

#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



# Library of the University of Wisconsin



Digitized by Google

# Meyers

Großes

Konversations-Lexikon.

Sechste Auflage.

Kriegsnachtrag. Erster Teil. Pineyer, Joseph

# Meyers

## Großes

# Konversations-Lexikon.

Ein Nachschlagewerk des allgemeinen Wissens.

# Sechste, ganglich nenbearbeitete und vermehrte Auflage.

Mit 20660 Abbildungen im Text und auf etwa 1940 Bildertafeln, Karten und Plänen fowie 215 Textbeilagen.

Kriegsnachtrag.

Erfter Teil.



Leipzig und Wien. Bibliographisches Institut. Alle Rechte vom Berleger vorbehalten. Copyright 1916 by Bibliographisches Institut, Leipzig. 296938 MOV -3 1925 + AE · M58 Sup

#### Vorwort.

Da sich die neuen Tage Aus dem Schutt der alten bauen, Kann ein ungetrübtes Auge Rüdwärts blidend vorwärts schauen.

7. 28. Beber.

Die welterschütternben Ereignisse der Gegenwart bewegen alle Lebenden. Weit über bie Hälfte der Menschheit steht in Waffen; der Rest harrt in banger Spannung, ob nicht auch er in den Kampf hineingezogen werde. Jedermann fühlt, daß ein neues Zeitalter bezinnt, eine andere Welt sich begründet. Kaum steht noch irgendetwas von dem, was so lange und so hoffnungsvoll als zukunftsreich und segenbringend angesehen wurde, unerschüttert und unbewegt. Die Grundsesten aller Menscheitsentwicklung scheinen zu wanken.

Der Gegenwart, die diesen Wandel aller Dinge durchkämpst, ist es nicht beschieden, ihn nach allen Richtungen hin befriedigend zu verstehen. Das bleibt der Zukunft vorsbehalten, soweit geschichtliche Forschung überhaupt einzudringen vermag in menschlichen Werdegang. Unwiderstehlich und berechtigt regt sich gleichwohl bei allen Mitlebenden das Bedürfnis, zu wissen und zu erkennen. Man möchte die Fülle des Geschehens möglichst überblicken, seinen Ursprüngen und Ursachen nachgehen. Diesem Bedürfnis such das vorsliegende Werk entgegenzukommen. Sie will übersichtlich zur Darstellung bringen, was sich zugetragen hat, will es nach seinen geistigen, seinen mechanischen und technischen Voraussischungen verstehen lehren, den Zusammenhang mit den Vorereignissen nach Möglichkeit ausbecken.

Alle Bolksgenossen leben bes Glaubens, daß Deutschland aus diesem gewaltigen Ringen nicht nur siegreich, sondern auch mit vermehrter innerer Kraft, geläutert und gereinigt hervorgehen werde, gerüstet zu neuem Ausschwung und zur Erfüllung seiner Bestimmung in der Welt. Dazu wird helsen, wenn tunlichst Klarheit verbreitet wird über unseres Volkes Daseinsbedingungen, über die unveräußerlichen Boraussehungen seines Bestehens und seiner Zukunft. So ist in diesem Werke ein starkes Gewicht darauf gelegt, "rückwärtsblickend vorwärts zu schauen" und dadurch politischem Verständnis gleichsam die Wege zu weisen. Hängen doch die ferneren Geschicke des deutschen Volkes nicht zuletzt an dem Grade des Verstehens, das es der Entwicklung seines staatlichen Lebens entgegenbringt, an der Festigung der Einsicht, daß keine Kultur Wert haben, auch keine bestehen kann, es sei denn auf der Grundlage eines starken, freien Staates, der genügend Macht besigt, Leiter seiner eigenen Geschicke zu sein, seinen berechtigten Ansprüchen auf einen Platz an der Sonne Geltung zu verschaffen.



Dazu möchte bieses Sammelwerk an seinem bescheibenen Teile beitragen. Es sucht bas zu erreichen, indem es nicht nur den deutschen, sondern auch den ausländischen Dingen seine Ausmerksamkeit zuwendet, nicht nur die äußeren Geschehnisse ins Auge faßt, sondern auch ihren Zusammenhang mit den Geistesströmungen der Zeit, insbesondere mit denen, die unser eigenes Volk bewegen. Es möchte einen Spiegel abgeben der großen Gegenwart, die wir durchleben, und zugleich nach allen Nichtungen hin durch möglichst genauen Sinsblick in die Sinzelhergänge unserem Volke das Vertrauen auf das eigene Können und Wolken seitsten. Es ist ein hohes Ziel, das es sich gesteckt hat; möchte gefunden werden, daß es nicht allzuweit von ihm entfernt bleibt.

Aufbau und Anlage des Werkes wurden durch den beabsichtigten zweisachen Zweck bestimmt. Die Behandlung des Stoffes in den über hundert größeren Übersichtsartikeln verleiht dem Buch einen durchaus selbständigen Charakter, ein Hand-in-Hand-gehen der monographischen Abhandlungen mit den Tausenden von kleineren lexikonartigen Beiträgen läßt aber zugleich den Inhalt der getrennten Teile zwanglos zu Ergänzungen des Konverstations-Lexikons werden. Wenn auch die Schwierigkeit, diese beiden Ziele zu vereinigen, ohne weiteres zutage tritt — noch erhöht durch den Wunsch und die Notwendigkeit, einen wesentlichen Teil des Werkes während des Krieges zu veröffentlichen —, so glauben wir doch eine Form gefunden zu haben, die dem erstrebten Charakter des Ganzen nach Möglichkeit gerecht wird.

Gine gewisse Nachsicht erbitten wir aber, insbesondere für den ersten Teil des Werkes, da hier manches in Anordnung und Auswahl des Stoffes dei bestem Wollen sich nicht anders hat fügen lassen, denn auch für uns galten die Schranken, die der während des Krieges bestehende Ausnahmezustand der Veröffentlichung von Druckwerken überall gezogen hat.

Berausgeber und Berlag.

# Inhaltsverzeichnis des ersten Teiles.

|                                                           | Seite |                                                       | Seite       |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Bon beutscher Art, von Prof. Dr. Dietrich Schafer         | 1     | Die neuntägige Winterschlacht in Masuren              | 197         |
| Weltlage und Kriegeurfachen, von demfelben                | 11    | Die Kämpfe bei Wirballen am 10. Februar 1915 .        | 199         |
| Der Dreibund, von Oberstudienrat Dr. Gottlob Egelhaaf     | 18    | Schulter an Schulter mit unseren Verbündeten          | 199         |
| Deutschlands politische Stellung, von Prof. Dr. Dietrich  |       | Die deutschen Truppen in den Karpathen                | 201         |
| Schäfer                                                   | 23    | Bum Untergang ber 10. ruffischen Armee                | 201         |
| Die politischen Parteien Deutschlands, von Brof. Dr.      |       | Der geplante Ruffeneinfall in Tilfit und die Rämpfe   |             |
| Rachfahl                                                  | 29    | bom 18. bis 29. März                                  |             |
| Deutschtum im Auslande, von Prof. Dr. Dietrich Schafer    | 39    | Die Kämpfe bei Münster                                |             |
| Diterreich = Ungarn, von bemselben                        | 46    | Die Kämpfe zwischen Maas und Mosel                    |             |
| Die österreichische Baltanpolitik, von Prof. Dr. Paul     |       | Die Durchbrucheschlacht in Westgalizien               | 208         |
| Samaffa                                                   | 51    | Die Einnahme von Przemys                              |             |
| Nationalitäten und Parteien Hiterreich=Ungarns:           |       | Die Kämpse in Galizien                                |             |
| A. Ofierreich, von Prof. Dr. Paul Samafia                 | 57    | Der Kampf um Grobet                                   |             |
| B. Ungarn                                                 | 63    | Die Einnahme von Lemberg                              |             |
| Neutralität und Eintritt Italiens in ben Krieg, von       | 0.5   | Die Kämpfe bei Ppern                                  |             |
| Decar Müller                                              | 65    | Neues vom Feldmarichall hindenburg                    |             |
| Die Fremdvöller Ruflands, von Dr. Erich Zechlin           | 71    | Die Schlacht von La Basseu u. Arras im Mai 1915.      |             |
| Die deutschen Oftseeprovinzen, von Dr. Kurt Stavenhagen   | 84    | Der Durchbruch bei Przajnyjz                          | 227<br>229  |
| Polen, von B. v. Massow                                   | 88    | Wie Kowno erobert wurde                               |             |
| Die äußere Bolitik Frankreichs seit 1871, von Prof.       | 93    | Der Donanübergang                                     | 232         |
| Dr. R. Sternfelb                                          | 93    | Die Kämpfe in Altserbien                              | 232         |
| Dr. G. R. Anton                                           | 98    | I. Technisches; Berteilung der Flotten                | 235         |
| Englische Weltpolitik (Imperialismus), von Prof. Dr.      | 20    | II. Seefriegofalender                                 | 245         |
| heinrich Spies                                            | 102   | III. Der Krieg in den nordwestlichen Meeren bis       |             |
| Irland und die irifche Frage, von Privatbogent Dr.        | 102   | Anjang August 1915                                    |             |
| Potorny                                                   | 111   | IV. Die österreichisch=ungarische Flotte              |             |
| Belgien, von Prof. Dr. G. v. Below                        | 115   | V. Der Seekrieg im Orient                             |             |
| Die Naturvöller im Kriege, von Dr. Detar Rarftebt .       | 120   | VI. Der Kreuzertrieg                                  |             |
| Diplomatie, von Prof. Dr. G. v. Below                     | 123   | Stellungsfrieg und Nahkampfmittel, von Oberftleut-    | 200         |
| Die Borgeschichte bes Krieges, von Dr. Sans &. Selmolt    |       | nant Kaller                                           | 273         |
| Bum Kriegsausbruch:                                       |       | Rraftwagen und Rraftwagenguge, von Diplomingenieur    |             |
| Der österreichijch=serbische Notenaustausch               | 136   | Paul Bejeuhr                                          |             |
| Der beutich=belgische Rotenaustausch                      | 140   | Geetaltif, von Abmiralitaterat G. Bielicenus          |             |
| Das deutsche Weißbuch                                     | 141   | Die beutiche chemische Industrie im Weltfrieg, von    |             |
| Thronrede bes beutichen Raifers und Rede bes              |       | Ingenieur S. Bluder                                   |             |
| Reichstanzlers am 4. August 1914                          | 145   | Der Bejundheitsbienft im Rriege, von Dberftabsargt    |             |
| Beftlicher Rriegeichauplag, von Privatbogent Dr. Dtto     |       | Dr. D. Setsch                                         |             |
| Duelle                                                    | 148   | Ginrichtung und Mufgaben ber Felblagarette, von       |             |
| Hillicher Kriegsichauplat, nördlicher Teil, von bemfelben | 153   | Stabsarzt Dr. Haehner                                 |             |
| Galizischer Rriegoschauplat mit ben Rarpathen und         |       | Die landwirtschaftlichen Daschinen im Weltfriege, von |             |
| Sudpolen, von Prof. Dr. Norbert Rrebs                     | 157   | Regierungsrat H. Bod                                  | 312         |
| Das Norbseegebiet als Kriegsschauplat, von Prof.          |       | Rrieg und Rultur, von Brof. Dr. Rubolf Guden          | 317         |
| Dr. Alfred Mers                                           | 161   | Die religioje Bewegung im Beltfrieg, von Prof. Dr.    |             |
| Der serbische Kriegeschauplat, von Privatbozent Dr.       |       | 977. Edyian                                           |             |
| Otto Quelle                                               | 169   | Die driftlichen Rirchen im Beltfrieg, von bemfelben . | 326         |
| Kriegstalender (bis Ende 1915)                            | 172   | Militarismus, von Prof. Dr. G. v. Below               | 331         |
| striegsberichte aus dem Großen Hauptquartier:             |       | Krieg und Schule, von EnmnDirettor Dr. Grunwald       | 335         |
| Erinnerungen aus den Tagen der Kapitulation und           |       | Krieg und internationale Wiffenschaft, von Brof. Dr.  |             |
| Abergabe ber Festung Maubenge                             | 186   | Theobald Ziegler                                      |             |
| Die Kämpfe im Argonner Walb                               | 188   | Rrieg und bilbende Runft, von Dr. B. Jeffen           | 344         |
| Unfer Sieg bei Soiffons                                   | 190   | Das Beitungswesen und ber Nachrichtenbienst im        |             |
| Die Rämpfe im Oberelfaß Mitte und Ende Januar             | 191   | Kriege, von Dr. hermann Dieg                          | 349         |
| Das Gefecht von hurtebije am 25. und 26. Januar           | 192   | Deutsche Sprache und Sprachreinigung, von Prof.       |             |
| Die Ereignisse auf dem Bitlichen Kriegoschandlat feit     |       | Dr. Allbert Teich                                     |             |
| Mitte September                                           | 193   | Rriegsorben, von Dr. Stephan Retule von Strabonis .   | <b>3</b> 55 |
|                                                           |       |                                                       |             |

|                                                           | Seite | 1                                                     | Seite |
|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|-------|
| Das Bölferrecht, von Oberlanbesgerichtsrat Dr. Warneyer   | 360   | Beld und Rredit, von bemfelben                        | 411   |
| Das Landfriegsrecht, von bemfelben                        | 363   | Die beutsche Industrie im Weltfrieg, von Privatbogent |       |
| Das Geetriegsrecht, von bemfelben                         | 367   | Dr. E. Leberer                                        | 416   |
| Weltwirtschaft u. Wirtschaftstrieg, von Prof. Dr. Jastrow | 371   | Rrieg und Landwirtschaft, von Prof. Dr. Bygobzinsti   | 419   |
| Die beutsche Bollswirtschaft im Rriege, von Privat-       |       | Sicherftellung ber Boltsernahrung Deutschlands mah=   |       |
| bogent Dr. E. Leberer                                     | 382   | rend des Krieges:                                     |       |
| Kriegonotgesete, von Oberlanbesgerichtsrat Dr. Warneyer   | 388   | A. Die Nahrungsmittelberforgung, von Brivat-          |       |
| Rriegssozialpolitit in Deutschland, von Ministerialrat    |       | bojent Dr. E. Leberer                                 | 423   |
| Dr. Friedrich gabn                                        | 391   | B. Berbrauchsregelung, Sochfcpreisgefetgebung         |       |
| Hiterreich=Ungarns Bollswirtschaft im Kriege, von         |       | und Magnahmen gegen die Breistreiberei, von           |       |
| Dr. Guftav Stolper                                        |       | Oberlanbesgerichterat Dr. Barneyer                    | 426   |
| Deutsch=habsburgische Bollannäherung, von Prof. Dr.       |       | Bermaltung, Birtichaft und Rechtspflege im befetten   |       |
| Jastrow                                                   |       | Feinbestand, von Prof. Dr. Josef Robler               | 429   |
|                                                           |       |                                                       |       |

### Illustrationsverzeichnis.

#### Beilagen.

| •                                                                   | Seite | Seite                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------|
| Die Staatsoberhäupter des Bierbundes, Tafel                         | 22    | Champagne=Maa&=Mosel, Relieftarte 205                 |
| Deutsche Staatsmänner, Tafel                                        | 44    | Champagne=Woëvre, Karte 207                           |
| Staatsoberhäupter, Staatsmänner und Heerführer,                     |       | Der Frühjahrsfeldzug in Galizien, Karte 210           |
| _ Textblatt                                                         | 23    | Westslandern, Karte 217                               |
| Dsterreichisch = ungarische Staats=                                 |       | Der Sommerseldzug in Westrußland 1915, Karte . 228    |
| manner und heerführer, Tafel (Certhiatt 5 28)                       | 46    | Der serbische Feldzug im Herbst 1915, Karte 232       |
| manner und Heerführer, Tafel<br>Herreichisch=ungarische Heerführer, | 10    | Seekrieg, Tafel I—IV 236                              |
| Eujei )                                                             |       | Die Nordsee, Karte                                    |
| Polen, Karte                                                        |       | Die Fahrten der deutschen Auslandstreuzer, Karte. 269 |
| Westlicher Kriegsschauplat, Karte                                   |       | Schützengräben, Tafel I—III 274                       |
| Deutsche Heerführer, zwei Tafeln (Textblatt S. 23) .                | 186   | Kraftwagen, Tafel I—IV 280                            |
| Obereljaß, Karte                                                    |       | Feldlazarette, Tafel I—III 308                        |
| Oftpreußen, Karte                                                   |       | Landwirtschaftliche Maschinen, Tafel I—IV 312         |
| Die Karpathen, Relieffarte                                          |       | Krieg und Kunst, Tasel I—VI 344                       |
| Der Basgenwald, Relieffarte                                         | 203   | Kriegsorden I/II, farbige Tafeln mit Textblatt 356    |

#### Abbildungen im Text.

|                                                        |             | Handgranate mit Aufjchlagzündung                   |     |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------|-----|
| Drahtrohr                                              | <b>23</b> 6 | Gewehrgranate von Marten Sale                      | 277 |
| Umriffe eines heutigen Linienschiffes                  | 237         | Englischer Solbat mit Gewehrgranaten ausgerüftet . | 277 |
| Unterwasser=Lancierrohr                                | 238         | Ruffischer Minenwerfer                             | 278 |
| Bangerichut und Bellipftem eines frang. Linienschiffes | 239         | Minenwerfer                                        | 278 |
| Frangofifche Sandgranate mit Zeitzundung               | 276         | Rugelformige Bombe                                 | 278 |

#### Von deutscher Art

bon Professer Dr. Dietrich Schafer in Berlin = Steglig

fich unfer Bolt unter ber Lojung Baterland, bes Deutschen Baterland . Wenn man fich erinnert, bag Schiller, als er ber württembergischen Beimat entrudt war, schreiben tonnte: »Ich habe zu rechter Zeit mein Baterland verloren, es einzutauschen gegen die weite Belte, fo ertennt man ben Bandel ber Begriffe. Mit Ernst Morit Urnbte Lied . Bas ist bes Deutschen Baterland hat unfer Bolt fich in ihn hineingefungen. 1870 war erfestgelegt: Dieb' Baterland, magft ruhig fein!« In ber ichweren Brufungezeit, die wir jest durchleben, faffen wir unfere hoffnungen, Buniche und Schwüre nicht allzuoft mehr in dem Worte »Baterland« zusammen. Wohl aber vertreten wir mit Inbrunft unfer Deutschtum: Deutschland, Deutschland über alles! « Gern geben wir unserm nationalen Glauben durch die Berse Ausdrud, mit denen Emanuel Geibel, ber Herold von Kaiser und Reich, »Deutsch-lands Berufe schloß:

Und so mag am beutschen Besen Einmal noch die Welt genefen.

»Um beutichen Wefen«! Was ift bas? Was ift Deutschtum, beutsche Urt?

Bar mancher, der Beibels Worte begeistert ausfprach, hat wohl bieje Frage aufgeworfen und eine voll befriedigende Untwort nicht gefunden. Wenn hier versucht wird, ju Maren Borftellungen zu gelangen, so geschieht es in bem Bewuhlfein, bag Schwierigfeiten im Wege fteben, die nicht leicht, Die vielleicht überhaupt nicht übermunden werden tonnen. Sandelt es fich doch nicht allein um eine Frage der Ertenntnis, sondern fast mehr noch um eine folche bes Empfindens, auch um eine Frage bes Bollens.

Bollstum. Ift es icon ichwer, Wefen und Charalter bes Einzelmenichen zu berfteben und zu zeichnen, fo mehren fich die Zweifel und Bedenten, fobald man das Gebiet ber Böllerpfychologie betritt. Ihre Bichtig-feit wird ja mit Recht betont; aber jeber, der fich ihren Aufgaben nähert, stößt alsbald auf hindernisse geficerten und flaren Erlennens. Gelbitichilderung ift natürlich von Eigenliebe, bie Augerungen anderer Böller, besonders der Nachbarn, find von Abneigung beeinflußt. Und in beiben Fällen fann man den Urteilenden taum einen Borwurf machen. Ohne Eigenliebe ift ja ein Boll überhaupt nicht bentbar; es bebarf ihrer, wenn es bestehen will. Denn wie beim Einzelmenschen liegen auch für bie Nationen in Gelbit-

Der Rrieg 1914/16. I.

Einleitung. Rach den Befreiungstriegen sammelte schätzung und Selbstachtung die Quellen des Selbstgefühls, ohne das weder der einzelne noch ein Bolt hat. Abneigung gegen Nachbarvöller kann aber nicht nur berechtigt, sondern unter Umständen sogar Pflicht sein. Man wird sich bei völkerpsychologischen Fragen mehr an Handlungen und Leistungen als an

Beugniffe zu halten haben. Dan muß fich zunächft vergegenwärtigen, bag bei ber Bilbung eines Bollscharafters Unlage und Entwicklung, Natur und Geschichte nebeneinander eine Rolle spielen. Weite Kreise find in unserer Zeit geneigt, der naturlichen Anlage, der Rasse, eine entscheibende, ja fast allein Bedeutung zuzuschreiben. Man darf solchen Unschauungen gegenüber nicht vergessen, daß es raffenreine Kulturvölker nicht gibt, daß auch bie Beschichte feine folden fennt; wir miffen nur von mehr ober weniger gemischten. Es gibt hochentwidelte Rulturvöller, in benen taum eine bestimmte Raffe vorwiegt. Für die Unterscheidung der Böller ist heute fast ausschließlich die Sprache maßgebend. Sie ist die vornehmite, die wirtfamfte Trägerin und Bermittlerin bes Dentens und Empfindens, alles geiftigen Lebens. Sie ist eine Naturgabe, ihre Entwicklung und Berbreitung aber eine Frucht geschichtlichen Werbens.

Dentiche Art. Dag unfer beutsches Bolt, bas Bolt, »soweit die deutsche Zunge flingt«, nicht raffenrein ist, weiß jedermann. Keltisch -ronifches und flawisches Blut find in erheblichem Umfange eingebrungen, von anderen Beimischungen gang zu schweigen. Much tann man von den Deutschen taum fagen, daß die grundlegenbe germanifche Urt bei ihnen am reinsten vertreten sei. Nieberländer und Standinavier konnen diesen Ruhm mit größerem Recht für fich in Unfpruch nebmen, ohne daß fie darum geneigt fein möchten, fich zum Deutschtum zu bekennen. Go fteht von vornherein fest, daß Deutschtum, beutsches Befen nicht allein auf beuticher, germanischer Raffe beruht, fonbern ein Ergebnis geschichtlicher Entwidlung ift. Daß ber Schwerpunkt biefer Entwidlung nicht in ber Fortbildung bes Rorpers, sondern in der bes Beistes liegt, versteht sich von selbst, ebenso anderseits, daß auch Beisteseigenschaften Naturanlagen sein fonnen.

Tacitus hat uns ein Bild des Germanen gezeichnet. Es ist ein Schatz unserer Borstellungswelt geworden, und wir schulden bem Romer dafür noch heute Dant. Es ift dabei nicht in erfter Linie entscheidend, ob dieses Bild gang getreu ift. Es hat, feitbem es in ber Beit bes geheuren Ginfluß auf unfere nationalen Unichau. trop mancher Ungunft ber Berhältniffe fo aut wie unungen gewonnen, fie wesentlich mit bestimmt. Ulrich b. Suttens . Inspicientes e bergegenwärtigen und bie Meubeit und die Tiefe des Gindruds.

Bemiffe Buge find aber auch niemals bezweifelt, find burch eine ichier endlose Reihe von Satsachen unericutterlich festgelegt worden. Das gilt bor allem von der friegerischen Mannhaftigfeit des Bolles, meldes das Römische Reich über ben Saufen marf.

Denn wer im Rrica will Unalud ban. Der fang' es mit ben Deutschen an, ist ein stolzes Wort, boch nicht unberechtigt.

Der Furor Teutonicus - erft im Berlauf bes Mittelalters hat ber Musbrud ben Ginn betommen, ber ihm jest beigelegt wird - hat fich aber feineswegs burchweg ober auch nur überwiegend als wilde Angriffeluft betätigt. Gegenüber ben Romern erscheinen die Germanen als Eindringlinge, als Erobe-rer. Not hat sie nicht allein getrieben. Abenteuerund Unternehmungeluft, begünftigt burch eine eigentumliche Stellung ber führenden Geschlechter, fpielen erheblich mit. Alber wenn gange Bollerichaften Berlegung ihrer Wohnsige erftreben, fo folgen fie boch einem Zwange. Go ift bas Romifche Reich von Bermanen überflutet worben, bie auf feinem Boden ein beffer gefichertes Dafein fuchten.

Fähigfeit, die Art zu bewahren. Gie haben folches boch nur in geringem Umfange gefunden. Die Reiche. die fie auf den Trummern des romijden begrundeten, haben zum Teil langen, ja bauernben Beftand gehabt; ihr Bollstum ift boch in ben meiften gugrunde gegangen. Auf früher romifchem Boben bat es fich nur in bem fcmalen Landstreifen behauptet, ber fich von ber Mordfeefufte bis zu ben Alben zwischen ber alten römischen Reichs- und ber jegigen beutsch-frangofischen Sprachgrenze entlang giebt. Aus ber Beit ber swölferwanderung«, wie der übliche Sprachgebrauch fie abgrenzt, find die Germanen auf dem Festlande nicht mit einer Erweiterung, sondern mit einer Schmalerung ihrer geschloffenen Wohnsite hervorgegangen. Beit niehr als fie nach Beften und Guben gemannen, haben fie im Diten an andere Bolter verloren. Das Ditfrantische Reich, bas durch den Vertrag zu Verdun entstand, war auf eine ichmale Bafis gestellt.

Immer und immer wieder tann man hören: »Daran ertennt man die Unfahigfeit der Deutschen, ihr Bolfstum zu behaupten.« Diefes Urteil muß gurud. gewiesen werben.

Die ins Römerreich übertretenden Deutschen maren zumeist gange Boltsitämme, boch aber eine Mindergabl, man tann fagen eine verichwindende Dlindergahl gegenüber ber vorhandenen Bevölferung. In allem, mas Unnehmlichfeiten äußerer Lebensführung betraf, war ihnen diese weit überlegen, ebenso in fast allen Formen fünstlerischer und gewerblicher Betätigung, überhaupt in den augenfälligen Außerungen geiftigen Lebens. Dlochte der Rero romijcher Rultur längst durchschnitten sein, ihre äußeren Errungenschaften brängten sich auf und tonnten nicht unwirk fam gemacht werden. Die neuen Einwohner mußten ihnen in gewiffer Weife dienstbar werden. Es ift als eine Leistung zu bewerten, daß fie ein fo großes Bebiet jenseits des Rheines und des Limes beutschem Bollstum gewannen und dauernd behaupteten. Die deutsch-französische Sprachgrenze hat sich in der Zeit

Sumanismus allgemein bekannt wurde, einen un- anderthalb Jahrtaufenden, die bis heute gefolgt find, berrudt behaubtet. Das wird menig beachtet, ift aber fein ichlechtes Reugnis für bie Sahigfeit bes Deutschen, fein Boltstum festaubalten.

Sie hat sich auch in den folgenden Nahrhunderten bewährt. Das Mittelalter weiß überreich vom Stolz, ber superbia, ber Deutschen zu berichten. Gie fühlten fich beffer als ihre welichen Rachbarn, insbesondere bie bes Subens. Bunachft beruhte bas auf bem Be-wußtsein ber friegerischen überlegenheit; Italien bringe nur weibische Dianner hervor. Das Golbnerwesen entstammt romanischen Landen; seinen Sobebunft hat es boch im Schweizer Eibgenoffen und im beutiden Landeinecht erreicht. Geitdem ift fein Boll fo gablreich in fremden Beeren bertreten gewesen wie bas beutiche. Gein Bollstum hat ber beutiche Rriegs-

mann braußen nicht verleugnet.

Er hat es aber nicht allein mit ben Baffen zur Geltung gebracht. Die Reit vom 12. bis ins 14. Sabrhundert ist eine Beit der Husbreitung, der Reufiedlung west- und mitteleuropäischer Boller innerhalb bes Erdteile. Reines hat in Diefer Bewegung fo umfaffende, fo bauernde Erfolge babongetragen wie bas unfere. Bon ben Deutschiprechenden, die es heute in Europa gibt, wohnt die Sälfte auf Gebiet, bas por tausend Jahren noch von anderen Böllern besett war. Und bas ift nicht burch Kriegsgewalt erreicht worben, wie Frembe gern antlagen und Deutsche nicht felten mit einer gewiffen Selbstgefälligkeit nachsprechen, sonbern burd Friedensarbeit. Gider war Deutschlands geographische Lage eine Borbedingung biefer Erfolge; ein weites Siedlungsgebiet lag oftwarts por feinen Toren. Alber die Bolen waren 3. B. in ber gleichen Lage und haben die geschlossenen Site ihres Bolles auch nicht einen Schritt breit oftwarte vorgeschoben. Rur ihre führenben Stande, Aldel und Beiftlichfeit, find bort besigende und leitende Berren geworben. Der beutiche Diond und ber beutiche Ritter, ber beutiche Bürger und ber deutsche Bauer haben aber nicht nur ihren Ginfluß, fondern auch ihr Bolletum bon ber Elbe bis an und über die Weichsel und vom Erzgebirge und Böhmer Wald bis in den hinterften Winkel der Rarpathen in ehrlicher Friedensarbeit gur Beltung gebracht und burch all die Jahrhunderte, zwar nicht ungeschmälert, doch aber in der hauptsache bis in die Gegenwart behauptet, in großem Umfange fogar Fremde hohen und niederen Standes für die eigene Art gewonnen. Bon einer besonderen Reigung und Beranlagung, fie aufzugeben, tann gegenüber folder Tatjache nicht bie Rebe fein.

Din find aber Zeiten gelommen, in benen ber Deutsche, wie es Emerson nicht gerade geschmadvoll, aber treffend ausgedrückt bat, »Böllerdungere geworden ift. Der Umeritaner nennt übrigens in diefem Busammenhange den Irlander neben dem Deutschen; er urteilt nach den ihm naheliegenden Berhältniffen. Bom 13. bis jum 19. Jahrhundert gab es tein Deutfches Reich mehr, bas biefen Namen verdiente. Das ungehindert fich entwidelnde Territorialwesen fonnte biefen Mangel wohl eine Beitlang, nicht bauernd, wohl stellenweise, nicht überall ersetzen. Derpolitischen Schwäche folgte unerbittlich die wirtschaftliche. Bon ben vornehmften Fürftenhäufern bis berab zum letten Sandwerleburichen und Bauerntnecht juchten Deutiche ber Bolterwanderung festgelegt und in den nahezu Stellung, Brot und Fortlommen in der Fremde, ein-

geln ober in Saufen. Blieb boch ihr Beimatland eine vagina gentium. Man begegnet unter diesen Deutichen in fremden Landen und in fremdem Dienst mandem Manne von ftolgem Gelbstbewußtsein; aber die große Maffe mußte fich boch schiden und anschmiegen. »Wit dem hute in der hand kommt man durch das ganze Land. Wem es gludte, ber verbantte feinen Erfolg boch meistens nicht allein feiner Tüchtigleit, fondern auch feiner Fügfamteit. Wollte man bie mannigfachen Redensarten unferer Nachbarvöller gelten laffen, fo konnte man gar auf bebenklichere Büge ichließen. Dazu tam, daß fo mancher da draußen fich eine Stellung erringen tonnte, zu der er daheim feine Doglichkeit gefeben hatte, und dag er häufig in Lebensformen eintrat, die ihm gegenüber den heimiichen überlegen ericheinen mußten. Wenn trobbem nicht nur Hunderttausende, sondern Millionen Deutsche braußen Sprache und Art nicht nur durch Jahrzehnte, sondern durch Jahrhunderte treu bewahrten, besonders da, wo fie - wie int weiten Ruffischen Reiche - inmitten weniger entwidelter Rulturen fich ansiebelten, fo fpricht bas nicht gerabe für einen Mangel an nationaler Widerstandefähigkeit, fo mander auch bem angestammten Befen ben Ruden gefehrt, ja es grundjäglich verleugnet hat.

Bolitische Begabung. Die Germanen, die das Römische Reich betraten, sind im römischen Wesen untergegangen. So sagt man, und es ist richtig, soweit die Sprache, alles Schriftum und was damit zusammenhängt, in Frage kommt. Ja, es gilt das für das Schriftum weit über die alten Kömergrenzen hinaus. Länger als ein halbes Jahrtausend hat die lateinische Sprache abendländisches Geisteskeben so gut wie allein beherrscht. Doch diese Beodachungen bieten sich zwar dem Blid zunächst dar, bleiben aber auf der Oberstäche. Das Germanentum hat den romanischen Völkern und Staaten seinen Stempel viel tieser und nachhaltiger ausgebrückt als umgekehrt.

Bunächst hat es ihnen herricher und Leiter gegeben. Nicht nur die Fürsten-, sondern auch die Abelägeschlechter ber romanischen Länder sind germanischen Ursprungs. Die Eroberer waren das herrenvoll! Durch ihr Borbild ift in den unterworsenen Gebieten, deren Bewölkerung die Einbrechenden wie Schafe vor sich hergetrieben« hatten, wieder kriegerische Kraft geweckt

morben. Es ift aber auch beren öffentliches Leben von Grund aus umgestaltet worden. Die maggebenden Inftitutionen ber mittelalterlichen Reiche find germanischen. nicht romifden Urfprunge. Bon romifder Berfaffung und römischen Ginrichtungen haben fich in Regierung und Berwaltung, in Recht und ständischer Gliederung und gar erft im Beerwesen bochstens Mugerlichleiten erhalten, zumeift Wörter ohne ben alten Inhalt. Erft nach Rahrhunderten haben, unter der Führung der römifden Rirche, altere Staategedanten wieder Beachtung und teilmeise Geltung errungen, noch später, gefördert bom mittelalterlichen romischen Raisertum, romifches Recht. Wenn man bie ins Romerreich einbringenden Germanen als Barbaren bezeichnet, so waren es jedenfalls Barbaren, die es verstanden, auf allen grundlegenden Bebieten bes öffentlichen Lebens ihre eigenen Anschauungen an die Stelle berjenigen zu fegen, die in der vielgepriesenen römischen Rultur herrschten, an die Stelle leerer und hohler Formen zwar einfaches und burchfichtiges, aber traftiges, entwicklungefähiges, zufunftreiches Leben.

Rein 3 meifelbaher, baß bie Germanen über einen reichen Schat politischer Begabung berfügten. Sieberstandennicht nurzuunterwerfen, sondern auch zu herrschen und zu

regieren. Wie rasch und richtig hatte boch Armin in kurzem Aufenthalt römische Art erkannt, und wie hatte sich das sinkende römische Staatswesen eines Stilicho, Arbogast, Ricimer und so manches anderen Germanen in leitender Stellung bedient! Heute hört man so oft Klagen über deutschen Mangel an politischem Verständnis und nicht immer ohne Erund; in ursprünglicher Anlage liegt das nicht.

Als ein Borzug germanischen Berfonlichfeit. Wejens wird besonders gern die Individualität, die start entwidelte Perfonlichteit gepriesen. Dag er bestünde gegenüber Griechen und Römern in den Zeiten ihrer aufblühenden Rultur, tonnte bestritten werden; daß er vorhanden mar, als die Bermanen die Führung der Welt übernahmen, und daß er ihnen bis heute erhalten blieb, ift nicht ernstlich anzugweifeln. Er tonnte aber im Mittelalter fein Moment staatlicher Starte. fondern nur ein foldes ftaatlicher Schwäche fein. Beim Emportommen ber Staatenlenter frielt das Berkommen, ablige und freie Geburt, eine entscheidende Rolle; aber die Bahl ber Geschlechter, beren Ungehörige ihre Bande nach bem Bochften ausstreden tonnten, war nicht gering, ja schier unerschöpflich. So entbrannte der Kampf der Herrscher und der . Großen«, ber einen fo wesentlichen Teil mittelalterlicher Geschichte ausmacht.

Es gibt, wenn man von der Schweiz absieht, leinen europäischen Staat und hat keinen gegeben, der nicht von einer Dynastie begründet worden mare, ober bei beffen Entstehen nicht eine Dynaftie entscheidend mitgewirtt hatte. Die Böller gaben nur ben Stoff ber, der, bestenfalls geschlossen, geformt wurde. Insbesondere Deutschland tennt nur bynaftische Staaten, wenn man nicht etwa die Reichsstädte beranziehen will. Bon Reuß und Schwarzburg bis hinauf zu Preußen und Diterreich find alle beutschen Staaten Schopfungen ihrer Fürstenhäuser; man muß bestreiten, daß die Bewohner irgendwelchen Unteil an ihrem Zufammenwachsen hatten. Daß Deutschlands Berricher Inhaber des universalen Römischen Raisertums murben und dadurch zur Leitung der Kirche, zum Papsttum, in enge Beziehungen traten, hat noch besonders mitgewirkt, die politische Bersplitterung zu fördern.

Die Rleinstaatereis hat naturgemäß den Blid beengt. Durch Jahrhunderte, man tann fagen durch ein halbes Jahrtaufend, hat ber Deutsche keinen Unlag gehabt, ans Reich zu benten. Seine Intereffen gingen auf im Ginzelftaate; die Reichsftäbter murben Spiegburgere. Dag aus folden Berhaltniffen beraus noch ein Freiherr vom Stein möglich mar, zeigt, daß die alte Begabung noch lebte. Daß die Berhaltniffe ihre volle Entfaltung unmöglich machten, hat diese echtdeutsche geborene Führernatur schmerzlich empfinden muffen. Mus bem preußischen Staatsgefühl heraus ist uns dann ein Bismard erstanden, der als fcbpferifches ftaatsmannifches Venieneben den Brog. ten der Großen zu nennen ift. Wir haben wieder ein Reich. Wir haben auch noch die Ginzelstaaten; aber in allen Lebensfragen unferes Bolles richtet sich der Blid über die Landesgrenzen hinaus auf bas Bange, muß fich dahin rich. ten. Unfer politisches Leben ist so vielgestaltig und

mannigfaltig wie das weniger anderer Bolfer, doch haben wir feinen Unlag zu zweifeln, daß Ginn und Berftanbnis für gejamtstaatliche Notwendigleiten fich fortgesett verstärlen und vertiefen merden. In gemiffer Beife hat ja bas Leben in den Ginzelbildungen dazu beigetragen, die überlieferten Kräfte und Un-

lagen zu ichulen.

In diesem Zusammenhange sei der fast unausrottbaren Vorstellung von ererbter deutscher Uneinigkeit gedacht. Staatliches Einheitogefühl ift ein Ergebnis der Geschichte. Es ift uriprünglich wohl vorhanden in fleineren Bolfsverbanden; in größeren Staatsgebilden hat es fich überall mühjam durchjegen muffen, felten gang ohne Bewalt. Dag es in unierem, nach fo langer Beriplitterung nicht ohne Bilfe der Baffen geeinigtem Bolle fich im Laufe eines Dienichenaltere zu der Stärke entwideln konnte, die der gegenmartige Rrieg erweift, tann uns aller Gorge für die Bufunft entheben. Bir find ein einig Bolt von Bru-Dern, mogen tonfeffionelle, gefellichaftliche, berufliche Unterschiede und noch so oft und noch so scharf in Sondergruppen trennen. Befamtheit und Berfönlichteit lernen immer mehr ihre Unfprüche aufeinander einstellen, ihre beiderfeitige Berechtigung ausgleichen.

Deutsche Arbeit. Alls Rolonisatoren haben Deutiche auf europäischem Boden mehr geleistet und mehr erreicht als irgendein anderes lebendes Bolf. Man braucht fich nur zu vergegenwärtigen, daß die beiden deutschen Großmächte auf Rolonialboden erwachsen find, um zu erkennen, was diese Tätigkeit für unser Bestehen bedeutete. Es murde gejagt, daß ihre Erfolge nur fehr teilweise friegerischen Machtnitteln verdantt werden. überlegenheit der Friedensarbeit aber fest überragende Kultur voraus, die zwar auch durch friegerijdes Konnen gestütt fein nuß, doch aber ohne geistige und sittliche Grundlagen nicht bentbar ift.

Tacitus weiß von besonderer Arbeitsfreudigkeit der Bermanen nicht zu berichten. Im Begenteil, aus feinen Bemerkungen ift gelegentlich der Unlag entnommen worden, unfere Borfahren als »blonblodige Müßiggänger, rechte Barenhäutere zu schildern, die faum andere Beschäftigungen gefannt und gewürdigt hätten als Jagb und Krieg, Ratichlagen und Zechen. Tieferes Eindringen geritort zwar diefes Bild, läßt aber doch den alten Germanen nicht mit Gicherheit als einen wirtschaftenden, arbeitsfrohen und arbeitstüchtigen Bewohner und Benuger des heimischen Bobens erlennen. Seine Nachfommen bagegen finden wir in den entsprechenden Betrieben rührig. Die Zeit der Rarolinger, der sächsischen und fränkischen Könige hat Bodenfultur in Deutschland mächtig ausgebreitet und gehoben, dann auch gewerbliche und handelstätigkeit entstehen und aufblühen sehen. Um Ende des Mittelaltere find die Deutschen ein Bolt von Landherren, Bauern und Bürgern, dessen Dasein auf ehrlicher Urbeit beruht. Den Schädlingen, die fich gelegentlich einnisteten, hat die landläufige Borftellung vom Raubrittermefen großere Bedeutung beigelegt, als ihnen gutommt. Größerem Gefdid in der Arbeit, größerer Luft zu ihr, planmäßigerem Betriebe verdantten die deutschen Siedler jeden Standes ihre Erfolge im Often.

Chriftentum. Deutsche Trene. Fragt man nach den Urfachen diefes Wandels, diefer glüdlichen Entfaltung entsprechenber Unlagen feben, obgleich folche trop der Barenhauterei gewiß vorhanden maren, fonbern muß auch fremder Einflüsse gebenken. Und ba itebt ficher obenan die Christianifierung unfered Bolles.

Es hat die neue Lehre gang überwiegend vom Romertum empfangen, mit ihr beffen Sprache ale Eragerin aller geiftigen Lebensäußerungen. Generationen find dahingegangen, ebe die neue Borftellungswelt sich mit der alten aussühnte, mit ihr verschmolz, fo daß fie läuternd und fittigend wirfen konnte. Daß alte und neue Denkweise in dem, mas man als mittelalterliche beutsche Kultur bezeichnet, miteinander zum Ausdrud lamen, tann nicht bezweifelt werden. Bermanische Unlage war boch der Boben, der die Saat aufnahm und ihr Gedeihen bestimmte. Und ba steht nichts so fehr im Bordergrunde wie ber Gedante der Treue; mas diefes Bort ausdrudt, beherricht germanisches und ins. bejondere deutiches Denten und Empfinden im öffentlichen wie im privaten Leben.

Im Mittelpunkt mittelalterlicher Lebensverhältniffe steht das Lehnswesen. Es ist aufgebaut auf persönliche Beziehungen. In Staat und Gesellschaft, in Umt und Beruf, in Rrieg und Frieden ift der einzelne gebunden durch ein Berhältnis zu Personen, nicht zu Begriffen. Er ist treu, nicht gehorsam. Wie sehr biese Boritellung beutsches Leben beberricht, zeigen unjere großen Bolledichtungen, teine flarer und ergreifender als das Nibelungenlied, Mannentreue in hagen, Frauentreue in Kriembild nicht nur bis zum Tode, nein, mehr als das, bis zur Untat, zum Berbrechen. Huch das Berhältnis zum Erlöfer ift nicht anders gefaßt worden. Fides bedeutet zugleich Treue und Glauben; fie find eine.

hier liegt auch ber tiefere und feste Grund für das Bertreten von überzeugungen. Man fagt vom Deutichen, daß es in feiner Natur liege, daß er nicht anders tonne, als daß er auf seiner Meinung, seinen Borfaten beharre. Das ift richtig. Es hat auch in anderen Bolfern manchen Mann gegeben, von dem man fagen kann tenax propositi; völkische Eigenart ist es doch nirgends so wie bei den Deutschen. Sicher tann bas Butent hinderlich im Wege stehen, hat das oft getan; aber es gibt doch den perfonlichen Beziehungen und gu guter Lett den öffentlichen Berhältniffen eine Buverläffigfeit, die in manchem Lande fehlt, und beren Bert nicht unterschätt werden barf. Umwälzungen, wie Frankreich sie erlebt hat, sind bei uns nicht dentbar; Deutschlands Einigung war nicht in ber Beise zu erreichen, wie Italien fie erlangt hat, burch Entthronung und Berjagung feiner Fürsten. Bas bie Treue dem deutschen Gemut bedeutet, empfindet jeder; mer es nicht empfindet, der ift fein Deutscher mehr, hat beutschen Bergens Pulsichlag nicht gefühlt.

Unfer Gottesglaube ist Treue. Beil Luther ihn so enwfand, ist er der Inbegriff eines deutschen Mannes geworden. Dieser Zug seines Wesens hebt ihn über den Gegensat der Bekenntnisse hinaus. Er stonnte nicht anderse vor Raifer und Reich; Gott, sein Herr, den er nach seiner überzeugung bekannte, follte ihm helfen. Der Ratholik kann nicht anerkennen, daß Luther im Rechte war. Daß er handelte wie ein deutscher Mann, wird er ruhigen Bergens nicht bestreiten dürfen. Unser dristlicher Glaube hat felten bie Formen glühender hingebung angenommen, die bei den romanifden Bolwidlung, fo kann man fie nicht alkein in der Ent- kern fo häufig auftaucht; aber er fteht un-

erreicht ba in ber Innig leit bes Unichluffes, bar mare. Gine jahrhundertelange Zätigleit hat fie in ber Machfolge Chriftie, in ber Läuterung nicht nur alles Dentens und Empfindens, fonbern auch bes Sanbelne burch bie bingabe an ben Berrn.

Frembe Ginfluffe. Das Chriftentum ift weitaus bas vornehmite But, bas unfer Bolt aus frember Aultur herübergenommen hat. Man tann es aus unferem Befen nicht meg. benten; reines Bermanentum tann nur predigen, wer für geschichtliches Werben lein Berftandnis hat. Andere Einfluffe find von verschiedenen Seiten her wirtjam geworden, für bas Bange ober auch nur für Teile, jenes mehr von Bejten und Guben, diefes von Rorden und Often ber. In unferer fünftlerischen übung, in der Entwicklung von Lebensformen sind wir wiederholt von Frantreich, auch von Italien, geit-weise selbst von Spanien abhängig geworden; Glawifches ift in ber Urt unferes Oftens hangengeblieben, Standinavisches vereinzelt in unserem Norden; englifche Dentweise bat auf unsere wirtschaftliche und politifche Borftellungswelt vielfach bestimmend eingewirkt. Bewiß find biefe Ginfluffe nicht immer gum Segen gewesen; fie haben zeit- und ftellenweise beutiche Urt faft bis zur Untenntnis entstellt, fie in ihren Grundlagen bedroht. Aber man tann fie boch nicht unterschiedslos als Ausländerei richten und verdammen. Mancher fördernde Unitog ift von außen her gefommen. Bollstum ift nicht etwas von allem Unfang her Gegebenes. Es wird! Unter Bechfelmirtungen bilden bie Bolterihre Eigenart aus. Das unfrige, bas Boll ber Mitte Europas, hat ihrer besonders viele und mannigfaltige erfahren. Es hat boch inmitten biefer Ginfluffe fein Eigenstes behauptet, ihm bas Fremde eingegliedert, wie es sich anpassen mochte; es ist deutsch geblieben, giemlich fo weit Deutsch gesprochen wird.

Dentiche Geiftesbilbung. Glängend hat es biefe Rraft bewährt in ber Entwicklungsperiode, die uns den Namen des Bolles der Denler und Dichter eingetragen hat. Die Grundgedanken des Rlaffizismus find fremben Ursprungs wie einst die des humanismus. Beide Bewegungen haben die driftliche mittelalterliche Vorstellungswelt bereichert und erweitert um die Beiftesarbeit der Alten, bei feinem Bolle in folder Ausdehnung wie beim beutschen. In unsern Rlaffikern find die Alten als Deutsche wieder lebendig geworden; wir felbit find mit ihrem Beifte durchtrantt. Sie sind zu Hauptträgern unserer Bildung geworden; Bermanentum, Christentum, Untile find in ihr miteinander verwoben, unauflöslich. Man tann fie nicht mehr voneinander scheiden. Und es war deutsches Bedürfnis, diefer Bildung eine philosophische Grundlage, und zwar nicht nur eine Grundlage des Denlens, fondern auch des Empfindens und Wollens, überhaupt des sittlichen Seins zu geben. Rants tategorischer Imperativ ist aus deutscher Bollsart geboren, ist ihr nicht von außen zugewachsen, sondern von ihr erzeugt, ist der mahrheitsgetreue Ausbruck ihres innerften Seelenlebens.

Soulpflicht. Behrpflicht. Soziale Gefetgebung. Und nun ift das, was Beiftesbildung zu geben bermag, nirgends fo Gemeingut bes gefamten Bolles ge-worden wie bet uns. Es gibt tein großes Bolt, beffen Schulbilbung ber beutichen vergleich. bem man fich andere gibt, ale man ift. Bewiß führt

eingebürgert. Niemand empfindet Schulpflicht nichr als eine Last; auch ber lette Mann erkennt, daß sie ein Gut ift, das er nicht miffen möchte. Die anderen großen Bölker ahmen uns nach, sind aber noch weit entfernt bavon, die Neuerung in Fleisch und Blut aufgenommen zu haben. In bezug auf Bilbung ber breiten Daffe tann fich teins von ihnen mit uns meffen.

Die Wehrpflicht ift lange als eine hemmung bes wirtichaftlichen Borantommens erschienen. Gie ift erft ein Jahrhundert alt, erft vor einem halben Jahrhundert allgemein geworden; teinem Tieferblidenden tann doch entgehen, wie fie unfer Bolt gehoben hat und fortgesett weiter hebt. Richt nur, daß fie das Baterland jedem nabe bringt, daß fie Gemeinfinn und Kamerabschaft lehrt, fie erzieht zur Bucht und zu selbstlofer Singebung im Dienste des Ganzen. Die Gegenwart lehrt uns, was das in ber Stunde ber Not bedeutet. Auch das haben uns andere Böller zwar nachgemacht, aber fie verschreien es als . Militarismus. Den Segen bes Beeresbienstes, ber bei uns im werktätigen Leben fo beutlich erfennbar wird, empfinden fie nicht. Raum irgend etwas erscheint bem Englander fo verabscheuungswürdig wie die allgenteine Beerespflicht; bas bleibt mahr, obgleich fie jest übernommen murbe.

Im engsten Zusammenhange mit Schul- und Heermefen fteht unfere foziale Befeggebung. tonnte nur geplant und burchgeführt werden in einem Staatswesen, das gewohnt war, seine Angehörigen heranzuziehen, das Zwang nicht scheute, die Unsprüche ber Befantheit gegen ben einzelnen gur Geltung zu bringen, und bem fich nun die Bflicht aufbrangte, den Lasten auch Rechte gegentiberzustellen. Nur in Kopf und Herzen eines Mannes, der so gang vom Staatsgedanten burchdrungen war wie Fürft Bismard, tonnten bie weitverzweigten Erwägungen beinnen und reifen, die der Tat voraufgehen mußten. Das Ausland versucht, uns auf biefem Wege zu folgen; aber wir haben einen weiten Boriprung und werden ihn noch lange haben. Es ift eine Sache, die gugleich mit dem Berftand und bem Gemut eraßt werden muß, und biefe Seelenfräfte itehen boch nirgends in fo enger Berbinbung zueinanber wie in unferem Bolfe.

Dentiches Gemut. Bas ber Deutsche unter Bemut versteht, läßt fich burch tein Wort einer fremden Sprache wiedergeben; daß auch das . Bemutliche ein Sonderbesit beutscher Sprache und deutschen Wesens ist, wird oft hervorgehoben. Denten und handeln werben boch bei uns vom Fühlen und Empfinden in gang besonderer Beise beeinflußt; in unserem Seelenleben ift alles miteinander vermachfen, schwer felbit burch Willensalte zu sondern. Indem wir einen Entfolug faffen, muß er unferem Ropfe und unferem Bergen genügen. Go ift er doppelt verantert. Sier liegt eine der stärfften Burgeln ber felbständigen Berfonlichleit, bie bas 3deal beuticher Bilbung ift.

Man pflegt als eine Cigenart beutschen Beiftes hervorzuheben, daß er den Schein nicht liebt, daß er nichts anderes barzuftellen fucht, als mas er ift. Gewiß ist bas richtig. Die Treue, die deutschem Besen Bedürfnis ift, muß auch gegen bas eigene 3ch geübt werden. Man fann, man will fie nicht verlegen, inbas nicht felten zu abstofendem Gebaren, zur Form-, ja gur Rudfichtelofigfeit. Bir ichaten bas aber gering gegenüber dem Bewußtsein, mahr ju fein. Bir empfinden por allem ethisch, erft in zweiter Linie afthetisch. Auch in ber Beurteilung unserer Runft, das Wort im weitesten Ginne gefaßt, follte man bas nie aus ben Augen verlieren. Bir geben nicht auf in reiner formenschönheit, tonnen es nicht, burfen es auch nicht wollen.

Die Durchdringung unseres Seelenlebens mit ben Regungen des Gemuts tritt besonders in die Erscheinung in ber Mufit. Gie ift bem Deutschen die volts. tümlichste ber Runfte. Alls zu Unfang bes Jahres 1147 Bernhard von Clairvaux zwischen Maastricht und Lüttich bie beutich-frangofiiche Sprachgrenze überschritt (fie mar damals, wo fie heute ist), bedauerten feine Begleiter, daß das »Chrift uns gnade« nicht mehr ertlang, denn die Frangofiich fprechende Bevolferung habe teine Besänge wie die Deutschen; in Lüttich saab bas des Singens untundige Bolt beim te Deum laudamus Tranen für Lieber«. Die rauben Reblen ber Germanen, von denen man nach Tacitus berichtet, waren im Laufe des Jahrtaufends jangestundig geworden. Das Lied ift dauernd ein Schat und eine Bierde unferes Bolfelebens geblieben, die es por allen anderen Rationen auszeichnen. Mag der handwerksmäßige Betrieb ber Diufit oft als laftig empfunden werden, mag fie fich mandmal aufbrangen, wo man fie nicht wünscht, daß bier eine ftarte Seite beutschen Lebens liegt, tann nicht geleugnet werben. Ein Bach, ein Beethoven, ein Wagner tonnten nur unter Deutichen erstehen. Doch fonimt nicht in ihnen allein unfere überlegenheit zum Musdrud; jeder empfindet fie, ber etwa in Frankreich ober gar in England beobachten tann, mas in Bolfsfreijen als nugitalifder Genuk geschäßt wird.

#### Aufaaben der Gegenwart.

Eine zweitausendjährige Geschichte hat ben Deutichen entwidelt, ber endlich zur lange entbehrten ftaatlichen Ginheit gelangte. Er ift in gewiffer Beziehung ber alte geblieben; aber Berschiedenes ift ihm auch gugemachien, anderes hat Bandlungen erfahren. Kriegerischer Mut und friegerische Kraft zieren ihn noch heute; aber fie find nicht mehr die am meisten berborftechenden Gigenichaften. Wir ichagen friedliche Tätigteit nicht minder hoch, ja höher ein. Die Baffen find noch heute unfer Stolg; aber wir wollen fie nur gebrauchen, um unserer Arbeit ficher nachgeben zu tonnen. Das deutsche Bolt, wie es im Deutschen Reiche geeinigt ist, hat mahrlich seine Friedensliebe bewiesen. Daß es aber versteht, Reidern und hassern auch mit dem Schwerte zu begegnen, zeigen die Bergange des Tages. Diemand tann uns ungestraft antaften.

Unfere Borfahren find mit hochentwidelter Begabung für staatliche Betätigung in die Geschichte eingetreten. Sie haben vermocht, bas öffentliche Leben eines ganzen Erdteils auf neue Grundlagen zu ftellen. Sie waren ftarte Perfonlichteiten. Aber eben darin lagen Untriebe gur Aluflösung. Durch die Ungunft ber Berhältniffe ift fo unfer Bolt bem Untergange nahe gebracht worden. Es hat fich neu gefunden, wiederum durch ftarte Berjonlichfeiten. Das hat nicht ohne Zwang geschehen können; doch hat sich die Eingewöh-

ftebens, Einheit gegenüber bem Auslande, ift erfüllt. Darin liegt boch ein Beleg politischen Ronnens. Der einzelne hat gelernt, fich ber Gesamtheit einzuordnen. beijer, ale bie Borfahren es wollten und bermochten. Damit ist noch nicht bie volle Gewähr dauernden Beftebens gegeben, aber boch eine ftarte. Das Gerebe bon der felbitveritändlichen Uneinigleit konnte ber-

Wir leben und weben in den Rünften des Friedens. Unfer tägliches Dasein geht in ihnen auf. Natürliche Unlage und Selbstzucht, zu ber mehr als einmal bie Not zwang, haben und nicht nur auf die gleiche Sohe mit anderen Nationen gebracht, sondern uns auch ermöglicht, fie in manchem zu überflügeln. Nach bem Dreißigjährigen Kriege meinte Leibnig, daß unferem Bolle von allen Tugenden nur der Fleiß geblieben fei. heute find Gewissenhaftigkeit und Zuverlässigteit, Ordnungeliebe und Bünttlichteit, auch Bildungefähigfeit, Unftelligleit und Findigleit Gigenschaften, die wir wohl als Nationalgut und als mit deutschem Wesen

perbunden ansehen dürfen. Sie haben fich entwidelt im engen Zujammenhange mit ber Ausgestaltung unseres geistigen Lebens. Es hat eine Sohe erflommen, auf die wir itolg fein durfen. Daß es besteht, magen höchstens die berbijfensten un-ferer Feinde zu leugnen. Es findet feinen Ausdruck nicht nur im Biffen, sondern auch im Ronnen. Es hat auf beiden Gebieten feine Brundlagen in sittlicher Starte, in hingebung, Bewiffenhaftigfeit, Gelbitlofigfeit. Es befühigt uns auch, unferen Begnern mehr Gerechtigfeit widerfahren zu laffen, als fie gegen uns aufzubringen bermögen. Wir haben uns nicht binreißen laffen, ihren Lugen-und Berleumbungefeldjug mit Uhnlichem zu beantworten. Bahrend in ben feindlichen Staaten felbit deren Lenter und mit ihnen führende Männer des geistigen Lebens sich in leidenichaftlichen und verlogenen Beschuldigungen ergeben, Mord und Meuchelmord anstiften oder rechtfertigen, hält bei uns das ganze Bolt die Außerungen seines Bornes in berechtigten Grenzen. Selbst im Ranuf um unfer Dafein achten wir die Bebote ber Gitte. Es find die Früchte einer jahrhundertelangen, tiefgreifenden Erziehung, die unfer Bolt genoffen hat. Es ift in feiner Gefamtheit burchdrungen bon Recht und Dacht bes Bahren und Guten, vertraut auf fie. Einzelverftoge konnen bies Urteil nicht entfraften.

Und boch ift es angezeigt, fich flar zu machen, von wo Gefahren drohen, zu fragen, mas unerschüttert bemahrt bleiben muß, wenn unserem Bolte die Bufunft gesichert sein soll. Denn auch Bollsart ist der Bandlung unterworfen, kann sich heben und stärken, aber auch sinken und verkommen. Es gilt festzulegen, in welcher Richtung zu wollen, zu arbeiten ift. Denn wie der einzelne fich fein Los ichmieden tann, fo ein Bolt. Nicht bas Schidfal herricht, fonbern ber Bille; er macht nicht nur den Denichen. fondern auch ein Bolt groß und tlein.

Erhaltung benticher Behrfraft. Grundlage unferes Bestehens mar ftets unfere friegerische Rraft. Ihre unerläglichen Voraussetzungen sind auch im neuen Reiche oft und heftig angefochten worden, bis unmittelbar an die Schwelle des gegenwärtigen Krieges heran. nung raich vollzogen. Die Prüfung, die uns die Selbit die Regierung ist wankend geworden in ihrer Ber-Gegenwart auferlegt, hat erwiesen, daß tretung. Sätten Regierung und Reichstag ihre Plicht unser Reich von seinen Ungehörigen ge- erfüllt, wäre alle die Jahre die allgemeine Wehrpflicht wollt wird. Die vornehmste Bedingung seines Be- wirklich durchgeführt, jeder wehrsähige Deutsche ins

heer eingestellt worden, der Krieg mare nach menschlichem Ermeffen längft zu Ende und Deutschlands Grenzen waren schwerlich auch nur einen Tag vom Feinde überschritten worden. Richt nur Blut, sondern auch Gut mare erspart worden. Der Rrieg hat auch ben inneren Wert unferes heeres glangend erwiefen. Man barf hoffen, muß forbern, bag bas Berebe bom Militarismus, von geifttotenbem Drill und unerträglichen Laften berstumme. Es war immer finnlos; jest follte es niemandem anders ericheinen. Mängel laffen fich in anderer Form gur Sprache bringen.

Dentice Macht. Sicher haben wir in staatlicher Einficht feit Begründung des Reiches verhaltnismäßig rafch erfreuliche Fortidritte gemacht. Aber in der wichtigften Frage muffen Millionen unferes Bolles noch lernen fich umzubenten. Abgefehen von einigen verbohrten und verbiffenen Sonderlingen find alle einig barüber, bag bas Reich bestehen joll. Aber bis in hohe und höchste Schichten unseres Bolles hinein ist der Glaube verbreitet, daß es bestehen tonne ohne Dehrung feiner Macht. Man möchte zufrieden fein mit der Bahrung der Chre und der überlegenheit im Gelbe. Die europäische, die Weltlage beachtet man nicht ober verlennt fie. Behen Deutschland und Ofterreich-Ungarn aus bem Rriege herbor in dem Befigstande, mit bem fie in ihn eintraten, fo find fie bem ficheren Untergange preisgegeben. Die Streitpuntte, Die ben Rrieg herbeigeführt haben, bleiben. Sie liegen unverrudbar in ben Berhaltniffen. Die Dacht ber Gegner aber machft, auch ohne europäischen Landgewinn durch den gegenwärtigen Krieg, allein durch die natürliche Entwicklung, zwar nicht so bedrohlich die der Franzosen, wohl aber die der Ruffen und Briten durch ihren ungeheuren, unabsehbarer Entwidlung fähigen Landbesit. Dazu wird uns die Gee bei jedem gufunftigen Bufammenftoß minbestens in gleichem Dage verschloffen sein wie im gegenwärtigen Kriege, und wir sollten jest boch gelernt haben, mas das bedeutet. Es wird gejagt, wir mußten doch wenigstens mit einer Grogmacht zufammengeben. Dan tann nicht in Abrede ftellen, bag die Berichiebenheit ber Interessen, die unter den Begnern besteht, einmal zu einer Trennung führen mag. Aber unendlich viel sicherer und leichter nimmt Deutschland dann Stellung mit vermehrter Macht als in feiner bisherigen Bejtalt. Sie murbe es unfehlbar gum blogen Gefolgsmann, jum Bajallen feines Bunbes-genoffen machen, ber beffen Schlachten ichlagen tonnte, ohne an ber Beute entsprechenden Unteil zu haben. In weltpolitifden Fragen tonnte Deutich. land nicht mehr erftreben und erlangen, als England, Rugland und Amerita zu gestat-ten für gut fänden. Aus diefer Lage gibt es nur einen Ausweg, Mehrung unferer Wacht in einem Umfange, ber im Often eine nachbaltige Schwächung unferes Wegners, im Westen eine gesteigerte Gefahr für friegslüsterne Feinde bedeutet.

Unsere Borfahren haben sich schwer an stäbtische Bohnweise gewöhnt; nach ihrem erften Gintreten in die Geschichte hat es langer als ein Jahrtausend gedauert, bis fie anfingen, Berfuche zu machen. Bei und überwiegt städtisches Wohnen burchaus. Die Bevollerungezunahme, die unfer Reich feit feiner Begrundung erfahren hat - 25 Millionen! -, ift allein nen von felbft verfteht. Ber nach ben jungften Er-

ben Städten jugute gefommen und gum größeren Teil ben Städten mit Mietstafernen. Wir haben bie insulae Rome nicht nur erreicht, sondern übertroffen. Dabei ist uns gludlicherweise bie Freude an ber Ratur, bie nach Rante zu sunseren hervorstechendsten Eigenschaftene gehört, nicht verlorengegangen. Rein Boll burchwandert den ihm gehörigen Boden fo fleißig und so freudig, teines pflegt und genießt seine Reize fo wie das deutsche. Größte Sorgfalt und Umficht ermöglichen es jest noch ber beimifden Landwirtschaft, bie angehäufte Bevolle-rung zu ernähren. Bei weiterem Zuwachs wird sie bas nur noch tonnen, wenn mehr Boben zur Berfügung fteht. Nur wenn ber Landmann neben bem Stäbter genügend vertreten ift, tann unserem Bolte gesunde Blutmischung erhalten bleiben. Der Ruffe bat weite Landstreden ausgeräumt, Millionen ihrer Bewohner aus ihrer Heimat und ins Elend getrieben. Möchte die Gelegenheit benutt werden, fie mit Deutschen zu füllen. Rehrt die Berrichaft bes Baren gurud, fo wird bas ben Entführten nicht gugute tommen; sechte Ruffen werben an ihre Stelle treten. Davor tann und nur Ausbreitung beuticher Macht bewahren; fie ist Lebensbedingung für unseren ferneren Beftanb.

Es ift ein Mangel unserer politischen Entwidlung, unseres Staatsgefühle, daß unser Boll nicht in biefer überzeugung einig ift. Es mußte burchbrungen fein von der Ertenntnis, daß der Staat, jumal der Großstaat, nur als Macht bestehen tann, als Macht, die imstande ist, sich den » Plat an der Sonne« nach ihrem Ermeffen zu fichern. Es ift bamit noch teineswegs ber Unspruch auf schrankenloses Durchsegen ber eigenen Buniche erhoben, nur die Forberung, nicht von vornherein in hoffnungelofigleit verzichten zu muffen. Unferem Bolle, als Gefamtheit betrachtet, fehlt noch ber Wille zur Macht, bas Berständnis fürihre Unentbehrlichteit. Wer das Berhalten der Parteien in diesem Kriege überblict, wird ja gegen keine den Borwurf mangelnder Baterlandsliebe erheben wollen, boch aber nicht verkennen können, daß ihre Stellungnahme in den Fragen, die für die Butunft unferes Reiches und Bolles entfcheibend find, vielfach mehr von Parteiermägungen beeinflußt maren, als der Gesamtheit dienlich ist. In bem Streite, der einst um die Frage tobte, ob zunächst Freiheit ober Ginheit anzustreben fei, hat David Friedrich Strauß das Wort geprägt: » Trachtet am ersten nach der Einheit, fo wird euch alles andere zufallen. « Es hat sich bewahrheitet. Jest kann die Lehre nicht anders lauten als: Trachtet zuerft nach Macht; bann wird unfer Reich ichon die Ordnung erhalten, die ihm, und bamit und allen, bient. Bir brauchen ben Billen gur Dacht.

Aber wir find doch ein Friedensvoll, wollen es fein, und durch solche Gesinnung und folche Bestrebungen reigt man jum Kriege. So bort man in Deutschland inmitten biefes Bollerringens nicht fo wenige, jedenfalls mehr Stimmen als in irgendeinem anderen tampfenden Lande. Es ift eine Belischrift begründet worden mit dem Titel - Neues Baterland .. Sie trägt ihren Namen mit demselben Rechte wie einst Cromes »Germania«, die vor reichlich hundert Jahren den Rheinbund als die Bollendung beutscher Größe pries. Wir bringen eben noch nicht bas Staatsgefühl auf, daß sich für älter geeinigte Ratiofahrungen noch nicht gelernt hat, daß Friedfertigfeit ständigleit unseres Bolles, die unauflöslich verknüpft nicht vor Krieg fougen tann, daß allein Furcht, wie fie burch Macht gewedt wird, dies zu leisten vermag, bem ift freilich nicht zu belfen. Er gehört einer Beneration an, die erft aussterben muß, ehe ein gesundes Boltsleben Plat greifen tann. Soffen wir, daß sie bald das Schicifal derer teilt, die gegen Rüftungen eiferten. Noch gilt bas römische Wort: Si vis pacem, para bellum, gilt heute mehr benn je. Wenn nicht alles trügt, fo find die blutigen Auseinandersepungen ber großen Boller mit bem Bujammenftoße, ben wir jest erleben, nicht abgeschlossen.

Macht und Geiftesleben. Es wird eingewandt, daß wir ein Kulturvolk seien, berufen und besonders geeignet, dem allgemeinen menschlichen Fortichritt führend zu bienen. Mus ben Rehlen ber Begner ichallt es uns allerdings entgegen Barbarene, und wir haben ichon bor bem Kriege von ihnen gelegentlich vernehmen müffen und haben es auch aus unferen eigenen Reiben beraus von Stellen ber, von benen man es nicht hatte erwarten follen, wiederholen hören, daß wir doch eigentlich eine eigene Kultur nicht hätten, insbesondere feine . Beltfultur . Entsprechend haben auch gestissentliche überschätzung des Fremben, gedanken- und zum Teil würdelose Nach-ahmung ausländischer Bräuche, Formen, Moben, nicht so selten gerade in leitenden Kreisen verschiedener Lebenbrichtungen, fich breitgemacht. Die Befferen unter unferen Gegnern reben auf uns ein. baß wir ablassen möchten vom Machtstreben, wieder bas »Bolt der Dichter und Denkere werden; da liege uniere Aufgabe und Bestimmung als Glieb ber Und es widerhallt aus unseren eigenen Menschheit. Reihen gleichsam verständnisvoll, indem fich Stimmen erheben, die da predigen: Deg von Bismard, gurud gu Goethe!« Wie fteht es bamit?

Wir haben in Goethe der Welt vielleicht den Menfchlichsten der Menschen geschenkt. Jedenfalls wissen wir von keinem, der je lebte, daß er alle Sohen und Tiefen menschlichen Erkennens und Enwsindens fo burchmeffen hatte wie diefer Sterbliche. Bir baben bamit bas Gesanigut ber Rultur um ein Wertstud bereichert, wie es fein anderes Bolf toftbarer beigesteuert hat. Unser Bolt hat sich in gewisser Begiehung auf ber Sohe ber Goetheschen Beit nicht gehalten, fo wenig wie bas englische auf ber Bobe Shalespeares ober bas frangofische auf ber bes . Woldenen Zeitalters . Unfere icone Literatur ragt nicht mehr hervor über die anderer Bolfer. Wohl aber haben wir uns auf zahlreichen anderen Bebieten geistigen Lebens und insbesondere in ber übertragung des Wissens aufs Rönnen eine Stellung errungen, die weit hinausreicht über die, welche wir in Goethes Tagen innehatten. Berade daß wir in folder Betütigung das Ausland vielfach überflügelten, eine führende Stellung gewannen, hat uns der Fremde unbequem gemacht. Sier liegt ja für die Engländer ber hauptgrund der Ubneigung, für die Ruffen ein starter, und auch für die Franzosen spielt er mit. Das Schreien über Willitarismus verbedt ja nur bas eigentlich Bemegende. Burud gum Denten und Dichtene bedeutet: Entfagt ber Dachte, und wenn Deutsche mit ber Mahnung: Deg von Bismard, zurüd zu Goethes in dasselbe Horn stoßen, so wissen in allen Ständen und in allen Teilen unseres Vatersie nicht, was sie sagen. Un Bismarck Werk hängt landes; Lebenshaltung und Lebensssührung sind im unsere ganze Kultur; es in Frage stellen, heißt sie letten halben Jahrhundert bei uns gestiegen wie in vernichten. Sie steht und fällt mit der vollen Selb- diesem Beitraum bei keinem andern Volke. Wir sind

ift mit Bismards Berfonlichfeit und feiner Schopfung. Bir wollen, bag Goethe unfer bleibt; er tann bas aber nur, wenn auch Bismard unfer bleibt. Ohne bie Stupe eines machtigen Reiches fintt unfer Boll wieber in bie Rieberung bes skulturbungerse binab, aus der wir uns mühfam emporarbeiteten. Bir tonnen bann für die Berren der Belt, für Engländer, Ruffen und Ameritaner bic Rolle ber Griechen im Romerreiche übernehmen. In einem ftarten Deutschland mag jeder seines Herzens Neigung und seines Geistes Untrieb folgen, sich staatlichem Le-ben bingeben ober bie Geistes chate unferes Bolles bereichern; in einem Deutschlanb, bas von ber Gnabe ber Fremben lebt, ift beibes vertummert. Moge Gott unferem Bolte Ginfict geben, wie eins am andern

Befahren für unfere Boltsfeele. Denn barüber tonnen Zweifel nicht bestehen, baß beibes notwen-big ift zu unferem Gebeihen. Die Staatsmacht allein tut es freilich nicht; foll fie bauernd erhalten bleiben, fo niuß ihr ein ftarles, felbständiges Beiftesleben zur Seite fteben, fie begleiten und ftugen. Bon feiner inneren Befundheit hängt auch die des Staates ab. Und ba droben allerdings Gefahren, die wir fest ins Muge faffen muffen.

Erwerbstrieb. Das Zeitalter ift ftolz auf ben Glang feiner wirtschaftlichen Entwidlung. nicht mit Unrecht! Bit fie boch nicht zulest eine Frucht geistigen Könnens. Aber Besigfragen werden naturgemäß leicht Streitfragen. Sie stehen im gegenwartigen Kampf vor anderen zur Entscheidung. Bor allem hat England kaum je andere Triebfedern seiner Politit getannt als Erwerbsintereffen. Es will herrichen, um verdienen zu tonnen. Wenn feine Bevolterung das gewohnheitsmäßig, fast unbewußt, unter frommem Augenausschlag verbirgt, so kann das heute niemanden mehr täufden. Unfere Staatelenter haben nie daran gedacht, benten auch jest nicht baran, fic an Englands Stelle zu feben. Deutschland tämpft allein für Gleichberechtigung, für die Möglichkeit ungehinderten Bettbewerbs, für die »Freiheit ber Meeres, die es nicht nur fich felbft, fonbern allen Nationen zu fichern municht. Bir ftreben nicht nach einer soben Belt. herricafte. Das fest voraus, baß ber Er-werbstrieb stets gezügelt wird vom Gefühl sittlicher Berantwortlichkeit, nicht nur in Borten, fondern in der Tat. Berden Erwerbsintereffen allein ober auch nur an erfter Stelle maßgebend für das Leben eines Bolles, fo ist fein Dafein vergiftet. Es trägt ben Todesteim in fich.

Wer ein halbes Jahrhundert oder länger zurückbenten tann und die Entwidlung unseres Bolles an feinem geistigen Auge borüberziehen läßt, ben beschleicht ja leicht und nicht ohne Berechtigung bas Wefühl, wie wir's boch fo herrlich weit gebracht haben. Der materielle Fortschritt ift ja mit handen greifbar

genonimen haben.

Das ist an fich gewiß erfreulich. Aber bie Sache hat auch ihre Rehrseite. Weithin hat auch eine naterielle Lebensauffaffung Plat gegriffen. Die ficht-baren Guter, mit benen man fich zeigen, prunten und propen tann, werben in weiten Rreifen befonbers boch, über Bebühr geschätt. Die Reigung, über seine Kräfte zu leben, hat bedenklich zugenommen, bedroht besonders auch den inneren Salt unferes Beamtenstandes, der seit langem hoch emporragte über alles, mas fonft bie Welt tannte. Geine bienftlichen Bezüge genügen nicht recht mehr, um sftandesgemäße zu leben; man muß fich nach Buschuffen in irgendeiner Form umfeben, faßt wichtigfte Lebensentichließungen unter Diefem Gefichtspuntte. Staat, Proving, Gemeinde geben gleichsam wegzeigend voran. In keinem Lande der Welt werden öffentliche Bauten von den vornehnisten bis herab zu den geringsten mit solchem Aufwande aufgeführt wie im modernen Deutschland. Man will fünftlerifc anregen. Alber gerade aus fünftlerischen Rreisen wird bon den Besten die Losung ausgegeben: Burud gur Schlichtheit und Ginfachheit. Und bei Behörben sollte boch der gute alte Grundfat haushälterischer Berwendung öffentlicher Belder, durch den deutsche Berwaltung eine Musterverwaltung geworden ist, nicht in Bergeffenheit geraten.

Daß der Zug der Zeit nicht bloß in höheren Kreifen Macht hat, versteht sich von felbst. Ist doch auch tein Stand in seinen Lebensbedingungen durch die Entwicklung bes letten halben Jahrhunderts fo ge-hoben worden wie der handarbeitende. Daß der gemeine Mann in Stadt und Land sich beffer nähren, beffer wohnen, fich beffer tleiden tann als Bater und Großvater, das bedeutet ficher für unfer Boll einen ungeheuren Fortschritt, eine wahre Bereicherung seiner Kultur. Aber wer für das Leben, das sich um ihn herum abspielt, nicht ganz blind ist, der weiß auch, daß nicht nur unendlich viel übersculfig verbraucht wirb, sondern daß zahlreiche Gewöhnungen geradezu verderblich mirten. Die Gefahr, gum Stlaven seiner Bedürfnisse zu werben, die fonft besonders dem Reichen brobte, hat sich zu einer allgemeinen Bollsgefährbung entwickelt. über Tand und Nichtigleiten, die mobisch find, wird hintangesett, was dauernder Bohlfahrt dient und Pflicht gegen die Gesamtheit ift. Man denke nur an die auch bei uns einreißende gefliffentliche Beschränkung der Kinderzahl, um Lieblingsgewohnheiten nicht entsagen, die Lebenshaltung nicht einfacher gestalten zu muffen. Go vieles ift Beburfnis geworden, das weder Fortschritt noch Bohlfein bebeutet, allein dem Augenblide bient.

Dentiche Runft. Birgils .fluchwürdiger Sunger nach Gold (auri sacra fames) bedroht unferen Bestand aber noch in anderer Form als durch ungefunde Mehrung vermeintlicher Lebenserforderniffe. Er gewinnt einen bebentlichen Ginfluß auf unsere geistige Arbeit. Die Runft geht nach Brot. Das Sprichwort hat von jeher etwas Richtiges gefagt und wird das auch immer tun. Kunstübung jeder Urt hat zur Borausjetzung einen gewissen überfluß über bas Raturnotwendige hinaus, fei es an Beit, an Rraft, an Mit-teln. Aber das schließt in feiner Beise aus, daß in ihr ein innerer Drang zur Ausgestaltung gelangt, ift in gewiffer Beziehung fogar Borbedingung. 2113

reich geworben, reicher noch, als unsere Reiber an- beutsche Art betrachten wir es mit vollem Recht, bas in uns Lebendige zu äußerlich ertennbarer Darftellung gu bringen; bas ist ber Nerv, ber Grundtrieb nicht allein unferer tunftlerischen, nein, unferer gei-ftigen Betätigung überhaupt. Es ift teine bloge Bhrafe, wenn man bon ber Inner-lichteit beuticher Runft rebet. Bas fie ausbrudt, ist nicht anempfunben; es tommt bon innen heraus. Go ift es mit allem, was wir geiftig vertreten. Dieje feine Starte wird beutschem Schaffen genommen, wenn es in profanent Sinne . nach Brot gehte, wenn es bestimmit wird durch die Aussicht auf ben klingenden Lohn. Jebermann weiß, welche Rolle im heutigen Runftleben ber Runfthandel fpielt. Richt nur auf die Erzeugnisse ber bildenden, auch auf die der darstellenben Runft übt er einen tiefgreifenden, vielfach bestimmenden Ginfluß. Sie werden vielfach eine Ware, beren Angebot sowohl wie Rachfrage der händler regelt. Und nicht nur die Runft, auch die Wiffenschaft wird in diesen Betrieb hineingezogen. Der Unternehmer bestellt, läßt fchreiben, mas Beminn verspricht, und findet bereite Febern, weil er gablen tann. Die Ausführung eigener Plane ist mit ber Gefahr verknüpft, auf Ginnahmen verzichten zu muffen. Das Eindringen des Spetulantentums und bes Mammonismus bedrobt unfer geistiges Schaffen mit innerer Berfegung. Die Leiftungen eines Deutschen aber haben nur Bert, wenn fie aus feiner Natur heraus geboren find. Seine Berfönlichkeit muß in ihnen lebendig bleiben.

> Es ist aber noch ein anderes, was mit schwerer Sorge erfüllt um die Rutunft unseres Bolles und die Befundheit feines geiftigen Tuns.

> Deutiche Sitte. Einer ber bemertenswerteften Rüge in ber Charafterzeichnung bes Tacitus ist bie Sochicagung weiblicher Ehre bei ben Bermanen; er betont fie ftart. Ber ba glauben möchte, er halte gerade bier den Romern einen Sittenspiegel vor, der fei barauf verwiesen, daß alles, was wir aus ben späteren Beiten unseres Bolles miffen, biefen Bug bestätigt. Wenn von Nebenfrauen und Bastarben in Herricherfamilien berichtet wird, fo andert das nichts an der Regel, daß der Bertehr der Beichlechter fich in allen Ständen auf der Grundlage der Beiligkeit und Reinheit der Che vollzog, mochte fie nun firchlich eingefegnet sein ober nicht, daß Berstöße als solche empfunden, verurteilt und geahndet wurden. In der Auffaffung früherer » Illegitimität e fpielt gelegentlich auch Migverständnis moderner Historiter eine Rolle. Dirnen schied man scharf von sehrlichene Frauen. Bor allem aber fehlten widernatürliche Lafter; es fehlte die schmutige Phantasie, die an der Rleinmalerei geschlechtlicher Dinge Freude hat. Jeber, ber nur einigermaßen über Belesenheit in erzählender Literatur berfügt, wird biefen Unterschied gwischen beuticher und romanischer Urt empfunden haben. Bas wir etwa an Nachahmungen in diesem Genre besitzen, bleibt in ber Regel weit hinter ben Originalen zurud. Eingedrungen ift die Reigung wiederholt unter fremdem, italienischem und französischem, Ginfluß.

> Wir icheinen in einer neuen Beriode folder Beeinfluffung von unseren westlichen Nachbarn ber zu fteben. Wenn man noch bor ungefähr zwei Jahr-

zehnten über die französische Grenze tam und sah. Laxheit der sittlichen Anichauungen nicht zulept ihre was auf Bahnhöfen und in Buchläden ausgelegt Ursache hat, steigt ein warnendes Denetetel vor war, tonnte man die Empfindung haben, aus einem uns auf. reineren Lande zu kommen. In den letten Jahren vor dem Kriege fand man keinen Anlag mehr zu jolcher Genugtuung. Gelegentlich übertraf der Lehrling den Weister, und auch der Krieg hat den Schnut nicht völlig zu beseitigen vermocht. Unsere Literatur und Buhne zeigen starte Reigung, in die gleiche Richtung einzulenten. Das frangofiiche Chebruchodrama und der entiprechende Roman bürgern sich in schier endloser Mannigfaltigleit ein, vor allem an der hand bes Erwerbstriebes. Es ift Con geworden, ein Huge guzubruden gegenüber Berftogen gegen bas fechite Gebot. Bielgelejene und auch begabte Schriftsteller gefallen fich darin, erotische Dinge in ihre Dichtungen einzuflechten an Stellen, wo fie an den haaren herbeigezogen find, wo man fich erstaunt fragt: Wozu? Lefer und naturgemäß beson-bers Leserinnen werden auf Dinge gestoßen, an die sie nie gedacht, von benen fie erft recht nie gehort haben. In öffentlichen Borträgen werden por einem Bublitum, das fich zum nicht geringen Teil aus halb ermachsenen jungen Mädchen zusammensett, als Belehrung geschlechtliche Sachen erörtert, in die felbit der in der Che Lebende nicht eingeweiht ift. Der ficher verdienstliche Berein für Beforderung der Boltsvermehrung stellt mit in ben Bordergrund seiner Tätigleit Fürforge für unehelich Beborene, die an fich gewiß berechtigt, aber nicht so durchzuführen ist, daß der Fleden, der auf die Mutter fällt, verblaßt. Der Berein für Mutterichut arbeitet bewußt in diefer Rich. tung. Mit dem Schwinden der allgemeinen Bolfsvorstellung aber, daß außereheliches Gebären eine Schande ift, fiele eine ber festesten Stupen allgemeiner Bolts. moral. Es ift Beit, bag unfer Bolt fich biefer Befahr bewußt wird; fie ist für uns größer als für unfere westlichen Nachbarn, die hier Lehrmeister find. Der Franzose tann mit diesen Dingen spielen; sie berühren nicht seine innere Freiheit. tätige sich auch unser Forschungs- und Bij. Der Deutsche geht in ihnen zugrunde; sie senstrieb. Dann können wir wie jeht in kosten ihm die Selbstachtung. Bor allem dieser unserer Prüfung getrost der Berse aber ift die deutsche Frau in ihrem inner- Geibels gedenken: sten Besen bedroht. Sie ist bie heilige Buterin bon Zucht und Sitte. Bleibt ihr diese Stellung nicht, so find die Grund-lagen unseres Seins erschüttert. Mißachtung der Frau ist undeutsch; ihre Reinheit follte heilig fein und bleiben. und Befellichaft tonnten gang andere eintreten, fie zu schützen, als es Brauch geworden ist. In der erichredenden Albnahme der Kinderzahl, die fast plöglich über und gefommen ift und neben ber Reigung gu übertriebenen Lebensansprüchen in der eingerissenen

Solug. Die Zeit forbert gebieterisch, dağ wir uns besinnen auf die Grundlagen unserer Rraft. 2113 die Welt fich gegen und erhob, burchzudte es unfer Bolt. Alles Unedle, Unreine schien abgeworfen; jeder Nerv geistigen und leiblichen Konnens mar angespannt. Es liegt in der menichlichen Natur, daß das nicht dauern fonnte, als die Entscheidung sich über Erwarten hinauszog. Aber in bedenklicher Beije hat fich doch Niedriges und Gemeines wieder hervorgewagt. Unfer Boll ist noch zu gesund, als daß es dadurch gelähmt werden fonnte. Es wird bestehen; es wird siegen. Aber eine Mahnung ist diese Erscheinung doch, daß es fich nicht in Sicherheit wiegt. Es gilt, echtes Deutschtum gu behaupten, es zu immer frarterer Geltung zu bringen. Bas es ift, follte jedem jum Bewußtsein tommen. Bir nehmen für unfer Bolt in Unfpruch tap-fere, wehrhafte Mannhaftigteit. Bir munschenes immer mehr zu schulen in strenger Selbstzucht, ben angeborenen Sinn für Freiheit zu verschmelzen mit bem Beift ber hingebung and Ganze, ber Liebe zum Ba-terlande. Bir wollen lebendig erhalten bas Bedürfnis nach Bahrheit und Aufrichtigfeit, den innewohnenden Drang, Erfennen und Empfinden in Ginflang gu bringen, jugleich mit berg und Ropf gu handeln. Bir wollen pflegen Geradheit, Schlichtheit und Ginfachheit, abhold fein allem leeren Brunt und Beprange, Reinheit der Sitten hochhalten. Stete Fühlung mit der Ratur fei uns Quelle ber Rraft. Unfere Runft fei mahre Runft, in Bort und Bild Ausgestaltung beffen, mas in uns lebt, nicht bloß reine Biebergabe. Go be-

Mut und Treue fonder Fehle, Einfalt, die von Bergen flingt, Und ben tiefen Bug ber Seelc, Die nach ihrem Gotte ringt; Wahrft du die, mohlan, fo mage Jeden Rampf voll Giegesluft, Denn bu trägft ju lunft'ger Tage Frobe Burgichaft in ber Bruft.

Dann auch mag am beutichen Befen Cinmal noch bie Belt genesen.

# I. Politik und Geschichte

### Belllage und Ariegsursachen von Brof Dr. Dietrich Schafer in Berlin-Steglig

### I. Brieg und Frieden.

Starte Beiftesitromungen, beren Birlung fich bis in staatslenkende Kreise erstredte, vertraten bis vor furzem die Möglichkeit eines dauernden allgemeinen Bollerfriedens. Der Gedanke schmeichelt fich ja bem Bollsempfinden leicht ein und tonnte fich auf die Tatfache ftuben, daß durch nahezu anderthalb Menfchenalter ein friegerischer Zusammenstoß unter Großmächten nicht stattgefunden hatte. Wenn tleinere Graaten und Bölfer ihre Interessendonstitte mit den Baffen zum Austrag brachten, ober auch eine Große macht eine schwächere mit blutiger Bewalt unter ihren Billen beugte, ohne fich um bas geltenbe Bolferrecht Bu tummern, fo ftorte bas bie unentwegten Ibealiften wenig. Der Weltfriede ichien ihnen doch gefichert, und eine der gangbarften Ausreden bei unliebsamen 3miichenfällen war ja immer gur hand, bag bie Mus-

nahmen bie Regel nur bestätigen. Geit ben ersten Augusttagen des Jahres 1914 haben diese Träume von Wolfenkududsheim ein jähes Ende gefunden. Wir fteben in einem Weltbrande, wie ihn teine Borgeit erlebte. In zwei heerlager geteilt fieht weit über bie Salfte ber lebenben Menich-Deit in Baffen gegeneinander und unter ihnen, mit Musnahme ber Umeritaner, alle führenden Rultur-Tationen. Und fie betriegen fich mit einer Leibenfchaft LEnd einem Aufwand an Rraft, wie es bie Welt auch TEOd nicht gefehen hat. Wir glaubten an Gefittung jebe Bargeit meit gu übertreffen, und mir muffen erleben, Daß gemeine Luge und nieberträchtige Berleumbung Tricht nur von erregten Bolfemaffen, fondern ami 110 und von höchiten, verantwortlichen Stellen in eirrem Umfange als Rampsmittel gebraucht werben, Die bie Bergangenheit ihn jebenfalls nie übertraf, daß anterfannte Grundfage des Bollerrechts gerade von Sationen mit Guben getreten werben, bie Recht und Gerechtigleit, Wahrheit und Chrgefühl ftets als bie Seitiage ihres Sanbeins zu preisen gewohnt maren. Deutid. Iant Da und Franfreichs Aufgebote im Kriege bon 1870/71 zu verweisen als die höchsten bentbaren Lei-Terregen in Bollertampfen, und wir feben, daß bas alles verschwindet gegenüber ber Anspannung ber Serafte, die im gegenwärtigen Ringen bei allen Be-1eiligten als selbiwerständlich erscheint. Es wird mit TETTE weniger Millionen gerechnet als noch vor einem

Menschenalter mit hunderttausenben. Wie ist das gefommen? Wie haben sich so rasch Grundericheinungen bes Bölferlebens manbeln tonnen? konnte bas Urteil so vieler redlicher und auch berfländiger Manner fo in die Irre gehen?

Die erste und vornehmste Antwort auf biese Frage muß lauten: Weil bas Verständnis ber überragenben, ber enticheibenben Bebeutung bes Staates für alles menschliche Busammenleben weiten Rreisen berloren. gegangen war, vielfach auch grundfählich untergraben wurde. Borte und Rebewendungen, bei benen fich jeder etwas anderes dachte, wie das beliebte Schlag-wort » Rultur«, traten an die Stelle der flaren Erfenntnis, daß nichts ben einzelnen fo febr zu binden, nichte eine Bielheit jo fest zusammenzuhalten imftanbe und berufen ist wie der gesunde Staat. Allein bie Rirche tann ba unter Umständen mit ihm in Wettbewerb treten. Reine Rultur, welchen Inhalt fie auch habe, und in welcher Form fie auch auftrete, tann ihre Trager und Teilnehmer fo aneinanberfetten, wie ber Staat es vermag. Ja, es ist wahre und weitgreifende Rultur überhaupt nur bentbar auf ber Grundlage bes Staates, ohne ihn ift fie haltlos, bem Dahinfiechen, bem endlichen Untergange verfallen.

Biel ift im letten Menichenalter gerebet worben bon ber Bebeutung ber . Wefellichafte. Man hat geglaubt, fie in ben Mittelpuntt aller menfchlichen Entwictlung stellen zu können; unfer Zeitalter ich ien ja mehr bon fogiaten als politischen Gebanten beherricht. Dan tann fagen, bag biefe fo in ben Borbergrund gerudte Geite menichlichen Lebens mehr Beachtung verdient, als ihr bis dahin geichentt worden war. Aber foweit fie bas Intereffe am Staat gurudbrangte und bas Berftanbnis für feine Bebeutung fcmachte, mar fie ficher nicht förberlich. Man tann höchstens milbernb fagen, baß jede Grengerweiterung menfchlichen Dentens fast unvermeiblich mit einem gewissen Burud. weichen auf ichon befehtem Bebiet verbunden ift.

Un zweiter Stelle muß hingewiesen werben auf ben wunderbaren, ebenfalls alles Dagewesene weit überragenden materiellen Aufichwung des Jahrhunderts, bas feit Napoleons Sturg berfloffen ift. Er ftellt alles Frühere in Schatten sowohl in bezug auf ben Uni-fang als auf die Raschheit bes Fortschritts. Vorwarts trieb vor allem die fast märchenhafte Entwidlung ber Technit. Die Kräfte der Ratur sind in einer geradegu unmöglich ericheinenben Ausdehnung in ben Dienft bes Menfchen gezwungen worden; Raum und Beit find in ihrer hemmenden Bedeutung gang außerordentlich herabgedrudt. Bor allem ift bas bem Berund Buterbeforberung braucht nicht mehr Tage als

ehedem Wochen.

Die Mittel der Technik haben auch hebung und Bermertung der Bodenschätze gang außerordentlich gesteigert. Roble und Gijen, die notwendigften Erforderniffe ftarferer industrieller Betätigung, werden dem Boden in Mengen entnommen, die vor hundert Jahren gang unerhört maren. Erbol ift fast gang neu hinzugekommen. Die Goldproduktion ift auf über zwei Milliarden Mart jährlich gestiegen und in fortgesettent raichen Bachsen begriffen. Bor zwei Menschenaltern, als weder die Goldfelder von Ralifornien und Auftralien noch die von Gudafrita und Rlonbile bekannt waren und die Technik der Förderung weit hinter der gegenwärtigen gurudftand, betrug fie ungefähr den zwanzigiten Teil. Wie dadurch das ganze Geldwesen vereinfacht und gesichert, bas moberne Kreditsustem erft ermöglicht wurde, ist allgemein bekannt. Die Reihe derartiger ungeahnter, einschneibender Entwidlungen fann jeder leicht verlängern, ber seine Bedanken nur einigermaßen in diese Richtung lenkt. Die internationalen Berlehreziffern zeigten insbesondere in den letten Jahrzehnten eine geradezu unglaubliche Steigerung und bewegen sich fortgesett raid aufwärts.

Dieje taujendfach verschlungene Berkettung der perfönlichen und sachlichen Beziehungen hat zusammen mit bem Zauber, ben naturgemäß Schlagworte wie Rultur, humanitat, Gefellichaft ausüben, der Borstellung, als sei ein einheitliches, durch die Grundbedingungen seines Webeihens unlösbar aneinandergelnupftes Menschentum vorhanden, viel weitere Berbreitung verschafft, als nach Lage der Dinge berechtigt mar. Es hat zwar nicht zu allen Zeiten, wohl aber feit bem Emporbluhen ber griechischen, romischen und ind. besondere der christlichen Kultur über das nationale Leben hinaus tosmopolitische Strömungen gegeben. Die religiösen Bewegungen der letten Jahrtausende haben fast durchweg diesen Charafter getragen; sie waren aber auch auf anderen Lebensgebieten, sowohl in der geistigen Betätigung wie in der Form des äußeren Gebarens, reichlich vertreten. In ber jüng-ften Bergangenheit hat der Kosmopolitismus boch besonders zahlreiche und einflugreiche Belenner gefunden, nicht zulest auch in unserem Bolte. Benn man um die Welt reifen und Tag für Tag und Nacht für Nacht in derselben Beise essen und trinken, schlafen und sich tleiden tann, ohne sich um Sondersitten und Sonderbräuche anders als zur Befriedigung der Schauluft zu fümmern, fo tann man wohl von ber Einheitlichkeit der sgebildetene, der stultiviertene Menschheit träumen. Sab und fühlte man boch auf Schritt und Tritt, mit wie vielen Fäden das Gedeihen jedes einzelnen Bolles an dem des anderen bing!

Und doch konnte auch dem weniger Aufmerksamen nicht entgeben, wie daneben eine genau entgegengesette Umgestaltung sich vollzog und kaum minder raich als die vollerverschmelzende Bewegung Boden gewann. Unfere Staaten find durch Jahrhunderte und Jahrtaufende vor allem Gebilde ihrer Herricher und der Herrscherfamilien gewesen; auch in der Uusgestaltung unserer abendländischen Staatenwelt haben fie die treibende Kraft dargestellt. Gelbst der nationale Staat, der mit dem ausgehenden Mittelalter sich

lehr, dem Warenaustausch und der Berührung der durchzuringen beginnt, hat lange noch unter ihrer Menschen untereinander zugute gekommen. Mit-teilungen werden ausgetauscht in ebensoviel Stun-land und Italien hat bis in die neueste Zeit hinein den, wie früher Monate ersorderlich waren; Personen-das Regentenhaus den Staat bedeutet. Das ist seit ber frangösischen Revolution und ber Unterjochung ber Böller Europas durch den korfischen Emporkömmling fast überall anders geworden. Mit dem Konstitutionalismus ist der Nationalismus Grundlage und Ausgangspunkt politischer überzeugungen geworden, jener für die innere Bestaltung ber Staaten, Diefer für ihre äußere Abgrenzung. Es gibt nicht allzu viele Bölter, die nicht Unipruch zu haben glauben auf einen nationalen Staat, auch wenn sich folder Unspruch geichichtlich in teiner Weise begrunden läßt, und feine Befriedigung auf fast unüberwindliche Schwierig-teiten stößt, ohne schwere Kräntung anderer, wohlbegründeter Rechte nicht durchzuseten ift. Auf bem Bebiet der Bolitit, des Berhältniffes der Staaten und Böller zueinander, hat im Jahrhundert der innigften wirtschaftlichen Menschheitsverschmelzung, die es je gab, vor allen anderen Stimmen laut ber fondernde, die Böller scheidende Nationalismus das Wort.

#### II. Die Aufteilung der Grde.

Die Schätze dieser Welt haben sich gemehrt und werden fich weiter in gleichent, ja größerem Dafitabe mehren. Unfere alteren Leute mogen ben Atlas in bie Sand nehmen, aus dem fie oder auch ihre Bater Geographie lernten, und mögen sich ins Gebächtnis zurüdrufen, was fie dort im Innern Ufritas, Ufiens, Südamerikas und selbst Nordamerikas fanden: ausgedehnte weiße Flächen, taftende Gebirgs- und Flußeinzeichnungen. Gind es doch selbst für die Bereinigten Staaten von Nordamerita eben erft hundert Jahre her, daß fie zum ersten Male vom Utlantischen bis jum Stillen Dzean burchquert wurden, für Afrita, ebenfalls in oftwestlicher Richtung, noch nicht einmal vier Jahrzehnte. Jest gibt es im Innern diefer Erdteile fein Webiet von der Große eines preußischen Regierungsbezirks mehr, bas nicht von Beigen betreten worden ware. Nord- und Gudpol wurden erreicht. Die Erdoberfläche liegt offen vor den Bliden der Menschen; sie hat nicht viel mehr zu enthullen. überraschungen, wie etwa die Entdedung der Risquellen fie bereitete, find ausgeschloffen.

Die Unternehmungen, die zu biefen Ergebniffen führten, wurden junuchft aus dem Forichergeist geboren, der dem Zeitalter der Aufflärung in noch reicherer Fülle und nachhaltigerer Kraft entsprossen ist als dem vielbewegten der Renaissance. Man wollte die Erdoberfläche tennenlernen, auf der man lebte. So haben zahlreiche Reisende, und zwar nahezu ausschließlich Europäer, die auszogen, fremde Lande zu ertunben (faum irgendwelche Amerifaner!), ihre Namen ber Entdedungsgeschichte aller Erdteile unvergänglich eingefügt, barunter nicht an letter Stelle Deutsche. Insbesondere stehen in der Aufdeckung Ufrikas und Australiens die deutschen Leistungen denen keiner anbern Nation nach. Es tonnte aber nicht ausbleiben, daß fich dem Forschertrieb bald der des Bewinnens und Beherrichens zugesellte, der im sogenannten Zeitalter ber Entdedungen fo fehr überwogen hatte. Insbejondere war das bei den schon früher tolonisierenden Boltern der Fall, die aus vergangener Beit her ichon anfehnlichen auswärtigen Befit in Sanden hielten und naturgemaß ben gewohnten Beftrebungen weiter nachgingen, bei teinem mehr als bei bem englischen. Satte doch Großbritannien nach ben Napoleonischen Kriegen seinen Kolontalbesit in Indien und Australien weniger in Afrika — fast ununterbrochen erweitert; auch Frankreich hatte sich in Algier, in Hinterindien und im Stillen Ozean einen gewissen Ersatz zu schafsen gesucht für die in Kanada und Borderindien ver-

lorene Stellung.

Die Neigung zur Beherrichung neu erfundeter Bebiete mußte fteigen mit ber wachsenden Möglichkeit, sie wirtschaftlich auszubeuten, und dem zunehmenden Bedarf der industrialifierten Rulturvöller an Broduktions- und Absatgebieten. Der Sat Cotton is king ist ber braftische Ausbrud biefer Lage, ben man in größerer ober geringerer Abschwächung auf so viele andere überfeeische Erzeugnisse übertragen tann. England bedurfte gesicherten und billigen Bezuge ber Baumwolle und zugleich erweiterter und tonfumkräftiger Absatgebiete für die aus ihr hergestellten Be-Much der in heimischem Material fich betätigende Gewerbesleiß mußte nach vermehrten Ausfuhrmöglichkeiten ftreben. Die lange Friedenszeit, Die ben Napoleonischen Kriegsjahren folgte, hatte naturgemäß bas wirtichaftliche Leben ber europäischen Bolter zu träftiger Entwicklung gebracht.

Die in wirtschaftlichen und weltpolitischen Dingen führende Macht, das Britische Reich, hat sich zeitweise, von der Mitte des 19. Jahrhunderte bis in den Beginn ber 80er Jahre, ber Meinung hingegeben, bag bem steigenden Bedarf an Erwerbemöglichleiten genügt werden tonne burch ungehinderte Freiheit ber Bewegung überall, durch Beseitigung aller hemmnisse, die dem internationalen Berkehr in Gestalt überlieferter Einrichtungen ber Staaten, besonders in ihrer Zollpolitit, im Wege standen. England war seit den Tagen Cromwells durch ein ebenso gielbewußtes wie fraftvoll burchgeführtes Schutzollinftem in Sandelsund Seegeltung emporgefommen und tonnte burch seine finanzielle und technische überlegenheit gegen die Mitte bes vorigen Jahrhunderts jedem fremden Bettbewerb im Weltverfehr fiegreich die Spipe bieten; feine leitenben Gefchaftelreife hatten fogar ein Intereffe daran, dem britifden Arbeitsmarkt fremde Rrafte zuzuführen. So ward England Bortampfer des Freihandels, und die scheinbare Klarheit und Ginfachheit bes Gedankens schafften ihm auch bald Unhänger weithin im Auslande. Bon ben größeren Mächten haben nur Rugland und die Bereinigten Staaten fich unentwegt ablehnend verhalten. Ohne Schädigung tonnte England auch feine Rolonien bem fremben Bertehr öffnen. Go tonnte von feinen Staatsmännern die Frage aufgeworfen werden, ob es richtig fei, weiteren überfeeischen Befit zu erftreben, ja, auch nur ben erworbenen festzuhalten, und sie konnte von politischen Führern entgegengesetter Barteirichtung verneinend beantwortet werden. Disraeli, Gladftone, Granville haben zeitweise solchen Unfichten zugeneigt, fie gelegentlich vertreten. Den Bipfelvuntt ihres Einflusses erreichten fie gleichsam in ben Zweifeln, ob das Festhalten Indiens sich empfehle oder nicht. Allan konnte es 1880 in Contemporary Reviewe entschieden bestreiten, und ein Schriftsteller und Befdichtidreiber bon ber Bebeutung Geelens 1883 barzulegen versuchen, daß man es eigentlich nur um Indiens willen zu behaupten habe. Das geschah dicht vor dem völligen Umschwung.

Der französische Ministerpräsident Walded-Rousseau hat im Januar 1902 in einer Rede, die er in St.-Stienne hielt, gerühmt, daß die Republik den französischen Kolonialbesit von 800 000 auf 10 Willionen

Bu ftaatlicher Einheit gelangt, hat auch unfer Boll bem Bedanten überfeeischen Landerwerbs näher treten muffen. Es hatte lange gurudgestanden; Rolonial-politit fann nur ein ftarter Staat mit Erfolg treiben. Bas aber auf beutschem Boden an staatlichen Bilbungen vor der Begründung des Deutschen Reiches bestand, war viel zu sehr mit den nächsten Pflichten ber Dedung und Erweiterung feiner Grengen beichäftigt, als bağ es außereuropäischen Bestrebungen fich hatte widmen konnen. Die vereinzelten Berfuche, die gemacht worden sind, so rühmlich sie begonnen und burchgeführt werden mochten, haben nur die Unmöglichleit erwiesen, auf diesem Felde unter den gegebenen Berhältniffen etwas Lebensfähiges zu ichaffen. Dabei bestand fortgesett für unser Volk die Notwendigleit, in der Welt Raum zu gewinnen für feine Ungehörigen. Nicht nur Tausende und Hunderttaufende, nein Millionen beuticher Leute aus allen Ständen, vont niedrigsten bis hinauf zum höchsten, haben im Laufe der Jahrhunderte der Beimat den Ruden gelehrt, um braugen Unterfommen oder Befserung ihrer Lage zu suchen, fast durchweg nicht die Schlechteften unferes Bolles, jondern Männer von Tattraft und Unternehmungsgeist, von Können und Wol-Ien, erzogen und groß geworden in der übung bon Fleiß, Sparfamiteit und Anpaffungefähigfeit. find wertvolle Teile der neuen Bolferbildungen geworden, die sich jenseits des Ozeans, zumeist auf angelsächsischer Grundlage und angelsächsisch gestempelt, vollzogen haben, »Böllerdunger« (manure of nations), wie ber Amerikaner Emerjon es ausbrückte. Der Bunich, diese wertvollen Elemente bem eigenen Volkstum tunlichst zu erhalten, war verständlich und

Der Drang nach Außenbesit hatte aber noch einen anberen reichlich fo ftarten und in feinen Aussichten auf Erfolg überlegenen Ursprung. Der politischen Einigung unseres Bolles war im Bollverein die wirtschaftliche voraufgegangen; burch bas Reich war fie zu vermehrter Festigkeit gelangt, vor allem zu der Fähigkeit, ihre Rechte und Unsprüche nach außen bin nachbrudlicher zu vertreten. Deutschland entzog fich unter der Führung des Fürften Bismard dem Banne englischer wirtschaftlicher Unschauungen, vor allem bem Freihandelsgebanten und dem Manschestertum. Sout ber nationalen Arbeite mard ber Leitstern beutscher Wirtschaftspolitit, mit welchem Erfolge, barüber tonnen die Erfahrungen des jegigen Krieges teinen ruhigen Beurteiler mehr im Zweifel laffen. Wir haben in bem Menschenalter, in dem wir uns von ihm leiten ließen, einen unerwarteten, die Fortschritte aller anderen Nationen übersteigenden Auf-

ichwung unferer induftriellen Tätigkeit erlebt, und dabei unsere Landwirtichaft lebensfähig und in dem Stande erhalten, daß fie in der gegenwärtigen ichmeren Prüfungezeit uns bor ber bon unferen Begnern uns zugebachten Hushungerung bedt. Die neue Birtschafte. und Handelspolitit hat auch der ftarten Muswanderung, die zeitweise bis zu einem halben Prozent der Bevölferung gestiegen mar, vor reichlich zwei Sahrzehnten ein Ende gemacht; unfere Einwanderung übersteigt icon längere Beit die Abwanderung.

in den letten Jahren gang erheblich. Wenn jo der Bedarf an Siedlungsland zurücktrat, auch zurückgestellt werden mußte, weil geeignete überfeeische Gebiete in größerem Umfange junachit nicht zu erlangen maren, fo steigerte fich boch bas Erfordernis an Erzeugungelandern überfecischer Bedarfs. artitel und an ficheren Absatgebieten für einheimische gewerbliche Produttion. Gine vermehrte Ginfuhr folder Artifel mar nicht nur Bedürfnis wegen ber Bunahme der industriellen Tätigkeit, sondern auch wegen ber im Unichluß an ben machjenden Wohlstand fich fteigernden Lebenshaltung (man bente nur an Ratao, Raffee, Tee); als fichere Abfatgebiete fonnten fremde Rolonien nicht gelten. Go drangte unfer Bolt nach eigenem überfeeischen Befig.

#### III. Deutschlands Stellung inmitten der Machte.

Bismard ift biefem Drangen bom Jahre 1883 an gefolgt. Was wir heute an Rolonien unfer nennen, stammt bis auf weniger wesentliche Besittumer aus ben fieben Jahren, in benen es ihm noch vergonnt war, ben Dampfer Germania zu fahrene. Unfangs in gewissen Kreisen unseres Bolles beftig, ja leibenschaftlich bestritten, ift die Unentbehrlichkeit tolonialen Besites heute eine von ber öffentlichen Meinung allgemein bertretene überzeugung; man erörtert nur noch bas Wie ber Berwaltung, nicht mehr bas Ob bes Besites. Allerdings hat sich die Warnung, die von den Begnern oft ausgesprochen wurde, und die Befürchtung, die Bismard felbit hegte und die ihn lange zögern ließ, daß nämlich die Erwerbung von Kolonien die Gefahr von Berwidlungen mit bem Muslande, insbesondere mit England, in fich berge, beitätiat

Der Beginn beuticher tolonialer Tätigfeit ift bie Lofung geworden für einen fast fieberhaften Wettbewerb Frankreichs und noch niehr Englands, vor allem im dunkeln Erdteile. Jenes hat besonders in Wittelafrika im Anschluß an frühere Forschungskätigfeit durch Reisende Bertrage mit einheimischen Dachthabern ichließen laffen, wo fie nur immer zu erreichen waren. England aber hat neben jede deutsche Brundung alsbald eine englische gesett, Nigeria neben Ramerun, Britisch - neben Deutsch - Ditafrifa, Ribo. defia, Riaffaland und die unterworfenen Burenstaaten neben unfer Südwest; bazu hat es sich als Bermalter Nighptens des gangen oberen Rilgebiets bemächtigt. Einer der leitenden Beamten des Colonial Office bat es offen ausgesprochen, daß es nicht darauf ankomme, ob eine Erwerbung Nuten verspreche, sondern, ob gut oder schlecht, man muffe nehmen, mas noch frei fei, damit der Fremde es nicht befege. Go ift in den letten brei Jahrzehnten von England dem räumlichen Umfange nach ziemlich ebenfoviel Rolonialgebiet oftupiert worden wie in all den voraufgehenden Jahrhunderten. Dazu hat es ber Rette, die in Beftalt fefter Ceeplage ichon vorher von ihm um den Erdball ge-

Meeresstraßen bes Erdballes tann es im Rotfalle die Entscheidung in seine Sand nehmen. Nur von Banama hat es fich aus Scheu bor ben Bereinigten Staaten gurudgezogen.

Kür die weitere Entwicklung der Dinge war aber nicht nur bas Berhalten Englands und Frantreichs, fondern in gleichem, ja in höherem Dage Ruglands

Berhalten von Bedeutung.

Das rusiische Volk hat lange ber Geschichte unseres Erdteils völlig ferngestanden; es unterscheidet fich in biefer Beziehung burchaus von Englandern und Franzosen, Deutschen und Italienern sowie von all den anderen Boltern, die auf dem Boden der alten meftrömischen, ber abendländischene Bildung und überlieferung fteben. Es ift, wenn auch nicht feiner Ab. ftammung, fo boch feinem Befen nach afiatischer Art, mit aufgepflanztem bnzantinischen Kirchentum, wie benn feine Wohnfige ihrem Charafter nach niehr nach Uffen als nach Europa hinübergehören. Beter ber Große hat es in die europäische Staatenwelt eingeführt. Es hat dann die Mächte niedergeworfen, die es vom Albendland trennten, Polen und Schweden, und ift Bortanpfer gegen die Türfen geworden, was bis dahin Ungarn, Deutsche und Polen gemefen maren. Wenn jest vor allem Ofterreich und hinterihm Deutschland die Türkei gegen Rußland zu beden suchen, so hat fich die frühere Stellung in ihr Gegenteil verlehrt. Der Umschwung vollzog sich unter Ratharina II., die ben Barenstaat jum Grenznachbarn Preugens und Diterreichs machte. Seitbem ift fein Muge unverwandt auf Konstantinopel, den Bosporus, die Darbanellen, bas Mittelmeer gerichtet.

Er hatte aber längst Sibirien besett, als er feine Blide gegen Europa wandte, und hat gegen Ende der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts die Bestrebungen wieder aufgenommen, die auf Ausbreitung nach Often gerichtet waren. Innerhalb zweier Menschenalter erzielte er dort glänzende Erfolge. über Büsten und Steppen hinweg hat sich Rugland die alten Rulturgebiete an den Grenzen Berfiens, Ufgbaniftans und Indiens unterworfen, fuß am Stillen Dzean gefaßt und bas Chinefische Reich von Rorden und Beften ber erheblich eingeengt. Räumlich find fast zwei Fünftel von Ulfien in feinem Befit, und wenn auch ein außerordentlich großer Teil Dieses Herrschaftsgebiets als wirtschaftlich wertlos gelten tann, fo ftehen dort doch gegen 30 Millionen Menfchen zu feiner Berfügung. Befriedigt ift aber der Mosto-witer in feiner Beife. Un allen feinen Grenzen empfinden die Nachbarn den Druck, den er ausübt. Lange fühlten fich die Engländer in ihrer indischen Stellung bedroht durch Ruglands Ausdehnungsbestrebungen gegen den Perfischen Golf und den Indischen Ozean hin. Sie benutten sein gleichzeitiges Borrücken an der pazifischen Küste in der Mandschurei und gegen Korea, um ihm Japan an die Ferfen zu hegen. Es gelang der neuen oftafiatischen Macht, den gefährlichen Mitbewerber aus Korea und vom Gelben Meer und damit vom eisfreien Wasser zu verdrängen und sich fo ben Rang einer Großmacht zu erfampfen. Für nadbrudliche Betätigung auf bem Stillen Dzean ift Rußland ein Riegel vorgeschoben, den es nicht so leicht brechen wird. Ginen Augenblid ichien es, als murben innere Schwierigfeiten bas gewaltige Reich dauernd für äußere Elktion unfähig machen. Weithin, besonders in Deutschland, gewann die Meinung Raum, baß die ruffifche Gefahr eine Cinbildung fei. Die Rurglegt war, neue Glieder eingefügt. über alle wichtigeren fichtigen follten bald eines anderen belehrt werden;

Lieblingsgebante bes ruffifden Boltes blieb bas freuzauf ber hagia Sophia. Und es war ja auch nicht anbers, als bag hier bie Mufgabe einer gleichfam gottligen Diffion mit den realen Borteilen zusammentraf wie nirgenbe fonit an ben weiten Grengen bes Reiches. herrigaft am Bosporus und an ben Darbanellen bedeutete eine Stellung am Mittelmeer, und zwar eine weithin gebietende Stellung. Gie gestattete, nach Diten und Belten auszugreifen, Rleinafien und ben Baltan unter ben eigenen Willen zu beugen. Gie machte bas Comarge Meer zu einem ruffifden Binnenfee und Samarze wieer du einem ruppigen Sinnenger und erniöglichte, aus sicherstem Salt heraus jederzeit im Mittelmeer mächtig aufzutreten. Dazu war sie Borbeingung für die Erfüllung der Ideale des Allslamentuns, der wichtigste Schritt zur Unterwerfung bes gangen Abenblandes, bon beffen Erneuerung burd mostowitifche »Rultur« ber echte Ruffe nicht nur traumt, fondern auch machend redet. Rach bem Migerfolg im fernen Diten manbte fich bas Barenreich wieder biefer Aufgabe gu; in ben nachften Jah-

ren hat es fie ihrer Lojung wesentlich naher gebracht. Es hatte sie seit den Tagen Katharinas nicht mehr aus den Augen verloren. Nicht weniger als fünsmal hat Rugland im Laufe bes 19. Jahrhunderts ben Unfturm mit ben Baffen gegen Die Osmanenherrichaft versucht, viermal mit eigenen, jum legten Diale (1912/18) mit benen feiner Baltangefolgicaft. Erlöfung ber driftlichen Untertanen bes Gultans war Das Schlagwort, bas ber . Barbefreier. für Ruglands Politit pragte, und bas vortrefflich geeignet mar, bas Türkenreich innerlich du schwächen. Mur einer biefer Griege enbete bant bem Eingreifen ber Westmächte mit einem Diferfolge; im Barifer Frieden von 1856 mußte Rußland von ben Donaumundungen zurud. weichen, die ihm 1829 burch den Frieden von Abrianopel zugefallen maren. Es hat erft 1878 wieber an ihren nörblichen Urm heranruden konnen. Land hat Hugland nach ben Eroberungen Ratharinas auf europaifdem Boben nicht allzuviel gewonnen; im Frieben Don Butareft (1812) erreichte es hier icon bie Grenge, mit der es fich heute begnügt; Gewinn diefer Urt erwuchs auf bem afiatifchen Berrichaftsgebiete ber Tur-Uber es fomachte bie Gultansherricaft, indem es ihr eins ihrer Untertanenvöller nach bem anbern entzog : Briechen, Rumanen, Gerben, Montenegriner, Bulgaren. Bulett führte es fie alle, mit ber einzigen Quenahme ber Rumanen, die an ber weiteren Schmadung ber Turtei ein unmittelbares Intereffe nicht niehr hatten, vereinigt gegen ben Padischaß. Riland war Unstifter des Baltantrieges von 1912.

### IV. Beftrebungen Buflands.

Dieser Krieg hat ein anderes Ende genommen als gewollt war. Zwar errangen die Berbündeten gegen die Kürkei glänzende Erfolge, weit größere, als die bissentliche Meinung im allgemeinen angenommen bissentliche batten der barbafitan Abritanian bankafitan Abritanian bankafitan Abritanian bankafitan Abritanian hatte; fie hatten ben verhaften Dufelmann völlig aus Europa hinausgeworfen, wenn Rugland felbft ihren Baffen vor Ronftantinopel nicht Salt geboten hatte. Bosporus und Darbanellen mochte es boch feinen Bafallen nicht gönnen; Die behielt es fich felber por. Aber bie Sieger gerieten über die Beute untereinander in Streit. Es war zwar ihre Berteilung unter ben brei flawifden Staaten, Die fich gunachft gegen Die Türfei zusammenfoloffen, und zu benen Griechenland erft fpater hingutrat, im Marg 1912 pertrags.

ber ruffifche Bar holte mit vermehrter Rraft zu neuem mäßig festgesett worden, aber ber Berlauf bes Rrieges hatte es mit sich gebracht, daß die tatsächliche Inhaberschaft der Beutestüde weit abwich von den Bestimmungen des Abkommens. Bulgarien hatte, wie nun einmal feine geographische Lage war, bie Schwerfte Arbeit leiften, gleichsam ben Stier an ben Sornern faffen muffen. Es hatte, mit geringer ferbischer Unterstützung, der Sauptmacht ber Türken Abrianopel entriffen und sie gegen ihre Sauptstadt Burudgebrängt. Ingwiichen batten Gerben und Grieden das ansehnlichste Beuteftild, Magebonien, befeht, bas von Streitfraften verteibigt wurde, bie an Babl und Beichaffenheit ber hauptmacht ber Türken weit nachstanden. Gie weigerten sich jest, es wieber gu raumen, obgleich ber abgefchloffene Bertrag es für

Bulgarien bestimmt hatte. Wir find burch die Beteiligten felbst über bie Abmachungen bom Marg 1912 unterrichtet. Gie finb unter Ruglands Führung zustande gesommen, von Rugland diftiert worden. Und da wird der eigentliche Sinn bes Unternehmens burch nichts fo hell beleuchtet, fo beutlich ertennbar, wie burch bie Tatfache, baß bie Bulgarien sugebachten Reuerwerbungen fich fo ziemlich beden mit bem Bebiet, welches Rugland fich icon im Frieden von San Stefano von der Türlei hatte abtreten laffen, und bas bann auf bem Berliner Kongreß ber Berfügung Ruglands wieder entzogen wurde. Es ist das so ziemlich alles, was der Türkei bamals überhaupt genommen werden follte. Wie 1878, fo follte auch 1912 Gerbien nur ein geringer Teil der Beute zufallen, und zwar, kann man von einem gewissen Standpunkt aus sagen, trot seiner erspelichen militärischen Mitwirkung, von Rechts wegen. Denn Serbien hatte auf Grund der Berbreitung seinen Serbien hatte auf Grund der Berbreitung seinen Serbien fatte auf Grund der Berbreitung seinen Serbien fatte auf Grund der Berbreitung seinen Seine Seine Seine seine fahr ner Rationalität aus bem türlischen Besit nur febr wenig zu forbern, nicht einmal ben gangen Sanbical Rovibafar, ber es von Montenegro trennte. Schon feine Reuerwerbungen von 1878 haben gang überwiegend albanifche und bulgarifche Bevollerung. Die Musfichten, mit benen Gerbien 1912 in ben Rrieg gog, waren also außerorbentlich gering, und nur, inbem es die getroffenen Bereinbarungen migachtete und behielt, was es zwar besetzt hatte, was ihm aber nicht bestimmt war, tonnte es mit einem großen Gebietszumachs, mit fast verdoppelten Besit, aus bem Kriege hervorgehen. Wenn man sich aber fragt, was Die Gerben veranlaßte, mit fo geringer Quefict auf Gewinn sich bem Anichlage auf die Turkei anguschließen. so gibt es darauf nur eine Antwort, und sie lautet, daß ihnen zugesagt worden ist, sie würden, nie die Russeren internet wie die Bulgaren jest mit ihrer Silfe ihre nationalen Unfpriiche befriedigt erhalten follten, fo ihrerfeits bie ibrigen unter voller bulgarifcher Mitwirtung gegen Sierreich-Ungarn burchgefest befommen. Denn bas Gerbentum außerhalb bes Ronigreichs bat feinen Gib nicht auf ehemals türlischem, fondern auf öfterreichifchungarifdem Boben. Bosnien und die Bergegowing, Dalmatien und die Gerben bes Banats, aud Proatien und Slawonien und felbst die Slowenen in Rrain und im Ruftenland, im Guden Rarntens und ber Steiermart rechnet man in Belgrab gu ben Bauftuden, aus benen bas geträumte großferbifche Reich aufzurichten ift. Zwed und Ginn bes von Rugtand bittierten Bertrages bom Mars 1912 ift nicht nur Bertrümmerung ber Türlei, fonbern auch Bernichtung Ofterreich-Ungarns, benn eine Abschließung seiner beutschen Ge-biete vom Abriatischen Meere und Losiosung bes Konigreichs Rroatien und bes Banats von Ungarn ift gleichbebeutend mit ber Bernichtung ber habsbur- war Caprivi »zu tompliziert«. Gine Abwendung gischen Monardie, zumal ihre Lenker sich fagen mußten, daß eine Niederlage durch Rugland und seine Berbundeten auch zum Berlust Galiziens und der Bukowina und bei einer Zugesellung Rumaniens zu ben Gegnern auch gur Abtrennung Siebenburgens führen mußte. Gine Ginigung ber Baltanvölfer unter Ruglands Führung ist Ofterreich-Ungarns Tod. Die Donaumonardie fann wohl unabhängige Baltanstaaten neben sich bulben, nicht aber Ruglands

Berrichaft auf der halbinfel. Das gleiche aber gilt von Deutschland. Die Ruffen reden gern von feinem ichnoben Undant. Rugland hat die Begründung der deutschen Ginheit nicht unterftütt; es hat sie zugelassen. Es tann sagen, daß ce in der Lage gewesen ware, sie zu hindern; es hat in gewissen Kreisen auch an Stimmung dazu nicht gefehlt. Wenn es nicht geschehen ift, fo ift es boch unterlaffen worden, nicht weil man für das beutsche Bolt empfand und ihm wohlwollte, sondern weil die überwiegende Meinung war, daß es dem eigenen Borteil entspreche. Man hoffte und erwartete von Deutsch-land Forberung in den Bestrebungen gegen die Türfei, denen fich die Weftmächte, und gang befonders England, fo oft, und zulett noch im Krimfriege mit demuitigendem Erfolge, widerfest hatten. Im Barifer Frieden war Rußland untersagt worden, eine Flotte im Schwarzen Dieer zu unterhalten, eine Befchrantung, von der es fich nur mit Deutschlands nachdrudlicher Unterstützung gegen Ende des deutsch-frangöfifchen Rrieges hat frei machen fonnen. Deutschland ist der russischen Orientpolitik auch niemals in ben Weg getreten; es hat unter Fürst Bismards Leitung treu festgehalten an der Auffassung, die mit dem geflügelten Wort von den Knochen des pommerschen Mustetiers gekennzeichnet ist, hat im Kriege von 1877/78 Rupland geradezu begünstigt. Aber als unser Reichstangler nach dem Frieden von San Stefano auf dem Berliner Rongreg den sehrlichen Maller« machen mußte, ward ihm von ruffischer Seite, nicht unbeeinflugt bon perfonlicher Giferfucht bes leitenben Ministers Gortschatow, die Schuld zugeschoben bafür, daß Rugland unter bem Drud Englands und Ofterreichs von den harten, der Türkei auferlegten Friedensbedingungen so beträchtlich nachlaffen mußte. Es hatte ichon früher begonnen, fich Frank reich zu nähern; jest wandte es sich so offensichtlich von Deutschland ab, daß Fürst Bismard sich genötigt fah, im nächsten Jahre das Bundnis mit Ofterreich zu schließen, das bieses gegen ruffijche, jenes gegen ruffifch-frangofifche Gefahr zu beden bestimmt mar. Es ist der Beginn eines Zusammenschluffes der Mitte Europas gegen die beiden gewaltigen Militärmächte im Diten und Westen, der die politische Gruppierung des Erdteils bis zum Ausbruch bes gegenwärtigen Rrieges überwiegend bestimmt hat. Barallel mit ihm geht die immer größere Unnäherung Ruglands an Frant-Deutschland sich noch nicht veranlaßt gesehen, Ofterreichs Wünsche für die Gestaltung des Baltans unter allen Umftanden gegenüber Rugland zu vertreten, jedenfalls fo lange nicht, wie Fürst Bismard am Ruber war. Nach seiner Entlassung ist aber ber sogenannte Rudversicherungsvertrag mit Rugland, ber die Verpflichtung der Unterftützung bei einem öfterreichischen Angriff auf biefen Staat für Deutschland,

Deutschlands von Rugland wurde in ben nächsten Jahren unverfennbar. Bersuche, bas Dreifaijerbundnis, auf das Bismard nach 1870 feine Bolitik zunächst gestütt, und bas er auch in ber Beit ber aufkommenden Berftimmung zu erhalten bemüht gewesen war, wieder zum Leben zu erweden, find nicht mehr gemacht worden. So mußte Deutschland bei ber steigenden Spannung zwischen Rugland und Ofterreich-Ungarn immer mehr auf die Seite der Donau-monarchie gedrängt werden. 2013 1908 die türfische Revolution mit der Einführung einer Berfaffung für das national und tonfessionell so bunt zusammengesette Demanenreich endigte und Ofterreich-Ungarn fich veranlagt fand, die Offupation Bosniens und ber Herzegowina in eine Annexion zu verwandeln, wurde es bem ruffifden Ginfpruch gegenüber burch Deutschland gebedt. Ohne beffen in Betersburg abgegebene beutliche Ertlärung mare ber Bar mohl schon damals gegen Habsburg vorgegangen.

#### V. Frankreich und England.

So hat sich die Lage entwidelt, in der Rußland, bas seit Napoleons Angriff gewohnt gewesen war, je nachdem Breugen und Deutschland zu helfen oder fich auf fie zu stüten, in der neuen mitteleuropäischen Macht das schwierigste hindernis zu erbliden anfing, bas altüberlieferten Bunfchen, benen es nicht entsagen wollte und nicht entsagen zu können glaubte, im Wege ftanb. Deutschland mar ber Blod geworben, ber hinweggeräumt werden mußte, ehe die Siegesfahrt nach Konstantinopel angetreten werden konnte.

Das war für Deutschland ein um so gefährlicheres Ergebnis, als gleichzeitig berfelbe Stand ber Dinge gegenüber ben Bestmächten fich flar herausbildete. kluch Frankreich und England sahen in Deutschland bas hindernis, bas es ihnen unnibglich machte, bie Biele zu erreichen, hinter benen fie im Intereffe ihrer Machtstellung nicht glaubten zurüdbleiben zu dürfen. Die brei friegsgewaltigsten Reiche bes Erdballs fühlten fich einig in bem Bunfche, Deutschlands Einfluß einzuengen; fie gewöhnten sich, bas als eine unerlaßliche Borbebingung ihrer eigenen Große anzuseben.

Durch all die Jahrhunderte feit der Entdedungszeit find England und Frankreich in ihren tolonialen Bestrebungen Gegner gewesen. Frankreich mar zuerst auf ben Blan getreten; es hat überfeeische Bebiete zu besetzen versucht und tatsächlich gewonnen, ehe Englands Regierung an folde Erwerbungen bachte. Alls auch fie im 17. Jahrhundert in diese Bewegung eintrat, entwidelten fich balb Feinbichaften. Die englisch-französischen Kriege sind dann immer auch Rolonial- und handelsfriege gewesen und meistens gerade bas. Insbefondere in Nordamerita, in Borberund Westindien haben sich die Rivalen gegenüber-gestanden. Die französische Revolution und Napoleon tragen die Schuld, daß Frankreich in diefem Ringen Auch nach bem Abkommen von 1879 hat völlig unterlag. Im letten voraufgehenden Zusammenftog im Unichlug an ben nordameritanischen Freiheitstrieg hatte es nicht schlecht abgeschnitten. Die Jahre, welche folgten, bedeuten den Tiefftand englischer Rolonialmacht und Seeherrschaft.

Als Frankreich sich kaum erholt hatte, sette ber Wetthewerb neu ein. Noch unter ber Restauration ging es nach Algier; unter Louis Philipp begann es im Stillen Dzean Stuppuntte zu geminnen; unter bei einem frangösischen auf Deutschland für Rugland Napoleon III. trat es nachdrudlich in hinterindien aufhob, nicht wieder erneuert worden; das System auf. Bahrend all dieser Zeit war es bemuht, in

Afrika an verschiedenen Stellen seinen Festlands. und Infelbesit zu mehren, neuen zu begründen. überall begegnete es der Gifersüchtelei, auch direttem Biberspruch Englands. Das hat sich gegenüber dem großzülgigen und erfolgreichen Streben ber dritten Republit nach Kolonien noch gesteigert. Die Besetzung Agyptens burch England (1882) ward in Frankreich als eine grobe Berletzung französischer berechtigter Unfpruche empfunden; benn Frankreich mar es gemefen, das diefes Land europäischer Zivilisation zugeführt, es europäischem Einfluß geöffnet hatte. Fürst Bismard hat bieses englisch-französische Berhaltnis bei Deutschlands erften folonialen Berfuchen als Stüte benutt. Er hat Frankreichs Bestrebungen nach erweiterter überseeischer Macht trop ber fortbauernben frangösischen Revanchelust mehr gefördert als gehindert. Im Berein mit der Republit hat er England 1884 auf die Kongo-Konferenz nach Berlin genötigt und ihm die Anertennung des Kongostaats sowie eines ausgebehnten Freihandelsgebiets in Mittelafrila abgerungen.

Diese Bolitit ist unter seinem Nachfolger nicht festgehalten worden. Bei der Abgrenzung Rameruns gegenüber ber neuen englischen Kolonie Rigeria hat Deutschland ausbrücklich verzichtet auf das gesamte obere Rilgebiet. Es war ein Berzicht, der im Grunde genommen gegenstandslos war, ba Deutschland auf Diefes Gebiet niemals Unspruch erhoben, seinem Unrecht an Uganda, bas allenfalls bazu gerechnet werben konnte, schon 1890 bei der Abgrenzung des deutichen gegen bas britifche Ditafrita entfagt hatte. Wohl aber hatten die Frangofen diefes Gebiet, das völlerrechtlich als ein Teil Agpptens angesehen wurde, in ihre kolonialen Berechnungen einbezogen. Damals war Chartum, nahe dem Bufammenfluffe bes Blauen und Beigen Rils, von ben Englandern noch nicht wieder erobert worden. Indem der deutsch-englische Bertrag Deutschland für das zwischen Kamerun und dem Nilgebiet liegende Land ausdrücklich auf Auseinandersetzung mit Frankreich verwies, ichob er die Intereffengegenfäte diefer beiden Mächte in den Borbergrund zu einer Beit, in der ihr gemeinfames Intereffe gegen weitere Musbreitung Englands vor allem hätte bedacht und verfolgt werden follen.

Es waren Jahre, in benen Deutschlands Politik eine unverlennbare hinneigung zu England zeigte und fie auf seine haltung sowohl gegen Frankreich wie gegen Rugland, die überlieferten Begner Englands. einwirken ließ. Sie ift nicht unentwegt festgehalten worden. In den Streitigfeiten der Englander mit ben Buren trat das amtliche Deutschland junächst beim Jameson-Einfall auf die Seite der Buren, später auf die der Briten. Im September 1898 tam zwischen beiben Mächten eine Bereinbarung über etwaige Liquibation bes portugiefischen Rolonialbefiges in Gudafrila zustande, die es England ermöglichte, in den nachsten Jahren die Gelbständigfeit der Burenstaaten zu brechen und so zur fast vollständigen Gerrschaft über Südafrita und vor allem über seine Golddistrifte zu gelangen. Ziemlich gleichzeitig mit dieser Berein-barung gewann Kitchener Bascha Chartum zurück, während der Franzose Marchand Faschoda ant oberen Ril befette. Der Streit zwischen Frankreich und England ichien zu entbrennen an einem Buntte, wo ihre Begnerschaft am schärssten war. Aber Frankreich fand sich allein und zog sich zurud. Ohne bie mit Eng-land getroffenen Berabredungen ware Deutschland

Der Rrieg 1914/16. L

bie in dem Schlagworte » Vom Kab bis Kairo« ihren Ausdruck fand, im Berein mit Frankreich und Rußland zu durchtreuzen. Irgendwelchen nennenswerten Borteil hat es von dem Bortugal betreffenden übereinkommen nicht gehabt. Bohl aber hat England dieses mit Erfolg als Köder benutzt, mit dem es die deutsche Bolitik lange, ja dis unmittelbar vor Ausdruch des gegenwärtigen Krieges hinter sich hergezogen hat, und ihn zugleich verwertet, um an geeigneten Stellen Stimmung zu machen gegen das ländergierige Deutschland.

#### VI. Busammenschluf der Mächte.

Der Tod der Königin Biltoria brachte im Januar 1901 in Eduard VII. einen Mann an die Spige bes Britischen Reiches, der auf dessen auswärtige Politik einen Einfluß geübt hat wie tein Rönig seit ben Tagen Bilhelms L Er hat biesen Einfluß in teiner Richtung fo nachbrudlich betätigt wie in ber einer ausgesprocenen Gegnerschaft gegen bas Deutsche Reich. Die Geschichte wird vielleicht einmal in der Lage sein festzustellen, wie weit hier personliche Abneigung und Berftimmungen eine Rolle fpielten; in ber Sauptfache vertrat der König, den man nicht unzutreffend mit Shatespeares Beinrich V. verglichen hat, politische Unschauungen, die in seinem Bolle weit verbreitet waren, ja, von denen man sagen tann, daß sie bessen Grund-kimmung ausmachten. Wan war beherrscht von Eisersucht auf das wirtschaftliche Emporblühen des beutschen Bolles; weit verbreitet mar die Befürchtung, daß man im Welthandel überflügelt, England auf die zweite Stelle werde herabgebrudt werden. Die deutsche Flottenvermehrung, die mit dem Jahre 1897 einsehte, verschärfte diese Stimmung. Allge-mein sah man in ihr eine Bedrohung, glaubte unt ber eigenen Sicherheit willen gewaltigfter Begenrüftungen zu bedürfen und - ftarfer Bundniffe. England ward Mittler und Führer aller Feinde Deutschlands.

Es gelang leicht, fich Frankreich zuzugesellen. 1904 beseitigte ein Abkommen fast alle großen und lleinen Differenzen, die auf dem weiten Erdenrund zwischen ben beiben Mächten ichwebten. Bor allem ließ Frantreich dem neuen Bartner freie Sand in Agypten und erhielt dafür das gleiche Zugeständnis für Marollo. Die Berftandigung ift dann enger und enger geworben und zulegt zur Verabredung gemeinsamer kriege-rischer Mahnahmen gelangt. England rüstete eine Urmee zum Zusammenwirten mit der französischen diesseits des Kanals; es zog von der Mittelmeersotte feine Rampfichiffe in die heimischen Bemaffer gurud und überließ den Schut feiner Mittelmeerintereffen Frantreich. Es war damit gegeben, daß es selbst die Decung der französischen Ozean- und Ranalfusten gegen die beutiche Flotte übernahm. Die Unnaberung ward erleichtert durch Deutschlands Einspruch gegen die frangösischen Marottobestrebungen. An ber Seine fah man in ber vollen Beherrichung Nordafritas vom Golf von Gabes bis zum Atlantischen Dzean eine Lebensfrage für Frankreich; nie waren feit 1871 bie Wogen ber Erregung gegen Deutschland so hoch gegangen wie 1905 und 1911 nach Tanger und Agadir.

land schien zu entbrennen an einem Kuntte, wo ihre Drei Jahre nach der Berständigung mit Frank-Gegnerschaft am schäfften war. Aber Frankreich sah reich erreichte Sbuard VII. auch die mit Ruhland. sich allein und zog sich zurud. Ohne die mit Eng- So lange hatte der russisch-englische Gegensah in land getrossenn Berabredungen wäre Deutschland Assen aller Westenstellen; er machte wohl in der Lage gewesen, dessen afrikanische Politik, jest einem gemeinsamen Borgehen in allen vorder-

afiatischen Fragen Blat. Bas die alten Gegner zu-fammenführte, war das Eindringen beutschen Einflusses in die Türkei, die Erschließung ihres anatoliichen und weiter ihres mesopotamischen Besiges burch beutsche Unternehmungen, die zu dem Ergebnis zu führen ichienen, daß zwischen englischem und ruffiichem Machtbereich hindurch die nächste Berbindungslinie zwischen Indien und Europa unter beutsche Berfügung tam. England verließ bie Bahnen mehrhundertjähriger Türkenfreundschaft und glaubte die Leitung ber islamitischen Welt felbst in die Sand nehmen zu follen. 1905 hatte fein Minifterpräfident Balfour davon gesprochen, daß von Korea bis Marollo fich über brei Beltteile bin eine Reihe von Staaten erftrede, die Schwierigfeiten amifchen ben givilifierten Mächten verurfachen fonnten«. Er nannte fie politische Depressionsgebiete, die unvermeiblich ein Einströmen von außen ber veranlaffen . Diefes Einströmen ist seitdem so gut wie restlos erfolgt, ohne daß Deutschland daran beteiligt gewesen wäre. Eng-land und Frankreich, Rußland und Japan sind die Gewinnenden gewesen. England hat fortgesett die Miene bes freundlichen Gonners gezeigt; nur bereinzelt, wie in der letten Maroffofrifis, fam bas bofe Besicht zum Borschein, bas hinter ber gleisnerischen Maste stedte. Die Leiter unserer Politit haben geglaubt, es nicht beachten zu follen. Sie waren nur von einem Gedanten erfüllt: Frieden, fo lange et irgend erhalten werden fann! Es mußten erft Dlordbuben tommen und die Böller, die sich für Träger und Führer aller Rultur ausgeben, die es magen, une Barbaren zu ichimpfen, fich zu ihren Befdügern aufwerfen, ehe es jedermann flar wurde, daß der lang geschürzte Knoten nicht mehr aufgelöst, daß er nur noch zerhauen werben tonnte.

Die Lage ist offenkundig. Rußland fand es un- für andere, nicht ein Geist der Herrschlucht, de vereindar mit seinem Ansehen auf dem Baltan, Ser- gier, der Rache, sondern des gleichen Rechts bien sich vor Ofterreich-Ungarn beugen zu lassen. Daß und der friedlichen, wetteifernden Betätigung.

Frankreichs Gewehre von felber losgeben würben, wenn Rugland gegen uns in die Baffen trat, war weltbefannt. England aber glaubte ben Augenblid nuten au follen, beutichem Wettbewerb für lange Reit ein Ende zu machen. Ruhige überlegung mußte ihm zwar fagen, daß eine völlige Rieberwerfung Deutschlands und Hiterreich-Ungarns einen gewaltigen Zuwachs russischer Macht bebeute. So ist Greys Außerung aufzufaffen, bag England Deutschland noch einmal habe nüglich werden fonnen; er durfte boch nicht fagen, daß England Deutschland noch einmal brauchen tonne. Die Leiter ber englischen Bolitit meinten, im rechten Augenblide Ginhalt tun, Die gufünftige Berteilung ber Dacht bestimmen zu tonnen. Go griffen fie ben Brud ber belgifden Neutralität als erwunich. ten Bormand auf. Gie und ihre Bunbesgenoffen täuschten fich über unfere Rraft; über unfere inneren Berhältniffe glaubten fie bas, mas ihren Bunfchen entsprach. Wie hatten nicht auch Zweifel auftommen follen über unfere Baffentilchtigleit, zumal bie Fachmänner aller brei Mächte fie oft genug mätelnb berabgesett haben? Bas wir feit Kriegsbeginn erleben, hämmert uns wieder einmal die Wahrheit ein, die in Bergeffenheit zu geraten brohte, baß Glüd und Bohlfahrt ber Staaten und Boller aufihrer Macht beruhen, daß ihre Unpassungsfähigteit an die Schlagworte des Rosmopolitismus, der humanität, der Rultur nebenfächlich find, daß geiftige und fittliche Rraft, unerlaglich für ben Beftand jeder Befamtheit, fich nicht reiner, nicht größer, nicht würdiger betätigen und offenbaren tonnen als in ber vollen, felbitlofen hingabe an ben Staat. Mit ihr ift auch ber Menschheit weitaus am besten gebient, benn ber beutsche Staat ift erfüllt und wird erfüllt fein vom beutschen Beift, einem Beift ber Bucht und Sitte, ber Dulbung und Anerlennung auch für andere, nicht ein Beift der Berrichfucht, der Sabgier, ber Rache, fonbern bes gleichen Rechts für alle

#### Der Preibund

bon Oberftubienrat Dr. Gottlob Egelhaaf in Stuttgart

Aus dem französischen Krieg 1870/71 ging Bismard mit der überzeugung hervor, daß Deutschland auf lange hinaus mit Frantreichs Racheburft rechnen und fich gegen die von Beften brobende Befahr jederzeit gebedt halten muffe. Die ftartite Wehr ichien ihm in unferer militärischen Kraft zu liegen, an beren Stärtung er beshalb unausgesett arbeitete. Dann aber galt es, Frankreich in Bereinzelung zu erhalten und es fo ohnmächtig zur Rache zu machen. Vismard hat wohl auch ernsthaft versucht, der großen und reizbaren Nation andere Betätigungsfelder zu eröffnen, fie durch Entwidlung ihrer überseeischen Machtstellung von bem »Starren nach bem Loch in ben Bogefen abzulenten und so vielleicht ein Verharschen der Wunde von 1870 herbeizuführen; er hat Frankreich nach dem Zeugnis bes französischen Staatsmannes Jules Ferry und feines hijtorilers Alfred Rambaud weder in Tunis, noch auf Madagastar, noch in hinterindien irgendwelche Schwierigleiten bereitet, ja ber frangofischen Bolitit in jenen Gegenden fogar Forberung guteil werden laffen. Alber feine Beftrebungen ftiegen ichließ-

lich doch auf unbezwingliche hindernisse; ber haß ber Franzofen gegen Deutschland war ftarter als alle realpolitifchen Erwägungen, und Frankreiche Bereitschaft, uns bei fich bietenber Belegenheit anzufallen, mußte als unabanderliche Tatjache in unfere Berechnungen eingestellt werden. Go versuchte Bismard die Deutschland benachbarten Raisermächte Rugland und Diterreich, beren Politik wesentlich konservativ war, burch bas gemeinsame monarchische Interesse mit Deutschland zu verfnüpfen. Um 5. und 6. Geptember 1872 famen die brei Raifer in Berlin gufammen, und es bildete sich das Dreikaiserverhältnis, wie einft die Beilige Allianz, ebenfalls mit der Spipe gegen Frantreich, bestanden hatte. Alber ichon seit der Mitte des achten Jahrzehnts des Jahrhunderts begann sich das Dreifaiferverhaltnis allmählich zu gerfegen. Es gab in Rugland eine an Einfluß beständig zunehmende Partei, die es für einen großen Fehler anfah, bag man 1870—71 ber Niederwerjung Frankreichs Borfchub geleistethabe, und als infolge ber fieberhaften frangöfischen Ruftungen 1875 eine Spannung zwischen Deutschland und Frantreich entftand, welche die Befahr eines friegerischen Zusammenstoßes nabe rudte, nahm ber rusisische Minister bes Auswärtigen, Fürst

Sorticatow, eine Deutschland unfreundliche Haltung an, ber auch Bar Allegander II. felbft nicht gang fremb war. Im Sommer 1876 trat auch ber alte Wegenfat Rußlands zu Ofterreich auf bem Baltan mit neuer Starte hervor. Der Bar lieg von feinem Sommerfit Livadia in der Krim aus Bismard sondieren, ob Deutschland im Fall eines russischen Ungriffs auf Österreich neutral bleiben werde oder nicht. Bismard suchte zunächst auszuweichen, entsandte aber auf das Drangen bes Baren ben beutschen Botichafter am ruffifchen hof, General v. Schweinig, nach ber Rrim, um dem Baren mitzuteilen, bag Deutschland vor allem den Fortbestand der Freundschaft Osterreichs und Ruglands wünsche, daß es gegebenenfalls auch ertragen tonne, bağ fie gegeneinanber Schlachten ge-wonnen und verloren, nicht aber, bağ eine ber beiben Dachte fo verwundet murbe, daß fie aufhören wurde. eine unabhängige und in Europa mitrebende Großmacht zu fein. Das bieß, bag wir ebensowenig Ofterreichs als Ruglands Bernichtung mit unferen Lebensintereffen vereinbar fanden. Dem Baren behagte biefe Antwort, wie seine Stimmung war, wenig; er suchte jest mit Ofterreich, ba er nicht hoffen burfte, es gu Boben zu schlagen, eine birette Berftanbigung und ichloß am 15. Januar 1877 einen geheimen Bertrag mit Raifer Franz Joseph ab, fraft beffen Rugland freie Hand erhielt, in dem damals wütenden Aufstand der Bosnier, ber Herzegowiner und ber Bulgaren gegen Sultan Abbul Damib einzugreisen und sich des Haupt-einflusse im Osten des Baltans zu bemächtigen; da-für ward Österreich die Erwerbung Bosniens und der vorwaltende Einstuß im Westen der Halbinsel zu-

Auf Grund diefes Abtommens ertlärte ber Bar am 24. Upril 1877 dem Gultan den Krieg und zwang ihn nach fehr wechselvollen Rämpfen am 3. Marg 1878 su bem Frieden von San Stefano, burch ben bas turfifche Reich in Europa fast vernichtet und ein Großbulgarien von der Donau bis Salonifi errichtet wurde. Da dieser neue Staat zunächst nichts anderes als ein ruffifcher Bafallenstaat zu fein schien, murde die Bormacht Ruglands auf dem Baltan vorausfichtlich übergewaltig und damit ber Orient überhaupt von ihm ganglich abhangig. Diefen Buftand wollte England nicht hinnehmen, und auch Ofterreich fah fich in feinen wichtigften Interessen bebroht, wenn bie Donaumündungen in Ruglands Sand gerieten. Ein neuer, für Rufland fehr gefährlicher Rrieg brohte auszubrechen. In biefer Lage übernahm Bismard auf Ruglands Bunfc die Bermittlung. In Berlin trat am 13. Juni 1878 ein Rongreß ber Großmächte gufammen, ber in feiner Schlugatte vom 13. Juli zwar die recht-liche oder tatfächliche Befreiung Serbiens, Rumaniens und Bulgariens vom türfischen Joch aufrechterhielt, Bulgarien aber in wesentlich engere Grenzen verwies, es zu einem Tribut an den Gultan verpflichtete und Oftrumelien mit Philippopel als besondere autonome, türkische Provinz einrichtete. Ofterreich-Ungarn aber empfing von Europa ben Auftrag, Bosnien und bie Berzegowina, mo ber Sultan die Ordnung nicht bersuftellen vermochte, zu besetzen, zu besrieben und zu verwalten, dem Namen nach als Teile der ottomaniichen Monarcie, tatfächlich als öfterreichisch-ungarifche Landschaften. Es vollzog diesen Auftrag im Muguft und September 1878.

Mit diefem Ausgang ber Dinge waren Italien und

italienischen Gebiete - Belschtirol mit Trient, Gorg, Gradista, das Ruftenland und Trieft — abgenommen hatte, fich eine ftarte Stellung im Diten bes Abriatiichen Meeres am Ballan ichuf, auf bem es bisber nur Kroatien und Dalmatien ohne ein hinterland beseffen hatte. Der Traum der Italiener, der von den Zeiten ber venezianischen Seeherrschaft herrührte, daß bie Abria mare nostro, sunfer Meer«, werben follte, war bor ber rauben Wirflichfeit gerftoben. Rugland aber grollte, daß ihm ein großer Teil ber ichon unter Dach geglaubten Früchte feines Sieges über bie Türfen wieder entriffen worden war, und bas bald fichtbar werdende Streben der Bulgaren, nicht bloß ben Herrn zu wechseln, sondern ein in Wahrheit unabhängiges Staatswesen zu bilden, ließ auch den Bert bes Erreichten fraglich werden; Osterreich-Ungarn bagegen hatte einen wirklichen Erwerb gemacht. Daraus entwidelte fich in St. Betereburg eine gereiste Stimmung, und ftatt fich zu fagen, bag man felbit ben Bogen in San Stefano allzusehr überspannt und mehr begehrt hatte, als man gegen England hatte behaupten tonnen, tlagte man Deutschland an, daß es, undantbar für die 1866 und 1870 Breußen gegenüber eingenommene Saltung, ber ruffifden Bolitit nicht die gebührende Unterstützung gewährt und ihre Rieberlage verursacht habe. Als fich bei ber Feftftellung ber Grenzen Bosniens bzw. der Herzegowina und Serbiens zwischen den ruffischen und öfterreichischen Bevollmächtigten Deinungsverschiedenheiten erhoben und Deutschland aus fachlichen Gründen mehrfach den Biterreichern beitrat, fdrieb Bar Alexander II. im August 1879 an seinen Oheim, Raifer Wilhelm I., einen Brief, ber an zwei Stellen die Drohung enthielt, wenn Deutschland an seiner Beigerung festhalte, seine Stimme ein für allemal im Sinne Huglands abzugeben, fo tonne ber Friede zwischen ihm und Rufland nicht dauern. Diefer Brief stellte das Deutsche Reich offenbar vor die Wahl, fichentwederzum willen- und würdelofen Schlepptrager Ruglands in allen orientalischen Fragen berzugeben ober fich eines Ungriffs zu verfehen. Un fich neigte Bismard, wie er in seinen Gebanten und Erinnerungen (Rapitel 29) ausführt, mehr zu einem Bündnis mit Rugland als mit Ofterreich, da wir zu Rugland weder religiöfe noch politifche Wegenfage hatten, fein Berricherhaus mit bem preußifchen altbefreundet und verichwägert fei, auch ber monarchische Erhaltungstrieb bei ihm ebenso start wirle als bei Breugen. Da aber diefer Bund zur Zeit durch das Gebaren ber Ruffen unmöglich geworben mar, so entschied fich Bismard für das Zusammengehen mit Ofterreich, obwohl er die bafelbst vorhandenen antideutschen oder doch unguverläffigen Elemente flar ertannte. Stärler waren boch bie Grunde, welche huben wie bruben auf ben Bufammenfoluß hindrangten, und ohne daß er beabsichtigt hatte, sfür die Bertretung biterreichischer Interessen im Baltan und im Orient beutsches Gut und Blut herzuleihen ., fah er boch die Erhaltung ber österreichisch-ungarischen Monarchie als einer unabhängigen ftarten Großmacht für Deutschland als ein Beburfnis des Gleichgewichts in Europa an, für bas ber Friede des Landes bei eintretender Notwendigkeit mit gutem Bewiffen eingefest werden tonne«. Da auch ber öfterreichijch-ungarische Minister bes Auswärtigen, Graf Andrassy, angesichts des für Osterreich-Ungarn äußerft bedrohlichen Berhaltens der Ruffen von der Notwendigleit des Busammenschlusses mit Deutschland Rufland fehr unzufrieden. Italien fab mit Dig- burchdrungen mar, fand in Gastein am 27. und 28. behagen, daß Ofterreich-Ungarn, bem es gern seine August 1879 eine Busammentunft beiber Staats-

manner ftatt, und Bismard fuchte bei feinem taiferlichen herrn um die Erlaubnis nach, in Wien die Berhandlungen zum Abschluß zu bringen. Nur sehr schwer entschloß fich der greise Raiser Wilhelm L bazu, ba er bon feiner Jugend ber bie Beziehungen gu Ruß. land, beffen Raifer Ritolaus I. ber Bemahl feiner Schwester Charlotte gewesen war, stets gepflegt hatte, und da er mit seinem Reffen Alexander II. durch berfonliche Banbe befonders innig verbunden mar. Es bedurfte ber Erklärung, daß Bismard und bas gange Ministerium gurudtreten müßten, wenn er nicht guftimme, um ihm enblich bas Wort, auf bas es antam, zu entreißen. In Wien hatte Bismard eine Aubiens bei Raifer Frang Joseph, der um diefes Besuches willen feine Jagben in Steiermart unterbrach. Um 7. Ottober unterzeichneten bann Graf Unbraffin und ber beutsche Botichafter Bring Reuß ben Bertrag, ber gunächft geheimgehalten, aber von bem Raifer feinem Reffen perfonlich mitgeteilt wurde, bamit diefer wiffe, woran er fei und fich barauf einrichten tonne. Das Bündnis ward ohne Zeitgrenze geschlossen und bestimmte: 1) Bei einem Angriff Ruglands auf eine ber beiben Mächte stehen sich beibe mit ganzer Kraft bet. 2) Beim Angriff einer anberen Macht beobachten fie eine für ben Berbunbeten wohlwollenbe Reutralität. 3) Belfe Rugland aber dem betreffenden Ungreifer, fei es burch brobenbe militärische Dagnahmen an seiner Grenze ober gar burch Mitwirkung, so stehen sich beide auch dann mit ganzer Kraft bei. 4) Der Friede wird nur gemeinsam geschlossen. Man tam auch überein, zunächst auf sechs Monate einen sog. Meiftbegunftigungevertrag betreffe ber Bolle ju folie-Ben und weiterbin die wirtschaftlichen Beziehungen enger zu gestalten. Bismard, ber mußte, daß bas Bundnis in Deutschland, besonders im Guben, bem Bollsempfinden durchaus entsprach, ware fogar bereit gewesen, es burch Aufnahme in die Staatsverfassungen von allen biplomatischen und parlamentarischen Schwankungen unabhängig zu machen; die Ofterreicher und Ungarn hielten bas aber ihrerseits nicht für tunlich. Die Wirfung war durchaus die gewünschte. In St. Betersburg tam man zur Befinnung; noch im November 1879 erschien ber Thronfolger Alexander in Berlin, um beruhigende Berficherungen ilber Rußlande Ubfichten abzugeben.

Der Zweibund Dfterreichs und Deutich. lands murbe brei Jahre nachher burch ben Beitritt Italiens jum Dreibund erweitert. Schon als der italienische Staatsmann Crifpi am 17. September 1877 bei Bismard in Gaftein und am 24. September in Berlin mar, um mit ihm ein Bunbnis gegen die Deutschland und Italien gleichermaßen von Frankreich drohende Gefahr zu vereinbaren, hörte er, daß Bismard durchaus erbotig mar, einen Schutund Trupvertrag gegen Frantreich einzugehen, es aber als munichenswert anfah, bag Italien fich mit Siterreich auf guten gug ftelle. Das fielden Italienern nicht leicht. Diterreich hatte von 1815-59 Stalien von feiner Stellung in Benedig und Mailand aus beherricht und niedergehalten; die Einheit Italiens hatte ihm in zwei Rriegen muhfam und mit entscheibender frember Bilfe abgerungen werden muffen; bagu traten die schon ermähnten, von dem Berein der Italia irredenta (bes unerlöften Staliens) geschürten Begenfage in Belichtirol und Friaul, wo Italien einer festen Grenze am Isonzo ermangelte, in der Abria, am Ballan, wo Crifpi Diterreichs Absichten auf Bosnien 1877 febr beunruhigend für Italien fand. Es bedurfte

einer berben Erfahrung, um Italien zu überzeugen, baß es zu feinem eigenen größten Schaben ben rechtzeitigen Anschluß an die mitteleuropäischen Großmächte verfäumt hatte. Im Mai 1881 legte Frantreich unter bem Borwand, daß es Algerien gegen die räuberischen Araberstämme von Tunis ichugen muffe, feine Sand auf dieses herrliche Land, dessen 1574 durch Eroberung gegründete Berbindung mit ber Türlei langit taum mehr bem Namen nach bestand. Bismard hatte auf Ferrys Unfrage, wie fich Deutschland bazu stellen werbe, geantwortet, bag er felbft gegen eine enbgültige Besitznahme, nicht bloß gegen einen Einmarich ba-felbst, nichts einwende. Das Ereignis wirtte auf Italien wie ein Reulenschlag. Man hatte fich in Rom mehr und mehr mit bem Bebanten vertraut gemacht, daß die alte provincia Africa der Römer, gutenteils ein mahrer Garten Gottes, in der tarthagischen Zeit die Statte rationelliten Unbaues, einft an Stalien fallen werbe; Sizilien war von Tunis nur burch einen Meeresarm von 150 km Breite getrennt, und die italienische Kolonie in Tunis war mit reichlich 20 000 Röpfen weit zahlreicher als bie frangösische. waren alle biefe iconen Aussichten für immer babin, und man nahm wahr, daß England die Regentichaft. fogar lieber in ben Händen bes frangösischen Nebenbuhlers fah als in ber Hand Italiens, das im gleichzeitigen Besit von Tunis und Trapani den Weg bon Gibraltar nach dem Sueztanal zu fperren in ber Lage war. Das Ministerium Cairoli trat zurud, und Mancint wandte fich nach Berlin mit ber Frage, ob man bas ichon bor vier Jahren erörterte Bunbnis abschließen wolle. Die Untwort lautete, wie zu erwarten: Ja, aber ihr müßt auch mit Ofterreich abichließen. Diefes tam Italien burch die Erflärung bes Ministers bes Auswärtigen, Baron Haymerles, entgegen, daß Ofterreich teinesfalls nach weiterer Musbehnung auf dem Baltan ftrebe und Italiens Intereffen bafelbit nicht beeinträchtigen werde. Un fich witrbe man in Bien mit einer Berpflichtung zu wohlwollender Neutralitätzufrieden gewesen sein; nach der Undeutung in ben Gedanken und Erinnerungen am Schluß bes 29. Rapitels erschien es aber Bismard angesichts ber bamals drohenden Gefahren notwendig, im Dreibund Deine strategische Stellungnahme & zu schaffen, ihm alfo militärischen Charafter zu geben. Der Dreibund ward am 20. Mai 1882 unterzeichnet. Der Wortlaut dieses ersten Bertrags ift bis heute nicht bekanntgeworden; fest steht nur, daß die brei Dachte fich ihren gangen Befig, ber für uns Elfaß - Lothringen, für Ofterreich Bosnien und die herzegowina, für Italien Rom einschloß, auf fünf Jahre verbürgten. Much scheint ichon damals vorgesehen worden zu fein, daß die drei Dachte, was fich eigentlich von felbit verstand, fich in allen internationalen Fragen Unterstüpung leihen sollten. Dagegen ließen sich Deutschland und Ofterreich nicht barauf ein, eine bestimmte Bürgichaft gegen weitere Beranderungen im Dittelmeer zu übernehmen, und man fand barum in Stalien ben Bund als ben Landesintereffen nicht genügend. Der Minister Graf Robilant sette im Jahre 1887, indem er fich den Unichein gab, als werde Italien anbernfalls von bem Bundnis gurudtreten, eine Erweiterung besselben bahin durch, daß die Bahrung bes bestehenden Buftandes im Mittelmeer und auf bem Balfan einbezogen wurde. Um Italien im Dittelmeer noch ftarter gegen weiteres Umfichgreifen Frantreichs zu ichnigen, hat Bismard bamals fogar versucht, den englischen Botichafter in Berlin, Dalet,



für ben Abschluß eines englisch-italienischen Bünd- nur nach einem vorherigen Übereinkommen erfolgen niffes zu gewinnen; boch hatten biefe Berbandlungen tein Ergebnis. Wir nehmen gleich vorweg, daß ber Dreibund noch viermal, 1891, 1897, 1902 und 1912, erneuert wurde. Es geschah 1891 und 1897 auf fünf Jahre, 1902, wie es scheint, auf zwölf (1902—14). Bor Ablauf dieser Frist erfolgte die lette Erneuerung am 5. Dezember 1912 bis 8. Juli 1920; eine Rundigung follte frühestens ein Jahr vor diefer Frist er-

folgen dürfen.

Der Dreibund bestand also im ganzen 33 Jahre lang obne Unterbrechung, und zahlreiche Bufammentunfte ber leitenden Staatsmänner, namentlich der Minister des Auswärtigen auf deutschem, besonders aber öfterreichischem und italienischem Boben bienten ber fortgefesten gegenfeitigen Musiprache und ber Befeitigung etwa auftauchender Schwierigkeiten. Die amtlichen Berichte über biefe Bufammenfunfte lauteten ftete außerft befriedigend; jedesmal ergab fich nach diefen Berichten eine übereinstimmende Auffassung der beteiligten Regierungen über die jeweilige Lage. Mit Deutschland war die übereinstimmung wohl auch unschwer u erhalten; die eigentliche Gefahr für den Fortbestand bes Bunbes lag in ben öfterreichisch-italienischen Begiehungen, und nicht ohne Grund hat der Franzose ziehungen, und nicht byne Stalle 32 Beil Ofterreich Billiers (Pfeudonym Tardieu) gefagt: Beil Ofterreich und Italien nicht Freunde fein konnten, mußten fie Berbunbete fein.

Wenn das Bündnis gleichwohl immer wieder erneuert wurde und fast alle italienischen Staatsmanner von Ruf fich als beffen Unbanger betannten, fo mar für Deutschland und Ofterreich die hoffnung maggebend, daß man wenigstens auf Italiens Neutralität im Fall eines großen Krieges rechnen könne, für Italien bie Erlenntnis, daß der Dreibund ihm, wie der Minister San Giuliano am 18. Dezember 1912 im Parlament anertannt bat, die Sicherheit feiner wirtschaftlichen und politischen Entwidlung besonbers im Mittelmeer verbürge: Dir haben in ben letten 30 Jahren bes Friedens, den der Dreibund erhalten hat, die Sauptquellen unferes Nationalreichtums entwidelt, Seer und Marine verstärkt und den nationalen Beift gestählt. « Die Beirat des Kronprinzen Biltor Emanuel mit der Bringeffin Selene von Montenegro (24. Ottober 1896) war jedenfalls zum Teil durch die Baltanintereffen Italiens eingegeben, die burch nahe Beziehungen zu dem füblichen Rachbar Ofterreichs einige Dedung fanden. Das Ablommen, wodurch nach Ausbruch des griechisch-türlischen Krieges im April 1897 Rußland und Ofterreich irgendeine Beränderung auf bem Balfan nicht bulden zu wollen erklärten, lag burchaus in der Linie der italienischen Politit, welche darin eine Befräftigung der Zusagen Baron Saymerles von 1882 sehen durfte. Bei einer der Erneuerungen des Bündniffes - von dem nicht feststeht, ob es in gesonderten Berträgen der drei Staaten ober, wie nach dem Musbrud bes zweiten öfterreichischen Rotbuches (1915) anzunehmen ift, in einer gemeinsamen Bertragsurfunde niedergelegt mar -, fpateftene im Jahre 1902, wurde feftgefest (Art. VII), daß Gebietsveranderungen im Drient, bie einer ber Bertragemachte gum Schaben gereichen würden, vorgebeugt werden sollte, und daß, falls die Aufrechthaltung des bestehenden Zustandes auf dem Baltan oder auf den türtischen Küsten und Infeln bes Abriatifchen und Agaifchen Deeres unmöglich werbe und Ofterreich-Ungarn oder Italien fich genötigt feben follten, ihn burch eine zeitweilige ober dauernde Befegung zu andern, dieje Bejegung

folle; diefes übereinkommen follte auf bem Grundfat einer gegenseitigen Entschädigung für jeden Gebiets- ober anderen Borteil beruhen, ben jede ber beiben Mächte über ben gegenwärtigen Buftanb hinaus erhalten würde.

Der Dreibund tam nun aber schon ins Wanten, als ber jahrzehntelang bestehenbe scharfe Gegensat zwischen Stalien und Frankreich durch bie Bemühungen bes gewandten frangöfischen Botichafters Barrere fich abidmachte, als 1897 ein Sanbelsvertrag zustande tam und Flottenbesuche ausgetauscht wurden. Um die Wunde von 1881 zu beilen, gestand Frankreich 1901 ben Italienern als Erfat für Tunis bie Anertennung ihrer vorwiegenden Interessen in Tripolis zu; Italien follte Frantreich, Frantreich Italien Ent-gegentommen betätigen, falls bas eine ober bas andere ihre Interessen in Tunis bzw. Tripolis weiter zu förbern gebachten. Stalien verfprach auch ausbrudlich ober bem Sinn nach, die frangofischen Abfichten auf Marotto, Algeriens Nachbarland im Besten, nicht zu burchtreuzen. In Deutschland wurden Bedenten über biefes Albiommen laut; Graf v. Bulow fprach aber am 8. Januar 1902 das Wort: »In einer glüdlichen Che muß ber Batte nicht gleich einen roten Ropf betommen, wenn einmal feine Frau mit einem anderen eine harmlose Extratour tanzt. Infolge des Ubtommens unterftuste aber Italien auf der Ronfereng von Algeciras (16. Januar bis 28. März 1906) Deutschlands marottanifche Bolitit in feiner Beife, und ein glaubwürdiger Beuge hat mich verfichert, bag bamals in einer romifchen Gefellichaft allgemein, auch feitens eines früheren (1896) auswärtigen Minifters, bes Herzogs von Sermoneta, die Anficht geäußert murbe, daß ein Ministerium, welches das italienische heer an ber Geite Deutschlands in ben Rrieg gegen Frantreich fenben wollte, fich nicht zwei Tage zu halten vermöchte. Um81. Auguft 1907 gelanges Chuard VII., fich mit Rugland über Ufien zu verftanbigen, und am 9. Juni 1908 tam er mit dem Zaren Rifolaus in Revalzusammen, wobei bas » herzliche Einvernehmen« zwischen England und Rugland vollende zur Tatfache murde; fie trafen, wie fie 1907 Berfien anach Ginflugbereichen unter fich zu teilen vereinbart hatten, fo eine Abrede über die tatfächliche Teilung der Türkei. Um das Außerste abzuwenden, zwangen die Jungtürken den Sultan Abdul Hamid am 23. Juli zur Bieberherstellung ber 1877 erlaffenen, 1878 aber wieber beseitigten Berfassung; bas tonstitutionelle Regiment sollte der Erneuerung der Türkeiund ihrer Bolkskraft dienen. Weil nun Bosnien und die Herzegowina formell noch zum ottomanischen Reich gehörten, war ihre Ginbeziehung in die neuen Berhältnisse zu erwarten, und deshalb fprach Raiser Franz Joseph, ber diese Landschaften nach Bojähriger Berwaltung nicht aufgeben wollte und konnte, am 5. Oktober 1908 auf den Rat seines Minifters, bes Grafen Uhrenthal, ihre Einverleibung in feine Monarchie aus; auch Bulgarien erflärte fich am gleichen Tage für unabhängig. In Italien erregte die Berftartung der Stellung Ofterreich-Ungarns am Baltan großes Migvergnügen, dem der Minister Tittoni im Barlament unverhohlen Ausbrud verlieh; boch gelang es Ofterreich mit Hilfe Deutschlands, die Einverleibung aufrechtzuerhalten, obwohl Gerbien und Rugland, von England unterftust, langere Zeit große Schwierigleiten machten. Daraus entwidelte sich eine auffallende Unnäherung Italiens an Ruß-

land; in weitem Bogen, um nicht öfterreichischen Boben betreten zu müssen, reiste der Zar über Erfurt, Lyon und Modane nach bem Schloß Racconigi, bas an ber Maira am Oftfuß der Rottischen Alben liegt, und hielt hier vom 23.—25. Oftober 1909 mit Vittor Emanuel III. eine Zusammentunft, als beren Ergebnis »die übereinstimmung der ruffischen und italienischen Interessen und Ziele und das beharrliche Zusammenwirten ber beiben Mächte« verfündigt wurde. Als aber Ufinaro, ber tommanbierende General des 3. Rorps in Brescia, eine fanatisch irredentistische Rede hielt, wurde er denn doch abgesetzt. Osterreich machte im weiteren Berlauf Italien im Dezember 1909 bas Bugeftanbnis, baß — ba Ofterreich bei ber Einber-leibung Bosniens ber Bforte ben Sanbichal von Novibazar zurüdgegeben hatte — ber erwähnte Urtitel VII bes Dreibundvertrags ausbrüdlich auf ben Sanbichat ausgedehnt wurde, dergestalt, daß, falls Ofterreich fich gezwungen sehen sollte, ihn wieder zu besegen, es vorher mit Italien ein übereinkommen zu treffen und ihm eine Entschädigung zuzugestehen habe.

Der Bertrag zwischen Deutschland und Frankreich über Marotto vom 4. Rovember 1911 verschaffte den Franzosen einen fehr bedeutenden Bebietszuwachs in Nordafrita und gab Italien die Handhabe, nunmehr zur Berwirklichung der ihm 1901 von Frankreich gemachten Aussichten zu schreiten. Gobalb ber friebliche Ausgang bes marottanischen Streitfalles ficher war, noch vor dem formellen Abichluß, ichlug Italien los, erflärte ber Türkei am 29. September 1911 ben Rrieg und besetzte die nordafritanischen, bis bahin zur Türkei gehörigen Ruftenlandichaften Tripolis und Ryrenaila. Der italienische Botschafter in Bien, Bergog von Alvarna, verficherte am 26. September bem Grafen Uhrenthal, bag, wenn biefe Angelegenheit in einem Italien günftigen Sinne gelöft fei, Italien ein völlig befriedigtes und daher um so zuverlässigeres Glied des Dreibundes fein werde. Den bestehenden Buftand auf dem Ballan wolle es auch ferner nicht gefährden, ja, es werde ihn nach Erledigung der tripolitanischen Frage noch beffer verteidigen tonnen. Richt ohne Sorgen ließ Diterreich feinem Berbundeten freie Sand in Ufrita, verhinderte aber gemäß dem Beift der über den Balfan getroffenen Abreden italienische Flottenangriffe auf Albanien und Salonili, weil durch diese nicht geringe Wefahren auf dem Balfan heraufbeichworen werden mußten. Der Herzog von Avarna pflichtete diesem Berlangen Hiterreichs am 6. November 1911 sals etwas Gelbitverftandlicheme bei.

Die Gefahren wurden aber doch nicht verhütet. Die Bedrängnis der Hohen Pforte durch Italien gab den Balkanstaaten Bulgarien, Serbien und Montenegro den Mut, unter Ruglands oberfter Leitung im Marz 1912 einen Ballanbund zu ichließen, dem fich Briechenland anichlog und ber bann die Türken militärisch überwältigte und ihnen ihre sämtlichen europäischen Besitzungen mit Ausnahme des Landstrichs zwischen den Linien von Tschataldscha und Konstantinopel und der Halbinfel Ballipoli entrig. Begen die Befahr, daß Serbien, der Schleppenträger Ruglands, fich an der albanischen Rufte, besonders in Duraggo, festjete, hielten Diterreich und Italien, welche feinesfalls eine dritte Macht an der Adria auftommen lassen wollten, im gemeinsamen Intereffe zusammen; ber noch bis zum 8. Juli 1914 gultige Dreibund wurde am 5. Dezember 1912 auf weitere fechs Jahre (1914 bis 1920) ohne Abanderung verlängert und sonderbarerweise somit selbst ber Urtitel VII beibehalten,

obwohl nach bem Ergebnis bes Krieges ber Türkei gar feine Befitungen mehr verblieben waren, beren Befetung burch Ofterreich ober Italien in Frage tommen tonnte. Es gelang bem Dreibund, auch auf ber Londoner Ronferenz am 16. Dezember 1912 die Serben von der Abria fernzuhalten und die Errichtung eines felbständigen Fürstentums Albanien burchzubruden. Als Erfas für die Meeresstellung forderte Serbien von Bulgarien ein Stud bes eroberten Magedonien, und da Bar Ferdinand barauf nicht einging, überwältigten Gerben, Briechen, Montenegriner und Rumänen die Bulgaren 1913 im zweiten Ballantrieg und zwangen ihnen im Frieden von Butarest am 10. August 1913 ihren Willen auf. Serbien gewann von ben Türlen und Bulgaren ein Gebiet von 39 000 akm und verdoppelte fast seinen Umfang, mas ben Siterreichern fo gefährlich erschien, daß fie am 8. August ihren Berbundeten anzeigten, fie mußten die Baffen gegen Serbien ergreifen. Italien lehnte aber ab, biefe Magregel als eine befensive anzuertennen und ben casus foederis als gegeben zu erachten, worauf

Österreich sich ruhig verhielt.

Daß die Gefahr, die ihm von Serbien her drohte, teine eingebildete war, zeigte bie burch Gerbien verschuldete Ermordung des österreichischen Thronfolgers Erzherzogs Franz Ferdinand und seiner Gemahlin im Serajevo am 28. Juni 1914. Sobald ber Mus. bruch des Krieges zwischen Rußland und Ofterreich und damit auch der des allgemeinen Krieges sich anfündigte, faßte bas Ministerium Salandra, obwohl ber Minister bes Auswärtigen Marchese San Giuliano als einer der ausgesprochensten Anhänger des Dreibundes galt und sich als solchen stets befannt hatte, am 27. Juli den Beschluß, fich abwartend zu verhalten, woraus am Abend bes 1. August ber Entfolug zur Neutralität erwuchs. Das Ministerium stellte sich auf den Standpunkt, daß, da Hiterreich Serbien angegriffen habe, ber casus foederis, ber bie Berteidigung voraussah, nicht gegeben sei; doch richtete Biktor Emanuel III. am 2. August ein Telegramm an Frang Joseph, in dem er die Fortdauer seiner herzlich freundschaftlichen Saltung zusicherte, und bas Ministerium ließ durchbliden, daß man auch noch zu Beschlüssen gelangen tonne, welche den Bunichen der Berbundeten noch mehr entsprächen. Da Artikel III bes Bundesvertrags für den Fall, dag eine Macht ohne dirette Herausforderung von zwei oder mehr Gegnern angegriffen werbe, ben casus foederis als gegeben erklärte, so lag in der Beobachtung der Neutralität nur bann lein Bertragsbruch, wenn Italien ernftlich an eine birette Herausforderung feitens Ofterreichs glaubte. Graf Berchtold ließ das allerdings nicht gelten und nannte gegen ben Botichafter Staliens, Bergog von Avarna, den Entschluß Italiens einen wenig freundschaftlichen, der mit dem Artitel III nicht im Ginklang stehe, und machte den Herzog darauf aufmerksam, daß Italien die Verwirklichung weitgehender Uspirationen, wie Tunis und Savogen, verscherze. Daß Urtitel VII zur Beit nicht angerufen werden konne, weil Ofterreich ja noch gar teine Bermehrung seines Besitzes auf dem Baltan erreicht habe, und daß Kompenfations. forderungen Italiens erft bei ber endgültigen Neugestaltung ber europäischen Landlarte geltend gemacht werden konnten, hat San Biuliano am 25. August selbst zugestanden. Solange er lebte, war das Berhältnis zu Öfterreich immer noch ein leidliches. Alls aber nach feinem Tobe (16. Oftober) Sidnen Sonnino bas Auswärtige übernahm, änderten sich Ton und

### Die Staatsoberhäupter des Vierbundes.

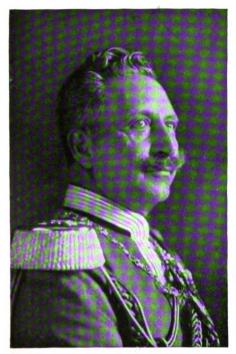

Kaiser Wilhelm II. (Neue Phot. Ges., Berlin-Stegl., n. Voigt, Homburg v. d. H.)



Kaiser Franz Joseph I. (Neue Phot. Ges., Berlin-Steglitz.)



Sultan Mohammed V. (Neue Phot. Ges., Berlin-Steglitz, nach C. Pietzner, Wien.)

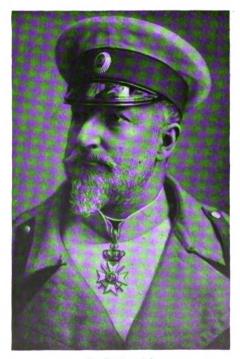

 $Zar\ \ Ferdinand\ \ I.$  (Neue Phot. Ges., Berlin-Steglitz, nach C. Pietzner, Wien.)

Bibliographisches Institut in Leipzig.

## Deutsche Staatsmänner.



Karl Helfferich. (Phot. C. J. von Dühren, Berlin.)



Theobald v. Bethmann Hollweg. (Phot. Perscheid, 'Berlin.)



Rudolf Havenstein. (Phot. Perscheid, Berlin.)



Gottlieb v. Jagow. (Nach Originalaufnahme von E. Bieber, Berlin.)



 $Wild\ v.\ Hohenborn.$  (Neue Phot. Ges., Berlin-Steglitz, nach Dührkoop, Berlin.)



Alfred v. Tirpitz. (Phot. Perscheid, Berlin.)

## Staatsoberhäupter, Staatsmänner und Heerführer.

(Ausführliche Schilderungen bringen die einzelnen Lexikonartikel des folgenden Teiles.)

## I. Staatsoberhäupter des Vierbundes.

Wilhelm II. (Wilhelm Friedrich Viktor Albert), deutscher Kaiser und König von Preußen, geb. 27. Jan. 1859 in Berlin als ältester Sohn des Kronprinzen Friedrich Wilhelm, nachmaligen Kaisers Friedrich III., besuchte 1874—77 das Gymnasium in Kassel, studierte 1877—79 in Bonn und wurde nach militär. Dienst 1882 Major, 1888 Kommandeur der 1. Garde-Inf.-Brigade. Seit 9. März 1888 Kronprinz, übernahm er 15. Juni die Regierung.

Franz Joseph I. Karl, Kaiser von Österreich, König von Ungarn, geb. 18. Aug. 1830 in Wien, wurde 1. Dez. 1848 für volljährig erklärt, am folgenden Tag zum Kaiser von Österreich und König von

Ungarn und Böhmen proklamiert.

Mohammed V., fünfunddreißigster Sultan der Osmanen, vorher Prinz Mohammed Reschad Effendi, geb. 3. Nov. 1844 in Konstantinopel als Sohn des Sultans Abd ul-Medschid (gest. 1861) und jüngerer Bruder des entthronten Sultans Abd ul-Hamid, wurde 19. April 1909 zum Sultan ausgerufen.

Ferdinand I., König von Bulgarien, geb. 26. Febr. 1861 in Wien, jüngster Sohn des Prinzen August von Sachsen-Koburg und der Prinzessin Clementine von Orléans, österreichischer Husarenoffizier, trat 1886 in die Honvedarmee und wurde am 7. Juli 1887 von den Bulgaren zum Fürsten erwählt und am 2. März 1896 vom Sultan als Fürst von Bulgarien und Statthalter von Ostrumelien bestätigt.

#### II. Deutsche Staatsmänner.

Bethmann Hollweg, Theobald von, deutscher Reichskanzler, geb. 29. Nov. 1856 in Hohenfinow, 1896 Oberpräsident in Potsdam, 1899 Oberpräsident von Brandenburg, 1905 preuß. Minister des Innern, 1907 Staatssekretär des Innern, 1909 Reichskanzler.

Helfferich, Karl, deutscher Staatsmann, geb. 22. Juli 1872 in Neustadt a. H., 1901 Professor in Berlin, 1906 Direktor der Anatolischen Eisenbahn, 1908 Direktor der Deutschen Bank, wurde 1915 Reichsschatzsekretär und übernahm im Mai 1916 die Leitung des Reichsamts des Innern.

Jagow, Gottlieb von, deutscher Staatsmann, geb. 22. Juni 1863 in Berlin, 1906 vortragender Rat im Auswärtigen Amt, 1908 außerordentlicher Gesandter in Luxemburg, 1909 Botschafter in Rom, wurde 1913 Staatssekretär des Auswärtigen Amtes.

Havenstein, Rudolf, geb. 10. März 1857 in Meseritz, seit 1890 im preuß. Finanzministerium, 1900 Präsident der Seehandlung, wurde 1908 Präsident der Reichsbank und leitete die finanzielle Mobilmachung.

Wild von Hohenborn (bis 1900: Wild), preuß. General, geb. 8. Juli 1860 in Kassel, seit 1898 im Generalstab, 1914 Direktor des Allgemeinen Kriegsdepartements im Kriegsministerium und Generalquartiermeister, Jan. 1915 Generalleutnant und preuß. Kriegsminister, Okt. 1916 Führer eines Armeekorps.

Tirpitz, Alfred von, deutscher Staatsmann, geb. 19. März 1849 in Küstrin, seit 1865 in der Marine, 1895 Konteradmiral, 1896/97 Chef der Kreuzerdivision in Ostasien, 1899 Vizeadmiral, 1903 Admiral. Seit 1898 Staatsminister, vertrat er mehrere Flottenvermehrungsvorlagen, wurde 1911 Großadmiral, trat 15. März 1916 zurück.

Der Krieg 1914/16. L.

# III. Österreich.-ungar. Staatsmänner und Heerführer.

Berchtold, Leopold, Graf, österr. Staatsmann, geb. 18. April 1863 in Buchlau, nach diplomatischem Dienst in Paris, London, Petersburg 1912 Minister des Äußern, trat Jan. 1915 zurück und wurde April 1916 Obersthofmeister des Erzherzog-Thronfolgers Karl Franz Joseph.

Burián von Rajecz, Stefan, Baron, ungar. Staatsmann, geb. 16. Jan. 1851 in Stampfen, 1886 bis 1895 Generalkonsul bzw. Gesandter in Sofia, 1903 Reichsfinanzminister, trat 1912 zurück, wurde Jan.

1915 Minister des Auswärtigen.

Tisza, Stefan, Graf, ungar. Staatsmann, geb. 22. April 1861 in Budapest, seit 1886 im Reichstag, 1903—06 Ministerpräsident, 1912 Präsident des Abgeordnetenhauses, übernahm 1913 wieder die Leitung des Ministeriums.

Koerber, Ernst von, österr. Staatsmann, geb. 6. Nov. 1850 in Trient, 1896 Sektionschef im Ministerium des Innern, 1897—98 Handelsminister, 1898 Minister des Innern, 1900 Ministerpräsident, trat 1904 zurück und wurde Okt. 1916 wieder Ministerpräsident.

Conrad von Hötzendorf, Franz, Freiherr, österr.-ungar. General, geb. 11. Nov. 1852 in Penzing, 1887 Major, 1893 Oberst, 1903 Feldmarschalleutnant und Kommandeur der 8. Infanterie-Truppendivision, 1906 Chef des Generalstabes; 1908 General der Infanterie, trat unter Ernennung zum Armeeinspekteur 1911 zurück und leitete als Generalstabschef des Erzherzogs Friedrich die Operationen der gesamten österr.-ungar. Streitkräfte.

Krobatin, Alexander, Freiherr von, österrungar. General, geb. 12. Sept. 1849 in Olmütz, 1895 Oberst, später im Kriegsministerium, 1900 Generalmajor, 1905 Feldmarschalleutnant, 1910 Feldzeugmeister, wurde 1912 zum Kriegsminister ernannt.

## IV. Österreich.-ungar. Heerführer.

Friedrich, Maria Albrecht Wilhelm Carl, Erzherzog von Österreich, geb. 4. Juni 1856 in Groß-Seelowitz, 1877 Major, 1882 Generalmajor, führte 1886 als Feldmarschalleutnant die 14. Infanterie-Truppendivision, wurde 1894 Feldzeugmeister und Kommandeur des 5. Armeekorps, 1907 Oberkommandant der Landwehr, 1910 Armeeinspektor, übernahm als Generalinspektor der gesamten Streitkräfte Aug. 1914 den Oberbefehl über das österr.-ungar. Heer.

Karl Franz Joseph, Erzherzog-Thronfolger von Österreich-Ungarn, geb. 17. Aug. 1887 in Persenbeug, Juli 1914 Oberst, seit Oktober 1911 vermählt mit Prinzessin Zita von Bourbon, leitete Juni 1916 den Vorstoß gegen Italien an der Tiroler Grenze.

Eugen, Ferdinand Pius Bernhard Felix Maria, Erzherzog von Österreich, geb. 21. Mai 1863 zu Groß-Seelowitz (Mähren), 1889 Major, 1893 Generalmajor, 1896 Feldmarschalleutnant und Kommandeur der 25. Infanterie-Truppendivision, 1900 Korpsführer (Innsbruck), 1901 Landesverteidigungskommandant für Tirol und Vorarlberg, 1908 General-Truppeninspektor, trat 1912 zurück. Seit Dez. 1914 Oberbefehlshaber der 6. Armee, befehligt E. seit Mai 1915 die österr.-ungar. Kräfte gegen Italien.

Joseph Ferdinand Salvator, Erzherzog von Österreich, geb. 24. Mai 1872 in Salzburg, 1901 Major, 1908 Generalmajor, 1911 Feldmarschalleutnant und Kommandant der 3. Infanterie-Truppendivision, Aug. 1914 kommandierender General des 14. Armeekorps, Okt. 1914 Führer der 4. Armee (Sieg bei Limanowa, Dez.) und leitete Juni-Aug. 1915 als Führer des linken Flügels der Heeresgruppe Mackensen den Vormarsch an der Weichsel.

Dankl, Viktor, österr.-ungar. General, geb. 18. Sept. 1854 in Udine, 1891 Major, 1907 Feldmarschalleutnant und Kommandeur der 36. Infanterie-Truppendivision, 1912 kommandierender General des 14. Armeekorps, bei Kriegsausbruch Führer der 1. Armee (Sieg bei Krasnik, Ende August 1914), leitete Frühjahr 1915 als Landesverteidigungskommandant für Tirol und Vorarlberg die Organisation des Landsturms und der Standschützen gegen Italien.

Auffenberg, Moritz, Ritter von, österr.-ungar. Heerführer, geb. 22. Mai 1852 in Troppau, 1892 Oberst, 1905 Feldmarschalleutnant, führte 1906-11 das 15. Armeekorps und trat 1912 zurück. Zu Beginn des Krieges Führer der 4. Armee (Sieg bei Zamość-Komarów), nahm er Okt. 1914 seinen Abschied.

## V. Deutsche Heerführer.

Moltke. Helmuth Johannes Ludwig von. preuß. General, geb. 23. Mai 1848 in Gersdorf (Mecklenburg), 1891—96 Flügeladjutant des Kaisers, führte 1902-04 die 1. Gardedivision, später Generalquartiermeister. 1906 Chef des Generalstabs der Armee. leitete den Aufmarsch der deutschen Armeen, trat Okt. 1914 zurück und wurde Chef des stellvertretenden Generalstabes. M. starb 18. Juni 1916 in Berlin.

Falkenhayn, Erich von, preuß. General, geb. 11. Sept. 1861 in Burg Belchau (Thorn), 1896-99 militärischer Instruktor in China, 1906 Generalstabschef des 16., später des 4. Armeekorps, 1913 preuß. Kriegsminister, Dez. 1914 Chef des Generalstabes, leitete den Durchbruch bei Gorlice-Tarnów, die Sommeroffensive 1915 gegen Rußland und die Bezwingung Serbiens und wurde August 1916 Führer der siebenbürgischen Armee gegen Rumänien.

Hindenburg, Paul von Beneckendorff und von, preuß. General, geb. 2. Okt. 1847 in Posen, 1877-84 im Generalstab, 1885 Major, 1894 Oberst, 1896 Generalstabschef des 8. Armeekorps, 1900-03 Generalleutnant und Kommandeur der 28. Division, 1904 Befehlshaber des 4. Armeekorps, 1905 General der Infanterie, wurde 1911 zur Disposition gestellt und im Nov. 1914 zum Generalfeldmarschall ernannt. An der Spitze der deutschen Kräfte im Osten befreite H. Ostpreußen vom Feinde, stieß gegen Riga und Dünaburg vor und wurde Aug. 1916 Chef des Generalstabes.

Ludendorff, Erich, preuß. General, geb. 9. April 1865 in Kruszewnia (Posen), 1908 Abteilungschef im Großen Generalstab, 1911 Oberst, 1914 Generalmajor und Kommandeur der 85. Infanteriebrigade, mit der er an der Eroberung Lüttichs teilnahm, wurde Aug. 1914 Generalstabschef des Feldmarschalls v. Hindenburg, Nov. 1914 Generalleutnant, Aug. 1916 General der Infanterie und Erster Generalquartiermeister.

Mackensen, August von, geb. 6. Dez. 1849 in

Generalleutnant, 1908 General der Kavallerie und kommandierender General des 17. Armeekorps, November 1914 Führer der 9. Armee (Siege von Kutno, Łódż und Łowicz), Dez. 1914 Generaloberst, Juni 1915 Generalfeldmarschall, leitete 1915 den Durchbruch bei Gorlice-Tarnów und die Operationen gegen Serbien, 1916 auf dem Balkan.

Beseler, Hans von, preuß. General, geb. 27. April 1850 in Greifswald, 1888 Major, 1899 Oberquartiermeister, 1903 Kommandeur der 6. Division, 1904 Chef des Ingenieur- und Pionierkorps, 1907 General der Infanterie, 1911 zur Disposition gestellt. B. bezwang am 9. Okt. 1914 Antwerpen, am 19. Aug. 1915 Nowo-Georgiewsk und wurde zum Generalgouverneur der im Osten besetzten Teile ernannt.

#### VI. Deutsche Heerführer.

Kluck, Alexander von, preuß. General, geb. 20. Mai 1846 in Münster, 1887 Major, 1899 Generalmajor, 1902 Generalleutnant, 1906 General der Infanterie und Kommandeur des 5. Armeekorps, 1907 des 1. Korps, 1913 Generalinspekteur der 8. Armeeinspektion, 1914 Generaloberst. August 1914 Führer der 1. Armee (Siege bei Maubeuge und St. Quentin), führte K. den Vorstoß bis vor Paris durch und gab März 1915 das Kommando an General v. Fabeck ab.

Bülow, Karl von, preuß. General, geb. 24. März 1846 in Berlin, 1885 Major, 1896 Direktor des Zentraldep. im Kriegsministerium, 1902 Generalquartiermeister, 1903 kommand. General des 3. Armeekorps, 1912 Generaloberst und Generalinspekteur der 3. Armeeinspektion, August 1914 Führer der 2. Armee (Siege bei Namur und St. Quentin Ende August 1914), schied Juni 1916 aus dem aktiven Militärdienst.

Albrecht, Herzog von Württemberg, geb. 23. Dez. 1865 in Wien, 1893 Major, führte als Generalleutnant die 26. Division, 1906-13 Korpsführer (11. und 13. Korps), hierauf Generaloberst und Generalinspekteur der 6. Armeeinspektion; bei Kriegsausbruch Führer der 4. Armee (Sieg bei Neufchateau 22. Aug. 1914), eroberte einen großen Teil Flanderns.

Rupprecht, Kronprinz von Bayern, geb. 18. Mai 1869 in München, 1896 Major, 1900 Generalmajor und Kommandeur der 7. Infanteriebrigade, 1904 Kommandeur der 1. Division, 1906 Führer des 1. baverischen Armeekorps, 1913 Generalinspekteur der 4. Armeeinspektion; Aug. 1914 Befehlshaber der 6. Armee (Sieg zwischen Metz und den Vogesen, 20./21. Aug.), verteidigte später den Frontabschnitt um Ypern.

Wilhelm, Kronprinz des Deutschen Reiches und von Preußen, geb. 6. Mai 1882 in Potsdam. Sohn Wilhelms II., 1908 Major, 1913 Oberst, später im Großen Generalstab, Aug. 1914 Generalleutnant, führte die 5. deutsche Armee im Westen (Siege bei Longwy, 22. Aug., und Verdun, 25. Aug.) und leitete später die Kämpfe vor Verdun.

Heeringen, Josias von, preuß. General, geb. 9. März 1850 in Kassel, 1892 Abteilungschef im Großen Generalstab, 1898 Direktor des Armeeverwaltungsdepartements, 1903-06 Divisionskommandeur, 1906 kommandierender General des 2. Armeekorps, 1909 preuß. Kriegsminister, trat 1913 zurück. Aug. 1914 Führer der 7. Armee in Lothringen, ver-Hausleipnitz, 1888 Major, 1900 Generalmajor, 1903 | teidigte er später die Front im Aisne-Gebiet.

Inhalt der Sprache Italiens. Unter dem Eindruck der von frangofifdem und englifdem Welb bestodenen Det. presse, als deren Wortführer der erbärmliche Gabriel d'Unnunzio auftrat, und ber ruffischen Kriegserfolge in Galizien und ben Rarpathen, von ber Unficht geleitet, daß das längft von innerlichen Begenfägen zerflüftete Ofterreich-Ungarn bem Stoß ber ruffischen Seere nicht werbe standhalten tonnen, glitt bas Dinisterium, bem die Botschafter Frantreichs und Englands, Barrère und Rennel Robb, aufs stärtste gufesten, immer mehr ins friegerifche Fahrmaffer hinüber. Bergebens suchte Ofterreich, von Deutschland burch seinen außerordentlichen Vertreter in Rom, Fürsten Bulow, zu möglichstem Entgegenkommen gemahnt, Italien, das am 9. Dezember auf Grund von Artifel VII sjuristisches Forberungen erhob, am 27. März 1915 durch das Angebot der Abtretung von Belfchirol mit Trient zu befriedigen. Sonnino verlangte am 6. April weit mehr, alles Land bis gunt Brenner, das Jonzotal mit Görz und Gradista, die Curzola-Infeln an der dalmatinischen Rufte, die Berwandlung Triefts in einen unabhängigen Freistaat, der natürlich in fürzester Frist sich an Italien an-schließen sollte, und Osterreichs völligen Berzicht auf allen Einflug in Albanien, wo die Italiener ichon ant 29. Dezember Balona burch ein Regiment Berfaglieri beset hatten. überdies verlangte Sonnino den so-

fortigen Bollzug der Abtretungen. Österreich konnte diese maßkosen Forderungen unmöglich erfüllen und ebensowenig sosort auch nur Welschitrol abtreten. da es nicht einmal sicher war, daß Italien dann wirtlich neutral blieb. Um 25. Upril verhieß der Dreiverband Italien daß ganze Eirol bis zum Brenner und daß ganze österreichische Küstenland vom Isonzobis zur Narenta.

Am 4. Mai fündigte Italien, nach Salandras berühmtem Bort vom sacro egoismo getrieben, in Bien das Bündnis mit Österreich; dessen getrieben, in Bien das Bündnis mit Österreich; dessen neues Angebot vom 18. Mai, für dessen Ausstürung Deutschland sich verbürgte (Umwandlung Triests in eine k. k. freie Stadt mit italienischer Hochschlaue und Berzicht auf Albanien), kam zu spät. Die beiden Kammern bewilligten am 20. und 21. Mai Salandra außerordentliche Bollmachten, die Abgeordnetenkammer mit 407 gegen 74, der Senat mit 262 gegen 2 Stimmen, und am 23. Mai erfolgte die Kriegserlärung an Österreich. Die Posse war zu Ende; das Trauerspiel des schnödesten Bortbruchs begann, verlies aber freilich ganz anders, als man in Kom bosste.

Literatur: Singer, Geschichte des Dreibundes (Veips. 1914); d. Chlumecky, Die Agonie des Dreibundes (das. 1915); Severus, 10 Monate italiemischen Reutralität (Gotha 1915); Dörkes, Das Ende des Dreibundes (Berl. 1916); Diterreichisches Kotbuch, Rr. 2.

## Peuischlands politische Stellung

bon Brof. Dr. Dietrich Schafer in Berlin=Steglit

Die Politit eines Staates wird durch nichts so sehr beeinflußt wie durch seine Geschichte; ift sie doch deren Fortführung. Die Verhältnisse, die geschichtlich übertommen sind, tonnen ohne Nachteil gar nicht übersehen werden; ihre Wirtung zwingt sich unwiderstehlich auf. Ein Staatsmann, der glaubt, sie außer acht lassen zu durfen, oder der gar versucht, ihnen entgegen zu arbeiten, wird es zu Erfolgen nicht bringen, sann leicht das ihm anvertraute Gut schwer schädigen.

Damit ist gegeben, daß man in die Politik eines Staatswefens nicht forbernb eingreifen tann ohne Berftanbnis feiner Gefchichte, feines Berbegangs. Bon allgemein humanitaren Besichtspunften aus, auf Grund bon Erwägungen, die auf den allgemein menichlichen Entwidlungsgang gerichtet find, laffen fich die Beziehungen eines Staates zur Außenwelt nicht lenten. Solche Betrachtungen haben ihren Wert für bas geistige und fittliche Gein eines Bolles und find baburch unentbehrliche Grundlagen feiner Gefundheit und Rraft, aber fie tonnen nur nebenher in ben Formen des Boltervertehre gur Geltung fommen, fo gut wie gar nicht in ber Regelung ber Machtverteilung, die den Hauptinhalt aller auswärtigen Politit barstellt. Die bedarf des Berftandnisses und der vollen Bürdigung der realen Lage, die sich auf Grund der Bergangenheit herausgebilbet bat.

Die geschichtliche Entwidlung eines Bolles wird bestimmt zunächst durch seine Sigenart, dann durch die geographische Lage und die Beschaffenheit seiner Bohnste; beibe stehen wiederum in einer unumgänglichen Bechselwirtung.

## I. Deutschlands gentrale Lage.

Wir Deutschen sind das Boll der Mitte Europas. Darin siegt ein Vorteil, soweit Verkehr, Waren- und Bildungsaustausch in Frage kommen. Kein großes Land Europas liegt so günstig, seine eigenen Erzeugnisse über den Erdeil zu verbreiten, fremde, vor allem auch überseelsche, nach allen Seiten hin zu vertreiben, wie Deutschland. Wenn der Westen Europas im Zeitalter der Entdedungen in dieser Beziehung einen Vorsprung gewann, so ist das nicht eine Folge seiner Lage, sondern günstigerer geschichtlicher Entwicklung. Dieser Vorsprung ist heute so gut wie verloren. Spanien und Portugal bedeuten im Weltverschen nichts mehr; Frankreich ist von Deutschland überslügelt, und England muß sich gegen Deutschlands Wettbewerb wehren; seine überlegenheit mindert sich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt.

Es gibt aber auch tein Bolt Europas, das in so regem geistigen Austausch mit allen anderen Bewohnern des Erdteils stand und steht wie das unsere. Bir haben empfangen und gegeben nach allen Seiten hin. Wan spricht von der großen Empfänglichseit, der geistigen Beweglichseit der germanischen Stämme; sie sind doch bei keinem so entwickelt wie beim deutschen. Nirgends hat fremdes Geistesleben in solchem Umfange Verständnis gefunden wie bei uns.

Der lebhafte Austausch so ziemlich auf allen Gebieten des Lebens, in dem wir stehen, birgt aber auch seine Gesahren. Wir sind dem Einfluß fremder Denkungsweise, fremden Brauchs und fremder Sitten mehr ausgesetz als andere Böller, und es hat Zeiten gegeben, in denen wir ihnen sast erlagen. Unsere gegenwärtigen Erlebnisse bestärten uns in dem Gefühl, daß wir allen Anlaß haben, spröder zu sein, als wir vielsach waren, bewußter unsere Art zu behaup-

ten, Fremdes forgfältiger zu prüfen, ehe wir es zu Spannung mit ben Rachbarvollern unvermeiblich. Eigenem machen. Bir werden um fo machfamer fein muffen, als die Einführung des Fremden häufig verfnüpft ift mit Erwerbeintereffen, bie Bertidfichtigung fordern und fie boch nicht verbienen. Aber bas ift eine Sorge, die hier nur mittelbar in Frage tommt. Hier handelt es sich um den Einfluß unserer zentralen

Lage auf unfere politifche Stellung.

Der Nachteil, den sie im Gefolge hat, leuchtet sofort ein. Unfer Reich grenzt an fast alle großen Mächte Europas; England liegt es in turzem Ab-ftande gegenüber. Ratürliche Grenzen hat es taum, jedenfalls gegen seine gefährlichsten Rachbarn im Often und Westen nicht. Frankreich ist in sehr viel gunftigerer Lage; es hat nur eine, die Oftgrenze, zu berteidigen; im Guben trennt es ein hobes und wenig zugängliches Gebirge von einem schwachen Nachbarn. Schon seine Lage gebietet Deutschland einerseits größte Umsicht und Sorgsalt in der Leitung der auswärtigen Ungelegenheiten, anbrerfeits außerfte Starkung seiner Machtmittel unter Aufbietung aller seiner Rrafte. Wer in unferem Bolle Friedensphantomen nachjagt, ist bewußter ober unbewußter Feind seines Baterlandes, und ebenso rachen fich falsche Schritte in unferer Auslandspolitit bitterer als anderwarts an Wohlfahrt und Bestand unseres Reiches.

Unsere zentrale Lage hat uns nicht nur geographifch verschwommene Grenzen gegeben, fie hat gufammen mit geschichtlichen Bergangen auch bie nationalen Trennungelinien verwischt ober fie anders gestaltet als unsere Staatsgrenzen. Oftwarts ift jenfeits der Oder und an deren linkem oberften Ufer eine feste, flar verlaufende Nationalitätengrenze überhaupt nicht vorhanden, und west-, süd- und nordwarts fällt fie nicht mit ber Reichsgrenze zusammen. Mehr als 15 Millionen Deutsche, in Sprache und Bildung völlig eins mit uns, wohnen in Ofterreich-Ungarn und ber Schweiz, und über 9 Millionen Riederländer und Flamen haben zwar eine befondere Sprache und anschließend daran ein besonderes Beiftes. leben entwidelt, find aber doch ihrem Urfprunge nach Fleisch von unserem Fleisch und Bein von unserem Bein. Die politischen Grengen zwischen ihnen und uns find burch geschichtliche Bufalligfeiten bestimmt worden. Rein Staat Europas hat fo viel Ungehörige bes von ihm vertretenen Bollstums außerhalb feiner Grengen wohnen wie das Deutsche Reich, ohne Ginrechnung von Niederländern und Flamen niehr als ein Fünftel feines Bestandes.

Undrerfeits haben wir, als Folge geschichtlicher Entwidlung, auch Fremde zu Angehörigen unferes Staatswesens. Sie find weit weniger zahlreich als unfere Mußenbeftande, und doch nehmen unfere Feinde fie jum Unlaß, und als Unterbruder zu verfcreien und fich als Befreier aufzufpielen, ale obRuglande Einwohnerichaft fich nicht ungefähr zur Salfte aus Frembftammigen zusammensette und England nicht mehr Irlander unter feinen Billen beugte als wir Bolen, Danen und Frangofen gufammen, gang abgefeben von feinem außereuropaischen Machtgebiete. Die Berleumder finden Glauben weithin, weil nabere Renntnis unserer nationalen Berhältnisse im Auslande ein feltenes Ding ift; ift fie doch bei uns felber wenig genug verbreitet, wie sich vor allem aus fo manchen Augerungen jur Polenfrage beutlich erkennen läßt, wie wenn z. B. geraten wird, diese nach dem Muster der Sprachenbehandlung in der Schweiz Sprachenfragen, die ihrer Natur nach auch politische find, fdweben mit Frangofen, Bolen und Danen, für bie Deutschen Ofteweiche mit ben Italienern. Rieberlander, Belgier, Schweizer, auch die reindeutschen Luxemburger fürchten fich bor uns ober tun boch fo, obgleich wir auch in ben Jahrzehnten wiebererstanbener beutscher Macht nicht einen Finger gerührt haben, ihre Selbständigkeit zu beschränten. Wir haben eben burch unfere Lage mehr Reibungeflächen mit anderen Bölkern als fonft irgendein Staat.

Durch unsere Lage und, wie bemerkt, burch unsere

gefdichtliche Entwidlung.

Man schilt uns nicht nur als Bedranger frember Böller, sonbern auch als Unterbrüder eigener Bollsteile. Bei ben Zertrummerungsplänen, die unfere Nachbarn in Oft und West so mannigsaltig und so ersinderisch ausheden, spielt die Zerlegung in wirtliche ober angebliche frubere Bestandteile, die Bieberherstellung verschwundener oder in ihrem Gelbitbestimmungsrecht gefürzter, die Biederauffüllung in ihrem Befit verkleinerter Staatswesen auf ihren früheren Stand eine hauptrolle. Man rebet auch hier von Gerechtigkeit, meint aber nichts anderes als bie Schwächung beutscher Macht, in ber man ben eigenen Borteil fieht. Man glaubt ober gibt boch vor zu glauben, daß man damit den Wunsch zahlreicher Deutscher, ja einer Wehrheit unseres Bolles erfülle, träumt sich auch in biesen Bestrebungen in die Rolle bes Befreierse hinein ober fpielt fich in ihr auf. Siderift auch babei ein gut Teil heuchelei, aber ein Teil doch auch wieder grobe Unwissenheit bes Auslandes über unsere Berhältnisse, die ja allerdings nicht fo leicht zu burchschauen find wie bie Englands ober Frantreichs und obendrein gewohnheitsmäßig ober-flächlich betrachtet werden. Doch ist auch hier wieder barauf hinzuweisen, bag abnliche Berftanbnislofigfeit bei une felbit nicht fo wenig verbreitet ift.

In der Auffassung von der politischen Gesamtlage, bem politischen Gesamtcharafter unseres Bolles ift es geradezu ein Axiom geworben, daß unser Bolt unheilbar und unrettbar zur Uneinigfeit verurteilt, ihm Uneinigfeit als seine Urt von der Borsehung mitgegeben sei. In allen Tonarten hat es wohl jeber wieder und wieder verfunden hören, gurnend und strafend, mahnend und warnend, erklärend, achselgudend, ja gelegentlich auch befriedigt, weil man gu ertennen glaubt, daß barin ja ein nicht unerheblicher Teil unserer Borzüge liege. Selbst Bismard hat in feiner harten Urbeit, bas Reich zufammengufchmieben, fo und fo oft die unüberwindliche Reigung ber Deutschen zur Uneinigkeit bitter beklagt. Und doch ist die Auffassung falich, grundfalich. Wir Deutschen waren und find an fich nicht uneiniger als andere Boller von geistiger Gelbständigleit auch.

Staatliche Einigung ist ein Wert ber Beschichte. Wir haben fie bor einem Jahrtausend in der Form. in der fie damals gegenüber Stanimes- und anderen Unterschieden erreichbar war, eher und fester erlangt als irgendein anderes europäisches Bolt. Sie ift uns bann verlorengegangen, weil wir burch bie Beitverhältniffe in Beziehungen hineingedrängt wurden, bie gerabe für bas machtigfte Bolt bes Abendlanbes unvermeiblich waren, mahrend andere Rationen fich ihnen fernhalten und baburch in ihrem staatlichen Werdegang uns überholen tonnten. Wir find bann durch eben diese Beziehungen, durch die Begnerschaft ju ordnen. Diese Lage der Dinge macht eine gewisse zwischen Raisertum und Bapfttum, zu politischer Ber-

fplitterung gelommen, als Reich politisch ohnmächtig hälterische Tugenden hatte ihm die Enge der Berhältgeworden. In unferer mitteleuropäischen Lage batte bas die Folge, daß wir weithin unter den Einfluß ber Fremben gerieten, daß die Nachbarn ihre Streitigfeiten auf unferem Boben ausfechten tonnten, bag fie fich für berechtigt hielten, als Preis ihrer Kampfe über beutsches Land zu verfügen. Bis hart an ben Rand des Untergangs find wir auf diese Weise getommen; nur ber glüdliche Aufftieg bes branbenburgifch-preußischen Staates hat uns gerettet.

Naturgemäß und folgerichtig — bei anderen Boltern, die in ähnlichen Lagen gewesen sind, war es nicht anders; man bente nur an die Italiener — hat diefe lange und harte Brufungszeit zerfegend gewirft. Gine verwirrende Menge von Sonderbestrebungen brangte das Allgemeine zurück, so daß es zeitweise kaum noch ertennbar blieb. Aber ber Zustand ist überwunden worden, das Deutsche Reich tropbem erstanden. In ben schweren Rämpfen, die um seine innere Musgestaltung auch nachher noch geführt worden find, tonnten wohl manchmal Zweifel rege werden, ob es im Bergen unferes Bolles feft verantert, ob Bismards Unnahme richtig fei, daß das deutsche Bolt werde reiten tonnen, wenn es in ben Sattel gefest werbe. Wer aufs Ganze, auf die großen Zusammenhänge sab, dem wuchs doch bon Jahrzehnt zu Jahrzehnt die Hoffnung im Herzen, es festigte sich ihm die überzeugung, daß Bismards Schöpfung bestehen, daß fie allen Stürmen gewachsen fein, bag unfer Bolt fie verteidigen werbe gegen jeben auswärtigen Feind. Die Brufungeftunde ift getommen; fie hat ein einiges Bolt gefunden. Später als andere Bölter haben wir bie Burgichaft bes Bestehens erlangt; aber wir haben fie und liefern auch ber Frembe ben Beweis, bag wir fie haben. Das Gerebe von der unausroitbaren Uneinigfeit hat zu verstummen. Wie auch ber Rrieg ausgeben mag, diefer Bewinn bleibt unferem Bolte. Nach 44jahrigem Bestehen tann bas Reich, fann bie Einheit unferes Bolles als unerschütterlich begründet gelten. Englander und Frangofen haben fich früher, aber nicht rafder gufammengelebt.

## II. Die Ginigung Dentschlands und die Mächte.

Beldes ift nun aber bie Stellung, bie biefes Reich inmitten ber Staatengefellicaft einnimmt? Beldes find die Boraussepungen seines Gebeihens unterihnen?

Es war verständlich, daß seine Aufrichtung kaum irgendwo in der Belt mit ungeteilter Freude begrüßt wurde. Es hatte nur burch Rampf entstehen tonnen; daß die überwundenen Gegner das nicht so leicht vergagen, lag in ber Ratur ber Sache. Es hatte einst ein machtvolles beutsches Raisertum gegeben, und die Erinnerung an feine Berrlichkeit hatte nicht so wenig die hoffnung unseres Bolles auf Bieberersteben belebt. Bie, wenn bas neue Reich bie einft geitbten Rechte wieder in Anspruch nahm! Wo man fich ihnen entzogen hatte, regte sich solche Befürchtung. Den beiben großen Machten aber, bie außer Frankreich gewohnt waren, weithin maßgebenben Ginfluß zu fiben, mußte der neue Bruder als unbequemer Mitbewerber, mindestens als hemmnis erscheinen. Lange war Deutschland wirtschaftlich eine Domane Englands gewesen. Satte icon die Begründung bes Rollvereins biefen Besit beeintrachtigt, was tonnte geschen, nun bem wirticaftlichen Busammenichluß ber politifche gefolgt war? Fleiß und Unternehmungslust waren dem armen Better vom Festlande auch in feinen trübsten Tagen nicht verlorengegangen; haus. tet. Mit ber Aufrichtung bes Rreuzes auf ber hagia

niffe anerzogen. Ronnten biefe Eigenschaften, straff gusammengefaßt von ftartem Wollen und gestüst auf Macht, nicht bem See und Handel beherrschenden Inselvoll gefährlich werben? Und Rugland? Seit den Tagen der heiligen Allianz hatte es eine Ober-aufficht über beutsche Bolitit in Anspruch genommen und in fo manchen wichtigen Fragen tatfachlich geubt. Es hatte die beutsche Einheit erstehen, Breugen nacheinander über Danemart, Ofterreich, Frantreich fiegen laffen, weil es hoffte und nach ber Lage ber Dinge hoffen durfte, dadurch den Arm zu verlängern, mit bem es Europas Geschide von der Newa aus zu feinem Borteil zu lenken wünschte. Selbit in ben Bereinigten Staaten waren Symbathien mit Deutschland über ben Rreis ihrer beutschen Bevölkerung hinaus wenig genug verbreitet. Die Teilnahme für bie Nordstaaten in ihrem Ringen mit bem Guben, bie in Deutschland wärmer war als in irgendeinem anderen europäischen Lande, hat ihm ein nachhaltiges Gefühl ber Dankbarteit bei den angelfächfischen Ginwohnern ber Union nicht eingetragen. Wenn in Deutschland die freundlichen Beziehungen zwischen Friedrich bem Großen und bem werdenden ameritanifchen Staatswesen fast ermübend und nicht ohne eine gewiffe Abfichtlichleit wieder und wieder hervorgehoben worden sind, so ist das bei der Masse der Unionsbevöllerung selten anders als tühl und förmlich aufgenommen worben. Jebe Bolitit, die von ber Unnahme ausgeht, daß die Bereinigten Staaten sich in ihrer internationalen Haltung burch etwas anderes bestimmen laffen als durch ihre eigenften und nadtesten realen Interessen, ift nicht nur verfehlt, sondern in hohem Grade verderblich und gefährlich. Das neuerstandene Deutsche Reich galt und gilt überall als Mitbewerber um Reichtum und Macht, ganz anders als das gleichzeitig mit ihm geeinigte Italien, bem man beengende Leiftungen nicht zutraut.

Die Befürchtungen der fleinen Nachbarftaaten, auch berer, die nicht Teile des Reiches gewesen waren, haben fich bald verloren. Die loyale Haltung Deutschlands hat alle beruhigt, bie ben Schein ber Beforgnis für ihre Zwede nicht notwendig gebrauchten. Auch die beflegten Gegner Danemart und Biterreich haben bald ben Weg gurudgefunden gu normalen Beziehungen. Unders allerdings Frankreich! Es hatte schwer an seinem Ansehen eingebüßt. Es war und ist ein Glaube ber Franzosen, daß sie einen Unspruch haben auf Deutschlands Beriplitterung. Die Deutsche Freiheite fpult feit Richelieu in ihren Röpfen als die einzige für fie erträgliche Form beutschen staatlichen Lebens. Run hatte ihnen dieses politisch und nach ihrer Meinung auch militarifch gang unebenburtige Bolt bas Elfag und Deutich-Lothringen entriffen, ein Gebiet, bas fie trop feiner frembstämmigen Bevölkerung auf Grund vorübergehenden Befiges als ein untrennbares Blied ihres Staatslorpers ansehen. Der Revanchegedante murde die beherrschende Stimmung des leicht erregbaren Bolfes und naturgemäß der Kriftallifationspunkt für alles, mas fonft in ber Welt an Gegnerschaft gegen Deutschland vorhanden war oder auflam.

Buerst führte er zu einer Annäherung an Rußland. Diese byzantinisch kultivierte Macht betrieb seit Beter dem Großen und zumal seit Katharina II. vor allem Orientpolitit. Ihre Blide maren auf Ronftantinopel, ben Bosporus und die Dardanellen gerich-

meer gewonnen, die stärtste und sicherste von allen. Die gablreichen driftlichen Untertanen ber Turlei boten eine vortreffliche Handhabe, ben Baren jum Barbefreier zu stempeln. Um die Mitte bes 19. Jahrburfen, als die Bestmächte fich ihm in ben Beg legten; nur Breußens Zurüdhaltung bewahrte Rugland im Krimfriege vor tiefer Demutigung und schweren Berluften. Der deutsch-frangofische Rrieg gab ibm Belegenheit, das Schwarze Meer mit Bismards Unterstützung wieder frei zu machen von der Sperre, die im Parifer Frieden seiner Flotte auferlegt war. Frantreich tam jest als Gegner nicht mehr in Frage. Go glaubte Rugland 1877 die Zeit gefommen, von neuem ju versuchen, was 1854 miglungen war. Serben und Bulgaren mußten sich erheben; als fie ben Türken unterlagen, griff es felber ein, und feine Seere gelangten, wenn auch nicht ohne Gegenschläge, mit runtanifcher Silfe bis vor Ronftantinopel. Im Frie-ben von San Stefano verzichtete bie Türkei im Marz 1878 neben anderem auf ben größten Zeil ihres europäischen Befiges; er follte ein neu zu begrundendes bulgarifches Fürftentum unter nomineller türtischer, in Wirklichkeit ruffischer Oberleitung werden.

Dem widersetten sich England und Ofterreich. Sie wollten ben Balfan nicht unter ruffische Berrichaft gelangen laffen. Auf bein Berliner Rongreg find im Juni und Juli des Jahres die Gegenfaße ausgeglichen worden. Rußland mußte auf ganz Mazedonien und mehr verzichten; aber Ofterreich befeste Bosnien und die Berzegowina, und England ließ fich vont Sultan Cypern abtreten. Während bes Krieges hatte Rugland von deutscher Seite eine fehr wohlwollende Neutralität genoffen; gegen ben Drud ber beiben Mächte vermochte Bismard es nicht zu beden, obgleich er sich mahrlich bemühte, der sehrliche Matter«

zu fein. Bis babin mar es Bismards Beftreben gemefen, burch den Dreifaiserbund, die Wiederbelebung einer Mächtegruppierung, die fich feit 1815 wiederholt ftart erwiesen hatte, Frankreichs Revancheluft in Schach gu halten. Schon 1872 hatte er bie brei Raifer in Berlin zusammenführen tonnen. Leiter ber ruffifchen Politit war burch alle diese Jahre Fürst Gortschatow, der sich von jeher zu Bismard in einem personlichen Vegenjat gefühlt hatte. Er hatte ichon 1875 eine angebliche Bedrohung Frankreichs durch Deutschland jum Unlag genommen, fich als gang überflüffigen Friedensstifter aufzudrängen. Jest mußte Bismard schuld sein an Ruglands Mißerfolg. Un der Newa leufte man in die Bahn ein, auf der man mit Frankreichs hilfe feine orientalischen und panflawiftischen Biele zu erreichen hoffte. Für panflamistische Politik ware Deutschland doch unter allen Umständen ein hindernis gewesen. Einer der munderbariten Bergänge war das Umschwenken und Umdenken der Republitaner an der Seine. Aus den Polenschwärmern murden nicht weniger begeisterte Ruffenfreunde, aus den Rampfern für Freiheit und Dienschenrechte phrafendreschende Berhimmeler ruffischer Bewaltherrichaft und Anutenordnung.

Die Wendung gebot für Deutschland einen engeren Unichluß an Diterreich. Ein folder war immer Bismards Bunich gewesen; nur wollte er nicht ein Konbominat in Deutschland, weil es nicht stärten, sondern nur schwächen fonnte. So hatte er 1866 auf einen

Sophia hatte man zugleich eine Stellung am Mittel. ber Donaumonarchie möglichst Raum ließ; in ihr fah er die unerläßliche Gewähr für die Sicherheit Mitteleuropas. Ronnte Rugland angefoloffen werben, um so besser. Jest lag boch ber Zwang vor, sich mit Ofterreich-Ungarn naber zu verftanbigen; 1879 warb hunderts glaubte er icon nach dem Preise greifen zu das Bündnis geschlossen, das seitdem bestanden hat. Bei bem Gegenfat Ofterreichs zu Rugland in ber orientalischen Frage mußte es zu einer gewissen Ab-wendung Deutschlands von dieser Macht führen. Bismard hat es boch stets verstanden, wenn auch unter wachsenden Schwierigkeiten, den Faben nach Rugland in ber Hand zu behalten. Er hat 1884 auf brei Jahre ben fogenannten Rudverficherungevertrag geschlossen und 1887 für ebensolange Zeit erneuert, nach welchem Deutschland teine Silfsverpflichtung anerkannte, wenn Osterreich Rußland angreife, Rußland nicht, wenn Frankreich gegen Deutschland Rrieg

> Dem beutsch-österreichischen Bunde ist 1882 Italien beigetreten. Go tam der Dreibund zustande, ber in wechselnden Formen gedauert hat bis zu seinem Bruch burch Italien im gegenwärtigen Rriege. Unlag jum Beitritt Italiens war die im Jahre zuvor erfolgte Befetung von Tunis burch bie Frangofen. Dan braucht nur an Karthago und Rom zu benten, um fich zu vergegenwärtigen, mas fie fur Italien bebeutete, zumal Malta in Englands Sand war. Dazu tam, daß in Tunefien die italienischen Intereffen weit überwogen, bort mehr als 100 000 Italiener, bagegen nur eine fleine Ungahl Frangofen ihrem Erwerbe nachgingen. Crispi, der damals Italien leitete, hatte Berftandnis für seine mahren Interessen und vertrat fie mit weitem Blid. Frankreichs Borgeben mar einer ber vielen Schritte, die es unternahm, als Erfat für ben erlittenen Berluft und die Minderung feines Unsehens sein Kolonialreich zu erweitern. Es hat bas erreicht mit staunenswerter Tattraft und Folgerichtigkeit weit über das Maß dessen hinaus, was es früher besaß; in Afrika und in hinterindien hat es einen gewaltigen Kolonialbesit zusammengebracht. Das konnte nicht gescheben ohne Berschärfung der Spannung, die feit Jahrhunderten zwischen England und Frankreich auf dem Bebiete der überfeeischen Rolonialund Handelsunternehmungen bestanden hatte. gab eine tiefe Berftimmung in Frankreich, als England 1882 aus Unlag einer nationalen Erhebung Aghpten bejette, ein Land, bas burch Frankreich abendländischer Zivilisation zugeführt worden war und bas. ihm den Gueglanal verdanfte.

> In dieser Lage der Dinge ist Deutschland unter Bismards Führung in die Kolonialpolitit eingetreten.

#### III. Deutschlands Bolonialpolitik.

Es ist neuerdings wiederholt gegen den Begründer des Reiches der Vorwurf erhoben worden, er habe kolonialer Politik nicht das nötige Berftandnis und Intereffe entgegengebracht, sei zu fehr in festlandiichen, preußischen und fleindeutschen Unschauungen befangen gewesen. Solcher Borwurf tann taum icharf genug zurudgewiesen werden; er beruht auf völliger Bertennung der Berhältniffe. Riemand wußte fo genau wie Bismard, unter welchen internationalen Schwierigfeiten bas Deutsche Reich zustande getommen war, mit welchen hinderniffen es fortgefett gu lampfen, welche Befahren es gu bestehen hatte. 36m war lar, was noch heute für uns die Grundwahrheit aller po-Frieden bestanden, der einer vollen Aussöhnung mit litischen Beisheit ift, und was in teiner Beise gean-

bert wird und geandert werben darf burch die Mög- näherten sich mehr und mehr den britischen; sein Rolichleit. braugen reiche Bewinne zu ernten, bag wir in Europa verantert find, bort fest und uneridutterlich begrundet fein muffen, um mit Erfolg nach Beltgeltung zu ftreben. Die Wegner jeder Rolonialpolitit haben als eins ihrer gewichtigften Argumente die Befahr, mit fremden Nationen, insbesondere mit England, in Sandel zu geraten, ins Feld geführt. Bismard bat zwar jeden alppell an die Furchte ftolz abgelehnt, aber bie Schwere biefes Bedentens poll erfannt unb gewürdigt. Wie, wenn England fich den beiden Feftlandegegnern anichloß, wie es jest wirtlich gefchehen ift? Alle die frangofiich-italienische Entfremdung ben Ameibund zum Dreibund ausgestaltet, Agnpten einen weiteren Reil zwischen Frantreich und England getrieben hatte, ift er vorgegangen, obgleich er ber Unterftugung durch bas beutiche Boll nach ben 1880 mit Samoa gemachten Erfahrungen noch teineswegs fo ficher war, wie er bas immer für unerläßlich notwenbia erklärt bat. Er bat gewagt, obgleich er hätte fagen

müssen: Vestigia terrent. In rafchem Unlauf ist bann ein ansehnlicher Rolonialbesit zusammengebracht worden. Er bat nach Bismarde Entlaffung eine erhebliche Bermehrung nicht mehr erfahren. Englischerseits wird jest manchmal behauptet, bağ England bis zum gegenwärtigen Rriege Deutschland in ber Erwerbung von Rolonien nicht nur nicht gehindert, sondern geradezu gefordert und begunftigt habe. Das genaue Begenteil ift richtig; es ist eine der vielen Berdrehungen der Tatfachen, deren fich insbefondere die Englander befleißigen. Englands Difigunft hat jeden unserer tolonialen Schritte begleitet. Gie ift in den erften Jahren übermunden morden nicht zulest durch Bufammengehen mit Frankreich. Die beiden Dachte haben vereinigt England 1884 gur Ordnung ber afritanischen Ungelegenheiten auf Die Rongolonfereng in Berlin gebracht und ihm bort die Anertennung bes Kongostaats sowie eine ausgebehnte mittelafritanische Freihandelszone abgerungen. Diefe Bolitit hat nach Bismards Entlaffung einer anderen Blag gemacht, bie aber auch nicht unentwegt feitgehalten murbe. Die hinneigung zu England wich nach einigen Jahren einer Stimmung, die ihren deutlichsten Ausbrud im Januar 1896 im Rruger-Telegramm gefunden hat. Im herbit 1898 tam tropbem ein englisch-beutscher Bertrag über eine etwaige Liqui-bation bes portugiefischen Rolonialbefiges in Gubafrifaguftanbe. Ungefähr gleichzeitig gewann Ritchener Bajcha den Mahdiften Chartum wieder ab, mahrend ber Frangoje Marchand von Innerafrita aus Faichoba am oberen Ril bejette. Der Streit um ben agpp. tijden Gudan mare zwijden England und Frantreich entbrannt, wenn die Republit eine Stuge an Deutschland gefunden batte. Aber beffen Bolitit folgte jest englischem Fahrmaffer; Frankreich fand fich allein und gab nach. Auch mabrend bes folgenden Burentrieges ift es zu teiner Unnaberung ber beiden Dachte mehr gefommen. Bohl aber mußte Eduard VII., der mit seinem Regierungsantritt im Januar 1901 einen entscheidenden Ginflug auf die Bolitit feines Reiches gewann, die Beziehungen zu Frankreich fo enge zu knüpfen, wie fie feit den Zeiten des Krimkrieges nicht gemefen maren.

Er mar ein überzeugter Bertreter ber Richtung in seinem Bolle, die in Deutschland den gefährlichsten Mitbewerber um Gee- und Beltgeltung fab. Des neuen Reiches wirtschaftliches Leben hatte fich mächtig entwidelt. Geine Broduftions- und Berfehregiffern

lonialbelik.obaleich entfernt nicht peraleichbar bem englifden, mard fortgefest als fforend enwfunden. Dazu tam die Bermehrung unferer Flotte durch die Flottenvorlagen ber Jahre 1897 und 1901, unbebingt notwendig, um Deutschlands machiende Seeintereisen gu fdugen, aber von England als eine Bedrohung feiner Sicherheit empfunden ober wenigstens als folche bezeichnet. Berfonliche Momente mogen bingugefonmen fein: Ebuard VII. begann feine Ginfreijungspolitit gegen Deutidland.

Er hatte alsbald in Frankreich Erfolg. Auf ben Ausbau des nordafritanischen Besitzes legte man bort bas größte Bewicht, ficher nicht ohne Brunde; benn bort eröffnen fich in ber Sat frangofifcher Rufunft glanzende Aussichten. England tant entgegen. Im Bertrage von 1904 einigten fich beibe Dachte über all die fleineren und großeren Differenzen, die auf dent weiten Erdenrunde zwischen ihnen schwebten; Frank-reich ward in Marollo freie Sand gelassen, England in Aanpten. Aber da trat Deutschland bem Rachbarn in ben Beg. Der Besuch unseres Raifers in Tanger 1905 betonte Marottos Unabhangigleit, und als die int folgenden Rabre in den Berhandlungen zu Algeciras gegenüber ber fast geichloffenen Saltung ber vertretenen Mächte nicht in vollem Umfange aufrechterhalten werden tonnte, und Frankreich weiterhin unter ortgesetter Berletung ber eingegangenen Berbindlichfeiten feine Stellung in bem umftrittenen Lande immer mehr erweiterte und befestigte, erhob Deutschland 1911 in nicht minder schroffer Form Einspruch gegen beffen Beitrebungen burch bas Ericheinen bes » Panther« vor Agadie. Die Wogen der Erregung gingen hoch in Frankreich. Wenn es Zeiten gegeben hatte, in denen die Revanchelust abzustauen schien, so loderte fie jest wieder hell auf, bobrte fich um fo feiter in die Gemüter ein, als Deutschland in beiben Sallen einen seinem Auftreten entsprechenden Erfolg nicht erzielte. Franfreich tonnte fich nach beiden Bufammentößen als Sieger fühlen, glauben, daß man nicht nur Recht, sondern auch Kraft zur Bergeltung habe. Es tam hingu, baf Deutschland 1912 bem Reichelande eine Berfaffung jugeftand. Die Elfaß-Lothringer, an fich icon erregt durch die Notwendigfeit, in den heftigen frangofifc-deutschen Zwistigleiten der letten Jahre fich flar zu werden über ihre politischen Bergensmuniche, fanden jest Gelegenheit, ihre Rlagen und Beschwerden weithin hörbar zu machen, und steigerten fo das Befühl in Franfreich, daß man die Bedrängten befreien muffe von unleidlichem Drud. Es war flar, bag bie frangofischen Bewehre von felbit loggeben murben, wenn eine ftarte Macht fich gegen Deutschland erhob, por allem Rugland. Das aber ift gefcheben.

## IV. Die Ginigung der Machte gegen Deutschland.

Nach dem ihm verfürzten Erfolge des Jahres 1878 hat sich Rußland scheinbar von der Türkei ab und dem fernen Often sowie den indisch-perfifchen Brenglanbern zugewandt. Die Beziehungen zu England, feit langem nicht nur wegen der türtischen, sondern auch wegen gablreicher anderer, affatischer Fragen getrübt, verschlechterten fich. Alls Rugland nach dem dinefischjapanifchen Rriege (1896) bem Gieger in ben Urm fiel, um dann felbst an Japans Stelle die Bedrohung Pefinge zu übernehmen, mard England flar, daß es einer Landmacht als Bundesgenoffen bedurfte. Es hat zunächst ben icon öfters angestellten Bersuch wie-

berholt, Deutschland zu gewinnen, im Bertrag über Gewicht barauf gelegt, vor allem ber nachften Rot bie Integrität Chinas im Ottober 1900 icheinbar mit Erfola, obaleich Deutschland 1896 Rugland bei seinem Einschreiten gegen Japan wunderlicherweise unterstütt hatte. Es zeigte sich aber bald, daß Deutschland nicht gewillt mar, die Mandschurei gegen Rugland Bu beden, und fo verband fich England im Januar 1902 mit Japan. Der oftafiatische Inselstaat war als Landmacht stärker als ber europäische; er vermochte Rugland von den eisfreien Ruften des Stillen Dzeans aus eigener Rraft zu vertreiben.

Ruglands icheinbare Ericopfung war von turzer Dauer. Es wandte nach bem Frieden von Portsmouth (1905) alsbald seine Blide wieder bem naben Orient Bu. Und da vollbrachte Eduard VII. bas unmöglich Scheinende. Er gelangte 1907 zu einer Berftandigung mit Rugland. Dan einigte fich über die tibetanische und die afghanische Frage und zog Persien neu in bie Rette ber Abmachungen hinein; es wurde in eine nörbliche russische und in eine sübliche englische Interessensible und in eine sübliche englische Interessensible Bor allem ward Englands türlische Bolitit ganz neu orientiert. Es war bis dabin ein Ariom der englischen Staatstunft gewesen, baß man ben Gultan gegen Rugland beden muffe. Jest wandte man ihm den Ruden. Man ließ 1908 die Revolution geschehen, begrüßte und begünstigte bie Einführung einer Berfaffung, die in dem bunt gufammengefetten, völler- und befenntnisreichen turfifchen Staatswefen die Auflösung nur beschleunigen tonnte, hat auch feitbem wohl mancherlei getan, ben ebemaligen Schüpling auszubeuten, aber nichts, ihn in feinem Bemühen um Gefundung zu unterftugen.

Das Rätjel diefes rafden und völligen Umidmungs liegt in der Tatsache, daß deutscher Einfluß sich in die türfifchen Lande auszubreiten begann. Unfer Raifer hat die Beziehungen zum Sultan, zum Jolam überhaupt, forgiam gepflegt. Eine deutsche Bahngefellschaft begann die Erichließung Rleinasiens, bas feiner Bobenbeschaffenheit und der Busammensepung feiner Bevöllerung nach den Grundstod osmanischer Macht darstellt. Sie hat ihr Bahnnep über den Antitaurus hinweg ins Euphratland vorzutreiben beschloffen, baut bie Bagbabbahn, die Berbindung mit dem Berfifchen Golf herzustellen. Es ist die fürzeste Berkehrelinie zwijchen Indien und den Rernlandern Europas, auch für Lilbions Söhne die nächste Möglickeit, in ihr in-disches Herrschaftsgebiet zu gelangen. Man wollte sie an der Themse nicht fremder, zumal deutscher Berfügung überlaffen. Dan erweiterte feine Berrichafts. plane, nahm Berfien und Mejopotamien in fie binein sowie Arabien, soweit seine Kusten noch nicht von ben Briten besetzt waren. Wie man den Franzosen den Suezkanal entwunden hatte, so hoffte man, den Deutichen Bagdab- und Anatolische Bahn aus ber Sand nehmen zu konnen. Bom beteiligten Rapital maren ja jest so wenig wie damals erhebliche Schwierigleiten zu erwarten. Aber Grundbedingung mar doch politische Herrichaft hier wie dort. Agypten hatte dreißigjährige Bejetung des Landes zu Englands voller Berfügung gebracht; für die Türkei ließ sich Ahnliches boch nur erreichen burch Schmächung bes Sultans, burch herrichaft über den Radischah. Man verhehlt fich wohl die Befahren nicht, die aufsteigen muffen, wenn diese herrichaft mit hilfe Muglands erreicht wird, ba man englische Interessen zwischen die mostowitische Macht und den Ozean einschiebt; aber man

gu begegnen.

In den Maroffofrisen von 1906 und 1911 hatte England teinen Ameifel barliber gelaffen, bag es binter Frankreich und feinen Unfbruchen ftebe. Rufelands Beziehungen zu Frankreich hatten fich im Laufe ber Jahre zu einem festen Bundnis ausgewachsen. Es tam nur noch auf den Augenblick an, wann bas Barentum glaubte, die hindernisse aus dem Wege räumen zu follen, die fich feinen Ballanwünschen ent-

gegenstellten. Er fcien fcon 1912 gelommen. Die Dinge find in den letten Jahren mit wachsender Schnelligkeit ber Entscheibung entgegen getrieben. Rugland führte bie Baltanstaaten jum Unsturm gegen bie Türlei. Benn früher ihr Bestehen oft als ein europäisches Interesse bezeichnet worden mar, so war davon jest nichts zu fpuren ; es regte fich feine Sand für fie. Die Macht ber Osmanen ward auf ben Stand von 1365 herabgedruck und verdankte es nur dem Zwiespalt, ber unter ben Gegnern ausbrach, bag ber Berluft nicht noch größer wurde. Das Befanntwerben ber auf Ruglands Beheiß unter ben brei fleinen Glamenstaaten vereinbarten Bertragsbestimmungen machte aber flar, daß nicht nur die Bertrummerung ber Türlei, sondern auch die Ofterreichs Biel des Unternehmens war, daß diefe jener folgen follte. Es tann gar feinem Ameifel unterliegen, daß 1915 ober 1916 der Plan Berfuch geworden mare, auch wenn ber Mord von Serajewo ben sofortigen Bruch nicht unvermeiblich gemacht hatte. Der Beftand ber Donaumonarchie ift eine Lebensfrage für Deutschland. Das Befanntwerden ihrer geplanten Bernichtung hat daher alsbald gur größten Wehrvorlage geführt, die je im Reiche ein-gebracht worben ift. Die Nachbarn im Often und Besten, England eingeschlossen, beantworteten sie mit Rüftungen bis zum Augersten und mit Borbereitungen, beren Zwed gar nicht verkannt werden konnte.

## V. Peutschland und der Ariea.

So ift es zu bem Rriege gekommen, in bem wir mitten inne ftehen. Daß es fich für uns um Sein ober Richtfein handelt, fühlt jeder. Balb nach Quebruch des Krieges hat Japan sich unseren Feinden angeichloffen. Man rechnete bei uns wohl mit feinem Gegensate zu Rußland, allenfalls auch mit ber unvermeidlichen Erfaltung der Beziehungen zu England; bie gelbe Großmacht hat doch bas nächste Biel ins Auge gesaßt, Deutschland in Oftasien auszumerzen, wozu ihm Englande Beifall ficher mar. Dian tann zweifeln, ob es beutscherseits richtig war, Riautschou zu erwerben (ber Gewinn hangt zusammen mit ber bedauerlichen Varteinahme für Rußland gegen Ja-pan 1896); ber Berlust trifft doch empfindlich. Nach fast zehnmonatigem Buwarten ist auch Italien unser Begner geworden. Seine Stellung im Dreibund war gelodert, feitdem England fich bem Zweibund gugewandt hatte; liegt es boch unter ben Ranonen von Dalta. Dit ben Westmächten hatte es fich auch über bie Besitzergreifung von Tripolis verständigt, die es burchführte, als noch ber Marottohandel swifden Deutschland und Frankreich ichwebte. Die endliche Ablöfung mar boch ein schmählicher Bunbesbruch. ben widerwärtige Rechtfertigungsverfuche erft recht in feiner gangen Madtheit ertennen ließen. Die Türlei hat fich an die Seite der einzigen Freunde gestellt, bie hofft, ihnen so oder so begegnen zu tonnen. Bei allem ihr noch geblieben sind; beren Gegner waren ja auch Beitblid hat die englische Staatstunst doch immer die ihren, Deutschlands und Ofterreichs Untergang

auch ihr Ende. So stehen eine Milliarde Menschen nehmen wird. Das ift aber flar, daß ein Unterschied im erbittertsten und verluftreichsten Rriege, ben bie

Beltgeschichte je gesehen hat.

Wir haben ihn bis jest mit Gottes Hilfe glücklich führen können; wir hoffen auf weitere Erfolge, glauben fest an unseren endlichen Sieg. Der Kampf ist uns aufgezwungen worden. Unfere Feinde lügen, wenn fie behaupten, wir hatten fie angreifen, fie überfallen wollen; in blinder But über ihre Niederlagen schreien fie den Blodfinn in die Belt hinaus, daß bas erwiesen werbe burch unsere militärische überlegenheit. Mangel an Fahigleit auf ihrer Geite ftem-peln fie zu boshafter Tude auf ber unferen. Sie machen auch tein Sehl aus bem, was fie uns zubenten: Berftudelung unfered Reiches, Berreigen unferer Ginbeit, Bernichtung unferes Erwerbslebens, jeber Mog-lichleit bes Bettbewerbs im Beltverfehr. Bir muffen vertrauen, daß unfere Staatsmänner ihrer Aufgabe nicht weniger gewachsen sein werden als unfere Beerführer. Es barf tein Friebe gefchloffen werben, ber und nicht in jeber nur erbentlichen Beise fichert gegen bie Wiedertehr eines folden überfalles. Dag bas nur gefchehen tann burch Bermehrung unferer Dacht, versteht sich von selbst für jeden, dem auch nur die Anfangsgrunde politifchen und hiftorifchen Dentens geläufig find. Wer es anders fagt, verfündigt fich an feinem Baterlande aus verbohrter Beschränftheit, wenn nicht gar andere Beweggrunde wirtfam find. Gewiß führen wir teinen Eroberungstrieg; aber wir wollen in diefem uns aufgezwungenen Ringen Sieger bleiben, und bas tonnen wir nur, wenn wir mit vermehrter Macht aus ihm hervorgehen.

Es ift unmöglich, int einzelnen zu fagen, welche Stellung Deutschland nach vollbrachtem Berte ein-

unter unfern Wegnern ift. Die Frangofen ergeben fich in geradezu mahnwißigen Ausbrüchen des wilbesten Haffes; sie sind aber andrerseits dasjenige Bolt, das am wenigsten von sich aus die Kraft hat, unsern Be-stand in Frage zu stellen. Anders Rußland, anders England. Die Macht beider ist einer starten Steigerung fähig, bie Englands burch ben Musbau feines Imperialismus, Ruglands durch den natürlichen Machtzuwachs feines zu unberechenbarer Entwidlung befähigten weiten und geschlossenen Besites. Dazu brudt es unmittelbar auf unseren offenen Often, auf ben Kern bes preußischen und bamit bes beutschen Staates, wirft burch seine bloge Rachbarschaft auflofenb und zerfegenb auf unfere Bunbesgenoffen Ofterreich-Ungarn und bie Türlei. Schwächung biefer beiben Gegner, vor allem Ruglands, follte in diefent Rriege bas erfte, bas oberfte Biel unferer Bolitit fein.

Weit über seine Dauer hinaus wird ja ber haß ber Streitenden bleiben; aber damit ist noch nicht gesagt, baß fie fich fo balb wieder gegen und vereinigen werben. Es gibt auch andere Aufgaben, die ihnen die Beltverbaltniffe ftellen, und wir werden als Bundesgenoffen um fo mehr gewünscht werden, je ftarter wir find. Mögen fie haffen, wenn fie nur fürchten! Satte man unsere Rraft und innere Gesundheit nicht niebriger eingeschätt, als fie wirflich find, wir möchten biefen überfall nicht erlebt haben. Wie immer, wir werben bie stärtste Landntacht Europas bleiben; wir werben und auch auf und über Gee neben England behaupten, por allem aber, wir find ein einiges Bolt geworben und werben es immer fein. Bismards Bert hat feine Feuerprobe bestanden. Die Weltstellung, die feinem Reiche und seinem Bolte gebührt, wird ihm werden.

# **lands**

von Brof. Dr. Rachfahl in Freiburg i. Br.

#### I. Gutfiehung der Varteien.

Das Parteiwesen, wie es heutzutage in Deutschland besteht, reicht in seinen Ursprüngen in die Beit Bismards zurud, und zwar in die Jahre der Reichsgründung. Die tonservative und liberale Bartei fand er bereits vor, indem fie freilich durch ihn eben bamals wesentliche Anderungen erlitten; Bentrum und Sozialdemolratie find erft damals entstanden.

Bas waren die Konservativen und Liberalen vor ihnt, mas murben fie durch ihn? Charafteriftisch für bie Liberalen war ber Rampf gegen die historisch über-tommene absolute Bollgewalt ber Krone, bas Streben nach ber Berfiellung bes mobernen Berfaffungs. staates, und zwar bei der Mehrzahl nach Maggabe ber im Beften Europas auf Brund naturrechtlicher Ibeen ausgebildeten tonftitutionellen Dottrin unter Unnäherung an bemofratische Grundsätze, die hart an die republikanischen Forderungen streiften: Gouveranitat bes Bolles, rein individuelle Bemeffung ber aktiven politischen Berechtigung im Ginne bes allgemeinen, gleichen, biretten und geheimen Bahlrechtes, parlamentarisches Syftem burch Bilbung eines nicht nur verantwortlichen, fondern auch ber Barlamentsmehrheit genehmen und aus ihr entnom-

Die politischen Farfeien Peutsch- menen Ministeriums, tunlichte Beschränkung der Krone, indem ihr möglichft nur die Exelutive belaffen, und indem fie an der Gefetgebung nicht mehr als gleichberechtigter Faktor, nämlich durch ein bloß fuspenfives Beto, beteiligt murbe, Durchführung eines streng parlamentarischen Budgetrechtes, zuntal auf dem Gebiete des Militäretats, wozu wohl auch noch Ersat des stehenden Heeres durch Boltsmiliz trat. Und es schwebte den Liberalen und Demotraten insgesamt basselbe nationale Ideal vor - ein einiges Deutschland, wie verschiedenartig sich bie einzelnen das auch immer vorstellen mochten, ob als deutsche Republik, ob als mehr oder minder konftitutionell eingerichteten und ausgestalteten, pormiegend unitarifch ausgeprägten Bundesitaat, in bem alle partifularen Eigenheiten, auch die preußische, aufzugeben hatten, in bem eine ftarte Bentralinftang bie einzelstaatlichen Gewalten einer weitgehenden Mediatifierung unterwürfe.

Bang anders die Ronfervativen. Gie maren partitularistisch gerichtet; sie wollten den alten preußiichen Milituritaat aus der Beit Friedrichs des Großen möglichst rein erhalten wissen. Insoweit fie der absoluten Krongewalt widerstrebten, waren ihre Ibeale nicht parlamentarisch ober gar bemotratisch orientiert, fondern - zumal unter bem Einfluffe bes ichweizerischen Staatsrechtslehrers Rarl Ludwig v. Saller - ständisch-feudal; fie verlangten die Ron-

fervierung der noch bestehenden Abelsprivilegien, der bas bie liberale Bourgeoifie in Breuken mit dem Steueregemtionen, Batronats., Buts., Jagbrechte usw. Ubweichend von ber Sallerichen Doltrin entftand auf bem Boben bes Ronfervatismus eine neue Staatslehre, nämlich die von Stahl, deren Ziel eine Berftändigung mit bem Konstitutionalismus war, freilich unter Ausmerzung aller bemofratischen und parlamentarischen Bestandteile. Praktisch gingen die Ronfervativen in Breugen bereits in ben 1850er Jahren diesen Weg; als fie nach der Einführung bes Dreiflaffenwahlfyfteme und infolge der Bahlenthaltung der Linken den Landtag beherrschten, glaubten fie ihr Interesse zur Genüge burch die bestehende Bersassung gewahrt; stillschweigend ließen sie daher die Forderung fallen, daß die Landesvertretung auf ftandifdem Suge einzurichten fei. Darüber, bag bas ein Jrrtum mar, belehrte fie freilich die Meue Aranach ber Erfrankung Friedrich Wilhelms IV. Die tonfervative Mehrheit wich einer liberalen, und in ihr gewannen die entschiedeneren Elemente, die Fortfcrittler, gegenüber ben Gemäßigteren, ben Altliberalen, mehr und mehr die Oberhand. Unter dem plutotratischen Dreiklassenspftem emporgetommen, feste fich ber Fortidritt nicht fomobleigentlich bemofratische Biele, wie allgemeines und gleiches Wahlrecht, als vielmehr solche parlamentarischer Urt. In dem Berfassungsstreit, der sich im Anfang der 1860er Jahre entzündete, und der Wichelm I. mit Rüdtrittsgedanten erfüllte, ichien die Rapitulation des preußischen Rönigtums vor dem parlamentarischen System bereits fast unvermeiblich; um fie zu vermeiben, erfolgte (Berbit 1862) bie Berufung Bismards zu einem ausgesprodenen Rampfes. und Ronflittsministerium.

Schon feinem Urfprung gufolge ichien das Mini-fterium Bismard fomit zu einem Bernichtungsfrieg gegen ben Liberalismus bestimmt, und bas um fo mehr, ale Bismard ja feiner politischen Bergangenheit nach als extrem tonfervativ-junterlicher Seißsporn galt. Rudfichtslos führte er in ber Tat gunächst ein burchaus verfassungswidriges Regiment. Für ihn aber trat die innere Politik zurück hinter den Erfordernissen der auswärtigen, und diese war getragen vom Streben nach der Herstellung der deutichen Cinheit unter Gilhrung Breugens und mit Mus-ichluß Ofterreichs. Dafür aber war er auf die Silfe ber popularen Einheitsbewegung angewiesen, und zu biesem Zwede gab er bie Barole ber Errichtung eines mahrhaft tonstitutionellen Bunbesstaales mit einem Bundesparlament auf Grund des allgemeinen, biretten, gleichen und geheimen Bahlrechtes aus. Das neue deutsche Staatswesen, wie Bismard es jest durch die Kriege von 1866 und 1870/71 im Rordbeutschen Bunde und in beffen Erweiterung, bem neuen Deutschen Reich, ichuf, entsprach ben Erwartungen und Idealen des Liberalismus freilich nur zum Teil. Nicht ein unitarischer Ginheitestaat wurde das verjüngte Deutschland, sondern ein foderatives Bebilde mit weitgehender Selbständigfeit ber einzelnen Bundesglieder, die in ihrer Befanitheit die Träger der Reichsgewalt waren; indem unter ihnen Preußen die führende Stellung innehatte, ruhte bei ihm die oberfte Leitung der deutschen Geschide. Dem bemofratischen Bringip machte Bismard ein weitgehendes Zugeständnis durch die übernahme des allgemeinen, gleichen, biretten und geheimen Wahlrechtes. Rachdem er es als Rampfesmittel gegen Ofterreich benutt hatte, konnte er es nicht wohl wieder fallen laffen; er hielt es auch bei bem guten Bejchaft,

Dreiflaffeninftem machte, für feineswegs dem liberalen Interesse unbedingt günftig; ebendaher schenkte er ja auch der sozialistischen Bewegung in ihren ersten Unfängen mannigfache Beachtung, weil er in ihr ein Mittel zur Abwendung der Massen vom Liberalis. mus erblidte. Im Kuntte des Karlamentarismus blieb er unerbittlich. Zwar suchte er nach dem Kriege von 1866 für sein bisheriges verfasjungswidriges System um die parlamentarische Indemnität nach; aber wie in Breugen bie alte Berfaffung mit ihrer unvolltommenen Durchführung bes Budgetrechts und der Ministerverantwortlichkeit, die ja hier nur rein theoretisch statuiert war, in Geltung blieb, so fanden in ber neuen Bunbes. und Reichsverfaffung weder ein verantwortliches Ministerium noch ein Oberhaus einen Play: ber Bundesrat war teine erfte Rammer, fondern die Berfammlung ber Bertreter ber fouveranen Ginzelstaaten; die Chefs der einzelnen Ressorts ber Reichsverwaltung waren bie Gehilfen bes Bunbes- resp. Reichstanzlers, bessen Umt Windthorst eben barum als ein wahres »Großwesirat« tennzeichnete. So ward Fürsorge bafür getroffen, daß die Brafidialgewalt im Bunde nicht einer weitgehenden parlamentarischen Herrschaft unterstünde; der Rampf, der die deutsche Berfassungsentwicklung im 19. Jahrhundert erfüllt hatte - althergebrachte autoritative Stellung der Krone ober parlamentarifches Regime — warb baburch jugunften ber Monardie entidieben. Gine neue Form bes Ronftitutionalismus, echt beutschen Geprages, hatte fich fomit burchgefest: verfaffungemäßige Beichräntung ber Krone burch eine wahre Boltsvertretung, doch fo, daß Autorität und Souveränität bei ber Rrone ftanben, unter Ausmergung der westeuropäischen Bringipien der Boltssouveranitat und bes parlamentarifchen Regimes. Go brachte der deutsche Bruderfrieg von 1866 nicht nur die Lofung der Frage betreffend die Borberrschaft in Deutschland, sondern auch des Berfassungsproblems, und zwar nicht nur für Preußen, sondern auch nach Breu-Bens Borbild endgültig für bie übrigen beutschen Staaten, nicht minder für bas neue Reich, insofern als ja die Träger der Bundesgewalt fortan die nunmehr dauerhaft monarchifch lonftituierten Gingel-ftaaten in ihrer torporativen Gemeinichaft maren.

Im Busammenhang mit bem Werle ber Reichsgründung in diefer Geftalt mandelte fich bas Befen der bestehenden Parteien von Grund aus. Indem der Konstitutionalismus seines ausgeprägt westeuro. päisch-liberalen Charafters entsleidet wurde, wie ja schon früher Stahl verlangt hatte, ward für die Konfervativen die Möglichkeit gegeben, zu ihm ein wirkliches Berhaltnis zu gewinnen. Go murden fie aus ber altpreußisch-partifulariftischen, feubal-junterlichen Militärpartei, als welche fie fich noch 1848 und im Jahrzehnt ber Realtion bargestellt hatten, eine auf dem Boden ber Berfassung stehende, bem Reichsgebanten nunmehr ehrlich und aufrichtig zugewandte Staatspartei, an ber Bismard Rudhalt und Unterftügung bei feinen Beftrebungen für ben weiteren nationalen Ausbau bes Reiches behufs Festigung und Stärkung seiner Kräfte nach außen fand. Freilich nicht mit einem Schlage und nicht ohne bittere Rämpfe. Buerst war bas ber Fall bei ben sog. »Freitonfer-vativen«; aber auch bie »Deutschlonservativen«, wie fie fich feit 1876 nannten, nahmen ichließlich mehr und mehr den Charafter einer Regierungspartei an.

gu ben Liberalen, ohne jedoch zu einem gleichergeftalt befriedigenden Schlußergebniffe zu führen. Unter dem gewaltigen Eindrud der unvergleichlichen Erfolge ber ausmärtigen Politit Bismards im Jahre 1866 vollzog fich im preußisch-beutschen Liberalismus eine Selbstbesinnung und Neuorientierung. Die doftrinar-parlamentarischen Tenbengen traten in den hintergrund; es galt, den schwer errungenen Bunbesstaat im Innern zwedmäßig und zu wohnlichem Behagen einzurichten; fo mehrten fich jest im Lager bes Liberalismus die Stimmen, die als beffen vornehmfte Aufgabe ein positives Mitwirken bei der Aufrichtung des Nationalstaates erflärten. Bei ber Abstimmung über bie Inbemnitätsvorlage fiel die Fortschrittspartei in zwei fast gleiche Salften aus-einander, die Unverschnlichen unter Balbed und Hoverbed, die Gemäßigteren unter Laster und Fordenbed; aus diesen und den gleichgefinnten liberalen Elementen, die 1867 in den norddeutschen Reichstag eingogen, bilbete fich bie Partei ber Mationallibe. ralen«, bie es in bem erwähnten Barlament auf eine Stärke von 79 brachte, und in der auch die Reste der Altliberalen aufgingen. Im Gegensatz zu ihr vermochten die Fortschrittler nur 19 Mandate zu erringen, barunter 10 in Preußen.

Stellte fich der Liberalismus, insofern er der neuen Partei angehörte, also auch der Regierung in erhöhtem Dage gur Berfügung, fo boch nicht ohne ben Hintergebanten, bag fich ja bann, wenn erft bie materiellen liberalen Prinzipien in der Berwaltung voll burchgeführt waren, auch bas formale Prinzip bes Liberalismus, ber Parlamentarismus, gang von felbst burchsegen und im neuen Reiche beimisch werden würde. Es begann jest in Breugen und Deutschland eine Era ber liberalen Gefeggebung, gegrundet auf ein enges Zusammenwirten zwischen ber Regierung und dem Gros der Liberalen; ihren Söhepunkt erreichte fie in der ersten Sälfte der 1870er

Šahre. Konservative und Liberale waren die beiden Barteien, mit benen Bismard bei ber Reichsgrundung in ber hauptfache zu rechnen hatte. Daneben entftanden nunmehr zwei neue Parteien, bie, wie es fich in der Folgezeit berausstellte, den größten Nugen von ber durch Bismard für ben neuen Bunbesstaat bewirtten Demotratifierung bes Stimmrechtes haben sollten, Sozialbemofratie und Zentrum. Hervor-gegangen aus dem 1863 durch Lassalle gegründeten Allgemeinen deutschen Arbeiterverein, stellte sich die Sozialdemotratie als eine auf wirtschaftlichem und fozialem Untergrund beruhende Rlaffenbewegung bes vierten Standes bar; bie burch bas gleiche materielle Interesse verbundenen Massen mit unwiderstehlicher Gewalt in schnell wachsendem Umfange in ibren Bannfreis ziehend, nahm fie, fich immer ftarrer in ben margistischen Grundsagen veranternd, unter ber Leitung von Bebel und Liebtnecht steigend einen ausgesprochen internationalen Charakter an. Schon bas und ebendarum ihre grundfäglich ablehnende Saltung gegen bie staatlichen 3mede und Bedürfnisse, ihr feindliches Auftreten gegen alle anderen Rlaffen ber Bevollerung zugleich mit einer maßlos verhetenben Elgitation beim industriellen Proletariat machten ber Regierung jedes Paltieren mit ihr unmöglich, nachdem Bismard zuerst einige Fühlung mit Laffalle

Abnlich gestaltete sich bas Berhältnis Bismards Landtag herrschende frondierende liberale Bürgertum zu gewinnen vermöchte. Ihr Wachstum war ganz enorm; während fie noch bei den Reichstagsmablen von 1871 nur etwa 125 000 Stimmen und zwei Mandate zu verzeichnen hatte, war sie 1877 bereits bei 1/2 Million Stimmen und einem Dugend von Mandaten angelangt. Noch viel bedenklicher war bie vergiftende Wirtung ihrer Agitation, zumal der anarchistischen Elemente, die sich erst gegen Ende der 1870er Jahre formlich von ihr trennten; es wurde badurch einer Berrohung und Berwilderung der Gemüter Borfchub geleistet, die ben Rährboben ab-gaben, auf dem Untaten aufsprießen konnten, wie die Uttentate Sobels und Nobilings gegen Wilhelm I. (11. Mai und 2. Juni 1878). Go entschloß fich benn Bismard, den Kampf auf Tod und Leben mit der Sozialdemotratie aufzunehmen, und zwar in doppelter hinsicht: die Partei als solche sollte mit Gewalt unterbrückt, bas von ihr vertretene Rlaffenintereffe aber burch eine Sozialgesetzgebung im großen Stile befriedigt und ihre Stellung bei ber Arbeiterklaffe dadurch entwurzelt werden.

Noch schneller und unmittelbarer waren die Erfolge, die durch das neue demokratische Stimmrecht das Bentrum errang. Es entstand als eine ausgeprägt konfessionelle Partei. Schon in der Frühzeit des preußischen Barlamentarismus hatte sich (1852) eine statholische Fraktion« gebildet, 63 Abgeordnete stark; fie fant mahrend des Konflittes, in dem fie es übrigens mit ber Regierung hielt, auf 27 (1862) und später (1866) auf 5 herab; 1867 verschwand fie ganz und gar. Der fpatere Sauptführer bes Bentrums, Bindthorft, gehörte zwar bem nordbeutschen Reich 3tage an; er war aber bort » Brafes e des von ihm gegrundeten »bundesstaatlich · tonstitutionellen Bereinse, der sich aus etwa 20 Bartifularisten, Welfen, Schleswig-Polsteinern usw. zusammenjeste.

Unmittelbar nach der Herstellung des Reiches wurde der Berfuch einer tatholischen Parteigrundung wiederholt, und es tam nunmehr eine dauerhafte Organisation zustande. Die Ziele, die man dabei im Auge hatte, waren vor allem sirchenvolitischer Natur: im Innern übernahme von Art. 15, 16 und 18 der preußischen in die Verfassung des neuen Reiches, da burch fie das System der » Freiheit der Kirche« mit allen baran geknüpften Afpirationen auf die Mitwirkung bes weltlichen Armes in Berbindung mit ftreng tonfessionellem Bollsschulunterricht gewährleistet war; für die auswärtige Politik wurde das Eintreten des Reiches für die weltliche Dachtstellung bes Papftes verlangt. Daneben enthielt bas Programm Forderungen rein politischer Ratur, die ihrer fühlen Stellung gegen staatliches Wesen überhaupt und zumal die zur Zeit bestehenden staatlichen Berhältnisse, insonderheit die Reichsgrundung unter preußischer Führung, ent-fprachen: Beschräntung ber militärischen Ausgaben und Dienstzeit, Rampf gegen ben » Militarismus . und Smperialismuse, Betonung des föderativen Charaftere bes Reiches. Bei ben Landtagsmahlen Ende 1870 wurden mehr als 1/2 Hundert Abgeordneter auf bieses Programm bin gewählt; sie tonstituierten sich im Dezember diefes Jahres unter dem farblojen Namen einer Bentrumsparteie; ihre Führer waren Binbthorft und Mallindrobt. Noch ftarter traten fie auf Ende Marg 1871 im erften beutschen Reichstage; hier verschmolz mit ihnen die bisherige spatriotische gefucht hatte, um zu sondieren, ob er an der neuen Rarteie Baperns; Belfen und Polen, bann auch Bewegung ein Gegengewicht gegen bas bamals im Elfah-Lothringer wurden ihre Unnege. Allsbald be-

fowie die übertragung der preußischen Verfassungsartitel über die Freiheit ber Rirche auf die Reicheberfaijung. Bismard batte ihnen zuerst nicht feindselig gegenübergestanden; aber biefes Auftreten und ihre Berbindung mit ben aus nationalen und partifulariftijden Brunden dem Reiche und Breugen miderftrebenden Elementen, zumal ben Bolen, betrachtete er als eine Herausforberung. Er machte einen Berfuch, bei ber Rurie die Desavouierung ber neuen Bartei zu erwirken, und als das scheiterte, glaubte er, bas übel mit ber Burgel ausrotten zu muffen. Bar die Rirche ber Boben, aus bem bas Bentrum feine Rraft fog, bas firchliche Machtintereffe die Triebfeder und ber leitende Benichtsbuntt diefes dem Reiche inkongruenten Barteigebilbes, fo mußte es befampft und unfchablich gemacht werden, indem der Charafter der tatholischen Kirche in Deutschland von Grund aus umgestaltet, inbem nämlich bas Band zwifden ihr und Rom gelodert, indem fie in schärfere Abhängigfeit von ber Staatsgewalt gerückt und der Klerus in ein näheres Berhältnis mit ben mobernen Bilbungstenbengen gefest, mit nationalem Beifte erfüllt wurde. Das ift bie Bedeutung bes Rulturfampfes, ber jest ausbrach; zu feiner Entitehung trugen die Brotlamation bes Unfehlbarkeitsbogmas und die baburch bewirkte Erhigung ber Bemuter viel bei; aber er murbe, indem die weltliche Gewalt in das rein geiftlich-religiöse Bebiet hinübergriff, in einer Beife geführt, burch welche bie tatholijche Bevöllerung in allen ihren Tiefen aufgewühlt und zu erbittertstem Widerstande aufgereigt wurde; dadurch wurde bem Wachstum der Zentrumspartei der dentbar größte Borichub geleistet. Um Ende der 1870er Jahre verfügte fie fowohl im Reichs. tage wie auch im Landtage über rund 100 Mandate.

## II. Bis 1890.

Um die Mitte der 1870er Jahre bereitete sich ein vollfommener Umschwung in der inneren Politit Bismarcks vor; er setzte sich einerseits die selbständige sinanzielle Fundierung des Reiches, anderseits den Schuß der nationalen Urbeit gegenüber dem Ausland zum Ziel. Neben anderen Mitteln, wie Schaffung eines Reichseisenbahnmonopols, satte er dafür die Erhöhung der Zölle, die Ausbildung eines indirekten Reichssteuerhistems in das Auge. Erkonnte dabei auf die Mitwirkung der Konservativen rechnen und suchte auch die der Nationalliberalen zu gewinnen; als das aber nicht gelang, satte er den Entschlüg, den Schwerpunkt im Reichstage von links nach rechts zu verschieden.

Awei Momente kamen ihm dabei zustatten, das Abflauen bes Kulturkampfes nach bem Tode bes unversöhnlichen Pius IX. (7. Februar 1878) und die dadurch eröffnete Aussicht auf eine Berbindung zwischen Konservativen und Zentrum sowie die wirkfame Bahlparole für Neuwahlen zum Reichstage, die ihm die Attentate Bodels und Nobilings an die Sand gaben. Nach bem eriten hatte er dem Reichstage einen Gesetzentwurf sur Abwehr sozialdemokratischer Ausschreitungene vorgelegt; er wurde als gelehnt, da außer dem Bentrum (bei feiner Abneigung gegen » Ausnahmegefeise«) die gange Linke mit Gin-ichluß Bennigfens dagegen itimmte (24. Mai 1878). Alls nun das zweite erfolgte, was lag da näher, als den Liberalen dafür eine gewisse Berantwortung aufzubürden, als ob es an diesen liege, daß dem Monarchen nicht ber genügende Schut hatte gewährt mer-

trieben sie die Intervention in der römischen Frage ben können? Der Reichstag wurde aufgelöst, eine sowie die übertragung der preußischen Versalfungsartikel über die Freiheit der Kirche auf die Reichsverssafisjung. Bismard hatte ihnen zuerst nicht seinesserssafisjung. Bismard hatte ihnen zuerst nicht seinesserssafisjung. Bismard hatte ihnen zuerst nicht seines Webrheit im Reichstage. Die vereinigten Kongegenübergestanden; aber diese Auftreten und ihre serdichen eroberten etwa 40 Sige, so daß sie auf 120 Berbindung mit den aus nationalen und partikularistischen Elementen, zumal den Polen, betrachtete benehen Elementen, zumal den Polen, betrachtete bepelte Rehrheitsbildung war jetzt sier die Regerung er als eine Peraussorderung. Er machte einen Versuch des Konservativen entweder mit den Wationalliberalen ober mit dem Zentrum gingen.

So fette benn für die Bartei- und Barlamente. geschichte Deutschlands eine neue Epoche ein; fie wird badurch gefennzeichnet, bag bas Bentrum von jest an aus feiner grundfäglich negierenden Saltung beraustrat, ohne doch deshalb zur Regierungspartei ju merben; es bestimmte feine Saltung von Fall gu Fall, indem es im großen und ganzen eine fogenannte odo ut des-Bolitite gegen Ronzessionen auf firchenpolitischem Webiete trieb; ebendeshalb war und blieb es fein vornehmftes Bestreben, eine ausschlaggebende Stellung im Parlament zu behaupten, Die Bildung einer feiten Regierungsmehrheit burch die Ronfervativen und Nationalliberalen zu verhindern, und diefem Amede biente insonderbeit feine Babltattit, die barum häufig den reinen Oppositionsparteien zugute tam. Der erfte Batt zwifden Regierung und Bentrum betraf die Reichsfinanzreform und Boll-politit; fogar ber Tag läßt fich bestimmen, an bem fich Bismard bazu entschloß; es war ber 22. Juli 1879. Der Breis, ben er bafür bezahlen mußte, mar bie fogenannte Frandensteiniche Rlaufel, ban nämlich die Einnahmen aus den neuen Reichszöllen, soweit fie 130 Millionen überftiegen, den Einzelftaaten zu überweisen seien, bag also, falls biefe Summe nicht für ben Reichsbebarf genüge, ber Mehrbebarf burch Erhöhung der Matritularbeiträge ber Ginzelstaaten zu beden jei. Das hieß, das Reich, anstatt es, wie Bismard urfprünglich gewollt hatte, finanziell felbitanbig zu machen, vielmehr zum Roftganger ber Einzelstaaten herabzubrücken; das war eine gewichtige Konzession an die foderativen Tenbenzen bes Bentrums. Den Nationalliberalen mar die Frandensteinsche Rlaufel bei ihren unitarifden Grundfagen unannehmbar, fie ftimmten geschloffen bagegen; ber entichieben ichungollnerische Teil von ihnen nahm jedoch mit Konservativen und Zentrum (am 12. Juli 1879) bas ganze Tarifgefet an; baburch murbe bie Spannung, bie zwijchen ihren beiben außerften Glugeln bestand, nur noch verstärft.

Der Albbau bes Rulturfampfes und feiner Wefetzebung war nunniehr nur noch eine Frage ber Zeit. Er erfolgte freilich nicht mit einem Schlage, sondern nach und nach, in gabem und heißem Ringen, indem um jede Position heftig gestritten murbe. Es mar Bismard's Streben, feitbem er fich gum Frieben mit ber fatholijchen Rirche entichloffen hatte, bas Bentrum in eine fatholisch-konservative Regierungspartei umzuwandeln; Reigung zu Entgegentommen barin bestand aber nur beim rechten Flügel unter Schorlemer-Allit; das Gros unter Bindthorit bewahrte schon in Rudficht auf die große Masse der Babler, bie bor allem einer Musbehnung ber Militarlaften widerstrebte, eine sprode und oft jogar ichroffe felb. ftandige Saltung. In der Boll- und Birtichaftspolitit, infonderheit in ber Sogialpolitit, bie Bismard bamals durch die Raiferliche Botfchaft vom 17. Movember 1881 einleitete, ging das Bentrum mit der Regierung - hatte es doch eine träftige Sozialpolitik

von Unfang an auf seinem Brogramm stehen. In tei; freilich war die Bereinigung ziemlich äußerlicher den Heeressorderungen, in allgemeinen politischen Natur. Die Wotive für die Berschmelzung lagen Fragen, zumal wenn es sich um die Stärkung der teils in der Rücksicht auf die kommenden Wahlen, teils ben Heeresforderungen, in allgemeinen politischen Fragen, zumal wenn es sich um die Stärkung der parlamentarischen Machtiellung gegenüber der Regierung handelte, trieb es gemeinsame Opposition mit den Fortschrittlern; auf dem Gebiete der damals inaugurierten Kolonialpolitik, auf dem biese sich streng ablehnend zeigten, verhielt es fich zunächft lau, und als es fich unter Bindthorfts Rührung banit naber zu befreunden begann, da war für diese Wendung Die Rudficht auf Die tatholischen Missionen in Afrita makgebend. So unbequem murbe es Rismard um die Mitte der 1880er Sahre, dan er damals die endgültige Beilegung bes Rulturtampfes über die Köpfe der katholischen Fraktion hinweg durch direkte Berftändigung mit der Rurie bollgog; auf Beifung bes Bapites mußte jene dem lepten Friedensgesete (27. April 1887) guftimmen. Der luggang bes Rulturtampfes bedeutete für die Bentrumspartei infofern einen Fehlichlag, als fie bas Biel, bas fie fich bei ihrem Entiteben gefest hatte, die übertragung ber preufischen Berfaffungsartitel über die Freiheit der Rirche auf bas Reich, nicht erreicht, und bie Stellung, deren fich die tatholische Kirche in Breugen por 1871 erfreut hatte, insonderheit die ermahnten Urtifel, die inzwischen gestrichen worden waren, nicht wiederherzustellen vermocht bat. Die im Rulturfampfe aufgehobene Ratholische Abteilung, die von Bismard der Begunftigung des Polentums geziehen worden war, wurde nicht wieder erneuert.

Durch zwei Momente wird die Barteitonftellation von 1879-87 gefennzeichnet, einmal durch Die Schwierigfeiten, die das Bentrum der Regierung. wiewohl es feine grundfätliche Oppositionsstellung aufgegeben hatte, doch immer noch bereitete, und feine damit zusammenhängenden, bieber erfolgreichen Bemühungen, feine feite Regierungemehrheit auftommen zu laffen, fobann burch eine ftetige Berminberung und junachit auch Beriplitterung bes Liberalismus. Die Landtagewahlen von 1879 brachten feinen vollfommenen Banterott in Preugen. Somobl die Nationalliberalen wie auch die Fortschrittler verloren fast die Sälfte ihrer Sige; jene fanten auf etwa 100, diefe auf einige 30 hinab; für immer mar es porüber mit ber liberalen Dehrheit, die feit dem Beginn der » Neuen Ura« in Preugen bestanden hatte. Die im Nationalliberalismus icon längst latent beftebende Krifis tam im Herbst 1880 zum offenen Musbruche, indem fich die linke Gruppe mit Laster, Fordenbed, Stauffenberg und Ridert, etwa 30 an Bahl, als eine selbständige Fraktion konstituierte, die ben Ramen . Sezeffion erhielt. Die Reichstags. wahlen von 1881 schienen noch einmal einen Rud nach links zu bedeuten; ben Liberalen fielen mehr als 150 Site zu, boch fo, daß die entschiedeneren Elemente weit beffer abschnitten. Daneben trugen ben Sauptschaden die Ronfervativen, die von 115 Mitgliedern auf nicht gang 80 zusammenschmolzen, gumal die Freitonservativen, die über die Balfte ihrer Sipe verloren und nur 27 behielten. Die Sozialbemofraten brachten es unter dem Drude des Gozialiftengefeges nur auf etwa 300 000 Stimmen, immerhin mit 12 Mandaten. In Wahrheit war das Bentrum jest die »dominierende Bartei«; zusammen mit feinen Unnegen und ben beiben bürgerlichen Linken vermochte es die Regierung lahmzulegen. Eben biefe beiben, Fortschritt und Sezession, »fusionierten« fich Unfang 1884 jur Deutschfreisinnigen Bar-Der Rrieg 1914/16. I.

auf den bevorstehenden Thronwechsel, da der Kronpring ftarle Spundathien für den Liberalismus in feiner unitarifch-parlamentarifchen Sarbung befaß. Beibe Musfichten icheiterten. Bei ben Reichstagsmahlen von 1884 murden nur drei Fünftel ber neuen Bartei wiebergewählt (67 von 105), und auch das nur infolge Unterstilkung durch Lentrum und Sozialdemokratie, die es Dieses Mal schon wieder auf über 1/2 Million mit 24 Mandaten brachte. Die Riederlage ber Linfeliberalen war por allem die Frucht ibres absolut negativen Berhaltens gegen die Sozialreform. Unders die Nationalliberalen. Sie erlebten damals unter Miguels Einfluß eine innere Umbildung, die durch das Deidelberger Programme von 1884 gelennzeichnet murbe. Es gipfelte in ben Forberungen ber Kräftigung bes Reiches, ber Erhaltung einer ftarten Beeresmacht, einer Erhöhung der Borien- und Branntmeinsteuer, einer zwedmäßigen Regelung ber Buderfteuer, einer erfolgreichen Bebung ber ungunftigen Lage ber Landwirtschaft und eben einer erhöhten Fürforge für das Wohl der arbeitenden Rlaffe; Diquel mar auch ein Unbanger ber Bismardichen Rolonialund Polenpolitit' (zur Stützung des Deutschtums in ben Oftmarken). Eine konservativ-nationalliberale Mehrheit für die Regierung war allerdings auch 1884 nicht zustande gekommen. Wenn sich das Zentrum zur Opposition schlug, verfügte diese über 240 Stimmen, und in folder Starle murbe fie bem Rangler mehrfach bochit unangenehm.

Erft die Erneuerung des Septennats, d. h. der Heeresbewilligung auf sieben Jahre, im Binter 1886/87 gab dem Kanzler die Gelegenheit zur Bilbung einer gouvernementalen Majorität. Da Zentrum und Freisinn trot ber gespannten außern Lage wiberftrebten und ichlieflich nur ein Triennat beichloffen wurde, verfiel der Reichstag (Januar 1887) der Auf. löfung. Nicht nur den Freifinn glaubte Bismard jest vernichten, sondern auch bas Zentrum entweder in eine tatholisch-tonserbative Regierungspartei ber-wandeln ober sprengen zu können. Auf seinen Bunsch hatte nämlich der Papst beim Zentrum für das Sep-tennat interveniert; Bismard hoffte, daß das wenigitens eine Spaltung ber Fraktion zur Folge haben Infolge der biplomatischen Geschidlichleit Windthorfts bewahrte fie jedoch nicht nur ihre Gelbständigkeit, sondern auch ihre Einheit; sie verlor frei-lich ihre bisherige parlamentarische Machtstellung. Denn bei den Neuwahlen fiegten die im fogenannten »Rartell« vereinigten Regierungsparteien, das fich aus 100 Nationalliberalen, 80 Ronfervativen und 40 Freikonservativen zusammensette. Die Rosten trug namentlich der Freifinn; er fant im Reichstage auf 32 Mandate herab. Im Abgeordnetenhause war er schon 1885 auf etwa dieselbe Zahl reduziert worben; die Neuwahlen von 1888 gestalteten seine Lage im Landtage eber noch ungunftiger. Damit mar er zu einer Bedeutungslofigkeit verdammt, in der er Friedrich III. teine nennenswerte parlamentarische Stuge bieten konnte, auch wenn biefer, bereits ein todtranter Mann, nach feinen mahren politischen Intentionen burchzugreifen vermocht hatte. Der neue Raiser vollzog unter diesen Umständen das den parlamentarifchen Afpirationen fo ungunftige, vom Freisinn daher auch heftig bekämpfte Geset über die Erftredung der Legislaturperioden für den Reichstag

von drei auf fünf Jahre; dieselbe Anderung erfolgte setz zu Fall. Im Bollgefühl dieses Triumphes ichied für den Landtag. Der Tod des Berrichers (15. Juni 1888) machte allen Aussichten auf ein liberal-parlamentarisches Regiment im Reiche und in Preugen ein befinitives Ende.

#### III. 1890—1914.

Allmählich in sich brüchig geworden, erlitt bas Kartell bei ben Wahlen, die Unfang 1890 zum erstenmal auf fünf Jahre stattfanden, eine empfindliche Rieberlage; es fah fich auf 184 Sige beschränkt, von benen die größere Salfte (71) den Konservativen gehörte; ihm standen gegenüber bas Bentrum und feine Unnege mit rund 140, die Linksliberalen mit 77 und bie Sozialdemofraten mit 36 Mandaten; bas Rentrum hatte somit feine alte ausschlaggebende Stellung wiebergewonnen. Diefer Reichstag tonnte Bismard, deffen Berhältnis zu Wilhelm II. bereits bamals aufs höchfte gespannt mar, teinen Rudhalt geben. In ber Frage bes Urbeiterichutes bestanden zwischen Raifer und Rangler Differengen, in benen die populäre Meinung eher der abwehrenden Zurud. haltung Bismards widersprach. Das Sozialistengefet ftand vor feiner Erneuerung, und dafür mar ber neue Reichstag nicht zu haben. Che diese Frage gur Entideidung tommen tonnte, erfolgte Bismards Entlaffung, bornehmlich wegen ber Meinungeverichiedenheiten auf dem Bebiete ber auswärtigen Bolitil. Gein Nachfolger wurde Caprivi, und unter ihm ichien die Dlöglichkeit eines befferen Berhaltniffes zwischen der Regierung und den Parteien der Oppofitton nicht ausgeschlossen. Dadurch, daß das So-zialistengeset nicht verlängert wurde, fühlte sich die Sozialdemokratie zwar keineswegs veranlagt, eine weniger icharfe Tonart anzuschlagen; aber sowohl im Freisinn wie auch im Zentrum begannen sich, freilich noch recht icuchtern, Clemente zu regen, die größerem Entgegentommen gegen die Staatsleitung leineswegs abgeneigt waren.

Wenngleich die alte Kartellmehrheit beseitigt worben war, so dachte die Regierung doch daran, die innere Bolitit in beren Sinne, in der Richtung einer mittleren Linie unter Bermeidung aller Extreme, fortzuführen; dafür zeugte schon die aus des Kaisers persönlicher Initiative hervorgegangene Ernennung Miquels zum Finanzminister, beisen hauptverdienst in den nächsten Jahren die Durchführung einer großzügigen preußischen Steuer- und Finangreform murbe. Es tam darauf an, den Freisinn zu einem Bergicht auf seine unbedingte Opposition zu bewegen. Borfichtig stredte Caprivi in feiner Antrittsrede im Abgeordnetenhaufe (15. Upril) feine Fühler banach aus; er fand wohl einiges Berftandnis bei Ridert, aber nicht bei Richter, und es stellte fich bald heraus, daß diefer ftarter war als jener. Gine neue Militar. porlage forderte damals eine bescheidene Beeresverstärkung; zwar waren die alten Sezessionisten und die schleswig-holfteinischen Fortschrittler für die Bewilligung; aber Richter feste durch, daß der Freifinn geschloffen bagegen stimmte, mabrend bie Bentrumspartei unter Windthorfte Führung dafür eintrat und den Entwurf dadurch rettete. Sie hatte das in hoffnung auf kirchenpolitische Konzessionen getan, fab fich barin jedoch durch die Bollsichulvorlage bes Rultusminifters v. Bogler (Ende 1890), die

ber greife Windthorit (14. Dlarg 1891) aus bem Leben. Die Leitung der Fraktion ging jest an Ernft Lieber über, und durch ihn bahnte fich ein weiteres Bufammengehen zwischen Regierung und Zentrum an, nämlich in wirtschaftspolitischer Sinficht. Caprivi war damals willens, das Vismardiche Schutzollinftem zu milbern; gegen diefe Bolitit festen fich bie Ronferbativen zur Wehr; da aber ber Freisim und unter Liebers Rührung auch das Bentrum dafür waren, drang die Regierung durch. Immer enger wurde das Berhaltnis zwischen ihr und ber Bentrumspartei. Gang ihren Bunichen gemäß wurde das neue Bollsichulgefet gestaltet, das Goglers Rachfolger, ber Graf v. Redlit-Trütichler, vorlegte; es begegnete freilich entschiedenem Widerspruche nicht nur bei den gesamten Liberalen, sondern auch in den Reihen ber Freitonservativen und wurde schließlich, wiewohl feine Unnahme burch Zentrum und Konservative sicher war und Caprivi selbst als Ministerpräsident lebhaft dafür eintrat, auf die Initiative bes Berrichers hin (28. März 1892) zurüdgezogen. Das Zentrum ging jest wiederum in die oppositionelle Haltung über; für ben Freisinn tonnte sich daber eine Unnaberung an die Regierung empfehlen, und das um fo eber, als eine neue Militarvorlage, die eine abermalige Erhöhung der Prafenziffer begehrte, eine alte liberale Forderung erfüllte, nämlich die Herabsettung der aktiven Dienstzeit von drei auf zwei Jahre. In der Tat war die Minderheit unter Ridert und Hänel dafür zu haben; aber die Mehrheit um Richter bebarrte auf bem itarr negativen Standpunkte, ebenjo bie große Majorität bes verärgerten Zentrums, auf das der Bersuch einer Einwirtung durch Bermittelung bes Papftes nicht viel mehr Erfolg batte als früher im Septennatstonflitt. Zwar wurde ein Rompromiß angestrebt, doch umsonst, da bei ben Ronservativen leine Reigung zu einigem Entgegentommen gegen diejenigen Elemente des Freifinns bestand, die an sich der Borlage freundlich gegenüberstanden; die Folge davon war die Auflösung des Reichstages im Frühjahr 1893 und ber Zerfall bes Freisinns in zwei Fraktionen, die gemäßigtere »Freisinnige Bereinigung« und die raditalere »Freisinnige Boltsparteie.

Die Neuwahlen (15. Juni 1893) befestigten bas Zentrum in seiner Position als ausschlaggebende Bartei, brachten der Rechten und den Mittelparteien einen Dlandatzumache von 33, ber Sozialbemofratie von 8; die bürgerliche Linke verlor mehr als 200 000 Stimmen und etwa die Salfte ihres früheren Befigstandes; die Bollspartei errang (und auch das nur mit weitgehender Unterstützung von Bentrum und Sozialdemofratie, wie fie bem gefamten Freifinn ichon 1890 zuteil geworden war), und zwar erft in ben Stichwahlen, 23, die Bereinigung 13 Sipe; ahnlich war für beide ber Ausfall der Landtagsmahlen zum Ende des Jahres (14 bzw. 6). Die Militär. porlage murbe im neuen Reichstage (15. Juli) mit einer fleinen Mehrheit angenommen, indem zwar das Bentrum bei feinem Biderftande verharrte, neben der Rechten und den Mittelparteien aber die freisinnige Bereinigung und die Polen, die damals aus Gründen der auswärtigen Bolitit auf eine Underung des Polenkurfes der Regierung hofften, für den Entbas alleinige Auffichtsrecht bes Staates über bie murf stimmten. In der Folgezeit zeigte fich bas Schule zu startem Ausdrucke brachte, bitter enttäuscht; Bentrum wieder versöhnlicher; unter seiner Mitwirmit hilfe der Konservativen brachte sie nun das Ge- tung tamen 1898 das Bürgerliche Gesenbuch

zustande. Seit bem Ende ber 1870er Jahre war unter bem Eindrude der Gründerjahre in Unlehnung an den Konservativisnus zunächst in Berlin durch die Algitation Stöders unter wohlwollender Neutralität Bismarck, der bavon eine Schwächung des hauptstädtischen Freisinns erwartete, der Untifemitismus aufgefommen; er gewann in der Folgezeit im übrigen Lande an Boden, jumal in Beffen; er ichrieb auch die Förderung des Mittelftandes, sowohl des agrarischen wie des gewerblichen, auf sein Brogramm und rief in ben 1880er Jahren mehrfache Organisationen von teilweise fehr turger Dauer ins Leben. Bum Unfange ber 1890er Jahre ließen fich zwei hauptrichtungen in ihm untericheiben, die mehr tonfervative beutich-foziale = antisemitische Partei, unter Liebermann v. Sonnenberg, und die mehr bemofratifche deutsche Reformpartei unter Bodel; fie vereinigten fich (Oftober 1894) zu Erfurt zur Deutsch-fozialen Reformpartei. Ihr nabe verwandt mar die Christlich foziale Bartei, in der eben damals gegen Stöder eine jungere Richtung unter der Führung des Pfarrers Naumann auflam; diese fonstituierte sich als besondere »nationals oziale Barteis mit ausgesprochen demokratisch-sozialpoli-tischem Brogramm. Da auch das extreme Agrariertum feine Sache durch die tonservative Partei nicht zur Genüge wahrgenommen glaubte, gründete es fich (1893) im Zusammenhang mit der Caprivischen Sandelsvertragspolitit eine fpezielle Organisation, den Bund der Landwirte, der eine sehr rührige Ugitation sofort einleitete und auf die wirtschafts. politische Saltung ber Konservativen einen starten Drud fortan ausilbte. Ugrarische Ziele verfolgte ber um dieselbe Beit entstandene baprifche Bauernbunde, der aber in erflärtem Gegenfat zu jenem als einer Bertretung bes Groggrundbefiges das rein bauerliche Interesse mahrnehmen wollte. Innere Rampfe und Bersehungsprozesse bereiteten sich endlich in der Sozialdemokratie vor. Die offizielle Barteileitung sah fich bedroht durch eine extreme und eine gemäßigtere Opposition. Jene, die »Jungen« unter Werner, Wildberger und Auerbach, die ein icharferes Borgeben im Sinblid auf die Endziele ber Partei forderten, unterlagen auf dem Barteitage von 1891 zu Erfurt, indem die Führer zum Ausscheiben genötigt murden; es murde hier ein neues Programm beschloffen, das unter Statuierung der Endziele in margiftischem Sinne zugleich bestimmte politische und sozialpolitische Buntte aufftellte, beren Durchführung bereits auf dem Boden ber geltenden Gefellichaftsverfassung erreicht werden follte. Die Rotwendigleit einer Birklamteit der Partei in diesem Sinne, also eines ausgesprochenen Brogramms der Sozialreform, wurde mit Nachdrud von den »Revisionisten« betont; diese gemäßigteren Tendenzen fanden in der Folgezeit besonders in Süddeutschland Berbreitung, wo sich Bollmar einer befonderen Autorität erfreute. Es murde ihnen Borichub geleistet durch den im miffenschaftlichen Sozialismus immer ftarter auftretenden Widerspruch gegen Die margiftifche Orthodogie, beffen Sauptvertreter Bernstein war. Bersuche der Partei, auf das platte Land hinüberzugreifen, fanden wohl mehr und mehr bei der ländlichen Arbeiterschaft Boden, nicht aber bei ber bäuerlichen Bevölkerung.

und die erste größere Flottenvermehrung Berschiedungen. Indem die Sozialdemokraten dort acht Manbate gewannen, stiegen fie auf 56; fie waren nunmehr bie ftartite Bartei nachft bem Bentrum. Der Bund ber Landwirte und der Bagerifche Bauernbund hatten dieses Mal eigene Randidaten aufgeftellt; fie brangen bamit in feche baw. fünf Begirten durch; die deutsche Reformpartei, die vorher 16 Mitglieder (1887 : 1, 1890 : 5) gegablt hatte, hatte jest nur noch 13 Sige. Hatte der Bund der Landwirte auch direkt nur wenige Abgeordnete, so reichte sein Einfluß doch viel weiter, und sowohl im Reiche als auch gang besonders in Breugen stand die innere Politit im Zeichen bes agrarischen Interesses. Daher icheiterte die fogenannte - Ranalborlage (jum Musbau ber inneren Bafferftraßen in Breugen), wiewohl fie vom Raifer felbit mit besonderem Gifer betrieben murbe. Man erblidte in ihr eine Bevorzugung bes reicheren Beftens vor bem armeren Often und besorgte von ihr einen Zumachs der Getreideeinfuhr. Die Ronservativen waren gegen fie; bie Enticheidung stand beim Zentrum, und wiewohl ihr Lieber sympathisch gegenüberstand, vermochte er für fie in seiner Fraktion nicht soviel Anhang zu gewinnen, ale zu ihrer Unnahme nötig mar; 1901 wurde bas Ranalprojett befinitiv fallen gelaffen. Richt minder heftige Rampfe fpielten fich im Reichstage um die Erneuerung ber hanbelsverträge ab. Der neue Leiter ber deutschen und preußischen Politit, Bulow, wollte eine folde unter Erhöhung ber Bolle jum Schute ber einheimischen Landwirtschaft vornehmen; dem widerstrebte einerseite die Linke, mahrend anderseits die extremen Ugrarier Bollfage verlangten, die den Abschluß langfristiger Sandelsverträge unmöglich gemacht hätten. Die mittlere Linie ber Regierung fiegte schließlich, und die neue Tarifvorlage ging, indem sich die Rechte mit ihr abfand, am 14. Dezember 1892 mit 202 gegen 100 Stimmen durch.

Die Linke hoffte, daß die Neuwahlen von 1903 ein Blebiszit gegen den neuen Bolltarif bringen mur-ben. Das mar feinesmegs der Fall. Nicht gang 4 Millionen Bahler fprachen fich gegen die Parteien bes erhöhten Bollichutes, aber etwa 51/2 bafür aus. Die Stimmen der Sozialdemofratie muchfen allerdings von 2 bis auf 3 Millionen, ihre Mandate von 56 auf 82; da aber die burgerliche Linke 14 Sipe einbüßte, blieben die alten Machtverhaltniffe im mefentlichen bestehen. Auffallend war der Rückgang der kleinen Fraktionen, die durch Absplitterung von der Rechten entstanden waren. In der Sozialdemokra-tie kam auf dem Dresdener Parteitage vom 13.—19. September 1903 der Wegenfat gwijchen der afteren Beneration, voran Bebel, und ben Revifionisten gu heftigem Ausdrude; jene warf diesen vor, sie wollten die Partei aus einer Revolutions- in eine Reformpartei umwandeln; sie sette zwar eine obsiegende Resolution burch, vermochte aber die Begner doch nicht zum Schweigen zu bringen. Bei der Landtagswahl, die Ende 1903 stattfand, stellte die Sozialdemofratie zum erften Dale eigene Bahlmanner auf, zugleich gewillt, die Linkeliberalen zu unterftitgen; trogdem verloren diese 5 Mandate (31 gegen früher 36). Es blieb somit die Möglichkeit einer doppelten Mehrheitsbildung bestehen, indem die Ronservativen mit dem Zentrum, aber auch mit den Nationalliberalen zusammengehen konnten. Der zweite Fall trat ein, indem auf Unregung dieser beiden Barteien ein neues Beder ber Reichstag noch auch ber Landtag er- Bollsschulgeset, dessen Grundzüge in Beibehal-fuhr burch die Reuwahlen von 1898 nennenswerte tung der geistlichen Schulaufsicht und Festlegung bes

ber Simultanschule bestanden, eingebracht und gegen ben Widerspruch ber Linkeliberalen unter Stimm. enthaltung des Zentrums angenommen wurde.

Genügte also im Landtage das Zusammenhalten ber Konservativen und Nationalliberalen zur Erreichung der Mehrheit, so war im Reichstage bafür immer noch die Mitwirlung des Bentrums erforderlich. Sie murde auch gewöhnlich gewährt, fo bei ben Ausgaben für Beer und Flotte, ebenfo auch bei ber Reich &. finanzreform von 1906, die durch Erschließung neuer Steuern die Reichseinnahme um etwa 200 Millionen vermehren follte; der Ertrag blieb aber weit bahinter zurud. Bas an positiven gesetzgeberischen Magregeln im Laufe des letten Jahrzehntes geleistet worden war, bas war im wefentlichen mit Silfe bes Bentrums zustande gelommen; jest aber nahm es plöglich wieder einen oppositionellen Standpuntt ein. Die Urfachen hierfür lagen nicht auf firchenpolitischem Gebiete, wiewohl es in feinem Rampfe gegen das Jefuitengefes (1904) nur § 2 (betreffend die Aufenthaltsbeschränfungen ber Orbensmitglieber), nicht auch § 1 (bas Berbot von Orbensniederlaffungen) zu entfernen vermochte und mit feinem (zuerft 1900/01 eingebrachten, seitdem immer wiederholten) fogenannten » Tolerangantrage«, wenigstens in beffen wichtigerem zweiten Teile, ber auf die Beseitigung der staatlichen Hoheits- und Aufsichtsrechte über die Kirche hinzielte, schließlich (1905) doch nicht burchbrang. Der Zusammenstoß erfolgte vielmehr auf dem Felde der Kolonialpolitik. Es mar zu Reibereien zwischen ben tatholischen Missionen und ben Organen der Rolonialverwaltung in Ufrila gelommen; sie veranlaßten das Zentrum zu heftigen parlamentarifden Ungriffen und zu empfindlichen Abstrichen am Rolonialetat hinfictlich ber zur militärischen Sicherung verlangten Mittel. Es hatte babei gusammen mit seinen Unnegen und den Sozialdemo. traten die Mehrheit, während der Freifinn mit den Konservativen und den Mittelparteien die Minderheit bildete (13. Dezember 1906); darauf wurde der Reichetag aufgelöft.

Gemäß den Umständen, die zu dieser Magnahme geführt hatten, vollzogen fich die Neuwahlen (Unfang 1907) unter ber vom Reichstanzler und bem neuen Leiter des Rolonialamtes, Dernburg, perfonlich vertretenen Barole einer stonfervativeliberalen Baarunge gegen die Mehrheit vom 13. Dezember 1906. Sie bedeuteten aber nur einen halben Erfolg. Denn die fozialdemofratischen Stimmen vermehrten sich um etwa 1/4 Million, auf 31/4 Millionen, so daß sie fast 1/3 der Gesamtzahl betrugen; tropbem verminderten fich ihre Mandate von etwa 80 auf 43, weil der konservativ-liberale >Blode bei den Stichwahlen gegen fie zusammenhielt. Aber das Bentrum, das doch eigentlich durch die Auflösung getroffen werben follte, erzielte nicht nur den Bewinn eines Dandats, fondern auch, was mehr befagte, das ansehnliche Mehr von 300 000 neuen Stimmen. Zunächst hielt bie » Paarungsidee« vor. Zwar widersprach der Freifinn im Abgeordnetenhause, für das die Wahlen von 1908 feine Beränderungen brachten (abgesehen davon, bag bier zum erften Dtale fieben Gogialdemofraten ihren Einzug hielten), einer erneuten Gesetzevorlage zur Stärfung des Deutschtums in den Oftmarken, die freilich durch Rechte und Mittelparteien durchgebracht wurde; aber durch die Konnivenz der Rechten kam

konfessionellen Brinzipes unter bedingter Zulassung kratie ein neues Bereins- und Börsengeset zustande. Auch in der 1906 nur unvollkommen gelösten, nunmehr bringlich werdenden Frage ber Reichsfinangreform erschien eine Verständigung der Blockparteien nicht als von vornherein ausgeschlossen, und ihr Zusammenhalt wurde auch noch nicht gesprengt durch die im Frühjahr 1909 im Zusammenhange mit den sogenannten Raiserinterviews (betreffend die Haltung des Monarchen im Burentriege) erhobenen Unflagen über das »perfonliche Regiment« des Berrschers und durch die dabei auf seiten der Linken und bis in die Reihen der Nationalliberalen auftauchenben parlamentarifden Dachterweiterungstenbengen. Berstärfung der konstitutionellen Garantien, Kräftigung ber Rechte ber Bolfsvertretung ufm., die ichließ-

lich im Sande verliefen.

Schlimmer wirlte für bie Einigfeit bes Blocks bie Frage der preußischen Wahlreform. Der Freifinn verlangte einfach bie übertragung des Reichstagemahlrechte, die Nationalliberalen Pluralrecht, geheime und dirette Wahl. Obgleich auch das Zentrum für die übernahme des Reichstagswahlrechts war, machten boch bie Ronfervativen tein Behl baraus, daß fie lieber dieser Sache halber ben Blod preisgeben und ein allgemeines Zusammengehen mit dem Bentrum anstreben würden. Die Entscheidung gab der Berlauf der Reichssinanzreform. Die Regierung stellte einen Mehrbedarf von 1/2 Milliarde fest und wollte ihn burch eine Bermehrung ber indiretten Steuern um 400, der diretten Besitssteuern von 100 Millionen deden, unter anderm durch eine Machlafiteuer« bei Erbfällen zwischen Ufzendenten und Defzendenten fowie zwischen Chegatten. Gerade dagegen erhob fich ein starter Widerspruch bei ben Konservativen und bem Zentrum, das die Gelegenheit benupen wollte, um dem Blod und feinem Urheber, bem Reichstanzler, ein Ende zu bereiten. Der Freifinn mar, feine bieberige boltrinare Abneigung gegen indirette Abgaben über-windend, dafür bereit, bestand aber auf ber Rachlaßsteuer. Das Zentrum, seiner bisherigen politischen Ausschaltung müde, gewann nun die Konservativen, indem es bei der Erhöhung der Branntweinsteuer für die unbedingte Beibehaltung der unter dem Ramen »Liebesgabe« bekannten Pramie für die Brenner auf den für den Landesverbrauch hergestellten Branntwein eintrat, und indem es an Stelle ber Nachlagsteuer eine Bermehrung ber vorgeschlagenen indiretten Steuern fowie eine Reihe fogenannter Befit. fteuerna (Stempelab gaben auf Effetten, Grundftuds. umfat, Scheds und Talons) empfahl. Indem die Konservativen es vorzogen, auf diese Bedingungen bin die Reichsfinangreform mit dem Bentrum zu machen, tam diese (10. Juli 1909) mit großer Wehrheit (226 gegen 127 Stimmen) zustande, und die Regierung konnte nicht umbin, fie in diefer obzwar von ihr nicht gewollten Form anzunehmen; aber ber Blod war gesprengt, und mit ihm fiel fein Bater, der Fürft Billow.

Berschiedenartig war die Wirkung dieser Vorgänge auf die einzelnen Barteien. Bulows Rudtritt murde natürlich vom Zentrum und auch von den Bolen, beren Gunft er fich durch feine entschiedene Oftmartenpolitit verscherzt hatte, mit Beifall begrüßt; die Ronfervativen fahen das Schredgespenft der Liberalisierung des Staatslebens und der Verfassungsänderung in Preugen wieder weiter entfernt. Bei ben Liberalen vollzog fich ein merklicher Rud nach links, (Frühjahr 1908) gegen Zentrum und Sozialbemo. und es machte fich ein starter Zug zur Sammlung

ein wirtsames Gegengewicht gegen ben Bund ber Landwirte zu ichaffen, wurde im Sommer 1909 ber » Sanfabunde ins Leben gerufen, beffen Tätigleit politisch natürlich dem Liberalismus wesentlich zu-gute kam. Die Fraktionen der bürgerlichen Linken, Freisinnige Bolkspartei und Bereinigung sowie die Süddeutsche Bolkspartei, schlossen sich im März 1910 zur . Fortidrittlichen Bollsparteie zusammen. Bei ben Nationalliberalen gewannen die lintsstehenben Elemente, die »Jungliberalen«, an Boben, und die ganze Bartei entfernte fich fichtlich von den Konfervativen. Schon ward hier und ba ein Zusammengeben ber gangen Linten » von Baffermann bis Bebel« befürmortet. und wenngleich es bamit noch gute Bege hatte, fo mar doch in Suddeutschland mit der gemeinfamen Frontstellung gegen das Zentrum fellenweise bie Boraussehung für die Idee eines Broß-blodse der gesamten Linten gegeben. Dem schien auch hier die Entwicklung der Sozialdemokratie, nämlich bas Borbringen ber Revisionisten gegenüber ber rabitaleren Richtung, die beim orthodoren Marrismus aushielt, Borfdub zu leisten - stimmten doch in ben fühleutichen Staaten bie Sozialbemofraten für bas Bubget, ohne fich barin burch ben Tabel beirren zu laffen, den ber Nürnberger Parteitag von 1908 über fie verhängte. Die Entfrembung auch ber Nationalliberalen gegenüber ben Konfervativen wurde burch bie Rampfe um die preußische Bahlrechtevorlage verschärft, die Bulows Rachfolger v. Beth. mann Sollweg Unfang 1910 einbrachte. Benügte fie icon jenen nicht und noch viel weniger ber übrigen Linten, fo ging fie ber Rechten zu weit; fie murbe fchließlich durch Zentrum und Konfervative fo gestaltet, daß fie für die Regierung unannehmbar und daber gurudgezogen murbe. Der Reichstag entfaltete nach bem Blodbruche noch eine rege gefetgeberische Tätigteit. hierher gehört (1911) die neue Berfaffung für bie Reichslande, bie bier bas Bentrum gur ftartiten Bartei machte, und unter beren Agibe die partitulariftischen und felbit beutschfeindlichen Tendengen recht üppig muchern tonnten. In dasfelbe Jahr fiel ein Dilitärgefet mit erneuter Beeresvermehrung. Wertvoll auf dem Bebiete der Sozialpolitik waren die Reichsverficherungsordnung von 1911, die mit überwältigender Mehrheit gegen die Sozialbemotratie genehmigt wurde, fowie das Befet über die Berficherung ber Brivatangestellten. Die Wertsteigerung des Grundbesiges murbe burch eine Reichszumachsfteuer getroffen.

Unter bem Zeichen der tonfervativ-liberalen Entzweiung erfolgten die Neuwahlen vom Januar Den Hauptvorteil hatten bavon die Sozial-Demofraten. Sie erhielten bei ber Urwahl (mit 41/4 von 141/2 Millionen) fast 1/3 aller Stimmen und in ber Stichwahl infolge eines Wahlablommens mit ben Fortidrittlern im ganzen 110 Mandate. Das Bentrum verlor 10 Sige, fo daß ihm noch 93 verblieben. Die Fortschrittler behaupteten (unter Berluft von 7) im ganzen 45, ebensoviel die Nationalliberalen (unter Rüdgang um 4); die Rechte aller Schattierungen buste 34 ein, behielt baber nur 70. Der sichwarg. blaue Blode ward badurch zertrümmert; Ronfervative und Zentrum hatten nicht mehr die Dehrheit. Schon bei ber Bahl bes Borftandes gab es harte Ronflitte; ichließlich tam ein Brafibium guftanbe, an dem die beiben stärtsten Barteien, Sozialbemotratte und Bentrum, gar teinen Anteil hatten, das nur

ber Rräfte geltenb. Um für Sandel und Industrie ichrittler mar, ebenso ber zweite Bigeprafident, mabrend ber erite burch bie Rationalliberalen gestellt murbe. Reue Behrvorlagen mit ansehnlicher Rerstärkung von Flotte und Heer fanden (10. und 14. Mai 1912 sowie 30. Juni 1913) auch die Zustimmung des Freisinns, ebenso die zu gleichem Zwede bestimmte große Wehrsteuervorlage bes Jahres 1913. Bwar nicht der Freisinn, wohl aber das Bentrum ftimmte im Landtage für bas Gefet über bie Befestigung bes beutschen Grundbesites in Schlesmig-Solstein und im Often der Monarchie (abgesehen von Bolen und Beftpreußen, für die ja bie Bolengefetgebung bereits forgte), alfo in ben Provingen Ditbreuken, Bommern und Schleffen. Ungeschwächt blieb ber Gegensat zwischen ber Rechten und ber Linten noch in Rraft und innerhalb einzelner Barteien zwischen beren rechten und linken Flügeln. Go fanden heftige Auseinandersetzungen bei den Nationalliberalen ftatt, bei benen bie icharfere Tonart mehr im Guben angeschlagen murbe, mabrend bie gemäßigteren Clemente in Nordbeutschland die Oberhand hatten, im Bentrum zwischen der intransigenten Berlinere und ber von ihr der Laubeit und Förberung interfonfessionalierender Tendengen geziehenen »Kölnischen« Richtung, die sich allerdings als die weitaus stärkere erwies. In der Sozialdemotratie gingen die Streitigleiten zwischen den Alten und Jungen weiter.

## IV. Die Parteien im Kriege und Ausblick in die Bukunft.

Der Saber ber Barteien mußte ichweigen, als Diten und Beften sich vereinigten, um gegen uns ben Ber-nichtungstrieg zu führen; bas Bort bes Raifers, er tenne teine Parteien mehr, fondern nur noch Deutsche, fand begeisterten Widerhall und hat im großen und gangen die schwere Probe der letten zwei Jahre bestanden. Wohl schlummern unter der äußeren Rube, bie ber Burgfrieden, Gelbitbifgiplin und Liebe gum großen Baterlande den Parteien auferlegen, die alten Gegenfage, und fie merben aus ber Tiefe wieber an bie Oberfläche emporfteigen. Aber ichwerlich wird die Not, in der wir schweben, spurlos an den Barteien und ihrem gegenseitigen Berhalten borübergehen; wie bereinst burch die Ariege, deren Frucht die Reichsgründung war, so wird jest durch den Weltkamps, der das Werk Bismarcks verteidigen und für immer fichern und feststellen foll, ein Banbel im Befen der Barteien eintreten; oder, richtiger gesagt, eine Entwidlung wird in ihr lettes Stadium geleitet und zum Ubichluffe gebracht werben, die fich icon feit Jahrzehnten vorbereitet hat. Der Links. liberalismus ift nicht mehr bie fteril-ftorrifche Opposition aus ber Beit Eugen Richters; icon unter Caprivi feste ba ein Umfdwung ein, ber feitdem erfreuliche Fortschritte gemacht hat. Seine parlamentarischen Rachtaspirationen sind nur noch gelegent-lich und vorübergehend aufgestadert; das Dottrinäre tritt zusehends zurück, und das Berständnis für die nationalen Ziele, die Wehrfrage, die sinanzielle Fun-dierung des Reiches, Zwedmäßigleit der Besteuerung und auch für den Schus der heimischen Boltswirt-state ist im Setzier herrister. Sindringlich genus ichaft, ift im Steigen begriffen. Eindringlich genug lehrt uns ja unfere jetige Lage, der frevelhafte Ber-fuch der englischen Aushungerungspolitit, wie unerläglich notwendig ein fraftiger Schut unferer Landund Zentrum, gar teinen Unteil hatten, das nur wirtschaft und der gesanten inläudischen Produt-aus Liberalen bestand, indem der Borsigende Fort- tion ist. — Das gleiche gilt vom Zentrum. Es ist

langit nicht mehr bie alte partitularijtische, gang einfeitig dem tonfessionellen Intereffe bienende Partei, wie zur Beit seiner Entstehung. Geine Stellung gum Reichsgebanten, zur staatlichen Idee Aberhaupt ist eine ganz andere geworden; es legt nicht mehr an alles und jedes fast ausschließlich den Magstab des parlamentarifden Machtintereffes, um bas Bunglein an der Wage zu bleiben, um eine eigennütige do ut des-Politit um jeden Preis treiben gu fonnen; seine Bereitwilligkeit zu positiver Mitarbeit unter rein sachlichen Befichtspunkten an ber Löfung ber großen nationalen und staatlichen Aufgaben im Reiche und in ben Einzelstaaten fteht außer Zweifel und hat sich oft genug ichon praktisch bewährt, von feinen Leistungen auf dem Gebiete der Sozialpolitit gang zu schweigen. Es verfteht fich von felber, bag mit den letten Reften des Kulturtampfes, die noch bestehen, aufgeräumt werden wird, während anderjeits die Unberührtheit und Unverletlichteit des religiöfen Lebens in der vielfältigen und reichhaltigen Alusgestaltung, wie fie bei uns besteht, und ber Beltanschauung des einzelnen, die Freiheit unseres Beiftesund gesamten Rulturlebens, auch gegenüber firchlichen Untrieben, Ginfluffen und Gingriffen, durch ein unparteiisches Walten des Staates geschütt und gewahrt werden muffen. - Die Regelung der Bolenfrage und des Berhaltniffes zu den fremdartigen Boltstörpern innerhalb des Reichsgebietes, zumal wenn dieses, wie wir ja hoffen und nach den letten Ertlarungen des Reichstanglers im Reichstage mit Bestimmtheit erwarten burfen, eine Erweiterung er-fährt, muß in einer Urt und Beife erfolgen, berzufolge ohne fleinlichen und ungerechten Drud auf abweichendes Bollstum doch bas Prinzip des autonomen deutschen Nationalstaates und feiner militärijden Sicherung die bochfte Norm bilden; die partilulariftischen Tendenzen, insofern es fich nicht um die Pflege berechtigter alteingewurzelter landichaftlicher Eigenart handelt, muffen ichweigen, und Barteivelleitäten, um parlamentarifche Befolgichaften und Erfolge zu gewinnen, burfen feine Statt mehr finden. Welchen Kurs jest auch immer uniere Polenpolitik nehmen moge, es ift für und ein Blud, daß durch die Bismardiche Ditmarkenpolitit und ihre energische Fortführung unter Bülow das Deutschtum im Often so gefördert und vermehrt worden ist, daß wir schon in Rudficht auf das hier figende deutsche Bollselement Bofen und Beftpreugen bei uns für immer festguhalten die heilige Pflicht haben, und das am Ende des Mittelalters ins Stoden geratene Werk der Rolonisation wird am Gudufer bes Baltischen Meeres poraussichtlich eine Wiederaufnahme in größtem Stile finden. - Bon einer Belampfung der Gogial. bemotratie nach ber alten Bismardichen Urt wird um fo weniger mehr die Rede fein durfen, als fie fich ja in großem Umfange willig und begeistert in die Reihen der Kämpfer um das Baterland gestellt hat und in ihrer Mehrheit (mehr als 60 Mann) die zum Kriege erforderlichen Mittel bewilligt. Die reinliche ordnung ihres Selbst dienen müssen.

Scheidung der Geifter, auf welche die Entwicklung schon längst hinarbeitete, ist ja nunmehr eingetreten. Diejenigen Elemente, benen engherzigfte Barteiboftrin und Golidarität der roten Internationale über die Not von Boll und Baterland gehen, haben fich, 20 an Zahl, vom Gros abgetrennt, und gibt es auch in biefem hinwiederum eine Bruppe von gleicher Starte, die gegen die Rriegsfredite ift, aber aus Grunden der Dissiplin die Teilnahme an der Abstimmung vernicidet, so geht doch aus diesem Zahlenverhältnis hervor, daß mehr als % der Fraktion seit zur Na-tion halten. Wenn sie durchdringen, kann die deutsche Sozialbemokratie mehr und mehr wieder bas werden, wovon fie ausgegangen ift, mas bas Ideal eines Lassalle war, und woran auch Bismard zuerit dachte,- eine im nationalen Boden wurzelnde Rlaffen. bewegung, die ihre Intereffen vornehmlich auf dem Felde der Sozial- und Wirtschaftspolitik wahrnehmen wird, die fich aber ftets deffen bewußt bleiben foll, daß fie, wenn fie auch große Maffen binter fich bat, boch nicht das ganze Bolt, sondern ans diesem nur eine einzelne Berufsgruppe in sich darstellt. Berade barin wird die entscheidende Abwandlung im Wejender Sozialdemokratie zum Ausdrud gelangen mujfen, daß sie nunmehr, wie alle die anderen Parteien der früheren Opposition, gegenüber den Wehr- und Rüftungsfragen und ben damit zusammenhängenben Finangproblemen vorurteilslofes Berftandnis und vermehrte Opferwilligkeit zeigen wird; fie wird bantit lediglich die Konsequenz aus der Haltung ziehen, die ihre Mehrheit jest im Kriege einnimmt. Und auch in anderen Barteilagern wird ohne Zweifel die Ginsicht aufgehen, daß es nicht nur genügt, eine offene Hand für die nationalen und staatlichen Bedürfnisse zu haben, sondern dag es auch darauf ankommt, die baraus entspringenden Laften in einer Beise zu verteilen, die der tatfächlich vorhandenen Steuerfraft und ben Grundfagen ber Gerechtigfeit entfpricht. Und die fo dringend munichenswerte engere Fuhlung ber Regierung mit ben großen Barteien, Die Beranziehung einflugreicher Barlamentarier zur oberften Leitung ber Staatsgeschäfte wird jett, ba die Parteien ein gang anderes Musfehen gewonnen haben, ins Wert gesett werden konnen, ohne daß daburch bem Grundlage Abbruch geschieht, ber Bismard bei seiner Reichsgründung, bei ber endgültigen Fest-legung bes Berfassungsstaates als höchtes Ibeal porschwebte, welcher der Brennpunkt feiner gesamten inneren Politik war, — der Erhaltung einer starken, selbständigen Monarchie, so daß der Monarch, nicht aber das Parlament durch das Ministerium regiert. Mögen die Parteien auch sonst ihre besonderen Intereffen und Ideale pflegen, niemals nibgen fie vergeffen — das wird eine der gefündeften und fegensreichsten Wirfungen biefer fdmeren Beit fein -, bag fie junachft Deutsche find, und daß über ihnen und ihrem Sader als das höchite Gut das Baterland fieht, bem alle gleichmäßig mit Liebe, Singebung und Unter-

## Deutschlum im Auslande

bon Professor Dr. Dietrich Schafer in Berlin-Steglig

Es gibt lein europäisches Bolt, ja überhaupt kaum eines, das einen so großen Bruchteil seiner Angehörigen außerhalb seines Staatswesens wohnen hat wie das deutsche, über ein Viertel, fast ein Drittel der ungefähr 90 Millionen, denen Deutsch die Muttersprache ist. Versiehen kann diese Tatsache nur, wer unserer Geschichte gedenkt.

Unter den germanischen Bölkern bestand wohl ein ethnographischer, nie aber ein politischer Zusammenhang. Sie vermochten das einheitliche Römische Reich gu vernichten, auch ihre eigenen staatlichen, rechtlichen, gefellichaftlichen Institutionen an feine Stelle gu feten, nicht aber ihr Bollstum. Das haben fie nur in Britannien und in einem verhältnismäßig schma-Ien Landstreifen von der Nordsee bis zu den Alben zwischen ber jepigen Sprach- und ber allen römischen Reichsgrenze zu erreichen vermocht. Diesem Gewinn steht ein gewaltiger Berluft im Often gegenüber. Rach der Bölkerwanderung laffen fich in den weiten Ebenen öftlich ber Elbe und Saale feine Bermanen niehr nachweisen und ebensowenig in Böhmen und Dlähren, in den öftlichen Alpenlandern und in Ungarn. Die fünf Stämme ber Bapern und Schwaben (Alemannen), der Sachsen und Franken und der Friesen stellen bas festländische Germanentum bar.

Sie wurden durch Karl den Großen im tarolingischen Reiche gesammelt und bildeten seit der zweiten Halfte des 9. Jahrhunderts ein besonderes Reich, in das nur die franklich-friesischen Bewohner des Landes links der Schelde, Flanderns, nicht einbezogen waren. Wegen Ende des 10. Jahrhunderts kam für diesestaatlich geeinigten Stämme der Gesantname der Deutschen auf; er hat besonderes in den Beziehungen zum Auslande die Sondernamen zurüdgebrängt.

Ihr Neich hat sich machtvoll entwidelt, ist durch Jahrhunderte die führende Macht des Albendlandes gewesen und hat insbesondere in Italien in dieser Zeit eine beherrschende Stellung innegehabt, nach Siet eine beherrschende Stellung innegehabt, nach Sien die Lande von der Elbe die zur Öder, ja darüber hinaus, unter seine Derrschaft, das döhmische Staatswesen unter seine Oberleitung gebracht. In der gleichen Zeit hat sich Deutschlands Innentultur mächtig entwieselt. Durch Rodung und Entwässerung ist umfassender Boden dem Andau gewonnen worden; die Bevölkerung hat sich start vermehrt, der neue Stand der Ministerialen sich herausgedischet. Damit ist zugleich die wirtschaftliche und die geistige Kultur außerorbentlich gehoben und in weitere Kreise getragen worden. In allen Schichten der Bevölkerung erwachte der Trieb, regte sich das Bedürfnis, die gewonnene Kraft auch in der Fremde zu betätigen.

Mittelalterliche Auswanderung. Ahnliches hat sich im 11., 12. und 13. Jahrhundert so ziemlich bei allen Bölkern Europas vollzogen; aber keins hat davon so viel Förderung ersahren wie das deutsche. Die Stellung seiner Sertscher in Italien brachte es mit sich, daß es dorthin manchen guten Mann in leitende weltliche und geistliche Stellen abgeben konnte; vor allem aber stand ihm der weniger dicht bevölkerte, in der Kultur tieser stehende Osten für den überschuß seinen Bevölkerung offen. Kein anderes abendländisches Bolk hatte ein solches Siedlungsgediet so unmittelbar vor seinen Türen. Deutsche Bauern und Bürger, Ritter und Mönche strömten hinein. Und

ihr Zuzug machte nicht Halt an den Grenzen, die das Deutsche Reich sich gestedt hatte; er ergoß sich darüber hinaus in die Königreiche Ungarn, Polen und Böhmen. Richt auf Grund irgendwelcher Gewalt sind Deutsche dorthin gesommen, sondern allein und ausschließlich auf Beranlaffung der einheimischen, angestammten Berricher und ihrer landbesigenden Großen, benen die Zuwandernden Borteile aller Urt brachten. Auch in Bohmen ist das nicht anders gewesen, obgleich sein Ronig als Reichsfürft angesehen wurde. Go hat fich der Often mit Deutschen gefüllt bis zu ben äußersten Enden der genannten Nachbarstaaten hin, ja zum Teil darüber hinaus. Das Städtewesen dieser Lande ist so gut wie ausschließlich deutichen Urfprungs. Much Stanbinaviene Städteentwidlung ist von Deutschland ber entscheidend beeinflußt worden. über die Gider hinaus breitete fich in » Gudjütlande (Schleswig) beutsche Urt auch auf bem flachen Lande aus. Bon besonderer Bedeutung wurde die Eroberung Preugens und der baltischen Brovingen burch ben Deutschen Orben bzw. durch die Schwertbriider.

Nach beiden Richtungen hin hat in den folgenden Jahrhunderten bis ins 19. hinein die Zuwanderung nie völlig aufgehört. Sie nahm ab im 14. Jahrhundert, das auch für die innerdeutsche Entwicklung die Zeit eines gewissen Stillstandes ist. Gegen Ende desselben und zu Unfang des nächsten Jahrhunderts fest in Polen und Böhmen eine starte antideutsche Strömung ein, die fich bem allgemeinen geschichtlichen Bewußtsein burch die Schlacht bei Tannenberg und die Hufsitenkriege eingeprägt hat. Sie hat im weiteren Berlaufe beutschem adligen Ginflug völlig ein Ende gemacht, deutsches Bürgertum start zurückgedrängt, die deutschen ländlichen Rolonisten an zahlreichen Stellen in die Sorigleit ber flamifchen Um-wohner hinabgedriidt. Der einheimische Aldel ift Honuptträger der Bewegung gewesen. über Ungarn gog im 16. Jahrhundert die Türlengefahr herauf. Immerhin konnten sich die Gedanten der Reformation noch weithin in jene Lande verbreiten; fie faßten überall Fuß, wo Deutsche waren.

Ihre dauernden Ergebnisse ostwärts. In Bolen ift im Busammenhang bamit bas Deutschum noch mehr jurudgebrängt worden. Die jagellonischen Berricher bes Landes beharrten beim alten Betenntnis, und die Jesuiten wurden mächtig im Königreich. So ward Polen die Hochburg des Ratholizismus im Often; beutsch mard gleichbedeutend mit evangelisch, polnisch mit tatholisch, obgleich die protestantische Lehre auch unter den polnischen Landeseinwohnern nicht fo wenig Anhänger gewonnen hatte. Doch hat das bei der schlaffen Regierungsweise nicht gehindert, daß Magnaten des Landes zur besseren Lusnutung ihres Grundbesites auch weiterhin bäuerliche Siedler ansetzen und Städte gründeten, besonders in der Zeit des Dreigigjährigen Krieges, der so manchen Deutschen antrieb, die Heimat zu verlaffen. Go find 1638 Rawitich und Bojanowo in ber jegigen Proving Bosen beutsch gegründet worden, sind auch beutsch geblieben. Die Gebiete, die durch bie erste und zweite Teilung Polens (1772 und 1793) Breußen angeschloffen wurden und noch heute preu-Bijch find, bargen daher, teils durch alte, teils durch neue Einwanderung, bei ihrem übergang unter preu-Bifche Berrichaft eine ftarte beutsche Bevölferung, ficher ein Drittel, vielleicht zwei Fünftel. Führende Städte, wie Danzig, Elbing, Thorn, waren beutsch;

fie nahmen zwar polnischen Zuzug aus ihrer landlichen Umgebung auf, vermochten ihn aber in ihrer Bürgerschaft balb einzudeutschen. Die Befiedlung des Negebruchs, die Friedrich der Große durchführte, hat das Deutschtum noch wesentlich gestärkt. Seute machen die Bolen in ber Proving Weitpreußen noch nicht ein Drittel der Bevöllerung aus (297 pro Mille), in Pofen gut drei Fünftel (607 pro Mille), in beiden Provinzen zusammen 457 pro Mille. Bum gegenwärtigen Westpreußen gehören auch Landstriche, bie nie polnisch waren, die Rreise Marienwerder und Allenstein, mahrend anderseits die Bolen von 1466-1772 fich das Ermeland angeeignet haben, das urpreußisches Land ist und jest einen Teil ber Proving Oftpreußen bildet, die Kreise Braunsberg, Beilsberg, Roffel und Allenstein. Zieht man diese Gebiete mit in Betracht, so wird das Berhaltnis für die Bolen noch ungunftiger. Bon den vier Regierungsbezirken, die man als ehemals polnisches, burch die Teilungen gewonnenes Land aufzufaffen pflegt, Bofen, Bromberg, Marienwerder, Danzig, hat nur der von Posen eine

Mehrheit polnischer Bevöllerung. Deutsche im nichtpreußischen Bolen. frühere Einwanderung naturgemäß nicht an ber Linie Halt gemacht hat, die seit 1815 Grenze ist (früher nie war), fo hat fich aus jener Zeit ber auch öftlich biefer Linie auf dem Boden bes alten polnischen Reiches deutsche Bevölkerung erhalten, besonders im fogenannten Bartum Bolen (Kongrespolen) und in Galizien. Im Zartum (Königreich Polen 1815—31) ist deren Zahl erheblich vermehrt worden durch die Berlegung der Betriebe ichlesischer, sächsischer, beutschböhnischer Fabritanten über die Grenze, als Rug. land im Jahre 1817 hindernde Bollichranken errichtete; die Industrie ber deutschen Grenzlande hatte fich besonders durch die Leichtigfeit der Ausfuhr nach Polen entwidelt. Seitdem ift Lodz im Gouvernement Betritau aus einer Ortichaft mit 800 Einwohnern eine Stadt von rund 400 000 geworben, und in seiner Nachbarschaft haben sich weitere Industrieorte entwidelt, beren Bevöllerung ftart mit Deutschen durchset ift. In Lodz selbst beträgt ihre Zahl 100000 ober mehr, und beutsches Leben hat dort, seitbem Bolen in unserer Sand ist, nach allen Richtungen bin einen neuen Aufschwung genommen. Bei der ersten und einzigen ruffischen Nationalitätenzählung im Jahre 1897 wurden im Zartum Polen (es führt auch den Namen Beichselgebiet, auch Generalgouvernement Warichau) 408 400 Deutsche ge-gahlt, von benen ein startes Biertel in Städten, Die übrigen auf bem Lande wohnten. Die Bevölkerung bes ganzen Bartums ift von da bis 1912 von 9402000 auf 12776 000, also um 36 vom Sunbert, gestiegen; da die Deutschen sicher keine geringere Bermehrungszisser haben als die übrigen Bevölkerungsteile, so beläuft sich ihre Zahl heute gewiß auf mehr als 1/2 Million, wahrscheinlich näher an 600000 als an 500 000. Deutsche Zuwanderung in diese Gebiete hat allerdings fast ganz aufgehört. Die deutsche Bevöl-terung des flachen Landes stammt ganz überwiegend aus der früheren Zeit. Sie ift besonders ftart in den Gebieten, die von 1795 (bgw. 1793) bis 1807 gu Breußen gehörten, dem Nordwesten, Norden und Nordosten des Landes, im Südosten sehr schwach.

Auch in Galizien stammen die vorhandenen Deutschen, hier fast ausschließlich Landbevölkerung, zumeist aus der alten polnischen Zeit oder aus den ersten Jahrzehnten der österreichischen Besitzergrei-

fung. Die Jählungen ergeben eine rasche Abnahme, besonders die lette: 227158 im Jahre 1890, 211752 bei der Jählung von 1900, bei der von 1910 nur noch 90110 — 11,2 pro Mille der Gesamtbevölkerung. 1880 waren es noch 54,6 pro Mille. Ein wesentlicher, ja wohl der Hauptgrund der Verminderung liegt in der Tatsache, daß zahlreiche Juden, die sich früher als Deutsche in die Listen eintragen ließen, jest Bolen oder Jiraeliten geworden sind. Einen wesentlichen Teil der Deutschspezählten und Deutschgezählten machen die Jiraeliten noch heute in der Butowina aus, wosich 1910 als deutsch 168850 Bewohner eintragen ließen, nicht weniger als 211,3 pro Mille, hier überwiegend Städtebevölkerung.

Ofterreich-Ungarn feit 1867. Böhmen, Mähren und Ofterreichisch-Schlefien gehörten mit Ober- und Niederösterreich und den öfterreichischen Alpenlanbern bis 1866 jum Deutschen Bunde. Seitdem find fie Ausland. Durch den - Ausgleich a von 1867 murben fie mit Dalmatien, Galigien und der Butowina gur biesseitigen, gisleithanischen Reichshälfte (ben Reichsratsländern) der öfterreichisch=ungarischen Doppelmonarchie zusammengefaßt. Durch diefe Umwälzung murbe die Lage der dortigen Deutschen gang erheblich erschwert. Sie waren Begründer und bis bahin Trager ber Monarchie und Dynastie gewesen und hatten demnach eine leitende Stellung eingenonimen. Noch nach den Wirrniffen des Jahres 1848 war versucht worden, den gesamten habsburgischen Staat von Wien aus zentralistisch und beutsch zu regieren. Jest fahen fie fich von den Landsleuten im Reiche politisch völlig gelöst; fie mußten versuchen, die überlieferte Stellung aus eigener Rraft zu behaupten.

Die Alpenländer. Faßt man allein den ziffernmäßigen Bestand ins Muge, fo möchte man fagen, bas fei nicht so schlecht gelungen. Bien hat seinen Charafter als deutsche Stadt, wenn auch unter Schwierigfeiten, behauptet, hat vermocht, den weitaus grögeren Teil fremben Buzugs aufzusaugen. Die zufanimenhängenden Sprachgrenzen haben fich taum verschoben; wo es in den Alpenlandern geschehen ift, war es mehr zugunften ber Deutschen. Berlufte find allerdings, wie in den Gudetenlandern, in den Erklaven zu verzeichnen, die außerhalb des geschloffenen bentiden Sprachgebietes liegen, bejonders gegenüber ben Clowenen. Wenn heute nur zwei, und zwar fleine Kronländer, Salzburg und Borarlberg, völlig frei find von geschlossener fremder Bevölkerung, fo war bas auch icon früher fo. Ober- und Riederöfterreich hatten an ihren Grenzen von jeher einige tichechiiche Gemeinden. Steiermart gablie:

```
Deutsche
                                      Slowenen
                                388 419 = 32,74 v. S.
    1880: 794 841 = 67,00 p. S.
    1890: 847 923 = 67,80 . .
                                400480 = 32,10 = 5
    1900: 902343 = 68,71 = =
                                409 331 = 31,18 . .
    1910: 983 252 = 70,50 = •
                                409 684 = 29,40 = =
Rärnten:
              Deutsche
                                      Clowenen
                                102 252 = 29,72 v. H.
    1880: 241 585 = 70,22 v. S.
    1890: 254632 = 71,50 = 3
                                 101 030 = 28,40 = =
    1900: 269 960 = 74,82 = =
                                  90495 = 25,10 = =
    1910: 304 287 = 88,60 = =
                                 82,212 = 21,20 = =
bagegen Krain:
              Deutiche
                                      Clowenen
    1880: 29 392 = 6,15 p. S.
                                 447610 = 93,73 v. S.
    1890:
          28 033 = 5,70 = 4
                                 466 269 = 94,00 = 4
```

1910: 27915 = 5,40 . . 490978 = 94,40 . . Die von Slowenen und Kroaten umgebene beutsche Sprachinsel der Gottsche geht langsam zurück.

475 302 = 94,24 . .

1900: 28177 = 5,59 \* \*

3m Rüftenland (Trieft, Gorg und Grabista, Jitrien) machten bie Deutschen 1880: 2,06 v. S. aus, 1890: 2,30 v. H., 1900: 2,73 v. H., 1910: 3,25 v.H., im letigenannten Jahre insgesamt 29090. Italiener gab es dort 356 500 (39,89 v. S.), Slowenen und Serbotroaten 437 550 (48,95 v. S.). Die deutsche Bevölkerung ift fo gut wie ausschließlich ftabtisch; in Trieft allein fanden fich 11860 Deutsche.

Die Bahlen für Tirol find auch für bas Deutsch-

tum günstig. Es fanden sich:

| Deutsche                    | Italiener unb Romanen |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1880: 533 259 = 59,48 v. S. | 362402 = 40,39 v. H.  |
| 1890: 542 652 = 59,90 = =   | 362416 = 40,00        |
| 1900: 573 156 = 60,36 = =   | 373 905 = 39,37       |
| 1910: 651 858 == 62,10 = =  | 385 700 = 37,30       |

Die Fortschritte bes Deutschtums beruhen bier nicht etwa auf einer Eindeutschung ber Romanen (Gröbner und Enneberger), sondern auf günstiger Entwicklung gegenüber den Italienern; jene haben sich in ihrer Sonderart behauptet, sind übrigens politijd beutsch gefinnt. Gin Teil bes beutschen Fortschrittes ist wohl auf die Verstärlung der Garnisonen in Güdtirol zu schreiben.

Die Subetenlander. Gegenüber den Ländern ber Bengelstrone, Böhmen, Mähren, Schlefien, haben fich die Berhältniffe in gang anderer Beife verschoben

als gegenüber Bolen.

Den empfindlichsten Berluft an Land und Boll hat Bolens Reich im Mittelalter nicht durch Deutschland, sondern durch Böhmen ohne jede deutsche Mitwirfung erlitten. Schlefien ift durch feine Sonderherzoge polnischer Hertunft, die Biaften, zu Böhmen hinübergeführt worden; 1335 hat Kasimir der Große biefe wertvollste Provinz seines ganzen Reiches an ben Bohmentonig Johann von Luxemburg abgetre-ten. Damals mar Schlefien unter feinen angeftammten polnischen Herren durch deutsche Zuwanderung icon zum größeren Teile germanisiert; fein Stabte-wefen war gang beutsch. Die gleiche Entwidlung hatte wohl in Bohmen und Dahren Blat gegriffen, ware nicht die Suffitenbewegung hemmend dazwischen getreten. Gie hat bem Deutschtum im Innern ber beiden Länder ein fast vollständiges Ende bereitet; die Gebirgsränder, die von Deutschen ganz besetzt und von ihnen erst dem Unbau gewonnen waren, sind beutsch geblieben. Die Schlacht am Beißen Berge hat zu einer Gegen-

ftromung geführt. Raifer Ferdinand II. tampfte gugleich gegen bas bohmifche Staaterecht und die atatholische Haltung der Bevölkerung. Retatholisierung und Germanisierung waren die Mittel, mit denen das Biel erstrebt wurde. So find Bohmen und Mahren burch mehr als 200 Jahre burchaus deutsch regiert worden. Das Tichechische verschwand aus der Berwaltung und aus jedem höheren Zweige staatlichen und fulturellen Lebens. Erft gegen die Mitte des 19. Sahrhunderts begann eine Neubelebung, die rasch so starte Kraft gewonnen hat, daß sie das Deutschium erheblich schmälern konnte. Abermals ward es aus dem innern Böhmen verbrängt; nur Prag behaup-tet mubfam einen Reft deutschen Befens. In Bilien haben die Tichechen die Oberhand gewonnen; Budweis brobt ihnen zu erliegen; die mabrische Hauptftadt Brunn fieht fich gefährdet. Die deutschen Sprachinfeln auf ber bohmifch-mahrischen Grenze, die um Iglau im Süden und das Schönhengstler Land im Faßt man die drei Sul Beorden, käupfen hart um ihren Bestand. Nur wo bas Deutschum geschlossen im Norden an Schlessen. ergibt sich folgendes Bild:

bie Lausit und Sachsen, im Besten an Bagern, im Suben an Ober- und Riederofterreich fich anlehnen tann, steht es in der Hauptsache unerschüttert. Es verteibigt seine Stellung mit einer Bahigfeit und Entschlossenheit, die im Reiche nicht immer genügend ge-

mürdigt werden

Die beutsche Bevölkerung Bohmens und Mährens verfügt über ein entwideltes Städtewesen und eine blühende Industrie, mahrend das tichechische Innere bes Landes seine Stärle in der Landwirtschaft hat. Seine fleinbäuerliche Bevöllerung, bie jum großen Teil nur Lohnarbeit, keinen Eigenbesit kennt, hat einen überschuß an Arbeitstraft, ber naturgemäß in die städtisch-industriellen Bezirte, fehr ftart auch nach Wien abströmt. Er geht dort immer noch zum großen Teil im Deutschtum unter, bildet aber, da es den Tichechen gelungen ift, nationales Bewußtsein auch in biefen Kreisen zu erweden, vielfach bedenkliche Minderheiten. Da in Böhnen, Mähren und Ofterreichisch-Schlesien von den Gemeinden verlangt merben fann, bag Schulen errichtet werben, wenn 40 Rinder einer Sprache vorhanden find, so ist die Möglichkeit starker Durchsetzung der deutschen Landesteile mit tichechischer, im Berzogtum Teichen auch mit polnischer Bevölkerung in bedrohlichem Grade gegeben. Die Deutschen vermögen aus diefer Lage nicht den gleichen Borteil zu ziehen, teils weil für sie weniger Unreig vorliegt, fich in fremdem Sprachgebiet niederzulaffen, teils weil die Behörden bei der Entwicklung, bie seit einem Menschenalter im öfterreichischen Staatswesen Plat gegriffen bat, nur zu häufig gegen fie Partei ergreifen und ihren berechtigten Unsprüchen unter allen möglichen Ausflüchten und Bormanden entgegentreten. Sind boch die Beamten gang überwiegend, in den Provinzialverwaltungen fo gut wie ausichlieglich, Nichtbeutiche.

Tropbem ift die Entwidlung, ziffernmäßig be-trachtet, nicht durchaus ungunftig. Es gab in Böhmen:

```
Deutide
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Ligeden
1880: 2054174 = 37,17 v. S. 3470252 = 62,79 v. S.
1890: 2159011 = 37,20 = =
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3644 188 = 62,80 = =
1900: 2837018 = 87,26 . .
                                                                                                                                                                                                                                                                                                      3930093 = 62.68 =
1910: 2467724 = 86.76 = 4241.918 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 63.19 = 6
```

Erft mit dem Beginn bes neuen Jahrhunderts fest ein Burudweichen ein, eine Erscheinung, die mit den inneren Wandlungen des Kaiserstaates gerade in den letten Jahren zusammenhängt.

In beni schwierigeren Mahren gehen bie Dinge allerdings weniger gut. Es gab bort:

|       | Deutsche              | Tichechen              |  |  |
|-------|-----------------------|------------------------|--|--|
| 1880: | 628 907 = 29,38 v. S. | 1507 328 = 70,41 p. S. |  |  |
| 1890: | 664 168 = 29,40 = =   | 1590513 = 70,30 = =    |  |  |
| 1900: | 675492 = 27,90 = =    | 1727270 = 71,36 = =    |  |  |
| 1910: | 719455 = 27.62 * *    | 1868 971 = 71.75 * -   |  |  |

Und noch weniger in Schlesien, wo die Tschechen nur im westlichen Teil, in den Berzogtumern Troppau und Jagerndorf, im Often, im Bergogtum Tefchen, die Polen in Frage kommen. Man zählte dort:

|             | 1880                   | 1890                  | 1900                   | 1910                   |
|-------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Deutsche    | 269 338                | 281 555               | 296 571<br>44.69 p. S. | 325 523<br>43.90 p. 5. |
| Tichechen . | 126 385                | 47,80 v. S.<br>129814 | . 146 265              | 180 348                |
| O) - f      | 22,95 v. H.<br>154 887 | 22,00 v. S.<br>178114 | 22,04 D. S.<br>220472  | 24,83 v. S.<br>235 224 |
| Polen       | 28,13 v. H.            | 30,20 უ. წ.           | 33,21 v. H.            | 31,73 ນ. ຜູ້.          |

Faßt man die brei Gubetenländer zusammen, fo

|            |     | 1880        | 1890        | 1900        | 1910        |
|------------|-----|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Deutsche . | 1   | 2952419     | 3 104 734   | 3 309 076   | 3512702     |
|            | . 1 | 35,92 v. Q. | 35,92 v. S. | 35,46 v. S. | 34,87 D. S. |
| Lichechen  | . 1 | 5 103 965   | 5 364 515   | 5 803 628   | 6291237     |
|            | • 1 | 62,10 v. S. | 61,96 v. H. | 62,18 0. 5. | 62,46 v     |
| Polen      | - 1 | 159 273     | 183 651     | 220472      | 265 224     |
|            | • 1 | 1,94 0. 5.  | 2,12 0. 0.  | 2,36 v. Ď.  | 2,63 p. H.  |

überblidt man die Gesamtlage der Deutfchen in Diterreich, fo ift gunachit festzustellen, bag fie auch ber Bahl nach immer noch ben ansehnlichften Teil der Bevölferung bilben. Bon 28571934 Bewohnern, die der Kaiserstaat 1910 gahlte, maren 9950270 Deutsche, 35,58 v. D., mehr als ein Drittel ber Gesamtheit. Die nächststärtste Nationalität, die der Tichechen, machte nur 28,02 v. H. aus. Ahnliches ergibt fich, wenn man die gesamte Ofterreichisch - Ungarifche Monarchie in die Berechnung einzieht. Gie zählte 12 000 250 Deutsche unter 51 390 223 Bewohnern, 23,95 v. H. Dazu kommen der weit größere Bohlftand, die überlegene Steuerfraft; die Deutschen zahlen auf den Kopf der Bevölkerung rund dreimal soviel als die Polen. In Zisleithanien bringen fie beträchtlich mehr als bie Balfte ber Steuern auf, in Bohmen 64 v. S. Gleichwohl find fie im letten Wenschenalter in der Berwaltung immer weiter zurückgebrängt worden. Die Regierung ist abhängig von den Parteien des Reichsrats, wird oft aus ihnen gebilbet, muß Angehörige berfelben in fich aufneh-men. Die Deutschen aber haben in Diefer parlamentarischen Körperschaft nicht die Mehrheit, auch nicht, wenn fie alle zusammenstehen, was leider felten, taum je der Fall gewesen ist. So werden die Deutschen aus den Beamtenftellen, ihre Sprache aus dem Bereich der inneren Bermaltung verdrängt, am ichlimmiten in Böhmen und Mahren. Es ift zur Regel geworden, daß die Regierung sich die Buftimnung zu unerläglichen Regierungsmaßnahmen burch nationale Bugeständnisse ertauft. Besonders befinden fich die Bolen in der giinstigen Lage, zwischen Deutschen und Tichechen-Slowenen-Italienern das Zünglein an der Wage zu bilden, und wissen das auszunugen. Für Galigien wird über ein Drittel ber Reichseinfunfte verwendet, mabrend es nicht ein Zehntel beifteuert; auch in Böhmen ift ber Staatsaufwand für bie Tichechen bedeutend höher als für die Deutschen, obgleich diese doppelt so viel aufbringen als jene.

Der Krieg hat diese Lage den Deutschen zu klarem und ftartem Bewußtfein gebracht. Ihre Leute bilben den Kern des Heeres, find seine brauchbarsten und vor allem feine zuverläffigften Ungehörigen. Unter allen anderen Nationalitäten der diesfeitigen Reichshalfteift Pflichtvergessenheit schlimmster Urt in Erscheinung getreten, zum Teil in erschredender Ausdehnung. Die vielfach angefochtene einheitliche Beeressprache hat fich als ganz unentbehrlich, als unerläßliche Borausfehung der Leiftungefähigkeit der Urmee erwiesen. Es muß erwartet werden, daß auch in Ungarn nicht mehr versucht wird, an ihr zu rütteln, wenn doch, daß solchen Berfuchen mit entichiedener Ablehnung begegnet wird. Lluch als innere Reichssprache muß das Deutsche wieder zu größerer Weltung gelangen, als ihm in den lete ten Jahrzehnten zugestanden murde; eine rüdläufige Bewegung zu feinen Gunften muß Blat greifen. Das find Macht- und Dafeinsfragen für den Raiferstaat, die vor allen anderen eine befriedigende Beantwortung fordern. Das Deutsche Reich ist sowohl in öfterreichischem wie in eigenem Interesse nicht nur berechtigt, sondern geradezu verbstäcktet, mit weniger ängstlicher Zurüchaltung als bisher darauf zu dringen, daß das erreicht wird. Es hängt daran der Bestand beider so eng miteinander verbundenen und so sehr auseinander angewiesen Staaten.

Ungarn. Im Webiet ber Stephanstrone ift deutiche Zuwanderung noch älter als in Polen. Schon zur Beit der Christianisierung Ungarns, um die Wende des 10. und 11. Jahrhunderts, find hospites, Deutsche, herbeigeholt worden. Noch vor der Mitte bes 12. Jahrhunderts wurden sie im äußersten Güdosten bes Landes, im Gebiet des Altfluffes, auf Ronigsboden angesiedelt. Bu Unfang des 13. Jahrhunderts übernahm der neugegrundete Deutsche Orden im Burgenlande um Kronftadt die Dedung ber Bugunge jum Reiche gegen die heidnischen Rumanen. Erhat fich von bort nach Preußen gewandt. Reben Rodung und Anbau haben die ungariichen Ronige Berteidigung bes Landes und Waffendienst für sich im Auge gehabt beim Herbeirufen der Fremden. Auch in Ungarn find die Deutschen die Städtegrunder gewesen; ihnen verdankt der oberungarische Bergbau sein Entstehen und feine Blüte. Bon Riederofterreich und Steiermart her verbreitete fich im Odenburger, Wichelburger und Eisenburger Romitat geichloffene deutsche Bevollerung, die erft in den letten Jahrzehnten angefangen

hat, sich stark mit Magyaren zu durchsetzen. So war Ungarn, als es 1526 in Ferdinand L einen Habsburger zum König erhielt, gerade in den Teilen, in benen ber neue Berr ju wirflicher Un-erlennung gelangte, ein fehr ftarl mit Deutschen befestes Land. Entiprechend hat auch die Reformation dorthin ihre Wirkung geäußert; Ungarn zählt heute fast siebenmal soviel Evangelische als die biesseitige Reichshälfte, fast 4 Millionen; fie wohnen gang überwiegend in denjenigen Landesteilen, die ichon im Mittelalter beutsche Bevölkerung aufnahmen. 2118 nach bem zweiten vergeblichen Angriffe ber Türken auf Wien (1683) Ofen zurückgewonnen und die Feinde bann gang aus dem Lande hinausgetrieben wurden, begann, durch Karl VI., Maria Therefia, Jojeph II. stark gefördert, eine neue deutsche Zuwanderung. Es füllten sich die den Türlen abgenommenen, zum großen Teil öde liegenden Landstriche Südungarns mit Siedlern gumeist aus den vorberöfterreichischen Gauen Schwabens. Es verstand sich von selbit, daß nur Katholiken zugelassen wurden. So erklärt sich die heutige Berteilung der Deutschen im Lande.

Ungarn zählte 1910 unter 20886487 Bewohnern 2037 435 Deutsche, also 9,8 v. S. Etwas gunftiger ftellt fich das Berhaltnis, wenn man Rroatien, wo 134078 Deutsche wohnen, ausscheibet. Es find dann unter den 18264 533 Bewohnern des eigentlichen Ungarne 1 903 357 Deutsche, = 10,4 b. S. Sie machten 1868: 13,3, 1890: 13,1 1900: 11,8 v. H. aus. Daß die letten Bablungen zugunften des Magnarentums ftart zurechigestutt find, ift offentundig (vgl. Lut Rorodi in Deutsche Erde., XIII, 202ff.). Die Deutschen sigen am dichtesten in Westungarn in den genannten drei Befpanschaften (in der Odenburger und Wieselburger bilden fie die Dehrheit), bann im Banat, wo fie mit Gerben und Rumanen gemischt wobnen, und in der Batichla, dem füdlichiten Teil bes Landes zwischen Donau und Theiß. In Temesvar und Berichet ift die großere Balfte ber Bevollerung deutsch. In Siebenburgen wohnen ungefahr in der Mitte des Landes um Hermannstadt, Schäßburg und Mediafch, bann im Gudoften im Burgenlande um

Kronstadt, im Norbosten um Bistrip im Nösnerlande bie maßgebenden Persönlichleiten. Was das Land insgesamt 256854 » Sachsen«, 9,8 v. S. ber Bevölterung des Landes; in ber Bipe bilden die Deutschen auch ein Biertel der Bevölkerung, auch in der Preßburger Gespanschaft noch mehr als ein Fünftel, in der Stadt Pregburg mehr als die Hälfte. Die Reichshauptstadt gahlt unter 880371 Bewohnern 125706 Deutsche, 14,8 v. S. Der Stand hat fich gegenüber ber Bahlung von 1900 fogar um 0,2 v. B. verbeffert. Die Deutichen vermehrten fich in den 10 Jahren um 12,1 v. b.; eine günstigere Zisser (16,7) hatten nur die Rumänen; der Candesdurchschnitt war 9 v. H.

Tropdem tann man die Lage des Deutschtums in Ungarn nicht als günstig bezeichnen. Es bilbet auch hier in Stadt und Land ein vorgeschrittenes, allen anderen Bevöllerungsteilen fulturell überlegenes Element, ift aber auf Schritt und Tritt behindert, fich geistig auszuleben, insbesondere in Schule, Presse und Bühne. Allein die Siebenbürger Sachsen haben noch ein deutsches Schulmesen, das fie aus ihren Witteln erhalten dürfen bei gleichzeitiger voller Beitrage. pflicht zu den Landesichullasten, und bas unter itrengfter magyarischer Aufficht fteht, ben Unforderungen an magharische Sprachbildung in vollem Umfange genügen muß. Das Nationalitätengefes von 1868, bas im Unichluß an den Ausgleich jeder der zahlreichen Nationalitäten Ungarns nationale Erziehung zu-sicherte, ist so gut wie vollständig auf dem Papier geblieben. Dazu wird ben Rationalitäten, und besonbers den Deutschen, der Weg in die Landesvertretung mit allen erdenklichen Mitteln erschwert; von Deutichen find nur Siebenbürger Sachjen Mitglieder, weil fie fich zur Regierungspartei halten. Man schreckte vor Prozessen, Berurteilungen, Gefängnisstrafen nicht zurud, Außerungen zu unterdruden, die als felbftverftändliches Recht bes Staatsburgers gelten follten. Dem Auslande und wieder insbesondere den Reichsbeutschen weiß ber Magyar mit verbluffenber Unverfrorenheit weiß zu machen, daß alles in bester Ordnung sei und jeder zu seinem Rechte tomme. Da insbesondere im Deutschen Reiche grobe Untenntnis über diefe Berhaltniffe weit verbreitet ift, haben diefe Bemühungen nur zu oft Erfolg. Ob der Krieg und die enge Berbindung zwischen den beiden aufeinander angewiesenen Böllern, die er geschaffen hat, zu einer Anderung führen wird, läßt fich nicht übersehen. Jebenfalls sollten die Magyaren zu der Ginsicht tom-men und fie zur Richtichnur ihres Berhaltens machen, daß noch fein ungarländischer Deutscher jemals daran gedacht hat ober denlen wird, bem ungarifchen Staats. wefen Schwierigleiten zu machen.

Seitbem Bosnien unter öfterreichifch-ungarifcher Berwaltung steht, haben sich auch dort durch Ginwanderung deutsche Bauerngemeinden gebildet, die mehrere taufend Ungehörige zählen, abnlich in Rumanien in der Dobrudicha. In den Städten diefes Königreichs gibt es nicht wenige deutsche Handelsbeflijfene und Bewerbtreibende, befonders in Bularejt und Constanza.

Rufland. Im weiten ruffischen Reiche wohnen Deutsche so ziemlich an allen Eden und Enden. Die baltifchen Lande, die beutschen Oftseeprovingene, find zur Orbenszeit Teile bes Deutschen Reiches gewesen. Den Stempel, den ihnen bamals Ritter und Bürger aufdrückten, haben sie bewahrt bis auf den beutigen Tag. Die Städte haben noch heute ein deutsches Beprage, und auf dem Lande sind der deutsche Gutsbesiger und berevangelische Pfarrer beuticher Bilbung

an überlieferungen fruberer Rultur birgt, ift beutsch, und die geistige Berbindung zwischen der Kolonie und dem Mutterlande ist stets eine innige gewesen und bis auf den heutigen Tag geblieben. Die Beherrschung des Landes durch Schweden, Polen, Dänen, die nach dem Untergange bes Ordens um die Mitte des 16. Jahrhunderts Bla**p griff, hat da**ran nichts geändert, und auch das ruffische Regiment, in Livland und Estland feit Beter bem Großen (1710 bzw. 1721), in Rurland erft feit Ratharina II. (1795), hat fich lange ftorenden Eingreifens in die Landesverhaltniffe enthalten. Erst gegen Ende bes vorigen Jahrhunderts ist darin eine Underung eingetreten. Un die Stelle der früheren Selbstverwaltung ift in allen leitenden Stellen der russische Beamte gesetzt, die russische Sprache ist aufgezwungen, der Unterricht ruffisiert worden von ber Bollsichule bis hinauf zur Landesuniversität Dorpat. Rur zeitweise hat man im Mittelschulwesen wieder Erleichterungen gewährt. Doch hat bas alles bas Deutschtum der Lande nicht entwurzeln tonnen; feine Beistesbildung ift die alte geblieben.

Die Bahl ber Deutschen im Baltenlande ist verhältnismäßig gering. Nach der Nationalitätenzählung von 1897, die, wie erwähnt, die einzige ist, die Rußland vorgenommen hat, gab es in Kurland ihrer 51 000 unter 674 000 Bewohnern (7,6 v. H.), in Livland 98 000 unter 1299 400 (ebenfalls 7,6 v. H.), in Eitland aber nur 16 000 unter 412 700 (3,0 v. H.). Bon den insgesamt 165 600 Deutschen wohnten nicht weniger als 132 200 in den Städten. In den Jahren 1897—1912 hat sich bie Bevöllerung der drei Provinzen von 2366 100 auf 2718200 gehoben, also um nahezu 15 v. H.; danach tann man annehmen, daß fie jest ungefähr 190 000 Deutsche zu ihren Bewohnern zählen. Die Kriegs. ereignisse haben Kurland in unsere Sand gebracht; gelingt es nicht, auch Livland und Sitland zu gewinnen, so ist ihr Deutschtum sicher für alle Zeiten vernichtet, der Baum unserer Rultur um einen lebensträftigen, früchtereichen Zweig armer geworden. Das gleiche gilt von Kurland, wenn es, mas Gott verhüte, den Ruffen wieder ausgeliefert werden follte.

Und nicht anders steht es mit dem Deutschtum, fo weit es sich sonst über Rugland ausgebreitet hat.

Um Ausgange des Mittelalters (die Eroberung Ronftantinopels durch die Türken hat hier Bedeutung gewonnen) haben ruffische Herrscher angefangen, Abendlander in ihr Reich zu berufen. Beter ber Große hat den überlieferten Brauch nach allen Richtungen hin ausgedehnt, Gewerbe und Handel, alle städtischen Betriebe auf diese Weise zu heben und zu beleben verfucht. Das ift fo geblieben bis in unsere Beit; was die Herricher begonnen hatten, haben Besitzende aller Art fortgesett; mancher Besteuropäer ist auch um des Fortsommens willen aus eigenem Antriebe in das Zarenreich gezogen. Noch unter Nikolaus I. waren dort einzelne Berufe, der größeren Zuverläffigleit megen, den Deutschen vorbehalten.

Katharina II., selbst Deutsche, hat zuerst neben den burgerlichen Ginwanderern, die dem ruffifchen Städtemefen vorwärts halfen, bäuerliche herbeigerufen, ichon bald nach Beginn ihrer Regierung (1762). Die ersten murden an der mittleren Wolga in den füdlichen Teilen ber Vouvernements Saratow und Samara angesiedelt. Als den Türken die Tatarenlande am Schwarzen Meer abgenommen waren, wurden auch dorthin deutsche Kolonisten gerufen, in das Küstengebiet am Nordwestufer des Afomichen Miceres, in die Rrim und

bie Umgegend von Obeffg. Alexander I. gewann 1812 Bekarabien; feitdem find bort beutiche Rolonien gegründet worden. Die polnischen Aufstände der Jahre 1830/31 und 1862/63 haben dann Anlaß gegeben, beutiche Siedler nach Bolbynien zu ziehen. Polnifcher Büterbesit murbe bort frei; aus Kongrekbolen find eine Ungabl beutider Bauern binübergemanbert. Bon ben ursprünglichen beutiden Unfiedlungen aus find meitere gegründet worden, wie die ruffilche Berrichaft fich ausbreitete, diesfeits und jenfeits des Raulafus und neuerdings bis nach Sibirien und Turteitan binein. Mus fich felbst beraus bat fich die Bollszahl außerorbentlich gehoben. Das wirtschaftliche Webeiben mar lange Beit febr erfreulich; die Roloniftendörfer ragten boch empor aus ihrer Umgebung. Das ift auch nicht anders geworben, als die ursprünglich gewährten Freiheiten eine nach ber anderen wegfielen, fie Ende ber 70er Jahre des vorigen Jahrhunderts auch zur Ableiftung ber Wehrpflicht berangezogen murben. Sie haben, neuerdinge vielleicht mit klusnahme ber Bolga-Rolonien, ftets Muftersiedlungen im Reiche bargestellt, find aber baburch auch in gesteigertem Make Gegenstand bes Reides geworden, als der Mationalismus im ruffifchen Bolle mehr und mehr gur Berrichaft tam. Im gegenwärtigen Kriege ift bann ber Grundfat: >Bir tampfen nicht gegen Deutschland, fondern gegen bas Deutschtume an ihnen gur Durchführung gelommen. Man hat begonnen, fie von Saus und Sof ju vertreiben, indem man fie unter Festfegung turger Friften zum Bertauf ihres Befiges zwang und fie in ben fernen Diten trieb, mahrend ihre Behrfabigen für das Reich und den Zaren ihr Blut verspritten.

Die Rahlung von 1897 ergab für bas Ruffifche Reich 1790 000 Deutsche. Un der Wolga wohnten von ihnen 391 000, in Sübrufland 409 000, in Bolhmien 172000. Da die Gesamtzahl der Bevöllerung feitdem um ein startes Drittel gestiegen ist und die deutichen bauerlichen Siedlungen Ruglands fich einer gang ungewöhnlich hohen Geburtenziffer (bis zu 72 vont Taufend) erfreuen, ift ficher, ban bie Rabl ber Deutschen im Zarenreiche jest nicht allzuweit hinter 21/2 Dillionen zurüdbleibt. Rechnet man einige 700 000 für Kongregpolen und die Oftseeprovingen ab, so bleiben immer noch 1½—13/4 Million im übrigen Reiche, darunter weit über eine Million, wohl fast 11/2 Million, Bauern. Sie haben in Rufland feine Rufunft mehr. Db der Rrieg ihnen neue Beimftätten unter deutscher Herrschaft bringen wird? Es murbe nicht nur ihnen, es murde uns allen zugute fommen.

Dftliches Deutschtum in feiner Gefamtheit. Beithin nach Diten haben sich Deutsche in vergangenen Jahrhunderten ausgebreitet, nur gang vereinzelt durch Rrieg, weit überwiegend in friedlicher Urbeit. Gie haben ihre Urt in der fremden Umgebung in rühmlichster Beise bewahrt, obgleich mancher Sturm über sie bahingebraust ist, sie manches Widrige erfahren haben. Im letten Wenschenalter, seitdem ein festge-fügtes Deutsches Reich erstand und überall in Europa nationaliftische Strömungen fich regten, find fie für ihre Umgebung mehr als früher Gegenstand der Albneigung, bes Neides, bes Saffes geworben. tulturelle überlegenheit murde verdachtigt als dienitbar bem neuen, ftarten Reiche. Die im gangen langen Lauf der Jahrhunderte haben Deutsche der östlichen Lande fich aufgelehnt gegen ihre Berricher, weder gegen ben Zaren noch gegen die Könige von Polen, Ungarn oder Böhmen. Gie find ihnen vielfach zuverläffige

Rukland treueste und brauchbarfte Diener des Selbitherrichers in Rrieg und Frieden. Ihre Unbanglichleit an beutiche Sprache und Rultur hat in ben die Staaten trennenden Fragen nie landesfeindliche Färbung angenommen; fie haben stets Treue gehalten, bem fie Treue gesobt hatten, wie einst die Germanen in römiichen Diensten. Es bat ihnen nicht helfen mogen. Dan wird feben muffen, ob es andere Mittel und Bege gibt. ihnen friedliche Betätigung gu fichern.

Dentiche weftwarts und im übrigen Guropa. Wesentlich anders als oftwärts haben sich die deutschen Beziehungen gum Beften gestaltet. Sier besteht bie Spracharenze feit anderthalb Jahrtaufenden, vielleicht noch langer, jo gut wie unberrudt. Es baben fich aber Bollsteile politisch losgelöst. Im Gebiet der Rhein-mündungen, der Maas und Schelde sind Franken, Friesen und Sachien ju Riederlandern geworben, gehören anderen Staaten an und haben niederdeutsche Mundart zu einer anerlannten, selbständigen Schriftiprache entwidelt. Un ben Quellen und bem Oberlaufe bes Rluffes haben fich die Gidgenoffen vom Reiche gelöft und im Unichluß an die Ummalzungen. die der frangofischen Revolution folgten, fich mit Richtbeutschen zu einem neuen Staatswesen verbunden. Sie haben die alte Sprache bemahrt, find, wie es bas vielangefochtene Wort bes Berner Brofeffore Better richtig ausbrückte, eine geistige Proving von Deutschland geblieben, bolitifch ibm aber gang fremd geworben. Chenfo ift es mitten zwischen beiben Reubildungen im Großberzogtum Luxemburg, das durch eine eigentumliche Berlettung ber Berhältniffe noch neuerdings bem beutschen Staatswesen verlorenging, allerdings mit dem Unterschiebe, gegenüber ber Schweiz und ben Riederlanden, daß bier in widerwärtiger Bergerrung der Lage eine reindeutsche Bevölkerung halb frangofisch verwaltet wird und fich fo verwalten läßt.

Die Schweiz gablte im Jahre 1910 unter 3765 002 Bewohnern 2599 154 Deutsche, 69 v. H. Im Jahre 1888 waren es noch 71,4 v. H. Die Abnahme ist doch nur fehr teilmeife, wenn überhaupt, zugunften ber Frangofen erfolgt. Diefe erfuhren in ber Bahlperiode bon 1888 bis 1900 allerdings eine Zunahme bon 15,2 b. S. gegen 11 bei den Deutschen, in ber bon 1900—1910 aber nur von 9 v. H. gegen 12 bei den Deutschen. Die Frangofen machten 1888 21,8 b. S. ber Bevölferung aus, 1900 21,1. Die Bericiebung ward vor allen veranlaßt durch die ftarte Bunahme ber Italiener, und zwar nicht ber im Teffin und fonft geschlossen wohnenden, sondern der zerstreuten, befonders als Arbeiter zugemanderten. Gie haben fich von 5,7 auf 8v. S. vermehrt, in der Zeit von 1900-10 einen Buwache von 86,1 v. S. erfahren. Auch die Frentben haben gang erheblich zugenommen. Bubem ift von Einfluß, daß 1888 und 1900 die Ortsangehörigen, 1910 aber die Ortsanwesenden gezählt wurden!

In den füdlichen Riederlanden, im Königreich Belgien, gibt es an ber Oftgrenze geschlossene beutsche Gebicte bzw. Ortschaften, so im Anschluß an bas Großherzogtum Lugemburg in ber belgifchen Broving gleichen Ramens um deren hauptstadt Arel (Arlon), Die selbst im beutschen Sprachgebiet liegt, und vereinzelt nördlich bavon. Die Bahl ber hier wohnenden Deutschen ist bei ber belgischen Bahlungsweise nicht mit Gicherheit festzustellen. Rechnet man gu ben nur Deutschiprechenden die Doppel- und Mehrsprachigen hingu, was ficher in ber Sauptfache richtig ift, fo tommt man auf 35-36 000. In gang Belgien gab es 1900 Belfer gewesen gegen außere und innere Feinde, in nur Deutschsprechende 31 405, Deutsch- und Franjöfischsprechende 74993, Deutsch- und Klämischipredende 8652, aller drei Sprachen Rundige 52 547. Pan greift wohl nicht fehl, wenn man von diesen insgesamt 167597 (2,8 v. S.) bes Deutschen Mächtigen 150000 ober mehr als richtige Deutsche ansieht, ba sicher Deutsche viel bäufiger die andere Sprache reden als umgefehrt.

In anderen europäischen Ländern gibt es Deutsche in geschlosienen Sigen nur noch in Italien, in ben >7 Bemeinden erechts der Brenta nordweitlich von Baffano, ben > 13 Gemeinden « links ber Etich nörblich von Berona, in Bladen und der Zahre (Sappada und Sauris) bei Ampezzo, am Monte Rola und im oberen Tosatal. Ihre Gesamtzahl beläuft fich auf etwa 10000. Berftreut aber finden fie fich in allen Ländern Europas, am menigiten auf der Iberifchen Salbinfel. Sie geben allen möglichen Erwerben nach, befonders in ben großen Städten, auch in den Orten ftarten Frembenbesuchs. In Paris und London mochten vor bem Kriege je 50 000 wohnen. Ihre Gesantzahl tann höchstens geschätzt werben; sie mag zwischen 300 000 und 400 000 betragen. Berhältnismäßig gablreich find fie in Standinavien, bier befonders in taufmannifchen Berufen. Es ist feine Frage, daß ihrer viel mehr in England und Frankreich leben als umgekehrt Engländer und Franzosen in Deutschland, anders allerdings gegenüber Italien und auch gegenüber Bolen und den flawischen Gebieten Ofterreich-Ungarns wegen bes ftarlen Ruftroms von Arbeitern aus Diefen Lanbern ins beutsche Wirtschaftsgebiet.

Uberfee. Bont erften Beginn überfeeischer Entbedungsfahrten an find Deutsche an ihnen beteiligt gewesen. Auswanderung dorthin hat doch erst gegen Ende des 17. Jahrhunderts, eigene Schiffahrt, abgejehen von vereinzelten Fällen, erft nach Aufrichtung der Bereinigten Staaten von Nordamerita begonnen. Dorthin richtete fich auch die Auswanderung. 1790 machten die Deutschen reichlich ben zehnten Teil ber Bevöllerung der Bereinigten Staaten aus, in Benninlbanien reichlich ein Drittel. In diesem Staat war auch bas Deutsche als zweite Sprache anerlannt. Bon 1823 an läßt fich in ben Berichten bes Statistischen Bureaus in Bafbington bie beutsche Ginwanderung ziffernmäßig verfolgen; sie betrug bis 1910 rund 51/2 Willionen, ein gutes Fünftel der Ginwandernden überhaupt. Sie mehrte sich im Laufe des 19. Jahrhunderts mit der Erleichterung des Bertehrs; 1852 er-reichte fie zum erstenmal die Jahl 100 000; 1854 waren es 190 000, 1881 fogar 221 000, die bochfte Biffer. Alls die beutsche Wirtschaftsreform, ber schut ber nationalen Arbeit«, begann, ihre Wirkung zu außern, ließ fie nach; feit ber Mitte ber 1890er Jahre ift fie aus ben erften Behntaufenden nicht mehr hinausgetommen, wurde zu erheblichen Teilen durch die Rudwanderung gebedt. Unter ben 1042000 Einwanderern bes Sabres 1910 tamen 259 000 aus Hiterreich - Ungarn, 216 000 aus Italien, 187 000 aus bem Ruffischen Reiche, 158 000 aus Großbritannien und feinen Rolonien, zusammen vier Fünftel, aus Deutschland nur 31 283, etwas mehr als aus Griechenland bzw. aus Schweden! Diese Zahl überstieg den Durchschnitt der legten 20 Jahre.

Die beutschen Auswanderer haben fich allen moglichen Berufen zugewandt, überwiegend doch der Landwirticaft. Zeitweise ist bie Abwanderung auch geiteigert worden durch die politischen Berhaltniffe des Baterlandes, fo nach der Erhebung der Jahre 1848/49 und wieder nach 1866. Die wirtschaftliche Krisis der zweiten Sälfte ber 1870er Sabre brachte fie auf ihren Sobebuntt. Es find Ungehörige aller Stande ausgewandert, gang überwiegend boch Bauern und Gewerbtreibenbe. In manden Städten und Diftritten bes Diffiffippigebiete, befondere in beffen nördlichent Teil, dann auch in Neuport und Bhiladelphia, bilben die Deutschen einen ansehnlichen Bruchteil, vereinzelt die Mehrzahl der Bevölferung.

Batten alle Einwandernden ihr Bolfstum bewahrt. fo möchte es heute über 20 Millionen Deutsche in ben Bereinigten Staaten geben, mehr als ein Biertel ihrer weißen Bevöllerung, vielleicht beinahe ein Drittel. Bie groß ihre Zahl wirllich ift, laßt sich nur ichätzungsweise angeben; es mogen 10, vielleicht 12 Millionen fein. Der Brozentfat und die Bahl ber in Deutschland Geborenen nehmen natürlich mit der sinkenden Einwanderung ab. Dag auch diejenigen, die ihre Sprache bewahren, in ihren Unschauungen start veranierita= nern, ift unvermeidlich gegenüber Auffassungen, Buftanden und Ginrichtungen, die fich geradezu aufzwingen. Man fann fich unter diefen Uniftanden nur immer wieder freuen, daß die » Deutschameritaner« dem alten Baterlande noch in fo großem Umfange Liebe und Unhänglichkeit bewahrt haben, wie bas tatfächlich ber Fall ist und in diesem Kriege auch wieder in herzerhebender Beise zutage tritt.

Aum Teil um die Auswandernden vor dem Berluft ihres Boltstums zu bewahren, begann man in Deutschland gegen Ende ber erften Balfte des vorigen Nahrhunderts an andere Siedlungsländer als die Bereinigten Staaten zu benten. In Texas, bas bamals noch zu Mexito gehörte, murben bie erften Berfuche gemacht. Alsbald nach der Mitte des Jahrhunderts find fie in Sudamerita, in Auftralien, in Sudafrita aufgenommen worden. So hat Südbrafilien seine deutschen Kolonien erhalten, in benen insgesamt, trop der zeitweiligen Sperrung der Auswanderung borthin (1859—96), gegenwärtig gegen 1/2 Million Deutsche leben mögen, jo das sübliche Chile (Buerto Montt) und Argentinien. Die Auswanderung nach Auftralien hat von der Mitte des Jahrhunderts an einige Jahrzehnte gedauert, ist dann aber fast völlig zum Stillstand gekommen. Es leben bort jest 110-120 000 Deutsche, ziemlich 2/s davon in Queensland und Gudauftralien. Südafrita zählt zwifchen 30 000 und 40 000 Deutsche; von Bedeutung murbe hier die Unfiedlung ber von den Englandern im Rrimfriege geworbenen Deutschen Legion«. Neuerdings hat auch eine starte Einwanderung Deutscher in Kanada stattgefunden, allerdings gang überwiegend von ben Bereinigten Staaten aus. In Palästina haben schwäbische Koloniften fich neue Beimftatten gejucht.

Daß in der gangen weiten Belt, in aller herren Länder gahlreiche Deutsche mohnen und ihren Geschäften nachgehen, ift bekannt. Im allgemeinen möchte es taum ein anderes Bolt geben, das im Auslande so zahlreich und mannigfaltig vertreten wäre wie bas unsere, wobei zu berüchichtigen ift, daß die Engländer burch ihren gewaltigen überfecischen Besit ein gang anderes Feld der Betätigung haben. hier ift auch ber Buntt, mo ber Wettbewerb der Deutschen den Eng-

ländern vor allem fühlbar wird.

Berfucht man die Gefamtzahl der Auslanddeutschen zu bestimmen, so tann das Ergebnis fein völlig zuverlässiges sein, vor allem nicht, weil sich die Zahl der Deutschen in den Bereinigten Staaten nicht mit Sicherheit bestimmen läßt. Je nachdem man fie ansett, möchten fich 28-30 Millionen ergeben. Unter allen

fo wichtig wie für feinen andern Staat der Bollsteil, der ihm außerhalb seiner Grenzen sprachlich angehört. Tropdem mar und ift bas Streben ber Reichedeutschen nicht darauf gerichtet, fich diese Außenstehenden politijd anzugliedern, wie Staliener, Frangofen, Gerben das für ihre Rationalitäten eingestandenermaßen erftreben. Bir find zufrieden, wenn Deutschöfterreicher ift uns die halfte unferer Auslandbeutichen gefichert, Blat an ber Sonne.

Umitanden ift das Auslanddeutschtum für unser Reich damit ist auch für Österreich-Ungarn eine Gewähr gegeben, daß es mit uns im Bunde bleibt, eine unerlagliche Borbedingung für die Gelbständigleit Ditteleuropas. Dag uns darüber hinaus das Schicial unserer Bollegenossen nicht gleichgultig fein tann, versteht fich von selbst. Ihr Borhandensein ift eine Stüte unserer Stellung in der Belt, die zu vertreten wir nicht nur ein Recht, fondern eine Bflicht und Deutschichweizerihr Deutschtum bewahren. Damit haben. Denn auch deutsche Kultur verdient einen

## Offerreich-Angarn

bon Professor Dr. Dietrich Schafer in Berlin-Steglig

Unter ben Großmächten nimmt Bfterreich-Ungarn eine Sonderftellung ein. Alle anderen beruhen auf einem geschloffenen, einheitlichen Boltstum, Ofterreich-Ungarn nicht. Alle anderen find Ginheitsstaaten, Ofterreich-Ungarn ist eine Doppelmonarchie. Alle anberen haben überfeeische Besitzungen, Ofterreich - Un-

garn besteht ohne folche.

Entftehung. Diefe Sonberart hat ihre Begründung in ber Beichichte. Die europäischen Staaten, ja alle Staaten ber Ulten Welt, find im allgemeinen Gebilde ihrer Dynaftien. Selbst wo die Böller früh angefangen haben, an ihrer Entstehung mitzuwirken, ift doch die Tätigfeit der Herricher das Entscheidende. Für den habsburgifchen Staat ift diefe Erlenntnis längit landläufige Borstellung: Tu, felix Austria, nube! Das Besondere ift aber nicht, daß Familienverbindungen eine besonders große Rolle spielen (da ließen sich Barallelen aufstellen), sondern daß es sich bei diesen bnnaftischen Erfolgen um bas Uneinanderfügen berschiedener Reiche und Bölker handelte.

Schon das Emporrücken der Habsburger zu europaifcher Bedeutung beruht auf einer Berbindung, die in der alteren deutschen Geschichte beispiellos ift. Ein alemannischer Graf von Tatkraft und Unternehmungeluft fteigt zum deutschen Königethrone auf und benugt diese Stellung, um eine ber wichtigften deutichen Territorien, die Südoftmart des Reiches, fich und feinem Saufe zu fichern. Echon ben nachiten Nachfolgern gelingt es, den Befit fo zu erweitern, daß nur noch habsburgisches But an Deutschlands Grenzen gegen Ungarn und Italien liegt. Sätten die Gidgenoffen fich nicht dem habsburgifden Saufe entzogen, so würde ihr Besittum den ganzen Guden Deutschlands von den füdlichen Bogefen über das Alpenland hinweg bis zum Marchfeld umfäumt haben. Bas es in diesen Gebieten an Fremdsprachigen auf dem Boben des Reiches gab, ftand unter habsburg. Dazu ward Ferdinand I. 1526 König von Ungarn und Böhmen. Damals waren ichon vier Sabsburger nacheinander deutiche Könige und Raifer gewesen. Go war das Berricherhaus berufen, Deutiche, Magharen, Tichechen und andere Slawen zu regieren.

Bedeutung für Dentichland. Es hat diefe Aufgabe nun durch vier Jahrhunderte zu lösen gehabt. Unter bem Ginfluß der Auseinanderfegung, die im vorigen Jahrhundert in Deutschland nötig wurde und sich vollzog, ist manches herbe und abfällige Urteil über Habsburg als Leiter deutscher Geschicke gefällt worden. Be-

teil nur zu leicht. Ruhige Erwägung mußzu bem Ergebnis fommen, daß das Saus Diterreich Deutschland givat feine Macht, aber diefes jenem faft noch mehr feinen Beftand verdanft. Durch die Erwerbung des burgundiidniederländischen Gebiets wurde habsburgischer Befis wie eine schirmende Wand zwischen Frankreichs geschlossene Macht und bas moriche, in fich zerfallende Reich gelegt. Gegen das Undrängen ber Franzoien im Westen, der Türken im Often hat doch feine deutsche Herrscherfamilie so nachhaltigen und wirksamen Widerstand geleistet wie die der habsburger. Gingelne Berfehlungen können an diesem Gesamturteil nichts ändern. Wit vollem Recht hat tein Geringerer als Bismard nichrfach hervorgehoben, daß Ofterreichs herrichaft über Fremdvöller unjerem Bollstum gugute gekommen ist. In Ungarn wie in Böhmen gab es, herbeigerufen bon ben einheimischen Berrichern, starte Bruchteile deutscher Bevöllerung, ehe habsburgifches Regiment einsette. Gie find in ihrem Beitande nicht nur erhalten, sondern vermehrt, und ihre Beltung ift gesteigert worden.

Eutfremdung von Deutschland. Ein folgenschwerer Wandel trat ein, als nach den Napoleonischen Rriegen Ofterreich fich aus dem Beften jurudgog. Der Besitz der Monarchie lag jest tompatt zusammen vom Bo und Inn bis an die Beichsel, den Dnjestr und die Enden der Rarpathen; aber Breugen war mit wertvollstem Besit Frankreiche Grenznachbar. bas Preußen, das in den Befreiungstriegen Deutschlande Vorlämpfer gewesen war. Die Frage »preußische ober öfterreichische Führung« brangte fich ber Nation

unabweisbar auf.

Im Deutschen Bunde erhielt Öfterreich die Bräfidialstellung. Es war vor allem das Gewicht der Geschichte, mas damit wirksam wurde. Aber gerade die Aufgabe ber Leitung bes Bundes brachte ben Raiferstaat in Gegensatz zu weiten und nicht den schlechtesten Kreisen bes beutschen Bolles. Metternich fah ihre Löfung in der Betampfung der Devolution«, alles beifen, was aus den Ideen von 1789 fich ergab, vor allem des Gedankens der Konstitution und der Nationalität als Grundlagen der Staatenbilbung. Es mar ja auch flar, daß die habsburgische Monarchie diesen Forde rungen ichwer gerecht werden konnte. Sie wurden aber im deutschen Bolle mit steigendem Rachdrud gestellt, ebenso in Italien, beijen wertvollfter Teil unter Ofterreichs Herrschaft stand. Dazu tam der niedrigere Bildungsstand, die rüchständige wirtschaftliche Entwidlung des weit überwiegenden Teiles der Donaumonardie gegenüber dem reinen Deutschland. wurde ihre Stellung im Bunde gum hemmichub für burfnisse der Gegenwart beeinstussen geschichtliches Ur- alle deutschen Bestrebungen nach einer besseren Zu-



# Österreichisch-ungarische Staatsmänner und Heerführer.



Leopold Graf Berchtold.
(J. J. Weber, Leipzig; nach Phot.)

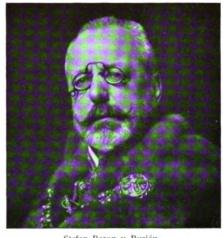

Stefan Baron v. Burián. (Neue Phot. Ges., Berlin-Steglitz, nach Szenes, Budapest.)



Stefan Graf Tisza. (Kunstverl. Kálmán, Budapest.)



Ernst v. Koerber. (Phot. C. Pietzner, Wien.)



Franz Freih. Conrad von Hötzendorff. (Phot. Atelier Adéle, Wien.)



Alexander Freih. v. Krobatin. (Phot. E. Schöfer, Wien.)

# Österreichisch-ungarische Heerführer.



Erzherzog-Thronfolger Karl Franz Joseph. (Neue Phot. Ges., Berlin-Steglitz, nach H. C. Kosel, Wien.)



Erzherzog Friedrich. (Neue Phot. Ges., Berlin-Steglitz, nach C. Pietzner, Wien.)

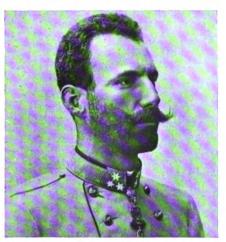

Erzherzog Eugen. (Neue Phot. Ges., Berlin-Steglitz, nach C. Pietzner, Wien.)



Erzherzog Joseph Ferdinand. (Nach Zeichnung von Brüch.)



Moritz Ritter v. Auffenberg. ("Clichothek", Berlin.)



Viktor Dankl. ("Clichothek", Berlin.)

ferenzpunkt der deutschen Politike. Er ließ sich gebrauchen, um allen Fortschritt zu hindern, dessen Borlämpfer zu verfolgen und zu strafen. Die Rarlsbaber und die Biener Beschlüffe und die Demagogenverfolgungen, die fich anknüpften, find das Rennzeichnende für die Tätigleit des Bundes unter Ofterreiche Leitung

Co ift das Wichtigfte und Wertvollfte, mas Deutschland in der Zeit von 1815-48 erreichte, guftande getonimen nicht nur ohne, sonbern sogar gegen die zunächst berufenen Stellen. Die Begrundung des Rollvereins mar Preugens Bert. Die fachlichen Grunde für feine Errichtung mogen gu fcmer, aus bag bie Mittel- und Kleinstaaten ihrer Abneigung gegen den nordbeutschen Emportominling hatten folgen und sich verlagen follen. Breugen tam nach Döglichfeit entgegen; es war Der Blig, ber mitten burch Deutschland hindurch fahrte, mahrend Siterreich in allem enttäuschte. Es mußte enttäuschen, weil bie Grundiate ber neuen wirtschaftlichen Einigung auf fein buntgestaltetes Staatsmefen feine Unmendung finden tonnten. Geine fpateren Bemühungen, eingutreten, find wieder und wieder an diefer Schwierigfeit gescheitert, kaum anders seine Bersuche, den Zollver-ein zu sprengen. Er ist in kurzer Frist wirtschaftlich so zusammengewachsen, daß die Berhandlungen nach Ablauf der einzelnen Bertragsperioden immer wieder zur Erneuerung führten.

Bur Zeit des Wiener Kongresses taucht der Gebanke preußischer Führung in Deutschland gang vereinzelt auf. Gut 30 Jahre später fand er im Frankfurter Parlament, wenn auch nicht ohne Schwierigleit, eine Michrheit. Um 28. März 1849 wurde Friedrich Wilhelm IV. mit 290 Stimmen, bei 248 Stimmenthaltungen, jum Deutschen Raiser gewählt, nachdem tags zuvor die Reichsverfassung angenommen mar, die bestimmte, daß stein Teil des Deutschen Reiches mit nichtdeutschen Ländern zu einem Staate vereinigt fein burfee. Dem tonnte Ofterreich fich gutwillig nicht fügen. Schon am 9. Marg war eine Berfaffung für » bas gange, unteilbare Biterreiche verfündet worden, und am gleichen Tage hat der Lenker ber Monarchie, Fürft Schwarzenberg, an Ofterreichs führendes Parlamentemitglied in Frankfurt, Ritter von Schmerling, geschrieben, man stonne nicht einzelne Provinzen aus dem innigen Berbande der Monarchie reißen laffen; Die beutsche Ginbeit muffe auf einem Wege gesucht werden, der es Ofterreich ermögliche, ohne Aufgeben feiner felbft im großen Befantvaterlande gu ber-

bleibene.

Friedrich Wilhelm IV. hat es abgelehnt, die Raiser-Krone entgegenzunehmen aus händen, die sie nicht zu bergeben hattene. Alber an die Stelle der Reichsverfassung traten die Bersuche der aUnione, Deutschland zu einigen unter Elusschluß von Österreich. Luch fie find erfolglos geblieben, gescheitert vor allem an Siterreiche Widerstand. Es hat die innere Rrifis der Jahre 1848/49 überwunden, vor allem durch die Einheitlichkeit und Festigkeit seines beeres. In beinem Lager ist Osterreich; wir andern sind einzelne Triimmere, mit diefen an Radestin gerichteten Worten Brillparzers war die Lage richtig gelennzeichnet. Run waren die Nationalitäten wieder gurudgezwungen unter die einigende Dynastie; die Gesantstaateverfassung wurde gehandhabt in der Form einer straffen Zentralregierung. Preußen ftand vor der Wahl, sich für den Unionsgedanken, dem die führenden Dittel-

tunft, der Bundestag unter ihrer Leitung der »Indif- staaten sich versagten, der ihm felbst eine sichere Mebrung feiner Macht nicht bieten tonnte, zu schlagen oder ihn aufzugeben. Er fand fein Ende in Olmus, in ben anschließenben Dresbener Ronferengen und ber Wiederbesendung bes Bundestags durch Breußen. Es war ein voller Sieg Ofterreichs, bas geschloffen dastand wie nur je und hoffen tonnte, den Bund noch

besser zu beherrichen als bisber. Im Deutschen Bunde feit 1851. Wenn biefe Soffnungen fich nicht erfüllten, fo liegt ber Grund gum mefentlichen Teil in der Perfonlichkeit des neuen Bertretere Breugens am Bundestage, des Berrn von Bismard, nicht weniger aber in bem zunächst zwar abgewiesenen, alsbald aber mit neuer Mraft fich regenden Drängen des deutschen Bolles nachstaatlicher Einheit. Bismard war in seine Frankfurter Stellung nicht als Gegner Ofterreichs eingetreten: er hatte an ein Zusammengehen beiber Mächte zur Stüte ber in ben letten Jahren fo ichwer erichütterten Ordnung gedacht. Aber sich hätte jeden Tropfen preußischen Blutes verleuanen mussen, wenn ich mir auch nur eine mäßige Borliebe für bas Ofterreich, wie feine gegenwärtigen Machthaber es verstehen, hätte bewahren sollen . Er wollte Preugen aus den deutschen Dingen nicht ausschalten laffen. Welche Mittel Ofterreich befag und anwandte, um bas zu erreichen, läßt uns Bismards Rorrespondenz aus den Frankfurter Jahren bis ins einzelne erkennen. Es verbankte ihnen manchen Erfolg; sie versagten aber in der wichtigsten, der enticheidenden Frage ber beutichen Stellungnahme in der großen, ber europäischen Bolitit. Der Berfuch, Breußen und den Bund während des Krimkrieges zum Eintreten für Ofterreich und bie Bestmächte gegen Rugland zu bringen, scheiterte. In den Jahren ber Krisis hatte sich Ofterreich dem deutschen Gebanken grundfählich abgewandt; es hatte weder zum fchleswig-holfteinischen Kriege sein Kontingent gestellt, noch bie iculbigen Beitrage für die beutiche Flotte geleiftet, wohl aber fich eifrig bemuht, fie wieder unter ben Sammer zu bringen. Deutschland war jest ichmer zu überzeugen, daß man in Wien bie auswärtige Bolitit nach deutschen Wefichtspuntten richte. Bei einem Rriege gegen Rußland fiel sicher Preußen und Deutschland die Hauptlast zu; ob auch bei etwaigem Siege ein ent-sprechender Gewinn? Wie leicht konnten sich Frankreich und Rufland über Europas Mitte hinweg und auf beren Roften verftanbigen!

Gleichwohl ist die Empsindung, daß Österreich eine bentiche Macht fei, auch in diefen Jahren nicht erftorben. Sie trat ftart zutage, als Ofterreich 1859 in den Krieg um feine italienischen Besitzungen verwickelt wurde. Man war deutscherseits durchaus geneigt einjugreifen, und ce mare geschehen, wenn Biterreich bie militärische Führung im Bunde Preußen hatte überlaffen mogen. Es forderte aber die Unterordnung ber preußischen Truppen unter einen gewählten Bunbesfeldheren und opferte lieber bie Lombardei, als dem preußischen Berlangen zu willfahren. Es konnte sich an den Gedanken einer Teilung der deutschen Leitung mit Preugennicht gewöhnen. Es ergab fich die Grundlegung des italienischen Einheitsstaates und damit eine neue Beführdung des eigenen Befitftandes

Die Niederlage von 1859 nötigte zu inneren Reformen. Die Berfaffung vom Marg 1849 war Ende 1851 aufgehoben worden; man hatte dann autofratisch und zentraliftisch regiert. 1861 trat eine neue Gefamtstaatsverfassung in Kraft mit einer einheitlichen Bertretung füre gange Reich. Die Rronlander erhielten Reuerungen zur Durchführung zu bringen; er suchte fie in durchaus liberalem Sinne zu lofen. Damit gewannen Reich und Herricher auch in Deutschlands öffentlicher Meinung an Geltung und Unsehen, um fo mehr, als Preußens Regierung mit dem Ausgang der »Neuen Ura« durch den Heerestonflitt in bedentliche innere Schwierigfeiten geriet und die Sympathien ber Liberalen so gut wie vollständig verlor. Dent Nationalverein, ber tropbem an berpreußischen Spige feithielt, ftellte fich ein Reformverein entgegen, ber Siterreiche Geltung nicht geschmälert feben wollte. Un Die Stelle festerer staatlicher Ginigung traten Bunbesreformplane. Raifer Frang Joseph ftellte fich perfonlich an die Spipe diefer Bestrebungen; im August 1863 versammelte er die deutschen Fürsten und die regierenden Bürgermeifter ber Freien Städte gum Frankfurter Fürstentage. Der Berfuch blieb ergebnistos, weil Ronig Bilhelm fich nicht beteiligte. Bismard hatte gu ertlaren, daß es Der Burbe feines Monarchen nicht entspreche, Vorschläge entgegenzunehmen, über bie er vorher nicht gehört worden feia.

Trot der so zum Ausdruck tommenden Spannung hat Osterreich sich bereit finden lassen, in der schleswig-holsteinischen Frage, die mit dem Ableben Friedrichs VII. im November 1863 akut wurde, mit Preußen zusammenzugehen, zunächst auf Grund des Londoner Protofolis, auf das beide Mächte sich stützen, dann, als Dänemark seiner Durchführung kriegerischen Widerstand entgegensetze, zur Befreiung der Herzogtimmer. Sie wurden durch den Wiener Frieden vom 30. Oktober 1864 aus ihrer jahrhundertelangen Ver-

bindung mit dem Ronigreiche gelöft.

Ansicheiben ans Dentichland. Die Gintracht hat aber die Beit bes Rriegsstandes faum überbauert. Breugen eritrebte Diehrung feiner Dacht, politifchmilitärische Beherrichung der Bergogtilmer und Begrundung einer Geemacht. Diterreich mochte folch einseitigen Gewinn nicht zulaffen und warf sich zum Bertreter der augustenburgischen Unsprücheauf, deren Durchführung Dein neues Großherzogtume geschaffen haben murbe mit dem Berufe, fich por Preugen gu fürchten und es mit feinen Gegnern zu halten . 3m Gafteiner Bertrag vom 14. Aug. 1865 tam es noch einmal zu einer Berftandigung; man einigte fich über ein Kondominium mit Berwaltungstrennung. Aber mahrend Preugen in Schleswig im Sinne feiner Unfpruche regierte, gewährte Ofterreich in Solftein ben Bestrebungen des Bergogs freie Betätigung und ichurte badurch die Erregung gegen Preußen. So wurde die ichleswig-holsteinische Frage Ausgangspunkt für bie Entscheidung der deutschen. Um 14. März 1866 gab Diterreich in Frankfurt die Erklärung ab, daß ber Bundestag über Schleswig-Holfteins Butunft zu beftimmen habe, und brachte zugleich die Wobilmachung der vier nichtpreußischen und nichtöfterreichischen Bunbesarmeeforps in Unregung. Um 8. April antwortete Breußen mit einem Untrage auf Berufung eines beutichen Parlaments auf Grund allgemeinen, gleichen und direften Bahlrechte, doch mit Ausschluß der öfterreichischen Lande. Der Krieg war so gut wie unvermeidlich. Alls ber Bundestag am 14. Juni auf Ofterreiche am 11. eingereichten formellen Untrag die Dlobil. machung des Bundesheeres mit Ausnahme der preußiichen Korps beschloß, ertlärte Preußens Gesandter den Bund für gebrochen, den Bundesvertrag für erlofchen und legte zugleich den Entwurf einer neuen Berfaffung

Lanbtage. Schmerling übernahm bie Aufgabe, bie erging Preugens Ultimatum an Sachsen, hannover

und Kurheffen.

Es ift in unseren Tagen oft baran erinnert worden. daß Bismard in Nitolsburg alle Kraft baran geset hat, den Sieg über Diterreich nicht zu einer bauernden Schwächung und Demilitigung bes Kaiferstaats werben zu laffen. 216 bie Friedensbestimmungen bort vereinbart wurden, hatte Franz Joseph schon auf Benetien zu händen Napoleons III. verzichtet; er hat wiederum den Raifer der Frangofen lieber zufriedenstellen wollen als Preußens König. Gleichwohl hat Bismard baran festgehalten, daß Diterreich fein Landverluft zugemutet werden dürfe, wie er folchen auch ben süddeutschen Begnern, abgesehen von unerheblichen Grenzregulierungen, nicht zugefügt bat. Er hatte die wünschenswerten Doglichkeiten gufunftiger Bestaltung im Muge. Wenn auf biefes Berfahren als Muster für die Lösung schwebender Schwierigleiten hingewiesen wird, jo tann bas nur bann eine Berechtigung haben, wenn die Verhältniffe fo unzweideutig auf ein fünftiges Zusammengeben hinweisen, wie bas bei bem burch Geschichte und Bewohnerschaft fo lange gusammengeletteten Länderbestand ber babsburgischen Monarchie und der deutschen Staaten der Fall mar. Gegenüber Rugland und England find jolche Butunfteerwägungen, wie die Dinge liegen, ein-

Rene Orientierung. Ofterreich hat fich nicht fofort in die gefallene Enticheidung gefügt. Graf Beuft, aus feiner fachfischen Tätigkeit ber nicht allein Bismards politischer, sondern fast personlicher Gegner, hat ein Busammengehen mit Frankreich gegen den neugebildeten Norddeutschen Bund mit vollem Ernft ins Auge gefaßt. Wenn der Neigung 1870 feine Folge gegeben worden ist, so hat das seinen Grund nicht weniger in ben rafden beutschen Siegen als in ber Begenwirfung der Ungarn und der Abneigung der Deutschen Ofterreichs gegen ein Eingreifen zugunften ber Frangofen. Im neuen Deutschen Reiche war es Bismards erste Sorge, wieder eine feste Brudenach Diterreich-Ungarn binüber zu gewinnen. Es gelang ihm zunächft in ber Form, die in den Revolutionsjahren zu Bruch gegangen mar. Schon im September 1872 brachte er in Berlin eine Dreitaiferzusammentunft zustande.

Dieses Verhältnis hat nicht von Dauer sein können, Die orientalische Frage erhob sich von Jahr zu Jahr brohender als trennende Wand zwischen Osterreich-Ungarn und Rußland. Erreichte Rußland sein Ziel, so war es um die Großmachtstellung der Donaumonarchie geschehen. Die aber war eine Daseinsfrage auch für Deutschland. Demgemäß haben sich die Dinge weiter entwidelt (vgl. den Artikel »Die österreichische Balkanpolitike, S. 53).

Mit der Niederlage von 1866 war Ofterreich aus den deutschen Dingen ausgeschieden. Das konnte nicht ohne Rüdwirtung auch auf seine inneren Ber-

hältniffe bleiben.

Preußen mit einem Antrage auf Berufung eines beutschen Parlaments auf Grund allgemeinen, gleichen lung, die der Beherrscher der Monarchie dort innereichen Bahlrechts, doch mit Ausschlich der öftersteichen Late, waren zweisellos ihrem Deutschtum zugute gereichigten Lande. Der Krieg war so gut wie unverschießen Leingereichten formellen Antrag die Mobilscher der Bundestgeres mit Ausnahme der preußischen Korps beschloß, erllätzte Preußens Gesandter den Bund für gebrochen, den Bundesvertrag für erloschen Weben Beust war Andrass der Und dies Losung als eine Art Befreiung. Meben Beust war Andrass im Februar 1867 zum Ministerpräsidenten für Ilngarn ernannt worden; auf den Tisch der Versammlung. Um nächsten Tage

Deaf. murbe ber » Ausgleich e verhandelt. Er ichuf eine Doppelmonarchie, bestehend aus einem Ronigreich Ungarn, bem Siebenburgen und bann auch Aroatien und die Militärgrenze einverleibt wurden, und ein Raisertum Ofterreich, bem ber gesamte Rest angehörte. Beiden Teilen gemeinsam blieben nur die auswärtige Bolitit und das Beerwesen, die dementiprechend burch Reichsminister geleitet und in Delegationen beider Bertretungskörber zur Beratung und

Beschlußfassung gestellt wurden. Das für diese Reugestaltung vor allem ungarische Buniche maggebend waren, erhellt icon aus ber Abgrenzung der Gebiete, dann aus der Berteilung der Quoten. Im weiten Bogen umschließt Bisleithanien« (die Reichstatsländer) von Czernowis bis Cattaro das geschlossene Königreich. Ungarn hat feine geschichtlichen Grenzen restlos bewahrt; bas neue Raifertum Ofterreich ift ein bunt gufammengewürfeltes Bebilde, gufammengefest aus Studen, zwischen benen zum Teil jeder innere Zusammenhang fehlt. Bas haben Dalmatien und die Butowina, was Galizien und Tirol miteinander zu tun? Wie fo manches andere, mas die Beidichte in diefer Staatenbildung festgelegt hat, so ist auch die Berbindung allein auf Grund bes Befigrechte einer gemeinsamen Dynastie echt mittelalterlich. Die Rosten follten zu 70 v. S. Zieleithanien, ju 30 Ungarn aufbringen, eine Festsetzung, bei ber Ungarn sicher im Borteil mar.

Ungarn. Demgemäß ift auch ber Entwicklungsgang ber beiben Reichsteile. Ungarns Geschicke werden allein von den Magyaren gelenkt. Sie bilben nach ber Bollszählung von 1910 fast bie Sälfte ber Bevöllerung, 10 050 575 von 20 886 487. Mit ihnen bewohnen 2949 052 Rumanen, 2037 435 Deutsche, 1967970 Slowaten, 1833162 Kroaten, 1106471 Serben, 472587 Ruthenen und 469255 Ungehörige anderer Bollestämme (besondere Bigeuner) das Land. Kroatien (1910: 2621954 Bewohner) bewahrte im Ausgleich mit Ungarn im Ruli 1868 Sonberrechte. die ihm als Amis- und Unterrichtssprache bas Kroatische ficherten, auch einen eigenen Landtag in Ugram. Im eigentlichen Ungarn find die Nationalitäten trop des Gesekartitels 44 vom Jahre 1868, der ihnen die volle Bleichberechtigung mit den Maggaren zuficherte, in ber Ausübung ihrer staatsburgerlichen Rechte bisher fo beengt gewesen, bag man mit gutem Grunde von Unterbrückung reden kann. Irgendwelches nationale Schulmefen hat fich nicht entwideln tonnen; die Zahl der nichtmagyarischen Schulen ist aufs außerfte beschrantt. Rur die Siebenburger Sachfen, die auf eine jahrhundertelange selbständige und treffliche Entwidlung ihres Rirchen- und Schulmefens zurüdbliden können, haben noch bie Wöglichkeit, ihrer Jugend die Renntnis der Wuttersprache schulmäßig zu überliefern, müssen aber zugleich durch den Unterricht ben Unforderungen im Magharischen genügen, ihre zugelaffenen Schulen selbst unterhalten und baneben zu ben allgemeinen Schullaften in vollem Umfange beitragen. Es ist schon dadurch erklärlich, daß die Bolkszählungen regelmäßig ein Anwachien bes Anteils der Magyaren ergeben, in der Zivilbevölferung von 1840—1910 von 37,4 auf 45,4 v. H. Daß außerdem die Leitung der Zählungen durch die königlichen Behörden dabei mitwirkt, ist sicher, in weldem Umfange, nicht festzustellen.

Diterreich. Unders haben fich bie Dinge in Ofterreich entwidelt. Die Deutschen find bier giffernmäßig nicht in so günstiger Lage wie die Magyaren in den

Der Rrieg 1914/16. I.

Ländern ber Stephanstrone. Sie gablten 1910 unter 28572000 Bewohnern 9950000, alfo ein ftartes Drittel; neben ihnen gab es 6436000 Tichechen, 4968000 Bolen, 3519000 Ruthenen, 1253000 Slowenen, 783 000 Serbofroaten, 768 000 Staliener. 275 000 Rumanen. Den Nationalitäten gegenüber verfügten die Deutschen zwar weit mehr als die Magharen in ihrem Reichsteil über eine alte und überlegene Bildung, aber viel weniger über hergebrachtes volitifches Gewicht. Volitische Betätigung war unter ihnen neu; dazu bewohnten fie gefchloffen nur einen verhältnismäßig fleinen und abgesonderten Teil bes Reiches, machten in mehreren Kronlandern, von benen boch jedes seinen besonderen Landtag und gesonderte Berwaltung erhalten hatte, nur unbedeutende Dinderheiten aus. Die ganze Neuordnung, aus der Bisleithanien hervorging, war geleitet von dem Bedanfen, die Rationalitäten zufriedenzustellen und fie baburch bem Gangen feiter zu verbinden. Im Reichergt. der Besamtvertretung, haben die Deutschen als folche niemals über eine Dehrheit verfügt. Zwei . Bahlreformen«, von denen die erste 1896 eine fünfte Rurie für ein allgemeines Bablrecht Unbemittelter fouf, die andere 1906 das allgemeine Wahlrecht unter Festlegung nationaler Mandate einführte, haben die Lage ber Deutschen erheblich erschwert. Mit Recht hat Graf Stürgih die Anderung von 1906 als den sichwerften Schlag gegen bas Deutschtum in Osterreich seit bem Beginn ber verfaffungemäßigen Ara bezeichnet.

In verhältnismäßig gunstiger Lage befand sich bas Deutschtum noch in ben 1870er Jahren unter bem Ministerium Auersperg (1871—79). Aber bie »Berfassungspartei«, die im Reichstrat eine zeitweilig fehr ftarte Mehrheit bildete, suchte die Monarchie in eine Richtung zu brängen, die ihr auf die Dauer nicht frommen tonnte. Sie war, wie gleichzeitig der Liberalismus im Deutschen Reiche, freihandlerisch und gefährbete baburch bas Birtichafteleben bes Staates, öffnete ihn auch allzusehr ber bloken Spekulation. Sie war zugleich antiflerital und wedte bie Begnerschaft ber Kirche, beren Bertreter und Anhänger allerbings der Entwidlung des Bollsichulmeiens in bebenklichfter Beise entgegenarbeiteten. Sie war auch antimilitärisch, machte fich schwierig gegenüber be-rechtigten Forderungen der Regierung für das Seer. Bor allem aber bewies sie völligen Mangel an Berständnis für die Notwendigfeiten der auswärtigen Politik. Daß sie sich in ihrer Mehrheit der Annexion Bosniens und der herzegowina, die doch gegenüber bem Borgeben Ruglands auf ber Baltanhalbinfel ein unabweisbares Erforbernis geworben war, wiber-feste und Rüdtritt vom Berliner Bertrag von 1878 verlangte, befiegelte ihr Schicfal und ward auch Unlaß zum Sturg bes Minifteriums Muerfperg. Die nach turger Zwischenzeit folgende vierzehnjährige Regierung bes Grafen Taaffe (1879-93) ift bann befonbers bedeutungsvoll geworden für die Förderung der nationaliftifden und foberaliftifden Bestrebungen.

Bor allem ift es zu höchft bedenklicher Befchrantung ber Kenntnis und des Gebrauchs ber beutichen Sprache gekommen. Die Schule ist völlig nationalisiert worden, soweit nicht die Landtage der deutschen Kronländer es gehindert haben. In den geschloffenen Siten frembsprachiger Bevölkerung ift die beutsche Boltsichule nahezu verichwunden; auch der Mittelfoulunterricht ift überall nationalifiert. Polen und Tichechen, Slowenen und Italiener haben ein genau fo entwideltes Schulmefen wie die Deutschen. Die

Polen können ihre Stellung benuhen, um den ruthenischen Teil der galigischen Bevölferung zu polonifieren; die Tichechen gewinnen in den deutschen Begirlen der Sudetenlander weit mehr Bollsichulen als bie Deutschen in den tichechischen Bebieten. Die Brager Universität murbe 1882 in eine deutsche und tichechische geteilt; neben das dortige deutsche Polytechnitum ift ein tichechisches getreten. Baligien erhielt zwei glanzend ausgestattete polnische Universitäten in Rralau und Lemberg. Schon 1869 ist dort das Polnische als Dienstiprache eingeführt worben. Das Sprachengefet bes Rahres 1880 für Bohmen und Mähren, das dort bie Erledigung aller Eingaben in der Sprache ber Barteien vorschrieb, hat zusammen mit weiteren Berordnungen den Deutschen auch dort die Beamtenlaufbahn so erschwert, daß fie ihnen fast verschloffen ift. In den Kabinetten sorgten die nie fehlenden Bertreter ber Nationalitäten als Leiter ber einzelnen Ministerien dafür, daß auch die deutschen Kronlande mit anderssprachigen Beamten gefüllt wurden. Für die Regierenden war es das Mittel, die nationalen Parteien des Reichsrats einigermaßen zufriedenzustellen und für die Bewilligung der Staatserforderniffe zu gewinnen. Die Berstaatlichung der großen Bahnen hat in gleicher Richtung gewirkt. Die Tichechen ftreben fortgefett nach dem bohmischen Staatsrechte. 1871 murde die Sonderstellung Böhmens nach dem Muster Ungarns nur durch den Ginfpruch ber Magyaren verhindert, die ein übergreifen der Algitation auf die Slowalen fürchteten. In Brag möchte man neben die Stephans-

bie Bengelstrone fegen. Answärtige Bolitit. Die Stellung ber Monardie gegenüber dem Auslande konnte nicht unberührt bleiben von diesen nationalen Ränipfen. Gie erwedten nach außen ben Einbrud der Auflösung; man fing an, von Ofterreich wie von der Pforte als vom stranten Manne zu reden. Und doch stellte die Lage ftarte Unforderungen an den Raiferstaat. Ruglands Baltanpolitit fing an, feinen Bestand zu bedrohen. Quad das deutsch-öfterreichische Bundnis, das Undraffy 1879 als Leiter des Auswärtigen einging, und das feitbem der feste Bunkt in Ofterreich-Ungarns Bolitik geblieben ift, tonnte gegen diefe Befahr nur beden, wenn man felbft ftart blieb. Mehrung ber Wehrtraft wurde eine Lebensfrage ber Monarchie. In ben 1870er Jahren haben da, wie bemerkt, die Deutschen Bisleithaniens Schwierigfeiten gemacht, später aber weit mehr die Ungarn, obgleich fie die zunächft Befährbeten waren. Denn die Baltanfragen berühren fie viel näher als den diesseitigen Teil der Monarchie, nicht nur politisch, sondern vor allem auch wirtschaftlich. Es waren ihre Intereffen, die dort für die Politit bes Gesamtstaates bestimmend gewesen find; fie waren auch die hauptträger ruffengegnerischer Ge-finnung und entsprechender Bolitit. Eropdem haben fie fich den Forderungen für das Geer wiederholt widersett, auch nachdem der andere Reichsteil sie schon bewilligt hatte. Es hat oft Jahre gedauert, ehe fie ihre Quote bewilligten; noch zu Beginn bes gegenwärtigen Krieges waren sie mit einem Teil des Melrutenkontingents im Rudftande. Dabei fpielte nicht allein die Ubneigung gegen fteigende Belaftung eine Rolle, fonbern faft mehr noch das Streben nach einer gefonderten ungarischen Urmee mit magharischer Beeressprache. Für die Landwehr (Honveds) war das Magnarische als folche zugestanden; man wollte es auf alle aus dem Königreich rekrutierenden Truppenteile übertragen sehen. Auch im diesseitigen Teil der Monarchie

haben sich vereinzelt ähnliche Bestrebungen gezeigt. Dem hat boch der Kaiser entschiedenen Wideritand entgegengesetzt und damit die in Frage gestellte Einheit der Urmee gerettet. Die Gegenwart hat dieses Berdienst würdigen lernen.

Die verschiedene Stellung zu der Frage der Erhaltung bes Gesamtstaates ist natürlich nicht ohne Einwirfung auf das Berhalten gegenüber dem deutichen Bundnis geblieben. Deutsche und Magnaren find feine Trager; die Tichechen haben ibm ftets widerstrebt. Sie setten ihre hoffnungen auf Rugland und maren die Sauptvertreter banflamiftifcher Gedanken in der Monarchie. Das hat sich beim Ausbruch bes Rrieges bis zum Lanbesverrat gefteigert. Ihnen find die Slowenen gur Seite getreten. Die Polen waren an fich Gegner Ruglands. Aber bas fintende Butrauen zu Biterreichs Macht, bie Ermagung, welchen Wert es für bas Bange haben tonne, wenn Kongregpolen und Galigien unter einer Bertschaft geeinigt seien, auch ruffische Bemühungen haben dahin geführt, daß sich in Galizien ein »polnischer Ruffophiliemuse entwidelte, ber im erften Rriegs. jahre deutlich genug in die Ericheinung getreten ist. Bon Rugland her ist besonders in den letten Jahren bor bem Rriege in nicht nur rudfichts., fondern geradezu schamloser Beise jede Unzufriedenheit in der Monardie geschürt und zu staatsverbrecherischen Umtrieben angestiftet worden. Schlimme Falle von Spionage, der Ruthenenprozeß und die Rolle, die Bobrinfty in ihm spielte, haben das turg vorm Kriege por aller Augen aufgebedt.

Diterreichs innere Rraft. Der Rrieg bat Diterreichs Feinde enttäuscht. Die Macht bes geschichtlich Gewordenen hat sich einmal wieder offenbart. Die Jahrhunderte haben doch die verschiedenen Beitandteile der Donaumonardie so ineinander geschweißt, bag teiner fich ohne ernfte Gefährdung feiner felbit loszulösen vermag. Bas die Einheit bedeutet, ist doch der großen Mehrzahl ber Bewohner in der Stunde ber gemeinsamen Wefahr zum Bewußtsein gefommen. Much die Loderung der Organisation, die sich im ersten Teil bes Krieges an mehr als einer Stelle bemertbar machte, ift einer strafferen Sandhabung in allen 3meigen der Bermaltung, insbesondere im Beerwejen, gewichen. Ofterreich-Ungarn hat fich als eine wirkliche Großmacht erwiesen. Es tann aber teinem Zweifel unterliegen, daß es aus den Erfahrungen ber jungften Tage zu lernen hat. Es wird alles tun muffen, um die Einheitlichkeit seiner Urmee nicht nur in der bisherigen Form zu erhalten, sondern sie weiter auszubauen, und es wird die deutsche Sprache in der Berwaltung und besonders im Berfehr der verschiedenen Landesteile untereinander wieder in diejenige Stellung einsegen muffen, die allein ber Monarchie ben nötigen inneren Salt und Bufammenhang fichern tann. Der füberalistische Gedante hat im legten halben Jahrhundert über das Dag feiner Berechtigung hinaus für das Leben des Raiferstaates Bedeutung gewonnen; es gilt, den Gefamtstaatsgedanken, die Bentralisation, wieder schärfer zu betonen. Man braucht bamit noch nicht in die Fehler der 1850er Jahre, der Schwarzenberg Bachichen Beriode, jurud ju verfallen. Diter-reich-Ungarn hat im europäischen Staaten-und Bollerleben eine große Aufgabe. Es ift berufen, im Berein mit Deutschland die Intereffen Ditteleuropas im Gudoften bes Erdteils und barüber hinaus im vorderen Uffen und im Mittelmeer zu vertreten. Dazu gebort vor allem, daß die Böllersplitter, die bieses weite und

füllen, weder unter Ruklands Leitung und Herrichaft gelangen, noch im Trachten nach gesonderten nationalen Staatenbildungen sich in gegenseitiger Be-fehdung hoffnungslos aufreiben. Siterreich-Ungarn ist durch seinen Werdegang darauf angewiesen, hier eine gewisse Ordnung ju ichgifen, die jedem Teil bas ihren wortführenden Bertretern richtig ericeint.

zukunftsreiche Gebiet im buntesten Durcheinander Recht gibt, das mit dem des andern verträalich ist. ist barauf angewiesen und vermag bas. In folder Leitung allein liegt die Gemahr der Rube und des Bestandes, deren dieser Wetterwinkel Europas bedarf. Es ift völlig unmöglich, daß jede der dort vorhandenen Nationalitäten fich staatlich so ausgestalte, wie es

## Die österreichische Zalkanpolitik

bon Brof. Dr. B. Samafia in Rlofterneuburg bei Wien

Der Ursprung Ofterreichs geht auf jene Oftmart zurud, die bestimmt mar, ben Ginfallen von Avaren und Magnaren in beutsches Land einen Riegel porufdieben. Die Magnaren fügten fich nach ihrer Nieberlage auf bem Lechfelbe westlicher Kultur ein, und Ungarn murbe ein subgermanisches Staatsmefen an ben Grenzen beutiden Machtbereiches.

## Abwehr der Cürken (1526 -1718).

Ungarn erwies sich zu schwach, um bem Einfalle ber ben Magharen stammverwandten Türken zu widerstehen, und in der Schlacht von Mohacs brach 1526 der ungarische Staat zusammen. Das Saus Sabsburg übernahm bas ungarifche Erbe.

Das 16. und 17. Jahrhundert sind nun von Ab-wehrtämpfen gegen die türklichen Angrisse erfüllt, in denen sich der Ostmarkberuf des habsburgischen Sausbefiges neu bemabrt, die man aber gleichzeitig auch als die Borläufer ber öfterreichischen Ballanpolitit bezeichnen tann. Bar der Sobepuntt ber turkischen Macht auch schon früher überschritten, so brachte doch die zweite Belagerung Wiens 1683 nochmals eine gewaltige Kraftaußerung des Feindes, ber allerdings die Krise in günstigem Sinne alsbald folgte. Im Karlowiger Frieden (1699) gewann Osterreich ganz Ungarn mit Ausnahme des Banats und Syrmiens zurud, im Frieden von Baffarowis (1718) erwirdt es sogar ben größten Teil von Serbien, die kleine Walachei und den Nordrand Bosniens. Die Berteibigung wird nun jum weitausholenden Angriff, bem allerbings in erster Linie der Berteibigungsgedante zugrunde lag. Bilden Donau und Save bie geographische Grenze ber Baltanhalbinfel, fo tann man von diesem Beitpunkt an auch von einer öfterreidifden Ballanpolitit im engeren Sinne fprechen.

## Ößerreichische und russische Balkanpolitik.

Diefe Bolitit fteht zwar nicht, wie etwa bie ruffi-Sche, im Zeichen eines unveränderlichen Leitgeban-Tens, mohl aber unter fie bestimmenben Bedingungen, die fich im Laufe von zwei Jahrhunderten taum Derändert haben. Bunächst ist fie durch bas Bedurf. nis nach Rube und Sicherheit an ber füboftlichen Grenze bestimmt; bies um so mehr, als die Dynastie ja vielfach in europäische Sandel verwidelt mar, bie ihre Kräfte von der füdöstlichen Front abzogen. Ift fie - meift wider ihren Willen - gezwungen, fich mit ihr zu beschäftigen, so außert fich wohl ein territorialer Shrgeiz, der sich gelegentlich auf Bosnien, Serdien, Albanien und die Donaufürstentümer er-streckt. Aber es stand nicht beim Hause Osterreich ober der Turkei allein, Krieg und Frieden an ihrer

gemeinsamen Brenze zu bestimmen; ein Faktor, ber die ganze öfterreichische Ballanpolitik pom ersten Augenblid an wefentlich mitbeftimmt, ift Rugland.

Konnte die Donaumonardie fich mit einer Bolitit ber Sicherung ihrer Grenze gegenüber bem Ballan begnügen - ein Biel, das unter gewissen Borausfegungen allerdings auch territoriale Eroberungen erfordern mochte -, fo war das Berhältnis des Mostauer Staates gegenüber der Türkei von vornherein wesentlich aggressiver. Zunächst standen ben Großrussen, die sich der Utraine bemächtigt hatten, am Nordufer des Schwarzen Meeres die Türken und bie bon ihnen abhängigen Tataren gegenüber, und fie hatten um bas Recht ber Schiffahrt auf bem Schwarzen Meere mit biefen zu fampfen. Un die Bertreibung ber Türken aus biefem Gebiete ichlof fich der Ranipf um die Borberrichaft im Schwarzen Dleere an; das weitere Ziel war der Befit Ronftantinobels und ber Deerengen. Seine Berwirflichung feste aber bie Bertrummerung der Türlei voraus und bie Erfepung biefes für Diterreich ungefährlich gewordenen Rachbars burch Rugland felbit ober durch von Rugland abhängige Staaten. Eigener Erwerb auf ber Baltanhalbinfel tonnte biefe Wefahren abfdmachen, aber nie gang befeitigen. Diefer Wegensat konnte nur durch freiwilligen oder erzwungenen Bergicht Ruglands gelöft werden, und ba biefes gu erfterem nicht geneigt war, so mußten schließlich bie Baffen entscheiben; bieser Gegensat ift eine ber Sauptursachen bes jetigen Belttrieges, ber mit bem Siege ber Mittelmächte und ihrer Bunbesgenoffen erft eine bauerhafte Löfung bes Baltanproblems berbeiführen wird.

## Öperreichisch-rusische Boalitionskriege gegen die Türkei (1737-39, 1787-91).

Scheinbar fteht damit im Widerspruch, daß - wenn man bon ber erzwungenen Beteiligung Ofterreichs am Napoleonischen Feldzug gegen Rußland 1812 abfieht — fich biesmal jum erstenmal öfterreichliche und ruffliche Waffen freugen, mahrend es lange Berioben gab, wo die beiden Dlächte verbundet maren, gemeinsame Kriege gegen die Türkei führten und sich auch über eine gemeinsame Orientpolitit verständigt zu haben ichienen. Das hängt nun freilich damit zu-fammen, daß Rugland feinem Ziele nur ichrittmeife und unter mancherlei Rüchichlägen näher rückte, daß es babei oft nicht nur burch ben Widerstand ber Türkei, sondern auch durch den anderer europäischer Grogmachte behindert murde. In dem Dage aber, als es feinem Biele naber fam, murde ber Bufammenftoß immer unvermeidlicher, befonders in dem Augenblide, wo Rugland durch die Bundesgenoffenschaft Englands und Frankreichs die Aussicht gewann, feine Buniche in bezug auf die Meerengen zu verwirklichen.

Digitized by Google

Die Bundesgenoffenschaft zwischen Sterreich und Rußland in der Balkanpolitit war aber entweder durch die allgemeine europäische Lage für Citerreich erzwungen, oder sie hatte auf österreichischer Seite den Zweck, Rußland einen Hemmischuh anzulegen oder rusiische Erfolge durch eigene Erwerdungen einigermaßen ungefährlich zu machen. Bezeichnend war dabei, daß Sierreich meist die Zeche zu bezahlen hatte. Tas gilt gleich vom erstem österreichisch-russischen Koalitionstriege gegen die Türlei (1737—39), der Sierreich im Belgrader Frieden um alle Früchte des Bassarowiper Friedens mit Ausnahme des Banats und Symiens brachte.

Alls Rußland im Jahre 1768 wieder in Krieg mit der Türkei geriet, deteiligte fich Siterreich nicht an dem Kampfe. Während dieies Krieges tauchte aber eine Frage auf, die durch fast hundert Jahre eine große Kolle in dem Verhältnis zwischen Ofterreich und Rußland zu spielen berufen war. Der Krieg nahm für Rußland einen günstigen Verlauf und sührte zur Besehung der Moldau und Walachei durch russische Truppen. Eine dauernde Erwerbung der Donaufürstentümer durch Rußland war für diterreich unerträglich; die Frage ihrer Käumung hätte saft zum Kriege zwischen Ofterreich und Rußland geführt, und Rußland mußte schließlich, um diesen zu vermeiden, nachgeben.

Der Friede, den es zu Kutschuf-Rainardiche der Türkei auserlegte, brachte Rußland trogdem Vorteile, die den öiterreichischen Einstluß auf dem Balkan start beschränkten. Denn Rußland gewann eine Handhabe, um sich in die inneren Verhältnisse der Türkei, insbesondere auch in die Verwaltung der Donaufürstentümer, einzumischen, und zum erstenmal erward es rechtliche Unsprüche auf den Schutz der griechischen Kirche in der Türkei. In diesem Frieden wurde der Grund zu der erfolgreichen Politik Rußlands gelegt, die Sache der türkischen Rajahs als Vorwand für eigene Eroberungsgelüste zu benußen. Die Erwerbung der Bukowina durch Sterreich konnte diese Nachteile keineswegs auswiegen.

Unter Joseph II. macht die österreichische Politik den Berjuch, das verlorene Unjehen auf dem Balkan wiederzuerobern, und jum erstenmal gewinnt das Bindnie mit Rugland den Unichein einer von beiden Teilen bewußt angestrebten Erwerbogemeinschaft. Katharina II. wollte das byzantinische Raiserreich auf den Trummern der Türkenherrichaft neu erstehen laffen und ihrem Entel Konftantin die erneuerte byzantinische Kaiserkrone erwerben. Bu biesem Raiferreich follte ein Königreich Dacien unter Potemkin die Brude bilden. Daneben nahmen fich Josephs II. Unsprüche auf den Wiedererwerb des im Belgrader Frieden Berlorenen sowie auf den Rest von Bosnien, Dalmatien und einen Teil von Albanien fehr bescheiden aus, und es ist sehr begreiflich, wenn ihn Einwendungen, die Katharina hiergegen machte, verstimmten. Die Berhandlungen führten damals allerdings nicht zum Kriege, der aber im Jahre 1787 ausbrach und deffen Hauptlast wiederum Ofterreich zu tragen hatte, ohne etwas zu erreichen. Der Frieden, den Leopold II. im Jahre 1791 fcblog, bestätigte lediglich die durch den unglücklichen Belgrader Frieden gezogenen Grenzen.

## Metternichs Balkanpolitik.

Es war der lette Krieg, den Siterreich gegen die Pforte geführt hat. Die österreichische Ballanpolitik gewinnt von da ab immer mehr den Charafter der

Paffivität, um fo mehr, als bas Zeitalter ber Napoleonischen Kriege den Staat auch reichlich im Besten in Unipruch nimmt. Rach wie vor wird aber Biterreich immer wieder von den ruffischen Vorstößen in Mitleidenschaft gezogen. Der Gat, bag die in Berfall geratende Turtei der beste, weil ohnniachtigite Nachbar ber Donaumonarchie fei, mar gewiß nicht zu bestreiten; schließlich konnte Siterreich aber boch nicht bas Schwert ziehen, um ben Befititand ber Türlei zu erhalten. Go vollzogen fich Beranderungen an Citerreichs Grenze, die ihm nicht willkommen fein tonnten, wie 3. B. die Befreiung Gerbiens, Die 1804 begann und 1829 durch ben Frieden von Adrianopel abgeschloffen wurde ohne Beihilfe Ofterreiche, obwohl die Gerben es dringend um Gilfe baten. Die Tatsache, daß diese Befreiung schließlich doch ein Werk Ruglands mar, mochte biefes feine Rriege gegen die Türtei auch burchaus eigener Belange megen geführt und gelegentlich diejenigen Gerbiens rudfichtelos preis. gegeben haben, bat bis in die jungfte Beit hinein verbangnisvolle Nachwirkungen für die öfterreichische Baltanpolitit gehabt.

Es entiprach den politischen Grundfaten Metterniche, daß er auch in der Zeit nach dem Wiener Kongreg, die Siterreich in der Balfanpolitit wieder Die Möglichkeit freierer Betätigung gab, jede Beranderung auf dem Balfan weit von fich wies und für ihn die Erhaltung der Türkei zum ftarren Dogma wurde. Solange Alexander I. lebte, vermochte er auch, Rußland für dieje Politit zu gewinnen; mit feinem Nachfolger Nikolaus beginnt indes wieder eine Periode aktiver ruffifder Orientpolitit. Metternich hatte fich auch ber Befreiung Griechenlands miderfest, und gelegentlich war es ihm gelungen, den Zaren auf seine Seite zu giehen, fo bei der Zusammentunft in Münchengras (1833); aber stets stellte sich heraus, daß die ruffischen Berficherungen nicht ehrlich gemeint waren und Rug. land in der Orientpolitit feine eigenen Bege ging.

#### Per Krimkrieg.

Der Krimfrieg führte bann zu einer Krife im Berhaltnis Ofterreichs zu Rugland. Bar Nitolaus I. wollte, in den Spuren Ratharinas II. wandelnd, vollenden, mas biefe nicht erreicht hatte. Er glaubte fich des Erfolges um fo mehr ficher, als nach feiner Meinung der öfterreichische Raifer ihm für feine Silfe bei Riederwerfung ber ungarischen Revolution im Jahre 1849 zu tiefstem Danke verpslichtet sein mußte. Aber alsbald erhob sich auch hier das Problem der Donaufürstentumer, und die Staatsintereffen tonnten auf perfonliche Empfindungen nicht Rudficht nehmen. Wenn Franz Joseph auch bereit war, die Attionen ber Weftmächte für die Türkei biplomatifch ju unterstüpen, so konnte er sich zur Kriegserklärung an Ruß. land doch nicht entschließen. Daraus ergab fich eine fdmantende Politit, die Ofterreich ichwere Opfer auferlegte, ihm feinerlei Bewinn einbrachte, wohl aber die dauernde Feindschaft mit Rugland und die Ifolierung in bem Rampfe, ben es im nächsten Sahrzehnt um die Borherrichaft in Italien und in Deutichland zu führen hatte. Österreichische Truppen hatten die Balachei besett; die österreichische Armee mar zum Teil auf Kriegsfuß gebracht und stand zur Bedrohung Ruglands in Galizien. Beide Magnahmen hatten eine arge Berrüttung ber öfterreichischen Finangen zur Folge, an ber ber Staat noch lange fchwer gu tragen hatte. In ben militärifchen Rreisen ber Monarchie gab man fich ber hoffnung bin, bag bie

Besetung ber Donaufürstentümer zu einer enbgültigen Besignahme führen würde. Durch ihre unichtliffige Haltung hatte sich die Monarchie aber auch ben Groll der Westmäckte zugezogen, und auf dem Kariser Kongreß (1856) stand sie allein und mußte sich ber beschlossen Räumung der Fürstentümer fügen.

## Graf Andrássys Balkanpolitik.

Die Zeit nach dem Kariser Kongreß ist für Österreich von den unglüdlichen Kämpsen um die Borherrschaft in Italien und Deutschland erfüllt. In den Jahren, die zwischen Königgräß und Sedan liegen, war die von Beust gesührte äußere Politik auf einen Revanchelrieg gegen Kreußen eingestellt. Der Berlauf des deutsch-französischen Krieges ließ Siterreich dieser Hossischen Einflussen im Deutschland und Italien wies es naturgemäß auf seine Aufgaden auf dem Balkan hin. Es kam hinzu, daß nach dem Rückritt Beusts Graf Andrassy Minister des Außern wurde, der die Interessen Baterlandes und der vohl mit denen seines engeren Baterlandes und der

es regierenden Rlaffe in Einflang zu bringen wußte. Der weitere Berfall der Türlei hatte insbesondere in Bosnien die Buftande immer unhaltbarer gemacht. Die Türkei war nicht inistande, im Lande Ordnung zu halten. Im Sommer 1875 tam es in den Brovingen zum offenen Burgerfrieg zwischen ber driftlichen und mohammedanischen Bevollerung; gablreiche driftliche Bewohner flohen über die Brenge, teils nach Montenegro, teils nach Kroatien. Schlimmer aber war, daß Gerbien und Montenegro Ende Juni 1876 an die Eforte ein Ultimatum richteten und als. bald in den Krieg traten. Ofterreich ftand vor der Gefahr, daß Rugland sich nun auch noch einmenge und mit feiner Silfe an feiner füdlichen Grenze ein großes flamisches Reich entstunde, ein Großserbien, das notwendig zum Anziehungspunkt für die Millionen Gudflamen werden mußte, die in beiden Reichs. halften wohnten. Diefer Befahr vorzubeugen, fab Andraffn als feine wichtigfte Aufgabe an.

In Rugland brangte die panflawiftifche Strömung zum Kriege, und Alexander II. fühlte fich nicht ftart genug, ihr zu wiberstehen. Ginem Kriege mit ber Turfei mußte aber eine Auseinanderjegung mit Siterreich vorausgehen, wenn Rugland nicht Gefahr laufen follte, mitten in einem Rriege mit der Türkei von Diefem bedroht zu werben. Es versuchte gunächit, Ofterreich zu einer Beteiligung an einem Kriege gegen Die Türlei zu gewinnen. In Diefer Beziehung blieb Unbraffy aber unbedingt fest. Bon bornberein fest entichloffen, Ofterreich nur im Falle einer offentundigen Bedrohung burch Rugland in den Krieg einbeziehen zu laffen, berftand er es, bas Biel feiner Bolitit zu erreichen und Bosnien und die Berzegowina gu erwerben. Bei den Berhandlungen mit Rugland ftellte Unbraffin fich auf den Standpuntt, daß die Woonarchie an fich Landerwerb nicht begehre; die Mißverwaltung der Türkei an seiner Grenze ziehe es inbes ftart in Mitleibenschaft, weil die unterdrudten driftlichen Bewohner Bosniens zu Taufenden über Die Grenze zögen und ber Monarchie zur Laft fielen. Die Monarchie habe vor allem ein Interesse an der Serftellung geordneter Buftande in den benachbarten türkischen Brovingen; sollte die Berrichaft der Türkei bort aber nicht aufrechtzuerhalten fein, dann tonne fie nicht bulden, daß diefes Bebiet etwa an Gerbien ober Montenegro falle, und mußte es felbit befegen.

Das am 8. Juli 1876 zu Reichstabt zwischen Ofterreich und Rugland abgeschloffene Abtommen faßte ben Fall eines Berfalls ber Türlei ins Auge und regelte unter Wahrung ber ermähnten Besichtspuntte Andraffips die Reugestaltung bes Baltans. Wie wenig befriedigend diefe Regelung aber Rugland erschien, geht aus dem von Bismard in feinen . Bedanten und Erinnerungen. ein. gehend geschilderten Zwijchenfall hervor, wie noch im Berbit desfelben Jahres ber Bar burch ben beutichen Militärattache am ruffifchen Sofe bei ihm aufragen ließ, wie Deutschland fich bei einem Konflitt zwischen Rufland und Ofterreich ftellen wurde, und er barauf die Untwort erteilte, Deutschland fonnte es mohl zulaffen, daß die beiden ihm gleich befreunbeten Machte einige Schlachten gegeneinander gewönnen oder verloren, nicht aber, daß eine von ihnen ihre Stellung als unabhängige und in Europa mit-rebende Großmacht einbuße. Diefer beutliche Wink wies Rußland wieder auf den Weg der Verständigung mit der Donaumonardie. Borber versuchte es aber noch ein europäisches Mandat zu erlangen, die Türfei zur Befferstellung der Rajahs und zu Berwaltungs. reformen zu zwingen mit dem hintergebanten, daß bie Westmächte ihm später nicht in den Urm fallen fonnten, wenn es erft einmal im Auftrage Befamt. europas angefangen hätte, gegen die Türlei Gewalt anzuwenden. Alber diefer Blan icheiterte, ba die Botschaftertonferenz in Konstantinopel ergebnislos verlief. Rugland beantragte bei diefen Ronferenzen für Bo8nien und die Herzegowina eine Autonomie, die fich naturgemäß in ber Richtung auf einen großserbischen Staat entwidelt haben murbe und für Ofterreich burchaus unannehmbar mar. Nach bem Scheitern ber Botichaftertonferenzen war bas zum Rriege fest entschloffene Rugland gezwungen, auf die Reichstadter Ubmachungen zurudzulommen und fie in ber Ofen-Pester Konvention vom 15. Januar und der Wiener Nachtragstonvention vom 18. März 1877 genauer zu pragifieren. Diterreich ficherte Rugland barin mobilwollende Neutralität im bevorftehenden Rriege zu und ertlärte fich mit ber Erwerbung des im Barifer Frieden abgetretenen Teiles von Begarabien einverstanden; Diterreich follte nach feinem Ernieffen den Zeitpunft bestimmen, wo es Bosnien und die Berzegowina befeste; es verpflichtete fich, teinesfalls in Rumanien. Bulgarien, Gerbien und Montenegro militarifche Operationen vorzunehmen. Rugland erflärte bas gleiche in bezug auf Gerbien, Montenegro, Bosnien und die Berzegowina. Ferner einigte man fich über bie Bilbung einer Reihe von autonomen Staaten und eine Bergrößerung Griechenlands auf dem Baltan, falls es infolge des Krieges zu einer Liquidierung der europäischen Türfei tommen follte, wodurch der Entstehung des von Andrassy so gefürchteten großen flamischen Staates vorgebeugt ichien. Der Wortlaut dieser Abkommen ift nie veröffentlicht worden; fo viel fteht aber fest, daß aus ihnen unzweideutig ber Unsbruch der Monarchie hervorging, für seine wohlwollende Neutralität durch den Ermerb Bosniens und der Berzegowina entschädigt zu werden.

Alls es Rugland nach mannigfachen Wechselfüllen bes Krieges schließlich gelang, die Türtei niederzuwerfen und ihr im Frieden von San Stefand seine Bedingungen aufzuerlegen, schien es die mit Sterreich getroffenen Abmachungen völlig vergessen zu haben. Der Einspruch Englands und Sterreichs gegen den Friedensvertrag führten dann zum Berliner Kongreß, wo auf Borichlag Englands Diterreich das Mandat übertragen wurde, Bosnien und die Herzegowina zu bejegen und zu verwaltens. Im Sandichaf von Novipajar, der auch zum Bilajet Bosnien gehörte, wurde ihm bis au deld de Mitrovitzas das Recht, Besahungen zu halten, zugestanden, was mit Rüchicht darauf, daß der Sandichaf Servien von Montenegro trennt, von erheblicher politischer Bedeutung war. Andrasse Erstlärung gegenüber den türkischen Bertretern auf dem Kongreß, daß die Oktupation nur einen provisorischen Character habe, war zweisellos ein Fehler, der Österreich bei der Durchführung der Oktupation und bei der Regelung des Verhältnissez zur Türkei noch mancherlei Schwierigkeiten bereitete.

Österreich konnte nur wünschen, daß die durch den Berliner Kongreß geschaffene Neuordnung auf dem Ballan sich beseitige. Durch den Erwerd Bosniens hatte es die Bildung eines großserbischen Staates verhindert; das Besatungsrecht im Sandschaf sicherte ihm den wirtschaftlichen Zugang nach Mazedonien und Salonist. Daß Andrassy einen tünstigen Erwerd Mazedoniens für die Wonarchie ins Auge gesath habe, ist nicht zu belegen. Wohl aber stand er auf dem Satandpunkt, daß keine weitere Beränderung auf dem Balkan ohne aktive Dazwischenkunst Ssterreichs erfolgen dürse und daß Ssterreich die Vormacht auf dem gesamten Balkan sein müsse.

Die Aufgabe, die die Monarchie in den offupierten Ländern zu erfüllen hatte, nahm sie in der nächsten Zeit reichlich in Anspruch und hätte ihren Ehrgeiz volltonunen befriedigt. Im großen und ganzen hat die Wonarchie durch ihre Kulturarbeit im Lande das ihr vom Berliner Kongreß übertragene Mandat voll gerechtfertigt. Ein ausgedehntes Straßennet wurde geschaffen und ein schmalspuriges Eisenbahnnet, das in den ersten 30 Jahren der wirtschaftlichen Entwidlung des Landes vollkonnnen genügte. Bersuche, die landwirtschaftliche Produktion zu heben, scheiterten vielsach an der Indolnz der Bevölkerung.

#### Öfterreich und Bulgarien.

Rußland war begreiflicherweise vom Ausgang bes Berliner Rongreffes, ber ihm die Früchte bes Friedens von San Stefano raubte, wenig befriedigt. Der Groll der panflawijtischen Rreise richtete fich gegen Deutschland und Ofterreich. Diefes insbesondere habe ohne Schwertstreich die Früchte ber blutigen Urbeit Ruglands geerntet. Eine weitere Enttaufdung für Rugland mar bas von ihm geichaffene Bulgarien, bas natürlich nur als ein ruffifcher Bafallenstaat für bie Zwede ruffifcher Politit gedacht mar. Die Unabhängigfeitsertlarung Rumeliens, ber Sieg über bie Gerben bei Glivniga ichufen bem Battenberger aber für eine eigene Politit einen Rudhalt in feinem Bolte, ber zu den ruffischen Planen nicht pagte. Die durch feine Bertreibung, Rüdfehr und Abbantung entstan-bene Berwirrung im Lande suchte Rugland sich zunuge zu machen und unter bem berüchtigten General Raulbars in Bulgarien wieder festen Guß zu faffen. Diefe Ereigniffe tonnten Diterreich-Ungarn nicht unberührt lassen. Insbesondere in Ungarn gingen die Wogen der Erregung sehr hoch, und der damalige öfterreichische Minister des Augern, Graf Ralnoty, wurde im ungarischen Parlament und in ber ungarifden Delegation ber Schmache beschuldigt, weil er jich nicht für bie Unabhängigleit Bulgariens ftarter eingesett habe. Und Graf Undraffn griff die Politik feines nachfolgers an. Die Stellung Ralnolys war

aber beshalb nicht leicht, weil fich in dieser Frage ein offener Zwiespalt mit der Politit bes Deutschen Reiches auftat. Fürst Bismard war nicht gewillt, fic wegen ber bulgarijchen Frage in einen Krieg mit Rugland ziehen zu laffen; er legte ben Sinn bes Berliner Bertrags dahin aus, daß Rugland ben Anspruch habe, auf bem bitlichen Baltan biefelbe Bormachtstellung zu genießen wie Hiterreich auf dem westlichen, eine Auslegung, die Graf Andraffy nicht gelten laffen wollte. Der tieffte Grund für die Haltung Bismards war aber zweifellos, daß er die für Deutschland gunstige Bermittlerstellung zwischen Ofterreich und Rugland nicht preisgeben wollte. Ralnoth munte mit diefer Cachlage rechnen und beschränkte fich darauf, eine ruffische Offupation in Bulgarien als für Ofterreich unannehmbar zu bezeichnen: in biefem Puntte blieb er fest und hatte auch Erfolg. Bring Ferdinand von Roburg, der nunmehr von den Bulgaren gum Fürsten gewählt wurde, mußte Rugland natürlich als öfterreichiicher Ranbidat und Wertzeug ber öfterreichifden Politit ericheinen; burch feine fluge Politif wußte er aber ichließlich bie ruffifchen Borurteile gegen fich zu überwinden. Bahrend diefer gangen fritischen Jahre schien die Spannung zwischen Ofterreich und Rugland oft genug einer triegerischen Entladung nahe. Wenn auch Bismard immer wieder betonte, daß Deutschland die ganze bulgarische Frage als eine ihm fern liegende Ungelegenheit betrachte, fo ließ er letten Endes boch barüber feinen Zweifel, bag er, wenn es wirklich zu einem Konflikt zwischen Ofterreich und Rugland tommen follte, der von Rugland berausgefordert mare, den Bundnisfall unbedingt als gegeben betrachte. Man fann fagen, daß die Rrife, die im Sommer 1886 begonnen hatte, burch feine große Rede im beutschen Reichstag vom 6. Februar 1888 ihre Entspannung erfuhr.

#### Das Mürzfleger Abkommen.

Sowohl die ruffische wie auch die österreichische Ballanpolitit kommen in der nächsten Zeit in ein ruhigeres Fahrwasser. Rußland ist mit dem Bau der Sibirischen Bahn und der Ausbreitung seiner Machtsphäre in Usien beschäftigt und hat nach einem Ausspruch eines langjährigen Botschafters am Wiener hofe, Fürsten Lobanom, das Bedürfnis, den Baltan porläufig unter einen Glasfturg zu ftellen; Ofterreich gibt fich mit der dadurch bedingten Rube vollauf zufrieden und macht keinerlei Bersuch, die anderweitige Inanspruchnahme Ruglands durch Befestigung seiner Stellung auf dem Baltan auszunupen. Go tam es ju bem öfterreichisch-ruffischen Einvernehmen über ben Status quo auf bem Baltan bom Jahre 1897 und jum Mürzsteger Ubtommen bes Jahres 1903, in bem die beiden Machte übereintamen, in ber magedonischen Frage nur gemeinsam vorzugehen und von der Türkei Reformen zu erzwingen, durch die der bulgarischen Bandenbewegung der Boden abgegraben werben follte. Rugland tonnte fich nun ohne Sorgen vor einem Ungriff der Mittelmächte in fein oftafiatifches Ubenteuer fturgen. Der bamalige öfterreichifch. ungarische Minister bes Mußern, Graf Goluchowifi, wies den Gedanten, die gute Gelegenheit etwa bazu u benuten, um die Ottupation Bosniens in eine Aunexion zu verwandeln, weit von sich. Er hat des halb nachträglich manchen Tabel erfahren. Ob biefer vollberechtigt war, lagt fich beute taum icon entscheiden. Erft in den letten Jahren und wortgetreu erft nach Gintritt Italiens in den Weltfrieg hat die

Öffentlichkeit von jenem Artikel VII bes Dreibundpertrage Renntnie erhalten, burch ben Ofterreich fich perpflichtete, im Kalle irgendwelchen Erwerbs auf bem Baltan Italien entsprechenbe Rompensationen ju gewähren. Die Entstehung biefes Artitels ift heute noch nicht aufgeklärt. Am nächsten liegt natürlich ber Gedanke, daß Italien im Sinblick auf die alba-nische Frage die Aufnahme dieses Artikels in den Bundnisvertrag geforbert bat. Es warf felbit begehrliche Blide auf die albanische Rufte, Die es auf feinen Rall in bie Sande Ofterreiche fallen laffen Seit Jahren betätigte fich bort ein Wett. mollte. bewerb der beiden im Dreibund verbündeten Mächte auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet. Ofterreich nahm auf Grund eines Bertrags mit ber Türfei ein Brotefforat über die Ratholiten Albaniens in Anspruch, und der Sandelsverkehr des Landes war infolge alter Beziehungen weit mehr nach Trieft gerichtet als nach der gegenüberliegenden italienischen Rufte. Dafür hatte Italien den Borfprung, daß seine Sprache fich in Albanien verbreitete und Die Bermittlungssprache mit dem europäischen Rulturfreis wurde, nicht ohne Schuld Biterreichs, bas in ben von ihm unterstütten fatholischen Schulen die italienische Unterrichtssprache zuließ und so mittelbar die Stellung feines Bettbewerbers im Canbe ftartte. Bei porurteilslofer Prufung bes Artitels VII muß man es allerdings für ausgeschloffen halten, baß Italien fich bei Bermanblung ber Offupation in Unnexion auf ihn batte berufen tonnen, denn es wird darin nur davon gesprochen, daß im Falle einer tünftigen Befetunge fich die beiben Staaten borber über Kompensationen einigen mußten; in einer Rebe vom 4. Dezember 1908 stellte fich auch ber bamalige italienische Minister bes Augern, Tittoni, auf ben Standbunkt, bag die Abmadungen bes Dreibund. vertrags nicht auf eine etwaige Unnexion Bosniens anwendbar feien.

Der ruffisch-japanische Krieg hatte mit einer Niederlage Rußlands geendet; er war im Lande burchaus unvolkstümlich gewesen. Die Revolution, die er im Gesolge hatte, legte den Machthabern in Rußland ben Bedanten nabe, bas Bolt und insbesondere bie intelligenten Rreife mit einem Gebiete ber auswärtigen Politit zu beschäftigen, bas ber Bollstumlichkeit im Lande ficher fein und die Unterftugung der durch bie Duma zu einem gewissen Einfluß gelangten liberalen Parteien finden konnte. Das Mürzsteger Abtommen, bas für Rugland als Sicherung mabrend bes japanischen Krieges so überaus wertvoll gewesen war, murbe nunmehr zu einem einseitigen Bertrag, beffen Roften lediglich Ofterreich zu tragen hatte. Im Gegenfat zum Grundgebanten dieses Bertrags, daß bie Ordnung der Bustande in Magedonien eine gemeinfame Aufgabe ber beiben Dachte fet, bemubte fich Rugland unter besonders lebhafter Unterftützung Englands immer mehr, die mazedonische Frage zu internationalisieren und Ofterreich badurch in ben Hintergrund zu brängen. Graf Aehrenthal folgte im Jahre 1906 dem in der auswärtigen Politit wenig tatfraftigen Grafen Goluchowiti. Entichloffen, eine neue Epoche ber öfterreichischen Baltanpolitit einzuleiten, fündigte er am 27. Januar 1908 in den Delegationen an, daß die Monarchie auf Grund des ihr aus bem Berliner Bertrag zustehenden Rechtes und im Ginverständnis mit der Turlei den Bau einer Bahn burch ben Sanbichat in Angriff nehmen werde,

bie mazebonische Bahn in Mitrobiga sinden sollte. Wirtschaftlich hätte die Bahn zunächst keine große Bebeutung gehabt. Die Ankündigung des Bahndaues wurde aber von Rußland als ein Bruch des Mürzeiteger Abklommens bezeichnet; die englische Presse steger Abklommens bezeichnet; die englische Presse schwirt Sterreichs auf dem Wege nach Salomiti, dem angeblichen Ziele seines politischen Chrgeizes. Als Gegenzug betrieb Rußland nun ein Donau-Abria-Bahnprojett, das Serbien einen Zugang zur Abria verschaffen und dadurch die österreichischen Rläne durchtreuzen sollte, ein Projett, das ebensowenig der Berwirtlichung näher kam wie die österreichische Sandchabn.

#### Die Annerionskrise (1908/09).

Im Sommer bes gleichen Jahres tam es zu einer Rrife, die biefes Borfpiel völlig in ben hintergrund brangte. Bei der Monarchenzusammentunft in Reval (9. und 10. Juni) war zwischen Rugland und England ein neues Orientprogramm vereinbart worden, burch bas ber Pforte Reformen in Mazebonien nötigenfalls mit Gewalt aufgezwungen werben follten. Ofterreich wäre dabet so gut wie völlig ausgeschaftet gewesen. In der Türlet begriff man die brobende Gefahr; das jungtilrtische Komitee erzwang durch feine Revolte bie Wiedereinführung der Ronstitution. Diefe Ereigniffe veranlagten nunmehr ben Grafen Aehrenthal, jur Unnegion beroftu-pierten Provingen Bosnien und herzego. wina gu foreiten. Die innere Berechtigung gu diesem Schritt stand ganz außer Frage. Nie hatte jemand im Ernste geglaubt, daß Osterreich jemals die Brovingen ber Türtei gurüchtellen murbe, an benen es fich - von allen politischen Grunden abgeseben . burch feine Rulturarbeit ein unzweifelhaftes Unrecht erworben hatte. Zu allerlett hatte Rugland nach ben Berträgen von Reichstadt und Ofen-Best und weiteren Erflärungen aus den Jahren 1881 und 1884 ein Recht zu einem Einspruch. Die offizielle Begründung für die Unnexion war, daß nach Wiedereinführung der Berfassung in der Türkei die staatsrechtliche Stellung ber offupierten Länder flargestellt werden mujje, ba man einerseits natürlich nicht bulben konne, daß Bosnien Bertreter in bas türlische Parlament entfende ober von türkischer Seite auch nur ein Berfuch in biefer Richtung gemacht werbe, anderseits aber bie Bewohner bes Landes nicht schlechter stellen bürfe als die der Türkei und ihnen eine parlamentarische Bertretung gemahren muffe. Diefe Grunde mogen mitgespielt haben, waren aber teineswege entscheibenb; weit wichtiger mar die großferbifche Propaganda, die, von Rugland ermuntert, immer dreifter ihr Saupt erhob, die Offupation als einen vorübergehenden Bustand bezeichnete und ben Gerben Bosniens und ber Bergegowina die fünftige Bereinigung mit dem Ronigreich in Aussicht stellte. Diefer Agitation galt es eine Tatfache gegenüberzustellen, die auch den Bahn zerftoren follte, als ob die Monarchie fich felbst als ein in Berfall befindliches Bebilde betrachte.

tatkräftigen Grafen Goluchowsti. Entschlossen, eine neue Spoche der diterreichischen Balkanpolitik einzuleiten, kündigte er am 27. Januar 1908 in den Delegationen an, daß die Monarchie auf Grund des ihr gationen an, daß die Monarchie auf Grund des ihr seiner Berking zustehenden Rechtes und einer Berking ist der Türket den Bau einer Kinderständnis mit der Türket den Bau einer mächtigen Rachdar anzulehnen und mit ihm freundBahn durch den Sandschaft mungriff nehmen werde, durch die das bosnische Bahnnet einen Unschlaft an verschiedenen Malen der seinen gerichiedenen Malen der seinen keines wiesen die Beziehungen zu suchen. Diterreich hatte sich zu verschiedenen Malen der seinen keines wiesen der Vonarchie und Servenzugen and instelligen der Anvondeste und Servenzugen der Vonarchie und Servenzugen zu sind in der Türkerigen bestieden der Konnarchie und Servenzugen hatte sich instelligen der Anvondesteigung könig Belers beständig verschäftlichen Dasseich der Anvondesteigung könig Belers beständig verschäftlichen Dasseich der Anvondesteilung könig berechte Dasseich der Anvondesteilung könig berechte den Anvondesteilung könig Belers beständig verschäftlichen Dasseich der Anvondesteilung könig berechte Schalber der Anvondesteilung könig berechte Schalber der Schalber d

stens angenommen in Fällen, wo Ruhland sie rüdsichtstos beiseite schob. Noch unter König Wilan war
das Berhältnis leidlich gut gewesen. Ruhland arbeitete
baher auch an der Beseitigung der Dynastie Obrenowitsch, wie es ja nie die seite Beranterung einer Dynastie in Serdien gestattet hatte. Die Ermordung
Allezanders war ein Wert der russischen Politik. Sein
Rachsolger Beter besand sich völlig in der Hand der
Königsniörder und Ruhlands; er konnte sich auf dem
Throne nur durch völlige Unterordnung unter die
russophise radisale Partei und Ruhland behaupten.

Die Unnegion erregte bei ben Ententemächten einen Sturm ber Entruftung, die fich heuchlerisch auf bie Berletung bes boch taufenbfach burchlöcherten Berliner Bertrags berief. Das englische Rabinett gab ber englischen Breffe ben Bint, Ofterreich beswegen beftig anzugreifen; man hoffte badurch die Monarchie einzuschüchtern und den englischen Wünschen gefügig gu machen, nachbem im August 1908 ein Bersuch König Eduards, den Raiser Franz Joseph gelegentlich eines Befuches in Ifdl vom beutich - öfterreichischen Bündnisse abzuziehen, gescheitert war. England forberte, daß die Frage ber Unnexion vor einen europaifden Rongreß gebracht werde; mahrend England aber hierbei bor allem bie Bewährung einer Entschädigung für die Türlei gur Berhandlung geftellt wissen wollte, um sich als Protestor der Türkei aufspielen und das durch die jungtürkische Revolution ohnehin in feinem Ginfluß febr zurudgebrängte Deutschland gang beiseite schieben gu fonnen, hatte Rugland vor allem Kompensationen für sich in der Meerengenfrage und für Serbien und Montenegro auf Roften Ofterreichs im Muge. In diefer Beziehung blieb Aehrenthal aber unbedingt fest; er wollte ber Konferenz nur unter der Bedingung zustimmen, daß auf ihr die Unnerion Bosniens lediglich ratifiziert, nicht aber zur Erörterung gestellt werden dürfe. Gegenüber der Türkei war die Politik Aehrenthals minder glüdlich. Trop ber freiwilligen Rudgabe bes Sandichats weigerte fich die Türkei, den Berluft der beiden Brovingen, der für fie ja nur ein Berluft auf bem Papier war, formlich anzuerkennen, und ichließlich war Aehrenthal gezwungen, der Türkei unter bem Titel ber Ablösung ihres Staatsbesiges eine Ab-findung von 21/2 Dtill. türkischer Pfunde in Gold zu gemähren, worauf natürlich die Politit der Jungtürken von vornherein abgezielt hatte (26. Februar 1909). Die Haltung Italiens war mahrend ber gangen Annexionstrife fehr zweideutig; es hat die Anerkennung der Unnegion nicht etwa gleichzeitig mit Deutschland, fondern mit den Ententemächten vollzogen. Die Regierung nahm zu der österreichischen Baltanpolitik im Parlament eine fehr unfreundliche Stellung ein; die Irrebenta feierte in Berfammlungen und in der Preffe Orgien. Nachträglich murde befannt, daß die Regierung icon militarische Borbereitungen, die sich nur gegen Sterreich richten konnten, getroffen hatte. In Gerbien tobte die öffentliche Meinung, natürlich angestachelt von der Regierung, bie ihrerfeits ihre Auftrage von Rugland erhielt. In Ofterreich gab es eine ftarte Partei, die in den Rreisen hoher Offiziere Unhang hatte, die ein militärisches Einschreiten ber Monarchie gegenüber Gerbien befürwortete. In der Tat waren im Laufe des Winters die Truppen im Gudoften der Monarchie auf Kriegssuß gebracht worden, und die Lage schien in ben letten Marztagen 1909 bedrohlich genug. Es war flar, daß der Widerstand Gerbiens, die Unnegion

anzuerlennen, nur von Rußland geschürt wurde, das glaubte, Österreich einschüchtern zu können. Tatsächlich war Rußland aber zu jener Zeit für einen Krieg nicht gerüstet. Die Dazwischenlunst Deutschlands in Betersburg zeigte Rußland die Gesahr eines unmittelbar drohenden Krieges, und so gab es nach Belgrad den Auftrag nachzugeben, worauf die serbische Regierung die Annexion in der von Österreich gesorderten Form anerkannte (31. März 1909). Montenegro erhielt von Österreich eine Kompensation durch Aushebung (bzw. Abänderung) des Artikels 29 des Berliner Bertrags.

Albgesehen von dem Mißerfolg gegenüber der Türtei, der durch rechtzeitiges Eingreifen erheblich abgeschwächt wurde, war die Bolitit Aehrenthals in der Unnexionstrije erfolgreich und trug zur Erhöhung des Unsehens der Monarchie nach außen bei, stärtte aber auch im Innern das Selbstbewußtsein. Eine endgültige Lösung brachte sie freilich nicht; sie hatte sowohl Rußland wie Serbien gereizt, ohne einen der beiden fünftigen Feinde zu schwächen oder un-

schädlich zu machen.

# Per tripolitanische und der Balkankrieg (1911—13).

Rußland hatte den Ausgang der Annexionstrise als ichwere Niederlage feiner Bolitit empfunden und zog baraus seine Folgerungen; einerseits verftärtte es seine Ruftungen zu Lande und zur Gee, anderfeits suchte es Diterreich bzw. die Mittelmächte diplomatifch noch mehr einzulreifen. Diefem Zwede biente ber Befuch, ben ber Bar im Berbft 1909 bem Ronig von Italien in Racconigi abstattete, wobei er Ofterreich-Ungarn im weiten Bogen umging. Dochten nun die Abfichten Italiens auf Tripolis in Racconigi zur Sprache getommen fein ober nicht, ficher ift, daß der Krieg zwischen Italien und der Türkei, ber im Herbst 1911 ausbrach, den Ententemächten sehr willtommen fein mußte; brachte er boch einerseits Deutschland in eine ichwierige Lage zwischen bem verbundeten Italien und ber befreundeten Türfei, mabrend er anderseits zu Ronflitten zwischen Biterreich und Italien führte, auf jeden Fall also das Gesüge des Dreibundes lockerte. Diterreich erhob auf Grund des Urtitels VII des Dreibundvertrags Ginfpruch gegen friegerische Altionen Staliens an ber adriatischen und ägäischen Rufte der Turlei. Alehrenthal wollte daburch verhindern, daß Italien die Balkanstaaten in ben Krieg gegen bie Türlei hineinziehe.

Rußland war inzwischen eifrig bet der Arbeit, sich auf dem Balfan Verbündete gegen die Monarchie zu schaffen. Durch eine Denkschrift, die Jöwolsti am 9. Februar 1910 dem österreichischen Botschafter in Betersdurg Grasen Berchtold übergab, und in der er die Erhaltung des Status quo auf dem Balfan und die selbständige friedliche Entwicklung als das Ziel der russichen Politik hinstellte, suchte er die Aufmerksamleit Diterreichs von der russischen Tätigkeit auf dem Balfan abzulenken. Diese zielte zunächst auf dem Balfan abzulenken. Diese zielte zunächst auf einen Bund sämtlicher Balfanstaaten einschließlich der Türkei, eine Lieblingsidee des russischen Botschafters in Konstantinopel, Tschardsow. Als sich dieser Gedanke aber als undurchsührbar erwies — da hierbei doch Bulgarien und Griechenland leer ausgehen nuchten —, kam es zur Bildung jenes Balfandundes, der sich zunächst gegen die Türkei, weiterhin aber auch gegen Österreich richten sollte.

Im Berbit 1912 brach ber Baltanfrieg aus. Er

traf ben damaligen Leiter ber öfterreichischen auswärtigen Bolitit, Grafen Berchtolb, nicht überrafchenb. Schon im Laufe bes Sommers hatte er in einer Birfularnote an die Großmächte auf die beunrubigenden Erideinungen bingewiesen und zu einer Erörterung ber Lage aufgeforbert, eine Aufforberung, Die freilich ganz aussichtistos war, ba boch Rußland hinter ben Ballanstaaten stand. Was für Osterreich im Falle einer Niederlage der Türket auf dem Spielestand, lag auf ber Sand : bie Bilbung jenes großferbifchen Staates. die zu verbindern ftets ber Leitgebante ber ofterreichischen Politit feit ben Tagen Unbraffps mar. Das wirksamste Wittel hierzu ware gewesen, daß Biterreich seine Unsprüche auf den Sandschat wieder geltend machte, ben es feinerzeit ja nur ber Türlei unter ber felbstverständlichen Boraussegung, dag biefe die Besiterin bes Sandichals auch bleiben murbe, guruderstattet hatte. Das hatte vorausgesest, daß Diterreich bei Musbruch bes Baltantrieges im Guben militärisch gerüftet war, so daß es seinen Forderungen nötigenfalls auch mit Waffengewalt Nachbrud hatte verleiben tonnen. Es tam allerdings auch in Betracht, daß die Befetung bes Sandichals, ber fich als ichmale, von hoben Bergen burchzogene Landzunge amifchen montenegrinisches und ferbisches Bebiet ichiebt, erhebliche militarische Schwierigleiten gehabt hätte. Zunächst hoffte man wohl am Ballplat, daß die Türket sich ihrer Feinde werde erwehren können, und ichloß fich jener Erllärung ber Grogmachte über Des Weltfrieges ichaffen konnen.

die unbedingte Aufrechterbaltung bes Status quo an. bie boch nur eine Falle für Biterreich mar, um diesem bie Sande zu binden. Die bann bon frangofifcher Seite vorgeschlagene neue Formel des sterritorialen Desintereffemente lebnte Berchtold ab. Anzwischen hatte man am Ballplag ein Programm zur Bahrung ber österreichischen Interessen ausgearbeitet; burch bie Schaffung eines albanischen Staates follte eine Ausbehnung Gerbiens an bas Abriatifche Deer perbindert werden. Dadurch wurde gleichzeitig bewirkt, bak Serbien für ben Berluft Albaniens Entichäbigung in Mazedonien suchte; dies im Verein mit der plumb brutalen Politil Ruglande führte bann zur Sprengung bes Baltanbundes und jum Ariege zwischen ben ebe-maligen Bundesgenossen, ber jenen Gegensat zwiichen Serbien und Bulgarien ichuf, ber letteres im Beltfriege ben Mittelmächten als Bundesgenoffen que führte. Die Frage bleibt freilich offen, ob biefes Riel nicht mit geringerem Aufwand an Mitteln (Teilmobilifierung im Guden und in Galigien, Ultimatum an Montenegro Stutaris wegen) zu erreichen war, wenn Ofterreich bei ber Schaffung Albaniens Italien, bas bieran mindeftens ebenfofebr intereffiert mar. mehr ben Bortritt gelaffen hatte.

Der Bularefter Friede batte die politischen Ruftanbe auf bem Baltan in einem burchaus labilen Bustande hinterlassen. Die endgültige Ordnung wird hier nur der für die Mittelmächte siegreiche Ausgang

# Nationalitäten und Parteien Osterreich-Ungarns

## A. Öfterreich

bon Brof. Dr. Baul Samaffa in Rlofterneuburg bei Bien

#### I. Ofterreich und Bosnien.

Die öfterreichisch-ungarische Monarchie hat ben ausgesprochenen Charafter eines Böllerstaates. Sie wird von 11 Nationalitäten bewohnt, von benen keine die absolute Mehrheit besitt. Da das Berhältnis der Nationalitäten untereinander und gum Staate in Hiterreich einerseits, in Ungarn anderseits bie größten Berichiedenheiten aufweift, fo ist eine getrennte Be-handlung ber beiben Staaten ber Monarchie am Plate, der sich bann noch das Reichsland Bosnien und Berzegowina anzuschließen hatte.

# Die Wölker Ofterreichs.

Die gahlenmäßige Stärke und bie Berteilung der Rationalitäten Ofterreiche auf die verschiedenen Stronländer ergibt sich aus der nachfolgenden übersicht, die

auf ber Bolfegublung bes Jahres 1910 fußt: Deutide: 9950 266 (in Rieberöfterreich 96, Dberbfter= reich 100, Salzdurg 100, Borarlberg 95, Kärnten 79, Steire-mart 70, Airol 57, Schlessen 44, Böhmen 37, Mähren 28, Bukowina 21 v. H. ber Bedölkerung). Afcheinen: 6435983 (in Böhmen 63, Mähren 72,

Solen: 4967 984 (in Galigien 59, Schlefien 32 b. S.

ber Bewölferung). Ruthenen: 3518854 (in Galizien 40, Butowina 38

5. ber Bevölferung). Clowenen: 1252 940 (in Krain 94. Görz 62. Trieft

30. Steiermart 29. Rarnten 21. Aftrien 14 b. S. ber Bes polferung).

Serbofroaten: 783 334 (in Dalmatien 96. Aftrien 44 b. S. ber Bevolferung).

Italiener und Labiner: 768722 (in Triest 62, Tirol 42, Jirien 38, Görz 36 b. H. ber Bevöllerung). Rumanen: 275115 (in ber Butowina 34 b. h. ber

Die absolutiftifche Beit. Aus vorstehender übersicht geht hervor, daß die Deutschen mit 36 v. S. der Bevölkerung das verhältnismäßig ftartite Bolt Ofterreichs find, ohne jedoch die absolute Mehrheit zu be-Nach Bahl, Geschichte und Rultur gebührt ihnen aber zweifellos die führende Stellung, die fie auch bis jum Jahre 1866 unbestritten besagen. Das Haus Habsburg hatte seit Jahrhunderten bis zum Ende des alten Römischen Reiches Deutscher Nation die deutsche Raiserwürde inne, und als im Jahre 1815 bas alte Reich im Deutschen Bunde wieder auflebte, war Ofterreich im Bunde die Bräfidialmacht. Mochte die deutsche Raiserwürde noch so inhaltslos und der Deutsche Bund ein politisch überaus ichwächliches Bebilbe gewesen sein, so mußte beibes boch bie innere Politit in den Ländern des Hausbesitzes der Dynastie Habsburg-Lothringen wesentlich mitbestimmen. überdies mar der Borfprung, den das deutsche Bolt in feiner Rultur vor den nichtbeutschen Mitbewohnern des Staates voraushatte, so groß, und die absolutistischpatriarchalische Regierungeweise ließ das zahlenmäßige übergewicht der nichtdeutschen Böller fo wenig zur Geltung kommen, daß der im wesentlichen deutsche Charafter des Staates nur von den Magyaren wirlfam bestritten murde. Diefer Widerspruch mar aber nicht von nationalen Beweggrunden eingegeben, fonbern es war ein politischer Wiberstand, ben ber ungarifche Abel, gestütt auf feine alte Feudalverfaffung, absolutistischen Unsprüchen ber Dynastie entgegenfette, eine luseinandersetung, die in Biterreiche deutichen Kronlandern im 16. und 17. Jahrhundert ftattgefunden und mit der Niederlage der Stände geendet hatte, mahrend diese in Ungarn im wesentlichen ihr Recht behaupteten und noch erweiterten. Berfuche, bie nichtdeutichen Boller gu germanifieren, murden feitens ber Regierung nur vorübergehend gemacht, fo 3. B. unter Raifer Joseph II.; die Stärfung bes Deutschtums in gefährdeten Grenggebieten ober bie Rolonisation mit deutschen Bauern, die eine tulturell noch sehr rückständige anderenationale Umgebung mit höheren Birtichaftsformen vertraut machen follte, murbe indes im Intereffe des Staates und der buna.

stifchen Macht des öfteren burchgeführt.

Die Aufänge bes Berfaffungelebens. Als bie Geburteitunde ber Nationalitätenfrage als eines politischen Broblems in Ofterreich tann man das Jahr 1866 bezeichnen. Gewiß hat es auch vor biefem Jahre nationalpolitische Bestrebungen bei den öfterreichischen Nationalitäten gegeben; bei ben Polen maren sie nie erloschen, und die nationale »Renaissance. der Tichechen beginnt ichon in den 30er und 40er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Aber erft die Berbrangung Diterreichs aus feiner politischen Stellung in Deutschland, die die Frucht des preugischen Sieges von 1866 war, läßt in Ofterreich eine andere als die deutsche Orientierung überhaupt gu. Ein zweites wichtiges Ereignis, bas fich urfachlich vom Ergebnis bes Krieges 1866 ableitet, ift ber Ausgleich, ben die Dynaitie im barauffolgenden Jahre mit Ungarn ichlog. Dadurch wird das Nationalitätenproblem in zwei Teile geteilt, denn da es feine gemeinsame Ungelegenheit bildet, wird es auch tatsächlich in den beiden Reichshälften, bie ichließlich ben Charafter felbständiger Staaten erhalten, fehr verschieben behandelt. Das britte Moment, das auch etwa mit diesem Jahre einsept, ist die fortschreitende Demokratisierung und die Schaffung eines Berfaffungslebens, bas eine Berudfichtigung der Bahl in höherem Mage als bisher zur Folge hat. Die Unfänge eines Berfaffungelebens gehen in Ofterreich allerdings bis ins Jahr 1848 zurüd. Aber es handelt fich hierbei nur um taftende Bersuche, die alsbald icon burch eine mehr als zehnjährige Beriode des reinen Abjolutismus unterbrochen werden. Dann folgen im Laufe weniger Jahre verschiedene Berfassungserperimente, die oft unvermittelt aufeinanderfolgen. Mit ber Dezemberversassung vom Jahre 1867 ichließt diese Beriode im mejentlichen ab; wenn das Barlament feither in feiner Wirtsamteit lahmgelegt war, so geschah dies nicht infolge unmittelbarer Eingriffe der Regierungen. Das Bahlrecht zum Abgeordnetenhause aber erfuhr andauernd Erweiterungen, bis man im Jahre 1907 beim allgemeinen Bahlrecht angelangt war.

Bentralismus und Föberalismus. In die Unfänge des öfterreichischen Berfaffungslebens reicht bereits der politische Begensat von Föderalismus und Bentralismus, der zwar gewisse Zusammenhänge mit den nationalen Bestrebungen einzelner Bölker hatte, sich aber noch teineswegs mit bestimmten nationalen Programmen bedte. Denn die klerikal-konservative Partei unter ben Deutschen war z. B. ausgesprochen föderalistisch gesinnt. Die Unterlage für die föderalistischen Bestrebungen gab die staatsrechtliche Konstrut-

gelnen Ländern ruht, die zu verichiedenen Reiten von ber Dynaftie erworben wurden, die felbit die Bragmatifche Santtion wohl zu einem gemeinsamen Befit, aber noch nicht zu einem wirflichen Staat vereint hatte. Unter Maria Theresia und Joseph II. sepen diese Beftrebungen bann allerdings erfolgreich ein, famen aber nie zu einem vollkommenen Abichlug, befonbers mas Ungarn betrifft. Den Sohepuntt als Ginbeitsstaat erreicht Ofterreich in der turgen Bachichen Reattionsperiode zwijchen 1849 und 1860. Der Ausgleich mit Ungarn macht nun all biefen Berfuchen ein Ende; er bietet aber vor allem ben foberalijtischen Beftrebungen in Diterreich neuen Unreig, für bestimmte Rronlander oder Kronlandegruppen Uhnliches zu erreichen, wie es Ungarn gelungen war. Das gilt vor allem von den Tichechen und ihrem bohmifchen Staatsrecht, das übrigens zuerst vom böhmischen Feudaladel wieder zum Leben erweckt wurde. Die staatsrechtliche Forderung hat aber mit den nationa len Bestrebungen engsten Busammenhang; im Jahre 1871 ichien unter dem Ministerium hobenwart-Schäffle bie Berwirtlichung biefer staatsrechtlichen Forberung fogar ichon ziemlich nabegerudt. Dag es bann folieglich boch nicht bazulam, bat leineswege gehindert, daß die Tichechen fich nach jeder Richtung erstaunlich entwideln und beständig steigenden Einfluß auf den Staat gewinnen fonnten. Der Rahmen der unverändert zentraliftischen Berfaffung gibt ihnen bierzu reichlich Raum, und die foderalistische Forderung des böhmischen Staatsrechts wird mehr und mehr nur gur ausgehängten Sahne. Much bie Bolen betonen bei Beginn bes parlamentarifchen Lebens in Ofterreich nachdrudlich den Foderalismus und verlangen eine erweiterte Autonomie für Galizien und den galizischen Landtag. Gleichsam als Abschlagszahlung auf ihre Buniche erhalten sie im Jahre 1869 vom beutich-liberalen Minister Hasner eine Sprachenberorbnung, die das Bolnische zur inneren Umtesprache in den wichtigften Belangen ber staatlichen Berwaltung in Galizien macht und praktisch ben Beamtenzufluß aus anderen Teilen ber Monarchie nach Galigien abfcneibet. So gewinnen fie ohne Berfaffungsanderung einfach auf dem Wege einer Berordnung einen Borteil, ben ein flaatsrechtlicher Foberalismus ihnen auch nicht ausgiebiger bescheren konnte. Allmablich lernen fie aber den Buftand schätzen, daß fie im Wiener Parlament die ausichlaggebende Partei find, mit der jede Regierung fich gut stellt, und daß fie fich auf biefe Urt reiche Buwendungen aus dem gemeinfamen Budget sichern. Auch bei ihnen verblagt das foderalistische Ibeal, um einer fehr ertragreichen nationalen Opportunitatspolitit Blat zu machen.

Das bentiche Barteimefen. - Die altliberalen Bentraliften. Ginen anberen Entwidlungsgang bat die politische Bertretung des deutschen Boltes in dieser Beit genommen, um ichlieflich aber boch auch zu einem ahnlichen Ergebnis — einer ftarteren Rationalifierung — zu gelangen. Bei Beginn bes ofterreichischen Berfassungslebens fab bas beutsche Boll naturgeniäß seine nationale Stellung im Staate gar nicht gefährdet; bas politische Ideal bes bei ben Deutschen am meisten entwickelten städtischen Bürgertume lag in ber Eroberung größerer politifcher Frei-heiten gegenüber einem Regierungsfpftem, bas noch in vieler Beziehung die Spuren des Bormary an fich trug. Die großösterreichische Episobe unter Schmerling, der die Bertreter der gesantten Monarchie in tion der Monarchie ab, deren Grundlage auf den ein- einem Parlamente vereinigen wollte, fand bei der da-

maligen beutschen Berfaffungspartei Unterftugung. Als dann freilich burch den Ausgleich ber Dynaftie mit Ungarn das biterreichische Barlament vor vollendete Tatfachen gestellt murde, die es einfach zu genehmigen hatte, mar ber Biderfpruch ber Verfaffungepartei hiergegen nicht allzu groß, und zwarnicht allein deshalb, weil fie mußte, daß an den Dingen doch nichts zu andern war, fondern weil fich ein großer Teil der deutschen Politiker mit dem Gedanken des Dualismus icon ehrlich abgefunden hatte, von der Erwägung ausgehend, daß es ben Deutschen boch nicht gelingen tonnte, die führende Rolle in der Gesamtmonarchie zu spielen, und weil bas ihnen von den magharischen Polititern vorgeführte Bild, daß die Deutschen in der westlichen Reichshälfte dieselbe herrschende Stellung einnehmen sollten wie die Magharen jenfeits der Leitha, viel Berlodendes hatte. Bunachst schien ja die Stellung bes Deutschtums in Ofterreich durch den Ausgleich mit Ungarn keineswegs erschüttert, und das Bürgerministerium (1867-70) tennzeichnet den Höhepunkt der politischen Macht des freisinnig gerichteten öfterreichischen Deutschtums. Die Episode Hohenwart (1871) zeigte zwar wohl die brobende Befahr einer anderen Drientierung der öfterreichischen Politik, aber gerade der Umstand, daß fie so rasch vorüberging, bestärfte die Deutschen in der Unnahme, daß derartige Experimente notwendig jum Scheitern verurteilt sein mußten. Go fühlten fich die Deutschen auch unter bem Ministerium bes Fürften Abolf Auersperg im wesentlichen als Staatsvolf, und die herrichende Berfassungspartei hoffte, burch fortidrittliche Staatseinrichtungen die Bundesgenoffenschaft der fortschrittlich gesinnten Kreise der anderen Böller zu gewinnen. Das ist auch ber Grund, warum in diefer Beit von ber herrschenden beutschen Bartei nichts geschah, um die Stellung bes beutschen Bolles im Staate zu sichern ober auch nur im Interesse bes Staates für biesen lebenswichtige Fragen, wie bie Sprachenfrage, endgültig durch Erlaß eines Staatsiprachengefeges zu ordnen. Innerhalb ber Berfaffungspartei gab es allerbings einen politischen Gegenfat über bas Maß bes im Staate anwendbaren Liberas liemus. Tatfächlich war ja ber tragische Ronflitt des öfterreichifden Deutschtums, bag es einerseits als bas tulturell fortgeschrittenfte Bolt ber Monarchie am meiften bas Bedürfnis nach einer freieren Staatsverfassung empfand, daß es aber in dem Daße, als es liberalen und bemofratischen Grundfagen gur Geltung verhalf, feine eigene Berrichaft im Staate untergrub. Richt gerabe in flarer Erfenntnis biefer Tatfache, aber boch aus reiferem politischen Instinkt heraus, hatte ber beutsche Abel, ber burch die Bahlerfurie bes Großgrundbefines im Parlament ftart vertreten war, mehr tonfervative Unschauungen und geriet badurch in einen gewiffen Zwiefpalt mit der Bertretung des ftabtilden Burgertums, dem die Wiener freifinnige Breffe überbies in liberaldemokratischen Forderungen noch um einige Schritte voraus war.

Bur selben Zeit bereitete sich aber in der jüngeren Generation schon jener Wandel vor, der sich in den folgenden beiden Jahrzehnten auch in der Parteibildung voll auswirtte. Der deutsch-französische Krieg und die Errichtung des Deutschen Reiches wirtte unmittelbar auf die Phantasie der Jugend, löste gleichzeitig den nationalen Stolz der Zugend, löste zum deutschen Bolke aus, wie auch das Bedauern, durch

bie Ereignisse bes Jahres 1866 von der nationalstaatlichen Entwidlung ausgeschlossen worden zu sein. Ohne kare Borstellung von der Ausgabe, die daburch dem Deutschum in Österreich zugewiesen wurde, suchte diese Jugend mehr eine gesühlsmäßige Bestiedigung ihrer nationalen Gesinnung, die ihr die Staatspolitik der älteren Generation kaum bieten konnte. Die Ereignisse forgten dann bald dafür, daß sich für diese Bestätigungsfeld fand.

Die beutschnationale Bewegung. Der enticheis bende Bendebunkt der biterreichischen Bolitik ift der Rücktritt des Ministeriums Auersperg und der Beginn ber Ara Taaffe (1879). Der beutsche Libera-lismus ist nun im Parlament in die Minderheit ge-drängt; Polen, Tschechen, Südslawen und klerikale Deutsche bilben die Mehrheit bes seifernen Ringes «. Bährend nun aber die parlamentarische Bertretung des freiheitlichen Deutschtums den Rampf doch im mesentlichen als einen politischen anfieht und die hoffnung hat, früher oder später wieder gur Regierung zu gelangen, hatte die jüngere Generation mehr Ber-ftändnis für die Zatjache, daß der Kampf bereits zu einem nationalen geworden war und die Regierung bie Slawen auf Roften der Deutschen förberte und beren völkischen Bestand planmäßig untergrub. Außerdem verurteilte man in diesen Kreisen die allzu enge Berbindung der liberalen Partei mit großkapitalistischen Rreifen, was fich in einer starten antisemitischen Strö-nung tundgab. Auf biefer Grundlage entwidelt fich nun im beutschen Lager ein Rampf ber nationalen Richtung, Die im Jahre 1882 ihre politischen Biele im Dinger Brogramme festgelegt hatte, mit ber altliberalen«, ben man etwa mit ber Ginführung bes allgemeinen Bahlrechts im Jahre 1907 als abgefchloffen anfehen tann.

Die Christlich-Sozialen. In Wien entsteht um bieselbe Zeit auf vorwiegend wirtschaftlichen Boraussesungen eine andere Parteibildung. Gegen die in der Stadtwerwaltung herrschende liberale Partei entsteht eine starke Strömung, die besonders in den Kreisen des Handwerts und des kleinen Mittelstandes Unhang gewinnt und gleichfalls start antisemitischen Einschlag hat.

Der niebere tatholifche Rlerus fteht diefer Bewegung nicht fern, die aber von der flerifalen Partei und auch vom Epistopat verurteilt wird. Bon den Deutschnationalen scheidet fich schließlich die driftlichsoziale Partei, weil fie die Anhanglichteit an Staat und Dynastie nachbrudlich betont wiffen will, was insbesondere der extreme Flügel der Deutschnationalen unter Schönerers Führung entschieden ablehnt. Mit der nationalen Frage muß sich aber auch die driftlich-foziale Partei auseinanderfegen, um fo mehr als die tschechische Gefahr der Reichshauptstadt immer näher rudt; fo icheidet fie eine stärlere Betonung bes Deutschtums von der flerifalen Bartei, der aber die enge Gemeinschaft mit ben Glawen ichlieglich boch auch unheimlich wird. Bulett hatte fie fich noch in ben Ranipfen um die Babenischen Sprachenverord. nungen, wenn auch unter bem Biberfpruch eines Teiles ihrer Unhänger, in diesem Sinne betätigt. Nach den ersten Bahlen des allgemeinen Bahlrechts (1907) schloß sich bann die kleritale Partei mit der driftlich-fozialen zusammen bzw. ging in dieser auf; gemiffe Wegenfage blieben barum boch beftehen, die 3. T. auch darauf beruhen, daß der driftlich-soziale Flügel feinen stärtsten Rudhalt in der Bevölferung Wiens findet, während ber klerikale hauptsächlich von alpenländischen bäuerlichen Rreisen gewählt wird.

Die Sozialdemotraten. Als im Jahre 1896 die Rurie Des allgemeinen Bahlrechts eingeführt murbe, hatten bei den Bahlen des Jahres 1897 gunt erften Male auch die Sozialdemokraten die Möglich. feit, eine Bertretung im Parlamente zu gewinnen; bies war bei den erften Wahlen nach dem allgemeinen Wahlrechte 1907 in noch viel ausgiebigerem Dage ber Fall. Die Sozialbemofraten zogen natürlich mit bem Programm der internationalen Solidarität in den Wahlfampf, und fie hatten ja hier in der Tat ein bantbares Geld, ihre Theorie auf bem beschräntten Boden bes öfterreichischen Nationalitätenstreites gu verwirklichen. Sie find bamit fläglich gescheitert; ber gemeinsame sozialdemofratische Klub, der nach ben Wahlen bes Jahres 1907: 87 Mitglieder umfaßte, fiel alsbald nach Nationalitäten auseinander. Insbesondere waren es die tichechiichen Sozialdemofraten, bie sich das Recht auf tichechisch - nationale Bewerlschaften nicht bestreiten laffen wollten.

Gegenwärtiger Stand der Barteien. Auf der Grundlage der hier in knappen Umrissen geschilderten Entwidlung gewinnt das deutsche Karteiwesen eiwa seit den Wahlen von 1907 einen seisen Kahnen. Bei Einführung des allgemeinen Wahlrechts wurden die Wahlkreise national möglichst scharf abgegrenzt, so das man von einem nationalen Bestigtiand sprechen kann, dessen Verschiedung zugunsten der einen oder andern Nationalität bei den Wahlen kaum dentbar ist; er könnte nur auf dem Wege der Veleggebung geändert werden, wozu aber eine besonders qualiszierte Mehrheit ersorderlich ist. Den Deutschen wurden damals 238 von insgesamt 516 Sigen im Abgeordnetenhause zugewiesen; 23 Sige sielen den Ita-lienern und Numänen, 260 den Stawen zu.

Nach den letten Wahlen des Jahres 1911 ergab sich folgendes Bild der Verteilung der deutschen Mandate: etwa 100 sielen auf den Deutschen Nationalverband, der die freiheitlich gesinnten Deutschen umfaßt, 76 auf die Christlich-Sozialen (einschließlich der Alttlerikalen), 42 auf die Sozialdenwortraten deutscher Junge, der Rest verteilt sich auf 4 Alldeutsche Schonererscher Richtung, eine kleine Gruppe in Wien gesererscher Richtung, eine kleine Gruppe in Wien ge-

wählter Demokraten und einige Wilbe.

Die stärkste deutsche Gruppe, der Nationalverband, weist in seiner Zusammensegung noch auf jene Entwidlung des deutschen Parteilebens hin, die früher geschildert murde. Er ift nicht eine einheitliche Bartei, sondern die parlamentarische Zusammenfassung von Varteien und einzelnen Abgeordneten, zwischen denen allerdings programmatifche Berichiedenheiten mejentlicher Urt taum bestehen und der trop der etwas umständlichen Sandhabung der Führung doch auch in allen wesentlichen politischen Fragen im Barlamente geschlossen vorging. Die Wahlen des Jahres 1897 hatten den Sieg der nationalen Richtung über die altliberale entichieden; hatte jene die Berteidigung bes beutschen Bollstums, Diefe die Gorge für den Staat und die Regierungsfähigteit der Bartei in den Bordergrund gestellt, so hat sich schlieglich doch eine mittlere Linie für gemeinsames Sandeln gefunden. Die Haltung ber Regierung zwang auch die Liberalen, fich in erfter Linie der Ubwehr gegen eine Schmalerung beuticher Bolferechte zu widmen, mahrend fich die Nationalen der Erfenntnis nicht verschließen tonnten, daß ber Bestand des Staates und seine Wehrhaftigfeit auch ein deutsches Interesse sei. Auch in der

Aubenfrage ergab sich ichließlich ein für die praktische Zusammenarbeit brauchbares Kompromiß. Die nationalen Karteien, die die alte liberale Partei verbrängt hatten, waren in Böhmen vor allem die deutschradikale Kartei, in den Albenländern die deutsche Bollspartei. Jene hat ihren Parteicharakter auch innerhalb des Nationalverbandes gewahrt, diese ist im Nationalverband aufgegangen und besitzt nur mehr provinzielle Organisationen. Das gleiche gilt von dem Reste der liberalen Kartei, der sich in Mähren erhalten hat, wo ein Teil des Judentums mit den Deutschen zusammengeht und zur Verteidigung der deutschen Interessen kaun zu entbehren ist. Daneben hat sich eine deutsche Agrarpartei gebildet, die ihren Unhang hauptsächlich in Böhmen und Mähren sindet.

Amiiden ber nationalfreiheitlichen und ber driftlich-fozial-fleritalen Gruppe hat fich feit ber Badenizeit eine fortichreitende Unnäherung vollzogen. 3mar icheiden die beiden Gruppen grundfagliche Berichiedenheiten der Weltanschauung, die gewiß auch in Zukunft bestehen bleiben werden und an eine Berschmelzung der beiden Barteien zu einer einzigen deutsch-burgerlichen Partei taum benten laffen. Bur politischen Durchiegung ber einen ober andern Weltanichauung bot indes das öfterreichische Barlament feinen geeigneten Boden; er tonnte es nur unter ber Boraus. fepung fein, daß die Bertreter aller Nationen fich nicht nach ihrem nationalen Befenntnis, fonbern nach freiheitlicher ober flerifaler Weltanschauung gufammenfanden. Un Berfuchen in diefer Richtung bat es nicht gefehlt; fie find meift von deutscher Geite ausgegangen, aber stets völlig gescheitert. Underseits find auch an die Christlich-Sozialen immer wieder natio. nale Fragen herangetreten, wie fie 3. B. burch bie tichechiiche Zuwanderung nach Wien und die von ben Tichechen in bezug auf das Wiener Schulwesen geftellten Forderungen entstanden find. Dier ergab fic naturgemäß der Boben für ein gemeinfames Bufammenarbeiten mit den andern deutscheburgerlichen Parteien. 2118 fich nach Ausbruch des Weltfrieges in deutschen Rreisen das Bedürfnis immer ftarter außerte, ein Bild von der Neugestaltung der politischen Berhältnisse in Osterreich nach dem Kriege zu gewinnen, fanden zwischen den Bertretern des Nationalverbanbes und ber driftlich-fozialen Partei Berhandlungen ftatt, die eine Urt von nationalpolitischem Mindeftprogramm feitlegten, bas als Ergebnis nach bem Ariege verwirflicht werden foll.

Die nichtbentichen Bolter. Gine wesentlich anbere Entwidlung als bie hier geschilberte bes beutiden Barteimefens hat bas ber flamifchen Bolter Ofterreichs genommen. Während fich die Deutschen infolge ihrer stärferen fozialen Gliederung und ihrer alten Rultur, die ihr geistiges Leben viel reicher gestaltet, erft nach überwindung großer Gegenfage schließlich auf einer gemeinfamen nationalen Plattform einigen tonnten, mar für die flawischen Bolter der nationale Standpunkt bei jeder politischen Betätigung von vornberein gegeben. In bem Dage, als fie fich tulturell entwickelten und ihre Bolfsangeborigen immer mehr politifierten, traten indes immer zahlreicher Gegenfätze und Parteischattierungen auf, Die freilich nie die nationale Grundlage ihrer politiichen Betätigung zu fprengen vermochten, b. b. ber Regierung und den anders-nationalen Parteien gegenüber waren fie boch fast ftets eine geschloffene, wenn auch infolge innerer Spaltungen nicht immer febr

verhandlungsfähige Einheit. Diese nationale Grundlage war hier auch insofern breiter als bei den Deutschen, als sie auch die Sozialdemokraten umfaßte, was bei den Polen schließlich dazu führte, daß die polnischen Sozialdemokraten zu Beginn des Jahres 1916 sogar in den polnischen Reichsratsklub und somit mit den bürgerlichen Albgeordneten in eine ganz enge parlamentarische Gemeinschaft eintraten.

Um bezeichnendsten ist biese ganze Entwicklung bei ben Bolen gemefen. Beim Eintritt in bas Berfaffungsleben waren die Bolen überhaupt nur burch einen Stand politisch vertreten, ben Abel (bie Schlachta). Er herrichte natürlich gang in ber bamaligen Rurie des Großgrundbefiges, er wurde fast ausichließlich von den Bauern auf dem Lande gemählt, und die Intelligenz der Städte ichloß fich ihm naturgemäß an, ohne irgendwelchen Unspruch auf Führung zu erheben. Inzwischen entwidelte fich aber ebenso wie in Posen auch in Galizien ein polnischer Mittelstand hauptsächlich auf Rosten der Berufe, die bisher von den Juden ausgefüllt wurden; die Juden selbst aber vollzogen insbesondere in den Reihen ihrer Intelligenz eine Alfimilierung an bas Polentum. Ein überfluß an Wittel- und Sochfchulen ichuf geradezu ein akademisch gebildetes Proletariat, das sich teilweise auch zur politischen Betätigung brangte. Das alles führte zur Bildung bemotratischer Barteien, die fich teineswegs der Führung des Abels unterordnen wollten. Go brach mit der Einführung bes allgemeinen Wahlrechts im Jahre 1907 die bisberige Alleinherricaft ber Schlachta im Polenflub zusanimen, und die Berwirrung wurde um fo größer, als die Parteien, die sich dieser Herrschaft entzogen, nun untereinander um den Borrang ftritten. Go tam es, daß der Polenklub, dem man in andersnationalen Lagern seine geschlossene Führung beneibet hatte, nun ein Bild ärgfter Berwirrung bot. Unter den rund 70 Mitgliedern, die der Bolentlub im letten Reichsrat zählte, gehörten 21 der konservativen (Schlachzigen.) Bartei an, die indes auch nicht einen gang einheitlichen Charafter besitht; man untericheibet in ihr die fog. podolifche Gruppe, bie aus den Großgrundbesigern Oftgaliziens besteht, von benen viele auch im ruffischen Bobolien begütert find, von ben westgalizischen . Stanchtene. Die Bodolier neigen ben russophilen Allpolen zu und sehen in bem Rampf mit den Ruthenen ihre Hauptaufgabe. 46 polnische Abgeordnete befannten fich zu einem bemotratischen Programm; die Parteigruppierung vollzog fich hierbei aber meift um einzelne Berfonen, zwischen benen nicht immer Eintracht herrschte, und hat mehrfach gemedfelt. Begen einer Befonderheit bes Brogramms find hier nur die Nationaldemokraten hervorzuheben, bie fog. Allpolen, die einer Berftandigung mit Rußland das Wort redeten und vor allem die Feindschaft gegen Deutschland-Breugen prebigten. Der Schöpfer Diefes Brogramms mar der ruffijche Bole Roman Dmowfti. Die Allpolenhatten bei ben erften Bahlen bes allgemeinen Wahlrechts bant insbesondere ber starten Unbängerschaft in der polnischen Bureautratie große Erfolge und gewannen bamals 25 Manbate, die fich im Jahre 1911 allerdings auf 10 verminderten.

Befentlich anders als bei den Polen war das Berhältnis zum Adel bei den Tich echen. Der tichechischnationale Adel war im Dreißigjährigen Kriege fast ganz zugrunde gegangen. Der böhnische Seubaladel, der seinen Ursprung größtenteils auf heersührer des Dreißigiährigen Krieges zurüdsührt, wurde in

feiner Bolitit weit mehr von ftanbischen und wirtschaftlichen Beweggründen bestimmt als von nationalen. Soweit er im tichechischen Sprachgebiet begütert war, hatte er ein Intereffe baran, bag nicht etwa eine demotratische Politik ber Tichechen seine Spipe gegen ihn richte, anderseits durfte er von einer gesteigerten Autonomie Böhmens wohl auch für fich größeren politischen Einfluß erhoffen, als er bei der bestehenden Berfaffung in Bien ausüben tonnte. So tam es, daß ber wichtigfte Programmpunkt ber tichechischen Barteien, die Forderung nach bem sböhmischen Staatsrecht«, b. h. eine Stellung der Sudetenländer, die etwa berjenigen Ungarns entspricht, vom böhmischen Feudaladel den Führern der Tichechen eingegeben murde. Die erste tschechische Partei, die fie in engster Berbinbung mit dem Feudaladel verfocht, waren die 211= ticheden, die zuerft die tichechische Abstinenzpolitik vertraten und nach dem Sturze des Ministeriums Auersperg mit einer Rechtsvermahrung, die die Buständigleit bes Wiener Reichsrats in bezug auf die Gefetgebung bes Königreichs Böhmen beffreitet, in ben Reichstrat eintraten. Bis zum Jahre 1890 waren bie Alltischen die unbedingt herrschende tichechische Bartei. Sinter ihnen tauchte aber bereits die jungtichechische auf, die fich viel raditaler und bemotratischer gebärdete und den Kampf um das böhmische Staaterecht als Mittelpunkt ber tichechischen Politik überhaupt ablehnte. Als die Alttichechen im Jahre 1890 mit den Deutschen den beutsch-tschechischen Musgleich abschloffen, der ein friedliches Rebeneinanderleben ber beiden Bohmen bewohnenden Boller herbeiführen follte, verhinderten die Jungtichechen burch Gewalt die Beschlußfassung im böhmischen Landtag und fegten bei ben nachften Reichsratswahlen die Alttichechen auch aus der Reichsratsvertretung. Nun verblieb die Führung der tichechischen Bolititeine Zeitlang bei ben Jungtschechen, mit benen auch die Regierung balb ihren Frieden machte. Aber icon tauchte hinter den Jungtschechen wieder eine noch raditalere Bartei auf, die Nationalsozialen, deren Geschichte mit ben Namen Klofatich und Frest verknüpft ift. Um Professor Masaryt gruppierte sich die Realistenpartei, die es aber nie zu einer halbwegs nennenswerten Stärle brachte, wenngleich Dafaryt felbft einen recht großen Einfluß befaß. Er tat fo, als wollte er bie tichedische Bolitit von ber Berricaft ber Schlagworte befreien und rede einer vernünftigen Berständigung mit ben Deutschen bas Wort; por allem ichien ihm panflamistifche Schwärmerei fernzuliegen. Der Krieg belehrte in dieser Beziehung insofern eines andern, als Majargt nach bessen Ausbruch Siterreich verließ, um im Auslande eine recht fraftige Bublarbeit gegen die Monarchie zu entfalten. — Die erwähnten Barteien gebiehen vor allem auf dem Boben ber Städte; bie Führerschaft lieferte bie bant ber vielen Schulen im übermaß sich entwidelnde Intelligenz. Bunachst war beren Berrichaft über bas flache Land unbeftritten. In dem Mage, als fich auch die landliche Bevolterung organifierte, muche bas Bedurfnis nach einer rein agrarifden Bartei, Die ichließlich gablenmäßig das übergewicht über die ftadtischen Barteien erlangte. In Mahren hatte fich mit bem Rudhalt ber länblichen Bevölterung ftets eine tichechifchelteritale Bartei erhalten, die in Böhmen aber nicht Jug zu faffen vermochte.

ganz zugrunde gegangen. Der böhmische Feubal- So ergab sich bei ben Wahlen bes Jahres 1911 abel, ber feinen Ursprung größtenteils auf heerstührer folgendes Zahlenbild ber tichechischen Bertretung im bes Dreißigjährigen Krieges zurudführt, wurde in Meichsrat: 38 Ugrarier, 16 Nationalsoziale, 14 Junggesamt 106 tichechischen Abgeordneten. Die Barteizersplitterung hatte im übrigen keineswegs auf bie tichedische Bolitit einen ihre Birtjamteit fehr bebinbernden Einfluß, da in allen nationalen Fragen die gesamte tschechische Bertretung boch ziemlich einheitlich zusammenstand oder mit verteilten Rollen recht wirtsam das gleiche Biel verfolgte. Wie insbesondere die Erfahrungen des Krieges gelehrt haben, mar der überwiegende Teil ber tichechischen Intelligens panflawistisch und ruffophil gefinnt. Dem entsprach natürlich auch die Gefinnung der fie bertretenden Barteien, mobei sich die die städtischen Bahlerfreise bertretenden Parteien, also die Jungtschechen und bie Nationalsozialen, besonders hervortaten.

Ruthenen, Slowenen, Italiener. Die Bertretung der andern in Ofterreich wohnenden Nationalitäten bringt meift den Gegensat von liberal und flerital zum Ausbrud. Um ausgesprochenften ift bies bei ben Slowenen, mo es ben Rleritalen gelang, die liberale Bertretung auf drei Mandate herabzudrüden, mährend fie felbst über zwanzig verfügen. Bei den Italienern mählte die Landbevöllerung gehn Rleritale, die Städte Liberale und Sozialisten. Bei den Ruthenen fpielte Diefer Begenfat feine Rolle, bafür ift er zwischen ben Ruffophilen und ben alltrainern« (bie für eine selbständige utrainische Nationalität im Gegensatz zum Großrussentum, in Galizien aber für die Befreiung des ruthenischen Sprachgebiets von der polnischen Berrichaft eintreten) besto bestiger. Obwohl die ruffische Regierung bei ben letten Bahlen große Geldmittel nach Galigien fließen ließ und die Ruffophilen auch die Unterftügung gewisser polnischer Kreise genossen, brachten es die Russophilen doch nur auf zwei Sipe.

Es hat im Laufe der parlamentarischen Geschichte Siterreichs mannigfache Berluche gegeben, die nationale Gruppierung ber Parteien durch eine auf ber Weltanschauung ober wirtschaftlichen Interessengemeinschaft beruhende zu erseten. Sie haben heute weniger Aussicht auf Berwirklichung benn je. Die beutschen Rleritalen wurden durch das Unwachsen ber nationalen Bewegung ichon längft gezwungen, fich aus ber unnatürlichen Berbindung mit flawiichen Barteien zu lofen, und die fogialdemofratische Partei wurde, turz nachdem sie durch ihre zahlenmäßige Starte zu einigem Einfluß im Barlament gelangt war, burch nationale Sonderbestrebungen gefprengt.

#### Bosnien und Herzegowina.

Die Geschichte bes parlamentarischen Lebens und Barteimefens im Reichslande Bosnien und Bergegowina ist turz genug. Sie liegt zwischen zwei großen europäischen Brifen, beginnt mit ber Unnegion ber Länder 1908 und endet vorläufig mit dem Beginn bes Beltfrieges. Die Biederbelebung ber türfifchen Berfassung durch die jungtürkische Revolution war einer der Unlaffe für die Durchführung der Unnexion durch die Donaumonarchie; man fürchtete, daß die Jungtürken ben Berfuch machen tonnten, auch Bertreter ber offupierten Länder unter dem Titel der noch bestehenden Souveränität des Sultans in das turfifche Parlament aufzunehmen. Die allerdinge nicht gang schluffige Folgerung, die die Leiter der Monarchie baraus zogen, war, daß nun auch die neu annettierten Länder ein Parlament und eine Berfaffung erhalten müßten, damit man nicht fagen fonne, daß

tichechen, 7 Rieritale, 27 Sozialbemokraten bei ins- beren Bewohner ichlechter baran seien, als wenn fie unter türlischer Berrichaft ftunben.

> In Bosnien-Perzegowina gehen, wie dies für den Baltan überhaupt charafteristisch ift, die tonfeffionellen Begenfage viel tiefer als die nationalen, oder, wenn man es anders ausbruden will, nicht die Sprache, sondern die Ronfessionszugehörigfeit gibt hier bas Mertmal der staatlichen Bugehörigfeit ab. Mohammebaner, Orthodoge und Ratholiten iprechen im Reichsland die gleiche ferbotroatische Sprache, der Mohammedaner fühlt fich aber als Türke, der Orthodore als Serbe und der Ratholit als Rroate. Die Regierung fuchte nun diefen Gegenfaten dadurch Rechnung zu tragen, daß fie tonfessionelle Bablfurien schuf und jeder dieser Rurien so viel Mandate zuwies, als der zahlenmäßigen Stärle der betreffenden Ronfession entsprach. Diefer Grundfat ichien gwar gerecht zu fein, er entsprach aber fehr wenig den ftaatspolitischen Erforderniffen. Es war vorauszusehen, daß die Parteien, die sich auf dieser Grundlage bilben würden, bei dem niedrigen Kulturftand des Lanbes nicht imftande sein murben, die Bermaltung felbit in die hand zu nehmen, und in dieser Voraussetung hatte die Regierung auch vernünftigerweise die Rechte bes neuen Landtage febr beschräntt. Wollte fie aber bie Bevölkerung allmählich zum verfassungemäßigen Leben erziehen, fo mar das nur möglich, wenn fie gunächst bas ganze Schwergewicht bes Ginfluffes, bas fie im Lande hatte, für die Schaffung einer Regierungspartei einfeste, die bann die Schule für eine fachliche Mitarbeit ber Abgeordneten an ben Aufgaben ber Bermaltung und Gefetgebung geworben ware. Das wurde nun durch die tonfessionelle Rurieneinteilung außerorbentlich erschwert; denn bie Serben, die den verhältnismäßig stärtsten Anteil hatten, waren fast burchweg öfterreichfeindlich gefinnt und burch eine von Gerbien ausgehende Agitation aufgehett. Sie fandten nun eine geschloffene Bruppe von Abgeordneten in den Landtag, von der fich ein Teil allerdings eine gewisse Burudhaltung auferlegte, folange er auf dem Wege von Berhandlungen mit der Regierung zu erreichen hoffte, daß diese ihr überhaupt die Macht im Lande ausliefere. Konnte die Regierung foldem Unfinnen auch nicht willfahren, fo zeigte fie doch nicht die nötige Festigkeit, was dann die Bertreter ber Moslims und auch ber ber Regierung am freundlichsten gegenüberstehenden Ratholiten veranlagte, nicht fo fehr bei ber Regierung wie bei ben Gerben Unlehnung zu fuchen.

Bu einer ernsthaften Tätigleit ift es in biesem bosnischen Landtage nie gekommen, ber in einem Lande mit fait 90 Brog. Unalphabeten boch immer eine Farce bleiben mußte; benn die geringe Oberschicht einheimischer Intelligenz, die im Landtage vorherrschte, entbehrte naturgemäß jeder Kontrolle seitens ihrer Wähler. Go find auch die Parteibildungen, soweit fie die von Natur gegebene konfessionelle Grundlage überschritten, nur cum grano salis zu nehmen. Neben ber oben gefennzeichneten icheinbar gemäßigten gab es eine raditale ferbische Partei, neben den zur Regierung neigenden Moslims folche, die mit den Gerben gingen. Unter den Katholiten tam der Gegenfas zwischen dem Franzistanerorden, der fich großer Beliebtheit bei der Bevölferung erfreut, und dem von ben Jesuiten beeinflußten Beltklerus auch in der politifchen Barteibildung jum Ausdrud; die ftreng fleritale Richtung blieb ftart in der Minderheit.

## B. Ungarn.

Ungarn ist ein vielsprachiges Land. Als es vor etwa 1000 Jahren von den Magharen erobert wurde das 1000jährige Jubiläum der »Landnahme« wurde 1896 glänzend gefeiert —, fanden sie im Nordwesten Nordslawen, im Beften von Rarl dem Großen dabinverpflangte Deutsche, im Gudwesten Gubslamen, im Gubosten Reste ber Hunnen und Avaren vor. Mit ihnen famen Rleinruffen ins Land. Db bie Blachen, Balachen, Nachkommen der von den Römern unterjochten und romanifierten Dacier, die jegigen Rumanen, ichon zu jener Beit in Siebenburgen hauften oder erft fpater einwanderten, ift ftrittig. Diefe Böllermischung murbe unter ben Rönigen aus bem hause Arpad durch die Einwanderung von deutschen Rittern, Sandwerfern, Bauern und Bergleuten und unter Karl VI., Maria Theresia und Joseph II. durch Unsepung beutscher Bauern in den von den Türken zurückeroberten Landesteilen ergänzt. Das unter den Unjous eingewanderte italienische und das von den Türlen zurückgelassene Element assimilierte sich der übrigen Bevölkerung. Als der von Krinz Eugen von Savogen eroberte Nordwesten der Ballanhalbinsel wieder an die Türken verlorenging, wanderten fehr viele Gerben mit ihrem Batriarchen nach Gubungarn ein.

Die nationale Differenzierung machte sich dadurch weniger bemerkbar, daß die lateinische Sprache bis in die 40er Jahre des 19. Jahrhunderts Umis- und Gerichtssprache blieb. Der Wahlspruch Stephans bes Sciligen: Regnum unius linguae imbecille et fragile. läßt erlennen, daß trop zeitweiliger fremdenfeindlicher Strömungen jahrhundertelang in Ungarn nationale Toleranz geherricht hat. Der Abel, die allein berechtigte politische Nation, obwohl verschiedener Nationalität, wurde burch das verbindende Band ber Standesintereffen und ber gemeinfamen lateinischen Sprache einheitlich erhalten. Die Städte hatten fast durchweg beutsches Recht und deutsche Selbstverwaltung. Nach dem übergange der ungari-schen Krone an das Haus Osterreich fungierten die Biener Zentralbehörden, sowohl die militärischen wie fistalischen, in deutscher Sprache. Die Reformation trug mejentlich gur Erhaltung der verschiedenen Bolfssprachen bei, soweit nicht, wie bei den Serben, Ruthenen und Rumanen, die griechisch-orientalische Kirche ein Hort ihres besonderen Bollstunis mar und noch heute ift. Die Siebenbürger Sachsen wurden als eine ber brei ftanbijden Nationen bes Großfürftentume burch ben Protestantismus bem Deutschtum dauernd erhalten.

Ein klareres nationales Bewußtsein wurde zunächst bei den Magyaren durch die Bersuche Josephs II., bie deutsche Umtesprache einzuführen, wodurch bie ablige Komitatsverwaltung bedroht schien, geweckt und als Bormand zur Berteibigung der Adelsvorrechte wirksam benupt. Bu lebhafterem Ausbrud fam es aber erft nach ben Napoleonischen Kriegen, in Berbindung mit den wirtschaftlichen und kulturellen Bestrebungen des Grafen Stefan Szechenh. Das vernunftige Beftreben, die tote lateinische Sprache aus der Berwaltung und Justiz auszuschalten, schlug in bas Berlangen um, mit Unterbrudung aller übrigen Landessprachen das Magyarische zur alleinherrschenben zu machen. Gegen einen raich erlahmenben Biberftand ber Konfervativen ftellte fich auch ber bie magharische Sprache anzugeben. Nach ber amt-

Dienst der Magharisierung und rief dadurch den heftigen Biderstand insbesondere ber Glamen hervor, bei benen fich inzwischen auch Unfape zur Pflege ber Bolfssprache und einer nationalen Literatur gezeigt hatten. Die Slowaken trachteten, sich literarisch von den Tichechen zu emanzipieren, im Rreise der Kroaten und Serben mar Baj der Urheber der illyrischen Be-

wegung. Festere Gestalt nahmen diese rasch wachsenden na= tionalen Bewegungen im Jahre 1848 an, ale ber Preßburger Landtag von Raiser Ferdinand mit der Ernennung eines felbständigen ungarifchen Ministeriums eine nahezu vollständige felbständige Staatlichkeit für Ungarn erlangte und ihr fofort einen ausschließlich magnarischen Charalter zu geben versuchte. Kroaten, Serben, Slowalen und auch die Rumänen, die im Großfürftentum Siebenbürgen auf der Blafendorfer Bersammlung vollständige Rechtsgleichheit und nationale Gleichberechtigung forderten, griffen au den Waffen gegen die magharische Herrschaft. Nach der Niederwerfung der Revolution, die im April in Debreczin das Haus Habsburg des Thrones ver-lustig erflärt, aber in Szegedin durch ein Nationalitätengeset bie Nichtmagnaren zu gewinnen gesucht hatte, murde im absolutistischen öfterreichischen Befamtstaate die nationale Individualität aller Bolksstämme anerkannt und ihren kulturellen Bestrebungen freier Lauf gelaffen.

Als die Niederlagen des Jahres 1859 die Dynaftie veranlagten, einen Musgleich mit dem von der Emigration revolutionar beeinflußten Magharentum gu fuchen, trachtete dieses, die Nichtmagnaren durch weitgebende Berfprechungen für fich zu gewinnen, und in Siebenbürgen wurde, allerdinge unter öfterreichischem Einfluß, vollständige nationale Gleichberechtigung in Berwaltung, Juftig und öffentlichem Leben durch-geführt. Gine ber Bedingungen des 1867er Ausgleichs war auch die Befriedigung der berechtigten Forderungen der nichtmagharischen Nationalitäten, die nach Meinung der letteren in dem von Rultus, minifter Baron Ebtvöß eingebrachten und vom ungarischen Reichstage 1868 angenommenen Nationalis tätengefet (Bef. Urt. 44) in ungenügender Beife erfüllt worden find und burch spätere einschränkenbe Befege größtenteils neue Berechtigung erlangten.

Seit der Einführung des dualistischen Spitems haben die nichtmagharischen Bölter in Ungarn nicht aufgehört, für die auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens erschwerte ober ganz unterbrückte Geltung ihrer Muttersprache und für freie fulturelle Entwicklung zunächst im Rahmen bes spstematisch nicht eingehaltenen und wiederholt als undurchführbar bezeich. neten Nationalitätengesetes zu tampfen, obwohl ihnen bies im Parlament durch ein engherziges Bahlgefet und burch eine auch von ben magharischen Oppositionsparteien laut verdammte Wahlpragis nahezu unmöglich gemacht worden ist und noch immer auf jede nur mögliche Beije erschwert wird.

Die offizielle ungarische Statistit gibt tein zuverläffiges Bild der Nationalitätenverhältniffe, weil der Staat, die Behörden, die Gesellschaft, d. h. die herrichenden Schichten das Magyarentum als ziffermäßig möglichst zahlreich hinzustellen trachten. Die Rubrit Muttersprache wird auch durch die Frage alteriert, welche Sprache man am liebsten fpreche, und für viele der Befragten ist es schwierig, eine andere als Landtag burd gefeggeberifche Magnahmen in ben lichen Statistifergab die Bollegablung im Jahre 1910:

|            | Ingarn           | In Rroatien    | Busammen         |  |  |  |
|------------|------------------|----------------|------------------|--|--|--|
|            | Prog.            | Proz.          | Proj.            |  |  |  |
| Magyaren . | 9 944 627 = 54,5 | 105948 = 4,1   | 10050575 = 48,1  |  |  |  |
| Deutiche   | 1 903 357 = 10,4 | 134 098 == 5,1 | 2037435== 9,8    |  |  |  |
| Clowaten . | 1946357=10,7     | 21 613 == 0,8  | 1967970= 9,4     |  |  |  |
| Rumänen .  | 2948 186 = 16,1  | 846            | 2949032=14,1     |  |  |  |
| Ruthenen . | 464 270 == 2,5   | 8317 == 0,3    | 472587= 2,8      |  |  |  |
| Aronten    | 194808 = 1,1     | 1833162 = 6,5  | 2 027 970 = 8,8  |  |  |  |
| Serben     | 461516= 2,5      | 644 955 == 3,8 | 1 106 471 == 5,8 |  |  |  |
| Sonftige   | 401412= 2,2      | 67 843 == 0,6  | 469 255== 2,1    |  |  |  |
| Rufammen:  | 18 264 553       | 2621954        | 20 886 487 = 100 |  |  |  |

Diefe Riffern geben felbitverftanblich fein Bilb bes wirtlichen fpezifischen Bewichtes ber Nationalitäten, ihrer Rulturituje, ihrer materiellen Lage und ihres Einflusses auf bas wirtschaftliche und politische Leben

Die in ber Bevölferung vorhandene Scheibung nach der Nationalität kommt im Abgeordnetenhause burchaus nicht proportional den ethnographischen Berhältniffen jum Ausbrud. Die Bahl ber nationalistischen rumanischen, flowatischen, ferbischen Abgeordneten ift verichwindend gering. Der im letten Jahrzehnt organifierten ungarlandiichen Deutichen Boltspartei ift es bei den Wahlen des Jahres 1910 nicht gelungen, gegenüber bem gegen fie angewendeten Bahlterrorismus einen Kandidaten in das Parlament zu bringen, obwohl fie in zwei Bezirten dem Siege nabe war. Die Siebenbürger Sachien, die von 1874 bis 1890 eine eigene nationale Fraktion gebildet und einen rühntlichen Rampf für ihr Boltetum geführt batten, find wieder in der Regierungspartei aufgegangen und haben baburch eine gewiffe Schonung seitens der Staatsgewalt erlangt.

Seitbem 1848 aus dem ungarischen ständischen Landtage eine wenn auch taum biefen Namen berdienende Boltsvertretung geworden ist, hat sich im Abgeordnetenhause die Parteibildung vorwiegend nach ftaatsrechtlichen Gesichtspunkten vollzogen. Der für den 1867er Ausgleich eintretenden Deafpartei traten als prinzipielle Gegner die auf dem Boden der Personalunion stehende Außerste Linke und das von Koloman Ghyczy und Koloman Tisza geführte Linke Bentrum entgegen, das mit der Art der Behandlung der gemeinsamen Angelegenheiten und mit ber Institution der Delegationen nicht einverstanden mar. Die schwierige finanzielle Lage, in welche ber vor große Aufgaben gestellte, nach vierthalb Jahrhunderten wieder erstandene ungarische Staat wenige Jahre nach dem 1867er Ausgleich geriet, veranlagte junachit Chyczy zum Aufgeben der Oppositionestellung und zur Bildung ber turglebigen Reformpartei, bann auch Tissa nach bem Tode Franz Deals zur Fusion mit der beffen Ramen tragenden Regierungspartei (1874), die ben Ramen Liberale Partei annahm und unter biesem Namen bis 1890 unter der 15jährigen parlamentarischen Diktatur ber ftarten Berfonlichfeit Roloman Tifgas, bann unter ben Ministerien Szapary, Beferle, Banfin, Szell, Rhuen, Stephan Tija bis 1905 fortbestand. Schon bei der Fusion hatte ein Teil des Linken Zentrums sich von Tisza losgesagt und unter ber Führung Ludwig Mocfarys fich als Unabhängigteitspartei tonstituiert, mahrend eine Angahl von bisherigen Ditgliedern der Dealpartei aus diefer austrat und sich als konservative Partei der Führung des

liberale Bartei batte balb aus Unlak ber Berhandlungen über die Erneuerung des Boll- und Handelsbunbniffes mit Ofterreich ben Austritt einer Gruppe von Dissidenten unter Führung des Grafen Ludwig Simonbi zu verzeichnen, die fich gemäßigte Oppo-fition nannte. Mus ihrem fpateren Bufammenfcluß mit weiteren Fahnenflüchtigen aus ber Regierung3partei, ben Unabhängigen Liberalen und mit ben Ronservativen entstand bann bie Bereinigte Opposition auf 1867er Grundlage, welche ein Jahrzehnt lang das Regime Tifza auf bas heftigfte be-tämpfte. Dafür spaltete fich von ber Unabhängigfeitspartei die Ugrongruppe ab, bie aus Grunden der Realpolitik für die von der Bartei verhorrefzierte Beschickung ber Delegationen eintrat.

Eine Anderung bes ungarischen Parteiwesens erfolgte, als nach dem Rücktritt Koloman Tiszas, insbesondere auf das Drängen des aus der Vereinigten Opposition ausgeschiebenen und als Justigminister in bas Rabinett Tifja aufgenommenen Defiber Ggilaghi, von Tifjas Nachfolger Graf Julius Ggapary widerwillig die firchenpolitische Reform auf die Tagesordnung der Gesetgebung gestellt, von dem barauffolgenden Ministerium Beferle, dem die Berstellung des Gleichgewichtes im Staatshaushalte gelang, dem Abichluffe unter großen Schwierigleiten nahe gebracht und vom Ministerium Banffy burchgeführt murde. Unter Führung bes Grafen Ferbinand Bichy entstand bamals bie ultramontane Bollspartei und aus ber liberalen Bartei traten mit dem Grafen Julius Szapary die klerikalen Ab-geordneten aus. Auch die staatsrechtliche Opposition, beren Obmann als Erbe des großen Namens von Ludwig Kossuth nach dessen Tod und großartiger Beiniholung sein Sohn Franz geworden war, spaltete fich in diefer Frage. Ihr linker Flügel, geführt von Rarl Cotvos, unterftütte Beferle und Banfin, mabrend ber rechte Flügel mit ber Ugrongruppe gegen bie Rirchenpolitit berfelben Stellung nahm.

Der Grundcharakter best ungarischen Barteiwesens, ber ftaatsrechtliche Begenfas, trat nach diefer zeitweiligen Bermischung fofort wieder zutage, als Banffp ben vierten wirtschaftlichen Ausgleich mit Ssterreich ichloß, sich mit ber Ichler Klausel stärker- auf ben Boben ber wirtichaftlichen Gemeinsamkeit stellte und auch die Behrgesegreform in Angriff nahm. Als die vornehmlich burch Banffys rudfichtelofe Gewalttätig. teit bei den Bahlen hervorgerufene Obstruktion seinen Sturz herbeigeführt hatte, trat die Nationalpar. tei, die fich unter ber Führung Apponnis aus ber Bereinigten Opposition gebildet und den Ausbau des magnarischen Rationalstaates zu ihrem Sauptprogrummpuntt erhoben hatte, unter Banffps Nachfolger Roloman Szell in die liberale Bartet ein. Die Obstruktion gegen die Heeresreform mit dem leitenden Gedanten der Ginführung der magharischen Rommandofprache brachte felbit Frang Roffuth in Begenfat zu seiner Partei, und als sie ben Hücktritt Szells erzwungen hatte und auch Graf Rhuen wegen feiner Willfährigfeit gegen die militarifchen Bunfche ber Krone von der eigenen Regierungspartei fallen gelaffen worden war, suchte fein Nachfolger Stephan Tifza, obwohl er in Gesellschaft Appongis im sogenannten Neunerprogramm weitgebende nationale Forderungen auf dem Gebiete des Heerwesens erhoben und daburch mittelbar Rhuens Sturz mit herbeigeführt hatte, ben Widerstand ber Opposition Barons Baul Gennnens unterstellte. Auch die neue gegen das Wehrgefes durch einen parlamentarischen

Bewaltstreich zu brechen. Dies hatte eine bebenkliche Erschütterung ber liberalen Bartet zur Folge. Es traten hervorragende Mitglieder unter Führung bes Grafen Julius Unbraffy aus ihr aus, tonstituierten sich als Berfassungspartei und bildeten mit der Unabhängigleitspartei und Banfipgruppe eine Roalition gegen Tifza, ber es gelang, bei ben Bahlen des Jahres 1905 die Majoritat zu erlangen. Als die Krone nicht imstande war, mit der toalierten Majorität zu einem annehmbaren Ginvernehmen in der Armeefrage zu gelangen, die Oppofition vielmehr immer widerspenftiger feparatiftisch wurde, übertrug der Raifer die Bandigung berfelben bem Ministerium Fejervary, gegen welches bie Romitate g. T. burch Steuerverweigerung einen erbitterten Biderstand entfalteten. Als wirtsamftes Mittel hiergegen erwies sich aber die vom Minister des Innern Kriftoffy geplante Ginführung des allgemeinen Bahlrechts mit geheimer Abstimmung. Aus Furcht vor diefer Bahlreform, welche auch den nichtmagnarifden Nationalitäten eine entsprechende Bertretung im Barlament gebracht hatte, unterwarf fich die im Grunde genommen reaktionar-oligarchische Roalition den Bedingungen der Rrone, bildete das Ministerium Belerle-Andrassy - Rossuth-Appongi-Bolongi-Zichy und bekam die Leitung der Neuwahlen in die hand, zu denen das Rabinett Fejerbary-Kristoffy unter der fichern Erfolg verbürgenden Barole der Bahlreform alle Borbereitungen getroffen hatte. Die Bahlen brachten nun ber äußersten Linken die Majorität und bewirften nabezu die Bernichtung der liberalen Bartei, deren Führer Stephan Tifja vollständige politische Baffivität prollamierte.

Das von überschwenglichen hoffnungen begrußte Roalitionstabinett erwied fich aberbald als uneinig und mußte insbesondere schleunigst seinen Juftigminister Bolongi abidutteln. Die Unbraffpichen Bahlgefetentwürfe, die als diretter Bruch des dem Monarchen fcon mit dem Borfat der Nichteinhaltung gegebenen Bersprechens einer liberalen Bahlresorm ericheinen mußten, und die Meinungsverschiedenheiten über die Erneuerung bes Privilegiums ber genieinsamen Notenbank führten zur Sprengung der Unabhängigfeitspartei in eine Koffuthgruppe und eine Jufthgruppe, die von ber Roalition angestrebten Berfassungsgarantien« und »nationalen Errungenschaften auf bem Bebiete bes heerwefens gum Bruch mit der Krone. Nach langen Berhandlungen wurde Graf Rhuen-Sebervarh jum Ministerpräsidenten er-nannt, der aus den Resten der alten liberalen Bartei und aus ber zu ihm übergehenden, von Andraffig frei-gegebenen Berfaffungspartei die Nationale Ar-beitspartei unter wirklamer Unterftugung von seiten Tisas schuf und bei den Wahlen bes Jahres 1910 durch unerhörte Wahlbeeinstussungen zur Majorität zu machen verstand. Alle er die der Rrone schlusse zu verschieben.

gegebenen Berfprechungen nicht bloß betreffs einer Bablreform und gerechterer Berücklichtigung ber Nationalitäten nicht einhielt, sonbern sich von Tisa und der Oppositionspartei zu neuen nationalen Forderungen auf dem Bebiete bes Beerwesens verleiten ließ und baburch seinen Sturg herbeiführte, wurde sein Rivale, Finangminister Lutace, Ministerprafibent und hatte gleich feinem Borganger gegen eine hartnadige Obstruttion ber außersten Linten zu tampfen, die noch durch den Umstand verschärft wurde, daß er die ber Justhpartei eröffneten Aussichten auf eine liberale Bahlreform unter bem Drude Tisas nicht einlösen tonnte oder wollte. Tisja, der eine icharfere Unwendung ber Geschäftsordnung gegen die obstruierende Opposition forderte, wurde geschäftsord. nungswidrig zum Brafidenten des Abgeordnetenhauses gewählt und feste, wieder geschäftsordnungs. widrig, die eine Existensfrage für die Armee bedeu-tende Wehrgesetvorlage im Abgeordnetenhause durch, aus beffen Debrheit infolgebeffen die Unbanger Unbraffps austraten und die Berfaffungspartei neu tonstituierten. Sowohl sie wie die Bolfspartei und bie wieder unter bem Prafidium des Grafen Michael Rarolbi geeinigte Unabhangigteits. partei fündigten bem Spftem Lufacs- Dijza ben iconungelofesten, erbittertften Rampf an, wobei auch der Entwurf einer reaftionaren Bahlreform wirtfant gegen das Rabinett Lulacs ausgebeutet wurde und den Austritt der auf ein demofratisches Bahlrecht eingeschworenen Mitglieber ber Regierungspartei, mit Justizminister Szelely an der Spige, zur unmittelbaren Folge hatte. Die foalierten Oppositionsparteien erklärten außerdem bie weitere Tätigkeit bes Ubgeordnetenhauses nach gewaltsamer Entfernung oppositioneller Mitglieber für ungefestich und hielten fich ben Sigungen tonfequent fern. Alls die Stellung des Ministerprasidenten Luláce wegen nachgewiesener Bermendung von Staatsgelbern zu Barteimahl-zweden unhaltbar und Graf Stephan Tifza fein Rachfolger wurde, tam der Gegensas zwiichen der ihm blind gehorsamen Arbeitspartei und der Opposition noch icharfer zum Musbrud. Gie bilbete eine Urt außerhalb ftebendes Rebenparlament, beftritt die Rechts. gültigkeit ber vom »Rumpfparlament« gefaßten Beschlusse und gebrachten Gesete.

Ohne daß der Ausbruch des Weltfrieges eine Anderung diefes prinzipiellen Standpunftes bewirft hat, ift boch für die Rriegebauer eine treuga dei zwischen bem Ministerpräsidenten mit ber eifernen Sand und ber Opposition vereinbart worden. Ihre Mitglieder erachteten es für ihre patriotische Bilicht, mahrend bes Rampfes um die Erifteng der Nation und des Baterlandes die Beltendmachung ihrer Beschwerden felbst mit ben icharfiten parlamentarifden und außerparlamentarischen Mitteln auf die Zeit nach dem Friedens-

## Aeutralität und Gintritt Italiens in geistig-politischen Bewegung, welche in der französiden Ariea

von Oscar Muller, fruh. rom. Rorrespondent ber » Frant= furter Beitunge, in Frantfurt a. D.

Der Rrieg 1914/16. L.

ichen großen Revolution nur ein Brogramm erhalten hatte, mahrend Anfange und Uriprung wenigftens zum Teil nicht in Frankreich zu suchen find. Für Italien lautete die Aufgabe feiner Befchichte Die Entwicklung Italiens vom sgeographischen nicht skreiheite, sondern Begreffe zum europäischen Nationalstaat vollzog sich stitutione, sondern seinheite, denn das aus den im 19. Jahrhundert als eine notwendige Folge der mittelalterlichen Stadt- und Condottierestaaten zu-

sammengestüdelte Italien hatte in die Neuzeit eine staatliche Gestalt mitgenommen, die teilweise noch die Erinnerung an jene bunt schillernde unglückselige Beit trug, im wejentlichen aber bie Grenglinie bes großen Rampfes zwischen habsburg und Frankreich um die europäische Borherrichaft an ber Wenbe bes 17. und 18. Jahrhunderts barftellte. In Italien war diefer große Machtlampf, der nicht völlig entschieden wurde, erstarrt: ber Norden Italiens und sein Herz Tostana blieben unter Herrschaft oder Borherrschaft des Hauses Habsburg; Neapel und Sizilien trugen ben geschichtlichen Fluch bes Bourbonenregimente, und inmitten diefer Fremdherrschaften hielt eine italienische Hierarchie die todmopolitische Idee Des Bapfttums burch die hartnädige Berteidigung bes Kirchenstaates mit Rom als Hauptstadt aufrecht. Allein im Nordwesten bes Landes, in Biemont, hatte sich unter nur halbitalienischen Leuten die nur halbitalienische Dynastie Savoyen eine beschränkte, aber eigene Stellung zu ichaffen und zu erhalten gewußt. Cavour und Garibaldi, das piemontesische Königtum und die Revolution maren die staatsichöpferischen und sittlichen Kräfte, die Italien aus diesem Zustand zur Einheit führten. Der Kampf mußte in der Sauptfache gegen Ofterreich geführt werden, und er fiel in Diefelbe Beit, in der die deutsche Ginheit unter Breugen gegen den alten deutschen Kaiserstaat vollendet wurde: bie Namen Röniggräß, Cuftoza, Liffa, Gedan und Borta Bia in Rom martieren die Zusammenhänge der deutsch-italienischen Einheitsgeschichte und eröffnen zugleich das Berftandnis für die Entstehung und ben Verfall des Dreibundes, der weniger ein Ausbrud der italienischen Staatspolitik als der Bismardichen Epoche Deutschlands und Europas gewesen ist.

Der Dreibundvertrag wurde 1882 geschloffen, nachdem fich der damals führende Beift Italiens, Francesco Crijpi, überzeugt hatte, daß die innere und äußere Machtstellung des monarchischen Italiens gegen die tolonialpolitische und wirtschaftliche übermacht Frantreichs, das ein Jahr vorher Tunis mit Biferta vertragswidrig unter feine herrichaft gebracht hatte, nur durch einen engen Unichluß an Deutschland gefichert werden tonnte. Go zwingend mar diefes Unlehnungsbedürfnis bes noch unfertigen, von fozialen Fragen bedrängten und durch wirtschaftliche Krisen immer wieder ericutterten Staates, daß die deutsche Bedingung des Bundes, die Aussöhnung mit Biterreich und die wenigstens amtliche Berleugnung ber Grebenta, jener auf Angliederung ber im Besit Diterreiche berbliebenen italienischen Gebiete in Tirol und an der Udria gerichteten leidenschaftlichen Bewegung, von allen italienischen Parteien in Rauf genonimen murde. Zwar fehlte es in den 33 Jahren des Bestehens des Bundes nicht an Auflehnungen bes alten hasses gegen die Staatsnotwendigteit auf ber Strafe, in Preffe und Parlament, aber auch bie raditalen, zu Frankreich neigenden Ministerien bes Königreichs hielten an bem Bertrag als an bem Grundgefet ber auswärtigen Politik fest und beschränkten sich darauf, ihn durch den Artifel VII, der später Anlah und Bormand des Bruches werden follte, im Jahre 1887 und durch das Abtommen mit Ofterreich über Albanien (1900/01) zur Sicherung ber italienifden Ballanintereffen zu ergangen; die vom Dreibundvertrag nicht ausdrücklich umfaßten bejonberen maritimen und kolonialpolitischen Wünsche

fleineren Konfurrenten im Mittelmeer gegen Marollo und Ugppten bas Beichenf von Tripolitanien gemabrten. Die zweideutige Haltung ber italienischen Diplomatie auf dem Kongreß von Elgectras, die Unnäherung an Rugland in Racconigi am 24. Ob tober 1909 als Antwort auf die Einverleibung Bosniens durch Ofterreich und endlich der Angriff auf die Türlei in Tripolis (1911) bilden die Etappen der italienischen Politit, die vom Standpuntt Roms aus gesehen nichts anderes waren als die Folgen einer Erstarlung des Staates, die es ihm erlaubte, nach einer Beriode der Unlehnung nun eine mehr felbitändige auswärtige Politit zu führen. Der lette italienische Minister des Auswärtigen im Dreibund, der Marcheie di San Giuliano, gab diesem Gedanten nach dem Tripolistrieg im Parlament Ausbruck, als er bavon sprach, daß die Zeiten unterwürfiger auswärtiger Politik vorbei seien. Freilich schienen sich jene Worte in dem Augenblid, da fie geprägt und bejubelt murden, eber gegen Frankreich gu richten. bas fich angewöhnt hatte, Italien mit Buderbrot und Beitsche zu behandeln; war doch turg vorher, im Ottober 1912, der Dreibund erneuert worden, so daß das italienisch-öfterreichische Ginvernehmen die Belaftungsprobe ber beiden Baltantriege und der baraus entstandenen albanischen Frage verhältnismäßig gut überfteben tonnte. Die enticheidenbe Beränderung in den Grundbedingungen der italies nischen auswärtigen Politit aber lag, wie wenige, icharfer blidenbe Mugen icon fruh erfannten, in der grundfäplichen Umwandlung, die das europäische Machtinstem durch die Ausiöhnung Englands mit Franfreich (1904) und die Einkreifungspolitit Ronig Eduarde Deutschland gegenüber erfahren hatte. Der weltpolitische Konflikt, der im August 1914 ausbrach, ergriff gewiß die italienischen Interessen, die durch den Dreibund festgelegt waren, infofern ber Rrieg feinen Ausgang von bem Bufammenftog Ofterreiche mit Gerbien und Rugland auf bem Baltan nahm; aber es ift ficher, daß Italien nie das Schwert um Frankreichs willen gezogen hatte und, sehr ungewiß, ob es dies allein aus Cifersucht gegen Ofterreich getan hätte, wenn nicht ber Krieg in seiner weiteren, großeren Bedeutung ben Charafter eines Entscheidungstampfes zwischen bem alten britischen und dem jungen deutschen Beltreich angenommen hatte. Daß England gegen ben Dreibund ftand, wurde das Entscheidende für die Kriegserflärung vom 23. Mai an Hiterreich, denn erst die überlegung, von ben Freundschaften bes feebeherrichenden Englands ausgeschlossen zu werben, konnte die Krone und die nicht radifalen Bolitifer und Barteien in Italien veranlassen, den Kriegsbund mit dem Radikalismus einzugehen, der aus Liebe zu Frankreich und aus haß gegen Osterreich schon im August 1914 den Bruch des Dreibundes gefordert hatte. Diefes boppelte Beficht des italienischen Krieges, feine, wie wir hoffen bürfen, faliche weltpolitische Spetulation und die ideo. logische Folgerung der Irredenta, geht durch seine Entstehungsgeschichte wie durch feinen Berlauf, und fie wird auch das Problem des italienischen Friedens und ber ferneren Entwidlung bes Landes bilben.

Ofterreich über Albanien (1900/01) zur Sicherung Jenes Selbstgefühl, das sich in der auswärtigen ber italienischen Balkaninteressen zu ergänzen; die vom Politik Italiens äußerte, war natürlich keine reine ro- Oreibundvertrag nicht ausdrücklich umfaßten beson- manische Selbstäuschung, sondern wenigstens einigerderen maritimen und kolonialpolitischen Wünsche im der politischen, wirtschaftlichen und kultustaliens wurden durch Sonderverträge mit Frankreich (1902) und England (1904) gesichert, die dem Unzweiselhaft hatte Italien in den letzten zwei Jahr-

zehnten erhebliche Fortschritte gemacht. Als Crispi rend des Tripoliskrieges Giolitti. Sein Ministerium burch bas Unglud von Abua (1. März 1896) zum stillen Mann wurde, versant das Land in einen tiefen Beffimismus, ber erft in ben letten Jahren zu weichen begann. Die Erinnerung an jene gräßliche Nieber-lage, welche die zu hoch geflogenen kolonialpolitischen Plane vernichtet und bas militarifche Unfeben bes Staates ichwer geschäbigt hatte, wurde erst burch ben mühevoll, aber immerhin erfolgreich beenbeten Tripolistrieg ausgelöscht. Nach sorgsamer Borbereitung hatte sich das Ministerium von 1911, dessen leitende Röpfe Giolitti und di San Giuliano waren, an das Unternehmen herangewagt, das ebenso eine Machterweiterung als eine Feuerprobe für den neuen Beift darstellen follte, der Italien erfüllte. In der Tat bot bas Italien, bas für bie Erwerbung einer an fich nicht übermäßig verlodenben Rolonie allen Barteihader zurüdstellte und in mustergültiger nationaler Einigleit trot vieler Enttäuschungen, die ber Relbzug brachte, den Plan zu Ende führte, ben meisten Rennern ber alten Buftande ein neues überrafchen-bes Bild: mahrend bes Kriegsjahres gelang es Giolitti, ein umfangreiches Reformprogramm ber inneren Bolitit ohne Biderftand durchzuführen, beffen Sauptstud, die Ginführung eines fast allgenieinen Bahlrechts, in diesem vor Demotratie überfliegenden Lande bisher immer an der parlamentarischen Berfahrenheit gescheitert mar. Gin strafferer nationaler Zug ging durch das Land und die Parteien, dem sich auch die Sozialdemokratie und der Klerifalismus nicht entzogen. Das Staatsgefühl, das in ben fünfzig Jahren der Einheit nur fümmerlich gebieben war und burch einen gewissen Sang zur republitanischen Staatsform und jum Unarchismus bebroht wurde, war sichtlich gestärft; die Dynastie Savogen, verforpert in einem ftreng tonstitutionellen Monarchen, der durch bürgerliche Zurüdhaltung den geltenden Anschauungen bes Bolles gerecht wurde, schien endlich fest verwachsen zu sein mit dem Staate, ber feine Entstehung aus ber Revolution endgültig zu überwinden versprach. Giolitti hatte in den zehn Jahren, in denen er eine fast unumschränkte kluge Gewalt in Parlament und Staat führte, tonsequent auf diese Ziele losgearbeitet. Alls Piemontese seiner Dynastie treu ergeben, aus der Beamtenkarriere jenes alten, geordneten Staatswesens hervorgegangen, hatte er seine Kraft darangesett, das Werk seines großen Landsmannes Cavour, ber Italien gemacht hatte, fortzusepen, indem er den Italiener machte. Das Werk der Biemontisierung Italiens war nicht leicht und stieß auf große Schwierigleiten nicht nur politischer, sondern auch tultureller und ästhetischer Ratur. Der unfünstlerische, nüchterne Biemontese ift vielen Italienern ebenso verhaßt wie seine Ordnung und seine staatliche Zucht. So war Giolittis Wert keineswegs vollendet, als er im März 1914 nicht aus einem Zwang der parlamentarischen Ber-fassung — denn die ersten Wahlen unter dem neuen Bahlrecht im Spätjahr 1913 hatten ihm eine große Mehrheit gebracht -, fondern mit ber ficheren Un-wartichaft auf die Rudtehr zur Regierung zurudtrat und die Gewalt an Antonio Salandra übertrug. Diefer, Ralabrefe von Geburt, hatte in der Rammer der Gruppe tonfervativ gerichteter Elemente angehört, bie fich um Gibney Connino, ben einzigen ernften, aber in einem langen politischen Leben erfolglofen Begner Biolittis, icharten, naberte fich aber in bem Brogef ber Berwijchung ber Parteiunterschiede mag- legung, eine irreführende Rolle gespielt haben. In

schien zu nichts anderem bestimmt als bazu, ben Nachweis zu erbringen, daß Giolittis baldige Rudlehr sur Regierung allein die Bollendung des Weges zur Ordnung und staatlicher Kraft verburge, den Italien jo hoffnungevoll betreten hatte. Denn alebald fab fich bas neue Ministerium, obwohl es fich auf bie alte Mehrheit Giolittis stügte, den größten inneren Schwierigkeiten gegenüber. Im Mai brachen in ben Marlen und in der Romagna, den Herden ber republitanischen Gesinnung, jene Aufstände aus, die mit einem Male die alten Bunden des Staatswesens wieder aufriffen, und ichwere Ronflitte mit ben Eisenbahnern bebrohten ben Staat in einem feiner wichtigsten Berwaltungszweige in einer Zeit, in ber seine auswärtige Politik in die schwierige albanische Frage verwickelt war. Nur durch ein schwächliches Absonmen hatte das Ministerium Salandra seinen Sturz noch vor den Sommerferien des Barlaments vermeiden konnen, und seine moralische und politische Stellung war fo bruchig, bag man für bas Spatjahr sicher mit einem Rabinettwechsel rechnen tonnte, als ber Mord von Serajevo am 29. Juni Italien und Europa vor gang neue Fragen stellte, hinter benen alle Ermägungen ber inneren Bolitit gurudtraten.

Die Note der öfterreichisch-ungarischen Regierung an Gerbien vom 23. Juli bilbete inhaltlich und aus einem formellen Grunde den Ausgangspunft einer Bewegung in Breffe und öffentlicher Meinung Italiens, um auf die Regierung, in der ein Minister des Auswärtigen mit bem Stempel ber Dreibundfreundlichfeit faß, in dem Sinne einzuwirten, daß Italien tommenden Baffengangen mit Gewehr bei Bug jufchauen folle. Die beiben Borwurfe, die fich gegen bas Borgehen Diterreichs erhoben, maren, daß ein Angriff auf Gerbien in Italien ale bie Bergewaltigung eines fleinen Staates burch einen großen aufgefaßt werbe, auch wenn diefer durch jenen zu scharfen Magnahmen ge-reizt wurde; eine Gefährbung ber serbischen Stellung beeinträchtige die italienischen Baltanintereffen, Die an die Aufrechterhaltung bes Status quo gebunden feien. Ofterreich habe aber Italien verhindert, biefen feinen Standpunkt rechtzeitig gur Beltung gu bringen, indem es unterließ, die verbundete Regierung in Rom von dem Inhalt der Note vorher zu unterrichten. Dies lettere war in der Tat nicht geichehen, weil man in Wien, gewitigt burch fruhere ichlechte Erfahrungen, der Berfchviegenbeit bes romischen Rabinetts nicht sicher zu fein glaubte; über bie politische Stellung Italiens aber gu einem öfter-reichisch-serbischen Ronflitt lag ein Prazedengfall von jüngster Bergangenheit vor, an den sich Wien wohl erinnern mußte. Im August 1913 hatte die italienifche Regierung auf eine vertrauliche Unfrage von Wien, wie fie fich zu stellen gedenke, wenn Ofterreich genötigt sein sollte, der Expansionslust des nach dem Butarester Frieden übermütig gewordenen Serbiens zu begegnen, eine fühl ablehnende Untwort gegeben, worauf Biterreich auf ben Rat Berlins von weiteren Schritten abfah. Wenn man trop ber Renntnis biefer italienischen Auffassung in Berlin und Bien in jenen entscheidenden Tagen baran zu glauben ichien, daß Italien feine Bundnispflicht erfüllen werde, fo mag die Hoffnung, daß die Imponderabilien des Bertrages, sein Geist, seine lange Dauer und das mit ihm verbundene Wort des Königs und die Ehre der Urmee schwerer wiegen wurden als die wortliche Mus-

Stimmen, welche ben Weg ber Ehre gu geben anrieten; vor allem ftand bamals noch die nationalistische Richtung, die in den letten Jahren sich in einer eigenen Bartei und infolge Durchdringung fast aller Parteien zu der Wortführerin einer imperialistischen Erneuerung Italiens gemacht hatte, für die Baffengemeinschaft mit Deutschland ein, wenn die Ereigniffe zu einem europaischen Rrieg führen follten. Auf der anderen Seite aber waren auch ichon jene Elemente in Tätigleit getreten, welche feit langem als Wertzeuge des frangösischen Botichafters Barrère beffen Lebensaufgabe, die Losreigung Italiens vom Dreibund, betrieben, die republikanische Bartei, die raditale Demotratie und die Loge, denen fich aus nicht böllig aufgeflärten Grunden bas größte und wohl einflußreichste Blatt des Landes, der »Corriere della Sera«, von Anfang an angeschlossen hatte; die Haltung Dieses Organs, das sonft eine tonservative Richtung vertrat, hat in verhängnisvoller Beise dazu beigetragen, die Ideen jener extremen Bruppen und Setten fozujagen zu legalifieren und fie in den Augen der Großbourgeoifie jur Wohlanftandigfeit zu erheben. Schon im Ministerrat vom 27. Juli murde biefer Seelenzustand des Landes deutlich, obwohl ein Entschluß noch nicht gefaßt wurde. Während bi San Giuliano zwar die Berechtigung zur Neutralitat aus bem Wortlaut des Dreibundvertrages vertrat, zu einer Erfüllung jedoch aus dem Beifte zu neigen ichien, falls es zum allgemeinen Rrieg tommen follte, traten bereits zwei Minister, Ciuffelli und der Kolonialminister Ferdinando Martini, ein Tosfaner und gang von literarisch politischer Reigung gu Frantreich erfüllter Schöngeift, ber Bertraute Barreres, für die völlige Zerreißung des Bunbes mit den Mittelmächten ein. Schon in ben unmittel= bar folgenden Tagen war man in Paris und Petersburg sicher, daß Italien nicht marschieren werde, fo daß die Diplomatie des Dreiverbandes ihre Kriegsrechnung darauf einstellen und Frankreich seine Trup. pen von der Sudostgrenze an das Loch von Belfort werfen tonnte, der erste Liebesdienst, den Deutschland in feiner ichwerften Stunde von bem Berbunbeten empfing! Der formelle Reutralitätsbeichluß erfolgte erft am 2. August; er berief fich sowohl Biterreich als Deutschland gegenüber barauf, daß bie Kriegserklärungen von ihnen ausgegangen seien, aber zugleich legte die italienische Regierung Bert darauf, in Berlin und Wien ben freundschaftlichen Charatter der Neutralität zu betonen, und am 3. August richtete König Biltor Emanuel jenes Telegramm an den Raiser Franz Joseph, das später durch das öster-reichische Rotbuch bekannt und vielfach als ein Beweis hinterhältiger Felonie aufgefaßt murde, weil es dazu bestimmt gewesen sein follte, die mahre Albficht, bem Berbundeten in ben Muden zu fallen, bie ichon bamals bestanden habe, zu verschleiern. Go ficher diese Bermutung über die damalige Denkweise bes Ronigs nicht zutrifft, fo wenig mahricheinlich ift es, daß die beiden verantwortlichen Manner der Regierung, Salandra und di San Giuliano, fcon bamals einen fertigen Plan bes Abfalles und Treubruches in Ropf und Berg trugen. Salandra hatte für die Führung auswärtiger Beschäfte fo gut wie feine Erfahrungen; vor feiner Berufung gur Nachfolge Giolittie, die Sonnino abgelehnt hatte, war ber Projeffor und Abgeordnete nur Leuten befannt, die fich mit der parlamentarischen Beschichte Italiens

ber Tat fehlte es in Italien nicht an gewichtigen befaßten. Das Schickal hatte ihn vor eine große Aufgabe gestellt, und ba es in ihm leine Fabigleiten fand, beschräntte es fich barauf, Eigenschaften in ibm zu reizen, die er befaß, Eitelkeit und Chrgeiz; aber diefe wuchsen doch nur langfam und machten ihn, wie wir sehen werden, lediglich zum lauten Gehilfen eines anderen, der die wirkliche Berantwortung trägt, Sonninos. Der Marchese di San Giuliano aber wurde burch einen vorzeitigen Tob, ber ihn am 16. Oftober traf, in ein geschichtliches Salbbunkel gestellt: seine ministerielle Vergangenheit läßt feinen ficheren Schluß zu, ob er ben burch die Neutralitätserflärung gefnidten Bertrag, wie er leife versprach, geheilt ober. wie es fein Nachfolger tat, völlig gebrochen hatte. Go ift nur erlaubt, das eine mit Bewigheit zu fagen, daß feine großen Erfahrungen in den Weichaften der auswärtigen Politik und feine perfonlichen Gigenschaften ihn vielleicht befähigt hatten, die historische Ausfobnung Italiens mit Ofterreich mahrend bes Rrieges zu bewirken, die er oft als seine vornehmste Alufgabe bezeichnet hatte. Der Mann, der biefe politische Formel wörtlich von ihm übernahm, um fie dann in feinen ftarren, Inochigen und eigenfinnigen Sanden zur Kriegserflärung werden zu laffen, mar Baron Sidney Sonnino, den sein Jünger Salandra nach einer inneren Umbildung des Rabinetts im November als Leiter der Consultapolitik an seine Seite rief.

Der Urtifel VII des Dreibundvertrages, an den fich ber große Intereffenftreit tnupfte, mar ichon am 25. Juli, aljo sofort nachdem die öfterreichische Rote an Gerbien befanntgegeben war, burch bie italie-nischen Botschafter in Berlin und Wien als bas Instrument der tünftigen italienischen Politik angerufen worden. Er bejagt, daß, sfalls im Laufe der Ereigniffe ber Status quo auf bem Balfan ober an ben ottomanischen Ruften und Inseln im Adriatischen und Agaifchen Meer unmöglich murbe und Ofterreich. Ungarn ober Italien genötigt maren, ben Status quo durch eine zeitweilige ober bauernde Befetung zu verändern, diefe Befegung nur ftattfinden murde nach einer vorangegangenen übereinkunft zwischen den beiden Dlächten, die auf dem Bringip einer gegenfeitigen Rompensation für alle territorialen ober anderweitigen Vorteile, die eine jede von ihnen über den gegenwärtigen Status quo hinaus erlangen würde, Bu beruben und die Intereffen und berechtigten An-fpruche der beiden Teile zu befriedigen hatte . Es ift wohl nicht zweifelhaft, daß icon di San Giuliano ben Entichlug gefaßt hatte, die gunftige Gelegenheit zu benuten, um von Biterreich Rombeniationen zu erlangen, und sicherlich hat auch er an nichts anderes gedacht als an Gebiete ber fog. Fredenta. Die Worte Trento e Triefte, die jenes Programm umschreiben, murden zwar in den offiziellen Berhandlungen fehr fpat ausgesprochen, aber ber Bedante einer Abtretung des italienischen Teiles von Tirol stand jedenfalls feit bem Beginn bes Krieges und latent seit fünfzig Jahren im hintergrund ber italienifch biterreichischen Beziehungen. In ber Cache wollten alfo, abgesehen von dem Dag ber Forderung, bi San Biuliano und Sonnino basfelbe; fie unterschieden fich nur in der Methode und fozusagen in der sittlichen Begründung ihres Begehrens, mas aber bei der heifeln Matur des Beschäfts vielleicht das Enticheidende mar. Bahrend ber gewandte und diplomatifch rudfichtsvolle fizilianifche Edelmann begriff, daß die italienischen Wünsche in Wien wie ein Hochverrat wirten niußten, und beshalb weniger das

Recht Italiens als die Billigkeit, die Bernunft und bie fegensreichen Folgen eines Ausgleiches voranstellte, warf sich Sonnino halsstarrig und gebieterisch in bie Bofe bes Bollftreders ber geschichtlichen und nationalen Berechtigfeit. Diefer ungludliche Charafter des Mannes, der einer der Bater des Dreibundes und bis jum Krieg einer ber eifrigsten Berfechter ber Freundschaft mit den Mittelmächten gewesen war, trug die Schuld, daß der natürliche Widerstand Wiens, fich im Rriege, beffen Ende und Bewinn noch unficher mar, alte »Erbländer« abtropen zu laffen, gunächst eher muchs als abnahm, mahrend es doch fowohl die innere Lage in Italien als bas Intereffe ber in hartem Rampf liegenden Mittelmachte wunichenswert gemacht hatten, daß über die endgilltige Stellung Italiens jum europäischen Krieg Klarheit geichaffen wurde. Denn bie fuhne Bropaganda ber Franzosenfreunde hatte bedenklich zugenommen, seit fich das Land daran gewöhnt hatte, die Neutralität als eine Gefälligleit zu betrachten, die es den Berbunbeten erwiesen habe. Längft waren die Stimmen verstummt, die man nach den ersten Augusttagen noch vereinzelt vernommen hatte, daß die Neutralitätserflärung sich an Rindern und Enteln rächen werde, und daß sein eidbrüchig Land ein feiges Land . fei. Die Rammer, die am 3. Dezember gufammentrat, zeigte deutlich biefe im Gewiffen durchaus beruhigte, selbstsichere Stimmung bes Landes. Zwar stand die große Mehrheit wenigstens auf der Grund-lage der Neutralität und blied bei den irredentistiichen Ausbrüchen ber extremen Minderheit durchaus fühl; aber die gewundene und vorfichtige Rede Salandras, die von den billigen Unsprüchen und gefeplichen Intereffen. Italiens fprach, was in Berbinbung mit bem berühmt gewordenen sacro egoismo« von niemand mißgedeutet werden fonnte, murde iberall so verstanden, daß die Regierung fich für friedliche ober, wenn bies nicht gelingen wollte, für friegerifche Erwerbung sunerlöfter Bebietes eingefest habe. Unmittelbar nachdem durch die Kammerverhandlungen die Stimmungsgrundlage geschaffen war, die man zur Begründung und zur Dringlichleit der Forderungen brauchte, eröffnete Sonning am 9. Degember durch mündliche Noten in Bien und Berlin die Berhandlungen. Mit diefen Dolumenten beginnt das italienische Grunbuch, bas die Regierung nach ber Kriegserklärung zur Rechtfertigung ihres Vorgehens veröffentlichte; die von di San Giuliano geleiteten Besprechungen und die Borgange vor und nach der Reutralitätserklarung find nur durch das Rotbuch ber öfterreichisch-ungarifden Regierung befanntgeworden; Einzelheiten, wie die letten Ungebote Ofterreichs am 5. Mai 1915, burch Mitteilungen bes Reichstanzlers im beutschen Reichstag am 18. Mai 1915. Alle diese Quellen sind natürlich, so fehr sie sich erganzen, nicht ausreichend, ein Urteil zu begründen, das vor ber Weichichte unbedingte Beltung beanspruchen durfte; doch läßt fich der Berlauf der Berhandlungen etwa fo erkennen:

Nachdem die Wiener Regierung schon im August auf deutschen Zuspruch, entgegen ihrem ursprünglichen Standpuntt, fich bereit erflart hatte, ben italicmischen Unspruch auf Kompensationen aus dem Urtitel VII als prinzipiell durch den Rrieg mit Gerbien gegeben anzuertennen, fah fie fich bei Biebereröffnung der Berhandlungen durch Sonnino am 9. De-

nationalen Unsprüche Italiens einzutreten. Rach anfänglicher Weigerung, die in der Räumung Belgrade am 12. Dezember einen außeren Unhaltepuntt fand, erklärte fich Graf Berchtold am 14. Dezember nach einer Berständigung mit der Berliner Regierung bereit, über Kompensationen zu verhandeln, ohne daß jedoch von Wien aus die dunkle Undeutung auf öfterreichische Gebiete aufgegriffen worden ware. Um 17. Dezember traf Fürst Bülow als außerorbent-licher Botschafter in Rom ein, um den ertrankten Herrn v. Flotow zu ersetzen. Die Entsendung diefes deutschen Staatsmannes, ber in Italien burch seine Bergangenheit und seine persönlichen Beziehungen das höchste Unsehen genoß, bewies, welch großen Wert die deutsche Regierung und mit ihr bas beutsche Bolt, bas die Mission mit hoher Genugtuung aufnahm, auf die Erhaltung der Beziehungen zu Italien legten. Wenn vielleicht, fei es bei ber Regierung, fei es in ben Rreifen bes beutichen Bolles, die stille Hoffnung genährt wurde, es konne bem Fürsten Bulow gelingen, Italien noch auf den Beg ber Bundeshilfe allein burch fluge überredung zu führen, so mar bies eine Illufion, die ber Untenntnis der wahren Buftande in Italien entsprang. Bulows Aufgabe tonnte es nur fein - und er ertannte dies nach der ersten Erfundung der Lage -, den Krieg gegen Ofterreich zu verhindern, Italien neutral zu halten ober, falls bies unmöglich wurde, ben Krieg folange als möglich hinauszuschieben. Dieses Biel entsprach bem gemeinsamen Interesse der im Rriegsbundnis vereinigten Raisermachte, beren vornehmite Aufgabe es ift, ben Rrieg fiegreich zu Enbe gu führen. Einzelintereffen mußten fich biefem großen Ziel unterordnen, wenn sie bieses gefährdeten. So tonnten fich Fürst Bulow und die beutiche Regie-rung nit gutem Gewissen für die Abtretung öfterreichischer Gebiete an Stalien einsegen, wenn baburch bie Bedrohung bes großen zu erreichenden Bieles. bes Enbfieges im Weltfrieg, vermieben werben tonnte. Diese harte und schmerzliche Aufgabe hatte Bulow in Rom, in Wien ber frubere Statthalter von Elfaß-Lothringen, Fürst Webel, der im Januar dorthin entsandt wurde. In Wien vollzieht sich ein überraichender Berfonenwechfel: Graf Berchtold, ber gu einem Ausgleich geneigt schien, tritt zurud, und an feine Stelle fonimt Baron Burian, ber bie letten Bersuche macht, Osterreich ben harten Berzicht auf altes Gebiet zu ersparen und Italien durch andere Zugeständnisse zu gewinnen. Aber die Dinge in Italien sind zu weit gediehen; immer drohender er-hebt sich das Gespenst des Bruches, und am 9. März beschließt der Kronrat in Wien, über Abtretung öfterreichischen Gebietes mit Rom zu verhandeln. Eine Atempause ift wohl eingetreten; aber sofort beginnen neue Schwierigkeiten. Sonnino forbert vorerft bie Buficherung, daß bas Bebiet, über bas verhandelt werden folle, sofort und nicht erft nach dem Frieden abgetreten werbe. In muhevoller Arbeit gelingt es Bülow, biese Frage als Prajudiz auszuschalten und den Gedanken einer Garantie des Deutschen Reiches für die Erfüllung des Bertrages vorläufig in die Berhandlungen einzuführen. Aber am 27. März bietet Ofterreich nur den füdlichen Teil von Tirol an, und furz barauf melben Telegramme nach Rom aus Betersburg, Berlin, Sofia und Riich angebliche Berfuche Ofterreich-Ungarnsund auch Deutschgember ber flaren Forderung gegenüber, fofort in lands, zu einem Sonderfrieden mit Rugland zu geeinen Ideenaustaufch über die Befriedigung der langen. Es ift nicht nachweisbar, ob die italienische lands, zu einem Sonderfrieden mit Rugland zu geRegierung Siese Gerüchte bewußt als Gründe vorgeführt bat, um die geringe Bertrauenswürdigfeit Des öfterreichischen Entgegenkommens bem Lande gegenüber zu erweifen, oder ob fie durch ein geschidtes Manöver der Entente tatfachlich in den Glauben verfett murde, Diterreich verhandle nur gum Schein und rufte fich zur Rache. Jebenfalls waren die Forderungen, die Sonnino am 8. April endlich itellte. derart maßlos, daß man schwerlich glauben tann, er habe auf Unnahme burch Ofterreich gehofft. Die Gegenfage zwijchen Ungebot und Forderung find fo groß, daß auf einen Ausgleich nur bei gleichzeitigem Rachgeben beider Teile zu rechnen ift. Die Bermittlung des Fürsten Bulows gewinnt ihre höchste und perfonlichste Bedeutung, denn er verburgt fich für Angebote, die die offiziellen Wiens bedeutend übersteigen und eine möglichste Unnaberung an bas Brograinm Sonninos bedeuten. Aber am 25. April bat bie italienische Regierung einen bedingten Bertrag mit England und Franfreich abgeschloffen, ber ihm nabelegt, innerhalb Monatsfrist den Krieg an Siterreichzu erklären, und die verantwortlichen Winister wenn auch nicht tatsächlich, so boch moralisch bindet. Das Ministerium Salandra-Sonnino ist seinem Schicksal verfallen; am 3. Mai beschließt der Ministerrat die Ründigung bes Bundesverhaltniffes in Wien. Bas nun noch folgt und mas in diefen außeren Rahmen ber Geschenisse an Intrigen und an innerpolitischer Regie eingeschlossen ist, gehört zu ben traurigsten Kapiteln ber inneren Geschichte Italiens.

Wenn es sicherlich nicht richtig ist, daß der Abfall vom Dreibund und der Rrieg gegen Ofterreich ichon im August vorbedacht mar, so entsteht die Frage, wie aus dem diplomatischen Drud, den die italienische Regierung offen jum Zwede ber Erpreffung von lange begehrten Borteilen auf Ofterreich ausübte, schließlich wie aus einer Notwendigkeit heraus ber Krieg erwuchs, obwohl Hiterreich am Ende überreich geben wollte. Zwei Meinungen fteben fich hier gegenüber. In Ofterreich namentlich glaubt man, daß auch ein früheres und spontanes Eingehen auf die italienischen Forderungen den Rrieg nicht vermieden hatte, weil Italien die Idee der Rompensationen als -Schraube ohne Ende« migbraucht hätte. Begenteil ift heute ichwer zu beweisen; die Unficht, daß die Abtretung auch nur eines Teiles des fpater Ungebotenen einige Monate früher genügt hatte, Ita-lien neutral zu halten, wenn die Urt der Gabe eine dauernde Berföhnung verbürgt hätte, wird jedenfalls von Mannern bertreten, die auch in nicht beröffent-lichte Einzelheiten ber Berhandlungen eingeweiht find. Aber diese Folge wird historisch vielleicht immer umstritten bleiben. Rlarer jedoch liegen vor der Beurteilung die politischen und psychologischen Borgange, die es ber Regierung ermöglichten, den Rrieg, nachdem fie ihn einmal beschloffen hatte, zu machen, obwohl die Mehrheit des Landes und des Parlaments die Neutralität vorgezogen hätte. Was die Welt überraschte und nicht nur bei uns, sondern auch im neutralen Austand Entruftung und Albscheu erregte, mar nicht, daß Italien in den Krieg ging, weil es die Gelegenheit getommen fah, alte Träume zu verwirklichen, sondern daß ein Bolk von geschickten politischen Spelulanten bei seiner Schwäche genommen und in einen Krieg gezogen murde, ben es gern mit Unstand vermieden hatte. Den Beweis für diese relative Unschuld der Wehrheit des italieniichen Bolles erbringt bie Geschichte des Unteils, ben ichen Siftorie getroffen. Auf ben 5. Mai mar bie Gin-

Giolitti an bem Berfuch bes Musgleiches genommen bat, der offiziell in der Rammer am 4. Dezember 1914 begann und mit der Achtung des einst allmäch. tigen Diftators durch die Gewaltherricher ber Strafe in den Maitagen 1915 tragisch endete. In der Dezemberfitung ber Rammer hatte Giolitti in die ichwebende Lebensfrage bes Landes burch bie Mitteilung jenes Bragedengfalles vom 9. Auguft 1913 eingegriffen, mahricheinlich, um zu beweisen, daß ber Dreibund trot jener ersten Weigerung Italiens. einen öfterreichischen Rrieg gegen Gerbien als Bundnisfall anzusehen, als fortbestehend angesehen murde. Den enticheidenden und gang eindeutigen Schritt aber tat Giolitti, als er, offenbar beunruhigt über die Haltung der Regierung und ihre herausfordernde Bolitit, am 1. Februar einen Brief an den ihm befreundeten Abgeordneten Camillo Beano richtete und durch die » Tribuna« veröffentlichen ließ, in dem er fich an die Spige der neutraliftischen Bewegung ftellte, b. h. jener gemäßigten Richtung, die den Fricben bewahren wollte, wenn es gelänge di ottenere parecchio senza una guerrae, einiges ju erreichen burch einen vertraglichen Ausgleich mit Biterreich. Dieje Formel murde die Meinung ber Mehrheit im Lande und in der Rammer, beren genaue Renner noch im Mai die Zahl der neutralistischen Stimmen auf 300 (von 508) ichagten. Aber die Tatfache, das Giolitti sich für den Ausgleich einsetze und durch die Turiner »Stampa« eine icharfe öffentliche überredung gur Bernunft betrieb, fpornte die Rriegsparteien und die hinter ihnen ftebende Ententediplomatie gu außerfter Energie an. Der Drud Englands, das burch ben Botichafter Rennell Rodd Stalien täglich mit Absperrung des Mittelmeeres und mit Unterbindung der Getreide- und Kohlenzufuhr bedrobte, wurde zu einem Argument für den Unschluß an bie Entente, das immer mehr um fich griff. Auf Sonnino, bessen halb englisches Blut ohnehin bei seiner Einschätzung ber englischen Freundschaft mitwirlen mochte, machte bas britische Werben um fo größeren Eindrud, als die große politische Aufgabe, die ibm noch am Ende einer wenig befriedigenden Laufbahn jugefallen mar, feinen Sanden zu entgleiten brobte, wenn fein erfolgreicher gehafter Gegner Biolitti feine Mehrheit in der Kammer gegen das Kabinett auf-rief. So spitten sich die Gegensätze immer schärfer zu: Auf der einen Seite das Kabinett Salandra und die Kriegsparteien, beide von Giolitti in Bestand und Hoffnungen bedroht, auf der anderen Seite die mehr passive, wenig organisierte und in ber großen Tagepreffe fast gar nicht vertretene neutralistische Richtung. Diese zu überwinden, durch Drohung einzuschüchtern und ichließlich bor vollzogene Satfachen zu ftellen, burfte die Rriegspartei magen, wenn ber lette Biberstand gegen den Krieg bei dem Träger der Krone gu bredjen mar. Wie es gelang, König Biltor Emanuel. der es im August 1914 noch bellagt hatte, daß er ber erfte Savoger fei, ber fein Wort nicht halten fonne. gum Krieg gegen ben Bundesgenoffen zu bringen, ift natürlich nicht befannt. Aber man barf annebmen, daß die Furcht vor der Revolution und geschickt und eindringlich vorgebrachte Unalogien mit der Rolle, die fein Grofvater Biltor Emanuel II. durch Benutung und Berbruderung mit bem revolutionären Bug ber Ginheitsbewegung gespielt, ben Entel schließlich verführt haben. Die Borbereitungen für die Entscheidung waren gang im Stile einer heroi-

Genua angesagt, von wo der alte Geld einst mit den Taufend gur Befreiung Sigiliens ausgezogen mar. Die Rriegsparteien hatten Gabriele b'Unnungio, den längst an Frankreich Berlorenen, deffen lufterne Seele nur im Rriegstaumel feines Baterlandes bie Liebe zur Heimat wiederfinden konnte, zur Feier als Redner bestellt. Der König und die Minister sollten erscheinen, und es war zu erwarten, daß fie dort von der historisch aufgeputten Revolution den Befehl jum Angriff entgegennehmen murben. Roch aber vermochte fich ber Konig, von dem es ungewiß ift, ob er in alle Einzelheiten ber Berhandlungen eingeweiht mar, ben guten Diensten nicht schroff zu entziehen, die der deutsche Bermittler mit aller Energie und bis an die Grenzen perfonlichfter Berantwortung fortfuhr geltend zu maden; am 3. Mai nach-mittags fagten König und Minister die Teilnahme an der Feier ab, nachdem allerdings am Bormittag im Ministerrat die Absage des Bundes in Wien beschlossen worden war. Erst am 9. Mai, zu spät, erfdien Giolitti in Rom. Run entfeffelte Die Strage alle But, beren südliche Leidenschaft und politische Behäffigleit fähig find. Mit Duldung ber Regierung brach eine Neutralistenverfolgung aus, beren einschüchternde Wirkung fehr bald jene Filtion schuf, die man brauchte, daß es der Wille des Landes fei, in den Krieg zu gehen. Go tonnte Salandra am 13. Mai es magen, durch ein Entlaffungsgesuch, das er mit bem Mangel an Einigkeit innerhalb der kon-

weihung eines Garibaldi-Denksteins in Quarto bei stitutionellen Parteien über die große Frage der ausmärtigen Politit begrundete, seinem Staatsitreich gegen bas Land und die Barlamentsmehrheit ben Schein legitimen Borgehens zu verleihen. Es fand fich tein Mann mehr, ber es auf fich nehmen wollte, ben Frieden nach außen durch einen Krieg gegen die ungurechnungsfähige Bartei ber Intervention gu fichern. Giolitti felbst wurde nicht berufen, und es ist fraglich, ob er jest noch das hatte magen dürfen, was ihm noch wenige Wochen vorher wohl mühelos gelungen ware. Seine Flucht aus Rom am 17. Dai nach ber Bestätigung des Rabinetts Salandra am 16. Mai war das Beichen, daß die Entscheidung unwiderruflich gefallen mar. Um 20. Dai bewilligte die Rammer mit dem Gehorfam eines alten taiferlichen Senats die Kriegsvollmachten, die das Rabinett Salandra durch überreichung der Kriegserflärung in Wien am 23. Mai in Unspruch nahm.

Italien zog aus, um Tirol bis zum Brenner, das Rüftenland mit Görz und Trieft, Istrien und Dalmatien und bamit bie ausschließliche Berrichaft in ber Adria zu erobern. Ohne Schwertstreich hätte es ben italienischen Teil Tirols, die Isonzolinie, weitgehende nationale Garantien in Trieft und wertvolle Stüthunfte in ber oberen Adria neben ber Herrichaft in Albanien gewinnen tonnen. Der bofe Stern dieses reich beschenkten Landes, die politische Daglojigleit, führte es in ein Abenteuer, in dem es das zu verlieren Gefahr läuft, mas es in langer Arbeit

## Die Fremdvölker Außlands1 bon Dr. Erich Bechlin, igl. Archibar in Bofen

Die nationalen Fragen vor dem Kriege. Das Zukunftsproblem Ruglands vor dem Kriege war die Rationalitätenfrage. Solange bas Zarenreich ein abfoluter Staat war, standen die Fragen der einzelnen Nationalitäten, die in Rugland lebten, im Sintergrund. Das Borhandensein fremder Nationalitäten in den Reichsgrenzen brachte für den Staat wohl Unbequemlichteiten mit sich, auch zu Aufständen kam es ja gelegentlich, aber an den Kern des ruffischen Staatskbens griffen die nationalen Gegensätze nicht; die Machtmittel bes Staates waren groß genug, nicht nur um nationale Sonderbestrebungen niederzuhalten, fonbern auch um ruffifigierend in ben Brengmarten vorzugehen. Der übergang zum Konstitutionalismus (1905/06) brachte ben Umichwung. Jest verquidten sich liberale und nationale Forderungen. Alle Zugeständniffe, bie ber Staat auf dem Bebiet ber Rirche, der Schule, der Breffe, des Bereins- und Berfammlungerechte ufw. ber liberalen Bewegung machte, tamen auch den fremden Nationalitäten zugute; ihre Bewegungefreiheit wurde größer; fie gewannen jest erft die Möglichleit und die Mittel gur Bebung und Bilege ihres eigenen Vollstums und zur Propagierung eigener politischer Ziele. Diese Ziele waren in der Hauptsache überall dieselben und wurden während der Revolution mit aller Schärfe formuliert; fie gipfelten allenthalben in der Forderung nach »nationaler Autonomie., d. h. man wollte im Berbande des ruffischen Reiches bleiben, aber feine eigenen Ungelegenheiten in seiner Muttersprache und durch seine Konnationalen verwalten. Der ruffische Staat geriet dadurch in ein äußerft fcwieriges Dilemma. Er tonnte entweder auf dem Wege der nationalen Zugeständniffe an die fremben Nationalitäten weitergehen; das mar der Weg, den auch Osterreich-Ungarn in ähnlicher Lage gegangen war, und an beffen Ende für Rugland, wenigstens wenn die Forderungen von 1905 und 1906 verwirtlicht würden, eine Föderation nationaler Autonomien ftand. Alber badurch murbe bie Ginheit bes Staates und seine Stoßfraft nach außen geschwächt und vielleicht gefährdet; und es würde weiter die herrschende Stellung des Großruffentums, das diefen Staat geichaffen hatte, gang ähnlich wie die des Deutschtums in Diterreich, erheblich eingeschränkt. Dabei hatten sich die Großrussen, im Vergleich zu den Deutschen Ofterreiche, in der schwierigeren Lage befunden; fie waren tulturell nicht das am höchsten stehende Clement des Reiches; Deutsche, Polen, Finnen, ja felbit Urmenier, Georgier, Tataren und Kleinruffen waren tulturell teils höher, teils doch fo ftart entwidelt, daß fie bon bem Großruffentum nicht zu überwinden waren. So mar es benn bom Standpunkt des ruffiichen Staates und bes Grogruffentums verftanblich, daß Stolppin, der in den entscheidenden Jahren am Ruder war (1906-12), eine andere Bolitif einschlug, die Bolitit bes fog. Mationalismus, bessen Biel in ber inneren Bolitit, furz gesagt, die Aufrechterhaltung ber großruffischen Vormachtstellung in Sprache

<sup>1</sup> Die vor biefem Auffat einzureihenbe Abhanblung über bie » Grundauge ber ruffifchen Eroberungspolitile tann eingetretener Bergogerungen halber erft im folgenben Teile bes Berles gebracht werben.

und Kultur überall im Reiche war, und der im Laufe ganz überwiegend zu Schweben. An Eigenem hatte der Jahre bis zum Kriege von Regierung und Duma- es im Mittelalter eine umfangreiche Volkspoesse bernehrheit immer schäfter betont wurde.

Die Auffaffung bei griegsausbruch. Diefer ruf-fifche Standpunft in ben nationalen Fragen mar gegenüber allen Fremdvölkern ber gleiche und laftete auf ihnen allen. Der Gang bes Rrieges führte nun aber bagu, die Stolppiniche nationalistisches Politit grundläglich aufzugeben. Fitr die Polen geschah das schon durch den Aufruf des Großfürsten Ritolai Ritolajewitich vom 15. August 1914; er wurde feierlich bestätigt durch die Erklärung des Ministerpräsidenten Goremntin vom 31. Juli 1915, ber außerdem betonte, daß bem Ministerrat vom Raifer befohlen fei, »Gesepentwürfe ausznarbeiten, bie Bolen nach bem Kriege das Recht gewähren, frei sein nationales, soziales und wirtschaftliches Leben auf der Grundlage ber Autonomie unter dem Bepter des Raifers von Rufland auszugestalten. Mit ben Bolen haben die anderen Nationalitäten des großen, ungeheuren Ruglands Beweise von ihrer Treue gegen das Baterland abgelegt. Folglich muß unfere innere Politit burchbrungen fein von dem Grundfat ber Unparteilichkeit und des Wohlwollens gegenüber allen treuen ruffischen Bürgern ohne Unterschied der Mationalität, Les Glaubens und der Sprache. «

Genaue zahlenmäßige Ungaben über die nationale Zusammensehung des europäischen Rußlands laffen sich nicht machen. Nach der Bolfszählung von 1897, die dis jest in Außland die einzige ist, umfaßt ganz Rußland, ohne die Rubrit sUndere Nationalitätens und mancherlei Nuancen mitzurechnen, 48 verschiedene Bölferstämme. Im europäischen Rußland wohnten damalis:

| Großruff           | ien |      |      |     |     |     |   |      |     |     |    |    |    | 55,6 | Millione |
|--------------------|-----|------|------|-----|-----|-----|---|------|-----|-----|----|----|----|------|----------|
| Utrainer           |     |      |      |     |     |     |   |      |     |     |    |    |    |      |          |
| Beigruff           |     |      |      |     |     |     |   |      |     |     |    |    |    |      |          |
| Finnen             | (tn | 9    | ini  | ıla | nb) |     |   |      |     |     |    |    |    | 8,0  |          |
| Uralalta<br>gebiet |     |      |      |     |     |     |   |      |     |     |    |    |    |      |          |
| Rama               |     |      |      |     |     |     |   |      |     |     |    |    |    |      |          |
| majde              |     |      |      |     |     |     |   |      |     |     |    |    |    |      |          |
| Eften .            |     |      | ,    |     |     |     |   |      |     |     |    |    |    | 1,0  | •        |
| Letten             |     |      |      |     |     |     |   |      |     |     |    |    |    | 1,4  | •        |
| Deutiche           |     |      |      |     |     |     |   |      |     |     |    |    |    |      |          |
| Litauer            |     |      |      |     |     |     |   |      |     |     |    |    |    | 1,2  |          |
| Polen              |     |      |      |     |     |     |   |      |     |     |    |    |    | 8,0  |          |
| Juben              |     |      |      |     |     |     |   |      |     |     |    |    |    | 5,0  |          |
| Griechen           | , 9 | D} o | lbo  | ue  | r u | nb  | Я | um   | ăn  | en  |    |    |    | 1,3  | •        |
| Rautafife          | be. | 23   | ölte | rjo | baf | ten | מ | erjo | bie | ben | er | Яa | 1= | -    |          |
| fen (ei            |     |      |      |     |     |     |   |      |     |     |    |    |    |      | •        |
| Muserher           |     |      |      |     |     |     |   |      |     |     |    |    |    |      |          |

Wir beschränken uns im folgenden jedoch auf die Frendvöller, die die nordwestlichen und westlichen Grenzmarken des Reiches oder die westlichsten Gebiete des russischen Rerngebietes bewohnen, also im wesentlichen die, deren Sige im Kriege ganz oder teilweise von den deutschen und österreichisch-ungarischen Truppen besett wurden. Die Finnen und Siten ziehen wir, um die Darstellung abzurunden, noch in den Kreis der Besprechung hinein.

Die Finnen. Die Finnen gehören dem finnischugrischen Sprachstamme an, bessen anderer Hauptzweig die Ungarn sind; das Cstnische ist ein Dialekt
des Finnischen, und nur die verschiedene geschichtliche Entwicklung der beiden Stämme erklärt es, daß eine sinnische und estnische Literatur selbständig nebeneinander entstanden sind. Finnland gehörte bis 1809

es im Mittelalter eine umfangreiche Volkspoefie berporgebracht; die Literatur, die fich feit dem 16. Sabrhundert in der heimischen Sprache zu entwickeln begann, war hier, wie bei ben meiften ruffischen Fremd. völlern, durchweg geistlicher Art. Erst im 17. und namentlich im 18. Jahrhundert wandte man sich in Finnland ber nationalen Bergangenheit gu; das übergewicht, das das Schwedische als Sprache der höheren Stande hatte, wurde z. T. die Urfache diefer fog. »fennophilen . Beftrebungen, die einen beutlichen finnisch-nationalen Ginschlag hatten und beren Mittelpunkt die Universität von Abo war (seit 1640). Der Hauptvertreter biefer Fennophilen mar Gabriel Borthan (1739-1804), ber als erster in wiffenschaft. licher Beife Forschungen auf bem Webiet der finniichen Sprache und alten Bollspoeffe betrieb; boch erschienen auch feine und feiner Schüler Arbeiten burdweg in lateinischer oder schwedischer Sprache. Eine neue Veriode begann für Finnland. als ber Friebe von Fredrifshamn (1809) bas alte Band zwischen Schweden und Finnland zerriß und Rugland fich bas eroberte Land als felbständigen Staat anglieberte. Die finnisch-nationale Bewegung erhielt baburch einen mächtigen Unftog. Sinnland ifte. fagte Alexander I., sunter die Bahl ber Nationen erhobene, und Dichweden find wir nicht, Ruffen wollen wir nicht werben, also muiffen wir Finnen feine, bieß es damals in Finnland. Jest erft entstand eine weltliche finnische Literatur; namentlich ift Elias Lonnrot zu nennen, der aus den überlieferten Schäßen der alten Bollspoesie sein Ralemalae tomponierte, das alle epischen Lieder ber Finnen zu einem einheitlichen Bangen vereinigte und zum finnischen Nationalwert wurde (1835). Die eigentliche finnische Runftpoefie hat fich erft feit ben 1860er Jahren entwickelt.

Diese Entwicklung der Finnen hatte von jeher einen antischwedischen Bug, fie war barauf gerichtet, bas Finnische auf Rosten bes Schwedischen in die Bermaltung und in den Bertehr ber höheren Stände einzuführen, und 1883 und 1887 gelang es auch, die Gleichberechtigung des Finnischen im amtlichen Bertebr burchzusegen. Der Begensat von Schweden und Sinnen hat lange Beit auch die Barteigliederung bestimmt und bestimmt fie zum guten Teil heute noch; Die Bevöllerung zerfällt in »Fennomanen«, die das fcmebifche Element befampfen, und » Svecomanen «, die für bie schwedische Nationalität fechten. Reuerdings baben sich die Fennomanen an den Känipfen mit Rußland in (ruffophile) Alltfinnen und (verfassungstreue) Jungfinnen gespalten; zu biesen brei Parteien tommen noch Bauernbundler und Sozialbemotraten. Bahlenmäßig ift das finnische Element bem ichmedifchen weit überlegen: von den 3 Millionen fast durchweg evangelischen Ginwohnern find 86,7 Brog. Finnen und nur 13 Brog. Schweden, 0,2 Brog. find Ruffen.

Wie steht das sinnische Bolf nun zu Rugland? Alexander I. hatte, abgesehen von Widorg und dem Landitrich dis zum Ayunnana, die schon seit 1721 und 1743 zu Rugland zehörten, das Land im Feldug von 1808/09 von Schweden erobert: er hatte in dem Manisest von Borgá (27. März 1809) die Religion und die Erundgesehe des Landes samt den Privilegien und Rechten der Stände bestätigt und bekräftigt und zugleich versprochen, sie unverrückt ausgrechtzuchten. Demgemäß blied die altständische Versassungsberanges forms vom 21. August 1772 und der »Regierungsforms vom 21. August 1772 und der »Bereinigungs-

1789 berubte) besteben: Kinnland wurde, abulich wie Bolen, als Großfürstentum in einer staatsrechtlich besonderen Beise an Rugland angegliebert; die Berbindung mit dem Reich murbe (auger durch den Baren-Groffürften) bergeftellt, inbem in Betersburg ein besonderes Staatsfelretariat für die finnischen Ungelegenheiten gefchaffen murbe. Das ftaaterechtlice Berhaltnis zu Rugland ift fcmer zu charatterisieren; es mar weder eine Bersonal- noch eine Realunion noch ein bundesstaatliches Berhaltnis; Kinnland war keine konstitutionelle Monarchie, wie man auf finnländischer Seite fagte, aber auch nicht ledialich eine mit autonomen Rechten ausgestattete Provinge, wie die Gegner behaupteten, sondern war nach Jellinels Ausdrud ein »Staatsfragmente, ein felbitandiger nationaler Organismus, ber burch einige lofe Fäden mit dem Gesamtreich zusammenhing. — In der Folgezeit rubte bie finnlandische Berfaffung zunächst gang. Weber Alexander I. noch Rifolaus I. haben ben Landtag je einberufen; fie regierten bas Land durch ihre Utafe; zu gesetzgeberischen Reformen, bie eine Mitwirtung bes Landtags nötig gemacht hätten, tam es nicht. Erft Alexander II. berief ben Landtag; er ficherte ihm auch Beriodizität zu (1869), jo daß nun bis in die Beit Nitolaus' II. ber aus den vier Ständen' zusammengesette Landtag als Legislative und ein Senat als Eretutive ftandig fungierten; ber Busammenhang mit dem Reich mar nach wie por durch ben finnischen Staatsfefretar in Beters. burg und den Generalgouberneur, ber ben Borfit im Senat führte und die finnische Armee kommanbierte, gegeben. Finnland genoß fo nationale Auto-nomie im weitesten Umfange; es lebte gang für fich und entwidelte felbständig ein nationales Wirtschaftsleben und eine nationale Kultur; wir faben icon, daß im 19. Jahrhundert erft eigentlich eine finnische Literatur entstanden ift. Bom ruffiichen Standpunkt bagegen erschien biese Regelung bes gegenseitigen Berhaltniffes weniger zufriedenstellend. Für Rug-land ift der Befit Finnlands überaus wichtig; feine Lage an der Oftsee, die Nahe der Reichshauptstadt von Betersburg bis gur finnischen Grenze find es nur 32 km - machen bies ohne weiteres verftandlich. Dabei fühlte fich Rugland diefes Befiges burchaus nicht ficher; in dem unter germanischem Rultureinfluß stehenden Lande, bas ein vorzüglich eingerichtetes und hochentwideltes Bollsichulweien hat, bebeutet bas ruffifche Element, auch bas Beamtentum, nichts; die Ruffen find in Finnland Ausländer, wenn fie auch gegenüber den anderen Ausländern bevorzugt find; Finnland ift ein eigenes Bollgebiet; namentlich aber war, nach dem Wehrgeiet von 1878, jeder finnifche Staatsburger wohl wehrpflichtig, aber bas Beer burfte außerhalb Finnlands nur zur Berteidigung Finnlands gebraucht werden, oder wenn der Thron gefährdet mar; feine Friedensstärle durfte 5600 Mann nicht überfteigen.

Die flawophile Dottrin und ihre prattifche Unmenbung, die Russijizierungspolitik, der an sich eine geschlossene evangelische, kulturell überlegene und alles Russische ablehnende Bevöllerung ein Dorn im Auge war, fand in diefer Sachlage leicht die Argumente für ihr Vorgehen. Um 1890 begann ber Kampf. Unter Allexander III. tam es nur zu unerheblichen übergriffen; an die Grundlagen der finnischen Berfassung

und Sicherbeitsattes pom 21. Kebruar und 3. April wurde erst unter Nisolaus II. gerührt. Um iene geringe Beteiligung Finnlands an den Militarlaften zu befeitigen, murbe Unfang 1899 bem Landtag ein Befekentwurf überwiesen — nicht zur Beschluffassung. wie es 1878 geschehen war und jest wieder hatte geicheben muffen, fondern nur szur vorbereitenden Brufunge. Bur Rechtfertigung biefes Berfahrens ergina ein Manifest (15. Februar 1899), nach dem die allgemeine Befeggebung, b. b. die autofratiiche Enticheibung bes Baren, an Stelle ber finnifchen Wefengebung in allen Fragen treten folle, die das Reich und Sinnland gemeinsam beträfen, und auch in solchen Fragen. Die zwar allein Finnland betrafen. saber auf die gemeinfamen Erforderniffe bes gefamten Reiches Bezug hätten ober mit der allgemeinen Reichsgesetzgebung in Bufammenhang ftänden . Das war eine Berfaffungsanberung von einschneidendster Bedeutung, die in Finnland die größte Aufregung verursachte und auf ben geichloffenen Biderstand bes finnischen Boltes ftiek. Das Wehrgefet, bas ber Bar — gegen bas Botum bes Reichsrats - 1901 fanttionierte, tonnte bei bent passiven Widerstande bes Landes nicht durchgeführt werden; dafür griff man nun in ber Bermaltung, ber Schule, ber Breffe, im Bertehrswefen gu immer icharferen Ruffifizierungemagnahmen; am 9. April 1903 wurde der Generalgouverneur Bobritow mit dittatorifcher Gewalt ausgestaltet, und die finnische Berfaffung fo gang beseitigt. Underseits muche die Erbitterung ber Finnen; Die Fennomanen fpalteten fich und gingen nun zum Teil als Jungfinnen mit ben Svecomanen zusammen; revolutionare Bewegungen griffen um fic, im Juni 1904 murbe Bobritom bon einem Finnen ermordet. Rurg barauf brach überall in Rukland die Revolution aus, und nun wurden gerade die Finnen, bant der geographischen Lage ibres Landes und dant ihrer Berbindungen mit Europa, zu einem Dittelpunkt ber gangen revolutiona. ren Bewegung. Die Not ber Revolutionezeit zwang Rugland zu manchen Bugeftandniffen. Das Manifeft von 1899 wurde sistiert, der Landtag tagte wieder, die von 1902—05 abgesetzten Beamten wurden wieber eingesett, turg, in ber hauptfache (bis auf bas Seer) wurde der alte Buftand wiederhergestellt. Das Jahr 1906 brachte aber doch eine wichtige Anderung; ein neues Landtagsmahlrecht, bem das allgemeine attive und passive Wahlrecht (auch für Frauen) und ein Proportionalwahlspitem zugrunde lag, wurde Geset, Die ersten Bahlen, die im Mai 1907 für den neuen finnischen Landtag stattfanden, ergaben ein überraschendes Resultat; neben 60 Alt- und 24 Jungfinnen, 24 ichwedischen Bollsparteilern, 10 Bauernbundlern und 2 driftlichen Arbeitern wurden nicht weniger als 80 Sozialdemofraten gewählt, eine Zahl, die sich seitdem noch etwas (auf 86) erhöht hat. Noch bevor dies Ergebnis die ruffifche Regierung in ihrer Unschauung bestärfte, daß Finnland ein unzuverläffiger Reichsteil fei, hatte fie in der oftropierten Reichsverfassung von 1906 die Grundfage des Manifestes von 1899 fanktioniert; die Einheitlichkeit des ruffifchen Reiches, die Urtilel I feststellt, fchließt die Unerlennung Finnlands als eines besonderen Staates aus, die von finnländischer Geite immer verfochten war; ferner murbe jest die Suprematie ber Reichogeseingebung über die finnländische, gleichzeitig allerdings auch die Autonomie Finnlands nach innen durch die Berfaffung festgelegt. Die Abgrenzung der Kompetenzen zwis ichen der allgemeinen und der Landesgesetzgebung kam nach heftigen Kämpfen erst 1910 zustande; auch

<sup>1</sup> Mbel, Beiftlichfeit, Burger unb Bauern.

bies Geseh mußte Finnland aufgenötigt werden. Es gablt bie Gegenstände ber allgemeinen Gesetzetung tafuiftisch auf. Dem finnlandischen Landtag blieben banach nur rein lotale Aufgaben, er mar von ber tonstitutionellen Bertretung des finnischen Bolles, die er nach finnischer Auffassung war, auf die Stufe eines Provinziallandtage berabgedrudt. Er darfaber einen Bertreter in die Dunia und zwei in den Reichsrat fenden; bas finnische Bolt mählt also, worin ein gewisses Anerfenntnis feiner besonderen Stellung liegt, gur Duma nicht. Das Wehrgeset ist so gestaltet worden, daß Rugland darauf verzichtete, die Finnen, denen es nicht traute, perfonlich jum heeresbienft heranguziehen, dafür muß der finnische Fistus einen Wehrbeitrag an die Reicherentei leiften. Die Frage, ob Finnland in bas Reichszollgebiet einzubeziehen fei, mar por Ausbruch bes Krieges noch nicht geregelt.

Die alte sinnische Berfassung, die noch heute das Balladium des Bolles ist, ist also zerbrochen; Rußland hat seinen Willen durchgesetzt, ohne freilich praktisch und politisch viel gewonnen zu haben. Die Finnen stehen ihm jedenfalls, was früher nicht der Hall war, in einheitlicher Opposition gegenüber; um die Beseitigung des Gesehes von 1910 und die Biederherstellung der alten Autonomie geht heute hauptsächlich der Kanupf.

Spien und Letten. Die »Oftseeprovinzen« gelten mit Recht als deutsches Kulturgebiet, obwohl in ihnen nur ein Zehntel von den 1,7 Million Deutschen Ruflands (nach dem Stande von 1897) wohnt. Das Deutschtun in den Oftseeprovinzen wird an anderer Stelle behandelt, weshalb wir uns auf die eingeborene Bevölkerung der Ojtseeprovinzen, auf die Esten und Letten, beschränken.

Die Eften und Letten gehören sprachlich und ber Abstammung nach verschiedenen Bollergruppen an, die Eften wie die Finnen jum finnisch = ugrischen Sprachstamm, find also wie die Finnen Mongolen; zu dem finnischen Bollsepos Ralemala. 3. B. hat die eftnische Boltspoesie Stoffe geliefert. Die Letten dagegen find Arier, fie bilden mit den Litauern eine besondere indogermanische Sprachgruppe, die heute nur aus diefen beiden Boltern besteht; ehemals umfaßte fie auch noch die im 17. Jahrhundert ausgestorbenen Preußen und die verschollenen Jatwägen. Freilich sind die Esten sowohl wie die Letten so stark mit schwedischem und deutschem Blut durchsetzt, daß beibe als Mischvöller bezeichnet werden können. Die Sprachgrenze zwischen den beiden Böllern läuft von der Südgrenze des Beipusfece in oftweftlicher Richtung zum Rigaischen Meerbufen; die Letten figen alfo in Kurland (abgesehen von dem füdlichen Teil des Kreifes Illugt, der von Litauern und Beigruffen durchsetzt ist), in den südlichen Kreisen von Livland (Riga, Wolmar, Wenden und Walk) und in »Polnisch-Livlande, den an Livland angrenzenden Kreisen Dilnaburg, Rositten und Ludjen bes Witebitischen Gouvernements. Im Guden fällt die lettische Sprachgrenze gegen die Litauer ziemlich genau mit der Grenze der Bouvernements Rowno und Rurland zusammen, wenn auch das lettische Sprachgebiet an einzelnen Stellen, namentlich im Diten, nach Rowno übergreift, wie ja auch auf bem nördlichen Teil der Rurifden Rehrung (bis Roffitten) Letten wohnen. Ihre Besamtzahl betrug nach ber Bolfszählung von 1897: 1 380 200. Die Eften, deren Gesamtzahl nur etwas über eine Million Röpfe (1002738) betrug, figen in Estland und im nördlichen Teil von Livland.

Auf die Beschichte ber Oftseeprovingen kann bier nicht näher eingegangen werden. Eftland und Livland wurden mit Diel von Schweben, das von 1561-1645 nacheinander diese drei Teile des alten livlandischen Staatswesens erworben hatte, schlieglich an Rugland abgetreten (1721); Rurland mit Semgallen war nach bem Berfall des livländischen Staates (1561) polnischer Lehnstaat geworden und kam durch die dritte Teilung Polens (1795) an Rugland, so dag von da ab die baltischen Provinzen, wenn auch unter Rugland, wieder vereinigt maren. — Die herrschende Kultur der baltiichen Provinzen ist die deutsche; wenn auch gablenmäßig bas beutsche Element nur schwach ift (1897: 165 500), so bildet es doch die Oberschicht. grundbefig, das mohlhabendere Bürgertum, Baftoren und Argte auf dem Lande maren bis vor nicht langer Zeit deutsch; das Schulwesen war deutsch, Justiz und Berwaltung, die auf ritterschaftlicher und städtischer Selbstverwaltung beruhten, ebenfalls. Bon den Deutichen haben Giten und Letten ben Protestantismus angenommen; bis in die letten Jahrzehnte binein murben zahlreiche auffteigende und geiftig rubrige eftnische und lettische Glemente burch die Aneignung ber höheren beutschen Rultur germanifiert; freilich find auch deutsche Familien der niederen Stände der

Lettisierung anheimgefallen. Bis ins 13. Jahrhundert gab es weder bei ben Eften noch bei ben Letten ein nationales Leben. Bei beiden Böllern war die literarische Produktion noch im 18. Jahrhundert fast rein firchlich; die Bibel erschien in lettischer übersetzung in den 80er Jahren des 17. Jahrhunderts, in eftnischer im Drud erft 1739; an weltlicher Literatur haben die Eften vor dem 19. Jahrhundert so gut wie nichts, die Letten wenigstens einige Dichtungen, Erzählungen und Lieder aufzuweisen. Erft bas Zeitalter ber Nationalibee, bas 19. Jahrhundert, sah auch in diesen Böllern eine nationale Bewegung und Kultur entstehen. In der Hauptfache wurde das Nationalbewußtsein der Indigenen jedenfalls durch die deutsche Romantilgewedt; Berder gab zum Sammeln eftnischer Rulturpoefie ben erften Unftog; dann haben fich befondere lutherifche Baftoren der Oftseeprovinzen die Pflege des lettischen und estnifden Bollstums angelegen fein laffen. Sie haben bafür nur Undant geerntet. Die Lettifch-literarifde Befellichaft in Riga, die Rurländische Besellschaft für Literatur und Runft in Mitau und die Gelehrte eitniiche Gefellichaft in Dorpat (feit 1839) bestanden fast nur aus Deutschen. Gine » Metamorphose der Letten ins Deutsches wurde von diefen Rreifen 1819 in Mitau als entichieden unerwünscht bezeichnet; nur burch feine Muttersprache könne ein Bolk gebildet werden. Auch fpater noch ging man auf biefer Bahn weiter. Die Gemeindeschulen waren ohnehin auf nationaler Basis aufgebaut; nur in den Parochialichulen mar bas Deutsche obligatorisch. Go konnte fich denn eine lettische und eftnische nationale Literatur entwideln; bei ben Eften schuf vor allem, nach dem Mufter von Lönnrots »Kalewala«, Kreupwald das Kalewi-Epos (1857— 1861), wie jenes eine Sammlung und Bearbeitung der Bolfspoefie. Geit den 1860er Jahren murbe der Kreis der eftnischen und lettischen Schriftsteller immer größer, dafür zogen fich bie beutschen Kreise immer niehr von ber Sprach- und Bollstumsforfchung ber Letten und Eften zurud. Auf bem letteren Gebiet betätigte fich unter den Eften namentlich ber Baftor Jalob hurt mit viel Erfolg, unter ben Letten Fr. Brihmsenneels-Treuland. Im übrigen fehlen in

Generation größere uriprüngliche Talente vollstänbig; überhaupt gehört die Maffe des Schrifttums ber beiden Bölfer nicht ber schönen Literatur, sondern

der Politik an.

Denn die nationale Bewegung der Esten und Letten, die sich so zwar bemühte, auch eine eigene nationale Rultur aufzubauen, fand boch ihr hauptfeld in dem Rampf gegen das Deutschtum. In den 1850er Jahren fand sich in Dorpat ein Rreis studierender Letten zusammen, beren Führer Ch. Woldemar mar, und der 1862 in der neugegründeten lettischen Beitung Peterburgas Awises«, unterstütt von der flawophilen ruffiichen Breffe, einen intematischen Feld-zug gegen die Deutschen begann. Alls in den 1860er Jahren die bisherige »Fronpacht«1 des Bauern in Geldpacht verwandelt wurde und barauf der bisherige Pachtbesit zum bäuerlichen Eigentum wurde, wurden mit der Hebung des Wohlstandes und der Erhöhung des Bildungs- und Kulturbedürfnisses die Bedingungen für die autochthonen nationalen Bestrebungen im Baltitum immer günftiger. 1868 wurde in Riga der »Lettische Berein e gegründet, ber nun gum Mittelpunkt aller unruhigen und unzufriedenen lettischen Glemente wurde. Ihm entsprach in Dorpat der Ditnische literarische Bereine. In den 1870er und 80er Jahren entstanden in Kurland und Livland, und auch bei den Eften, nationale Bereine aller Urt in Gulle und Fülle. Die Deutschen wurden noch nicht mißtrauisch; nach wie vor forberten g. B. die Lettischliterarifche Gefellichaft und ihr verwandte Organisationen das Bolkstum der Letten und Esten; sogar an ihrem Bereinsleben nahm man teil trop aller Anfeindungen, die man von nationalistischer Seite erfuhr. Dabei nahm anfangs ber 1880er Jahre bie nationale Presse den Kampf gegen das Deutschtum mit aller Schärfe auf, unterstützt besonders — es war die Zeit nach dem Berliner Kongreß! — von der flawophilen Presse und auch von der russischen Regierung. Sehr gestärkt wurde die nationalistische Be-wegung durch den berücktigten Senator N. N. Manaffein, der 1882 und 1883 im Auftrag des Baren die Gouvernements Livland und Kurland revidierte«. In dem Bestreben, Material gegen die deutsche Berwaltung zu sammeln, fand er vor allem bei den Rationalisten Unterstützung; und durch vielfache Inhibierungen laufender Untersuchungen auf Befehl des Senators wurden die deutschseindlichen Elemente dirett begünstigt. Schlimmer noch war die sittliche Berberbnis, die infolge der Manaffeinschen Reform einriß, namentlich burch die Rechtsunsicherheit, die nach ber Ruffifizierung bes Juftizwesens um fich griff. Die Ruffifizierung der Boltsichule und die zahlreichen gewalt famen Konversionen von Bauern zur Orthodogie und der Streit um die Besetzung ber Pfarrftellen und um die städtische Selbstverwaltung — letterer badurch begunftigt, daß die Zahl der in die Städte gezogenen Letten und Eften immer größer und ihr Rapital und Grundbesit immer umfangreicher wurden - haben die Berhältniffe weiter verschlimmert. In Riga felbst ift noch der deutsche Ginfluß maßgebend geblieben, ebenfo in Mitau; Reval 3. B. aber ift feit 1905 volltommen in ben Sunden ber eftnisch-bemotratischen Bartei; in Libau, Tullum, Friedrichstadt herrichen bie Letten, im

ber jungeren und jungften lettischen und eftnischen übrigen find bie lleinen Städte teils in beutschen, teils in lettischen bzw. eftnischen Sanden.

Die ältere lettische Bewegung war rein nationaliftisch und ift es z. T. heute noch; soweit fie ein Brogramm hat, läuft es auf eine mehr ober minder friedliche Berdrängung bes deutschen Elements aus dem Baltitum hinaus. Die Russifizierung des Schul-, Kirchen- und Justizwesens traf jedoch nicht nur die Deutschen, fie erwick fich auch als schweres hindernis für die lettische und eftnische Bewegung; fie nußten vorsichtiger operieren und zeigten sich teilweise hier und dort fogar zu einem Kompromiß mit den Deutschen geneigt. Die Folge war, bag sich die raditaleren und jüngeren Elemente von dem Dettischen Berein« loslöften und eine neue »Rigaer lettische Bereinigung e grundeten; biefe Richtung blieb nationalistisch, wurde aber durch ihren Radifalismus und, da in der lettischen Bewegung durch den Gegensatz zum beutschen Großgrundbesit von Unfang an agrarfozialiftische Ideen eine Rolle spielten, zum Gozialismus geführt. 1902 schlossen sich die sozialbemo-tratischen Kreise zur »Baltisch-lettischen sozialdemofratischen Arbeiterorganisation . zusammen; ihr Programm, das fonft gang margiftifch war, enthielt unter anderem die Forderung, daß Außland in eine demofratische, foderalistische Republit mit weitestgebender Selbstverwaltung der Provinzen verwandelt werden solle. 1904 zählte die Partei immerhin schon 2500 bewußte Genossen, und eine straffe und sehr rührige Organisation überspannte das ganze Land. In den Revolutionsjahren trug die ausgestreute Saat schredliche Frucht; in Livland wurden nicht weniger als 85 Herrenhöfe gang oder teilweise eingeaschert, in Kur-land 45, in Sitland 54. In Sitland gingen die Berstörungen nur von einigen Leuten aus, die von Reval her bas Land heimfuchten; die Masse der estnischen Landbevölferung blieb ruhig, wie ja auch das nördliche (eftnische) Livland fast gar nicht betroffen murde. Bei den Letten dagegen war auch das Landvolk durchaus von der revolutionären Bewegung ergriffen, und selbst tonservative lettische Hofbesiger magten nicht, gegen die Revolutionare aufzutreten. Der Grund liegt wohl einmal in dem Umstande, daß eine fozialbemofratische Agitation unter ben Esten nur in geringerem Umfange bestanden hatte, sodann aber in der Berichiedenheit der Bolfscharaftere. Der Lette ist neuen Ideen leichter zugänglich als der Este; er ist intelligent, anpassungsfähig, inpulsiv, ehrgeizig und hat einen starten hang zum Luzus und Genuß. Der Este ist schwerfälliger, aber ausdauernder; er ist nüchtern, fleptisch und mißtrauisch. Ein anderer Grund für die verschiedene Saltung der beiden Bolfer mabrend ber Revolution ist wenigstens taum aufzufinden, da die wirtschaftlichen, sozialen usw. Verhältniffe gang dieselben waren. Politisch waren die Ergebnisse der Revolution, sieht man von der Berschärfung des Begenfages zwijchen Deutschbalten und Letten ab, für die Letten und Eften nicht groß; 1906 wurde neben dem Deutschen auch bas Lettische und Gitnische als Unterrichtssprache zugelassen; außerdem gemannen fie in der Duma eine parlamentarifde Bertretung. In nationalpolitischer Sinsicht mar für die lettische Bewegung bezeichnend die Proflamierung der sozialbemofratischen »Republit Lettland« (November 1905), während fast gleichzeitig in Dorpat ein allestnischer Rongreße stattfand, auf dem die gemäßigten, die »nationalfortschrittlichen « Elemente sich hauptsächlich mit der Autonomie Gillands befagten, die raditaleren aber

<sup>1</sup> D. b. für bas ihm überlaffene Grunbftild leiftete ber Bauer bem Butsherrn einige Lage in ber Boche mit ober ohne Go fpann Dienfte.

offen die Revolution predigten. Bei den Letten hat hundert; damals wurde fie durch Jan Kochanowski sich die sozialdemotratische Bartei seitdem zur »Lettischen Sozialdemokratie« umgewandelt (1906); dannit vereinigte fich 1907 bie Organisation ber revolutionä. ren Bolfsschullehrer; hat sich boch allein in den vier lettischen Kreisen Livlands ein Drittel ber Boltsschullehrer attiv an der Revolution beteiligt. Alle diefe revo-Lutionären Organisationen, die in engem Zusammenhang mit der russischen Sozialdemokratie stehen, sind zweifellos durchaus deutschfeindlich, aber auch die alten nationalistischen Gruppen streben nach wie vor die Borberrichaft der Letten über die Deutschen an. Die immer stärker betonte nationalistische Politik der ruffischen Regierung hat bann freilich in ben folgenden Jahren die Entwicklung der lettischen und estnischen Bewegung gehemmt.

Die Polen. Das dritte Gebiet, das hier zu besprechen find die Lander bes ehemaligen polnifchen Reiches. Das Bolen-Litauen von 1772 reichte nach Diten bis fiber die Duna und den Dnjepr hinaus; nach Gudoften zwischen Dnjepr und Dnjeftr erftredte es sich etwa bis zu der Grenze des heutigen Gouvernements Cherson; im Suden bildeten der Dnjestr und die Karpathen die Grenze; im Westen gehörten Posen und der hauptteil von Westpreußen bagu; Rurland war, wie ichon gesagt, als Lehnsstaat mit Bolen verbunden. Dies große Gebiet war, worauf Bismard schon 1867 hinwies, national durchaus nicht einheitlich; das polnische Bollstum füllte nach Often nicht - einmal das ganze Kongreßpolen; so ist im Gouvernement Suwalfi nur der Kreis Suwalfi überwiegend polnisch, und von ben Gouvernements Lublin und Cholm ist letteres überwiegend ukrainisch; dafür war allerdings 1897 in den beiden an das Zartum angrenzenden Kreisen Bjeloftot und Bielft des Gouvernements Grodno ungefähr ein Drittel der Bevölkerung polnisch. Im übrigen ist das ganze große Gebiet der ehemaligen Republit Bolen zwischen Niemen und Bug einerseits, Duna und Dnjepr anderseits litauisch, weiß- und kleinrussisch; das alte Polen ist also national nie ein Einheitsstaat gewesen. wenn die Polen auch zahlenmäßig wohl die Litauer, nicht aber bie Beige oder gar bie Rleinruffen über-treffen, fo nehmen fie doch in bem gangen Gebiet bis gur Dung und gum Onjepr bant ihrer politischen, wirtichaftlichen und fulturellen überlegenheit biszum heutigen Tag eine Borrangstellung ein.

Das polnische Volk ist das einzige unter allen hier zu behandelnden Böllern, das sich einer großen Geschichte und einer reichen Literatur rühmen kann. Gewiß ftand Polen zeitlich hinter dem Beften gurud; aber niemand wird in Abrede stellen wollen, bag vieles in feiner Rultur westeuropaisch ist; namentlich das rönisch-tatholische Christentum hat Polen kulturell immer eng mit dem Besten verbunden. Die großen geistigen Bewegungen, der Humanismus, die Reformation und die Gegenresormation, der Klassizismus und die Romantit, haben auch hier ihre Wellen geschlagen. Der humanismus brachte in Bolen eine erste Blüte geistiger Kultur hervor; Männer wie der Rardinalerzbischof Bligniew Olesnicki, der Domherr und historiter Dlugojs und der Erzbischof und Philosoph Gregor v. Sanot wären hauptsächlich zu nennen. Auch fie schrieben freilich alle lateinisch; eine polnische Nationalliteratur erstand erst (die ältesten polnischen Sprachdenkmäler fallen ins Ende des 13. Inhrhunderts) in dem religiös fo bewegten 16. Jahr-

(1530-84), ben größten religiojen Lyrifer Polens, freilich mit einem Schlage auf eine hohe Stufe gehoben. Im 17. und 18. Jahrhundert ragt unter den gablreichen polnischen Dichtern, Schriftstellern und Rednern, obwohl es unter ihnen an bedeutenden Erscheinungen nicht fehlt, boch keiner besonders hervor; im ganzen ging mit bem Niedergang bes Staates auch der der Literatur parallel. Er endete im Pjeudoklassizismus und mit der Borherrschaft des Franzöfifchen. Die Romantit brachte bann einen großen Aufschwung; die polnische Literatur wurde wieder national, und fie erreichte gleichzeitig ihre höchfte Blute. allerdinge nicht auf ihrem Beimatboden, fondern in der Fremde; das Dreigestirn Mickiewicz (1798—1855), Słowacki (1809—49), Krafinski (1812—59) schuf die schönsten Berlen polnischer Poesie in der Emigration. Alle drei sind Hohepriester der nationalen Idee und verkündigen die Wiederauferstehung Polens; namentlich Mickiewicz hat durch seinen »Konrad Wallenrod«, ber den Berrat als äußerstes Dittel bes Freiheitskampfes verherrlichte, und durch den von ihm besonders vertretenen » Wieffianismus « (Bolen fei das auserwählte Bolt auf Erden, sein Untergang fei teine Strafe Gottes, sondern das Opfer für die Missetaten anderer Boller; es fei bestimmt, auf ber Erde der Upoftel ber mahren driftlichen Bivilifation zu werden) nicht nur das polnische Rationalgefühl gehoben und entflammt, sondern auch unmittelbar politisch auf feine Beitgenoffen ftart eingewirft. Nachdem bie Ermattung gewichen war, die dem Aufstande von 1863 folgte, beherrschten zunächst die historischen Romane Sientiewicg' bas Feld; feit 1890 wird bie polnische Literatur, wenn sie sich darin auch keineswegs erschöpfte, burch die demokratische vollstümliche Richtung gekennzeichnet, die ins Bolk ging. Auch bieje Richtung, die aus dem Bauernstand und der Bauernsprache manchen Stoff und Ausbrud schöpfte, hat nicht geringe politische Bedeutung gehabt; fie trug an ihrem Teile zur nationalen Erwedung bes polnischen Bauernstandes bei.

Luch politisch, nicht blog fulturell, war Polen, namentlich nach ber Bereinigung mit Litauen, lange bie erfte Macht in Ofteuropa, und unter Stephan Bathory (1576-86) und in der Zeit ber Wirren konnte es scheinen, als ob es auch den aufkommenden mostauischen Staat nieberhalten und ihn fich, wie Litauen. angliedern wurde. Polen und Rugland konnten in der Tat, folange fie nebeneinander bestanden, nur Gegner fein; die ruffifche Expanfion nach Beften und Sudwesten, gum Schwarzen Meere bin, und die litauisch-polnische Expansion nach Often und Gudoiten mußten zusammenprallen; Rampfobjett waren haupt. füchlich die weiß- und fleinruffischen Grengmarten Litauens östlich der Düna und Dnjeprlinie. Als Iwan der Schreckliche 1475 den Titel Derr von ganz Rußland annahm, war damit der Anspruch auf die fleinruffischen Landesteile Bolens deutlich aus. gesprochen. Die ersten Zusammenstöße erfolgten noch unter Iman; von 1506 bis jum Frieden von Undruszow (1667), der die polnische Oftgrenze bis 1772 hin festlegte, haben bann neun fürzere und längere polnisch-russische Rriege stattgefunden. Rach Beiten wird die frühere polnische Geschichte besonders bom Gegensat zu Bohmen, das 15. Jahrhundert durch die Berbindung Bolens mit Litauen von einem folden zum Deutiden Orden beeinflußt.

Bur das gegenwärtige Berhaltnis des polnifden

aber weber nach ber einen noch nach ber anderen Seite enticheidend. Dafür war maggebend die Stellung, die jedes polnische Teilgebiet in seinem nunmehrigen Staat einnahm, bie geographischen und ethnographiichen Berhältnisse vor allem, bann feine wirtschaftliche und fulturelle Stellung zum herrschenden Boltstum und die daraus sich ergebenden politischen Erwägungen und Fragen.

Um einfachsten war die Einordnung des polnischen Bollstums in Diterreich; die Rarpathen waren im wesentlichen immerfeine Subgrenze, die Berührungen mit den Tichechen im Westen nur verhältnismäßig unbedeutend, mahrend im Often die Ruthenen leine Berudfichtigung fanden. So ift Galizien ein Land gang für fich; es ift, wie es Bismard fo flaffifch formuliert hat, außerhalb ber Grenzmauer der Rarpathen fünftlich angeflebt, und Ofterreich tonnte ohne es ebenfogut bestehen, wenn es für die 5 oder 6 Millionen Bolen und Ruthenen Erfat innerhalb des Donaubedens fande ..

Umgekehrt lag für Breußen die Fragestetsaußerordentlich schwierig, nicht nur, weil sich das polnische Bollstum bis nahe an die Grenzen der Mart Brandenburg eritredte, nicht nur, weil das herrschende Bollstum mit bem fremben auf weite Streden unmittelbar zusammenstieß, sondern mehr noch, weil beide so mosaitartig durcheinander gewürfelt find, daß eine Scheidung, wie ber Berfuch von 1848 bewies, gang

unmöglich war.

Für Rugland endlich mar eine Löfung ber volnischen Frage nicht so schwer wie für Preugen, aber ichwerer als für Cfterreich; es übernahm einmal das tompatt polnische Webiet des heutigen » Rongregpolen«, bann aber auch jene weiten Bebiete zwischen Diemen-Bug einerseits und der Düna und dem Dnjepr anderfeits, die zu dem Bolen von 1772 gehört hatten, und in benen die Maffe der Bevöllerung zwar litauisch, weiß- oder kleinruffifch mar, die herrichenden Schich. ten aber, der Großgrundbesit und die oberen Rlaffen des Bürgertums fich zum Polentum befannten. Rußland tonnte nicht das ganze polnische Reich von 1772, soweit es ihm zugefallen war, autonom organisieren, wenn es nicht Riga im Norden, Obeffa im Guben

aufs Außerste gefährben wollte. Eine polnische Frage im engeren Sinne gibt es in Rugland erft feit 1815. Denn in ben drei polniichen Teilungen war ihm ja rein polnisches Bebiet nicht zugefallen; erft burch den Tilfiter Frieden tam mit bem Begirt von Bjeloftot ein Bipfel polnifchen Sprachgebiets an ben Baren. Seit 1815 aber, als Rugland das ganze Land zwijchen Bug und Profna als »Rongregpolen erhielt, hatte fich bann die überwiegende Majorität des Polentums mit ihm auseinanderzufegen. Allexander I. hatte, hauptfächlich unter dem Einfluß feines Jugendfreundes, des Fürsten Abam Czartorhili, von jeher für die Wiederherstellung Bo-lens geschwärmt. Die Verfassung, die es von ihm erhielt (27. November 1815), war für damalige Berbältniffe immerhin liberal, und fie war vor allen Dingen den nationalen Bünschen der Polen in hohem Mage angepagt. Mit Rugland murde Bolen einmal burch bie Berfon bes Baren verbunden, bem ein Staatsfetretar für die Ungelegenheiten des »Rönigreichs Polen«, wie es von 1815 ab hieß, beigegeben wurde; außerdem war gemeinsam noch die auswärtige Politit. Ob das polnische heer an etwaigen rus-fischen Kriegen teilnehmen sollte, unterlag der Enticheibung bes Bar-Ronigs; jebenfalls follte es nicht Die Regierung verbot bie Beroffentlichung bes Ur-

Bolles zu seinen Nachbarn find diese bistorischen Dinge außerhalb Eurobas verwandt werden. Im übrigen führte das Königreich verfassungsmäßig ein Sonderleben für fich. Im Mittelpuntt ber Regierung stanb ber Ronig bzw. sein Statthalter; in bem Berwaltungsrat, ber bem Statthalter beigegeben mar, mar feine Stimme allein enticheibend. Der Reichstag feste fich aus Senat und Deputiertenkammer gujammen; int ersteren dominierte ber Abel gang, auch im zweiten herrichte er vor. Die gefetgeberische Initiative lag im allgemeinen beim König; nur am Schluß durste ber Reichstag um bestimmte Vorlagen bitten; eine Abanderung foniglicher Borlagen war nur burch ben 31m >Staatgrate erweiterten Bermaltunggrat im Einverständnis mit dem Reichstag möglich. Aber diefer ganze Organismus mar rein polnifch; nur Bolen durften Beante werden; Polnisch mar die Sprache ber Bermaltung, des Berichts, ber Schule; nur mit dem Monarchen mußte Frangofiich torrespondiert merben; man unterhielt fein eigenes Beer, deffen Offiziere allerdings der König ernannte, hatte besonderes Geld und eine eigene Münze; entsprechend der Trennung der polnischen von den ruffischen Finangen bestand auch eine besondere Oberrechnungstammer in Warichau.

Aber völlig zufrieden waren die Polen doch von Unfang an nicht. Um tiefften fcmerzte es, daß fich dies Rönigreich Bolen nur bis zum Bug und nicht bis zum Dnjepr erftredte, daß also Litauen und Ruthenien, mochte sich in ihnen auch das Polentum einer unangefochtenen Vorrangitellung erfreuen, nicht zum »Königreich« gehörten. Alexander hatte durch einige unbestimmte Wendungen den polnischen Hoffnungen auf die Bereinigung diefer Länder mit dem Ronigreich Nahrung gegeben; um fo schmerzlicher murde es empfunden, daß fich biefe Soffnungen nicht erfüllten. Bum Ausdruck kant aber die Migstimmung erst, als sich die nach den Befreiungefriegen einsetende Reaftion, wie überall, fo auch in Bolen fühlbar machte. Dach ber Ronftitution (Urt. 162) follte ber Staatsrat über bas erfte Budget beichließen, über die folgenden erft ber Reichstag; der Artifel wurde aber so ausgelegt, als ob er fich auf das erfte Budget bezöge, das zusammen mit einer Steuerreform vorgelegt wurde; auf diefe Beise ist weder der Staatsrat noch der Reichstag jemals zur Ausübung eines Budgetrechts gefommen. 1819 murde die Breffefreiheit aufgehoben und eine fcarfe Zenfur eingerichtet. Die Digitimmung wuchs; 1820, als der zweite Reichstag zusammentrat, zeigte fich auf ihm icon eine ziemlich ftarte Opposition. Bunt Bruch mit bem Raifer ließen es die Polen aber nicht tommen; boch war 1825 im britten Reichstag bie Opposition wiederum start. Da jest die Offentlichkeit ber Reichstagsberatungen beseitigt murbe, verlief ber Reichstag ruhig; aber das Gefühl war allgemein, daß eine Krise heraufzog, um so mehr, als turz darauf Alegander starb und Nitolaus I. allen liberalen und polenfreundlichen Schwärmereien feines Bruders fernftand. Inzwischen hatten fich Beheimbunde gebildet; namentlich die »Patriotische Besellschaft« ragte unter ihnen hervor, die auch weiter bestand, als einige ihrer Führer verhaftet murben. Gleich zu Beginn der Regierung Nifolaus' murbe fie in ben Delabriftenaufftanb verwickelt; eine Menge Verhaftungen wurden daraufhin im Ronigreich borgenommen. Der Genat, bem bie Berfcmorer ichließlich zur Aburteilung überwiesen wurden, urteilte fehr milbe; die Sauptichuldigen murben nur mit einigen Jahren Gefängnis bestraft (1828).

gen; aber bas Urteil bes Senats zeigte, bag im Grunde das gange Land hinter ber Patriotischen Gefellichaft stand. Auf die Berwirklichung des heißesten polnischen Buniches, ber Bereinigung Litauen-Rutheniens mit Rongregpolen, tonnte jest niemand mehr hoffen; man fürchtete die gangliche Beseitigung der Ronftitution; ein Funte mußte bei biefer Lage genugen, um ben offenen Konflitt mit Rugland herbeizuführen.

Als der Aufstand dann ganz plötlich und ohne Borbereitungen durch ben Handstreich vom 29. November 1830 jum Ausbruch tam, hatten die Führer ber Nation, wie Chlopicti, Abam Czartoryft und andere, ben Ausgleich mit Nifolaus vielleicht burchgefest, wenn ber Bar die völlige Wiederherstellung der Konstitution versprochen und die Bereinigung Rongrespolens mit Litauen-Ruthenien nicht a limine abgelehnt hätte; als teins von beiden zu erreichen mar, wurde ber ohnehin von Unfang an ftarte Einfluß der Radikalen, der »Roten«, unter der Führung des Siftorifere Lelewel übermachtig, und der Beichluß des Reichstags vom 25. Januar 1831, das Haus Romanow des polnischen Thrones für verlustig zu erklären, bedeutete die Kriegserklärung an den Zaren in schrofffter Form. Der Aufftand endete, wie es Chlopicki von Unfang an nicht anders erwartet hatte, mit ber völligen Rieberlage Bolens; Unfang Oftober lag nach der Einnahme Warschaus und Modling bas ganze Land zu ben Füßen des Siegers, des Fürsten Bastiewicz. Die Politit, die Nifolaus I. in der polniichen Frage nun einschlug, beseitigte zwar die Selb-ftändigkeit des Konigreichs Bolen nicht vollständig, ließ aber doch nur Reste von ihr bestehen; in nationaler Sinficht bagegen blieb das Polentum in diefer Beriode (1831—61) noch ziemlich unangefochten, wenn sich auch ber ruffifche Drud icon bemertbar machte. Un Stelle der Ronstitution von 1815 trat das Organische Statut (vom 26. Februar 1832), wonach das Königreich Polen einen untrennbaren Teil bes ruffifchen Staates bildete; es wurde also zur Proving, ähnlich wie später Finnland, herabgedrudt; die Krönung bes Baren zum polnischen Rönig in Warschau, der Reichs. tag, das eigene Beer wurden beseitigt. Im übrigen aber mar das Statut verhältnismäßig liberal: die polniiche Sprache blieb Beichäftsiprache, das Beamtentum blieb mit geringer Ausnahme polnifch; bie Religionsfreiheit blieb gewahrt, insbesondere versicherte bas Statut ebenso wie die Konstitution die tatholische Rirche der Fürforge der Regierung, das Königreich behielt eine besondere Regierung und Bejetgebung, eine besondere Finanzverwaltung; namentlich der Staaterat behielt jeine alte Stellung fast unverändert. Selbit Organe ber Selbitverwaltung fah bas Statut vor, aber fie traten nicht ins Leben; von Unfang an war also wieder der für Rugland so charatteristische Unterschied zwischen Theorie und Praxis ba, und er vergrößerte fich im Laufe ber nächsten Jahre, nicht ohne die Schuld der Polen, immer mehr und mehr.

Ein strenges Strafgericht brach ohnehin über Polen herein. über 2500 Aufftandische murden in contumaciam gum Tode oder zu ewiger Berbannung verurteilt, alle mit dem Berluft ihres Bermögens beftraft; bamals murden die Zitadellen in Barichau und Wilna errichtet, Iwangorod gebaut, Modlin verftartt und in Nowo Georgiewit umgetauft. Die Aushebungen der Refruten wurden ftreng vorgenommen und auf diese Weise viele Teilnehmer des Aufstandes bauernd nach Ruffland verpflangt; die vermaiften, faffung nach romifdetatholifd.

teils und ließ die Berurteilten nach Betersburg brin- mittellosen ober von den geflüchteten Eltern zurudgelaffenen Rinder ber Aufftandischen murben meggeführt, die Universitäten in Barichau und Bilna und auch das Lyzeum in Krzemieniec aufgehoben und die Mufeen, Bibliothelen und wiffenschaftlichen Sammlungen zugunften Ruglands geplündert. Der Schwerpuntt des polnischen geistigen und politischen Lebens aber verlegte fich nun nach Paris; hier fand die Emigration bant ber bamaligen allgemeinen politischen Lage und der polnischen Schwärmerei für Napoleon und Frankreich ihren gegebenen Mittelpunkt. Die Blute des damaligen Polentums war unter den Emigranten; daß Micliewicz, Stowacti, Krafinfti dazu gehörten, wurde ichon erwähnt. Politisch spalteten fie sich in die beiden Gruppen, die fich schon mahrend des Aufstandes befämpft hatten: eine raditale mit dem Sistoriter Joachim Lelewel an der Spige, die fich hauptfächlich im Demofratischen Berein. zusammenfand und Fühlung mit ber damaligen allgemein revolutionaren Bewegung, namentlich mit Magzini, nahm und zu allen Butschen und Revolutionen der Folgezeit die hilfetrafte ftellte, und zweitens eine gemäßigte, mit dem Fürften Aldam Czartorpfti an der Spipe und nach deffen Wohnsit meist als die des Hotel Lambert bezeichnete, die auf diplomatischem Wege, durch die Breffe und die Parlamente die Biederherstellung Polens betrieb. Beide Barteien haben fich von Unfang an aufs heftigste befehdet und dadurch ihre eigene Sache in den Augen Europas tompromittiert. Aufstandsversuche hatten nur gur Folge, daß sich ber ruffifche Drud verstärtte. Im Jahre 1839, dem Jahr ber Entbedung der Berschwörung des Ronarfti, wurde für die wissenschaftlichen und Schulanstalten ein besonderer Warschauer Lehrbezirk geschaffen und namentlich die fog. Unierte Rirche aufgehoben1; 1841 wurden der Staaterat, die polnische Dlunge und baspolnische Beld beseitigt. Die polnischen Aufstände von 1846 und 1848 ichlugen nicht ins ruffische Teilgebiet hinüber, aber die Gärung im Königreich wuchs. Da starb am 2. März 1855 Nitolaus I. und fast ein Jahr daraus auch Feldmarschall Pastiewicz. Alexander II. wurde von den Polen mit weitgehenden Hoffnungen begrüßt; um fo größer war die Enttäuschung, als alles beim alten blieb. Unter bem Fürsten Gortschakow, dem unfähigen Nachfolger von Baftiewicz, entfaltete fich bas politische Leben in Bolen ziemlich ungestört; noch immer ftanden fich die alten beiden Barteien gegenüber, die fich jest . Beige- und . Rote- nannten. Die Beigen, hauptfächlich im Dandwirtschaftlichen Bereine zusammengeschloffen und aus Adel und reichem Bürgertum zusammengesett, standen unter Führung des Grafen Undreas Zamojfti, mahrend bei ben - Rotene die Riewer Universitätsjugend bominierte. Die »Weißen« wollten das nationale Leben und die nationale Wesinnung weden und heben; fie bachten im Wegensatz zu den Roten nicht an einen Aufstand und haben fich ihm ja auch erft angeschlossen, als er schon im Gange war. Die Ereignisse der Jahre von 1861 bis 1863 und der Berlauf des Aufstandes, der am 22. Januar 1863 ausbrach, können bier nicht stiggiert werden. Nur bei der Perfonlichleit und den politiichen Ibeen bes Martgrafen Alexander Wielopoliti muffen wir einen Augenblid verweilen. Er geborte weder zu den Weißen noch zu den Roten, sondern bildete eine Partei für sich; er befampfte die antiruffische

<sup>1</sup> Die Unierten find bem Dogma nach griechifc, ber Ber-



Tendens der beiden groken Barteien; er fab das Seil Bolens im engen Unschluß an Rugland und ftedte fich zum Riel die Schaffung eines autonomen Bolens auf Grundlage bes Organischen Statuts von 1832 und teilweise auch der Konstitution von 1815. Als er in den polnischen Wirren des Frühjahrs 1861 in die neugeschaffene (polnische) Regierungskommission berusen war (27. März 1861) und ein Jahr später (8. Juni 1862) bem Statthalter Groffürften Ronftantin als Leiter ber Rivilverwaltung an die Seite gestellt wurde, ging er baran, feine Blane zu verwirk lichen. Bor allem trat ber Staatsrat wieder ins Leben; er beriet über Gefegentwürfe und das Budget und fontrollierte die gange Bermaltung bes Ronigreichs. In den Rreisen murbe eine weitgebende Gelbitverwaltung eingeführt; 1861 entstand in Warschau wieder eine Kommission für Rultur und Unterricht, durch die die Leitung des Schulmesens wieder in pol-nische hand tam; in Warschau wurde auch die Universität als » Sauptichule« wieder eröffnet (1862). Bwar fehlten ber Reichstag und bas eigene beer, aber das meifte, was durch den Aufftand von 1830/31 dem Polentum verlorengegangen war, batte Wielopolifi burch seine fluge Politit wieder gewonnen. Da brach der Aufitand aus.

Rach feiner Niederwerfung feste eine ungleich fcharfere Bolitit ein als nach dem erften Aufftand. In allen Gouvernements des Nord- und Gudmestgebiete. also in Litauen und Ruthenien, wurde Bersonen polnischer Serkunft der Landerwerb unterfagt (1865): soweit die Büter des polnischen Abels nicht fonfisziert wurden, legte man ihnen eine 10prozentige Steuer bom Ertrage auf; bie polnische Sprache murbe aus ber Offentlichkeit entfernt, die Berausgabe von Drudwerten in polnischer Sprache unterfagt, Bolen zu ben öffentlichen Umtern nicht zugelaffen, die romifch-tatholijche Kirche wurde verfolgt und schifaniert - turz, ganz tonsequent wurde versucht, die Vorherrichaft des volnischen Elements im Defigebiete zu brechen und das russische an seine Stelle zu seten. In Kongrespolen, wo das Polentum ja in konpakter Masse sine, war eine derartige Aussissischenungspolitik nicht möglich; immerbin wurden die Rechte des Bolentums und ber polnischen Sprache hier ebenfalls nach allen Rich. tungen ftart beschränkt. Die polnischen Behörden in Warichau, der Staatsrat, die Kommission des öffentlichen Unterrichts, die Schattommission usw. murden aufgelöft und burch ruffifche Behörden erfest; 1866 wurde die heutige Einteilung in 10 Gouvernements burchgeführt; 1874 verschwand die Burbe des Statthalters und an feine Stelle trat, wie im Beftgebiet, ber Generalgouverneur. Seit 1876 murbe auch die Gerichtsbarkeit russissiert, nur einzelne Gesege, wie ber Code Napoléon, oder die Hypothekenordnungen von 1818 und 1825 blieben noch in Kraft. In der Verwaltung wurde die ruffische Sprache im äußeren und inneren Dienst eingeführt (1868); nur in ben Sminversammlungen' und Smingerichten blieb bie polnische Sprache in Geltung, da es unmöglich mar, bon ben Bauern ruffifche Berhandlung gu fordern; in der Verwaltung der Omina wurde aber allmählich auch das Ruffische vorherrichend. Auch fonst drang bis in die 1890er Jahre das Ruffische vor. In den Schulen wurde die ruffische Unterrichtssprache 1869 eingeführt; die polnische Sprache blieb Unterrichts-

gegenstand, murde aber in ruffischer Sprache unterrichtet, nur im Religioneunterricht blieb in allen Schulen das Bolnische Unterrichtssprache. Die Anvalion ruffifder Beamten wurde, namentlich feit 1876, als fich ihnen die Juftig öffnete, immer ftarter; die unteren Stellen murden aber nach wie por burdweg mit Bolen besett, in den Stadtverwaltungen auch die oberen. Einen besonders fcweren Stand hatte die tatholifche Rirche: die Mniatene in den öftlichen Gouvernemente Siedlee und Lublin wurden mit Silfe ruthenischer Geiftlichen aus Galigien gewaltsam gur Drthodorie belehrt. Der Beiftlichteit murben die Gintlinfte geschmälert, es murbe ihnen ber unmittelbare Berfehr mit Rom verboten; eine ganze Reihe von Klo-ftern wurde aufgehoben. Ein Erfolg tonnte mit diefer aangen Bolitit nicht erzielt werden; mabrend bie Ruffifizierungspolitit im Beftgebiet einen gemiffen Sinn hatte und fich ftugen tonnte auf ortliche Glemente, wie Beiß- und Rleinruffentum, die dem Ruffentum firchlich und national nabestanden, fehlten in Rongregpolen bafür alle Borausfegungen; an eine Ruffifizierung ber tompatten Daffe bes Bolentums war nicht entfernt zu benten, und in nationaler Sinficht zu verteidigen war hier auch niemand, wenn man von den Ruthenen in Lublin und Siedlce und ben Litauern in Sumalfi absieht.

Anzwischen aber hatte sich im volnischen Volle eine tiefgreifende Bandlung vollzogen. Nach dem Scheitern des Aufstandes von 1863 war die Aufstandsibee endgültig zu Grabe getragen, und ebenso bie hoffnungen auf die hilfe der Bestmächte, in denen sich die Emigration seit 1831 gewiegt hatte; selbst Frankreich, bessen auswärtige Politik gerade damals von einem Halbpolen, dem Grasen Walewski, geleitet wurde, hatte für bie Aufständischen fo gut wie nichts Ein Teil bes Abels mar immer dem Auf. stand abhold gewesen; nun wuchs nach der furchtbaren Lehre bes Sahres 1863 die Erlenntnis, daß man das lette politische Ziel, das jederzeit jedem Bolen vorschwebt, die Unabhängigleit, auf einem anderen, langsameren, indirekten Wege zu erreichen fuchen muffe, die Aufgabe fei, die nationale Befonberheit des polnischen Bolles, feine Sprache und Rultur zu erhalten und zu entwickeln und fich ferner in bem Staate, bem man burch die Teilung angehöre, eine möglichft einflugreiche Stellung und möglichft gunftige Lebensbedingungen zu verschaffen, um fo die Beit abzuwarten, bis der Bang der Beschichte eine Wieberherstellung Bolens ermögliche. Um frühesten, tonsequentesten und erfolgreichsten murbe bies Brogramm im öfterreichischen Teilgebiet burchgeführt; aber auch in Breugen und in Rugland, wo Bielopolifis Beispiel vor Augen ftand, beherrichte es in ben 1890er Jahren die polnische Bolitit. Betragen murbe bies Programm fait ausschließlich vom Aldel, der früher ebenso ausschlieglich ber Trager bes Aufstandegebantens gewesen war. Damit mar der Aufftandegebante im polnischen Bolt, wenn nicht gang erledigt, fo boch ftart zurudgebrangt. Bugleich ging bamit die einhellige antirussische Orientierung des Bolentums verloren. Alber noch eine weitere Bandlung trat ein. Die Führung des Boltes entglitt bem Abel, die breiten Boltsmaffen tamen allmählich empor, und ihre Bertreter übten bald den größten politischen Ginflug aus. In Russisch-Polen war es namentlich die Ugrarreform von 1863, die trot großer wirtschaftlicher Mängel ben polnischen Bauernftand zweifellos gehoben hat; es tam die Industrialifierung des Ronig-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gmina ist die Gesamtgemeinde, Gromada die einzelne Dorfgemeinde.

reichs hinzu und schließlich auch die schon erwähnte literarische Bewegung, die sins Boll ging und ber Hebung des Boltes galt; feit der Mitte der 1880er Jahre wurde fie die allgemeine Losung, namentlich der Universitätsjugend. 1886 erschien die erste Wochenschrift dieser bemofratischen Bewegung in Ruffisch-Bolen; im felben Jahre entstand auch ihre Organisation, die »Liga Bolika«, später Liga Narodowa (Nationalliga) genannt. Der alte Gegensatz zwischen Abel und Bauern, den die Regierung durch ihre Agrarpolitit feit 1863 noch zu vertiefen gesucht hatte, verlor durch die Arbeit dieser Organisation allmählich an Scharfe; die Schulpolitit der Regierung tat das ihre, um den Bauern national aufzurütteln und gegen die Regierung aufzubringen; icon gegen Ende bes Jahrhunderts wurde es flar, daß Rußland auf die polnischen Bauern nicht mehr wie früher gablen fonne. Bereits 1897 tonnte die bis babin geheime Liga Narodowa sich offen als »nationaldemotra» tijche Bartei. tonftituieren und als ihr Programm den Kampf mit dem Regierungssyftem proflamieren. Ule fich ungefähr jur felben Zeit bie Aus-fichtlofigfeit der versöhnungsparteilichen Richtung offenbarte, murde die Nationaldemokratie zur herrfcenben Bartei in Ruffifch-Bolen; nur in der Sozialdemokratie hatte sie eine heftige Gegnerin und Konfurrentin. Das Programm der Nationaldemofratie war in nationaler hinsicht radital; fie wollte nicht ein Titelchen des polnischen Befigftandes aufgeben, in nationaler Sinficht nicht die geringste Ronzeffion machen und zugleich die materiellen und fulturellen Büter des Bolfes vermehren. Nicht mehr die Wiederherstellung der Unabhängigkeit war das Ziel, auf das alles zugeschnitten war, vielniehr trat ber Staat binter der Nation zurud; man gab dies Ziel nicht auf, aber es mar fortan nur eine Seite, eine Ctappe in bem großen Prozeg ber nationalen Sebung und Entwicklung des Bolfes. Als die Revolution in Rugland ausbrach, zeigte fich, daß ber Aufstands. gedante in Bolen teinen Boden mehr hatte; Die Nationaldemofratie verhielt fich zunächit paffiv, fpater begann fie auf legale Beife für die Berbefferung der polnischen Stellung in Rugland zu tampfen; über eine weitgehende Autonomie find aber auch die polnischen Forderungen damals nicht hinausgegangen. Bunächst schien es, als ob die Politik der Nationaldemofratie Früchte für das Polentum tragen folle; die Revolution brachte auch hier einige Erleichterungen. Das Toleranzeditt von 1905 ermöglichte einem Teil ber Uniaten die Rudtehr zur tatholischen Rirche, die Beidrantungen, benen die Beiftlichfeit, die Brogeffionen usw. unterworfen maren, fielen fort; das Berbot, im Bestgebiet Land zu erwerben, murbe aufgehoben; in ben vielflaffigen Schulen murbe bas Bolnische jest (außer in Religion und polnischer Sprache) auch im Rechenunterricht Unterrichtsfprache, fo daß auf ruffisch nur noch ber Unterricht in ruffischer Sprache gegeben zu werden brauchte; endlich und vor allem wurde die polnische Sprache auch in Brivatschulen (mit Ausnahme des Unterrichts in russi. icher Sprache, Geographie und Geschichte) als Unterrichtssprache zugelassen. Die im August 1906 geichaffene . Macierz szkolna e machte fich die Grundung folder polnischer Privatichulen zur Aufgabe. Dazu tant, daß Polen durch die Duma jest auch eine parlamentarifche Vertretung gewann (in der erften Duma

bazu bei, bie Nationalbemofratie gang auf die Seite Ruglands zu führen; nachdem fie ben Aufstands-gedanten längst hatte fallen laffen, tat fie jest ben zweiten Schritt und suchte durch engen Anschluß an Rugland möglichit viel für Polen zu gewinnen, geriet also in diefer Beziehung in dasselbe Fahrwaffer wie bie einst von ihr betampfte versöhnungsparteiliche Richtung des Abels. Panflawiftische Motive fpielten dabei mit; der Panflawismus wurde jest jum Reopanflawismus, ber auf ber Bafis ber Gleichberech. tigung Ruffen und Bolen bauernd verbinden follte. Schroff antiruffisch dagegen und revolutionär blieb bie polnische Sozialbemofratie. Aber auch die Berföhnungspolitik der Nationaldemokratie scheiterte, und zwar an der nationalistischen Realtion, die in Rugland einsette (feit 1907). Die Anderung des Wahlrechts (von 1907) brudte bie Bahl ber polnischen 216geordneten aus bem Bartum auf 11, aus dem Beitgebiet auf höchstens 4 herab; die Macierz szkolna: wurde geichloffen (Dezember 1907); auch der Gebrauch ber polnischen Sprache in den Schulen wurde wieder eingeschränkt. Die Semstwoderfassung wurde im Zartum gar nicht, im Beftgebiet auch nur fo eingeführt, daß fie in ruffischem Ginne wirkte. Der Sauptichlag für das Polentum aber war die Loslösung der überwiegend ruthenischen Teile des Bouvernements Siedlce und Lublin, die als Gouvernement Cholm gufammengefaßt wurden, von Kongregpolen (1912); nachdem man die Hoffnungen auf Litauen und Wolhynien und Podolien hatte aufgeben muffen, war Diefe Bertleinerung bes eigentlichen Polens bopvett bitter. Auch die Russifizierung der Warschau-Biener Bahn, der haupteisenbahnlinie des Landes, traf das Polentum schwer (1913). Durch all bas sant ber Rredit der Nationaldemotratie; ihr Führer Dmowiti wurde in die vierte Duma (1912) nicht mehr ge-wählt. Aber eine politische Gruppe ist bis zum Ausbruch bes Rrieges nicht an die Stelle ber Rationaldemotratie getreten; in der hauptsache standen fich nach wie vor die ruffophilen Nationaldemofraten und die antiruffischen Sozialdemofraten gegenüber; das übrige Polentum war in viele kleine Gruppen gespalten, ohne daß großere fachliche Begenfage für Die Trennung maggebend gewesen maren. Wie groß die politische Desorganisation im Bolentum mar, zeigte fich mahrend der Jahre 1912 und 1913, als infolge der Balfantriege die Gefahr eines öfterreichisch-ruffischen Zusammenitoges brobte. Damals wurde in allen Teilen Polens in einer langen Reihe von Artifeln und Brofcuren die Frage erörtert, auf welche Seite fich die Bolen im Falle eines ruffijd-ofterreichischen Rrieges zu schlagen hatten, auf die ruffische ober die öfterreichische. Bu einer Einigung tam es nicht, es war nicht einmal zu erlennen, auf welche Seite fich die Mehrzahl des Polentums neigte, und es wurde nur flar, daß eben in diefer Frage im Polentum völlige Uneinigfeit herriche. In diefer Uneinigfeit hat ber gegenwärtige Rrieg bas Polentum getroffen.

var allem wurde die polnische Sprache auch in Privatschulen (mit Ausnahme des Unterrichts in russischer Sprache, Geographie und Geschichte) als Unterschulen Geriffen Genigen Gerage, Geographie und Geschichte) als Unterschulen Geriffen Genigen Geriffen Geriffen Geriffen Genigen Geriffen Ger

rechnen; nach Guben reichen bie litauischen Minoritäten bis in die Gegend von Labiau, Wehlau und Darkehmen. Bon der oftpreußischen Grenze geht die lttauische Sprachgrenze zwischen Suwakti und Seiny hindurch zum Riemen, der etwa bei Drustienniti erreicht wird. Bom Gouvernement Grodno gehört nur ein kleiner Bipfel zum litauischen Sprachgebiet; die Brenze tritt ichnell ins Bouvernement Wilna über und berläuft hier, junächst in weitem Bogen nach Diten ausgreifend, burch die Kreije Liba und Eroli, um dann einen Salbireis um Wilna zu beschreiben, jo daß die Wilija westwärts von Wilna überschritten wird und bie hauptstadt Litauens außerhalb bes litauischen Sprachgebiets bleibt. Nördlich der Wilija geht die Sprachgrenze durch die Kreise Wilna und Swenzjany auf der ungefähren Linie Meischagola-Lyntupy bis zur Grenze bes Kreises Disna, tritt bann ins Gouvernement Rowno ein und folgt etwa ber Dryswjata bis zur livländischen Grenze; die Sprachgrenze bes Litauertums nach Often fällt also ziemlich genau mit der deutschen Front im Winter 1915/16 zusammen, die sich wiederum fast auf ihrer ganzen Musdehnung mit der ruffisch-polnischen Grenze nach der zweiten Teilung Polens (1793) annähernd dectt. Im Suden und Often schließen sich an das litauische Gebiet die Sipe des Weißruffentums; die füdliche Grenze bes Beigruffentums wird durch den Oberlauf des Narem und den Urmald von Bjelowieich bezeichnet, weiter öftlich folgt fie zunächst dem Bripjet, später der Südgrenze des Gouvernements Dinft; nach Often erftredt fich bas weißruffische Bebiet bis ins Bouvernement Smolenft. Un die Weigruffen ichließen fich weiter füdlich die Ufrainer, deren ungeheures ethnographisches Gebiet im Besten nach Kongregpolen und tief nach Galizien (bis zum San) hineinreicht, nach Süben sich bis ans Schwarze Meer, nach Often bis zum Don erftredt und nach Rorden (öftlich von Minit) noch das Gouvernement Tschernigow ganz und die Souvernements Rurft und Woronesch teilweise mit umfaßt. Genaue Bahlen über biefe Nationalitäten liegen nicht vor; die Litauer werden heute auf etwa 2 Mill., die Weißruffen auf 8 Mill., die Ukrainer auf 32 Mill. Röpfe geschätt. Bum ehemaligen Bolen gehörten die Litauer fast gang, die Beigruffen größtenteils, die Utrainer nur gum Teil; wobei die polnischen Utrainer wiederum teils, soweit sie in Grodno und Minft fagen, zum Großfürstentum Litauen, teils zum eigentlichen Bolen gehörten. über ihnen allen ftand als herrschende Nationalität das Polentum, es affimilierte sich ben Abel und die oberen Schichten ber indigenen Bevöllerung und wurde namentlich im Grofigrundbefit vorherrichend, Die Bestrebungen biefer Boller, ihre eigene Nationalität zu entwideln, mußten beshalb hauptfächlich im Wegenfat zum Polentum bor fich gehen. Im folgenden werden nur die nationalen Bewegungen bei den Litauern und Ufrainern geschildert, da bei den Weißrussen das nationale Leben noch in den Unfängen ift.

Die Litauer. Die Litauer bilben mit den Letten eine besondere indogermanische Böllergruppe. Ihre Literatur war von der Mitte des 16. dis zur Mitte des 18. Jahrhunderts fast ausschließlich religiös und firchlich; erst von da ab seht die welktiche Dichtung ein, die zunächst aus Fabeln und Idyllen bestand und die alten Bollslieder sammelte, später durch erthnographische und geschichtliche Schristen an der nationalen Erwedung des Bolles zu arbeiten begann. Der Krieg 1914/16. L

Geförbert wurde diese national-kulturelle Bewegung von seiten der deutschen und polnischen Wissenschaft, die sich namentlich, seitdem die alte Hauptschule in Wilna in eine Universität umgewandelt war (1803), dem litauischen Bolkstum zuwandte; das Aufkommen des Nationalitätsgedankens, das hier wie überall stattsand, hatte den Boden vorbereitet; so entstand eine immerhin bemerlenswerte kulturell-sitauische Bewegung, deren Träger im wesentlichen Abel und Geistlichkeit waren.

Aber mahrend sich in Finnland und ben Oftseeprovingen die Entwidlung der Indigenen ungestört vollzog, wurde Litauen, namentlich burch den dorthin übergreifenden polnischen Aufstand von 1863, in den ruffisch-polnischen Gegensatz hineingezogen, und die antipolnischen Magnahmen der russischen Regierung trafen auch die junge litauische Bewegung schwer. 3war wurde ber litauische Bauer ebenso wie der polnische nach dem Aufstande begünstigt; seiner Sprache wurden im Bouvernement Suwalfi fogar einige Rechte eingeräumt, namentlich wurde für die Litauer in Mariampol ein Symnafium und in Bejvery ein Seminar für Bolfsichullehrer gegründet; auch wurden fortan auf russischen Universitäten gehn Stipenbien an Litauer verliehen. Ihren Zwed, eine litauische Intelligenz zu schaffen, die unter russischem Ginfluß stand und gleichzeitig einen Klassenhaß gegen den polnischen Abel in sich einsog, hat die ruffische Regierung zum guten Teil dadurch erreicht. Aber wichtiger mar zunächst, daß durch das Berbot aller Drudwerle in lateinischen Lettern (bas sich gegen die Bolen richtete) auch die gesamte literarische Bewegung der Litauer völlig lahmgelegt murbe1. Es blieb ihren Führern nichts übrig, als ihren Sit nach Oftpreußen zu berlegen und von hier aus das litauische Bolt im nationalen Sinne zu bearbeiten. Bon 1883-1904 ericienen in Tilfit einige litauische Zeitschriften, die aus-gesprochenermaßen für Ruffisch-Litauen bestimmt waren, und die, je länger die Emigration dauerte, die ihnen aufgezwungen war, um jo ruffenfeindlicher murben. Im Berhaltnis zu ben Bolen faßte man zwar ein Zusammengeben gegen Rußland ins Auge, lehnte aber jede polnische Führung und Vormachistellung ab. Besonders antipolnisch wurde im Laufe der Zeit bie litauische Beiftlichkeit; fie kampfte namentlich gegen ben Gebrauch ber polnischen Sprache in ber Rirche und erftrebte für die litauische Sprache die Berrichaft ober wenigftens eine Erweiterung ihrer Rechte. Belche Erfolge durch biefe Agitation in Litauen erzielt murden, ift schwer zu sagen; sie mußte sich ja im geheimen vollziehen; doch war die Berbreitung ber in Tilfit erscheinenben Beitschriften anscheinenb recht groß, namentlich im Gouvernement Suwaffi.

Epochemachend für die litauische Bewegung war dann die Ausscheinigen des Verbots des lateinischen Albhabets (7. Mai 1904); es war zwedloß geworden, da die Verbreitung litauischer Schriften in lateinischen Lettern doch nicht zu verhindern war. Während der Revolution kamen zunächst die radikalsten anticussischen Elemente obenauf; der litauische Nationalkongreß, der am 21. und 22. November 1905 in Wilnatagte, forderte Autonomie für Litauen, das außer dem ethnographischen Litauen auch die Gebiete umfassen sollte, die wirtschaftlich, national oder sonstwiederthin

<sup>1</sup> Die Litauer in Rufland find im Gegenfat ju benen in Breugen, die evangelijch find, Ratholiten und bedienen fich wie bie Polen ber lateinischen, nicht ber sprillischen Schrift.

Schule sowie Rampf gegen Rugland. Namentlich der lettere Bunkt entsprach aber nicht ben Unfichten ber Mehrheit der litauischen Intelligenz; turz vor dem Kongreß hatte man Graf Witte ein Memorandum übergeben, das zwar fachlich ungefähr bie gleichen Forderungen aufstellte, aber doch mit Rugland und innerhalb Ruflands die Autonomie und bürgerliche Freiheiten erftrebte. Und diefe im Berhaltnis ju Rugland gemäßigte Richtung behielt in ben folgenden Jahren die Oberhand; fie murde im wesentlichen getragen von der Beiftlichfeit, die die Stoffraft ber litauischen Bewegung so gut wie ausschließlich gegen das Polentum richtete und dabei mindeitens die ideelle Unterftütung Ruglands fand. Das hauptlampfgebiet mar die Rirche, und zwar die Sprache des fogenannten » Ergänzungsgottesdienstes«, b. h. aller Befänge, Gebete usw. außerhalb bes offiziellen Rituales; namentlich in ber Diozese Wilna, aber auch in ben Diogesen Rowno und Seiny hat Diefer Rampf um die Rirchensprache erbitterte Formen angenommen und oft zu recht häßlichen Störungen des Gottesbienftes geführt. Die objettive Feststellung der Nationalitätenverhältniffe, die man versucht hat, um danach die Rirchensprache in ben einzelnen Bemeinden su regeln, stößt auf die größten Schwierigkeiten; es gibt Ditauer«, die kein Wort Litauisch können und umgefehrt überzeugte » Polen«, die nur Litauisch fprechen; bagu öffnet ber niedrige Bilbungeftanb jeder Art von Agitation Tor und Tür. So ist es zu einer Beilegung ber Streitigfeiten bis jum Kriegsbeginn nicht gekommen; mit aller Beftigfeit ift vielmehr ber Streit zwifchen Litauertum und Polentum weitergegangen. Daneben hat die litauische Bewegung ihre Hauptaufgaben im Schulmesen gesucht; fo bejag ber flerikaltulturelle Berein Ziburys (Auftlärung) in Mariampol 1910: 4150 Mitglieder; er hatte in seinen Bibliotheten und Lesehallen 25000 Banbe und unterhielt außer Elementariculen auch ein Madchenprogymnasium in Mariampol mit litauischer Unterrichtsfprache. In Rowno bestand ein ähnlicher Berein. In den drei Diozejen Bilna, Rowno und Sejny erichienen 1912: 14 periodifche Beitungen und Beitschriften, zu denen noch 17 litauische Beitschriften in den Bereinigten Staaten hinzufommen. Gine Tageszeitung vermag die litauische Bewegung aber noch nicht zu tragen; die beiden litauischen Beitungen Wilnas erichienen dreimal bzw. zweimal wöchentlich; alles anbere find Wochen- und Monatsichriften. Für bas Stärkeverhältnis der Bolen und der Litauer ift es bezeichnend, daß die Bolen troß ihrer geringeren Zahl Unfang 1912 in Wilna zwei Tageszeitungen hatten; der Großgrundbesit und auch ein Teil der städtischen Oberschicht ist eben polnisch. In der Stadt Wilna machen die Bolen heute ungefähr die Salfte der Bevölkerung aus. 1897 waren im Gouv. Kowno 9, im Goub. Wilna 8,2 v. S. ber Bewohnerschaft Polen.

Die Ukrainer. Die Ufrainer (in Rugland ist bie offizielle Bezeichnung » Rleinruffen«, in Diterreich ift der name Ruthenen« gebräuchlich; Ufrainer, wie fie fich felbst nennen, kommt von Ufraine, gleich Grenzmart, nämlich das den Tatareneinfällen befonders ausgesette Gebiet des mittleren Dnjepr) find den Großruffen in Sprache und Wesenheit verwandt; fie find das einzige der hier behandelten Fremdvölker, von dem man das fagen kann. Immerhin find

gravitieren (namentlich also Suwakti), ferner Herr- bie Unterschiede bes Groß- und Rleinrussischen boch schaft der litauischen Sprache in Gemeinde, Kirche und erheblich; ber »Razap« (»Bodsbart«, ber Großrusse) und der Dhochole (>Haarichopfe, ber Rleinruffe) untericheiben fich icharfer voneinander als Englander und Schotten; ber poetischere und individualistischere Rleinruffe ift ber reinere Slawe; er blieb in ben alten Stammfigen bes Ruffentums, um Riem berum, figen, mabrend bie in das Rolonialgebiet bes Nordoftens (in das Bolga- und Olagebiet) abfließenden Bevöllerungsmaffen fich mit ben finnischen Ureinwohnern vermischten und fo zu bem heutigen Groß. ruffentum wurden. Es ist heute noch wichtig, daß ganz ebenso wie in Preußen auch in Rugland die spätere Staatsbildung vom Kolonialboden und dem Rolonialvolt, alfo ben Grogruffen, ausgegangen ift; bei ben Rleinruffen hat es zwar auch an Staatsbilbungen nicht gefehlt, aus eigener Rraft haben fie fic aber nie behaupten konnen. Seit bem 16. Jahrhun-bert wurde die Machtorganisation bes öftlichen Teils der Ufrainer das Rosalentum, das feiner freien Organisation und Stellung wegen auf die unter polniich litauischer Berrichaft lebenden Teile bes Ufrainertums große Anziehungefraft ausübte. Bald machte es fic für Polen unangenehm fühlbar, und 1648 brach der große Aufftand unter bem hetman Bohban Chmelnyzinj aus, der in unserm Zusammenhange vor allem beshalb wichtig ift, weil fich Chmelnyzing im Berlaufe bes Aufstandes, um gegen Bolen einen Rüchalt gu haben, an Rugland anschloß; es geschah in dem Bertrage von Perejassavl (1654), durch den die Ukraine links des Dnjepr mit Rugland vereinigt wurde. Unzweifelhaft vollzog sich diese Bereinigung nicht auf bem Wege ber Eroberung, sondern burch einen Bertrag; es wurde ber Ufraine auch eine weitgebende Autonomie zugesichert. Tropbem aber bemühte fic die mostauische Regierung von Unfang an, die Freiheiten der Ufrainer einzuschränken, und gelegentliche Reaktionen dagegen, wie der Aufstand von 1668 ober das belannte Unternehmen des Hetmans Iwan Mageppa, blieben ohne Erfolg. Namentlich Beter b. Gr. und Ratharina II. gingen auf biefer Bahn mit aller Energie meiter: 1764 mußte ber lette Betman feine Bürde niederlegen; 1720 war schon ber Druck von Buchern in ber Ufraine verboten worden. Die gebildete Jugend mußte, da höhere Schulen überhaupt nicht errichtet wurden, die Schulen in Grogrugland besuchen; eine weitgebende Ruffifizierung ber boberen Rlaffen bes ufrainischen Boltes mar bie Folge. Doch hat auch hier die Romantit, die fich besonders feit den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts unter den Ufrainern ausbreitete, bas Intereffe für bie Beidichte. Ethnographie und Sprache des Landes veritärft und so das Nationalgefühl gesteigert. Schon vorher hatte Kotljareviti die kleinrussische Sprache in die Literatur eingeführt; hauptfächlich in die erste Salfte bes 19. Jahrhunderts fällt dann das Wirten des bis jest bedeutenoften Dichters der Rleinruffen, Taras Schemtichento (1814-61). Bu einer umfangreicheren literarischen Bewegung tam es aber nicht; die russische Regierung suchte im Interesse der Einheit des russisichen Bolles jede Lebensäußerung utrainifder Befonderheiten zu verhindern; der tulturelle Separatismus ber Ufrainer fei nur eine Borftufe zum politifden. 1876 wurde verboten, Werke in ukrainischer Sprache. abgesehen von historischen Dofumenten und belletristifchen Schriften (in benen aber auch die ruffische Rechtschreibung angewandt werden mußte), zu ber-öffentlichen; auch alle Borstellungen und Borträge in

ukrainischer Sprache wurden untersagt. Es war eine es etwa 6 Millionen sein —, müssen im sogenannten so harte Magnahme, wie fie sonst felbst für Rußland unerhört mar; Beidrantungen ber Muttersprachen fanden, wie wir faben, fiberall ftatt; bag eine Mundart aber vollständig unterbrückt murde, geschah nur hier.

Da nun auch das ganze Schulwesen russisch wurde, blieb einerseits die Bahl ber Unalphabeten in ber Ufraine außerordentlich hoch, anderseits wurde die Entstehung einer zahlreicheren Intelligenz hintangehalten. Was es an ukrainischen Politikern und gehalten. Bas es an utrainischen Politikern und Bublizisten gab, siedelte sich in den nächsten Jahrzehnten in Lemberg an ; die Heine öfterreichische Ufraine wurde nun in der Tat zu einem geistigen Biemont für die große ruffische. Bon Ofterreich aus wurde der Boden in Rußland so gut vorbereitet, daß — als 1905 burch bie Revolution bie Fesseln in ber ruffischen Utraine fielen — bort schnell ein politisches Leben erwuchs; im Herbst 1905 gab es schon 34 utrainische Organe; in der ersten Duma gab es 63 utrainische Abgeordnete. Man verlangte politisch das war das Programm noch bei den Dumawahlen 1912 - vor allem Autonomie, so wie sie jener Bertrag von Perejaslavl zusicherte, Gleichberechtigung der ufrainischen Sprache mit der großrussischen vor Bericht, in der Berwaltung und der Rirche, Ginführung ber ufrainischen Unterrichtssprache und Unabhängigfeit der utrainischen Rirche. Das mar ein für Rugland unannehmbares Programm, und man ift, als die Reaftion einsette, mit größter Scharfe gerade wieder gegen die utrainische Bewegung vorgegangen. Die Bestimmung, bag bas Ufrainische in ben beiben erften Schuljahren als Unterrichtssprache gebraucht werden dürfte, wurde aufgehoben; das Breg- und Bereinswesen wurde verfolgt; infolge bes Bablgesetzes von 1907 fam weder in die dritte noch in die vierte Duma ein Bertreter ber ufrainischen Intereffen. Wiederum wurde jede Art von ukrainischem Separatismus von der Regierung außerft ftreng berfolgt; ein Blid auf die Karte lehrt ja auch, wie gefährlich er für Rugland ift. Infolgedeffen ift bie utrainische Bewegung icharf antirussisch geworden, wobei freilich nicht übersehen werden darf, daß weitaus die meisten Lebensäußerungen der ufrainischen Bewegung vor dem Rriege aus Ofierreich tamen; über die Meinung in der ruffischen Utraine war wegen der Unterdrückungspolitit der Regierung ichwer ein ficheres Urteil zu gewinnen. Erichwerend fällt für die utrainische Bewegung ins Gewicht, daß fie nach zwei Fronten lämpfen mußte, nämlich nicht nur gegen Rugland, sondern auch gegen das Bolentum. Wie in Litauen, so ist auch in ber sogenannten polnischen Ufraine (westlich bes Onjepr) ber Großgrundbesis überwiegend in polnischer hand, und überdies fteht Die 3bee einer Wiederherstellung Bolens, die ben Bolen vorschwebt, der Idee einer autonomen Utraine, die das ganze ethnographische Gebiet des Rleinruffentume umfaffen foll, diametral gegenüber.

Die Inden. Schließlich noch ein Wort über die Juben. Sie find von allen hier behandelten fremden Nationalitäten nach der Berfassung von 1906 allein »Fremdgebürtige« (inoroden); die Angehörigen ber übrigen Nationalitäten gelten als geborene Untertanen . mahrend die Juden, freilich nur, soweit fie fich 3um Calmub betennen, rechtlich mit den söjtlichen Fremdvölterne (Ralmuden, Kirgifen usw.) auf einer Stufe fteben. Die 5 Millionen Juden, die es nach der

Unfiedlungerapon wohnen, b. h. im Zartum Bolen, im Beftgebiet (außer der Stadt Riew), in Begarabien, Cherson, Boltama, Jelaterinoslam, der Rrim und in Rurland; auch in diesem Unfiedlungsrapon find fie auf die Städte beschränkt, soweit fie nicht von früher ber auf dem Lande fagen; der Landerwerb ift ihnen verboten. Nur Raufleuten erfter Gilbe, Atademitern und ärztlichem hilfspersonal ift der Aufenthalt im übrigen Reiche gestattet. Diese Gesetzebung, die in ber Saubtsache aus dem Jahre 1882 stammt, ist in ber Pragis freilich oft burchbrochen; die Juden figen maffenhaft - meiftens burd Beftedung ber Beamten - im Innern des Reiches; aber berechtigt sind fie bazu nicht, sie konnen jederzeit wieder ausgetrieben merben, und in einzelnen Städten ift bas auch wiederholt geschehen. Die Sauptmasse ber Juden wohnt aber bicht zusammengebrängt im Unfiedlungerapon, jum größten Teil also in den ehemals polnischen Landesteilen Ruglands; durch die Teilungen Bolens ift ja erft eine Judenfrage in Rugland entstanden. In Rongreßpolen allein fagen 1909: 1,7 Mill. Juden, 1913 ichon 1,9 Villionen, in den neun Gouvernements des » Beftgebiets« (Kowno, Wilna, Grodno, Minst, Mohilew, Bitebft, Bolhynien, Bodolien, Riem) etwa 3,4 Millionen. Es liegt auf der Sand, daß diefe fo jufammengepferchten Judenmassen, die durchweg von Sandel und Handwerk leben muffen, fich gegenseitig Licht und Luft zur Eriftenz wegnehmen; das Elenbift beshalb oft groß, und zionistische und namentlich auch fozialrevolutioniare Strömungen haben im ruffischen Judentum einen außerordentlich günftigen Boden gefunden. Besonders viel hat der sogenannte Bunde, der 1897 u einem Milgemeinen judischen Arbeiterbund in Rußland, Polen und Litauen e wurde, zur Revolutios nierung der Arbeiterschaft beigetragen, wie benn überhaupt das Judentum, was sich aus seiner traurigen Lage leicht erklärt, in der russischen revolutionären Bewegung immer in vorberfter Reihe geftanden hat. Einer Anderung der Befeggebung aber, einer Emangipation des Judentums, stand immer die Besorgnis entgegen, daß dann zweifellos das ruffifche Wirtfchaftsleben zum großen Teil in jübische Sanbe geraten würde; außerdem wurde es für unmöglich gehalten, bies orthodox-talmudistische Judentum bem russischen Bolle zu affimilieren, womit freilich in Widerfpruch zu fteben scheint, daß im Westgebiet z. B. das Judentum teilweise bereits recht start ruffifiziert ift.

Faßt man zusammen, so war, wenn man vielleicht von den Juden absieht, bei teinem aller diefer Bolter beim Kriegsausbruch die Lage so, daß es einhellig gemunicht hatte, soom ruffifden Joch befreit zu werden«, geschweige denn imftande gewesen ware, einen Aufftand zu unternehmen. Elm meiften antiruffisch mar mohl noch die utrainische Intelligenz; fie befand sich in Lemberg gewiffermaßen in der Emigration; die ruffenfreundliche Gruppe der Ruthenen war in Ofterreich ber-hältnismäßig unbedeutend. Ob aber die antirufiische Gefinnung der Ufrainer in Rugland felbst ebensoausgeprägt war, ist nicht so sicher, und vor allem fehlte ber utrainischen Bewegung doch noch in hohem Maße der Rüchalt in den breiten Bolfsschichten; während bes Rrieges ist es bis jest anscheinend nirgends zu Unruhen in der Ufraine gekommen. Das Polentum war gespalten; ausgesprochen antiruffisch waren die Sozialisten; dafür neigten zu Rugland der Abel und Bollegahlung von 1897 in Rugland gab - jest werben ber rührigfte, in ber nationalbemofratischen Bartei zusammengeschlossen Teil des Bürgertums. Wie sich die beiden Gruppen zahlenmäßig verteilten, läßt sich bei der parteipolitischen Desorganisation, die dordem Kriege im russischen Bolentum herrschte, auch nicht annähernd sagen; ein großer Teil des Bolles war im Berhältnis zu Russland indissernd. Die Litauer, Letten und Sten richteten die Kanupffront hauptsächlich gegen die soziale Oberschicht ihres Gebietes, gegen die Kolen und die Deutschen; daraus solgte, daß sie, mochen sie auch selbst unter der Aussisszerungspolitik leiden, einen Rüchalt bei der russissägen Regierung suchen mußten. Endlich sind auch die Wünsche Finnlands

im ganzen nie weiter als auf Herstellung der alten Berfassung gegangen. Wie sich die Nationalitätenfrage in Rusland nach dem Kriege weiter entwickln wird, ob man die alte nationalistische Politik beibehalten oder jene mit der Erklärung vom 31. Juli 1915 (s. oben, S. 72) bezeichnete Bahn einschlagen wird, steht dahin. Icdensalls erklärt aber die Politik und die Lage der «Kremdvölker« Ruslands, wie sie hier geschildert wurden, weshalb so manche Erwartungen, die in Deutschland zu Beginn des Krieges gehegt wurden und die auf ungenügender Kenntnis der Saclage beruhten, sich nicht erfüllen konnten.

# Die deutschen Offseeprovinzen

von Dr. Aurt Stavenhagen, Archivar ber Aurlänbischen Ritterichaft in Golbingen (Aurland)

Geographisches. Die Deutschen Ostseeprovinzen, im Mittelalter alle drei Livland genannt, umfassen heute das Gebiet Liv-, Est- und Kurlands und der vorgelagerten Inseln. Bon Rußland sind sie durch die natürliche Grenze getrennt, die der Narvasluß und der Keipussee und das sich nördlich von Dünadurg erstreckende Sumps- und Seenplateau bilden. Nach Süden, nach Litauen, gibt es keine natürliche Grenze. Liv-, Est- und Kurland sind zusammen (mit den Seen) 93 799,3 akm groß, haben also annähernd dieselbe Größe wie Bahern und Württemberg zusammen.

Gefdichte. Der Rultur erichloffen wurde das Land durch die Deutschen. Lübische Raufleute sfegelten. bie Dünamundung saufe und trieben dort im Sommer mit den Eingeborenen Tauschhandel. Miffionare folgten. Gine fleine Riederlaffung entstand. Der dritte Bischof von Livland, Albert, schuf der Kolonie durch die Gründung Rigas (1201) einen festen Stütpuntt und im Schwertbrüderorden eine stehende Macht im Lande. Dieser Orden, der sich in den Kämpfen aufrieb, und an beffen Stelle (1237) ein 3meig bes Deutschen Ordens, in Livland unter einem besonderen Pleister, trat, hat im 13. und 14. Nahrhundert das Gebiet unterworfen und gegen die Konkurrenzmächte Danemart, das fich in Eftland festgefest hatte und verbrangt murde, Rugland, Litauen behauptet. Es entstanden außer dem Bistum Riga, das bald Erzbistum wurde, die Bistümer Reval, Dorpat, Ofel (und Kur-In die Oberhoheit teilten fich Orden und Biland). ichofe. Bon der Urbevolkerung blieben erhalten die Eften, ein zum finnisch-ugrischen Sprachstamme gehöriges Bolt, in Estland und im Norden Livlands, jowie die Letten, die mit den Preußen und Litauern einen besonderen Zweig der indogermanischen Sprachfamilie bilden. Die auf der Kurischen Salbinfel figenben Ruren wurden gang, die an der Rufte des Rigaifchen Meerbusens wohnenden Liven (beide Stämme den Eften nahe verwandt) bis auf einen 3000 Röpfe ftarten Reft im Norden Kurlands aufgerieben oder von den Leiten, die jest Südlivland und Kurland bewohnen, aufgesogen. Berhängnisvoll für die zukunftige Entwidlung wurde ber Umftand, daß der deutiche Bauer, ber damals nur zu Lande auswanderte, der neuen Rolonie fernbleiben mußte; Livland war damals nämlich wegen des sich zwischenschiebenden Litauens nur

und Kirche für die Eindeutschung des Gebietes auch geleistet haben — die Berwandlung in ein rein deutsches Gebiet wäre nur unter denselben Bedingungen wie etwa im östlichen Deutschland zu erreichen gewesen, d. h. durch den Bauern als in Lebenshaltung und sozial den Indigenen gleichstebendes Element.

Um die Mitte des 16. Jahrhunderts brach das livländische Staatengebilde, das im Reiche keinen Rüdhalt hatte, zusammen: Kurland kam als ein selbständiges Herzogtum an Bolen, Estland an Schweden, Livland zuerst an Polen, dann an Schweden. Im Nordischen Kriege gewann Rusland die beiden nördlichen Brovinzen, 1795 auch Kurland.

Unter ruffischer Herrschaft blieben die brei Brovinzen zunächst ein deutscher Staat im russischen Reiche. Deutsch war die offizielle Landessprache in Justiz, Berwaltung, Kirche und Schule. Deutsche Beamte verwalteten bas Land nach beutschem Recht. Land und Stadt genoffen weitestgebende Gelbstverwaltung. In ben Städten galt die aus dem Mittelalter ftammende Ratsverfaffung, auf dem Lande mar die Bermaltung in den vier Landtagen (Liv-, Eft-, Rurland und Ofel) tongentriert. Das Stinimrecht auf bem Landtage, bie das Recht der Gesetzesinitiative hatten, war (und ift) an den Besit eines Rittergutes gefnüpft. Die Bauern verwalteten ihre Ungelegenheiten (Schule, Berforgung arbeitsunfähiger Gemeindemitglieder uim.) in den Gemeindeversammlungen und beren dauernd refibierenden Gemeindeausichuffen, Organen der untersten Selbstverwaltungseinheit, ber Landgemeinde. Die Borichläge ber Landtage, die Bauern zu den Landtagen heranzuziehen, scheiterten am Widerstande ber ruffiichen Staateregierung. über bas gange Land gog fich ein Net von Schulen, auf bem Lande Bolfsichulen in lettischer und estnischer Sprache, in den Städten beutiche niedere und höhere Schulen mit ben beutichen Sochichulen Dorpat (Universität) und Riga (Bolyted. nitum) als Abichluß. Als Landestirche galt die lutherifche, in den drei jahrlich gufammentretenben Sonoden organifiert.

Meerbujens wohnenden Liven (beide Stännine den Eiten nahe verwandt) dis auf einen 3000 Köpfe starken nahe verwandt) die aufgerieben oder von den Großgrundbesit durchgeführte Befreiung nah dem Großgrundbesit durchgeführte Befreiung und wirtschaftliche Berseibständigung der Bauern. Auf dem selben Wege wie in Deutschland war zu Beaufung wurde der Unistand, daß der deutsche Bauer, schamme der Acuzeit nämlich auß dem öffentlich-rechtscholonie sernbleiben nunste; Livland war damals nämstichen Untertanenverhältnis von Grundherr und lich wegen des sich zwischenschaftlichen sak Leibeigenschaftsverhältnis geworden. In den

und durch geeignete gesetzliche Wahregeln und Kreditinstitutionen bafür gesorgt, daß der Teil des Guts-landes, den ber Bauer im Mittelalter gegen seine Arbeitsleistung in erblicher Nupniehung gehabt hatte, zunächst seiner Rupniegung (Bacht) erhalten blieb und im Laufe des Jahrhunderts in feinen Befig überging, ohne daß eine Zersplitterung der Bauernhöfe oder eine Aufsaugung durch den Großgrundbesiß eintrat. Die durchschnittliche Größe eines Bauernhofes beträgt etwa 42 ha. So gibt es in Livland 3. B. 32000, in Kurland 28000 Bauernhöfe auf bem Gutsund Domänenlande. Da es in Kurland etwas über 1/2 Million lettische Bauern gibt, besitt — die Familie zu 4-5 Röpfen gerechnet - jeber fünfte Lette einen hof von 47,72 ha, ist also nach reichsdeutscher Defjung Mittelguts-, wenn nicht Großgrundbesiger.

Ende der 1880er Jahre wurde in Berwaltung, Juftig, Schule und Universität die russische Sprache eingeführt. Un die Stelle ber einheimischen Beamten tamen die ben Rechtsgewohnheiten und Traditionen bes Landes fremden torrumpierten ruffischen Berwaltungs- und Bolizeibeamten. Die indigene Bevölkerung wurde systematisch, wenn auch mit sehr geringem Erfolg, gegen das herrschende Deutschtum aufgehetzt. In den Städten wurde die ruffische Städteordnung eingeführt. Landtag und Kirche blieben deutsche Institutionen.

1905 brach infolge und im Zusammenhang mit der russischen Revolution im lettischen Teil der Baltenmart die Revolution gegen den Zarismus und fein Regierungsspftem aus. Die Deutschen, die fich in ber itberzeugung von der Ausfichtelofigfeit der Revolution auf die Seite der Regierung stellten, hatten ebenso wie die lettischen tonservativen Grundbesiger zu leiden, wenn auch nicht fo schwer wie diese. Doch brachte die auf die Revolution folgende turze liberale Ara dem Deutschtum bas Recht ber Grundung beutscher Schulen und Rulturvereine.

Fultur und Nationales. Rach der einzigen Natio-nalitätenzählung Rußlands von 1897 waren von den 2386 115 Bewohnern Deutsche 165 627 (6,94 Brog.), Letten (im füblichen Lipland und Kurland) 1 070 295 (44,84 Proz.), Eften (im nördlichen Livland und in Estland) 884 553 (37,08 Proz.), Russen 128 789 (5,39 Broz.), Volen 36 057 (1,51 Proz.), Litauer 23 211 (0,97 Broz.), Juden 62 686 (2,65 Proz.), andere Nationalitäten 14 897 (0.61 Proz.). Protestantisch waren 80,4 Proz., Griechisch-Katholisch 11,58 Proz., Könnisch-Katholifch 4,5 Brog., Juden 8,45 Brog. 1, andere Belenntniffe O,07 Brog. Sierzu ist zu bemerten : Die Bahl ber Deutschen ist nicht nur an fich zu niedrig angegeben, sondern hat sich seit 1905 auch relativ durch die Vergrößerung der Existenzmöglichleiten für sie als Deutiche wie durch die Kolonisation auf etwa 200 000 = 8 Proz. gehoben, mahrend bie Bahl ber Letten, bei benen Das Zweilinderspftem ftarle Fortschritte gemacht und beren Geburtsüberschuß rund 1 pro Mille bei 20 Sterbefällen aufs Taufend beträgt, verhältnismäßig wenig gewachsen ift. Die Bahl der Ruffen ift zu hoch angegeben; fie bestehen im mesentlichen aus der ruffischen Beamtenschaft und einigen Urzten, Rechts.

Jahren 1804—42 wurde dieses schrittweise aufgehoben anwalten, Brieftern usw. und bilden lein bodenstänbiges Element; es ift bann auch bei der Befegung Rurlands spurlos verschwunden. Sie bilden auch etwa die Sälfte der 11,58 Proz. Griechisch-Ratholischen. Die andere Salfte, etwa 6,5 Brog., find im mejentlichen in ben 1840er Jahren lonbertierte Letten aus bestimmten Gegenden Livlands, beren Bahl mit dem 1905 erlaubten Belenntniswechsel febr ftart abgenommen hat. 218 bodenständige Elemente tommen nur Deutiche, Letten, Giten und Juden (in größeren Mengen nur in ben turlanbischen Städten) in Betracht.

Trop der geringen Anzahl Deutscher ist die Baltenmart ein deutsch-protestantisch kultiviertes und von Deutschen beherrschtes Land, wie fich aus der Betrachtung ber Besit- und allgemeinen Rulturverhältnisse leicht ergibt. Bon dem Großgrundbesit sind etwa 90-95 Proz. in deutschen Sanden, b. h. 50 und mehr Prozent vom Privatbefit überhaupt. Die andere, fleinere Salfte entfallt in der Sauptfache auf den lettischen

und eftnischen Mittelgutebefit. Bur ben Stabten geben die Resultate der Stadtverordnetenwahlen Unhaltspunkte: Tropdem der Wert der Immobilien für das ruffifche Bahlrecht ebensowenig in Betracht tommt — und gerade die wertvolleren Immobilien sind in beutschem Besit — wie die Zahl der besseren Immo-bilien, ist in etwa der Hälfte der Stadtverordnetenversammlungen, vor allem in Riga, die Majorität beutsch, b. b. die Salfte ber ftabtischen Immobilien ift in beutschem Besit, dem Werte nach bedeutend mehr. Ferner ist der in Rurland recht bedeutende Besit der Juden, die fein städtisches Wahlrecht haben, politisch und fulturell aber zu den Deutschen zu zählen find, in Betracht zu ziehen, fo bag dem Werte nach fchägungsweise 60-70 Brog. beutsch sein durften.

Der Handel ist fast ein deutsches Monopol, die Inbuftrie ift zum größten Teil in deutschen Banden. Der ländliche Realfredit wird — auch für die Letten und Eften - fast ausschließlich burch vom deutschen Grundbesit geschaffene Rreditinstitutionen gededt, der städtische Realfredit ist zu einem großen Teil in deutchen Sanden. Der Personal- und Betriebstredit wird burch die mächtigen deutschen landwirtschaftlichen Benoffenschaften beichafft, benen Letten und Eften nur Unternehmungen brilich begrenzten Charafters von geringent Umfang entgegenstellen tonnten. gleiche gilt von ben Berficherungseinrichtungen, wo auch die Deutschen das übergewicht haben. Die ruffifchen Rreditunternehmen, die in letter Beit ihre Tatigfeit auf die Baltenmart ausbehnten, find trop aller Förderung feitens der Regierung für das Birtichaftsleben von fehr geringer Bedeutung gemefen.

Ebenfo find bie herrichenden Stande deutsch; ber Abel, beruflich jum großen Teil durch ben Groß-grundbesit vertreten, ist korporativ zusammen-geschlossen. Ebenso bilben die Literaten, d. h. die Mitglieder ber sftudierten beutschen Familien, einen Stand und nicht eine Berufeflaffe. Deben ben deutfchen Gebildeten gibt es eine fleine Gruppe lettifcher und estnischer Gebilbeter, die aber ganz oder halb russissiert ist. Ihre Zahl ist gering: z. B. gab es 1910 in Kurland, wo es rund 50000 deutsche und 500 000 lettische Protestanten gibt, 74 beutsche (82,23 Broz.) und 16 lettische (17,77 Broz.) Bajtoren. Der dritte deutsche Stand find die Burger. (Raufleute, Sandwerfer), noch heutigestags in Gilden oder Umtern organisiert.

Die Deutschen find bie Trager alles geistigen

<sup>1</sup> Dag bie Juben in ber Religionsftatiftit mit anberen Bablen auftreten als in ber nationalitätenftatiftit, liegt baran, baß fic viele 3. B. als »Deutsche mosaischer Ronfessione bezeichnen, aber unter ben Rationalitäten als Deutsche, unter ben Religionsbetenntniffen als Juben bezeichnet werben.

Lebens gemefen. Die miffenschaftliche Erforichung bes Landes (Geschichte, Flora, Fauna, Geologie, lettisches und eftnisches Bolfstum und Sprache) ift gang in ihren Sänden. Sie ist in zahlreichen Bereinen, Bibliothelen, Mufcen, Archiven, (landwirtschaftlichen) Berfuchsstationen konzentriert. Es gab bis Kriegsbeginn brei ftändige und drei Sommertheater. Eserichienen in der Baltenmark 46 deutsche Zeitungen und Zeitschriften. Ebenjo beherrichen die Deutschen das firchliche Leben und die firchlichen und privaten Bohlfahrts- und Bohltätigleitsinstitutionen (z. B. Irren- und Krantenhäuser, Taubstummen- und Blindenheime, Lepraafyle, Rleinfinderbewahranstalten usw.), obgleich diese zum allergrößten Teil ber indigenen Bevöllerung zugute tommen. Die bedeutendfte Rulturleiftung find die (feit der Revolution von der russischen Regierung wieder erlaubten) Schulen mit beutscher Unterrichtssprache: zu Kriegsbeginn gab es etwa 100 deutsche Schulen, Raufmanns, Handwerkslehrlingsheime, darunter etwa 22 höhere Schulen.

Das eigentliche Rüdgrat des Deutschtums bildet zunächst der Großgrundbesig, d. h. die in den Landtagen zusammentretenden bürgerlichen und adligen Rittergutsbesitzer, Die Ritter und Landschaftene, die bas Recht hatten, sich zu gemeinnütigen Zweden selbst zu besteuern. Sie haben dieses Recht zu nationalen Zweden ausgenutt und große Summen für die Subvention deutscher Rulturinstitutionen und die Erhaltung von vier deutschen Ghmnasien (von denen eins eine Doppelicule ift) aufgebracht. Underfeits waren die Deutschen Bereine« die Sauptftuge deutscher Rultur; fie unterhielten im gangen 72 Elementariculen, Bürgerschulen, Progymnasien, Töchterschulen, Gymnafien, Raufmanns- und Sandwertslehrlingsheime, ferner Sparkaffen und Stellenvermittlungsstellen, Bibliotheten, forgten für Boltsaufführungen im Theater, Pflege beutschen Gesanges, Fortbildungsfurfe ufw. Ungegliedert waren ihnen Frauenbunde, die sich die soziale Hilfstätigkeit (Kleinkinderbewahranstalten, Ferienheime ufw.) zur Aufgabe gemacht hatten. Eigens dafür gegründete Baugefellichaften forgten für die Bermehrung des deutschen städtischen Jumobilienbesiges.

Für die Betrachtung der Letten und Giten ift der enticheidende Gesichtspunkt, daß es deutsch-kultivierte Bauernvöller find. Wie start dieser deutsche Kultureinfluß ift, ergibt fich aus der Tatfache, daß es den Ruffen trop aller Bemühungen nicht gelungen ist, die Eften und Letten, abgesehen von einer fleinen Minderheit, zu ruffifizieren. Dem Ruffen fühlen fie fich überlegen. Kreems (Ruffe) mar bis vor furzem ein lettisches Schimpfwort. In den Deutschen sehen fie die Bertreter höherer Rultur. Die meiften, wenigstens in den Städten, verstehen Deutsch; sehr viele sprechen es. Letten und Siten lernen bas Deutsche leichter als bas Ruffische, zum Teil weil ihre Sprachen — was für die Rulturverhältniffe charafteriftisch ift — von den deutfcen (niederdeutichen) Lehn- und Fremdwörtern ftart durchsett find. Vor der Russifizierung gab es unter ihnen nur etwa 2 Proz. Analphabeten, nach der Ruffifizierung, der auch die von den baltischen Deutschen begründeten indigenen Bollsichullehrerseminare und die Bollsichulen zum Opfer fielen, schnellte deren Bahl auf 24.8 Brog. in die Sobe (in Rugland etwa 75-80 Brog. Analphabeten). Es ift von Bedeutung, daß bie hauptbildungsmittel ber Indigenen neben der Bibel Luthers Katechismus und das deutsche Kirchenlied

widelt ist, bewegt fich in ben beutsch-protestantischen Formen. Die Befigverhältniffe, von benen oben die Rede mar, tonnen nur mit denen Europas, aber nicht Huglands verglichen werden. Das gleiche gilt von der Urt ihrer Bewirtschaftung des Landes. Nach deutichem Mufter haben Letten und Siten eine Unzahl landwirtichaftlicher, Ronfum-, Berficherungs., Bienenzuchtvereine, Spar- und Borichußtaffen (besonders in Lettland) begründet. Neben der Pflege des wirtichaftlichen Lebens tritt bie bes geistigen Lebens ftart gurud, was fich in der fehr geringen Bahlihrer Bildungs. und Schulvereine ausdrückt (in Livland z. B. 1910 neben 227 Feuerversicherungevereinen nur 4 Schulund 12 Bildungsvereine). Letten und Eften find ihrem Charakter nach eben Bauernvölker geblieben. Starles Nationalbewußtjein geht beiden ab, was sich auch barin ausbrückt, daß es die über eine Million Letten nur zu 2 höheren, 7 mittleren und 13 niederen Schulen, die rund 900 000 Eften zu 2 höheren, 2 mittleren. 2 niederen Schulen in ber Muttersprache gebracht haben, wobei es sich großenteils nur um nominell lettische oder estnische Schulen mit starter Bevorzugung ber ruffifchen Sprache, die nach ber Ruffifizierung leichtere Fortfommensmöglichfeiten bot, handelt.

Es gibt heute auch eine an Zahl und Einfluß nicht bedeutende indigene Intelligenz, die größtenteils aus Vertretern der praktischen Beruse besteht (Kausseute, Eechniker, Bankbeamte usw.) und der russischen Sildungs verfallen ist. Zu einer modernen Literatur — Letten und Esten haben ein schönes Bolkslied, die Esten und Esten haben ein schönes Bolkslied, die Esten und erten haben ein schönes Bolkslied, die Esten und bersehmalten und Anchahmungen der russischen und vor allem der deutschen Literatur. Es erschienen vor Ariegsbeginn etwa 49 lettische und 14 estnische Zeitungen und Zeitschriften. Die Stadt Riga unterhält aus politischen Gründen ein lettisches Theater, neben dem es ein lettisches Sommertheater gibt. Ein eigenes nationales Leben höherer Urt (Wissenschaft, Kunst) ist solchen Bölkersplittern versetzt des die nettensch Melis zu kein ist.

sagt, da die nationale Basis zu klein ist.
Die Letten und Siten in der Baltenmark unterscheiden sich von ihren Volksgenossen, die versprengt außerhalb des baltischen Gedietes sigen. Die deutiche Erziehung hat aus ihnen sleißige und sparsame Arbeiter gemacht. Der Nationalcharakter der beiden Stämme ist start verschieden; dem intelligenteren, temperament- und phantasievollen Letten steht der männlichere, nüchterne, zähe Site gegenüber. Die Esten sind als tüchtige Seeleute bekannt. Beide Nationen stehen übrigens in erbittertem politischen und wirtschaftlichen Kanupf untereinander.

Das jahrhundertelange gute Berhältnis zwischen Deutschen und Nichtdeutschen ist durch die russische Aufschungspolitit um die Jahrhundertwende vorübergehend getrübt worden. Daß dieser Gegensat nur auf der Oberstäche vorhanden war, haben die Ereignisse seit der Besehung Kurlands durch das deutsche Deer bewiesen. Bon einem Deutschenhaß, der bei der Gemeinsankeit der Kultur und mannigsacher materieller und gestitiger (Kirche!) Interessen auch sinnlos wäre, kann nur dei der ganz oder halb russissiserten indigenen Intelligenz die Rede sein. Die Letten sind übrigens eine aussierbende Nation.

auf 24.8 Proz. in die Höhe (in Rußland etwa 75—80 Das Judentum spielt nur in Kurland eine Rosse. Proz. Analphabeten). Es ist von Bedeutung, daß die Lucländischen, meist wohlhabenden Juden dürsen Haufbellen der Jog. »Kümmerrasse in Litauen und Kolen Luthers Katechismus und das deutsche Kirchenlied nicht verwechselt werden. Sie sind meist Kausseuten und sind die Hauptträger des Holzhandels. Außerdem

Handwerle, wie das der Schneider und Klempner, find namentlich in den fleineren Städten fast gang in ihren Sanden. Politifch und tulturell halten fie es

mit den Deutschen

Handelspolitisches und Wirtschaftliches. dem früheften Mittelalter ift an den Befit ber Baltenmart bas Dominium maris Baltici in militärischer wie handelspolitifder Sinficht gebunden. Die Baltenmark mit den Häfen Riga, Reval, Windau, Libau, Bernau, Narva war 1911 das Transitland für ein Drittel der gesamten russischen Ausfuhr und 30 Broz. ber Einfuhr. Riga war ber größte Ausfuhrhafen und ber zweitgrößte Einfuhrhafen Rußlands, der erste Holzhandelsplat ber Welt und überragte mit feinen fast 4 Millionen Registertonnen ein- und ausgegangener Schiffe ben ersten deutschen Oftseehafen Stettin (3,6 Mill. Tonnen). Ausgeführt wurden aus Riga in erster Linie Solz, Gier, Flachs, Felle, eingeführt Maschinen, Rautschut, Roblen, Baumwolle, Chemitalien, Raffee, Tee, Beringe ufm. über die Oftfeehafen ging die gefamte Lebensmittelausfuhr Sibiriens, ber größte Teil der Flachs- und Leinsaataussuhr, drei Biertel der russischen Fellaussuhr usw. Anderseits wurde die gesamte ruffische Industrie mit Ausnahme bes polnischen Rayons über die Oftseehafen mit Robstoffen (über 50 Broz. der Baumwolleinfuhr), Halb-fabrikaten, Kohlen und Waschinen versorgt. Der Hanbel Deutschlands, das 1911 an der gesamten Ginfuhr nach Rugland mit 46,6 Proz. und an ber ruffischen Ausfuhr mit 32 Broz. beteiligt war, geht zum größten Teil burch die Oftseehafen und hat in letter Beit in biefen bas übergewicht über Großbritannien, ben Sauptabnehmer und Sauptgeber ber ruffischen Oftfeeaus- und -einfuhr, errungen.

Bon grundlegender Bedeutung für die Zufunft ist nun die Tatfache, daß der durch die baltischen Safen gehende Sandel, vor allem die gewaltige, oben erwähnte ruffische Ausfuhr, bei einer Abtrennung der ganzen Baltenmart von Aufland nicht auf andere Wege umgeleitet werden tann. Der holzhandel ist ohnehin an die Flüffe, vor allem die Duna, gebunden. Im übrigen geht der handel nach Westen, vor allem England, tann also des fürzeren Weges und der deshalb billigeren Seefracht, Seeversicherung usw. wegen nicht über Obeffa ober gar bas über bie Salfte bes Jahres vereiste Bladiwostok umgeleitet werden. Petersburg tommt aber als Umleitungshafen aus demfelben Grunde wie Bladiwostof nicht in Frage.

Der übergang der baltischen Provinzen an Deutschland wurde nicht nur alte baseinsfähige und berechtigte Berhaltniffe wiederherftellen, fondern unferem Reiche wirtschaftlich und politisch in der Oftsee gegenüber Rugland eine überaus vorteilhafte und feste

Stellung sichern.

Die zukunftige wirtschaftliche Bedeutung ber sehr fruchtbaren drei Provingen besteht in ihrer Landwirtfcaft, in ihrem Getreidebau und ihrer Biehhaltung. Angebaut werden hauptsächlich Roggen, dann Gerste und Safer. Beigen wird in größeren Mengen nur in Rurland geerntet. Daneben fpielt, namentlich in Eft. land, ber Rartoffelbau eine große Rolle. Der Durchfcnitts-heltarertrag an Beigen, Roggen und Gerite betrug 1910: 1141 kg, gegenüber 800 kg in ben be-nachbarten russischen Gouvernements und 1500 kg in Oftpreußen. Was die Biehhaltung anbetrifft, so entfielen 1910 auf 100 Einwohner 19 Bferde, 58 Rinder, 46 Schafe und Ziegen und 26 Schweine. Die entspre- bereien des Großgrundbesites, zu bessen Abtretung

find fie im handwerterstande vertreten, ja einzelne denden Ziffern für Deutschland 1912 find: 7, 31, 14, 33. Es ift nun berechnet worden (vgl. die ausgezeichnete Arbeit von Barmbold, Ramin und Müller, Die Bolkswirtschaft ber russischen Oftseeprovinzen., daß die Baltenmart bei Unwachsen ihrer Bevollerung von 2,5 Millionen auf 4,5 Millionen Einwohner (f. unten), also etwa auf die Sohe der Bevöllerungsdichte in Oftpreußen, nach Dedung des eigenen Bedarfs unter der Boraussetzung, daß Landwirtschaft und Berkehrsverhaltniffe auf die Sohe Oftbeutschlands gehoben wurden, mindestens auszuführen imstande ware: 1 Million t Getreide (Roggen, Beigen, Gerfte, Gulfenfrüchte), 100 000 Stud Pferde, 100—120 000 Stud Rindvieh, 800-900 000 größere Läuferschweine, 36 Millionen Liter Spiritus. Deutschlands Ginfuhr vor Ausbruch des Krieges war etwa 1 Million t Brotgetreibe (nach Abzug der Mehl- und Getreibeausfuhr), 3 Millionen t Futtergerfte, 140 000 Stud Pferde, 250 000 Stud lebendes Rindvieh. Dazu lame nun noch das durchschnittlich ebenso fruchtbare Litauen in der Größe des Königreichs Bagern.

Bon großer Bebeutung find die großen Forftbeftande bes Landes; 25 v. H. (in Kurland sogar 341/2 v. H.) ber Befamtfläche find von Bald beftanden. Dazu zu rechnen ware noch, ba bas Wiefe- und Beibeland zum größten Teil mit Bäumen befest ift, die Salfte von diesem, so daß die Waldsläche etwa 43 v. H. beträgt. Diese gibt schon jest jährlich Holz für 55 Willionen Mart her. Durch Besserung der Berkehrsverhältnisse und Meliorationen ließe fich die Ertragefähigleit noch

sehr bedeutend steigern.

Seit der Witteschen Ura war in ber Baltenmarteine recht bedeutende Industrie emporgeblüht, deren Produktionsziffer 1908 etwa 250 Millionen Rubel betrug. Um wichtigsten ift bie Textilindustrie; es folgen die demische Industrie, zu der nach derrussischen Statistit die große Gummiindustrie Rigas gehört, die Metall. industrie, die Nahrungsmittel-, die Papier- und Holzstoffindustrie. über ihr zukunftiges Schickfal etwas im allgemeinen auszusagen, ist unmöglich, da fie jum Teil, aber nur jum Teil, ihre Blüte ben ruffifchen Schutzöllen und bem freien, burch Differentialtarife begunftigten Absat im ruffischen hinterlande verdanft.

Siedlungswesen. Gine große Bedeutung wird die Baltenmart in Zutunft vielleicht einmal als Sied-lungsland haben. Bon grundlegender Bedeutung ift hier, daß in dem fruchtbaren Lande nur 28,96 Einwohner (1897) auf bem Quadratkilometer wohnen, und daß es an Rraften gebricht, das Land genügend intensiv zu bewirtschaften. Nach der Revolution ging eine Bruppe baltischer Broggrundbesitzer daran, deutiche Bauern aus bem Innern Ruglands bei fich angusiedeln. Bis zum Ausbruch des Krieges waren etwa 20 000 Rolonisten angesiedelt, die es ausgezeichnet verstanden haben, sich unter den anders gearteten wirtichaftlichen Berhaltniffen in die Bobe zu arbeiten, und die einen auf eigenen Füßen stehenden Kleingrundbefit entwidelt haben. Reichsdeutsche Siedlungsspezialisten, die einen Hauptteil der Kolonien nach der Besetzung Rurlands besichtigt haben, stellen ihrer Lebensfähigteit ein vorzügliches Zeugnis aus. In dieser Siedlungstätigkeit konnte in großem Maßstab fortgefahren werden. Alls Siedlungsland kämen in Betracht die Domanenlandereien, die in Rurland 22 v. H., in Livland 14 v. H. der Gesamtfläche ausmachen (in Eftland unbedeutend find), 1/s der Lansich dieser in Kurland im Herbst 1915 einstimmig bereit erklärt hat, 1/s des Mittelgutsbesiges, der (unbedeutende) ruffische und polnische Groggrundbesit.

Um Spelulationen zu vermeiden, mußte das in Frage fommende Siedlungsland bei Friedensichluß zu den drei Jahre vor dem Kriege üblichen Breifen enteignet werden. Die sich auf diese Beise ergebende Fläche wurde im außerften Falle 3,5 Millionen ha betragen. Gibt man dem Bauernhof die Große von 15-20 ha und rechnet man die Rolonistenfamilie 8—10 Köpfe start — ber Geburtenzuwachs der deutichen Wolgatolonisten beträgt 3. B. 72 aufs Taufenb (Deutsches Reich 28,8) —, so ware in der Baltenmark

Millionen beutscher Kolonisten, die die großruffische Willfür burch das Geset vom 15. Februar 1915 enteignet hat. Durch eine berartig vom Staat betriebene Rolonisation wurde dieser Millionen geminnen, für die Baltenmart der Weg einer ficheren Gindeutschung beschritten und der deutschen Industrie ein Absatgebiet von einer ungeheuren Aufnahmefähigfeit erichloffen werden.

Es ist die historische Mission der deutschen Balten gewesen, dies als Transitgebiet, als landwirtschaftliche Borratsfammer, als Siedlungsland und industriellen Albsahmarkt wichtige Land in oft schweren Känmsen deutscher Rulturarbeit bewahrt und damit die Lösung Raum für 200 000 Familien, d. h. für die 11/2—2 folder Zukunftsaufgaben vorbereitet zu haben.

### Polen

bon 28. b. Maffom in Berlin-Salenfee

Bor 120 Jahren schied das Königreich Bolen aus ber Reihe ber selbständigen Staaten, nachdem sein Gebiet unter Rugland, Breugen und Ofterreich aufgeteilt worden war. Alber nur der polnische Staat war tot, die Nation lebte fort. Das bewies fie im Festhalten ihrer geschichtlichen Sonderart und in verschiedenartigem Widerstand gegen die ihr auferlegte Ordnung. Jest nötigen die Ereignisse bes Beltfrieges aufs neue zu der Frage, mas weiter werden foll.

Der polnische Staat des Mittelalters hatte zeitweise seine Dacht weit nach Diten ausgebreitet und auch in einzelnen Gebieten, z. B. Litauen, ftark polonisierend gewirft. Aber fein nur auf dem Wege der Eroberung und Unterdrüdung, nicht durch Sieblung und Kulturarbeit verbreitetes Bollstum vermochte unter ben Nachbarvölkern nicht Burgel zu faffen. Dagegen war Bolen im Westen start von Deutschen burchfest, die nicht als Eindringlinge ober überbleibsel einer in Grenztämpfen verdrängten Bevölkerung, sondern, von Polen selbit gerufen, als friedliche Bürger und Unfiedler in das Land gekommen waren. Den Aufgaben des Staates war seine Form nicht gewachsen. Die Berfassung Bolens war ein Zerrbild politischer Freiheit geworden; fie brachte Entartung und Buchtlosigkeit an bas Ruder des Staates, ermutigte jede Ruchlosigkeit, deckte die schweren Fehler und die Unfähigleit der regierenden Gewalten zu und prägte das Brandmal tiefiter Schmach einem Bolle auf, das trob aller Fehler und trot unleugbarer, durch Dlismirtschaft verschuldeter Rudftandigfeit feiner Rultur im Kern lebensträftig und gesund war. So erlag Polen der zielbewußt auf seine Vernichtung hinarbeitenden Politik Ruglands. Das Werk dieser Politik waren die Teilungen Bolens, an denen fich auch Breußen und Ofterreich beteiligten, um Bolen nicht gang in

Ruglande bande fallen zu laffen. Die Grundlage bes bisher bestehenden Rochtszustandes bilden jedoch nicht die alten Teilungsverträge, sondern die Neuordnung, die in Wien während der Berhandlungen des Kongresses 1814/15 unter den drei Teilungsmächten vereinbart wurde. Napoleon hatte aus den 1807 von Preußen und 1809 von Ofterreich abgetretenen Gebietsteilen bes ehemaligen polniichen Reiches das brogherzogtum Barfcaue gebildet, einen Bafallenstaat, ber mit feinem

Sturze fogleich zusammenbrach. Diefes Gebiet (» Kongreßpolene) fiel nicht den früheren Berren von 1796, sondern Rußland zu; Preußen und Siterreich ließen sich auf diejenigen polnischen Landesteile beschränken, die fie für ihre Sicherheit als unentbehrlich ansahen. Die Berträge vom 3. Mai 1815 ließen Bolen, bis auf ben kleinen Freistaat Rratau, in ber Bewalt ber Teilungemächte; fie enthalten Beftimmungen über bie Berücksichtigung der Nationalität, aus denen die Polen eine vollerrechtliche Unerlennung des Fortbestehens Weiteren Ben ihrer Nation herauslesen konnten. hatten diese Bestimmungen für die Polen nicht, denn ihr Unifang und ihre Ausführung waren gang der Billfür der Teilungsmächte überlaffen.

In Ofterreich gab es natürlich jur Beit Metter-nichs teine Sonderstellung der Bolen. Aber es lag in den überlieferungen des Staates, daß die Bolen ihre Sprache und Nationalität ungeftort festhalten konnten. In Preußen wurden ben Polen außer der Einrichtung einer Statthalterschaft im Brogherzogtum . Pofen gleichfalls feine Sonderrechte eingeräunt, aber die vortreffliche Verwaltung brachte den Polen große Borteile und befreite fie grundlich von ben Schaben ihrer früheren Migwirtschaft. Der Schwerpunkt ihres nationalen Lebens lag in bem nunmehr ruffischen Kongrefpolen, aus dem Raifer Aleg. ander L ein durch Personalunion mit Rugland verbundenes, tonstitutionelles Ronigreich gemacht batte. Der Versuch konnte nicht glücken, weil auf teiner Seite feine Borausfetungen gutrafen; bas Ende mar ber Hufftand von 1830/81, ber auch ben Schein ber Freiheit des Königreichs Polen grundlich zerftörte. Das »Organische Statut« von 1832 hob alle Sonderrechte des Königreichs auf und unterwarfes auf Gnade und Ungnade dem ruffischen Baren.

Die erfte große Entladung bes polnischen Befreiungsbranges hatte sich zwar nur gegen Rugland gerichtet, aber zugleich bie Stimmung bes gangen pol-nifchen Bolfes offenbart, deffen Biebergeburt eben bamale in einem bebeutenden geiftigen Auf. fcwung, in ihrer Dichtfunft, Philosophie und Geschichtschreibung, bemerkbar wurde. In derpolnischen Literatur war den Jüngeren der Stern der Romantif aufgegangen, mahrend ihre alteren Bertreter den geistigen Zusammenhang mit Frankreich aufrechterhiel-ten; es war die Zeit, als durch die Julirevolution der Gegensat zwischen Westmächten und Oftmachten besonders lebendig geworden war. Dem nach dem



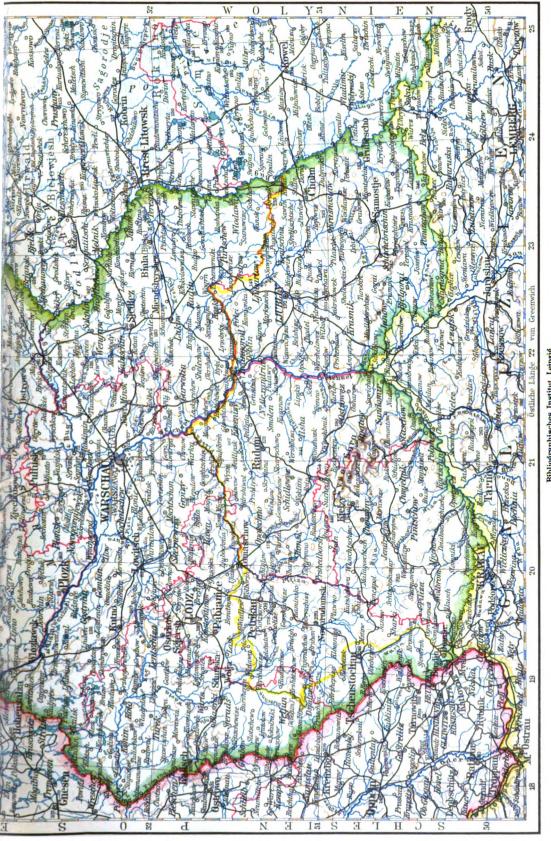

 $\mathsf{Digitized} \; \mathsf{by} \; Google$ 

Aufstand in Auffisch-Bolen und Litauen angewendeten System der Unterdrudung entzogen sich die unabhängigen Existenzen und die politischen Führer durch Auswanderung. Paris wurde der Mittelpunkt der Emigratione, die nun die geistige und politische Leitung der Polen in die Sand nahnt. Auch der galizischen und preugischen Bolen bemachtigte fich eine revolutionare Stimmung und brachte ihre führenden Rreife, wenn auch noch nicht die Bollsmaffe, in einen beutlichen Gegenfat zum Staat. Um bementgegenzu-arbeiten, wurden in Breugen auf Unregung des Oberpräsidenten v. Flottwell und unter seiner Leitung Staatsmittel zum Untauf polnifcher Guter zur Berfügung gestellt; ein Teil bes verschulbeten bolnischen Abels tonnte auf diesem friedlichen Bege aus dem Lande entfernt werden. Die Polen erkannten die Befahr und arbeiteten eifrig nicht nur gegen Flottwell perfonlich, fondern auch an der Startung ihrer nationalen Biderftandefähigleit. Diefem Zwed diente befonders der 1841 von dem Argt und polnischen Batrioten Dr. Marcintowifi gegründete und nach ihm benannte Berein, ber durch ein wohldurchdachtes System von Stipendien und durch umsichtige überwachung und Berwendung der Stipendiaten im Laufe der Jahrzehnte der polnischen Sache einen Stamm von rührigen und überzeugten Unhängern aus ben gebilbeten Berufsftanben zuführte. Diese hatten nichts von dem Leichtfinn und der Trägheit der nationalen Führer alten Schlages, verbanden aber mit größerer Babigleit, Charafterfestigleit und wirtschaftlicher Zuch-tigteit eine starte Glut nationalen Empfindens und große Begeisterungsfähigkeit. Balb nach ber Thronbesteigung Friedrich Wilhelms IV. gelang es ben Bolen auch, die Entfernung Flottwells von seinem Posten und das Fallenlaffen feines Wertes durchzusegen. Diese Erfolge belebten ihre nationalen Soffnungen wesentlich. In Preugen zeigte das im Jahre 1846 eine umfangreiche polnische Berschwörung, die rechtzeitig aufgededt murbe, in Ofterreich eine Reihe von örtlichen Unruhen in Galizien, die zur Einverleibung des Freistaats Rratau führten.

Das Jahr 1848 gab den Geluften und Stimmungen der Polen viel Belegenheit zur Betätigung auch außerhalb ihres Beimatbodens; benn fie verfprachen fich von einer Umgestaltung Europas in freiheitlichem Sinne Gewinn auch für ihre Sache. Sie sahen in der Berbindung mit Frankreich, dem fie fich durch überlieferungen und Wahlverwandtschaft in Temperament und Charafter nabe fühlten. und auch mit England, dem angeblichen Musterlande politischer Freiheit, die beste Gewähr ihrer Zukunft. Der russischen Knechtung offenen Widerstand entgegenzusehen, wagten sie freilich nicht. Aber in Preugen, wo die Regierung sich hatte verleiten lassen, den Polen eine »nationale Reorganisation« zuzugestehen, b. h. ber Proving Bofen den Charafter eines polnischen Landes zu geben, führte diese schwächliche Politit zu einem offenen Aufftand, ber mit Bewalt niedergeworfen werden niußte. Auch in Ofterreich fuchten die Bolen aus ben Erschütterungen, die die Monarchie bedrohten, Borteil zu ziehen. In allen brei Ländern aber hatten fich die Begiehungen der Bolen gu ben Regierungen verschlechtert. In Breufen und Diterreich wurde infolge der neuen Berfaffungen bon nun an die parlamentarifche Bertretung ber Bolen der Mittelpunkt der nationalen Führung. Dadurch wurde zwar die Parifer Enggration aus-

und der gesetslichen Autorität des Landes verschärft. Auch innerlich wurde die Führung allmählich umgeftaltet. Die Beiftlichkeit und ber neue Mittelftand (die >Intelligenge) lösten mit ihrer größeren Berschlagenheit, ihrem strengeren Wirklichkeitssinn und ihrem härteren Fanatismus die weichere und schwantendere Urt des international angefränkelten Aldels und die enwfindsame Begeisterung der Romantifer ab. Noch immer stand bei den Bolen im Sinter-

grunde ber Gedante einer gewaltfamen Erhebung. Diefem Gedanten machte ber Ausgang des Aufstandes von 1863 in Ruffisch-Bolen und Litauen ein Ende. Die Blutopfer, die diese gefährliche Gelbittäuschung ber Polen geloftet hatte, ließen endlich die Einsicht reifen, bag auf biefem Bege nichts zu erreichen sei. Bald darauf trat überdies eine bedeutfame Unberung ein: Preußen erhielt durch bie Rriege von 1866 und 1870/71 die Führung in Deutschland; Ofterreich schied aus Deutschland aus, verlor seine italienischen Besitzungen und erhielt durch ben Musgleich mit Ungarn eine neue ftaatsrechtliche Form, die bas ganze Gefüge ber Monarchie veranderte. Das neue Ofterreich-Ungarn ftand feinen nichtbeutschen Böllern anders gegenüber als bisher. Die Polen erlannten, was Galizien im Rahmen eines folden Staates für die polnische Zutunft werden tonnte. Gie machten ihren vollen Frieden mit ber Dynaftie und bem Gesamtstaat, hielten bie gebotenen Schranken forgfältig inne und pflegten in Galizien ungehindert den Ausgangspunkt eines neuen polnischen Staatswefens.

Das mirfte auch auf bie Nachbarlander gurud. Der nationalen Arbeit murbe ein neuer Blan zugrunde gelegt. Die Bolitit der Aufftande hörte auf. Bunächst war eine schwere Aufgabe in stiller, geduldiger und tatkräftiger Arbeit zu tofen, und zwar eine breifache: bie Erhaltung des polnischen Bolkstums, wo es gefährbet war; die Gewinnung von Zuwachs, um ein übergewicht in einem zusammenhängenden Bebiet zu erlangen; bie Absonderung bes Bolentums von seinen Nachbarn, um es für den Tag der Ent-

scheidung auf eigene Füße zu stellen.

In Galizien mar diese Arbeit durch feine Sinderniffe bedroht, und die Bolen huteten fich, folche hervorzurufen. In Rugland dagegen konnte nur mit äußerster Borsicht und Entsagung hier und da ein tleiner Schritt vorwärts getan werben, und vor dem Schlimmften ichutte bie Bolen nur ber Umftand, daß das stählerne Net ber ruffischen Thrannei boch hier und da weite Daschen und zahlreiche schabhafte Stellen hatte, sowie daß die polnische Veranlagung und Rultur im gangen ber ruffifchen überlegen war. So blieb als Sauptarbeits feld für den tätigen und fanipfbereiten polnischen Nationalismus die preu-Bifde Ditmart, die Provinzen Bojen und Beftpreußen. Wennes ben polnifden Führern nicht gelang, einen besonderen Widerstand gegen das Deutschtum zu entjachen, mußten die Bolen hier langfam, aber sicher der Eindeutschung unterliegen. Deshalb rüftete sich das Polentum zu einem besonders zähen Kampf. Er ericien ihm unnöglich ohne eine schlimme Saat von Haß und Abneigung, auch nicht ohne ftarre Absonderung von der deutschen Gemeinschaft im wirt-Schaftlichen und gefelligen Berfehr. Gine gewandte und dreifte Propaganda tat fich auf, um mit Gilfe ber Mifchen, ber Schulen und ber geichäftlichen Intereffen Teile ber urfprünglich beutiden Bevöllegefchaltet, aber auch ber Begenfas zwifchen ben Polen rung zu polonifieren. Man rechnete bierbei geschidt mit beutschen Eigentüntlichkeiten und berief sich auf eine Auffassung von Gerechtigkeit, die leider vergißt, daß im Bölkerleben die Pflicht der Gelbstbehauptung

jeder anderen Rücksicht voransteht.

Eine mächtige Stütze bejaßen die Volen in Preußen lange Zeit hindurch in der Katholischen Abteilung des Kultusministeriums. Die Beobachtung, daß sich an dieser Stelle deutschseinliche Einzlüsse gestend macheten, war es vor allem, die den Fürsten Bismard zur Aufhebung dieser Abteilung veranlaßte. Der Kulturlamps, der davon seinen Ausgang nahm, wurde nach Bismards eigenen Worten »überwiegend bestimmt durch seine polnische Seite«. Er war notwendig zur Abwehr des Bolentums, aber er hatte leider eine Kehrseite. Er begründete die Führerschaft der niederen Geistlichsteit im Kampf gegen Deutschtum und Staatsgewalt und gab den Polen eine vollstümlich verständliche Begründung für die verschärfte Ablehnung der Gemeinschaft mit den beutschen Mitbürgern. Die Empfindung des Gegensaßes drang nun auch zu den Bauern und Arbeitern durch und versetze die ganze polnische Bollsmasse in Kampsstimmung.

Unterbessen hatten sich auch die Beziehungen zwischen Deutschland und Rufland, bie Fürst Bismard forgfältig pflegte, zwar nicht gelöft, aber gelodert und in ihrem Befen geandert. Deutschland bedurfte verstärkter Sicherheiten für seine Oftgrenze und konnte die polnische Propaganda, die schon auf Schlefien, Ditpreußen und Bommern hinübergriff, nicht länger unbeachtet laffen. Fürft Bismard fuchte die Stärke des polnischen Nationalismus im Adel und Großgrundbesig. Deshalb entschloß er sich zur Biederaufnahme ber Flottwellichen Idee und feste 1886 im preußischen Landtag bas Unfiedlungsgefes durch. Die Tätigfeit der zu diesem 3wed eingesetten Unfiedlungstommiffion begegnete freilich unter ben neuzeitlichen Berhältniffen jahlreichen unerwarteten Schwierigkeiten, aber es wurde bald der richtige Weg gefunden. Das Hauptgewicht wurde nicht mehr auf die Entfernung der wenigen und meist unichablichen polnischen Groggrundbesiger, sondern auf die fuftematifch durchgeführte Unfegung gahlreicher beuticher Unfiedler gelegt. Go tonnte im Lauf der Jahre der angesessenen deutschen Bevölkerung ein wertvoller Zuwachs zugeführt werden, ber in vielen Begenden der polnischen Propaganda entgegengewirkt hat.

Naturlich hatte diefe Politit auch ihre Schwächen. Obwohl sie vom Staat ausging, lagen doch ihre Mittel auf dem Gebiet des Privatrechts; es waren Raufgeschäfte. Die Polen hatten also viele Möglichkeiten, auf demfelben Bege bem Gefet entgegenzuarbeiten. Davon machten fie benn auch Gebrauch, zumal da fie mit hilfe ihrer vortresslichen Organisation bald über reichliche Dittel verfügten. Denn fie bewogen bie gahlreichen polnischen Arbeiter, die in die deutichen Industriegebiete oder als jogenannte . Sachjengangere in die landwirtichaftlichen Betriebe gogen, ihre Erfparniffe, die bei den guten Löhnen und ihrer perfönlichen Bedürfnislofigfeit verhältnismäßig boch waren, zu nationalen Zweden bei polnischen Geldinstituten niederzulegen. Diese Wegenarbeit ware an fich nicht zu fürchten gewesen, wenn auf beuticher Seite Einigfeit und Geduld genug vorhanden gemefen mare, um die Befamtwirfung bes Ringens ruhig abzuwägen. Alber leiber fehlte es an biefen Eigenschaften, die ber polnischen Rampfleidenschaft das Gleichgewicht hatten halten konnen, mabrend die

Bolen, die fich für die Ungegriffenen hielten, ben Kampf ins Maglofe steigerten.

So mußte der Staat um seiner Autorität und Sicherheit willen seine Politit durch weitere Maßnahmen stüßen. Die Volen erwarben häufig Grundbest nur zu dem Zwech, die planmäßige beutsche Unsiedlung zu hindern. Um daß zu verhüten, wurde
zuerst der Erwerd von Grundstüden in den Ansiedlungsprovinzen an eine Genehmigung geknühst; weiter ermöglichte daß 1908 erlassene Enteignungsgeset den Rüdsauf von Grundbesit im Wege des
Zwanges. Auch auf anderen Gebieten nötigten die Ungriffe der polnischen Propaganda zur Abwehr. So wurden die freilich nicht immer glüdlichen Maßregeln in der Sprachenpolitit gleichfalls durch Unsprücke der Polen, die die Rechte ihrer Sprache als Propagandamittel benutzen wollten, herausgesorbert.

Un den Schwächen auf deutscher Seite war der preußische Staat nicht ohne Mitschuld. Seine Bolitit war häufig schwankend und ungleich, ermangelte des rechtzeitigen Sandelns, ber Bielficherheit und Boraussicht und murbe erft burch Bismard, fpater nach einer verfehlten Berfohnungeara unter bem Grafen Caprivi — durch den Ginfluß des Ministers v. Miquel und endlich burch den Fürsten Bulow in feste Bahnen geleitet, ohne den Borfprung, ber bent Polentum durch die begangenen Fehler gelaffen worden war, sogleich wieder einholen zu konnen. Dan hatte früher absichtlich die Unschauung genährt, daß Bolen endgültig abgetan fei und bas Nationalbewußtsein der Polen nur aus Erinnerungswerten bestehe. Das war staatsrechtlich richtig, hatte aber ben Nachteil, daß die Lage ber Bolen nicht genug nach ber Wirklichkeit, nämlich nach ihrer internationalen Seite bin, gewürdigt wurde. Die Frage wurde nur als innerpolitifche aufgefaßt, als gleichbebeutenb mit der Frage, wie der Staat fein Berhaltnis gu einer fremdsprachigen Minderheit zu regeln habe. Die Untwort mußte je nach ber Parteianschauung verschieden lauten. Wenn ber Staat fich gegen polnische Angriffe wehrte, so sah der Liberale darin nur einen Berfuch, die Gleichberechtigung ber Staatsbürger anzutaften; ber Bentrumsmann witterte eine Befahr für das tatholische Betenntnis, und der Ronfervative empfand Bedenken wegen Erschütterung der Besitverhältnisse und Verletzung landwirtschaftlicher Interessen. Aber viele erkannten boch bie Bolen-frage richtig als das Ringen einer fremden, neben uns stehenden Nation um den Wiederaufbau ihres politischen Lebens. Diese Erkenntnis befestigt und verbreitet zu haben, ift das Berdienft bes 1894 unter Führung der herren b. Tiedemann, Rennemann und v. Sanjemann gegründeten Deutschen Ditmartenvereinse, ber ebenso gegen bas Bolentum wie gegen beutschen Barteigeist einen ichweren Rampf gu führen hatte.

Der Kampf in der preußischen Ostmark wirkte auch auf Galizien und Rußland zurück. In Russisch Polen (dem »Königreich«) hielt sich die polnische Intelligenz stets in engster Fühlung mit der französischen Kultur, wodurch — besonders seit 1870 — die Adneigung gegen Deutschland genährt wurde. Aber auch dem Russentum wurde Feindschaft entgegengebracht, und die Bestrebungen des Kanslamusung fanden leinen Boden. Unslar und zwiespälzig mußte jedoch die Stellung des Polentums werden, als Frankreich der Freund und Bundesgenosse Rußlands wurde. Ein weiterer Zwiespalt entstand aus

wirtschaftlichen Grunden. Polens wirtschaftlicher tionare, aber nicht ben Internationalismus über-Schwerpuntt lag bis dabin im Grundbefit, den Rugland aus politischen Grunden zu fnebeln und niederzuhalten münschte. Dafür murden handel und Industrie begünstigt, um Rußland als wirtschaftliches hinterland mit Bolen eng zu verknüpfen. Das gelang zwar erft nach manchen Diggriffen und Irrwegen in der zweiten Salfte der 1870er Jahre, hatte bann aber mertbare joziale und politische Folgen. Der von der Parifer Emigration stammende Biberstreit zwischen einer aristofratischen, in ber Romantit wurzelnden, und einer bemofratischen, neuzeitlichen Richtung murbe unter ben tapitaliftischen Ginfluffen im Ginne eines übergewichts ber lestgenannten Richtung entschieden. Es entstand die nationaldemofratische Barteie, die auch außerhalb des Ronigreichs hoffnungen auf eine Sammlung aller Barteien und Stände im Bereich des Polentums erwedte. In Galizien wurden diese Hoffnungen durch Borgange ber inneren öfterreichischen Bolitit angeregt, besonders durch die Berschärfung des Nationalitätenhaders. Auch in der preugischen Oftmart gewann die polnische Nationaldemokratie Unknüpfungspuntte. Bahrend der Berföhnungsara des Grafen Caprivi hatten nämlich die Polen unter Führung des am preußischen Sofe besonders gut angeschriebenen Serrn Joseph v. Koscielsti die Gunst der Umstände eifrig für sich ausgenunt. Aber die führende »Hofpar-tei«, wie man Koscielstis Anhänger nannte, fand teineswege die Buftimmung der Wehrheit ihrer eigenen Landsleute, die in den Augenblickerfolgen dieses Opportunismus nur eine Hemmung ihrer weiterichauenden Arbeit fah. Richt nur bie Mationalparteie, die den Grundbesig, die höhere Beistlichleit und einen großen Teil der bürgerlichen Intelligens vertrat, sondern noch mehr die demolratische »Boltsparteie, die raditalen Unschauungen huldigte und zu panflamistischen Regungen neigte, verwarfen biefe Politit und führten eine Wahlniederlage Roscielstis fowie den Zusammenbruch seiner Bartei herbei. Berfonlich verärgert durch biefen Differfolg, enthüllte Aberdies Koscielsti bei einer Feier in Lemberg im Juli 1894 durch eine öffentliche Rede in der Weinlaune fein mahres Geficht und machte den Täuschungen felbst ein Ende. Die Folge mar auf deutscher Seite ein gründlicher Umschwung und auf polnischer eine Stärfung ber bemotratischen Strömung, die mit ben Nationaldemofraten des Königreiche und Gali-– hier auch »Ullpolen« genannt — Berbin» dung fuchte. Die icon feit 1886 bestehende Bebeimorganisation, in der die Polen ihre gemeinsame Gub. rung feben follten, die Mationalligae, gewann an Bedeutung.

Die unbestrittene Herrichaft behauptete die Rationalbemotratie, beren Gubrer Roman Dmowfti war, auch in Rugland nicht. Es ftellten fich ihr bald Die wieder gesammelten Rejte ber alten Arijtofratenpartei entgegen, und die baraus entstehende neue »Lonalistenpartei« gewann durch drei Umstände an Gewicht: erstens durch die seit dem Thronwechsel in Rugland und bem Rudtritt des Generalgouverneurs Gurlo bemertten Milderungen mancher Sarten des ruffischen Regiments; zweitens durch die Wirfungen des frangofijd-ruffijden Bundniffes; drittens burch die fortschreitende Industrialisierung bes Lanbes und beren Folgeericheinung, bas Unwachien bes Sozialismus in Bolen. Die Sozialiften, bie

nommen hatten, organisierten sich in der »P. P. S. « (b. h. Partya Polska Socyalistow, Polnifche Sozialistenpartei). Doch neben diese sozusagen offizielle Organisation stellten sich andere revolutionären, z. T. anarchistischen und terroristischen Charafters; außerbem tamen bazu die Organisationen ber Juden, beren besondere Lage die Berhältniffe noch verwidelter machte. So tam es, baß fich bie ruffifche Regierung und die besitzenden Rreise der polnischen Befellichaft in der gemeinsamen Furcht vor einer sozialen Revolution näher rüdten.

Die ruffifde Revolution fcien ben Bolen einen Weg zu öffnen, wie fie mit hilfe ber ruffischen Berfassungefreunde die Forderung der Autonomie Polens durchsegen tonnten. Damit bing es gufammen, daß feit 1905 Dmowfti ber entichiedenfte Bortführer der Verständigung mit dem Zarismus wurde und feine Bartei in das ruffenfreundliche Lager hinüberführte. Aber die ruffischen Barteien, die mit dem Gedanken ber Autonomie Polens gespielt hatten, bereiteten ben Bolen ichwere Enttäufchungen. Die Einigfeit und Rlarbeit, die notwendig gewesen waren, um felbst in dieser Beit ber Garung die eigenen Intereffen flug und geschickt mahrzunehmen, besaßen die Bolen nicht. Die Erfahrungen in der Duma bestärften auf der einen Seite die Nationaldemokraten in ihrem Glauben an die Möglichkeit einer Berftanbigung mit Rugland, und ihnen folgte, wer alle hoffnung aufgegeben hatte, nur noch an materielle Intereffen bachte, neue Tyrannei fürchtete oder vor der sozialen; Revolution oder – Deutschland Angst hatte. Auf ber anbern Seite ertannten viele gerade jest die Aussichtslosigfeit jeder Gemeinschaft mit Rugland und befannen sich auf die alten geschichtlichen Aufgaben Polens, benen Rugland ftets ber Begner gewesen war und bleiben mußte. Diefe neue Bartei, die . Unabhängigteitsparteie, wollte die polnischen Interessen wieder auf eigener Grundlage sammeln. Denn eben die Unlehnung an Rugland hatte ftarte Berwirrung, Bitterfeit und Niedergeschlagenheit unter den Bolen hervorgerufen.

In folder verworrenen Lage traf die Bolen ber Ausbruch bes gegenwärtigen Rrieges. Gigentlich mar ja ein folder Beltbrand ihre lette hoffnung. Immer unterhielten fie Beziehungen zu allen Bestrebungen, die möglicherweise in eine Störung bes Weltfriedens ausmunden konnten. Aber dieser Tätigleit — mochte sie noch so gefährlich und verwerflich aussehen — waren verhältnismäßig enge Grenzen gezogen. Die Bolen beherrichten die treibenden Rrafte ber europäischen Politit nicht und tonnten bie gelegten Minen nicht im gewünschten Augenblick entzünden. Der Weltfrieg brach aus, als die Polen unter fich über das, was ihnen für die nächste Zutunft frommte, so unflar und uneinig waren, wie lange nicht zuvor.

Manche haben geglaubt, ein Krieg zwischen Deutschland und Rugland werde den Polen eine ichnelle und leichte Entscheidung möglich machen. Das Begenteil war richtig. Fruher, als die Kriegenittel einfacher waren, half ein ichneller Entschluß jum Aufstand temperamentvollen Böllern oft über die ersten Berlegenheiten hinweg. Das ist heute in einem Lande wie Polen nicht mehr möglich, welches außerdem von dem Bedanten beherricht murde, daß ein falicher oder übereilter Schritt die Rache bes Siegers nach fich ziehen werde. Wer aber wurde der Sieger fein? Den rufvon ihrem westeuropäischen Borbild das Revolu- fischen Polen zum mindesten mar die überlegenheit

ber beutichen Baffen über Nuglands ungeheure Über- das burch ben Rrieg endgültig national gefestigte macht keineswegs sicher. So mählten die Bolen den Deutschland solche Täuschungen nicht; wir haben an einfachsten Ausweg aus ber verantwortungsvollen ben englischen Bettern. genug. Erog allem, was Lage, nämlich bie Erfüllung ihrer Staatsburgerpflicht in den Ländern, denen sie angehörten. Dieser Entschluß, ber ben galigischen Polen von vornherein feststand, siegte auch bei ben preußischen Bolen über Sag, Migtrauen und Borurteil. Um fo fcmerer traf die Wucht des Konflikts das Polentum in Nußland. Tropdem leistete nur eine Minderheit Rugland unbebingte Gefolgichaft, teils aus ben icon betannten Grünben, teils verlodt burch Beriprechungen, mit denen die Ruffen feit Ausbruch des Krieges nicht mehr fargten. Ihnen gesellte sich zu, wer von ber unbestimmten Furcht vor dem Kommenden gebannt mar. Aber es mehrten sich auch die Anhänger der Unabhängigkeitspartei, und auch im Königreich fanden die in Galizien gebildeten polnischen Legionen Retruten. Aber die Anschauung, daß ein freies Polen nicht hand in hand mit Rugland gehen tann, ift bisher noch lange nicht burchgedrungen. Bielleicht tunn man fagen, daß die Ginficht in die Notwendigfeit einer Berständigung mit Deutschland lang. fam Boden gewinnt.

Wie weit haben wir Deutschen nun unsere Stellung zur Polenfrage einer Nachprüfung zu unterziehen? Wer bisher die Frage nur von seiner Barteianschauung aus lojen wollte, wird sich wohl überzeugen muffen, daß damit der Rern ber Sache nicht getroffen wird. Ber die bisherige preußische Ditmartenpolitit in der Hauptsache unterstütt hat, braucht nichts zurudzunehmen und feinen Irrtum abguichwören, fofern fich barin die Ertenntnis aussprach, daß die Polenfrage teine innere Frage fei, sondern eine und aufgezwungene, unabwendbare Auseinanderfegung von Bolt zu Boll. Unders mancher, der mehr aus gefühlsmäßigem Untrieb handelte. Wir begegnen ja auch noch den häufigen geringschätigen Urteilen über die Bolen, den feltfamen, auf Untenntnis beruhenden Meinungen über ihre politische Beschichte, Sprache und Literatur, anderseits auch der verbreiteten Vorstellung von einem überall und allgemein auszufechtenden Rampf zwischen Germanentum und Slawentum, wie er weder geschichtlich begründet noch aus ben politischen Berhältniffen ber Wegenwart gu rechtfertigen ift. Benn andere Bolfer bergleichen Theorien im Interesse ihrer Machtpolitik gepflegt haben — Rufland den Banflawismus, Frantreich das Trugbild der »lateinischen Rasse« —, so braucht um ein Urteil über fünstige Lösungen zu fällen.

une trennt, gehört Polen nach der Art feiner Rultur nicht zu Rußland, sondern zu Mitteleuropa und somit zu ber Machtgruppe, in die ja auch bas Glawijch fprechende Boll der Bulgaren bereits eingetreten ift. Dier wird also mancher sumlernene muffen.

Eine Berständigung mit Deutschland ist für bie Bolen notwendig; für uns ift fie höchstens wünschen mert. Denn ihr Musbleiben brachte uns wenigstens teine schlimmeren Nachteile, als wir fie bisher in einer im gangen für uns ungunftigeren Lage ungefährbet ertragen haben. Daraus ergibt fich die einfache Grundlage unserer Stellungnahme: fie tann freundlich fein, aber wir tonnen unfere Bedingungen stellen. hierbei muß vor allem berüchfichtigt merden, daß die Bolen feine anerkannten und verantwortlichen Organe besigen, mit denen ein völlerrechtlich gültiger Bertrag abgeschlossen werben konnte. Bir und unfere Berbundeten muffen une biefe Organe traft unferes Eroberungerechts felbit ichaffen. Deshalb können wir uns auch nicht auf den guten Willen der zufälligen Führer der Polen verlassen, sondern nur auf Berhältniffe, die einen natürlichen Zwang zur Innehaltung unferer Bedingungen ausüben.

Dazu ift vor allem ein unzweideutiger und endgul. tiger Bergicht ber Bolen auf den Befitftand des preußischen Staates notwendig. Un unverbindlichen Berficherungen polnischer Politiler hat es zwar nicht gefehlt, aber in den Rundgebungen, in denen fich die polnischen Führer an ihr Bolt gewandt haben - 3. B. in dem Aufruf bes polnischen Rationallomitees -, gibt es Wendungen, die geradezu auf die Ubficht hindeuten, diefen Buntt möglichft unflar zu laffen. Warum Preugen Weftpreugen und Bosen nicht entbehren tann und warum mit jeder Borstellung, als ob diese Landesteile irgendwie Gegenstand fremder Unsprüche sein könnten, endgültig aufgeräumt werden muß, bedarf teiner langen Museinandersetzung; man vergegenwärtige sich nach einer Rarte die unmögliche Bestalt des preugischen Staates und seiner Oftgrenze ohne diese Provingen, beren deutsche Bevöllerung ebenso zahlreich ist wie ihre polnische, mahrend die Werte, die dort deutscher Arbeit verdankt werden, fehr viel größer find. Ofterreich ift in einer gang anderen Lage. Doch find auch hier die Berhältnisse gegenwärtig noch nicht geklärt genug,

## Die äußere Politik Frankreichs seit vermag, so kommt es bei Regierungen, die nach außen 1871

bon Brof. Dr. R. Sternfeld in Berlin-Behlendorf

Die inneren Erschütterungen Frankreichs feit ber großen Revolution haben fich auch in dem schroffen Bechsel seiner politischen Geltung nach außen bin tundgetan. Bald — unter den beiden Raiferreichen hat es die führende Stelle in Europa und geht, wie einst unter Ludwig XIV., erobernd vor, bald ist es gezwungen, gurudgutreten, bon ben andern Groß. machten wegen seiner Gefährlichkeit beargwöhnt und übermacht. Da aber feine Nation fo wenig wie die

ohnmächtig find, zu inneren Ränupfen, bis ein neuer Herricher dem Bolfe burch siegreiche Kriege die er-

schnte gloire verschafft, ohne die es nicht leben tann. So ging es im 19. Jahrhundert von der Besiegung des ersten bis zu der des dritten Napoleon. Tropdem Frankreich 1815 mit gang geringer Einbuße aus der großen Niederlage bes Empire hervorgegangen war, tonnte es doch nicht verschmerzen, gedemutigt und von dem Willen ber Gieger abhängig ju fein.

Das Bürgerkönigtum hat sich wohl einmal zu triegerischer Drohung aufgerafft, als 1840 Abolf Thiers Die diplomatische Niederlage Frankreichs im Orient frangoffiche eine folche Bevormundung gu ertragen burch einen Borftog gegen ben Rhein rachen wollte;

aber Ludwig Bhilipp mochte keinen Krieg und ließ Sebastopols rafch mit Rugland verständigt, gur Ent-Thiers fallen. Indes war die napoleonische Legende erftartt; fie ließ bie Nation betrübenbe Bergleiche anstellen zwischen ber weltbeherrschenden Stellung unter bem Kaiser und ber ohnmächtigen unter bem »Frantreich langweilt fiche: bamit Bürgerkönig. sprach Lamartine aus, was die französischen Herzen bewegte. Aber als er selbst nun 1848 nach ber Februar-Revolution an die Spipe der neuen Republik trat, hat er sein Bolt entiduscht; Europa fürchtete bamals wohl eine Erneuerung ber triegerischen Bolitit ber Gironde von 1792, aber ber innere Zwiespalt, der sich in der Junischlacht entlud, ließ die Republit dazu nicht tommen.

Erst der neue Kaiser, der ihr durch seinen Staatsîtreich ein Ende machte, hat sofort die napoleonische Angriffspolitit aufgenommen, tropbem er verfundete, daß staß Raiferreich ber Friede feie. Schon febr balb (1853) ergriff er die Gelegenheit, Frankreich an ber Macht zu rächen, die einst seinen Obeim in seinem Siegeszug gehemmt hatte, an Rugland. Dazu verband er fich mit England, um mit ihm die Türkei vor dem russischen Angriff zu retten. Wit dem Krint-trieg beginnt eine neue Kriegsperiode Frankreichs, das sein neuer Herrscher in fünf Jahren wieder an

die Spipe Europas führen follte.

Die Stellung Frantreichs mabrend bes gangen Jahrhunderts ist wesentlich durch sein Verhältnis zu England bedingt. Nachdem beide Mächte weit über hundert Jahre fich erbittert befriegt hatten und ichließlich an der britischen Bahigkeit Bonapartes Weltherrschaft gescheitert mar, lag es in Englands Intereffe, bas nun ungefährliche, Unlehnung gegen bie brei Dachte ber Beiligen Allianz suchende Frankreich zu feinem Borlambfer auf bem Rontinent zu machen. So tam bas Rufammengeben ber Beftmachte guitande, eine in der Beschichte gang neue Erscheinung: benn feit taufend Jahren hatten fie fich fast immer befehdet. Lord Palmerfton hat den Bund der Beftmachte gur Grundlage ber neuen englischen Bolitit gemacht, indem er Frankreich an England tettete, gugleich übermachte und vom Unschluft an Rufland zurüchielt. Er benutte flug die Berfassungsfragen Des Kontinents, um unter bem Beifall ber liberalen Breffe die beiden konskitutionellen Staaten, England und Frantreich, als bort ber Freiheit ben bespotisch regierten brei Ostmächten gegenüberzustellen.

Doch erwiesen schon die 1840er Jahre, daß die Entente cordiale - dieses Bort murde auf Grund eines ähnlichen bes Lord Aberdeen gum erstenmal von Ludwig Philipp in einer Thronrede 1843 gebraucht - oft genug burch die heftigften Berwürfniffe gestört wurde: fowohl Englands Stellung auf seiten der Oftmächte 1840 als auch die Frage des Schiffs-Durchsuchungsrechts 1842, gang besonders 1846 die berücktigten spanischen Beiraten, bei benen bie alte Eifersucht der Bestmächte auf der Phrenäischen Salbinsel wieder hervortrat — das alles zeigte, daß das »herzliche Einvernehmen auf ichwachen Fußen ftand.

Da wares benn erklärlich, daß die entgegengesette Politik: Anschluß an Rußland, in Frankreich immer noch viele Freunde hatte. Wie ichon damals der ruffiiche Abel und panflawistische Schwärmer im Bag gegen die Deutschen für Frankreich fich begeisterten, so bezeichnete Lamartine ein französisch ruisisches Bündnis als einen durch die Geographie sich ergebenben »Schrei ber Nature.

Daher hat sich Napoleon III. nach ber Eroberung

täuschung Englands, bas nicht auf feine Rechnung gefommen war und ungern den Raifer auf dem Barifer Rongreß (Marg 1856) als ben Schiederichter

Europas malten fab.

Schon por bem italienischen Kriege 1859 zeigte fich bie neue Stellung ber Machte: England mar auf bie Seite Ofterreichs, Rugland, aus haß gegen bie Donaumonarchie, auf die Frantreiche getreten, fo bak Napoleon die Unterftügung Sardiniens gegen Biterreich ungeftort ins Wert feten tonnte. Durch biefe berbalf Frantreich nun bazu, daß Italien feine Ginigung fand, mabrend die Zerflüftung der Abenninen-Salbinsel von jeher seiner Machtstellung förderlich ge-wesen war; die völlige Eroberung Italiens durch Biemont konnte es daher, auch des Papites wegen, nicht zulaffen. Schwerer noch wurde es durch ben Sieg Preußens 1866 betroffen; ber Ruf nach Rache für Sadowa, bie »patriotischen Betlemmungen« Roubers und die Warnungen, die Thiers gegen die Erstartung Mitteleuropas erhob, zeigten den Abstieg ber Politit Napoleons, ber burch fein megilanisches Abenteuer ber lateinischen Raffe nicht gedient, wohl aber sein Heer zerrüttet hatte. Bismards Politit verhütete dann, daß Rugland

bem bedrängten Frankreich 1870 gu Bilfe tam, woran Deutschlands rasche Siege vorher schon Ofter-reich und Italien verhindert hatten. Thiers wurde von ben Sofen abgewiesen, als er Silfe für die neue Republik erflehte; England verharrte in feiner, für ben Besiegten freilich parteilschen Reutralität. So trat Frankreich zum zweitenmal im 19. Jahrhun-bert, besiegt und durch die Abtretung des Elsaß und eines Teiles von Lothringen geschwächt, von feiner Großmacht- und Ungriffsftellung gurud. Damit beginnt die neue, 48jährige Beriobe der frangofischen Beschichte von 1871—1914, die in vier ziemlich gleiche

Abschnitte eingeteilt werben tann:

I. Bis zur Erwerbung von Tunis 1881. II. Bis jum Bündnis mit Rugland 1891. III. Bis jum Anschluß an England 1904. IV. Bis jum Ausbruch bes Beltfrieges 1914.

### I. 1871—1881.

Bon nun an ist flar zu sehen, wie die alten, auf Raffe, Tradition und geographischer Lage berubenben Berhältniffe ber großen Mächte - und Frantreichs innerhalb ihres Snitems - fortwirken unter bem für diese Nation neuentitandenen Besichtspunkte: ber Revanche für 1870 und bes Wiedergewinnes von Elfaß-Lothringen. Denn es tann tein Zweifel fein, daß dieser Antrieb das Maggebende und Bewegende für die Franzosen blieb, mochte er manchmal mehr gurudtreten, dann wieder heftiger hervorbrechen. Damit bing die ganze außere Bolitit zusammen, die fich in ber Abneigung gegen bas neue Deutsche Reich und im Suchen nach Bundniffen zeigte.

Im Innern war es entscheidend, daß diesmal die Republit Bestand hatte. Mochten die Thronforderer nicht fraftig genug sein, mochte bie neue Geistesrichtung ber Demofratie zuneigen, mochte Bismard Thiers und die Republik stügen, weil sie weniger ale Legitimisten, Orleanisten und Napoleoniden Rriegsluft bezeugen würde: die neue Staatsform erhielt sich trot aller Stürme, auch als Mac Mahon, ber Kandidat ber Monarchisten, Brasident wurde. Aber auch die Republik hat sehr bald die Revanche ins Auge gefaßt, jedenfalls nichte verfaumt, um die Schuben bes Arieges auszubeffern und die Wehrtraft zu stärten. Denn nur wenn Frantreich im Innern beruhigt und gut gerüftet war, konnte es wieder

als bundnisfähige Großmacht gelten.

Da Hiterreich bald dem Deutschen Reiche zuneigte, Italien schwach war, tamen nun wieder Rußland und England als Bundner für Frankreich in Betracht. England trat aber bamals in die Periode ber Isolierung, hatte auch manche tolonialen Gegenfäße ju Frankreich. Go blieb nur Rugland übrig, bas gwar noch mit Deutschland befreundet war, allmählich aber von ihm abrückte, je mehr dies zur Stüße für Ofterreich murde. Zwischen Rugland und Frantreich gab es taum Reibungsflächen, fo bag bies Bund-nis gleichsam von der Politit vorgezeichnet war. Rugland fah überall in der Welt England, auf dem Baltan Diterreich als feine Nivalen, da mochte es gern ber Unlehnungsbedürftigleit Frankreichs entgegenkommen, woraus es nur Vorteile ziehen konnte. Was hinderlich sein mochte: die Widersprüche der Despotie und der Republik oder die frangofischen Sympathien für Bolen - bas fpielte feine Rolle mehr.

Schon 1878 erklärte Gortschakow, der leitende Staatsmann, dem französischen Gelandten in Bern, Chaudordy, daß Frankreichs Wiedererstartung in Rußlands Interesse leige. Ins Jahr 1876 fällt dann ein noch nicht ganz geklärter Zwischenfall. Frankreich sürchtete einen Prädentivkrieg von seiten Deutschlands, der aber weder von Wilhelm I. noch von Bismard beabsichtigt wurde, wennschon dieser die Kevanchegelüste durch einen Strahl kalten Wassers absühlte. Gortschakow nahm die Gelegenheit wahr, sich als Freund Frankreichs, das den Zaren um Vermittlung dat, und als Retter des Friedens auszugeben; eisersüchtig auf Bismard hatte er auch Alexander II. mit Argwohn gegen Deutschlands Friedensliede erstülkt. Auf der Konserenz in Konstantinopel 1877 hat Chaudordy einen neuen Bersuch gemacht, ein Bündnis mit Rußland zustande zu bringen.

Doch nahmen diese Versuche zunächst leinen Fortgang, da sich der neue Leiter des Auswärtigen, Wadbington, mehr England zuwandte und durch seine fluge Haltung auf dem Berliner Kongreß (1878) bie Erwerbung von Tunis vorbereitete. Diefe ift burch Bismard nicht gehindert worden, denn er wollte Frantreich außerhalb Europas beschäftigen, bann aber auch Italien, bas fich durch den Bardovertrag (Mai 1881) von Frankreich hintergangen und schwer geschädigt fah, auf die Seite Deutschlands und Diterreichs ziehen. Die Frage blieb aber immer, ob die Republit, innerlich eritartend und durch den machienden Kolonialbesit einem neuen Imperialismus guneigend, nicht dadurch gerade auch Revancheträumen lebhafter nachhängen murbe. Bismards Rechnung erfüllte fich nicht, immer noch blidten die Frangofen unverwandt auf die ichwarzumflorten Statuen von Met und Stragburg, auf bas Bogefenloch von Belfort. Gambetta, die Hoffnung der Patrioten, der die Losung ausgab: Miemals bavon sprechen, aber immer daran denken«, war durch seinen klugen Belfer Frencinet sogar schon auf ein Zusammengehen mit Rußland und England hingewiesen worden. Und Bismard fprach damals von bem Alpbrud feindlicher Bündniffe. Alls aber Gambetta (Neujahr 1882) ploglich ftarb, schien der gefährlichste Mann beseitigt zu sein. Die Begründung des Dreibundes (Mai 1882) hat die Mitte Europas zum Besten des Friedens gegen die unruhige Republit geftartt.

#### П. 1881—1891.

Der neue Leiter der Politik, Jules Ferry, schien im Sinne Bismard's die Kolonialpolitit im Auge zu behalten; er hat 1883 Unam und Tongling, dann 1885 das Rongogebiet erworben. Wie fehr er aber daburd unpopulär wurde, zeigte sein rascher Sturz (März 1885) nach einer Niederlage gegen die Chinesen in Tongling. Run lentte Frankreich sofort wieder in das beutschfeindliche Fahrwaffer. Dem Auftommen bes Rriegeministere Boulanger, ben neuen Rriegerüftungen an der deutschen Grenze, ber durch Deroulede angefachten Revanchestimmung, die fich dann 1887 in ber . Schnäbele . Uffare entlub und beinahe gum Rrieg mit Deutschland führte, entsprach bie neue Unnäherung an Rugland. Dort waren nach der Enttäuschung bes Berliner Rongreffes 1878 bie panflamistischen, beutschfeindlichen Rreise erstartt, und man näherte fich gern der frangofischen Bolitit, gumal fie Rußland auf dem Baltan unterftugen wollte. Der Botichafter Mohrenheim wies feinen herrn, Alexander III., der durch seine dänische Gemablin gegen Deutschland eingenommen war, icon 1886 auf einen Bund mit Frankreich bin, und Frencinet half der ruffischen Diplomatie 1885 und 1886 in den bulgarischen Wirren.

Nachdem durch solche Liebesdienste der Zar für eine Unnäherung an die Republik gewonnen war, ergaben sich weitere Unregungen durch Finanz- und Militärfragen. Bon Bismard war 1888 den russichen Unleihen der beutsche Markt gesperrt worden; sie wurden von nun an in Frankreich ausgelegt, wo zuerst (Dezember 1888) 500 Millionen Frank zur Ausgabe kamen. Dies blieb nun so: immer mehr legten die französischen Sparer, bei der Schwäcke eigenen Unternehmungsgeistes, ihr Rapital in den Papieren Ruslands an, dessen unerschöpfliche Bodenschäße daburch gehoben wurden. So sind allmählich etwa 20 Milliarden Frank nach Rusland gegangen, beinahe die Hälte in Staatsanleihen, das übrige in kommunalen und

induftriellen Uftien.

Wurden schon durch diese finanziellen Bande Frankreichs Intereffen fest an Ruglands Politit gefettet, so auch durch militärische Lieferungen. 2118 1888 dort eine neue Bewaffnung geplant mar, ging bie frangosische Regierung auf das russische Gesuch ein, 500 000 Bewehre gu liefern, wenn biefe nie gegen Frantreid verwendet murben. Mit diefem Auftrag tamen 1890 auch russische Generalstabsoffiziere nach Paris, um frangofische Seereseinrichtungen zu ftudieren. Zwei neue Unleihen und der Befuch der Großfürften Blabimir (1888) und Nifolaus (1890) steigerten bie Meigung zu festerem Unschluß, besonders da fich jest England dem Dreibund naberte. 2118 ber Minifter Ribot noch durch die Berhaftung einiger Ribilisten bem Baren schmeichelte, mar es so weit, bag man in Betersburg ben Besuch eines frangosischen Beschwabers als willfommen bezeichnete. Er wurde im Juli 1891 in Kronstadt abgestattet, und am 27. August murden in Paris die Erflärungen zwischen Ribot und Mohrenheim ausgetauscht, wonach in einem geheim zu haltenden Bertrage die zwei Mächte fich gegenseitig Schut bei einem Angriff versprachen. Bon Elfaß-Lothringen war nicht die Rede, wohl aber von der Bewahrung des europäischen Gleichgewichts.

Noch im selben Jahre wurde dann dem Baren eine Willitärkonvention vorgelegt, die von Freheinet ausgearbeitet, vom General Boisdeffre im August 1892 nach Betersburg überbracht und von Aleganber III. gebilligt wurde. 1893 ericien auch ein ruffi-

iches Geichwader in Toulon.

Natürlich wirften einem innigen Bunde auch starke Strömungen entgegen. Die frangösischen Sozialisten waren heftige Feinde des Barismus; und dieser unterhielt boch immer noch traditionelle Beziehungen gu Preußen und Deutschland. Kirchliche Kreise in Frank reich widerstrebten der orthodoxen Herrschaft Rußlands im Orient, auch polnische Sympathien waren bort noch nicht erloschen. Bor allem wandte fich bie ruffische Bolitit mehr bem fernen Oftafien zu und entzog sich baburch ben prattischen Revancheplanen Frantreiche.

#### III. 1891-1904.

Diefe Beriode ift bezeichnet durch ein Nachlaffen ber aggreffiven Stimmungen in Frantreich, fo daß mancher schon auf eine Neigung zur Bersöhnung mit Deutschland hoffte. Doch waren es große innere Schwierigfeiten und Spaltungen (ber Banama-Standal 1892, bie Drenfus-Affare 1894-99, ber Rampf gegen den Klerikalismus und die Kongregationen 1901-1905), die ein fraftiges Auftreten nach außen verhinderten; bagu tam Die wachsende Rivalität mit England in Ufrita und die Niederlage Ruglands gegen Japan 1905, durch die Frankreich isoliert wurde.

Zwar gingen die russischen Kundgebungen weiter: 1894 wurde durch neue Bufape gum Bertrage ber Bundnisfall fester bestimmt; Sanotaur, der Minister bes Außern, sprach 1895 in der Kammer zuerst von einem Bundnise, ber neue Zar Nilolaus II. tam 1896 nach Paris, ber Prafibent Faure 1897 nach Betersburg, und hier brauchte auch ber Bar (24. August) zum erstenmal bas Wort . Alliange.

Anderseits fab man doch Frankreich durch Ruglands Bermittlung auch mit Deutschland zusammengehen: so in bem Ginspruch gegen Englands Pacht-vertrag mit dem Kongostaat (1894), dann im Frie-ben von Schimonoseti, durch den jene drei Mächte bem gegen China fiegreichen Japan in den Urm fielen. Dazu tam bann 1898 ber Zusammenstoß bes Obersten Marchand mit England bei Faschoda; aber Frankreich wich dem Kriege aus und verzichtete März 1899 auf ben östlichen Sudan. Es fühlte seine maritime Schmäche, auch machten fich ichon england-freundliche Absichten geltend, beren eifriger Bertreter Delcasse soeben Minister des Auswärtigen geworden war. Tropbem herrichte noch mabrend bes gangen Burentrieges (1899-1902) eine fehr heftige Stimmung gegen England, mahrend Frankreich boch auch einträchtig mit Deutschland gegen die Borer in China (1900) zu Felde zog. Die Allianz mit Rußland wurde burch neue Besuche — des Zaren 1901 in Dünkirchen, des Präsidenten Loubet 1902 in Petersburg — befraftigt. Tropbem blieb Frankreich im ruffisch-japanischen Rriege neutral; es iconte feine Rrafte und migbilligte Ruglands oftafiatifche Politit.

Es ist unzweifelhaft, daß mit dem neuen Jahrhundert auch die Revanche-Idee wieder stärter her-vortrat. Man hat dies auf die durch den Dreyfus-Prozeß gefteigerten nationaliftischen Leidenschaften zurudführen wollen, boch waren diefe nur ein Unzeichen und eine Folge der alten, nun gesteigerten chauviniftifchen Stromungen. Berade in dem Rulturkampf zwischen den klerikal-jesuitischen und den demo-

Politik sich als notwendig ergeben, in der alle Richtungen einig maren: die deutschfeindliche. Man barf nicht vergessen, daß jest die junge, um 1871 geborene Generation herangewachsen mar, die durch alle patriotifchen Mittel, besonders in Schulbuchern, Liebern, Reben und Schriften, zur Befreiung der geraubten und angeblich von den Deutschen gefnechteten Provingen ermahnt murbe. Dan ftachelte die Jugend zur Revanche an und redete zugleich dem Bolle ein, daß Deutschland immer stärker rüste, um sich von neuem auf Frantreich zu fturgen. Go tonnten die Bolititer jebe weitere Berfturfung bes heeres burch. feten und fich zugleich Bollstumlichfeit erwerben. Es liegt im Bejen ber romanischen Demotratie, eigene Meinungen zu verbergen, um nicht gegen ben Strom zu ichwimmen, ben Bolfsinftinften aber zu

schmeicheln, um dadurch in die Sobe zu kommen. Auf Deutschlands wirtschaftliches Erstarken, seine neue Flottenruftung, seine Plane im Orient, die sich in ber Palästinafahrt Wilhelms II. (1898) und der Konzession der Bagdadbahn (1902) tundgaben, waren England und Frankreich gleicherweise eifersuchtig. Eine Unnaberung biefer Dachte war gegeben, wenn es möglich war, Faschoda und mehr noch die nie verschmerzte Eroberung Agyptens durch England (1882) vergessen zu machen. Dies Mittel erlannte Delcasse in der Festsetzung Frankreichs in Marollo; tonnte man bafür bie Buftimmung Englands und Spaniens erlangen, fo gewann man einen unschäßbaren Stütpunkt an wichtigster Stelle und ein riesiges zusammenhängendes Kolonialgebiet von Tunis bis jum Genegal und Kongo. Delcuffé berichtete icon feit 1901 über die Lage in Marollo und zeigte bamit bie neue gefährliche Bolitit an: benn bem Scherifenland war durch ben Bertrag von Mabrid (1880) seine Unabhängigleit von allen Dlächten verbürgt worden, Frankreich aber wollte hier die soffene

Tür- zusperren, wie Hanotaux schon 1902 schrieb. In England war 1901 Eduard VII. seiner Mutter gefolgt; er ist es gewesen, der hier einsetzte, um sein Land aus der splendid isolation durch einen Bund mit Frankreich herauszuziehen und bies zugleich als feinen -Rontinentalbegen. gegen Deutschland zu gewinnen. Im Dai 1903 war er in Baris, im Juli Loubet in London; im September fagte ber berebte Führer der Sozialisten, Jaures, einen Krieg Frank-reichs gegen Marollo voraus. Der neue Ministerprafibent Rouvier mochte um fo lieber mit England abichließen, ale Rugland feit Februar 1904 in den Rampf mit Japan verwidelt war. Go tam es gu bem Bertrag vom 8. April 1904: Franfreich er-tannte die britische Festschung in Agypten an und erhielt bafür freie Sand in Marollo. Spanien murbe für die Berletung des Madrider Bertrags von 1880 burch bas Rifgebiet in Nordmarotto abgefunden (Ottober 1904). Beibe Bertrage verhüllten biefe Aufteilung Marottos in geheimen Urtifeln. Damit mar die Entente cordiale wieder erneuert, und es fehlte nur noch bie Ungliederung des andern frangofischen Bündners, Ruglands.

Italien mar nach ber Riederlage in Abeffinien (1896) und dem Hingang Crifpis geneigt, sich neben bem Reithalten am Dreibund boch ben Beitmächten zu nähern. 1901 verständigte es sich mit Frankreich, bann auch mit England: indem es biefen Machten Marotto und Agypten zugestand, erhielt es die Freikratisch-freigeistigen Kreisen, der unter dem Minister heit, sich zu gelegener Zeit der lehten türkischen Kro-Combes Frankreich erschütterte, mußte eine äußere vinz in Nordafrika, Tripolis, zu bemächtigen. So loderte sich ber Dreibund, und schon damals wurde Türlei hat sich Frankreich zurüdgehalten. Man es zweiselhaft, ob im Ernstfalle Italien gegen die hosste in Varie, das jungtürkliche Komitee, welches Westmächte Kriegshilse leisten würde.

#### IV. 1904-1914.

Das Bündnis mit Rußland und die Entente mit England haben der französischen Politik die verhängnisvolle Richtung gegeben, die sie schließlich, mit oder ohne ihren Willen, in den Krieg mit Deutschland hineinzichen mußte. Durch die Verbindung mit den mächtigsten Staaten stieg die Großmannssucht der Nation, eine nichtswürdige, unsaubere Preise verhetzte die össentliche Meinung, verdächtigte jeden Schritt Deutschlands und seines Kaisers; die Saat der Revanche ging jest auf, die alte Kriegslust wurde genährt von Strebern, die sich in der Volkzunst behaupten, und von internationalen Finanzmächten, die sire Börsengewinne durch günsstige Operationen und Bestechungen steigern wollten.

Unfang 1905 begann Frankreich die penetration pacifiques in Marollo, wobei England ihm den Kücken stärken und Deutschland einschiern wollte. Da zeigte Wilhelm II. durch seine Landung in Tanger (31. März), daß er den Madrider Vertrag nicht durch den der Entente von 1904 unzustoßen erlaube. Die Lage Frankreichs war kritisch, Rußland von Japan geichlagen; obschon England Ende Mai die Silse seiner Flotte und die Landung von 100000 Mann in Holstein oder in Belgien versprach, wollte es Kouvier doch nicht auf Krieg ankommen lassen, und Delcasse mußte am 6. Juni zornig den Abschied nehmen.

Deutschland ichlug vor, auf einer Konferenz der Mächte die maroklanische Frage zu erledigen, was Frankreich September 1905 zugab. In Algeciras trat Januar 1906 der Kongreß zusammen. Frankreich hatte auf seiner Seite nicht nur England, dessen neuer Leiter des Auswärtigen, Eduard Grey, die französischen Interessen die zum Außersten sördern wollte, sondern auch Rusland und Italien. So hat in der Algeciras-Akte (7. April 1906) Deutschland zwar seinen prinzipiellen Standpunkt gewahrt, Frankreich aber durfte mit Spanien die Kolizei in acht Dasenstädten organisseren und sich dadurch weiter im Scherifenlande seistseten.

Troß des Abganges von Delcassé— den Eduard VII. bei einem Besuch in Baris im März 1906 besonders auszeichnete — bewegte die französische Politik sich in den alten Bahnen, besonders als im Oktober Clémenceau ans Ruder kam, der lange schon gute Beziehungen zu dem englischen König unterhielt. Immer mehr traten damals auch die andern Männer in den Bordergrund, die Frankreich an Rußland und England ketteten und dadurch in das Wagnis eines Krieges nit Deutschland trieben: Poincaré, Millerand, Biviani, Pichon, Barthou, dazu der Botschafter in Rom, Barrère.

Im Jahre 1907 sette Eduard VII. persönlich auf dem Kontinent seine eisrige Tätigkeit für die Einkreisung Deutschlands fort: das Bichtigke gelang ihm im Petersburger Abkommen (31. August), wonach England und Rusland durch Abgrenzung ihrer Interessensonen in Asien, desonders in Persien, sich einander näherten. Als dann Juni 1908 Eduard den Zaren in Revoladbet, gewann das neue System des Dreiverbandse seite Grundlagen. Das in Ditasien geschlagene Rusland sollte sich mit Englands Erlaubnis auf dem Balkan entschädigen.

Bei ben nun folgenden Erschütterungen in ber Des frangofischen Rongogebietes.

Türlei hat sich Frankreich zurückgehalten. Man hoffte in Baris, das jungtürtische Komitee, welches 1908 in Konstantinopel die Berfassung durchfetet, wirde den Westmächten sich zuneigen und den Islam wieder dem deutschen Einsluß entziehen. Frankreich befand sich in neuen militärischen Austrungen und wollte leinen Krieg, der seine beiden Freunde einander entfremden sonnte; es sehnte aber auch Deutschlands Aussurgenung ab, mit ihm gemeinsam Austand von der Unterstützung Serbiens gegen Osterreich abzuraten. Es zeigte sich hier schon, wie dam 1914, die Furcht Frankreichs vor jedem Schritt, der seine Vindung an Austand in Zweisel ziehen konnte.

Das Burudweichen Serbiens (März 1909) vor ber durch Deutschland gestützten Donaumonarchie hinterließ einen Stackel sowohl bei Rugland wie bei England. Die Folge waren stärlere Rüstungen. Bon Frankreich aus forderte man geradezu, daß England durch die Wehrpslicht sein Landheer vergrößere, fürchtete man doch immer, von Deutschland bei Rriegs.

ausbruch fofort überrannt zu werden.

Trop Algeciras war Frankreich unterbessen in Marotto weitergegangen: es befeste Ubiba an ber algerischen Grenze, beschoß 1907 Cafablanca und reizte die Empfindlichfeit des Belame; ber Thronftreit zweier feindlicher icherifischer Bruder bot eine Sand. habe, das Protektorat durchzusepen und fo durch Burüddrängung des deutschen Rapitals das frangofische zu fordern. Da im Rovember 1908 ein neuer Konflikt in Casablanca ausbrach, stand man wieder vor der Frage: Krieg oder Einigung auf neuer Grundlage? Bu diefer bot Deutschland die hand; der Bertrag vom 9. Februar 1909 erlannte an, daß Frank reich in Marotto politische Zwede verfolgen burfte, Deutschland nur wirtschaftliche, boch follte bie Souveränität bes Gultans nicht geschäbigt werben. Trosbem war Frankreich nicht gewillt, haltzumachen, ba es gerade hier ber englischen Silfe sicher war. 3mar starb Eduard VII. 1910, aber Gren führte seine Politit weiter. Damals trat Delcassé als Leiter ber Marine wieber ins frangofische Ministerium ein.

Unbefümmert ging Frankreich 1911 in Maroffo weiter. Unter dem Borgeben, die bedrohten Europäer in Fes zu ichuten, rudte General Moinier bort am 21. Mai ein; die Breffe jubelte. Aber der neue deutsche Staatsselretar des Augern, Riderlen-Wächter, erhob Einspruch, indem er für Deutschland Entschädigungen am Rongo verlangte, wenn Franfreich in Marotto den Bertrag von Algeciras überschreite. 2118 Verhandlungen barüber nach bem Sturg bes Ministeriums Monis (23. Juni) unter bem neuen, Caillaux, ins Stoden gerieten, sandte Deutschland (1. Juli) bas Kanonenboot »Banther« in ben submarottanischen Safen Ugabir. Run mifchte fich Eng. land aufe ichrofifte ein, erflärte ben beutichen Einfpruch gegen Frantreichs Zug nach Fes für unbegründet und jede Ubniachung ohne Englands Teilnahme für ungultig. Gine herausforbernbe Rebe bes Goaptanzlers Lloyd George am 21. Juli verschärfte Die Spannung; ein Krieg schien im September in Ausficht, obwohl Deutschland versicherte, daß es sich nicht im Gus festseten wolle. Frankreich neigte trop Eng. land (beffen General French damals die frangofische Ditgrenze besichtigte) zur Berftandigung, Die am 4. November 1911 zustande fam. Es erhielt nun wirklich das Protektorat in Marollo, Deutschland dagegen wirtschaftliche Bleichberechtigung und ein Stud

mit doch nicht die europäische Kriegsgefahr. Das Jahr 1912 brachte mit neuen Ballanwirren auch einen noch engeren Unschluß Frankreichs an Rußland, bas immer herrischer seine Forderungen durchfeste, feitbem (1910) Jowolffi, ber Feind ber Mittelmachte, ale Botichafter an ber Seine intrigierte und ber Lothringer Poincare an die Spipe des französischen Ministeriums getreten war. England hielt anber Entente fest und trat immer mehr als Schützer Frankreichs auf; ging es auf bem Baltan zeitweise mit Deutschland zusammen, fo mar bas wieber ein Antrieb für die revanchelustige Parifer Regierung, fich fester bes britischen Schutes zu versichern. So wurde im September 1912 eine Flottengemeinschaft verabrebet, die es Frantreich erlaubte, feine Marine im Mittelmeer zu vereinigen, mahrend England ben Sout ber nordfrangofifden Rufte übernahm. Dann aber erfolgte am 23. November ein wichtiges Abtommen zwijchen Grey und bem Botichafter Baul Cambon in London, das die beiden Berbundeten verpflichtete, sofort in Beratung zu treten, wenn einer von ihnen ben nicht herausgeforberten« Angriff einer dritten Dacht zu befürchten hatte. Auch jest noch wollte Brey fich nicht durch einen festen Bertrag binden, daher geschah die Berabredung in ber Form eines Briefaustausches: fo tonnte Gren bem Parlament versichern, daß England nicht gebunden sei.

Auch mit Rufland wurde das Bundnis wetter gesichert. Um 13. Juli wurde eine Maxinelonvention abgeichloffen; ber Ministerpräsident Boincaré reifte im Muguft 1912 nach Betersburg, im September war ber Oberbefehlshaber ber ruffijden Urmee Großfürft Nitolajewitsch in Frankreich, wo er die befestigte Oftgrenze in Mugenschein nahm. Die frangofische Rriegepartei erstartte, die Abneigung gegen Deutschland wurde immer lebhafter; man fonnte fich in feiner Kriegsbereitschaft, und boch stellte Rugland die neue Forderung, daß Frankreich wieder die dreijährige Dienstzeit einführe. Es mar bies eine furchtbare Belaftung, und Kenner erklärten, man werbe fie in zwei Jahren wieder abichaffen ober Krieg beginnen muffen. Das Jahr 1918 follte alle biefe Bindungen gu Enbe führen. Boincare wurde Februar 1918 Bra-fibent ber Republit, Delcaffe ging als Botichafter nach Betersburg. Dorthin tam auch ber Generalitabschef Soffre mit feinen Offizieren. Frankreich übernahm eine ruffifche Unleihe von 21/2 Milliarden Frant, mogegen Rugland fein Eifenbahnnet in Bolen zugunften feines strategischen Aufmariches ausbauen wollte. Auch die breijährige Dienstzeit ging Juli 1918 gegen ben Wiberstand ber Sozialisten durch, indem fie fälschlich als notwendige Ubwehrmagregel gegen die bom deutschen Reichstag bewilligte Wehrvorlage ausgegeben murbe. Finanzielle und politische Rrifen, wie ber Sturg bes Freundes ber Entente Barthou, dann ihres Gegners Caillaux, offenbarten die innere Unruhe, aus der man nicht heraustam, da die bon 38molffi beeinfluften Revanchepolitifer die Oberhand bebielten, die der Hation einredeten, fie tonne nur durch immer stärkere Rüstungen ben Frieden bewahren.

So nahte 1914 die Ratastrophe. Innner mehr wurde das Bolf durch die Presse, durch Theaterstüde, durch Ausbauschung lieiner Grenzvorfälle zu einem Chauvinismus aufgestachelt, der selbst einem Bichon unbeimlich ichien. Im Januar stellte der belgische Gesandte in Baris, Baron Guillaume, fest, daß Boincaré, Delcasse, Millerand eine nationalistische Rolarden-

Bar der marollanische Zanlapfel beseitigt, so da- politike besolgten, womit sie, ohne gerade den Krieg 1it doch nicht die europäische Kriegsgesahr. Das zu beabsichtigen, Europa schwer gesährdeten.

> Was half eine Annäherung an Deutschland, das in dem Abkommen vom 14. Februar 1914 Frankreich eine Einflußzone in Sprien einräumte, wie es ihm erft auch einen Unteil an ber Bagbabbahn gugestanden hatte? Die Festigung der Entente schritt weiter. Besonders murben die icon früher gepflogenen Berhandlungen mit Belgien fortgeführt, Die zum Schut seiner Neutralität durch Frankreich und England dienen follten. Im April war Rönig Georg in Baris, begleitet von Grey. Diefer entzog fich auch jest einem Bundnis ber brei Ententemachte, um im Juni dem Parlament wieder zu versichern, daß England die Hande frei habe. Aber gerade er hatte Berabredungen der drei Generalstäbe und regelmäßige Busammenkunfte in London vorgeschlagen; eine Marinelonvention Englands mit Rugland follte die friegerischen Mittel ber Entente verftarten.

> Eine längere Kabinettskrise im Juni 1914 zeigte bie tiese innere Zerklüftung ber Regierungskreise. Boincare selbst war in seiner Präsibentschaft von eiserschätigen Männern wie Clemenceau und bem tüchtigen Finanzmann Caillaux, dem Gegner der Kriegspartei, bedroht; das Prinzip der dreijährigen Wehrpslicht, auf der Rußland bestand, spielte hier bedeutend hinein. Schließlich kam nicht der einsichtige Ribot, sondern wieder Biviani an die Spitze des Ministeriums, der zugleich das Auswärtige übernahm und Poincare Mitte Jult zu einem neuen Besuch nach Vetersburg begleitete.

Inzwischen war am 28. Juni die Ermordung des österreichischen Thronsolgers in Sarajevo erfolgt. Untersucht man das Berhalten der französischen Regierung dis zum Kriegsausdruch, so ergibt sich, daß es gar kein anderes sein konnte als eine Fortsetzung seiner langjährigen Politik: man hatte alles auf die Karte Rußland gesetzt, fürchtete aber doch, von Deutschland rasch die kernennt zu werden, und dot daher alles auf, England zum hilfreichen Eingreisen zu bewegen. Die französische Nation wollte keinen Krieg und ließ sich doch hineinziehen, da ihre Regierung zwar um den Frieden besorgt war, aber niemals so weit gehen konnte, ihn, mit Deutschland zusammen, dort energisch zu bertreten, wo er am meisten bedroht war: in Betersburg.

Um 4. Juli hat Biviani Serbien geraten, taltblittig zu bleiben und Ofterreich leinen Grund zu neuer Erregung zu geben. Doch hatte der frango-fifche Botschafter in Bien, Doumaine, viel mehr Berftandnis für die ferbische Empfindlichteit als für Diterreichs icharfe, aber berechtigte Forberungen. Biviani verabredete in Reval am 24. Juli mit dem ruffischen Minifter bes Auswärtigen, Saffonow, Schritte gegen jeben öfterreichischen Eingriff in innere Berhaltniffe Gerbiens; in Betersburg erflarte ber Botichafter Baleologue, bag Frantreich Rugland bei allen Berhandlungen unterftugen und alle Berpflich. tungen des Bundniffes erfüllen werde. In Baris überreichte ber Botschafter v. Schön am felben Tage bie beutsche Note, die Ofterreichs Borgeben billigte und den Bunfc aussprach, den Konstitt auf die Doppelmonarchie und Serbien zu stokalisierene. Diefer Schritt murbe aber fofort im . Echo de Paris. als deutsche Drohung hingestellt. So wurde die Regierung eingeschüchtert, damit fie nicht mit Deutschland an der Erhaltung des Friedens arbeite und

babei auch auf Außland mäßigend einwirke; sie fürchtete, daß Deutschland mit dem Borschlag einer deutschranzösischen Dildaritäte nur Frankreich bei Rußland den Dienpromittierene wolle. Nie hat die französische Regierung daran gedacht, Rußland gegenüber die vernittelnde Stellung einzunehnen, die sich Deutschland bei seinem Bündner Osterreich wahrte. Bei dieser Halung kommt es dann auch nicht viel darauf an, ob Frankreich von Unsang an der russichen Regierung formell seine Unterstützung im Kriegsfall zugesagt hat oder erst, als es sicher war, daß es auf die Hille Englands rechnen könne.

Sobald Koincaré am 29. Juli nach Karis zurüdgelehrt war, beschloß ein Ministerrat, an der disherigen Politif sestzuhalten, und demgemäß bestätigte Viviani sosort Jöwolsti, daß Frankreich seine Bündnispsilichten erfüllen werde. Um 30. wies der Botschafter Cambon Grey auf seine Briefe hin, die sie im November 1912 ausgetauscht hatten, und stützte das Borliegen eines snicht herausgeforderten Ungriffs von seiten Deutschlands durch ein Dolument, das die Zusammenziehung deutscher Truppen ander französischen Grenze meldete. Nach Greys Undeutungen konnte

Frankreich auf die englische hilfe rechnen, wenn ihm Deutschland den Krieg erklärte. Dies führte dann Rußland durch seine plögliche Mobilisierung herbei, von der es Frankreich in Kenntnis zu setzen nicht einmal für nötig gehalten hatte. Da auf eine Unfrage v. Schöns am 1. August, was Frankreich im Falle eines Krieges zwischen Rußland und Deutschland tun würde, Biviani ausweichend antwortete, erklärte Deutschland am 8. August Frankreich den Krieg.

So hatte die Revanchepolitik das Land in das Berberben gerissen. Seine Machthaber haben wohl im letten Augenblick vor dem Krieg gebangt, aber es war zu spät. Sie hofften, Deutschland würde zurückschrecken vor der Gefahr, auher Ruhland auch beide Westmächte gegen sich zu haben; sollte das aber nicht der Fall sein, so ließen sie es auf den Krieg ankommen, denn, wenn überhaupt, so mußte die Wiedereroberung von Elsaß-Lothringen jest gelingen mit hilfe der zwei mächtigsten Reiche, die man im hasse gegen Deutschland endlich sich verbündet sah.

Frankreich ging, von keinem Feinde bedroht, in einen furchtbaren Krieg, der dem Lande entsepliche

Wunden schlagen follte.

# Der Aufbau des überseeischen Frankreichs

bon Brof. Dr. G. R. Anton in Jena

Die überseeische Entwicklung Frankreichs weift zwei Sobepunkte auf, ben einen in ber Gegenwart, ben anderen in ben Tagen Ludwigs XIV. Bir betrachten zunächst die Politik, die zu bem letteren führte.

## Frankreichs koloniale Pergangenheit.

1453 war ber mehr als hundertjährige Krieg beendet, den England gegen Frankreich auf französischem Boden geführt hatte. Das lange Ringen mit den Engländern und ihre schließliche Vertreibung, die unseren Schiller zu seiner »Jungfrau von Orleans begeisterte, ließ das französische Rationalgefühl erstarken. Damit war der Boden geschaffen, auf welchem Ludwig XI. und seine Nachfolger die innere Jusammenfassung des Landes zum einheitlichen Nationalstaat in der Form der absoluten Monarchie vollziehen und die äußere Selbständigseit ihres Königreichs sichern konnten, beides Boraussehungen, ohne die eine erfolgreiche Beteiligung an den maritimen und kolonialen Aufgaben, die mit der Entbedung Amerikas und des Seeweges nach Ostindien an die europäische Kulturwelt herantraten, unmöglich gewesen wäre.

Die ersten Bersuche ber Franzosen in dieser Richtung sinden sich unter Franz I., in dessen Namen 1534 Jacques Cartier von den Ufern des St. Lorenzstroms Besitz ergriff. Doch erst heinrich IV. gelang es, die innere Staatseinheit so zu sestigen, daß er sich einer eigentlichen Kolonialpolitif zuwenden donnte. Die Minister der solgenden Könige, Richelieu und namentlich Colbert, bauten sie weiter aus und erhoben Frantreich am Ende des 17. Jahrhunderts, wenn man von dem bereits im Niedergang begriffenen Spanien absteht, zur ersten Kolonialmacht der Belt. In Kanada, Reusundland, im weiten Stromgebiet des Mississippi, auf den Antillen, Guadeloupe, Martinique, Todago,

und St. Domingo, in Cahenne, an der afrikanischen Westküste, auf der Insel Bourbon im Stillen Dzean und endlich in Ostindien wehte damals das Lilienbanner. Zwar handelt es sich meist um Gebiete, die noch kein französischer Fuß betreten hatte, aber sie gehörten deshald mit nicht geringerem Rechte Frankreich als den europäischen Nationen jene gewaltigen Interessensphären, wie sie 3. B. eine Karte Ufrikas dom Anfang der 1890er Jahre ohne Rücksicht auf tatjächliche Beherrschung ihnen einräumt.

In jener Zeit stand Frankreich nicht nur auf ber Sobe seines kolonialen Ruhmes. Es hatte auch politisch und kulturell eine Bormachistellung in Europa errungen und stützte sie auf eine Bevölkerung von 20 Millionen Menschen. Eine gleichgroße Bolkszahl besaß zwar das Deutsche Reich, aber da es in nichr als dreihunden souveräne Staatengebilde zersplittert war, so war seine Bevölkerung keine konnakte, national geeinte Renschennasse wie jene, die das blühende und fruchtbare Frankreich bewohnte. Preußen zählte damals nur zwei Millionen Einwohner und England nur sechs.

Der größere Menschenreichtum und die größere loloniale und kontinentale Macht schienen Frankreich
zu der Stellung zu berufen, die in der Gegenwart
England unter den seefahrenden und kolonizierenden
Nationen einninunt. Wenn es nicht so gesommen ist,
vielmehr der größte Teil des damaligen überseeischen
Frankreichs zum Ausbau des englischen Weltreichs gedient hat, so liegt die Erklärung hierfür in der Unfähigseit der Franzosen, ihre kontinentale Politif mit
ihrer überseeischen in Einstang zu sehen, und der
Klugheit der Engländer, die diesen Fehler geschickt zu
benußen verstanden, indem sie die jeweiligen Feinde
Frankreichs in Europa unterstüßten und mehrten

In der zweiten Sälfte der Regierung Ludwige XIV. sett nach dem Tode Colberts (1683) mit der Bertreibung der französischen Protestanten und dem pfälzischen Kriege (1688—97) mit seiner schrecklichen Bervoustung heidelbergs und der Pfalz, aber auch mit

feiner Bernichtung der frangösischen Flotte der Niedergang Frantreiche ein. Umgelehrt wurde in jenen Tagen ber Grund zu Englands Weltstellung gelegt. Der Revolution von 1688, die Wilhelm von Dranien auf ben Thron von England hob, war 1707 die Bereinigung Englands mit Schottland gefolgt; auch Fr-lands Widerstand war gebrochen. Seiner inneren Berhältniffe herr, tonnte nun Großbritannien seine Kräfte ganz auf seinen maritimen und kolonialen Beruf verwenden. Eine neue hundertjährige Rivalität zwischen ihm und Frankreich bricht an. Das in Europa beschäftigte Frankreich vermag feine überfeeischen Besitzungen nur in geringem Maße zu schützen, und England hat leichtes Spiel, fie fich anzueignen. Bereits 1763, als der Parifer Friede ben Siebenjährigen Krieg beschloß, hatte es den schönsten Teil des französischen Rolonialreiches eingeheimst. Seiner Augen Bolitif muß felbit Napoleon I. erliegen, ber mit flarem Blid für die drobende Beltherrichaft Englands seine ganze Kraft gegen sie eingesett hat. Die filbernen Rugeln des Inselvolles brachten, wie in ber Gegenwart gegen uns, immer wieder neue Roalitionen gegen Frankreich zustande. Nachdem Nelson die schon bei Abukir geschwächte französische Flotte bei Trafalgar vernichtet hatte, war England nicht mehr in England selbst angreifbar. Nun schlägt Napoleon Englands Berbunbete bei Aufterlig, Jena und Bagram; die Rontinentaliperre wird gegen England verhängt und die erste französisch-russische Allianz geschlossen. Da gelingt es ben Englandern, ben Zaren von diesem Bündnis wieder abzubringen, und Napoleon faßt den tollfühnen Plan, an dem sich Frank reich verbluten follte: England, bem Bonaparte als Konful mit der Besetzung Agyptens die Bölkerstraße nach Indien zu verlegen gedachte, will er jest auf bem Bege über Rußland in Indien erreichen . . .

Alls durch den Wiener Kongreß und den zweiten Pariser Frieden das europäische Gleichgewicht wiederbergestellt war, hatte England die toloniale und maritime Erbschaft Frankreichs angetreten. Kur 150 000 akm waren übrig vom französischen Kolonialreiche, etwas mehr als ein Viertel der Fläche des Wutterlandes: die Inseln St. Pierre und Wiquelon an der neufundländischen Küste; von den Untillen Martinique und Guadeloupe; ein Teil Guayanas; die Inseln St. Louis in der Senegalmündung und Gorée nahe dem Grünen Vorgebirge Westafritas; die Inseln Sourbon (später in Keunion ungetaust) und Unsprüche auf Wadagastar, endlich fünf ostindische Handels- und Schissaber, was 1815 unseren Rachbarn verblieb.

#### Bildung des Bolonialreiches der Gegenwart.

Die Böller vermögen, was den Individuen verfagt ist, ihr Leben von neuem zu beginnen. Auf den Trümmern ihres ehemaligen hat sich die französische Nation seitdem ein neues Kolonialreich errichtet, das die Statistist heute auf das Zwanzigsache des Mutterlandes schätzt und wovon zwei Drittel auf Ufrika entfallen.

#### 1. 1830 bis 1870.

Die Politik, die zu diesem zweiten höhepunkt der schriefen einem nicht iberseeischen Entwicklung Frankreichs führt, beginnt bloß vorübergehende Annäherung an Deutschland bloß vorübergehende Annäherung an Deutschland ber dervorgehen, die den Frieden Europas dauernd verschaftlängst vernichtete Seeräubertum der Barbaresken bürgt haben würde. Alber immer wieder siegte bei beseitigte und in weiterer Folge das ehemals römische unterstellen sollte, mit der Fahrt über die kühle Bernunft und bewog sie zum Ergreisen

nach Algier. England konnte nicht verhindern, daß die Franzosen in Algerien blieben, beeinträchtigte aber mit seinen annuhenden Boritellungen ihre Entschlichten und trug so sein Teil dazu bei, daß, abgesehen von den Wenschenverlusten, mehr als fünfWilliarden Franken und drei Jahrzehnte nötig geweien sind, um das Land endgültig zu unterwerfen.

wesen sind, um das Land endgültig zu unterwerfen. Neun Jahre darauf legte das Julitönigtum mit der Besetzung der Mündungsniederung des Gabunstüßchens an der äquatorialen Westtüste Afritas den keim zum späteren französischen Kongogebiete und besetzte 1840—42 einige Stationen an der Elsenbe inkuste, die Madagastar benachbarten Inseln Mahotte und Nossi Be, endlich in der Südsse Tahiti

und die Markefasinseln.

Diesen Erwerbungen fügte das zweite Kaiserreich, das in der ersten Sälfte seines Bestehens Frankreich wieder eine Bormachtstellung in Europa verschaffte, 1853 Neukaledonien, 1862 Kotschiedina und 1865 Kambodicha hinzu. In Afrika schoes ungefähr gleichzeitig mit der vollständigen Unterwerfung Algeriens seine Herrschaft von der Senegalmündung in das Innere vor und kaufte 1862 unsern vom Ausgang des Roten Meeres Oboch, als Antwort auf die Besehung der diesen Ausgang herrenden Insel Perin durch England. Das dem englischen Aben gegenüberliegende Oboch ist seiten zu der auch wegen ihres hinterlandes Abessinder und verhindert eine ausschließlich englische Kontrolle der Weltschiftstraße, die hiervorüberdurch das Rote Weer und den Suskanal läuft.

Der unter Napoleon III. begonnene und zu Ende geführte Bau biefes Ranals steigerte bas frangofische Breftige und erfüllte ein Bermachtnis, bas bem Neffen von seinem großen Obeim hinterlassen mar. Rapoleon I. hatte jedoch nicht nur die Durchstechung des Isthmus von Suez geplant und einen Operations. plan für die Eroberung Algeriens ausarbeiten laffen, fonbern auch, als er in St. Selena die Anstruktionen an seinen Sohn dittierte, für den Fall der Wiederherstellung ber Napoleonischen Dynastie empfohlen, bon jedem Eroberungsverfuch in Europa abzusehen; die füblichen Ufer des Mittelmeeres feien ein viel ruchtbareres Feld für die Ausdehnung Frankreichs. Unftatt nun Diefer Beifung Folge gu leiften, mifchte Napoleon III. sich ein, als bas von ihm eifrig verfochtene Prinzip der Nationalität die deutschen Stämme zu ihrem Zusammenschluß brängte, und beging so ben alten Fehler anmaßender kontinentaler Bolitik, ber die Franzosen um ihr erstes Kolonialreich gebracht hatte. Seine demutigende Folge lag diesmal nicht auf tolonialem Gebiet, sondern beraubte den Raiser feines Throns und Frankreich feiner Bormachtftellung.

#### 2. Unter ber britten Republik

Die britte Republik hat die Mahnung des großen Korsen, von jeder Eroberung in Europa Abstand zu nehmen, so lange besolgt, wie der Zwang der Berhältnisse sie hierzu nötigte. Infolgedessen konnte es nitunter den Anschein gewinnen, als wolle sie sich auf den Ausbau des überseeischen Frankreichs deschränken, ja als werde aus dieser Tätigkeit eine nicht bloß vorübergehende Annäherung an Deutschland hervorgehen, die den Frieden Europas dauernd verbürgt haben würde. Aber immer wieder siegte bei unseren heißblütigen Nachbarn der Revanchegebanke über die fühle Bernunft und bewog sie zum Ergreisen

jeder Belegenheit, die fie ber Erfullung ihrer Soffnungen auf eine Aufteilung Deutschlande naber gu bringen versprach. So ist es gefommen, daß die dritte Republit einerseits ihren überseeischen Befit gewaltig auszudehnen vermochte, wobei unfere Politif ihr mehrfach dienlich mar, daß fie anderseits aber deffen Schidfal und ihr eigenes auf bas ruchlofe Spiel bes gegenmartigen Beltbrandes gejett hat, ben ihre Leibenichaft entzünden half.

Ihre foloniale Bolitit verbankt die bebeutenoften Erfolge der Initiative ihres großen Sohnes Jules Ferry, dessen Berdienste das undankbare Baterland erft nach seinem Tobe gebührend würdigen follte. Sie fest in ben Tagen ein, in benen bie tongoftaatlichen Bufunftplane Leopolde II. von Belgien bas humanitare und wiffenschaftliche Mantelden abgestreift und den Anstoß zu einem allgemeinen Bettlauf um die noch freien Stude Ufritas gegeben hatten.

Bur gleichen Beit hatte fich Frankreich von ber Riederlage von 1870 erholt und bie orientalische Frage durch den ruffifch-türkischen Rrieg ihre einstweilige Lösung im Sinne einer erheblichen Schmächung ber Turlei gefunden. Indem Jules Ferry die Loderung. die hierdurch zwischen der Hohen Pforte und ihren Bajallenstaaten eingetreten mar, geschidt benutte, verschaffte er 1881 seinem Land bas Protestorat über

Tunefien.

Seit ihrer Festsetzung in Algerien hatten bie Franzofen diesen Schritt geplant, waren aber immer am Biderftande Englands gescheitert, das für feine Bormachtstellung im Mittelmeer den gefahrlichften Ri-valen in Frankreich erblichte. Der Umidmung in ben engliichen Unichauungen trat ein, als bas bei ber tunefifden Einwanderung am meiften beteiligte Italien aus einem geographischen Begriff zu einer fraftigen jungen Macht geworden mar, die willens ichien, bas alte römische Afrita in eine italienische Rolonie zu verwandeln. Man fürchtete in London, daß, wenn beide Ufer des Seeweges nach Indien im Befit derfelben Großmacht feien, dicie als herr ber Meerenge zwijchen Sizilien und Tunefien anderen Rationen die Durchfahrt werde fehr erschweren können. Go erschien es als das fleinere übel, Tunesien in den Sanden Frantreiche zu wiffen. Des englischen Ginverständniffes im voraus gewiß, tonnte die frangofische Regierung die tunesische Expedition um fo ruhiger ausführen, als bas bamals bundnistofe Italien noch feinen Rudhalt an Deutschland besag. Barum follten wir uns auch einmischen? Difflang bie Erpedition, fo hatte bas teinen Nachteil für uns im Befolge, gelang fie aber, fo mußte Italien Frankreich entfremdet, wo nicht gar zum Anschluß an bas deutschbiterreichische Friedensbundnis bewogen werden. übergriffe tunefischer Stämme auf algerisches Gebiet, die, solange England widerstrebte, nie beachtet worden waren, boten jest den Bormand zur Landung französischer Truppen. Zwölf Tage später mar Tunesien frangofisches Schugland und unfer Ronful Dr. Rachtigal der erfte von allen, ber ben vollzogenen Umidmung badurch anerkannte, daß er fich dem Bei burch Bermittlung des französischen Charge d'affaires vorstellen ließ.

Dan hat gemeint, daß England ber Befegung Tunefiens auch in der Erwartung zugestimmt habe, Frantreich durch folden Liebesdienst aus dem ruffischen in bas britische Fahrmaffer zu loden. Biel mahricheinlicher geschah es, um mit bem hinweis auf ihn ben vorauszusehenden Groll bampfen zu tonnen, ben die ber Rolonie Rotschinding bas frangofische Indoching.

fcon bamals geplante Bernichtung bes frangofiichen Einflusses in Agppten, wenn sie gelang, in Frank reich hervorrufen mußte.

Bereits im folgenden Jahre bot die fehlerhafte ägpptische Politik der Republik hierzu die Handhabe. Seit bem Bau bes Guegtanals, bem es bergebens widerstrebt hatte, suchte England bas Rilland in feine Gewalt zu bekommen, auf beffen Regierung die englische und französische seit 1879 gleichen Einfluß ausübten. Als 1881 ein Aufstand Arabi Baschas ausbrach, hinderte jedoch eine Abstimmung der Depu-tiertenkammer Frankreich, ihn gemeinschaftlich mit England zu unterbrücken. Derselbe Clemenceau, der später als Intimus Eduards VII. eine der Hauptftugen ber zum Beltlriege treibenden Ginfreifungs. politif werden follte, veranlaßte als Führer der Oppofition die Bermeigerung der Kredite, die zum 3med ber Entsendung frangofischer Truppen angefordert waren; die Furcht vor einer Schwächung der gegen Deutschland verwendbaren Streitfrafte bilbete ben ticferen Brund bes Beichluffes. Go erfochten bie englifchen Baffen nach dem völlerrechtswidrigen Bombardement von Alexandria allein den Sieg von Tellel-Rebir im Geptember 1882, in beffen Folge ber frangofifche Ginfluß in Agppten jugunften bes englischen beseitigt worden ift.

Es gereichte dies Frankreich, beffen Genie und Gelb bie Durchbohrung des Jithmus von Gueg gelungen war, zu um so größerem Schmerze, als es nicht nur Prioritätsrechte in Agypten bejaß — bereits 1798 hatten Jahrtaufende von den Pyramiden herabgeblict auf die siegreiche Urmee Bonapartes -, sondern auch ichon 1840 von England gezwungen worden war, seinen Schüpling Mehemed Alli trop seiner Siege im Stich zu laffen und damit feine hoffnung auf die Berwirklichung der Worte Napoleons I. aufzugeben, das Mittelmeer muffe ein französischer See werden. Diese alte Bunbe wurde burch ben neuen Sieg ber englischen Politik wieder aufgeriffen, und ein wachsendes Digtrauen beiber Nationen war die Folge.

Frankreich revanchierte fich in einer für die englifden Intereffen recht empfindlichen Beife, indem & seinen hinterindischen Besit ausdehnte. Scharmutel mit anamitischen Geeraubern führten noch 1882 zunächst zu einer französischen Rieberlage, dann aber dant der Initiative Ferrys zu erheblicher Machtentfaltung, die sich auch gegen China richten nußte. In dieser Ausdehnung wurde sie wohl mehr als ben bloßen Protest Englands hervorgerufen haben, hatte Frankreich damals nicht engere Fühlung mit uns befeffen. Die agnotischen Ereignisse hatten es mit England, die tunefischen mit Italien überworfen und diefes zum Unichluß an den Zweibund bewogen, von beffen Teilnehmern Deutschland ben Drabt mit Rug. land noch nicht burchichnitten hatte. So war Frankreich isoliert, und es ergab sich als natürliche Folge für die frangofiiche Bolitit die Notwendigfeit, fich an bie beutiche anzulehnen. Ungeachtet aller Unfeindungen betrat Ferry entschlossen diesen Beg und feste damit auch uns in den Stand, bei der Teilung Ufrilas englischer Unmaßung gegenüber viel fraftiger auftreten zu fonnen.

In hinterindien tam es 1884 und 1885 zum Frieben. Franfreich erhielt bas Proteftorat über Anam und Tongfing; China verzichtete auf feine Oberhoheit und öffnete bestimmte Buntte feiner Grenze gegen Tongling bem frangösischen Sandel. Go murbe aus noch bedeutende fiamefische Bebietsteile bingugemachfen; auch hat China Frankreich für seine Vermittlung beim japanisch-chinesischen Frieden noch weitere Borteile zugestanden und ihm die Bucht von Ruangticau berbachtet.

Die Revanche, die die Franzosen in der geschilderten Beise für ihre Berdrängung aus Agypten nahmen, ift feine wohlfeile gewesen. Allein die Tongfinger Expedition hat 322 Willionen Franken geloftet. Dies und eine frangofische Niederlage turz vor dem Friedensichlusse machten Jules Ferry zum unpopulärften Manne Frankreichs und nötigten ihn, die Leitung der Beschäfte aufzugeben, fehr jum Rachteil feines britten folonialen Blanes, ber Dabagastar endgültig ber französischen Herrschaft unterstellen Englischer Ginflug bominierte bamals auf biefem Erbitud frangofifder hoffnungen.

So erhielt zwar Frantreich acht Monate nach feinem Rücktritt das Protektorat über die zukunftsreiche Riefeninfel, bas ein Sahr fpater auf die benachbarten Romoren ausgebehnt murde, aber in Wirtlichkeit blieb bie Gelbständigfeit ber hovaregierung ungebrochen. Erst 1895 fonnte eine zweite Expedition das Bermachtnis bes inzwijchen verftorbenen Gerry erfüllen und Madagastar fest bem frangofischen Kolonial-reiche angliedern, von dem es englische Intrigen gar

zu gern abgebrödelt hatten.

Jules Ferrys lettes Ziel war die Erweiterung der Rolonie am Gabunflüßchen. Friedliche Erwerbungen des Grafen de Brazza machten aus ihr ein stattliches frangofifches Rongoland. Dabei mar es gu Grengftreitigleiten mit der Kongogesellschaft Leopolds II. getommen. Ferry verstand es, turg vor feinem Rudtritt bas Borfaufsrecht auf ihre Besitzungen seinem Lande zu verschaffen und überwiegend zu beffen Gunften jene Streitigfeiten zu beenden. Benige Tage fpater, im Februar 1885, murbe in Berlin die afrikanische Konferenz geschlossen, die das Gebiet der Rongogesellschaft in den neutralen Rongostaat verwandelte und hiermit dem französischen Kongolande wie den deutschen Rolonien einen weniger gefährlichen Nachbarn gab, als es ein englischer Kongostaat gemefen fein wurde. Das Ergebnis mar bor allem bem Bufammengehen Frankreichs und Deutschlands zu verdanken, die damals das gemeinsame Interesse gegen England verband; doch sollte die übereinkunft später in zivilisatorischer und neutraler Beziehung vom Rongostaate, von Frantreich und England auf bas gröbite verlett merden.

In der Folgezeit verschob sich die Weltlage. Bismarde Entlaffung führt bei uns zur Aufgabe auch feiner ruffilchen Politik und läßt 1891 bie ichon lange angebahnte Bereinigung Frankreichs und Ruglands gegen uns und England zustande tommen. Diefes erwartet, unfere Unterftütung gegen Rugland zu finben, und unsere Regierung hofft burch die mit der Erlangung Selgolands befiegelte Bebieteregulierung in Afrita ein gutes Berhaltnis zur englischen eingeleitet und bem Beltfrieden gedient zu haben.

Im Bertrauen auf Ruglands Silfe im Ernstfalle plante Frankreich, den englischen Gedanken eines ununterbrochenen afrikanischen Besitzes vom Rap bis Kairo zu durchkreuzen durch einen Besit, der sich quer burch Afrika legen sollte vom französischen Kongo-

bas bamals 460 000 gkm umfaßte. Später find ihm mals äghptischen Sudans, ben ber Mahdiaufstand 1882 bom übrigen Agypten abgetrennt hatte. Die Bemühungen Englands um feine Biebergewinnung wollte ebensogern wie die Frangosen, die ihre Berbrangung aus Agppten noch nicht verschmerzt hatten, ber König ber Belgier als Souveran bes Kongostaa-tes hintertreiben. Es gelang ihm, 1896 bie Parifer Regierung zu gemeinsamem Borgeben zu überreben. Der forgfältig vorbereitete Blan murde das obere Rilgebiet den verbündeten Staaten unterworfen haben, hätten nicht die kongostaatlichen Truppen gemeutert, jo daß allein die frangofische Expedition unter Marchand im Juli 1898 ben Ril bei Fafchoba erreichte. So bewundernswert ihre unter unfäglichen Schwierigkeiten vollbrachte Leistung war, so konnten die wenigen Frangofen boch nicht bem Sirbar Ritchener widerstehen, ber zwei Monate später mit ber angloäghptischen Armee bort eintraf, nachdem er foeben ben Mahdi bei Omburman geschlagen hatte. Jest hatte nur noch ber Arieg zwischen Frankreich und England entscheiben tonnen, wem Oberagopten gehören follte. Wenn er nicht ausbrach, weil Frankreich sich vor England zurückzog, so erklärt sich dies durch bas Berfagen bes franzofisch-ruffischen Bundniffes England gegenüber.

Bielleicht wäre Frankreich die Demütigung erspart eblieben und die Weltgeschichte anders verlaufen, hätte es sich nicht 1896, als unser Kaiser nach dem Jameion-Raubzuge fein befanntes Telegramm an den Präsidenten von Transvaal richtete, den Engländern gegen und angeboten, statt auf unsere Seite zu treten. Hiermit mag es auch zusammenhängen, daß 1900/01, als der Burenfrieg England schwer bebrangte, unfere Politif, die damals noch an eine loyale englische glaubte, das von Frankreich und Rugland vorgeschlagene gemeinsame Borgeben gur Demutigung Englands berhindert hat. Für biefestreuherzige Berhalten Deutichlands bantte ihm bann England burch jene Eintreifung, welche bie übereinstimmenben Geheimberichte ber Bertreter Belgiens in London, Baris und Berlin für alle Belt offengelegt haben.

2013 Ritchener den Traum der Franzosen zerstört hatte, schlug Frankreich den Weg der umgelehrten Bolitit ein, die es schließlich unter dem Eindruck des englischen Sieges über Rugland, den die Japaner für die Briten erfämpften, auch zum Bundnis mit Eng-land und in den Beltfrieg führt. Der erwähnte Borgang mahrend des Burentrieges zeigt es zwar wieder auf entgegengefestem Bege, aber unfere bamaligen Staatslenker, die die Bismardiche Realpolitik verlernt hatten, mußten es nicht auf ihm zu erhalten. So blieb diese Unwandlung Frankreichs eine borübergehende Episode und bas frangofische Staatsschiff in dem Rurfe, der durch den Wechfel des Steuermanns nach ber Demütigung von Faschoda vorgezeichnet wurde. Bor ihr hatte Sanotaux die auswärtige Bolitit geleitet, nun trat Delcaffe an feine Stelle. Blieb er auch nicht ununterbrochen dort, so war er doch wieder Minister bes Auswärtigen am Borabend bes Beltfrieges und hat mit Clemenceau, Dillerand und Poincaré Geist und Richtung der französischen Politit in ben letten zwölf Jahren enticheidend beeinflugt. Ob dabei die Erweiterung ber Entente zur Tripelentente sein Bert gewesen ist — in bem er fich bor bem belgischen Gesandten mit ben Borten sonnte, einen agressiven Bund gegen Deutschland zustande gebiete aus bis nach Obod am Roten Meer. Bu fei- gebracht zu haben —, oberob er, ber zu schieben glaubte, ner Berwirklichung bedurfte es vor allem bes ehe- nur ber von England Geschobene war, das, burch seinen

Haß gegen unsere Wirtschaftskonkurrenz verblendet, ichon spontan seinem traditionellen russischen Gegner sich zu verbünden strebte: jedenfalls wird ihn die Geschichte von der Mitverantwortung des Weltkrieges nicht freisprechen und das Anwachsen der französischen Annagung, die dem unbefangenen belgischen Beobachter ichon 1907 wieder so groß erschien wie in den schlimmsten Tagen des zweiten Kaiserreiches, mit zu seinen Lasten schreiben.

Die cauvinistische Steigerung seiner Revanchehoffnung würde nicht genügt haben, um Frankreich zum Berkzeuge Englands zu erniedrigen, es mußte auch die Bunde, die Faschoda geschlagen, geschlossen und verhütet werden, daß neue koloniale Gegensäge die Beziehungen beider Staaten wieder beeinträchtigten. Das wurde durch eine Regelung ihrer Interessensphären erreicht, die Frankreichs Wünschen in bezug auf Nordmeit afrika zustimmte und Sörderung verbrach.

west a frita gustimmte und Förderung bersprach. Das Ziel ber Franzosen, dieses Drittel bes bunteln Erdieils ihrer Herrichaft zu unterstellen, war burch die bisherigen Erfolge ihrer Bolitit immer naher gerudt worben. Bunächft ift zu erinnern an Algerien, Tunefien, die feit Napoleon III. erheblich erweiterten Senegalgebiete, die Errichtung des Protettorats in Dahomen 1892, der ein Jahr fpater die Befegung Timbultus folgte, weiter an die Borichiebung des französischen Rongolandes im Ruden unseres Ramerun zum Tschabsee und nach Westen am Ubangi entlang sowie an die Berbindung der französischen Tichadseegebiete mit ben frangofischen Nigergebieten und diefer wieder mit dem hinterlande ber Elfenbeinfufte. Die Faschoda-Expedition verfehlte zwar ihren Zwed, führte aber 1899 zur reinlichen Scheidung der frangofifchen und englischen Ginflufzone; der letteren murbe Agypten mit ber Libyichen Bufte und bem ägyptischen Suban, der französischen alles hiervon und von Tripolis westlich Gelegene zugewiesen. Schon bierin lag die englische Buftimmung zur Ungliederung Marottos, die dann im Abkommen vom 8. April 1904, das Frankreich auf Agypten endgültig verzich-ten ließ, auch einige andere der werdenden Entente abträgliche toloniale Reibungeflächen verminderte, noch näher vereinbart worden ift. Wie ferner die Franzosen durch ihre Zustimmung zur Besehung von Triposis durch Italien die Zustimmung der Italiener ertauften und bieje bem Dreibund entfrembeten und wie sie endlich im Novemberabkommen 1911 mit uns bas lette Sindernis ihrer maroffanischen

Plane aus dem Wege räumten, steht noch in frischer Erinnerung. In diesem Bertrag, der für uns der Schlußstein einer im Ziele richtigen, in den Mitteln aber versehlten Politif war, hat zwar Frankreich auf den Ausschluß der wirtschaftlichen Interessen anderer Mächte aus Warolso verzichten und ein Stüd seines Rolonialreiches abtreten müssen. Aber der von uns erwordene Teil seines Kongogebietes kann den Eindruck nicht verwischen, daß im Kartenbilde Afrikas jener französische Olsted, mit dem die Einnahme Algiers es 1830 durchtränkte, inzwischen gewaltig um sich griff. Die spanischen, englischen, portugiesischen und deutschen Besitzungen in Nordwestafrika erseinen heute als schmale Küssengebiete, im Küden seihenen heute als schmale Küssengebiete, im Küden seihen umtlammert von einem großen französischen Reiche.

In der geschilberten Beise hat die dritte Republit das meiste zum Biederaufbau des überseeischen Frankreichs beigetragen. Doch sind die großen Erfolge nicht allein den republikanischen Staakslenkern zu banken, sondern auch dem Zwang der Berhältnise, der sie dis zum vorigen Sommer nötigte, Rube in Europa zu halten und — dem Fürsten Visniard, der Frankreichs koloniale Ausbehnung jederzeit förderte,

um unfere Bogefengrenze zu entlaften.

Seine Politik wird heute von manchem verurteilt. Gewiß hat trot derselben Frankreich am Revanchegebanken festgebalten, sich nur gar zu willig von England, dem Erbseinde seiner Geschichte, betören und in dem Belikrieg verstricken lassen. Über war sie darum salsch Für Bismarck war die koloniale Absenung des französischen Tatendranges nur eines der Wittel, mit denen er seine Reichsichöpfung gegen unzeitige Friedensstörung von Besten her zu sichern lucke. Wenn 24 Jahre nach seinem Ridtritt bei unseren Nachbarn der Revanchegedanke über die Bernunft siegte, so deweist dies nur auss neue übre linsähigkeit, ihre europäische Politik mit ihrer überseeischen in Einklang zu sehen, aber nichts gegen die größere Sicherung, die unserer Bestgrenze ein an vielen Punkten der Erde in Unspruch genommenes Frankreich vor einem solchen bietet, das auf ein Stüd Europas beschränkt, seinem politischen Ehrgeiz nur kontinentale Bestriedigung sung suchen könnte.

über Frankreichs Politik und die Bedeutung der Kolonien für die französische Weltmachtstellung voll. weiterhin G. K. Anton, Frankreichs toloniale Entwicklung unter der driteten Republik (in B. Ceubners »Internationaler Monatksschift, Leipz. 1915).

Englische Weltpolifik (Imperialis- vorwiegend wirtschaftlicher Zielrichtung berechtigte mus)

Ellbogenfreiheit auf der Erde für die fleißige Arbeit

bon Professor Dr. beinrich Spies in Greifemalb

Unterschied zwischen englischer und dentscher Weltpolitik. — Grund der englischen Weltpolitik. — »Country« und »Empire«.

Englische Weltpolitit ist ihrem Wesen nach grundverschieden von dem, was wir vom deutschen Standpunkt aus und auch erst seit verhältnismäßig kurzer
Zeit als Weltpolitit zu bezeichnen pslegen. Der von
Natur aus friedlich veranlagte Deutsche will sich mit
ber Weltpolitit, wie er sie meint, nur seinen Plag
an der Sonnes erwerben, d. h. er wünscht teils in

vorviegend wirtschaftlicher Fielrichung berechtigte Ellbogenfreiheit auf der Erde für die sleißige Arbeit seiner seit der deutschen Einigung 1871 gewaltig zunehmenden Bevölkerung, teils will er im Weltverlehr das eintauschen, was er zum Unterhalt, zur Arbeit und zur Hebung des Lebens beanspruchen darf. Anders der Engländer! Seine Weltvolitik bezeichnet er selbst als «Imperialism«. Wenn auch das in vielen Bedeutungen schillernde Wort »Imperialismus« in verschiedenen Ländern auf verschiedenartige Bewegungen und Bestrebungen angewandt worden ist, so bedeutet es für die englische Politik doch tatsächlich die absolute politische und wirtschaftliche Beherrschung der Erde durch Eroßbritannien.

Die Weltpolitit des britischen Imperialismus be-

ruht letten Endes auf der hervorstechendsten Charattereigentumlichfeit bes Englanders, auf bem Billen, bem gegenüber besonders fein Intellett zugeftandenermagen zurüdtritt. Die ftarte Ausprägung bes Billend hat teils ihren Grund in der spositiven Siebung «1 der englischen, in insularer Abgeschloffenheit äußerst einheitlich gemischten Raffe (Ungeln, Sachien, Jüten, Standinavier und Normannen als ausichlaggebende Grundbestandteile), teils in ber auf ben willensstarten » Bentleman« abzielenden englischen Erziehung. Mus bem Willen entwidelte fich, mit ber Beit infolge ber Infellage und anderer glüdlicher Umftande fast ungehemmt zunehmend, ein rudfichtelos braufgangeriicher Individual- und Bollsegoismus, der feine anderen Herren neben sich dulden wollte. Im Spiegel bes englischen Nationalliedes erlennen wir biefe imperialijtische Art des Bollsegoismus wieder an dem Offensivgeist des Rule Britanniae im Bergleich zu bem beutichen Berteibigungsfang ber Dacht am Rheins. Im Spiegel der englischen Sprache tritt sie uns entgegen in dem jum entschuldigenden Dedmantel gewordenen Sprichwort Dur country, right or wronge, beffen politische Moral Herbert Spencer, wie zu erwarten vergeblich, einer vernichtenden Kritik unterzog . . Country . bedeutet hierbei das Mutterland ( Motherland ) Großbritannien, bas fich ber Imperialist streng englischer Richtung in seinem Ibeal vor dem Kriege als den leitenden und beherrschenben Ropf bes Empiree, bes Größeren Britanniens (. Greater Britain .), nicht als einen Gleichen unter Gleichen vorstellte, mabrend bas lettere wiederum bie politische und wirtschaftliche Borherrschaft über ben Reft ber Welt ausüben follte.

»Country« und »Empire«, Land und Reich, engere und weitere Heimat, find im Lauf der vielhundertjährigen Geschichte burch bie Herrennatur bes englischen Bollsegoismus zu bem geschaffen worden, was, wie gefagt, heute mit dem bedrohlichen Unspruch auftritt, auch die anderen Teile und Boller der Erde in seinen Bannkreis zu zwingen. Bon den ersten Zeiten ber gewaltsamen Festsetzung auf den britischen Inseln im 5. Jahrhundert an ift fo in unveränderlich folgerichtiger, wenn auch nicht immer spftematischer Beise durch militärische Eroberung, diplomatische Beschicklichteit ober politische Berschlagenheit aus kleinsten Einheiten ber Sippen und Stämme ein immer größeres Banges entstanden, beffen weitere, bisher burch äußere Gludsumftanbe begunftigte Entwidlung als >Empire« ber Beltfrieg wieberum vor eine Fulle neuer und äußerft vielspältiger Probleme geftellt hat.

# Die Gntwicklung des »Country« im Hinblick auf das »Empire«.

Die den Grundstod des englischen Bolles bilbenden Angelsachsen eroberten sich ihre neue Heinat, indem sie die damaligen, zum Teil mit Römern durchjesten Ureinwohner Englands, die Kelten, langsam, aber sicher nach Norden und Westen zurüddrängten. Das Ergebnis dieser Kämpfe waren die angelsächsischen Rationalstaaten der einzelnen germanischen Stämme, die um 827 durch Echerth, den König des militärischien Reiches der Westendschen, zu einer ersten größeren Einheit lose zusammengesast wurden. Die zweite Stufe der Entwidlung wird durch die Regierung

Alfreds des Großen (871—901) dargestellt, der die dänische Invasion erfolgreich zu bekännsen vermochte und gleichzeitg literarische und allgemein kulturelle Bestredungen mit persönlicher Initiative fördertet. Vom rückschauenden Standpunkt des modernen englischen Inversalismus gilt Alfred der Große als der erste Empire Buildere (Reichsgründer). In diesem Sinne hat ihm einer der glänzendsten Redner im heutigen England, der liberale Lord Rosebery, der Orator of the Empiros, 1901 zur Tausendjahrseier in der Hauftladt des alten Westsachenschaperschauen beit Grünzendscher Einschaftliche Vusgang des Burentriegs beseurte den national-historischen Geist und prägte die imperialistische Inschrift To the Founder of Kingdom and Nations.

Die nächste gewaltsame Bergrößerung bes eigentlichen Englands (3. Entwidlungsftufe in ber Richtung auf das Empire) vollzog fich nach der normannischen Eroberung burch bie Angliederung bes in Sprache und Sitte jum Teil noch heute teltischen Bales unter Eduard I. (1272-1307). England and Wales. ist noch jest ein fester staatsrechtlicher Begriff, ber Titel Prince of Wales bem historifchen Ereignis entsprungen. Bom Standpunkt ber inneren nationalen Entwidlung aus legte bann (als 4. Entwidlungsstufe) die lange Regierungszeit Eduards III. (1327-77) den Grund für die großen Errungen-schaften des England der Neuzeit. Jest zeigte sich, baß die verschiedenen Bollerbestandteile der Ungelfachsen, Standinavier und Normannen infolge ber Infellage im eigentlichen England ichnell gu einem einheitlichen Bolk verschmolzen waren. Jest erwiesen fich ein einheitliches englisches Nationalgefühl und eine einheitlich über die Dialette und Frembsprachen fich erhebende englische Berlehrs- und Schriftsprache\* als die begleitenden Folgeerscheinungen. Seit dieser Zeitperiode haben sich englisches Nationalgefühl und englische Sprache als höchft bedeutsame Binbeglieder bes englischen Imperialismus, ja ber Englisch spredenden Belt überhaupt erwiesen. Rund hundert Jahre fpater, an der Bende des Mittelalters, fchafft der aus Rent gebürtige, später von Brügge nach London zurudgewanderte Raufmann William Carton (geftorben 1491 in London-Westminster) ein anderes bedeutenbes, von Englande Beltpolitit reichlichft ausgenuptes und migbrauchtes Rampfmittel der Neuzeit durch die Einführung ber Buchbruderfunft. Für ben mobernen Durchichnitisenglander aber fteht fowohl vom Standpunkt des sprachlich-literarischen wie des historischpolitischen Berständnisses das (die 5. Entwicklungsftufe barftellende) Zeitalter ber Königin Elisabeth (1558—1603) am eigentlichen Anfang ber weltpolitifden und weltwirticaftlichen Entwidlung bes gro-Beren Englands. Innerhalb ber britischen Infeln, d. h. im Countrye, entstand abermals eine größere Einheit; Elisabeths Tod und die Thronbesteigung Jakobs I. führten zur Personalunion Englands mit bem feit Jahrhunderten in erbitterten Rämpfen befehbeten Schottland, was dann am 1. Mai 1707 durch die legislative Bereinigung beiber Landesteile als »Großbritannien« festgefügt wurde (6. Entwicklungs»

<sup>2</sup> Bgl. bie Forfdungen von Loreng Morsbach und feiner Gottinger Schule.



<sup>1</sup> Carl Peters in ben »Münchner Reuesten Rachrichtene vom 15. Dezember 1906.

<sup>2 &</sup>gt;Facts and Comments« (Sonbon 1902).

<sup>1</sup> Bgl. A. Branbl, Altenglische Literatur, in Pauls »Grundriß ber germanischen Philologie« (Straßburg, 3. Aust. 1911, mit weiteren Literaturangaben).

stufe). Das nationale Schwergewicht ruhte nach wie vor im Süben, von wo die Einigleits., d. h. die Eroberungsbestrebungen ausgegangen waren. Die lette (7.) Entwidlungsstufe des »Country« auf dem Wege zum Empire wird schließlich rund ein weiteres Jahrhundert später erreicht, als man mit Hilfe strupelloser Bestedung irischer Parlamentsmitglieder die Zustimmung Irlands zum Anschluß an Großbritannien erschlich (1801).

Somit war zu Anfang bes 19. Jahrhunderts, vor ber viktorianischen Beit, auf ben britischen Inseln im · Country · eine einzige große staatliche Einheit mit nußerlicher Einigleit bergestellt: Great Britain and Ireland ober bas Bereinigte Ronigreich . Die fich aus der Bergewaltigung Frlands ergebenden Los-löfungsbestrebungen ber feltischen Bewohner ber sgrünen Insel« haben trop der Agitation der ameritanifchen Gren teinerlei nennenswerten Ginfluß auf ben Bang ber imperialiftifchen Beltpolitit Englands gehabt. Ebensowenig wie neuerliche Borichlage einer allgemein foberativen Bestaltung des Mutterlandes, wie fie Churchills erzentrische Phantasie am extremften ausmalte: »Home Rule all round«, b. h. überweisung irischer, schottischer, walisischer und englifcher Sonderfragen an neu zu bildende Landesteil-Barlamente im Fall ber Umgestaltung bes Barla-mentes von Bestminster zu einem Imperial Parliamente, b. h. einem Reichsparlament mit Bertretung aller Teile bes englischen Beltreichs. Der Gefahr eines internationalen Prestigeverluftes infolge ber irifchen . Frage« hat England, ber Befchüger ber Heinen Nationen«, mit Silfe feines Rabel- und Breffefhitems ichnell und anscheinend ftete erfolgreich entgegengearbeitet. Alber Frland blieb, wie die dortigen blutigen Ereignisse im Beltfrieg blipartig brobend aufe neue erwiesen, trop aller gegenteiliger Berficherungen englischer Staatsmanner wie des für die englifche Beltpolitik eingesponnenen irischen Führers Redmond und trop der irifden Retrutierung für bas englische Heer ein fremdes Glied am Rörper des englischen Mutterlandes, des »Country«. In Birflichfeit ruht somit die englische Weltpolitit mit ihrem Imperialismus nur auf den Schultern Englands und Schottlands, d. h. Großbritanniens. Die treibende Rraft aber ist allezeit das eigentliche England gemefen und hier wieder befonders ber Guden (mit London als Hauptstadt, seit Heinrich II., 1154—89); bie historische Entwidlung und die günstigen geographischen Bedingungen hatten das politische und wirtschaftliche Schwergewicht hierher gelegt.

#### Die Entwicklung des DEmpire«.

I. Politische und wirtschaftliche Ziele. Es lag in ber Natur ber Dinge, baß, solange die Welt des Engländers auf die leicht erreichbaren Teile des europäischen Festlandes beschränft war, von ausgesprochener Weltpolitik im neuzeitlichen Sinne keine Rede sein konnte. Über wir drauchen nur an die von Alfred dem Großen in seine übersetzung der Weltgeschichte des Orosius eingesigten Keisedschreibungen von Ohthere und Wulfstan oder etwa an Maundeville (14. Jahrhundert) zu denken, um zu erkennen, daß der Trieb des Inselvolles schon im Mittelalter über das Meer und in die Ferne ging. Entdeder und Frorscher aus England gelten dort heutzutage als Kioniere des Empires, so der Südseespher Cool aus dem 18. Jahrhundert, die Volarsorscher Scott und Shadleton aus jüngster Bergangenheit. Leider kann der Engländer

imperialiftifcher Obfervang bie größten Entbeder neuer Belten am Ende des Mittelalters nicht als feine . Empire Builders ansprechen. Aber tropbem bleiben die Entdedungereifen von Spaniern und Bortugiefen, vor allem die Entbedung Ameritas und des Geewegs nach Oftindien, die Borbedingungen für die barauffolgenbe Weltpolitit des englischen Imperialismus. Lange bevor im eigentlichen Stammhaus auf ben britischen Infeln Ginheit und außere Ginigleit bergestellt maren, beginnt zu ben Beiten ber im politiichen Lied imperialistisch überschwenglich gepriesenen Königin Elisabeth, ber »Good Queen Bess«, die Ausbreitung nach West und Oft. Wenn sich auch die erften Bioniere bes englischen Imperialismus ber Tragweite ihrer Erfolge nicht bewußt werden fonnten, verrät es doch Mangel an geschichtlichem Berständnis oder bewußte Geschichtsklitterung, wenn Lord Rosebery bei der Eröffnung des Congress of Universities of the Empires am 2. Juli 1912 ber gebantenlosen tanbläufig englischen Ansicht von ber Entstehung bes Empire mit ben Borten Ausbrud verlieh: Bir breiteten uns einfach fozusagen unwillfürlich über die Erde ause. Ein englischer Bipbold drudte das einmal mit ben Worten aus, bas Empire fei sin einem Unfall von Beiftesabwesenheit. zustande gekommen. Golder Auffassung widerspricht die geschichtlich erweisbare Entwicklung des englischen Berricherbewußtseins. Schon Lawrence Minot, Der erfte politische Lyriter Englands, ruft in feinem Giegeelied über die Schotten 1838 aus: »But ever are they under!« (»Für immer haben wir sie untergelriegte). Diefen Bers burchwehte bereits berfelbe imperialistische Beist, dem auch die einfache Kreideinichrift . At last! an Gordons Standbild auf bem Londoner Trafalgarplat nach Aitcheners Eroberung von Chartum zu banten war. Die Ziele der imperialistischen Weltpolitik traten, je weiter die Beit vorschritt, um fo stärker hervor. Zwar gestand man natürlich die Absicht der absoluten politischen und wirtschaftlichen Beherrschung der Erde nicht direkt ein. Aber an taufend Unzeichen war zu ertennen, bag England der »Arbiter mundi« werden wollte, daß »England has spoken« gleichbedeutend werden follte mit »Roma locuta, causa finita«. Bon biefem Besichtspunkt aus hieß es z. B. in einem Triumphartikel bes Daily Telegraphe vom 4. Junt 1918: Eng-land fieht nicht mehr ba, wo es ftand, fondern in einer höheren Stellung, als es seit vielen Jahren besessen hat, als Gebieter der Geidide Europas mit Gir Edward Grey als Hauptorganisator des diplomatischen Sieges«. » Wenn Throgmorton Street (mit der Londoner Borfe) nieft, so läuft ben europäischen Borfen ein Schauer über ben Ruden, und ein Bittern geht von Selangor bis Chicagoe 1. Darum buchte man auch feinerzeit (1868) mit tieffter, ju Bergen gehender Befriedigung jenseits des Ranals bas Weltreiseergebnis des liberalen Sir Charles Dille: Die Belt wird mit Riefenschritten englisch ..

Die Ziele seiner imperialistischen Weltherrschaft suchte England vorwiegend auf zweifache Weise zu erreichen. Teils ging es darauf aus, an den großen See- und handelsstraßen, besonders an Meerengen, militärisch und darum meist auch wirtschaftlich wichtige Stüppunkte in seine Hand zu bekonnnen. Die Bedeutung dieser Flottenstitspunkte und Kohlenstationen ist natürlich parallel der Steigerung der

<sup>1 »</sup>Daily Mail«, überfeeausgabe, 14. Mars 1914.

englischen Flottenmacht gewachsen (im ganzen mehr als 40). Gibraltar, Malta und der Sueglanal, früher auch Belgoland, find bafür augenfällige Beifpiele. Deshalb hatte man in England feinerzeit auch an ben Bau eines englischen Banamatanals gedacht und über den geplanten die Kontrolle zu erlangen versucht. Much die Darbanellen gehören hierher, allerbings mit wechselndem Werte für England infolge veranderter wirtschaftlicher Bedingungen. Underfeits mar es bas Biel ber englischen Beltpolitit, Sieblungsfolonien zu erwerben. Diefe follten bie englische Auswanderung aufnehmen und dadurch das Neuland für Großbritannien sichern (der Auswandererverluft Englands an die Bereinigten Staaten ist von imperialistischer Seite oft beklagt worden); fie follten dem Mutterland die unentbehrlichen Rohstoffe sowie die kolonialen Lebens- und Genugmittel liefern und schließlich auch zu lohnenden Absatzgebieten für die englische Industrie ausgebaut werden. Bo Bodenschäße höherer Urt, wie Gold und Diamanten, zu heben waren, verdoppelte England feinen imperialistischen Gifer in der richtigen Erkenntnis, daß Gold gerade auf dem Gebiet der Weltpolitik Macht bedeutet.

II. Die Niederringung ber Rivalen. Der englische Imperialismus mußte mit seinen Zielen im Laufe der Zeit zu einer gewaltsamen Reuverteilung bes bewohnten ober bewohnbaren Bodens und bes ihn umgebenden, oft fischreichen Baffere auf der Erde führen. Soweit es sich nicht um tatsächlich herrenlojes Land handelte, mußten farbige Raffen um ihre Soheiterechte gebracht, vor allen Dingen aber Englands europäische Konturrenzvöller mit Rolonialbesit aus dem Felde geschlagen werden. Dies war nur felten auf dem Bege friedlicher Bereinbarung, meift nur auf dem unverhüllter Bewalt möglich. Go entfprangen ber Weltpolitit bes englischen Imperialismus feit ber Elisabethzeit des 16. Jahrhunderts nacheinander mit eherner Folgerichtigkeit alle jene großen, meift auf bem Boben Europas zu Baffer und zu Lande ausgesochtenen Kriege Englands mit seinen ernsthaften Gegnern, mit den Spaniern, den Solländern, ben Franzofen, den Ruffen (zum Teil indirett mit Dilfe Japans) und jest mit uns, ben Deutschen.

Die Einzeltatfachen ber geschichtlichen Entwicklung find binlanglich befannt. hier tommt es lediglich auf ben roten Faben ber weltpolitischen Entwidlung Großbritanniens an. Der Kampf mit dem neuzeitlichen Borläufer Englands in der Weltmachtstellung, mit Spanien, hervorgegangen aus englischem Geeraub und Schmuggelhandel nach den fpanischen Rolonien, legte die Grundlage für Englands Bandel, sein Schiff. fahrtswesen und vor allem für seine Seemacht, die fich später zur stärtsten Stüpe seines Imperialismus auswuchs. Der Untergang der spanischen Armada (1588) bedeutet für England bie Ausschaltung bes ersten Konturrenten auf bem Wege zur imperialistischen Alleinherrschaft ber Welt. Fast gleichzeitig begann die toloniale Ausbreitung nach Beft (Birginien, feit 1584) und Dit (Oftindifche Rompanie, gegründet 1600). — Alls nächster Rivale Englands erwies sich Solland, das in brei großen Geefriegen (1651-74) burch bie von Cromwell und Blate geschaffene englische Rriegsflotte zu einer Macht zweiten Ranges nieber-gerungen wurbe. Die erste Navigationsalte vom 9. Ottober 1651 war im Rern ihrer Tendenz ein früher Borlaufer von wirtschaftlichen Bestrebungen des englischen Imperialismus. — Bedeutend schwieriger und

langwieriger gestaltete fich ber Rampf Englands mit feinem alten Erbfeind aus bem Mittelalter, mit bem an Bollszahl und Dilitärfraft bedeutenderen Frantreich. Diefer von 1688-1815 mahrende Rampf um die Borherrichaft in der Welt wurde von englischer Seite zum erstenmal unter dem von da ab stets schlagwortartig ausposaunten Borwand der jogenannten » Aufrechterhaltung bes europäischen Gleichgewichtse geführt (f. unten). Drei Bobepuntte wies bieses Ringen auf, ben Spanischen Erbfolgekrieg, ben Siebenjährigen Krieg zwischen Frankreich und England, wobei Friedrich der Große auf seiten Englands stand, aber von diesem schließlich im Stich gelassen wurde, und die Kriege gegen das napoleonische Frankreich. Im Siebenjährigen Krieg wurde die englische Weltmacht burch die »constructive statesmanship« des älteren Bitt fest begründet. Gleichzeitig legte Clive den Grund zu Englands Herrichaft über Indien, und, abgeschen von vielem andern, wurde im Westen Kanada englisch. Kurz darauf (1788) begann die Anglisierung Australiens durch Begrundung der Berbrecherkolonie Sydney in der Botany Bay. Die endgültige Entscheidung zwischen Frankreich und England fiel dann in den Napoleonischen Kriegen, weniger zu Baffer bei Trafalgar (bas ber moderne Englander aber mit Borliebe voranstellt, vgl. » Trafalgar-Tag. weiter unten) als vielmehr zu Lande bei Waterloo durch die Preußen unter Blücher (18. Juni 1815). Damit war aus der Reihe der für die absolute englifche Berrichaft bedrohlichen Gegner ber gefährlichfte Rivale, Frankreich, ausgeschieden. Die Faschoda-Krise (1898) war nur noch ein lettes Wetterleuchten des verrauschten Sturmes. Im gleichen Jahr bejubelte England mit Recht die überholung der französischen Bolkszahl als den letten siegreichen Ausklang biefes gaben Ringens. Im 1. Parifer Frieden (30. Mai 1814) hatte Großbritannien schon neben vielem anderen das Rap der Guten hoffnung und bamit den ficheren Ausgangspunkt für die imperialistisch-afrikanischen Plane eines Cecil Rhobes zu erlangen gewußt. Die Folgen der Ausschaltung Frankreiche als ernstlichen Rivalen Englande traten am flarsten im Beitalter ber Königin Biltoria, zumal in seiner ersten hälfte, zutage. In England war ber Gebante einer englischen Weltoberherrichaft einfach eine Selbstverftandlichteit, und die vittorianische Literatur spiegelte bas mit satter, fast ichon etwas muder Befriedigung wider; sonst in der Welt nahm man bies fast mit fatalistischer Belaffenheit als eine Tatsache hin. Zwar erschienen dem englischen Imperialismus brobende Wolten am affatisch eindischen Horizont in Geftalt des ruffischen Ausdehnungs. branges und ber etwas ferneren ruffifchen Butunftsgefahr für bie englische Beltherrichaft nach etwaiger Gewinnung eines eisfreien Hafens, aber bis heute hat England die endgültige Auseinandersetzung mit ber ruffijden Beltpolitit auf eine fernere Zutunft verschieben können. Der Krinkrieg in der Witte des 19. Jahrhunderts, Englands Bundnis mit Japan (30. Januar 1902), berruffijd-japanische Krieg (1904), der englischerussische Vertrag vom 31. August 1907 und fcilieglich, nicht zu vergeffen, auch die durch die Mittelmachte im Welterieg bewirfte Schwächung Ruglands in wirtschaftlicher, besonders finanzieller und militärischer Beziehung, stellen die wichtigften Etappen der Bertagung dieser Auseinandersetzung zwifchen Ungelfachien und Glamen bar.

Ebenso wie ber Tag von Baterloo die Ausschal-

die Weltherrichaft besiegelte, hatte er anderseits ber weltpolitischen Feinhörigleit Englands die machsenbe Stärke einer weiteren Kontinentalmacht offenbart, nämlich des seit Jahrhunderten infolge seiner politifch exponierten Lage im Bergen Europas gewaltsam zurudgehaltenen und zerriffenen Deutschlande. So mußte man denn nolens volens diesem Bolt der Dichter und Denfere auch mehr politische Aufmertfamteit widmen: Neue Gefahr für Englands Biel ber Weltherrichaft! Dabei begleitete bas ganze 19. Jahrhundert hindurch tiefftes Dligtrauen von feiten Großbritanniens alle nicht bichterischen ober traumerischen Regungen bes Deutschtums, mochten fie politifch auf innere Einigung, militärisch auf Abweisung bes Gegners (1864, 1866, 1870/71) oder wirtichaftlich auf den Aufbau von Industrie, Handel und Schiffahrt abzielen.

Die Welt für Großbritannien Und 'ne Specifcheibe für Deutschland.

Das war bas Ziel ber englischen Politit gegenüber bem unbequemen beutschen »Better«, dem »inevitable Germane1. All die taufend Einzelfalle bes von einfacher öffentlicher oder privater Unfreundlichkeit bis zu feindseliger Drohung vendelnden Unmuts im Laufe des 19. Jahrhunderts sind nur Zeichen des tie-feren Sinnes der englischen Weltpolitik seit Waterloo und Bellington, wie fie die englische Wochenichrift Saturday Reviewe am 11. September 1897 unverhüllt in die englisch-imperialistische Form goß: »Ceterum censeo Germaniam esse delendam«. Bom rein wirtichaftlichen Standpunkt aus fprach fich im gleichen Jahr Lord Rosebery warnend mit den Borten aus: » Wir find von einem furchtbaren Gegner bedroht, der an uns nagt wie das Meer an den ichmachen Stellen einer Rufte - ich meine Deutschland. Der Handel bes Bereinigten Königreichs gest unaufhörlich zurud, und was er verliert, gewinnt in ber Sauptsache Deutschland. Inzwischen hatte auch Deutschland, wenngleich in bescheibenster Weise, über See Fuß gefaßt und hatte sowohl zum Schut seiner Interessen wie als Altivum feiner Weltgeltung langfam angefangen, Kriegsichiffe zu bauen. Go mar 1897 ber Ton auch ichon etwas anders als 1849, als Lord Balmerfton erflärte, er werde Schiffe der deutschen Flotte mit ber schwarz-rot-goldenen Flagge in ber Nordiee als Biraten behandeln. In den Augen ber englisch-imperialistischen Weltpolitik war bie Berachtung notgedrungen einer ärgerlichen, wutschnaubenden Beachtung gewichen. Bit die Zeit von 1890-1900 nicht mit Unrecht als die Periode der »Flegeljahre des modernen Englandse bezeichnet worden", jo gerät Großbritannien seit dem 24. Juni 1900, dem Tage der Unnahme des deutschen Flottengesepes, außer Rand und Band's. Eine Nervosität jagte die andre. England hallte wider von der deutschen Befahr. Das Bespenst der Invasion sputte an seiner Ruste. Dantbar griffen Literatur und Theater das neue Motiv auf und vergrößerten bie Berwirrung. Jedenfalls hatte die incherialistische Weltpolitik wieder ernsthaft mit einem Rivalen zu schaffen, und sie nahm diesen Rampf mit ber geschichtlich zu erwartenden Folge-

tung Frankreichs aus der Reihe der Rivalen um richtigkeit auf. Wieder wurde nach dem früher so bewährten Rezept einer europäischen Roalition unter Leitung Englande gegen ben feine Kreise gefährbenden Gegner gearbeitet. Wieder verfohnte und verbrüberte man fich mit einstigen Feinben. Go tam unter tätiger Mitwirfung bes foniglichen Beichaftsführers, Eduards VII., die Zeit der Ententen und damit die Zeit der Einfreisung Deutschlands. Man hatte zwar all die Zeit hindurch auch freundliche Worte in reicher Fülle für eine Berftanbigunge mit bem beutschen Dichel und brachte es fertig, selbst offentunbige Brüstierungen als » Migverständnisse« zu erflären, ja Chamberlain hatte um 1900 herum fogar ein Bündnis mit Deutschland allen Ernstes in Erwägung gezogen (vielleicht um diefes als willfommenen Sturmbod gegen Rugland zu verwenden). Aber: »Warum verwandelten sich die alten Freundschaftsbeziehungen zwischen Berlin und London in Zwietracht? Die einzig richtige Untwort auf das Problem ist, daß Deutschland im wahrsten Sinne des Wortes Großbritanniens Rivale wurde . . . Der wachsende Einflug Deutschlands als einer Sandels., Rolonialund Flottenmacht murbe immerwährend bafur geforgt haben, eine argwöhnische Rivalität zwischen Berlin und London aufrechtzuerhalten. England und Deutschland waren fast nach jeder Seite ihrer vielgestalteten Betätigungen bin Ronturrenten, und es ist nicht leicht, eine icarfe Konturrenz in ein Freundschaftebundnis umzumandelne1. Go fpann die englische Beltpolitit unaufhörlich ihre Faben, bis bie Ratastrophe des Weltlrieges sie zerriß.

Während Großbritannien Jahrhundert für Jahrhundert diefe weltpolitischen Rampfe um die Oberherrschaft auf der Erde führte, fast gang, wie wir faben, in Europa, fügte es über Gee mit gaber Ronfequenz ein Stud nach dem andern zum Bau bes Größeren Britannien. Die gelegentliche Rückgabe eines Bruchteils geschah ftets im Gintausch für ein Ganges an anderer Stelle. Feierliche Beriprechungen englifder Staatsmänner, das die unrechtmäßige Be-fegung fremben Landes mit anertannten Cobeitsrechten wieder rüdgängig gemacht würde, find in ben Wind geschlagen worden. Agypten ift bafür ein gerade. zu klaffisches Beispiel. Int Juni 1884 versprach Gladstone: . Wir übernehmen die Berpflichtung, die militärische Besetung Agyptens nicht über ben 14. 3anuar 1888 hinaus zu verlängern«. Am 9. Ott. 1894 erklärte Sir henry Campbell-Bannerman gar: » Wir tonnen nicht unbeschränkt lange in Agypten bleiben, ohne unfere feierlichsten Berpflichtungen zu verlegen und und in den Augen Europas verächtlich zu machen «. Seute mare bemnach bas lettere eingetretens.

<sup>1</sup> G. auch &. Spies, Deutschlanbs Feinb. England unb bie Borgefdichte bes Beltfriegs (Berl. 1915, S. 1 ff.).

<sup>2</sup> Alexander Tille, Aus Englands Flegeljahren (Dresb. u. Leipz. 1901).

Bgl. Dietrich Schäfer, Deutschland und England in Seeund Weltgeltung (Leips. 1915).

<sup>1 »</sup>Daily Telegraph«, Anglo-German Discord and its Origins, 11. September 1912.

<sup>2</sup> Ngl. Eduard Meyer, England. Seine flaatliche und politifche Entwidlung und ber Rrieg gegen Deutschland (Stuttg. u. Berl. 1915); Th. Schiemann, Die England eine Berftanbigung mit Deutschland verhinderte (Berl. 1915); Graf Ernft gu Reventlow, Der Bampir bes Festlanbes. Gine Darftellung ber englischen Politik nach ihren Triebkraften, Mitteln und Birfungen (baf. 1915); Dietrich Schafer, Deutschland und England in Cee- und Beltgeltung. Bier Beitrage gur Beurteilung ber Zeitlage (Leipz. 1915); S. Spies, Deutschlands Feind. England und die Borgeschichte des Weltkriegs (Berl. 1915).

<sup>8</sup> Bgl. Mazimilian v. Dagen, England und Agopten. Dit befonderer Rudficht auf Bismards Agnptenpolitit (Bonn 1915); Mohameb Fahmy, Prafibent bes jungagpptifchen Romitees in Europa, Difener Brief an Asquith, »Boffifche Beitung«, 14. Ceptember 1915.

In der Geschichte ber imperialistischen Expansion Großbritanniens gab es auch einen nicht wieder gutjumachenden Rudichlag - Umerita. Dort wollte man sich wohl als gleichberechtigtes Mitglied eines Bundes dem englischen Reiche einfügen, aber nicht in tolonialer Unterordnung von London aus regiert und fommandiert werden. Gine Urt Homerule hatte ben verhängnisvollen Bruch (ob für immer?) verhindert. Seit dem Erfolg des ameritanischen Unabbangigleitelrieges werben bie Bereinigten Staaten ein Beltfaftor für sich. Die Monroedoftrin, der Panamatanal mit feinen Problemen, bas Berhältnis Ranadas gu ben Bereinigten Staaten, wie es etwa 1911 aus Unlag ber Frage bes Regiprozitätsvertrages in bie Erscheinung trat ( Shall Canada be British or American? « fragte damals die »Saturday Review«3), das übergreifen ber Bereinigten Staaten nach Gubamerika mit Rapital, Industrie und Handel, ja sogar die Umeritanisierung Australiens und felbst bes eigentlichen Englande in den letten Jahren vor dem Rriege ließen icon die Gefahr erfennen, die für den weltpolitifden Imperialismus Englands in ber Neuen Belt heraufzog. Großbritannien erkannte bas rechtzeitig und fuchte, gerade angefichts der tommenden europaiichen Berwidlungen, mit Umerita auf gutem Fuß zu bleiben. So wurde auch die Erinnerung an ben Frieden von Gent (1814) bei der hundertjahrfeier in Belgien (!) wie in London und Neuhort von englischer Seite aus mit auffälliger Gerauschfülle festlich begangen und der Bruch im 18. Jahrhundert nach betanntem Mufter auf ein »Migverständnis« zurud. geführt. Die ameritanischen Erfahrungen haben zwar England in ber Folgezeit nicht gehindert, seinen überfeeischen Besitungen gur Aufbefferung feiner paffiven Sandelsbilang reichliche Geldopfer zu entwinden (man bente nur an Indien), aber fie haben es doch veranlaßt, dem berechtigten Wunsche nach Selbstverwaltung zu entsprechen! Außerdem harmonierte es mit dem Grundfat englischer Weltpolitif in Europa, sich einen besiegten Feind ober ungefährlichen Gegner jum Freunde zu machen. Daber auch bie geschäftige Gile, mit ber man nach Unterwerfung ber Buren Berfohnungspolitite betrieb und für bie »South African Union Celbstverwaltung ichuf (1909). Denn: "Bätten wir Gudafrita verloren, fo weiß niemand beffer als Sie, bag bas englische Reich in Stude gefallen mare, wie ein Bewolbe, bem man ben Schlugitein entzogen bates.

III. Der Ausban des sempires; Probleme und Schwierigkeiten. Somit war es der englischen Beltpolitik gelungen, mehr als ein Fünftel der gesamten Landsläche und 22 Prozent aller Menschen auf der Erbe unter ihre Votmäßigkeit zu bringen. Da spistematisches Organiseren (im Gegensat zum deutschen Besen) dem individualistischen Engländer noch reichlich fremd war, fehlte auch dem britischen Beltreich noch das seste Gestüge. Die auf einen sesteren Jusammenschluß von Mutterland und Lochterstaaten gerichteten Bestrebungen begreift man in engerem Sinne unter dem Namen symperialismuse. Nicht mit Unrecht hat man den konservativen Premierminister Disraeli als geistigen Urheber diese Imperialismus bezeichnet, der dem englischen Souderän

1 Bgl. D. B. Heatley, Studies in British History and Politics (Lond. 1913: »An American Independence Groups). 2 Auch als Sonderabbrud Nr. 1450.

gum 1. Januar 1877 die Raiserkrone von Indien aufs Haupt setze. Sir Charles Dilke schuf das Schlagwort Greater Britains, nicht ohne die Ausstellung eines Programms zu vergessen, und J. R. Seeley (1834—95; seit 1869 Prosessor für neuere Geschichte in Cambridge) begründete die Idee des Weltreichs vom historischen Standpunkt in seinem vielgeleienen Buch The Expansion of Englands (zuerst 1883). Seitdem schwoll die imperialistische Literatur von Jahr zu Jahr mehr zur Lawine an.

Das englische Weltreich murbe von Saus aus schon durch gemeinsame Bande allgemein menschlicher Urt umichloffen. Die von London ausgegangene (f. oben) Bertehre- und Schriftsprache murbe jum maggebenden Idiom, teils durch den natürlichen Zwang der Umstände, teils durch gewaltsame Nachhilfe ber englischen Eroberer, und brobte, trot ihrer weiteren Differenzierung, mit dem auch in Deutschland gedankenlos kolportierten Schlagwort . Englifch — Beltsprache. Die englischen Berrichaftsplane auf der Erde gefährlich zu forbern. Die English Churche bildete trop der Berichiedenartigfeit des Betenntniffes im einzelnen ben geistigen Rriftallisations. punkt bes Englanbertums in aller Welt, und bie festen Normen ber englischen Lebensgewohnheiten und Charakterbildung mit dem scharf ausgeprägten englischen Nationalgefühl formten die fichere Grundlage für die ichnelle Unglifierung des gewonnenen Reulands. Bas bem Syften bes englifchen Beltreichs fehlte, lag auf politischem, wirtschaftlichem und militarifchem Webiet. Eine einheitliche Organifierung nach diesen Richtungen hin würde die weltpolitischen Biele Großbritanniens zu einer Art grandiosen Abschlusses bringen, aber gleichzeitig auch den sicheren Ausgangspunkt für Rämpfe mit den neuerstandenen Gegnern ichaffen. Die einschlägigen Fragen find in allen Teilen bes englischen Reiches eingehend erörtert Imperialistische Bereinigungen (f. unten) worden. nahmen fich ihrer an, und die englische Reicheregierung berief bon Beit ju Beit eine »Colonial Conference« pder »Imperial Conference« zu diesem Bwed.

In politischer Hinsicht stand an der Spipe das Problem der bundesstaatlichen Einigung zwischen Wutterland und Tochterstaaten mit einem .Imperial Parliamente in Westminfter ober Windfor. Aber icon bie Frage des Bahlrechts rollte weitere Schwierigkeiten auf: »Empire Migration« oder »Imperial Migration ., . Imperial Citizenship . ober . Imperial Naturalization und die mit diesen vermüpfte größte Schwierigleit ber Behandlung ber sfarbigen Englanber«, alfo Reichsfreizügigkeit und Reichsburgerrecht. Der Zwiespalt der Deinungen auf diesem Gebiet ift im Weltfrieg durch Englands Inanspruchnahme farbiger Raffenhilfe in gang neue, gur Beit unüberfehbare Bahnen gelenkt worden'. — Bahrend die imperialistisch-politischen Tendenzen fast ohne Unterschied der Partei in England Billigung fanden, war die Beurteilung eines etwaigen iniperialistisch-wirt-Schaftlichen Bujanimenschlusses, b. h. eines imperialistischen Zollbundes (Chamberlainismus), je nach bem grundfäglichen Standpunkt: Schugzoll ober Freihandel? eine geteilte2. Die englischen Erörterungen über die hiermit zusammenhängenden Fragen des

<sup>8</sup> Joseph Chamberlain in einer Rebe zu Durban am 26. Dezember 1902.

<sup>1</sup> Ngl. H. Spies, Deutschlands Jeind (Berl. 1915, S. 26 ff.).

\* Bgl. G. v. Schulze-Gaevernis, Britischer Imperialis-

Bgl. G. v. Schulze-Gaevernin, Britifder Imperialismus und englischer Freihandel zu Beginn bes 20. Jahrhunderts (Leipz. 1906).

»Inter-Imperial Trade«, von »Imperial Preference«, »British Empire Trade Mark« u. a. liegen einen außgeiprochen beutichfeindlichen Unterton burchtlingen, beijen Welobie zum Leitmotiv des englischen Kaufmanns mit seiner Hospinung auf den fünftigen Wirtschaftstrieg gegen Deutichland geworden ist. Englischer Bostraub und die schamlose Außnunung der ergatterten Handelsadressen zeigen, mit den Piratenfehden des 16. Jahrhunderts verglichen, auch auf diesem Gebiet die Unveränderlichkeit englischer Beltpolitit.

Empire und Imperialismus find nun aber einmal nicht ohne eine starte, schlagfertige Flotten- und Landmacht auf die Dauer zu halten, geschweige benn, wie es Großbritannien nach feiner Bergangenheit wollen mußte, zu ftarten und zu vermehren. Bon diefem Gesichtspunkt aus hieß es auch in der überseeausgabe ber Daily Maile bom 14. Marg 1914, am Schluß des Leitartifels jum »Inter-Dominion Supplement«, burchaus folgerichtig: Deine weitere Entwicklungsftufe, die wir vor une feben, ift bas Wachstum von Imperial Defence«. Das bezog sich zunächst auf die Frage einer Reichoflotte. über die Notwendigleit mar man fich überall im englischen Weltreich flar und einig, über die Urt ber bestmöglichen Berwirflichung gingen die Stimmen und Wege auseinander. Im allgemeinen wünschte man in England Zentralisation, in den übersceischen Besitzungen dagegen Dezentralifation. Tropbem erfolgten bon feiten ber letteren Beisteuern, von Australien und Neuseeland schon seit 1887. Im Jahre 1909 befaßte sich die nach London aufammenberufene »Imperial Defence Conference« erstmalig mit diesem Problem, doch ohne wirklichen imperialiftijchen Erfolg. Bunftiger fiel die zweite Tagung 1911 aus, vielleicht weil die englische Regierung burch die Abmiralität mit dem damaligen neuen deutschen Flottengeset drücken konnte. Die aber auch hier nicht zustande gebrachte imperialistische Ginigleit ist burch den Weltfrieg anscheinend erzielt worden. Mit . Men, Munition, Money« sowie mit Rohmaterialien und Lebensmitteln haben die überfeeischen Besitzungen Englands ihre Golidarität mit dem Mutterlande befundet. Sie alle werben nach bem Rriege mit ihren Lohnforderungen tommen, d. h. größeren Unteil an der Reichsregierung verlangen. Großbritannien wird fie erfüllen und bamit jum Gleichen unter Gleiche herabsteigen müffen.

IV. Die Dethobe ber englischen Beltvolitif. Nirgends herrschte der durch glückliche Erfolge gesteigerte insulare Bolksegoismus so absolut wie in der Methode von Englands Weltpolitif. Satte fich ichon als the Leitian Dur Country, right or wrong & herausgebildet, so war eben tatjächlich jede Methode zur Erreichung bes jeweils gestedten Biels vom englischen Standpunkt aus gerechtfertigt, gleichgültig ob fie fich mit den Forderungen des Böllerrechts und denen der Menschlichteit und Unftändigleit vereinbaren ließ ober nicht. Aber die dopvelte Moral des englischen Buritanertums, der durch intellektuelle Mängel in seiner Entwidlung und Berbreitung begünftigte ocante, hat es fertiggebracht, auch diefer Urt Dethode einen ethischhumanitaren Dedmantel unizuhängen. Go murbe für die Gedankenlosigkeit der »öffentlichen Dleinung« dur Hoppnotifierung der urteilslofen Massen in und auffer England das Schlagwort von der Burbe des Beigen Mannese (White Man's Burden) geprägt. Rudhard Kipling, der Poet Laureate of Greater Britain«, hat dies befanntlich in The five Nations« (1903) als Titel und Leitmotiv eines pathetischen Auf-

rufs zur Erfüllung ber imperialiftifden Diffion Enge lands verwandt. Die Burde des Beifen Mannes laftet besonders ichwer auf unserem Bolte, ließ fich bie Times noch in ihrem Neujahrsartifel 1914 vernehmen. Im Beltfrieg hat diese Erfenntnis England aber nicht gehindert, die Unterftütung ber Dweißen Englander durch sfarbige Englander in jeder Form zu betreiben. Der englische scante nimmt eben bisweilen die Burbe bes Beigen Mannes auf die leichte Achjel. England buntt fich infolge feiner herrenart und der beispiellofen Entwidlung feiner Beltmacht als bas auserwählte Boll; hat doch ber Beiftliche D. B. Qucast fogar unverhüllt ben Gebanten verfochten, bag Gott bas englische Weltreich zum Beften ber Menichheit gewollt habe. Hieraus leitete England bas gottliche Recht ab, einerseits fremde Bolter sin feinen Schut zu nehmen«, b. h. ohne Rudficht auf bas jest jum Beispiel gegenüber den Mittelmachten vertretene Rationalitätenprinzip mit der englischen Oberherrschaft zu beglüden, anderseits jede zur Erfüllung bieser göttlichen Wission notwendige Wethode anzuwenden. Burbe diefe Miffion und Methode Englande in bem damit beglüdten Lande nicht gebührend gewürdigt, wie beispielsweise in Irland, Indien oder Agypten, so galt das vom englischen Standpunkt aus als schnöbe Undankbarkeit für die Segnungen britiicher Rultur2.

Die Urt ber englischen Methobe war in außerft geschickter Anpassung an die jeweiligen Bedürfnisse von Beit und Umständen und in raffinierter, zum Teil monopolartiger Ausnugung neuer Erfindungen eine außerordentlich vielseitige, aber ftets folgerichtige und auf bas Endziel bedachte und bis in die Beiten ber beutschen Einigung nach dem Krieg 1870/71 auch fast immer erfolgreiche gewesen. Da bisher ber Rampf um toloniale Stuppuntte und Siedlungetolonien im wesentlichen auf bem Boben bes europäischen Festlandes ausgefochten murbe, verfolgte bie englijche Beltpolitit bier, wie die oben ffiggierte Entwidlung andeutet, den Bedanten ber Unichadlichmachung des jeweils ftarfften Begners, dies aber meniger burch dirette eigene Befampfung, ale vielmehr badurch, das England gegen biefen eine Bereinigung von ichmacheren Staaten bes Rontinents unter feiner Führung zusammenbrachte. Auch hier mußte ein Schlagwort herhalten, nämlich die hochtonende, Sand in die Augen streuende Phrase von der Mufrechterhaltung bes europäischen Gleichgewichtse. Bahrend fich bie Rontinentalvölfer so nach dem nie versagenden eng. lijden Rezept gründlich befampften und zermurbten. beforgte England seinerseits fern vom Schuß im Mittelmeer ober außerhalb Europas sozusagen ungeftort die Beschäfte feiner imperialiftischen Weltpolitit. Wenn es erforderlich war, tonnte es fich auch den gegenüber kontinentalen Kontrahenten eingegangenen Verpflichtungen deshalb leicht entziehen, weil ihm bas parlamentarifche Spftem ein Mevirement. und damit eine völlige Berleugnung der furz vorher befolgten Politit und ber gegebenen Berfprechungen, besonders der in unverbindlicher Form, gestattete (vgl. g. B. England und Friedrich der Große).

Gegen ben jeweiligen Gegner trat England mit allen erlaubten und unerlaubten Witteln auf. Bor



<sup>1 »</sup>The British Empire and Imperial Federation« (Xoronto 1907).

<sup>2</sup> Bgl. 8. B. Lorb Cromer, Modern Egypt (Conb. 1908, 2 Banbe).

allen Dingen wurde das Bollerrecht je nach den augenblidlichen Bedürfniffen zu feinen Gunften in ber dentbar willfürlichten Beise ausgelegt, umgestaltet ober gebrochen. »Freilich, es ift nicht leicht, bas fittliche Berhalten berer, die bas Größere Britannien aufgebaut haben, zu billigen«, fagt felbst ber Engländer Gir 3. R. Seelen in seinem weltbefannten Buch . Growth of British Policy«. J. Bruce Glasier hat in Rr. 2 ber Flugschriften ber sIndependent Labour Party« unter bein Titel Militarisme vielfache englische Reugniffe und Bugeftanbniffe dafür beigebracht. Gin befonders charafteriftifches Rapitel, charafteriftifch wegen ber ichrantenlofen Diglichfeit englischer Dachtausnugung, bietet das Seelriegsrecht, anfangend mit ben Bratenfehden der im Lied und Theater des mobernen Englands als . Empire Builders (= Reichs. grunder) geseierten » Butaniere«, wie Drate, mit dem »Leumund iconungelofen Blunderne zu Baffer und zu Lande, im Frieden und im Rriege- und endenb mit bem im Grunde benfelben Beift atmenden Borgeben Englands im gegenwärtigen Beltfrieg's. Richt viel anders fteht es mit englischen Reutralitätsbrüchen in alter und neueiter Reit (Griechenland z. B.). Mur allzu befannt ift Denglande Tigerpolitit gegen bas neutralitätsfeste Danemarte im Jahre 1807 mit der barbarifden Beidiefung bes wehrlofen Robenhagens (wobei das Manustript ber ersten Ausgabe des angelfächfischen Beomulf Epos ein Raub ber Flammen murbe), die Beschiegung offener Safenplage mahrend des Krimkriegs im Mai 1855 (mas gur Bermuftung ber wertwollen Altertumer in Rertich führte) oder die von Gladstone im englischen Barlament mit gut gespielter Beuchelei bedauerte Beschie-gung Alexandriens im Juli 1882. Und mas ber Beltfrieg täglich nach biefer Methobe Englands an Reuent gegen fait fantliche neutrale Staaten gebracht hat, ift noch in aller Erinnerungs. Ebensowenig wie fremdes Eigentum achtete die imperialistische Weltpolitit Leben und Gefundheit anderer Boller. Der Beift, der dazu führte, daß Liverpool, wie die fprichwörtliche Redensart besagt, mit Regerichadeln gepflasterte wurde, ber ben Opiunitrieg gegen China (1840/41) entfeffelte, mar in allem Befentlichen berselbe, der unter dem brutalen Bormande militärischer Rotwendigkeit im Burenkrieg Frauen und Kinder zu frühem Tod oder langem Siechtum in Ronzentrationslager« einpferchte, ihre Farmen niederfengte und dem Urheber biefes unfagbaren Elends, Lord Ritchener. dem . Schlächter von Ontdurmane, neben ichwach verhallenden Protesten allerhöchste Auszeichnungen und tiefgefühlte Dantbarteit gerabe ber breiten Maffen bes englischen Bolles einbrachte (bies wurde burch die Bolksfrimmung gegenüber ber Rabinettstimmung bei feinem Extrintungstod beitätigts). Bezeichnenderweise ift es auch England gewesen, das in der Staatsfabrit Dum Dum zu Raltutta in Indien jene (uriprünglich nur zur Bertilgung wilder Tiere gebrauchten) berüchtigten Geichoffe zur Berwendung gegen Menfchen

1 Bgl. auch F. Tonnies, Englische Beltpolitif in englischer Beleuchtung (Berl. 1915).

herstellen ließ. Alles das aber war kein Sindernis dagegen, daß die 1804 begründete British and Foreign Bible Society« mit dem Sit in London einen Millionenstrom von Bibeln (über 200 Millionen in 500 verschiedenen Sprachen), andere englisch-religiöse oder shumanitäre Bereinigungen einen solchen von Gebetbüchern und Erbaungshesten auf die überlebenden losließen oder daß die Imperial Mission« sie auf driftsich-englische Beise bearbeitete.

Reben die mehr offen-gewaltsame Urt ber imverialistischen englischen Marine- und Militärbefehlehaber trat die mehr beimliche, glattzungige, in taufend Ränten feit Nahrhunderten traditionell geschickt geschulte und verschlagene Methode ber englischen Diplomatie, die in den letten Jahrzehnten, wie vielfach auch von englischer Seite beilagt murbe, mehr und mehr einen juriftischen Ginichlag erhielt. 218 oberfter Grundfat diefer imperialiftifden Diplomatie galt »Divide et impera «. Auf biefe Beife geriplitterte man bie fich immer wieder bom Boben erhebenbe Rraft bes Frentunis (noch jest im Belifrieg burch Redmond); bas half ben » Solbaten-Bolitifern e bei ber Rnechtung Indiens, fo ichuf man für das »geeinigte« Subafrita Botha ben Abtrunnigen, fo machte man in England durch freundliche Worte und überreiche Gaftlichfeit junge und alte Deutsche national mundtot, und ebenso suchte man im Weltfrieg ben Auftralier Sughes für imperialiftifche Birtichaftsziele im Ginne

ber mutterländischen Intereffen zu gewinnen. In einem Lande wie England, in bem soffentliche Meinunge und die Maffen trop Carlyles » helden und Beldenverehrung eine fo große Rolle ipielen, verfteht man fich trefflich auf Maffensuggestion, b. h. sto work upon the feelings«, um badurch die Meinungen zu beeinfluffen. Diefe Methode murbe und wird je nach Bebarf in politibem ober negativem Ginne angewandt, positiv bann, wenn ein politischer ober wirtschaftlicher Konturrent aus dem Felde geschlagen und damit für Englands Freundichaft reif mar ( » Nur einem befiegten Feinde lann England ein Freund werben «2). Mus neuerer Reit ift bafür besonders augenfällig die Behandlung, die Frankreich und Rugland vor dem Weltkriea in England zuteil murbe. Alle erbenklichen Fattoren jeines Rulturlebens murben bagu in Bewegung gefest. Auf dem Bebiet bes Erziehungs- und Unterrichtsmesens predigte man bas frangofische Ideal und förberte die Erlernung bes Frangofischen wie bes Ruffifchen und die Renntnis diefer beiden Literaturen alles im Gegensat zum Deutschen. Das Theater spiegelt diese Methode in der Oper, im Schauspiel (Sarah Bernhardt!), ja sogar im russischen Ballett Ebenso wird die Runft in politische Bahnen gelentt: die Einweibung von Dentmälern, wie für die Königin Biktoria in Nizza, für Eduard VII. in Cannes, für Bictor Sugo in Guernfen (noch am 7. und 8. Juli 1914!), murde für politische Rundgebungen ausgebeutet. Ebenso verfuhr man mit Beranftaltungen wissenschaftlicher ober allgemein gesellschaftlicher Urt. In größtem Dagitabe aber wurde diefe weltpolitifche Diplomatenmethobe Englande bei den großen Londoner Jahresausstellungen betrieben, die für alle möglichen Länder, aber gegen Deutschland Stimmung machen follten8. Einen bedeutsamen Unteil an ber

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> >Lives and voyages of Drake, Cavendish, and Dampier, including a view of the History of the Buocaneers (£onb. 1837, €. 183), nath Zönnicš a. c. D.

<sup>3</sup> Bgl. j. B. B. Bo bl, England und bie Londoner Dellaration (Berl. 1915, mit weiteren Literaturangaben).

<sup>4</sup> Agl. im übrigen auch A. Hofmeifter, England und bas Böllerrecht (Berl. 1905).

<sup>5</sup> BgL »Daily Chronicle«, 7. Juni 1916.

<sup>1 »</sup>handbuch für heer und Flotte«, hrig. von Generalleuts nant v. Alten.

<sup>2</sup> g. Spies, Deutschlands Feinb (Berl. 1915); vgl. namentich S. 78 ff.

<sup>8</sup> Bgl. D. Spies, Deutschlands Feind (Berl. 1915), S. 88 f.

Wirkung diefer Methode hat das englische Nachrichtenfuftem, insbesondere die Preffe, die wie auf Rommando je nach bem politischen Winde ihre Blätter breht. So schwenkte beispielshalber der Ton der englischen Zeitungen und Wigblätter gleichsam auf einen Wint um, als Frankreich 1898 bei Faschoba im Suban vor England zurückewichen und daber nicht weiter gefährlich war. Aus ahnlichen Grunden unterblieb auch jegliche Feier zur Erinnerung an Baterloo, wie bie englifche Unterhaussitung vom 22. Ottober 1912 mit nicht migzuverstebender Deutlichkeit ergab. In negativem Ginne murbe biefe Methobe hauptfächlich burch bie Macht ber Presse ausgeübt, die burch bas englische Rabel., Funtspruch- und Telegraphenbureaushstem (allen voran Reuter) mit ihrer oft geradezu monopolartigen Stellung bis zur Kriegsgefährlichleit verstartt werden tonnte. Nicht ohne tiefgehende Abfichten hatte man 1909 ber Reichswehrkonferenz ber fich felbit verwaltenden Rolonien eine Amperial Press Conference vorangehen laffen, bei der wiederum der Drator of the Empire«, Lord Roseberg, die imperialistische Begrugungerebe hielt. Es handelte fich um die Berfiellung einer einheitlichen Front zugunsten der Reichsverteidigung; aber diese Front konnte sich nach der politischen Lage der Dinge doch letten Endes nur gegen Deutschland richten. In Wirklichteit betrieb ein einflugreicher Teil der englischen Breffe, vor allem die »Times« und die »Daily Mail« mit ihren Anhängseln und Ablegern, ber sogenannten Harmeworth-Breffe, foon in Friedenszeiten mit eifrig betätigter Borliebe die Herabsehung und Schmähung beutichen Wefenst. Bahrend bes Rrieges haben in England fast nur ber Manchester Guardian . sowie die Bochenschriften » Economist « und » Nation « einen fachlicheren Ton zu wahren vermocht, da sie herkömmlicherweise wirtschaftliche Interessen den militärischen voranstellen. Im übrigen ist die gesamte englische und bie jum Teil von englischem Geld lebenbe anglophile Preffe des Auslands der weltpolitischen Brunnenvergiftung Englands erlegen. Diefe Stellungnahme der englischen Presse im Frieden wie im Rriege entspricht im übrigen burchaus der überwiegenden Stimmung bes englischen Bolles, nicht nur ber einzelner führender ober verführender Persönlichleiten. Sie hat ihren geschichtlichen Grund in der selbstbewußt-borniert-anmagenden herrennatur bes Englanders, bie andere Böller für minderwertig und eingehender Renntnis nicht für wert hielt und die fich deshalb bei bem unangenehm überraschenden Erwachen über fremde Leistungen und Erfolge zur Berunglimpfung bes läftigen Ronfurrenten hinreißen ließ, zumal wenn biefer ber imperialiftifchen Weltmachtstellung Englande im Wege mar.

Wie man aber so einerseits von England aus den Gegnerseiner imperialistischen Nacht- und Herrschaftsgelüste mit allen Mitteln rücksichtslos bekämpfte, den zum Freund gewandelten Feind nach seiner Unterwerfung zu umschmeicheln und zu sessen Gedanken bestemptre in den dereiten Bolkmassen von Mutterland und Tochterstaaten zu verankern. Dies geschaft natürlich, englischer Gepflogenheit gemäß, mit einem gewaltigen Reklameauswand, so sehr, daß Lord Seldorne einmal in Cambridge voller Besümmerung ausrief: »Das Wort Empire hat durch die lärmenden

sächlich hallte es tagtäglich in allen Teilen des englifchen Weltreichs, bejonders naturlich im . Heart of the Empire«, in London, wider von »Empire«, »Imperial«, »Imperialism« und »Imperialists«. Siftorifch zurudgebend machte man alle diejenigen, die fich um Great Britain ober Greater Britain verdient gemacht hatten, nachträglich zu »Empire Makers« oder »Empire Builders« und posaunte dies in alle Welt binaus. Dit Alfred bem Großen fing man bei ber Tausendjahrfeier 1901 an (f. oben). Weichichtlich folgten Francis Drate, Balter Raleigh und Rapitan James Cool (ben bie Times am 8. Juli 1914 aus Unlag ber Enthüllung eines von der British Empire League in der Mall nahe dem Abmiralty Elrch zu London gesetzten Denkmals sogar The Father of Empire Builders« nannte). Den Beschluß machen bie eigentlichen mobernen Imperialisten wie Cecil Rhobes, Joseph Chamberlain, Lord Strathcona und viele andere in wachsender Rahl. (Die Imperial Conferences« sowie die »Imperial Press Conference« find icon erwähnt.) Bahlreiche Bereinsverbande und Mubs nahmen fich ber imperialistischen Sacheim gangen ober in Sonberbestrebungen an. Den Anfang machte seinerzeit die Imperial Federation League. bie von 1884-98 bestand und Anhänger verschiedener Richtungen bes Imperialismus umfaßte. Auf breitefter Grundlage, ohne Unterfcied von Bartei und Religion, arbeitet jest die 1901 begründete British Empire League, Die einflugreichste Manner Englands zu ihren Mitgliedern und Ungehörige bes Sonigshaufes zu Protettoren zählt. Ihr hauptziel, bas fie mit fast miffenschaftlicher Brundlichleit verfolgt, ift: » Die bauernde Einigfeit des Empire zu fichern « 2. Mehr für die Maffen in allen Teilen bes englischen Beltreiche bestimmt ift ber von ber Daily Maile eingerichtete »Overseas Club«, ber in London Klub-raume als imperialistische Treffpuntte besitzt, aber hauptfächlich durch die überfee-Bochenausgabe ber »Daily Mail e mirtt. Gleichfalls imperialiftifcher Art find Bereinigungen wie die »Victoria League«, ber »Sphinx Club«, auch die konservative, zur Erinnerung an Disraeli, Earl of Beaconsfield, gegründete Primrose League«, mährend andere, 3. 8. die Imperial Arts League«, tünstlerisch-geschäftliche, solche wie der »Canada Club« imperialistische Sonderbestrebungen für ein bestimmtes Gebiet pflegen.

Lieder in ben Music Halls schredlich gelitten . Lat-

In berielben Beise wie bebeutende Männer der englischen Geschichte zu Imperialisten gestempelt wurden, so gestaltete man auch englische Nationalfeste imperialissisch-tendenziöß um. So erging es seit einer Reihe von Jahren dem großen Schaugepränge am Tage der Einführung des Lordmayors von Londom (9. November), dem Lordmayor's Show«, das ein militärisch-imperialistiches Gepräge erhielt gegenüber dem herbinunlichen harmlosen Rummnenschanz. Beinoders hoch gehen die Wogen des Imperialismus natürlich am Tage Nelsons, am Trasalgartag (21. Oktober), infolge der vom englischen Flottenverein. der »Navy League«, unter Hinweis auf die Bedeutung von See und Weltgeltung eifzigt betriebenen Nigitation. Beim letzten Festbanket der »Navy League« vor dem Kriege, am 21. Oktober 1913, sang Lord Selborne ein Loblied auf den »Two-keels-to-one standard of the next strongest European po-

<sup>2</sup> Bgl. barüber Bhitafers >Almanach«.



<sup>1</sup> Agl. S. Spies, Das moderne England (Strafburg 1911), S. 30 f.

<sup>1 »</sup>Daily News and Leader«, 30. Juli 1912.

were, und bom Ariegsminister von Neuseeland lief 2. Juli 1912 im Imperial Institutee zu London, ein Rabelgramm ein: » Neuseeland wird seine Pflicht tune. Daß am gleichen Tage 1918 wie ichon 1911 an der Nelsonsaule auch ein Kranz für die bei Tra-falgar gefallenen französischen und spanischen Solbaten von der »Navy League« niedergelegt murbe, warf beim Bergleich mit der unterbrückten Baterloofeier ein helles Schlaglicht auf ben wirklichen Stand ber Dinge in Europa. Der eigentliche, bem englischen Reich gewidmete Festtag ist ber Geburtstag ber Kö-nigin Biltoria, der 24. Mai, der auf eine Unregung von Ranada aus burch die British Empire League gum Daye gewandelt murbe. Trop ber vielfachen Bemühungen bes Carls of Meath ift diefem Tage bisher die offizielle Anerkennung verfagt geblieben. Reben diesen allgemeinen Festtagen ist es neuerbings in London üblich geworben, auch bie Sonderfeite Auftraliens, ben »Wattle Day« (26. Jamuar), und Ranadas, ben Dominion Day (1. Juli), gur Feier ihrer Begrundung als Ginheit mit iniberialistischem überschwang zu begehen. Auf imperialijtiiche Maffenfuggeftion mar im Aronungsjahr 1911 bas » Festival of Empire« berechnet; hierbei wurben im Kriftallpalaft bei London 24 Szenen aus der Geschichte der Sauptftadt mit bem bemertenswerten Untertitel . Heart of the Empire unter tätiger Mitwirtung von Teilnehmern aus ben Kolonien vorgeführt. Da Ausstellungen in London die beste Re-klame für eine Ibee bedeuten, war für 1915 eine British Empire Exhibition« geplant gewesen, die wegen des Arieges unterbleiben mußte. Leiber! Denn schon am 80. August 1918 hatte der Daily Telegraphe im hinblid auf diese Ausstellung zu prophezeien ristiert: » Alles beutet barauf bin, bag 1915 unser "Imperial Year" werden wird. London wird bann nicht nur bem Namen nach bie ,Imperial City' fein, bie über allen anderen Stadten thront. Durch die Ausstellung werden wir an unsere ruhmvolle Bergangenheit ebenso erinnert werben wie an die nicht minder glorreiche Butunft, die fcon in unferer Sand ift ... London, als die Imperial City', wird Taufende von Gaften in einem "Imperial Spirit' bewilltommnen. Es wird einen Edpfeiler an den Bau fegen, ber unseren nachlommen als tein geringes Dentmal unferer politischen und geschäftlichen (!) Klugheit und unferes Glaubens an die Diffion ber englischen Raffe ericheinen wirb.«

Hieraus geht schon hervor, daß man in imperia-Listischen Kreisen großen Wert auf Besuche von und in den überseeischen Besitzungen legte. Solche trugen teils einen rein politischen Charafter, wie die der > Empire Parliamentary Association (16. Juli bis 17. Rovember 1918), teils einen wirtschaftlichen, wie ber > Congress of Chambers of Commerce of the British Empires (Juni 1912 in London, 1915 in Toronto, Ranada), teils einen intellektuellen, wie der am

von Lord Rosebery, dem Drator of the Empires, begrüßend eingeleitete Kongreß von 52 Universitäten des Empire. Auch die Krönungsfahrt des englischen Königspaares zum Durbar nach Indien 1911 diente natürlich ben imperialistischen Interessen. Die Bebeutung ber inwerialijtischen Unterjodung des Erdballs tam bei biefer Belegenheit badurch gur Beltung, baß ber Rönig, wie icon bei feiner Weltreife rund zehn Jahre vorher, teinen nichtenglischen Safen anzulaufen brauchte. Als fichtbares, hochragenbes Beichen bes englischen Imperialismus, befonders in wirtichaftlicher Beziehung, fteht im bornehmen Beften Londons das jum bojährigen Regierungsjubilaum ber Rönigin Bittoria von 1887—98 errichtete Imperial Institute of the United Kingdom, the Colonies, and India . Den engen, historisch begründeten Zusammenhang zwischen Entbedern und Erforschern und bem englischen Imperialismus verfinnbildlicht bas unmittelbar babinter gelegene neue Beim ber »Royal Geographical Society«, diefes »important factor in the life of the Empires; ein Blid in die Mitgliederlifte bestätigt bas fcon außerlich. Grey, der frühere Bermalter von Rhodesien und Generalgouverneur von Ranada, ber am 5. Juli 1912 Batts Statue ber Energie mit ihrem Blid auf bas englisch-imperialistische Ziel Mfrita vom Rap bis Rairo britische als Dentmal für Cecil Rhobes am Tafelberg in Sudafrita eingeweiht hatte, feste 1913 feinen gangen Ginfluß für die Errichtung eines eingigen gemeinsamen Regierungsgebäubes ber felbitandigen Kolonien in London auf dem noch unbebauten Belanbe am Strand ein. Aber biefer große Bedante eines » Lighthouse of Empire«, eines » Reicheleucht» turme, murde bereite in feinen Anfangen rauh burch. treugt, indem Britisch-Rolumbien seine eigenen Bege ging und sich weiter westlich, in Regent Street, an-baute. Die Schwierigkeiten und Probleme, benen sich ber englische Imperialismus tros großer Worte und lärmender Rellame in wachsendem Dage gegenüberfieht, wurden hierdurch gewissermagen symboligiert.

Um gesprochenen und geschriebenen Wort fehlt es im Lande des Individualismus gewiß nicht, und der Idee des Empire ist es in reichlichem, im Laufe ber Beit immer größerem Mage gewidmet worden. Die ersten Männer Englands, ob konservativ ober liberal, streben, wenn auch auf verschiedenen Wegen, boch bemfelben imperialistischen Endziel zu, der Beberrichung und Beglüdung ber gefamten Denichheit burch englisches Wesen und englische Kultur, so etwa wie William Ernest Henley (1849-1903) ben Imperialismus um jeben Preis gepredigt hatte und wie ihn Rudyard Ripling, der Poet Laureate« von Größer Britannien (geb. 1866), bem zeitgenöffichen England mit Fanfarentlängen in bas Ohr posaunt.

# Irland und die irische Frage pon Bribatbogent Dr. Botorny in Bien

Bis zur völligen Bereinigung mit England. Das von einer iberifch pittifchen Urbevöllerung bewohnte Irland wurde um 300 v. Chr. von galli. fden Relten erobert. Rach Ginführung bes Chri-

stentums (im 4. Jahrhundert) erreichte die keltische Rultur ihre höchste Blute, und irische Dlonche wurden die Lehrmeister des germanischen Abendlandes. Die im 9. und 10. Jahrhundert einfallenden Wifinger gingen ganglich in der trifden Nation auf. 1169 eroberten die Unglonormannen einen Teil ber Infel, die bis dahin bon England völlig unabhängig

gewesen war. Seit Elisabeth (1558-1608) gingen Die Engländer baran, in blutigen Raubkriegen bem gangen Bolt feinen Grundbefit ju entreigen, um protestantische Engländer und Schotten auf bem reichen Land anzusiedeln, was am grundlichsten in Nordost-Ulster durchgeführt wurde. Um 1700 war nur niehr 1/s des irijden Bodens im Besit ber Ratholiten, obzwar diese 3/4 der Einwohnerschaft ausmachten. Gleichzeitig wurden Sandel, Induftrie und geiftige Rultur burch eine Reihe felbitfuchtiger, entehrender Bejete gewaltjam unterdrudt und die fatholischen Iren feit 1691 von allen Umtern und ben meiften Berufen ausgeschloffen, damit bas Bolt arm, trage und unwissend und badurch politisch ungefährlich gemacht werde. Ungeachtet der graufam-sten Berfolgungen blieb es aber seiner latholischen Religion treu. Alls ichließlich die englischen Unfiedler anfingen, die Bartei ihres neuen Baterlandes zu ergreifen, bestrebte fich England, auch ihre Gelbständig-teit zu vernichten, was bant unerhörten Bestechungen und Gewaltmaßregeln in der Tat gelang. 1801 murde burch die Alte der Union das irische Barlament widerrechtlich aufgehoben und mit dem englischen vereiniat.

Die Folgen der Union. Die Union hatte für 3rland die verhängnisvolliten Folgen. Die Groggrund. besiger wurden Irland entfremdet und nach London hinübergezogen, und bas Fallen der wechselfeitigen Bollichranten bewirfte, daß die wenigen Industrien, die die Unterbrückung überlebt batten, eingingen, da nun bas fapitalträftige England die irijchen Rohftoffe billig beziehen und dant feiner hochentwidelten Induftrie die irischen Fabritanten im Lande selbst unterbieten konnte. Rur die protestantische Leinen-industrie Dit-Ulsters, die England niemals im Wege gestanden hatte, konnte sich auf ihrer Sohe erhalten. Obzwar Irland nur 1/20 der Steuerfähigfeit Englands besag, mußte es feit der Union 1/11 ber britischen Steuern tragen, fo daß die Besteuerung von 1817-94 auf den Ropf um 170 Brog. gunahm, mahrend fie im reichen England gleichzeitig um 11 Broz. abnahm; auf diefe Weise murden feit 1801 gegen 400 Mill. & burch überbesteuerung aus Irland heraus-gepreßt. Die fog. tatholijche Emanzipation von 1829 eröffnete zwar ben Ratholiten theoretisch bie meiften Umter, entrechtete aber, ba ber Bahlzenfus fünfmal fo hoch wie in England geschraubt wurde, gleichzeitig 150 000 Bauern, die fich gegen den Ruin des Aderbaues nicht mehr zur Wehr segen konnten.

Riedergang des Aderbanes. Die große Sungersnot. Die reißende Steigerung bes englischen Betreidebedaris jeit 1773 hatte Irland zur Kornkammer Englande gemacht und zu einer ungeheuren Beriplitterung des Bodens geführt, fo daß jedes Sinken der Getreidepreise zahllose Bauern zugrunde richten mußte. Der 1846 eingeführte Freibandel verfeste daher der irischen Landwirtschaft, die damals 13/18 ber Bevöllerung beschäftigte, ben Todesitog. Die Bauern nährten fich ohnedies fast nur mehr von Rartoffeln, ba die reiche Getreideernte gur Bezahlung von Bacht und Steuern nach England geschickt merben nrußte. 218 1846-49 bie Rartoffeln niffrieten, ließ England es gu, daß irifches Getreide und Bieh im Bert von 50 Will. & an die englischen Gläubiger ausgeführt murde, fo daß über 1 Mill. Iren an ber Landstraße verhungern mußten, mahrend ebenso viele nach Unterita entflohen. Da außerdem bei jeder staatlichen Unterftupung das Aufgeben ten. Die Times bezichtigte Barnell mittels gefalichter

des Grundbesitses Bedingung war, wurde der Aderbau auf Jahre hinaus lahmgelegt; die bankerotten Großgrundbesitser saben sich genötigt, viele Tausende von Kleinpäcktern zu vertreiben, um ihre Güter in Beibeland zu verwandeln. Jene ungeheure Blutbeibeland zu verwandeln. Jene ungeheure Blutbeiduld der englischen Regierung, die leicht die Hungersnot hätte verhindern können, ist noch heute die Triebseder unvergänglichen Hasse gegenüber den englischen Bedrückern.

Die nene Stenerpolitik. Die Fenier. Diese lümillich hervorgerusene Hungersnot lähmte die Tatkraft der Frem auf Jahre hinaus; dazu wurde noch 1853 die englische Einkommensteuer unter gleichzeitiger Ausbebung der Steuern auf Robstosse, Industrieerzeugnisse und Nahrungsmittel auf das entvöllerte Irland ausgedehnt, wodurch das Elend der Landbevöllerung ins Unermessiche gesteigert wurde, wöhrend die neue Steuerpolitik dem industriellen England durchweg zugute kam. Der 1857 in Paris gegründete Bund der Fenier (— Krieger) wollte Irland in ehrlichem offenen Kampf von der englischen Tyrannet befreien, wurde jedoch rücksichlos unterdrücktund seine Führer gleich gemeinen Berbrechern zu schweren Kerkerstrasse verurteilt, wodurch sie zu verbitterten geheimen Berschwirtern wurden.

Parnell und die Homernlebewegung. Die alle Schichten durchdringende überzeugung, bag die Union mit England die völlige Ausbeutung und Unterbrüdung Irlands — von 1800 bis 1885 wurde Frland fast ununterbrochen durch Ausnahmegesete und nicht nach dem in England geltenden Recht regiert zur Folge gehabt habe, brachte 1873 die Ginigung der hervorragendsten Protestanten und Ratholiten in der homeruleliga unter der Führung Isaac Butts zustande, der auf gesetymäßigem Wege eine föderative Selbstregierung (homerule) für Frland zu erreichen strebte. Da aber all das nichts half, gingen auf den Rat F. H. D'Donnells einige Abgeordnete unter der Führung des protestantischen Gutsbesigers John Stuart Barnell daran, die Arbeiten bes englischen Barlamente fo lange zu ftoren, bis es ben irifchen Ungelegenheiten mehr Sorgfalt gewidmet haben wurde. Barnells furchtlofe Unerlchrodenheit machte ihn bald zum Abgott des Boiles, und als er zum Präsidenten der durch Michael Davitt 1879 mit amerikanischem Beld gegründeten sozialistischen Landliga gewählt wurde und auf feiner Reise durch Amerita die dortigen Iren zu reichen Spenden zu bewegen verstand, wurde seine Macht fast unbeschränft. Schon 1880 famen 65 homeruler ins Barlament. Ein heftiger Klaffenfanuf begann, ber bie burch Agrarverbrechen und Boptott verschüchterten Gutsbesiger ben Unbangern der Union mit England (Unioniften) in die Armetrieb. Ein ungewöhnlich ftrenges Ausnahmegeiet (1881) ermächtigte die liberale Regierung unter Glabftone, jedermann auf ben blogen Berbacht ungejeglicher handlungen hin einterfern zu laffen, worauf die Land-liga aufgeloft und Barnell felbst in das Gefängnis bon Rilmainham geworfen murbe. Erneute Unruhen waren die Folge, bis im Mai 1882 Parnell gegen bas Bersprechen, die Ruhe im Lande wiederherzuftellen, freigelaffen murde. Benige Tage fpater murben ber neue irijche Oberfetretar Lord Cavendift und der Unterfefretar Burle im Phonixpart zu Dublin von ciner fleinen Gruppe raditaler Berfchworer ermordet, bie dadurch Barnells Abtommen mit Gladftone gerstören und ihn der Revolution wiedergewinnen woll-

gerichtlichem Bege festgestellt murbe. 218 Glabitone 1885 erneute Zwangsmagregeln burchführen wollte, wurde er durch die vereinten Fren und Ronfervativen gestürzt; die Neuwahlen brachten 86 Unhänger Parnells ins Barlament. Mit Silfe ber Iren wieder gur Macht gelangt, versuchte Gladstone 1886 durch ein Somerulegeset ihre Büniche zu erfüllen, mas jedoch infolge des Abfalls zahlreicher feiner Unhänger feinen Sturg herbeiführte. Der Cheicheidungsprozeg bes Rapitans D'Shea (1891), beffen Frau mit Barnell feit vielen Jahren ein Liebesverhaltnis unterhalten hatte, gab Gladstone die ersehnte Belegenheit, den verhaften Gegner zu beseitigen. Obgleich er feit gehn Jahren von dem Berhältnis genau gewußt hatte, erflärte er es plöglich mit feinem Bewiffen für unvereinbar, weiter für homerule einzutreten, solange ber » Chebrecher an ber Spipe ber Iren bleibe, und ging Togar fo weit, den tatholischen Klerus, deffen politische Einmischung er ftets verdammt hatte, auf fein Opfer zu begen, worauf Barnell von einem großen Teile seiner Anhänger verlassen und infolge der andauernden Aufregungen am 6. Oftober 1891 vorzeitig burch ein heftiges Fieber hinweggerafft wurde. 1892 abermals Ministerpräsident, brachte Gladstone nochmals ein homerulegefet ein, das aber vom Oberhaus abgelehnt wurde. Die irischen Nationalisten, die nach Barnells Tod in Barnelliten und fleritale Anti-Barnelliten zerfallen waren, versöhnten fich erft im Jahre 1900, wobei John Redmond, der Führer der Parnelliten, zum Borfigenden gewählt wurde.

Agrar-Reformer. Die Ausbentung Jrlands burch England. Die verschiedenen, von den Liberalen (1870, 1881, 1882) und Konservativen (1885, 1887, 1891, 1896) burchgebrachten Landgesete, die durch Herabsehung der Pachtzinse und Erleichterung des bäuerlichen Eigentumerwerbe das ungeheure Elend ber Bauernichaft lindern follten, waren alle in letter Linie erfolglos und führten bloß zum Ruin der Gutsbesiter und zu weiterer Berichtechterung bes Aderbaues, ba neben der großen Bobenzersplitterung hauptfächlich ber Freihanbel, ber bie Getreidebreise andauernd herabdriidte, an all bem Elend fould mar. Aus diesem Grunde tann auch die 1891 erfolgte Grundung des Mmts für übervöllerte Diftritte. (Congested Districts Board), bas in den armften Gegenden für Bergrößerung der Bachtftellen, Berbefferung ber elenben Bohnungsverhältniffe und gehörigen landwirtschaftlichen Unterricht zu forgen hat, sowie ber Erlaß bes Bonbhamiden Landtaufgefeges (1903), das durch Gewährung großer Vorschüffe den meisten Bauern billigen Erwerb ihrer Pachtgilter und den Grundheren beren einträglichen Berfauf fichertdie Bächter, die 1906 noch 70,8 Brog. der Landwirte bildeten, machten 1911 nur mehr 35,9 Brog. berfelben aus -, trop fegensreicher Birffamteit im einzelnen teine dauernde Lösung der Landfrage herbeiführen, solange die irijden landwirtschaftlichen Erzeugnisse immer noch von fremdländischen Erzeugnissen unterboten werden durfen. Die Ernahrungs- und Wohnungeberhaltniffe im Beften und Guden find wohl die erbarmlichsten in gang Europa; der beste Beweis daffte ift der immer noch machfende Strom der Auswanderung; seit 1851 find bis junt Mai 1913 fast 4.3 Dill. ausgewandert. Irland ift das einzige Land Europas, beffen Bevöllerung bauernb abnimmt. 1848 betrug fie über 8 Mill., heute nur noch etwas über 4,3 Mill. Richt zum wenigften find neben Der Rrieg 1914/16. L.

Briefe der Mitwisserschaft, bis dessen Unschuld auf dem für Irland verderblichen Freihandel namentlich bie elenden Bertehrsverhaltniffe und felbitfüchtigen hohen Tarife der ohnedics glanzend gehenden Gifenbahnen daran ichulb, die es bem Bauern unmöglich machen, seine Erzeugnisse billig und raich zum nachften Martt zu bringen. Die absichtliche Bernachlassigung des irischen Berkehrswesens hat sogar bewirkt, daß England nicht nur ben gesamten irischen Muslandsvertehr an sich geriffen hat und bag infolge ber ben ausländischen und englischen Waren gewährten Borzugstarife und des Freihandels ausländische Erzeugniffe im Lande felbst die inländischen landwirticaftlichen Erzeugnisse unterbieten konnen, so daß Irland genötigt wird, seine wertvollen Rohstoffe nach England auszuführen und minderwertige landwirtschaftliche und industrielle Erzeugnisse einzuführen, sondern daß sogar ein großer Teil des irischen Lolalvertehre über englische hafen geben muß. größere Ausbeutung aller hilfsquellen eines Lan-Des - nicht einmal eine birette Berbinbung mit Amerika, dem Irland ja viel näher liegt als England, ließ man auftommen - ift taum mehr bentbar. Der ungeheure Umfang bes irifchen Augenhandels (83 Proz. davon entfallen auf England), beisen Ge-jamtwert 1913 rund 2076 Will. Mt. betrug, liefert einen weiteren Beweis für bie Ausbeutung Grlands, bas genötigt wird, viel mehr in England zu taufen und zu verlaufen als im eigenen Lande und bas ein fehr wohlhabendes Land fein konnte, wenn es felbst den Rugen aus feinem großen Sandel ziehen tonnte, ben heute England fast gang in die Tafche stedt. Bieht man noch in Betracht, daß die Rosten der irifchen Zivilverwaltung seit 1841 von 2,8 Will. Mt. auf über 18 Mill. gestiegen find, mahrend bie Bevollerung gleichzeitig von acht auf vier Millionen gefunten ift. und daß das arme Land die ungeheuerlichsten Behälter an die von England eingesetzten, oft überflüsfigen Beamten gahlen nuß, so begreift man, weshalb der irische Staatshaushalt für unendlich wichtigere Aufgaben, wie Erziehung und Bertehrswesen, nicht die nötigen Mittel befitt.

Die Sinn-Fein-Bartei. Die Galifche Liga. Rein Bunder, daß alle denkenden Iren wirksame Selbstregierung als das einzige Mittel ansehen, ihrem Baterland, das dant feiner großen Fruchtbarteit eines der reichsten Länder Europas fein tonnte, wieder zu feiner gebührenden Stellung zu verhelfen. Die 1905 gegrün-bete extrem-raditale Sinn Fein (= »wir felbit«)-Bartei hat daber vollständige Trennung von England neben der Bflege aller nationalen Ideale auf ihr Brogramm gesett. Bu letteren gehört vor allem bie nationale irisch-feltische (galische) Sprache, bie 1801 noch von 4 Mill. Fren gesprochen wurde, von denen 2 Mill. des Englischen völlig untundig waren. Aber infolge der unpatriotischen Haltung der irischen katholischen Beiftlichkeit, die nach ihrer Emanzipation Irland hauptfächlich als westbritische Diffionsstation betrachtete, fowie bant ber rudfichtslofen Unglifierung des Elementarunterrichts, fant die Zahl der Jrisch Redenden auf etwas über 600 000 herab, bis die 1893 burch den protestantischen Gelehrten Dr. Douglas Syde begrindete Galifche Liga mit vielem Erfolg die Neubelebung der nationalen Sprache in Ungriff nahm, die in der Tat in literarischer Beziehung feit über 1000 Jahren bie ichonften Blüten bervorgebracht hatte und deren Untergang für die europäische Kultur einen schweren Berluft bedeuten würde. Seute wird das Irische schon in zahlreichen Schulen gelehrt und wurde auch in der neuen National University als es England gänzlich in die Hand der katholischen obligatorischer Lehrgegenstand eingesührt. Sirche, die die Bolksschullehrer ernennt und absetz.

Das 20. Jahrhundert, das auf industriellem Gebiet ungeachtet aller Schwierigkeiten endlich auch außerhalb Oft-Ulsters recht erfreuliche Unfage zeitigte, schien den Iren wenigstens teilweise die Erfüllung

ihrer politischen Bünsche zu bringen.

Das neue Homerulegeset. Nachdem 1911 bas Borrecht des Oberhauses beseitigt worden war, brachte Alsquith, der Führer der Liberalen, der ichon anläßlich der Neuwahlen von 1910 den Iren für ihre Unterftügung homerule versprochen hatte, ein biesbezügliches Geset (Government of Ireland Bill) ein, das nach Ablehnung durch die Lords am 25. Mai 1914 zum zweitenmal in dritter Lejung verabschiedet wurde und nach Ausbruch des Weltfriegs die Santtion des Königs erhielt, aber erft nach dem Krieg in Rraft treten foll. Das irifche Unterhaus foll aus 164 frei gewählten Mitgliedern, das Oberhaus aus 40 auf 8 Jahre von der dem Parlament verantwortlichen Regierung ernannten Mitgliedern bestehen; bei Meinungeverschiedenheiten follen beide Saufer gemeinsam abstimmen. Die Vertretung im Reichsparlament wird von 103 auf 42 Abgeordnete beschränkt. Reichsangelegenheiten und einige andere Ungelegenbeiten follen der Kompetenz des irischen Parlaments entzogen sein, außerdem soll ber an ber Spite ber Regierung stehende, vom König ernannte Bizelonig absolutes Betorecht besigen; auch das Reichsparlament wird das Recht haben, irische Gesetze durch den Erlaß von Reichsgesegen aufzuheben oder abzuändern. Nicht einmal über die eigenen Finanzen foll bas irifche Barlament eine Kontrolle besiten, und seine steuerrechtlichen Befugniffe find berart beschränkt, daß es feine Induftrie und Landwirtschaft teinesfalls zum Nachteil Englands wird ichugen tonnen - alfo gang-Die finanziellen Beftimmungen, die auf lich wertlos. der falichen Boraussetzung eines Defizits aufgebaut find, find überdies schon jest infolge des Krieges angeblich undurchführbar geworden. Auch hat sich die Regierung noch wesentliche Underungen vorbehalten, die felbst die geringen Bohltaten diefes Befeges, wenn es je zur Durchführung gelangen follte, unwirham machen fonnen.

Die Ulster-Frage. Gin großer Teil ber protestantischen Bewohner von Ulfter, taum ein Fünftel der Gesamtbevölkerung, in beren Sanden bisher fast alle einträglichen Stellen und Borrechte gewesen waren, hatte aus Furcht, nun den tatholischen Laien auch tatfächliche Gleichberechtigung gewähren zu muffen, abgleich das neue Wefet jedwede Gemahr für den Schut der protestantischen Minderheit enthielt, aufgehest durch die Ronfervativen, die das Bejeg benupen wollten, um die Liberalen zu fturzen, den hef. tigsten Widerstand gegen die Gewährung von Some. rule angelündigt und unter Guhrung des Rechts. anwalte Edward Carfon einen Bertrag gefchloffen, Deber zu sterben als sich einem flevitalen Barlament zu unterwerfen . Dabei überfahen fie aber, daß ge. rade England seit Parnells Tod alle Macht in die Sände des tatholischen Klerus gelegt hatte, den es als Bertzeug zur Niederhaltung Irlands gebrauchte, und daß es, nachdem es dem irifchen Bolt den Aldel entfremdet hatte, mit Bewalt die Entstehung eines gebildeten Laienstandes verhinderte, aus dem ihm vielleicht gefährliche Begner hatten erfteben konnen. Alb. gefeben davon, daß das irifche Unterrichtsipftem gum rüdständigsten in ganz Europa gemacht wurde, gab

es England gänzlich in die Hand der katholischen Kirche, die die Volksichullehrer ernennt und absetz, über die Verwaltung der neuen Universität verfügt und kast den ganzen Mittelschulunterricht selbst des freitet. An eine ernsthafte Revolution in Ulster war kaum zu denken; das Ganze wurde vielmehr nur deshald in Szene gesetz, um die Sympathien Deutschands sür die Ulster-Protestanten zu erweden und dessen Alienen Feinden Englands, abzulenken. Deshald gestattete England auch, daß sich die 80 000 unionistischen Ulster-Preiwilligen bewassenen; als aber auch die donn dem nationalgesinnten Ulster-Protestanten Sir Roger Casement ins Leben gerufenen nationalen Freiwilligen dasselbe tun wollten, wurde die Wassensighen unterlagt.

Arlands Sympathien im Weltfriege. Bei Kriegsausbruch erklärte fich das nationale Irland fast durchmeg für Deutschland, weshalb bas Reichsverteibigungsgeset auf Irland ausgedehnt und Rede- und Breffreiheit völlig unterdrückt wurden. Obgleich Redmond und andere Abgeordnete, durch englisches Gold und Bürden geblendet, die Bartei Englands ergriffen, hatte doch die Refrutierung für die englische Urmee ungeachtet aller Lügen fläglichen Mißerfolg; außer 25 000 Illster-Leuten hatten fich bis Ottober 1915 nur 35000 Mann, meift die Befe ber Stadtbevollerung und folde, die burch wirtschaftliche Erbroffelung jum Eintritt in die Urmee gezwungen worden maren, gemelbet. Bon ben übrigen 660 000 mehrfähigen Rannern gehörten etwa 250 000 den nationalen Freiwilligen an, die anfange nur 10000 Bewehre befagen. aber ben Englandern bennoch folche Beforgnis einjagten, daß fie fogar fo weit gingen, ben Frenführer Sir Roger Cafement durch bestellten Meuchelmord aus dem Wege räumen zu wollen, 150 000 Mann eng-lischer Garnison nach Irland legten und es nicht wagten, die Wehrpflicht auf Irland auszudehnen. Redmond ift heute für bas irifche Bolt erledigt; er hat es nicht niehr gewagt, öffentlich im Lande zu fprechen, und bei den seitherigen Ersatwahlen find stete die unabhängigen Randidaten durchgedrungen. Die irischen Beschworenen haben bisher alle der Deutschfreundlichkeit beschuldigten Nationalisten freigesprochen, und auch die Iren Umeritas ihren ganzen Ginfluß zugun ften Deutschlands aufzubieten versucht, von dem fie die Erlösung ihres Bolles aus der englischen Rnecht-Schaft erwarten. Dies brachte auch der ant 4. und 5. Dlarg 1916 zu Neuport abgehaltene große irifche Nationaltonvent, der die vollständige Unabhängigleit Irlands forberte, öffentlich zum Ausdruck

Trop der Absperrung und des zeitweiligen Berbotes der Baffeneinfuhr war es den Nationaliften mittlerweile gelungen, größere Mengen von Baffen und Munition mit hilfe der Iren Umeritas von dorther einzuschnunggeln und alles für einen Aufstand vorzubereiten. Bar auch die hoffnung auf Erfanpfung ber ganglichen Unabhängigfeit gering, fo hoffte man doch, hierdurch den Englandern großen moralischen und militärischen Schaden zuzufügen und fie gleichzeitig zur Bewährung weitgebender Bugeftandniffe zu nötigen, da die Erreichung von wirtsamer Somerule in die Wolfen entrudt ichien und England fich niemals gutwillig hatte bewegen laffen, das Los Irlands zu erleichtern. Gleichzeitig gedachte man, den bei einem Teile des Bolles schon verminderten Freiheitsdurft abermals fraftigit zu entfachen. Diefe Biele wurden auch erreicht. Zwar mar Gir Roger

Cafement, der voll Todesverachtung aus Deutschland am 29. April die Führer bes Aufstandes. In der Broherübergeeilt mar, um fich feinem Bolle zur Berfügung zu stellen, gleich bei der Landung ergriffen und nach London geschleppt worden, aber dessenungeachtet brach am 24. April in Dublin und anderen Teilen des Landes die Revolution aus.

Benn auch die Sinn-Fein-Partei überall die Führung übernommen hatte, so handelte es sich doch keineswegs nur um einen vereinzelten Erhebungs-versuch dieser Rörperichaft. Auch zahlreiche nationale Freiwillige stellten ihre Waffen in den Dienst der Freiheit; viele irijche Abgeordnete waren in den Plan eingeweiht, und daß Leute, wie der Arbeiterführer und Geschichtsforscher James Connolly, der Führer der irifchen Syndifaliften, mit Bertretern des Udels und Burgertums, wie dem Dubliner Museumsdirettor Grafen George Pluntett, beijen Sohn, dem Theater-birettor und Dichter Grafen Jojeph Pluntett, dem Universitätsprofejjor Thomas Mac Donagh, dem hervorragenden gälischen Dichter Batrid Benry Bearje u. a., Sand in Sand gingen, beweift am beften, bag diese Bewegung fehr weite Rreise ergriffen hatte. Binnen turgem war Dublin in der hand der Aufftandifchen - die Einnahme des Schloffes des Bigelonigs wurde nur durch einen ungludlichen Bufall verbinbert -, und die irijche Republit murde unter großem Jubel ausgerufen. Alber ber mit allen artilleriftischen Mitteln ausgerüfteten englischen übermacht, die fchleunigst nach Irland geworfen wurde, konnten die Iren trot ihrer großen Tapferfeit nicht dauernd Biderstand leisten. Denn im ganzen Lande gab es fein unzugängliches Gebirge, teinen beseitigten Plat, wo fie fich hatten berichangen tonnen. In ben Stragen Dublins tam es zu verzweifelten Rampfen, bei benen fich fogar Frauen und Kinder durch unerschrockenes Belbentum hervortaten, indem fie teils felbst in den Kampf eingriffen, teils unter Lebensgefahr vermunbete Rebellen aus dem Feuer holten. Erft als ein großer Teil ber Stadt burch die englische Urtillerie in Schutt und Asche geschoffen worden war und den Aufständischen die Munition ausging, ergaben sich

vingaber dauerte der Kleinfrieg noch wochenlang fort.

Schon in den nächsten Tagen wurden die Unterzeichner des republikanischen Aufrufes erschoffen. Der schwerverwundete James Connolly wurde ungeachtet seiner tödlichen Wunden zum Nichtplaße getragen und figend hingerichtet. Das englische Diilitär haufte fürchterlich in der unglücklichen Stadt. Biele hunderte von Zivilisten wurden ohne jeden Richterfpruch ermordet und beraubt, ohne daß die Regierung bagegen eingeschritten ware. Immer neue hinrichtungen ließ Beneral Maxwell, der englijche Obertommandierende, vornehmen; Leute wurden öffentlich zu Buchthausstrafen verurteilt und dann hinterher beimlich er= schoffen, Hunderte in den Kerker geworfen und Taufende verschleppt und in englische Konzentrationslager gesperrt, vielfach ohne jede Untersuchung von Schuld oder Unichuld. Bergeblich mahnte der Berrater Redmond feine Landsleute gur »Lonalität«. Die entfeplichen Graufamteiten, die fich England bei ber Unterdrüdung des Aufstandes hatte zuschulden tommen laffen, hatten felbft die lauen ober englandfreundlichen Irlander aufgerüttelt und abermals unvergänglichen bag im bergen bes gangen Bolles erwedt. Immer neue Truppen mußten nach Irland geschidt und felbit in den fleinften Städten Garnifonen gehalten werden; aber der Rachefrieg des zur Bergweiflung getriebenen Boltes nahm tein Ende mehr. Tag für Tag wurden die englischen Soldaten überfallen und ermordet, so daß sich viele von den Offizieren freiwillig zum Frontbienste nach Frank-reich melbeten; die Ugrarunruhen im Westen und Suden brachen wieder aus, und den englandfreundlichen Grundbesigern ging es gar schlecht, ba ihr Bieb von den emporten Bauern in großer Bahl weggetrieben wurde. Die verschiedenen unredlich gemeinten Bernittlungsversuche der Regierung, die die Ulfterfrage zum Rachteile Irlande zu regeln versuchte, sowie das fortwährende hinausschieben der versprochenen Reformen trugen noch mehr zur Fortbauer ber allgemeinen Erbitterung bei.

# Belgien

von Professor Dr. G. v. Below in Freiburg i. Br.

Geographische und wirtschaftliche Verhältnisse. Belgien bat einen Glacheninhalt von 29456 gkm (534,9 D. Dieilen). Natürliche Grenzen icheiden es nicht von ben umliegenden Staaten, abgesehen von ber 67 km langen Deereslufte. In der Bodengeftaltung laffen fich hochbelgien (600-200 m; hochiter Buntt Baraque Dlichel mit 673 m, an ber preugischen Grenze, in ber Proving Lüttich) bis zur Sambre-Maaslinie, Mittelbelgien (200 - 50 m) bis zu ben Tälern der Schelde, Dyle und Demer, endlich Riederbelgien, das teilmeise bis zu 2 m unter den Meeresfpiegel hinabfintt, unterscheiben. Bu beiden Geiten der Sambre-Maastinie hat Belgien bedeutende Rohlenlager, die diese Landstriche (Hauptbezirle: Lüttich und hennegau) zu einem der namhaftesten Industriegebiete Europas machen. Eisenerze (die freilich den Bedarf der eigenen Industrie bei weitem nicht deden) finden sich an verschiedenen Stellen in Hochbelgien. Den ftartiten Gegenfat zu diefen Diftritten bildet das

Poldergebiet im Nordwesten, eine durch Dünen und Deiche gegen bas Deer geschütte Landschaft. hier und in den anderen Teilen Belgiens ift der Boden für einen starten Landwirtschaftsbetrieb. Neben der Bieh- und Pferdezucht ift für den belgischen Landbau kennzeichnend ein ausgedehnter (freilich neuer= binge gurudgegangener) Flacheanbau. Wie biefer zu einer namhaften Leinenindustrie geführt hat, so erfreut fich Belgien auch einer erfolgreichen Bflege der sonstigen Zweige der Textilinduftrie. Die Bollindustrie blüht besonders in Berviers und Umgegend; die Baumwollinduftrie hat ihren Hauptfig in Gent; für die Leinenindustrie kommt namentlich Flandern in Betracht. Sennegau hat eine entwidelte Zuder-industrie mit beträchtlicher Ausfuhr. Was die Berteilung des Bobens betrifft, fo beträgt der Unteil für 1914 an Alderland 42,6 Proz., an Wiejen und Weiden 27,4 Proz., an Wald 17,7 Proz., an Seide und Sand 11,5 Prog. In den letten Jahrzehnten hat die Flache für Wiesen und Weiden bei gesteigerter Biehhaltung auf Koften der Aderfläche zugenommen. Gine ftarte Musjuhr hat Belgien an Pferden, für 40(30 Mill. Fr.). Dagegen bedarf Belgien einer ftarten Getreideeinfuhr. Die Industrie (Gifen-, Textilindustrie) weist eine große Ausfuhr auf, hat aber trot ber beträchtlichen eigenen Rohlenbergwerte eine bedeutende Rohleneinfuhr nötig, besonders aus Deutschland, und zwar in schnell fleigendem Daß (mit Berdoppelung von 1910-13). Gine bedeutende Steigerung der jegigen belgischen Produttion dürfte taum möglich fein, bei ben alten Roblenlagern unbedingt nicht; hoffnungsvoller ist noch das Rohlen-gebiet des Rempenlandes (Campine). Die englische Robleneinfuhr beträgt nur den fechften Teil ber beutichen. Go hat fich bier eine wirticaftliche Abhangigteit Belgiens von Deutschland angebahnt. Gine verwandte Erscheinung liegt darin, daß der Seehafen Antwerpen seine neuerliche riesenhafte Entwicklung hauptlächlich dem deutschen hinterland und dem deutschen Schiffs. anlaufverkehr verdankt, wenn auch der beutsche Schiffsvertehr in Belgien von bem englischen noch übertroffen wird. Dit eigenen Schiffen ift Belgien wenig beteiligt, und wie ichon im alten Brugge und im alten Untwerpen (16. Jahrhundert) steht ebenso heute hier im Borbergrund der auswärtige Raufmann, namentlich der deutsche. Seit der Erichliefung bes Kongogebiets ift Untwerpen ber handelsmittelpunkt für Rautichut geworben.

Die Bevölkerung. Die Borzüge der Bodenbeschaffenheit und der Arbeitsmöglichkeit haben bewirtt, daß Belgien zu ben bevöllertiten Lanbern gehort. Bei einer Gefamtbevöllerung von 7638 700 Einwohnern kommen auf 1 akm 259, in niehreren Distriften mehr als 400. Die burchichnittliche jährliche Bunahme beträgt 1 Brog. Die Flamen nehmen (burch ihren gröferen Kinderreichtum) zu; die Wallonen bleiben fast steben. 4,3 Mill. sind Flamen, 3,2 Mill. Wallonen, 100 000 anderer Abstammung (meistens Deutsche). Rach einer Berechnung für das Jahr 1910 verstanden 55,94 Proz. der Einwohner Flämisch, 51,61 Franzöfifch (Ballonisch), 2,26 Deutsch. Rach amtlicher Bablung benutten als alltägliche Sprace bas Flamiiche 54,05 Proz., das Französische (Wallonische) 44,85 Brog., bas Sochdeutiche 1,1 Brog. Bahricheinlich ift das tatfächliche Berhaltnis für bas Flamifche noch etwas gunftiger, ba die belgische staatliche Statistit offensichtlich dem Flämischen nicht sonderlich freundlich ist. Jostes (f. unten) glaubt auf Grund des Umftandes, daß von den Doppeliprachigen (1 262 004) höchstens der fünfte Teil das Französische als Mutterfprache hat, nur 2,8 Mill. Wallonen feststellen zu muffen. Die flämische Sprache besitt aber nicht nur die Mehrheit, sondern gewinnt auch an Ausdehnung. Das Ballonische ift ein Dialekt bes Französischen, mit ben Mundarten bes eigentlichen Ballonifchen und bes Bicardischen. Beim Flämischen sind die drei Hauptdialette des Friesiich-Frantischen, des Bestfrantischen und bes Oftfrantischen zu unterscheiden. Das flämifche Sprachgebiet reicht bis nach Frankreich hinein, wie es benn auch in Frangofisch-Flandern eine flamifche Bewegung gibt.

Die flämische Frage. Das Flämische würde eine viel größere Berbreitung haben, wenn nicht schon in älterer Zeit drei Umstände die Stellung der Flamen gegenüber den Romanen ungünstig beeinflußt hätten. Flandern wurde 843 im Bertrag von Berdun dem westfrantischen Reich zugesprochen und stand weiterbin unter einem frangofifden Brafengeschlecht. Das flandrische Bistum Doornid (Tournay) gehörte (bis

50 Mill. Fr. jährlich, hauptfächlich nach Deutschland 1108) wie das reichsbeutsche Bistum Kamerich (Cambrah) zur Ergbiogefe Reims. Mit ber Abtretung ber Niederlande vom Deutschen Reich und der Herstellung ber Republit Solland bildete fich zwischen Deutschland und den füdlichen (fpanischen, dann öfterreichischen) Niederlanden eine derartige Grenze, daß das beutiche vom flämischen Sprachgebiet durch eine romanische Bone geschieden war. Im 14. und 15. Jahrhundert hatte, großenteils im Busammenhang mit ber ftabtiiden Bewegung jener Zeit, eine Realtion bes fla-mischen und beutschen Clements gegen die Geltung ber französischen Sprache und Rultur stattgefunben. Bare es damals einer germanischen Macht gelungen, die Niederlande gang in ihre Sand gu betommen, fo hatte das frangofifche Element leicht beseitigt werden konnen. Aber die Herrschaft erlangte bas französische Herzogshaus Burgund, bas zwar nicht planmäßig romanisterte, indessen im amtlichen Bertehr dem Französischen das übergewicht gab und auch fonft zur Berbreitung frangbfifden Befens, menigftens in ben oberen Schichten, beitrug. Ludwig XIV. raubte den spanischen Riederlanden betrüchtliche Stude. Eine bewußte Frangofierung nahm bie französische Revolution vor (ein Konventsbeschluß beseitigte den Gebrauch der Landesiprache und ersette fie burch die Sprache der Freiheite, b. h. bas Frangofifche); Napoleon I. fuhr in ber gleichen Richtung fort. In ber Beit der Bereinigung mit holland wurde das Hollandische Staats- und Schulsprache. Mit der Schaffung bes Königreichs Belgien im Jahre 1830 gelangte bas Frangbiliche, bei icheinbaren Bugeftanbnissen an das Flämische und Hochdeutsche, zur Alleinherrichaft. Dementsprechend murben die Belichen im Beamtentum bevorzugt. Bon ben im Dezember 1831 in den Bruffeler Bentralbehorben angeftellten 380 Beamten waren nur 22 Flamen (1904 war bas Berhältnis immer noch 4:1). Aus dem Unwillen über folde Buftanbe entwidelte fich bie flamifche Bewegung. Sie wurde eröffnet burch eine bon 3. F. Billems aufgestellte große öffentliche Bittschrift bes flämischen Bolles an den Konig 1840. Der Rampf ber bewußten Flamen beschränkte sich junachst auf unpolitische, literarische und tunftlerische Dinge. Gine flämische Boltsliteratur schuf namentlich ber Romanschriftsteller Conscience. Er wurde nach dem Tode von Willems (1846) die Seele der Bewegung. Später forgte man durch bie Gründung bes Willemsfonds auch für die Berbreitung flämischer Schriften im Bolle, und als dieser in den 1870er Jahren in ein liberales Fahrwasser geriet, stellte man ihm einen »Davidfonds e mit ausgeprägt katholischer Richtung an die Seite. 1886 wurde die flämische Akademie (in Gent) gestiftet. Dit der Erneuerung des flamischen Beistes. lebens gingen bie Beftrebungen um bie Bermirtlichung ber gefeglichen Gleichberechtigung ber flamifchen Sprache im Staatsleben Sand in Sand. Seit den 1870er Jahren erlangte man in dieser Sin-sicht Zugeständnisse. Seute ist die Doppelsprachigkeit für die Gebiete der Berwaltung, der Rechtsprechung und bes heerwesens in weitem Umfang anertannt. meniger auf dem bes Schulmefens. Aber bie gefet. lichen Bugestandniffe find nur in beicheidenem Dan in die Tat umgesett worden, find zum größeren Teil nur papierener Urt, und im Beamtentum wird mach wie vor der Flame durchaus guradgesett. » Dan behandelte, heißt es in einer flauifchen Rlage, Den Flamen in seinem eigenen Lande wie ein unmunbiges Rind, ja wie einen Rongoneger, fogar noch

Landesiprade.

Diefer Migerfolg ber stämischen Bewegung er-tlärt fich, burg ausgedrudt, baraus, daß die Ballonen einen starten und bewußt gepflegten Zusammenhang mit der frangofischen Sprache und Rultur baben, mahrend das Flamentum mesentlich isoliert steht und die höheren gesellschaftlichen Schichten der Hamen der Wehrzahl nach von dem Chrgeiz erfüllt find, an bem frangofischen Wefen teilzunehmen. Es ift auf flämischer Seite felbst ertannt worden, daß ein engerer Unidluß an das Deutschtum in unserem Reich der flämischen Sache die entschiedenste Förderung bringen murbe. Die Erlernung unferer Schriftsprache würde den Flamen den Unschluß an ein großes Rulturgebiet eröffnen, würde ihnen wirtschaftlich wie allgemein kulturell zustatten kommen, wurde ihnen die Borteile bringen, die die Ballonen von dem Unschluß an die französische Kultur haben; ihre Eigenart tonnte babet, wie das Beifpiel der Schweig lehrt, auch icon das Sonderleben der einzelnen deutschen Landichaften beweisen dürfte, durchaus erhalten bleiben. Aber mannigfache hinderniffe find bier in ben Beg getreten. Zwischen Deutschland und Flamenland liegt, wie ein Flame fagt, ein melfcher Reil«. Deutschland hat ferner wenig Teilnahme für die flämifche Sache gezeigt. Die Burudhaltung, Die es, im Gegenfat zu Frantreich, übte, ertennt man als torrett an, glaubt aber, z. B. vielfach bei den in Belgien anfässigen Deutschen, ju wenig Sympathie für bas Flamentum feitstellen zu muffen. Gine berhangnisvolle Birtung ubt fodann die auf flämischer Geite bestehende Besorgnis, durch Anknübfung irgendwelcher Beziehungen zu Deutschland sich ber politischen Deutschfreundlichkeit schuldig ju machen, die den Flamen sowieso von wallonischer Seite gang grundlos vorgeworfen wird. Es ift den Flamen durch das übergewicht, das das Franzosentum namentlich in ben höheren Schichten Belgiens hat, die Unichauung eingeimpft worden, daß man vor Deutschland auf ber but fein muffe. Ulus biefen Grunden tommt es babin, daß fo viele Flamen ber Bersuchung, fich ber frangofischen Rultur anzuschließen, erliegen, bag die staatlichen Einrichtungen, die zum Schut des Flamentums ertampft worden find, nicht die gewollte Wir-tung außern. Man hat auch daran gedacht, das Flamentum burch ben Unschluß an bas Rieberlfindische bam. Sollandijche gu fordern. Indeffen abgefehen davon, daß einem folchen Berfuch z. E. ebenfalls die genannten Umftande entgegenstehen, fo ift Solland nicht groß genug, um dem Flamen wirtschaftlich und fulturell das zu bieten, was er durch die Unnäherung an das deutsche Leben haben würde. Zugunsten des Flamentums ist manches durch seine Berbindung mit ben politifchen Barteien Belgiens, ben Rlevifalen, Liberalen, gulest ben Sozialdemofraten, burchgefest worden. Aber die Rompromiffe, die die Bereinigung von Wallonen und Flamen in der einzelnen Partei nötig macht, wirten auch gelegentlich hemmenb. über-Dies hat bisher teine der politischen Barteien Unftalten gemacht, die allgemeine Tendenz, von der Belgien beberricht murde, ben frangofischen Stil bes gangen Lebens, zu beseitigen. Rur wenn biefe Tendeng befeitigt ift, tannibas Flamentum zu freier Entwidlung gelangen. Es steht freilich nicht fo, als ob die Glamen Franzosenfreunde maren; fie find vielmehr teineswegs blind gegen die ihnen von Frankreich her brobende Gefahr, und ber Gegenfas zwischen Bal-

schlimmer; benn unsere Richter in Boma lernen die Jonen und Flamen ist sehr schroff. Allein alle gn fich sehr achtungswerten Bestrebungen der Flamen wurden in ihrem Erfolg durch das Bestreben beeintrachtigt, nichts zu tun, was irgendwie als Bersuch einer politischen Aunaherung an Deutschland ausgelegt werben tonnte.

Der Gegenfat zwischen Flamen und Ballonen hat zu bem Bunich einer Berwaltungstrennung für die beiben sprachlichen Gebiete geführt. Er wurde übrigens anfangs fast mehr von den Ballonen (aus Angst vor dem weiteren Bordringen der fich stärker vermehrenden Flamen) als von den Flamen vertreten. In diesem Wunsch spricht sich ber auch sonst deutlich bemerkbare Mangel eines belgischen Nationalgefühls aus. Der belgische Sozialist Destree erflärte in feiner »Lettre au Roi« (1912): »Belgien befist teine Nationalität, feine belgische Bolksseele. Rach einem Wort des Kardinals Mercier »haben die Belgier in diesem Krieg zum erstenmal Gelegenheit gefunden, wahren Patriotismus zu empfinden«. In Der Tat ift bas Band, bas Ballonen und Flamen vereinigte, nie fehr ftark gewesen. War es bei der Entstehung des belgischen Staates das gemeinsame tatholische Betenntnis, welches eine Grundlage bilbete, fo fcheint diese im Laufe der Zeit in dem heftigen Streite der Barteien der Kleritalen, Liberalen und Sozialisten, ber bas öffentliche Leben erfüllt, verlorengegangen zu sein. Es ist bezeichnend, daß sich bei rechts. stehenden Richtungen Belgiens Sympathien für entsprechende Richtungen Hollands eingestellt haben. Die Parteigegenfäße find fo icharf wie in wenigen Staaten. Dazu trat dann, diese Gegenfaße vielfach treugend, ber Gegenfaß ber Flamen und Wallonen, der, wie bemerit, au der immer entschiedener erhobenen Forderung der Berwaltungstrennung führte. Die vorhandenen Feindschaften waren so heftig, daß man vor Kriegsausbruch bereits offen von einer drohenben Revolution sprach und daß man fie in manchen Kreisen für die Zeit der kommenden Wahlen bestimmt erwartete. Wenn nun demgegenüber der Krieg einen gewissen Zusammenschluß der feindlichen Richtungen gebracht hat, fo mare es doch ein großer Jrrtum, aus ber plöglichen Einigung, die die überraschung des Krieges in Belgien hervorrief, zu schließen, daß jest ein festes Band hergestellt sei, das dauernben Be-stand versprache. Der alte Gegensat zwischen Fla-men und Ballonen ist schon wieder erwacht, und neue Regungen ber flämischen Gelbständigfeit treten hinzu. Auch an ibeziellen Augerungen des machfenben Wefühls für die beutsch-flanifche Bemeinichaft fehlt es nicht. Trop und felbst mahrend bes Krieges ist schon eine gewisse Entwicklung zu beobachten. Bemertenswerte Bertreter des Gedantens einer Unnaberung an Deutschland find unter den Flamen Pfarrer Domela Nieuwenhuis Nyegaard und der Historifer Leo Bicard (Redatteur der Blaamichen Bojta), beide in Gent. Erwähnt sei auch der Utrechter sallgemeene Nederlandsche verbande mit feiner Beitidrift dietsche stemmen . Wie sich auch das politische Verhältnis Belgiens zu Deutschland gestalten mag, bas Gebeihen der flämischen Bewegung wird babon abhängig fein, daß man auf flamifcher Geite aufhört, bei einem irgendwie freundlichen Verhältnis zu Deutschland immer eine Bellemmung zu empfinden, von der Beforgnis erfüllt zu fein, daß man auf verbotenem Weg ertappt werde. Deutschland wurde bei einem engeren Berhältnis zu den Flamen (mag es politischer oder unpolitischer Natur sein) ihnen die Möglickeit, ihre germanische Eigenart unbehindert weiter Deutschland gerichteten Tendenz geleitet war, die aber auszubilden, nicht nur nicht beschränken, sondern viel- tatsächlich Deutschland beeinträchtigten, zumal Bel-

mehr gewährleiften.

Bur belgischen Geschichte. Rach der belgischen amtlichen und halbamtlichen Auffaffung, die teilmeife auch in die beutsche Literatur eingedrungen ist, ist Belgien seit ben altesten Beiten etwas Gelbständiges, etwas für fich Stehendes, in fich Beichloffenes gewefen. Tatfächlich hat eine solche Einheit nie bestanden. Die Flamen find im Mittelalter in beftigen Rampfen gegen Die Frangofen jum Bewußtfein ihrer Gigenart gelangt. Es herrichte ein ftarfer Gegenfat zwijchen Fla-men und Wallonen, in Sprache wie Wirtichaft. Der burgundische Staat bes späteren Mittelalters umfaßte einerseits nicht alle heutigen belgischen Gebiete (bas Bistum Lüttich nicht) und ging anderseits weit über bie heutigen belgischen Provinzen hinaus. Mit dem einen Fuß ruhte das burgundische Regiment auf ab-gelegenen Gebieten. Es war eine Fremdherrschaft. Ein selbständiges, geschlossens Belgien wurde auch unter ber fpanifchen Berricaft nicht geschaffen. Go. weit in der neueren Beit von einem politischen Ginheitsgebanken die Rebe sein kann, waren seine Träger wesentlich Wallonen, mahrend die Flamen taum zum Bort tamen. Im Jahre 1830 murde ber belgijche Staat geschaffen, eine tünstliche Schöpfung, wie der Flame Domela Nieuwenhuis Rhegaard neuerdings gesagt hat, seine Fabrik von ames belges . Das Experis mente von 1830 ist feineswegs eine einfache Frucht ber Erhebung gegen Holland. Mus eigener Kraft batten fich die Emporer nicht behaupten fonnen. Unter dem Gesichtswinkel der europäischen Politik mar die belgische Erhebung eine neue Phase des französischen Ausdehnungsstrebens an ben Rhein. Unter einem Rompromig mit England wurde bann ber belgische Staat geschaffen; ber Name Belgien«, bis dahin nur von antiquarischem, gelangt jest erst zu praktischem Gebrauch. Wenn das Experiment insofern glückte, als der neue belgische Staat Bestand behielt und wirtschaftlich sich glücklich entfaltete, so lag das in erster Linie an der gegenseitigen Gifersucht der europäischen Mächte; demnächst war es bedingt durch die kluge Bolitit der ersten beiden Könige; nicht aber ruhte die Entwidlung Belgiens auf einer inneren Sarmonie der Bevöllerung. Die Wallonen bildeten die herrichende Oberschicht; die Flanien gewannen hinterher das Befühl, daß fie die Betrogenen maren. Die Gegenfape zwischen Liberalismus und ftrengem Ratholizismus verschärften sich, und mit dem Auftommen des Gozialismus steigerte fich noch bie Spannung.

Der neue belgische Staat wurde für neutral erflärt. Ein Vorrecht wurde ihm damit eingeräumt, aber auch eine Verpflichtung auferlegt: er durfte nicht angreifen und nicht angegriffen werden; er durfte feine Beziehungen zu anderen Mächten anfnüpfen, die den garantierten Zustand veränderten. Frankreich hat, unter Napoleon III., diese garantierte Neutralität wiederholt zu stören versucht. England führte 1870 in Berträgen mit dem Norddeutichen Bund und mit Frankreich eine gewiffe Erneuerung bes Neutralitätsverhältnisses herbei. Man hat gemeint, das Deutsche Reich, welches nie als foldes die belgische Reutralität garantiert hat, sei auch nicht zu ihrer Beobachtung verpflichtet. Das mag auf fich beruhen. Jedenfalls ift nicht zu bestreiten, daß Belgien von sich aus die Bahnen der Neutralität verlaffen hat. Bunächst durch die Maasbefestigungen, bei deren Unlage die belgische Regierung zwar wohl nicht von einer einseitig gegen

tatfächlich Deutschland beeinträchtigten, zumal Belgien bei seiner zu geringen militärischen Macht nicht eine wirkliche Sicherung gegen einen französischen Durchstoß geboten hätte. Sobann durch die Grunbung baw. ben Erwerb bes Rongoftaats: Belgien, bas in Europa nicht aus eigener Kraft, sondern nur durch die Bürgschaft seiner Garanten zu bestehen vermochte, begann draußen eine inwerialistische Groß. machtpolitit. Geine Reutralität wurde bamit einer zu großen Belaftungsprobe ausgesett, wie benn England, ber afritanische Nachbar Belgiens, bie Rlagen über die Kongogreuel bazu benutt hat, um auf den belgischen Staat einen Drud auszuüben. Belgien trat mit dem Erwerb des Kongos in den Kreis der großen Mächte ein, hatte aber nicht die militärische Rraft, um gang fein eigener Berr zu fein, und feste fich bamit ber Gefahr aus, von einer ftarteren Dacht abhängig zu werben. Die belgische Regierung ift fich aber auch in anderem Zusammenhang barüber flar geworben, bağ von England, feitbem es ben Unichluß an Frankreich und Rugland fuchte, eine Beobachtung ber Neutralität nicht zu erwarten war (Ritcheners Bort: Die Grenze des Britischen Reiches in Europa ist nicht der Armelkanal, sondern die Maaslinies). Gleichwohl Kammerte fich Belgien an die britifche Macht an. »Das hat bann zu einer heimlichen Aufgabe ber pflichtmäßigen Unparteilichleit geführt, gu einer weitgehenden militärischen Auslieferung an die Westmächte und zu vorzeitiger Festlegung ber Saltung in einem fünftigen Krieges (Sampe). Bon Frankreich her wurde die umfassendste Propaganda in Belgien betrieben (für die Breffe 3. B. ftand außer einem reichen Ordensfegen im französischen Sausbaltplan jährlich ein Geheimfonds von 200 000 Fr. zur Verfügung); dirette Unnexionsabsichten find in französischen Kreisen hervorgetreten und murden von belgifcher Seite teineswege allgemein abgewiesen, fanden vielmehr hier einen alten Boden. Aber auch gang abgesehen davon, die belgische Regierung ließ sich mit Frantreich ebenso wie mit England in Berhandlungen über den Durchzug von englisch-frangofischen Truppentörpern durch Belgien sim Fall eines inter-nationalen Konflitte" ein. Deutschland hat bei Ausbruch des Rrieges nur burch raichen Entichluß der Ausführung ber englisch-frangofisch-belgischen Blane zuvortommen tonnen. Wenn es ben Durchmarich durch belgisches Webiet gegen Zubilligung voller Entschädigung verlangte, fo jtellte es nur eine Forderung, die noch 1887 von englischer Seite als erträglich und burch die belgische Neutralität nicht schlechthin ausgeschloffen angesehen worden war. Bor ber Rriegsertlärung hatten ichon frangofische Truppen die belgifche Grenze überschritten, empfangen von belgischen Gendarmen, und am 30. Juli 1914 fonnte eine englische Dame ahnungslos nach Deutschland schreiben: »heute hat und mein Sohn verlaffen, um fich nach Belgien zum Stabe bes Generals French zu begeben .. Der deutsche Ginmarich in Belgien entsprang, wie man treffend bemerkt hat, der riefenhaftesten Notlage ber gesamten Weltgeschichtes.

Eine Nechtsertigung Belgiens mit entsprechenden Angriffen gegen Preußen hat der Brüffeler Universitätsprofessor. Bazweiler in seiner Schrift Dat Belgien sein Schiffla berschuldet?« unternommen, die in deutscher übersetung aus dem französischen Original in Zürich erschienen ist. Eine gründliche Bider-legung seiner sophistischen Darstellung sindet man na-

mentlich bei R. Grafihoff, Delgiens Schulde (Berlin fucht fie bie belgischen Beamten und die Einwohner 1915), und bei R. Hampe, Die Schuld ber belgischen Regierung « ( » Internationale Monatsichrift «, Jahrg. 1915, Rovemberheft, Sp. 161 ff.). hier find die Beweise für die Verhandlungen englischer und belgischer Offiziere in den Jahren vor dem Krieg vorgelegt. Es wird daselbit dargetan, daß der Einmarich englischer Truppen in Belgien sim Fall eines internationalen Konflikte (en cas de conslit international), nicht etwa erft sim Fall einer bereits erfolgten deutschen Reutralitätsverlezung« in Aussicht genommen war. Es läßt sich auch nicht bestreiten, daß das belgische Ministertum von jenen Verhandlungen Renntnis genommen hat. Die Berfculbung der belgischen Regierung bei ben Kriegsgreueln liegt auch zutage. Umtliche Uttenftude über biefe Dinge find abgedrudt in der Dentschrift unseres Auswärtigen Amts Die völkerrechtswidrige Führung des belgiiden Bollefriege (Berl. 1915) und in dem Buche . Der beutsche Krieg und ber Ratholizismus, beutsche Ab-wehr frangosischer Ungriffe, herausgegeben von beutichen Ratholiten« (baf. 1915). Bur Entfesselung bes Franktireurkriegs hat die Beibehaltung der veralteten Nationalgarde mit ihrem Wechsel von bürgerlicher Kleidung und Uniform beigetragen. Aber die belgiichen Behörden trifft wegen ihrer Erlaffe vom August 1914 auch eine unmittelbare Schuld. Endlich hat die alte Berhetung gegen Deutschland hier gleichfalls ihre Früchte getragen.

Der dem Deutschen Reich gemachte Borwurf, daß es mit der Absicht der Eroberung des belgischen Staates in ben Krieg getreten fei, ift bollig grunblos. Sätte Belgien beim Beginn des Rrieges den Beweis feiner Unabhangigteit von England und Frankreich erbracht, fo hatte Deutschland fich in bem Bewußtsein, an feiner Grenze einen wahrhaft neutralen Staat zu haben, zu Belgien nie anders gestellt als zu Holland oder der Schweiz. Nachdem fich aber Belgien zum Bertzeug der Bestmächte, insbes. Englands, gemacht hat, ist Deutschland durch den Zwang der Dinge genötigt, feine bisherigen Beziehungen zu Belgien einer

Brüfung zu unterziehen.

Die provisorische Regierung. Schon wegen der Lange bes Rrieges verbient die provisorische Regierung, die Belgien durch Deutschland erhalten hat, erhöhte Beachtung; aber auch sachlich ergeben fich bei ihr interessante Berhaltnisse. Un der Spize der gefamten Berwaltung fteht der Generalgouverneur (der zugleich Oberstlommandierender der Besatungsarmee ift) mit feinem Militarftab. Der Berwaltungschef bei bem Generalgouverneur in Belgien«, ber an ber Spite ber Zivilverwaltung steht und einen Stellvertreter zur Seite hat, ift ihm unterstellt. Die Provinzen, die Stadt Briffel und die Festung Untwerpen unterfteben militärijchen Bouverneuren mit Beneralsrang, benen wieder Zivilprösidenten beigegeben sind, unter benen bie Rreischefs (mit Oberftenrang) arbeis ten, auch fie von Bivillommiffaren unterftügt. Unmittelbar unter den Generalgouverneur sind neuerbings zu feiner Beratung und Berfügung zwei beiondere Abteilungen geftellt, die eine für Finang- und Bantwesen, die andere die sog. politische Abteilung. Der letteren unterfteben auch der Flamenausichus und ber Bregausichus.

Die beutsche Berwaltung läßt sich von dem Gefichtspunkt leiten, daß Belgien, wenn ber Frieden tommt, nicht ein ausgesogenes Land ist, sonbern lebendig und lebensträftig dasteht. Nach Möglichkeit

zur Mitarbeit heranzuzichen. Zum beträchtlichen Teil ist ihr dies auch gelungen. So hat die Polizei in den Städten und auf dem Land ihre Tätigleit wieder aufgenommen, natürlich unter überwachung durch deutsches Militär, das für die Sicherheit aller öffentlichen Einrichtungen und Gebäube, bor allem auch ber Bahnen, einsteht. Ebenfo find die Brieftrager, burch ben Drud der belgischen öffentlichen Meinung gleichfam gezwungen, wieber in ihren Dienft eingetreten. Die Rechtsprechung liegt in der Hauptsache in belgiichen Sanden; aber ber Justigausschuß bei ber Bivil-vermaltung in Bruffel übt eine gewiffe Aufficht. Militär- und Bivilbeamte bilben ein über bas gange Land ausgebreitetes Net, innerhalb beffen Mafchen die belgischen Behörden weiter arbeiten fonnen und follen. In diesem Rahmen wird auch die Selbstverwaltung ber Städte anerfannt. Der für bas otlupierte Belgien eingesette und mit umfassenben Aufgaben betraute Birtichaftsausschuße zieht Sachver-ständige der Interessenten aus dem deutschen wie belgischen Wirtschaftsleben zu Rate. Durch englischen Diebstahl find die Barbestande ber belgischen Rationalbank, ihre Noten und Notenklischees nach London geschafft. Der damit verfolgten Absicht, die Berwaltung Belgiens lahmzulegen und in die belgischen Geldverhältnisse Berwirrung zu bringen, ist jedoch bie beutsche Generalverwaltung wirksam entgegengetreten, indem fie eine bestehende belgische Bant, die Société générale de Belgique, für die Dauer bes Krieges mit dem Notenprivileg ausstattete. Im Busammenhang damit wurde auch die Kontributionsfrage von Jahr zu Jahr neu geregelt (gemeinsame Schulbgarantie allerneun Brovinzen). Die Regelung ber Bantfrage hat Deutsche und Belgier hier zu gemeinsamer Arbeit vereinigt. Die Industriearbeiter haben der überwiegenden Mehrzahl nach die Arbeit wieder aufgenommen, und die Bertreter ber Induftrie haben bem Generalgouverneur ihre Unterftütung zugefagt. Ein haupthindernis für die vollständige Erneuerung der industriellen Arbeit liegt in der mangelnben Rohitoffzufuhr (Eifenerze, Flache, Baumwolle). Leiber hat das belgische Rote Kreuz seine Mitarbeit versagt. Die deutsche Verwaltung hatte den Wunsch gehabt, feinen Aufgabentreis zu erweitern (eine Friedensarbeit kannte es bisher überhaupt nicht) und ihm die Fürsorge für eine Reihe von Notständen zu übertragen, mit benen es fich bisher nicht befagt hatte. Run hat sie diese Obliegenheiten in eigene hand ge-Es ist jett ein neues belgisches Rotes Rreuze geschaffen worden, an das das beschlagnahmte Bermögen des alten übergegangen ift und das unter anderm eine Sackfabrik und die Herstellung wollener Strumpfe in Beimarbeit organisiert hat. Säuglingspflege, Sittenpolizei find neu geordnet.

Aus dem Gesagten ergibt sich bereits, daß die deutsche Verwaltung sich keineswegs barauf beschränkt, nur Kriegeschäben zu heilen, fondern eine Arbeit von dauernder Birtung als ihre Aufgabe betrachtet. Ein großes Stud echter Friedensarbeit ist schon getan. Die Tatsache, daß Belgien jest unter deutscher Berwaltung steht, wird unbedingt, wie sich auch das Schicfal des Landes weiterhin gestalten mag, dauernde Spuren hinterlaffen. Wir gedenten hier zweier Gebiete, auf benen Belgien beträchtlich hinter Deutschland gurudftand, bes Schulmejens (im Sinne bes allgemeinen Schulzwangs) und der fozialen Fürforge (der fozialpolitischen Einrichtungen). Auf Diefen Webieten ift jest Belgien unter ben Ginflug eines auf höherer Stufe stehenden Staatswesens getreten. Bemerkt sei, daß in Lüttich die erste Krankenkasse eröffnet worden ist. Törichterweise haben sich die Dozenten der belgischen Universitäten der Biedereröffnung ihrer Unitalten noch miderfest. Reuerdings, feit Gent teilmeise dem Generalgouvernement unterstellt ift, haben fich aber die Flamen an die beutsche Berwaltung gewandt mit ber Bitte, die vor dem Rrieg beichloffene Berflamichung ber Benter Sochicule durchzuführen. Geit Erlag bes Generalgouvernements ist Ende 1915 die Wiedereröffnung der Universität Gent als flamische Hochichule in Aussicht gestellt, eine Summe zur Borbereitung diefes Schrittes in das Budget eingefest worden und damit den Flamen von einer triegführenden Macht, aber in übereinstimmung mit ben in ber Saager Konvention dem Besitzer gewährten Rechten ein Beschenk geworden (so sagen sie selbst), um das sie bei ihrer eigenen Regierung jahrzehntelang umfonst ge-bettelt haben. Erwähnt sei schliehlich die Fürsorge der deutschen Berwaltung für die Landwirtschaft (Biehund Pferdezucht, Getreidebau). Wenn fünftig genügende Arbeitsträfte im Land fein werden, wird man auch an die Urbarmachung des unproduktiven Bodens geben tonnen, ber in Belgien einen berhaltnismäßig stärkeren Prozentsat ausmacht als in Deutschland.

Die deutsche Berwaltung erfüllt die Wünsche der Flamen in stärkerem Maß, als es die belgische Regierung getan hatte. Zum erstenmal seit Jahrhunderten erfahren die Flamen Gerechtigkeit. Die beutsche Berwaltung ist aber weit entfernt davon, sie etwa einseitig

auf Rojten der Wallonen zu begünftigen.

Eine Besonderheit staatsrechtlicher Urt zeigen die gegenwärtigen Berhältniffe Belgiens barin, baß bie neutralen auswärtigen Bejandtichaften (ameritanische ufm.) in Bruffel geblieben find, fich nicht zur bisherigen belgischen Regierung nach Le havre begeben haben.

Literatur. Aus ber fehr großen Literatur aber bie belgische Frage ber Wegenwart verzeichnen wir namentlich folde Arbeiten, die über die Kontroverfen unterrichten und weitere literarifche Angaben enthalten: Guthmann, Ein Bollbundnis zwijchen Belgien und ben Nieberlanden (Tu-bingen 1907); Belgien. Land und Leute. Wirfichajts-leben«, herausgegeben im Auftrag des Kaiferlichen deutichen Generalgouverneurs (Berl. 1915); R. Rretfcmer, Belgien (. Geographiche Beitschrifte, Sahrg. 1915, 11. Beit, gien (Deographische Leitschrifte, Jahrg. 1915, 11. Deit, Leipzig); Brof. F. W. Frhr. v. Biffing, Belgien unter bentscher Berwaltung (Münch. 1915); Derfelbe, Belgien und Deutschland (Säbbeutsche Monatsheftee, München, Schrugiato (\*Savobungie Volutispellet, Runden, Februar 1916); Guard Blocher, Belgische Reutralität und Schweizerische Keutralität (Zürich 1915); E. Vorchling, Das belgische Problem (Hamb. 1914); R. Frank, Die belsische Reutralität (Tübing. 1915); F. Fromme, Revere Schriften über Belgien (Deutsche Auchlochaus, Fabrg. 1915, Ottober-Heft, Berlin); K. Hambe, Belgiens Bergangenseit und Gegenwart (Leipz. 1915); B. D. Hauff, Das Deutschtum in Belgien (Weim. 1915); J. Hoftes, Die Blamen (Wünst. i. B. 1915); D. Herler, Deutschsellands Verlegung der belgischen Reutralität eine sittliche Role menbigfeit (illm 1915); S. B. ofd, Der mitteleuropaifche Birtichafteblod und bas Educial Belgiens (Leips, 1914); R. Biedenfelb, Antwerpen im Beltvertehr und Belthanbel (Dlünch, 1915); P. Ofwald, Belgien (Leipz. 1915); Hirenne, Geschichte Belgiens (Gotha 1899—1913, 4 286e.; bagu fritifch: Uhlira, Mitteilungen bes Inftituts für öfter= reichische Geschichtsforichung, Jahrg. 1900, S. 355 ff.); D. Bonsgen, Das staatsrechtliche Problem Belgiens (Zeitichrift Banthere, Jahrg. 1915, Juni Deft, Letdig); U. Raufder, Belgien heute und morgen (Leips 1915); B. Schönborn, Die Neutralität Belgiens (in: Deutich= land und ber Belttrieg«, baf. 1915); Al. Schulte, Bon ber Reutralität Belgiens (Bonn 1915); B. Balentin, Belgien und die große Politit der Neuzeit (Munch. 1915; bagu tritisch: G. D. Below, Gibt es eine belgische Nationalität? im sage vom 20. Aug. 1915). Berschiedene Seis ten ber belgischen Frage werben in inhaltreichen Auffagen im April-Seit vom Jahrgang 1915 ber »Sübbentichen Mo-natshefte (München) und im Januar-Heft vom Jahrgang 1916 der Beitschrift »Panther« geschildert.

## Die Aakurvölker im Ariege bon Dr. Offar Rarftebt in Berlin-Steglit

Wie der Weltfrieg bisher fleinen, unbedeutenben Staaten in Europa im Ringen ber feindlichen Kräfte eine Bedeutung verschaffte, die ihnen manchmal die Rolle bes Bungleins an der Bage zuzuweisen schien, so ist auch an den primitiven Bolfern, soweit fie nicht, wie die Polarvölker, überhaupt ein Eigendasein, ein von der Rultur nicht beeinflußtes und beeinflußbares Leben führen, das Riefenringen der europäischen Nationen nicht spurlos vorübergegangen. Diejenigen, die unter der Berrichaft eines der friegführenden Staaten leben — und das ist die Mehrzahl von ihnen -, find in gablreichen Fällen fogar unmittelbar in das Bölkerringen hineingezogen worden, fei es, daß die Rampfe in ihre Wohngebiete übertragen wurden, sei es, daß fie ihren europäischen Berren jur Auffüllung und Erganzung ihrer heere bienen mußten. Beides, ihre passive wie ihre attive Beteiligung am Rriege, ift eine ber Rriegsericheinungen, die ihre Wirtungen noch auf lange Beit hinaus üben werben, da in ihnen Gefahren liegen, die für die Herrschaft der weißen Rasse über farbige Rolonialbewohner in ber Butunft ausschlaggebenbe Be-beutung zu erlangen geeignet find.

ten, wo die Bahl ber Europäer nur eine beschränkte ift, meil ihnen torperliche Urbeit in größerem Umfang nicht möglich ist, ihre Tätigkeit also in ber Hauptsache nur eine leitende und beauffichtigende fein tann, beruht ausschließlich auf der Anerkennung ihrer absoluten überlegenheit feitens ber Beherrichten und auf der ftanbig gewahrten Solibarität ber weißen Intereffen und ihrer Bertreter (Frangöfifch-Senegal 5500 Europäer, 1,2 Mill. Eingeborene, Deutsch-Oftafrifa 5300 und 8 Millionen, Belgisch-Rongo 2700 und 15 Millionen). Dieser Grundsat führt zwar zu einer icharfen Trennung zwischen Beig und Farbig, er gibt aber anderseits ber geringen Bahl ber Beigen auch erft die Möglichkeit, ihre Autorität im Sinne einer fulturellen Soberentwidelung ber beherrichten primitiven Raffe geltend zu machen. Die Erfenntnis, daß nichts geeigneter ift, das Unfehen ber Beißen und allgemein Die Kolonisationsmöglichkeit zu gefährben, als bas Beispiel einander feindlich gegenüberstehender Europäer, hat auf Untrag des amerikanischen Bertreters auf der Rongokonferenz (1884/85) zu bem internationalen, in § 11 der Rongoalte festgelegten Befchluß geführt, daß im Falle eines Rrieges zwijchen Mächten, die ter-ritoriale Besitzungen im Gebiet des tonventionellen albewohner in der Zukunft ausschlaggebende Be-utung zu erlangen geeignet sind. Rongobedens haben, die Möglichkeit gegeben werden follte, diese Gebiete zu neutralisieren. England und Die Herrschaft der weißen Rasse in tropischen Gebie-Frankreich haben sich an diese Bestimmung nicht gehalten und ohne Rüdflicht auf sie durch den Angriff auf die äquatorialen Kolonien Deutschlands den Glauben an die Solidarität der weißen Interessen bei den

Eingeborenen zerftört.

Latfächlich hat bieses hineintragen bes Krieges in Gebiete, beren Schicfal in ber hauptsache boch mit bem endgültigen ihrer Mutterländer untrennbar verbunden ift, in ihren farbigen Bewohnern Birlungen ausgelöft, die verschieden waren, je nachdem die Berrschaft ber weißen Raffe bei ihnen gefestigt mar. Bei den Ruftenstämmen von Kamerun z. B. genügte die Tatfache, daß die bisherigen Herricher von einem Land angegriffen wurden, von beffen Bedeutung fich bie Eingeborenen übertriebene Borftellungen machten, um nunmehr die Belegenheit zu ber unter bem 3mang deutscher Herrichaft ichon fo lang entbehrten Betätigung ber latent immer im Afrikaner borhandenen Eriebe auf Berftorung und Rudlehr zur Unarchie zu ergreifen. Die vielen von ihnen seitens der driftlichen Dissionen gegebene Erziehung hat nicht immer ausgereicht, um diese Entjesselung ber animalischen Erlebe zu verbindern. Unders wiederum in Wegenden, wie Deutsch-Oftafrita, großen Teilen Rameruns ufm., wo die Bevöllerung durch ben Angriff von außen zu einem engeren Unschluß an die weißen Berricher geführt worden ist! Eine langjährige, zwar teilweise harte, aber immer gerechte und der Eigenart der Farbigen Rechnung tragende Ausübung ber Berrichaft hat hier die Beherrschten so eng mit den Interessen der Kolonisierenden verbunden, daß die Hoffnung der Englander, ihr Ericheinen murbe bas Signal zu einem allgemeinen Aufftand werden, zunichte wurde. Befentlich wirkte allerdings hier ein gewisses Unftands- und Unbanglichteitsgefühl mit, bas ben torrupten Dualaleuten 3. B. ganglich abgeht. Inwieweit bei ber mobammebanijd beeinflußten Bevöllerung auch religios-politische Motive mitsprechen, lagt fich einstweilen nicht erlennen. Für Ditafrita tann aber wohl als ficher gelten, daß bas Beispiel der eine foziale Oberschicht bildenden Araber wesentlich mitbestimmend für die gute haltung der Eingeborenen gewesen ift. Dabei bleibt allerdings zu berüchsichtigen, daß auch biefen Eingeborenen der Begriff » Treue- injofern meistens unbekannt ist, als nur so lange auf ihre gute Saltung zu rechnen ift, wie ber Erfolg ihren herren und Führern treu bleibt und feine zu großen Unsprüche an die Gelbstlofigfeit bes einzelnen gestellt werben. Ein Mißerfolg pflegt dem Ufritaner meiftens ein Beiden der Schwäche zu sein, und Schwäche des Führere wiederum gerftort in ihm jeden Glauben an defsen Autorität. In Togo war beshalb bei ben sonst brauchbaren und zuverlässig gewesenen schwarzen Bolizeisoldaten der Rückzug der Beginn einer voll-kommenen Demoralisation. Auf englischer Seite anderseits war die schwere Niederlage bei Tanga (2. bis 4. November 1914) der Anlaß, daß zahlreiche ihrer farbigen Soldaten besertierten und die eingeborene Bevölterung in Britisch-Oftafrita nur durch ein Schretkendregiment vom Aufstand zurüdgehalten werden tonnte. Abnliches hatte fich auch bei den Eingebornen im englischen Rigerien nach einzelnen Schlappen ber englischen Truppen in Ramerun gezeigt. In diesen Riederlagen der Truppen Englands, das bei ben Gingeborenen gang Ufritas einen überragenden Nimbus befaß, liegt eine schwere Befahr für die toloniale Zutunft Englands, die eine englische Brefftimme folgenbermaßen tennzeichnete: » Nach unferen Digerfolgen in Afrila gibt es nur eins von beiden: entweder bleibt

Deutschland Sieger in biefem Rrieg, und bann ift die Rolle Englands auf afritanischem Boben ausgespielt. oder umgelehrt wir fiegen, und dann hat Deutichland in Afrika keine Aussichten mehr!« Abnliches gilt in allen Bebieten, mo England und Frantreich von den Stimmungen ihrer farbigen Untertanen in ihren Rolonien in bezug auf beren Saltung zu ihren Beherrschern abhängig find. Die Migerfolge im Kampf gegen die Türkei find ohne Zweifel die besten Schrittmacher für eine antienglische baw. antifrangofische Ronfolidierung nicht nur der mohammedanischen Bevöllerungsteile in Indien, in Arabien, Rordafrita usw., soweit in ihnen noch der Wille zur Loslösung vom englischen bzw. frangösischen Joch vorhanden ift. Je länger der Krieg dauert, je geringer die Aussicht wird, daß die in Europa und anderswo erlittenen Schlappen wetigemacht werden, um fo mehr fintt das Unseben, auf dem allein die Herrschaft über primitive oder politisch nur nach dem divide et impera zu leitende Bolter beruht. Dagegen bietet auch die Nachrichtensperre ober -fälichung teinen Schut; denn eine betannte Erfahrung lehrt, daß eine wirlfame Rachrichtensperre in Rolonialgebieten einmal unmöglich und daß fie anderseits nur die Rährerin übertriebener Gerüchte ift. Mögen g. B. bei ben Rampfen an ber Nordweftgrenze Indiens mohammedanisch religibje Beweggründe mitgesprochen haben, der Sauptantrieb zum Lufstand lag für die Wohnands, Bathanen und wie fie sonst beigen sicherlich einmal in der Entziehung der auf dem europäischen Rriegeichauplat gur Berwendung gelangenden alten Garnisonen, anderseits in ben zum Teil fritillos aufgenommenen ober auch absichtlich einseitig zugespipten Rachrichten über bie englischen Digerfolge.

England hat bei manchen Naturvölkern diesen Gerlichten rechtzeitig burch weitestgebende Bestechungen vorzubeugen gesucht, und zum Teil mit Erfolg. Go find 3. B. die Beduinenftamme im westlichen Urabien und einem Teil des Irat durch reichliche Zahlungen veranlagt worden, dem Ruf Konstantinopels zum Mampf gegen England nicht zu folgen. Gie find im Begenteil Barteiganger Englands geworben. Bei armen Büftenvöllern pflegt die Ausficht auf Gewinn und Beute alle anderen Regungen zu überwinden. Diefe psychologische Tatsache dürfte zwedmäßig auch in Rechnung gestellt werden, wenn man von ben Senuffi, beren Bahl und Bedeutung übrigens immer übertrieben wird, ein Gingreifen in die Ereigniffe in Nordafrika erwartet. Zu berücksichtigen ist dabei auch, daß alle diefe Boller in bezug auf ihre Berforgung mit Baffen und Munition vollkommen von England und seinen Bundesgenoffen abhängig find. Bewiß mögen Fanatismus und Haß sie gelegentlich so hinreißen, daß fie trop armfeliger und ungenügender Bewaffnung gur Schilderhebung ichreiten. Mafchinengewehre und Geschütze haben aber immer nur zu schnell den Mut um so leichter gebrochen, als dem Naturmenschen der Sinn für Disziplin und freiwillige linterordnung abgeht oder doch nur durch lange Schu-

lung anergogen werden fann.

Die Südsee, außer Alfrita ber ausgebehnteste Bohnsit ber Naturvölter, spielt in dieser Beziehung keine Rolle, da es sich bei ühren Bewohnern, soweit sie Farbige sind, um gänzlich unkriegerische und territorial zersplitterte, uneinheitliche Bölkergrüppchen handelt. In den deutschen Schutzgebieten haben sie den Herrichtalsche Sinden fein Derrichtsbechsel gleichgültig über sich ergehen lassen.

Eine große Bedeutung haben die Naturvöller, fo-

weit fie ber Berrichaft einer ber friegführenden Staaten unterstanden, als Soldatenmaterial und als Refrutierungsquelle erlangt. Im Bereich der tropischen Zone ist es eine geschichtlich und wirtschaftlich begründete Notwendigleit für alle Rolonialstaaten geworden, den Landesschutz bzw. die Landespolizei in der hauptfache eingeborenen Truppen unter weißer Führung anzuvertrauen. In Sonderheit gilt das für unentwidelte Gebiete, in benen bas Militär gleichzeitig fultivierenden Zweden dient, wo also die Aufgabe der Truppe nicht ausschließlich militärischer Natur ift, fie vielmehr auch zur Errichtung und Berwaltung von Rachrichtenstationen, von Berlehrswegen usw. bient. Eine Ausnahme von diefem Pringip haben, abgcfeben von den Engländern in Indien, nur die Sollander und die Franzosen mit der veralteten Einrichtung ber Frembenlegion gemacht. Der Eingeborene gibt, wenn er physisch überhaupt dazu befähigt ift, zwei-felsohne einen fehr brauchbaren Soldaten ab. Die Autorität, die ber Beiße bei ihm genießt, läßt ihn ein um fo befferes Bertzeug in beffen Sand werben, je mehr dieser geneigt ist, ber Gigenart feiner Untergebenen Rechnung zu tragen, und die Schwächen namentlich bes afritanischen Eingeborenen, wie bie Unbeständigkeit, der Mangel an selbstloser Treue usw., find burch eine straffe Disziplin, die aber mit menschlichem Empfinden für den pfychisch andere Wege manbelnden Eingeborenen gepaart fein muß, jum großen Teil auszugleichen. Dazu tritt die Benilgsamleit in bezug auf die Verpflegung, die nur dort eine gewisse Einschräntung erfährt, wo, wie bei den indifden binbus, strenge Speisegesetz zu berücksichtigen find. Im Angriff unter ihnen gewohnten klimatischen und orographischen Berhältniffen, geführt von ihnen vertrauten Offizieren haben die farbigen Truppen fast ausnahmslos in allen Kolonialfriegen Glänzendes geleiftet. Bei ichlechter ober fehlender Führung bagegen hat ihre Difziplin fast regelmäßig verfagt. Wenn es häufig heißt, der Naturmensch habe teine Nerven, jo widerspricht dem die Erfahrung, daß immer, wenn der fie gusammenhaltende Beift der überlegenheit in Bestalt ihres weißen Führers fehlte, fie bei drohender Wefahr sofort versagten, und es bedarf in diesem Fall nur eines zufälligen Ereigniffes, um fie gum And-einanderlaufen gu veranlaffen. Rur in wenigen Raturvollern, wie 3. B. bei ben Sudanefen, findet fich ein natürlicher Sinn für Dissiplin, der fie in feiner Lage verläßt. Es ift beshalb ichon an fich ein gefährliches Unternehmen, Naturfinder einer mit allen modernen Kriegsmitteln ausgerüsteten europäischen Truppe entgegenzuschichen. Napoleon I., der als der erste Berwender farbiger Truppenverbande, die aus befreiten ober frei gefauften Negerstlaven bestanden, in Europa angesprochen werden fann - fie fanden hauptfächlich Berwendung in Italien (Belagerung von Gaeta) hat sich nie entschließen können, sie in Nordeuropa gegen geübtere Gegner zu verwenden. In größerem Umfang haben farbige Truppen in Europa erst im deutsch-französischen Krieg und dann in dem jehigen Krieg Berwendung gefunden. Frankreich hat schon feit Jahren, insbesondere unter dem Eindrud ber Bevölkerungsabnahme des Heimatlandes, die Berwendung von farbigen Truppen im großen für den Fall eines Kontinentalfrieges ins Auge gefaßt und gleich zu Beginn des Krieges zahlreiche Montingente von Goldaten aus Frangofiich-Westafrita an die europäische Front geschickt und mahrend des Krieges aus diefer Rolonie einer Mitteilung des Rolonialministers Doumer-

gue in den Dectures pour tous« dom 15. Oktober 1915 zufolge zu den vorhanden gewesenen 31500 noch weitere 33500 schwarze Soldaten angeworden. Schätzungsweise dürften dennach dis jetzt etwa 40000 weitafrikanische Truppen in Europa Verwendung gefunden haben. Mus Madagaskar, dessen Einwohner wohl nach ihren physischen Eigenschaften kaum zu einer Verwendung in Europa geeignet sein dürften, hat man erst Witte 1915 versuchsweise einige kleine Kontingente nach Europa gebracht. Die übrigen Kolonien haben Krantreich dagegen, abgelesen von Nordafrika, kein Menschenmaterial geliesert. Erst neuerdings sollen einer Angabe des französischen Kriegsministeriums zufolge die Riesenverluste zur prodeweisen Heranziehung von Unanniten genötigt haben, über deren Braucharfeit man sich allerdings auch in Frankreich keinen Mussionen hingibt.

England hat mährend diese Krieges zum erstenmal farbige Truppen in Europa verwandt, und zwar, soweit Nachrichten vorliegen, ausschliehlich indische. Wie groß ihre Zahl ist, ist nicht bekannt. Bei dem starten Unreiz, der in der hohen Löhnung liegt, und dem kriegerischen Geist, der viele namentlich der indischen Bergstämme beseelt, ist allerdings anzuneh-

men, daß diese Bahl recht bedeutend ift.

Das Berhalten der Farbigen in dem europäischen Krieg ist naturgemäß verschieden beurteilt worden, und ein gerechtes Bild wird sich wohl erst ergeben, wenn nach dem Krieg der Bergrößerung oder der Berkleinerung nicht mehr bedürstige Bahrheitsbilder vorliegen. Festzustehen scheint die Tatsache, daß die Berwendungsmöglichleit start durch die Bitterungsverhältnisse bedingt ist. Im Winter 1914/15 ist Frankreich gezwungen gewesen, zahlreiche seiner an seuchte Kälte nicht gewöhnten Regertruppen hinter die Front und nach dem Süden zu schieden, und einer englischen Kroz, der als trant in Lazaretten besindlichen englisch-indischen Soldaten tuberkulös.

Inwieweit die Angaben über Disziplinwidrigkeiten ber Farbigen, die namentlich im Stellungskrieg erstaunlich hohe Maße angenommen haben sollen, den Tatsachen entsprechen, entzieht sich natürlich der Nachprüfung. Bielfach bestätigt sind allerdings die Behauptungen über Selbstverstümmelungen bei den Negertruppen zum Zwed der Dienstentziehung. Im ganzen aber scheinen die farbigen Truppen im Rahmen des von ihnen zu Leistenden im Angriff und Verteidigung alle Erwartungen erfüllt zu haben.

Wenn aber sowohl in England als auch in Frantreich immer wieder jubelnd betont wird, daß die Baffengemeinschaft zwijchen Beig und Farbig die Beziehungen zwischen Mutterland und Rolonie immer enger gestalten wurde, jo ift das eine gefährliche Illufion. Die Farbigen, die vorher gewohnt waren, in ihren weißen herren bie Bertreter einer unerschütterlichen Stärfe und Autorität zu feben, erbliden in ihnen jest nur noch Wesen bar alles Nimbus. Gewiß ist eine Schrante zwischen Beiß und Farbig gefallen, aber nur in bem Sinne, bag bie farbigen Raturmenichen plöglich in einer Beife aufgeflart worden find, die ihnen ihre Berren nicht mehr im Licht einer vorher felbstverständlich gewesenen überlegenheit erscheinen läßt, sondern ihnen gezeigt hat, daß fie, die früher Stärle und Macht darftellten, auch nur Menschen find, die ohne ihre, der Farbigen, Silfe machtlos find. Je mehr Mißerfolge eintreten, je langer ber Rrieg bauert, um fo mehr hebt fich bas Gelbstgefühl bei ihnen.

Selbfigefühl aber führt bei einfach tonstruierten Rolonialvöller an einer ber verwundbarften Stellen. Naturmenichen zur Arroganz, zum überlegen beitsgefühl. Darin liegt eine ber größten Befahren; benn mas eine folche Unschauung über die Weißen für die Erhaltung der Autorität in ben Rolonien felbst bedeutet, wenn einmal die Taufende in ihre Beimat zurudgelehrt find, bedarf feiner Erläuterung. England und Frankreich haben bei ihrem Angriff auf die beutschen Rolonien die bisher als eine unantastbare Selbitverftändlichleit betrachtete absolute Autorität ber weißen Raffe in bewußter Absicht verlett, indem fie Beige. Deutsche, mit Farbigen auf eine Stufe stellten, fie biejen fogar als Gefangene unterftellten. Bewußt! Denn es war ein talt berechnetes Berfahren, die Deutschen zum Spott und Hohn der bisher von ihnen Beberrschten fo zu beniutigen, um fie für alle Beit als Herren und bamit als Kolonisatoren unmöglich zu machen. Diefest gefährliche Berfahren aber trifft alle hinaus stillgelegt wird.

so daß das in der oben zitierten englischen Presseäußerung wiedergegebene vae victis feine volle Berech-tigung hat. Wer auch immer ber Sieger fein mag, bie umfangreiche Berwendung von Raturvölfern als Soldaten in Europa einerseits und das hineintragen des Krieges in die Gebiete der Naturvöller anderseits, die Bernichtung des Glaubens an die Solidarität der weißen Raffe: Das find Begleiterscheinungen bes Rrieges, die für die gesamte Rolonialpolitit der europäiichen Staaten von Folgen fein werben, beren Trag-weite unabsehbar ist. Das Berhältnis des Beißen zu bem Naturmenichen Afritas und Afiens wird eine grundfähliche und einschneibende Underung erfahren, teine Befferung, aber eine Berichlechterung in bem Sinne, daß der Fortgang der Kultur in zahlreichen Bebieten gebemmt, wenn nicht überhaupt auf lange

### Diplomatie

von Prof. Dr. G. v. Below in Freiburg i. Br.

Wesen und Bedeutung der Diplomatie. Staaten werden nach außen vertreten durch bas Staatsoberhaupt, den Minister der auswärtigen Ungelegenheiten und bie biplomatischen Agenten. In Krieg tritt neben ben Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten ber Rriegeminister, auch die Oberbefehlshaber bes heeres. Dem Staatsoberhaupt liegt die oberfte Leitung der auswärtigen Beziehungen des Staates ob. Er beglaubigt diplomatische Agenten bei fremden Staaten; bei ihm werden biplomatische Agenten beglaubigt; er erteilt fremden Ronfuln bas Erequatur. Die biplomatischen Ugenten find die ausführenden Organe des Ministers der auswärtigen Ungelegenheiten. Gie gliedern fich in Botichafter (Bertreter nur bei den namhafteften Staaten; mit bestimmten Ehrenvorrechten), Befandte, Ministerresidenten, Beichäftsträger. Der Staat tann einer bestimmten Berson den Empfang als Gesandter verweigern, weil fie fich ihm feindlich erwiesen hat ober weil fie unwürdig erscheint oder wegen besonderer Bedürfniffe. Gine fachliche Schwierigleit in ber Stellung der diplomatischen Algenten ist von vornherein dadurch gegeben, daß sie einerseits sich in die inneren Angelegenheiten des Landes, bei dem fie beglaubigt find, nicht einmischen durfen, anderseite die Intereffen ihres Beimatsstaates verfolgen follen. schroffften ist jenes Berbot von den englischen diplomatischen Ugenten (z. B. unter Balmerston, wo fie offen die revolutionaren Regungen, namentlich in Italien, unterstütten) und den russischen (in den Ballanftaaten) übertreten worden. Es mag hier auch an die (vor dem Krieg getane) Außerung des englischen Oberften Rog erinnert werden: . Man muß einen guten Nachrichtendienst einrichten, der nicht nur gute Nachrichten beschafft, sondern auch falfche verbreitet, Berführung und Zwift in den Reihen des Gegners hervorruft und den Gegner bei der gangen gefitteten Welt in Digachtung bringt.

Danit die Ugenten imftande find, den ihnen gufallenden Aufgaben ungestört und mit Erfolg ob- frutierung aus dem Junkertum. Die anderen äußer-

rialität. Die Berftorung ber beutschen Betersburger Botschaft im jezigen Krieg war ein unerhörter Bölterrechtebruch.

Bon ben biplomatifchen Agenten, welche ben Staat in universeller Weise vertreten, unterscheiden fich bie Konfuln badurch, daß ihnen die Bertretung in bezug auf die ötonomischen, tommerziellen und allgemeinen Rulturintereffen obliegt. Gie haben ferner jurisdittionelle Funktionen, hauptfächlich in ber freiwilligen Berichtsbarteit. In feinem Umtsbezirt foll ber Ronful, in einem noch bestimmteren Dag als der höberstehende, in der Hauptstadt lebende, minder gugangliche Gefandte, der natürliche Berater und Befchüter feiner Landeleute fein.

Die Diplomatie ist als Staatsverhandlungskunst als Begenfat zu denken zu ben Mitteln der friegerifchen und gewaltsamen Entscheidung von Streithandeln. Im Zeitalter ber Aufflarung ift eine noch heute nicht überall beseitigte Auffaffung aufgekommen, welche von ber angeblichen Sohe eines tulturgeschichtlichen Standpunktes aus die Saupt- und Staatsaktionen« der diplomatischen Berhandlungen und der friegerischen Unternehmungen als etwas Minderwertiges ansieht. Tatfachlich entscheiden die Beziehungen eines Staates zum Ausland, für beren Westaltung jene beiden Wege den Ausschlag geben, über feinen Beftand.

Die Leistungen der deutschen Diplomatie. ben Jahren von Bismarde Musicheiden aus bem Reichskanzleramt bis zum Beginn des Krieges ist an ber deutschen Diplomatie viel Kritit geübt worden: einerseits von den Berfechtern einer ftarfen deutschen Auslandspolitif, die mehr oder weniger den rechtsstehenden politischen Parteien angehörten, anderseits von den Parteien der politischen Linken. Jene vermißten in der deutschen auswärtigen Politif die notwendige Selbständigleit und Energie gegenüber dem Ausland und die echte große Planmagigteit; diese waren mit ber beutiden auswärtigen Politit im allgemeinen einverstanden; nur, daß fie ihnen öftere noch zu kühn war; ihre Kritit bezog sich wesentlich auf die Bujammenfehung der Beamtenichaft, die Rezuliegen, genießen sie Unverletbarteit und Exterrito- ten in bezug auf die Erganzung des Personals gleichfalls Bunfche; doch stand jener sachliche Gesichtspunkt es bleibt doch die Tatsache bestehen, daß die Leiihnen durchaus im Bordergrund. Die Frage, ob die deutsche Diplomatie in den letten Jahrzehnten ihre Aufgabe genügend erfüllt hat, tann heute in vollem Umfang noch nicht beantwortet werben. Soweit man nach den Beobachtungen, die bisher möglich gewesen find, urteilen darf, wird den Berfechtern einer starten beutschen Auslandspolitik nicht nur zuzuerkennen fein, daß von ihnen für ihre Ideale, die sich als notwendige Biele erwiesen haben, wertvollste Arbeit geleistet worden ift, fondern auch, daß fie im großen und ganzen ben richtigen Weg gegangen find.

Underseits lautet das Urteil über die deutsche Diplomatie heute im allgemeinen günstiger als vor bem Krieg. Ein Erfolg liegt unzweifelhaft auf dem Baltan vor. Inwieweit er als ein unmittelbar diplomatischer Erfolg anzusehen ober mehr auf die Birfung ber deutschen Baffen gurudguführen ift, muß einstweilen unentschieden bleiben. Uber man wird (ganz abgesehen hiervon) sagen burfen, daß, nach unserer heutigen Kenntnis, die deutsche Diplomatie planvoller gehandelt hat und einzelne unserer Bertreter icharfet beobachtet haben, als man vorausfeste. Es ift in Betracht zu ziehen, daß bas Auswärtige Umt durch die Abschähung des Kräfteverhältniffes ber verschiedenen Staaten fich gehindert fab, das-jenige Dag von aktiver Politik ins Wert zu fegen, welches man von ihm verlangte. Die Leitung des Staates hat nun einmal die Aufgabe, umfaffend gu prüfen, ob eine Aktion, die angeregt wird, möglich ift. Die Regierung muß fich mehr zuruchalten als die Bubligiftit und die Breffe. über diefe Begiebungen unterrichten die neuerdings veröffentlichten belgischen Gesandtschaftsberichte (vgl. die unten angeführte Ausgabe), ein einzigartiges Dentmal für die Geschichte der zeitgenössischen Diplomatie, durch interessante Beispiele (vgl. daselbst, S. 68). Die Leitung bes Staates hat unter Umständen die Pflicht, eine freundlich-friedliche Miene auch da zu zeigen, wo fie tatsachlich gar nicht so friedlich und freundlich gefinnt ist. Alls Schulbeispiel bafür tann bie Stellung Italiens im Dreibund, nach der Schilderung der belgischen Berichte (S. 70), dienen. Unter Berudfichtigung diefer Befichtspuntte werben wir teilweise zu einem gunftigeren Urteil über die Saltung unferer Diplomatie gelangen, jedenfalls uns zu größerer Burudhaltung in ihrer Beurteilung genötigt feben.

Indeffen wenn wir bereit find, die Grengen anzuerkennen, die durch die Berhaltniffe jeder Bolitit gezogen find, fo läßt fich doch unter gleichen Boraussepungen mit Energie und Geschick oft etwas erreichen, was dem, der über diese Gigenschaften nicht verfügt, verfagt bleibt, und es dürfte wohl nachweisbar sein, daß innerhalb der gegebenen Grenzen nicht immer das Mögliche erreicht worden ift. Godann durfte es unbestreitbar fein, daß der der Leitung der auswärtigen Politik gemachte Borwurf der zu weit gehenden Befundung ber Friedensliebe der Berechtigung nicht entbehrt. Zwar ift icon mit bem vorhin Bemerkten gefagt, daß nicht jede friedliche Miene einfacher Ausdruck einer unbedingt friedlichen Absicht ist. Wie wenig sich die deutsche Regierung auch jum Zwed feste, um jeden Breis dem Musland ein freundliches Gesicht zu zeigen, geht schon daraus hervor, daß sie gelegentlich die Berbreitung alldeuticher Artifel durch das Wolffiche Bureau zuließ (vgl.

tung der deutschen ausmärtigen Politik in der Befundung ber Friedensliebe zu weit gegangen ift und damit eine nicht gunftige Birtung geubt hat. Der belgijche Gefandte in Berlin, Baron Greindl, berichtet am 30. Mai 1907, daß die Initiative zu den Alnnäherungsversuchen (an England) inimer von Berlin ausgegangen ist. Gine der Urfachen ihres Mißerfolges ut vielleicht die überschwenglichkeit, mit ber fic erfolgten; die lauten Freundschaftsbezeigungen, die weder ben wirklichen Tatfachen noch ben Gefühlen der beiden Bölker entsprachen, riefen jedesmal in England eine Realtion hervor. (a. a. D., G. 37; bgl. ebenda, G. 41). Das Bestreben, mit allen Mit-teln den Frieden zu sichern, hat eher dazu beigetragen, den Musbruch des Rrieges ju fordern. Jedenfalls glaubte man, Deutschland, bas fich fo friedliebend zeigte, manches bieten zu können, was man andernfalls taum gewagt batte.

Bur Rechtfertigung der deutschen Diplomatie hat man geltend gemacht, in dem weiten Entgegenkommen Deutschlands gegenüber den uns heute feindlichen Machten (insbesondere gegenüber England) fei nicht eine Schwäche zu erbliden, fondern vielmehr die Runft, den Gegner zur Aufdedung seiner letten Rarte gu nötigen, jum Befenntnis ber eigenen, ichlechtbin triegerischen Absichten. Es würde jedoch zunächst die Frage aufzuwerfen sein, ob das deutsche Auswärtige Umt sich im vollen Umfang über die Deutschland drohende Gefahr flar gewesen ift, wobei es fich naturlich nicht um die Einsicht, die einzelne Diplomaten in die Dinge gewannen, handelt, sondern um die Unschauungen an der leitenden Stelle. Die belgiichen Gesandtschaftsberichte (vgl. G. 9, 17 und 133), und nicht bloß fie, laffen doch ertennen, daß die leitende Stelle von Illufionen nicht frei gewesen ift und England mehrfach unbegründetes Bertrauen bewiefen bat.

Neben der großen Politit der auswärtigen Beziehungen kommt die diplomatische Kleinarbeit in Betracht. Es gehören dazu die Information auf wirtschaftlichem Gebiet (unter anderm zum Zwed der Borbereitung der Sandelsvertrage), die Erwechung einer für ben auftraggebenden Staat günftigen Stunmung in dem Land, in dem der Diplomat wirft, endlich die verwickelten Fragen des Auslanddeutschtums. Die Information auf wirtichaftlichem Gebiet ist im Lauf der Jahre stärker ausgebaut worden und erfüllt in der hauptsache gewiß ihren 3med, wenngleich hier weitere Fortidritte noch wünschenswert blieben. Dagegen find die Leiftungen unferer Diplomatie auf den beiden anderen Gebieten hinter dem Bunfchenswerten boch erheblich zurückgeblieben. Gerade die während des Krieges gemachten Benbachtungen haben gezeigt, daß unfere Feinde in ber Runft, in anderen Ländern für sich Stimmung zu machen, uns überlegen find. Mag auch die von unferen Diplomaten geübte Burüdhaltung zum Teil der Abneigung gegen die Unwendung niedriger Mittel entstammen, fo find boch gum größeren Teil eine zu enge Auffajjung vom Diplomatenberuf und auch einfache Bequemlichleit die Urfachen. Bon außerst geringem Wert find als Mittel, die Stimmung des Auslandes für une zu gewinnen, die zur Schau getragene Bewunderung der fremden Einrichtungen, Die fo viel emp fohlenen interparlamentarischen Konferenzen und ähnliche Beranftaltungen. Dagegen ift bor allem für die belgischen Gesandschaftsberichte, S. 121). Allein eine Bertretung unserer Auffaffung in ber auslan-

Digitized by Google

bifchen Preffe Sorge zu tragen. In ber Frage bes Auslandbeutichtums ift ber Bedante ber nationalen Gemeinschaft oft auker acht gelaffen und eine unangebrachte nachgiebigfeit bein fremben Staat gezeigt worden, wenn auch zu tonstatieren bleibt. bak dieser Tabel teineswegs die gesamte Diplomatie trifft.

Die Busammensetzung der Diplomatie. Die Diplomatie ift stets vorzugsweise ein Geschäft ber pornehmeren Stanbe geweien. Die Brunde bafür liegen in ber munichenswerten aukeren Reprajentation, ber der Aristotratie eigenen gesellschaftlichen Turnure, ihrer weltmannischen Art, der Rostipieligteit bes biplomatischen Dienstes, aber auch in dem Kesthalten der politischen überlieferungen des Stagtes. Neuerdings ift, wie bemerkt, über die ausschließliche Rusammensekung der Diplomatie aus dem Runfertum gellagt worden. Doch nimmt man bei näherer Britjung wahr, daß das Junkertum im eigentlichen Ginn teineswegs allein vertreten ist. Reben ihm steht die Gruppe der Standesherren, und neben alten Familien finden fich neue; von den abligen Diplomaten ift eine beträchtliche Rahl erft neuerdings nobilitiert; auch besonders die hohe Finang ift, gum mindeften inbirett, vertreten. Gine Absicht ber Regierung, ben Abel zu begünftigen, ift nicht vorhanden gewesen. Man hat auch zu berücksichtigen, daß die verhältnismäßig stärksten Meldungen aus dem Abel kamen. Immerhin ist es als wünschenswert zu bezeichnen, daß neue Kreise mit herangezogen werden. Die Familien; bei beren Angehörigen fich bie angebeuteten Boraussekungen für die Betleidung ber biplomatischen Amter finden, find gegenwärtig zahlreich und nicht auf den Abel im engeren Sinn beschränft. Man darf auch in der Forderung aristotratischer Boraussetungen nicht eine zu enge Grenze ziehen; die außer-lichen Gesichtspunkte bürfen nicht die Oberhand gewinnen; es braucht auch tein Wort barüber verloren zu werden, daß etwa die Zugehörigkeit zu bestimmten studentischen Rorporationen nicht in Betracht tommen barf. Wenn weltmännische Urt vom Diplomaten verlangt wird, so broht als ithertreibung berselben die Blafiertheit. Das fittliche Ideal, Geistesbildung und Energie muffen hier wie sonft allem andern vorangeben. Der einzelne fann burch folde Rarbinaleigenschaften etwaige Mängel wettmachen. Seute find benn auch alle Parteien in der Forderung der unbedingten Sachlichkeit in der Auswahl der diplomatischen Bertreter einig. Der (vom Reichstag an-erkannte) Grundsat, die Gehälter so zu bemeffen, daß auch ber weniger Bermögende ben Boften übernehmen tann, wird es, wie zu munichen, erleichtern, ben Rreis ber Ranbibaten weiter zu ziehen.

Freilich besteht, nachdem einmal die Busammenfepung ber Diplomatie Gegenstand ber öffentlichen Rritil geworden ift, die Gefahr, daß das perfonliche Moment einseitig in den Bordergrund gerückt wird. Es ift namentlich mit ber Gefahr zu rechnen, bag eine Zuteilung der Diplomatenstellen an die parlamentarischen Barteien und etwa an die Kinangtreise Blat greift. Wollte man folde Rudfichten zulaffen, fo tame man nicht gu einer Befferung ber Berhaltrriffe. So ist benn mit Recht bavor gewarnt worden, bie notwendige Meform mit der Beseitigung bes » Warbe- ober Abelsprinzips als erledigt anzuseben.

Bas ferner not tut, ift icon vorbin angedeutet; der diplomatische Rachwuchs ist zu einem ausgeprägten Bollsbewußtfein zu erziehen. Das von unferem

aerade für den Divlomaten zur besonderen und umfassenden Wahrheit werden. Es bat für ihn in dem boppelten Sinn zu gelten, daß er die Intereffen bes beutschen Staatswefens mit Festigleit und Burbe vertritt und zugleich bas Unliegen jedes einzelnen Boltsgenossen als sein eigenes Unliegen empfindet. So wird er feine Aufgabe im großen diplomatischen Bertehr ebenfo erfüllen wie in ber Fürforge für bie im Musland lebenden Deutschen, Diefenigen, Die noch unfer Staatsbürgerrecht befigen, wie biejenigen, bie nicht im Befit ber Reichsangehörigfeit find. Der beutsche Gesandte (Konsul) muß allen seinen Schutbefohlenen ein leuchtendes Borbild echten beutschen Bewuftleins fein. Wenn man die Ariftofratie beshalb für besonders geeignet für die Berwendung im diplomatischen Dienst erflärt bat, weil fie die Traditionen bes Staates festhält (f. oben), fo ftellen auch wir gewisse politische Boraussenungen für die Unmarter ber biplomatischen Umter. Der Diplomat, der nicht von ienem nationalen Geist erfüllt ist. wird seine Aufgabe nicht verstehen, geschweige benn er-füllen können. Der Diplomat, der von Anschauungen, die dem Bazifismus verwandt find, fich leiten läßt, von internationalen Berbrüderungstagen entscheibenbe Wirfungen erwartet und das Ausweichen por jebem Ronflift als empfehlenswert anfieht, würde Erfolge für seinen Staat schwerlich erringen.

Benben wir uns ben formalen Bedingungen ober ber Borbilbung für ben biplomatifchen Dienft zu. fo werden ftrenge Unforberungen ebenso ber Sache im allgemeinen dienen, wie fie ein autes Wittel find, um Unwärter mit nur äußeren Entpfehlungen fernzuhalten. Im Borbergrund ber Musbilbung werden die juristischen und nationalösenomischen Studien stehen. Eine Bervollständigung werden sie nach der Richtung zu erfahren haben, daß sie den Diplomaten ebenfomobl aum Bertreter bes deutschen Bollstums im angebeuteten Sinn geeignet machen, wie fie ihm Die Sabigfeit, frembe Urt ju beurteilen, vermitteln follen. Neben geschichtlicher und ethnographischer Orientierung werden darum besonders Spractenntniffe zu verlangen fein. Es wird jedoch bas bisberige Berfahren zuläffig bleiben, nicht von allen Diplomaten einen bestimmten Bilbungegang zu forbern. Bie bie Minister zwar meistens aus dem staatlichen Beamtentum hervorgehen, baneben aber aus mannigfachen Berufen, ohne die Borausiegung eines formellen Studienganges, gewählt werden, so empfiehlt fich auch für die höheren Diplomatenstellen und in noch stärkerem Maß für sie eine ähnliche Möglichkeit der freien Wahl. Der durchschnittliche Weg darf nicht ber einzige fein. Es wird fogar erlaubt fein, die Frage aufzuwerfen, ob der Dienst als Legationssetretär und -rat, der erfahrungsmäßig einseitig repräsentativen Obliegenheiten gewidmet ist, der normale Weg für die Gesandtenposten sein soll. Jedenfalls ist es ratfam, Berfonen aus den mannigfachften Berufsfreisen - fo aus ben höheren Stellen von Beer und Klotte und aus dem Auslanddeutschtum — für die Gesandtenposten zu verwenden.

Natürlich wird fich die Auswahl eines geeigneten Staatsvertreters auch banach richten, welche Kennt. nisse (auf wirtschaftlichem ober auch militärischem Bebiet) an einem bestimmten Blat vorzugeweise erforberlich scheinen; insofern besteht für eine Urt Spezialiftentum Raum. Die Bertrautheit mit ber Sprache des betreffenden Landes ift im allgemeinen Raifer gebrauchte Bort scivis germanus sum muß ju verlangen, tann aber nicht unbedingt verlangt werden. Als historische Merkwürdigkeit sei hier erwähnt, daß Jules Cambon, der die Republik Frankreich fünf Jahre lang in Berlin vertreten und den Ruf eines besonders klugen Diplomaten genossen hat, leinen Sah Deutsch sprechen und nicht Deutsch lesen konnte. Er gab sich freilich der Täuschung hin, daß heute noch die Gegensäpe zwischen Rord- und Süddeutschland beständen, wie sie vor fünfzig und nicht Jahren vorhanden gewesen waren.

Derfaffungsfragen. Die pazififtifchen Rreife forbern eine » Demofratifierung ber auswärtigen Bolitife. In dieser Forderung stedt noch viel von dem alten Borurteil, daß Rriege der Sauptfache nach durch boje Absichten der »Kabinette gemacht« werden. Tatsächlich ist zu keiner Zeit die Bahl der reinen »Rabinettsfrieges groß gewesen. Bollends hat die Borgeschichte des jegigen Weltfrieges bestätigt, mas wir uns auch ichon vorher fagen durften, daß die größten Gefahren für den Frieden heute nicht in erfter Linie von der geheimen Politit der Kabinette und Diplomaten, fondern von dem Einfluß, den mächtige Bolfsitrömungen auf fie gewinnen fonnen, drohen . . . Eine demofratische Kontrolle ber Bertrage und Bereinbarungen durch die Volksvertretungen schützt nicht por frieditorender Politit, wenn die Reigung dagu in die Mehrheit des Bolles eingedrungen ift. Frankreichs burch Jahrzehnte fortgesette Bolitit, eine aufrichtige Berfohnung mit Deutschland auszuschlagen und ein Det von Gegnerichaften gegen uns zu weben, hat einer bemofratischen Kontrolle durch die Bollsvertretung gewiß nicht ermangelt, und alle geheimen Albmachungen, die die Regierungen dort trafen, wagten fie nur zu treffen, weil fie damit Politit im Beift des frangofifchen Boltes zu treiben meintene1. Die jungfte auswartige Politit Frantreichs und die Englands liefern ein geradezu flaffifches Beifpiel dafür, wie das Minifterium oder auch nur ein Teil von ihm eine durchaus geheime Politit treiben und dabei doch int Ginklang mit der maggebenden Boltsftromung bleiben tann, so daß es später teinerlei Desavouierung erfahren hat. In den belgischen Berichten (S. 33) wird geichildert, wie das englische Bolf dem Ronig Couard die internationalen Fragen als feine ausschließliche Doniane überließ, weil es fie bei ihm gut aufgehoben meinte. Trop folder Beobachtungen fordern noch heute die Bagififten, daß jum 3wed einer Bermeidung von Kriegen die auswärtige Politit einer wirtfamen Kontrolle der Parlamente unterftellt merde. Und zwar denken fie fich diese parlamentarische Rontrolle jo vollständig, daß geheime Bertrage fortan nichtig fein follen; fie verlangen seinen übergang von dem heimlichen zum öffentlichen Betrieb der Muslandepolitife. Es wird indeffen unmöglich fein, eine solche Forderung durchzuführen. Denn erstens lehren ja die neuesten Beobachtungen, bag in Staaten, deren Berfaffung eine ftarte Rudfichtnahme auf das Barlament verlangt, die Minister, welche geheime Berträge abichließen, darum nicht in parlamentarische Schwierigleiten tommen. Zweitens wurde die Beftimmung, daß die Minister sich von geheimen Berträgen fernhalten follen, diejenigen Staaten, die fich nach ihr richten, gegenüber solchen, die von ihr nichts miffen wollen, ftart benachteiligen. Es lägt fich unter Umständen gar nicht vermeiden, einen Vertrag im geheimen abzuschließen. Wird er einer großen par-

lamentarischen Rörperschaft tundgegeben, so ist mit Sicherheit barauf zu rechnen, bag ihn auch bas Land erfährt, gegen welches er gerichtet ift. Die neueste Geschichte ber englisch-frangofischen Beziehungen liefert ein lehrreiches Beispiel bafür, daß man den Albmachungen zwijchen ben Diplomaten eine eigentumliche Form gerade zu dem Zwed gibt, um ber Boltsvertretung feinerlei Renntnis babon übermitteln gu muffen. Im Jahre 1912 taufchte ber Minifter Gren mit dem frangösischen Botschafter in London, Baul Cambon, Briefe aus, die ftarte gegenseitige Berpflichtungen aussprachen, die aber wegen ihrer außeren Formlofigfeit und beshalb, weil in ihnen für den entscheidenden Fall nur von Beratung gemeinsamen Sandelns die Rede mar, ein gemeinfames Borgeben, ber Form nach, noch nicht in Aussicht genommen war, die Umgehung bes Parlaments ermöglichten.

Die stärkere Teilnahme des Bolles an den Fragen ber auswärtigen Politit ift burchaus münschenswert. Eine entschlußfähige Regierung wird und muß fich gestärft fühlen burch eine flare, machtvolle Bollsstimmung hinter ihr. In ihrem wohlverstandenen eigenen Intereffe wird fie eine folde wünichen muffen. Die alldeutschen Kreise haben eifrig gearbeitet, die Teilnahme bes Boltes an ben Fragen ber ausmartigen Politit zu weden und bas Berftandnis für fie zu verbreiten und zu vertiefen. Gelegentlich ift mobl auch aus ihren Rreifen von diefen Gefichtspuntten aus der Bunich nach einer lebhafteren Beteiligung der Boltsvertretung an der auswärtigen Bolitit ausgesprochen worden. Golde Buniche murden jedoch geaußert unter ber Boraussepung eines vorhandenen tieferen Berftanbniffes bes Bolles für die Fragen der auswärtigen Politik.

Sistorisch bemertenswert ist ber Biderstand, den die Alldeutschen bei ihren Bemühungen diefer Art gefunden haben. Die Pazifijten, welche die Witwirtung des Parlaments bei der Leitung der auswärtigen Ungelegenheiten im Intereffe ber Lahmlegung jeder attiveren Politik fordern, brandmarkten jene aufklärende Tätigleit der Alldeutschen als Kriegsheperei. Der Sozialdemotratie und dem größeren Teil der burgerlichen Demotratie waren die Allbeutschen in jenen ihren Bestrebungen Dhauvinisten . Go ergibt sich das für ben Siftoriter intereffante Schauspiel, daß diejenigen, welche als allgemeines Berfassungsideal die Borberr-Schaft ber Bolfevertretung aufstellen, auf bem Gebiet der auswärtigen Beziehungen dem Bolt die Aufgabe, jede aktivere Politik zu verhindern, oder die Rolle des ftummen Zuschauers zuweisen.

In einem Boll, in dem das Berftandnis für die Bedeutung ber auswärtigen Beziehungen entwickelt ist, wird gang von felbst der Unteil der Boltsvertretung an diesen Dingen start sein, bzw. die Regierung wird wichtige Anregungen der Boltsstimmung entnehmen. Die formalen parlamentarischen Garantien, wie die Demotratie fie fordert, haben freilich wenig gu bedeuten. Ginerfeits find fie teinesmegs ein geeignetes Mittel zur Erreichung des pazifistischen Bieles; anderfeits ftoren fie die Arbeit ber Staatemaschine. Die Berwaltung im einzelnen bleibt in jeder Sinficht am zwedmäßigiten ber Erelutive überlaffen. Im übrigen ift die Teilnahme bes Boltes an ber auswärtigen Politik nicht auf die parlamentarischen Körperichaften beschränkt. Wie der Alldeutsche Berband, der Flotten-, der Kolonialverein, der Berein für das Deutschtum im Ausland bisher schon auswärtige Angelegenheiten gu Gegenständen vollstümlicher Betätigung gemacht

<sup>1</sup> F. Meinede, Die Arbeiterschaft im neuen Deutschlanb (Leipzig 1915), S. 25.

biefe hoben Aufgaben zu erfüllen haben.

In der Bertretung des Staates nach außen hat von ieber eine weit ftartere Rentralifation bes Beamtentums bestanden als in irgendeinem andern Zweig ber Bermaltung. Diemodernen Bertehröfortichritte haben fie aber noch verstärft. Wenn bamit die Bedeutung ber Bentralftelle gewachsen ift, fo tonnte man zu ber Meinung tommen, bag folechthin von ihren Beobachtungen und Weisungen die gesamten diplomatischen Erfolge abhängig find. Und gewiß liegt in ihnen ftets bas mejentliche Dioment. Berantwortung und Ruhm werden fich daher in erster Linie an die Zentralstelle fnüpfen. Gleichwohl bleibt den Bertretern des Staates im Ausland eine ernste Arbeit der Borbereitung der einzelnen Alte, der allseitigen Orientierung, der Untnüpfung von Beziehungen, der Durchführung im einzelnen. Sicherer Blid und Die Treue im fleinen haben auch hier reiche Gelegenheit, sich zu belohnen.

Literatur, ilber Recht und Organisation ber Diplomatie unterrichten die Darfiellungen des Bolferrechts. Bon alteren Arbeiten jei jonit hervorgehoben: b. Raltenborn,

haben, so werben solche Bereinigungen auch weiter Diplomatie, in Bluntschli und Brater, »Deutiches Staatsmörterbuche, Bb. 3, S. 115 ff. (Leidz, 1858). Weiter mögen im bejonderen hindlid auf die uns heute bewegenden Fra-gen folgende Bücher genannt werden: B. L. Frhr. v. Madan, Die moderne Diplomatie, ihre Entwicklungsgeschichte und ihre Reformmöglichteiten Frankf. a. M. 1915; eine popus lare Schilderung); B. Sarms, Entitehung und Bedeutung ber weltwirtichaftlichen Aufgaben Deutschlande (Bena 1912) 2. Bergiträßer, Grundbegriffe ber auswärtigen Bolitit. S. Der girtiger, Grandogring bet auswartigen pontlar); Gine Anleitung für den Zeitungsleser (Verl. 1915; populär); F. Curtius, Die Demotratiserung der auswärtigen Politis, in Friedenswartes, 17. Jahrg., S. 283 s. (Zürich 1915); Graf Ernst zu Neventlow, Deutschlands auswärtige Politis 1888—1914 (Verl. 1916); v. Billow, Deutsche Bolitik (bas. 1916); Deutsche Bolitik (bas. 1916); Deutsche Bolitik (bas. 1916); Deutsche Bolitik (bas. 1916); Deutsche Bolitik (bas. 1915); Deutsche Bolitik (bas. 1915); Deutsche Deutsche Bolitik (Being. 1915); Deutsche Bolitik (Beingliche Uttenissie 1905—1914. Berichte der belgischen Sertigite die in Berlin, London und Paris an den Minister bes Außeren in Brüssel. Hrsg. von Auswärtigen Amt (Berl. 1915). Das Ottoberheit von Jahrg. 1915 der Zeit-schrift Banthers hat eine Reihe von Aussägen gebracht, in benen leitende Personen aus dem Alldeutichen Verband die von ihm vertretene Auffaffung barlegen. Beizuziehen ift bas Organ bes Berbandes, bie »Allideutidien Blatter«.

## Die Vorgeschichte des Krieges bon Dr. bans &. belmolt in Bremen

#### Der frangöfisch-ruffische Zweibund.

Seit bem Musgang bes Bismardichen Beitalters gab es in Europa zwei große Gruppen, die einander Die Bage zu halten bemüht maren. Die erften Unzeichen einer frangofisch-russischen Berständigung rei-den in die hälfte ber 1880er Jahre gurud. Erop ber Busammenkunft Raiser Franz Josephs mit Bar Alexander III. in Kremsier am 25. und 26. August 1885 gebot Ofterreich Ungarn dem siegreich in Serbien vorbringenden Fürsten Alexander von Bulgarien Salt und legte bamit Ruglands überragenden Ginfluß auf ber Baltanhalbinfel lahm. Aber 1886 ichien bas Berhältnis der beiden Kaiserstaaten zueinander so gut zu fein, daß ungarifche Bolititer von einer Steigerung ber Intimität mit Rugland fogar eine Schädigung bes 1879er Bundniffes mit Deutschland befürchteten. Im Februar 1887 erweiterte sich der deutsch-österreichisch-ungarische Zweibund durch den seit Mai 1882 vorbereiteten offenen Beitritt Italiens zum Dreibund. Gleichzeitig verschärften sich die Beziehungen Deutschlands zu Rugland. Baron Urthur von Mohrenbeim und Jules Sanfen hatten Briefe fabrigiert, in benen Bring Ferdinand von Sachsen-Roburg in seiner bulgarifchen Throntandidatur unterstütt und zum Widerstande gegen Rugland ermuntert wurde. Aber obwohl es am 18. November 1887 Bismard in einer persönlichen Aussprache mit dem Zaren gelang, ihre Unechtheit nachzuweisen, spiste fich die Spannung zu so bedrohlichen Rüstungen Ruglands zu, daß sich der Rangler gur Beröffentlichung des 1879er Schute und Trupbundniffes am 3. Februar 1888 veranlagt fah.

Raifer Wilhelm I. und Raifer Friedrich III. fanten ins Grab; den Thron bestieg Raiser Bilhelm II. Roch vor dem Ende des Jahres 1888 fpurte Frankreich die eiferne Fauft Deutschlands in der Maffaug-Ungelegenbeit, durch die fich Italien bedrängt gefühlt hatte; ber Dreibund wurde auch im Guden immer populärer.

Underfeits machte bies ben frangofischen Chauvinis. mus mitend. Der Bedante an einen Bund mit Betersburg lag bamit auf ber Sand. Ihm gab Bismard felber Musbrud nach feiner Entlaffung 1890. Die Eristens Ofterreich-Ungarns fei für Deutschland ebenfo nötig wie für Rugland die Erifteng Frantreiche. Gein eigener Rüdversicherungevertrag mit Rugland (1884 bis 1890) war damit fajt gegenstandslos geworden.

Als es nun den Franzosen trop Caprivis Rücktritt nicht gelang, Italien vom Dreibund abzuziehen, ja, als sich sogar England anschiete, den 1887 begonnenen sflirt anglo-triplicien au festigen, ba beantworteten Rugland und Frankreich diese neue Ronstellation auf ber Wende vom Juli zum August 1891 mit der Berbrüderung von Kronftadt.

#### Britifch-deutsche Berftimmungen.

Unfang 1896 legte ein überfeeischer Zwischenfall ben Reim zu einer tiefgreifenden Berftimmung gwiichen Deutschland und England. Um die burische Hegierung einzuschiichtern, daß sie den in Transvaal arbeitenben Briten (Uitlanders) politifche Bleichberechtigung zugestehe, war Ende 1895 Dr. Jameion in die Südafrikanische Republik eingefallen, aber schon nach einigen Tagen vom burifden Aufgebot gefangengenommen worden. Alls Prafident Krüger die Konfuln Deutschlands und Frantreichs von dem Friedensbruch in Renntnis fette, bezeichnete Großbritannien, bas ein Suzeränitätsrecht über Transvaal beanfpruchte, das als vertragswidrig. Noch am letten Tage des Jahres 1895 forderte eine deutsche Note die Aufrechterhaltung des internationalen Rechtsitandpunttes in Sildafrita; baraufhin mißbilligte die britische Regierung Jamesons » Raide. Die daraus entstehende britifc-deutsche Breffehde erreichte den Gipfel der Erregung, als Raifer Wilhelm II. den Brafidenten Rruger am 3. Januar 1896 telegraphisch beglückwünschte.

Die deutsche Regierung tat alles, um die 1896er Rrantung in England vergeffen zu machen. Als im Berbit 1899 ber Gudafrifaniiche Brieg ausbrach und man in Deutschland allgemein mit den Buren fühlte, Riegel vor. Einer frangofiich ruffischen Unregung, Englande füdafritanische Berlegenheiten zu einer Demnitigung der Briten zu benugen, winfte fie realpolitisch ab. Unterdes war eine neue Unstimmigfeit aufgetaucht. Sie hing mit dem deutsch-englischen Pangtie-Abtommen bom 16. Ottober 1900 und jeiner Auslegung durch den Reichstanzler Grafen Bulow am 15. Marg 1901 zusammen, daß es sich nicht auf die Mandschurei beziehe. Allerdings hatte Bülow ichon bei den Borverhandlungen leinen Zweifel darüber gelaffen, daß unter dem dinefischen Gebiet, worauf beide Bertragichließenden einen Ginfluß ausüben konnten, die Mandichurei nicht mit zu versteben fei. Staatsjelvetar Lord Lanedowne, der fich getäuscht fühlte, entschloß sich, um Rugland im fernen Often ju bandigen, ju einer freundlichen Berbindung Großbritanniens mit den Japanern: er schloß den Zweibund von 1902 (erneuert 1905 und 1911).

#### Peutschlands Ginkreisung durch König Eduard VII. und feine Belfer.

Nachdem Ende April 1903 viele handelstammern Englande einen Schiedegerichtevertrag zwijchen Eng. land und Frankreich gewünscht hatten, um die feit bem Zwischenfalle von Fajchoda (Ende 1898) und bem Burenfrieg abgefühlten Beziehungen zwischen beiben Staaten wieder marmer zu gestalten, reifte Ronig Eduard VII. Anfang Mai 1903 nach Baris. Der Weg zur Entente cordiale war geebnet. Anfang Juli 1903 erwiderte Prafident Loubet den hritischen Besuch. Und am 10. Juli 1903 genehmigte bas Unterhaus ben Bau einer neuen Nordsee-Flottenstation am Firth of Forth (Rojuth).

Ihren öffentlichen Riederschlag fand die britischfranzösische Unnäherung in dem Kolonialabkom men vom 8. Upril 1904, in dem Frankreich von England leinen Termin einer Räumung Agyptens forderte, während England den Franzosen in Marotto freie Sand lieg. Deutschland mar babei meder befragt oder berücksichtigt noch hinterher benachrichtigt morben.

Um die wirtschaftliche Gleichberechtigung Deutschlands in Maroffo vor frangosischen Eingriffen zu fichern, unternahm Raifer Wilhelm im Marz 1905 eine Mittelmeerreife mit der Absicht, Tanger angulaufen und damit dem bedrängten Gultan Abb ul-Uziz beizustehen. Die Tat vom 31. Plarz erregte zwar in der islamischen Welt begreifliches Auffeben; aber fie blieb trog bem baburch mittelbar herbei-geführten Sturze bes französischen Ministers Delcasse (6. Juni) eine bloge Rundgebung. Die Geschichte ber maroffanischen Frage von der Ronfereng zu Algeeiras (Aufang 1906) bis jum Riderlen-Bertrage vom 4. November 1911 lehrt, wie Deutschland feine gerechten Intereffen in Nordwestafrita Schritt für Schritt, Bosten für Bosten aufgab — lediglich, um es des. wegen zu teinem europäischen Rriege tommen gu laffen. Diefe von vielen Deutschen berurteilte Gelbitlofigfeit murbe von der Begenseite als Feigheit ausgelegt und mit weiteren Bersteifungen der Berbindung beantwortet. Nachdem icon am 9. Juli 1905 der Besuch einer britischen Flotte in Breft, einen Monat ipater der eines frangofischen Geschwaders in Portsmouth mit großem Aufwande gefeiert worden mar, wurde das von Ronig Eduard ausdrüdlich gebilligte Programm Delcaffes hinter ben

Schub fie den unpolitifchen Schwärmereien torretteinen bem Sate: » Schute vor bem unbeimlich erstartenben Deutschland burch eine Entente Frankreichs mit bem feegewaltigen England, die auch die Unbahnung befferer Beziehungen zwischen Rugland und England bedeuten murde. Gleichzeitig verftarfte befonders England feine Berteidigung zu Lande: Schaffung eines Beneralitabe im Juli 1906, einer Felbarmee im Februar 1907 usw.

#### Der Ausbau der Gntente.

Die bon England ausströmenden Feindfeligkeiten fpurteman in Berlin beutlich ; weltpolitische Ungelegenheiten follten ohne Deutschlands Mitwirfung erledigt

Im Foreign Office tommandierte ftatt Lansdowne vom 10. Dezember 1905 an der Liberale Gir Edward Gren, der in den Ententegeleisen seines konservativen Borgangers weiterwandelte. Bahrend die Entfremdung zwischen ben Sofen von Potsbam und Bindfor trop forgfältiger Bilege ber nahen verwandtschaftlichen Beziehungen burch unferen Raifer von Jahr zu Jahr zunahm, verständigte sich unter Abweisung des Bitteichen Planes einer ruffisch-deutschen Unnaberung Hugland je langer, defto beffer mit demfelben England, das eben noch, am 12. August 1905, bas Bündnis mit Japan von 1902 für zehn Jahre erneuert hatte und zumal in Mittelafien gang andere Biele verfolgte als Rugland. Grey legte nicht nur dent deutschen Riefenunternehmen der Bagdadbahn fortgefest Steine in den Weg, sondern benutte auch das Gerücht von einer Festsetzung Deutschlands am Nordende des Berfifchen Golfs Anfang Juni 1906, um sich in die Angelegenheiten Persiens zu mischen und schließlich mit Rugland eine Dreiteilung des durch innere Wirren zerrissenen Landes in eine britische (im Südoften), eine ruffifche (im Norden) Intereffenfphare und ben neutralen Gubmeften vorzunehmen (31. August 1907). Auch hierbei war und blieb Deutschland ausgeschaltet. - Unterdes wurde der Ausbau des herzlichen Einvernehmens Englands mit Frantreich weiter gefördert. Bur Entlastung wurde von beiden Mächten wiederholt behauptet, Deutschlands zunehmende Flottenruftung fei der mittelbare Unlaß zu der machsenden Feindseligfeit der anderen gemesen.

#### Die Ginbeziehung Belgiens.

Im Jahre 1906 umichloß ein noch ziemlich loderes Band, das offiziell leicht abgeleugnet werden konnte, die Ententegenoffen. Immerhin hatte man ichon bamals die Gelegenheit gefunden, die Frage einer Berwertung belgischen Bodens als der von der Natur gegebenen Einfallspforte gegen Deutschland unter einseitiger Berudfichtigung der Reutralitat Belgiens zu behandeln. Im Berbit 1914 haben bie Deutschen im eroberten Bruffel beim Aufraumen der vom belgischen Generalstabe jurudgelaffenen Archivalien gewisse Urtunden gefunden, aus denen bervorgeht, daß ichon im Jahre 1906 die Entfendung eines englischen Expeditionstorps nach Belgien für ben Fall eines beutsch-frangofischen Krieges in Musficht genommen war. Danach hat General Ducarne, ber Chef des belgischen Generalftabes, mit dem englifchen Militärattache in Bruffel, Oberftleutnant Barnarbifton, in wiederholten Beratungen einen Blan für gemeinsame Operationen eines englischen Emeditionstorps von 100000 Mann mit der belgischen Urmee gegen Deutschland ausgearbeitet. Den eng-Kuliffen mit allen Kräften gefördert. Es gipfelte in lisch-belgischen Bereinbarungen waren solche mit

bem französischen Generalstab vorausgegangen, und bie drei Wächte hatten die Plane für ein Zusammenarbeiten der »verbündeten Urmeen«, wie es im Schriftstill heißt, genau festgelegt.

#### Reval.

Dauernd murde entweder durch taltvolle Abschleifung alter Reibungsflächen ober durchaftiven Ausbau ber Berftundigung die Bertlammerung fester gezogen. Da ber deutschen Regierung an einem guten Berhältnis zu Rußland lag, hielt sie darauf, daß Wien ben 1908/09 abgeriffenen Drabt mit Betersburg wie-ber anfnüpfte (i. unten). Und ba anderfeits Raifer Bilhelm eifrig dahin strebte, zu England mindestens einen Modus vivendi zu finden, fo maren ihm englifche Unnaberungsverfuche an Diterreich - Ungarn, obwohl fie das Ziel verfolgten, Kaiser Franz Josephs Rate von der deutschen » Bevormundung « zu befreien, ebensowenig unangenehm wie Italiens auffallend gutes Berhaltnis zu Frantreich. Natürlich tonnte man der emfigen Beschäftigleit Ronig Eduards, der im Frühjahr 1907 Fallieres in Paris, König Alfons in Cartagena und König Viltor Emanuel III in Gaeta besuchte, nicht ohne Migtrauen zuschen. Und die Reise General Frenchs nach Betersburg (Mitte Oftober 1907) muß man hinterher als eine politische Mijfion erften Ranges einschäßen, die mancher Generalftabefahrt der folgenden Jahre die Marschrichtung gegeben haben bürfte. Denn auf dem Fuße folgte ihr am 9./10. Juni 1908 die Begegnung Eduards VII. mit Nikolaus II. zu Reval. Borausgegangen waren ihr am 14. Mai bie Eröffnung ber frangösisch-englischen Ausstellung in London durch den Prinzen von Wales und zwei frangöfische Minister und Ende besselben Monats ber Bejuch Fallières'. Um 25. Mai hatte König Eduard barauf getoaftet, baß die . Entente cordiale auch eine »Entente permanente« sein möge, und ber »Temps« hatte dieser deutlichen Anspielung getreulich sekundiert. Rur fein hinweis auf die Notwendigkeit einer grundlichen Beeresreform (Ginführung der allgemeinen Behrpflicht) verschnupfte jenfeit des Ranals außerordentlich. Und am 27. Juli 1908 stellte Fallières auf der ruffischen Raiferjacht »Standart« vor Reval fest, in Europa fei nunmehr eine Bürgichaft bes Bleich. gewichte gegeben.

#### Die jungtürkische Revolution. Die Ginverleibung Bosniens.

Dies europäische Gleichgewicht sollte unmittelbar darauf seine erste, harte Probe bestehen. Im Juli 1908 hatte die jungtürkische Bewegung dem veralteten Absolutismus der Türkei die Wiedereinführung der Berfassung von 1876 aufgezwungen, und am 5. Oftober hatte gleichzeitig mit der Unabhängigleiteertlärung Bulgariens die österreichisch ungarische Monarchie die seit 1878 vertragsmäßig besetzen und verwalteten Länder Bosnien und Herzegovina sich formlich einverleibt. Diefer, eine breißigjährige Rulturarbeit abichließende Schritt beschwor eine europäische Krisis von ungeahnter Tragweite herauf. Aber die Entschloffenheit, mit ber Deutschland fich gegenüber ber auf Ruglands Silfe pochenben ferbischen Priegsruftung bunbestreu auf Ofterreich-Ungarns Seite stellte und ihm unterm 26. Februar 1909 gu einer vorteilhaften Einigung mit ber Türlei verhalf, ichüchterte Rugland bermaßen ein, daß es am 2. März 1909 Serbien den »freundschaftlichen Rat« erteilte, seine Rompensationsforderungen aufzugeben, und

Der Rrieg 1914/16. L.

seinerseits am 26. März die Einverleibung Bosniens ausdrücklich anerkannte. Aber diese diplomatische Niederlage wurde vom Dreiverbande nicht verschmerzt. Großbritannien steigerte Zahl, Größe und Bautenpo ber Kriegsschissenmäßig. Und jede britische Flottenverstung wurde fortan unverhüllt mit der drobenden »beutschen Gesahr und Hegentonie« begründet.

Die Nachwehen des faiferlichen Novemberfturms von 1908 (Beschwerden des Reichstags über schwere Mängel in der Behandlung auswärtiger Angelegenheiten und über angebliche Berftoße gegen das tonftitutionelle Spitem) hatten Witte Juli 1909 ber Ranglerschaft Bulows ein vorzeitiges Ende bereitet. Die damit zusammenhängende einstweilige Unsicherheit in der politischen Gruppierung brachte eine vorübergebende Abichwentung Italiens mit fich, und eingeweihte Kreise gaben sich in Berlin wie in Wien keinen Täuschungen mehr über den Beistand Italiens hin. Manmerkte, daß sich der Quirinal vorbehielt, sich gegebenenfalls auf die Seite bes Stärkeren zu stellen. Doch bulbeten Deutschland und Ofterreich-Ungarn Italien weiter im Dreibunde, weil fein offizieller Austritt eine Minderung an Prestige bedeutet hatte und weil man immerhin die Dlöglichkeit offen halten wollte, es im Fall eines triegerischen Konflikts nicht als Gegner zu haben.

#### Potsdam.

hatte bas Jahr 1909 burch Italiens Extratouren von Baja (Empfang Eduards VII. am 29. April) und von Racconigi (Besuch des Baren am 24. Ottober unter oftentativer Umgehung öfterreichisch-ungarischen Bodens), durch die mit Flottenparaden verbundenen Empfänge des Zaren in Cherbourg am 31. Juli und in Spithead am 2. August usw. einen beunruhigenden Eindruck hinterlaffen, fo fchien fich mit dem Jahre 1910 der verduntelte politische Horizont erfreulich aufzuhellen. Am 20. März septe die russische Regierung die Mächte von dem Ergebnis der Berhandlungen in Renntnis, die bas Betersburger und bas Wiener Rabinett miteinander gepflogen hatten: die normalen Beziehungen zwischen beiden Regierungen seien nunmehr wiederhergestellt. Um Tage darauf leugnete der britische Bremier Asquith das Borbandensein eines britisch. französischen Mittelmeerabkommens militärischer oder maritimer Natur. Und am 6. Mai starb der britifde Ronig, ber in tonstitutionellen Formen als tätigfter Diplomat seines Landes die Einkreifung Deutschlands im Umberziehen besorgt hatte. Dazu gesellte sich die sgroße Lüge von Potsdam .: Am 17. Ottober 1910 hatte England ber perfiichen Regierung angefündigt, es werde zur Sicherung des handelns in Südpersien Maßregeln ergreifen, falls dort nicht innerhalb dreier Monate die Ruhe wiederhergeftellt fei. Diese britische Drohung veranlagte Ruß-land, das fie als Berlettung des Ublommens von 1907 anfah, den Bunichen Deutschlande nach Berudfichtigung feiner perfifchen Intereffen nabergutreten. Um 4. Rovember 1910 traf Bar Nitolaus II. in Wildpart ein. Rurz danach betonte zwar Minister Sjafanow (seit Ende September Jswolssis Rachfolger) noch vorsichtig, daß von einem Bestreben, Rugland zu anberen politischen Kombinationen (als dem Bündnis mit Frankreich und bem Ginvernehmen mit England) hinüberzuziehen, keine Rede fein könne; es follten nur Deutschlande Interessen, die mit der Bagdadbahn verbunden feien, gewahrt werden. Aber icon am 10. Degember 1910 faßte ber deutsche Reichstangler v. Beth-

gegnung babin zusammen: es sei von neuem festgestellt worden, daß sich beide Regierungen in teinerlet Kombination einlassen wollten, die eine aggressive Spite gegen den andern Teil haben konntes. Bon Deutschland mar bies für ben Ballan und für Berfien ficher ehrlich gemeint, nicht aber von Rugland. Denn ber bon Bethmann geprägte Wortlaut bes Botebamer Brotofolle wurde von dem verantwortlichen Leiter der außeren Politit Ruglands, entgegen bem biplomatifchen Bebrauche, niemals wiederholt. Dafür murbe unterm 19. August 1911 ein Abtommen Ruflands mit Deutschland über Berfien und die Bagdadbahn beröffentlicht, bas nur die ruffifche Berficherung brachte, bem beutiden Riefenunternehmen feine Schwierigfeiten mehr in den Weg zu ftellen, fondern im Begenteil feinen Unichlug an das ruffifch-nordverfifche Bahnnes über Changfin zu fördern.

#### Bum zweiten Male Delcaffé.

Das Rabr 1911 brachte meitere Enttäuschungen. Eins feiner hervorftechenditen Ereigniffe mar das Wieberauftreten Théophile Delcaffes (am 1. Marg 1911 Marineminister im Kabinett Wonis). Innerhalb ber Entente cordiale war aber trop aller Herzlichfeit ber Beziehungen eine materielle Berbindlichleit noch immer nicht verwirflicht; benn Borbebingung mar ia. nach frangösischer Unsicht, eine Neuorganisierung bes britischen Landbeeres. Nur über die Flotten mar man fich längst flar: die britischen Geschwader maren namentlich aus bem Mittelmeere, beifen Verteidigung im großen gangen ben Frangofen überlaffen murbe. nach dem Ranal und der Nordsee gezogen worden, wo neue britische Flottenftütpuntte geschaffen wurden (fo Rointh am Firth of Forth feit 1908; val. oben, G. 128).

Denmach hatten die beiden Regierungen die gleichzeitige und solidarische Mobilmachung ber französischen und der britischen Marinestreitkräfte formell feitgelegt; und zwar, um bas por ben Boltsvertretern jederzeit ableugnen zu können, ohne Abschluß eines schriftlichen Staatsvertrags, nur burch mündliches Eventualabkommen.

# Agadir.

Doch alles das hätte die breite Öffentlichkeit kaum fonderlich aufgeregt. Die Unruhe tam wieder einmal von Marotto ber. Rach ber burch jahrelang von Frankreich planmäßig fortgesette Berlepungen ber Algeciragafte von 1906 und des Bertrags vom 9. Februar 1909 gesteigerten Spannung verursachte . Unfang Juli 1911 die Entjendung des deutschen Rreuzers "Kanther« nach Agadir ungeheure Erregung. Mehrere Male standen die Dinge auf des Weisers Schneide. Mit drohender Gebärde (Lloyd-Georges aufreizende Rede vom 21. Juli) mifchte fich England in den deutsch-frangosischen Sandel. Dort murden die Offiziere des aktiven Heeres plöglich von ihrem Urlaub zurückerufen, Pferde für die Kavallerie angetauft und das Nordseegeschwader zeitweise in Kriegsbereitschaft gesett. Dan betrachtete es als feststehend, daß die Briten den Frangofen im Kriegsfalle durch ein Landungsforps von 150 000 Mann zu Silfe zu tommen hätten.

#### Belgiens Anschluß.

In jenen gewitterdrohenden Monaten begann auch das belgische Problem Geftalt anzunehmen. John French machte sich auf mehreren Reisen in der

mann Hollweg das Ergebnis der Botsdamer Be- barmlofen Korm von stravelling parties genau mit Belgien befannt; und die belgische Regierung bereitete fich ihrerfeits auf eine attibe Teilnahme an dem, wie es ichien, unvermeiblichen Rampfe rechtzeitig vor. Das Heeresgesets vom November 1909 hatte versagt; und am 19. Dezember 1911 erklärte Senator Banres, im Fall eines beutich-frangofifchen Konflitts fei Belgien genötigt, fich für bie eine ober andere ber beiben Rationen zu ertlären. Befonbers schlagende Beweise forderte das im Bruffeler Archiv bes belgischen Beneralftabs im Berbit 1914 porgefundene militärische Material gutage sowie der Bericht des langjährigen belgischen Gesandten in Berlin, Barons Greindl, an ben belgifchen Minifter bes Mugeren bom 23. Dezember 1911, burch ben überzeugend feitgeftellt wird, bag basfelbe England, bas fich feit Muguit 1914 als Schirmberrn ber belgifchen Reutralität gebarbet, Belgien zu einer einseitigen Barteinahme augunften der Ententemächte bestimmte und gelegent-lich fogar an die Berletung der hollandischen Reutralität bachte. Underfeits murben die militarischen Berbindungen zwischen Belgien und England immer intimer, wie g. B. vertrauliche Informationebücher für englische Flieger über die geographischen Berhaltniffe Belgiens, besonders über die Landungemöglich. teiten in feinen füdlichen Gegenden, beweisen: Urtunben, beren Berftellung ohne bie Borausfegung eines belgisch-britischen Bebeimbertrags taum bentbar ift.

Die belgische Kammerbebatte vom Dezember 1911 gab ben Unftog zur Deerestreform von 1912/13, die den Belgiern von Frankreich und England nabe-gelegt worden war. Minister de Broqueville gab am 12. November 1912 das Programm belannt: die Militarreform (übergang gur allgemeinen Behrpflicht) ericheine geboten burch die Rolle, die Belgien bei einem etwaigen Rampfe der Westmächte Europas unter Umftanden spielen fonne. über die mahren Beweggründe ber belgischen Wehrvorlage plauderte der belgische Sozialist (und spätere Minister) Emil Bandervelde im Januar 1914 folgendes aus: »Nach Abstimmung über die deutsche Wehrvorlage vom 14. Muni 1912 legten verschiedene Machte ber belgiichen Regierung nahe, daß man sich nicht mehr für fähig halte, im Notfall eine Berlegung ber belgischen Neutralität zu hindern. Man gab ihr zu verstehen, daß infolge unserer Machtlofigkeit die Deutschen, die an ber belgischen Grenze wichtige Borfehrungen getroffen haben, im handumbrehen ben größten Teil bes Landes besetzen fonnten, und man erflärte ihr. ban unter diefen Umftänden, aus Furcht vor den Folgen einer folden Besegung, andere Mächte, etwa Frant. reich ober England, es im Kriegsfalle für an-gezeigt halten tonnten, Deutschland zuborzutom. men. Auf dieje Argumente fich ftupend, feste es be Broqueville trop ber antimilitariftischen Tendengen ber Dehrheit burch, bag die Rriegestärte bes Deeres etwa verdoppelt und bas Beeresbudget um wenigstens 30 Millionen jahrlich erhöht murde. .

#### Die Haldaneschen Besprechungen.

In ziemlich weiten Kreisen Deutschlands mar man fich allgemach barüber flar geworden, bağ man fich von den ringsum lauernden Nachbarn leines Erbarmens zu verfehen haben werde, wollte man einmal aufhören, auf ber but zu fein. Denn an bem Rege, bas im Herbst 1911 beinahe zusammengezogen worden wäre, wenn fich die Entente damals icon des Sieges ficher gefühlt hatte, murbe 1912 fleißig weitergearbeitet.

Bunächst sab es allerdings so aus, als ob eine beutschbritische Berständigung gelingen wollte. Die damit zusammenhängenden Berhandlungen wurden im Fe-bruar 1912 durch Lord Halden zu Berlin an-gelnüpft und im März zu London durch den deut-ichen Bolichafter Grafen Bolij-Metternich weitergeführt. Borichlage und Wegenvorschlage betreffs eines gegenseitigen Neutralitatsvertrags wechselten miteinander ab. Für Deutschland konnte ein englisches Beriprechen, über ben anderen Bertragichließenden nicht grundlos berfallen und feine aggreffive Bolitit gegen ihn treiben zu wollen, noch keine Grundlage zu einem besonderen Freundichaftsvertrage bilden. Aber Gren lehnte es ab, über die auf Grund eines Beichluffes des englischen Rabinetts angebotene Formel von Selbstverständlichkeiten hinauszugehen. Er begrundete feine Ablehnung mit der Beforgnis, and ernalls bie bestehenden Freundschaften Englande mit anderen Machten gu gefährden. Siernach verzichtete Deutschland auf Fortführung ber Berhandlungen. Tropbem hat Deutschland am 29. Juli 1914 ein außerordentlich weitgehendes Neutralitätsanerbieten wiederholt.

#### Die flottenabreden.

Beber die (bloß mündlich gebliebenen?) Eventualabreden der früheren Jahre, noch die Abmachungen von Reval oder die »harmlosen« Aussprachen der verschiedenen Generalstäde hatte also Grey preisgeben wollen. Anderseits blied in Frankreich Delcasse, der Inspirator des Revanchegedantens und Helfershelse bei der Einkreisung Deutschlands, Marineminister auch im Ministerium Boincare, das Ansang 1912 an die Stelle des Kabinetts Caillaux trat, nicht zum Besten der beutsch-französischen Beziehungen.

Bährenddes arbeitete Binston Churchill, seit Oktober 1911 Erster Lord der Admiralität, der am 9. Februar 1912 zu Glasgow eine große Flotte sfür die Deutschen mehr eine Art Lugus, genannt hatte, energisch an der Beiterbildung des englisch-französischen Einverständnisses zum seiten Bündnis, erlangte aber anscheinend im Sommer noch nicht die Zustimmung seiner Ministertollegen zu seiner aggressiven Bolitik. Doch galt seitdem als politisches Arzimer Bolitik. Doch galt seitdem als politisches Arzimersche Brentensie übernimmt den Schus der französischen Rordkisse, Frankreich den der Interessen Englands im Mittelmeer. Daraus ergibt sich unter anderm die schon gestreiste Ablehnung der Reutralitätsanregungen Deutschlands vom 29. Juli und vom 1. August 1914.

Aber bas war nur die britisch-französische Seite ber Ententerüstung gegen Deutschland. Die französisch-russische Ergänzung war ungefähr zu berselben Zeit in Baris glücklich geschaffen worden. In Juli 1912 hatte Rußland durch Kürst Lieven der inzwischen vervollkomunneten militärischen Bereindarung von 1892 eine Abmachung über das künstige Zusammenwirken der beiden Flotten an die Seite gestellt (unterzeichnet zu Betersburg durch Boincaré am 11. August 1912), der es im November das sog. Ueine Flottenprogramm für 1913 über 130 Milsionen Mart und die geseime Borlage mit einem verstärten Flottenbau für die Zeit die 1916 folgen ließ.

Und während Großfürst Nilolaus Nisolajewitsch an den französischen Herbstübungen von 1912 teilnahm, weilte der Minister des Außern, Ssasonow, in London und auf Balmoral — nicht bloß Persiens wegen. Um 2. Oktober besprach sich Ssasonow in Paris

mit Boincaré. Unterbessen war am Balkan ein Bund errichtet worden, dessen letzte Ziele in einem Angriff auf Siterreich-Ungarn gipfelten, wenn er sich auch zunächst (Ansang Oktober 1912) nur gegen die Türkei zu richten schien (erster Balkantrieg). Bährend Mitte November 1912 der »Verstämdigungs«» Botsichafter Fürst Lichnowsky in London sein von vornberein zu Unfruchtbarkeit verurteiltes Umt antrat, gelangten eine Woche darauf als verantwortliche Staatsmänner Englands und Frankreichs Staatssefekter Grey und Botschafter Paul Cambon zum Abschluß der 1903 eingeleiteten Einkreisung Deutschlands.

#### Die lehte Grneuerung des Preibundes. — Das Aahr 1913.

Bermutlich war von diesen Vorgängen ein leises Echo schon auf der Wende vom November zum Dezember 1912 zu den Ohren der Dreibundstaatsmänner gelangt; vielleicht hatte auch das Mittelmeerabkommen zwischen Frankreich und England auf Italien mehr Eindruck gemacht, als man nach Lage seiner Rüchversicherungen hätte erwarten dürfen. Wie dem auch sei: unmitteldar nach der Besprechung des Erzeherzog-Thronfolgers Franz Ferdinand mit Kaiser Wilbelm II. zu Springe am 22. November 1912 erneuerte der Oreibund seine Einung noch vor Ablauf der gegenseitigen Verpflichtungen und erweiterte sie zeitgemäß durch Berücksichtigung der neuen afrikanischen Interessischen Italiens unterm 5. Dezember 1912.

Die deutsche Reichsregierung erfaßte die weitere Bericharfung ber internationalen Lage richtig und beantwortete fie mit ber großen Heeresvorlage von 1913. Es war ja nicht bloß ber Umflurg ber Dinge am Ballan, ber allein eine Berftarlung ber deutschen Urmee gut rechtfertigte, sondern bagu tam eine Reihe beunruhigender Ericheinungen, wie die Bahl des ehrgeizigen Dinifterprafidenten Boincaré zum Brafidenten ber Republit, die Sendung Delcaffes nach Betersburg, Rußlands doppeltes Spiel selbst dent verbundeten Frankreich gegenüber (Botichafter Baul Cambons Beständnis Baron Beyens gegenüber im März 1918), die beleidigende Nichtaufnahme der befonderen Diffion bes Prinzen Sohenlohe burch ben Baren, die von Rugland Frankreich auferlegte Biedereinführung ber biefes über seine Kraft belaftenden breijährigen Dienstzeit und die Einbehaltung bes Jahrgange 1910 in Frankreich, die Manover-, Gefanbten- und Beschwaderfahrten freuz und quer.

#### Die erste Hälfte des Jahres 1914.

Ungefähr zu berfelben Beit, wo Delcaffe als Botichafter in St. Betersburg burch ben bisherigen Ministerialdirektor Balcologue erfest murbe (Januar 1914), tamen ju Baris insgeheim die frangofiichen und die ruffischen Admiralftabe unter Admiral Ruffin zusammen; gleichzeitig wurde eine ruffisch britische Marinekonvention angebahnt (im Mai entspre= chend ergänzt). Drei Monate darauf berief der Bar die Landwehr des 1. Aufgebots zu vierwöchigen übungen ein, und an die Stelle des immerhin den Scheinfonitis tutionalismus verförpernden Ministerpräsidenten Rotowgow trat der absolutistisch gerichtete Expremier von 1906, Gorempfin (11. Februar). Babrend ein auffebenerregender Urtifel der &Rolnifchen Beitung. vom 2. Mary Ruglande Rriegevorbereitungen an feiner Beftgrenze beleuchtete, gog ber ruffifche Rriegeminifter Ssuchomlinom Dl ine Feuer durch zwei Urtifel in ben Birshewija Wjedomostie vom 13. März und vom 13. Juni, wonach Rugland zum Kriege bereit iei, dasselbe aber auch von Frankreich fordern dürfe; fortwährende Ministerwechsel gefährdeten jedoch die Aufrechterhaltung bes Dreijahresbienftes. 3m Dai fant ein italienisch-britisches Abtommen über die von Italien gewünschten Gifenbahntonzessionen in Rleinafien zustande. Hoch nicht vier Wochen später schwentte auch Rumanien von ber bisher beobachteten Linie. bem Einhalten ber Bereinbarung mit Deutschland vom Jahre 1883 und ber Militärkonvention mit Ofterreich-Ungarn vom Jahre 1896, sichtlich ab (Rar Ritolaus II. weilte am 13. und 14. Juni in Constanza bei Rönig Carol). Und an demselben 23. Juni 1914, wo in Rronftadt ein britifches Gefchwader einlief, genehmigte die Reichsbuma in geheimer Sitzung eine Reihe wichtiger Ruftungsvorlagen.

#### Die diplomatischen Verhandlungen unmittelbar vor Ariegsausbruch.

Die im vorstehenden stizzierten Bestrebungen, vor allem aber Größvitanniens Wirtschaftsneid, Frankreichs Revanchegelüste und Rußlands Banslawismus, waren die tieser liegen den Ursachen des Weltsrieges. Die Ermordung des präsumtiven Oberbesehlshabers des k. und k. Heeres, des Erzherzog-Thronfolgers Franz Ferdinand, und seiner Gemahlin, der Herzogin Sophie von Hohenberg, zu Sarajevo durch großserbische Berschwörer am 28. Juni 1914 war die unmittelbare Beranlassung des Krieges.

Mit bem 20. Juli 1914, wo Präsident Poincaré in Peterhof beim Zaren weilte, sesen die Angaben eines umfangreichen und troß mancher Einzelansechtung als zienlich zuverlässig zu bewertenden Altenstückes ein, die des drittischen Weißducks (Br. Wb.). Dieses »White Paper«, erschienen als »Blaubuchs des Foreign Office am 5. August 1914, umfaßt in 159 diplomatischen Schriftfücken die Korrespondenz des Staatssetretärs Sir Edward Greh mit verschiedenen Staatsnamern vom 20. Juli dis zum 4. August 1914 (2. erweiterte Ausgabe vom 28. September 1914). Die Gegenstücke dazu sind:

Das Deutsche Beigbuch (D. Bb.; 2. erweiterte Musgabe vom 2. Mai 1915), das Ruffifche Drangebuch (R. Orb.), das einige 80 Stude vom 23. Juli bis jum 8. Auguft 1914 bringt, und bas Belgifche Graubuch (Be. Grb.) mit 71 Alftenftuden bom 24. Juli bis 29. August (Ergänzung dazu: Anfang Mugust 1915). Gin Frangojifches Gelbbuch erichien Unfang Dezember 1914, tommt aber trop feines Umfange (159 Schriftstude vom 17. Marg 1913 bis 5. August 1914, mit verichiedenen Anhängen) nicht entfernt fo in Betracht wie die britische Sammlung, weil es mit jeinen tendenziöfen Entstellungen einer eindringlichen Kritik nicht standzuhalten vermagi. Mit bem 20. Juli fest gleichfalls ein das Ofterreichifd. Ungarische Rotbuch, das in 205 und 16 Studen (darunter Artifel I, III, IV und VII des Dreibundvertrags!) nur die Beziehungen zu Italien bis 23. Mai 1915 enthüllt und für die unmittelbare Borgeschichte bes Rrieges das zwar mit dem 20. Dezember 1900 beginnende, aber sonst viel knappere Rotbuch Bur Borgeschichte bes Krieges mit Italien. überfluffig macht. Internationaler gehalten war das vorher (Anfang Februar 1915) ausgegebene erste Osterreichisch-Ungarifde Rotbuch diefes Krieges, das eine gute Ergangung

zum Deutschen Weißbuch bilbet und 69 Rummern vom 29. Junt bis 24. August 1914 enthält. Endlich bietet einiges das Serbische Blaubuch vom November 1914, das vom 29. Juni bis 16. August reicht und 52 Rummern birgt. Das Italienische Grünbuch vom 20. Mai 1915 fängt erst mit dem 9. Dezember 1914 an (Buchausgabe in rotem Umschlage, Mailand 1915). Bou allen auswärtigen Urkundensammlungen gibt es eine Reihe deutscher und fremdsprachlicher übersetzungen.

Den Berlauf der Ereigniffe turg vor Rriegeausbruch

tennzeichnen die folgenden Daten:

23. Juli 1914. Ofterreich-Ungarn richtet eine befristete Note an Serbien (f. 1. Rotb. Rr. 7). Ihre icarfe Sprace erscheint gerechtfertigt, wenn man nicht das Ultimatum isoliert, sondern im Rahmen der langjährigen Beziehungen Ofterreich-Ungarns zu Serbien als Schlußglied einer langen Kette harter Geduldsproben würdigt (vgl. D. Wb. Rr. 1). Aus der (anfänglich von ihm bestrittenen) Tatsache, daß Italien vom Inhalt der Note erst nach ihrer überreichung in Belgrad Kenntnis erhielt, was gegen Urtitel VII des Dreibundvertrags zu verstoßen scheint, leitete Italien (Ministerrat vom 1. August) das Recht ab, sich nicht mehr an die übrigen Berpsichtungen des Ber

trags gebunden zu halten. Um 24. Juli erflärt Graf Berchtold bem ruffischen Beschäftsträger, eine Berschiebung ber Machtverhaltniffe am Balfan liege ihm fern (f. 1. Rotb. Nr. 18). Minister Sjasonow ertlart erregt bem beutschen Botschafter Grafen Pourtales, eine Lokalifierung des österreichisch-ferbischen Konflittes fei unmöglich (D. 28b. 4), und äußert zum britischen Botichafter die hoffnung, daß beffen Regierung nicht nachlaffen werbe, ihre Solidarität mit Rufland und Franfreich zu bezeugen (Br. Bb. 6). Diefe ben Krieg androhende Einmischung Ruglands in ben öfterreichischferbischen Sandel, die feine Lotalifierung von Unfang an erschwerte und schließlich verhinderte, wurde beträftigt durch ein amtliches Communiqué (. Rusland kann nicht indifferent bleiben .; R. Orb. 10) und burch Sialonows aufstachelnde Saltung gegen-über bem ferbischen Gefandten Spalaitovic in St. Petersburg (Serb. Blaub. 36, unvollständig), die für den Fall, daß Ofterreich-Ungarn fich ohne ruffifche Genehmigung von Gerbien Benugtuung verichaffen wolle, offen den Krieg androht. Gleichzeitig wandte sich Kronpring Alexander als Regent von Serbien vertrauensvoll an ben Zaren (Serb. Blaub. 37, R. Orb. 6).

25. Juli. Gren glaubt zwar nicht, bag die öffentliche Meinung Englands einen Rrieg megen Gerbiens bulben werbe; aber nach Ausbruch bes Krieges konnten Zwischenfälle eintreten, die England hineinzögen (Br. Bb. 24). Gerbien gibt eine ungenügende Austunft (man begnüge fich nicht mit bem von Iswolffi im Barifer »Temps« veröffentlichten gefälschten Auszug aus ber ferbijden Untwort, fondern halte fich an den pollen Bortlaut: D. Bb. 1a: 1. Rotb. 25 u. 34). Borher (um 3 Uhr nachm.) hatte Serbien die Mobilisation angeordnet. Rurg nach 6 Uhr verließ der t. u. t. Gefandte Freiherr v. Giest Belgrad. Go vollzog fic ber Albbruch der biplomatifchen Beziehungen zwijchen Wien und Belgrad. In diefem Stadium war es Rugland, das um feinen Breis Ofterreich-Ungarn trop feiner Berficherung, feinen Bebietegumache anzustreben, Gerbien gegenüber gemahren laffen wollte, weil es eine Bunahme feindlichen Breftiges am Bal-

<sup>1</sup> Bgl. »Ranbgloffen gum Frangofifden Gelbbuche (Berl. 1915).

tan befürchtete. - Stalien nimmt für ben Fall einer auch nur provisorischen Befegung ferbischen Gebiets das ihm nach seiner Auslegung des Atritels VII des Dreibundvertrags zustehende Kompensationsrecht in Anspruch, sichert aber im übrigen eine freundschaftliche, den Blindnispflichten entsprechenbe Saltung gut.

26. Juli. Ofterreich-Ungarn erflärt in St. Betersburg zum zweiten Mate, gegen Serbien feine Eroberungsplane zu hegen (1. Roth. 32; D. Wb. 5 und 10). Trop gegenteiligen Ehrenworts Sfafonows und Siuchomilinows (1. Roth. 28 und D. Wb. 11) ruftet Rugland (D. Bb. 6-8); die deutschen Boffchafter in London, Baris und Betersburg werben angewiesen, bei den drei Regierungen auf die Gefahr det ruffischen Mobilisierungen energisch hinzuweisen (D. 286. 10, 10a u. 10b). - Grey ichlägt eine Erneuerung ber Londoner Botschafterkonferenz vor (Br. Ab. 36), stößt aber bamit icon am folgenden Tag auf Deutschlands Ablehnung (D. Wb. 12) und zieht am 28. Juli feinen Borichlag zugunften eines biretten Meinungsaustaufches zwischen Bien und St. Betersburg gurud (Br. Wb. 67).

Um 27. Juli veröffentlicht die öfterreichisch-ungarifche Regierung bas Doffier, bas fein Ultimatum gegen die großferbifche Propaganda in Bosnien recht-fertigt (1. Rotb. 84 und D. Bb.). In Serbien erfolgt die allgemeine Wobilmachung, und es fommt zu einem ersten Scharmutel auf ber Donau (Br. 236. 56). — Italien ertlärt in bem öfterreidifc -ferbischen Streit seine Neutralität, und aus Frankreich tommen bie ersten Meldungen über vorbereitende Kriegsmaßnahmen (D. Bb. 9). — Zar Nitolaus II. antwortet dem Kronprinzen Alexander, Rugland werbe Gerbien unter teinen Umftanben allein laffen (R. Orb. 40 und Serb. Blaub. 43)

Damit tritt die Spannung aus ihrer österreichischferbijden Phafe ein in ihren zweiten Abidnitt: ben öfterreichisch-russischen. Und noch am selben Tage beginnt bereits die Einleitung jum übergange bes Ronflitts aus bem ofterreichifch-ruffifchen Zwifchenzustand in seine lette, die europäische Phase durch Grens Entichlug, bem Appell Ruglands, nicht länger beiseite zu stehen, durch aktive Teilnahme an der Sache Folge zu leiften. Denn aus Br. 28b. 47 erfahren wir: Der ruffifche Botichafter hatte fich barüber beichwert, daß in deutschen und öfterreichischen Rreisen der Einbrud vorherriche, England bleibe beiseite fteben. Diefer Eindrud follte nun gerftreut werden burch ben Befehl an bie sufällige in Portland vereinigte Erfte Flotte, nicht zu Manöverurlaub auseinanderzugehen.

Der 28. Juli bringt den Beginn der öfterreichischungarischen Teilmobilmachung und bie Rriegsertlärung Ofterreich-Ungarns an Serbien (Rotb. 37; Br. Wb. 66; Gerb. Blaub 45f.). Der deutsche Reichstanzler richtet ein Rundschreiben an die beutschen Regierungen, der Kaiser ein vermittelndes Telegramm an den Zaren (D. Bb. 20). — Greps Bermittlungsvorfdlag wird als unpraktifc abgelehnt, (D. Wb. 16; Br. Wb. 60 f.; Rotb. 35), da fein Hintergebante, die zweifellose Berechtigung einer öfterreichi-ichen Rachbarfchaftsbeschwerbe einer voraussichtlich monatelangen, jedes Großmachtgefühl ertötenben Untersuchung in London zu unterziehen, durchschaut worden war. — Ofterreich - Ungarn macht teilweise mobil; Raifer Frang Joseph richtet ein Manifcst an feine Bolter. -- Tropdem fest Deutschland seine Bemühungen in Wien fort, daß Graf Berchtold seinen Rollegen Sfasonow über den eigentlichen Zwed seines

Borgebens befriedigend auftlare (D. Wb. 14; Br. Wb. 67 und Roth. 48). — Rugland erlennt, bağ fein Bersuch, durch die glatte Unterstützung Serbiens die mitteleuropaifche Dachtegruppe zu verbluffen und eine diplomatische Niederlage Ofterreich-Ungarns zu erzwingen, gescheitert war, und spannt nun den britischen Ententegenoffen vor feinen Bagen (R. Orb. 48; Br. Wb. 54 und 70 b). Seine Kriegsabsicht erhellt beut-lich aus Br. Wb. 72: an dem Tage, an dem Osterreich-Ungarn die ferbische Brenze überschreite, wurde der Befehl zur Mobilmachung gegen Ofterreich-Ungarn

gegeben werben.

Um 29. Juli werden die beruhigenden Erflärungen Ruglands wiederholt, am Nachmittag 13 Urmeeforps mobilifiert (R. Orb. 58; Paleologue stellt im Franz. Gelbb. [Nr. 100] die Reihenfolge auf den Kopf). Tropbem gibt der ruffifche Beneralftabochef fein Chrenwort, daß nirgende (!) Mobilmachung erfolgt fei, und ber Bar richtet bie telegraphische Bitte an ben Raifer, ihm zu helfen (D. Bb. 21). Kaifer Bilhelm nimmt die Mittlerrolle an (D. Wb. 22). Der Reichstangler erteilt dem deutschen Botschafter b. Tidirschly in Bien die bestimmte Instruktion, er solle ausrichten: die Berweigerung jedes Meinungsaustausches mit Betersburg murbe ein schwerer Fehler fein (befannigeworden durch Bethmanns Reichstagsrede vom 19. Aug. 1915); diefe nachbrudliche Altion Deutschlande in Bien wurde von Grey ausbrüdlich anerfannt (Br. Bb. 77; vgl. 1. Rotbuch Nr. 47). Nach einer wichtigen Beratung bei Raiser Wilhelm wird eine Warnung nach Baris gerichtet (D. Bb. 17). - Der Reichstangler ichlägt bem britifchen Botichafter Gofchen ein allgemeines Neutralitätsablommen zwischen Deutschland und Großbritannien vor (Br. 286. 85). — Grey warnt den beutschen Botschafter Fürsten Lichnowsty, er solle fich durch den freundschaftlichen Ton der Unterhaltung nicht über den Weg täuschen lassen, den die britischen Interessen nehmen würden (Br. Wb. 87; vgl. auch Nr. 98). Gleichzeitig umschreibt er Raul Cambon gegenilber den Umfang der britischen Intereffen bei einem Rampf um die Segemonie von Europa: das ift ber Riederschlag der Einkreisungspolitik seit 1903. Damit tritt die Krisis gang in ihren dritten Abschnitt ein und nimmit einen europäischen Charakter an.

Um 30. Juli tommt die offizielle nachricht, daß Rugland gegen Ofterreich-Ungarn mobil mache, worauf der Raiser ein entsprechendes Telegramm an den Baren schickt (D. Bb. 23) unter Fortsepung ber beutichen Attion in Wien (Roth. 51; Br. Bb. 107). Der Zar antwortet dem Raiser, daß er dessen Stellung als Bermittler hoch anschlage (D. Wb. 23a). — Frantreich versichert Rußland seine Unterstützung (Franz. Gelbb. 101.) — Englands Bermittlungsversuch in Wien (Br. Wb. 103) wirb, um Zeit zu gewinnen, von Rugland und England wiederholt geandert und verschärft, ohne zum Ziele zu führen. Greg lehnt Bethmann Hollwegs Neutralitätsvorschlag vom 29. Juli schroff ab (Br. Wb. 101). — Paul Cambon erinnert Grey an seinen Eventualvertrag vom 22./23. Movember 1912 (vgl. oben, S. 131). Damit werden bie früher gemeinsam besprochenen und fertig vor-liegenden Generalstabsplane vom 30. Juli 1914 an mirffam.

Unterm 31. Juli erfolgt der Mobilmachungs. befehl' bes Zaren (Vormittag). Er telegraphiert um 2 Uhr nachmittage an ben Kaifer: Die militariTruppen nichts Herausforderndes unternehmen würben. Damit treugt fich bas Telegramm bes Raifers an den Baren: Nun feier zu Berteidigungemagregeln gezwungen (D. Wb.). Damit war natürlich auch Greys letter Bermittlungsverfuch in Berlin (Br. 2Bb. 111) gegenstandslos geworben. — Die beutsche Regierung richtet befristete Unfragen nach St. Betersburg (D. Wb. 24) und Paris (D. Wb. 25). bie Nehrheit des britischen Rabinetts einen Rrieg um Serbiens willen und die Geheimabkommen mit Frankreich und Rugland (Flottenkonventionen usw.) nicht gutheißt, broft Grey mit feinem Rudtritt, erflart fic jedoch bereit, Deutschlands Stellung zur belgischen Reutralität abzuwarten. Er wirft geschickt diese Frage auf (Br. Bb. 114f.) und telegraphiert feinem Barifer Botschafter Bertie, die britische Regierung werde bei Eintritt einer neuen Entwidlung die Frage, ob fie zum Ginfdreiten verpflichtet fei, noch einmal ermägen (Br. 286. 116). Poincaré richtet einen perfonlichen Appell an König Georg (Br. Wb. vom 20. Febr. 1915). — Die französische Regierung gibt die Einberufungsbefehle zur Bost. Um Abend mirb der So-zialist und Friedensfreund Jean Jaures ermordet. In Deutschland wird der Kriegszustand gegenüber Rußland erflärt. — Ssasonow dankt der britischen Regierung für ihre feste Haltung (R. Orb. 69 und Br. Bb. 120). Staatsfelretar v. Jagow stellt bem britischen Botschafter Goschen gegenüber fest, bag bie russische Mobilisation alle Vermittlungsversuche vernichtet habe (Br. Bb. 121). — In Ofterreich-Ungarn erfolgt bie allgemeine Mobilmachung. Die Diterreicher betreten ferbischen Boden. - Belgien ordnet die Mobilisation an (Belg. Graub. 10).

1. August. Ruffische Truppen überschreiten am Radmittage bie beutiche Brenge. Damit beginnt Rugland ben Krieg. - Der Raifer richtet eine Instruktion an den Grafen Bourtales für ben Fall einer unbefriedigenden Antwort Ruglands (D. Bb. 26). — Rugland lägt die gestellte Frist ablaufen, ohne zu antworten. — Frankreich gibt die ausweichende Antwort, ses werde das tun, mas seine Interessen ihm geboten . - Der britifche Rabinetterat fest eine Dentidrift auf, die die Bedingungen enthalt, unter benen Großbritannien zur Bahrung des Friedens bereit ift. Gren legt diese Dentschrift bem beutschen Botschafter nicht vor. - Belgien beschlagnahmt deutiches, zur Durchfuhr in Untwerpen liegendes Getreide. - Die beutsche Mobilmachung wird befohlen. .- Unf Grund einer vom Botichafter Fürsten Lichnowith angeblich migverstandenen Frage Grens erbietet fich Kaifer Wilhelm, Frankreich nicht anzugreifen, wenn fich Großbritannien mit feiner gefamten Macht für die frangofische Neutralität verburge. Gren verweigert Lichnowith die gewünschte Neutralitätserflärung wegen früherer Berpflichtungen, teilt aber weder dem Kabinettsrate am 2. August, noch dem Parlament am 3. August, noch der französischen Regierung hierüber etwas mit. Auch eine beutiche Berpflichtung zur Nichtverlegung der belgischen Neutralitat oder die Berburgung der Integrität Franfreichs einschließlich seiner Kolonien genügt ihm nicht als Bedingung dafür, daß England neutral bleibe: Unter bem Bormande, die Sande frei behalten zu muffen, gesteht er gerade ein, bereits gebunden zu fein. Denn an demfelben Tage noch erflärt Gren dem frangofiichen Botichafter Baul Cambon, er werde morgen dem Rabinette vorschlagen, daß die britische Flotte eine Durchfahrt der deutschen Flotte durch den Ranal,

jedenfalls aber eine feindliche Demonstration vor der französischen Küste verhindern solle (Franz. Gelbb. 126). — Kaiser Franz Joseph telegraphiert an König Bittor Emannel III. (Rotbuch über Italien, 21), daß er die identische Auslegung des Dreibundvertrags durch die verdündeten Regierungen mit Befriedigung sessibuted die verdündeten Regierungen mit Befriedigung sessibuted die verdündeten Regierungen mit Befriedigung sessibuteten rechnenzu können. —Der italienische Ministerrat beschließt angesichts des desensiven Charatters des Oreibundvertrags, durch eine offensive Unternehmung eines der beiden Berbündeten, über die er im Dunkeln gelassen worden sei, nicht gebunden zu sein, und behält sich die Entschließung vor, ohne seine freundliche Saltung gegen die Berbündeten aufzugeben (veröffentlicht am 2. August).

Der 2. August (Sonntag) ist ber erste Tag ber beutschen Mobilmachung. — Die ohne Fühlung mit Frankreich lancierte migverftanbliche Unregung Greys an Lichnowsky vom 1. August wird als ausfictilos aufgegeben. - Frantreich eröffnet bie Feindseligteiten: Flieger werfen Bomben auf die Eisenbahnstreden Rurnberg-Ripingen und Nurnberg-Unsbach; eine Reiterpatrouille überschreitet die Brenge. - Dem ruffifden Botidafter Swerbejem werben die Bäffe zugestellt. - Rönig Biftor Emanuel III. antwortet auf Raifer Franz Josephs Telegramm vom 1. August, Italien werbe eine herzlich freundschaftliche Haltung bewahren (Roth. über Italien, 23). Minister bes Außern Marchese di San Giuliano beftreitet den casus foederis, betont aber ebenfalls die aufrichtig freundschaftlichen Gefühle. Italiens (basfelbe Rotb., 26). - Unmittelbar nach ber Gigung bes britischen Rabinetts am Morgen (vgl. Franz. Gelbb. 137) übergibt Gren bem frangofifchen Botichafter Cambon folgendes Memorandum: Rommt die beutsche Flotte in den Ranal oder durch die Nordsee, um feindlich gegen Frankreichs Ruften ober Schiffahrt vorzugeben, so wird die britische Flotte diese Macht voll unterftugen. Dies Berfprechen unterliegt aber als Teil der britischen Regierungspolitik noch der Billigung durch das Parlament und bindet die britische Regierung nicht vor dem Eintreten der oben bezeichneten Möglichleit. Sinfichtlich ber luremburgischen Meutralität stehe er auf dem Standpunkte der Lords Derby und Clarendon von 1867. Dagegen merbe eine Berletung der belgischen Neutralität (durch Deutschland! - sonst nicht) wohl als casus beili betrachtet werden. — Um Abend um 7 Uhr übergibt der deutsche Bertreter in Bruffel eine Rote, worin ber belgischen Regierung nabegelegt wird, dem geplanten Durchzuge deutscher Truppen keinen Widerstand entgegenzustellen (Belg. Graub. 20).

3. Uuguft. Deutschland erflärt amtlich, von Frantreich angegriffen zu fein; ber Rriegezustand sei also burch Franfreich hergestellt. über Franfreich und Allgerien wird ber Belagerungezustand verhängt. Das am 2. Mug. abgefchloffene beutiche Beigbuch wird ausgegeben. Grey erflärt im Unterhaus folgendes: Im Falle daß ein beutsches Beschwader den Ranal paffiere oder die Rordfee hinauffahre und die britischen Infeln umschiffe, um Frankreichs Rüften ober Kriege. flotte anzugreifen und feine Sandeleflotte zu beunrubigen, werde das britische Beschwader eingreifen, um die französische Flotte zu unterstüten, so daß sich von biefem Augenblick an England und Deutschland miteinander im Rriegszustande befinden murden (vgl. Franz. Gelbb. 143). — Belgien erteilt eine ablehnende Untwortan Deutschland, deffen Unfrage vom 2. Muguft

ftügung durch fünf frangöfische Armeetorpe wird von Belgien vorläufig abgelehnt. Daraufbin trifft ber frangofische Generalitab andere Berfügungen. b. b. er überläft die Berteidigung des verbundeten Konigreichs ben Belgiern felbit. - 3mifden Deutich-land und Belgien tritt burd Abbruch ber

Beziehungen ber Rriegszustand ein. Der 4. August ist ber bentwurdige Sag ber ersten großen Kriegssigung bes beutschen Reichstags. Auf bie Thronrebe (f. b., S. 145) bes beutschen Raisers folgen bie Rebe bes Reichs. kanzlers v. Bethmann Hollweg (j. S. 146) und dar-auf die einstimmige Unnahme der Kriegsgesete. Staatssetretar v. Jagow trägt dem Fürsten Lichnowith auf, ber britischen Regierung zu verfichern, daß Deutschland nicht beabsichtige, belgisches Gebiet megzunehmen. Deutschland hat Holland gegenüber fein Bort verpfandet, feine Neutralitat zu achten. Eine Einverleibung belgifden Bebietes (man achte darauf, daß von einer Einverleibung gang Belgiens hier nicht die Rede ist!) ohne gleichzeitige Erwerbung von Boben auf Roften Sollands mare unnus. Nach tadellojer Information plante Frantreich einen Ungriff quer burch Belgien - bem burfte Deutschland nicht ausgesest werben. Es handelte fich für es um eine Frage auf Leben und Tob, hierin Frantreich zuvorzulommen« (Br. Wb. 157). — Nachmittags 7 Uhr läuft in Berlin die Kriegserklärung Großbritanniens ein mit dem Borwand einer beutschen Berletung ber belgischen Reutralität. Boincaré erläßt eine Kriegsproflamation. - Italien läßt in Wien versichern, es wolle in feiner Weife aus Hierreich-Ungarns anberweiter Inanspruch-nahme Nupen ziehen (Rotbuch über Italien, 29). Generalstabschef Caborna antwortet auf eine Anfrage Conrads v. Sogendorf, des l. u. l. Generalftabschefs: »Konferenzen gegenstandelos, ba Ministerrat Reutralität Italiens beichloffen. Leichte Mobilifierung angeordnet. Wenn Ofterreich-Ungarn den Lovden nicht befett und Gleichgewicht in ber Abria nicht ftort, wird Italien niem als gegen Ofterreich-Ungarn borgebene (basselbe Rotb. 31).

5. August. Der belgische Gesandte in London, Graf Lalaing, kündigt an, die britische Flotte werde bie freie Durchfahrt auf ber Schelde zur Wiederverproviantierung Antwerpens fichern (Belg. Graub. 49). — Graf Berchtold beauftraat den Grafen Szaparb in St. Petersburg, die Kriegserklärung Biterreich-Ungarns auszusprechen (Roth. 59; ausgeführt am 6. August).

Die nächsten Bochen bringen nunmehr in schneller Folge die Lösungen der Beziehungen der in den Krieg verwidelten Länder; den Berlauf dieser Greignisse tennzeichnen die nachstehenden Daten:

6. August. Bsterreich-Ungarn fieht fich als im Rriegszustande mit Rugland befindlich

burch bie belgische Regierung in gefälschtem Auszuge an (R. Orb. 79). — Serbien bricht (laut Beichluffes veröffentlicht wird. Das Ungebot sofortiger Unter- vom 4. August) bie Beziehungen zu Deutschland ab (Roth. 50f.).

7. August. Montenegro ertlärt Ofterreich.

Ungarn ben Rrieg.

10. August. Kriegsertlärung Frantreichs gegen Offerreich-Ungarn (Roth. 63).

11. Auguft. Montenegro ertlart Deutich-

land ben Krieg.

12 Muguft. Bon Mitternacht an betrachtet fich Grofbritannien als im Rriegs. zustand mit Ofterreich-Ungarn befindlich (Roth. 65).

19. August. Japan richtet ein Ultimatum an Deutschland (Nenausg. bes D. Sib. III, 29;

22. August. Abbruch ber Beziehungen

Dfterreich Ungarns zu Belgien (Rotb. 67). 23. August. Abbruch ber Beziehungen zwischen Deutschland und Japan (Neuausg. bes D. Wb. III, 30; Roth. 68).

24. August. Ofterreich-Ungarn ichließt fich gegenüber Japan bem Berhalten Deutich-

lands an (Roth. 69).

Literatur. herm. Bachtolb, Die geschichtlichen Grunblagen bes Belttrieges (Burich 1915); Dag Beer, Das Regenbogen-Buch: Deutsches Beigbuch, bsterreichisch ungariiches Rotbuch, englisches Blaubuch ufm. Die euro= paifchen Rriegeberhanblungen. Die maggebenben Dotumente überjegt und erläutert (Bern 1915; geschidt angeordneter Aus-gug aus den wichtigften Urtunden); »Belgische Aftenstude 1905 bis 1914. Berichte der belgischen Bertreter in Berlin, London und Paris an ben Minifter des Außern in Bruffel. Beraus= gegeben bom Muswartigen Amt. (Berlin 1915; Die Schiemannichen Ginführungen gum Borabbrude biefer Bebeim= berichte in ber Dorbb, Allg. Sig. Enbe JuliAuguft 1915 find in ber Buchausgabe weggeblieben); Lubw. Berg= ind in det Sachungsgube ibeigebirteben, Kabib. dergsträßer, Die diplomatischen Kümpse vor Kriegsausbruch. Eine tritische Studie (Münch. 1915; sucht Grey zu entslaßen); Theod. Bitterauf, Die deutsche Politik und die Entstehung des Krieges (das. 1915); »Der Krieg von 1914. Dokumente über seinen Ursprungs (mehrere Heite, Benf 1914); Rarl Belfferich, Die Entftehung bes Belt= sen 1914); nati herstering, die Einstehung des verletenes im Lichte der Beröffentlichungen der Dreiverbands= mächte (Neudruck der Sonderbeilage der »Rordd, Allg. 8tg. « vom 26. Jan. 1915; Ergebnis: Rußland der Brandssisser, Frankreich und England die Mitschuldigen); Hand F. Selmolt, Die geheime Borgeichichte des Welttrieges (Leipa. 1914; hat bem Borftebenben im wefentlichen gur Unterlage gebient); Otto Hinge, Friedr. Meinede, herm. Onden und herm. Schumacher, Deutschland und der Welttrieg (bas. 1915; 2. Aufl. 1916, 2 Bbe.); Emil Petri, Die mittelbaren und unmittelbaren Urjachen des Welttrieges (Strafb. 1915); »Randgloffen jum Frangofifchen Gelbbuch. Gefammelte Gegenertlarungen und Rrititen« (Berl. 1915); Friedr. Siegmund = Schulte:] Das englische Weißbuch in beutscher Abersetzung (Sonderbrud aus der Bierteljahrs= fchrift »Die Giche« II, 4, Berl. 1914; wichtig wegen bes Borworts); Karl Strupp, Die Borgeichichte und ber Ausbruch bes Krieges von 1914 (Sonderbruc aus der Beiticht, für Bölterrechte VIII, 6, Frantf. a. M. 1914); DR. B. C. Balter, Meue Beitrage gur Entftehungegeichichte bes Weltfrieges 1914 (aus bem Solland, überf., Berl. 1915).

# Bum Kriegsausbruch

Bon den vor bzw. bei Ausbruch bes Rrieges erfolgten amtlichen Berlautbarungen und Rundgebungen find von besonderer hiftorischer Bedeutung: ber Notenaustaufch zwischen Ofterreich-Ungarn und Gerbien, ber zwifchen Deutschland und Belgien, das deutsche Beigbuch sowie die Thronrede des Raifers und die Rebe des beutschen Reichstanzlers in ber erften Rriegssigung bes Reichstags; fie werden nachstehend wiedergegeben.

#### I. Der öfterreichisch-ferbische Motenaustausch.

Die Noten swifden Ofterreich-Ungarn und Gerbien vor Beginn bes Beltfrieges im Juli 1914 jeigen bie beiberfeitigen Auffaffungen und Forberungen und bilben bie wichtigften Dotumente jum Berftanbnis ber filr ben Musbruch bes Arieges amifden biefen beiben ganbem in Betracht tommenben Borgange.

# Die Rote Ofterreich-Ungarns an Gerbien.

überreicht am 23. Juli 1914 in Belgrad. Am 31. März 1909 hat der Königlich Serbilche Ge-

fandte am Wiener Sofe im Auftrage feiner Regierung der Kaiserlichen und Königlichen Regierung folgende

Ertlärung abgegeben:

Serbien anertennt, daßes burch bie in Bosnien geschaffene Tatsache in seinen Rechten nicht berührt murbe, und daß es fich bemgemäß ben Entichlie-gungen anpaffen mirb, welche die Machte in bezug auf Artifel 25 bes Berliner Bertrags treffen werden. Indem Gerbien den Ratschlägen der Großmächte Folge leistet, verpflichtet es sich, die Haltung des Protestes und des Widerstandes, Die es hinsichtlich ber Unnerion seit vergangenem Oltober eingenommen hat, aufzugeben, und verpflichtet fich ferner, die Richtung seiner gegenwärtigen Politikgegenüber Ofterreich-Ungarn zu andern und fünstighin mit diesem letteren auf dem Tuße freundnachbarlicher Beziehungen zu leben. .

Die Geschichte der letten Jahre nun, und insbesonbere ber ichmerglichen Ereigniffe des 28. Juni, haben bas Borhandensein einer subversiven Bewegung in Gerbien erwiesen, beren Biel es ift, von der Biterreichisch - Ungarischen Monarchie gewisse Teile ihres Gebiets loszutrennen. Diefe Bewegung, die unter ben Alugen ber ferbischen Regierung entstand, hat in ber Folge jenseits des Gebiets des Königreichs burch Alte des Terrorismus, durch eine Reihe von Attentaten und burch Morde Ausbruck gefunden.

Weit entfernt, die in der Erklärung vom 31. März 1909 enthaltenen formellen Berpflichtungen zu erfüllen, hat die Königlich Serbische Regierung nichts getan, um diese Bewegung zu unterdruden. Gie duldete das verbrecherische Treiben der verschiedenen gegen die Monarchie gerichteten Bereine und Bereinigungen, die zügellose Sprache der Presse, die Berherrlichung ber Urheber von Uttentaten, die Teilnahme von Offizieren und Beamten an subverfiven Unitrieben, sie bulbete eine ungesunde Propaganda im öffentlichen Unterricht und duldete schließlich alle Manifestationen, welche die serbische Bevölkerung zum haise gegen die Monarcie und zur Berachtung ihrer Einrichtungen verleiten fonnten.

Diese Duldung, der sich die Königlich Serbische Regierung schuldig machte, hat noch in jenem Dloment angedauert, in bem die Ereignisse des 28. Juni der ganzen Welt die grauenhaften Folgen solcher

Dulbung zeigten.

Es erhellt aus ben Quefagen und Geständniffen der verbrecherischen Urheber des Attentats vom 28. Juni, daß der Mord von Sarajevo in Belgrad ausgeheckt wurde, daß die Mörder die Waffen und Bomben, mit denen fie ausgestattet waren, von serbischen Offizieren und Beamten erhielten, die der Marodna Odbrana« angehörten, und daß schließlich die Beförberung ber Berbrecher und beren Baffen mich Bosnien von leitenben ferbischen Grengorganen veranftaltet und burchgeführt wurde.

Die angeführten Ergebnisse der Untersuchung gestatten es der L. und L. Regierung nicht, noch länger die Haltung zuwartender Langmut zu beobachten, die sie durch Jahre jenen Treibereien gegenüber ein genommen hatte, die ihren Mittelpuntt in Belgrad haben und von da auf die Gebiete der Monarchie übertragen werden. Diele Ergebniffe legen der Lund 1. Regierung vielmehr die Pflicht auf, Umtrieben ein Ende zu bereiten, die eine beständige Bebrohung für

die Ruhe der Monarchie bilden.

Um diefen Zwed zu erreichen, fieht fich bie L und L Regierung gezwungen, von der ferbischen Regie rung eine ofsizielle Berficherung zu verlangen, das sie die gegen Oterreich-Ungarn gerichtete Bropaganda verurteitt, das heißt die Gesunthelt ber Bestrebungen. deren Endziel es ist, von der Monarchie Gebiete loszulösen, die ihr angehören, und daß sie fich verpflichtet, diese verbrecherische und terroristische Propaganda mit allen Mitteln zu unterbrücken.

Um diesen Berpflichtungen einen feleclichen Charatter zu geben, wird die Koniglich Serbifche Regie rung auf der ersten Seite ihres offiziellen Organs vom 26./13. Juli nachfolgende Ertlarung veröffent

Die Königlich Serbische Regierung verurteilt die gegen Ofterreich-Ungarn gerichtete Propaganda, das heigt die Besamtheit jener Bestrebungen, beren Ziel es ist, von der Österreichisch-Ungarischen Monarchie Gebiete loszutrennen, bie ihr angehören. und sie bedauert aufrichtigst die grauenhaften Folgen diefer verbrecherischen Sandlungen.

Die Königlich Serbische Regierung bedauert, daß ferbische Offiziere und Beainte an der vorgenannten Propaganda teilgenommen und damit die freundnachbarlichen Beziehungen gefährdet haben, die zu pflegen fich die Königliche Regierung burch ihre Erklärung bom 31. Marz 1909 feier.

lichit verpflichtet hatte.

Die Königliche Regierung, die jeden Gedanken oder jeden Bersuch einer Einmischung in die Geschide der Bewohner was immer eines Teiles Österreich-Ungarns mißbilligt und zurüchveist, erachtet es für ihre Pflicht, die Offiziere und Beamten und die gefamte Bevöllerung bes Konigreichs ganz ausbrücklich aufmerkam zu machen, daß fie funftighin mit außerfter Strenge gegen jene Personen vorgehen wird, die sich derartiger Sandlungen schuldig machen follten, Sandlungen, benen vorzubeugen und bie zu unterdrüden fie alle Unftrengungen machen wird.«

Diese Erflärung wird gleichzeitig zur Kenntnis der königlichen Armee burch einen Tagesbesehl Seiner Majestät des Königs gebracht und in dem offiziellen

Organ ber Urmee veröffentlicht werben.

Die Königlich Serbische Regierung verpstichtet sich

1. jede Bublikation zu unterbruden, die zum Sag und zur Berachtung der Monarchie aufreizt, und beren allgemeine Tendenz gegen die territoriale

Integrität der letteren gerichtet ist,

2. fofort mit ber Auflösung bes Bereins Marobna Odbrana vorzugehen, beffen gesamte Propagandamittel zu konfiszieren und in berjelben Beise gegen die anderen Bereine und Bereinigungen in Gerbien einzuschreiten, die fich mit ber Propaganda gegen Diterreich - Ungarn beschäftigen. Die Ronigliche Regierung wird bie nötigen Dagregeln treffen, damit die aufgelöften Bereine nicht etwa ihre Tätigfeit unter anderem Ramen ober in anderer Form fortsegen,

8. ohne Berzug aus dem öffentlichen Unterricht in Serbien, fomahl mas den Lehrtörper als auch mas die Lehrmittel betrifft, alles zu beseitigen, was dazu dient ober dienen könnte, die Propaganda

gegen Ofterreich-Ungarn zu nähren,

4. aus dem Militardienit und ber Bermaltung im allgemeinen alle Difiziere und Beamte zu entfernen, die der Propaganda gegen Ofterreich-Ungarn foulbig find, und beren Ramen unter Mitteilung des gegen fie vorliegenden Materials der Königlichen Regierung bekanntzugeben sich die t. und t. Regierung vorbehalt,

5. einzuwilligen, bag in Gerbien Organe ber t. und 1. Regierung bei der Unterdrückung der gegen die territoriale Integrität ber Monarchie gerichteten

jubversiven Bewegung mitwirlen, 6. eine gerichtliche Untersuchung gegen jene Teil-nehmer des Komplotts vom 28. Juni einzuleiten, die fich auf ferbischem Territorium befinden.

Bon ber I. und t. Regierung hierzu belegierte Organe werden an den bezüglichen Erhebungen

teilnehmen.

7. mit aller Beschleunigung die Berhaftung bes Maiors Boiflav Tantofic und eines gewiffen Milan Ciganovic, serbischen Staatsbeamten, vorzunehmen, welche durch die Ergebniffe der Untersuchung tompromittiert find,

8. durch wirtsame Magnahmen die Teilnahme ber serbischen Behörden an dem Einschmuggeln von Baffen und Explosivforpern über die Grenze gu

verbindern.

jene Organe des Grenzdienstes von Sabac und Lognica, die ben Urhebern des Berbrechens von Sarajevo bei dem übertritt über die Grenze behilflich maren, aus dem Dienste zu entlaffen

und ftrenge zu bestrafen,

9. ber t. und t. Regierung Aufflärungen ju geben über die nicht gu rechtfertigenden Mußerungen hober ferbischer Funktionare in Gerbien und dem Auslande, die ihrer offiziellen Stellung ungeachtet nicht gezögert haben, sich nach dem Atientat vom 28. Juni in Interviews in feindlicher Beise gegen Ofterreich-Ungarn auszusprechen,

10. die t. und t. Regierung ohne Bergug von der Durchführung der in den vorigen Bunkten gufammengefaßten Magnahmen zu verständigen.

#### Beilage.

Die bei bem Bericht in Sarajevo gegen ben Babrilo Princip und Benoffen wegen bes am 28. Juni b. 3. begangenen Meuchelmordes beziehungsweise wegen Mitidulb hieran anhängige Strafunterfuchung hat bisher zu folgenden Feststellungen geführt:

1. Der Plan, den Erzherzog Franz Ferdinand mahrend feines Aufenthaltes in Sarajevo zu ermorden, wurde in Belgrad von Gabrilo Princip, Nedelito Sabrinovic, einem gewissen Milan Ciganovic und Trifto Grabec unter Beihilfe bes Majors

Boiflav Tantofic ausgehedt.

2. Die feche Bomben und vier Browningbijtolen. beren fich die Berbrecher als Wertzeuge bedienten, murden bem Princip, Gabrinovic und Grabec in Belgrad von einem gewissen Milan Ciganovic und dem Major Boillav Tantofic verschafft und übergeben.

3. Die Bomben find Sandgranaten, die dem Baffenbepot ber ferbischen Urmee in Rragujevac ent-

4. Um das Gelingen des Attentats zu fichern, unterwies Milan Ciganovic ben Princip, ben Gabrinovic und Grabec in der Handhabung der Granaten und gab in einem Balbe neben bem Schießfelbe von Topciber bem Princip und Grabec Unterricht im Schiegen mit Browningpiftolen.

5. Um dem Brincip, Gabrinovic und Grabec ben übergang über die bodnifcherzegovinische Grenze und die Einschmuggelung ihrer Baffen zu ermöglichen, wurde ein ganzes geheimes Transportlyftem burch Ciganovic organifiert. Der Eintritt ber Berbrecher famt ihren Waffen nach Bosnien und ber Bergegovina murbe bon ben Grenghauptleuten von Sabac (Rabe Bopovic) und Loznica sowie von den Bollorganen Rubivoj Grbie von Lognica mit Beihilfe mehrerer anderer Berfonen burchgeführt.

#### Die Antwort Serbiens.

#### überreicht in Wien am 25. Juli 1914.

Die Königliche Regierung hat die Mitteilung der t. und t. Regierung vom 10. [23.] d. M. erhalten und ift überzeugt, daß ihre Untwort jedes Migverftandnis gerftreuen wird, bas die freundnachbarlichen Begiehungen zwischen der Ofterreichischen Monarcie und

bem Ronigreich Gerbien zu ftoren brobt.

Die Königliche Regierung ift fich bewußt, daß ber aroken Nachbarmonarchie gegenüber bei keinem Anlaß jene Proteste erneuert wurden, die seinerzeit sowohl in der Stupfdtina als auch in Erklärungen und Handlungen der verantwortlichen Vertreter des Staates zum Ausdruck gebracht wurden, und die durch bie Erflärung ber ferbijchen Regierung vom 18. Marg 1909 ihren Abichluß gefunden haben, sowie weiter, baß feit jener Beit weber von ben verschiebenen einander folgenden Regierungen des Königreichs noch von beren Organen der Berjuch unternommen murbe, ben in Bosnien und ber Berzegovina geschaffenen politifchen und rechtlichen Buftand zu andern. Die Rönig-liche Regierung ftellt fest, daß die t. und t. Regierung in diefer Richtung feinerlei Borftellung erhoben hat, abgesehen von dem Falle eines Lehrbuches, hinsichtlich deffen die t. und t. Regierung eine volltommen befriedigende Aufflärung erhalten hat. Gerbien hat mabrend ber Dauer ber Baltantrije in zahlreichen Fällen Beweise für seine pazifistische und gemäßigte Politik geliefert, und es ift nur Gerbien und den Opfern, die es ausschließlich im Interesse bes europäischen Friebens gebracht hat, zu danten, wenn diefer Friede erhalten geblieben ift.

Anmertung ber öfterr. = ungar. Regierung: Die Röniglich Serbijche Regierung beidrantt fich barauf, fest-zustellen, bag feit Abgabe ber Ertlarung vom 18. Darg 1909 von feiten ber Gerbifden Regierung und ihrer Organe tein Berfuch gur Unberung ber Stellung Bosniens und der

herzegovina unternommen murbe.

Damit verschiebt sie in bewußt willfürlicher Weise die Grundlage unjerer Demarche, da wir nicht die Behauptung aufgesiellt haben, daß sie und ihre Organe in dieser Richstung offiziell irgend etwas unternommen hatten.

Unfer Gravamen geht vielmehr dabin, daß sie es trot ber in der zitierten Rote übernommenen Verpflichtungen unterlassen hat, die gegen die territoriale Integrität der Monarchie gerichtete Bewegung zu unterdrücken.

Ihre Berpflichtung bestand also barin, die ganze Richtung ihrer Botitt zu ändern und zur Sterreichisch-Ungarischen Bonarchie in ein freundnachbarliches Berhältnis zu treten, nicht bloß die Zugehörigteit Bosniens zur Monarchie offiziell nicht anzutaften.

Die Königliche Regierung kann nicht für Außerungen privaten Charakters verantwortlich gemacht werden, wie es Zeitungsartikel und die friedliche Arbeit von Gesellschaften sind, Außerungen, die kaft in allen Ländern ganz gewöhnliche Erscheinungen sind, und die sich im allgenteinen der staatlichen Kontrolle entziehen. Dies um so weniger, als die Königliche Regierung bei der Lösung einer ganzen Reihe von Fragen, die zwischen Serbien und Österreich-Ungarn aufgetaucht waren, großes Entgegenkommen bewiesen dat, wodurch es ihr gelungen ist, deren größeren Teil zugunsten des Fortschritts der beiden Nachbarländer zu lösen.

Anm. d. ö.=u. Reg.: Die Bekanptung der Königlich Serbischen Regierung, daß die Außerungen der Kreise und die Tätigteit von Vereinen privaten Character haben und sich der statigteit von Vereinen privaten Character haben und sich der staatlichen Kontrolle entziechen, sieht in vollem Widerspruche zu den Einrichtungen moderner Staaten, selbst der freiheitzlichsen Richtung auf dem Gediete des Preße und Vereinserechts, das einen össentlichsrechtlichen Character hat und Presse sowie Vereine der staatlichen Aussicht unterfiellt. übrigens sehen auch die servichen Einrichtungen eine solche Aussicht vor. Der gegen die serviche Regierung erhobene Vorwurf geht eben dahin, dah sie es ganzlich unterlassen hat, ihre Presse und ihre Vereine zu beaussichtigen, deren Wirtung im monarchieseindlichen Sinne sie kannte.

Die Königliche Regierung war beshalb durch die Behauptungen, daß Ungehörige Serdiens an der Borbereitung des in Sarajevo verübten Attentats teilgenommen hätten, schmerzlich überrascht. Sie hatte erwartet, zur Mitwirtung bei den Nachforschungen über dieses Berbrechen eingeladen zu werden, und war bereit, um ihre volltonnnene Korreltheit durch Taten zu beweisen, gegen alle Personen vorzugehen, hinsichtlich welcher ihr Mitteilungen zugekommen wören.

Anm. d. ö. su. Reg.: Diese Behauptung ist unrichtig. Die serbische Regierung war über den gegen ganz bestimmte Personen bestehenden Berdacht genau unterrichtet und nicht nur un der Lage, sondern auch nach ihren unternen Gesehen verpslichtet, ganz spontan Erhebungen einzuleiten. Sie hat in dieser Richtung gar nichts unternommen.

Den Bünschen ber k. und k. Regierung entsprechend ist die Königliche Regierung somit bereit, dem Gericht ohne Rückstauf auf Stellung und Rang seben serbischen Staatkangehörigen zu übergeben, für bessen kellung nahme an dem Sarajevoer Berbrechen ihr Beweise geliesert werden sollten. Sie verpslichtet sich insbesondere, auf der ersten Seite des Unitsblatts vom 13./26. Juli folgende Enuntiation zu veröffentlichen:

Juli folgende Enuntiation zu veröffentlichen:
Die Königlich Serbische Regierung verurteilt jede Kropaganda, die gegen Ofterreich-Ungarn gerichtet jein sollte, d. h. die Gesantheit der Bestrebungen, die in letter Linie auf die Losreifung einzelner Gebiete von der Ofterreichisch-Ungarischen Monarchie abzielen, und sie bedauert aufrichtig die traurigen Folgen dieser verbrecherischen Machenschaften.

Anm. b. ö.=u. Reg.: Unfere Forberung lautete: Die Königlich Serbische Regierung verurteilt die gegen Ofterreich-Ungarn gerichtete Bropaganda....

Die von der Königlich Serbischen Regierung vorgenommene Anderung der von und gesorderten Erflärung will sagen, daß eine solche, gegen Opierreich-Ungarn gerichtete Propaganda nicht beiteht, oder daß ihr eine solche nicht bekannt ist. Diese Formel ist unaufrichtig und hinterhältig, da sich die servische Kegierung damit für jväter die Ausslucht rejerviert, sie hätte die derzeit bestehende Propaganda durch diese Erflärung nicht desavouiert und nicht als monarchieseinde Jur Unterdrückung einer ber jezigen Propaganda gleichen nicht verpstichtet sein.

Die Königliche Regierung bebauert, daß laut der Mitteilung der k. und k. Regierung gewisse serbische Offiziere und Funktionäre an der eben genannten Propaganda mitgewirkt, und daß diese damit die freundnachbarlichen Beziehungen gefährdet hätten, zu deren Beobachtung sich die Königliche Regierung durch die Erklärung vom 31. März 1909 feierlich verpflichtet hatte.

Die Regierung . . . gleichsautend mit bem gesorberten Texte.

Anm. d. ö.=u. Reg.: Die von uns geforderte Formus lierung lautete:

Die Königliche Regierung bebauert, daß ferbische Offiziere und Funktionare . . . mitgewirft haben . . . « Auch mit dieser Formulierung und dem weiteren Beisat Plant der Mitteilung der f. und f. Regierung« versolgt die

»laut der Mitteilung der f. und f. Regierung« verfolgt die serbische Regierung den bereits oben angedeuteten Swed, sich für die Zufunft freie Hand zu wahren.

Die Königliche Regierung verpflichtet sich weiter 1. Anläglich des nächsten ordnungsmäßigen Zusaummentritts der Stupichtina in das Preggeset eine Bestimmung einzuschalten, wonach die Aufreizung zum hasse und zur Verachtung gegen die Wonrchie sowie jede Aublikation strengstens bestraft würde, deren allgemeine Tendenz gegen die territoriale Integrität Siterreich-Ungarns gerichtet ist.

Sie verpflichtet fich, anläglich ber bemnächft erfolgenden Redifion der Verfassung in den Artifel XXII des Berfassungsgesebes einen Busat aufzunehmen, der die Konsistation derartiger Publikationen gestattet, was nach den klaven Bestimmungen des Artifels XXII der Konstitution derzeit unmöglich ist.

Anm. b. b.=u. Reg.: Wir hatten geforbert:

>1. Jebe Publikation zu unterbrücken, die zum hase und zur Berachtung der Monarchie aufreizt, und deren Tendenz gegen die territoriale Integrität der Monarchie gerichtet iit.

Wir wollen also die Berpflichtung Serbiens herbeifülgen, bafür zu sorgen, daß berartige Pregangriffe in Sintunft unterbleiben; wir wünichten also einen bestimmten Erfolg auf diesem Gebiete sicheregestellt zu wiffen. Statt dessen bietet und Serbien die Erlassung gewister

Statt bessen bietet uns Serbien bie Erlassung gewisser Gesetz an, welche als Mittel zu biesem Exfolge bienen jollen, und zwar:

a) ein Geses, womit die fraglichen monarchiefeindlichen Presäugerungen judgeltiv beitraft werden jollen, was uns gang gleichgültig ift, um so mehr, als decannters maßen die judjective Verfolgung von Presdelithen äußerst jelten möglich ist und dei einer entsprechend lagen Vehandlung eines solchen Gesetes auch die wenigen Fälle dieser Art nicht zur Bestrafung sommen würden; also ein Vorschlag, der unserer Forderung in teiner Weie entregentomint, daher und nicht die geringsse Gannste fie für den von und gemülichten Erial bietet.

tie für den von uns gewünschten Erfolg bietet; b) ein Nachtransgeset zu Artitel XXII der Konstitution, daß die Konsistation gestattet würde — ein Vorichleg, der uns gleichsalls nicht befriedigen tann, da der Bestand eines solchen Gesetes in Serbien uns nichts nüpt, sondern nur die Verpsichtung der Regierung, es auch anzuwenden, was uns aber nicht versprochen wird. Diese Borichläge sind also volltommen unbefriedigend — bies um so mehr, als sie auch in der Richtung ebasiv sind, bas uns nicht gesagt wird, innerhalb welder Frist diese Gesete erlassen würden, und daß im Falle der Ablehnung der Gesetzelsen durch die Stupichtina — von der ebentuellen Demission der Regierung abgesehen — alles beim alten bliebe.

2. Die Regierung besitzt leinerlei Beweise dafür, und auch die Note der k. und k. Regierung liefert ihr keine solchen, daß der Berein »Narodna Obbrana« und andere ähnliche Gesellschaften die zum heutigen Tage durch eines ihrer Mitglieder irgendwelche verdreische Handlungen dieser Urt begangen hätten. Nichtsdestoweniger wird die Königliche Regierung die Forderung der k. und k. Regierung annehmen und die Gesellschaft »Narodna Obbrana« sowie jede Gesesslichaft, die gegen Osterreich-Ungarn wirken sollte, ausstößen.

Anm. b. 8.=u. Reg.: Die monarchiefeindliche Propasganda ber Narodna Obbrana- und ber ihr affilierten Berseine erfüllt in Gerbien das ganze öffentliche Leben; es iht daher eine ganz unzulässige Reserve, wenn die serbische Resgierung behauptet, daß ihr darüber nichts bekannt ist.

Ganz abgesehen davon, ist die von uns aufgestellte Forderung nicht zur Gänze erfüllt, da wir liberdies verlangt haben: die Propagandamittel dieser Gesellschaft zu konfiszieren; die Reubildung der aufgelösten Gesellschaften unter anderem Ramen und in anderer Gestalt zu vers hindern.

In biesen beiden Richtungen schweigt bas Belgrader Kabinett vollkommen, so daß und auch durch die gegebene halbe Busage teine Garantie dassür geboten ist, daß dem Treiben ber monarchieseindlichen Associationen, insbesondere der »Rarodna Odbrana«, durch deren Auslösung besinitiv ein Ende bereitet wäre.

3. Die Königlich Serbische Regierung verpflichtet sich, ohne Berzug aus dem össentlichen Unterricht in Serbien alles auszuscheiden, was die gegen Osterreichungarn gerichtete Propaganda fördern könnte, falls ihr die t. und t. Regierung tatsächliche Beweise für diese Bropaganda liefert.

Anm. b. 6.=u. Reg.: Auch in diesem Falle verlangt die serische Regierung erst Beweise bafür, daß im öffentlichen Unterrichte Serbiens eine monarchiefeindliche Propaganda getrieben wird, während sie doch wisen muß, daß die bei den serbischen Schulen eingeführten Lehrbücher in dieser Richtung zu beaustandenden Stoff enthalten, und daß ein großer Teil der serbischen Echrer im Lager der »Narodna Odbrana« und der ihr affiliierten Bereine steht.

Abrigens hat die ferbische Regierung auch hier einen Teil unferer Forderungen nicht so erfüllt, wie wir es verlangt haben, indem sie in ihrem Texte den von uns gewünichten Beisas sowoll was den Lehrtörper, als auch was die Lehrs mittel anbelangte wegließ — ein Beisas, welcher ganz tlar zeigt, wo die monarchieseinbliche Propaganda in der serbischen Schule zu suchen ist.

4. Die Königliche Regierung ist auch bereit, jene Ofsiziere und Beamten aus dem Militär- und Zivildienit zu entlassen, hinsichtlich welcher durch gerichtliche Untersuchung festgestellt wird, daß sie sich Handlungen gegen die territoriale Integrität der Monarchie Haben zuschulden kommen lassen; die erwartet, daß ihr die k. und k. Regierung zwecks Einleitung des Berfahrens die Namen dieser Ofsiziere und Beamten und die Tatsachen mitteilt, welche denselben zur Last gesteut werden.

Anm. b. 6.-u. Reg.: Indem die Königlich Serbische Regierung die Zufage der Entlassung der Fraglichen Offiziere und Beamten aus dem Militär- und Zivildienst an den Umstand knüpft, daß diese Bersonen durch ein Gerichtsversaften schuldig besunden werden, schränkt sie ihre Zusage auf jene Fälle ein, in denen diesen Personen ein strafgesellich zu ahn- beende Belitt zur Last liegt. Da wir aber die Entsernung iener Offiziere und Beauten verlangen, die monachsiesiend-

liche Propaganda betreiben, was ja im allgemeinen in Serbien tein gerichtlich strafbarer Tatbestand ift, erschenen unsere Forberungen auch in diesem Puntte nicht erfüllt.

5. Die Königliche Regierung muß bekennen, daß sie sich über den Sinn und die Tragweite jenes Begehrens der k. und k. Regierung nicht volle Rechenschaft geben kann, welches dahin geht, daß die Königlich Serbische Regierung sich verpsichten soll, auf ihren Gebieten die Mitwirkung von Organen der k. und k. Regierung zuzulassen, doch erklärt sie, daß sie jede Mitwirkung anzunehmen bereit wäre, welche den Grundsätzen des Böllerrechts und des Strafprozesses sowie ben freundnachbarlichen Beziehungen entsprechen würde.

Anm. b. ö.=u. Reg.: Mit biefer Frage hat bas allsgemeine Böllerrecht ebensowenig etwas zu tum wie bas Strafprozeprecht: es handelt sich um eine Angelegenheit rein staatspolizeilicher Natur, die im Wege einer besonderen Berzeinbarung zu lösen ist. Die Reserve Serbiens ist daher unsverständlich und wäre bei ihrer vagen allgemeinen Form geeignet, zu unüberbrückvern Schwierigkeiten bei Wischlisdes zu tressenden Abtommens zu führen.

6. Die Königliche Regierung hält es selbstverständlich für ihre Pflicht, gegenalle jene Bersonen eine Untersuchung einzuleiten, die an dem Komplott vom 15./28. Juni beteiligt waren oder beteiligt gewesen sein sollen, und die sich auf ihrem Gebiete besinden. Was die Mitwirtung von hierzu speziell besegierten Organen der L. und L. Regierung an dieser Untersuchung anbelangt, so kann sie eine solche nicht annehmen, da dies eine Berlehung der Berfassung der Berfassung der Berfassung den Öfterreichischungarischen Organen in einzelnen Fällen Mitteilung von den Ergebnissen ber Untersuchung gemachtwerden.

Anm. d. 6. = 11. Reg.: Unfer Verlangen war ganz flar und nicht mißzudeuten. Wir begehren 1) Einleitung einer gerichtlichen Unterjudjung gegen die Teilnehmer des Komplotts, 2) Teilnahme von k. und k. Organen an den hierauf bezilglichen Erhedungen (recherche im Gegensatz zu enquete judiciaire), 3) es ist uns nicht beigefallen, k. und k. Organe an dem ferbischen Gerichtswerfahren teilnehmen zu lassen: sie sollten nur an den polizeilichen Borerhebungen mitwirken, welche das Material für die Untersuchung herbeizuschaften und sicherzustellen hatten.

Wenn bie ferbische Regierung uns hier migversieht, so tut sie bied bewußt, benn ber Unterschied zwischen enquête judiciaire und ben einsachen Recherchen muß ihr gesäusig sein.

Da sie sich jeder Kontrolle des einzuleitenden Berfahrens zu entziehen wünsche, das dei torrefter Durchführung höchst unerwünschte Ergednisse für sie liefern würde, und da sie keine Handhabe besitzt, in plausibler Weise die Witwirkung unserer Organe an dem polizeilichen Berfahren abzulehnen (Analogien sür solche polizeilichen Interventionen besiehen in grober Menge), hat sie sich auf einen Standbpunkt begeben, der ührer Ablehnung den Schein der Berechtigung geben und unserem Verlangen den Stempel der Unerfüllsbarfeit ausbrücken soll.

7. Die Königliche Regierung hat noch am Abend bes Tages, am bem ihr die Note zukam, die Berhaftung des Majors Boiflav Tankofic verfügt. Was aber den Mitan Eiganvoic anbelangt, der ein Angehöriger der Öfterreichisch-Ungarischen Monarchie ift, und der bis zum 15. Juni (als Alpirant) bei der Eisenbahndirektion bedienstet war, so konnte dieser disher nicht ausgeforscht werden, weshalb ein Stedbrief gegen ihn erlassen wurde.

Die L. und l. Regierung wird gebeten, zwecks Durchführung der Unterjuchung sobald als möglich die bestehenden Berdachtsgründe und die bei der Untersuchung in Sarajevo gesammelten Schuldbeweise in der bezeichneten Form befanntzugeben. Anm. b. b.=u. Reg.: Diese Antwort ist sinterhältig. Eiganovic ging laut der von und veranlasten Nachforschung drei Tage nach dem Attentat, als bekannt wurde, das Giganovic an dem Komplotie deteiligt war, auf Urlaud und desgad sich im Nustrag der Polizeipräsettur in Belgrad nach Ribari. Es ist also zunächt unrichtig, das Eiganovic schon am 15.728. Juni aus dem serbischen Staatsdienst schoe her Polizeipräsett von Belgrad, der Horiere ich ausgebend der Worte der Komplett, in einem Interview erstätte ein Wann namens Wilan Ciganovic existiere in Belgrad nicht.

8. Die serbische Regierung wird bie bestehenden Mahnahmen gegen die Unterdrückung des Schmuggelns von Waffen und Explosivstoffen verschäften und

erweitern.

Es ist felbstverständlich, daß fie sofort eine Untersuchung einseiten und jene Beamten des Grenzdienstes in der Linie Sabac-Loznica streng bestrafen wird, die ihre Pflicht verletzt und die Urheber des Verbrechens die Grenze haben überschreiten lassen.

9. Die Königliche Regierung ist gern bereit, Erstärungen über die Außerungen zu geben, welche ihre Beamten in Serbien und im Austand nach dem Attentat in Interviews gemacht haben, und die nach ber Behauptung der k. und k. Regierung der Monarchie seindselig waren, sobald die k. und k. Regierung die Stellen dieser Ausführungen bezeichnet und bewiesen haben wird, daß diese Außerungen von den betreffenden Funktionären tatsächlich gemacht worden sind. Die Königliche Regierung wird selbst Sorge tragen, die nötigen Beweise und überführungsmittel hierfür zu sammeln.

Anm. d. 6. = n. Reg.: Der Königlich Serbischen Regies rung müssen die bezüglichen Interviews ganz genau betannt sein. Wenn sie von der k. und k. Regierung verlangt, daß biese ihr allersei Details über die Interviews liesere, und sich eine förmliche Untersuchung hierüber vorbehält, zeigt sie, daß sie auch die Forderung nicht ernstlich ersüllen will.

10. Die Königliche Regierung wird, sofern dies nicht schon in dieser Note geschehen ist, die L. und t. Regierung von der Durchführung der in den vorstehenden Bunkten enthaltenen Maßnahmen in Kenntnis sehen, sobald eine dieser Maßregeln angeordnet und durchgeführt wird.

Die Königlich Serbische Regierung glaubt, daß es im gemeinsamen Interesse liegt, die Lösung dieser Angelegenheit nicht zu überstürzen, und ist daher, falls sich die k. und k. Regierung durch diese Antwort nicht sür befriedigt erachten sollte, wie immer bereit, eine friedliche Lösung anzunehmen, sei es durch übertragung der Entscheidung dieser Frage an das Internationale Gericht im Haag, seies durch übertassung der Sericht im Haag, seies durch übertassung an die Großmächte, welche an der Ausarbeitung der von der serbischen Regierung am 18./31. März 1909 abgegebenen Erklärung mitgewirft haben.

Sofort nach überreichung der vorstehenden serbischen Rote zeigte der österreichisch=ungarische Gesandte in Belgrad, Frhr. v. Giest, der serbischen Regierung den Abbruch der diplosmatischen Beziehungen an und verließ mit dem Gesandtsschieden Velgrad.

#### II. Der deutsch-belgische Notenanstausch.

Um balb nach Ausbruch bes Arieges Belgien die Schrechniffe weiterer Rämpfe zu ersparen, richtete die deutsche Regierung burch Bermittlung einer neutralen Macht am 8. August 1914 an Belgien die nachfolgende Rote:

Die Festung Lüttich ist nach tapferer Gegenwehr im Sturm genommen worden. Die beutsche Regierung bebauert es auf das tiefste, daß es infolge der Stellungnahme der belgischen Regierung gegen Deutschland zu blutigen Zusammenstößen gekommen ist. Deutschland kommt nicht als Feind nach Belgien. Rur unter dem Zwang der Berhältnisse hat es angesichts der militärischen Maßnahmen Frankreichs den schweren Entschluß fassen müssen, in Belgien einzurüden, und Lüttich als Stützbunkt für seine weiteren militärischen Operationen besessen müssen.

Rachdem die belgische Urmee in heldenmütigem Widerstand gegendie große überlegenheit ihre Bassenehre auf das glänzendie gewahrt hat, bittet die deutsche Regierung S. M. den König und die belgische Regierung, Belgien die weiteren Schreden des Krieges zu ersparen. Die deutsche Regierung ist zu jedem Absommen mit Belgien bereit, das sich irgendwie mit Rüchsch auf ihre Auseinandersehung mit Frankreich vereinigen läßt.

Deutschland versichert nochmals feierlicht, daß es nicht von der Absicht geleitet gewesen ist, sich belgisches Gebiet anzueignen, und daß ihm diese Absicht durchaus fernliegt. Deutschland ist noch tumer bereit, das belgische Königreich unverzüglich zu räumen, so-

bald bie Rriegelage es ihm gestattet.

Diese Note murbe von Belgien am 13. August 1914 mit folgender Amwort erwidert:

Der von uns der deutschen Regierung unterbreitete Borschlag wiederholt die in dem Ultimatum vom 2. Lugust formulierte Forderung. Getreu seinen internationalen Berpslichtungen kann Belgien nur seine Untwort auf dieses Ultimatum wiederholen, um so mehr, als seit dem 3. Lugust seine Reutralität verletz und ein schwerzvoller Krieg in sein Gebiet getragen worden ist und die Garantiemächte logal und unverzüglich seinem Hisperschen haben.

Die Fortsetzung bes Kampfes wurde also von Belgien

gemünicht.

In der am 2. August 1914 dem beutschen Gesandten in Brüffel gegebenen telegraphischen Anweisung zur Darlegung des deutschen Standbunttes gegenüber der belsgischen Regierung waren die Gründe für das Borgehen Deutschlands und die Richtlinien für sein zufünstiges Bershalten solgendermaßen angegeben:

»Der Kaiserlichen Regierung liegen zuverlässige Rachrichten vor über ben beabsichtigten Aufmarsch französischer Streitkräfte an der Maasstrecke Givet-Namur. Sie lassen keinen Zweisel über die Absicht Frankreichs, durch belgisches Gebiet gegen Deutsch-

land vorzugehen.

Die Kaiserliche Regierung kann sich ber Besorgnis nicht erwehren, bag Belgien, trop besten Willens, nicht imftande fein wird, ohne Silfe einen frangofi-ichen Bormarich mit fo großer Aussicht auf Erfolg abzuwehren, bag barin eine ausreichende Sicherheit gegen die Bedrohung Deutschlands gefunden werden Es ift ein Gebot ber Selbsterhaltung für fann. Deutschland, dem feindlichen Ungriff zuborzutommen. Mit bem größten Bedauern wurde es baber die deutsche Regierung erfüllen, wenn Belgien einen Alt ber Feindseligkeit gegen sich barin erblicken würde, daß die Magnahmen seiner Gegner Deutschland zwingen, zur Gegenwehr auch seinerseits belgisches Gebiet zu betreten. Um jede Migdeutung auszuschließen, erklärt die Raiserliche Regierung das Folgende:

1) Deutschland beabsichtigt teinerlei Feinbseligteiten gegen Belgien. Dit Belgien gewillt, in bem bevorstehenden Kriege Deutschland gegenüber



so verpflichtet sich die deutsche Regierung, beim Friedensschluß Besitzstand und Unabhängigkeit bes Königreichs im vollen Umfang zu garan-

2) Deutschland verpflichtet fich unter obiger Boraussetzung, das Gebiet des Königreichs wieder u räumen, sobald der Friede geschloffen ift.

3) Bei einer freundschaftlichen Saltung Belgiens ift Deutschland bereit, im Einvernehmen mit den Königlich belgischen Behörden alle Bedürfniffe seiner Truppen gegen Barzahlung angulaufen und jeden Schaden zu erfegen, ber etwa durch deutsche Truppen verursacht werden fönnte.

Sollte Belgien ben beutschen Truppen feindlich entgegentreten, insbesondere ihrem Borgehen burch Biberitand der Maasbefestigungen oder durch Berftorungen von Gifenbahnen, Strafen, Tunneln ober sonstigen Runftbauten Schwierigfeiten bereiten, fo wird Deutschland zu seinem Bedauern gezwungen fein, bas Königreich als Feind zu betrachten. In biefem Falle murde Deutschland bem Ronigreich gegenüber feine Berpflichtungen übernehmen fonnen, sondern müßte die spätere Regelung des Berhältnisses beiber Staaten zueinander der Enticheidung der Waffen überlaffen.

Die Raiserliche Regierung gibt sich ber bestimmten Boffnung bin, daß diefe Eventualität nicht eintreten, und daß die Röniglich belgische Regierung die geeigneten Dagnahmen zu treffen miffen wird, um zu berhindern, daß Borkommnisse, wie die vorstehend ermähnten, fich ereignen. In diefem Falle murden die freundichaftlichen Bande, die beibe Nachbarftaaten verbinden, eine weitere und dauernde Festigung erfahren.

#### III. Das deutsche Weißbuch.

Die von ber beutschen Regierung veröffentlichte Dentidrift jur Borgefcichte bes Rrieges wurde am 4. August 1914 bem Reichstag vorgelegt (erweiterte Ausgabe vom 2. Dai 1915). Cie hat folgenben Bortlaut:

Auswärtiges Amt, Berlin, August 1914. Um 28. Juni d. J. ift ber öfterreichisch-ungarische Thronfolger Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin, die herzogin von hohenberg, durch Revolverschüffe des Witglieds einer serbischen Berichwörerbande niebergestreckt worden. Die Unterfuchung des Berbrechens durch die öfterreichisch-ungarifden Behörden hat ergeben, daß das Romplott gegen das Leben des Erzherzog-Thronfolgers in Belgrad unter Ditwirtung amtlicher ferbifcher Berfonen porbereitet und gefordert, mit Baffen aus den ftaatlichen ferbischen Depots ausgeführt wurde. Dies Berbrechen mußte ber gangen zivilifierten Belt bie Augen öffnen, nicht nur über bie gegen ben Bestand und die Integrität der Biterreichisch-Ungarischen Monarchie gerichteten Biele ber serbischen Politik, sonbern auch über bie verbrecherischen Mittel, die die großferbifde Bropaganda in Gerbien gur Erreichung Diefer Biele anzuwenden sich nicht icheute. Das Endziel dieser Politik mar die allmähliche Revolutionierung und ichließliche Lostrennung ber fliboftlichen Gebietsteile ber Ofterreichisch-Ungarischen Monarcie und ihre Bereinigung mit Gerbien. Un biefer Richtung ber ferbischen Bolitit haben bie wiederholten und feierlichen Ertlärungen, in denen Gerbien Ofterreich-Ungarn gegenüber die Abkehr von dieser Bolitik verlassen konnten, wie wir es angesichts der immer

eine wohlwollende Neutralität einzunehmen, und die Pflege guter nachbarlicher Beziehungen gelobt hat, nicht das geringfte genndert. Zum dritten Male im Laufe der letten sechs Jahre führt Gerbien auf diese Beise Europa an den Rand eines Beltfriegs. Es tonnte bies nur tun, weil es fich bei feinen Beftrebungen durch Rufland geftütt glaubte.

Die russische Bolitit war bald nach den durch die türlische Revolution berbeigeführten Ereigniffen bes Jahres 1908 daran gegangen, einen gegen ben Beftand ber Türfei gerichteten Bund ber Baltanftaaten unter feinem Batronat zu begründen. Diefer Balfanbund, dem es im Jahre 1911 gelang, die Türkei flegreich aus bem größten Teil ihrer europäischen Besitzungen zu verdrängen, brach über ber Frage ber Beuteverteilung in fich zusammen. Die ruffiiche Bolitit ließ fich burch biefen Diferfolg nicht abichreden. In der Idee der ruffifchen Staatsmanner follte ein neuer Ballanbund unter ruffischem Patronat entfteben, beffen Spipe fich nicht niehr gegen bie aus bem Baltan verdrängte Türlei, fonbern gegen ben Bestand der Biterreichisch-Ungarischen Monarchie richtete. Die Idee war, daß Gerbien gegen die auf Rosten ber Donaumonarchie gehende Einverleibung Bosniens und der Berzegovina die im letten Baltanfrieg erworbenen Teile Mazedoniens an Bulgarien abtreten follte. Bu biefem Behufe follte Bulgarien durch Isolierung mürbe gemacht, Rumanien burch eine mit hilfe Frankreichs unternommene Propaganda an Rugland gelettet, Serbien auf Bosnien und die Herzegovina gewiesen werden.

Unter diefen Umftanben mußte Ofterreich fich fagen, daß es weder mit der Burde noch mit der Gelbfterhaltung der Monarchie vereinbar mare, dem Treiben jenseits der Grenze noch länger tatenlos gugufeben. Die t. und L Regierung benachrichtigte uns von biefer Auffaffung und erbat unfere Unficht. Mus vollem herzen tonnten wir unserem Bundesgenoffen unfer Einverftandnis mit feiner Einfchatuna der Sachlage geben und ihm versichern, daß eine Alftion, die er für notwendig hielte, um ber gegen ben Bestand ber Monarchie gerichteten Bewegung in Gerbien ein Enbe gu machen, unfere Billigung finden mürde.

Wir waren uns hierbei wohl bewußt. das ein etwaiges friegeriiches Borgeben Ofterreich-Ungarns gegen Serbien Rugland auf den Plan bringen und uns hiermit unserer Bundespflicht entsprechend in einen Rrieg verwideln fonnte. Wir tonnten aber in ber Erfenntnis ber vitalen Intereffen Diterreich-Ungarns, bie auf bem Spiele ftanden, unserem Bundesgenoffen weber zu einer mit feiner Burde nicht zu vereinbarenben Nachgiebigfeit raten noch auch ihm unseren Beiftand in diefem fcweren Moment verfagen. Bir tonnten dies um so weniger, als auch unsere Interessen burch bie andauernde serbische Bühlarbeit auf bas empfindlichfte bedroht maren. Benn es ben Gerben mit Ruglands und Frankreichs Silfe noch länger gestattet geblieben mare, den Bestand ber Nachbarmonarchie zu gefährden, fo würde dies den allmählichen Busammenbruch Diterreichs und eine Unterwerfung des gefamten Glawentume unter ruffischem Bepter zur Folge haben, wodurch die Stellung ber germanischen Raffe in Witteleuropa unbaltbarwurde. Ein moralisch geschwächtes, burch bas Borbringen bes ruffischen Banflawismus zusammenbrechendes Ofterreich ware für und fein Bundesgenoffe niehr, mit bem wir rechnen fonnten, und auf den wir uns

drohender werdenden Haltung unserer östlichen und westlichen Nachbarn mussen. Wir ließen daher Österreich völlig freie Hand in seiner Attion gegen Serbien. Wir haben an den Borbereitungen dazu nicht

teilgenommen.

Siterreich wählte den Weg, in einer Note der ferbischen Regierung ausstührlich den durch die Untersüchung des Mordes von Sarajevo festgestellten unmittelbaren Zusammenhang zwischen dem Morde und der von der serbischen Regierung nicht nur geduldeten, sondern unterstühren größerbischen Bewegung darzulegen und von ihr eine vollständige Notellung dieses Treibens sowie Bestrafung der Schuldigen zu fordern. Gleichzeitig verlangte Osterreich-Ungarn als Garantie für die Durchführung des Bersahrens Teilnahme seiner Organe an der Untersuchung auf serdischen Gebiet und besinitive Ausschlichen Bereine. Die Lund L. Regierung stellte eine Frist von 48 Stunden zur bedingungslosen Annahme ihrer Forderungen.

Die serbische Regierung hat einen Tag nach überreichung der österreichisch-ungarischen Rote die Mo-

bilisation begonnen.

Als nach Ablauf ber Frist die serbische Regierung eine Antwort erteilte, die zwar in einigen Kunkten die Wünsche Sterreich-Ungarns erfüllte, im wesenbiichen aber deutlich das Bestreben erkennen ließ, durch Berichseppung und neue Verhandlungen sich den gerechten Forderungen der Monarchie zu entziehen, brach diese die diplomatischen Beziehungen zu Serbien ab, ohne sich auf weitere Verhandlungen einzulassen oder sich von serbischen Bersicherungen hindaten zu lassen, deren Wert es genugsam — zu seinen Schaden — tennt.

Bon biefem Augenblid an befand fich Ofterreich tatfächlich im Kriegegustanbe mit Serbien, ben es bann noch burch bie offizielle Kriegeerklärung bom

28. Juli öffentlich proflamierte.

Bom erften Unfang bes Ronflitts an haben wir auf dem Standpunkt gestanden, daß es sich hierbei um eine Ungelegenheit Ofterreichs handelte, bie es allein mit Gerbien jum Austrag zu bringen haben Bir haben daher unfer ganges Beitreben barauf gerichtet, ben Krieg zu lokalisieren und die anderen Dlächte bavon zu überzeugen, daß Ofterreich-Ungarn in berechtigter Notwehr und burch die Berhältniffe gezwungen, fich jum Uppell an die Baffen habe entichließen muffen. Wir haben nachdrücklich ben Standpunkt vertreten, daß fein Rulturftaat bas Recht habe, in diesem Kampf gegen Untultur und politische Berbrechermoral Sterreich in ben Urm gu fallen und die Gerben ihrer gerechten Strafe zu entgieben. In diesem Sinne haben wir unsere Bertreter im Musland instruiert.

Gleichzeitig teilte die öfterreichisch-ungarische Regierung der russischen mit, daß der von ihr dei Serbien unternommene Schritt lediglich eine desensive Maßregel gegenüber den serbiichen Bühlereien zum Ziele habe, daß aber Ojterreich-Ungarn notgedrungen Garantien für ein weiteres freundschaftliches Berhalten Serdiens der Monarchie gegenüber verlange. Es liege Ojterreich-Ungarn gänzlich fern, etwa eine Berschiebung der Machtverhältnisse auf dem Baltan

herbeizuführen.

Auf unsere Erklärung, daß die deutsche Regierung die Lokalisierung des Konflikts munsche und erstrebe, wurde sowohl von der französischen als der englischen

Regierung eine Birtung in dem gleichen Sinne zugefagt. Diefen Beftrebungen gelang es indeffen nicht, eine Sinnischung Ruglands in die öfterreichisch-fer-

bifche Auseinanderfegung zu verbindern.

Die ruffifche Regierung erließ am 24. Juli ein amtliches Communique, wonach Rukland unniöglich in bem ferbisch - öfterreichischen Ronflitt indifferent bleiben tonnte. Das gleiche erflarte ber ruffifche Dinifter bes Auswärtigen, Berr Sfafanow, bem Raiferlichen Botichafter Grafen Bourtales. Um Nachmittag bes 26. Juli ließ die L und t. Regierung abermals burd ihren Botichafter in St. Betereburg erflären, bak Diterreich-Ungarn feinerlei Eroberungeplane habe und nur endlich an feinen Grengen Rube baben wolle. Im Laufe bes gleichen Tages gelangten in-bes bereits die ersten Melbungen über rufsiche Mo-bilmachungen nach Berlin. Noch am 26. abends wurden die Raiferlichen Botichafter in London, Baris und Betersburg angewiesen, bei ben Regierungen Englands, Franfreiche und Ruklands energisch auf die Gefahr biefer ruffifchen Mobilifierungen binguweisen. Nachdem Diterreich-Ungarn Rugland offiziell ertlärt habe, daß es teinen territorialen Bewinn m Serbien anstrebe, liege bie Entscheidung über ben Beltfrieden ausschließlich in Betereburg

Roch am gleichen Tage wurde der Raiferliche Botichafter in St. Petersburg angewiesen, der rufsischen

Regierung zu erflären:

»Borbereitende militärische Maknahmen Ruk. lande werden une zu Wegenmagregeln zwingen, bie in ber Mobilifierung ber Urmee bestehen muffen. Die Mobilifierung aber bedeutet den Rrieg. uns Frankreichs Berpflichtungen gegenüber Ruftland belannt find, wurde diese Mobilifierung gegen Rußland und Frankreich zugleich gerichtet fein. Wir tonnen nicht annehmen, daß Rugland einen solchen europäischen Krieg entfesseln will. Diterreich - Unggrn ben Beitand bes ferbischen Ronigreichs nicht antaften will, find wir ber Unficht, daß Rugland eine abwartende Stellung einnehmen tann. Den Bunich Ruglands, ben Beftanb bes ferbischen Ronigreichs nicht in Frage ftellen gu laffen, werden wir um fo eber unterftugen tonnen, als Ofterreich-Ungarn biefen Beftand gar nicht in Frage ftellt. Es wird leicht fein, im weiteren Berlauf der Ungelegenheit die Bafis einer Berftandiaung zu finden.

Um 27. Juli erklärte ber ruffifche Kriegsminister Sjuchomlinow bem beutschen Militarattache ehrenwörtlich, daß noch teine Mobilmachungsorber ergangen fei. Es murben lediglich Borbereitungsmaßregeln getroffen, tein Bferd ausgehoben, fein Refervift eingezogen. Wenn Diterreich-Ungarn bie ferbijde Grenze überschreite, murben bie auf Ofterreich gerichteten Militarbegirte Riem, Obeffa, Mostau, Rafan mobilifiert. Unter leinen Umftanden die an ber deutichen Front liegenden: Betersburg, Wilna und Barschau. Auf die Frage des Militärattachés, zu welchem Bwede die Mobilmachung gegen Ofterreich-Ungarn erfolge, antwortete der russische Kriegsminister mit Uchselzuden und bem hinweis auf die Diplomaten. Der Militärattaché bezeichnete barauf die Mobilmachungemaßnahmen gegen Ofterreich-Ungarn als auch für Deutschland höchit bedroblich.

In den darauffolgenden Tagen folgten sich die Nachrichten über russische Mobilisierungen inschnellem Tempo. Unter diesen waren auch Nachrichten über Borbereitungen an der deutschen Grenze, so die Berhängung des Kriegszustandes über Kowno und der Ubmarsch der Warschauer Garnison, Verstärkung der Garnison Ulexandrowo.

Um 27. Juli trafen die ersten Meldungen über vorbereitende Maßnahmen auch Frankreichs ein. Das 14. Korps brach die Manöver ab und tehrte in die Garnison zurud.

Inzwischen sind wir bemüht geblieben, durch nachbrüdlichste Sinwirkung auf die Rabinette eine Lokali-

fierung des Ronflitte burchzusepen.

Um 26. hatte Sir Edward Grey den Borschlag gemacht, die Differenzen zwischen Osterreich-Ungarn und Serbien einer unter seinem Borsit tagenden Konserenz der Botschafter Deutschlands, Frankreichs und Italiens zu unterbreiten. Zu diesem Borschlag haben wir erklärt, wir könnten uns, so sehr wir seine Tendenz billigten, an einer derartigen Konserenz nicht beteiligen, da wir Osterreich in seiner Auseinandersetzung nit Serbien nicht vor ein europäisches Gericht zitieren könnten.

Frankreich hat bem Borichlag Sir Ebward Greys zugestimmt. er ist jedoch schließlich baran gescheitert, daß Osterreich sich ihm gegenüber, wie vorauszusehen,

ablehnend verhielt.

Getreu unserem Grundsat, daß eine Bermittlungsattion sich nicht auf ben lediglich eine öfterreichisch-ungarische Ungelegenheit barftellenden öfterreichisch-serbischen Konflift, sondern nur auf bas Berhaltnis zwiichen Ofterreich - Ungarn und Rugland beziehen konnte, haben wir unsere Bemühungen fortgeset, eine Berftandigung zwischen biesen beiben Mächten herbeizuführen. Wir haben uns aber auch bereitgefunden, nach Ablehnung der Konferenzidee einen weiteren Borichlag Gir Ebward Grens nach Bien zu übermitteln, in bem er anregt, Ofterreich-Ungarn möchte fich entschließen, entweder die serbische Untwort als genügend zu betrachten ober aber als Grundlage für weitere Besprechungen. Die öfterreichisch-ungarische Regierung hat unter voller Burbigung unserer vermittelnben Tätigleit zu biesem Borfchlag bemerkt, daß er nach Eröffnung ber Feindfeligfeiten zu fpat konime.

Tropbem haben wir unsere Bermittlungsversuche bis zum Außersten fortgesetzt und haben in Wien geraten, jedes mit ber Würde der Monarchie verein-

bare Entgegentommen zu zeigen.

Leiber find alle biefe Bermittlungsaftionen von ben militärischen Borbereitungen Ruglands und

Franfreiche überholt worden.

Um 29. Juli hat die russische Regierung in Berlin amtlich mitgeteilt, daß sie vier Urmeebezirke mobilisiert habe. Gleichzeitig trasen weitere Weldungen über schnell sortschreitende militärische Borbereitungen Frankreichs zu Wasser und zu Lande ein.

An demfelben Tage hatte ber Raiferliche Botichafter in Betersburg eine Unterredung mit dem ruifiichen Minister des Auswärtigen, über die er telegraphisch

bas Folgenbe berichtete

Der Minister versuchte mich zu Aberreben, daß ich bei meiner Regierung die Teilnahme an einer Konversation zu vieren befürworten sollte, um Mittel ausfindig zu machen, auf freundschaftlichen Wiete Siterreich-lingarn zu bewegen, biejenigen Forberungen aufzugeben, die die Souveränität Serbiens antasten. Ich habe, indem ich lediglich

bie Wiebergabe ber Unterrebung zusagte, mich auf ben Standpunkt gestellt, daß mir, nachdem Rugland fich ju bem verhängnisvollen Schritte ber Mobilmachung entschloffen habe, jeder Gedankenaustausch hierüber sehr schwierig, wenn nicht un-möglich erscheine. Was Rußland jett von uns Bfterreich-Ungarn gegenüber verlange, fei dasfelbe, was Ofterreich-Ungarn Gerbien gegenüber porgeworfen werbe: einen Eingriff in Gouveranitats. rechte. Diterreich-Ungarn habe versprochen, durch Erflärung feines territorialen Desintereffements Rudfict auf russische Interessen zu nehmen, ein großes Zugeständnis feitens eines friegführenden Staates. Man follte beshalb die Doppelmonardie thre Angelegenheit mit Gerbien allein regeln laffen. Es werde beim Friedensichlug immer noch Beit sein, auf Schonung der serbischen Souveränität zurüdzutonimen.

Sehr ernst habe ich hinzugefügt, das augenblidlich die ganze austroserbische Angelegenheit der Gefahr einer europäischen Konflagration gegenüber in den hintergrund trete, und habe nir alle Mühe gegeben, dem Minister die Größe dieser Gesahr

vor Augen zu führen.

Es war nicht möglich, Sfasonow von dem Gebanten abzubringen, daß Serbien von Rußland jest nicht im Stich gelassen werden dürfe.

Ebenfalls am 29. berichtete ber Militärattache in Betersburg telegraphisch über eine Unterredung mit bem Generalstabschef ber russischen Urmee:

»Der Generalstabschef hat mich zu fich bitten laffen und mir eröffnet, bag er von Seiner Majeftat foeben tomme. Er fei vom Rriegeminifter beauftragt worden, mir nochmals zu bestätigen, es fei alles so geblieben, wie es mir vor zwei Tagen ber Minifter mitgeteilt habe. Er bot mir ichriftliche Bestätigung an und gab mir fein Chrenwort in feierlichster Form, daß nirgends eine Mobilmachung, b. h. Ginziehung eines einzigen Mannes ober Bierdes bis zur Stunde, 8 Uhr nachmittage, erfolgt fei. Er tonne fich dafür für die Butunft nicht verbürgen, aber wohl nachdrudlichft bestätigen, bag in den Fronten, die auf unsere Brengen gerichtet feien, von Geiner Majestät feine Dlobilifierung gewünscht murbe. Es find aber bier über erfolgte Einziehung von Reserven in verschiedenen Teilen des Reichs, auch in Warichau und in Wilna, vielfache Nachrichten eingegangen. Ich habe deshalb bem Beneral vorgehalten, bag ich durch bie mir von ihm gemachten Eröffnungen vor ein Ratfel gestellt fei. Auf Offiziersparole ermiderte er mir jedoch, daß solche Nachrichten unrichtig seien, es moge hie und da allenfalls ein falfcher Alarm vor-

Ich muß das Gespräch in Anbetracht der positiven, zahlreichen über erfolgte Einziehungen vorltegenden Nachrichten als einen Bersuch betrachten, uns über den Umfang der bisherigen Maynahmen

irreguführen.«

Da die russische Regierung auf die verschiedenen Anfragen über die Gründe ihrer drohenden Haltung des öfteren darauf hinwies, daß Sterreich-Ungarn noch keine Konversation in Betersburg begonnen habe, erhielt der österreichisch-ungarische Botichafter in Petersburg am 29. Juli auf unsere Unregung die Weitung, mit herrn Salvonow die Konversation zu beginnen. Graf Szapary ist ermächtigt worden, die durch den Beginn des Kriegezustandes allerdings

überholte Note an Serbien dem russischen Minister gegenüber zu erläutern und jede Anregung entgegenzunehmen, die von russischer Seite aus noch weiter erfolgen sollte, sowie mit Ssasonow alle direkt die österreichisch-russischen Beziehungen tangierenden

Fragen zu befprechen.

Schulter an Schulter mit England haben wir unausgesetzt an der Bermittlungsaktion fortgearbeitet und jeden Borschlag in Wien unterstützt, von dem wir die Möglichkeit einer friedlichen Lösung des Konslikks erhossen zu können glaubten. Wir haben noch am 30. einen englischen Borschlag nach Wien weitergegeben, der als Basis der Berhandlungen aufstellte, Siterreich-Ungarn solle nach erfolgtem Einmarsch in Serbien dort seine Bedingungen diktieren. Wirmußten annehmen, daß Rusland diese Basis alzeptieren würde.

Bährend in der Zeit vom 29. die 31. Juli diese unsere Bemühungen um Vermittlung, vom der englischen Diplomatie unterstüt, mit steigender Oringlischeit fortgesührt wurden, kamen immer erneute und sich häusende Meldungen über russische Mobilisierungsmaßnahmen. Truppenansammlungen ander ostpreußischen Grenze, die Verhängung des Kriegszustandes über sämtliche wichtigen Pläte der russischen Bestgrenze ließen leinen Zweisel mehr daran, daß die russische Mobilisierung auch gegen uns in vollem Gange war, während gleichzeitig unserem Vertreter in Petersdurg alle derartigen Maßregeln erneut ehrenwörtlich abgeleugnet wurden.

Noch ehe die Wiener Antwort auf den letten englisch - deutschen Bermittlungsvorschlag, bessen Tenbenz und Grundlage in Betersburg besannt gewesen sein nußte, in Berlin eintressen tonnte, ordnete Ruß-

land die allgemeine Mobilmachung an.

In den gleichen Tagen fand swischen Seiner Majestät dem Kaiser und König und dem Zaren Nitolaus ein Telegrammwechsel statt, in dem Seine Majestät den Zaren auf den drohenden Charafter der russischen Wobilmachung und die Fortdauer seiner eigenen vermittelnden Tätigkeit ausmerkan nachte.

Um 31. Juli richtete ber Bar an Seine Majestät

ben Raiser folgendes Telegramm:

»Ich danke Dir von Herzen für Deine Bermittlung, die eine Hoffnung aufleuchten läßt, daß doch noch alles friedlich enden könnte. Es ist technisch unmöglich, unsere militärischen Borbereitungen einzustellen, die durch Österreichs Mobilisserung notwendig geworden sind. Wir sind weit davon entsernt, einen Krieg zu wünschen. Solange wie die Berhandlungen mit Österreich über Serbien andauern, werden meine Truppen keine herausfordernde Uktion unternehmen. Ich gede Dir mein seierliches Wort darauf. Ich vertraue mit aller Kraft auf Gottes Gnade und hösse auf den Ersolg Deiner Vermittlung in Wien sür die Wohlsahrt unserer Länder und den Frieden Europas.

Dein Dir herzlich ergebener Ritolaus.«

Mit diesem Telegramm des Zaren treuzte sich folgendes ebenfalls am 31. Juli um 2 Uhr nachm. abgesandtes Telegramm Seiner Majestät des Kaisers:

»Auf Deinen Uppell an Meine Freundschaft und Deine Bitte um Meine Silfe habe Ich eine Bermittlungsaktion zwischen Deiner und ber österneichisch-ungarischen Regierung aufgenonunen. Während diese Aktion im Gange war, sind Deine Truppen gegen das mir verbündete Osterreichlungarn mobilifiert worden, wodurch, wie Ich Dir

icon mitgeteilt habe, Meine Bermittlung beinahe illusarisch gemacht worden ist. Tropbem habe Ich fie fortgesett. Nunmehr erhalte Ich zuverlässige Nachrichten über ernfte Kriegsvorbereitungen auch an Meiner öftlichen Grenze. Die Berantwortung für die Sicherheit meines Reiches zwingt Dich zu befensiven Gegenmagregeln. Ich bin mit Meinen Bemühungen um die Erhaltung des Beltfriedens bis an die außerste Grenze des Möglichen gegangen. Nicht Ich trage die Berantwortung für das Unheil, das jest der gangen zivilisierten Welt brobt. Noch in diefem Augenblide liegt es in Deiner Sand, es abzuwenden. Niemand bedroht die Ehre und Macht Ruglands, das wohl auf den Erfolg Meiner Bermittlung hatte warten tonnen. Die Mir von meinem Großvater auf dem Totenbette über-tommene Freundichaft für Dich und Dein Reich ift Mir immer heilig gewesen, und 3ch habe treu zu Rugland gestanden, wenn es in schwerer Bebrangnis mar, besonders in seinem letten Rriege. Der Friede Europas tann von Dir noch jest erhalten werden, wenn Rußland sich entschließt, seine militärischen Magnahmen einzustellen, die Deutschland und Österreich-Ungarn bedrohen.«

Noch ehe dies Telegramm seine Bestimmung erreichte, war die bereits am Bormittag desselben Tages angeordnete, offensichtlich gegen uns gerichtete Mobilisierung der gesamten russischen Streitkräfte in vollem Gange. Das Telegramm des Zaren aber war

um 2 Uhr nachmittags aufgegeben.

Nach Bekanntwerden der russischen Gesamtmobilisation in Berlin erhielt am Nachmittag des 31. Juli der Kaiserliche Botschafter in Betersdurg den Bescht, der russischen Regierung zu eröffnen, Deutschland habe als Gegenmaßregel gegen die allgemeine Mobilisierung der russischen Armee und Flotte den Kriegszustand verkündet, dem die Mobilisation folgen müße, wenn Russland nicht binnen 12 Stunden seine nulitärischen Waßnahmen gegen Deutschland und Osterreich-Ungarn einstelle und Deutschland davon in Kenntnis setze.

Gleichzeitig wurde der Kaiserliche Botschafter in Baris angewiesen, von der französischen Regierung binnen 18 Stunden eine Erklärung zuverlangen, ob sie in einem russisch-deutschen Kriege neutral bleiben wolle.

Die russische Regierung hat durch ihre die Sicherheit des Reiches gesährdende Mobilmachung die mühfame Vermittlungsarbeit der europäischen Staatslanzleien lurz dor dem Erfolgezerschlagen. Die Mobilifierungsmaßregeln, über deren Ernst der russischen Regierung von Ansang an leine Zweisel gelassen wurden, in Verbindung mit ihrer fortgesetzen Ableugnung zeigen klar, daß Ruskland den Krieg wollte.

Der Raiferliche Botichafter in Betersburg hat bie ihm aufgetragene Mitteilung an herrn Sfafonow am

31. Juli um 12 Uhr nachts gemacht.

Eine Untwort ber ruffischen Regierung hierauf hat uns nie erreicht.

Bwei Stunden nach Ablauf ber in biefer Mitteilung gestellten Frift hat ber Bar an Seine Majestät

den Raiser telegraphiert:

33ch habe Dein Telegramın erhalten, ich verstehe, daß Du gezwungen bist, mobil zu machen, aber ich möchte von Dir bicselbe Garantie haben, bie ich Dir gegeben habe, nämlich, daß biese Warnahmen nicht Krieg bedeuten, und daß wir fortsahren werden, zu verhandeln, zum Seile unserer beiben Länder und des allgeweinen Friedens, der unseren herzen so teuer ift. Unserer langbewährten Freundschaft und es mit Gottes hilfe gelingen, Blutvergießen zu verhindern. Dringend erwarte

ich voll Bertrauen Deine Untwort.

hierauf hat Seine Majestät ber Raifer geantwortet: 33d bante Dir für Dein Telegramm, 3ch habe Deiner Regierung gestern den Weg angegeben, burch ben allein noch ber Rrieg vermieden werden fann. Obwohl 3ch um eine Antwort für heute mittag ersucht hatte, hat Mich bis jest noch lein Telegramm Deines Botichafters mit einer Untwort Deiner Regierung erreicht. Ich bin daber gezwungen worben, Meine Urmee zu mobilifieren. Gine fofortige flare und unmigverständliche Untwort Deiner Regierung ift ber einzige Beg, um enblofes Clend ju vermeiden. Bis 3ch diefe Untwort erhalten habe, bin 3ch zu Meiner Betrübnis nicht in der Lage, auf ben Begenstand Deines Telegramms einzugeben. 3d muß auf bas ernsteste von Dir verlangen, bag Du unverzüglich Deinen Truppen ben Befehl gibft, unter leinen Umftanben auch nur die leifeste Berlegung unferer Grenzen zu begehen. «

Da die Rugland gestellte Frist verstrichen war, ohne daß eine Antwort auf unsere Anfrage eingegangen wäre, hat Seine Majestat der Kaiser und König am 1. August um 5 Uhr nachmittags die Mobilmachung des gesamten deutschen Heeres und der Kaiser

ferlichen Marine befohlen.

Der Kaiserliche Botschafter in Petersburg hatte inzwischen den Auftrag erhalten, falls die russische Regierung innerhalb der ihr gestellten Frist keine befriedigende Antwort erteilen würde, ihr zu erklären, daß wir nach Ablehnung unserer Forderung uns als im Kriegszustand besindlich betrachten. She jedoch eine Meldung über die Ausführung diese Austrages einlief, überschritten russische Aruppen, und zwar ichon am Nachmittag des 1. August, also desselben Nachmittags, an dem das eben erwähnte Telegramm des Zaren abgesandt war, unsere Grenze und rückten auf deutschem Gebiet vor.

Heiermit hat Rußland ben Krieg gegen uns begonnen. Inzwischen hatte der Kaiserliche Botschafter in Karis die ihm besohlene Anfrage an das französische Keninett am 31. Auf um 71 Uhr nachnittags zugestellt.

Rabinett am 31. Juli um 7 Ühr nachmittags zugestellt. Der französische Ministerpräsident hat darauf am 1. August um 1 Uhr nachmittags eine zweideutige und unbefriedigende Untworterteilt, die über die Stellungnahme Frantreichs tein flares Bild gibt, da er sich darauf beschränkte, zu ertlären, Frantreich würde das tun, was seine Interessen ihm geböten. Benige Stunden barauf, um 5 Uhr nachmittags, wurde die Mobilisterung der gesamten französischen Urmee und Flotte angeordnet. — Um Morgen des nächten Tages eröffnete Frantreich die Feindselgeiteiten.

#### IV. Chronrede des dentschen Kaisers und Rede des Reichskanzlers am 4. August 1914.

Der benfwürdigste und bebeutungevollste Tag bei Kriegsbeginn mar ber ber ersten Kriegsstaung bes Reichstages am 4. Ruguft 1914, in ber nach ber Ohonrebe bes Rais sers und ber bie Lage sennzeichnenben Rebe bes Reichstanzlers v. Beihmann Hollweg bie Kriegsgeses und Kriegsfredite eins ftimmig angenommen murben.

Die Thronrede im Weißen Saale bes toniglichen Schloffes zu Berlin hatte folgenden Wortlaut:

#### Geehrte Berren!

In schicffalsschwerer Stunde habe Ich biegewählten Bertreter bes beutschen Bolles um Dich versammelt. Der Krieg 1914/16. 1.

Fast ein halbes Jahrhundert lang konnten wir auf dem Wege des Friedens verharren. Bersuche, Deutschland triegerische Reigungen anzudichten und seine Stellung in der Welt einzuengen, haben unseres Bolfes Geduld oft auf harte Proben gestellt. In undeirrbarer Reblichkeit hat Meine Regierung auch unter heraussordernden Umständen die Entwicklung aller sittlichen, geistigen und wirtschaftlichen Kräfte als höchstes Ziel verfolgt. Die Welt ist Zeuge gewesen, wie unermüblich wir in dem Drang und den Wirren der letzten Jahre in erster Reise standen, um den Böllern Europas einen Krieg zwischen Großmächten zu erssparen.

Die schwersten Gesahren, die durch die Ereignisse am Ballan herausbeschworen waren, schienen überwunden. Da tat sich mit der Ermordung Meines Freundes, des Erzherzogs Franz Ferdinand, ein Abgrund auf. Mein hoher Berbündeter, der Kaiser und König Franz Joseph, war gezwungen, zu den Wassen zu greisen, um die Sicherheit seines Reiches gegen gesährliche Umtriede aus einem Nachbarstaat zu verteidigen. Bei der Verfolgung ihrer berechtigten Interessen ist der verbündeten Monarchie das Ausstische Reich in den Weg getreten. Un die Seite Österreich-Ungarns ruft uns nicht nur unsere Bündnispslicht. Uns fällt zugleich die gewaltige Ausgade zu, mit der alten Kulturgemeinschaft der beiden Keiche unsere eigene Stellung gegen den Ansturn feindlicher Kräfte

zu schirmen.

Mit schweren Herzen habe Ich Meine Urmee gegen einen Nachbar mobilisieren müssen, mit dem sie auf so vielen Schlachtselbern gemeinsam gesochten hat. Mit aufrichtigem Leib sah Ich eine von Deutschland treu bewahrte Freundschaft zerbrechen. Die kaiserlich rulssische Regierung hat sich, dem Drängen einest unerfättlichen Nationalismus nachgebend, für einen Staat eingesetz, der durch Begünztigung verbrecherischer Anschläge das Unheil dieses Krieges veranlaßte. Daß auch Frankreich sich auf die Seite unterer Gegner gestellt hat, sonnte uns nicht überraschen. Zu ost sind unsere Benühungen, mit der französischen Republit zu freundlicheren Beziehungen zu gelangen, auf alte Vossungen und alten Groß geitogen.

auf alte Hoffnungen und alten Groll gestoßen.
Geehrte Herren! Was menschliche Einsicht und Kraft vermag, um ein Boll sür die letzten Eutscheidendungen zu wahpnen, das ist mit Ihrer patriotischen Dilse geschehen. Die Feindseligkeit, die im Osten und im Westen seit langer Zeit um sich gegriffen hat, ist nun zu hellen Flammen aufgelodert. Die gegenwärtige Lage ging nicht aus vorübergehenden Interessentonssissen vor betwort, sie ist das Ergednist eines seit langen Jahren tätigen übelwollens gegen Macht und Gedeihen des Deutschen Reiches.

Uns treibt nicht Eroberungsluft, und befeelt ber unbeugiame Bille, ben Plat zu bewahren, auf ben Gott uns gestellt hat, für uns und alle tommenden Geschlechter.

Aus den Schriftstuden, die Ihnen zugegangen find, werden Sie ersehen, wie Meine Regierung und vor allem Mein Kanzler bis zum letzten Augenblick bemüht waren, das Außerste abzuwenden. In aufgedrungener Notwehr mit reinem Gewissen und reiner hand ergreisen wir das Schwert.

Un die Böller und Stämme des Deutschen Reiches ergeht Mein Ruf, mit gesamter Rraft, in brüberlichem Zusammenstehen mit unseren Bundesgenoffen, zu haben. Rach bem Beispiel unferer Bater fest und getreu, ernft und ritterlich, bemutig vor Gott und fanupfesfroh vor bem Feind, fo vertrauen wir ber ewigen Allmacht, die unfere Abwehr ftarten und gu gutem Ende lenten wolle!

Auf Sie, geehrte Herren, blidt heute, um feine Fürsten und Führer geschart, das ganze deutsche Bolt. Fassen Sie Ihre Entschlüsse einmütig und schnell — das ist Wein inniger Wunsch.

Der Raifer fügte bingu:

» Sie haben gelesen, meine Herren, was Ich an Mein Bolt vom Balton des Schlosses aus gesagt habe. Hier wiederhole Ich: Ich kenne keine Barteien mehr, 3ch tenne nur Deutsche. Bum Beichen beffen, daß Gie fest entichloffen find, ohne Barteiunterschiebe, ohne Stammerunterschiebe, ohne Ronfessionsunterschiede burchzuhalten mit Dir burch bid und bunn, burch Rot und Tob, forbere 3ch bie Borstände der Parteien auf, vorzutreten und Mir das in die Hand zu geloben. «

Die Barteiführer tamen biefer Aufforderung nach unter fturmifdem, andauernbem Bravo. Darauf trat ber Reichs= tangler bor und ertlarte ben Reichstag für eröffnet.

Die Rebe bes Reichstanglers v. Bethmann Sollweg batte folgenden Wortlaut:

Ein gewaltiges Schickal bricht über Europa herein. Seit wir uns das Deutsche Reich und Unseben in ber Belt erlämpften, haben wir 44 Jahre lang in Frieben gelebt und ben Frieden Europas geschirmt. In friedlicher Arbeit find wir ftart und mächtig geworben und darum beneidet. Mit gaber Geduld haben wir es ertragen, wie unter dem Borwande, daß Deutschland friegeluftern fei, in Dit und Beit Feindichaften genährt und Feffeln gegen uns geschmiebet murben. Der Wind, der da gefät wurde, geht jest als Sturm auf. Bir wollten in friedlicher Urbeit weiterleben, und wie ein unausgesprochenes Belübbe ging es vom Raiser bis zum jüngsten Soldaten: » Nur zur Berteibigung einer gerechten Sache foll unfer Schwert aus ber Scheibe fliegen. Der Tag, ba wir es ziehen muffen, ift ericbienen - gegen unferen Willen, gegen unfer redliches Bemüben. Rugland hat bie Brandfadel an das Saus gelegt. Bir fteben in einem erzwungenen Rriege mit Rugland und Frankreich.

Meine Berren! Eine Reihe von Schriftstuden, gusammengestellt in dem Drange der sich überstürzenden Ereigniffe, ift Ihnen zugegangen. Laffen Gie mich die Tatfachen berausbeben, die unfere Saltung tenn-

Bom ersten Augenblid bes österreichisch-ferbischen Konflikts an erklären und wirken wir dahin, daß dieser Handel auf Biterreich-Ungarn und Serbien beschränkt bleiben müsse. Alle Kabinette, insonderheit auch England, vertreten benfelben Standpunkt. Nur Rugland ertlärt, daß es bei ber Austragung diefes Konflitte mitreden muffe. Damit erhebt die Befahr europäischer Berwidlung ihr drohenbes Saupt. Sobald die ersten bestimmten Rachrichten über militärische Rüftungen in Rußland vorliegen, lassen wir in Petersburg freundschaftlich, aber nachdrudlich erklären, daß friegerische Magnahmen gegen Hiterreich uns an der Seite unseres Bundesgenossen finden würden und daß militärische Vorbereitungen gegen uns felbit uns zu Begenmagregeln zwingen

verteibigen, mas wir in friedlicher Arbeit geschaffen wurden, Mobilmachung aber sei nahe bem Kriege. Rugland beteuert uns in feierlicher Beife feinen Friebensmunich, und bag es teine militarischen Borbereitungen gegen uns treffe. Inzwischen sucht England zwischen Bien und Betersburg zu bermitteln, mobei es von uns warm unterstütt wird. Um 28. Juli bittet ber Kaifer telegraphifch ben Zaven, er möge bebenten, baß Österreich-Ungarn bas Recht und die Pflicht habe, sich gegen die großserbischen Umtriebe zu wehren, die feine Erifteng zu unterwühlen brobten. Der Raifer weist ben Baren auf die folibarischen monarchischen Interessen gegenüber der Freveltat von Sarajevo hin. Er bittet ihn, ihn perfonlich zu unterftugen, um den Wegensat zwischen Bien und Betersburg zu beseitigen. Ungefähr zu berfelben Stunde und bor Empfang biefes Telegramms bittet ber Bar feinerfeits ben Raifer um feine Silfe, er moge boch in Bien gur Mäßigung raten. Der Raifer übernimmt bie Bermittlerrolle. Aber taum ift die von ihm angeordnete Alftion im Gange, so mobilifiert Rugland alle seine gegen Ofterreich-Ungarn gerichteten Streitfrafte. Ofterreich-Ungarn felbst aber hatte nur seine Armeetorps, die unmittelbar gegen Gerbien gerichtet find, mobilifiert. Gegen Norden gu nur zwei Urmeeforps und fern von ber ruffifden Grenze. Die ruffifche Mobilifierung war grundfaglich icon be-fchloffen, bevor fich ber Bar an ben Raifer wandte. Der Raifer meist sofort ben Baren barauf bin, bag

burch biefe Mobilmachung ber ruffischen Streitfrafte gegen Ofterreich die Bermittlerrolle, die er auf Bitten des Baren übernommen hatte, erschwert, wenn nicht unnibglich gemacht murbe. Tropbem fegen wir in Wien unfere Bermittlungsattion fort, und zwar in Formen, welche bis in das Außerfte deffen geben, was mit unferem Bundesverhältnis noch verträglich Während ber Beit erneuert Rugland fpontan feine Berficherungen, daß es gegen uns keine mili-

tärischen Borbereitungen treffe.

Es tommt ber 31. Juli. In Wien foll bie Entscheibung fallen. Bir haben es bereits burch unfere Borstellungen erreicht, daß Wien in dem eine Zeit-lang nicht mehr im Gange besindlichen diretten Bertehr bie Aussprache mit Betersburg wieder aufgenommen hat. Aber noch bevor die lette Entscheidung in Wien fällt, tommt die Nachricht, daß Rugland feine gefamte Wehrmacht, also auch gegen uns, mobil gemacht hat. Die ruffische Regierung, die aus unseren wieberholten Borstellungen wußte, was Mobilinachung an unserer Grenze bedeutet, notifiziert uns diese Mobilmachung nicht, gibt uns zu ihr auch feinerlei ertlarenden Aufschluß. Erft am Nachmittag bes 31. trifft ein Telegramm bes Baren beim Raifer ein, in dem er sich dafür verbürgt, daß seine Armee leine provolatorische Haltung gegen uns einnehmen werbe. Aber die ruffifche Mobilmachung an unferer Grenze ift fcon feit ber Nacht vom 30. zum 31. Juli in vollem Bange. Während wir auf ruffisches Bitten in Wien vermitteln, erhebt fich die ruffische Wehrmacht an unferer langen, fast ganz offenen Grenze, und Frankreich mobilifiert zwar noch nicht, aber trifft boch, wie es zugibt, militärische Vorbereitungen.

Und wir? Wir hatten absichtlich bis babin teinen Refervemann einberufen, dem europäischen Frieden guliebe! Gollten wir jest weiter gedulbig marten, bis etwa die Mächte, zwischen benen wir eingeleilt find, den Zeitpunft zum Losschlagen mählten? Webhafte Burufe: Rein! Rein! - Stürmifder Beifall Diefer Gcfahr Deutschland auszusepen, mare ein Berbrechen gewesen! Darum fordern wir noch am state den gewesen! Darum fordern wir noch am state den gewesen! Darum fordern wir noch am state den gewesen! Darum fordern, das einzige Maßregel, welche noch den europäischen Frieden zösische Regierung hat zwar in Brüssel erlärt, die retten könne. Der laiserliche Botschafter in Peters- Weutralität Belgiens respektieren zu wollen, solange der Gegner sie respektieren. Wir wwisten aber, daß erung zu erklären, daß wir im Halle der Ablehnung grankreich zum Einfall bereit stand. Frankreich unseren Fronkeren, daß in unsere Flanke am unteren Reine der nach eine der klanke de

Der kaiserliche Botschafter hat diesen Auftrag ausgeführt. Wie Außland auf unsere Forderung der Demobilifierung geantwortet hat, wissen wir heute noch nicht. Telegraphische Meldungen darüber sind nicht bis an uns gelangt, obwohl der Telegraph weit unwichtigere Meldungen noch übermittelte.

So sah sich, als die gestellte Frist längst verstrichen war, der Kaiser am 1. August, nachmittags 5 Uhr, genötigt, unsere Wehrmacht mobil zu machen.

Bugleich nußten wir uns versichern, wie sich Frankreich stellen würde. Auf unsere bestimmte Frage, ob
es sich im Falle eines deutsch-russischen Arieges neutral halten würde, hat uns Frankreich geantwortet,
es werde tun, was ihm seine Interessen geboten. Das
war eine ausweichende Antwort auf unsere Frage,
wenn nicht eine Berneinung unserer Frage.

Trothem gab der Kaiser den Befehl, daß die franzöhische Grenze undedingt zu respektieren sei. Dieser Befehl wurde strengstens befolgt, dis auf eine einzige Ausnahme. Frankreich, das zu derselben Stunde wie wir mobil machte, erklärte uns, es werde eine Jone von 10 km an der Grenze respektieren. Und was geschah in Wirklichkeit? Bombenwersende Flieger, Kavalleriepatrouillen, auf reichsländisches Gediet eingebrochene französische Kompanien! Damit hat Frankreich, obwohl der Kriegszustand noch nicht erklärt war, den Frieden gebrochen und uns tatsächlich angegrissen.

Was jene Ausnahme betrifft, so habe ich vom Chef bes Generalstabs solgende Meldung erhalten: Bon den französischen Beschwerden über Grenzderletzungen unserereits ist nur eine einzige zuzugeden. Gegen den ausdricklichen Befehl hat eine auscheinend von einem Offizier geführte Patrouille des 14. Armeetorps am 2. August die Grenze überschritten. Sie ist scheiderket. Aber lange bevor die einzige Grenzüberschreitung erfolgte, haben französische Flieger die nach Süddertschland hinein auf unsere Bahnlinien Bomben abgeworfen, haben am Schluchtpaß französische Trupben unsere Grenzschaft, dem Beschle gemäß, zunächt gänzlich auf die Udwehr beschränkt. — Soweit die Reldung des Generalstabs.

Meine Herren, wir sind jest in der Notwehr, und Not tennt tein Gebot! (Starmiger Beijall.) Unsere Truppen haben Luxemburg besett, vielleicht

widerspricht ben Geboten bes Bolferrechts. Die französische Regierung hat zwar in Brüssel erklärt, die Neutralität Belgiens respettieren zu wollen, solange ber Begner fie respektiere. Wir mußten aber, bag Frantreich zum Einfall bereit stanb. Frantreich tonnte warten, wir aber nicht! Ein französischer Ein-Frankreich fall in unsere Flanke am unteren Rhein hätte verhängnisvoll werben fonnen. So waren wir gezwungen, und über ben berechtigten Broteft ber luremburgischen und der belgischen Regierung hinwegaleben. Das Unrecht — ich spreche offen — das Unrecht, bas wir bamit tun, werden wir wieber gutzumachen suchen, sobald unser militärisches Ziel erreicht ist. Wer fo bedroht ift wie wir und um fein Bodites tampft, ber barf nur baran benken, wie er sich durchhaut! (Ungeheure Bewegung; fillrmifder wieberholter Beifall.)

Meine herren, wir stehen Schulter an Schulster mit Biterreich-Ungarn.

Was die Haltung Englands betrifft, so haben die Erklärungen, die Sir Edward Grey gestern im englischen Unterhaus abgegeben hat, den Standpunkt klargestellt, den die englische Regierung einnimmt. Bir haben der englischen Regierung die Erklärung abgegeben, daß, solange sich England neutral verhält, unsere Flotte die Kordklise Frankreichs nicht angreisen wird, und daß wir die territoriale Integrität und die Unabhängigkeit Belgiens nicht antasten werden. Diese Erklärung wiederhole ich hiermit vor aller Welt, und ich sann hinzusepen, daß, solange England neutral bleibt, wir auch bereit wären, im Falle der Gegenseitigkeit keine seindlichen Operationen gegen

die frangofische Sandelsschiffahrt vorzunehmen. Meine Berren, soweit die Bergange. 3ch wieberhole das Wort des Kaisers: »Wit reinem Gewissen zieht Deutschland in den Kampf!« Wir kämpfen um die Früchte unserer friedlichen Arbeit, um bas Erbe einer großen Bergangenheit und um unsere Butunft. Die fünfzig Jahre find noch nicht vergangen, von benen Moltle fprach, daß wir gerüftet dastehen müßten, um das Erbe, um die Errungenschaften von 1870 zu verteidigen. Jest hat die große Stunde der Brufung für unfer Bolt gefchlagen, aber mit heller Buberficht feben wir ihr entgegen. (Seurmische Zustimmung.) Unsere Armee steht im Felde, unsere Flotte ift tampfbereit - hinter ihnen das gange beutsche Bolt! - Das gange beutiche Bolt einig bis auf ben letten Dann! (Stürmifder, fich wieberholenber Beifall, Sanbellatiden auf allen Seiten bes Saufes und auf ben Tribilnen.)

Sie, meine herren, lennen Ihre Pflicht in ihrer gangen Große. Die Borlagen bedürfen leiner Begründung mehr. Ich bitte um ihre schnelle Erlebigung. (Sturmischer, nicht enbenwollenber Beifall und Sanbeflatichen; tiefe, allgemeine Bewogung.)

# II. Kriegsgeographie und Kriegsgeschichte

# Westlicher Kriegsschauplat

von Brivatbogent Dr. Otto Quelle in Samburg

Der westliche Rriegeschauplat erftredt fich in einer Länge von mehr als 500 km vom Fuße bes Schweizer Jura bis zur Nordsee und umfaßt in wechfelnder Breite eine Reihe verschiedener Landschaften. Un das zwischen Schweizer Jura und Bogesen liegende Rampfgebiet der Burgundiichen Pforte ichließt sich nach Norden der mächtige Gebirgswall der Bogefen an. Zwischen biefem und bem Rheinischen Schiefergebirge greift die Lothringische Stufenland. schaft, der Schauplat der Känipfe von 1870/71, weit nach Often bin bis ans Rheintal vor. Die Durchgangelanbicaft Champagne, Die icon 1814 ber Schauplat erbitterter Rampfe mar, nimmt auch int gegenwärtigen Beltfriege wieder eine wichtige Stellung ein; nach Rorden bin schließen fich die belgischen Landschaften an, in benen als Durchgangsgebieten von Frankreich nach Deutschland sich von Unfang bes Krieges an die heftigften Rampfe abspielten.

Die Burgundifche Bforte bildet eine Sentung gwijchen dem Schweizer Jura und ben Bogeien, gugleich aber auch die Wassericheide zwischen ben tiefer liegenden Teilen der Oberrheinischen Ticfebene und dem des Doubs. Sie besteht aus zwei wesentlich verschiedenen Teilen, dem öftlichen, vorwiegend deutschen Sundgauer Tafelland und dem westlichen französischen Tafeljura. Mit einem beutlich ausgepräg-ten Steilrand bricht das Sundgauer Tafelland, das fich um 70-150 m über der Oberrheinischen Tiefebene erhebt, zu diefer an einer Linie entlang ab, die von Basel nach Mülhausen zu läuft und von hier westwarts in die Richtung auf Thann umbiegt. Das von zahlreichen Flußläufen durchzogene Sundgauer Tafelland bilbet also eine Sochfläche, die nach Guben bin auf 440—460 m Sobe ansteigt. Das gange Gebiet ftellt ein fruchtbares Uder- und Beideland bar; der Lößboden und das milde Klima lägt bier alle Betreide. und Gemufearten in uppiger Fulle gebeiben. Bahlreiche kleinere Waldungen find über bas ganze Tafelland gerftreut und eine Unmenge von kleinen, der Fifdzucht dienenden Seebeden breiten fich fühmeftlich von Altfirch nach Delle hin sowie am Subrande ber Bogefen zwischen Giromagny und Belfort aus. Bu ber hochentwickelten Landwirtschaft gesellt fich im Sundgauer Tafelland eine nicht unbedeutende Induftrie, die vor allem in der am Fuße dieses Tafellandes liegenden Stadt Mülhaufen festen Fuß gefaßt Aus fleinen Unfängen heraus hat fich Dul. haufen, das mit dem benachbarten Dornach 105 500 Einw. gahlt, zu einem für alle Zweige ber Baumwollinduftrie bedeutenden Blat in Deutschland emporgearbeitet. Neben diesem Zweige find noch von Bedeutung die Maschinenindustrie, Eisengießereien, che-

mische und Papiersabrilen. Bon den anderen Städten bes deutschen Sundgaues ist nur das zentral gelegene Altlirch mit bedeutender leramischer Industrie und Baumwollspinnereien zu nennen; lieinere Städten bebeden das fruchtbare Gebiet in größerer Zahl. Die Bolksdichte beträgt im Mittel etwa 172 Einwohner auf das Quadratislometer.

Zwischen die Bogesen, den Kettenjura und das Sundgauer Tafelland tritt bei Belfort, Mömpelgard und Delle der französische Tafeljura unmitteldar an das Sundgauer Hügelland heran, ohne daß zwischen den beiden Gebieten ein nennenswerter höhenunterschied besteht. In die flachlagernden Jurafaltschicken des französischen Taseljura, bessen boch sichen kaben taseljura, bessen boch sich find, haben die Flüsse, wie vor allem der

Doubs, tiefe enge Taler eingeschnitten.

Den Eingang in bas Doubstal von Deutschland her bewacht das Städtchen Mömpelgard (Montbeliard) mit mehreren Sperrforts. hier mundet von Rorden, von den Bogefen herabfommend, die Savoureuse, die am Fuße der Bogesen das breite, mit Seen erfüllte Beden von Giromagny quert und bann an Belfort vorbeifließt; weiter weftlich fließt ihr parallel die Lifaine gur Allaine. Wo die Saboureufe aus bem weiten Beden von Giromagny in die Jurafalltafel eintritt, liegt Belfort mit 40000 Einm., mit bedeutender Textilinduftrie, eine der Sauptfestungen Oftfranfreiche, von gablreichen, zum Teil hoch gelegenen Sperrforts umgeben. Es ift ein großes, bejeftigtes Lager, das die aus Deutschland und ber Schweig tommenden Bertehrswege vollständig beherricht und ein wichtiges Musfalltor für eine frangofifche Offenfive nach dem Oberelfag bildet. Um oberen Ausgang bes Doubstales in bas Saonebeden liegt bas itart befestigte Befancon.

Die Burgundische Pforte spielt aber auch als Böllerscheide eine wichtige Rolle. Seit mehr als einem Jahrtausend fällt die deutsch-französische Sprachgrenze hier genau mit dem Berlauf der Bassercheide zusammen und ist in diesem langen Zeitraum nur sehr geringen Schwankungen unterworfen gewesen. Edenio spielt sie als Berlehrsenge schon seit Jahrhunderten eine hervorragende Rolle, und auch gegenwärtig kreuzen sich hier zwei große internationale Berkehrslimen, die Bahnlinien Karis-Basel und Straßburg-Lyon. Dann sührt über die Pforte hinweg der 1783 begonnene, aber erst ind der Regulierung von Rhein und Rhone einen stärkeren Berkehr ausweist. 1912 murden auf ihm 43816 Tonnen Saar- dzw.

Ruhrtohlen nach Frantreich befördert.

Ule Rriegsschauplat hat die Burgundische Pforte zu allen Zeiten immer nur, wie auch jest wieder, die Rolle eines Nebenkriegsschauplates gespielt. Das liegt baran, daß den Franzosen bei ihrem Bordringen nach Schwarzwald fast unüberwindliche Sindernisse barbieten. Einem Bordringen beutscher Truppen bietet die in ihrer ganzen Breite völlig gesperrte Bforte und der nördlich daran anschließende, für große Truppenmaffen ungangbare Bogefentamm teine Möglichkeit. Selbst nach einem Durchbruch durch die Festungslinie Belfort-Mönwelgard murde ein Durchzug burch ben dahinterliegenden unwirtlichen frangofischen Tafeljura vielen Schwierigfeiten begegnen. Much die nordlich von Bruntrut (Borrentrug) weit nach Norden vorfpringende Grenze ber Schweis engt bas Rampfgebiet innerhalb ber Burgunbifden Pfortegang mefentlich ein.

Das Rumpfgebirge der Bogefen erhebt fich breit im Norben ber Burgundischen Pforte; aus gefalteten archäischen und palaozoischen Schiefern und Graniten aufgebaut, verschmälert sich das Gebirge nach Norden bin und endet am Donon westlich von Stragburg. Die Bafferfcheide zieht fich vom 1245 m hohen Elfäffer ober Belichen Belden in Nordnordwestrichtung über ben Hohned (1861 m) zum Donon (1003 m). Nach ber frangbilicen Seite bin bacht fic bas Rumpfasbirge, dem hier eine Tafel flachlagernder Buntsandsteinschichten auflagert, relativ fanft ab; die breiten, nur wenig tief eingeschnittenen Täler haben einen gewundenen Lauf und geben stredenweise als Langstaler parallel gur Rammrichtung bes Bebirges.

Rach bem Rheintal zu brechen die Bogefen mit einem machtigen Steilabfall von 15-25 km Breite ab. In diesen steilen Ofthang bes Gebirges haben bie zum Rhein eilenden Bogefenflüsse, wie Doller, Thur, Fecht. Beißleber- und Beilerbach, tiefe Quertaler eingeschnitten, zwischen die fich nach ber Rhein-ebene zu trennende Ramme mit bebeutenden Soben erftreden. Auf solchen liegen ber Gulger Belchen mit 1423 m, der Kleine Belden mit 1268 m, der Sohnad

mit 976 m Sohe.

Dit feinem boberen Teil ragt ber machtige Bogefenwall in die Region der alpinen Matten hinein mit Biefen und Gennhütten; tiefer legt fich um bas ganze Bebirge ein breiter Gurtel buntler Balber mit bedeutender Forstwirtschaft; die in die Rheinebene vorfpringenden Sugel, die eine Urt Stufe zwischen Ebene und Ramm des Bebirges bilben, find bicht bededt mit Objigarten und Weinbergen und von zahlreichen

Burgen gefrönt.

Der Rüden und die Querkämme der Bogesen find nur schwach befiedelt; in den Tälern dagegen ziehen fich zahlreiche gewerbereiche Ortichaften an vielen Stellen fast bis zum Ramm bes Gebirges empor. Industrien, die auf landwirtschaftlicher Grundlage beruhen, die Textilindustrie, die die Basserträfte der Bebirgefluffe ausnutt, und eine nicht unbedeutende Fremdenindustrie bedingen die Blute vieler größerer Städte, von benen hier Masmünfter, Thann, St. Amarin, Gebweiler, Münfter, Schnierlach, Rappolts. weiler, Martird, Beiler und Schirmed zu nennen find. Bon den zahlreichen Städten, die den Fuß der Bogesen begleiten, haben nur Colmar mit 45000 Einw. und Schlettstadt größere Bedeutung. Entsprechend dem geschlossenen Charalter des Ge-

birges tann an feiner Stelle die Gifenbahn bas Bebirge überqueren; über Belfort im Guden und Zabern im Norden werden die Bogesen von den ausdem Rheintal nach Frankreich binüberführenden Bahnen umgangen; in das Bebirge hinein führen bagegen von Often und Beften gablreiche Stichbahnen. Diehrere gut gebaute Bagftragen überqueren das Gebirge, ben bequemften

Deutschland die z. T. befestigte Rheinlinie und der Übergang bietet hier die Schwelle von Saales (560 m). über bie bie Strafe von St. Die im Tale ber oberen Meurthe ins Breuschtal und weiter nach Stragburg führt. Alle anderen das Gebirge überquerenden Baffe, bie zur oberen Mofel und Mofelotte hinüberführen, bieten (wie z. B. ber 1139 m hohe Schluchtpag) bem Bertehr infolge Steilheit bes Anstieges und zahlloser Strakenwindungen erhebliche Schwierigleiten.

> Die deutsch-frangosische Grenze verläuft unmittelbar auf bem Ramm bes Gebirges. Das ift aber in militärischer Beziehung für Deutschland von großem Nachteil, ba von Often, also ber fteileren Seite, ber bie überwindung des Gebirgstammes die allergrößten Schwierigfeiten verursacht; von der frangofischen Seite ift bie Brenze megen ber leichteren Bugang. lichfeit von Beften ber viel leichter zu verteidigen, zumal auch von der Kammhöhe aus die von Often heranführenden Straßen leichter zu beherrschen sind. Daraus ergibt fich, baß bas Kanpfen nit großen Eruppenmassen in den Bogesen nicht niöglich ist; fie tommen vor allem als Schauplat bes Kleingebirgs. trieges in Betracht und haben diese Rolle im gegenwärtigen Kriege von Anfang an gespielt.

> Un den natürlichen Grengwall ber Bogefen foließt fich im Nordwesten ber lothringische Kriegs-fcauplat an. In ber Landschaft Lothringen greift bas nordfranzösische Beden tief in bas beutiche Boltsund Staatsgebiet zwischen Bogefen und Ardennen hinein. hierdurch entsteht zwijchen diefen beiden Bebirgen eine offene Grenzstrede zwischen Frankreich und Deutschland; seinem Tafellandcharatter und dem geologischen Bau entsprechend gehört Lothringen zu Frantreich, seine Flüsse durchziehen es nach Deutsch-land hin. Infolge dieser natürlichen Eigenschaften nimmt es eine Wittelstellung zwischen Deutschland und Frankreich ein; jede natürliche Grenze fehlt.

> Bon größter Bedeutung für das Berftandnis bes Landes ist fein geologischer Aufbau. Ronzentrifc schmiegen sich hier in großem, nach Westen offenem Bogen die Schichten der Trias- und Juraformation an die Bogefen und Ardennen an. Die Grengen ber einzelnen Schichtglieber werben burch fortlaufende einseitige, nach Often gerichtete Steilabfalle getennzeichnet, die fich über ben jeweils alteren Schichten erheben; nach Westen hin senken sich die Schichten sanft zum Pariser Beden. Diese bogenförmig durch Lothringen verlaufenden Landstufen sind für seine Oberflächengestaltung fehr charafteriftisch und als die natürlichen Berteidigungelinien bes Landes von größ. ter Bedeutung. Wo die Gesteinsschichten aus unburchläffigen Boben bestehen, da treten vielfach weite, sumpfige Streden auf, wie in der Landschaft Woëvre westlich von Met; wo dagegen durchtässige Kalk-schichten auftreten, herrschen unfruchtbare oder vielfach mit Wald bededte Flächen vor. Rugbare Bodenschätze finden sich in der Lothringischen Stufenlandschaft vor allem nordwestlich von Weg, wo bei Brien in den Schichten des braunen Jura überaus reiche Eisenerglager abgebaut werden, an denen außer Frantreich auch Deutschland und in geringem Umfang Belgien Unteil haben. Sier ift in den letten Jahren einer ber wichtigften Gifenindustriebegirte emporgemachjen, bem gewaltige Mengen von Rohlen aus den rheinischen Rohlengebieten zugeführt werden.

> Bon den lothringischen Landstufen haben zwei eine besondere Bedeutung gewonnen als die beiden Stütgen der Hauptverteidigungelinien Frantreiche und Deutschlands. Die Landstraße unmittelbar im Westen

hin reichen. Auf französischer Seite ist die östlich des Maastales hingiehende Lanbftufe ber . Côtes Lorraines von Berdun bis Toul mit einer großen Unzahl von sehr starten Sperrforts ausgebaut, die die von Often über Det bzw. Nancy nach Baris laufenden Bertehrswege in wirtfamer Beife ichugen. Toul und Berbun felbst find durch zahlreiche fleinere Forts zu schwer einnehmbaren Festungen ausgebaut. Im füblichen Lothringen haben außer ber alten Landeshauptitadt Rancy (110000 Einw.) nur Luneville, St. Die und die starte Festung Spinal Bedeutung. Die Lothringen in subnördlicher Richtung burchziehenden Fluffe, vor allem Mofel und Maas, find von geringem Berlehrswert; auch dem über Straß-burg-Saarburg-Nanch zur Marne führenden Rhein-Marne-Ranal fommt feine größere Bedeutung zu.

Im Gebiete der mittleren Maas legt fich nordwestlich an die Lothringische Stufenlandschaft das Rreidegebiet der Champagne an. Der östliche Teil derfelben wird von einem vorwiegend aus weichen Rreideichichten bestehenden Streifen gebilbet, ber fog. Dhampagne humides, ber feuchten Champagne, bie in den unwegfamen, mit dichten Balbern bedectten Urgonnen zwijchen Lione und Lire bis zu 346 m Sobe erreichen und für einen Durchzug von Truppen bie größten Schwierigfeiten barbieten. Beftlich ber Misne erhebt sich etwa 100 m über der Talsohle die weiße Mauer der Schichten der oberen Kreideformation, die die »Champagne pouilleuse«, die trodene Champagne, aufbauen. Bon biefem Steilrand fentt fich bie trodene, baumlose, staubige Ebene nach Besten bin; bürftige Ader und Schafweiden find bas Rennzeichen biefer trodenen Champagne, ber größere Siedlungen infolge ber Bafferarmut des Bobens fehlen. Inmitten biefer trodenen Champagne, die feit alter Beit ein wichtiges Durchgangsgebiet ift und in den Kämpfen von 1814 und 1870/71 eine große Rolle gespielt hat, liegt Chalons an der Marne mit dem größten frangofischen Truppenlager; am Eingang ber Marne in bas innere Barifer Beden verdanken am Bestrande der trodenen Champagne Epernay und weiter nörblich Reims (110000 Einw.) dem blühenden Weinbau (Champagner) fowie der auf einer intenfiven Schafzucht berubenden Wollinduftrie ihre Bedeutung.

Den Abichluß bes norbfrangofifchen Bedens nach Belgien und dem Kanal zu bilden die Kreideflächen der Picardie und des Artois. Die Picardie umfaßt im wesentlichen bas Fluggebiet ber Somme; fie bilbet ein weites, niedriges Plateau, auf bem eine intensiv betriebene Landwirtschaft (Zuderrübe) vor-Bahlreiche größere Dörfer find über bie Landichaft gerstreut, in beren Mitte Umiens (93000 Einm.) an der Kreuzungsftelle wichtiger Berfehrswege zu einer wichtigen Industriestadt sich entwickelt hat. Das flachwellige Sügelland der Landschaft Cambresis und der östlichen Picardie greift aus dem Stromgebiet der Somme in das der Schelde über. Die fruchtbare Ebene ber Cambrefis ftellt eine Landfente zwijchen den höher liegenden Ardennen und der Schwelle von Artois dar und bildet daher die natürliche Eingangspforte aus Norddeutschland-Belgien in das Pariser Beden. über diese Gente führt der die Dise mit der Schelde verbindende Ranal, hier laufen alle Strafen und Eifenbahnen aus Belgien und Solland gufammen mit der großen Linie, die bon Roln über Lüttich und Ramur kommt, um bann vereint über St. Quen-

des Moseltales trägt die Reihe der deutschen Festungs- tin und La Fere nach Baris zu ziehen. Der hohen werke, die von Diedenhosen sitdwärts dis nach Met militärischen Bedeutung dieser Senke entsprechend waren fast alle Städte der Cambrefis zu Festungen ausgebaut und haben vom 16. Jahrh. an bis beute in allen Kriegen, die fich hier abspielten, bobe Bebeutung gehabt. Much in ber Reuzeit haben die Franzosen hier die Industriestadt St. Quentin (56000 Einw.), Péronne an der oberen Somme, Cambrai, Maubeuge am Eingang ins Sambretal und Laon zu starken Festungen ausgebaut.

Die Ebene ber Cambrefis fest fich nach Nordwesten in ber Schwelle von Artois fort, die, in breitem Ruden fich bis zu mehr als 200 m Sohe erhebend, iteil zur Straße von Calais abbricht. Der fruchtbare Lehm-boden begünftigt ebenfo wie in der Bicardie den Getreibe und Buderrübenbau. Im Nordoften fest bie aus Rreibeschichten aufgebaute Landichwelle fehr icharf gegen bas frangbfifch-flanbrifche Tiefland ab an einer Linie, bie bie Stäbtereihe St. Omer, Bethune, Lens und Douai tennzeichnet. Bon zahlreichen Tälern gerschluchtet, bildet dieser Rand eine wirkame natürliche Berteibigungelinie; den bei Arras die Schwelle nach Amiens hin überquerenden Talzug des Scarpe schütt die Festung Arras (26 000 Einm.); dem starten Calais entspricht auf der Westseite bes Artois ber wich-

tige Safen von Boulogne.

Der nördlichste, ber belgisch-frangösische Rriegeschauplag umfaßt Lanbichaften verschiebenartigiter natürlicher und wirtschaftlicher Ausgestal-tung. Der süblichste Teil, Soch- ober Gubbelgien, stellt ein Gebirgsland bar, bas, aus alten palaozoiichen, ftart gefalteten Schichten bestehenb, zu einem flachwelligen Rumpfgebirge abgetragen ift. Es erreicht in den Ardennen, die mit weiten Mooren bebedt find, in der Baraque Michel unweit der beutichen Grenze feine höchfte Erhebung mit 673 m. Bon hier ziehen fich die Urbennen nach Gudweften und bachen sich im Maastal sanft zum nordfranzösischen Beden hin ab; die mittlere Sohe bleibt immer über 500 m. Die Arbennen find ein rauhes, zum Teil unwirtliches, mit ausgebehnten Forsten bebedtes Gebiet, bas nur dunn besiedelt ift; größere Ortschaften fehlen völlig; die Bollsbichte ist gering. Etwas Solyinduftrie, ein wenig entwidelter Aderbau (Safer) fowie Pferdezucht nähren die spärliche Bevölkerung. Die tief in das Gebirge eingesenkten Fluftaler der Semois, ber Ourthe, ber Umbleve u. a. erfchweren ben Berfehr erheblich. fo bag bas Gifenbahnnet wenig entwidelt ift. Für friegerische Operationen ift bas Baldgebirge wenig geeignet.

Ein beutlich ausgeprägter Steilrand von im Wittel 200 m Sobe trennt die Arbennen von dem nordlichen Arbennenvorland, das sich von 350-300 m Höhe nach Norden zum Maas-Sambre-Lalzug auf 200 m Sohe abdacht. Die wellige Subardennenfläche wird burch die von den Arbennen herabkommenden Fluffe in eine Reihe fleinerer Landichaften gerschnit-Das im Beften im Bintel zwischen ber Daas und ber Besbre liegende Stud ber Gubarbennen ift bas Ländchen Herve. Es ift ein anmutiges, von Siedlungen, Weideflächen und Obstgarten überfates Gebiet, dessen Fruchtbarkeit hier die Bevölkerung auf 150-200 Einw. auf 1 gkm verbichtet. Die als Dausindustrie betriebene Waffenindustrie nahrt einen er-heblichen Teil der Bevöllerung. Außer dem tase-berühmten Herve mit 4730 Ginw. und Limburg mit 4500 Einm. und erheblicher Tuchinduftrie ift von gro-Beren Städten hier vor allent Berviers zu nennen, das,

von einem Krang größerer Ortschaften umgeben, ber Charleroi im Weiten reiht sich Roblenschacht an Mittelpunkt bedeutender Tuchfabrikation, Wollfarbereien und Gerbereien ift. Beiter talabwärts bat Chênée mit 9700 Einw. große Rupferhütten und Glasfabriten.

Zwischen der Besdre bzw. Durthe und dem Maastale oberhalb Ramur behnt fich bas Conbroz und die Famenne aus. Herrichen im Controg Bald und der Roggenbau vor, so bildet die Famenne ein mit fumpfigen Biefen bededtes Bebiet. Brogere Siedlungen fehlen hier völlig und die Bolledichte ift bem-

gemäß gering.

Famenne und Conbroz fegen fich jenseits der Maas nach Westen bin in bem sogenannten Maas-Sambre-Zwischenland fort. Infolge des Auftretens nupbarer Bobenfchage, an die fich in ben füblicheren Teilen eine lebhafte Rleineisenindustrie knüpft, mahrend im Norben die westbelgische Rohlenzone und damit Teile bes westbelgischen Industriegebietes auf bas Gübufer ber Sambre übergreifen, ift das Maas-Sambre-Bwijchenland stärter besiedelt als das Condroz und verdichtet sich das Net der Berkehrswege mehr als im Often.

Für den Bertehr im Subardennengebiet find die tiefen Täler der Maas und der Ourthe von großer Bebeutung. Dem Maastal folgt von Namur über Dinant eine wichtige Gifenbahnlinie nach Charleville-Mezières bzw. nach Luxemburg. Das Tal der Durthe bzw. Umbleve benuten zwei von Lüttich aus die Urdennen überquerende Schienenwege nach Luxemburg.

Bon ber größten Bebeutung ift ber Maas-Sambre-Talzug, ber Subbelgien von Mittelbelgien trennt. Diefem Tale folgt eine ber wichtigften aus Norbbeutschland nach Frankreich führenden Berkehrelinien, die Bahn Berlin-Roln-Baris. Bugleich ift auf biefer ganzen Strede bie Sambre und Daas ichiffbar und gewinnt bamit für bas oft- und westbelgische Induftriegebiet eine erhöhte Bedeutung. Aus diesen Grünben bebarf aber diese Bertehrelinie eines besonderen Schutes. Für einen von Deutschland her erfolgen-ben Angriff ist das Maastal dort, wo es bei Lüttich nach Rordosten bin umbiegt, burch ben Ausbau Luttiche zu einer ber stärtsten Festungen Europas geicutel von zwölf Bangerforte legt fic auf ben bie Stadt umgebenden Soben um biefelbe herum. In ber Mitte bes Talzuges, wo Maas und Sambre fich vereinigen, ift Ramur unter dem Schut ber umgebenden Sohen ebenfalls zu einer fehr ftarten Festung ausgebaut; ben Eingang burche Sambretal nach Frankreich bewacht bas ftart befestigte Maubeuge, während ben Zugang zum oberen Maastal Givet ichust, bas in einem bier weit maasabwarts liegenden Bipfel frangöfischen Gebiete liegt.

Den Rern des Ronigreichs Belgien bildet in wirtschaftlicher Beziehung Mittelbelgien, ein Sügel-land, bas fich in seinen westlichen Teilen nordwarts bis zur Schelbe, in feiner Ofthälfte nordwärts bis zum Demer- bzw. Dyletale ausbreitet. Im Guben bis zu 200 m Sobe ansteigend, sentt fich Mittelbelgien nach Norden hin auf etwa 75 m Sohe und fest hier an einem beutlich ausgeprägten Stufenrand gegen Rieberbelgien bin ab. Bahrend an feinem Aufbau vorwiegend lodere Ablagerungen der Kreideund Tertiärzeit beteiligt find, zieht sich in der Tiefe in wechselnder Breite aus ber Wegend von Lüttich bis hinüber nach Französisch-Flandern die belgisch-franzöfische Roblenzone, die nur in ber Begend zwischen Ranur und hut eine furze Unterbrechung erleibet. In ber Gegend von Lüttich im Often und Mons-

Rohlenschacht; aus Tiefen bis zu 1000 m werden bie Rohlen gefördert in einer Menge von (1912) 22,9 Mill. t. Auf dieser gewaltigen Kohlenproduktion baut sich die hochentwidelte beigische Industrie auf. Die Kols-und Brilettfabriten lieferten 1912 für 30 Mill-Fr. Rols und Brifetts. Un den Stätten der Roblengewinnung hat die Stahl- und Eisenindustrie festen Fuß gefaßt, in der 18 Proz. der belgischen Arbeiter-Schaft beschäftigt find. Für 160 Mill. Fr. Robeifen erzeugten die Gifenhütten ber Provingen Luttich und Hennegau und nicht viel geringer ist die Herstellung von Stahl. Die auf ber Gifenverhüttung gegrunbete Maschinenindustrie hat ihre Hauptsige in Lüttich und dem diese Stadt umgebenden Rrang von Bororten, unter benen Seraing mit feinen gewaltigen Geschützfabriten ber betanntefte ift. Reben Luttich ift bas Industriegebiet von Charleroi für die Erzeugung bon Mafdinen aller Art zu nennen. Im Gebiet von Charleroi-Jumet sowie im Beden von Luttich hat die Glasindustrie ihren Sauptsit, die im Jahre 1912 eine Broduttion von rund 100 Mill. Fr. Ertrag lieferte.

Begunftigen im füblichen Mittelbelgien bie Roblenlager die hochentwidelte belgische Industrie, so ist ber überaus fruchtbare Boden Mittelbelgiens die Grundlage einer intenfiv betriebenen Landwirtschaft. Unabsehbare Buderrüben- und Beigenfelder behnen fich über die gesegneten Fluren des Besbengaues und Brabants aus, welch lettere auch als eines der Sauptpferdezuchtgebiete Belgiens befondere Ermähnung berbient. Für ben Abfat ber landwirtschaftlichen und industriellen Erzeugniffe Mittelbelgiens ift beffen Oberflächengestaltung von maggebendem Ginflug. Rirgends ftogt bier ber Bau von Schienenwegen auf nennenswerte Schwierigleiten, und die Unlage von Ranalen vor allem nach dem Industriegebiet von Mons-Charleroi war für die Ausfuhr von Rohlen und Industrieerzeugnissen diefer Wegend von hober Bedeutung. Go gehört Mittelbelgien zu ben Teilen bes Königreiches, die bas bichtefte Rep von Berlehrsmegen aufweisen. Rur wenige Stellen auf ber Erbe aber dürfte es geben, wo sich die Bevölkerung in gleicher Weise zusammendrängt wie hier; im Lutticher Industriegebiet tommen an 600 Menschen auf 1 gkm und in der Gegend von Mons-Charleroi fteigt biefe Bahl auf fast 800 an; auch in Brabant ist mit 464 auf 1 qkm die Bolledichte noch fehr bedeutenb.

Im Bentrum Mittelbelgiens ift Bruffel, bas mit feinen Bororten 645 000 Einwohner zählt, die Hauptftabt Belgiens geworben. Das öftliche Mittelbelgien gählt nur wenige Städte von Bedeutung; Haffelt (17100 Einw.), Dieft (8230 Einw.), Longeren, St. Truijen (St. Trond) und Thienen (Tirlemont) find ftille Landftadtchen; nur Lowen, am Austritt ber Dyle aus dem mittelbelgischen Sügellande (mit 42 000 Einw.), hat Bedeutung. Im südlichen Teile des westlichen Mittelbelgiens liegen eine große Bahl nanihafter Industrieorte, wie Charleroi, Jumet, Goffelies, Fontaine l'Evêque, Binche, La Louvière und Bergen (Mons). Weiter im Norden find Tournai, Uth, Hall, Leffines, Ronffe (Renaig), Audenarde, Geertsbergen

und Malft (Mloft) zu nennen.

Nördlich der bis zur Quelle schiffbaren Schelde und ber Dyle bzw. Demer behnt fich bis zum Meer bzw. ber hollandischen Grenze - Miederbelgien . aus, bas burch den Unterlauf der Schelde in zwei große naturliche Landschaften gegliedert wird. Ditlich der Unterichelbe behnen fich die weiten Flachen bes Rempenlandes (Campine) aus, die ohne natürliche Grenze paifche Berlehrslinien, wie Oftende-Berlin-St. Beweit nach holland hinübergreifen. Ginft von ausgedehnten Beide- und Moorflachen bedeckt, find beute große Gebiete hier aufgeforftet, weite Moorflachen urbar gemacht, so bag bas Rempenland schon eine mäßig dichte Bevöllerung befist. Außer dem im Guben bes Rempenlandes liegenden Saffelt find nur wenig größere Siedlungen zu nennen, wie Gheel und Turnhout. Zwei von Untwerpen nach Saffelt bzw. Magitricht bas Rempenland burchquerende Ranale forgen für ben leichteren Abfat feiner zumeist landund forstwirtschaftlichen Erzeugniffe.

Da, wo die Schelde am weitesten nach Often ausbiegend fich dem Sobenrand des Rempenlandes nähert, hat fich Untwerpen (mit Vororten 898 000 Einm.) jum Saupthanbelshafen Belgiens und einem ber größten Rordwesteuropas entwidelt. Bis hierher tonnen die größten Seeschiffe ungehindert gelangen, und von hier aus burchziehen gahlreiche Ranale Mit-tel- und Niederbelgien; ber Schiffahrtsverfehr mit (1912) 13,7 Millionen t im Eingang und gleichviel im Musgang ift ganz gewaltig, geht boch über Untwerpen nicht nur ber größte Teil bes Geevertehrs von Belgien, fondern auch bes deutschen Rheingebietes. Bon ben Belgiern zur hauptfestung des ganzen Landes ausgebaut, zieht fich ber außere Gurtel von Befestigungen von der hollandischen Grenze im Norden bis nach Mecheln im Guben. Da das Mündungsgebiet ber Schelbe in hollandischen Sanden ift, fo icheidet Untwerpen zwar als Flottenstütpunkt aus, ist aber anderseits auch baburch vor einem Ungriff feindlicher

Flotten geschütt. Westlich der unteren Schelde breitet sich zwischen bem mittelbelgischen Sügellande und ber Rufte bas belgische Flandern aus, ein Tiefland aus drei parallel zur Rufte berlaufenden Streifen. Un bas fübliche flandrische Geeftgebiet schließt fich nordwärts bie von Ranalen und Deichen burchzogene Marichenzone an, die ihrerseits vom Meere durch einen mächtigen Dunengurtel getrennt wird. Rur in Beftflandern ragt fublich und öftlich von Ppern ein Sugelzug im Ratsberg 158 m, im Raemmel und Casselberg 156 m auf; sonst finden sich in Flandern nur wenig Er-hebungen über 25 m. In vielfach gewundenem Lauf durchziehen Schelde und Dier mit ihren Nebenfluffen und zahlreiche Kanäle die weiten Niederungen, die, ba fie leicht aufgestaut werden konnen, ein ftarkes Berkehrshindernis, vor allem in Kriegszeiten, bilden. Landwirtschaft herrscht in ganz Flandern durchaus vor; die Industrie bat fich besonders in den Städten angesiedelt, die in großer Bahl über das ganze Land verstreut find. Un erster Stelle ift Gent an der Schelbe gu nennen, mit 210000 Einwohnern, bedeutender Industrie und einem nicht unbedeutenden Schiffsvertehr. Biel von ihrer einstigen Bedeutung haben verloren Brügge (53280 Einm.), Kortrijf (35690 Einw.), Rouffelaere (25 000 Einw.) und Thourout (10500 Einw.). Eine eigentümliche Städtereihe zieht sich an der Dünenkuste entlang, die von der hollan. dischen bis zur frangosischen Grenze mit Badeorten besett ist. Knode, Depst, Blantenberghe, Oftende, Middellerte und Rieupoort sind weit über die Grenzen Belgiens hinaus bekanntgeworden; größere Bebeutung tommit aber nur Oftende gu, bus außer als Sauptfit der belgischen Seefischerei vor allem für den Bertehr nach England hinüber internationale Bedeutung hat. Saben boch hier mehrere wichtige euro-

tereburg, Oftende - München - Bien-Ronftantinopel, Oftende-Genua baw. Marfeille, ihren Ausgangsbunkt.

Unter den europäischen Staaten nimmt das nur 29451 qkm große Ronigreich Belgien mit feinen 7,42 Mill. Einwohnern eine Sonderstellung ein. Es ist ein Durchgangsland, bas mitten zwischen vier hochentwidelten Rulturstaaten, Deutschland, Solland, Frankreich und Großbritannien, liegt. Un feiner Rufte entlang führt burch ben Englischen Ranal ber größte Schiffahrteverlehr der Erde; auf feinem dichten Gijenbahnnet bewegen fich im Durchgangshandel Güter im Berte von 2,5 Milliarden Fr. In nationaler Beziehung ist Belgien nicht einheitlich; die wichtige Sprachgrenze zwischen Romanen und Germanen, bier zwischen den niederdeutschen Flamen und den romanischen Wallonen, geht quer durch das Land in westöftlicher Richtung hindurch. Die Gigenart feiner Lage hat es mit fich gebracht, daß Belgiens Boben der Bantapfel zwischen den Nachbarvöllern war, das auf feinem Boden die Heere aller mittel- und westeuropäischen Nationen einander gegenüberstanden, und bag auch jest wieder hier die erften Rampfe ftattfanden.

Ohne icarfe natürliche Grenze fest fich Belgifch-Flandern nach Westen hin bis zum Fuße der Schwelle von Artois fort. Diefes frangofifd-flanbrifde Nieberung gebiet ift ein von Kanalen burchzogenes Flachland, das in seinen nördlichen Teilen von weiten Biefen. und Sunmfflächen, in ben füdlichen von ausgebehnten Buderrübenfelbern bededt wird. Unter dem fruchtbaren Boden giehen fich in der Tiefe die kohleführenden Schichten des nordfranzösischen Kohlengebietes bin, die, zwifchen Balenciennes-Douai-Lens-Bethune an zahlreichen Stellen burch Schächte erichloffen, 1912: 26 Mill. t Roblen lieferten und die Grundlage für die gewaltige Industrie Frangofisch-Flanderns bilden. Dier erreicht die Boltsdichte ben für Frankreich unerhörten Wert von 340 auf 1 akm; hier brängt sich aber auch Stadt an Stadt und die Dichte des Berkehrsnepes ist erstaunlich groß.

Da ift Lille unneittelbar an der belgischen Grenze mit 218 000 Einwohnern einer der Hauptsige der franzöfischen Textilindustrie und hat als Grenzfestung hobe Bebeutung; die Nachbarftabte Roubair (123000 Einw.), Tourcoing (83 000 Einw.) und Armentières (29 000 Einw.) haben neben viel Textilindustrie auch landwirtschaftliche Industrien und Maschinenfabritation; die Städte um Bethune und Lens herum find Sauptfite der Rohlenförderung. Im nördlichen Franzbsisch-Flandern sind die beiben start ausgebauten Festungen Dünfirchen und Calais die einzigen nennenswerten Städte. Calais' (72000 Ginm.) Bedeutung beruht vor allem auf seiner Lage an der schmalften Stelle des Ranals und bem baburch bedingten starlen Berkehr nach England hinüber; Dünkirchen (39 000 Ginm.) dagegen hat bedeutende Sochfeefischerei und ift, da Ranale es mit dem südlicheren Industricgebiet verbinden, ber Sauptausfuhrhafen für das nordfranzösische Industriegebiet mit einem Guterverlehr von (1912) 4,5 Mill. t.

Literatur. A. Bhilippion, Der französigd-belgijde Kriegsichauplat (Leipz. 1916); D. Quelle, Belgien und die französigen Nachbargebiete (Braunichw. 1916); Bibal be la Blache, La France (Bar. 1908); 3019, Géographie physique de la Lorraine (Nancy 1911); Chan= triot, La Champagne (bai. 1905); Demangeon, La plaine Picardie (Bar. 1905); Blancharb, La Flandre

Digitized by Google

# Östlicher Kriegsschauplatz, nördlicher Produkte des Waldes sowie Torfitecherei sind die einzigen Erwerbszweige der vorwiegend in kleinen

bon Bribatbogent Dr. Otto Quelle in Samburg

Die Landichaften bes nördlichen Teiles bes oftlichen Kriegsschauplages gruppieren sich im wesentlichen um ben Sobengug, ber fich, in ber Gegend amiichen Thorn und Marienburg beginnend, als preußische Seenplatte ober preußischer bzw. baltifder Landruden über die beutschen Grenzen nach Rugland erstreckt und hier im west ruffischen Landruden über Sumalti, Bilna, Dunaburg-Bologt gum Ilmensee nach Rordosten umbiegt. Im Guden liegt dem preukischen Landrüden das nordpolnische Klachland vor, das fich nach Often zu über die Landschaft Bodlachien zu ben Sumpfgebieten bes Pripjet bin fortset; nördlich vom obengenannten Söhenzuge greift die Ostsee in den tiefen Buchten des Frischen Safis, bes Rurifden Saffs und bes Rigaifden Meerbufens tief ins Land ein und ruft hier in ben Rieberungen Ditpreußens und ber russischen Ditseeprovingen eine reichere Glieberung hervor.

Die preußische Seenplatte, die natürliche Fortsettung der medlenburgisch-pommerschen Seenplatte, zieht sich in einer mittleren Söhe von etwa 200 m vom Durchbruchstal der Weichsel unterhalb Thorn bis gu bem fübnörblich verlaufenden Teil bes Diemen zwischen Grodno und Kowno bin. Gie ist feine zusammenhängende Schwelle, sondern eine Zone von Erhebungen, die durch Talfenten vielfach unterbro-chen wird. In der Kernsborfer Sohe füblich von Ofterode erreicht fie mit 813 m Sobe ihre größte Erhebung; bann fentt fich die Scenplatte nach Often, um nabe ber ruffifden Grenze fublich von Bolbap in der Seester Sobe noch einmal zu 809 m anzusteigen. Birr aneinanbergereihte Ruppen, hügel und Rüden von wechselnder höhe, zwischen ihnen ungab-lige eingesenkte Seen und tiefe Täler, das ist das unruhige Landschaftsbild, das für den größten Teil der Seenplatte typisch ift. Die preugische Seenplatte ftellt einen Teil jener großen Endmoränenlandschaft dar, Die das gange fübliche Ditfeebeden umrahnit. Gin bezeichnender Bestandteil derfelben find die gablreichen Seen, die bald eine langgestreckte rinnenförmige Gestalt haben, wie die Geen bei Allenstein und Gensburg, balb aber eine unregelmäßig gelappte Form, wie die Grundmoranenseen zwischen Ungerburg-Lögen-Johannisburg. Besonders in dieser Gegend, bem öftlichen Mafuren, nehmen bie Scen einen fehr großen Flächenraum ein und bilden wegen ihrer außerordentlich gelappten Umriffe ein ftartes Bertehrshindernis. Durch Zwischenlanale find die großen Mafurischen Seen, Mauersee, Löwentinsee, Spirdingsee, mit ber bei Insterburg in ben Bregel munbenden Ungerapp verbunden; nach Guden bin vermitteln weitere Kanale die Berbindung der Masurischen Geen mit den zum Narem eilenden polnischen Flüffen. Charafteristisch sind neben ben zahlreichen Seen eine Fülle von Mooren und Brüchen sowie ausgedehnte Walbungen, die besonders in der Begend füdlich und füdöftlich von Johannisburg weite Flächen einnehmen.

Die Ungunst der natürlichen Berhältnisse, das Borberrschen sandiger Böben, der Woore und Wälber drückt in diesem Teile der preußischen Seenplatte die Bolksdichte auf 40 Einwohner auf das Quadrattilometer herunter. Landmirtschaft und Bichzucht, Gewinnung und stellenweise auch die Berarbeitung der

Produkte des Baldes sowie Torfitecherei sind die einzigen Erwerbszweige der vorwiegend in kleinen Siedlungen wohnenden Bevölkerung. Allenstein mit 33000 und Lyd mit 13500 Einwohnern sind die einzigen größeren Städte Masurens. Johannisdurg, Sensburg, Ortelsburg, Ofterode, Neidenburg und. Soldan sind kleine Landisädte ohne Bedeutung.

Ein besonderes Interesse gewinnt der mittlere und südliche Teil der preußischen Seenplatte, die Landschaft Masuren, wegen der ethnographischen Stellung seiner Bewohner. Dieser ganze Süden wird zum größten Teile von einer polnisch-masurischen protestantischen Bevöllerung bewohnt, die in den 1905 zu dem besonderen Regierungsbezirk Allenstein vereinigten Kreisen Kössel, Allenstein, Ortelsburg, Reidendurg, Osterode, Lyd, Lögen, Sensburg und Johannisdurg an Bollszahl der deutschen Bevöllerung nahelommt (1910: 274320 Beutsche, 248170 Masuren und Volen).

Rach Norben, nach der Ostse zu, dacht sich die ostpreußische Seenplatte allmählich zu der ostpreußischen Riederung hin ab, nur im Ermeland haben wir noch einzelne höhere Erhebungen, wie den Stablad mit 216m Höhere Erhebungen, wie den Stablad mit 216m Höhere Erhebungen, wie den Stablad mit 216m Hoher Ermser Berge nordöstlich von Elbing mit 200m Höhe; auf bem Plateau des Samlandes steigt der Galtgarben zu 110 m auf. Das übrige nördliche Ostpreußen bildet eine ausgebehnte Niederung, die die Passage im Westen, Wenel und Pregel mit ihren Zustüssen im

Nordoften durchziehen.

Diese fruchtbaren Niederungen Ditpreußens find seit alters schon die Hauptfornkammern des Landes, bie fast brei Biertel aller landwirtschaftlichen Erzeug. niffe der Proving liefern; nur die Rartoffel findet auf ben Sandboden Masurens beffere Lebensbedingungen. Der Bald nimmt noch immer große Flächen ein im Memelbelta und an der ruffischen Grenze östlich von Tilsit. Bon den 1911 gkm Moorfläche Ditbreußens entfällt ebenfalls ber größte Teil auf bie nördlichen Nieberungen. Und wenn auch fcon seit Friedrichs bes Großen Zeiten in den Moorgebieten bes Memeldeltas größere Flächen urbargemacht find, fo harren boch heute noch das Große Moorbruch, das Rub. kalwer Moor und das Augstumalmoor der kulturellen Erschließung. Zu dem Acerbau, der den größten Teil ber Bevölkerung beichäftigt, gefellt fich eine nicht unbedeutende Biehzucht, fteht boch Oftpreugen in bezug auf die Pferdezucht unter ben preugischen Brovingen an eriter Stelle; in der Rinderzucht wird es nur von Schlefien und hannover übertroffen. Rugbare Bobenichate von höherem Wert werben nur an ber Steiltüfte des Samlandes gewonnen, wo ein lebhafter Bergbau auf Bernftein betrieben wird. Die Bolts. bichte bes nördlichen Oftpreußens ift entsprechend ber intensiveren Bodenausnugung auch größer als auf ber preugischen Geenplatte. Un 65 Einwohner tommen auf bas Quabrattilometer, und auch die Giedlungen find hier zahlreicher als im Süden. der unteren Passarge hat Braunsberg 18600 Ginwohner, Raftenburg 12000, die Regierungsbezirks. hauptstadt Gumbinnen 14540 Einwohner. Sauptfächlich vom Sandel mit Rugland, vor allem dem Holzhandel, lebt Tilfit mit 39 000 Einwohnern; hier, wo das Memeltal fich auffallend verengt, überschreis tet zugleich ber einzige Schienenweg ben Strom. 2018 Eisenbahnknotenpunkt, in dem sieben Bahnlinien zufammenlaufen, hat Infterburg mit 31 600 Einwoh. nern besondere verlehrsgeographische Bedeutung. Un

ber Pregelmundung ift Königsberg mit 246 000 Einwohnern zur wichtigsten Stadt des preußischen Ditens emporgebluht. Durch einen einem alten Tal folgenden Kanal steht der untere Pregel mit der Memel in Berbindung, fo dag ein Teil des Memelvertehrs nach Königeberg abgelentt worben ift. Seit 1457 Sauptstadt Preugens, hat fich Ronigeberg raich entwideln tonnen; Sols und Roggen find bie wichtigften Gegenstände feiner Ausfuhr, die fich raich gesteigert hat, seit es durch einen Ranal quer burch das Saff auch für größere Seelchiffe juganglich geworden ift. Die Induftrie Ronigsberge liefert Dafdinen, Bollwaren und Spiritus. Wie es als Sit einer Universität bas am weitesten nach Often vorgeschobene geistige Bollwert bes Deutschtums ist, so ist es da-neben als starte Festung der Hauptwaffenplat bieses weit nach Rugland vorgestredten Bipfels ber Monarchie. Einen natürlichen Schutwall gegen Ungriffe gur Gee bilden die langgeftredten, mit hohen Dunen besetzten Halbinseln der Frischen und der Rurischen Nehrung. Nur burch bas schmale Billauer Tief, an bem Billau zum Borhafen von Königeberg berangemachfen ift, fteht bie weite Fläche bes Frifden Saffes mit ber Ditjee in Berbindung; bas breiedige Rurifche Haff, das die Kurische Nehrung abschließt, hat nur bei Memel, ber norböstlichsten beutschen Stadt mit 21 500 Einwohnern, einen schmalen Ausgang. Den schmalen Bipfel, ber fich nördlich ber Memel gwischen ber ruffischen Grenze und bem Rurifchen Saff nach Norden hinzieht, bewohnen etwa 100000 Litauer, mahrend bie übrigen Bebiete bes oftpreußischen Flach. lanbes eine rein beutsche, jumeist protestantische Be-völlerung trägt; nur im hügeligen Ermeland überwiegt die fatholisch-beutsche Bevölferung

Das pointsche Ciesland, das sich südlich von der preußischen Seenplatte die zum polnischen Taselland erstreckt, ist die natürliche östliche Fortsetung des großen brandendurgisch-posenschen Tieslandes. Es ist eine niedrige, 100—150 m hohe diluviale Platte, die in ostwestlicher Richtung von mehreren breiten, zum Teil trodenen Tälern durchzogen wird; es ist das Land der sandigen und sumpsigen großen Täler mit dazwischenliegenden slachen Rücken, über die sich Decken fruchtdaren Lehmes ausbreiten. Der Bodr und der Karem, der Unterlauf des Bug und die Weichel die Schorn durchziehen das slache Land in langiamem Lauf, den Ultwässen das slache Land in langiamem Lauf, den Ultwässer, Sümpse und kleine Seen einsäumen. Bon Norden her durchqueren, von der preußischen Seenplatte sommend, zahlreiche salt parallel verlaufende Flüsse die nach Süden sich senende Platte Wasoviens; Drewenz und Wkra sind die bedeutendsten dieser Flüsse, die auf weite Erstreckung din von undassierbaren Wooren begleitet werden.

Während sich das sübliche Volen dant seiner reichen Bodenschäte zu einem der bedeutendsten Industric-bezirke mit zahlreichen großen Städten entwickelt hat, ist das nördliche polnische Tiestand eint vorwiegend landwirtschaftliches Gebiet geblieben. Zu dem hochentwickelten Getreibedau hat sich hier in neuerer Zeit eine nicht unbedeutende Zuderrübenkultur gesellt, so daß die Bolksdichte des polnischen Tieslandes stellenweise auf 85 Einwohner auf das Quadratkilometer steigt. Die größeren Siedlungen liegen fast ausnahmslos an den das Tiesland durchquerenden Strömen. Von den Städten der Narew-Weichselnehmen Ausganz, spitroteka, Kuktust und Nowo Georgiewst als Festungen mit starter militärischer Besatzung Bedeutung. Plock mit 27000 Einwohnern ist die alte

Haubtstadt des volnischen Masurenlandes. Unmittelbar nach bem übertritt ber Beichfel auf beutschen Boden versperrt die starte Festung Thorn mit 47 000 Einwohnern ruffifden heeren ben Durchzug burchs Beichseltal nach Deutschland. Fast im Mittelpunkt bes Beichselgebietes, wo mehrere Talzuge und Gifenbahnen zusammenlaufen, hat sich Warschau am linten höheren Ufer ber Weichfel zu ber größten polnischen Stadt mit 855000 Einwohnern emporgeschwungen. Reben einem fehr bedeutenden Sandel, ben zum großen Teil die Beichfel mit ihren Bafferverbindungen zwischen Breugen, Bolen und Innerrugland vermittelt, haben fich bier Boll- und Seibenweberei, Leber-, Zuder- und andere Industrien ent-widelt. Strahlenförmig laufen hier eine große Zahl Eisenbahnlinien zusammen, von denen die Wien-Warichau - Betersburg- und Berlin - Thorn - Barichau-Mostau-Linie die wichtigften find. Die hervorragende Bebeutung Barichaus als Baffenplat wird fpater noch zu würdigen fein.

Podlachien und die Poljeffe. Das Tiefland Bod. lachien erstredt fich oftlich bom polnischen Tieflande bis zu ber 170 m hoben, flachen Bug-Dnjepr-Bafferscheibe und reicht nordwärts bis über ben Rarem. Glazialer und fluvioglazialer Lehm- und Sandboden verhüllt die Rreide- und Tertiärunterlage des Gebietes völlig. In breiten Flachtälern fließen die Fluffe Bod-lachiens, umfäumt von Gumpfen und Altwaffern. Der wichtigfte Gluß bes Bebietes, ber fchiffbare Bug, burchzieht bas Land in jubnördlicher und nordwestlicher Richtung. Um Buginie, wo ber Duchamegflug in ben Bug munbet, fichert die ftart ausgebaute Feftung Breft Litowft mit 43 000 Einwohnern bie rud. wärtigen Berbindungen des polnischen befestigten Aufmarichraumes. Die Festung bilbet ben bedeutenb-ften Gifenbahn- und Stragentnotenpunkt Beftrußlands, wo wichtige Eisenbahnlinien, die Innerrußland mit dem polnischen Festungsgebiet verbinden, einander freuzen. Im nördlichen Bodlachien, bas ber Narem burchquert, erschweren breite versumpfte Taler und ausgebehnte bichte Walbungen (Forst von Bjelostol) ein Bordringen größerer heeresmassen außerorbentlich; die einzige namhafte Siedlung dieses bunn bevöllerten Bebietes ift ber Gifenbahnknotenpuntt Bjeloftot.

Un Boblachien foließt fich oftwärte bas ausgebehnte Balb- und Gumpfland ber Boljeffje (b. g. Balb-land) an. Es stellt eine breite, flache Depreffion bar, in der der Pripjet die tieffte Furche bildet. Die breite Soble ber Poljeffje ift im allgemeinen eine Sumpf. ebene, die burch einzelne etwas höher gelegene, 20 bis 50 m hohe Bodenschwellen unterbrochen wird. Diefe höher gelegenen Erhebungen find für den oftwestlichen Durchgangsverkehr von besonderer Bedeutung, zeigen eine etwas dichtere Bevölferung und gestatten in bescheibenem Umfang den Anbau von Buchweizen und Kartoffeln. Fast die Hälfte des Gebietes nehmen Balber, 3. T. typischer Sumpfwald, ein, ber für ben Bertehr ein ichweres Sindernis bildet. Die feit 1875 begonnenen Entsumpfungsarbeiten in biefem periobijd überfluteten Land haben im Berein mit bem Musbau von hauptfächlich militärischen Zweden bienenden Bahnlinien bewirtt, daß die Bolledichte ber Boljeffje, die im Mittel 10-20 Einwohner auf das Quabrattilometer beträgt, ftellenweise auf 50-60 ftieg. Die einzige größere Sieblung inmitten biefes Sumpf-landes ift Binft mit 28000 Einwohnern.

Nördlich von der Poljessje (auch Rolitnosumpfe ge-

nannt) erhebt fich im Quellgebiet bes Mjemen und ber Berefing die meifruffifche Blatte, beren bochite Erhebung nörblich von Minft in ber Lyffaja Gora 344 m bobe erreicht. Die burch breite Flugtaler ftart geglieberte Blatte ift stellenweise in einzelne Blatteninseln aufgelöft; fie ift aufgebaut aus alten Befteinen, die fait burchweg mit glazialen Ablagerungen bebedt finb. Mit ausgebehnten Balbern und sumpfigen Niederungen bebedt, bilbet bie Blatte ben Rern bes eigentlichen, von 6,3 Millionen Beigruffen bewohnten Beigrußlands. Die Mehrzahl ber vorwiegend Alderbau treibenden Bevöllerung bewohnt Ginzelfiedlungen und fleine Dörfer, die Stadtbewohner bilben nur etwa 10 Proz. der Gesamtbevöllerung. Immitten ber weißrussischen Blatte liegt die wichtige handelsstadt Minft mit 100 000 Einwohnern; an der Berefina hat die Brudenstadt Borissow, wo die Frangosen 1812 die Berefina überichritten, 19 000 Einwohner, weiter flugabwarts die frühere Festung Bobruift 50 000 Einwohner.

Der westruffiche Landrucken. Ohne mertlichen übergang legt sich die weißrufsiche Blatte an ben nördlich davorliegenden westrufsischen Landrüden an, der die natürliche Fortsetzung ber breu-Bischen Seenplatte barftellt. Wie in Diefer haben wir auch im westruffischen Landruden ein Sügelland vor und mit zwar lleinen, aber icharf martierten Formen. Zahllofe Seen, Moore und Sumpfe sowie ausgedehnte Balbungen bededen den Sohenruden, ber nach Nordoften bin an Breite und Bobe abnimmt. Mus bemfelben Grund- und Endmoranenmaterial der biluvialen Bereisung aufgebaut wie die preußische Seenplatte, wird ber Landruden von den beiden größ. ten Strömen des nordwestlichen Ruglands burchquert, ber Düna und dem Rjemen. Bon ber Balbaihohe nach Gubmeften fliegend biegt die Duna bei Bitebit (etwa 100 000 Einwohner) nach Nordwesten um und durchfließt den Landruden in engem Tal. Unterhalb Bitebst ift Bologt, die einstige Hauptstadt Beißruglands, heute mit 31 000 Einwohnern nur von untergeordneter Bebeutung; an der Stelle, mo bie Düna in die baltische Küstenebene eintritt, ist Dünaburg mit 108000 Einwohnern zu einem wichtigen Sandelsplat (Solg-, Flachs-, Getreidehandel) emporgewachsen; hier überschreitet die Babnlinie Berlin-Barschau-Betersburg die Duna, und wegen seiner ungemein wichtigen Bertehrslage ift ber Ort zu einer starten Festung ausgebaut

Beiter im Often durchbricht der von der weißruffiichen Blatte tommenbe Riemen ben westruffischen Landruden in einem schmalen, 30-60 m tiefen, sudnördlich gerichteten Tal. Um Ein- und Ausgang Diefes wichtigen Quertales find zwei bebeutfame Sieblungen entstanden, im Guden die Festung Grodno mit 42 000 Einwohnern meift jubifcher Abtunft, int Rorden Rowno, ebenfalls ftarte Festung mit 75 000 Einwohnern, bon benen die Salfte Juden find. Un ber bei Rowno in ben Riemen munbenden ichiffbaren Bilija hat Bilna, die einstige Hauptstadt Litauens, mit Bororten eine Bevöllerungezahl von etwa 200 000 Einwohnern. Es ift eine Art hauptstadt des ruffischen Judentums und verdankt seinen Ausschwung nicht nur seinem blühenden Sandel, vor allem in Solz, jondern auch feiner Lage als wichtigfter Gifenbahn-Inotenpuntt des weftlichen Ruglande neben Barichau. Der für ben Unbau von Flachs, Obst, Weizen und Rüben recht geeignete Boden bes Landrudens hat hier zu einer Berdichtung der Bevöllerung auf etwa 35-40 für bas Quadrattilometer geführt.

Die Oftseprovingen. Das Gebiet zwischen bem weitrufficen Landruden und ben Rüften ber Ditfee. bie baltifden ober Oftfeeprovingen, unterfcheibet fich burch fein milbes Klima, bie engen Beziehungen zum Meere und ben beutschen Rachbargebieten, burch feine Bevöllerung, Kultur und Gefchichte ganz wefent-lich vom ruffischen Binnenlande. Wir bezeichnen als bie baltischen Brovinzen Gitland, Livland und Rurland. Das ruffifche Ditfeenebiet besteht aus einer Reibe von Plateauftuden, die durch breite Senten voneinander getrennt werden. Das zwischen unterer Memel, Duna, dem Rigaifchen Meerbufen und ber Oftfee liegende Plateau, das eines einheitlichen Namens ent-behrt; endet im Norben im Kap Domesnäs und wird burch die Windau in eine nordöstliche und eine fübwestliche Sochfläche zerlegt, die eine mittlere Sobe von 150 m aufweisen. Zwischen bem Rigaischen Meerbusen und ber Riga-Mitau-Sente einerfeits, bem Beipusfee und der Dorpat-Bernau-Gente anderfeits dehnt fich in Livland bas Livlander Sügelland, die »Livlander Schweize, aus; es ift ein ftart welliges, von gablreiden Fluffen gerichnittenes, mit Gumpfen, Mooren und Bald bebedtes Sügelland, bas nördlich von Jatobstadt im Beifing 314 m Sohe erreicht. Die nordöftlich von Riga mundende Livlandische Ma hat ihren gewundenen Lauf tief in die eiszeitlichen Ablagerungen dieser Hügellandschaft eingegraben. Nördlich von der Bernau-Dorpat-Sente erhebt fich bie wenig gegliederte Tafel von Eftland, die fich nach Beften in einer Gruppe flacher Infeln fortfett, die Infeln Worms, Dago und Ofel, die ben Gingang zum flachen Golf von Riga in wirtsamer Weise absperren; im Often bildet der Lauf ber dem Beipussee entströmenben Rarwa eine gute natürliche Begrenzung Eitlands.

Das ganze russische Oftseegebiet ist aufgebaut aus paläozoischen Schichten, die namentlich im nördlichen Eftland in Form einer fteilen Stufe abbrechen und hier wesentlich zu ber überaus reichen Ruftenglieberung Eitlands beitragen. über ben palaozoifchen Schichten liegt die mächtige Dede biluvialer Ablagerungen, Lehnie, Wergel und Sande, die im Berein mit dem burch die Rabe ber See hervorgerufenen milderen feuchten Klima die Landwirtschaft wesentlich begünstigt und eine größere Mannigfaltigleit der landwirtschaftlichen Produktion hervorruft. Der starte Anbau der Kartoffel ist wohl auf deutschen Einfluß zurüdzuführen; die höhere Feuchtigleit ermöglicht den Anbau des Flachses sowie die Wiesenkultur mit hochentwidelter Biebzucht und Dlildwirtschaft. Neben bem handel ist bann in den städtereichen baltischen Provingen eine lebhafte Industrie entstanden.

In ethnographischer Beziehung spiegelt sich in den baltischen Provinzen die Buntschedigleit des ruffischen Gesamtreiches wider. Die Letten, die mit 44,8 Proz. ber Gesamtbevöllerung bie erste Stelle einnehmen, bewohnen zu 75 Brog. Rurland. Bon den 37,08 Brog. Esten kommen auf Estland 88,67 Proz., während von der deutschen Bevölkerung von 6,04 Proz. der größte Teil auf Livland entfällt. Die beutsche Bevölkerung hat trop ihrer geringen Zahl jedenfalls den baltischen Provinzen die kulturelle Physiognomie aufgedrückt. Letten, Eften und Deutsche bilden neun Zehntel der Gesamtbevölkerung, mährend ein Zehntel auf die übrigen Bolterftamme entfällt. Die Ruffen fichen unter biefen an erfter Stelle, die hauptfachlich die Militärpersonen, Juriften, Beamte und Lehrer ftellen. Die Juden mit 2,05 Prog. und die Bolen mit 1,51 Brog. der Bevölferung fpielen im Rulturleben der brei Provinzen keine besondere Kolle; erstere haben tes zusammenhängend, stand Oftpreußen dem Bordor allem den Kleinhandel in ihrer Hand, während dringen der Russen in dem breiten, offenen Pregeltal die Polen als Gutsbesitzer, Rausseute und Arbeiter offen. Erst unter dem Schutz der starken Festung größtenteils in Kurland sowie Riga leben.

Die Fruchtbarleit bes Bobens, das milbe Klima, bie Alufgeschloffenheit und die bequemen und billigen Berkehrsmöglichkeiten auf den Flüssen und dem Seewege haben eine ziemlich starke Bolksbichte in den baltischen Provinzen hervorgerufen, deren Extreme

zwischen 25 und 45 auf 1 gkm schwanken.

In dem vom Meer ziemlich abgeschloffenen Litauen haben wir Kowno icon früher als wichtigste Stadt am Fuße bes mestruffischen Landrudens fennengelernt; Schawli (Schaulen) und Ponewjeich find die einzigen namhaften Siedlungen, die aus diefem Bebiet in neuerer Zeit viel genannt sind. Kurland hat in den beiden Safen Libau und Windau an der Oftjee zwei für ben Export seiner vorwiegend land- und forstwirtschaftlichen Erzeugnisse bequem liegende Safen. Libau mit 90000 Einwohnern ist auch wichtiger Ausfuhrhafen für Innerrugland und für die ruffifche Marine als einziger ftets eisfreier hafen an der Oitsee von hervorragender Bedeutung; es führt besonders holz, Getreide und Gier aus. Das nördlicher liegende Windau mit 25 000 Einwohnern hat geringere Bebeutung. In flacher, fruchtbarer Gegend an der schiffbaren Semgaller Aa gelegen, hat Mitau als Hauptstadt und geistiger Mittelpunkt Kur-lands unter seinen 40000 Einwohnern rund 10000 Deutsche. Tullum, nordwestlich von Mitau, mit 8000 Einwohnern hat teine besondere Bedeutung. 15 km oberhalb der Mündung der Düna liegt die alte Hanseftadt Riga, nach Betersburg ber bedeutenbfte ruffiiche Ditfeehafen. Schon 1201 gegründet, erlangte die Stadt im 18. Jahrhundert eine führende Stellung in der östlichen Oftsee. Seute ist Riga der Mittelpunkt bes baltischen Deutschiums. Die Ausfuhr Rigas im Wert von etwa 200 Millionen Rubel erstreckt fich auf Solz, Getreide, Olfuchen, Flachs, Sanf, die Ginfuhr von etwa 150 Millionen Rubel auf Steintohlen, Dlaschinen usw. Un der Mündung der Düna ist Dunamunde als Borhafen für Riga gegründet, da größere Schiffe den Strom nicht bis Riga binauffahren tonnen; zugleich ift Dunamunde als ruffischer Flottenstüppunkt start befestigt. Bon den übrigen Siedlungen Livlands hat die Universitätsstadt Dorpat (Jurjew) am schiffbaren Embach 50 000 Einwohner; die Baffericheide zwijchen Embach und der Bernau überquert mühelos ein Ranal, der die Berbindung zwischen Beipussee und Rigaischem Meerbusen nach der Stadt Pernau mit 25 000 Einwohnern herstellt. Unter ben Städten Gitlands hat Reval mit 100 000 Einwohnern an der felfigen, buchtenreichen Nordfufte nicht bloß als starke Festung, sondern auch als Handelshafen hohe Bedeutung; Sauptgegenstände feines San-bels find Baumwolle, die in den industriereichen Bororten verarbeitet wird, ferner Steinkohlen, Betreide, Flachs, Häute usw.; einen besonderen Erwerbszweig bildet der Berfand von gefalzenen Fischen.

Militärgeographische Verhältnisse. Zwei nicht durch die natürlichen Berhältnisse des Landes bedingte Faktoren sind bei der Betrachtung der militärgeographischen Berhältnisse nicht zu übersehen; der eine ist das weite Ausgreifen Ostpreußens in russisches Gebiet hinein, der andere das weite Bordringen des polnischen Keils in das Herz Mitteleuropas. Bon zwei Seiten don russischen Gebiet untklannnert, nur in einer Breite don 120 km mit dem Rumpfe des Staa-

tes zusammenhängend, stand Ostpreußen dem Bordringen der Russen in dem breiten, offenen Pregeltal ossen. Erst unter dem Schuß der starken Keitung Königsberg vollzog sich die Organisation des Biderstandes gegen die herandringende Aussenslut. Auf der preußischen Seenplatte mit den ausgedehnten Bälbern und dem verwickelten Bassernet Rasurens begünstigen die Engen zwischen den vielgliederigen Seen in wirklamer Weise die Berteidigung (Hot Boden der Lötzen). Der Verlauf der Bintericklacht in Masuren im Fedruar 1915 hat die hohe strategische Bedeutung des Landes deutlich erkennen lassen.

Im nördlichen polnischen Flackland war einer rufsischen Offenswe gegen Deutschland durch das breite Beichseltal der Beg gewiesen. Her legt sich an der beutschen Grenze Thorn mit seinem breiten Gürtel von starken Forts hindernd einem Bordringen in den Beg und ermöglicht so das Zusammenziehen großer Truppenmassen unter dem Schupe seiner Festungswerke. Unterhald Thorn gebieten Graudenz und die Berteidigungsanlagen von Danzig sowie die überschwennungsstächen des Weichseldeltas einem weiteren russischen Bordringen nach Westen hin Halt.

Die Festungen ber ruffifchen Beitgrenze halten fic mit Ausnahme berer an der Düna in annähernd gleidem Abstand von der deutschen Grenze. Für ihre Unlage find Richtung und Beschaffenheit der Flugtaler bestimmend gewesen. Un ber Duna schützen Duna. munde und das ftart befestigte Dunaburg den über-gang über ben breiten Strom und ein Bordringen auf Ruglands Sauptftadt. Die bazwifchen liegende Strede ift leicht zu verteidigen, ba namentlich am linten Dunaufer breite Moor- und Gumpfflachen sich hinziehen, die das Bordringen erschweren. Am Niementnie gewährt Kowno als starter Baffenplat ben nach Beften vordringenden Ruffen Ruchalt. Bon hier bis Iwangorod zieht nun eine ununterbrochene Reihe von Festungen nach Guden: Olita, Grobno an der Mjemenlinie; Dijowiec, Lomja, Oftroleta, Rojan. Bultust, Nowo Georgiewst, Warschau und Iwangorod an der Bobr-Narem-Bug-Beichsel-Linie.

Bon den natürlichen Faktoren, die die Kriegsoperationen auf bem nördlichen ruffischen Rriegs. schauplat beeinflussen, ist hier vor allem noch des Rlimas zu gebenten und die Frage bes sruffijden Winterde zu streifen. Im allgemeinen unterscheidet fich das Winterflima des nördlichen ruffischen Kriegsichauplates nur wenig bon dem des angrenzenden Ditdeutschlands. Der Binter ift im ganzen nördlichen Gebiete überall schneereich; häufige Tauwetter unterbrechen die Frostperioden, und naftaltes Better ist nicht felten. Underfeits ift gerade der Winter die einzige Jahreszeit, wo die berüchtigten Stragen Rug. lande einigermaßen paffierbar find; der weiche Boden gefriert, Gumpfe und Seen bededen fich mit Eis, die Flüsse tragen 3—4 Monate hindurch eine Gisdeck. und die Schneedede gleicht alle Unebenheiten aus. Die hierdurch entstehende großartige Schlittenbahn tann von Taujenden von Schlitten benutt werden, und die Schnelligfeit des Bertehrs läßt fich fo verdoppeln und verdreifachen, was besonders die Nach. schübe großer Truppenmassen beschleunigt. Den größ. ten Nachteil des nördlichen ruffijchen Kriegsichauplates, seine gewaltige räumliche Ausbehnung, bat die moderne Technit überwunden dant dem Zusammenarbeiten von Gifenbahnen, deren Bau im Berlauf bes Rrieges in den weiten Flachlandgebieten relativ geringe Schwierigkeiten barbot, Automobilen

Einrichtungen.

Literatur. M. Frieberichsen, Die Grengmarten bes Europäischen Auflands (Samb. 1915); F. Rawtasti, Rufsich = Polen von militärgeographischen Standpunkt (»Petermanns Ditteilungen«, Gotha 1910, I); K. R.

und anderen ben modernen Berkehr bewältigenden Aupffer, Baltifche Lanbestunde. Mit Atlas (Riga 1911); G. Ruchinta, Das Bolefie im weitlichen Rufland (> Beter= manns Mitteilungene, Gotha 1911, II); D. Praesent, Russigige-Bolen (ebenba 1914, II); D. Kosen, Die ethnographifden Berhaltniffe in ben baltifden Provingen und Litauen (ebenba 1915).

# Galizischer Kriegsschauplat mit den Grenzwert bes kontinentalen Klimagebietes bezeich-Karpaihen und Hüdvolen

bon Brof. Dr. Rerbert Rrebs in Bien

Einem gefährlichen Reile vergleichbar, ber die fest verbundenen mitteleuropäischen Staaten zu spalten drobt, ichiebt fich ruffisches Gebiet in Polen weit gegen Beften bor. Geine Grengen find allenthalben ichlecht und unnatürlich; bas ganze Land erfcheint als Bachstumsanfat, ber nach mehr verlangt. Dem vom Bentrum Barichau vorgebenden Gegner find Offenfivstöße nach Norden, Guben und Westen möglich. Im Norden fann bas weit vorgeschobene Oftpreußen überwaltigt ober isoliert werben; von ber Bestgrenze find es nur 300 km bis Berlin; im Guben broht Galizien dem ruffischen Eroberer zum Opfer zu fallen. Flankenstöße nach Norben und Süden find sogar notwendig, wenn bas Bordringen gegen Beften gelingen foll. Gie murben benn auch in biefem Rrieg von ben Ruffen versucht; in Oftpreußen scheiterten fie an Sindenburgs genialer Rriegführung, die die Eigenart der baltifchen Moranenlandichaft voll ausnutte; in Galizien brachten fie infolge ber doppelten und breifachen übermacht ben Ruffen zuerft Erfolge, erlahmten aber bann boch an bem gaben Widerstand biterreichischungarischer und deutscher Truppen in den Rarpathen, benen im Frühjahr und Sommer 1915 ber Borftog und die Rüderoberung ber besetten Bebiete gelang.

Galizien ift bas Stud ber polnischen Erbichaft, bas schon bei ber ersten Teilung (1772) Österreich zusiel. Alls fich ber polnische Staat infolge innerer Streitigfeiten zu ichwach erwies, einen Schutwall gegen bas landergierige Rugland zu bilden, mußten die westlichen Rachbarn zugreifen, um nicht die ganze Beute bem einen zufallen zu laffen. Ofterreich nahm fich ben an die Rarpathen angelehnten Teil bes Flachlandes. ber mit bem übrigen Staat, namentlich ber öfterreichischen Sälfte, wohl nur schwach verbunden ift, aber eine Art Glacis vor dem Rarpathenwall bildet. Das an fich fruchtbare und gut bevöllerte Land vermehrte allerdings das flawische Element im Donaustaate, tonnte aber, entsprechend ausgenutt, ein wertvoller Schutraum für Ungarn sein und auch eine wichtige Flankenbedung für bas Deutsche Reich bebeuten.

Bie im öftlichften Deutschland haben wir es hier mit einem übergangsgebiet zwischen mittel- und ofteuropaifcher Lanbichaft ju tun. Die Gebiete meftlich ber Beichsel und bes San haben mehr mitteleuropäischen, die öftlich bavon mehr farmatischen Charafter. Das polnische Tiefland hat dieselbe zonale Anordnung und Dieselben Charafterzüge wie Nordostdeutschland; in ber Lyfa Bora ericheint noch ein Stud mittelbeutichen Bebirges, und erft die podolifche Platte öftlich und füdojtlich von Lemberg hat die Buge ber großen füdruffijden Tafellandichaften. Das Rlinea ift fontinentaler; aber die Unterschiede zwischen Juli- und Kanuartemperatur bleiben in Bestgalizien wie bei Barichau noch unter 23°, ber Bahl, die Boeitof als

net. Erst östlich von Lemberg und Brzemyst finken die Januartemperaturen unter — 4° herab, während fich bie Julimittel allenthalben zwifden 180 und 200 halten. Die trodenen Frofte find bei Bindftille relativ leicht zu ertragen; schlimmer find bie Staubund Schneefturme Oftgaliziens und ber Rot bes Friihlings. Die Gisbebedung förbert fogar ben Bertehr auf ben fo häufig grundlofen Stragen. Auch bie Nieberichlagemengen find noch leineswege gering (600 bis 700 mm); am Rand ber Rarpathen und im Bebirge find fie sogar febr bebeutend (900-1300 mm). Baumlofe Steppen herrschen nur im bitlichen Teil der podolischen Blatte (öftlich ber Strupa), doch gibt es Laubholzbestände noch in den tief eingeschnittenen Tälern. Nur die Nadelhölzer fehlen dem gangen oftgalizischen Flachland, während die Begetation bes Tieflandes zwischen Beichsel und San mit seinen Dunen und Mooren nicht wesentlich verschieden ift von der ber nordbeutschen Talfandgebiete.

Wie in der Physis des Landes übernimmt auch im Bolkstum die flache Wasserscheide zwischen Bug und Beichsel und der mittlere Sanlauf die Rolle eines Grengftreifens. Die Bolen, beren Berbreitungsgebiet oftwarts nicht über den Bieprz und die Tanewniede. rung hinausgeht, rechnet man noch gur westslawischen Bruppe. In der Lebhaftigfeit des Dentens und Sanbelns, bem ftarteren hervortreten ber Individualität unterscheiden fie fich von den tonfervativen, gleichmütigen und gleichartigen Ruffen und ahneln viel mehr ben weit- und mitteleuropaischen Böllern, benen fie als Katholiten auch glaubensverwandt find. Ihre öftlichen Nachbarn find in Galizien und der nördlichen Butowina die Ruthenen oder Ufrainer, die fprachlich ben Ruffen naheftehen, wenn fie auch ihre eigene Literatur besiten, zierlicher gebaut und buntler in Saarund Augenfarbe find als diefe und fich burch die großere Lebhaftigkeit, aber auch die geringere Ausdauer bes Steppenvolfes von den waldbewohnenden Ruffen unterscheiden. Die enorme Bedeutung, die ber griechischen Religion in Ofteuropa im gangen Leben, in den Sitten und Bebräuchen gufommt, ichließt fie aber jo eng an die Ruffen an, daß ihre Sonderbestrebungen nur bei ben wenigen Gebilbeten, taum bei ber roßen Majje, verstanden werden. Das Gebiet ber Ruthenen reicht bis in die nördliche Bukowina und in den Waldfarpathen bis zum Rand bes ungarischen Tieflandes. Die fübliche Butowina und die Marmaros bewohnen Rumänen. Im ganzen östlichen Galizien haben die Polen nur Sprachinseln im ruthenischen Gebiet inne, und zwar in den Städten, die hier wie in Ruffifch-Polen auch eine große jubifche Minderheit beherbergen. In ben Händen der Juden, die gegen Ende des Mittelalters aus Deutschland eingewandert sind und in ihrem »Jargon« ein Gemisch mittelhochdeutscher, flawischer und hebräischer Worte zu einer eigenen Sprache vereinigt haben, liegen fast der gange Sandel und Berkehr, teilweise auch die Inbuftrie Beftpolens und Galigiens. Unter den 855 000

Einwohnern von Warschau find 300 000 Juden; in der Fabrifftadt Lobz bilden die Juden ein Fünftel, in den oftgalizischen Städten oft mehr als ein Biertel, ja in einzelnen (z. B. Brody) weit über die Sälfte ber

Bevölkerung.

Bon den wenigen Handels- und Berkehrspläten abgefeben, find die Landichaften öftlich von San und Beichsel nur Gebiete ber Landwirtschaft, mabrend Südwestpolen und das westlichste Galizien auch inbustrielle Bedeutung befiten. In Bolen beträgt barum die Boltsbichte westlich ber Beichsel 128, bitlich bavon nur 75. Auch in Galigien kommen int weftlichften Teil 130-150 Menfchen auf bas Quabratkilometer, mahrend am Rand ber Baldkarpathen (auch im Sügelland der Butowina) 110-120, auf der fruchtbaren podolischen Blatte etwas über 100, in den fandigen Riederungen am San und Bug 80 bis 85, in den Rarpathen 50 - 90 Menschen auf bem Quabrattilometer wohnen. Gine wefentliche Bolteverdichtung erfährt das Gebirgeland in feinen Betroleumrevieren, die neben der holzgewinnung die wichtigste Einnahmequelle bilben. Die galigifche Erzeugung von Erbol umfaßt nur 5 Brozent ber Beltproduttion, stellt aber boch einen Wert von 40 bis 50 Mill. Mart bar. Es mar für bie vom Meer abgesperrten Bentralmächte gar nicht gleichgültig, als Diese Bebiete vorübergebend in die Sande der Ruffen fielen. Dazu gefellt fich die Salzgewinnung am Rarpathenrande (besonders Wieliczka und Bochnia) und die Rohlenproduktion im westlichsten Teil des Landes bei Chrzanow und Trzebinia und auf ruffischem Boben bei Dombrowa. Das ichon feit bem Beginn bes Rrieges von öfterreichisch-ungarischen und beutschen Truppen befette Rohlen- und Gifenrevier von Dombrowa ist das zweitwichtigste Rußlands und lieferte 1912: 6,5 Mill. Tonnen (22,3 Prozent der russischen Gesamtproduktion). Es berforgt fpeziell ben Beiten Ruglands, die Industrie von Bolen, die in Lodi ein Zentrum der Baumwollspinnerei und weberei, in Barschau Maschinen-, Leder- und Zuderfabrikation besitt. In dem agrarischen Rußland gewinnt bieses industrielle Gebiet, so jung es eigentlich ist (erst etwa 50 Jahre), hervorragende Bedeutung, und läßt es begreiflich erscheinen, wenn polnische Industrielle und Rapitalisten ben Unschluß an Rugland willtommen heißen und die national = revolutionare Propaganda als ein ihrem Borteil ichabliches Ibeal gurudweifen. Einer Ronfurreng mit der deutschen oder öfterreichis ichen Industrie ware die polnische trot der billigen Urbeitefrafte icon infolge der größeren Entfernung bon ben Robstofflieferanten nicht gewachsen, und barum spielt auch die galizische Industrie trop erfreulicher Unfage nur eine geringe Rolle im Birtichafts. leben des öfterreichischen Staates. Richt unbedeutend ist hingegen die Entwidlung der Landwirtschaft auf Roften bes bisher fast allein herrschenden abligen Grofigrundbefiges, der seine Guter nicht intensiv genug bewirtschaftete und fie nun an einen freien, landhungrigen Bauernstand abgibt, ber sich burch zeitweilige Auswanderung nach Amerika so viel Geld erworben hat, daß er in die Sohe tommen tann. Wenn auch die Bildung ber Bevölferung noch auf niedriger Stufe fteht, ihre Armut und Bedurfnislofigfeit die Kriegführung im Bergleich zum westlichen Rampfgebiet erichweren, durfen ihre Tattraft und ihre fünftige Blüte nicht bezweifelt werden. Es verschwindet ber Allgureiche und der Allguarme, und damit find gefündere Berhältniffe angebahnt.

Auch im Wirtschaftsleben Ruglands ist es nicht gleichgültig, daß ihm das reiche Bolen durch die triegerischen Operationen verloren ist, wenn auch Rußlands Macht fich viel weniger auf Bolen ftust als auf bas Mostauer Zentrum und ben tohlen- und ergreichen Güben.

In der Charafteristit der einzelnen Landschaften beginnen wir im Norden am Rand bes mittelpolnifcen Tieflandes und der Boljeffje, an einer Linie, die von ber Bzura zur unteren Bilica und zum Wieprz, über Lublin und Cholm oftwärts zu verfolgen ift.

Den Rern bes welligen Gelanbes im fühmeftlichen Polen bilbet das von WNW. nach OSO. streichende polnifche Mittelgebirge, bas aus gefalteten palaozoiichen Schiefern und Rallen besteht, aberlängst zu einem Rumpfgebirge abgetragen ift, aus bem nur besonders widerstandefähige Quarzitruden als ijolierte Erhebungen aufragen. Die Lysa Gora (b. h. Rables Gebirge) östlich von Rielce erreicht 611 m Sohe. Trop ihres Ramens etwas reicher bewaldet und von tieferen Talern zerfurcht, mag bas Belande für lleinere Truppenbewegungen nicht unwichtig fein, aber im gangen bietet es leine Stupe für militariiche Oberationen. Un die alten Gesteine reihen fich gegen Beften und Gudweften Rreibe- und Juraablagerungen, die von den Flüffen in eine wellige Sochfläche aufgelöft find. Die harten oberen Juratalte bilben im gangen Bogen von Czestochowa bis Kratau eine gegen Besten steil abfallende Landstufe, Die fich Bur Berteidigung mohl eignet. Gie ericheint am ausgesprochenften bort, wo fie die Warthe burchbricht; aber auch Krafaus feste Lage ist baburch bedingt, daß beiderseits Raltfelsen an die Beichsel berantreten und die westöftlichen Bege aus Schleffen und Rabren bier gusammengefaßt werben, wo zwischen ben Rarpathen und ber polnischen Tafel nur ein schmaler Durchgang besteht. Gubweftlich ber Juraftufe ericheinen wieder altere Befteine, und hart an ber Grenze der drei Raiferreiche erscheint das produktive Rarbon, beffen reichste Lager in Schlesien find. Der Untergrund ist aber in dem flachwelligen Belande überall unter einer mächtigen Dede eiszeitlicher Ablagerungen vergraben, die bald fruchtbaren Befchiebelehm, bald Blodbügel flandinavifcher Findlinge, bald lodere Sandbunen aufgeschloffen zeigen. Breite, oft berfumpfte, wenn auch mafferarme Taler gliebern bas einförmige, im gangen fruchtbare Belande und bildeten in einzelnen Phafen bes Rrieges Saltlinien. Go wirtten zeitweise die Täler ber Bilica und Riba. Gegen Nordwesten bacht sich bas Flachhügelland allmählich zu den Urstromtälern der Warthe-Ner-Bzura-Weichfel-Linie ab, im Gudosten taucht bas polnische Mittel. gebirge unter bie 30-35 m mächtigen Lößablagerungen ber Sandomierzer Blatte, die von engen Schluchttälern gerriffen und beshalb minder wegfam, in ihrem Formenicas an die tlaffifden Löglandichaften Mordchinas erinnert. Diese Lögplatte fallt fteil gur Beichsel ab, die zu ihrer Linten allenthalben ein nieberes Bergufer begleitet, mabrend im Diten bes Fluffes die Sanniederung liegt. Unterhalb von Bawichoft, wo der Fluß beiderfeits in ruffifches Gebiet eintritt, beginnt ein 7-8 km breites Quertal, das fich bort, mo die Rreidefalle bes Lubliner Sobenzuges über den Fluß herübergreifen (bei Razimieri), auf nur 1 km verengt. Burgen und Schlöffer fronen hier die bewaldeten Gehänge, ehe der Fluß in die Ebene hinaustritt, beren erfte Brudenftelle unterhalb ber Bieprzmundung die Feste Iwangorod beherrscht.

rung liegt in ber Fortsepung ber podolischen Blatte eine beiberseits scharf abgesette Rreibetafel, bie nahe der Beichsel wieder mit Löß bedeckt ift. Südrand ist bei Janow und Tereszbol scharf und erhebt fich über 800 m. Nordwärts aber fentt fich bie bon fleinen, steilmandigen Tälchen zerschnittene Blatte allmählich über Krafnit gegen Lublin und Cholm. Im Diten wird fie fowohl bom Bieprz wie vom Bug in gewundenen Tälern gequert und taucht unter bie Nieberung, in ber bie Quellen bes Bug und bes zum Bripjet fuhrenden Styr liegen. Der fcmale Lem berg-Comafzower Rüden verbindet fie mit ber pobolifchen Blatte. Faft 400 m hoch und falfarmer, hat er selten seine ursprüngliche Blateaugestalt bewahrt und ist fast bis auf einen ichmalen Scheiberuden abgetragen worben. Doch ist fein norböstlicher Abjall bei Rawa rusta und Zoltiew gut ausgeprägt. Er überragt die obere Bugniederung um 170 m. Diefe ist, von einigen aus Kreidemergeln aufgebauten Sügelwellen abgesehen, bon mächtigen biluvialen Sanden erfüllt, die bor dem Ende der nordischen Bergleticherung zur Ablagerung tamen. Mächtige Dünenzüge, die durch Baumwuchs wohl gefestigt find, aber bei Rodungen neuerdings in Bewegung geraten, und dazwijchen wieder ausgedehnte Moore erschweren den Bertehr und machen die Niederung, wie es auch fonft in Galizien ber Fall zu fein pflegt, auch wegen ber ausgedehnten Föhrenwälder zu einer viel ärmeren Lanbichaft als bie angrenzenden Sochflächen. Das gleiche gilt von ber dreiedigen Fläche ber San-niederung, die zwischen Beichsel und San liegt und sich über diesen in die Region des Tanew erstreckt. Beite, teilweise versumpfte Balber, meist noch in ber Sand bes Groggrundbefiges, erichweren hier die Operationen wie den Ausblick in dem bei Hochwasser vielfach überschwemmten Gelande. Ein Gewirr von Dunen, Gumpfen und Mooren in ber Spige bes Beichfel-San-Dreieds ist als . Sandomierzer Wildnise befannt. Offeneres Belande beden Beiben vom Charafter bes Lüneburger Landrudens, und erft weiter gegen Guben beginnen wohlhabenbere Dörfer im Bereich befferen Bobens.

Die podolische Platte, die auf österreichischem Boden das Dreied Brody-Lemberg-Dnjestrlauf bis Salicz-Bruth erfüllt, ift eine von gablreichen parallelen Fluffen zerschnittene Bultfläche, bie fich von dem 400-470 m hoben nördlichen Steilrand fanft gegen ben Onjestr abdacht. Im Besten ist bas breite, verfumpfte Berefzycatal, das in den Kampfen bei Grobet benutt murde, als Grenze aufzufaffen; im Guben gewinnt ber enge, gewundene Canon des Onjeftr mit den basteiartig vorspringenden Tafelrändern erhöhte strategische Bedeutung. Die völlig flach liegenden Schichten bes Untergrundes find nur an den fteileren Ditseiten ber tief eingeschnittenen Taler fichtbar. Die fast ebenen Plateauflächen und die sanften, zur Berteidigung minder geeigneten Bestgehänge find mit Löß überkleibet, ber einen fehr fruchtbaren Schwarzerde-Boden ichafft. Die Querung der Platte ift leichter burchzuführen in ihrem nördlichen, höheren Teil, mo die Fluffe in flachen, von Teichen und Sumpfwiesen eingenommenen Quellmulden entspringen, als weiter im Guben, wo sie tief eingeschnitten find. In ben Talern liegen, lang hingereiht lange ber Fluffe, bie Ortschaften; oben auf der Bobe sind nur Ader-Auren und Beideflächen, weithin sich dehnend wie in ber angrenzenden führuffischen Steppe. 3m Som-

Öftlich der Weichsel und nordöstlich der Sanniedes mer versinkt alles im Staub des durstigen Lößbodens, ng liegt in der Fortsetung der podolischen Blatte im Winter brausen eisige Schneestürme über die baums 1e beiderseits scharf abgesetzt Kreidetafel, die losen Tristen.

Der Dnjestrlauf bietet auch oberhalb von Salicz. wo er in die podolische Platte eintritt, eine gute strategische Linie, allerdings wiederum mit dem Borteil für ben ben Nordoften beberrichenden Gegner. Gine weite Sumpfregion, . Wielto blato., die gur Beit ber Schneeschmeize und anläglich ber Frühiommerregen völlig unpassierbar wird, erstredt fich von Sambor oftwärts bis zum gewaltigen Schuttlegel bes Stryj, ber, wie alle Karpathenfluffe überaus launisch in feiner Bafferfilbrung und schuttreich, vielfache Berbeerungen anrichtet. Die wenigen Brudenstellen am Dnjestr bei Mitołajów, Zydaczów und Zurawno haben bie Ruffen bei ihrem Rudzug gabe verteidigt. Bwiichen den Fluß und den hier scharf ausgeprägten Rarpathenrand legt sich bas etwa 40—50 km breite potutifche Sugelland mit ben Stäbten Sambor, Stryj, Kalufz, Stanislau und Kolomea, das sich mit ähnlichem Charafter in die Butowina bis Czernowit und Gereth erftredt. Alle biefe Stadte find Brüdenorte in den breiten, oft versumpften Tälern ber in wilbem Lauf bahinftromenben Rarpathenfluffe, oft in vorzüglicher geschütter Lage, wie bas hoch fiber bem Steilufer bes Bruth gelegene Czernowis. Die Riedelflächen bes Sügellandes zwifden ben Flußtälern find meift flachgewelltes, fruchtbares Uderland, oft aber auch waldbededte, wenig gegliederte Schotterflächen. In ber Bulowina unterfrügt die Libmntetrie ber Taler die ans Gebirge angelehnten Berteidiger, ba die steileren Sange nun die sublichen und füdmeftlichen find.

Lemberg, Stryj und Brzempfl find bie Edbuntte eines leiber nicht ausgebauten Feftungsbreieds. Stryj bedt bie Bege von Often und Guboften und schütt im besonderen bas wichtige Betroleumrevier von Drohobycz und Borystaw. Lemberg, auf ber Bafferscheide zwischen Bug und Dnjeftr gelegen, hemmt ein Bordringen von Mordoften aus ber Bug-Stur-Rieberung und lebnt fich an einen verteibigungefähigen Bugelzug, ber fich fuboftwarte über bie podolifche Blatte meg bis zur Ztota Lipa erstredt, während sich im Nordwesten ber Tomaszower Sohenrüden anreiht. Die Berfumpfung und Berfandung ber Niederungen laffen die Entstehung der Orte und ben Berlauf der Wege auf den Baffericheiden begreif. lich erscheinen. Auch der nach Westen führende Weg benutt die flache, nur 250-270 m hohe Bafferscheide zwischen der Sanniederung und den Dnjestrfumpfen. Auf ihr liegen die vielumftrittenen Schlachtfelber von Medyla und Moscista östlich von Brzempfl. Diefes lehnt fich an einen Borfprung ber Karpathen an, beren fast 400 m bobe Erhebungen einzelne Forts ber 45 km im Umfang meffenden Lagerfestung tragen. Sie hat die Sanlinie zu beden, die allerdings auch weiter abwärts noch bei Jaroslau und Sieniawa überschritten werden kann, und die niedrigsten und wichtigften Rarpathenpäffe zu iperren.

Bestlich von Brzenigst ist der Karpathenrand viel weniger scharf gezeichnet wie im Onjestr- und Bruthgebiet. Zwischen Gebirge und Ebene legt sich ein stachwelliges, sehr fruchtbares und dicht besiedeltes Gelände, das westgalizische Sügelland. Die zur Beichsel strebenden Flüsse zerlegen es in eine Reihe niedriger Platten, deren Ränder die Brüdenorte Rzesiam. Debica. Farnów tragen. In diesem offenen

faom, Debica, Tarnom tragen. In Diejem offenen Gelande und auf den breiten Bellen der erften, noch nieberen Karpathenzüge fanden wichtige Entscheidungskämpfe statt, als endlich die Angriffsbewegung der Aussen finapp vor Krakau zum Stehen kam und durch die Kämpfe bei Limanowa, Zakliczyn, Tarnów, Grybów und Gorlice der Feind wieder zum Beichen gebracht wurde.

Die letten zwei Orte liegen icon tiefer im Gebirgsland der Rarpathen, die bereits im Berbit 1914 von einzelnen ruffischen Scharen fern im Often überschritten wurden und während des ganzen Winters Sauptfriegsichauplat auf galizischem und ungarischem Boben waren. Man hatte vielfach faliche Borftellungen vom Befen bes Rarpathischen Gebirges. Es ift bies wohl ein fehr langgestredtes und von zahlreichen Baralleltetten gebilbetes Balbgebirge, bas in einzelnen Stöden in Oberungarn (Tatra) unb an ben Ranbern bes fiebenbürgischen Sochlandes (Rodnaer Alpen, Transfilvanisches Gebirge) über 2300 und bis ju 2665 m Sohe aufragt, hier auch schroffe Formen vom Bochgebirgetypus annimmt; aber im weitaus großten Teil feines Berlaufes, und befonders in dem mittleren Teil, der strategisch der wichtigste ift, weil er schmäler als der Bejten und Often - die fürzeften Bege ins ungarische Tiefland enthält, fehlen bochgebirgsformen burchaus. Fajt alle Ramme der Baldtarpathen (mit Ausnahme der innersten aus Trachpt aufgebauten) bestehen aus . Flosche, unreinen Sandsteinen, Schiefern und Tonen, die der Berwitterung leicht erliegen, masserundurchlässig sind und von zahlreichen Talern gerfurchte, überaus gleichartige Berg-formen entsteben ließen. Die Langetaler find wenig entwidelt, die Quertaler für den Bertehr michtiger, aber gewunden, bald eng, bald zu Beden erweitert. Tief eingeschnittene Baffe gibt es nicht, die übergange liegen in flachen Erniedrigungen ber weithin gleichmäßig gewellten Ruden. Die Quellmulben ber Täler find flach, viele Wege und nicht wenige Siedlungen liegen unmittelbar auf den Gebirgeruden, deren Ersteigung von teiner Seite Schwierigfeiten bereitet.

Besonders im westlichen Teil der Baldkarpathen, ben Przempil zu beden hat, zwischen bem Sattel von Buizta mező (601 m; Bahnlinie Tarnów-Kaschau) und dem Luplowpaß (651 m), den die Bahnlinie Brzempst-Homonna-Satoralja Ujhelh benutt, ift bas Gebirge fein hindernis. Der niedrigfte Bag an der viel unistrittenen Dullasente ist nur 502 m boch; zwischen Poprad und Laborcza erreicht nur ein Gipfel über 1100 m Sohe. Die Unterschiede zwischen ben Quellmulden der Täler und den benachbarten Bergen überfteigen felten 200 m Sobe. Der Wald ist allenthalben ftart gelichtet, nur das beständige Auf und Alb ber Strafen erinnert baran, daß man in einem Gebirgeland ift. Bur Berteidigung geeigneter als die Pagregion find die beiderseitigen Talausgänge, besonders die südseitigen, der die Fluffe mit größerem Befälle zustreben, weil die ungarische Ebene niedriger liegt als ber Gebirgefuß im Norben. 3m Norben liegen noch breite, fruchtbare Beden (Neu-Sandec, Rrofno, Sanot, Jaflo) im Bebirge.

Sillich von Lupkowpaß wird das Gebirge etwas höher. Die Gipfel steigen auf 1200—1500 m an, die Böschungen werden steiler. Die Längstäler treten noch mehr zurück. Uszoker (889 m) und Verescepaß (840 m), die Bahnlinie Stryj-Munklas (Sattel von Lawoczne 814 m) und die Straße über Toronya-Wyssow (941 m) geben noch genügend Verkehrsüglichkeiten, führen aber schon durch waldreicheres, eben erst teilweise gerodetes Gelände. Die Rauheit des

Winterslimas, in dem die Januarmittel auf — 7° bis — 9° sinken und gewaltige Schneemassen sich über die Höhen breiten, macht sich geltend, ebenso die Wildheit der Bergwässer, welche die ohnehin dei Regen und zur Schneeschmelze grundlosen Wege vernichten. Oft kommen Autschungen an den durchseuchteten Gehännen vor.

Ein wirkliches hemmnis wirb bas Gebirge ent nördlich der Marmaros. Die Ramme und Gipfel fteigen über 1800, in der Czornahora auf 2058 m Sobe an, ragen in die Almenregion empor und find mit Felstrummern überfat. Bon ben bochgelegenen Baffen trägt nur noch der Längsfattel bei Jablonica (931 m) eine Straße und Bahn (Marmaros Sziget-Rolomea). Sonst gibt es nur Saumpfade, die viele Stunden lang durch Balder führen, obwohl auch hier bie Rodungen ber jüngften Beit manche Blogen ge-ichlagen und damit bie Durchgangigleit erhoht haben. Aber überaus sparlich und armselig find die ruthe nischen Dörfer, und in ben inneren Teilen bes Bebirges finden fich nur Jagbhütten und Sagewerte. Recht ungunftig war im Berlauf bes Krieges ber Mangel guter Berbindungen nach ber Bulowina. Es besteht aus ber Marmaros weber eine Strafe ins Czeremofz., noch ins Suczawatal. Die Stiolstraße führt in den südlichsten Winkel ber Bulowina, von dem nur über neue Pässe, hart an der rumanischen Grenze, bas Butowinaer Flachland erreicht werden fann. Eine Bahnlinie aus ber Bufowina nach Giebenburgen wurde erst mahrend des Krieges gebaut. Nur in diesem Teil ist das Gebirge wirflich ein hemmnis und die Berbindung ber beiben Seiten eine unzulängliche. Bur Berteibigung eignen fich aber auch weiter im Besten die engen Taleingange und die gegen Norden steiler abfallenden vordersten Retten. Sobald der Gegner einmal ins Gebirge eingedrumgen ift, muß mit Flankenbedrohung im Bereich der Langstalfurchen und mit ichwierigen Bositionen auf ber Waffericheibe gerechnet werben.

Die schmale Verbindung Galiziens mit der österreichischen Reichshälfte, die Kralau zu beden hat, macht von vornherein die Bugangswege aus Ungarn über die Rarpathen zu den wichtigeren. Es find im ganzen fieben Bahnen, die übers Gebirge führen. Die wich tigfte Bafis ber Operationen in Beftgalizien und gugleich die Berbindungelinie ber beiden Festungen Krakau und Brzempst ist die dem Gebirgsfuß folgende zweigleisige Bahn, die nach Lemberg weiterführt. Minder leiftungsfähig ist die icon durch die vorberen Retten der Karpathen führende » Trans-verfallinie«, die zahlreiche Längstäler und Längsfattel benutt, aber Truppenverschiebungen noch moglich machte, als der Feind der Hauptstrecke schon gu nahe gekommen war. Gine britte Möglichkeit ber hin- und herbewegung von Truppen besteht noch in Dberungarn in der Rafchau-Dderberger Bahn. Gie blieb allein mahrend bes gangen Winterfeldzuges in ber Sand ber Berbundeten, benen bei ber eigenartigen Gestaltung des ungarischen Bahnnetzes nicht jene Truppenverschiebungen hinter ber Front möglich maren, wie fie am nordöstlichen und westlichen Rriege. schauplat leicht burchzuführen waren. Den wieder vorgerudten Urmeen ftanden bie vericiedenen Stid. bahnen zur Berfügung, die zur Grenze führen, dort aber blind enden. Jenseits der Grenze liegt auf russischem Boden ein Landstreifen, den der Feind icon in Friedenszeiten absichtlich vernachlässigt bat und verwildern ließ, um das Bordringen in diefer Gegend

zu erschweren. Erst am Rand der Rostitnostumpse (Posjesse) und nördlich von der obenerwähnten Kreidetaset sührt die Bahn von Kiew nach Warschau, die
auch ihrerseits ein paar Fühlhörner gegen die Grenze
vorschiedt. Westlich der Weichsel ist das Bahnney
völlig ungenügend. über die südwestpolnische Platte
führen nur zwei Bahnen, die eine von Granica über
Czestochowa und Petrosow nach Warschau, die zweite
quer durchs polnische Wittelgebirge nach Iwangorod. Die ganze, 800 km lange galizisch-russische
Grenze überschreiten nur drei Bahnen (bei Granica,
Brody und Podwoloczycka), und auch auf ihnen war
der Bersehr bei der wirtschaftlichen Ubsonderung
Ruslands von seinen westlichen Auchdarn schon in
Friedenszeiten ein recht bescheidener. Städte, die nahe
der Grenze liegen, wie z. B. Krasau, leiden seit Jahrzehnten darunter, daß ihr Wirtschaftsgebiet willsürlich eingeengt ist.

Literatur. A. Hettner, Das europäische Kußland (Leipz. 1905); E. W. R. v. Gorft und E. R. v. Hobant = Dunitowfti, Die österr-zungar. Wonarchie in Wort und Bilb. Galizien (Wien 1898); L. R. v. a micki, Das Kösnigreich Galizien und Lodomerien in »Meiu Diterreich, mein Heimaslands, Bd. U (das. 1914); H. Kraefent, Kussische Polen (»Betermams Witteilungens, Gotha 1914, U, E. 257; mit Sprachentarte von P. Langhand); H. Frobenius, Das Landesverteidigungssystem Galiziens (»Internationale Medue über Armeen und Flottens, XIV, Dresd. 1895/96); Scrowgedietsbeschreibungen ver Königl. preuß. Landesmitalt sür Exmensionale Kedue über Armeen und Flottens, XIV, Dresd. 1895/96); Scrowgedietsbeschreibungen ver Königl. preuß. Landessenstalt sür Gewässerkunde für Oder (1896) und Weichel (1899)s; J. Partsch, Derpolnische Kriegsschauplas (»Geogr. Zeitschrifts, 20. Bd., Leipz. 1914); St. Rubnycky, Der kliche Kriegsschauplas (»Dien und Orients, heit 1, Jena 1915; mit Sprachendarte); W. Friederich en, Die Grenzmarfen des europ. Kußlands (Hamb. 1915); J. Partsch, Der larpathsschafts Kriegsschauplas (»Geograph. Zeitschrifts, 21. Bd., Leipz. 1915); R. Krebs, Die Karpathen als Kriegsschauplas (»Beitschrifts, Der Karpathen als Kriegsschauplas (»Beitschrifts, Erbkundes, Berl. 1915).

# Das Nordseegebiet als Kriegsschauplat

bon Prof. Dr. Alfred Mers in Berlin=Bilmersborf

Lage und Bedeutung. Erft burch die großen Entdeclungen zu Beginn der Neuzeit konnte die unvergleichliche Gunft ber geographischen Lage des Nordeegebietes zur Geltung tommen. Bis dabin lagen die Nordsee und besonders Großbritannien am Rande der bekannten Welt, und England war in diesen Zeiten viel mehr Rulturempfänger als Rulturgeber. Erft burch die Entbedung Ameritas erhielt bas Gebiet ein Gegengestabe jenseits bes Ozeans, bessen wirtichaftliche Entwicklung im Berein mit ber allmählichen hereinbeziehung ber übrigen großen Produktions. gebiete ber Erbe in die Weltwirtschaft bewirtte, daß das Nordseegebiet immer mehr in den Mittelpunkt des Beltverlehrs gerudt wurde, für ben nunmehr bie vorbem vertehrsfeindlichen Bafferwuften ber Dzeane die vornehmlichsten Trager murden. Die mit den großen Entbedungen hand in hand gehende Musbreitung ber Birtichaftsbeziehungen und bes Sanbels über die ganze Erbe und die Berschiebung wichtiger Beltverkehrslinien von den Ländern und Mittelmeeren auf die Ozeane find bemnach neben ber Tüchtigleit ber Böller bie geographifchen Hauptgrunblagen für bie neuzeitliche Macht- und Wirtschaftsentwidlung der Nordseelander. Diese erst nach der geographischen Aufhellung bes gesamten Erbbilbes voll in Erscheinung getretene Gunft der Lage tommt ichon barin jum Musbrud, daß die Nordsee ungefähr im Mittelpunkt ber Landhalbkugel liegt und tropbem beffere Aberseeische Berbindungen als irgendein anderes Gebiet besitgt, gang abgesehen babon, daß die Oftse einen bequemen Baffermeg bis tief in die Getreide- und bolgreichen Gebiete Nord- und Ofteuropas eröffnet. Bahrend die Breite des Pazifischen Ozeans die Bertehrsentwidlung swifchen ben Gegengestaben febr be-binbert, ift ihr die verhaltnismäßige Schmalbeit bes Atlantit gunftig; auch wendet gang Umerita feine breite, produktenreiche Seite dem Atlantit gu. In dem Umstande, daß sich gerade auf der Breite des Nordseegebietes die Entfernung der Gegengestade rasch auf die Balfte vermindert, liegt ein großer Borzug besselben gegenüber dem Mittelmeergebiet in bezug auf die Ber-Der Rrieg 1914/16. L

kehrsentwicklung nach Nordamerika. Die eigenartige Rrummung bes Atlantischen Dzeans hat zur Folge, baß die Entfernungen von der Nordsee zu den Betreibe- und Biehlanbern bes gemäßigten Subameri. tas nicht größer sind als von der Ostfüste der Bereinigten Staaten, mahrend die wichtigen tropischen und fubtropischen Produttionsgebiete Ufritas bont Nordjeegebiet aus unvergleichlich raicher als von bem wichtigften Konturrenten, ben Bereinigten Staaten, erreicht werben tonnen. Die Eröffnung bes Suegtanals hat ferner die reichen Wirtschaftsgebiete Gudasiens der Nordsee viel näher gebracht, und trop der Eröffnung des Panamalanals werden ihre Randlanber auch weiterhin felbst in Oftafien in erfolgreichen Bettbewerb mit ben Bereinigten Staaten treten ton-Denn bei annähernd gleichen Entfernungen führt ber europäische Schiffahrtsweg babin an mehreren großen Rulturgebieten vorbei, mahrend ber ameritanifche fast ununterbrochen burch eine riefige Baffermufte gieht, fo daß ein wiederholter nugbringender Büteraustaufch ausgeschloffen ift.

Aber trop ber außerordentlich günstigen Lage hätten bie Rordseelander nicht ihre heutige Bedeutung erlangt, boten nicht Boden und Klima die Möglichkeit für die Entwidlung einer bichten Bevöllerung und gemahrten nicht die reichen Schape an Roble und Eifen die Grundlagen für die moderne großinduftrielle Entwidlung. Der Mangel an genügendem Bohnraum hat von den Randländern des Nordseegebietes Norwegen, Danemart und Belgien nur jum Range von Mittelftaaten erwachsen laffen und war ichließlich einer ber Saubtgrunde, warum Solland feine einstige Rachtstellung zur See gegenüber Großbritannien auf die Dauer nicht behaupten tonnte. Der Borgug bes großeren Raumes muß auf die Dauer aber auch Deutichland gegenüber Großbritannien in Borteil bringen. Die Gunst des Klimas kommt allen Randgebieten in ähnlicher Beije zu. Die Lage an der Bejtseite des eurasischen Kontinentalgebietes in gemäßigten Breiten bringt es mit sich, daß die Nordseelander überwiegend unter dem Einfluß atlantischer Winde fteben, die bas ganze Jahr hindurch dem Boden genügende Feuchtigfeit spenden, die Sonnenwärme mäßigen und die Rälte des Winters mildern. Infolgedeffen haben die Fluffe, die Bertehrsvermittler zum Deere, fehr gleichmäßige Bafferftande und find teils gang eisfrei, teils

Digitized by Google

nur für turze Zeit vom Eise besett. Das milbe Klima bewirst im Berein mit den ozeanischen Strömungen, die beiderseits von Großbritannien in die Rordsee eindringen, daß diese jahraus, jahrein eisfrei bleibt und nur ein Teil der Häsen vorübergebend unter Eis-

gang zu leiben bat.

Der Borzug, den Großbritannien, Deutschland und Frankreich durch ihre größere Geräumigkeit genießen, wird gegenüber den anderen Nordseestaaten aufer Belgien noch dadurch erheblich vermehrt, daß fie fait ausichlieflich die Roblen- und Gifenvorrate befigen. Die Bedeutung diefer Schape moge burch folgende Ungaben beleuchtet werden. Die Kohlenförderung in den Nordseelandern betrug vor Kriegsausbruch rund 450 Mill. Tonnen, das ist fast bie Sälfte der gesamten Weltbroduttion. Die Robeisenerzeugung erreichte mit 30 Mill. Tonnen weit über ein Drittel ber Gefamtproduktion der Erbe. Der ftetig fich vermehrende Unteil, den Deutschland innerhalb des Nordicegebietes an ber Roblenförderung gewonnen (175 Mill. Tonnen gegenüber 265 in Großbritannien), und die führende Stellung, die es in der Roheisengewinnung erobert hat (17,6 gegenüber 9,0 Mill. Tonnen in Großbritannien), bilden eine Sauptursache für die wirtschaftliche Machtverschiebung innerhalb des Nordsegebietes und bamit einen ber wichtigften Beweggrunde für Englande Streben, diefen empormachfenden Ronfurrenten au vernichten. Gerade deshalb bedeutet Die Satfache, bak es Deutschland im Laufe bes Krieges gelungen ift, das polnischerussische und das belgische französische Roblengebiet ebenfo wie die reichen lothringischen Gifenerglager in feine Sand zu befommen, für Englands Bemuhungen einen außerft empfindlichen Schlag. Roble und Gifen bildeten auch die Grundlage für die großartige Entfaltung ber Dafdineninduftrie und für die großindustrielle Entwicklung der feit Jahrhunderten im Nordseegebiet beimischen Erzeugung von Woll- und Baumwollwaren. So zählt dieses Gebiet heute die Hälfte aller Baumwollspindeln der Welt, bavon allein ein Drittel in England. Denn Großbritannien ift in biefen alteingeseffenen Industrien noch führend geblieben, mabrend Deutschland in den modernen, eine bedeutende theoretische Borbildung erfordernden feinmechanischen, elettrotechnischen und chemischen Industrien an der Spige marschiert.

Diese großartige Entwidlung führte zu einer so starten Berdichtung der Bevölferung, daß die westlichen und füblichen Randgebiete ber Rordfee zu ben dichtest bevolkerten Landern der Erde gehören. Die Ernährung diefer großen Menschenmassen erfordert bie Berbeiführung entiprechender Mengen von Rahrungsmitteln. Daher werden in erster Linie diese Roh-stoffe für die Industrie (Baumwolle, Wolle, häute, Solz. Kautichut) eingeführt, dagegen Kohle und Erzeugniffe der Textil- und Majdineninduftrie in größten Mengen ausgeführt. Der baraus fich ergebende Generalhandel der Nordjeehafen murde von Oppel auf 40 Milliarden Mart geschätt. Diesem gewaltigen Bertehr dienen über 50 großere Bafen, bon benen 19 Großstädte und zwei, London und Samburg, Millionenstädte find. Es tann baher nicht überrafchen, daß in diesen Safen ein Drittel der Weltflotte bebeimatet ift und daß etwa die Sälfte des Seefchiffbaues auf die Nordseekusten entfällt. Diese wenigen Zahlen legen im Berein mit der Tatfache, daß England und Frankreich die größten Rolonialreiche der Erde und auch Belgien und Deutschland noch nennenswerten Rolonialbefit ihr eigen nennen, die ungeheure Be-

beutung klar, die der kriegerische Zusammenstoß dieser Mächte für die Weltwirtschaft haben muß und für die Veränderung der politischen Karte nach sich ziehen kann. Die Entscheidung in diesen ungeheuren Kännsten muß aber in den Kandländern der Nordsee, wo diese Mächte die Wurzeln ihrer Kraft haben, und auf den Fluten der Nordsee fallen. Denn die Herrschaft über dieses Meer und seine Pforten zum Özean bedeutet sür England die erste Vorausseyung für die Erhaltung seiner Alleinherrschaft zur See; für uns aber ist seine Freiheit die wichtigste Grundlage für die Freiheit des Meeres und für den freien überseeischen Wettbewerb. Darum kann nur eine nähere Kenntnis der Nordsee und ihrer Küstengebiete ein volles Verständings ermöglichen für die wichtigen Entstätzt.

icheidungen, die dort fallen werden. Begrenjung und Gröfe. Die Oberfläche bes europaifchen Kontinentes fällt vom Rande ber beutschen Mittelgebirge ganz sanft nach Nordwesten unter die Fluten der Nordsee ab, und dieses sanste Gesälle sept fich unter ben Wogen bes Meeres noch weit fort, etwa bis zu einer Linie, die von Rap Stat an der Bestlüfte Norwegens in einem großen Bogen um bie britischen Inseln außen herum in ben Golf von Bistana führt. Erst an biefer Linie stürzt der Boden ber Flachiee steil zu ben großen Tiefen bes Nord-atlantischen Ozeans ab. Diese flache überflutung bes Rontinentalfodels bezeichnet man als ben britischen Schelf. Durch die biejem Schelf aufgesetten britischen Infeln wird die Nordsee von den übrigen Teilen bes Schelfes gesondert. Aber biese Trennung ift feine vollständige. Bon bem fast rechtedigen Sauptgebiet der Nordiee zwischen Großbritannien im Beften, Rorwegen und ber Mütischen Salbinfel im Often und ber beutich-hollandischen Rufte im Guden führen vier Berbindungen febr verschiedener Bedeutung gum Dzean und eine natürliche und eine tunstliche zur Ditfee. Nach Südwesten schließt sich an die eigentliche Nordfee die Bucht der Soofden, die England von Belgien und Solland trennt und burch die 33 km breite Strafe von Dover mit dem Ranal und bem Dzean verbunden ift. Die Strafe von Dover ift bie Weltverkehrspforte ber Nordiee zum Ozean. England und Frantreich vermögen mit Silfe ber Flotte und burch bie an der Straße angelegten Festungen Dober und Calais biefen gefamten Berlehr zu übermachen. Die übrigen Strafen zum Dzean führen nörblich um England herum und fommen wegen bes bedeutenden Umweges, ben fie für die meiften Nordfeebafen barftellen, im Frieden nur in geringem Dage für den Bertehr in Betracht. Zwischen der Nordfüste Schottlands und ben gegenüberliegenden Ortnehinseln führt ber nur 101/3 km breite Bentland Firth, ben aber Rippen, Sturme, Rebel und reißende Strömungen zu einem gefährlichen Fahrwaffer machen, zum Ozean hinaus. Biel sicherer ist der 80 km breite Reeresarm zwischen den Ortneps und den ebenfalls englischen Shetlandinjeln. Beide Stragen vermag England von den genannten Infelgruppen als Stuppuntten leicht zu beauffichtigen, und die neutralen Schiffe wurden ja wieberholt gezwungen, Kirkwall auf den Orfneys anzu-laufen. Die breiteste Berbindung zum Atlantik bietet aber die Offnung der Nordsee zwischen den Shetlands und der norwegischen Rufte, die 315 km mißt. Die Breite diefer Pforte macht England trop ber Bafis auf den Shetlands die Beherrichung ichwierig, und neutrale wie feindliche Sandelsichiffe tonnten fich biefer Kontrolle ganglich entziehen, wenn fie ihren Rurd ent-

gebiet nehmen. Aber England hat biefes Sobeitsrecht nicht geachtet und icon wiederholt Sandelsschiffe in den norwegischen Bemässern angehalten. Go übt prattifch England über famtliche Ausgange der Rordfee zum Beltmeer die Aufsicht aus und vermag alle in-liegenden Staaten, Schweden, Dänemark, Deutsch-land, Holland und Belgien, vom Ozean abzusperren. Rur durch ein Borftogen mindeftens bis jum Ranal fonnen wir diesem unerträglichen Buftande ein Ende bereiten. Zwischen Norwegen und Danemart schiebt fich von ber Nordsee ber breite Meeresarm bes Glagerrats nach Nordoften vor, durch den der Schiffahrts-weg zum Rattegat und zur Oftfee führt. Da aber bie Seewege zur Ditice zwischen ben banifchen Infeln flußartig eingeengt find und vom Lande aus beherrscht werden konnen, fo bedeutet die Schaffung des für die größten Schiffe benutbaren Norbostseekanales für Deutschland einen ftrategischen Gewinn von faum hoch genug einzuschätender Bedeutung. Denn biefer Seefanal, der von der Unterelbe gur Rieler Fohrbe führt, gestattet Deutschland, feine Geeftreitfrafte innerhalb des eigenen vom Feinde nicht einsehbaren Bebietes zwischen den beiden Meeren zu verschieben und in beiden Weeren überraschend mit starten Kräften aufzutreten. — Die Größe ber Nordice entipricht innerhalb der angegebenen Grenzen etwa der Fläche bes Deutschen Reiches.

Rüften und Bafen. Drei nach Gestaltung, Bertehrseignung, wirtichaftlichem Wert und militariicher Bedeutung fehr verschiedene Ruftengebiete umfaumen bie Nordsee. Gine einheitliche, aus weichem Material aufgebaute Flachlandfüste umgrenzt von Stagens Rev an Jutlands Nordspipe bis Calais an ber Etrage von Dover bas Meer im Gudoften. Sanft hebt fich aus den brandenden Wogen ein Dunengürtel hervor, ber örtlich bis ju 8 km Breite und 60 m Höhe erreicht, aber nicht überall dieselbe Geschlossenbeit besitt. Glatt verschließt er die frangofisch-belgische Ruite bis zur Milndung der Schelde und ebenso die holländische Rufte von hoel van holland bis helder, und ahnliche Berhaltniffe zeigen die banifchen Geftabe. Dagegen ift er entlang ben nordhollanbischen und beutiden Ruften durch die Rette ber Friefischen Duneninseln abgelöst, zwischen benen zahlreiche Lücken zur Innenkuste führen. In der Helgolander Bucht, vor ben Mündungen der Elbe und Wefer ift felbit diefer Infelkranz ganzlich unterbrochen und statt beisen halt weit draußen die fleine, einsame Felseninsel Belgoland bie Bacht. überall, wo der geichloffene Dünengurtel fehlt, alfo hinter ben Friefischen Infeln und vor den Kusten der Helgolander Bucht, debnt sich die schlidige Flace bes amphibischen Batts, bas bei Flut bon ben Rordseemassern leicht überspült wird und bei Ebbe troden ericheint, burchzogen von tieferen Kanalen, den Prielen, die das ein- und aussließende Baffer ausfurcht und offen hält ebenfo wie die tiefen Lücken, die Gats, zwischen den Infeln. Bahrend bas Watt bei Nordernen nur 3 km breit ist, wächst es bei ben halligen auf 30 km an und reicht in ber Buiberfee, im Dollart und Jadebufen, von Sturmfluten gefchaffenen gewaltigen Landeinbrüchen, tief in bas Land hinein. Mus bem Batt hebt fich faft unmertlich die Marich, die gewaltige Scedamme bor bem Einbruche des Meeres schüten, das bei Flut, an einigen Orten fogar dauernd höher steht als bieses ebene, außerst fruchtbare und an Rinderherden reiche Land. Dahinter erhebt fich, meift mit deutlichem Steil-

lang ber norwegischen Rujte im norwegischen Hoheits- rand, die trodene, sandige Geeft. Wo ein geschloffener Dunenwall die Rufte fcutt, bort fehlt das Batt, und die Marich lagert fich unmittelbar an die Dünen an. Bis auf 40km Breite behnt fie sich, ein gemeinfames Befchent des Meeres und der Fluffe, in den Niederlanden, im Mündungsgebiet des größten, an Sintstoffen reichsten Stromes, bes Rheines, an 20 km erreicht fie auf deutschem Boben, zu einem schmalen Burtel zieht fie fich in Belgien und im füdlichen Dancmark zusammen, überall wegen der zahllofen, teilweise schiffbaren Entwässerungegraben und der leichten überflutbarkeit durch die salzigen Wogen des Meeres ein außerst schweres militärisches hindernis und ungeeignetes Feld für Angriffstampfe. Der geschloffene Dunenwall bildet eine vertehrsfeindliche, hafenlofe Rufte, und die entlang der Rufte führende Dieeresströmung droht auch künstlichen Häfen mit Bersandung. Dadurch ist Dänemark fast ganz von der Rordfee abgesperrt und zu einem Oftseelande geworden, das seine wichtigeren hafen alle im Ditseegebiete be-Auch Belgien erfährt dadurch eine ähnliche Benachteiligung. Das jest viel genannte Zeebrügge, das mit hoben Roften als Borhafen des ftillen Brügge erbaut wurde, mit dem es durch einen 8 m tiefen Ranal verbunden ift, die vielbesuchten Seebader Blantenberghe und Oftende (42000 Einw.) und Nieuport, ber hafen der mittelalterlichen handelsstadt Ppern, sie alle besitzen nur künstliche Hafenbeden, und auch diefe tonnen nur durch Runft offen gehalten werden und genügen blog einem Berfehr fleinerer Schiffe. Dasselbe gilt für die französischen häfen Dünkirchen, Gravelines und Calais (60 000 Einw.), von denen aber das erftere durch die anschließenden Binnenwasserstraßen, das lettere als überfahrtshafen nach England fehr lebhaften Berlehr befigen. Rur bas Dundungegebiet von Rhein, Maas und Schelbe gemahrt gunfligere Bedingungen, ba bier bas abstromende Flugwaffer im Berein mit den ftarten Bezeitenströmungen tiefe Schiffahrterinnen in den gegenwärtigen und einstigen Mündungsarmen offen halt. So ist im belgischen Unteil an der Schelde Untwerpen zum Welthafen erblüht; an einen Rheinarm knüpft sich bas hollandische Rotterbam, boch mußte bie Offnung seines »Nieuwe Waterweg« zur Nordsee beim Hoek van holland durch in die Gee hinausgebaute Molen vor Berfandung geschütt werden, um es vor bem Schidiale von Dordrecht (50 000 Einm.) zu bewahren, das feine einstige große Bedeutung verloren hat. Ebenso mußte das bei dem künftlich ausgehobenen Fischereihafen Pmuiden gelegene Ende des Nordseefanale, ber bas an ber feichten Auiderfee gelegene Umiterbam mit dem Meere verbindet, mit weithin ausgebauten Molen versehen werden. Die vom Nordfeelanal durchichnittene Dünenküste schließt im übrigen die holländischen Provinzen Nord- und Südholland fo fehr bom Meere ab, daß die hinter ben Dunen gelegenen großen Stabte Delft, haag, beffen Borund Badeort Scheveningen jenfeite der Dunen bereite am Meere liegt, Leiden und Haarlem fast leine Beziehung zum Meere haben. Erst am Ende des Dünenwalles, an dem Eingange zur Zuiderfee, hat fich die fleine Safenstadt Belder entwidelt. Es hatten fich die belgisch-hollandischen Welthafen nie zu ihrer heutigen Bedeutung erhoben, maren fie nicht bas Ausfallstor bes durch den Rhein an sie geknüpften größten deutichen, des rheinisch-westfälischen und daneben des lothringifchen Induftriegebietes. Die genannten drei Belthäfen und halbmillionenstädte haben das Bemeinfame in ihrer Lage, daß fie durch ihre weite Entfernung bifchen Grenze fehr entwertet. Auch konnen von bier bon ber offenen Gee bor Geeangriffen geschütt und landfeitig burch breite, überschwemmbare Darichflächen verteidigt werden. So wurden Antwerpen und bas noch leichter zu verteibigende Amfterbam zugleich au den Mittelpunften ber Landesverteidigung. Untwerpen hat in der Berteidigung vor Amsterdam den großen Borzug, als Bafis für Angriffe ben ichweren Nachteil, bag bie Schelbe internationalifiert und an ber Mündung burch den befestigten hollandischen

Safen Bliffingen gesperrt ift. Berlehrsgeographisch weitaus am wertvollsten sind bie Ruften ber Deutschen Bucht. In rechtem Bintel bringt hier das Meer tief in das Land ein und nahert fich fo fehr der Ditfee, daß hier beibe Meere durch einen Seefanal verbunden werden tonnten. Der Dünenwall ist unterbrochen und fehlt zum Teil vollftandig. Drei Strome, Elbe, Befer und Ems, verbinden bas hinterland mit ber Rufte, und ba ihre Sintstoffmengen unvergleichlich geringer als bie bes Rheine find, fo vermögen die in der Helgolander Bucht neu verftärften Bezeitenftromungen die untergetauchten Flugmundungen offen zu halten, und Seeschiffe können ihre Last tiefer in das Land hineinführen als sonstwo an den niederdeutschen oder großbritannischen Rüften. Großartige Flugregulierungen haben noch beigetragen, die natürlichen Berhältniffe zu verbessern. 90 km vom Meere ift am größten der Flüsse, der die besten Fluß- und Kanalverbindungen nach dem hinterlande besitt und im innerften Wintel der Bucht mündet, der größte deutsche Seehafen Samburg entstanden, der heute mit Altona, harburg und den anderen Bororten 11/4 Mill. Einwohner gablt. Chenfalls weit im Lande liegt die Biertelmillionenstadt Bremen, beffen am Meer gelegener Borhafen Bremerhaven mit den angrenzenden Städten Geeftemunde und Lehe es auch auf nahezu 100 000 Einwohner gebracht hat. Um fleinsten der Fluffe, an der Ems, liegt auch bie kleinfte Seeftabt ber Deutschen Bucht, Emben. So liegen bie beutschen Belthafen

ficher vor feindlichen Flottenangriffen geborgen. Aber nicht nur die Haupthäfen, sondern die ganze Flachlandfufte bietet feindlichen Ungriffen große Schwierigfeiten. Ein flaches, fturmreiches Meer mit starten Strömungen und häufigen Nebeln lagert sich vor, an Belgiens Ruften erschweren zahlreiche, fast parallel ber Rufte gerichtete feichte Bante noch mehr die Annäherung, jumal wenn im Kriege die Leuchtfeuer gelofcht und Tonnen und Baten eingezogen find. So vermochten fich größere feindliche Schiffseinheiten bis heute nicht ber nunmehr im ichilgenden Dünensande ichwer befestigten belgischen Rufte gu nähern. Das seichte Wattenmeer vor der deutschen Rufte mit seinen gewundenen schmalen Fahrwaffern ift vollende nach Berlofchen der Feuer und Einziehen ber Seezeichen für den des Fahrmaffers Untundigen nicht zu befahren. Bieten fo dieje Ruften und namentlich die Deutsche Bucht gunftige natürliche Berhältniffe für die Berteidigung, so gilt doch nicht dasselbe für ben seewarts zu tragenden Ungriff. Eine Flottenverichiebung tann nur angesichts bes Geindes vorgenommen werden; ein überraidendes Borbrechen von unerwarteter Stelle ift ausgeschloffen. Die für große Schiffseinheiten benutbaren Munbungen der Elbe, Befer und des Jadebufens, der den deutschen Haupttriegshafen Wilhelmshaven birgt, münden in nächster Nachbarichaft, und die ebenfalls brauchbare, weiter entfernte Ems ift burch ihre Mündung an der hollan-

zu den anderen Safen Berfchiebungen nur über die offene Nordsee vorgenommen werden. benn bas Batt ist hierfür viel zu seicht. Diesen großen strategiichen Nachteil machen die starten Befestigungen der Felseninsel Belgoland und die Werke der friesischen Inseln nur teilweise wett. Denn in ihrem Schute vermag zwar auch eine große Flotte ben taktischen Aufmarich unbemerkt vom Feinde zu vollziehen und bann nach eigener Entichließung west- ober nordwärts vorzugehen; aber es andert fich badurch nichts an der außerft ungunstigen Tatsache, daß der Feind genau weiß, die beutsche Flotte muß aus biesem Binkel kommen und

muß immer wieder borthin gurudlehren. Biel mannigfaltiger find bie großbritannifden Nordseegestade gestaltet, da die Ruste hier abwechilungsweise weichere und hartere Gesteinsschichten anschneibet. Bon felfigen Rliffen gegurtete Landvorfprlinge bezeichnen jene Streden, mo hartere Bejteine mit raich anfteigenden Soben ans Meer treten; von flachem Strande umgebene Buchtungen ober ausgeglichene, in starken Abbruch befindliche niedrige Rlifftuften treffen wir in den weicheren Befteinen. Rörblich ber von Kreidekliffen umfäumten Strafe von Dover, die ber burch Molenbau fünftlich geichaffene befestigte hafen von Dover beherricht, bacht fic das Londoner Tertiärbeden fanft gegen die Soofdenbucht ab. Seine Sauptsammelader, die Themse, Englands bedeutenbfter Fluß, hat nicht vermocht, bie Bucht, die hier in das Land eindringt, zu füllen, mabrend ber Rhein gegenüber diese Arbeit längst vollbracht hat. Go greift hier heute noch die Rordfee mit ber Themsebucht 23 Seemeilen (sm) weit in bas Land binein, und neben der Themfe gewähren noch eine Reihe Heinerer untergetauchter Fluffe den Schiffen die Moglichteit, noch tiefer in das Beden vorzubringen. Aber ber Themfe gebührt ber Borrang nicht nur wegen ihrer Größe, sondern auch deshalb, weil die tieferen, von ben Wezeiten ausgefurchten Fahrwaffer, die fich zwischen ben gablreichen Sanbbanten ber Bucht bingieben, alle gegen ihre Mündung zielen und im innersten Bintel ber Bucht, mo die Themfe mundet, die Bezeiten die größten Beträge erreichen. Dort, wo die vom Kontinent tommende Strafe, die zwijchen Calais und Dover ben Ranal überfest, die Themfe erreicht und feste Ufer bas Ausstrahlen von Stragen nach allen Landesteilen ermöglichen, erwuchs London, die hauptstadt bes britischen Beltreiches. Bei Flut, die an der Lonbon Bridge 6,3 m hubhöhe hat (Hamburg 2,2 m), vermögen felbit die größten Seefchiffe bis hierher. mehr als 70 sm von der offenen Nordsee, zu gelangen. Durch feine Lage ift London ebenfo wie unfere Seestädte gegen einen Flottenangriff geschütt, und bie Themsebucht bildet mit ihren start veranderlichen Sanden und ben mit den Winden raich wechselnden Bafferständen ebenfalls ein fehr fcwieriges Fahr maffer, wenn die 14 Leuchtschiffe ihren Blag verlaffen Bum Schute Londons find die englischen Berteidigungemagnahmen in hohem Grabe auf bas Themie beden tongentriert. Zwei Flantenstellungen, ber Kriegshafen Speerneg und die Marinewerften und Alrfenale von Chatham auf ber Gildfeite ber Themie bucht sowie der Kriegshafen Harwich an der Rordfeite, alle an untergetauchten Tälchen gelegen, bienen diefen Zweden. Un der Themfe felbit liegen unterhalb London die großen Artisleriearsenale von Woolwich. Dagegen bienen Southend an ber Themsemundung und die am Eingang zur Bucht an einem Rreibefelfen

lieblich gelegenen Badeorte Ramsgate und Margate enthalten bie reichsten Gisenerglager, bie England vorzüglich bem Bergnügen der Londoner. Nördlich ber Themfebucht schiebt fich die oftanglische Halbinfel stumpf in bas Meer bor, aber bie weichen, jungen Schichten, bie bier bie harteren Rreibegesteine ber Tiefe bededen, weichen unabläffig vor den brandenben Wogen bes Meeres gurud, in beijen Schof icon ganze Dörfer hinabgestürzt find. Un diefer glatten, niedrigen Klifffufte, der fich jahlreiche tuliffenformig angeordnete, feichte Bante vorlagern, gibt es teinen guten natürlichen Safen. Die Reeden von Parmouth und Lowestoft, benen die vorgelagerten Bante leid. lichen Schut vor ben Nordoftstürmen gewähren, find infolge ihrer vorgeschobenen Lage gern aufgesuchte Bufluchtsorte für die Fischer der südlichen Nordsee. Die tiefeingreifende Bucht des Bash, die durch ihre Battflächen und die fast ringe fie umgebenden eingedeichten Marschniederungen an unsere heimischen Bestade erinnert, bietet megen ber veranderlichen Sande ein schwieriges Fahrmaffer, und die an ihren inneren Winkeln liegenden Städte, die nur kleinere Schiffe zu erreichen vermögen, haben es nur gum Range von Rleinstädten gebracht. Die glatte Dunenfüste mit einem Marichlandstreifen im hintergrund reicht noch bis zur Mündung bes humber. Diefer große Fluß, ber bis 12 sm oberhalb feiner faft 5 sm breiten Mündung bei jeder Bezeitenphafe felbst von ben größten Schiffen befahren merden tann, bot zwischen ber Themsebucht im Guben und bem noch weiter (in Luftlinie 350 km) entfernten Firth of Forth im Norden die einzige Gelegenheit zur Unlage ficherer Safen. Go hat fich an ihm trop bes recht veranderlichen Fahrmaffers bull zu einer hafenftadt von 300 000 Einwohnern an der Stelle entwidelt, wo die Großschiffahrt ihr Ende erreicht. Gie ift bie naturliche Ausgangspforte für das große Flufgebiet des humber, besonders für die dicht bevöllerten, industriereichen Rohlenbezirte von Leeds und Sheffield und für die getreidereichen Ebenen von Port. Infolge ber Lage ber humbermundung gegenüber ber fifchreichen Doggerbant hat fich am humber das Fischereigewerbe außerordentlich entwidelt. Un 1200 Fischerfahrzeuge find an seinen Ufern beheimatet, mehr als bie Salfte babon in bem nahe ber Mündung ge-legenen Grimsby, bem größten Fischereihafen ber Welt. Nördlich ber humbermundung verläuft die Rufte noch eine Strede lang in weichen Beschiebemergeln und zeigt daher ähnliche Formen und gleich starte Zerstörung wie in Oftanglien. Der fühne Borfprung des landichaftlich reizvollen Flamborough-head zeigt an, daß die Küfte nunmehr in das Bereich härterer Besteinsschichten tritt. Rreibe- und Juratalfiteine bauen nunmehr bis zur Mündung bes Tees die Rufte auf. Das Land im hintergrund steigt rafch ju größeren Sohen an; an der Rufte hat die Brandung zwischen dunklen Klippen nur kleine, wenig gefcutte, aber landichaftlich reizvolle Buchten berausgearbeitet. So haben fich hier nur viel besuchte Badeorte, wie bas - burch Strandbalterien verteibigte -Scarborough, nicht aber größere Seeftädte entwidelt. Unders an der Mündung des Tees. Denn hier ftreiden die weichen Triasschichten, benen auch die Ebenen von Port angehören, in einer Niederung zum Deere aus, und ber Tees gewährt größeren Seefchiffen bie Möglichteit, einige Seemeilen landeinwarts zu tommen. Bugleich find bie wirtschaftlichen Grundlagen für die Entwidlung eines industriellen Bentrums ge-

noch befigt, und die nördlich benachbarten Rohlenfloze von Durham liefern die zur Berhüttung nötigen Beigstoffe. Go brennen in der Umgebung der 5 sm flugaufwärts gelegenen Städte Middlesborough und Stoction mehr Hochöfen als im ganzen übrigen England, und bas auf einem frei in die Gee binaus. springenden Dolomitkap gelegene Hartlepool, das Strandbatterien nur ganz ungenügend zu schützen vermögen, ist ein wichtiger Safen, der heute fast 100 000 Einwohner gahlt. Nördlich von Sartlepool gerät die Küste allmählich in das Bereich der Kohlenformation von Northumberland und Durham, die fie auf ungefähr 80 km begleitet und Beranlaffung gur Entstehung eines ber bedeutendften Inbuftriegebiete Englands gegeben hat. Auch hier liegen bie größten Industrie- und hafenstädte an Flussen, so an der Mündung des Wear das mit Eisenindustrie und Schiffbau lebhaft beschäftigte Sunderland, bas es bereits auf 170 000 Einwohner gebracht hat. Weiter im Norden hat fich am Blyth die kleinere gleichnamige Stadt entwidelt. Die größten Städte finden wir auch hier wieder am größten Fluß, am Thne. Eine ununterbrochene Rette von Siedlungen zieht fich von ben an ber Münbung gelegenen Städten Thnemouth und South Shields, die zusammen 170 000 Einwohner zählen, hinauf bis über Newcastle, bas mit Gateshead am Gegenufer und Bororten fast 1/2 Million Einwohner hat und, 7 sm oberhalb der Mündung, das Ende der Großschiffahrt bezeichnet. Diese Tynehafen find heute das wichtigfte Schiffbaugebiet Großbritanniens, beherbergen die großen Armstrongwerke und bewältigen mit Sunderland, Bluth und einigen Heineren Safen etwa ein Drittel der gefamten englischen Kohlenausfuhr, die von hier besonders an die Nordseehäfen geht. Aber die natür-lichen Berhältnisse sind für die Entwicklung der Safen wenig gunftig. Wie bei Hartlepool, jo tonnte auch bei Sunderland, Tynemouth, South Shields und Bluth ein einigermaßen genügender Schut gegen die gefährlichen Nordoftsturme nur durch weit in die Gee hinausgebaute Molen erreicht werden, aber trapdent ist das Einlaufen nicht bei allen Wetterlagen ganz gefahrlos. Ull die eben genannten, für die Roblen-verforgung und den Schiffbau außerst wichtigen Bafen find (ebenfo wie Scarborough, Parmouth und Lowestoft) einem feindlichen Flottenangriff fast schuplos preisgegeben, und man versteht baber leicht, daß die beutsche Flottenleitung fie jum Biele tuhner Borftoge auswählte.

In edig gezeichneten scharfen Linien verlaufen die fcottifden Ruften. Mit ber breiedigen Salbinfel von Caithneß fpringen die Northern highlands gegen die Nordsee vor, um mit dem sturmumtobten Duncansbay Sead am Bentland Firth zu enden. Ein zweites Mal ichieben fich die Southern highlands oder Grampian Mountains in ähnlicher Form vor, und die Southern Uplands wiederholen die Erscheinung, aber in viel bescheibener Beife, ein brittes Mal. Zwischen ben maffigen Erhebungen der dunn befiedelten Horthern und Southern highlands dringt der Doppeltrichter des Dornoch- und Moray Firth im Gebiet weicherer Sandsteine tief in das Land ein, und von feiner innerften Fortsetzung, dem Beauly Firth, führt durch die schmale, seengeschmudte, von hohen Erhebungen umrahmte Tiefenlinie bes Great Glen ber Raledonische Ranal an die atlantische Seite Schottgeben. Denn bie füblich anstehenden Liasgefteine lands. Zwischen den Granwian Mountains und den Southern Ublands bringen abermals zwei Trichterbuchten, der kleinere Firth of Tay und der größere Firth of Forth, tief in das Land ein als die natürlichen, breiten Offnungen eines größeren Tieflandes, bes Mibland Balley, ber größten natürlichen Landicaft Schottlands, die ebenfalls bis an die atlantifche Seite hinüberführt, mit ber fie burch ben Firth and Clybe-Ranal verbunden ift. Babrend die nordliche Tiefenfurche wegen ihres engen Raumes, ber Sturmwinde, die fie durchfegen, und wegen des Mangels natifrlicher Reichtümer nur eine geringe Bevölle-rungsbichte hervorgebracht hat, ift bas große und milde, mit reichen Kohlenschätzen gesegnete Mibland Balley ber Sig einer sehr dichten Bevöllerung und einer sehr bedeutenden Industrie geworden. Diese Tatsachen haben wohl die englische Flottenleitung bewogen, den für die Kontrolle der nördlichen Rordfeceingange bestimmten hauptstüppunkt der Flotte hierher und nicht an den Moray Firth zu legen. Dort wurde nur ein fleinerer Stuppunkt am Cromarty Firth errichtet, einer ber inneren Berzweigungen bes Moray Firth, den seine große Tiefe und die hohen Felsmande, die ihn bis auf einen fcmalen Einfahrts. tanal völlig von außen trennen, für diefe 3wede besonders geeignet machen. Für den Firth of Forth sprach aber auch die wichtige Tatsache, daß er die besten Safenplage befigt, die England aufzuweisen hat, und leicht zu verteidigen ift. Strandbatterien an beiben Ufern bes Firth of Forth, Befestigungen auf den Inseln Isle of May und Isle of Inchteith, von benen jene in der breiten Mündung, diese mitten im Fahrmaffer vor Ebinburg liegt, forgen für die Sicherheit des selbst noch befestigten Kriegshafens Roshth. Er liegt 30 sm oberhalb ber Mundung unmittelbar hinter ber berühmten Forthbridge, die den Firth of Forth an ber Stelle überspannt, wo er, burch harte Intrusivgesteine eingeengt, eine schlauchförmige Beftalt annimmt. Die Beftade des Firth of Forth bededen zahlreiche wichtige Siedlungen. Um Gubufer liegt die schottische Sauptstadt Edinburg, die mit ihrer Hafenstadt Leith 400 000 Einwohner gählt. Muffelburgh am gleichen Beftade, Rirtcaldy und Methil gegenüber, bezeichnen die Mittelpunfte fleinerer Siedlungen, die fich an ein den Firth of Forth querenbes Rohlenflög fnüpfen, von dem eine lebhafte Rohlenausfuhr im Schwange ist. Obgleich alle diese Städte frei an ber Rufte liegen, so find fie boch durch die genannten Befeitigungen und die Nabe bes Kriegshafens vor feindlichen Flottenangriffen geschütt. Huch innerhalb von Rointh liegen noch einige Safenplage mit bedeutendem Guterumichlag; vermogen doch felbit Schiffe bes größten Tiefganges bis 36 sm, fleine Schiffe fogar bis 60 sm oberhalb ber Munbung bes Firth of Forth vorzudringen. Namentlich hat Grange-niouth an der Ginfahrt zum Firth and Clyde-Ranal bedeutenden Schiffsvertehr. Für die Zwede der Rriegs. marine kommt aber weder diefer noch der Raledonische Ranal in Betracht, da fie nur für Schiffe geringen Tiefganges eingerichtet find. Durch die Balbinsel Fife wird die zweite Trichterbucht des Midland Balley, der Firth of Tay, vom Firth of Forth ge-trennt. Er bildet die wichtigste Berkehrsverbindung der bom Tan und feinen Nebenfluffen bemäfferten Landschaft Strathmore zum Meere, die durch eine Reihe vulkanischer Gesteinsrücken vom übrigen Midland Balley getrennt wird. Fast 30 sm von der Dindung liegt Perth, die alte Hauptstadt der Landschaft. Da aber große Seeichiffe nur 5 sm aufwärts, bis

Dundec, gelangen tonnen, fo hat fich nur biejes jur Großstadt entwidelt, die mit ben Bororten bereits 180 000 Einwohner gablt. Die ausgebehnte Leinenund Juteinduftrie hullt die Stadt gewöhnlich ganglich in Dunst und Rauch. Nördlich vom Firth of Tah ftreicht die Niederung des Strathmore gegen die Nord-lee aus; doch haben sich hier wegen der ungünstigen Safenverhaltniffe an ber ziemlich glatten Rufte nur lleinere Fischerstädte, von denen Arbroath und Montrofe genannt feien, entwidelt. Die Rufte, mit ber bie Grampian Mountains zwischen bem Strathmore und bem Morah Firth ans Meer grenzen, ist noch ungunstiger; gute natürliche Safen für größere Schiffe find nicht vorhanden. Daher findet man auch hier meift nur Fischereihafen, wie namentlich Beterheab, Fraserburgh und Banff, die alle in der Landschaft Buchan, die am weitesten in die Nordsee vorspringt, liegen und fehr ansehnliche Fischereiflotten besigen. Rur Aberbeen, zwischen ber Mündung der beiden Fluffe Dee und Don, die größere fruchtbare Land-ichaften ans Meer anschließen, vermochte fich zu grögerer Bedeutung zu erheben. Seine 165 000 Einwohner treiben nicht nur Industrie, sondern haben bie Stadt auch zu einem Fischereigentrum (450 Fahrzeuge) emporgehoben, das erfolgreich mit Dundee in Bettbewerb tritt. Aber der Hafen ift nur für mittlere Seefchiffe jeberzeit anlaufbar und nuß durch Rolen gegen die Wellen geschützt werden. Auch diese Groß-stadt liegt schutzlos an der offenen Lüste. Bon Neineren Fischereistädten abgesehen, haben es bie übrigen Nordseefüsten der Southern und Northern Sighlands zu leinen nennenswerten Siedlungen gebracht. Rur im Inneren des Moray Firth hat in landschaftlich prächtiger Umgebung das alte Inverneß gerade noch ben Rang einer Mittelftabt erreicht, vielleicht ebenfo burch ben lebhaften Touristenverlehr wie burch feine Stellung als Gifenbahnknotenpunkt und feine Lage am Ausgange bes Ralebonischen Ranals.

In strategischer Sinsicht genießt die britische Flotte in der Nordsee nicht nur den außerordentlichen Borteil, am allen Ausgangspforten zum Ozean Stüspunkte in der Hand zu haben, mit deren Silfe sie diese Psorten gänzlich oder wenigstens teilweise zu sperren vermag, sondern sie besitzt sowohl im Süden, in der Themseducht, wie im Norden, im Firth of Forth, ausgezeichnete Kriegshäsen, welche einen Flottenaufmarsch don ganz verschiedenen Nichtungen aus gestatten. Nachteile sind der Wangel guter, der Geeangriffen geschätzles sittspunkte zwischen diesen beiden weit doneinander entsernten Hauptkriegshäsen, da nur die Humbermündung hierfür in Betracht kommt, serner die ungeschützte Zage zahlreicher wirtschaftlich wichtiger Städte gerade an dieser durch die Flotte schwer zu bedenden Strede, wodurch sie überraschenden seind-lichen Ungriffen in hohem Waße ausgesetzt sind.

Einen britten Thus vertritt die norwegische Küfte, die allerdings nur im südlichen Teil ihres Berlaufes der Nordsee angehört. Ein aus alten, start abgetragenen Schichten aufgebautes Hochland, das dies 2500 m höhe erreicht und eine ansehnliche Gletscherbebedung trägt, stürzt auf weiten Stellen nut stellen Felswänden, die sich an einigen Stellen angesichts des Weeres auf 1500 m emporreden, zur See hinab. Diesen Steilabfällen legt sich nur teilweise eine schnale, oft auch felsige Strandebene vor, die vielsach in ein Gewirr nachter Inselden, die Schären, ausgelöst ist, zwischen denen schmale Wasserhraßen hindurchsühren. Wo diese Strandebene geschlossen hindurchsühren.

fic auf ihr eine etwas bichtere Bevöllerung zu ent- marks bie weftliche Salfte bes Weeres mannigfaltiger wideln vermocht, mabrend die Scharen und die Sochflächen völlig unbewohnt find. Lettere werben gegliebert burch die tief eingeschnittenen Fjorbe, unter benen an ber Norbseetuste ber Nords, Sognes, har-banger- und Buttenfjord durch ihre Große herborragen. Bis 180 km tief bringen mit vielen Bergweigungen die größten in das Hochland vor, bis 1300 m senten sich die tiefsten unter den Meeresspiegel ab. Rur hier und ba gibt ber Schwemmtegel eines einmunbenden Baches Blat für eine fleine Siedlung, bie sich freundlich abhebt von der glatten dunklen Bafferoberfläche und ben brobenden Felswänden. Das Land ift arm an Alderboben und bar ber Raturichape; die Bevöllerung ift auf bas Meer angewiesen, auf dem es weithin Schiffahrt treibt und beffen gifchreichtum es in harter Arbeit ausbeutet. Go find die größten Siedlungen am Meere entstanden, das Nabrung gibt, und wo bie Strandebene Raum gewährt. hier liegt zwischen Sogne- und Harbangerfjord bie größte Stadt ber normegifchen Westtüfte, Bergen, bas es auf 80 000 Einwohner gebracht bat, bedeutenbe Reederei treibt und das norwegische Grimsby ift. Stabanger am Buffenfjord kommit ihm mit fast 40 000 Einwohnern am nächsten. Un den Ruften bes Glagerrats, die langfamer gegen bas hinterland anfteigen und ein weniger naffes Rlima haben, find ein halbes Dupend Orte, die alle Fischerei und Holzhandel treiben, auf 10-15000 Einwohner angewachsen. Die größte Bevöllerungsverdichtung zeigt die Umgebung bes lieblichen Christianiafjords, ber aus einer eingefuntenen Scholle weicherer Gesteine herausgearbeitet ift, und bem hydrographisch die breite Guboftabbachung bes Sochlandes mit zahlreichen großen Talgugen angeschloffen ift. In feinem hintergrunde liegt die norwegische Sauptstadt Christiania mit 1/4 Million Einwohnern, beren geräumigen, tiefen Safen eine fehr enge Einfahrt ichust. Un einem anderen Ende bes Fjordes liegt Drammen mit 25 000 Bewohnern. Die norwegischen Ruftenftabte find alle vor feindlichen Angriffen durch vorgelagerte Infeln und Felstlippen geschütt, zwischen denen tiefe, aber ichmale Bafferstraßen hindurchführen; nur der Ortstundige tann bas Schiff durch fie in Sicherheit hindurchführen. Die Bestfüste Norwegens murbe es einer Flotte ermöglichen, auf den inneren Bafferftragen, unbemertt vom Feinde, ausgedehnte Berschiebungen borzunehmen und fo jederzeit überraschend vorzubrechen. Daber wurde diese Rufte auch mit geringen Streitfraften gegen eine übermacht gut verteidigt werden fonnen.

Die Ciefenverhältniffe der Mordfee. Die Rordfee ift nur eine feichte überflutung der Kontinentaltafel, ihre mittlere Tiefe beträgt bloß 94 m; im einzelnen weist aber ihr Bodenrelief mannigfache Unter-Außerordentlich langfam fentt fich ihr ichiede auf. Boben von den Ruften der Deutschen Bucht nach Nordwesten. Nirgends ift die 30-m-Tiefenlinie weiter bom Ufer entfernt als an ber ichleswigichen Rufte. Dadurch wird hier jede feindliche Unnäherung erheblich erfcwert. Allmählich werben Tiefen von rund 50 m erreicht. Dann hebt fich aber ber Boben wieder zur Doggerbant, die sich von WSB. nach ONO. erstreckt und an den seichtesten Stellen nur 14 m unter dem Meeresspiegel liegt. Un ihrem Sildwestrande ist eine schnale Rinne auf 93 m Tiese eingesenkt. Bon ben Soben ber Doggerbant fällt ber Deeresboben abermals zu größeren Tiefen ab, wobei bis auf die bobe bes Firth of Forth und der Nordlufte Dane-

gestaltet und etwas tiefer ift (bis 116 m) als die einförmige, noch nicht 80 m erreichende Dithalfte. Erft außerhalb ber Shetlandinfeln wird die 200 m-Tiefenlinie überschritten, an ber bann ber fteile Absturg gu ben großen Tiefen bes Norbatlantit erfolgt. Diefer nordliche Teil ber Nordfee befitt eine eigentumliche, bisher nicht befriedigend zu erflärende Erscheinung; bon den großen nordatlantischen Tiefen gieht eine bis 80 km breite Sente, die Norwegische Rinne, ftets mit Tiefen von mehr als 250 m ber norwegischen Rufte entlang, biegt mit ihr in bas Stagerrat ein und finkt hier bis 680 m ab, so daß hier die größten Tiefen ber Rordfee liegen. Die Soofben umichließen eine bis 60 m tiefe, in meridionaler Richtung langgezogene Mulde, die im Gudweften, in ber Themfebucht, und im Guboften, vor ber belgifchen Rufte, von gablreichen, für die Schiffahrt hinderlichen Banten umrahmt wird. Auch von ihrem Nordende zieht eine große Rahl folder Bante bis fast vor die humbermundung bin. Sie verbanten ben lebhaften Bezeitenftromungen biefes Gebietes ihre Entstehung, mabrend die einformigen Formen der Deutschen Bucht wohl burch Fluganichwemmungen, die reichere Musgestaltung bes Reliefs in ber nordwestlichen Nordsee burch Flußerosion in einer noch nicht allzuweit zurüdliegenden Epoche geschaffen murben, als bie Nordfee burch langere Zeit troden lag. Für die Rriegführung haben die geringen Tiefen der Nordsee eine erhebliche Bedeutung; denn sie gestatten allenthalben das Legen von Minen, durch die eigene Säsen geschützt, seindliche versperrt und die Handelsschiffahrt gur Einhaltung bestimmter Routen gezwungen merben tann. Much vermögen infolge ber Seichtheit Unterseeboote in großen Teilen ber Nordsee einsach am Weeresboden in Ruhestellung zu gehen. Strömungen und Gezetten. Auch die Wasser-

bewegung ist für die Kriegführung von Bichtigfeit, da ja die Navigierung durch bie lebhaften Strömungen fehr beeinflugt mird und das Unlaufen vieler Safen vom Tidenhub abhängt. Besonders wichtig ist aber bie Bafferbewegung für eine spezielle Kriegsaufgabe, bas Minenlegen, bas im gegenwärtigen Rrieg eine gang besonders große Rolle spielt. Je größer die Subhöhe der Bezeiten ist, um fo schwieriger wird das Legen ber Minen, ba fie eine bestimmte Lage gur Bafferoberfläche besigen muffen, und je ftarter bie Stromungen find, um fo leichter vermogen fie bie von Stürmen losgeriffenen Minen als eine ftete Gefahr für bie Schiffahrt umberzutreiben. Gine genaue Menntnis der hydrographischen Berhältniffe ist daher unbedingt erforderlich, um den Feind wirksam, besonbers mit Minen und Unterfeebooten, befampfen gu fonnen. Sowohl bezüglich ber Stromungen wie bezüglich ber Wezeiten nimmt die Hoofdenbucht eine giemlich felbitändige Stellung ein. Die eigentliche Nordiee wird von einer im Durchichnitt ziemlich langfamen Strömung umfreift. Sie tritt durch die nordwestlichen Pforten vom Nordatlantit herein, sest an ber großbritannischen Kufte sudwarts, wendet um die Doggerbant füblich herum und zielt dann gegen die Deutsche Bucht. Bon bier zieht fie ichlieglich nordwarts weiter, um teilmeife in das Stagerral eingubringen, teilmeife aber entlang der normegischen Beitfüjte wieder den Dzean zu erreichen. Ein Urm dürfte von ihr an ber englischen Rifte abzweigen und entlang bem Nordabfalle ber Doggerbant gegen bas Stagerrat ziehen. Darauf meisen wenigstens die zahl-

immer wieder aufgefunden werden. Underfeits weifen manche Umftande darauf bin, daß die Sauptströmung nicht immer bis in den innersten Binkel der Deutichen Bucht vorzudringen vermag. Die Soofben haben ihre eigene, durch die Strafe von Dover mit Dzeanwaffer gespeiste Strömung, welche die Bucht entgegen bem Ginn des Uhrzeigers umtreift, also von ben belgifch-holländischen Ruften nordlich herum zu ben englischen Geftaden hinüberführt. Auf diefer bisher taum beachteten Erscheinung beruht die wichtige Tatfache, daß an ben belgischen und hollandischen Rüften eine Ungahl der schlecht verankerten englischen Minen angetrieben werden, so daß fie oft weithin den Strand bededen, mahrend die deutschen Ruften davon ziemlich frei bleiben. Eine nicht geringe Anzahl dürfte von der Ströntung zu den englischen Auslegern gurudbefordert merden. Die Tiefenftromungen weichen in der Regel nicht ftart von den Oberflächenströmungen ab; nur bei heftigen Binben durften fie an den Ruften — mit geringer Geschwindigfeit meift in umgefehrter Richtung wie bie letteren berlaufen. In der Norwegischen Rinne find fie von geringer Tiefe ab stets einwärts gerichtet, während bas Oberflächenwasser auswärts ftromt. Abnlich wie bie Meeresströnung dringt auch die Bezeitenwelle durch die nördlichen Pforten in die Nordsee ein. Der durch bie tiefe Norwegische Rinne vorschreitende Urm vermag rafcher zu eilen und fendet feitlich eine Belle aus, welche den entlang den britannischen Rüften nach Süden ziehenden Zweig etwa auf der Sohe des Firth of Forth erreichen durfte. Infolge diefer nahezu rechtwinkligen Durchtreuzung der beiden Wellen entsteht im füdlichen Teil ber Norbfee eine links herum laufende Amphidromie, d. h. die Linien gleichen Fluteintrittes, die Sforrhachien, ftrahlen in einem Buntte, dem Nullpunkt der Umphidromie, zusammen und laufen im felben Sinne wie die Meeresströmung herum. Un diesem Buntte, ber nicht weit von der Stelle liegen dürfte, wo die Norwegische Rinne in das Stagerral einbiegt, gibt es teine Ebbe und Flut, der Deeresspiegel liegt immer gleich hoch. Bon dort aus nimmt die Subhohe nach allen Geiten zu und erreicht an ben Ruften die größten Werte. Die höchsten Betrage meifen die Trichterbuchten auf, in denen das Baffer aufgestaut wird. So beträgt der Springtidenhub int Firth of Forth fast 5 m, im Humber 61/2 m, im Bash fogar über 7 m. Biel geringer find die Subhöhen an den dem Rullpunkt naheliegenden Oftkuften der Nordfee. Rach Guden nehmen die Werte immer mehr zu, bis in der Strafe von Dover und in der Themfe über 6 m erreicht werden. Die Beherrschung der Nordseegezeiten durch Umphidromien hat zur Folge, daß die von den Bezeiten hervorgerufenen Strömungen als Drehftröme auftreten, die in der Zeit einer Tide alle Richtungen der Windrose durchlaufen. Diese Bezeitenströmungen übertreffen überall dort, wo die Subhöhe beträchtlicher wird, die gewöhnliche Meeres. ftrömung fehr erheblich an Beschwindigfeit. Indem fie fich mit ihr tombinieren, entsteht eine fchleifenartige Bewegung, die etwas an die Planetenbahnen erinnert.

Salzgehalt, Temperatur, Gis. Die burch die nordwejtlichen Pforten und durch die Strafe von Dover in die Nordsee eintretenden Strömungen führen ihr atlantisches Wasser- von mehr als 35% Salzgehalt zu, das im Winter warm, im Sommer fühl gegenüber dem eigentlichen » Nordseemaffer « erscheint, bas mit einem Galzgehalt von 34-35% den mittleren

reichen losgeriffenen Minen, die in diefem Meeresteil hauptteil bes Meeres erfult. Noch falgarmeres Baffer von 32-34% finden wir an ben Ruften; befonders in ber flachen, vonftarten Stromen gefpeiften Deutschen Bucht nimmt biefes » Bantwaffer einen breiten Raum ein und erwärmt fich im Sommer ebenfofehr, als es im Winter der Ablühlung ausgesett ift. Infolgedeffen find die Sommertemperaturen im Rordwesten mit 12-13° am niedrigsten, in der Deutschen Bucht mit 17-18° am höchsten; umgefehrt finten bier bie Wintertemperaturen auf 2-3° berab, mabrend fie im Nordwesten 6-70, in ber Rabe ber Strafe von Dover fogar über 7º betragen. Seichtheit, Salzarmut, niedrige winterliche Baffertemperatur und höhere Rontinentalität bes Rlimas wirten gufammen, um ben beutschen Ruften ber Norbsee bie ungunftigften Eisverhältniffe zu beideren. Richtnur die flachen Batten werden vom Gife befest, fondern auch bie Schiff. fahrtswege zu unferen Saupthäfen. Go gabit man felbit bei Rughaven über zwei Eiswochen im Jahre, Brunsbütteltoog hat sogar beren brei und bei Samburg find es bereits vier. Im Befergebiet gibt es 2-3 Eiswochen, in der Innenjade bei Wilhelmshaven nur zwei. Bolltommen eisfrei find nur die Augenjade und Belgoland. Durch Ginftellung von Giebrechern hat man es zwar erreicht, daß die Dampfichiffahrt meift aufrechterhalten werden tann, aber die Gegelichiffahrt leidet nicht unerheblich unter diefen Berhältniffen. Uhnlich liegen die Umftanbe an ber banifchen Rufte; viel gunftiger find fie bereits für bie bollanbischen und belgischen Welthafen, die nur in befondere ftrengen Wintern vom Gife zu leiben haben. Doch tann es felbit hier vorübergehend zur Einstellung ber Schiffahrt tommen. Die britischen Safen verbanten bagegen ber Bespülung der Rüste mit warmem, salzreichem atlantifchen Baffer ftete Gisfreiheit.

Blimatische Verhältniffe, Nebel. Die Nordsee ift ein typifder Bertreter der fturmifden, niederichlagsund nebelreichen Meere höherer Breiten. Im Berein mit ben zahlreichen schwierigen Fahrmaffern und bem äußerft lebhaften Bertehr hat dies zu ungezählten Schiffsunfällen geführt, Die ihr in Geemanns. freisen die Bezeichnung »Mordsee« eingetragen haben. Die vorherrichende Windrichtung in unferem, befonbers im Winter häufig von Byllonen gequerten Bebiete ist eine sudwestliche, wobei die Richtungen im Sommer eine ftarlere nordliche, im Binter eine ftarlere fübliche Romponente haben. Beit mehr als die Salfte aller Winde tommen aus Gudwesten bis Nordwesten, nur an der norwegischen Bestfüste ift die Berteilung eine gleichmäßigere. 218 Seewinde bringen fie bobe Bewölfung und Regen, im Sommer fühles, im Binter warmes Wetter. Gie übertreffen die anderen Winde nicht nur an Bahl, sondern auch an Stärke und entwideln fich befonders im Binter leicht zu gefährlichen Stürmen. Biel feltener find die bitlichen Binde. Alls Landwinde find fie burch heiteres, im Sommer warmes und im Binter taltes Wetter gefennzeichnet. Bie ganz allgemein in Europa nimmt die Lufttemperatur im Winter von Often nach Weften gu. Bahrend fie fich an ben Dittuften um ben Rullpuntt bewegt, erreicht fie an ben Beitfuften 3-4°. Auch aus biefem Grunde muffen bie Gieberhaltniffe an den danisch-deutschen Ruften besonders ungunftig fein. Im Sommer ift bagegen bas Temperaturgefälle nach Nordwesten gerichtet; von 17-18° in der Deutschen Bucht finit die Temperatur auf 12-18' im Mordwesten. Die Rieberschlagshöhe nimmt von Gub nach Rord zu, wobei bie Westfüsten als Leeseite niederschlagsarmer als die Oft-

tuften find. So hat die englische Dittufte eine Niederichlagebobe pon etma 600 mm. Die beutiche Rufte bat bagegen über 700 mm. Die ichottifche Ditfufte bat faft 1000 mm, die norwegische Beitfuite noch mehr. In ben fteil anfteigenden Fjordgebieten werden bier Werte von mehr als 3000 mm gemeffen. Die Berteilung ber Dieberichlage ift eine verhaltnismäßig gleichformige, boch find die Frühlingsmongte am trodensten und bie Berbitmonate am feuchteiten. Die für die Schiffabrt fo gefährliche Rebelbildung wird burch große Unterschiede in der Luft- und Waffertemperatur berporgerufen und ist baber besonbers an die Ruften gefnüpft. Sier herricht oft bider Nebel, mabrend auf offener See blauer Simmel lacht. Um meiften baben unter Nebel die füdlichen Ruftengebiete der Rordfee ju leiben. Während bie Gubhalfte ber Nordiee im Sommer größtenteils nebelfrei ift, tritt bann in ber winterflaren Nordhälfte, bejonders an ber ichottiiden Rufte, baufiger Rebel auf.

Filmerei. Gine ebenfo bervorragende Stellung wie bie Nordseelander in der Weltindustrie und im Welthandel einnehmen, befist die Nordiee in der Rijcherei. Ihr jährlicher Ertragswert beziffert fich mit fast 200 Mill. Dl. auf ein Fünftel der gesamten Seefischerei und auf mehr ale bie Sälfte ber nordeuropäifden. Den größten Unteil an der Fischausbeute, die 1910 über 1100 Mill. kg betrug, hat ber Sering, ber in ber gangen Beft-halfte ber Norbsee, besonders im Gebiet ber Shetlandinseln und auf ber Doggerbant, in großen Mengen gefangen wirb. Er liefert fast 63 Brog. ber Gesamtausbeute. Daneben treten ber Rabeljau mit 81/2 Proz., namentlich in ber Deutschen Bucht und auf ber Doggerbant, und ber Schellfich mit 11 Brog, besien wich-tigste Fangpläte sich auf ber eben genannten, fisch-reichen Bant und in ber nörblichen Norbsee befinden. Den Löwenanteil an diefer riefigen Fischerei hatte bor bem Kriege Großbritannien, das 66 Brog. ber in ber Nordiee gefischten Gewichtsmenge erbeutete. Rur 25 Brog, fielen zu fast gleichen Teilen auf Norwegen und die Riederlande, und an vierter Stelle erft folgte Deutschland mit 8 Prog. Gang unbedeutend ist der Unteil der übrigen Nordieestaaten an dieser Fischerei. Diefe Berhältniffe hat ber Rrieg in einschneidender Beife geandert. Die Dochfeefischerei ift jum allergrößten Teile lahmgelegt, die Ruftenfischerei in hobem

Make burd Minensperren beschränkt. Diese Unterbinbung ber Mordfeefischerei muß natürlich bas ftart beteiligte Großbritannien viel icharfer als uns treffen. Dies bestätigen die befanntgewordenen Bablen. Danach betrug ber Ertragewert ber britifchen Fischerei im Kriegeighr 1914/15 nur 523 Dall. ko gegenüber 1263,5 Mill. kg im Borjahr. Diefes enorme Mindererträgnis, das besonders die Beringsfischerei betraf, wurde nicht nur durch die Heranziehung von etwa 2/a ber britischen Fischbampfer zu Kriegszweden, fonbern auch durch die erfolgreiche Ungriffstätigfeit unferer Kriegemarine bervorgerufen, Die eine regelrechte Fischereitätigfeit unserer Feinde in ber Nordsee nicht auftommen ließ und ben Briten allein int erften Rriegs. jahr einen Berluft von fast 190 Fischerfahrzeugen zufügte. Diese schwere Schadigung der eigenen Fischerei nötigte England, feine Fifchnahrung aus anderen Ländern zu fehr erhöhten Breifen zu beziehen. Morwegens Fischhandel ist infolgedessen mabrend bes Krieges außerordentlich gestiegen. Die Nieberlande, beren meift aufgesuchte Fangplate gerade in ber füblichen Nordsee liegen, haben dagegen auch unter dem Kriege gelitten. Anderseits wird durch die sehr erbebliche Verminderung der Nordfeefischerei im Kriege biefem icon ftart überfischten Webiete die fo bringend nötige Schonzeit gesichert, bie alle internationalen Organisationen nicht zu erzielen vermochten.

Literatur: Partid, Mitteleuropa (Gotha 1904); A. Hettner, Englands Weltherrichaft und der Krieg (Leipz. 1915); W. Bogel, Deutichlands Lage zum Neere im Wanseld der Zeiten (Verl. 1913); Neufe, Landeskunde der Bristichen Zwielen (Verl. 1913); Neufe, Landeskunde der Bristichen Zwielen (Breslau 1903); Nachinder, Britain and the British seas (Lotot 1914); Wiedenfeld, Die nordsweiteuropäischen Welthäfen (Verl. 1903); Nichaelfen, Die nordsweiteuropäischen Wetre Well. 1903); Nichaelfen, Die heitsänden Nordsee-Welthäfen (dal. 1912); Krümsmel, Die Deutschen Weere im Rahmen der internationalen Meeresforschung (dal. 1904); Segelhandbuch der Nordsees, 1. Zeil, 1. Heft (daj. 1903); »Nordsechandbuch (daj. 1914/15); dan der Stoł, Das Klima des süböslichen Leises der Nordsee (Utrecht 1914); Engelhardt, Die geographische Verbreitung der Seessicher in Nordeuropa (Reisicht. d. Gel., Erdbundes, Berl. 1914); Graf Redent tom, Die versiegelte Nordsee (Verl. 1914); Graf Redent tom, Die versiegelte Nordsee (Verl. 1915). — Karten: »Die Nordseestert 1: 2000000, 2 Wl. (Verl. 1912); »Die Nordsee, Fischereitartes (1: 2000000, 2 Wl. (Verl. 1912); »Die Vordsee, Fischereitartes (1: 2000000, 2 Wl. (Verl. 1912); »Berteljahrstarte für die Nordsee und Ditsees, 4 Wl. (hamburg); »Gezeitentaseln für die Rordsee und Ditsees, 4 Wl. (hamburg); »Gezeitentaseln für die Rordsee und Ditsees, 4 Wl. (hamburg); »Gezeitentaseln für die Rordsee und Ditsees, 4 Wl. (hamburg); »Gezeitentaseln

# Der serbische Kriegsschauplat

von Privatbogent Dr. Otto Quelle in hamburg

Der serbische Kriegsschauplat umfaßt bas seit 1878 selbständige Königreich Serbien und die durch den Frieden von Bukarest 1913 neu hinzugekommenen Gebiete des sog. Neuserbiens. Er umichließt einen Flächenraum von rund 87300 qkm mit 4,55 Mill. Einwohnern und zerfällt in zwei große natürliche Landschaften: Nordserbien und Sübserbien, welch letteres den Hauptteil Mazedoniens in sich schließt.

Mordferbien einschließlich bes alten Sanbichals Novipazar wird vollständig zur Save und Donau hin entwässer; von Norden her am leichtesten zugänglich, hat Nordserbien daher auch innigere Beziehungen zu den Kulturländern Mitteleuropas als Subserbien, das durch den Bardar und seine Nebenstüsse zum Agäischen Weere hin entwässer wird. Die Grenze von Nordserbien im Norden bildet das Tal der Save

und Donau. Diese beiden Flüsse werden aber auf dem linken nördlichen Ufer von breiten überschwemmungszonen, die stellenweise mit fast undurchdringlichen Wäldern bedeckt sind, begleitet; da außerdem die Bassersührung und Breite der Save und Donau auf dieser Strecke eine recht bedeutende ist, so bildet das Save-Donau-Tal eine ausgezeichnete natürliche und strategische Grenzlinie, die nur an einer einzigen Stelle, dei Belgrad, wo mehrere kleine Inseln im Flußbett der Save den übergang erleichtern, von einem wichtigen, aus Mitteleuropa kommenden Verkehrswege, der Bahnlinie Wien-Belgrad-Konstantinopel, überschritten wird.

Die Achse Nordserbiens bilbet bas Tal ber Morava, bie das Land in südnördlicher Richtung durchquert und unterhalb Semendria in die Donau nündet. Ihr fließt unterhalb Krusevac die aus den nordalbanischen Gebirgen kommende Serbische Morava mit bem Ibar zu; unterhalb Nis nimmt die Morava

bie vom Baltan tommende Rijava auf, bie bas Beden von Birot und Nis durchfließt. Die ferbifchbosnifche Grenze fällt fait gang mit bem Lauf ber ber Sabe zueilenden Dring, Die Grenze nach Rumanien bam. Nordwestbulgarien mit bem Durchbruchstal ber Donau durch den Balfan, dem Rafanpaß und weiter abwärts bem fog. Gifernen Tor, und bem Timot, gufammen, ber in die unterhalb Turnu-Severin nach Suden umbiegende Donau mundet. Die Gudgrenze Nordserbiens bildet bie Baffericheibe zwischen Morava- und Bardarflufigebiet.

Gang Nordserbien ist ein Gebirgstand, das fich allmählich nach Norden bin abbacht. Das westliche nordferbifche Gebirgeland erreicht im Rapaonit. gebirge seine höchste Erhebung; ber Borovnjat weist hier eine hohe von 2161 m auf. Im übrigen besteht bas weitserbische Gebirgsland aus einer großen Bahl einzelner Gebirgestöde von burchschnittlich 1000-1300 m Sobe, die mit ihrer fparlicen Befiedlung und ibrer itellenmeile dichten Balbbededung ichmer paffierbar find. Das zwijchen dem Moravatal und der bulgarifchen Grenze liegenbe oftferbifche Gebirgeland durchzieben die Glieber bes meitlichen Baltans, Die fich von fait 2000 m bobe im Guben nach Rorben gur Donau bin abdachen. Die öftlicheren friftallinischen Büge bes osiferbischen Gebirges bilden das fog. fer-bische »Erzgebirge« mit reichen Lagern von Kupfer, Gifen und anderen Ergen. Beftlich bavon liegt ein breites, aus Ralten, Schiefern und Sanditeinen bestehendes Gebirge, das zum Moravatal hin steil ab-bricht. Die zum Teil verkarsteten unwegsamen Gebirgejtode erreichen im Rtani noch 1566 m Sohe.

Bertehremege. Zwifden bem meft- und oftferbi-ichen Gebirgstand gieht bas breite Moravatal in Längsrichtung quer burch Nordserbien hindurch. Es bildet nicht nur die Sauptverlehrsader des Landes. fondern ift auch fein fruchtbarfter und bevölkertiter Streifen. Die Bedeutung bes Moravatales als ber Hauptverkehrestraffe Nordserbiens wird noch badurch erhöht, daß in ihm weitere wichtige Quertaler gufammentreffen. Im unteren Moravatale liegen Gemenbria an ber Donau und Bogarevac (13618 Einm.); weiter oberhalb betritt bie von Belgrab (90 000 Einw.) tommende Bertehrelinie das Tal und folgt biesem aufwärts bis Ris. Bo sich die Gerbische und die Bulgarische Morava vereinigen, liegt bie frühere Landeshauptstadt, der Sauptmaffen. plat Gerbiens, Rragujevac (18376 Ginm.). Bon hier aus folgt bem Tal der Serbischen Moraba ein Schienennet über Cacal zum fleinen Beden von Uzice, mahrend von Cacat nach Rorden über das Gebirge ein Berlehrsmeg über Baljevo ins Tal ber Kolubara führt. Nis, an der Nifava, furz vor deren Einmundung in das Tal der Bulgarischen Morava, ist der hauptverfehrspunkt Nordserbiens. Bon Nis, bas in einem fleinen fruchtbaren Beden liegt, führt nach Südoften über Birot die große Bahnlinie nach Sofia-Konstantinopel; ferner geht von hier aus nach Guden der Schienenweg üsfüb-Saloniti und laufen zwei alte Bertehrswege nach Nordoften ins Timoftal und nach Gudweften gum Umfelfeld (Rosovo Polje). Darum ist Ris auch zur zweitgrößten Stadt Nordferbiens mit 25 000 Einwohnern angewachsen und ist seiner bedeutsamen Lage wegen zu einer ftarten Festung ausgebaut. Rach der bulgarischen Grenze zu schütt bas in einem fruchtbaren Beden gelegene Birot (10730 Ginm.) mit feinem

griff pon Often ber. Der Gebirgstamm nörblich von Birot, auf dem die ferbisch-bulgarische Grenze entlang läuft, bedarf, ba er nur ichwer gu überichreiten ift, teiner besonderen militariichen Berteidigungsanlagen.

Bon Nis aus sübwärts folgt die Bahnlinie nach Saloniki dem Tal der Bulgarischen Morava aufwärts. bas bei Lestovac (14266 Einm.) und Branja (10487

Einw.) bedenartig erweitert ift.

Sang Nordferbien treibt in erfter Linie Aderbau und Biehaucht. Wenn auch ber Aderbau. ber baubtfächlich in den Tälern und ben Bedenlandichaften gu Saufe ift, noch nicht voll entwidelt ift, fo bilbet er boch immerbin die Saupteinnahmequelle des Landes. Beigen, Dais und Gerfte find die Sauptgetreibearten, die besonders in ben fruchtbaren Talebenen ber Dorava und der unteren Drina (ber Landschaft Macha) angebaut und in erheblichem Umfang ausgeführtwerben (1911: 8,7 Mill. dz Mais, 4,3 Mill. dz Beigen, 1,8 Mill. dz Gerfte). Daneben werben auch Suljenfrüchte, Gemufe, Tabat und hanf angebaut und auch ausgeführt. Der wichtigfte Zweig ber Bobentultur ift nach bem Getreibebau bie Bflaumenzucht. 1911 nahmen die ferbischen Bilaumengarten eine Fläche von 139166 ha ein, und die Gesamtausfuhr von frischen und getrodneten Pflaumen sowie von Pflaumenmus batte 1911 einen Wert von 19,1 Millionen Dinaren (1 Dinar = 1 Fr.). Die Hauptgebiete ber Pflaumen-fultur find Sabac, Obrenovac und Belgrad, ferner auch Baljevo, Uzice, Cacal, Rraquievac, alfo in erfter Linie bas gange meitferbijde Gebirgeland. Der Unbau anderer Kulturpflanzen tritt gegenüber den ge-nannten start zurud. Der Walb foll in Nordserbien, wo er auf das Gebirgsland beschränkt ist, noch etwa 30 Brog. ber Bobenflache bebeden; die Forftwirticaft ist aber wenig entwidelt und liefert auch nur geringe Ertrage. Bon ben verschiedenen Zweigen der Bieb gucht verbient die Schweinezucht besondere Ermab. nung, ba in ihr Gerbien an erfter Stelle auf der Baltanhalbinfel fteht. Bon Bedeutung ift auch die Schafhaltung mit (1910) 3,8 Mill. Stild.

Unter den Bergbauerzeugnissen, die 1911 einen Broduktionswert von 15,4 Mill. Dinaren hatten, fteht obenan Rupfer mit 8,1 Mill. Dinaren, bas in Bor und Majbanbet abgebaut wird; von weiteren geförberten Ergen find zu nennen Golb (1,4 Mill. Dinare), etwas Schwefelties, Blei und Silber. Brauntohlen (3,1 Mill. Dinare) liefert Senje im mittleren Moravatale. Die ferbische Industrie beruht im wesentlichen auf landwirtschaftlicher Grundlage und arbeitet por allem für den Gigenbedarf bes Landes.

Mit 61 Einwohnern auf 1 akm gehört Nordserbien zu ben bevöllertiten Gebieten ber Ballanhalbiniel; Die Bevolkerungszunahme ift verhältnismäßig groß. Fast 25 Proz. des Bodens von Nordserbien, besonders die höheren gebirgigen Lagen, stellen unproduktiven Boben dar; daher ist hier auch die Bollsbichte am geringften; die Bevöllerung brangt fich vielmehr im Save-Donau-Tal und im Moravatal sowie ben fleinen Bedenlandschaften gusammen, bie auch die vollsreichsten Siedlungen befigen. - In ethno. graphijder Beziehung ift Nordferbien fein Ginheitsstaat. Erst im Laufe des 18. und 19. Jahrhunberts ift bas Gebiet bes alten Königreichs Gerbien von den Gerben besiedelt, die zu neun Behntel aus Bosnien, ber Berzegovina, dem Sandichat Rovipagar, Subserbien und Magedonien eingewandert find. Im Nordosten wohnt eine größere Zahl Ru-Gurtel von Befestigungen bor einem feindlichen Un- manen, mahrend in ben mittleren und fublichen Teilen Oftserbiens bas bulgarische Clement, im Gub- liefern könnte, ift fast ausschließlich auf die genannten westen das albanefische vorwiegt. Bedenlandicaften beschräntt, in benen Mais, Weizen,

Aus dem Tale des oberen Ibar, der der westlichen Morava zueilt, führt der Berfehr aus Nordserbien nach Südserbien hinüber, das im wesentlichen durch den Bardar zum Mittelmeer entwässert wird.

Fühlerbien, das dis 1918 in seinem nörblichen Teil wohl als Altserbien, in seiner Gesamtheit aber als Mazed on ien bezeichnet wurde, ist überwiegend ein Gebirgsland, in das einzelne Beden eingesenkt sind, die dald mit fruchtbaren Böden bedeck, bald mit Geen (Ochrida- und Brespasee) ausgefüllt sind. Die einzelnen Gebirgsstöde, die nur auf hochgelegenen Bässen überschreitbar sind, erreichen zum Teil bedeutende Höhen. In dem albanischen Gebirgsland steigt das Sargebirge im Liubeten zu 2510 m höhe empor; zwischen Krespase und Ronastir erreicht der Peristeri 2532 m, süblich von üsküb der Begora 2530m höhe. Die Grenze Sübserbiens nach Bulgarien zu fällt fast ganz mit dem Kamm hoher Gebirge zusammen, über die nur wenige gangbare Pässe hinübersühren.

Wertehrswege. Die Achse Gudserbiens bilbet ber meridionale Talzug des Bardar, in dem weite Beden mit engen Durchbrüchen (Rliffura) abwechseln. Im Beden bon üstub, bas bon magiger Fruchtbarkeit ist, laufen die vom oberen Morava- und Ibartal (über das Umfelfelb) tommenden Bertehrswege zusammen. hier find üstüb (Stoplje) mit 40 000 Einwohnern und Rumanopo die beiden Sauptorte. Das Beden von üstüb ist infolge seiner zentralen Lage auf ber Ballanhalbinfel feit alters von hoher Bedeutung. Schon im 14. Jahrhundert mar tistub bie hauptstabt bes alten Serbenreichs, und in ben gahlreichen fpateren wie auch ben letten Baltantriegen war listub als Beherrscherin ber wichtigften Balkanstragen bas Sauptziel ber tampfenden Parteien. Richt nur von Norden und Guden, fonbern auch von Often und Westen treffen sich hier wichtige Berkehrswege. über bas albanische Gebirge führt nach Westen die Straße Brigren-Scutari und nach Nordwesten über die Bofur-Planina die Strafe Rofovo-Novipazar-Bosnien, nach Often, b. h. nach Bulgarien, die Strage Rumanova-Kjuftendil. Gudlich bon üstüb wechseln im Bardartal enge Talftreden mit kleineren Beden, von denen das von Röprülü (Beles) das größte ift; Röprülü felbst zählt etwa 15 000 Einwohner. Westlich vom Bardartal find in das albanische Gebirge, das die Flüsse in tiefen Quertalern burchziehen, mehrere Beden eingesenft: im Norden bas Beden von Metochija mit Brigren (etwa 25 000 Einw.) als Hauptort. Die von hier nach Scutari führende Straße ist ein alter vielbegangener Bertehrsweg. Das breite Tetopobeden mit dem Sauptort Raltanbelen (8000 Ginm.) entwässert ber Dberlauf bes Barbar; bas Ochribabeden füllt fast gang ber gleichnamige, 277 qkm große See, an bem auch Ochrida liegt. Oftlich vom Prespasee (298 qkm) ist bas langgestredte Beden von Belagonia von Bedeutung; an seinem nörblichen Rande liegt Brilep (Berlepe) mit 22 000 Einwohnern, am Westrande Monastir (Bitolje), die größte Stadt Südserbiens, mit rund 50 000 Einwohnern. über ben 1046 m hohen Babunapaß tritt die von Usfüb tommenbe Strafe in bas Beden ein.

Infolge ber langen Türkenherrichaft über Magebonien steht bieses wirtschaftlich auf einer sehr tiefen Stufe. Der Uderbau, ber hohe Ertrage

liefern könnte, ist fast ausschließlich auf die genannten Bedensandschaften beschränkt, in denen Mais, Weizen, Gerste, Tabat und Frückte aller Art angebaut und in den Ortschaften innerhalb der Beden abgesetzt werden. Sin nennenswerter Handel hat sich bei dem ichsechten Zustand der Berlehrswege fast nirgends entwidelt. In der Biehzucht spielt nur das Schafeine größere Rolle; die Schweinezucht konnte aus religiösen Gründen sich in diesen die der Artsen türzischen Gebieten nicht entwickeln. Der Wald ist in fast allen Teisen des Landes abgeschlagen und verwüstet; auch Bergdau und Industrie besinden sich infolge des Fehlens guter Straßen und der tiefstehenden Bildung der Bewohner auf sehr niedriger Stufe. Die wenigen Gegenstände der Ausschr, wie Häute, Felle, Tadal, Bieh, und etwas Getreide, kommen ausnahmstos liber Salontst zum Wersand.

Die Bevölterung — etwa 40 auf 1 qkm — besteht zum größten Teil aus Landbewohnern, die in kleinen Dörsern zerstreut über das ganze Land, vor allem aber in den Talzügen und Bedenlandsschaften, wohnen. — In ethnographischer din sicht ist Sübserdien viel gemischter als Nordserdien. Zu den Serden, die im nördlichsten und nordweitlichsten Gebiete wohnen, gesellen sich im Beden von Kosovo und westlich von üstüb in größerer Zahl Albanesen, die in den letzten Jahrzehnten sich langsam weiter nach Osten hin ausdreiten. Den ganzen Südsossen und Süden dewohnen Bulgaren dzw. mazedonische Lawen. Türken sitzen in größerer Zahl noch im Beden von üstüb sowie südösstich davon nach Strumica hin und in den größeren Städten.

Als Kriegsichauplat betrachtet, erscheinen Nordund Gubserbien durchaus ungunftig. Die Bafferfulle und die Unnahbarteit der Ufer machen im Rorben die Donau und Save zu einer für Serbien guten strategischen Linie, die nur schwer zu überwinden ist. Die unüberfichtliche Gebirgewelt im Beften halt ein Bordringen von Bosnien aus ganz wesentlich auf, zumal von dieser Seite aus auch nur wenige brauch-bare Straßen ins Land führen. Im Osten gewähren die Rämme der ferbisch=bulgarischen Grenzgebirge nur an wenigen Stellen einen bequemen übergang. Innerhalb Serbiens können größere Eruppenmassen fast nur längs ben genannten meridionalen Talzügen bewegt werben, in benen aber ber burch häufige überschwein-nungen aufgeweichte Boden ein Borbringen febr erichwert. Um größten durften die Schwierigleiten der Kampfführung in den fast durchweg wenig wegsamen, spärlich bewohnten Gebirgen sein, auf deren Hochflächen die winterliche, oft mehrere Meter hohe Schnecdede sich monatelang hält. Für die Versorgung grö-Berer Truppenmassen bieten die schlechtgehaltenen Landstraßen und Bfade ein ichlimmes Sindernis; boch waren bei der Eroberung Serbiens unsere Trupben wegen bes im Berhaltnis zur Bevölferungszahl großen Reichtums an Landeserzeugnissen so gut verpflegt, wie taum irgendwo sonst in diesem Kriege.

Literatur: J. Evijić, Grundlinien der Geographie und Geologie don Alfierdien und Mafedonien (\*Petermanns Mitteil.«, Ergänzungsheft 162, Gotha 1908); Derselbe, Ethnographische Abgrenzung der Bölker auf der Balkanshalbinfel (ebenda 1913, I); »Die wirtschaftlichen Berhältznisse dom Neuserbien« (\*Verichte über Handel und Insbusties«, XXI, Berl. 1914); K. Destreich, Die Südoitzeuropäische Halbinfel (in Andrees» Geogr. des Welthandels«, II, Franks. a. W. 1912); Derselbe, Mazedonien (\*Zeitschr. Get. 5, Gerb. 4, Berl. 1916).

# Kriegskalender

Dieje zeitlich geordnete Überfichtstafel bringt die wichtigeren Artegereigniffe junachft bis jum Enbe bes Jahres 1915 und bient jugleich als Unhaltspunkt für bie nachfolgenben Rriegsberichte (6. 186 ff.). Über bie einzelnen Greigniffe gu Rriegsbeginn unterrichten ausführlicher bie in ber »Borgefcichte bes Rrieges« (S. 132-185) angegebenen Daten. Gin befonberer » Seetriegstalenbere ift in ben Abhanblungen über ben Seetrieg (6. 245ff.)

#### Juni 1914.

28. Ermordung bes öfterreichifch-ungarifchen Thronfolgers, des Erzherzogs Franz Ferdinand, und seiner Gemahlin in Sarajevo durch serbische Berschwörer.

Juli 1914.

15. Probemobilmachung der englischen Flotte.

- Ernennung bes Erzherzogs Friedrich jum Beneralinspettor ber öfterreichisch-ungarischen Armee.
- 22. Flottenparade über 216 szur Probes mobilgemachte Kriegsschiffe vor dem englischen Rönig bei Spithead.
- 23. Ultimatum Ofterreich-Ungarns an Serbien (vgl. <del>5</del>. 186).
- 25. Abbruch ber biplomatischen Beziehungen Ofterreich-Ungarns zu Gerbien.
- 26. England, Bulgarien, Rumanien und Briechenland erklären ihre Neutralität im öfterreichischungarisch-ferbischen Krieg.
- 27. Mobilmachung in Serbien und Montenegro.
- 28. Kriegserklärung Ofterreich-Ungarns an Gerbien.
- 29. Amtliche Berlautbarung der teilweisen Mobilisation in Rugland.
- 30. Neutralitätserklärung ber Niederlande im öfterreichisch-ungarisch-ferbischen Rrieg.
- 31. Mobilmadung des gesamten ruffischen heeres und der Flotte.
- Ultimatum Deutschlands an Rugland.
- Neutralitätserklärung Dänemarks im öfterreidifch-ungarisch-ferbischen Rrieg.
- Allgemeine Mobilmachung in Belgien »zum Schupe ber Neutralitäte.
- Befriftete Anfrage Deutschlands an Frankreich betreffe beifen Saltung.
- Allgemeine Mobilifierung in Ofterreich-Ungarn.

# Auguft 1914.

- 1. Unbefriedigende Untwort Frankreichs auf die deutsche Anfrage.
- Mobilmachung bes beutschen Heeres u. ber Flotte.
- Allgemeine Mobilmachung in Frankreich.
- Rriegserflärung Deutschlands an Rugland.
- Neutralitätserklärungen Schwedens und Norwegens im öfterreichisch-ungarisch-serbischen Krieg.
- 1./2. Eröffnung ber Feindseligleiten Ruglande gegen Deutschland durch einen überfall bei Gichenried.
- 2. Deutscher Einmarich in Luremburg. Beschiegung Libaus burch bie beutschen Rleinen Rreuzer » Augsburg . und » Magdeburg .
- Ultimatum Deutschlands an Belgien (vgl. G. 140).
- Aufruf des deutschen Landsturms in den Grenzgebieten. Reutralitätserflärung Italiens.
- Die Franzosen eröffnen die Feindseligkeiten gegen Deutschland durch überschreitung der Grenze bei Altmüniterol.
- Frangofischer Luftangriff auf die Umgebung Nürnbergs.

- 3. Kriegserklärung Deutschlands an Frankeich.
- Besetzung von Ralifz und Czestochowa durch die Deutschen.
- Einmarich ber Deutschen in Belgien.
- Neutralitätserflärung u. teilweise Mobilmachung der Türkei.
- 4. Angriff des deutschen Schlachtfreuzers . Göbene und des Rleinen Rreuzers . Breslau auf algerifche
- Kriegserklärung Englands an Deutschland.
- Erfte Rriegssitzung des deutschen Reichstages, in ber die Bewilligung eines Kriegstredits in Sobe von 5300 Millionen Mart erfolgt.
- Beröffentlichung bes beutschen Beigbuchs (vgl. S. 141).
- Neutralitätserklärung Rumäniens.
- 5. Neutralitätserklärung ber Bereinigten Staaten.
- Erneuerung bes Gifernen Rreuges.
- 6. Kriegserklärung Serbiens an Deutschland. Rriegserklärung Ofterreich-Ungarns an Rug-
- Untergang des deutschen Minendampfers »Köni-
- gin Luife. und bes englischen Rleinen Rreuzers ·Umphion« vor der Themsemundung 7. Erobenung Lüttichs burch die Deutschen unter
- General v. Emmich.
- Kriegserklärung Montenegros an Hiterreich-Ungarn. Neutralitätserlärung der Schweiz.
- 8. Vorübergehende Befetung Mülhaufens durch bie
- China erflärt feine Reutralität.
- Kriegserklärung Agpptens an Deutschland.
- Die Engländer beschießen Dar es Salam. 9. Befegung von Lome (Togo) burch die Engländer.
- 10. Rriegserklärung Frankreichs an Ofterreich-Ungarn.
- 10./11. Sieg ber Deutschen bei Lagarbe.
- Niederlage der Franzosen bei Mülhausen. 11. Kriegserklärung Montenegros an Deutschland.
- Die Festung Boyen von den Ruffen belagert.
- Beschießung von Dar es Salam burch die Eng. länder.
- 13. Kriegserklärung Englands an Ofterreich-Ungarn.
- 14. Deutsche Schlappe bei Schirmed.
- Riederlage der Gerben bei Ljesnica und Loznica.
- 15. Aufruf des gesamten deutschen Landsturms in allen Reichsgebieten.
- 16. Ubreife Raifer Wilhelms zur Urmee.
- Bernichtung des öfterreichisch-ungarischen Rleinen Rreuzers Benta durch französische Kriegsschiffe an ber montenegrinischen Rufte.
- 17. Sieg ber Deutschen über die Ruffen bei Stallupönen.
- Deutsch-englisches Borpoftengefecht in der fublichen Mordjee.
- 19. Zweite vorübergehende Besetzung Dailhausens durch die Franzosen.
- Ultimatum Japans an Deutschland, Riautschou betreffend.
- Sieg der Deutschen über die Frangofen bei Bermeg. 20. Bejegung von Bruffel durch die Deutschen.
  - Deutscher Sieg über die Ruffen bei Gumbinnen. Schlacht bei Saarburg
  - Tilfit wird von ben Ruffen befett.
  - Sieg der Ofterreicher bei Bifegrad über die Serben.
- 20/21. Sieg bes Kronprinzen Rupprecht von Bayern über die Franzosen bei Dep.



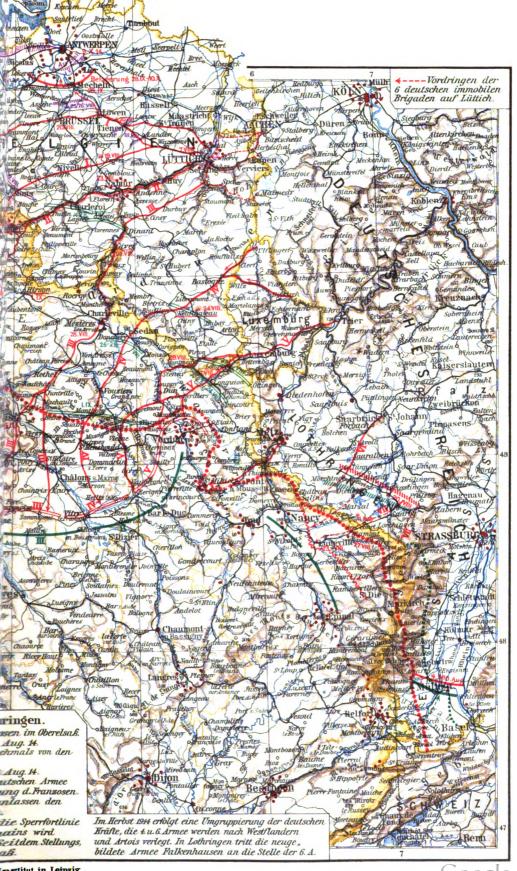

- 22. Sieg des deutschen Kronprinzen über die Fran-
- zosen bei Longmy. Abbruch ber biplomatischen Beziehungen Ofterreich-Ungarns zu Belgien.
- 23. Sieg bes Berzogs Albrecht von Bürttemberg über die Franzosen am Semois.
- Abbruch der diplomatischen Beziehungen Deutschlande zu Japan. 24. Englische Riederlage bei Balenciennes.
- Kriegserklärung Siterreich Ungarns an Japan. 25. Die Deutschen erobern Longwy.
- Einnahnte von Namur durch die Deutschen.
- Teilmeise Zerstörung der Stadt Lömen zur Strafe für die Franktireurüberfälle auf deutsche Truppen.
- Lublin wird von den öfterr.-ungar, Truppen befest.
- Riederlage der Ruffen bei Krafnit nach breitägiger Schlacht (23.—25.). Belgien wird unter deutsche Berwaltung gestellt,
- mit Freiherr v. b. Goly als Generalgouverneur.
- 26. Sieg des deutschen Rronpringen bei Berdun.
- Niederlage acht frangofischer Rorps ander Sambre. übergabe von Togo an die Engländer und Fran-
- Bor beutiche Silfstreuger Raifer Bilhelm ber Downf mit einem englischen Großes wird nach Rampf mit einem englischen Kreuzer bei Rio de Oro gesprengt.
- 27. Sieg ber 1. beutichen Urmee über die Englander bei St. Quentin.
- Uzice von den österr. ungarischen Truppen besett.
- Die Urmee Saufen überschreitet die Maas. Der deutsche Rleine Rreuzer . Magdeburg wird infolge Strandung von der Befagung bei Odens.
- holm in die Luft gesprengt. 28. Sieg hindenburge über die Ruffen nach dreitägiger Schlacht bei Tannenberg (90 000 Wefangene und 200 Geschütze).
- Deutsch-englisches Seegefecht bei Belgoland (vgl.
- > Seetrieg&talenber €, S. 245). 29. Sieg ber 2. beutschen Urmee über die Frangofen bei St. Quentin.
- Besetzung von Samoa durch die Engländer.
- Niederlage der Engländer bei Garua (Kamerun).
- 30. Eroberung von Montmedy durch die Deutschen.
- 31. Einnahme der Festung Givet durch die Deutschen.

# September 1914.

- 1. Sieg ber Deutschen über zehn frangofische Armeeforps zwischen Reims und Berdun.
- Sieg der Ofterreicher und Ungarn unter Auffenberg über die Ruffen bei Zamofe-Komarow (20000 Gefangene und 200 Gefchüpe).
- 2. Borübergebende Befetung von Umiens durch die Deutschen.
- Cholm wird von den Deutschen befest.
- Die Aufständischen befegen Duraggo.
- Czernowis wird von den Ruffen genommen.
- 3. Räumung Lemberge burch bie Ofterreicher.
- Die französische Regierung verlegt ihren Sit nach Bordeaux.
- 4. Borübergehende Bejetung von Reims durch die Deutschen.
- Londoner Abkommen des Dreiverbandes, keinen Sonderfrieden zu schließen.
- Die Festung Boben wird durch die Deutschen entjebt.
- 5. Der englische Rleine Kreuzer »Pathfinder« wird als erster feindlicher Kreuzer von einem deutschen U-Boot vor dem Firth of Forth vernichtet.

- 6. Bernichtung der serbischen Timokdivision durch bie öfterreichisch-ungarischen Truppen bei Mitrovica (5000 Gefangene).
- 7. Rapitulation der Festung Maubeuge (40 000 Gefangene, 400 Beschüte).
- 8. Beginn der Schlacht bei Lemberg.
- 9. Aufhebung der Rapitulationen in der Türlei.
- 9./11. Schlacht an der Marne und Rückzug der Deutfchen in bas Miene-Gebiet.
- 10. 3weiter Gieg hindenburgs über die Ruffen in Öftpreußen (30 000 Befangene und 150 Befdüße).
- 11./12. Bollständige Niederlage der Ruffen bei Lyd. Kriegserklärung ber Südafrikanischen Union an
- Deutschland. Besetzung Deutsch-Neuguineas durch die Austra-
- Besetzung der Marianen-, Marshall- und Karo-
- lineninseln durch die Japaner. 12. Abbruch der Schlacht bei Lemberg durch die öfterr .-
- ungar. Urmeen (10000 ruffische Gefangene).
- 13. Niederlage der Gerben bei Pancfova.
  - Berfentung des deutschen Rleinen Rreuzers . Sela . burch ein englisches U-Boot bei Belgoland.
- 13/14. Serbische Riederlage bei Mitrovica.
- 14. Das ruffische Vouvernement Suwalfi wird als erstes unter deutsche Berwaltung gestellt.
- 15. Erfte Einschließung von Brzempfl durch die Ruffen. - Bormarich der füdafritanischen Truppen über den
- Oranjefluß. Niederlage der Gerben bei Jakovo und Alt-Bazua.
- 17. Bescheiterter Durchbruchsversuch der Franzosen bei Nonon.
- hindenburge Sieg in den Berfolgungelampfen über die Russen bei Augustów.
- 19. Der Hafenort Ulolo in Ramerun wird von den Franzosen besett.
  - Die Englander besetzen Lüberigbucht.
- 22. Die Zeichnungen auf die erste deutsche Kriegs. anleihe erreichen die Sohe von 4,4 Milliarden Mart.
  - Bernichtung der englischen Banzerfreuzer . Aboufire, » Hogues und » Creffye durch das deutsche Untersecboot »U 9« unter Rapitänleutnant Beddigen bei Boet van Holland.
- 24. Die Balfischbai wird von den Deutschen besetzt.
- 25. Eroberung des frangofifchen Sperrforts Camps bes Romains bei St. Mibiel durch die Deutschen.
- Rieberlage ber Englander bei Sandfontein in Deutsch-Südwestafrika.
- 26. Einbruch der Ruffen in Ungarn am Ugfoler Bag. Sperrung der Dardanellen und bes Bosporus burch die Türfen.
- Beginn bes Ungriffe auf die Augenwerte von Tsingtau durch die Japaner.
- 27. Die englisch-frangofischen Truppen befegen Duala.
- 28. Beginn ber Beschickung Untwerpens. Mecheln wird von den Deutschen befest.
- 29. Rückzug der Ruffen beiderfeits der Weichsel.
- Ebea in Ramerun wird von englisch-frangofischen Truppen besett.
- 30. Goma (Belgisch-Rongo) wird von den Deutschen genommen.

## Oftober 1914.

- 1. Einnahme von Bavre-St. Catherine, bes erften Außenforts von Antwerpen.
- 2. Bertreibung der Ruffen aus Ungarn. 2./3. Sieg ber Deutschen über fibirifche und ruffifche Rrafte bei Augustów.

4. Ofterreichifd ungarifder Sieg über bie Ruffen 29. Turlifde Rreuzer beichiefen bie ruffifchen bafen am Ugfoter Bag.

5. Deutscher Gieg über ruff. Ravallerie bei Radom. - Erster erfolgloser Sturmangriff der Japaner und Englander auf die Befestigungen Tfingtaus.

Die belgische Regierung verläßt Untwerpen.

Die serbische Regierung wird nach üstüb verlegt. Niederlage der Engländer bei Jabassi (Kamerun).

6.77. Gerbische Niederlage an den Romaniaboben.

7. Borübergebende Befegung von Lud burch bie

9. Eroberung der Festung Untwerpen nach elftägiger Belagerung (5000 Gefangene und 500 Geichüte).

- 9./10. Bergeblicher Sturmangriff der Russen auf die Festung Przempst unter Berluft von 70 000 Mann.
- 10. Nieberlage englischer Ravallerie bei Sazebroud. Die letten Forts von Untwerpen fallen in beutiche Hand.
  - Brzempfl wird burch die öfterreichisch-ungarischen Truppen entsett.

König Carol von Rumänien stirbt in Sinaia.

- 12. Niederlage ber 1. und 10. ruffischen Urmee bei Schirwindt.
  - Effad Bafcha wird jum Regierungspräfibenten von Albanien ernannt.
- 13. Befetung von Lille und Bent burch die Deutschen. . Die belgische Regierung verlegt ihren Gis nach

Lyd wird von den Deutschen zurüderobert.

- Berfündigung des Kriegerechte in der Gudafritanischen Union wegen des Aufftandes ber Buren.
- 14. Ein Angriff von acht russischen Armeetorps aus der Linie Iwangorod - Warschau wird von den beutsch-öfterr.-ungar. Truppen zurüdgewiesen.

15. Die Deutschen besetzen Oftende.

Tsinanfu wird von den Japanern befest.

- 17. Bier deutsche Torpedoboote werden an der hollanbifden Rufte burch englische Streitfrafte verfentt.
- 18. Aufstand ber hindus in Rallutta megen Einreihung in das englisch-indische Beer.
- 20. Deutscher Sieg über die Engländer in der Schlacht bei Lille.
  - Besetzung von Czernowit durch die öfterreichischungarischen Truppen.
- Zurückeroberung des Jablonica-Passes durch die Diterreicher.

22. Riederlage der Ruffen vor Imangorod.

- 11/2 Milliarde Mart werden vom preuß. Landtag zur Linderung der Not in Oftpreußen bewilligt.
- übergang ber Deutschen über den Pfer-Poppern-Ranal zwischen Rieuport und Dirmuiden.
- 24. Oftbosnien wird von Gerben und Montenegrinern gefäubert.
  - . Ungriff der Buren gegen die Englander am Dranjefluß.
- 27. Das britifche Linienschiff . Audacious. fintt burch eine Mine,
- Burudnahme ber beutschen und öfterr.-ungarischen Truppen vor der aus der Linie Iwangorod-Barichau vorgehenden ruffifchen übermacht.
- 28. Berurteilung der Mörder des Erzherzogs Franz Ferdinand und der Bergogin von Sohenberg in Sarajevo.
- 29. Eröffnung ber Feindfeligkeiten zwischen ber Türkei und Rugland burch einen Ungriff ber ruffifchen Schwarze-Meer-Flotte auf ottomanische Schiffe.

· Eroberung frangofischer Stellungen bei Berdun.

- Feodofia und Noworoffijst.
- Besehung ber Schantungbahn burch bie Japaner. 30. Erstürmung von Bailly durch bie Deutschen.
  - 31. Bollitändiger Sieg der biterreichisch-ungarischen Truppen über die Ruffen in der mehrtägigen Schlacht bei Turta und Stary-Sambor.
    - Erfolgreiche Beschießung der ruff. Bafen Obeffa, Sewastopol und Feodosia durch die Türken.

### November 1914.

1. Sieg best beutschen Gübseegeschwaders unter Bigeadmiral v. Spee bei Coronel (vgl. >Seelrieg8. talendere, S. 247).

England erflärt völlerrechtswidrig bie gange

Nordsee als Rriegsgebiet. 2. Erstürmung von Sabac durch die öfterreichischungarijden Truppen.

Kriegsertlärung Ruglands an die Türkei.

Ubbruch ber biplomatischen Beziehungen zwischen Serbien und der Türlei.

Erster Angriff englisch-frangofischer Schiffe auf die Dardanellen.

3. Erfter Ungriff beutscher Rriegeschiffe auf die englische Oftfuste; Beschießung von Parmouth Einbruch der Ruffen in türfisch-laufafisches Bebiet.

4. Untergang des deutschen Panzerfreuzers Dortburch eine Safenmine im Jadebufen.

England fündigt die übernahme der Souveranität über Agypten an.

Der deutsche Kleine Kreuzer » Karlsrube« finkt infolge Explosion. Bormarich ber Türken über die ägyptische Grenze.

5. Schwere Niederlage der Englander bei Tanga in Oftafrifa unter Berluft von 3000 Mann (vgl. »Seetriegstalenber«, G. 247).

Rriegserflärungen Englands und Frankreichs an die Türkei.

England gibt die Annexion Cyperns befannt.

6. Festnahme aller in Deutschland befindlichen Engländer von 17-55 Jahren und deren überführung nach Ruhleben bei Berlin.

Deutscher Sieg über russische Kavallerie bei Rolo.

7. Eroberung Tsingtaus durch die Japaner. Niederlage der Ruffen am Bhigthter Gee.

- Erstürmung von Krupanj durch die österreichischungarijden Truppen.
- Ofterr .- ungarifder Gieg über die 1. und 3. ferbifde Urmee, die auf Baljevo gurudgeworfen merden.
- Rriegserklärungen Belgiens und Gerbiens an bie Türlei.
- Einfall der Buren in den Oranje-Freistaat.
- 9. Der deutsche Rleine Rreuzer . Emben e wird nach hartem Rampf mit bem auftral. Rreuger . Sydney. bei den Kolosinseln vernichtet; die Landungsabteilung entfommt auf bem Schoner . Apefbac.

Griechenland gibt die Besetung bes Epirus be-

10. Erfturmung von Digmuiden und feindlichen Stellungen bei Langemard durch die Deutschen.

Dittelgalizien wird von ben öfterreichisch-ungari. schen Truppen geräumt.

Zweite Ginschließung der Festung Brzempfl durch die Ruffen.

Landung englischer Truppen in Mesopotamien.

11. Die englisch-frangofischen Truppen raumen bas bitliche Pierufer von Rieuport bis gur Gee. 12. Offizielle Rriegserllärung bes Gultans an Eng-

land, Frankreich und Rugland

- 12. Borftof ber Ruffen in Mittelgalizien und Be- 10. Der Goldbeftand ber beutschen Reichsbant übersepung von Tarnów.
- 13. Berfündung des Beiligen Rrieges für alle Muselmanen gegen die Staaten bes Bierverbands.

Biltoria (Ramerun) wird von den Engländern

- Riederlage der Ruffen bei Röbritoi in Türlifch-Kleinasien unter Berlust von 8000 Mann.
- 14. Gieg der Deutschen über die Ruffen bei Blociamet. - Erstürmung von Obrenovac durch die österreichisch-ungartichen Truppen.
- 15. Sieg bes Generalfeldmarichalls v. Madenfen über die Ruffen bei Rutno und Lipno. Gefangennahme von 28 000 Mann.

Einbruch ber Ruffen in Ungarn.

- Baljevo wird von ben öfterreichisch-ungarischen Truppen besett.
- deutschen Oftfee-Streitfrafte.
- 18. Die russische Flotte wird vor Sewastopol von türkischen Kriegsschiffen in die Flucht geschlagen.
- 21. Miglungener englischer Fliegerangriff auf die Flughalle der Beppelinwerft in Friedrichshafen.
- 22. Borftoß ber Türlen bis jum Suegtanal. Schlacht bei Lobz und Lowicz.

23. Aufstand in Albanien gegen Gffad Bafcha.

- 23./24. Durchbruch des Refervelorpe Scheffer Bonadel und der Division Ligmann bei Brzezing unter Gefangennahme von 12000 Russen.
- 25. Sieg ber Urmee Madenfen nach mehrtägiger Schlacht bei Lodz und Lowicz (40 000 Gefangene, 70 Beidute und 156 Maidinengewehre erbeutet). Rieberlage ber Gerben bei Lagarevac.

26. Das britische Linienschiff »Bulmart« wird burch Explosion vernichtet.

- Czernowis wird von den öfterreichisch-ungarischen 18. Bufammentunft ber nordischen Ronige in Malmö Truppen geräumt.
- 27. Ernennung des Generaloberften v. Sindenburg um Beneralfelbmarichall,
  - Berfetung des Generalfelbmarichalls von ber Golg in das türliche Sauptquartier.
- Niederlage ber Ruffen bei Somonna (Ungarn). 28. Ernennung bes Freiherrn von Biffing gum Gene
  - ralgouverneur von Belgien. Beschießung Dar es Salams burch die Engländer.

## Dezember 1914.

- 2. Zweite Rriegstagung bes beutiden Reichstages; Bewilligung des zweiten Kriegstredits von 5 Willliarden Mark.
- Erfte Befetung Belgrade burch bie öfterreichifch. ungarischen Truppen unter General Frant.
- 4. Ernennung bes Fürften Bulow zum Botichafter in Rom.
- Borftog ber Türlen öftlich von Batum.
- 5. Niederlage der Franzosen bei Altkirch.
- 6. Eroberung von Lodi durch die Deutschen (5000 Gefangene)
- 7. Starler Begenangriff ber Gerben gegen ben rechten öfterreichisch-ungarischen Flügel.
- 8. Seefchlacht bei den Falklandinseln (vgl. > Seefriegstalenber . G. 248).
- 9. Borübergehende Eroberung von Brzafnhis durch Die Deutschen.
- Ernennung bes Kriegeminifters v. Fallenbahn um Chef des Generalstabes.
- Korna (Mesopotamien) wird von den Engländern genommen.

- ichreitet zum erften Dale feit Beftehen bes Reiches die Summe von 2 Milliarden Dart.
- Ernennung des Erzherzogs Friedrich von Ofterreich zum Generalfeldmaricall.
- Rudzug des öfterreichisch-ungarischen rechten Flugels in Serbien.
  - Batum wird von den Türken in Brand geichoffen.
- 12. Erstürmung ruffischer Stellungen an ber Miggga durch die Deutschen (11000 Gefangene, 43 Daschinengewehre).
- Niederlage der Ruffen bei Limanowa und in den Rarpathen (26000 Befangene).
- 13. Ginleitung ber türfischen Offenfive gegen bie berfiiche Proving Alferbeidichan.
- Die öfterreich.-ungarifden Rrafte befegen Dufla. 17. Sperrung des Hafens von Libau durch Teile ber 14. Belgrad wird von den öfterreichijch-ungarischen
  - Truppen geräumt. 16. Die Sohe 425 bei Sennheim wird von den Deutschen erobert.
  - 16. Rudzug der Ruffen in Beftgalizien und Gubpolen.
  - Bufammenbruch der ruffischen Offenfive gegen Deutschland und Siterreich-Ungarn.
  - Besamtbeute der siegreichen Offensive der Deut. schen seit 11. November: 130 000 Gefangene, 100 Geschütze und 300 Maschinengewehre.
  - Die öfterr sungar. Truppen erfturmen Betrotow. Borstoß der deutschen Flotte nach der englischen
  - Dittufte. Erfolgreiche Beichiefung der befestigten Hafenstädte Hartlepool und Scarborough.
  - 17. Berfundung des britifchen Protettoratein Agypten.
  - Burüchweisung starter Ungriffe der Franzosen an der Somme und dei Urras.
  - Beginn einer großen frangofischen Offensive.
  - zur Sicherung der Neutralität. Borstoß deutsch-österreichisch-ungarischer Truppen
  - über die Pilica.
  - England ernennt den Prinzen Suffein-Remal zum Gultan bon Agypten.
  - Deutscher Sieg über die portugiesische Besatung bon Raulila (Bejtafrita).
  - 19. Gieg der Deutschen über die Englander und Fran-
  - 3osen bei La Bassce. 21. Das frangösische Linienschiff »Jean Bart. wird in der Strafe von Otranto burch ein öfterreichisch-ungarisches U-Boot versentt.
  - 22. Zurüdweisung starter englischer und französischer Angriffe bei Festubert, Givenchy und Albert.
  - Sieg der öfterreichisch-ungarischen Truppen über die Ruffen an der Rida.
  - Besetzung von Lowicz und Stierniewice burch bie Deutschen.
  - Ernennung bes Ergherzoge Eugen gum Ober. befehlshaber der öfterreichifch-ungarischen Gudarmee an Stelle des Feldzeugmeisters Potioret.
  - Türkischer Sieg über die Ruffen bei Olty im Rau-
  - 24. Gieg ber Deutschen über die Englander bei Fc-
  - Zurüdweisung eines montenegrinischen Angriffs auf die österreichisch-ungarische Festung Bilek.
  - Ungriff bes türtischen Schlachtfreugers . Sultan Jamus Gelima, unterftunt vom Kleinen Rreuger > Midillia, auf 17 ruffiche Rriegeichiffe; zwei ruffifche Minenleger finten, ein Linienschiff wird schwer beschädigt.

25. Auruderoberung bes Uzsoler Basses burch bie 22. Buruderoberung von Kirlibaba in ber Siibbuloöfterreichisch-ungarischen Truppen.

Albweisung eines Ungriffes englischer Seeflugzeuge gegen die Deutsche Bucht durch das Luftgeschwaber bon Rurhaven.

Balona wird von ben Italienern befett.

Besetzung der Walfischbai durch die Englander. 27. Sieg der Türlen über die Ruffen bei Urmia in

der perfifchen Proving Uferbeidichan.

29. Der ruffifche Borftog gegen ben Rarpathenkamm wird zurüdgewiesen.

30. Ameritanische Note an England zur Bahrung ber Rechte ber neutralen Schiffahrt.

# Januar 1915.

1. Der Ugfoter Bag wird von ben Ruffen befett.

Arbahan im Raulasus wird von den Türlen er-

Das englische Linienschiff » Formidable« wird bei Blumouth von einem deutschen U-Boot verfentt.

2. Eroberung ber ftart befestigten Stellung ber Ruffen bei Borgnmow durch die Deutschen.

Borftog der Türlen in Raulafien bis Sarglamifc.

Die Franzosen besetzen Steinbach.

5. Vorstoß der Deutschen bis zum Sucha-Abschnitt in Bolen.

Besetzung von Urmia in ber perfischen Proving Aferbeidichan durch die Türken.

Einrichtung einer Zivilverwaltung für die befetsten Teile von Ruffifch-Bolen.

6. Lebhafte Rampfe um die Bohe 425 bei Sennheim.

7. Abweifung ftarter frangofifcher Angriffe bei Steinbach und Ober-Burnhaupt.

. Ubwehr ftarter frangofifder Borftofe bei Bregny. 8./9. Landung ber . Emden .- Mannichaft bei Sobeida. 10. Starler Deutscher Luftangriff auf die Themfe-

mundung, Dover und Dunfirchen. 12. Einnahme von Tabris durch die Türken.

Bollftändige Niederlage der Frangofen bei Croup. Beginn der Schlacht bei Soiffons.

12./13. Erstürmung ber Sohen von Bregny burch bie Deutschen.

Rudtritt bes öfterreichifch-ungarifden Minifters bes Außern Graf Berchtolb. Un feine Stelle tritt Baron Burian.

14. Sieg ber Deutschen über bie Frangosen nach ber breitägigen Schlacht bei Soiffons.

Smalovinund mird von ben Englandern befest.

15. Rudtritt des Reicheschapfelretars Rubn; fein Nachfolger wird Helfferich.

Borftog ber Ruffen in der Butowing bis gur Moldava.

17. Busammenbruch ber zweiten franz. Offensive. - Rudzug ber Ruffen bei Zakliczyn (Galizien).

18. Niederlage ber Ruffen bei Jacobeny (Butowina). 19. Niederlage der Engländer bei Korna in Mejo-

potamien.

19./20. Deutscher Luftangriff auf Die englische Dit-

Schwere Riederlage ber Englander bei Jaffini in Ojtafrita.

20. Siegreiche Wegenoffenfibe ber Türlen im Rautafus.

21. Eroberung des hartmannsweilerlopfes und bes Birgfteins durch die Deutschen.

Erneuter Sieg der Türlen über die Englander bei Korna (Mesopotamien).

22. Niederlage der Frangosen bei Bont-a-Mousson. Starter deutscher Luftangriff auf Duntirchen.

wing durch die öfterreichisch-ungarischen Truppen.

Rudzug ber Ruffen in die nordliche Butowina.

Die Beichnungen auf die erfte ofterreichisch-ungarifche Kriegsanleihe erreichen die Bobe von 3306 Millionen Kronen.

24. Deutsch-englische Seeschlacht in ber Rordiee (vgl. »Seetriegstalender ., G. 249).

25. Die Sachsen erstürmen bie Soben von Craonne.

Eroberung englischer Stellungen bei La Baffée durch die Deutschen.

Borftoß der deutsch-öfterreichisch-ungarischen Armee Linfingen gegen bie Rarpathentamme.

26. Rieberlage ber Ruffen bei Gumbinnen.

Buruderoberung bes Uzfoler Baffes burch bie öfterreichisch-ungarischen Truppen.

27. Frangösische Massenangriffe in den Bogesen.

28. Starter beuticher Luftangriff auf die Festung Dünkirchen.

29. Sieg der Deutschen über die Frangosen im Ur-

gonner Balb. Ubweisung starter russischer Angriffe am Löwentinfee in Ditpreußen.

Burüderoberung ber Rarpathen-Baghöhen burch Die öfterreichisch-ungarischen Truppen (10000 Gefangene).

31. Täbris wird von den Ruffen genommen.

# Februar 1915.

1. Deutschland fündigt ben Beginn bes verschärften Unterseebootkrieges gegen England für den 18. Februar an.

Tfingtau wird zum zweiten Kriegshafen ber japanijden Sochfeeflotte bestimmt.

2. Die Senussi besegen bie Dase Simah.

3. Die englische Abnitralität erläßt an die englischen Sandelsschiffe einen Geheimbefehl über ben Bebrauch neutraler Flaggen.

Erfturmung ber frangofifden Sauptftellung bei Maffiges burch die Deutschen.

Siegreiche Offensive ber Deutschen bei Bolimow.

Lebhafte Rampfe am Gueglanal.

4. Deutschland erflärt fämtliche Bemäffer um England und Irland als Kriegsgebiet.

6. Zurüderoberung von Kimpolung in der füdlichen Butowina durch die öfterreichisch-ungar. Truppen.

7. Die Turten überschreiten ben Gueglanal bei Tusjum.

Beginn ber Dinterschlacht in Masuren ..

9. Befreiung der Butowina von den Ruffen bis gur Suczawa.

10. Japan stellt 21 Forberungen an China gur Befestigung seiner Bormacht in ber Manbschurei und Schantung.

Die Deutschen besethen Wirballen und Ribarty.

11. Erfolgreicher Luftangriff auf die Festung Berdun. Rudzug ber Ruffen aus ihren Stellungen öftlich

der Majurifchen Geen.

Borftog der öfterreichisch-ungarischen Truppen in der Bulowina bis zur Sereth-Linie und fluchtartiger Rückzug ber Ruffen.

12. übergang ber öfterreichisch-ungarifden Truppen über den Jablonica-Baß.

14. Nadworna (Rarpathen) wird von österreichischungarifchen Rraften befest.

Berstörung der serbischen Festung Semendria infolge Explosion der Bulvermagazine.

15. Ploct wird von den Deutschen besett.

15. Bollftanbiger Sieg hindenburge über die Ruffen nach ber neuntägigen »Winterschlacht in Dasuren«; Bernichtung der 10. russischen Armee (50 000 Gefangene und 40 Geschütze).

Antivari wird von öfterreichisch-ungarischen Gee-

streitkräften beschoffen.

16. Erftürmung von Rolomea durch die österreichischungarischen Truppen.

Beginn der & Winterschlacht in der Champagne«.

17. Die Urmee Pflanzer-Baltin befett Czernowig; Rudzug ber Ruffen über ben Bruth.

Strandung der beiden Luftschiffe . L3. und . L4.

an ber banifchen Rufte.

18. Beginn bes am 4. Februar angefündigten vericharften hanbelstrieges gegen England.

Eroberung von Tauroggen durch die Deutschen. Deutsche Siege über die Ruffen bei Block und

und bes Reichsadertopfes durch bie Deutschen.

Rüdzug ber Ruffen auf Staniflau.

- Abweisung eines englisch-frangosischen Flottenangriffe auf die Dardanellen.
- 20. Siegreicher Borftog ber Deutschen in ben Bogefen bei Gulzern.
- 21./22. Erfolgreicher beutscher Luftangriff auf Calais. 22. Erftürmung des Sattellopfes im Eljag durch die

Deutschen.

- Ein starter Angriff einer neugebildeten russischen Armee nordweitlich von Grodno wird von den Deutschen zurückgewiesen.
- Beendigung ber Berfolgungelanpfe nach ber Winterschlacht in Masuren (100 000 Gefangene, 150 Beidute).
- Riederlage der Ruffen bei Artwin in Translaufasien.
- 24. Przasnysz wird von den Deutschen erstürmt 10000 Gefangene).
- Auflegung der zweiten beutschen Rriegsanleibe. 25. Erfolglofer Ungriff ber englisch-frangofischen Flotte auf die Dardanellen.
- 26. Offensive starter russischer Rrafte bei Grodno und Przajnyiz.

27. Przafnyfg wird von den Deutschen geräumt.

- Eritürmung der frangofischen Stellungen bei Blamont-Celles in 20 km Breite und 6 km Tiefe durch die Deutschen.
- Sperrung ber englischen Saupthafen für die Dandelsschiffahrt.
- 28. Ein Borftoß zweier frangofifcher Urmeetorps in ber Champagne wird von den Deutschen siegreich zurüdgewiesen.

## März 1915.

1. Riederlage ber Frangofen bei Celles (Champagne). Eroberung frangösischer Stellungen bei Babon-viller durch die Deutschen.

Angriff der englisch-französischen Flotte auf die äußeren Darbanellenforts.

Riederlage der Englander bei Uhmas (Berfien).

3. Erfturmung frangofischer Stellungen auf ber Lorettohöhe durch die Deutschen.

Antivari wird von öfterreichisch-ungarischen Geeitreitträften beschoffen.

Eroberung frangöfischer Stellungen auf ber Lorettohöhe durch die Deutschen.

Miglungener Landungsversuch ber Englander und Frangofen an ben Darbanellen. Der Rrieg 1914/16. L

5./6. Erfolglose Beschiegung von Smyrna durch die englisch-französische Flotte.

6. Massenangriffe der Franzosen bei Le Mesnil in ber Champagne werden von den Deutschen fiegreich zurudgewiesen.

Deutscher Sieg über bie Ruffen bei Rama.

7. Angriff der russischen Flotte auf die Kleinasiatischen Häfen.

9. Die zweite große Offensive der Franzosen ist in ber Binterichlacht in ber Champagne vollstänbig gescheitert (frangösische Berlufte: 45 000 Mann, deutsche Berlufte: 15000 Mann).

10. Ein Landungeversuch von 2000 Engländern wird

von den Türken zurüdgewiesen.

Dritte Rriegstagung des deutschen Reichstages. 11. Reuve Chapelle wird von den Englandern befest.

Bollständige Niederlage der Ruffen bei Augustów (5400 Gefangene).

19. Erstürmung ber frang. hauptstellung bei Gulgern 14. Die bobe 60 bei Billebele wird von ben Eng-

ländern genommen.

Bweiter öfterreichisch ungarifcher Sieg über bie Ruffen am Uzfoter Baß (vgl. 4. Ottober 1914).

Ungriff englischer Rriegsschiffe auf ben beutichen Rleinen Rreuger » Dresden« auf neutralem Bebiet bei der Insel Juan Fernandez (vgl. »Geetriegstalendere, G. 250).

Eroberung ber englischen Sobenftellungen bei St. Eloi durch die Deutschen.

16. Frangösischer Luftangriff auf die offene Stadt

Schlettstadt. 17. Einbruch russischer Reichswehrhaufen in Oftpreußen.

17./18. Erfolgreicher deutscher Luftangriff auf Calais. - Die Ruffen besetzen und plündern Memel.

18. Riederlage der Ruffen in Güdostgalizien.

- Schwere Niederlage der englisch-französischen Flotte an den Dardanellen (vgl. »Geefriegslalender«, S. 250)

Beichießung von Feodofia durch die Türken. 19. Letter glusfall ber Befagung von Brzempfl.

Ergebnis der zweiten deutschen Rriegsanleihe: 9060 Millionen Mark.

20. Deutscher Luftangriff auf Paris und Compiègne. Erstürmung des Reichsaderlopfes durch die Deutfchen.

21. Bertreibung ber Ruffen aus Memel burch bie Deutschen.

22. Deutsche Truppen befreien bei Deutsch-Krottingen 3000 von den Ruffen borthin verschleppte Einwohner aus Oftpreußen.

- übergabe ber gestung Brzenthfl. 23. Bergeblicher Sturmangriff ber Frangofen auf den hartmannsweilertopf.

Deutscher Luftangriff auf Baris.

Niederlage ber Ruffen bei Laugszargen.

24. Siegreicher Rampf ber öfterreichisch-ungarischen

Truppen am Ugloter Bag. Besetung ber griech. Infeln Lennos, Tenedos, Imbros und Samothrate durch bie Englander.

26. Erfturmung bes Hartmannsweilerlopfes burch die Frangosen.

Erneute Niederlage russischer auf Tilsit borbringender Kräfte bei Laugszargen.

Sieg ber öfterreichisch-ungarischen Truppen über die Ruffen bei Czernowip.

Der Untergang bes beutschen Unterseebootes . U29 (Kommandant Rapitanleutnant Weddigen) wird vom englischen Abmiralftab gemelbet.

mal eritürmt.

29. Sieg der Deutschen über die Ruffen bei Rrafnopol.

- Ernennung bes Marichalls Liman von Sanders gum Dberbefehlshaber der türk. Dardanellenarmee.
- 30. Riederlage ber Ruffen am Uzfoter Bag.

#### April 1915.

- 3. Biterreichisch-ungarischer Erfolg im Laborczatal. Barnibad (Deutsch-Sübwestafrila) wird von den Engländern besett.
- 5. Beginn einer neuen frangofifchen Offenfive gwiichen Maas und Mojel.
- Sieg der deutsch-öfterreichisch-ungarischen Truppen im Laborczatal (10000 Gefangene).
- 6. Bernichtung zweier frangofischer Bataillone an ber Combreshohe burch die Deutschen.
- Cajablanca wird von Ninfelmanen erobert.
- 7. Schwere Niederlage ber Frangojen zwischen Maas und Dlofel.
- Digglüdter Landungeversuch englisch frangofi. icher Truppen bei Enos (Agaifches Meer).
- Internierung des deutschen Silfetrengere . Pring Eitel Friedriche in Newport News (Birginia).
- 7./8. Geegefecht zwijchen englisch en Beichmabern bei Bergen (?; vgl. » Sectriegetalenber . G. 250).
- 9. Niederlage der Frangofen zwischen Orne und den Maashöhen.
- Erstürmung der östlich vom Uzsofer Pag gelegenen Sohe Zwinin durch die Deutschen.
- 12. Die ruffifche Offenfive in ben Karpathen wird von ben beutsch softerreichisch ungarischen Truppen zum Stehen gebracht.
- 14./15. Fünf franz. Durchbruchsversuche am Bartmanneweilertopf werden fiegreich zurüdgewiesen.
- Deutscher Luftangriff auf die Tynemundung. 15. Frangofischer Luftangriff auf Freiburg i. Br.
- Ausdehnung der Landfturmpflicht in Ofterreich. Ungarn bis zum 50. Lebensjahr.
  - Ruffiider Angriff auf fleinafiatifche Gafen.
- 15./16. Erfolgreicher Angriff Deutscher Marineluftichiffe auf die englische Gudoitfufte.
- Frangofischer Luftschiffangriff auf Stragburg. 18. Bejegung von Reetmannshoop in Deutich-Sud-
- meftafrita burch die Englander. 19. Ernennung des Freiherrn von der Golg-Baicha
- zum Oberbesehlshaber der 1. türkichen Urmee. 20. Starter deutscher Luftangriff auf Bjeloftot.
- Siegreiche Kämpfe der Csterreicher bei Nagy-Bolani in den Karpathen.
- 22. Deutscher Boritog nordlich von Ppern. Der übergang über ben Pierlanal wird von ben Deutichen erzwungen; Langemard, Steenstrate, Billem, Bet Cas werden genommen.
- 24. Neue Erfolge der Deutschen westlich vom Pjertanal und bei Combres auf den Maashohen.
  - Erstürmung der Oftryhöhe in den Rarpathen durch öfterreichisch ungarische Truppen.
- 25. Die Deutschen erobern den hartmannsweilertopf zurück.
  - . Erstürmung starter ruffischer Stellungen bei Ro. ziowa in den Karpathen durch die österreichischungarischen Truppen.
  - . Erfolglofe Beichießung bes Bosporus burch bie Russen.
- Landungsversuche englisch-französischer Truppen an vier Stellen ber Salbinfel Gallipoli icheitern, außer bei Raba Tepe.

- 28. Tauroggen wird von den Deutschen jum zweiten. 26. Burudweisung englischer Durchbrucheverluche nördlich von Ppern.
  - Der deutsche hilfstreuger & Rronpring Bilhelme wird in Newport News (Birginia) interniert.
  - 27. Erstürmung ruffijder Stellungen bei Gumalfi in 20 km Breite.
    - Starter Ungriff ber englisch-frangofischen Glotte auf die Dardanellen.
  - 29. Beginn ber Beschießung Duntirchens burch bie Deutichen.
  - Die Linie Dünaburg-Libau wird von den Deutschen erreicht.
  - Engliich-frangofische Landungeversuche im Golf bon Caros icheitern unter ichweren Berluften. 30. Niederlage der Ruffen bei Schamli.

  - Riederlage der Ruffen bei Artwin im Kautajus.
  - Deutscher Luftangriff auf harwich.

#### Mai 1915.

- 1. Bormarich der Deutschen in Rurland.
- Deutsch-englisches Borpoftengefecht am Moord. hinder - Feuerschiff.
- 2. Beginn ber beutich-öfterreichisch-ungar. Offenfive mit dem Durchbruch bei Gorlice-Tarnow unter Führung des Generalfeldmarichalls v. Dadenien.
- Schwere Riederlage der Ruffen nördlich von Stierniewice.
- Lebhafte Rämpfe auf Gallipoli.
- 4. Italien fündigt ben Dreibundvertrag mit Biterreich-Ungarn.
- Rüdzug der Ruffen aus Ungarn.
- 5. Deutscher Gieg über die Frangofen im Milly-Walde.
- Zurüderoberung von Tarnów und Jafto burd öfterreichisch - ungarische Kräfte.
- 6. Niederlage der Ruffen bei Roffieny. Der Dufla-Baß wird von den öfterreichisch-unga-
- riichen Truppen befest. Niederlage der Englander bei Gibd-el Bahr. Raribib (Deutsch-Subwestafrita) wird bon den
- füdafritanischen Truppen befett.
- 7. Beiegung von Libau durch die Deutschen.
- überichreitung des Biflot bei Krosno burch die beutich - biterreichisch - ungarischen Truppen.
- Berfenfung des englischen Cunarddanipfers . Lufi. tania durch ein beutsches Unterfeeboot an ber Weitfüste Irlands.
- 8. Eroberung wichtiger englischer Sobenftellungen bei Ppern durch die Deutschen.
- Erstürmung des Brudentopfes Zalefzegyli in Ditgalizien durch öfterreichisch - ungarische Truppen.
- 9. Auflegung ber zweiten öfterreichisch-ungarifden Kriegsanleihe.
- Beginn einer englisch-frangofischen Offenfibe fudlich von Lille.
- Durchbruch der ruffischen Front bei Debica durch 'die Urmee Dladenfen.
- Bernichtung breier englischer Bataillone bei Ari Burun durch die Türlen,
- Anfunft der . Emden .- Mannichaft in Damastus. 10. Niederlage der Franzosen bei Loos.
- Die Nidafront wird von den Ruffen geräumt.
- Niederlage der Ruffen bei Sanot durch die Armee Boroevic.
- 11. übergang der deutsch-öfterreichisch-ungarischen Truppen über den San bei Sanot.
- Zaleizczyki wird von den öfterreichisch-ungarischen Truppen geräumt.

- 11. Erfolgloser Ungriff der ruffischen Schwarze-Meer-Flotte gegen ben Bosporus.
- 12. Carench wird bon den Deutschen geräumt.
- . Befetung von Rielce durch die Deutschen.
- Siegreiche Kampfe der deutsch-österreichisch-ungar. Truppen unter General v. Linfingen am Stryj. Bindhut wird von südafritan. Truppen besetzt.
- 13. Przempst mirb von den Vortruppen der Urmee Wadensen erreicht.
- 13./14. Das englische Linienschiff »Goliathe wird an ben Darbanellen von einem türkischen Torpedoboot versenkt.
- 14. Der russische Bormarsch wird bei Schawli zum Stehen gebracht.
- Zurüderoberung von Jaroslau und Starh Sambor durch beutsch-österreichisch-ungarische Aräfte.
   Lebhafte Kämpse nördlich von Kolomea.
- 15. Ruffifche Niederlage an der Magiera-Sobe.
- 16. Das westliche Pfertanalufer bei Ppern wird bon ben Deutschen geräumt.
- Eroberung von Drohobycz durch die Armee Linfingen (5100 Gefangene).
- Das Entlassungsgesuch bes Ministeriums Salandra vom 13. Mai wird vom italienischen König abgelehnt.
- 17. Ertämpfung bes Sanüberganges nördlich von Brzemyst durch die deutsch-österreichisch-ungarischen Truppen im Beisein Kaiser Wilhelms (7000 Gefangene).
- · Deutscher Luftangriff auf Ramsgate.
- · Bierte Kriegstagung des Reichstages.
- Böllige Nieberlage ber Auffen westlich von Kowno. 19. Siegreicher Ungriff der Türken auf die englischen Stellungen bei Uri Burun.
  - Rudtritt bes englischen Ministeriums.
- 20. Erfolgreicher Borftog ber Deutschen an ber Dubiffa.
- Die italienische Kanuner bewilligt ben Krebit für ben Krieg gegen Ofterreich-Ungarn.
- 21. Allgemeine Mobilifierung in Stalien.
- 22. Deutscher Sieg über die Ruffen bei Schamli.
- Niederlage der englisch-frangösischen Truppen bei Sidd-el Bahr.
- Ankunft der semden«-Landungsmannschaft in Konstantinopel.
- 23. Kriegserklärung Italiens an Öfterreich-Ungarn.

   Abbruch ber biplomatischen Beziehungen Deutschlands zu Italien.
- 23./24. Erfolgreicher Ungriff ber österreichisch-ungarischen Flotte auf die italienische Ostfüste zwischen Benedig und Barletta.
- 24. Siegreicher Angriff der Deutschen gegen die russischen Stellungen an der Dubissa.
  - Beginn ber Schlacht bei Brzenigst.
- 25. Abweisung starter franz. Angriffe bei Souchez.
  Deutsch-öfterreichisch ungarische Truppen über-
- fcreiten den San bei Rabynno. Berfentung bes engl. Linienschiffes » Triumph.
- durch ein deutsches U-Boot bei Uri Burun. 26. Migglückter Durchbruchsversuch ber Franzofen
- 26. Migglückter Durchbruchsversuch der Franzosen an der Lorettohöhe.
- Durchbruch durch die russische Linie bei Stryj.
   Deutsch-öfterreichisch-ungarischer Sieg bei Brze-
- mpst (25 000 Gefangene, 64 Beschütze, 64 Daschinengewehre).
- Durchbruch durch die russ. Front bei Drohobycz.
  - Reubilbung des englischen Ministeriums; Asquith bleibt Bremierminister.

- 26. Erfolgreicher deutscher Luftangriff auf Helfingfors. 27. Schwere Nieberlage ber Frangofen im Priefter-
- walde.
  - Erfolgloser Angriff eines französischen Luftgeschwaders auf Ludwigshafen.
- Erstürmung ber mittleren Hauptstellung ber englisch-französischen Landungstruppen bei Ari Burun durch die Türken.
- Berfenlung des engl. Linienschiffes »Majestic« vor Gibb-el Bahr burch ein deutsches U-Boot.
- 28. Italienische Angriffe gegen Görz werden von den Österreichern siegreich abgewiesen.
- 29. Schwere Niederlage ber Franzosen am Pferfanal.
- 30. Deutscher Sieg über die Franzosen nördlich von Arras.
- 31. Erstürmung zweier Forts von Przemhst und ber Stadt Stryf durch die deutsch-österreichisch-ungarischen Truppen.
  - Erfolgreicher deutscher Luftangriff auf London.

# Juni 1915.

- 1. Zwei weitere Forts von Przempsi werden erstürnt. Deutscher Luftangriff auf Ramsgate und die Londoner Docks.
- 3. Die Festung Przempst wird durch beutsche und österreichisch-ungarische Truppen zurückerobert.
- Sooge bei Ppern wird von den Deutschen erstürmt. 4./5. Rudzug der Ruffen bis Mofciffa.
- Erfolgreicher Angriff beutscher Marineluftschiffe auf die humbermundung und den hafen harvich.
- 6. übergang beutsch-österreichisch-ungarischer Streittrafte über ben Dnjestr bei Zurawno.
- Russische Niederlage bei Sawdynifi. • Lebhafte Kämpse an der Kärntener Grenze.
- 6./7. Deutscher Luftangriff auf Grimsby und Hull.
- 8. Neuville gelangt in frangofischen Befit.
- Stanislau wird von deutschen und österreichischungarischen Truppen besetzt.
- Der Angriff einer italienischen Division gegen ben Görzer Brüdenlopf wird von ben österreichischungarischen Truppen zurüdgewiesen.
- . Rudtritt bes ameritan. Staatsfefretars Bryan.
- 9. Borstoß der österreichisch-ungarischen Truppen nördlich vom Pruth und süblich von Horodenka.
- 10. Garua (Kamerun) fällt.
- 11. Rudzug ber Ruffen von ber Pruthstellung auf begarabijches Gebiet.
- Der Brudentopf von Zalefzezyfti wird von der Armee Pflanzer-Baltin zuruderobert.
- 12. Deutscher Sieg über bie Russen nordöstlich von Schawli.
- Burüderoberung bes Brüdenkopfes von Sieniawa durch die beutsch-österreichisch-ungarischen Truppen (5000 Gesangene).
- 13. Frangösische Durchbruchsversuche nörblich Urras (13.—18. Juni).
  - Schwere franz. Niederlage an der Lorettohühe.
- Erstürmung ber rusifischen Stellungen zwischen Sieniama und Moscista in einer Breite von 70 km durch die Urmee Madensen.
- Bsterreichisch ungarische Erfolge bei Blawa am Fjonzo.
- 14. Frangösischer Luftangriff auf Rarlerube.
- Borftog ber Armee Crzherzog Joseph Ferdinand am öftlichen Sanufer nach Norden.
- 15. Siegreiche Abweisung eines Angriffes von vier englischen Divisionen bei La Bassée burch die Deutschen.

15. Bergeblicher Durchbruchsversuch ber Frangofen in ben Bogefen.

Erfolgreicher Borftog ber Deutschen bei Ralmarija (Gouv. Suwaffi).

15./16. Deutscher Luftangriff auf die Nordostfüste Englands.

16. Nieberlage ber Franzosen bei La Bassée und Souchez.

Rüdzug der Russen auf Tarnogrod.

17. Schwere Niederlage der Engländer bei La Baffée. Rüdzug ber Ruffen auf ben Tanem-Abschnitt und bie Grobetstellung.

17./18. Öfterreichisch-ungarischer Flottenangriff gegen die italienische Kuste bis Fano.

19. Eroberung ber ruffischen Grobelftellung burch die Urmee Madenfen im Beifein Raifer Bilhelms.

Rama rusta wird von den deutsch-österreichischungarischen Truppen besetzt.

Bouftog der Türken bei Olty im Raukafus.

21. Die Engländer besetzen Omaruru in Deutsch-Südwestafrila.

22. Sieg der Deutschen über die Franzosen bei Ban 11. Erstürmung russischer Stellungen zwischen Sude Sapt.

Biedereroberung Lemberge durch die öfterreichifchungarifche Urmee Bohm-Ermolli.

Türkifcher Sieg über die englisch frangofischen Landungstruppen bei Siddel Bahr (englischfranzösische Berluste: 7000 Mann).

23. übergang ber Urmee Linfingen über ben Dnjeftr

zwischen Zurawno und Halicz. Rückzug der Russen am linken Weichselufer auf Rielce.

24. Das linke Sanufer wird von ben Ruffen geräumt. 25. Ruffische Durchbruchsversuche zwischen Dnjeftr

und Bruth. 26. Eroberung ber ruffischen Stellungen bei Rama

ruffa burch die Deutschen. Rückzug der Ruffen nach dem Bug-Abschnitt.

27. Die Montenegriner befegen Scutari.

Salicz wird von ben Deutschen besett. Frangofiicher Luftangriff auf Friedrichshafen.

28. Die Ruffen werden zwischen Firlejow und Salica über die Bnita Lipa zurudgeworfen.

Deutsche leichte Seeftreitfrafte beschießen Windau. 29. Siegreicher Angriff der Türken auf die englischfrangofifchen Stellungen bei Gibb el Bahr und

Uri Burun. 30. Erftürmung der ruffischen Stellungen öftlich der Onita Lipa durch die Urmee Linfingen.

Starter, aber erfolglofer Ungriff ber Italiener auf die Bochebene von Doberdo.

## Juli 1915.

1. Eroberung franz. Stütpunkte in den Argonnen nordwestlich von Le Four de Baris in 3 km Breite durch die Urmee des deutschen Kronpringen.

Rrasnit wird von der Heeresgruppe Madensen erstürmt.

Rudzug ber Ruffen an ber Onita Lipa.

Dtavi (Deutsch-Gudweftafrila) wird von den fübafrikanischen Truppen besett.

2. Eroberung von Zamosć burch beutsch-österrei-disch-ungarische Truppen.

Deutsch-ruffisches Seegefecht bei Gotland (vgl. » Seelriegelalender . G. 252).

- Ital. Rieberlage an der tustenländischen Front. 3. Borstoß der Urmee Linfingen gegen die Blota

Lipa.

4. Sieg des Erzherzogs Joseph Ferdinand über die Ruffen bei Krafnit (8000 Gefangene).

Abweisung eines englischen Flugzeugangriffes auf die Deutsche Bucht in der Bohe der Infel Terichelling.

Eroberung franz. Stellungen am Briefterwalb. Niederlage der Engländer bei Aben.

5. Schwere Nieberlage ber 3. ital. Armee bei Borz. 6. Urras wird von den Deutschen in Brand ge-

Die zweite öfterreichisch-ungarische Rriegsanleibe ergibt 2950 Millionen Kronen.

7. Die Urmee des Erzherzogs Jojeph Ferdinand wird vor überlegenen ruffischen Kräften auf die Höhen bei Krasnik zurüdgenommen.

9. Die Sohe 631 bei Ban de Sapt wird von den Deutschen geräumt.

übergabe ber deutschen Schuttruppe von Deutsch-Südwestafrika an General Botha bei Otavi.

10. Abweifung ftarter englischer Ungriffe bei Ppern und frangofifder Boritoge im Briefterwalde.

wałfi–Kalwarija.

Berftörung des deutschen Rleinen Kreuzers . Ronigsberg e durch engl. Flugmonitore in der Mündung des Rufidschiffusses in Deutsch-Oftafrita.

13. Sieg des deutschen Kronprinzen über die Franzosen in ben Urgonnen bei Bienne le Chateau und Boureuilles.

Bollftändige Riederlage der englisch-frangofischen Truppen auf Gallipoli.

Erfolgreiche Rämpfe ber Türten bei Sibb-el Bahr. 14. Brzainnig wird von ben Deutschen befest.

15. übergang der Urniee Below über die Bindau.
. Sieg der Türlen über die Englander am Euphrat.

Siegreicher Borftog ber Urmee Ballwig bei Brzainyiz.

Rudzug ber Ruffen gegen ben Narem (17500 Befangene).

Abweisung starter italienischer Angriffe auf die österreichische Dolomitenfront.

16. Die ruffische Front wird bei Krasnostam von den Deutichen durchbrochen.

Siegreiche Offensive der Armee Wohrsch an der oberen Weichsel.

Rüdzug der Ruffen hinter den Iljanta-Abichnitt.

17. Sieg der Urmee Below über die Ruffen bei Alt-Uus.

Erstürmung von Krasnostaw durch Truppen der Urmee Madenjen.

Beginn der zweiten großen Offensive der Italiener am Isonzo.

Angriff österreichisch-ungarischer Seestreitfrafte auf die italienische Oftfüste.

18. Lebhafte Rämpfe bei Souchez.

Eroberung von Windau und Tuffum durch Truppen der Urmee Below.

Rudzug ber Ruffen hinter ben Narem zwischen Pissa und Sztwa.

Erfolgreicher Borftof Madenfens zwischen Beichfel und Bug.

übergang ber österreichisch-ungarischen Krafte über den Bug bei Solal.

19. Abweisung frangösischer Durchbruchsversuche bei Souchez durch die Deutschen.

Radom wird von den Berbundeten befett.

Erftürnung ber ruffifchen Iljania-Stellung burch die Urmee Boprich.

19./20. Italienische Rieberlage am Jonzo.

20. Schwere Rämpfe bei Münfter.

- Durchbruch der russ. Stellungen an der Dubissa. - Niederlage der Italiener bei Görz. 21. Abweisung zahlreicher französischer Angrisse auf ben Reichsaderlopf.

Frangösische' Boritoge gegen die deutsche Linie Lingetopf-Barrentopf werden von den Deutschen abgewiesen.

Deutsche Erfolge bei Schawli.

- Die ruffischen Hauptstellungen bei Iwangorob merben burdbrochen.
- Rudzug ber Auffen in die Bionie-Stellung vor Warschau.
- Ruffische Maffenangriffe an ber Bugftrede Gotal-Ramionla–Strumilova scheitern.
- 23. Sieg ber Armee Below über die ruffische 5. Armee bei Schawli.
- Eroberung der russischen Festungen Puttuft und Rojan durch die Armee Gallwis.
- Erfolgreicher Ungriff öfterreichifch-ungarischer Priegeschiffe gegen die italienische Oftkuste.
- übergang der Deutschen über den Narem zwischen Oftrotela und Buttust.
- Borftog der Deutschen bis vor Bonewjesch.
- 25. Riederlage der Ruffen bei Cholm. Lebhafte Rämpfe bei Doberdo.
- 26. Borübergebende Besethung der deutschen Stellun-
- gen am Lingelopf durch die Franzosen. Abweisung eines starten russischen Angriffs aus ber Gegend von Mitau.
- 27. Busammenbruch der zweiten ital. Offensive bei Gorz (ital. Berlufte gegen 100 000 Mann).
- Türkischer Sieg über die Ruffen bei Erzerum.
- Angriff öfterreichisch-ungarischer leichter Seeftreitträfte auf die italienische Oftkuste.
- 28. übergang beutscher Truppen unter General Boyrich über die Weichsel in der Nähe der Pilicamündung.
  - Rückzug ber Italiener an der Isonzofront.
- Borftog der deutsch-österreichisch-ungarischen Truppen östlich der Weichsel in Südpolen.
- 30. Eroberung englischer Stellungen bei Pypern.
   Lublin wird von der Armee des Erzberzogs
- Joseph Ferdinand besett.
- 31. Luftkampf zwischen 6 deutschen und 15 französischen Flugzeugen bei Château-Salins.
  - Cholm wird von der Bugarmee befett.

### August 1915.

- 1. Besetung von Mitau durch die Deutschen.
- 8. Die Blonie-Stellung wird von den Ruffen geräumt.
- Bormarich öfterreichisch-ungarischer Truppen von Solal auf Wolynst.
- Allgemeiner Rudzug der Ruffen zwischen Weichfel und Bug.
- Rüdzug der Russen bei Karatilissa im Kautasus.
- 4. Befegung von Iwangorod durch die Armeegruppe Röbek.
- Oftroiela wird von den Deutschen gestürmt.
- 4./5. Eroberung der Forts der Bestfront von Barschau durch die Deutschen.
- 5. Besetung von Warschau durch die Heeresgruppe Brinz Leopold von Bayern.
- Borftog ber Deutschen bis jum Narew nörblich von Nowo-Georgiewst und Erstürmung des Forts Dembe.

- 6. Rüdzug der Russen hinter die Jara in der Richtung auf Dünaburg.
- Deutscher Sieg über die Ruffen bei Ruftowola und Leczna.
- 6./7. Landung englisch-französischer Truppen an der Suvla-Bai.
- 7. Die Festungen Serock und Zegrze von den Deutichen genommen.
- 8. Die Deutschen besetzen Braga.
- Das türlische Linienschiff » Baireddin Barbaroffa « wird burch ein englisches U-Boot versentt.
- 9. Frangöfischer Luftangriff auf Saarbruden. Bollständige Einschliegung von Nowo-Georgiewst durch die Deutschen.
- 9./10. Eroberung der Festung Lomza durch die Deutschen.
- Erfolgreicher Ungriff beutscher Marineluftschiffe auf die englische Ofttufte (Londoner Dock, Themiemundung, Humber).
- 10. Bormarich ber Beeresgruppen im Often auf Breft-Litowit, Lulow-Siedlee und Oftrow-Czerwony-Bor.
- Angriff beutscher Oftfeestreitfrafte auf die Insel Utö.
- 11. Die rusiischen Stellungen zwischen Bug und Barczew werden von ber heeresgruppe Madenien burchbrochen.
- Angriff der österreichisch-ungarischen Flotte auf die italienische Rufte bei Molfetta.
- Die Türken besetzen Ban (Rleinafien).
- 12. Borftoß öfterreichisch-ungarischer Rräfte auf 2810dama, füdlich von Breft-Litowit.
- Lebhafte Rampfe bei Anaforta auf Gallipoli. e Siedlce wird von den Deutschen besetzt.
- 12./13. Deutscher Luftschiffangriff auf Harwich.
- 14. Starte Durchbruchsversuche ber Italiener im Rüstenlande scheitern.
- 15. Rudzug der Ruffen zwischen Narem und Bug.
- 16. Erfturmung ber Forte ber Subwestfront von Rowno durch General Lizmann.
- Schwere Rampfe am Schragmannle (Bogefen). 17. Die Ruffen werden auf Breft-Litowft zurud-
- geworfen. Geegefecht zwischen leichten beutschen und eng-
- lischen Streitfraften an ber Rufte von Jutland (ein Rleiner Rreuzer und ein Torpedobootzerstörer der Engländer vernichtet).
- 17./18. Eroberung von Nowno burch die Deutschen unter General Ligmann (über 8000 Gefangene, 1300 Beschütze).
- Eroberung des Wira-Abichnittes durch die Deeresgruppe Hindenburg.
- Erfolgreicher Ungriff beutscher Marineluftschiffe auf die London-City und Jpswich.
- 18. Die Linie Bjeloftol-Breft-Litowit wird von ben Deutschen erreicht.
  - übergang ber Deutschen über ben Narem bei Tylocin.
- Borstoß der Heeresgruppen Prinz Leopold von Bapern und Mackensen über den Bug.
- Erstürmung der Vorstellungen von Breft-Litowst durch öfterreichisch-ungarische Rrafte.
- 19. Fünfte Rriegstagung des deutschen Reichstages.
- Einnahme von Nowo-Georgiewit durch die Deutschen unter Führung des Generals v. Befeler (93 000 Gefangene, 1649 Geschütze, 103 Maschinengewehre).
- 19. Das deutsche Unterseeboot » U27 « finkt bei Queens»

town; die deutsche U-Bootsmannschaft wird von der Befatung des englischen Dampfers Baralong« erschossen.

19. Berjenkung des Personendampfers Mrabic an der irischen Küste durch ein deutsches U-Boot.

Borftog deutscher Seeftreitfrafte in ben Rigaer Meerbusen.

20. Kriegserflärung Italiens an die Türkei.

- Bewilligung bes britten Rriegsfredite (10 Dilliarden Mark) durch den Reichstag.

Schwere Niederlage der Italiener am Mrzli-Brh und bei Doberdo.

Lebhafte Rämpfe auf der Hochebene von Lafraun.

Rudjug ber Englander nach Alben.

21. Englische Riederlage an der Suvla-Bai.

22. Die Deutschen besetzen Offowiec.

Massenangriffe der Franzosen auf der Linie Lingekopf-Barrenkop

23. Rowel wird von der Armee Buhallo befest.

24. Narem-übergang ber Urmee v. Scholy bei Gololy-Bjelostot.

25. Fluchtartiger Rückzug der Russen in den Bjelowiescher Balb.

Frangofischer Luftangriff auf bas Saartal.

25./26. Eroberung von Breft-Litowft burch die Seeres. gruppe v. Madensen.

Starte Borftoge ber Italiener gegen bie Sochebene von Lafraun werden von den Ofterreichern fiegreich zurückgewiesen.

26. Befegung ber Festung Olita burch bie Beeres-

gruppe Hindenburg.
- Rückzug der Russen in der Richtung auf Winst.
27. Die russ. Front an der Istota Lipa und am Onjeste wird von der Urmee Bothmer durchbrochen. .

General v. Beseler wird Generalgouverneur bes besetten Webietes im Diten.

Niederlage der Ruffen bei Bauft und Schönberg.

Bormarich öfterr.-ungar. Truppen gegen Luzt. 27./28. Niederlage der englisch-französischen Truppen bei Unaforta und Uri Burun.

28. Borbringen ber Heeresgruppe Madenfen bis in die Gegend füblich bon Robrin.

29. Angriff ber Armee b. Below auf ben Brudentopf von Friedrichstadt.

Borftoß der Urmee Scholt gegen Grodno.

Bormarich der Urmeen Bothmer und Bflanger-Baltin bis an die Strypa.

30. Besetzung der Rammlinie Lingefopf-Barrentopf in den Bogesen durch die Deutschen.

31. Der Nordwestrand des Bjelowjescher Forftes wird von der Heeresgruppe Prinz Leopold von Bayern erreicht.

Der Muchameg-Abichnitt öftlich von Breft-Litomft 10. Gine Note ber Bereinigten Staaten von Umerita wird durch die Heeresgruppe v. Madensen überichritten.

Die Festung Lugt wird von der Armee Buhallo

genommen. Die Urmee Böhm-Ermolli burchbricht die ruffische Front bei Bialptamien in 20 km Breite.

Die Heeresgruppe Bring Leopold von Bagern überschreitet den oberen Narem.

# September 1915.

- 1. Die äußere Fortlinie auf der Gudwestfront von Grodno fällt
- Rudzug der Ruffen in Oftgalizien.
- Besetzung von Brody durch die Armee Bohm-Ermolli.

1. Berfolgung ber Russen gegen Tarnopol.

- 2. Die Deutschen erfturmen ben Brudentopf von Lennewaden.
- Eroberung von Grodno burch die Armee Scholy. Bordringen der Deutschen in den Jafiolda-Ab-Schnitt.
- Rüdzug der Ruffen in Oftgalizien über die Gereth-Linie.
- 3. Erstürmung des Brüdentopfes von Friedrichstadt burch bie Urmee Below.
- Die öfterreichisch-ungarischen Truppen überschreiten ben Gereth.
- 5. Der Bar übernimmt ben Oberbefehl über die ruffifchen Urmeen.
- 6. Bormarich der Armee Gallwit bis zum Roß-Abschnitt (Goub. Grodno).
- . Sieg ber Urmee Böhni-Ermolli über die Ruffen

zwischen Podfamien und Rabsiwilow. Niederlage der Italiener an der Pfannspipe.

- Unterzeichnung bes türlisch-bulgarischen Ber-trages über die Abtretung eines Teiles von Türtisch-Thrazien an Bulgarien.

7. Bormarich der Heeresgruppe Prinz Leopold von Bayern gegen ben Gelwjanta- und Rojchanta-Abjonitt.

Rückzug der Ruffen in Wolhynien hinter die Ilma.

7./8. Deutscher Luftangriff auf die Londoner Safen-

8. Erstürmung frangösischer hauptstellungen in ben Argonnen bei Bienne-le-Château in 2 km Breite durch die Deutschen.

- übergang ber heeresgruppe Madensen über die Jasiolda nördlich von Chomst.

Die russische Front bei Olyka wird von den öfterreichisch-ungarischen Truppen burchbrochen.

Eroberung der Festung Dubno burch die Armee Böhm=Ermolli.

Großfürst Nilolajewitsch wird zum Bizelonig bes Rautajus und Oberbefehlshaber der Rautajus. armee ernannt.

8./9. Erfolgreicher Angriff beutscher Marineluftschiffe auf die London-City, die Docks von London und Safenanlagen an der englischen Dittufte.

9. Ofterreichisch-ungarische Kräfte überschreiten den Zasiolda-Ubschnitt.

Niederlage der Italiener am Tolmeiner Brüdentopf.

Deutscher Ravallerievorstoß östlich von Wilna.

9./10. Deutscher Luftangriff auf den ruffischen Flottenftüspunkt Baltifchport.

Borftog ber Ruffen von der Sereth-Front gegen die Strypa.

fordert die Abberufung des österreichisch-ungarifden Botichafters Dumba.

Lebhafte Rämpfe an der Selwjanta.

11. Die ruffische Front im Selwjanta-Abschnitt wird von den Deutschen durchbrochen.

Borstoß ber Seeresgruppe Madensen auf Binik überschreitung ber Iwa burch österreichisch-un-

garische Truppen.

Italienische Massenangriffe bei Tolmein.

Ein englischer Truppentransportbampfer von einem öfterr.-ungar. U-Bootin ber Adria berfenft. 11./12. Deutscher Luftangriff auf die Docks von Lon-

don und ihre Umgebung.

12. Erfolgreicher Borftoß ber Deutschen zwischen Friedrichstadt und Jatobstadt.

12. Die Linie Wilna-Betersburg wird von den Deutschen erreicht.

Deutscher Luftangriff auf die russischen Seestreitfrafte im Rigger Meerbusen und auf Dunamünde–Riga.

13. Frangofischer Luftangriff auf Trier, Chateau-Salins und Donaueschingen.

Einberufung bes ungebienten Landsturms in Rukland.

14. Eroberung bes Findenigkofel in den Rarnischen Alpen durch die öfterreichisch-ungarischen Truppen.

Die Armee Gichhorn erreicht bas Bebiet von Smorgon.

15. Besetzung von Binft burch die Beeresgruppe

Madensen. 16. übergang der Armeegruppe Prinz Leopold von

Bayern über die Schischara. 17. Durchbruch durch die russische Front und Rudzug der Ruffen zwischen Wilija und Njemen.

Eroberung russischer Borftellungen bei Dunaburg burch die Beeresgruppe Sindenburg.

Boritog der Ruffen gegen die Linie Rowno-Rowel.

Riederlage ber Ruffen an ber Strapa und Rudzug an den Sereth.

Eroberung von Wilna durch die Armee Eichhorn.

18. Zurudnahme ber öfterreichisch-ungarischen Kräfte im wolhunischen Festungsgebiet.

19. Beginn bes Angriffes auf Gerbien burch beutiche und öfterreichisch ungarische Truppen. Beschießung der serbischen Festungen Belgrad und Semenbria.

21. Allgemeine Mobilmachung in Bulgarien.

Schwere Kämpfe auf der Linie Souchez-Arras. Durchbruch burch die ruffische Front subwestlich von Dünaburg.

22. Die Zeichnungen auf die britte beutsche Kriegsanleihe betragen 12101 Villionen Vark

Rudzug der öfterreichisch-ungarischen Truppen an bas Weftufer bes Styr.

24. Allgemeine Mobilmachung in Briechenland.

Eröffnung der englisch-frangösischen Offensive von der Nordsee bis an die Bogesen.

Ruffische Niederlage an der Itwa in Wolhynien. 25. Räumung der vorderften deutschen Stellungen bei Loos und Perthes.

Borftog ber Deutschen an ber Berefina.

Ruffische Niederlage bei Nomo-Alekfinez.

übergabe bes an Bulgarien abgetretenen Teiles von Türkisch-Thrazien.

26. Die Offenfive der Ruffen im wolhnnischen Festungsviered bricht zusammen.

27. Die am 26. Sept. fortgesetten englisch-frangofisch. Durchbruchsverfuche werden zum Stehen gebracht.

übergang der Beeresgruppe Linfingen über den Styr u. Rudjug ber Ruffen hinter die Butilowla.

Riidzug der Ruffen öftlich von Wilna bis Wischnew (22 000 Gefangene) Bernichtung des italienischen Linienschiffes . Bene-

betto Brine burch Explosion.

28. Erfolgreicher Borftog der Deutschen bei Loos. 29 Starle Durchbrucheversuche der Franzosen in der 18. Einnahme von Obrenovac durch die Urmee Köveß. Champagne.

## Oftober 1915.

- 3. Zusammenbruch russischer Massenangriffe bei Bostawy und Smorgon.
- 4. Ultimatum Rußlands an Bulgarien.
- 5. Landung englisch-franz. Truppen in Saloniki.

- 5. Ablehnung bes ruffischen Ultimatums und Abbruch ber biplomatischen Beziehungen zwischen Bulgarien und Rugland.
- Biederaufnahme der französischen Offensive. 6. Eroberung russischer Stellungen vor Dünaburg in 6 km Breite.

Rücktritt bes griechischen Ministeriums Benizelos. - Französische Massenangriffe bei Souain scheitern.

6./7. übergang beutsch - österreichisch - ungarischer Trubben über die Dring, Save und Dongu von der unteren Drina bis zum Eisernen Tor.

Einmarich ber Beeresgruppe Madenfen in Gerbien.

Lebhafte Rampfe bei Tichartornit.

8. Eroberung von Belgrad durch die Urmee Roveg. übergang von Truppen der Urmee Gallwig über

die Donau bei Gemenbria.

Russische Stellungen bei Garbunowla werden in 4 km Breite genommen.

Niederlage der Ruffen bei Tichartoryft.

9. Eroberung ruffifcher Stellungen bei Illugt in 8 km Breite.

10. Beendigung bes Donau-überganges ber Berbundeten zwischen Beliko Gradiste und Sabac.

11. Erfolgreicher Angriff ber Deutschen gegen bie Beitfront von Dunaburg.

Eroberung der Festung Semendria durch die Urmee Gallwig.

Berlündigung der bewaffneten Neutralität Griechenlands.

Eröffnung der Feindseligkeiten zwischen Serbien und Bulgarien burch die Gerben.

12. Ein ftarter franz. Borftoß bei Tahure icheitert.

Der frangofische Minister des Mugern, Delcasse, tritt zurud; fein Nachfolger wird Briand.

13. Gin englischer Maffenangriff zwischen Ppern und Loos wird von den Deutschen gurudgewiesen.

Einnahme ber befestigten Stadt Bogarevac durch bie Deutschen.

13./14. Erfolgreicher Angriff beutscher Marineluftschiffe auf London und Jpswich.

Vormarsch ber Engländer am Tigris von Kut el Amara gegen Bagdad.

14. Rriegsertlärung Bulgariens an Serbien. Sämt-liche Forts von Pozarevac werden von den Bulgaren eingenommen.

Beginn ber bulgarischen Offenfive gegen Serbien im oberen Timoltale.

15. übergang ber Bulgaren über bie Grengtamme zwischen Regotin und Strumica.

Kriegserklärung Englands an Bulgarien. 16. Das Söhengelande füdlich von Belgrad gelangt

in deutsche Sand.

Die 1. bulgarijche Urmee überschreitet den unteren Timol. Rriegserklärung Frankreichs an Bulgarien.

17. Erfolgreicher Borftof der Deutschen an der Best-front von Dunaburg bei Illuxt.

Schwere Rampfe bei Tichartornft.

Rudzug ber Gerben im Gebiet bes Avalaberges und der unteren Morava.

. Branja im oberen Moravatal wird von den Bulgaren besett.

Beginn der britten italienischen Offenfibe gegen Österreich-Ungarn.

Der Eintritt in das Beden von Kumanovo und in das Bardartal wird von den Bulgaren erfämpft.

. Eroberung des Gultan Tepe durch die Bulgaren.

- 19. Kriegserllärung Ruglands und Italiens an Bul- 28. Ein erneuter Austurm ber Italiener gegen bie garien.
  - Japan tritt dem Londoner Abtommen vom 4. Sept. 1914, leinen Sonderfrieden zu ichließen, bei. Riederlage der Italiener bei Tolmein und Biel-
  - Rumanovo und Stip werden von ben Bulgaren
- befett. 20. Sabac wird von der Armee Roveß eingenommen.
- Rudzug ber Gerben aus ber Macva. Borftoß der Bulgaren bis zum Timoftal zwischen
- Bajetar und Anjagevac. 21. Starte Durchbruchsversuche ber Ruffen in Oft-
- galizien bei Nowo-Aleffinez icheitern. Befegung von Röprülü (Beles) durch bie Bulgaren.
- Beschießung der offenen Stadt Dedeagat durch die englisch=frangosische Flotte.
- Beginn ber britten italienischen Offensive im Rüftenlande.
- 22. Landung ichmacher ruffischer Rrafte bei Domesnas an ber Nordipipe Rurlands.
- übergang der Urmee Roves über die Drina bei
- Bifegrab. Die ferbische Rofmaj-Stellung wird von den öfter-
- reichifch-ungarifden Truppen befest. übergang der deutsch-öfterreichischen Truppen über bie Donau bei Orfova.
- Negotin wird von den Bulgaren erobert.
- übergang der Bulgaren über ben Timol zwichen Zaječar und Knjaževac.
- üslüb wird von den Bulgaren erobert.
- 23. Müdzug ber in Rurland gelandeten Ruffen auf bie Schiffe vor dem Ummarich beutscher Truppen.
  - Muxt wird von den Deutschen gestürmt.
  - Erfolgreicher Borftoß der Deutschen im Moravatal.
  - Der deutsche Panzerkreuzer » Prinz Adalbert« fintt bei Libau.
- 24. Einbruch öfterreichisch-ungarischer Rrafte in bie ruffifche Front bei Komarow am Styr. Borftog ber Urmee Roves bis zur Linie Lazare-
- vac-Nabrovac.
- Die Urmee Koveg befett Valjevo.
- Ein englischer Truppentransport wird bei Ga-Ionifi von einem deutschen U-Boot verfentt.
- 24./25. Erfolgreicher Ungriff eines öfterreichisch-ungarischen Seeflugzeuggeschwaders auf Benedig.
- 25. Sieg der Urmee Roveg über die Serben und Montenegriner öftlich von Bifegrad.
- Kladovo an der Donau wird von deutsch-österreichisch-ungarischen Truppen besett.
- Die Linie Brefedna-Bobe-Betrovac-Sip wird von ber Urmee Gallwig erreicht.
- Die Urmee Köveß erreicht die Linie Baljevo-La-
- zarevac-Urandjelovac. 26. Berftellung der Berbindung zwischen ben beutschöfterreichisch-ungarischen und bulgarischen Streit-
- fraften bei Brza Balanta. Italienische Borstöße gegegen das Flitscher Beden. 27. Zajecar und Anjaževac wird von den Bulgaren
  - genommen. Die Bulgaren überschreiten den Timot in breiter

  - Die Urmee Roveh überschreitet die obere Rolubara.
- . Die Gerben ziehen fich in westlicher Richtung bor ben bulgarifchen Urmeen gurud.
- Russischer Flottenangriff auf Barna, wobei zwei ruffifche Schlachtichiffe burch bie Bulgaren vernichtet werben.

- Jionzo-Front scheitert.
- Einzug der Bulgaren in Pirot.
- Miederlage ber Gerben an der bognischen Grenze.
- 29. Eroberung von Romarow am Styr durch die Heeresgruppe Linfingen.
- Rudtritt bes frangofiichen Rabinetts Biviani; Ministerprafident wird Briand.
- Die Italiener besetzen österreichisch-ungarische Stellungen auf bem Col di Lana.
- 80. Eroberung frangösischer Stellungen bei Neuville.
- Einbruch der Urmee Roveg in Gerbien öftlich von Visegrad.
- Eroberung der Buttede Tahuredurch die Deutschen.
- Milanovac wird von der Armee Roveg befegt. Eroberung von Bela Palanta burch die Bulgaren.
- 31. Zusammenbruch ber italienischen Offenfive (ital. Berluste gegen 150 000 Mann).
- Eroberung der befestigten Stadt Aragujevac durch bie Armee Gallwig.
- Starter ruffifcher Borftog an ber Strypa.

#### Rovember 1915.

- 1. Die Urmee Roveg befett Cacal.
- Eroberung montenegrinischer Grenzhöhen burch öfterreichisch-ungarische Kräfte.
- Die Urmee Roveg ertanuft den Austritt in das westliche Moravatal.
- 2. Uzice wird von den österreichisch-ungarischen Truppen besett.
- Der Kalafat norböstlich von Ris wird von ben Bulgaren geftürmt.
- Eroberung der ferbischen Stellungen im Blafotincetal burch die Bulgaren.
- 3. Starler Borftog ber Ruffen weftlich von Dunaburg wird von den Deutschen gurudgeschlagen. Rudzug der Gerben öftlich der Morava.
- Die Bulgaren erreichen die äußere Fortlinie von Nis.
- Sieg der Bulgaren fiber ftarte frangofifche Rrafte füblich der Strumica.
- 4. Siemitowce an der Strypa wird von der Armee Bothmer zurüderobert.
- Rudtritt bes griechischen Ministeriums Raimis.
- Die Urmee Roveg erreicht das Nordufer der westlichen Morava bei Kraljevo.
- Eroberung der ferbischen Stellungen an der Nordund Oftfront von Nis durch die Bulgaren.
- Paracin wird von der Armee Gallwis erobert.
- . Montenegrinische Grenzhöhen östlich von Trebinje werden von den öfterreichisch-ungarischen Truppen besett.
- 5. Die Ruffen werben auf das Oftufer ber Strupa gurudgeworfen. Die Urmee Rovef durchbricht die montenegrinifche
- Sauptstellung öftlich von Trebinje.
- Nis wird von den Bulgaren erobert.
- Besetung von Kraljevo burch die Deutschen (Urmee Köveß).
- Bereinigung der Bulgaren und der beutsch-ofterreichisch-ungarischen Truppen (Urmee Gallwig) zwischen Zajecar und Baracin.
- Bulgarifder Gieg über englisch-frangofische Trup. pen bei Strumica.
- 6. Borstoß der Bulgaren in die Ebene von Lestovac. Stuludis wird griechischer Ministerprafident.
- 6./7. Krusevac wird von der Armee Gallwit besett (103 Beidilbe, 7000 Befangene).

7. Der beutsche Rleine Rreuzer »Undine« finit an 20. Die Urinee Robef beset Robipagar. der schwedischen Ruste.

Die Zeichnungen der dritten öfterreichischen Rrieasanleihe betragen 3300 Millionen Rronen.

(**we**ftliche) Morava.

- Berfentung bes italienischen Baffagierbampfers »Uncona« burch ein öfterreichisch ungarisches Unterjeeboot bei Cap Carbonara.
- Riederlage der Italiener am Col di Lana. Kallandelen wird von den Bulgaren befett.

7./8. Leftovac und Aleffinac in Mazedonien werden bon ben Bulgaren befest.

8. übergang ber Bulgaren über die Bulgarische (füdliche) Norava südwestlich von Nis.

Riga und Jakobstadt.

Bormarich ber Deutschen (Armee Roveß) am 3bar gegen Novipazar.

10. Burlidnahme beutscher Truppen subweitlich von Schlot (Kurland).

Beginn der vierten italienischen Isonzo-Offenfive. Niederlage der Montenegriner bitlich von Trebinje.

11. Rüdtritt des englischen Marineministers Churchill. Riederlage der englisch-französischen Truppen bei

Boadanci (Mazedonien). 12. Auflösung der griechischen Rammer.

Die Urmee Gallwit erfampft die Baghohen bes Jastrebac Gebirges

Die Bulgaren erzwingen ben übergang über bie Bulgarische (füdliche) Morava

Vormarich der Bulgaren auf Profuplie.

Zurüdweijung ital. Massenangriffe bei Görz.

13. Starte Beichiegung von Borg durch die Staliener. Sieg ber Urmee Roveß über bie Gerben im un-

teren Limgebiet. Proluplje wird von den Bulgaren besett (7000

Wefangene). Erfolgreicher öfterr.-ung. Luftangriff auf Berona.

14. Sieg der Bulgaren über die Frangofen am Cernafluß.

Bilan wird von den Bulgaren erobert.

Die Ruffen werden bei Podgage aus dem Styrbogen auf bas Ditufer jurudgeworfen.

Siegreiche Beendigung der vierwöchigen Schlacht bei Tichartoryff durch die Urmee Linfingen.

15. Ufde wird von den Deutschen (Urmee Roveg) befest. Rüdzug der Franzosen südlich von Beles.

Diterreichisch-ungarischer Luftangriff auf Brefcia.

15./16. Brilep wird von den Bulgaren befest. 18. Beginn eines neuenitalienischen Ungriffsauf Borg.

Einmarich ber Urmee Roveg in ben Sanbichat Novipazar.

Sjenica und Briboj werden von der Urmee Roveß genommen.

19. Nova Baros und Rafta in Bestserbien werben von ber Urmee Roveg befest.

Einberufung des Landsturnis zweiten Aufgebots in Rugland.

Der Prepolac-Sattel wird von der Armee Gallwis befest.

20. Durchbruchsversuche der Italiener gegen die öfterreichisch-ungar. Isonzofront werden abgewiesen. übergang der Urmee Roveß über die obere Drina.

Die Deutschen (Urmee Gallwis) und Bulgaren erlämpfen ben Austritt in das Labtal nördlich von Briftina.

. Starle Angriffe der Italiener auf den Col di Lana werden von ben öfterreichisch-ungarischen Truppen abgewiesen.

übergang der Urmee Gallwig über die Serbijche 21. Die Bierverbandsmächte verhängen die Blodade über Griechenland.

- Rüdzug ber Serben auf Brifting.

22. Nieberlage ber Englander im Grat bei Rtefiphon. - Nieberlage ber Montenegriner am Rozara-Sattel.

23. Eroberung von Mitrovica (Serbien) burch bie Urmee Roveß (11700 Gefangene)

Briftina wird von den Deutschen (Urmee Ballwig) und Bulgaren genommen (7400 Gefangene).

24. Bufammenbruch famtlicher Ungriffe ber Staliener auf den Monte San Dichele.

Serbische Niederlage bei Juanjica. - Flucht der serbischen Regierung nach Scutari. Zusammenbruch russischer Borstoße westlich von 25. Die Armee Köveß besetzt das Molra-Gebirge sub-

lich von Novipazar und bas Umfelfeld.

Beschießung von Gorg burch die Staliener.

Rückzug ber Engländer gegen Rut el Umara (Mesopotamien).

26. Borftog ber Bulgaren auf Brigren.

Rudzug der Gerben gegen Monaftir. Stalienische Massenangriffe an ber füstenländichen Front

Rieberlage ber Serben an ber Sitnica.

27. Die Sohen fühmestlich von Priftina werben von ben Bulgaren befest.

Rudnit wird von der Armee Roven befest.

Flucht ber Reste des serbischen Heeres in die albanischen Gebirge; Abichluß ber größeren Operationen gegen Serbien

Diterreichisch - ungarische Rrafte (Urmee Robeg) ftogen in der Richtung Ipel gegen die montene-

grinische Grenze vor.

28. Eroberung von Prizren und Krufevo burch bie Bulgaren (17000 Gefangene).

29. Gämtliche italienische Ungriffe auf ben Tolmeiner Brüdentopf und die Hochebene von Doberdo fceitern.

Rudzug der Montenegriner gegen Bleblje.

80. Rüdzug der Serben auf Debra und Scutari. Beginn ber sechsten Kriegstagung bes beutschen Reichstages.

#### Dezember 1915.

1. Plevlje wird von den öfterr .- ungar. Truppen befest.

2. Einnahme von Monaftir burch die Bulgaren.

3. Siegreicher Borftog ber Türken im Jraf auf Rut el Umara.

4. Bollftändiger Sieg der Bulgaren über die Serben südwestlich von Prizren (100 Geschütze).

Djatova wird von ben Bulgaren befett.

5. Erfolgreicher Ungriff einer öfterreichisch-ungarischen Flottille auf San Giovanni bi Diebua. Debra wird von den Bulgaren erobert.

6. Die Urmee Roveg besett 3pet.

Die Urmee Roveß durchbricht die montenegrinische Hauptstellung nördlich von Berane.

Die englisch-frangosischen Truppen räumen den Cerna-Bardarbogen.

7. Deutscher Sieg über die Franzosen bei Souain.

Ochrida wird von den Bulgaren besett.

Bormarfch der Bulgaren füdlich von Strumica gegen die französisch-englische Front.

8. Rudzug bes montenegrinischen Flügels nörblich von Berane

9. Rüdzug der Engländer auf dem rechten Tigrisufer.

- 11. Nieberlage der Italiener an der Hochebene von 19./20. Die englisch-franz. Stellungen bei Anaforta Doberdo.
  - Orientarmee am Barbar.
- China an. 12. Rudzug ber englisch-frangofischen Urmeen über
- bie griechische Grenge.
- Dojran und Gjemgjelu werden von den Bulgaren befett.
- Rut el Amara gelangt zum Teil in türk. Befit. 13. Rudzug der englisch-frangofischen Orientarmee auf Saloniti.
- 14. Die Bulgaren brechen die Berfolgung der französisch-englischen Truppen an der griechischen
- 15. Rüdtritt bes engl. Oberbefehlshabers, Felbmarichalls French; General Haig wird sein Nachfolger.
- 16. Busammenbruch ber vierten, am 10. November begonnenen italienischen Isonzo-Offensive.
- Besetzung von Bijelopolje durch die öfterreichisch= ungarifden Truppen.
- 17. Der deutsche Rleine Rreuzer » Bremen« finkt in der Ditiee.

- und Uri Burun auf Gallipoli werden geräumt.
- Sieg ber Bulgaren über bie frangofifch-englische 20. Unnahme ber Rriegsgewinnsteuer im beutichen Reichstag.
- Juanschifai nimmt die Burde als Raifer von 21. Eroberung bes hartmannsweilertopfes und hirfteins durch die Frangofen.
  - Behn Milliarden Mart Rriegstredit werden vom beutschen Reichstag bewilligt.
  - 22. Tob des Generals v. Emmich.
    - Buruderoberung bes hartmannsweilertopfes durch die Deutschen.
  - 24. Beginn der ruffischen Offenfibe an der bekarabischen Front und am Dnjeftr.
  - 27. Zusammenbruch der russischen Massenangriffe bei Žoporou5.
  - 28. Ein neuer Angriff ber Frangosen auf den Sartmannsweilertopf icheitert.
  - 29. Bernichtung feindlicher Sandelsschiffe und bes französischen Unterseebootes »Monge« im Hafen von Durazzo und in der Adria durch eine öfterreichisch-ungarische Zerstörerflottille.
  - 31. Die Konfuln von Deutschland, Biterreich-Ungarn, Bulgarien und ber Türkei in Saloniki werden von den Franzosen verhaftet.

#### Ariegsberichte aus dem Sauptquartier

Borbemerfung. Gine fachmannifde Darftellung ber militarifden Rriegsereigniffe auf famtlichen Rriegsfcauplagen im Bufammenhang bringt bie Fortfegung bes vorliegenbes Bertes.

Bur Beit ber Beröffentlichung bes erften Teiles (Berbft 1916) ift jowohl aus Mangel an ben erforberlichen amtlichen Unterlagen für ben Rriegeverlauf mit allen wiffenewerten Einzelheiten, als auch mit Rudficht barauf, bag mitten im großen Ringen ein überblid fich folchterbinge noch nicht gewinnen läßt, eine einwandfreie gufammenhangenbe Darftellung bes Rriegsverlaufs, wie fie ber Bebeutung und ben 3meden biefes Bertes angemeffen mare, nicht möglich. Bir geben baber im Unfclug an unfere Tabelle ber Rriegebaten (f. porhergebenbe Ceiten) bie bebeutsameren aus bem beutichen Großen Sauptquartier ftammenben Rriegsberichte (bis Enbe 1915) in ber burch s Bolffe Telegr. Buro« veröffentlichten Faffung wieber, mit Ausnahme ciner Reihe von Schilberungen, bie fich nicht auf ben Fortgang ber Rampfhanblungen begieben.

# Grinnerungen aus den Tagen der Bapitulation und Abergabe der Feftung Maubeuge'.

Beröffentlicht am 5. Februar 1915.

Rach heißem, opfervollem Ringen mar es unferen braven Rheinkändern und Bestfalen vom 7. Rejervelorps Unfang September gelungen, die starte Befatung der Festung Maubeuge in gabem Bordringen aus dem Borgelande zu vertreiben und auf die Berteidigung des Fortgürtels zu beschränken.

Run galt es, Forts und 3mifchengelande bem außerft ruhrigen, tapferen Gegner ju entreißen. Schnelle Enticheibung war im Intereffe ber gefantten operativen Lage bringend geboten.

Die nun folgenden hartnädigen Kämpfe ergaben sich weniger aus dem Zustande der permanenten Unlagen der Festung. Es war vielmehr hier feitens der

1 Am 7. September 1914.

Großen französischen Landesverteidigung wohl mit Rücksicht auf die Sicherung Nordfrantreichs durch das zum mindeften neutrale Belgien ichon feit Jahren nur wenig für den modernen Ausbau von Maubenge geichehen. Bon ben gahlreichen Forts und Zwijchenwerten entsprach nur ein einziges einigermaßen den heutigen Anforderungen.

Undere verhielt es fich indeffen mit der Berrichtung des Zwischengelandes. hier fand unsere Infanterie nicht die gleichen Berhaltniffe wie in ben Kämpfen um Lüttich und Namur. Während dort für den Ausbau der Zwischenräume seitens der Belgier wenig oder fast gar nichts geschen war, die wenigen Unlagen fich vielfach an zwedlojer Stelle und meift im toten Wintel befanden, war der Gegner vor Maubenge mit größter Sorgfalt und Sachtenntnis ans Wert gegangen. Es zeigte fich bereits in diefen Rämpfen die besonders in dem jegigen Stadium bes Rrieges in Erscheinung getretene Befähigung ber Franzosen, in der Berteidigung jeden sich bietenden Borteil des Geländes auszunupen und mit allen Mitteln ber Felbbefestigung wertvolle Stuppuntte ju ichaffen. Befonbers geschickt hatte ber Feind an vielen Buntten Scheinstellungen angelegt, welche anfangs oft auch mit der wertvollen Runition unferer großen Brummer, der 42-cm-Beschüte, sowie ber österreichischen Motorbatterien beschoffen wurden, bis es der Auftlärung der unermudlichen Fliegeroffiziere gelungen mar, die richtigen Biele festzustellen.

Das Feuer, welches in diefen erften Geptembertagen die feindlichen Forts überschüttete, hatte eine gewaltige Wirkung. Es wurde nach ber Ginnahme der Festung erkannt, daß die Zerstörung an manchen Stellen der Beschießung der Forts von Lüttich und Namur in keiner Weise nachstand. Dort, wo unsere 42-cm-Beschoffe einschlugen, mar alles Mauerwert nur noch ein mufter Trummerhaufen, und es ichien, als hätte ein Erdbeben mit elementarer Gewalt ben gangen Bau durcheinandergeschüttelt.

Gleichzeitig mit der Beschiegung ber Forts jowie



# Deutsche Heerführer.



Helmuth v, Moltke. (Phot, Perscheid, Berlin.)



Erich v. Falkenhayn. (Phot, Alb. Meyer, Berlin.)



Erich Ludendorff. (Phot. Stalling, Oldenburg.)



Paul v. Beneckendorff und v. Hindenburg. (Neue Phot. Ges., Berlin-Steglitz, nach E. Bieber.)



August v. Mackensen. (Neue Phot. Ges., Berlin-Steglitz, nach E. Bieber.)



Hans v. Beseler. (Phot. E. Sandau, Berlin.)

# Deutsche Heerführer.



Karl v. Bülow. ("Clichothek", Berlin.)



Alexander v. Kluck. (Phot. A. Kühlewindt, Königsberg i. Pr.)



Kronprinz Rupprecht von Bayern. (Neue Phot. Ges., Berlin-Steglitz, Atelier Elvira, München.)



Herzog Albrecht von Württemberg. (Nach Photographie; E. P. & Co., A.-G., L.)



Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preußen. (Neue Phot. Ges., Berlin-Steglitz, nach E. Sandau, Berlin.)



Josias v. Heeringen. (Phot. Perscheid, Berlin.)

der Zwischenräume ging auch der Ungriff unserer Infanterie vorwärts. Freilich an manchen Stellen nur mit großen Berluften. Somit war vor Maubeuge eine derjenigen Lagen eingetreten, in denen nur der starte Wille zum Siege den Erfolg sichert, und es schien, als ob dieser Bedanke jeden einzelnen, vom höchsten Führer bis zum jüngsten Soldaten, beseelte.

Der Befehlshaber ber beutschen Ginschließungsarmee, General ber Infanterie b. 3mehl, befand fich zu Beginn ber Belagerung mit feinem Stabe in dem belgischen Städtchen Binche. Seine Ronigliche Hoheit der Prinz Friedrich Leopold von Preußen, Allerhöchft von Seiner Majestät beauftragt, über den Sang ber Belagerung zu berichten, hatte in bem nabe gelegenen Mons Quartier genommen.

Ungefichts ber Tag und Nacht anbauernben Beichießung, bor allem aus unferen 42-cm-Beichugen sowie den Motorbatterien der Ofterreicher, gelang es, bis jum 6. September bas wichtige Fort de Boussois auf der Oftfront der Festung zum Schweigen zu bringen. Es wurde nach heftigen Rämpfen, in denen sich vor allem auch unsere Minenwerfer mit großem Erfolge betätigten, burch unfere Infanterie befest, und bald wehte die deutsche Fahne von seinen Bällen. Bon diesem Augenblick an sollte fich bas Schidsal der Festung schnell erfüllen.

Das Generalkommando hatte nach dem Fall des Forts de Bouffois feinen Gefechtsftand nach ber Ferme Bent de Bise, einem Gehöft etwa 3 km östlich des eroberten Forts, verlegt. Der tommandierende General hatte diefen Puntt mit Rudficht auf schnellfte Rachrichtenverbindung zu seinen beiden Divisionen gewählt. Daß der Standort zeitweise noch im heftigen Feuer der frangösischen Artillerie lag, tonnte an diefem Entschluß nichte andern. Auch bei ben Rämpfen vor Maubeuge trat, wie fo häufig, in Ericheinung, daß die Einwohner den Nachrichtendienst mit ben frangösischen Truppen auf bas wirtsamste unterftütten. Go murben gahlreiche Fernfprechverbindungen aufgefunden, welche in die Ortschaften hinter der Front der Deutschen führten, und noch drei Tage vor der Einnahme der Festung wurde eine Frau standrechtlich erschoffen, welche dem Feinde burch eine im Reller liegende Telephonleitung Ditteilungen über die Stellungen und Beobachtungsstände unserer Artillerie sowie den Aufenthalt höherer Stäbe machte. Diese Erfahrungen hatten zur Folge, daß beim Eintreffen des Generaltommandos bei Bent de Bife famtliche zu dem Gehöft gehörenden Bebaube von den noch dort befindlichen Einwohnern gefäubert murben.

Der Stab des tommandierenden Generals Erzel-Ienz v. Zwehl hatte am 7. September in einem an das Gehöft Bent de Bise angrenzenden Obstgarten

Aufstellung genommen.

Es war turz nach 2 Uhr nachmittags. Soeben waren mehrere Ordonnangoffiziere mit Befehlen an beibe Divisionen und ben unermudlichen, leider furg nachher bei Reinis zu früh gefallenen Konimandeur der Artillerie, Generalleutnant Steinmet, abgefertigt worden, als ein Melbereiter, von weitem wintend, dem Gehöft zugaloppierte. Er meldete, daß er vom Generalleutnant v. Unger, dem Führer der 14. Reservedivision, vorausgesandt sei und dieser in tur-Beit mit einem Barlamentar vor ben Borpoften eintreffen werde. Bald barauf fah man den General mit einem frangofischen Offizier, dem man die Augen verbunden hatte, dem Behöft gufchreiten.

Es folgten nun Momente höchiter Spannung. Nachbem die Binde von den Augen des Barlamentars entfernt worden war, meldete fich biefer als ber Sauptmann im Generalstabe Grenier, der im Auftrage des Kommandanten, Generals Fournier, an den Oberbefehlshaber der deutschen Truppen gefandt sei. General Fournier bitte um einen Baffenstills stand von 24 Stunden, um die zahlreichen vor der Front liegenden Gefallenen zu begraben und wegen der übergabe der Festung zu verhandeln. Diese Dielbung murde in fliegendem Deutsch gesprochen. Wie er fpater angab, hatte hauptmann Grenier langere Beit in Deutschland gelebt und bort Deutsch gelernt.

Nachdem der Offizier seine Meldung beendet hatte, erwiderte der kommandierende General, daß er die tapfere Berteidigung der Festung zwar in vollent Mage anertenne, einen fo langen Waffenstillstand zu bewilligen fei ihm indeffen unmöglich. Wenn es wirflich die Absicht des Rommandanten fei, die Festung zu übergeben, so werbe man fich viel schneller einigen. Der Barlamentar möge nach 4 Stunden mit den nötigen Bollmachten wiedertommen. Diese mußten im wesentlichen enthalten, daß die Festung mit famtlichen Werten und allem Kriegsgerät übergeben werde und bie Befatung friegegefangen fei. »Go hatten Sie es sich doch wohl auch gedacht?« fragte zunt Schluß der deutsche Führer und fagte, als der Franzose dieses bejahte: »Run, dazu brauchen wir ja dann nicht 24 Stunden Waffenstillstand. Auch tann ich die Beichiegung ber Festung bis zu Ihrer Rücktehr nicht einstellen, benn wir haben feine Beit zu verlieren!«

Nachdem der Hauptmann die Frage nach irgendwelchen sonstigen Bunfchen verneint hatte, wurde er entlaffen und durch Generalleutnant v. Unger wieder

ju ben Borpoften begleitet.

Der Kampf wurde in den nun folgenden Stunden mit unverminderter Seftigfeit fortgefest. Un bem flaren, blauen himmel bes heißen Geptembernachmittags sah man im ganzen Umkreis, vor allem gegenüber der Nord- und Oftfront der Festung, die weißen Bolfchen der Schrapnells, tenntlich bei den Franzosen an den merkwürdig großen Sprenghöhen, fich entladen. Dazwijchen tonte das pfeifende Geheul der fich aufwärts ichraubenden ichweren Granaten, verbunden mit den frachenden, ohrenbetäubenden Detonationen der einschlagenden Geschoffe. Die Brennpuntte des Rampfes bezeichneten rings im weiten Umfreis in Flammen stehende Behöfte und Strohschober, während eine tiefschwarze Riesenwolke über der Festung Maubeuge und der in Brand geschoffenen Arbeitervorftadt lagerte.

UUmählich war die Sonne wie ein rotglühender Ball über einem brennenden Dorf im Besten gesunken, und ber Mond ftand mit weißleuchtender Sichel über den Trümmern des zerschossenen Forts de Boussois..

Altemlose, feierliche Stille herrschte rings im Kreise, als der kommandierende General das an ihn gerich. tete Schreiben bes Benerals Fournier vorlas, welches Rapitan Grenier überreichte. Es enthielt das Einverständnis mit den ihm gestellten Bedingungen und ermächtigte den überbringer, fofort wegen aller Einzelheiten in Berhandlung zu treten. Dan tann den Eindruck schwer beschreiben, als jest erft die wirtliche Stärte bes Begners von 45000 Mann befannt murbe. Unfere braven Truppen hatten in biefen Septembertagen in schwierigfter Lage gegen einen mehr als doppelt so starten Gegner gefampft und ben Sieg über ihn errungen.

Rach lurzer Beratung des fommandierenden Generals mit dem Chef des Generalstabes, Oberstleutnant Hesse, wurde dem Kapitän Grenier das am Nachmittage bereits aufgesetzte Protofoll der übergabe

porgelejen.

Inzwischen mar es völlig dunkel geworden. Rur im weiten Umfreise ber Festung beleuchteten die noch brennenden Bebäude die Landschaft mit taghellem Schein, mahrend fich im Beften über Maubeuge, wie von einem gewaltigen Fanal des Sieges, ber himmel rotete. über bas ihm porgelegte Schreiben gebeugt, faß ber Barlamentar an einem der Tische im Garten von Bent de Bife. Beim fladernden Licht von Rergen, welche man in leere Burgunderflaschen gestedt hatte, las er die Bedingungen, welche noch am Abend unterzeichnet werden follten. Ginmal ichuttelte er mit wehnutigem Lächeln ben Ropf. Es betraf bie Stelle, an welcher ftand, dagmit allem Rriegegerat auch fämtliche Feldzeichen bem Sieger übergeben werden follten. Befragt, ob er Zweifel habe, bejahte er diefes. Fahnen oder Standarten seien nicht mehr porhanden. Man habe fie entsprechend ber Inftruttion por der übergabe der Festung verbrannt.

Nach beiderseitigem übereinkommen sollte am nächsten Nachmittag der Ausmarsch der gesamten Garnison nach den für den Abtransport bestimmten Bahnstationen erfolgen. Noch während der Nacht sollten die Truppen entwaffnet sowie sämtliche Forts übergeben und von den Deutschen besetzt werden.

Diejes alles vollzog fich ohne Zwijchenfall.

Es war am Nachmittag des 8. September um 2 Uhr, als der kommandierende General Exgellenz v. Zwehl mit seinem Stade an der Korte de Mons von Maubeuge den Kommandanten der Festung, General Fournier, empfing. Dieser war begleitet von seinem Generalstadsoffizier hauptmann Grenier und dem ersten Artillerieossizier vom Plat.

Rachdem der deutsche Führer dem Kommandanten in Unerkennung der tapferen Berteidigung der Stadt seinen Degen zurückgegeben hatte, begann vor den Augen Seiner Königlichen Hobeit des Brinzen Friedrich Leopold von Preußen sowie Seiner Hobeit des Prinzen von Unhalt der Ausmarsch der Besahung.

Bu beiden Seiten der nach Jeumont führenden Straße waren die deutschen Truppen beider Divisionen sowie die Mannschaften der österreichischen Motorbatterien ausgestellt. Bezeichnend für die treue Kameradschaft mit unseren Verdündeten, welche in diesen Tagen gemeinsamer schwerer Kämpse bei jeder Gelegenheit hervortrat, war der laute Jubel, mit dem die Sterreicher jest bei ihrem Eintressen von unseren

Leuten begrüßt murden.

Es war wohl tein Zufall, daß die ersten französischen Truppenverbände, welche den Ausmarsch aus der Festung erössenten, von allen den besten Eindruck machten. Es schien vielnieht, daß hier eine besondere Auswahl getrossen war. Haltung, Ordnung und Marschtempo zeigten bei diesen Leuten keine Spuren der vorausgegangenen großen Unstrengungen und Entbehrungen. Auch erschienen keineswegs, wie der Kommandant gleichsam als Entschuldigung gesagt hatte, vorwiegend Leute älterer Jahrgänge, sondern junge, kräftige Gestalten von meist gutem Buchs. Es war den Ofsizieren gestattet worden, nach Belieben entweder mit der Truppe zu marschieren oder Wagen zu benutzen. Bon dieser Vergünstigung machten indessen salt nur die Verwundeten Gebrauch. Die meisten blieben an der Spige ihrer Leute und

grußten beim Borbeimarich ben Kommandanten, ber mit ieinem Stabe feitwarts von den deutschen Offi-

gieren ftanb, in ftrammer Saltung.

Bereits zwei Stunden waren die gefangenen Franzosen durch die zu beiden Seiten der Straße aufgestellten Linien unserer Truppen marschiert. Alles vollzog sich ruhig und würdig. Wenn auch unseren braven Leuten der Stolz über so ungezählte Gesangene auß den Augen seuchtete, sie achteten doch in dem einzelnen geschlagenen Franzosen immer noch den Soldaten und enthielten sich jedes verlegenden Ausdrucks. Da zog es mit einem Male wie lauter Unwille durch die Reisen unserer Braven. Verwünschungen wurden laut und wie umgewandelt sahen sie alle mit haßerfüllten Bliden nach dem Zuge gelb gekleideter Gesangener, der sich jest aus dem Stadtove auf sie zubewegte.

Erst jest ersuhr man, daß sich auch noch Englänber in der Festung befanden. Es waren etwa 120 Mann, meist Versprengte oder Zurückgebliebene, welche sich seit der Schlacht bei Wons im August in

Maubeuge gesammelt hatten.

Bar die Haltung der Franzosen ernst und militärisch, so zeigte sich das gerade Gegenteil bei den Engländern. Im Gegensatz zu dem elastischen Schritt der ersteren kannen sie ohne Ordnung, schleppenden Ganges, mit einem Ausdruck, der im höchsten Grade unvorteilhaft auffiel, laut sprechend vorüber. Bie nacher bekannt wurde, hatten sie sich vor dem Ausmarsch über einen Teil der Branntweinvorräte in der Festung hergemacht, der seine Wirkung nicht versehlte.

So endete der Borbeimarich diefer englischen Rulturträger, und es folgten weiter in scheinbar endlofer Reihe Scharen auf Scharen gefangener Franzofen. Biele Bermundete, zum Teil an Stoden binlend ober von Rameraden gestützt. Biele auch auf Wagen und Meinen zweiräberigen Rarren. Jeber hatte versucht, an Lebensmitteln und Bepad fo viel als möglich fortzutragen, teils wurde es durch Fuhrwert aller Urt befordert. Beiter folgten in buntem Buge, mit den Truppen gemischt, Trommler und Spielleute, Berpflegungsbeamte und Rrantenpfleger, Trainfoldaten und Sanitätsmannichaften. Biele der Offiziere, welche ihre Degen noch nicht abgegeben hatten, legten fie jest im Borbeigeben vor bem deutichen Guhrer bin, ju beffen Fugen bie im Laufe bes Abende fich immer mehr fteigende Rahl von Offizierdegen, Trommeln, Trompeten und Kriegsgerät aller Urt Beugnis ablegen tonnte von dem Erfolge, ber bier ertanuft mar.

So geht der Zug weiter, ziehen vorüber Hunderte, Tausende, zu Fuß, zu Wagen, Verwundete, Unverwundete, einzelne Trupps, ganze Kompanien, Batterien, Bataillone, Regimenter, in scheinbar endloser Reihe, dis erst nach 10 Uhr abends die letzten Gefangenen vorübergezogen sind und der Schleier der Nacht sich über den bedeutsamen Tag senkt, der von nun an in unvergänglicher Erinnerung der Kriegsgeschichte angehört.

### Die Kampfe im Argonner Wald.

Beröffentlicht im Februar 1915.

I. Als Ende September' die ersten beutschen Truppen aus dem Airetal in westlicher Richtung in die Argonnen vorgeschoben wurden, hatten die Fran-

<sup>1 1914.</sup> 

zojen, nachdem fie aus den öftlichen Waldteilen zurückgeworfen worden waren, den südlich Binarville gelegenen Waldteil start besetzt und namhafte Kräfte aus bem Tale der Biesme nach Barricade Bavillon, St. Hubert Pavillon und Bagatelle Pavillon vorgesandt. Diese Truppen legten bei ben bortigen Balbhütten Berhaue und Schütengraben an und richteten sich barinnen zur Berteidigung ein. Bor diesen Sperren fanden die deutschen Jägerabteilungen Ende September ernfthaften Widerstand, so daß Berstärlungen in den Bald geschickt wurden, um den Feind zurudzuwerfen. Da aber auch dieser weitere Truppen dem Walde zuführte, fo entspannen fich hier lebhafte Rampfe, die auf beiben Seiten mehr und mehr ben Charafter bes Stellungskriegesannahmen. Witten im Balde entstand Schützengraben hinter Schüßengraben, die durch Laufgräben untereinander verbunden wurden. Es wurden Unterstände gebaut, und als das Laub fiel, auch Geschütze in den Bald gebracht. Neben der natürlichen Beschaffenheit des Waldes erschwerten Berhaue und Drahthindernisse dem Gegner die Unnäherung an die tunstlich geschaffenen Unlagen.

Es begann nun ein Ranipf von Graben gegen Graben, vielfach von Schritt zu Schritt. Um unnötige Berluste zu vermeiden, griff man zur Sappe. Mit ihr stellten sich auch die starken Kampfmittel des Festungefrieges, wie Minenwerfer, Sandgranaten, Revolvertanonen, Stablblenben, Sanbfachpadungen ufm., ein, und die Tätigleit der Bioniere gewann eine erhöhte Bedeutung. Dieje Baffe fdritt bann auch jum Minenangriff, wenn andere Wittel nicht jum Ziele führten. Lus allem ergab sich ein sehr langfames Borfdreiten des Ungriffs und ein ungewöhnlicher Beitverbrauch, da nur forgfältige, wohlüber-legte Borbereitungen jum Erfolge führten. Buerft hatte man teine Artillerie im Balde, dann ließ man fie auf Wegen und Schneisen vorkommen, endlich lernte man es, fie überall im Balbe zu verwenden. Eine Sonderheit bildeten bei den Frangosen die fogenannten . Gelsbatterien (Gebirgsgeichute), eine Bespannungsart, Die unseren Soldaten neu war. Die Bevölferung leiftete den Frangofen Borfchub: in deutsche Uniformen vertleidete Goldaten machten fich an unfere Leute beran und versuchten biefe auszuhorchen. Der deutsche Soldat und Argonnentampfer entwidelte fich balb zu größter Bielseitigfeit. Schnell und gut paßte er fich ben neuen Berhaltniffen an. Da wir bald ben Franzofen überlegene Ungriffsmittel zur Unwendung brachten und unfere Golda. ten, was Zähigleit, Beharrlichleit und Angriffsluft betrifft, unübertrefflich waren, fo bildete fich im Baldtampfe ein ftartes überlegenheitsgefühl über ben Feind heraus, der, abgesehen von gelegentlichen Gegenftogen, in die Defensive gedrängt murde. Der Feind vermochte unseren Angriffen nicht zu widerstehen, fo daß unsere Truppen in zwar langsamem, aber ununterbrochenem Borruden geblieben find, trop ber ftarten Rrafte, die ber Feind uns nach und nach entgegenstellte.

II. Um die Bende der Monate September und Ottober setzte der Beginn der größeren beutschen Angriffe ein. Auf dem rechten Flügel drangen unfere Truppen von Binarville aus in die Bestargonnen ein und warfen hier den zeind allmählich südwärts zurück. In der Mitte des Baldgebietes wurden Mitte Ottober dem Feinde Barricade Pavillon und St. Hubert entrissen, nach-

bem um die lettere heftig gelämpft worden war. In ben nächsten Tagen brang man von hier aus weiter nach Westen vor und naherte sich bem Biesmetale in Richtung auf Le Four be Baris, an welchen Ort man bis auf 400 m herankam, und wo man sich festfette und fich hielt trot aller Begenangriffe, welche die Franzosen seitdem hierher gerichtet haben. Auch Bagatelle Bavillon, einer ber ftariften Stits-puntte ber Frangofen im Balbe, mußte vom Feinbe am 12. Oftober aufgegeben und dem deutschen Ungreifer überlaffen werden. Die Begnahme ber brei erwähnten Pavillons war ein großer moraliicher Erfolg. Man begnügte fich nicht mit ihrem Befipe, sondern trug die Offensive weiter vorwärts. Aber auch für diese blieb, wie bei den bisherigen Rämpfen, der schrittweise Angriff bestehen. Die Infanterie fappte und ichangte unentwegt, vielfach bei Nacht, um unnötige Berlufte an Menschenleben zu vermeiden. Dem Infanteriften reichte der Bionier die Hand, der den ersteren lehrte, Bergmannsarbeit im felfigen Boben zu leiften und ben Stollen unterirdifch weiterzutreiben. Bei ben Rampfen und Sturmen fampften und stürmten beide Schulter an Schulter. Much der Urtillerift ftellte fich im Schugengraben ein. Go entstand ein enges tameradichaftliches Berhältnis, wie es selbst im Frieden taum zustande gekommen war, einer dem anderen vertrauend, jeder auf die Unterftützung bes anderen bauend, fie alle jederzeit bem Tode ins Auge ichauend.

Graben um Graben war so gewonnen. Balb war es einer, balb stürmte man eine ganze Gruppe von Schützengräben hintereinander. Dementsprechend ichwankte der Raumgewinn zwischen 25 und 1000 m. Wanchmal wurden selbst größere Fortschritte gemacht, hier und da gelang es auch dem Feinde, vorübergehende kleine Ersolge zu erzielen oder unser Borgeben durch Gegenangrisse zeitweise aufzuhalten. Beides vermochte sedoch nicht zu verhindern, daß die deutschen Trupben im Argonner Walde in unausgesetzer Angrissbewegung, und zwar in langsamem, aber ununterbrochenem Borwärtsschreiten begriffen sind.

III. Kein zahlenmäßig lassen sich die bisherigen deutschen Erfolge in den Argonnen wie folgt ausdrücken. Bis Ende November hat der Feind eingebüßt: 1300 Gefangene, 4000 Tote, 13000 Verwundete. Im Monat Dezember betrug die Jahl der Gefangenen 3000, jene der Toten und Verwundeten 8000. Un Trophäen wurden in diesem Monat allein 21 Waschinengewehre, 14 Minenwerfer, 2 Revolverkannen und 1 Bronzemörser erbeutet.

Rechnet man die bisher im Januar gemachten 2500 Gefangenen und zählt man etwa 4000-5000 Tote hingu, fo ergibt fich frangofischerfeits ein Besamtverlust in den Argonnen von etwa 36000 Mann. Ein ganzes Urmeekorps ist also so gut wie aufgerieben, mahrend die Berlufte auf deutscher Geite nicht einmal ben dritten Teil betragen. Wie fehr die Franzosen in den Waldkämpfen gelitten haben, geht allein icon aus der Tatfache hervor, dag fie immer neue Berbande in die Argonnen geschidt haben. Rämpften bort zuerft die Truppen bes 2. und 5. Armeeforps, so wurden diese bald verstärkt durch Rolonialtruppen und Marineinfanterie. 3m Januar tauchten vorübergehend Truppen bes 1. Urmeelorps und Garibaldianer auf; endlich murden Mitte Ja-nuar neue, bisher bei Ppern verwendete Berbande in ben Balb geschidt, um bas auscheinend völlig gusammengebrochene 2. Urmeelorps abzulösen.

IV. Als das 2. französische Armeekorps, erschüttert durch die bisherigen Kämpfe, aus dem Balde herausgezogen werden mußte, wurde es durch das 32. Armeekorps ersett. Gegen diese frische Truppe richtete sich am 29. Januar ein größerer deutsicher Angriff, der von württembergischen Regimentern durchgeführt wurde.

Nuhig lag der Bald am Morgen des für den Alngriff auserschenen Tages. Aur einzelne Schüsse hallen da und dort durch die Racht und entsachten ein örtliches, sogleich wieder einschlasendes Feuergescht. Zautlos traf die deutsche Infanterie ihre letten Borbereitungen. Um 7 Uhr 30 Minuten morgens, zu einer Stunde, da es im Balde ansing hell zu werden, sprangen die ersten Winen, und die Nahlampfgeschütze traten in Tätigleit. Noch hatte sich der durch die Sprengungen erzeugte Nauch nicht verzogen, als sich auf einer Linie von 3 km gleichzeitig die Angreifer aus ihren Dedungen erhoben und gegen die vorderste Reihe der französischen Schübengräben losstürzten, die in dreifacher Linie im Balde angelegt waren.

Der rechte Flügel des Angriffs hatte fumpfiges Gelande vor fich, man war baber bier auf Schwierigfeiten gefaßt. Aber ohne einen Schuß zu tun, tamen bier die Angreifer in die feindlichen Stellungen, in deren zweiter Linie ein frangofischer Bataillonstommandeur überrascht und gefangengenommen wurde, als er gerade aus feinem Unterstande heraus. treten wollte, In der Dlitte fturmte Die Infanterie im Sandumdrehen die drei feindlichen Linien. Gine halbe Stunde lang trafen Teile ber beutiden Sturmtolonnen teinen einzigen Frangofen mehr; fie waren weggelaufen und festen fich erft wieder in einer weit zurückgelegenen, wohlausgebauten Aufnahmestellung. An einer anderen Stelle, wo der Feind sich weniger erschüttert zeigte, ballten sich die Angreifer um einen Stütepunkt zusammen, ber erft nach mehrstundigem Rampfe genommen murde. Um linten Flügel endlich marfen die mürttembergischen Grenadiere ben Teind aus feinen Graben, bem fie mit Sandgranaten ordentlich zusepten.

Die jämtlichen drei Linien waren bereits genommen, als die Frangofen mit ihren ingwischen berangetommenen Referven zu heftigen Begenftogen ansetten, um das verlorene Welande wiederzugeminnen. In Front und Flanke aufs heftigfte beichoffen, brachen diese Angriffe, die zudem aus einem benachbarten deutschen Albichnitte unter Maschinengewehrfeuer genommen murden, völlig zusammen. Dir-gends mar ber Angriff naher als auf 50 m an die deutichen Linien herangekommen. Maffen toter Frangojen bededten bas Waldtal, über das hinmeg die Gegenangriffe erfolgt maren. Die Frangofen waren nicht einmal imftande, einen deutschen Leutnant, ber mit 80 Mann weit über die eroberten Stellungen hinausgestürmt und bis zur erwähnten Alufnahmestellung vorgedrungen war, abzuschneiden. Bon zwei Geiten angegriffen, brach fich Leutnant Brommel durch energischen Bajonettangriff Babn und schlug fich unter Berluft von nur 10 Leuten gu feiner Truppe durch.

Das Ergebnis bes Tages war, daß die feindliche Stellung mit allen drei Linien erstürmt und 1000 m Gelände gewonnen war. 12 Sffiziere und 740 Mann wurden gefangengenommen, über 1000 tote Franzosen bebedten das Schlachtseld. Die Kriegsbeute seste sich aus 11 Maschinengewehren, 10 Minenwerfern, einem Bronzemörjer, einer Revolverkanone und aust 2 Pionierparks zusammen, die neben dem verschiedensten Gerät allein mehrere taussend Handgranaten enthielten. Außerdem fiel eine große Menge von Infanterienumition in die Hand des Siegers. Die französischen Truppen gehörten der 40. Division an. Bon dem Regiment 155 und einem Bataillon des Regiments 161, die in vorderer Linie gestanden hatten, dürsten nur schwache Reste übriggeblieden sein. Beteiligt waren ferner die Regimenter 94, 150 und 360. Die deutschen Berluste betrugen 500 Mann.

#### Unser Sieg bei Soisons'.

Beröffentlicht am 16. Ranuar 1915.

Die Kämpfe nördlich Soissons haben zu einem recht beachtenswerten Wassenerfolg für unsere Truppen geführt, die dort unter Leitung des Generals der Infanterie v. Lochow und des Generalleutnants Wichura gefämpst und gesiegt haben.

Währen des Stellungsfrieges der letten Monate hatten die Franzosen in der Gegend von Soissons aus einem Gewirr von Schüßengräben bestebende Stellungen inne, die sich auf dem rechten Aisneufer

brudentopfartig nordwärts ausbehnten.

Auf dem Weitflügel des in Frage kommenden Rampffeldes fteigt weitlich der Bahn Goiffons-Laon aus dem breiten Flußtale eine vielfach zerflüftete und reich bewaldete Sohe embor, auf beren oberftem Teile bie Graben von Freund und Feind einander dicht gegenüberlagen, beibe Teile bestrebt, fich burch Cappenangriff in ben Besit bes hochiten Bunttes gu fegen. Oftlich ber Sobe liegt zu ihren Fugen im Tale bas Dorf Crouy; an diefem borbei gieht in einem tief eingeschnittenen Grunde die Bahn Soiffons-Laon nordwärts. Dicht öftlich ber Bahn find eine Reibe von Steinbrüchen, in benen sich unsere Soldaten meisterhaft eingebaut hatten. Die sogenannte Steinbruchitellung bilbet ben weitlichen Ausläufer ber Sochfläche von Bregny, die fich lang und breit bitlich ber Bahn ausbehnt und bie in ihrem gangen füdlichen Teile in frangofischem Befit mar. Bon ber Fluffeite ber ichneiden mehrere lange und tiefe Schluchten in Die Bochfläche ein.

In ihnen fand die schwere Artillerie der Frangosen eine fehr günftige Aufftellung. Die am Rande der Sochfläche auf Bäumen hinter Stahlblenden und Bruftpangern figenden Beobachter lenkten das Feuer ber ichweren Geschütze flantierend gegen die beutichen Stellungen auf ber genannten bewalbeten Sobe. Dieses Flantenfeuer richtete sich vor allem gegen die Schützengraben des Leibregiments und war am erften Weihnachtofeiertage gang besonders heftig. Unter ungeheurem Munitionsaufwand feste es am 7. 3anuar erneut ein; die brave Truppe hatte viel zu leiden; eine Stellung, der fogenannte Maschinengewehr. graben, murde buchstäblich vom feindlichen Feuer eingeebnet, die darin befindlichen Daschinengewehre wurden verichüttet. Rach diefer Feuervorbereitung fdritt ber Gegner am 8. Januar zum Angriff. Er drang auf einer Frontbreite von etwa 200 m in ben beutichen Schützengraben ein und fonnte trop gablreicher Bersuche daraus nicht wieder vertrieben merden. Es fam bier in den Tagen und Nächten bis zum 11. Januar zu außerordentlich heftigen Rabtampfen, wie fie erbitterter und blutiger taum ge-

<sup>1 12.</sup> bis 14. 3anuar 1915.

## OBERELSASS.



Digitized by Google

nicht nur mit Gewehr und Bajonett, sondern biffen

auch und ftachen mit bem Meffer.

Die Lage brangte zu einer Entscheibung. Um 12. Januar festen die beutichen Truppen gu einem Wegenangriffe ein, ber fich zunächft weniger gegen die bewaldete Sohe selbst als gegen die beiderseits anschließenden französischen Stellungen richtete. Schlag 11 Uhr erhoben sich zunächst aus der Steinbruchstellung unsere waderen Solbaten, die in ben Monaten bes harrens und Schanzens von ihrem Angriffsgeiste nichts eingebüßt hatten, und entriffen in fühnem Unfturm dem Feinde seine zunächst gelegenen Schüpengraben und Artilleriebeobachtungs. stellen. Sogleich ließ das frangofifche Flankenfeuer gegen die bewaldete Bobe nach

Das Hauptziel biefes erften Angriffs war taum erreicht, als eine Stunde fpater - 12 Uhr mittags auf bem äußerften rechten Flügel unfere tapferen Shuben fich erhoben und im fiegreichen Borfchreiten 1 km Gelände gewannen. Runmehr wurde auch zum Angriff gegen die bewaldete Höhe angesett, der Franzose zuerst aus den deutschen, dann aus seinen eigenen Graben hinaus- und die Bobe hinuntergeworfen, wo er fich auf halbem Sange wieber feste.

Wie aus Gefangenenaussagen bervorgeht, glaubten die Franzosen, daß die erwartete Fortsetzung des beutschen Angriffs von der bewaldeten Ruppe, also vom rechten beutschen Flügel ausgehen wurde. In Erwartung eines Stofes aus biefer Richtung warfen fie namhafte Berftärfungen nach biefer Stelle. Bon den eroberten frangofischen Beobachtungestellungen aus, wo das ganze Aisnetal famt Soiffons mit Rathedrale zu Füßen liegt, tonnte bas herannahen dieser Reserven auf Kraftwagen und mit Gisenbahn gut beobachtet werden.

Der deutsche Ungriff erfolgte am 13. Januar, aber an gang anderer Stelle. Böllig überraschend für den Gegner war es Mitte und linker Flügel der Deutschen, die sich als Angriffsziel die Besignahme ber Sochfläche von Bregny geset hatten, auf der fich der Feind in einem gangen System von Schütengraben eingerichtet hatte und gang ficher

zu fühlen ichien.

Wiederum mar es ber Schlag ber Mittagsftunde, der hier unfere Truppen zu neuen Taten aufrief. Bunft 12 Uhr tam Leben in die deutschen Graben, es folgte ein mächtiger Sprung; 12 Uhr 3 Minuten war die erste Berteidigungslinie der Franzosen, 12 Uhr 13 Minuten bie zweite genommen, ein Flantenan-griff von dem Balb von Bregny lam bei der Schnelligfeit des Borgehens gar nicht mehr zur Wirfung, und am späten Nachmittag bes 13. war der ganze Sochflächenrand in deutscher Sand. Der Feind verniochte fich nur noch in den Mulden und auf den zum Lisnetal hinabfallenden Sangen zu halten.

Das Gelingen dieses deutschen Angriffs brachte bie in ber Gegend ber bewaldeten Sohe gegen ben beutschen rechten Flügel vordringenden Franzosen in eine verzweifelte Lage. Denn als am 14. Januar ber außerste rechte Flügel ber Deutschen seinen umfassenden Angriff wieder aufnahm und aus der Mitte — über Crouy — deutsche Truppen nun westwarts einschwentten, da blieb ben gegen die bewaldete Sohe borgebrungenen Frangofen nichts anderes übrig, als sich zu ergeben. Ein Zurud gab es jest nicht mehr, da die deutsche schwere Artillerie das Aisnetal beherrichte. Um gleichen Tage murbe ber

bacht werben lonnen; hier tampfende Turlos fochten Feind auch von ben hängen ber höhen von Bregun hinuntergeworfen, soweit er nicht schon mabrend ber Nacht gegen und über die Alisne zurückgeflutet war.

Eine Kompanie des Leibregiments brang bei Duntelheit sogar bis in die Vorstädte von Soissons ein. Unfere Patrouillen fäuberten das ganze Borgelande bis jur Misne vom Feinde; nur in dem Flugbogen öftlich ber Stadt vermochten fich frangofische Albiei.

lungen noch zu behaupten.

In den mehrtägigen Käntpfen bei Soiffons wurde der Feind auf einer Frontbreite von etwa 12-15 km um 2-4 km zurückgeworfen, trop seiner starlen Stellungen und trot feiner numerischen überlegenheit. Auf seiner Seite hatten die 14. Infanterie= und 55. Refervedivifion, eine gemischte Jagerbrigabe, ein Territorial - Infanterieregiment, außerdem Turkos, Buaven und marottanische Schüten gefochten. Bon Diefer Truppenmacht gerieten mehr als 5000 Mann in deutsche Gefangenschaft; die Kriegsbeute war febr ansehnlich. Es murben erobert 18 ichmere, 17 leichte Geschütze, ferner Revolverlanonen, zahlreiche Maschinengewehre, Leuchtpistolen, Bewehr- und Sandgranaten, endlich außerordentlich große Mengen von Infanterie- und Artilleriemunition.

Diefen glorreichen Rampf führte die deutsche Truppe nach langen Bochen bes Stilliegens in einem Binterfeldzuge, deffen Witterung Regenschauer und Sturmwinde waren. Auch an den Rampftagen felbst bielten Regen und Wind an. Die Marfche erfolgten auf grundlofen Wegen, die Ungriffe über lehmige Felber, durch verschlammte Schügengraben und über ger-

flüftete Steinbrüche.

# Die gampfe im Oberelfaß Mitte und Ende Januar.

Beröffentlicht am 9. Februar 1915.

Die Franzosen hatten gleich bei Beginn des Krie-1e8 große Anstrengungen gemacht, sich in den Besit Elsaß-Lothringens zu setzen. Dem Anfang August von Belfort aus unternommenen Einfalle ins Oberelfaß wurde durch die Schlacht von Mülhaufen' ein jähes Ende bereitet, und die Offenfive gegen Lothringen brach nach bem glanzenden Giege bes banerischen Kronpringens in sich zusammen. Seitdem haben die Franzosen es nicht mehr gewagt, in! Lothringen einzufallen. Dagegen gingen fie im Oberelfaß erneut vor, als die hier eingesetzten deutichen Truppen eine anderweitige Berwendung fanden. Bum zweitenmal betraten die Franzosen vorübergehend Mülhausen und drangen nordwärts bis Enfisheim vor. Die Freude mährte aber nicht lange. Durch eine erneute deutsche Offensive wurde ber Gegner vertrieben, der heute nur das Beiler-und Münstertal in den Bogesen und den Belfort unmittelbar gegenüberliegenden Grenzstrich in Besig hat, während in den Nordvogesen die deutschen Trupben bis in die Sohe von Senones, also tief in französisches Bebiet vorgebrungen find.

Ende Dezember begannen die Frangosen zum britten Male mit einer Offensive in Richtung Mülhausen. Die Stadt follte nach Wefangenenaussagen spätestens Ende Januar endgüttig in frangösischer Hand sein. Wie aus den Tagesberichten der Oberften Beeresteitung befannt ift, wurde zwischen bem 27. Dezember und 8. Januar um ben Befig ber Höhe 425 westlich Sennheim Tag für Tag er-

2 Am 20. und 21. August 1914.



<sup>1</sup> Am 10. und 11. August 1914; vgl. Rarte »Dberelfaße.

bittert gefämpft. Die Franzosen tamen jeboch über und Eissporen. Stunden-, ja halbe Tage lang gehen biefe Sohe nicht hinaus. Dagegen gelang es den beut-

ichen Truppen, Gelande zu gewinnen.

Bis Ende Dezember hatten sich auf bem in 956 m Höhe, fast 700 m über dem Rheintale gelegenen dicht bewaldeten hartmannsweilertopfe, einem beliebten, geologifd und botanifd intereffanten Musflugspuntte, nur deutsche und frangofische Wachen befunden, die einander beobachtend gegenüberlagen. Die Deutschen hielten den östlichen, die Frangosen den westlichen Teil des Kopfes besett. Inzwischen hatten die Fran-zosen eine Reihe von Ulpenjägerbataillonen in die Südvogesen entsandt und auf den Hartmannsweilertopf eine ganze Alpenjägerkompanie vorgeschoben, bie fich bort eine festunggartige Stellung schuf, die ellipfenformig ben höchsten Bunkt umichlog. Die Höhe des Molfenrain (1125 m), zu der man vom Hartmannsweilerfopf über die Jägertanne (Sattelpuntt) gelangt, murbe ebenfo wie ber Belden franzöfischerfeits start besett.

Die erften beutichen Borftoge gegen bie Ringburg auf dem Hartmannsweilertopf scheiterten an ber Stärke jener Stellung. Auch mußte bie bem Flachland entstammende Angriffstruppe erft die Schliche bes im Gebirge erfahrenen Gegners tennen und befampfen lernen, ber, mit ichwarzen Biegenfellen behangen ober mit Tannenreisig bedectt, Die Gipfel ber schneebedecten Tannen bestieg und von bort aus, in Körben figend, aus feinen Berfteden auf unsere Soldaten herabichof. Bald hatten diese die Ringfestung von außen völlig umschlossen; auch war die Jägertanne besett worden, um die vom Moltenrain her erwarteten frangofifchen Entfatverfuche abweisen zu konnen. Solche erfolgten auch mit minbestens einem Alpenjägerbataillon, murden aber von unseren sich energisch zur Wehr sebenben schwachen Truppen abgewiefen. Bu gleicher Beit aus bem Ring-walle unternommene Ausfälle ber Bergbefagung scheiterten. Inzwischen hatte man die weiter nötigen Angriffsmittel bereitgestellt, so daß am 19. Januar ber Sturm unternommen werden fonnte. erften wohlgezielten Schuffe trafen ben Offiziersunterftand in ber Ringfeste. Zwei Offiziere murben getötet und einer vermundet. Der lette Offizier stredte, auf biefes Greignis bin die Aussichtslofigfeit weiteren Biderftandes einsehend, mit dem Reft der Besatung bie Baffen. Ein Offizier und 150 Albenjager murben fo zu Befangenen gemacht. Zwei Tage fpater wurde auch der hirzstein genommen und bort noch 2 Offiziere und 40 Mann gefangengenommen. Un ben Sirzstein waren unsere Truppen, ohne einen Schuß zu tun, herangelommen. Gelbit bie gefange-nen Offiziere fagten aus, baß die deutschen Borbereitungen zur Wegnahme ber Sobenstellungen vortrefflich gewesen seien.

Unfere Truppen waren mährend diefer Rämpfe im Gebirge den allergrößten Strapazen und Entbehrungen ausgesett. Auf hoher Bergeshohe tampfend, wo tiefer Schnee lag, die Tannen hoch jum himmel ragen, und wo dichtes Unterholz ben Lusblid auf wenige Meter beichränkt, tagelang ohne warme Nahrung und ohne ichugendes Obdach, hatte die Truppe Außerordentliches zu leiften. Erft nachbem der Feind vertrieben mar, tonnte man fich einigermaßen häuslich einrichten, Wege und hütten bauen und warmes Effen bereiten. Best finden wir auch

die Ravalleristen die längsten und gefahrvollsten Batrouillen und bringen oft die besten Melbungen.

Nachdem ber frangofifche Berfuch, über Gennheim auf Mülhausen durchzustoßen, an bem Biderstande ber Deutschen gescheitert war, unternahm ber Feind am 27. Januar einen Durchbruchsverfuch an anderer Stelle. Er hatte fich also Raisers Geburtstag für feine Ungriffe ausgewählt. Ein höherer Stab war gerade in der Kirche, wo der Festgottesdienst abgehallen wurde, als um 11 Uhr vormittags von dem Nachbarverbande die Meldung einlief, daß ein feindlicher Angriff in Richtung Ammerzweiler erfolgt sei und um artilleristische Unterstützung gebeten wurde. Raum war biefe zugefagt, so wurde auch innerhalb bes eigenen Abschnittes bes betreffenden Eruppenverbandes ein frangofifder Infante-rieangriff gegen einen borgefcobenen Boften am Rhein-Rhone-Ranal gemelbet. Die in fcmierigem, weil fehr unüberfictlichem Belande ftebenbe beutsche Feldmache murbe von einer weit überlegenen feindlichen Truppenmacht überrannt. Gleichzeitig erfolgte ein britter frangofischer Angriff in Richtung auf Alpach. Dieser Angriff sowie jener auf Ummerzweiler wurden bis auf Sturmentfernung burchgeführt, brachen bann aber unter ichweren Berluften für ben Feind zusammen. Dagegen begann ber bis an ben Kanal vorgebrungene Feind sich bort einzurichten, indem er die deutsche Feldwachstellung umbaute, mitgebrachte Pfable einschlug, Drahtrollen entfaltete, auch Maschinengewehre auf Bäumen sogleich in Stellung brachte.

Der deutiche Führer hatte mittlerweile den Gegenangriff befohlen, zu bem, weil die Referven weiter abstanden, Teile der zunächst zur Sand befindlichen Abschnittereserven eingesett wurden. Gine Landwehrund eine Landsturmtompanie waren es, die fich um 4 Uhr nachmittags bem Feinde entgegenwarfen, um ihm die verlorengegangene Stellung zu entreißen. Um 7 Uhr abende mar bie Stellung wieberum in beutider Sand. Die Gieger, Landmehr und Landsturm, tonnten mit berechtigtem Stolze auf bie erbeuteten Trophäen - mehrere Majdinengewehre - sowie auf die gemachten Gefangenen sehen.

Um 4 Uhr nachmittags war ein neuerlicher fran-Hirzbacher Walbe erfolgt und abgeschlagen worden. Es war icon Nacht, als ber Feind um 9 Uhr 30 Minuten abende endlich einen letten Berfuch machte. um im Birgbacher Balbe bie Linie ber Deutschen zu durchbrechen und die Ranalstellung wieder zu erobern. Alle diese Angrisse wurden abgewiesen. Am nächsten Tage fand man eine große Anzahl toter Franzosen vor den deutschen Stellungen. Im Gegenfat zu den bei Tage unternommenen Angriffen waren die Nachtangriffe ber Frangofen febr matt geführt. Die beutschen Golbaten hörten im hirzbacher Balde, wie die französischen Offiziere große Dabe hatten, ihre Leute überhaupt vorwärts zu bringen.

#### Das Gefecht von Hurtebise am 25. und 26. Fannar.

Beröffentlicht am 28. Ranuar 1915.

Einen inappen Tagesmarich von Soiffons entfernt, also nicht allzuweit von dem Rampffelbe vom 13. und 14. Januar, hatten die Sachfen am 25. Januar Ravallerie hoch oben in den Bergen, aber nicht etwa zu ihren Chrentag. Die Rämpfe fanden auf der Soch-Pferde, sondern angetan mit dem Rudsad, Bergstod ebene von Craonne, also auf historischem Boden



statt. Das Gehöft Hurtebise, um bessen Besitz am 6. und 7. März 1814 Franzosen und Russen erbittert gekämpst hatten, bis es von den letzteren angezündet und geräumt wurde, liegt — auch heute don französischer Artillerie gänzlich zerschossen und ausgebrannt — als trauriger Wauerrest dicht hinter der Mitte der beutschen Stellungen, aus denen heraus der Angrisserlichen. Ost- und westwärts an das Gehöft anschliehend, folgten die deutschen Schützengräben dem Chemin des Dames, einem die Hochstäche von Eraonne entlang sührenden Höhenwege, der im Jahre 1770 von dem Besitzer des nahegelegenen herrlichen Schlosses Le Böve für die Prinzessinnen von Frankreich angelegt worden war.

Den beutschen Gräben dicht gegenüber lagen die französischen in dreisacher Reihe. Die vorderste Linie der letzteren nahm ganz ähnlich wie bei Soissons den Südrand der Hochläche und damit eine für Infanteriewirkung und Artilleriebeobachtung günstige Stelle ein. Dazu stützte sich der linke Flügel auf ein startes, wohlausgebautes Erdwert, und die Witte besaß in der Höhle von Creute einen dombensicheren Unterschlupf für starte Reserven. Diese geräumige Höhle, eine der zahlreichen des großen Pariser Kalliteinbedens, diente einst den Bewohnern als Weinteller, später als Wirtschaftsraum und Stallung. Hier such en Sellung der schlacht von Craonne Schub vor dem Artilleriesener. Bei dem gegenwärtigen Stellungslampse war der Besitzeines derartigen Raumes von nicht zu unterschäßender Bebeutung.

Es galt, den Franzosen die erwähnten Stellungen samt Erdwerk und höhlen zu entreißen. Nach ausgiediger artilleristischer Borbereitung schritt unsere Infanterie, die unter den Besehlen der Generale v. Gersdorff und von der Planitz stand, während der Oberbesehl in Händen des Generals der Infanterie d'Elsa lag, auf der ganzen Linie zum Angriff. Binnen wenigen Minuten waren das Erdwert und die durch das Feuer unserer Artillerie start erschüterte erste französische Linie erstülerie start erschüterte erste französische Linie erstülent. Ausz darauf war auch die zweite Linie in deutscher Hand die der Sinie in deutscher Hand die britte und letzte Stellung des Feindes. Binnen einer halben Stunde war der Angreiser im Besig des Erdwerkes und der dreit Linien mit Ausnahme des linken Angriffsslügels, wo der Feind erbitterten Widerstand leistete. Auch die Höhle selbst, die nur einen nach Süden gerichteten schmalen Ausgang hatte, war noch in französischen Besig.

Bährend sich unsere Truppen bereits süblich ber Höhle in den eroberten Stellungen einrichteten, wurde der Höhleneingang umstellt und unter Maschinengewehrseuer genommen. Es wurde Witternacht, die sich die hier eingeschlossen Besaung von rund 300 Köpfen ergab. Auf dem linken Angrissslügel dauerten die Kämpfe die zum 26. Januar 5 Uhr morgens. Zu dieser Stunde war auch hier der Widerstand des Beindes endgültig gebrochen und der Angreifer auf einer Frontdreite von 1500 m im Besige des von ihm gesteckten Zieles: der drei französischen Linien.

5 Offiziere, 1100 Mann, 8 Maschinengewehre, ein Scheinwerfer und ein großes, in der Höhle niedergelegtes Bionierdepot waren in deutsche Hand gefallen. Bas von den französischen Berteidigern noch entlam, slüchtete den Hang hinunter und grub sich dort ein, den Deutschen nunmehr die Hochsiche und damit ausgezeichnete neue Stellungen überlassend.

Der Rrieg 1914/16. L

# Die Ereignisse auf dem öftlichen Friegesschauplat

Berbffentlicht Ditte Januar 1915.

Nach der Bernichtung und Bertreibung der in Oftpreußen eingefallenen ruffifchen Armeen's waren erhebliche Teile ber beutschen Streitkräfte zu neuer Berwendung frei geworden. Da die österreichisch-ungarischen Urmeen, von start überlegenen ruffifchen Kräften angegriffen, um biefe Zeit im Zurlickgehen über den San hinter die Wistoka sich befanden, wurden die freigewordenen deutschen Kräfte nach Gubpolen beförbert mit ber Aufgabe, die Berbundeten durch eine Offensive durch Gudpolen über die Beichsel gegen den Ruden der über den San folgenden russischen Kräfte zu unterstüpen. Unsere Bundesgenoffen schoben alle süblich der Weichsel entbehrlich gewordenen Teile auf das nördliche Beichfelufer, um fich bann mit ihrer gesamten Dacht ber deutschen Offensive anzuschließen. Noch um die Mitte bes September ftanden die beutschen Truppen im ruffifden Grenzbezirt, und foon am 28. September tonnte die neue Offenfive aus der Linie Kralau-Kreuzburg in allgemein östlicher Richtung beginnen, eine gewiß achtungswerte Leiftung unferer Bahnverwaltung.

Auf dem linken Beichselufer war zunächst nur starke russische Kavallerie — etwa 6 Kavalleriedivisionen — gemeldet, die vor dem deutschen Unmarsch zum Teil unter schweren Berlusten zurückwich.

Die Ende September über den Feind eingehenben Rachrichten ließen erkennen, daß der unmittelbare Zwed der deutschen Offensive, die Entlastung der zwischen den Karpathen und der Weichsel zurückgehenben verbündeten österreichisch-ungarischen Urmeen, bereits voll erreicht war. Starke russische Kräfte hatten von den Osterreichern abgelassen und wurden östlich der Weichsel im Bormarsch und Ubtransport in nördicher Richtung gegen die Linie Lublin-Kazimierz gemeldet.

In den erften Tagen des Oktober schickten fich die Ruffen an, mit Teilen die Beichfel zwischen Sandomierz und Josefow zu überschreiten, anscheinend in ber Absicht, mit diesen Kräften die nördlich und südlich Opatom gegen die Beichsel vorrüdenden Berbun-beten in der Front zu feffeln und, mit allem übrigen über Iwangorod vorgehend, den beutschen linten Flügel umfassend anzugreifen. Diese Absicht wurde durch ben überraschenden Angriff überlegener beutscher Rrafte vereitelt, welche die über die Beichsel bereits vorgeschobenen russischen Borhuten am 4. Ot tober öftlich Opatów über ben Fluß zurüdwar. fen. Die Russen gaben indes in der ihnen eigenen Zähigkeit ihre Abstät nicht auf. Weiter stromabwärts wurden in der Zeit zwischen dem 8. und 20. Oftober bei Kazimierz, Nowo Alekjandria, Iwangorod, Kawlowice und Ayczywol neue übergangsversuche unternommen, die fämtlich und zum Teil unter febr fdweren Berluften für die Ruffen von uns verbinbert wurden.

Ingwifden war es ben öfterreichifc.ungarischen Armeen gelungen, die in Galizien eingebrungenen ruffijden Kräfte bis über ben San zurüdzuwerfen und Przembfl zu entfepens; ein weiteres Borbringen, das fie in die linke Flanke der ben

<sup>1 1914.</sup> 

<sup>2</sup> Durch bie beiben großen Siege Sinbenburgs (vgl. Rriegstalenber: 28. August und 10. September 1914).

<sup>3 10.</sup> September 1914.

Deutschen gegenüberstebenden ruffischen Kräfte führen nußte, fant ga hen Bi derstand am San und hart nord bitlich Brzemhslt. Sierdurch gerieten bie an der Beichsel stehenden deutschen und österreichischen Kräfte, deren Aufgade es jest geworden war, ein Borbrechen der Ruffen über die Weichsel zu berhindern, dis die von Süden auf dem rechten Weichselusern, die die vordringenden österreichischungarischen Vermeen den Stoß in des Feindes Flanke führen konten, in eine schwierige Lage.

Nachrichten über den Abtransport ftarker ruffischer Rräfte nach Warichau, sowohl vom Gan her wie aus bem Innern bes Reiches, sowie Meldungen über ben Ausbau einer ftarten brudentopfartigen Stellung zwiichen Lowicz-Stierniewice-Grojec-Bilica-Mündung ließen vermuten, bag bie Ruffen eine große Offenfive gegen ben deutschen linken Flügel aus Richtung Barichau beabsichtigten. Bestätigt murbe biefe Bermutung fpater burch wertvolle, unter ben Bapieren eines gefallenen ruffischen Offiziers gefundene Nachrichten; hiernach verfolgten die Huffen den Plan, mit etwa 5 Armeetorps die Deutschen an der Weichsel ober- und unterhalb Imangorod zu fesseln, mabrend die Maffe, mehr als 10 Urmeetorps mit gablreichen Reservedivisionen, über Barichau-Nowo-Georgiemft porbrechend, den beutschen Imten Flügel eindrüden follte. Die Absicht konnte nur durch schleunigen Borftog auf Barichau vereitelt werden. Gelang es, bier die Ruffen am überschreiten der Beichsel zu verhindern, fo gewannen die immer noch um den Sanabichnitt lampfenden öfterreichisch - ungarischen Urmeen Beit, ihren auf bem rechten Weichielufer geplanten Borftog in die linte Flante der um den Stromübergang ringenden Aussen auszuführen.

Unter Belassung schmächerer Kräfte zur Sperrung ber Weichsel ober- und unterhalb Iwangorod wurde mit den Hauptkräften unverzüglich auf Warschau aufgebrochen. In raschem, rüchichtelosem Angriff gelang es, schwächere, bereits in der ausgebauten Stellung siehende feindliche Kräfte zurüczuwersen und bis dicht an die Tore Warschaus vorzudringen, während die oberhalb und unterhalb Iwangorod stehenden Truppen in längeren erbitterten Känupsen, die sich bis zum 20. Oktober hinzogen, die inzwischen bereits unterhalb Iwangorod über die Weichel vorgedrungenen russischen Kräfte trop der seindlichen

überlegenheit festhielten.

Wegen die vor Warschau fampfenden Korps entwidelten die Ruffen indes, über Nowo-Georgiewft ausholend, allnichlich eine fast vierfache über-legenheit. Die Lage ber Deutschen murbe fcmierig, zumal der zähe Widerstand ber bei Brzempfl und am San ftebenden ruffischen Rrafte ein Bordringen ber öfterreichisch-ungarischen Armeen gegen die linke Flante des ruffifchen Beeres vereitelte, und damit die Aussicht auf die Mitwirfung der verbundeten Urmee auf dem rechten Weichselufer schwand. Ein Borbringen ber Ruffen über die Beichfel mar jest nicht mehr zu verhindern. Gin neuer Plan mußte gefaßt werden; man beschloß, ben bei und westlich Warschau übergegangenen Feind anzugreifen, unter Heranziehung der ober- und unterhalb Iwangorod sperrenden deutschen Korps, die hier durch die auf das linte Beichselufer geschobenen, inzwischen herangerudten biterreichisch-ungarischen Truppen abgeloft werden follten. Hierzu wurden die dicht vor Warschau ftehenden Truppen in eine ftarte Stellung in Linie Rawa-Stierniewice zurückgenommen, mährend

die bei Iwangorod freigewordenen Kräfte über die Pilica vordringen, die in westlicher Richtung nachbringenben Ruffen bon Guben angreifen und die Enticheidung bringen follten. Es gelang auch, die Wasse der russischen Kräfte bei Warschau in die gewollte Richtung zu ziehen. Wit Ungestum griffen Die Ruffen Die fehr ftarte beutiche Stellung an, aber alle ihre Angriffe wurden unter blutigen Berluften abgewiesen. Schon follten bie von Suben gegen die Blante ber Ruffen bestimmten beutschen Krafte die Bilica überschreiten, als die Nachricht eintraf, daß die Berbundeten, die ihrerfeits die unterhalb Iwangorod über die Beichsel vorbrechenden Ruffen von Guden her angegriffen hatten, ihre Stellungen in Gegend Imangorod gegenüber der immer mehranwachsenden feindlichen überlegenheit nicht mehr zu behaupten vermochten. Gleichzeitig entwidelten bie Ruffen febr ftarte Rrafte gegen ben beutschen linten Glügel bei Stierniewice, ber bei ber brobenden Umfaffung in fudwestlicher Richtung zurückgenommen werden mußte.

Die an der Pilica und Radomla stehenden deutschen Kräfte waren ernstlich gefährdet. Bon Iwangorod her entwidelte ber Feind in Richtung auf die Lyfa Gora immer ftartere Krafte. Bei Brzemyfl und am San ftand ber Rampf. Unter diefen Umftanden mußte bas verbundete heer ben ichweren, aber der Lage nach gebotenen Entichluß faffen, die gange Operation an ber Beichsel und am San, Die bei der fast breifachen überlegenheit des Feindes teine Musficht auf einen entscheidenden Erfolg mehr bot, abzubrechen; es galt, fich junächft die Freiheit des Sandelne wieder zu fichern, und benmächft eine völlig neue Operation einzuleiten. Die gefamten zwiichen Przempst-Warschau stehenden Kräfte wurden vom Feinde losgelöft und bis Ende Oftober in Richtung auf die Rarpathen und in die Linie Rratau-Czeftodowa-Sierabz zurudgenommen, nachdem zuvor famtliche Bahnanlagen, Strafen- und Telegraphenverbindungen nachhaltigst zerftort worben maren. Diefes Berftorungemert murbe fo grundlich ausgeführt, daß die feindlichen Maffen nur fehr langfam zu folgen vermochten, und fich bie gange Bemegung der Berbundeten, nachdem einmal die Loslöfung gelungen mar, planmäßig vollziehen tonnte.

Die Russen drangen nur mit Teilen in Galizien ein, ihre Hauptkräfte folgten im Beichselbogen in südwestlicher und südlicher Richtung, schwächere Kräfte rücken vom Narew beiderseits der Beichsel in west-

licher Richtung auf Thorn vor.

Das Ziel der weiteren Operation der Berbundeten mußte es fein, die Rraft ber großen Difenfive ber ruffifchen Maffen unter allen Umftanden zu brechen. Dies tonnte trop ber großen gablenmäßigen itberlegenheit des Feindes nur durch ben Angriff erreicht werden; eine starre Berteidigung tonnte nur Zeitgewinn bringen, mußte aber von ben gewaltigen feind. lichen Maffen über turg ober lang erdrückt werden. Der Operationsplan ber Berbunbeten mar folgender: Die Entscheidung sollte in Polen und Galigien durch Ungriff gegen bie im Weichselbogen und öjtlich Kratau vorrückenden ruffischen Sauptfrafte gesucht werden, mährend auf den Flügeln in Oftgalizien und Oftpreußen die Berbundeten fich gegen die gegenüberstehenden erheblichen feindlichen Rrafte befensib verhalten sollten. Für die Entscheidung in Polen galt es alle an anderer Stelle irgendwie entbehrlichen Rrafte zufammenzufaffen. Das außerit langjame Folgen der Ruffen gab bie Beit zu ber notwendigen neuen Bersamnlung der Kräfte. In Saligien standen starte Kräfte der österreichisch-ungariichen Urmee.

In Südpolen wurde in der Gegend von Kralau und der oberschlessischen Grenze eine starke, aus österreichisch-ungarischen und deutschen Truppen bestehende Gruppe gebildet; eine zweite starke, nur aus deutschen Truppen gebildete Gruppe unter Besehl des Generals v. Madensen wurde teils durch Fusmarsch, eils durch Bahntransport an der Grenze zwischen Wreischen und Thorn versammelt. Ihre Ausgabe war es, die unmittelbar südlich der Weichsel zwischen deser und dem Ner-Warta-Abschnitt vordringenden schwächeren russischen Kräfte zuschlagen, um dann von Norden her gegen die rechte Flanke der russischen Hauptschäfte vorzugehen, deren Fesselung Aufgabe der südlichen Gruppe war. Eine schwächere Gruppe war zum Schuse Weichreußens nördlich der Weichsel in der Gegend Strasburg-Soldau versammelt.

Gegen Mitte November waren die an der oftpreufischen Grenze, im Beichselbogen und in Galizien versammelten ruffischen Streitfrafte etwa fol-

genbermaßen verteilt:

Acht bis neun Armeeforps - bie 10. Armee itanden an ber oftbreukischen Grenze zwischen Schirwindt und Biala, ichwächere Rrafte, 3-4 Urmeeforps mit einigen Ravalleriedivifionen, rudten zwischen ber oftpreußischen Sudgrenze und ber Beichsel gegen Mama und Thorn vor, südlich der Beichsel standen gegen Thorn beobachtenb zwijchen Bioclamet und Dombie 2-8 Urmeelorps; biefe beiberfeits ber Beichsel vorgegangenen Kräfte gehörten zur 1. russischen Armee. Anschließend an diese hatten die russischen Sauptfräfte, und zwar die 2., 5., 4. u. 9. Urmee - etwa 25 Urmeelords mit zahlreichen Kavalleriedivisionen - die Linie Uniewo-Zduńska Wola-Nowo Radomit-Gegend nördlich Krafau erreicht und begannen mit den nördlichen beiden Urmeen nach einem langeren halt an der Warta diesen Abschnitt au überichreiten. Gublich ber Weichsel in Galizien gingen Die übrigen ruffischen Urmeen bor. Sämtliche im Innern noch verfügbaren Kräfte, vor allem die fibirischen und tautafischen Korps, waren berangezogen, jo daß die Gesamtstärke ber zu ber großen Offenfibe gegen Deutschland und Ofterreichisch-Schlefien bestimmten russischen Streitträfte auf annähernb 45 Urmeefords mit jablreichen Refervebivifionen geschätt werden tann.

Mitte November begannen die Aussen auf der ganzen Linie ihre groß angelegte Offensive; Angriffe gegen die ostpreußische Grenze, insbesondere dei Stallupönen, Eydtuhnen und Soldau, wurden indes nach sehr heftigen Rämpfen abgewiesen. Der russischen Offensive in Volen kam der etwa gleichzeitig einsehende Angriff der Deutschen zudor. Um 13. und 14. November wurde ein russisches Armeekorps dei Włocławeł geschlagen und ihm zahlreiche Gesangene abgenommen. Zwei weitere zu hise eilende Korps erlitten am 15. bei Kutno eine entscheidende Kreife und zahlreiche Geschützund Waschinengewehre erbeutet. Während schwächere deutsche Kräfte unter General v. Morgen die Verschung dieser in östlicher Richtung ausweichenden Kräfte übernahmen, schwenkte die Masse der Urmee Mackensen nach Süden ein und ging beiderseits Lezzyca über den Rerabschnitt vor, nachdem es zudor gelungen war, ein bei Dombie stehendes russisches Korps

au schlagen. Infolge dieser Bedrohung ihrer rechten Flanke waren die Russen gezwungen, ihren rechten Flügel (die 2. Armee) in die Linie Strykow-Kazimierz-Zduńska Wola, Front nach Nordwesten zurüdzuschwesten; in diese Linie wurde nach und nach auch noch die Wasse der von Süden herangeholten b. Armee gezogen, so daß nunmehr in der Mitte der russischen Lünie eine erhebliche Lüde zwischen der 5. und 4. Urmee entstand.

Den über den Nerabschnitt in der allgemeinen Richtung Lobi unaufhaltsam vordringenden Deutschen gelang es, icon am 17. November ben wichtigen Strafentnotenpuntt Zgierdz zu nehmen; am 18. murbe ber feinbliche rechte Flügel von Strutom bis gegen die Strafe Brzezing-Lobi zurudgeworfen. Die um Bobg auf engem Raume bereinigte 2. und 5. ruffifche Urmee wurde in ben nachsten Sagen bon bem gunachit über Brzeging in füblicher Richtung, bann über Tufann in fühmestlicher Richtung vordringenden linten deutschen Flügel zuerft von Diten, dann auch von Gudoften ein gefchloffen, mabrend fcmadere bon Bofen und Breslau berangezogene Teile und Ravallerie ben Reind von Beiten und Gudweiten umfaßten. Faft fchien es jest, als ob die Berbundeten das Biel ihrer urfprünglich nur auf die Abwehr ber feindlichen Offensive gerichteten Operationen trop ber großen überlegenheit bes Begners bober fteden könnten, als ob die Bernichtung des Feindes erreicht merben tonne - ba trat unerwartet ein Rüdichlag ein —; es gelang ben Ruffen, ben umtlammerten Armeen im letten Augenblid von Often und Guben hilfe zuzuführen. Teile ber an ber oftpreußischen Grenze befindlichen ruffifchen Rrafte fowie die nord. lich ber Weichsel jurudgehenden Korps ber ruffischen 1. Urmee maren teils burch Fußmarich, teils durch Bahntransport über Barfchau-Stierniewice in der Gegend westlich Stierniewice vereinigt. Diese Rrafte gingen jest im Berein mit ftarferen von Guben anrudenden Truppen (anscheinend Teile vom rechten Flügel ber 4. Urmee) gegen ben Ruden ber mit der Front nach Westen und Nordwesten im Rampfe itebenden deutschen Trubpen por, drobend, diese ihrerfeite zu umtlammern, nachbem fie bie nach Often und Gudoften entfandten beutiden Siderungetrup. pen gurudgeworfen hatten. Die Lage ber Deutschen war ernst; von den in Richtung Lowicz vorgedrungenen Truppen bes Generals v. Morgen war Silfe nicht zu erwarten, da diese nach mehreren glücklichen Rämpfen westlich Lowicz auf start überlegenen Feind gestoßen waren. Das Schidfal ber von mehrfacher überlegenheit umzingelten beutschen Truppen öftlich Lodi ließ Ernftes befürchten. Allein die tapfere lieine beutsche Schar gab ihre Sache leineswegs verloren; eine tühne, in der Kriegsgeschichte bisher einzig daftebenbe Tat follte fie retten : fie fprengte ben eifernen Ring. In ber Nacht bom 24. gum 25. November' folugen fich bie Truppen in ber Richtung auf Brzeziny durch, wobei es ihnen gelang, den sie hier einschließenden Feind gefangenzunehmen. über 12000 Gefangene und gahlreiche Geichute und Dafcinen-gewehre fielen ihnen in die Sande. Die eigenen Berluste waren verhältnismäßig gering; fast sämtliche Berwundete konnten mitgeführt werden. Durch dieje Heldentat, deren Gelingen neben der unvergleichlichen Tapjerfeit der Truppen das bleibende Berdienst einer

<sup>1</sup> Nach einer anbern amtlichen Melbung war es die Nacht vom 23. jum 24. Rovember.

entschlossen und tatkräftigen Führung ist, wurde die scheindar verlorene Lage zu einer sür die deutschen Wassen seinen für die deutschen Wassen seinen Truppen, dis zum 26. November zwischen Lowicz und 26 dz den Unschlügen den Unsten Flügel der Lödz von Norden umschließenden Truppen des Generals v. Madensen wiederzugewinnen. Die deutsche Front erstreckte sich jest von Szadek über Kazimierz — nördlich Lödz — Glowno dis in die Gegend nordwestlich Lowicz. Gegen dies Front richtete sich nunmehr eine allgemeine Gegendssieden Kaume dereinigten russischen Massen; tros blutigster Berluste, wie sie in solchem Umfange die disserigen Kämpse noch nicht ausgewiesen hatten, erneuerten sie in den lesten Novembertagen mit äußerster Hartnäcksseit immer wieder ihre Unstürme, dei nieds von den mit Todesverachtung ausharrenden deutschen Truppen säntlich abgewiesen wurden.

Unfang Dezember gingen nun bie Deutiden nach dem Eintreffen von Berftartungen trop ber grogen Erschöpfung ihrer seit drei Wochen fast ununterbrochen im Rampfe stehenden Truppen ihrerseits von neuem auf ber gangen Front gum Ungriff über; es gelang ihrem starten rechten flügel, in bie in der Mitte der ruffischen Linie bestehende Lude einbrechend, Laft zu nehmen und in ber Richtung auf Babianice vordringend, die ruffische Stellung fudwestlich Lobz zu umfassen. Hierdurch murden die Ruffen gezwungen, in der Racht vom 5. jum 6. Dezember ihre jo zahe behaupteten Stellungen um &odi und biefes felbst zu raumen und hinter die Migzga zurudzugeben. Alle Bersuche ber Ruffen, die Lude burch nach Norden gezogene Truppen der in Gudpolen kämpfenden Urmeen zu schließen, waren dant der energifchen Angriffe der füdlichen Gruppe der Berbundeten — namentlich ihres in Richtung Nowo Radomst siegreich vorgehenden linken Flügels — miglungen. Luch ber linke Flügel der nördlichen beutschen

Gruppe, ber fich ingwischen über Itow bis zur Beichsel ausgedehnt hatte, machte erhebliche Fortschritte und gelangte bis dicht vor Lowicz und an den Bgura. abidnitt. Gleichzeitig mit der Offenfive in Nordpolen waren die verbundeten öfterreichifch-ungarischen Truppen von den Karpathen und in Bestgaligien gum Ungriff übergegangen. Auch bier wurden erhebliche Fortichritte gegen den linken ruffiichen Flügel gemacht. Die nunmehr mit erhöhtem Nachdrud auf der ganzen Front, namentlich gegen die Blugel bes ruffifchen Beeres, gerichteten Ungriffe brachten um Mitte Dezember die feindlichen Maffen ins Banten; zuerft in Beftgalizien, bann im füblichen und nördlichen Bolen gingen fie auf ber ganzen Front in öftlicher Richtung gurud. hinter dem Dunajec, der Nida, Rawta und Bzura leifteten fie indes von neuem gaben Biderftand; um dieje Abschnitte wird zur Beit's noch erbittert gelämpft.

Das ursprüngliche Ziel der Operationen ist indessen schon heute' erreicht: die schon seit Monaten mit so hochtonenden Worten angefündigte ruffische Offensive großen Stiles, die das ganze östliche Deutschland übersluten sollte, kann als völlig niedergeworfen bezeichnet werden. Oftprußen, Westprußen, Bosen und Schlessen werden für absehdare Zeit feinen russischen Einfall mehr zu befürchten haben.

über 130 000 Gefangene, zahlreiche Geschütze, Ma-

schinengewehre und sonstiges Ariegsmaterial sind die Siegesbeute der Berbündeten.

Eine Kraftprobe ersten Ranges, an der vom obersten Führer biszum jungsten Kriegsfreiwilligen die ganze in Ostpreußen, Bolen und Galizien sechtende Heeresmacht der Berbündeten ruhmreichen Unteil hat, hat einen für die Berbündeten günstigen Lusgang genommen.

Der von ihnen errungene Erfolg ift ein Ergebnis bes ftarten Bertrauens, bas fie zu zielbemußtem gemein famem Birten zusammengeschweißt hat. Die Geschichte der Roalitionetriege ift nicht reich an Beifpielen wirlich bingebenber Bundestreue; hier in diesem gewaltigen Ringen aber feben wir ein besonders glänzendes Beispiel solcher Art vor Augen. Die Unlage und Durchführung der geschilderten Operationen stellte besonders hohe Unsprüche an die Fubrung. Diese konnte ihre Entschlüsse um so zuversicht-licher fassen, als sie eine Truppe hinter sich wußte, von der fie das Sochste fordern durfte, und die freubig und willig alles leiftete, die im Beifte bes Bertrauens zu einer folden Führung ihr Beftes, ja ihr Ihre Tapferteit, ihre Ausdauer Herzblut hergab. und hingebung bedurfen feines Bortes lobender Unerfennung. Geit fünf Monaten im Kampfe mit Unerfennung. Geit fünf Monaten im Kampfe mit einem an Zahl überlegenen Feind erft in Oftpreußen, dann in Polen stehend, hat diese Truppe taum einen Tag der Ruhe gefunden. Sie hat ununterbrochen mariciert und gefänipft, und zwar in den letten brei Monaten auf einem Kriegsschauplag, ber, an sich schon arm und verwahrlost, jest völlig ausgesogen ist. Dazu kamen die bei der Ungunst der Witterung fast grundlosen Bege, auf benen jeber Darich die boppelte Kraftanftrengung für die Truppen, namentlich auch für die nachfolgenden Kolonnen, bedeutete. Aber trop all diefer fast übermenschlichen Unftrengungen, trop aller Rot und Entbehrungen, trop des jest icon fait fünf Wochen ununterbrochenen anhaltenben Ringens ift die Ungriffstraft diefer herrlichen Truppe ungebrochen, ihr Wille jum Sieg unerschuttert. Bahrlich, das dankbare Baterland fann mit Stolz und Bertrauen auf seine tapferen Sohne im Often bliden, die wie Belden zu tampfen, zu leiben, gu fterben und trot ber übermältigenden überlegenheit des Feindes zu siegen verfteben.

#### Die neuntägige Winterschlacht in Masuren'.

Beröffentlicht Enbe Februar 1915.

I.

Seit Monaten2 waren unsere unter den Befehlen bes Benerals v. Below in Oftpreußen ftebenden Truppen auf verteidigungsweises Berhalten angewiesen. Aus 50 v. S. Landwehr-, 25 v. S. Landfturm. und 25 v. S. anderen Truppen zusammengefest, verteidigten diese Truppen die Lande öftlich ber Beichsel, vor allem die Proving Oftpreußen erfolgreich gegen einen mehrfach überlegenen Feind, beisen Starte in 6—8 Armeelorps anfangs Februar noch etwa rund 200 000 Mann betrug. Die numerische liberlegenheit ber Ruffen mar auf diefem Rriege ichauplage eine fo große, daß die deutschen Truppen ftarte natürliche Stellungen auffuchen mußten, Die fich an den großen Masurischen Geen und hinter der Angerapplinie anboten. Das Land swifchen biefem Bebiet und der Brenge mußte dem Feinde überlaffen

<sup>2</sup> November 1914.



<sup>1</sup> Bgl. Kriegstalenber: 25. Rovember 1914.

<sup>2</sup> Mitte Januar 1915.

<sup>1 7.</sup> bis 15. Februar 1915; vgl. Rarte »Oftpreußen«.



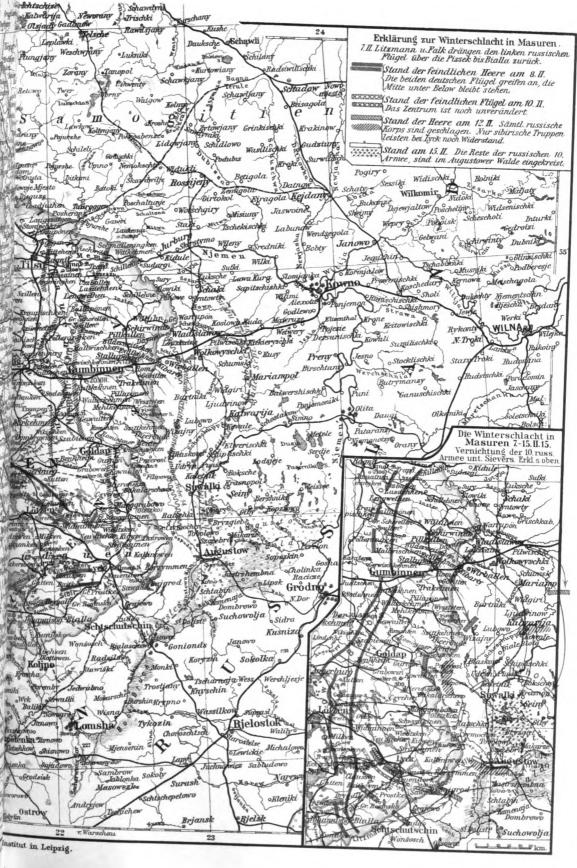

werden. In wiederholten Angriffen versuchte dieser gangen Tag anhielt und die Bewegungen erheblich fich in ben Befit ber befestigten Stellungen ber Deutichen zu fegen. Tropbent er hierzu ftete an Bahl überlegene Kräfte aufbot, wurden alle feine Ungriffe, bie fich mit Borliebe gegen ben Brudentopf von Dartehmen und ben rechten beutichen Flügel auf den Baprobtter Bergen richteten, ftets abgefchlagen. Bis gur Bruft im Baffer burchwateten am erften Beihnachtsfeiertag Teile des 3. fibirifchen Rorps bas Sumpfgelande bes Rietliger Bruchs. Ihr Angriff wurde ebenso abgewiesen wie die noch im Januar und Februar gegen ben linken beutschen Flügel versuchten Offenfivunternehmungen.

Anfangs Februar war endlich die Zeit gekommen, wo frifde beutsche Rrafte verfügbar murben, um nach dem oftpreußischen Kriegsschauplat gebracht und bort zu einer umfassen bewegung gegen bie Ruffen eingesetz zu werben. Das Biel dieser Operation war neben dem in erster Linie erstrebten Baffenerfolge die Säuberung deutschen Bcbiets von dem ruffischen Eindringling, der hier ichred-

lich gehauft hatte.

Wohl verschleiert durch die deutschen Stellungen und Grenzichustruppen und forgfältig vorbereitet vollzog fich in ben erften Februartagen hinter ben beiben beutschen Flügeln die Berfammlung ber zur Offensive bestimmten Truppen. Um 7. Februar trat ber Gubflügel zum Angriff an, etwas fpater feste fich die Nordgruppe - diese aus der Gegend von Tilfit - in Bewegung. Die Erde war mit Schnee bedeckt und icharf durchfroren, alle Seen waren von bidem Gife bededt. Um 5. Februar mar außerdem erneuter Schneefall eingetreten, ber bas gange Belanbe mit einer außerordentlich hoben Schneedede übergog; endlich feste unmittelbar nach diefem Schneefalle erneut Froft und mit ibm ein eifig talter Wind ein, ber an vielen Stellen zu ben stärtsten Schneeverwehungen führte und damit den Bertehr auf Bahnen und Stra-Ben gang besonders erschwerte, ja den Rraftwagen-verlehr ganglich ausschloß. Die deutsche Führung hatte fich aber auf die besonderen Schwierigkeiten eines Binterfeldzuges wohl vorbereitet. Die Truppen maren mit warmer Belleidung ausgestattet. Taufende von Schlitten, hunderttaufende von Schlittentufen waren bereitgestellt worden. Um an die feindlichen Sauptkräfte heranzukommen, hatte der deutsche Südflügel zuerst die 40 km tiese Waldzone des Johannisburger Forftes und bann ben Biffed gu überschreiten, ber den Ausfluß bes Spirdingfees bilbet und auf ruffischem Gebiet als Biffa bem Narem austrebt, in ben er zwischen Lomia und Oftroiela mundet. Der Feind hatte sowohl im Balbe feine Berhaue angelegt als auch die Piffedübergänge befest und befestigt. In Johannisburg und Bialla lagerten stärlere russische Truppen. In einem der von ihnen besehten Orte war für den Sonntagabend ein Tanzfest angelündigt, als gerade an diesem Tage — völlig überraschend für die Truppen sowohl als die Führung - bie beutiche Offenfive einfeste.

In aller Stille brachen sich die deutschen Angriffskolonnen ihre Bahn und gewannen am Nachmittag Fühlung mit dem Feind. Die jungen Truppen des Benerals v. Ligmann erzwangen fich am Rachmittag und in der Nacht jum 8. bei Brobeln ben übergang über ben Biffed. Trop ftart verichneiter Wege und heftigen Schneetreibens, bas ben

verzögerte, haben Teile diefer Truppen an Diefent Tage 40 km juridgelegt. Die tampferprobten Truppen des Benerals v. Fald waren an diefem Tage bis dicht an Johannisburg herangelommen und nahmen Snopten im Sturm, wobei bem Feinde die erften Gefangenen (2 Offiziere, 450 Mann) und zwei Mafdinengewehre abgenommen wurden. Um nachften Tage fetten die beutschen Truppen den Ranipf um die Gewinnung des Biffedabichnittes fort. Die fübliche Kolonne bes Generals v. Lipmann mar gerade im Begriffe, bei Wehfen bas öftliche Flugufer zu betreten, ale fie plöglich in ihrer rechten Flante bom Feind angegriffen wurde, ber aus Kolno getommen war. Sofort wandten sich die beutschen Truppen gegen biefen Gegner und warfen ibn wieder borthin jurud, woher er gefommen war. 500 Wefangene, 5 Wefdüte, 2 Mafdinengewehre, zahlreiche Munitionswagen und sonstiges Material blieben in der hand der Deutschen, während die Nachbartolonne au diesem Tage bei Brobeln 300 Gefangene machte und General Fald Johannisburg erstürmte, das von zwei russiichen Regimentern verteidigt wurde. Bier verlor ber Feind 2500 Gefangene, 8 Geschütze und 12 Da-

schinengewehre.

Die Biffedlinie mar am 8. Februar in beutscher Sand. Um 9. begann der Bormarich auf Lyd. Bialla wurde noch an diesen Tagen von den Russen gefäubert. Wiederum fielen 300 Ruffen in beutiche Gefangenschaft. Indessen war auch der Nordflügel nicht mußig geblieben. Die hier jum Ungriff bestimmten Truppen hatten sich zunächst in ben Besity ber beseitigten Stellung bes russischen rechten Flügels zu sehen, die sich von Spullen aus zum Schoreller Forst und von dessen Nordsaum fast bis zur ruffifchen Grenze erstredte. Für den Ungriff gegen biefe Stellungen, die mit Drabthinderniffen wohl bersehen waren, war der 9. Februar in Aussicht genommen. Alle fich aber beim Feinde Ungeichen rudgangiger Bewegungen bemertbar machten, ichritten bie Eruppen, obwohl fie zum Teil weber über ihre Maschinengewehre noch über ihre ganze Artillerie verfügten, icon am Nachnittag bes 8. Februar gum Ungriff. Um 9. Februar maren die feindlichen Stellungen genommen; ber Feind ging in suboltlicher Richtung gu-rud. Die beutschen Truppen folgten in Gewaltmarichen. Trop ber allergrößten Schwierigteiten, bie biefen Marichen bie Naturgewalten entgegenstellten, erreichten die beutschen Marschlolonnen am 10. die Linie Billtallen - Bladyflawow und am 11. die große Strafe Gumbinnen-Bullompigfi. Der rechte Flügel hatte bis zur Ginnahme von Stalluponen fait 4000 Gefangene gemacht, 4 Majdinengewehre und 11 Munitionsmagen genommen. Die Mitte gahlte bei ber Wegnahme von Eybtluhnen-Wirballen und Ribarty 10000 Wefangene, 6 genommene Weschütze, 8 Maschinengewehre und erbeutete außerdem zahlreiche Bagagewagen — barunter allein 80 Feldkuchen -, 3 Militärzüge, fonstiges zahlreiches rollendes Material, Maffen von ruffischen Liebesgaben und — was die Hauptsache war, einen gangen Tagesfat Berpflegung. Beint linten Flügel endlich wurden 2100 Gefangene gemacht und 4 Beschüte genommen. Bis zum 12. Februar, an welchem Tage unfere Truppen, nunmehr icon gang auf russischem Boden, Wizaint, Kalwarija und Mariampol besetten, hatte sich die Zahl der von den Truppen des Nordslügels genommenen Geschütze

<sup>1 7.</sup> Februar 1915.

auf 17 gesteigert. Die ruffifche 73. und 56. Division felte vom himmel - bie ftrenge Ralte ber letten Tage waren bis zu biefem Zeitpuntte fo gut wie vernichtet,

bie 27. Division aufs ichwerste geschäbigt. Der vor ber Angerapp-Linie und ben Befestigungen bon Lögen gelegene Begner hatte ingwischen gleichfalls ben Rudzug in öftlicher Richtung eingeleitet. Runmehr schritten auch die in den deutschen Befestigungen bisher zurüdgehaltenen Truppenteile, aus Landwehr und Landsturm bestehend, zum Ungriffe gegen den weichenden Feind, deffen lange Marichtolonnen von unseren Fliegern festgestellt murben. Un diefem und an ben nachften Tagen tam es an ben periciebeniten Stellen zum Rampfe. Wiederum wurden gablreiche Gefangene gemacht.

Bährend aus der Gegend von Tilfit die Truppen bes Generaloberften v. Eichhorn bei Schnee und Eis in Bewaltmarichen auf Guwalfi und Geinh marschierten und der rechte deutsche Heeresflügel sich über Grajewo auf Augustow Bahn brach, hatte die Mitte ber Truppen des Generals v. Below mehrtägige Rämpfe in der Begend von Lyd burchzuführen. Begünstigt burch die natürliche Berteidi= gungsfähigleit ber Dafurifchen Geen, feste fich ber Geind in ben fünftlich verftartten und größtenteils mit Drahthinderniffen verfebenen Engen hartnädig gur Behr. hier wollte er fich um jeden Breis behaupten, um ber Maffe seiner Armee die Durchführung bes Rickzugs auf Suwatti und Augustom zu ermöglichen. Der Feind, der hier seine besten fibirifche - Truppen entfaltet hatte, die unter einer energischen Rührung mit anerlennungswerter Energie fochten, fühlte fich fo ftart, bag er an einzelnen Stellen aus den Engen der Masurischen Geen zum Ungriffe vorgegangen war und befestigte Stellungen bezogen hatte, die mehrere Rilometer über ben Lyder See in westlicher Richtung vorgeschoben waren. Die beutschen Truppen hatten biefe Stellungen am 12. Februar genommen; ber Feind mar auf die Seenengen gurudgegangen. Er hielt nunmehr einerfeite bas Belanbe, das fich zwischen bem Lafgmiaju öffnen. Die Besignahme bes Dorfes Bofgegellen mußte dabei von ausschlaggebender Bedeutung fein. Die zu diesem Angriff ausersehene Truppe bestand aus Landwehr und dem Füsilierregiment Rr. 33, mährend die Truppen der Generale v. Fald und v. Butlar bie Engen felbit angriffen.

Diese Rämpfe um Lyd spielten sich vor ben Augen des Allerhöchsten Kriegsherrn ab. Seine Majestät der Raifer war am 13. Februar in Lögen eingetroffen, um zunächst jene Stellungen zu besichtigen, die seine Truppen — vorwiegend Landsturm und Landwehr - in ununterbrochenen, brei Monate langen Rämpfen erfolgreich verteidigt hatten. Um Nachmittag traf Seine Majeftat bann auf ber Bobe westlich des Dorfes Grabnid ein, an bessen Ditausgang die beutschen Beschüte bonnerten, mahrend die Infanterie bei lebhaftem Bewehr- und Maschinengewehrseuer im fortichreitenden Ungriffe gegen Woszczellen lag. Mit gespannter Aufmerhamteit berfolgte ber Allerhöchste Kriegsherr, an dessen Aufstellungsorte die Kaiserstandarte gehigt mar, die einzelnen Bhafen des Ranipfes bis zur einbrechenden Dunkelheit. Leichter Regen rie-

hatte sich in Tauwetter verwandelt —, als der Feuer-tampf allmählich einschlief. Rur um die Enge von Bofgegellen murbe noch weitergelämpft und biefe am Abend vom Füsilierregiment 33 erstürmt. Rurg por der Abfahrt nach Lögen, wo der hofzug des Raifers ftanb, tonnte bie Dielbung von diefem Erfolge, ber mit ber Gefangennahme von 300 Ruffen geendet hatte, überbracht werden. Indeffen verlundeten die Feuerbrande am nächtlichen himmel, daß die Ruffen rudgangige Bewegungen eingeleitet hatten, bei benen fie bekanntlich die Ortschaften, die fie hinter fich laffen, der Flamme übergeben. Um Morgen des 14. Februar murbe ber Rampf um die Geenengen bei Lyd fo lange fortgefest, bis biefe vom Feinde geräumt wurden. Seine Majestät hatte icon am Morgen, diesmal östlich Grabnick, Aufstellung genommen. Auf russisch sprach er Gefangene an und erkundigte fich nach beren naberer Beimat. Auf die Melbung, daß Lyd genommen fei, eilte der Raifer nach diefer Stadt vor, in welche gerabe die siegreichen Truppen (hanseatische und medlenburgische Landwehr sowie Die 3Ber Füsiliere) von Beiten ber einmarschierten. Bährend diese Truppen an ihrem Kaiser vorbeizogen, betraten auch bon Guben ber beutsche Golbaten Die befreite Stadt. Es waren die Truppen ber Generale v. Fald und v. Butlar.

Die Stadt Lyd war mit durchziehenden und sich fammelnden Truppen aller Baffen angefüllt, deutide Soldaten noch im Begriff, die Baufer nach verfpreng. ten Ruffen abzusuchen und schwarzweißrote Fahnen jum Beichen bes Sieges auszuhängen, als auf bem Marttplate Seine Majestät eintraf, um beffen Berfon fich die Truppen formierten. Als der Raifer den Kraftmagen verließ, murde er mit brei bonnernden Surras begrüßt. Die Soldaten untringten und umjubelten ihn und stimmten bann die Lieder » Beil bir im Siegerfrange und » Deutschland, Deutschland über allese an.

Es war eine tiefergreifende welthift orifche Szene. Die Große des Augenblick fam allen gum Bewußtsein, die Truppe schien alle ausgehaltenen Strapazen ganglich bergeffen gu haben. hinter ben Reihen ber um ihren Raifer gefcharten Solbaten ftanben hunben-See und bem Dorfe Wofzczellen erstreckt um ihren Kaiser gescharten Soldaten standen Hun-und anderseits die Engen zwischen Woszczellen und berte von russischen Gesangenen mit ihren phanta-Lyder See. Für die beutsche Führung fam es dar-stischen vielgestalteten Kopsbededungen und ebenso auf an, den Zugang zur Stadt Lyd von Norden her verschiedenen Gesichtszugen, die Wilserstamme ganz Ufiens reprafentierend. Der Raifer tommandierte nun »Stillgestanden!« und hielt eine turze, martige Unsprache an feine lautlos ihn umftehenden Goldaten. hinter bem Raifer ragte als Ruine bie ziegelrote, im Orbensstil erbaute Rirche auf, beren machtiger Kirchturm völlig ausgebrannt und beren Dachstuhl zerstört mar. Die häuserreihen rechts und links Seiner Majestät waren bis auf die Grundniauern niedergebrannt, verfohlende Balten ragten gen Simmel. Inmitten diefes Bildes ber Berftorung mar nur eines erhalten geblieben: bas Kriegerbentmal für bie Gefallenen des Feldzuges 1870/71, gefcmudt mit bem Friedensengel und dem Gifernen Kreug.

> Nachdem der Raifer seine Unsprache beendet hatte, zog er noch verschiedene mit dem Gisernen Kreuz 1. Rlaffe geichmüdte Offiziere ins Gespräch. Dann richtete er anerkennende Worte an bas Füsilierregiment Rr. 33, ein oftpreußisches Regiment, das fich in diesem Rriege gang besonders ausgezeichnet und auch schon große Verluste ertragen hat. Zwischen ben Häuferreihen der zerschoffenen Stadt mit ihren ausgeplunderten Läben hindurcheilend, fuhr bann Seine Maje

jtat noch nach Sybba weiter, wo er Teile feines bommerfchen Grenadierregiments begrüßte, auf welche Uniprache ber Kommanbeur Graf Rangau dankend erwiderte. Die verfolgenden Truppen gelangten an diesem Tage noch über Lyd hinaus.

Am 15. Februar war kein Russe mehr auf deutichem Boden. Ditpreußen war bom Feinde

befreit.

#### Die Kämpfe bei Wirballen am 10. Februar 1915.

Unter den größten Anstrengungen, welche die tiefverschneiten Bege verurfachten, maren die Truppen des Generals v. Lauenstein am 2. Februar an ben Feind herangekommen und warfen diesen in leichten Rämpfen aus dem Schureller Forst hinaus. Wie aus erbeuteten ruffifchen Befehlen hervorgeht, glaubte der Gegner fich vor dem deutschen Ansturme in eine bereits wohlvorbereitete Stellung Billtallen-Stalluponen jurudziehen und bort behaupten gu tonnen, aber ber starte Flankenbrud, ben bie deutsche Offensive ausübte, zwang den Feind zum Aufgeben diefes Planes und veranlagte ibn, fich nach einer britten, gleichfalls vorbereiteten Stellung füdlich Birballen gurudzuziehen. Es maren anderthalb ruffifche Divifionen, die fic am Nachmittag bes 10. Februar bort einfanden und in Cydtfuhnen, Ribarth und Wirballen zur Rube übergingen. Obwohl man vom Unmarich der deutschen Kräfte mußte, hielt man es für ausgeschlossen, daß die Deutschen bei dem herrichenden Schneefturm an diefem Tage noch herantommen tonnten. Dan wiegte fich berart in Sicher-heit, bag man fogar auf bas Musstellen irgendwelcher Sicherungsposten ganglich verzichtete. Rur fo tonnte es tommen, daß die Angreifer, die fich durch die Raturgewalten nicht aufhalten ließen, noch am 10. Februar an die russische Unterkunft herankamen, allerbings nur mit Infanterie und einigen Beschüten; benn alles übrige mar in ben Schneewehen fteden. geblieben. Es mar Albend, als Enbtfuhnen, und es war Mitternacht, als Birballen überfallartig angegriffen und erfturmt murbe. Auf ber Chaussee standen zwei russische Batterien mit 12 Geschützen und einer großen Ungahl von Munitionswagen, anscheinend raftend. Un fie tam die deutsche Infanterie, ohne einen Schuß zu tun, bis auf 50 m heran. Die famtlichen Bferde murben niebergeichoffen und dann die Geschüße und Munitionsmagen ge-nommen. Der Rest der Bedienung flüchtete. Sowohl in Eydtluhnen wie in Wirballen tam es bann gu nächtlichen Straßentampfen, bie mit ber Befangennahme von 10000 Ruffen enbeten. Die Bahl ber Gefangenen war so groß, bag man taum wußte, was man mit ihnen anfangen sollte. Nach ber Einnahme ber beiben Orte fielen auch die dortigen Bahnhöfe in deutsche Hände, mit ihnen eine fcier unermegliche Beute. Es ftanden bier brei Lazarett- und ebensoviel Berpflegungszüge. Einer Diefer Büge mar ber Lazarettzug der Barin, der von bem Fürsten Lieven und gablreichem Berfonal begleitet murbe. In ihm fand ber Stab bes Benerals v. Lauenstein gang unerwartet ausgezeichnetes Nachtquartier. Die übrigen Büge maren mit einer großen Menge hafer, ausgezeichneten Konserven, sehr viel Schofolade, ferner mit Stiefeln und Belzwesten in großer Zahl beladen. Jeder berittene beutsche Sol-dat war imstande, eine Belzweste an sich zu nehmen; augenblicklich noch wichtiger war aber für die seit zwei Tagen auf eiserne Portion angewiesene beutsche

Truppe die Erbeutung von 110 ruffischen Feldfüchen, die fast durchweg mit warmem Effen gefüllt waren. Man fann sich den Jubel unserer siegreichen Truppen vorstellen, als diese Beute in ihre Sand gefallen war. Es war augenblidlich ber schönste Lohn für die junge Truppe, die an diesem Tage teilweise gum erftenmal ins Gefecht gefommen mar und fich glänzend geschlagen hatte.

#### Schulter an Schulter mit unseren Verbundeten'. Beröffentlicht am 12. Marg 1915.

Bährend der ersten Kriegsmonate war es den Ruffen gelungen, Galigien und die Butowina zu befegen, im Rarpathengebirge vorzubringen und dort Stellungen einzunehmen, von wo aus sie Ungarn bedrohten. Wie eine Insel inmitten der feindlichen Brandung hielt sich noch die galizische Festung Przembsc. Wollte Osterreich-Ungarn Przemyfl entfeten und zugleich verhindern, daß ber Ruffe Galizien, Ungarn und die Butowina ebenso mit Beschlag belegte, wie Deutschland es mit Belgien und Nordfrankreich getan hatte, so galt es, die dortigen Streitkräfte aufs äußerste anzuspannen, die Russen in ihrem Bormarich aufzuhalten, ihnen ihre Stellungen wieder zu entreißen und sie mit verdoppelter Wucht in großer Offensive nordwärts zurudzubrängen.

Zur Erfüllung dieser überaus wichtigen Aufgabe beichloffen die Berbundeten im Januar ein gemeinfames Borgeben. Bwijdendie öfterreichijde ungarifden Armeen und Armeegruppen wurden deutsche Kräfte eingeschoben, die von Muntacs als ihrer Operationsbasis den Borstoß in die Karpathen

alsbald unternahmen.

Bu ben Schwierigleiten, die jeder Bebirgetrieg, anmal im Winter, einer gegen feindlich befette Soben vorrückenden Truppe bereitet, treten in den Karpathene die ungewohnten hinderniffe, wie fie die eigenartige Formation biefes Gebirges mit fich bringt. Bon Guben nach Norden führen etliche gut gangbare Straßen über bie Baghöhen. Große Längstäler, die sich in nordöstlicher Richtung erstrectten, sind aber zwischen den hintereinander gelagerten Hauptrücken so gut wie gar nicht vorhanden. Was die großen und hohen Kämme trennt, ist vielmehr ein bewegtes Meer von mittleren Bergen und Sügeln, die fich tuliffenartig staffeln und nur selten einen weiteren überblick gewähren. Die quer durch die Karpathen führenden Straßen können deshalb von unzähligen Bunkten aus beherrscht werden, und auch ein zurückweichender Gegner findet auf Schritt und Tritt immer wieder neue Stellungen, die er leicht befestigen und in denen er sich mit verhältnismäßig geringen Kräften behaupten tann. Infolgedessen ist der Angreifer oft gezwungen, seine eigentliche Bormarschstraße zu verlaffen, die in mubseligem Spurdienst entdecten Schlupfwinkel des Feindes zu umgehen und sich ihnen auf unwegfamen Seiten- und Nebenpfaden zu nähern, Bfade, die er bei tiefem Schnee erst auffinden und freischaufeln muß.

Bas das für die Sicherung und Aufrechterhaltung der rudwärtigen Berbindungen und überhaupt für die Beforderung ichwerer Laften bedeutet, liegt auf der Hand. Die Karpathen erheben sich zu Höhen von 1000—2600 m. Steigungen, die die Fahrstraße in

<sup>1</sup> Behandelt bie Schwierigfeiten bes Binterfelbjuges 1914/15 in ben Rarpathen.

<sup>3</sup> Bgl. bie Relieffarte ber Karpathen.

langen Bindungen allmählich erschleicht, müssen abseits der Straßen durch steilen Anstieg errungen werben. Rollendes Fuhrwert versagt hier ganz. Rur Tragtiere vermögen bem kletternden Menschen borthin zu folgen, und ihnen muß er alles aufbürden, was er an Munition und Lebensmitteln bedarf.

Auch die Fliegeraufklärung hat in den Bergen mit außerordentlichen Biderwärtigleiten zu lämpfen. Die hohen Stellungen des Feindes zwingen den Klieger zu um so viel höheren Flügen. Die Bolten, die sich in den kurzen und gewundenen Tälern stauen und festllemnien, hindern die Beobachtung edenso wie die verschleiernden und täuschenden Rebelbildungen. Dabei werden die Binde in dem zerklüfteten Gelände in einer Beise gefangen und wieder zurückgeworfen, die eine Borausberechnung der Luftströmungen geradezu ausschließt und den schwebenden Apparat sortwährend mit tücksichen überraschungen bedroht.

Der Binterfeldzug in den Karpathen stellte unsere Truppen noch vor weitere neue und beschwerliche Aufgaben. Zunächst mußten sich die deutsche und die österreichisch-ungarische Herscheiten bei österreichisch-ungarische Herscheiten beiberseitigen Einrichtungen, Borschriften und Gewohnheiten die glatte Arbeit des neuen Instruments nicht beeinträchtigte. Bohl selten hat es sich klarer gezeigt, was guter Bille vermag, als hier. Unterschiede, die man im Frieden für wesentlich hielt, werden durch freundschaftliches Entgegenkommen schnell ausgeglichen; aus zwei geschichtlich und grundsütlich voneinander abweichenden Berwaltungen ist eine dritte entstanden, die sich der Borzlige beider zu bedienen weiß.

Und dann die Witterung. Wir hatten von Un-fang an mit einem strengen Winter gerechnet, zumal uns befannt war, daß in den Karpathen die Kälte im Februar mit 25-80° unter Null ihren Sobepuntt zu erreichen pflegt. Rleidung und Ausruftung der Truppe sind danach eingerichtet. Eine große Menge von Fuhrwerfen haben wir auf Schlittenlufen gefett. Ganze Rompanien find mit Schneeschuhen ausgestattet. Auch an Estimohunden fehlt es nicht, die bei dem starten Schneefall im Samariterdienst verwendet werden. Allein der himmel zeigte fich von seiner launischen Seite. Klingender Frost (bis zu 23°) schlug mehrmals plöglich in frühlingemäßiges Tauwetter um; frischer meterhoher Schnee schmolz unter lauen Regenguffen ichnell wieder babin. Die Rolonnen mit ihren Taufenden von Bagen und Schlitten mußten fich bald durch tiefen Schnee, bald über Glatteis, bald in wahren Morästen von Straßenschlamm vorwärts qualen, und häufig hatten sie auf ihrem Bormarsch, je höher sie stiegen, an ein und demfelben Tage all diese hemminiffe ber Reihe nach zu bewältigen. Für den durch folche Tages. leistung übermüdeten Goldaten erneuerte fich immer wieder die Gefahr, daß er am Abend, nichts als Schlaf und Ruhe begehrend, im Schnee niedersant und die tötenden Birtungen des Frostes vergaß. Biele ber leider nicht seltenen Erfrierungsfälle, auch manche ernsteren Sals- und Lungenerkrantungen find auf einen Ericopfungezustand zurudzuführen, ber alle vernünftigen Magnahmen des Schupes und der Borsicht nur allzu leicht außer acht läßt.

Bas nun die Quartiere betrifft, so konnte man sich von der armen und teilweise schon früher gründlich gebrandschaßten Bewöllerung der Karpathendörser von vornherein nicht viel versprechen. Es kann

faum etwas malerischer und urwüchsiger sein als die hölzernen, bunn mit Lehm verflebten, roja ober blaulich angestrichenen butten jener Gegend. Diesen Blodhausbauten mit ihren hoch barauf gestülpten Dachern aus Schindeln ober Stroh fieht man gleichsam in jeder Fuge noch die Handarbeit an; fie erinnern in ihrer primitiven Gestalt in der ausschließlichen Berwendung heimatlicher Rohftoffe an Die Soblen und Belte ber Bilben, an die Refter ber Bogel und an die erstaunlichen Behäufe, womit tierischer Inftinkt fich zuweilen umgibt. Aber barin zu wohnen wird den Menschen aus einer höheren Lebenshaltung schwerer, als in Schützengräben oder auf freiem Felbe zu tampieren. Zugluft und Rauch, Ge-rüche und Ungeziefer, Engigleit und Schmut hauchen dem Fremden eine Atmosphäre von Ungefundbeit entgegen, die er nicht gerade als anheimelnd empfindet. Bor allem war es jedoch die gewaltige Zahl unterzubringender Menschen und Bjerde, was die Militarbehörden veranlaßte, überall große Baraden zu errichten und unter Schonung ber Einwohner felbst für die Unterkunft der Truppen zu forgen.

So finden wir an und neben den Heerstragen außer den Taufenden, die selbst fanufen oder den Ramp. fenden ihren Lebensbedarf nachtragen follen, noch ein zweites heer, das heer der Arbeiter. einen bauen Baraden, die anderen schaufeln Schnee oder bessern die Straßen und Brüden aus. höchst wichtige und schwierige Aufgabe ist den Bionieren zugefallen. Auf ber Strede ber bie Rarpathen burchquerenden Eisenbahn find in einem früheren Stadium des Feldzuges mehrere große Biadulte ger-ftort worden. Es handelt fich um Brildenbogen, die in einer Sohe von 85 m eine 40 m breite Kluft überspannten. Un die Stelle der zwischen zwei fteinernen Pfeilern hängenden Gifentonstruttion ift ein riefiges Solg. gerüft getreten, das, aus der Tiefe emporftrebend, den fünftigen Schienenweg tragen wird. Das find leine Instandsehungsarbeiten, die von heute auf morgen beichafft werden tomien. Wochen mußten vergeben, bis das kunstvolle Bauwerk aufgerichtet und den Truppen endlich die Bahn wieder freigemacht mar.

Wir haben auf einige ber großen Schwierigkeiten hingewiesen, die es erklären, warum die beutichen Truppen, obendrein gegen den Widerstand der überall fehr geschidt und gab operierenden Ruffen, die Rarpathen nicht im Sturm durchschreiten tonnten. Es kommt hingu, daß die unerwartet schwankende Witterung in demselben Maße, wie sie unseren Bormarich verzögerte, dem Gegner Zeit ließ, immer mehr Berftartungen heranzuziehen. Defto erfreulicher ift es, zu beobachten, wie die Deutschen all biefer Schwierigfeiten Berr werden. Auf jeder nach Galizien hinführenden Strafe haben wir dasfelbe Schauspiel einer unaufhaltsant vormarts rollenden Boge. überall feben wir beutsche und öfterreichischungarifche Truppen frijd und entschloffen nachruden, überall begegnen uns Scharen gefangener Ruffen in ihrem Feldbraun. Eine feindliche Stellung nach ber anderen wird genommen, oft erst nach tagelangen Kämpfen und unter blutigen Berlusten, aber stets mit der geduldigen Zuversicht, daß wir es doch länger aushalten werden als der Begner. Es ift ein anderer Krieg, als ihn unsere deutschen Soldaten bisher gelernt hatten, aber fie paffen fich wunderbar ichnell ben neuen Berhältniffen an, und mit Abhärtung und Ausdauer wird manches wettgemacht, was ihnen vielleicht an übung mangelt.



Landesgrenze.

athen.

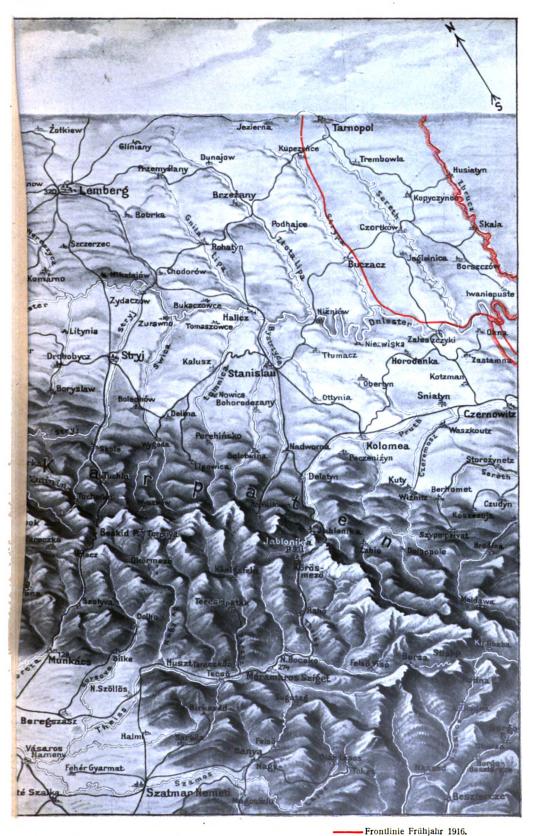

Digitized by Google

#### Die deutschen Eruppen in den Sarpathen.

Im Januar (1914) wurde im nörblichen Ungarn eine neue Armee gebildet. Deutsche und österreichisch-ungarische Truppenteile wurden unter dem Oberbeschehl des Generals der Infanterie v. Linsingen vereinigt zum Borgehen über die allgemeine Linie Kalocsa Laz-Ötörmezö-Bolócz-Bezerszassand nordwestlich gegen die russischen Seienungen auf den ungarisch-galizischen und nördlich gelegenen Vaßehn. Die operativen Bewegungen dieser Wiernee waren in Einklang zu bringen mit dem Borschreiten der österreichisch-ungarischen Rachbartruppen,

Gegen Ende Januar trat die neue Armee, in ihren einzelnen Gruppen teilweise vermischt mit österreichisch-ungarischen Berbänden, den Bormarschan in den Allern des Talabor, Nagh Ag, der Latorcza, der Becsa und weitlich, während schwäckere Kräfte des Bundesgenossen in allgemeiner Linie Kalocsa Läz-Gegend von Boldoz sicherten. Dier spielten sich zunächst nur Kämpse von geringerer Bedeutung ab, dis die Gesamtoperationen der Arntee auf Straße Olörmezö-Toronha und bei Boldoz-Bezerszallas auf stärteren Feind stieß. Einer deutschen, hinter dem rechten Flügel der linken Nachbararmee an den Uzschaß vorzeschobenen Division siel die Ausgade zu, aus Gegend Hnha zunächst in Richtung Libuchora in den Rücken des vor der Front der neuen Armee stehenden Gegners vorzustoßen.

Bereits in der letten Januarwoche (25./1.) hatte die Armee in erfolgreichem Borgehen das höhengelände bei und östlich Leveles gewonnen, seindliche Gegenangrisse von Toronha abgewiesen, das Massiv des Menscil (1346 m) besetzt und die Gebirgszüge des Kliva (803 m) und westlich davon nach schweren Känubsen gestürmt. In der Front wurden wiederholt bestige russische Angrisse auf die Kiczirtahöhen (734 m) mit großen Berlusten für den Gegner abgewiesen, die Bortruppen der Armee nach Einnahme von Bezerszallas in die Gegend

Albranta und westlich vorgeschoben.

Benige Tage später schlug ber rechte Flügel ben Feind erneut, nahm bie Orte Toronha, Felib-Szebes, Majdanta und Tarfalu und verfolgte ben schnell zurüdgehenden Feind auf Whizlow.

Die Operationen wurden in dem schwierigen Bebirgsgelande durch die Witterung fehr beeinträchtigt. Fast übermenschliche Unftrengungen hatten bie Trup. pen im Marich und besonders im Ungriff gu überfteben, ungewohnte hinderniffe des Gebirgelrieges zu überwinden. Mühfam und beschwerlich gestaltete sich der Marsch auf den verschneiten, steil ansteigenben ober in gabireichen Gerpentinen auf die Baghöhen fich windenden Stragen. Gis und Schnee, Glatte, tief ausgefahrene Bleife erschwerten ben Bormarich außerordentlich. Ind Ungeheure aber wuchsen die Sindernisse und Unstrengungen, fie zu überwinben, sobald die Truppe die Strafe verlaffen und fich jum Ungriff entwideln mußte. Steile, glatte Schneehange waren zu überschreiten, vereiste Sturgbache zu überwinden. Säufig fanten die Schütenlinien bis gur Schulter in ben Schnee ein. gestaltete fich ber Ungriff ju einem unerhört ichweren, mubfamen Borarbeiten in Gonee und Eis; ber einzelne Schütze mußte fich seinen Beg gegen die feindliche Stellung im Feuer des Berteidigers burch ben tiefen Schnee ausschaufeln. In diesen Schneegassen mußte der Angriff vorgetragen wer-

ben, während der Gegner hindernisse vor seinen Stellungen in Gestalt von ausgedehnten Schneewällen auftürmte, die den Angreiser dicht vor den Brahthindernissen in weichen Schneemassen versinken ließen. Die hereinbrechende Dunkelheit sand die käntpfende Truppe im leuchtenden Schnee dicht vor den Stellungen. Wochenlang erwartete die Armee bei ihren vielen Angrissen auf den Kahhöben und einzelnen Gebirgsrüden in höhen von über 1000 m, häusig in eiskaltem Winde bei 20° unter Rull, den herandrechenden Tag und den zu erneuernden Angriss.

Sier haben die Truppen in den ungewohnten Berhältnissen der Kriegführung im winterlichen Sochgebirge Söchstleistungen vollbracht, wie wohl taum eine andere Truppe in ähnlicher Lage. Schwere Opfer mußten allerdings gebracht, Berluste ertragen werden.

Unter solchen Berhältnissen konnten die operativen Bewegungen und die Angrisse nur schrittweise und langsam vorschreiten. Der frontale Angriss unter solchen Schwierigkeiten kostete bedeutende Berluste, die Umfassungsbewegungen beanspruchten lange Zeit in den wegearmen, vollständig verschneiten Rebentälern, endlose Zeit, wenn sie quer über die Gebirgszüge angeseht werden mußten. Wenn gleichwohl die Armee vordrang, so ist dies einer wirklich unvergleichlichen Truppe zu verdanken und einer Führung, die sich den neuen Verhältnissen und allen

Schwierigkeiten anzupaffen verstand.

Unfangs Februar ftiegen bie angefesten Umfassungstolonnen auf starte Fronten, die der Begner burch herangezogene Berftartungen befett und befestigt hatte. Teile des rechten Urmeeflügels, umfaffend gegen den Bergfattel von Byfatow borgebend, marfen nach heftigem Rampf ben Feind auf Seneczow zurud. In ber Front wurde ber Berbiasfattel (an Strafe Bezerfzallas-Tucholla) gestürmt. Much die auf dem linken Flügel umfalsend gegen den feindlichen Rücken angesetzte Division ftieß in Begend von Smorze auf eine ftarle Stellung. Durch neuauftretenden Feind aus nördlicher Richtung in linker Flanke und im Rücken bedroht, befreite sich diese Division durch einen erfolgreichen Ungriff auf die Stellung bei Smorge felbständig aus ihrer gefahrvollen Lage und griff noch am Abend des 2. Februar einen neuen Gegner bei Unnaberg an. Ein Sieg der Division bei Unnaberg mußte dem die Lyjahöhen haltenden Begner ben Rudjug abidneiden. Auch auf der übrigen Front wurden in diesen Tagen weitere Teilerfolge erzielt. Der Lyfapaß murde gefturmt; viele Befangene blieben in unferer Sand. Die Soben nordlich und füblich des Baffes räumte ber Wegner einige Tage fpater und jog fich über Tucholta nach bem Zwinin I zurud. Die nach fiegreichem Ungriff bei Unnaberg freigeworbene Divifion murbe über Gegend Smorze-Magura in ben Rampf gegen die Flanke ber ftartbefestigten Stellung vor dem rechten Flügel der linken Rachbartruppe und später auf ben Bwinin II eingesett.

#### Bum Untergang der 10. russischen Armec'.

Beröffentlicht am 15. Marg 1915.

Nach dem Zusammenbruch der russischen 10. Armee in der Winterschlacht von Masuren<sup>2</sup> und der Kapitulation im Forst von Augustow sammelten sich



<sup>1</sup> März 1915.

<sup>2</sup> Bal bie Schilberung auf S. 196 ff.

die Refte des ruffischen 3. Urmeelorps unter den Besestigungen von Olita, jene des 26. und 3. sibirischen Korps waren auf die Festung Grodno und hinter die Bobrlinie zurüdgegangen. Der Urmeeführer General Sievers, fein Generalftabechef fowie der tommandierende General des 3. Urmeeforps wurden abgefest, drei neue Armeetorps (das 2., 13. und 15.) nach Grobno herangezogen und die gelichteten Reihen ber ubrigen Korps mit Refruten aufgefüllt. Go entjtand neuerdings eine ruffische 10. Urmee, die Ende Februar vergebliche Unftrengungen machte, bie beutichen Truppen, die bis an die Bobrlinie und bis dicht an die Festung Grobno vorgerückt maren, zu vertreiben.

Bei diesen Angriffen erlitten die Truppen des bei Tannenberg vernichteten, inzwijden neu aufgefüllten 15. Armeetorps, die in unbeholfenen, diden Angriffstolonnen vorgingen, die ichwerften Berlufte. Es lag nicht in der Ubsicht der deutschen Führung, dicht vor der mit Beton ausgebauten Bobrlinie und den Forts von Grobno fich festzulegen und eine Aufstellung beizubehalten, die dem Feinde eine offene linke Flanke bot; es war vielmehr in Aussicht genommen, sobald wie irgend möglich Operationsfreiheit wieder zu gewinnen. Borber galt es jedoch noch, die ungeheure Beute zu bergen, die allenthalben in dem Forst von Augustow gerftreut lag. Sobald diese Urbeiten einigermaßen beendet waren, leiteten die beutichen Truppen jene Bewegungen ein, die zu ber beabsichtigten neuen Gruppierung führten.

Der rechte Flügel nahm in der Gegend von Auguftow inzwijden vorbereitete Stellungen ein, andere Kräfte wurden an geeigneten Bunkten versammelt. Blanmäßig wurden zunächst alle beutschen Bermunbeten, einschließlich ber Schwervermundeten, gurildgeschafft, auch murben Rolonnen und Trains sowie Fahrzeuge aller Art usw. so rechtzeitig zurückgesandt, daß sich der Ruchnarich der Truppen trot vereister Bege glatt vollzog. Dem Feinde blieben bie beutichen Bewegungen völlig verborgen, ja er belegte am Bormittag des auf unseren Abzug folgenden Tages die ehemaligen deutschen Stellungen mit Artilleriefeuer genau wie an den früheren Tagen. Die deutichen Truppen hatten die geplanten Aufstellungen bereits eingenommen, als der ruffifche Urmeeführer, wie aus Aussagen gefangener Stabsoffiziere hervorgeht, einen fiegatmenden Befehl erließ, in bem von großen Erfolgen auf der ganzen Linie die Rede war und durch den die Unterführer zu den senergischsten Berfolgungsoperationen« bis in den »Ruden bes Feindese, den man bei Kalwarija anzunehmen schien, angespornt wurden.

In großer räumlicher Trennung setten sich das 3. ruffifche Urmeeforpe von Simno auf Logb. fieje, das 2. Urmeetorps von Grodno über Ropciowo-Sejny auf Arafnopol in Bewegung, die übrigen russischen Korps gingen burch ben Forst von Augustow vor, stießen hier aber auf starten beutschen Widerstand, den zu brechen den Russen nicht gelang, obwohl sie mit zwei- und drei-facher überlegenheit mehrere Tage hintereinander die

deutschen Stellungen angriffen.

Um 9. März begann die deutsche Offensive gegen das auf dem ruffischen rechten Glügel borgehende 3. Urmeelorps. Alle diefes fich plöglich bei Logbfieje und Swigto-Jezitory von Norden her in der Flanke bedroht und umfaßt fah, trat es eiligst den Rudzug in bitlicher und sudostlicher Rich-

tung an, mehrere hundert Gefangene und einige Maschinengewehre in unserer Sand laffend. Durch biefen Rudzug gab der russische Führer die Flanke bes benachbarten 2. Urmeetorps frei, beffen Rolonnen am 9. März, wie unsere waderen Flieger melbeten, Bergniti und Biby erreicht hatten. Begen biefes Urmeelorps richtete fich jest bie Fortfegung ber beutichen Offenfive. Diefe burchzuführen war mahrhaftig feine Rleinigkeit, benn es herrichten elf und mehr Grad Kälte, und die Wege waren fo glatt, daß Dupende von Pferben aus Erschöpfung umfielen und die Infanterie nur 2—3 km in der Stunde zurückzulegen vermochte. Um 9. und 10. Marg tam es bei Sejny und Bergniti gum Rampje gegen ben überraichten Begner, beffen Borbut fich bereits zum Angriff in westlicher Richtung bei Krafnopol entwidelt hatte, und ber fich jest gezwungen fah, nach Norden Front zu machen. Seinh und Bergnift wurden noch in der Nacht vom 9. zum 10. erftürmt, bei Bergniti zwei gang junge Regimenter völlig aufgerieben, bie beiben Regimentstommanbeure gefangengenonimen. Der ruffifche Urmeeführer, Der wohl eine Wiederholung der Umfaffungeichlacht von Masuren fommen sah, gab am 10. Marz, die Aussichtslosigleit weiteren Biderstandes einsehend, seiner gefamten Urmee ben Befehl zum Rudzuge. Balb tonnten unfere Flieger Die langen Marfchtolonnen des Feindes mahrnehmen, die fich auf der gangen Linie von Giby bis Sztabin durch den Forit von Augustow in vollem Rudzuge auf Grodno befanben. Um 11. März besetzten unsere Truppen in der Berfolgungshandlung Matarze, Froncti und Giby, eine deutsche Ravalleriedivision nahm noch in ber Nacht Ropciowo im Sturm, fie gablte bort allein 300 tote Ruffen, und über 5000 Gefangene, 12 Maschinengewehre und 3 Geschütze blieben in unserer Sand. Größere ernstliche Rampfe hatten nicht stattgefunden. Allein die Drohung mit einer träftigen beutschen Umfassung hatte genügt, um nicht nur den bedrohten Flügel, sondern eine ganze feindliche Urmee, die sich auf einer Frontbreite von nicht weniger als 50 km zum Ungriff aufgebaut hatte, zum schleunigsten Rückzuge zu veranlaffen.

### Der geplante Ruffeneinfall in Tilfit und die Kampfe vom 18. bis 29. März1.

Beröffentlicht am 4. April 1915.

Als die Russen gegen Witte Februar die von ihnen besett gewesenen Teile Ditpreußens schleunigst verlaffen mußten und bann nach ber Winterschlacht die Refte ihrer 10. Urmee hinter den Rjemen und Bobr retteten, mußte es sowohl in Betersburg als bei ben Berbundeten peinlich berühren, daß bas ruffifche Deer nun überall von Feindes Boden vertrieben mar. Da es ber neuen 10. Urmee nicht gelingen wollte, gegen Oftpreußen Raum zu gewinnen, auch alle gegen die Sudgrenze diefer beutichen Grenzproving unternommenen Ungriffe Scheiterten, so verfiel man auf ben Blan, fich in Befig besäußerften Nordzipfels Ditpreugens ju fegen, um wenigstens durch diefe Eroberunge beutschen Gebietes die gedrudte öffentliche Meinung in Rugland neu zu beleben. — Bu biefem Zwed wurde die sogenannte Riga-Schawli-Gruppe gebilbet, bie aus dem größeren Teile ber 68. Refervedivifion, Reichsmehren und Grengichus-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1915.

# Der Wasgenwald.

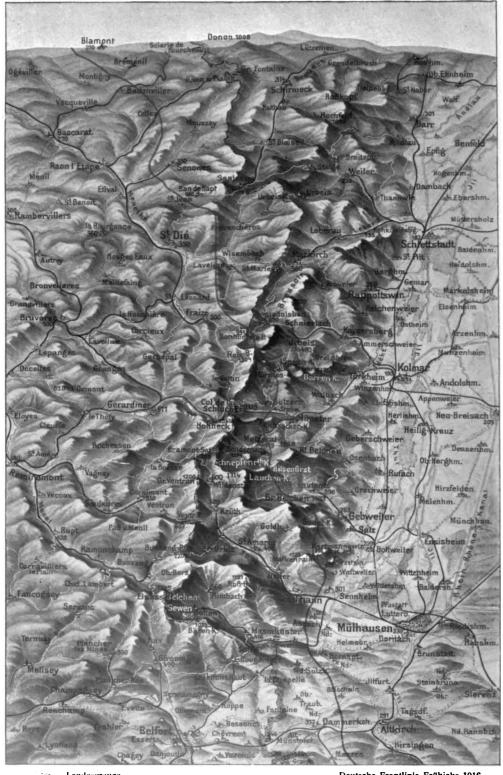

Landesgrenze.

Deutsche Frontlinie Frühjahr 1916.



truppen zusammengesett und bem Befehle bes Benerals Apuchtin unterftellt murde, der Mitte Marz feine Truppen gleichzeitig auf Memel und Tilfit in Bewegung feste. Die Ereigniffe von Memel find befannt'. Bahrend die Ruffen bort ben hunnen gleich hauften, waren am 18. Mary bor Tauroggen, das nur von vierzehn deutschen Landsturmkompanien befett war, die Sauptstreitkräfte des Generals Upuchtin erschienen. Gegen die acht russischen Bataillone ber burch Reichswehr verftärtten Infanterieregimenter 269 und 270 und rund 20 Gefcute hatte ber beutsche Landsturm einen schweren Stand. Ule feine beiden Flanken umfaßt waren, mußte er, um ber Gefahr bes Abgeschnittenwerbens zu entgehen, fich auf Laugszargen burchschlagen. Auf bem linten Flügel mar babei die Landsturmkompanie des Grafen Sagen in eine verzweifelte Lage geraten. Obwohl bon allen Geiten von ben Ruffen umftellt, burchbrach sie den Ring und machte dabei noch 50 Russen gefangen. Um 23. März stand ber Landsturm mit bem rechten Flügel an den Jurafluß angelehnt bei Ablenten und in der Begend nordwestlich bavon, die Straße nach Tilfit bedend. Un diefem Tage gelang es dem Feinde, fich in den Befig von Ablenten ju fegen. Die Befahr, daß ber beutiche rechte Flügel völlig eingedrückt und der Landsturm von der Tilsiter Strage nordwärts abgedrängt murde, lag fehr nahe. Un biefem Tage trafen jeboch die ersten beutschen Berftartungen ein. Es war ein Ersatbataillon aus Stettin, geführt von Major von ber horft, bas nach breißigstündiger Bahnfahrt in Tilfit angelommen war, dort Kaffee trank und sich sofort nach der bedrängten Stelle in Bewegung feste. Rach einem Fugmariche von 24 km näherte fich das Bataillon gegen Abend Ablenten und warf die Ruffen in glanzend durchgeführtem Nachtangriff nach Norben zurud. Die Rrifis war badurch auf deutscher Seite überwunden, und als in den nächsten Tagen weitere Berftärkungen eingetroffen waren, konnte General v. Papprig, der die Operationen leitete, zur Offensibe übergeben. Das inzwischen eingetretene Tau-wetter erschwerte die Bewegungen auf den Reben-wegen aufs äußerste. Sier itand das Wasser berart hoch, daß auf einem folden Wege bie Beschüte fteden blieben und die Infanterie bis jum Anie, teilweise jelbst bis zum Leib im Wasser watete; ein Artilleriepferd ertrant buchstäblich auf bem Wege, ber in einen mahren Sumpf verwandelt war. Alls die Ruffen die gegen fie eingeleitete Umfassung erlannten, gingen fie hinter bie Jura auf Tauroggen zurüd. Unsere Truppen, die zum Teil die von den Ruffen in Memel verübten Greuel bort gesehen ober erfahren hatten, verfolgten, erfüllt von unbeschreiblicher Erbitterung, ben Feind, der fich bei Tauroggen verschanzte und vom dortigen hochgelegenen Rirchturme fein Urtilleriefeuer gegen die deutschen Berfolger leitete. mußten, um die eigene Artillerie heranzubringen, zunächst einen tragfähigen übergang über die Jeziorupaschlucht herstellen, wodurch viel Zeit verlorenging, die der Feind seinerseits gur Berftartung feiner Unlagen und zum Bau von hinderniffen ausnütte. In der Nähe des Gutes Tauroggen wurde durch die Deutsche Infanterie, angeleitet durch Bioniere, bei eifiger Ralte - es war inzwischen wieder Froftwetter eingetreten -, unter schwierigften Berhaltniffen ein

eriter Steg hergeftellt. Bis zunt Abend bes 28. wurde ein zweiter Steg fertig, ber als Schnellbrude über bas inzwischen zu Eis gewordene Baffer der Jura hinübergeschoben wurde. Um 29. Närz 8 Uhr morgens waren die Erfundungen beendet. Um biefe Stunde begann ber Sturm unter Führung bes schon bei Memel vortrefflich bewährten Majors b. Rugbaum, beffen ausgezeichnetes Bataillon bas Beichen zum Borgeben auch für die anschließenden Landwehr- und Landsturmbataillone gab. über das Eis des Fluffes hinmeg fturmten die deutschen Truppen die feindlichen Schützengraben und festen fich in ben Besit der Stadt Tauroggen. Bon drei Seiten angegriffen, gaben bie Ruffen nach ichwerften Berluften ihren Biderftand auf und flüchteten nach Burudlaffen von mehr als 500 Toten und 500 Gefangenen in die Balder, nachdem fie in den vorhergehenden Tagen dieselbe Bahl von Gefangenen in deutscher Hand gelassen hatten.

#### Die Rämpfe bei Münfter.1

Beröffentlicht am 10. Märg 1915.

Die Bogefen' find bem Deutschen weniger betannt als die übrigen Berglander innerhalb feiner Beimat, aber fie fteben an Schönheit und Reichtum der Formen, in denen fich der schroffe Charafter des Harzes mit den weichen Formen des Thüringer Walbes verbindet, feinem nach. Un bem Doch von Belforte, beffen Festungsgebiet die übergange aus bent südlichen Elfaß nach Frankreich sperrt, beginnen die Bogesen. Bereits 20 km nördlich der Festung gipfelt ber Ramm mit 1245 m im Welschen Belchen, und nordöstlich vorgelagert überragt der Große Belchen (1423 m) feine Umgebung. Bon diesem höchsten sudlichen Teil, den oberen Logesen, senkt sich das Bergland mählich über die mittleren und unteren Bogefen gleichlaufend mit dem Rheintal zu dem Sügelland der Rheinpfalz.

Größere zusammenhängende Operationen fanden nur in dem offenen Gudelfaß statt, in das die Franzosen wiederholt den Einbruch von Belfort ber versuchten, ohne dauernde Erfolge erringen zu tonnen. Es ift nur ein gang ichmaler Streifen biesfeits der Grenze, den fie zu behaupten vermochten. Nordweftlich Kolmar tritt die deutsche Gefechtslinie auf frangösisches Gebiet über. Wie auf der ganzen Beftfront, so find auch im Gudelfag und in ben Bogefen die Operationen vorübergebend in einen Stellungefampf übergegangen, beffen Ginformigfeit einzelne offensive Unternehmungen unterbrechen. Ihren Schauplat bilbeten in letter Zeit die oberen Bogefen, in benen ber Begner Schritt für Schritt gegen ben Ramm zurudgebrudt wird. Die Ginnahme des Hartmannsweilerkopfes füdwestlich Gulz ist noch in Erinnerung, und biefer Tages meldete bie oberfte heeresleitung fiegreiche Rämpfe bei Münfter.

Die Leistungen unserer Truppen in diesen Gesechten sind über alles Lob erhaben. Dier ist fein langsames Borarbeiten unter der Erde nit Laufgraben, Schüpengraben, Sappen und Minenstollen in einem Gelände, das Zusammenhang und übersicht bietet. Die oberen Vogesen sind vielnicht ein dicht bewaldetes, zerklüftetes Bergland, in dem nur wenige aus

<sup>1</sup> Am 17. und 18. Mars hatten bie Ruffen Memel befest und geplündert, am 21. wurden fie vertrieben.

<sup>1</sup> Bom 19. bis 28. Februar 1915.

<sup>2</sup> Bgl. bie Relieftarte >Basgenmalbe.

<sup>8</sup> Gemeint find die Heeresberichte vom 20. bis 24. Februar 1915.

dem Rheintal gegen ben Ramm führende Taler burchgebende Berbindungen gur frangofiichen Grenze öffnen. Rabllofe Seitentaler und Talchen zerlegen bas Zwischengelande in ein Gewirr vieler Ruppen und Ropfes, die die Querverbindung erschweren und ben militärischen Operationen bisweilen im vollen Sinne bes Wortes unüberfteigbare hinberniffe in ben Beg gu ftellen icheinen. Die leichte Berteibipungsfähigfeit der Straßen und Wege zwingt aber gungsfähigfeit der Straßen und Bege zwingt aber den Angreifer, diese zu verlassen und sich über steile Abstürze auf und ab den Weg zu bahnen. Geröll und umgestürzte Bäume, die das Alter oder das Reuer ber ichweren Urtillerie gefällt haben, beden Die Bange, und jeder Stein, der ins Rollen tommt. brobt ben hintermann ju erichlagen. Unten am Sang fintt ber Fuß in weichen Schnee, weiter binauf ist felbst mit Eisstollen nur ein mühlames Bormarts-tommen über gefcorene Sange. Rein sportlich betrachtet, find folde Rletterübungen bereits eine gute Leiftung. Der deutsche Solbat aber, ber ben Winterfeldaug in ben Bogefen führt, fieht fich einem entichloffenen und gewandten Gegner gegenüber, ber ihn nicht nur vom halben Sang aus tunftvoll angelegten Feldlanzeln und hinter ficherer Dedung von ber Sohe aufs Korn nimmt, sondern ber vorwärts ber eigenen Stellung in ben bunflen Rronen machtiger Sannen niftet, über und hinter dem Ungreifer unfichtbar lauernd, um den ficheren Schuf abzufenben. Dieje Baumichugene erflettern die bochften Bipfel mit Steigeisen, binden fich oben fest und deden fich burch Aweige gegen Sicht von unten; nur wenige von ihnen tommen lebend von ihrem Sochfit herunter, benn mit Recht findet diese binterliftige Rampfart feine Gnabe bor den Augen unferer Golbaten. Ift ber Sobentamm genommen, bann macht ber Felsboden nicht felten ben Ausbau einer Stellung unmöglich, und eine Mauer aus zusammengetragenen Felsblöden und Steinen muß notburftigen Sous gegen bas Feuer bes Wegners geben, ber fich von neuem auf ber nächsten Sobe über bem Zal festgesett hat.

Solder Arten waren die Bedingungen, unter benen die Rampfe nördlich und füdlich Munfter bom 19 .- 23. Februar geführt wurden, an benen fast alle beutschen Stämme jum Schut bes

Elfaß teilnehmen.

Das Städtchen Dunfter liegt in bem malerifchen Tal der Fecht, durch das Bahn und Strage von Rolmar nach Berardmer auf der frangofischen Seite ber Bogefen über ben befannten Schluchtpaß, eine ber wichtigften Querverbindungen ber oberen Bogefen, führen. Münfter war in deutschem Besit, aber die Frangofen hielten die Soben unmittelbar nordwestlich und südwestlich des Ortes, von wo ihre Baumschüten« eine unerwünschte Wirfung gegen unsere Schützengraben hatten. Befonders bemertbar machte fich einer dieser unsichtbaren Freischützen, den un-jere Leute »Mugust« tauften. An seinem Blate wurden fpater 30 Ronfervenbuchfen gefunden, ein Beweis, wie lange fich »Baumichutgen« in ihrem Berfted halten tonnen. Die füblich und nördlich an Münfter angrenzenden beutichen Stellungen waren von den frangofischen überhöht, die die talaufwärts gelegenen Ortichaften und die für den Begner als rudwärtige Berbindung wichtige Schluchtstraße bedten. Go erwies fich die Berichiebung ber eigenen Stellung als notwendig, um taktisch günstigere Stellungen zu gewinnen. Der Führung mar die Schwie-

rigfeit der Aufgabe bewuft, aber fie mußte, baf bie Truppen fie lofen murben. Gefangene Frangoien fagten fpater aus, daß man auf ihrer Geite nicht an bie Wiöglichteit eines Angriffes geglaubt hätte. Die Geschichte hat um die Ränupfe am Gaisberg und an den Spicherer Soben im August 1870 einen romantischen Schleier gewoben: ber Sturm auf ben Barren -. ben Rlein- und Reichsadertopf stellt fich als eine unvergleichlich ichwierigere Leiftung bar. Banerische und württembergische Infanterie und Bionierc haben ihn am 19. und 20. Februar ausgeführt.

Bis zum 19. Februar zog fich die deutsche Stellung im Norden von Münfter über haslach-Genefungsheim-Frauenadertopf, bann im weiten Bogen nach Diten jum Lingelopf, mabrend fie füblich bes Ortes über ben Ober-Solberg jum Klein-Belchen verlief. Das Tal zwischen Münster und dem 1 km nordwestlich gelegenen Stoffweier trennte ben Ungriffsraum in zwei natürliche Abschnitte. Es war anzunehmen, daß ber lang hingestredte, das Tal abschließende Ort Stokweier von den Frangolen bartnadig verteidigt merden murbe, eine Boraussegung, die Befangene nachträglich bestätigten. Es wurde daher beschlossen, den Angriff über die Berge seitlich der Straße so vorzutragen, daß Stoftweier, von beiden Seiten umfaßt, geräumt werben mußte.

Den Rämpfen bei Münfter maren deutiche Un. griffe im Geb weiler Tale vorausgegangen, durch bie ber Begner mehrere Rilometer gurudgebrangt worben war. Bon bort ber erfolgte der Unmarich gegen bas obere Fechttal, ber fich infolge der verichneiten Soben, die fich über 1100 m erheben und über die Schneeschuhtruppen Wege gebahnt hatten,

febr fdwierig gestaltete.

In den fruhen Stunden des 19. Februar begann ber Angriff auf ber ganzen Linie; Bagern und Burttemberger trugen ihn vor. Bereits im Laufe des Bornittags nahm milrttembergische Landwehr die Borberge bicht westlich Münfter und ben Rleinen Hörnlestopf. Indeffen gewannen die Truppen des füdlichen Abschnittes im Fechttal nur langsam Raum an ben hangen bes Reichsader- und Sattellopies. Besonders ichwere Rampfe entwidelten fich im nord. lichen Abidnitt, aus bem Barrentopf und Rleintopf wie natürliche Festungen hervorragen. Ein baherisches Regiment und württembergische Landwehr haben hier Außerordentliches geleiftet; die Bagern waren junge Truppen, die hier ihre Feuertaufe erhielten, die aber eine Ausdauer und Unerschrodenheit bewiesen wie die ältesten tampferprobten Bataillone. Den Spaten in einer Sand, das Gewehr in der anderen, Gisstollen an den Fugen, frochen fie die fast fentrechten glatten Sange binan, bon ber Sohe und von Baumschützen überall umlauert und beschoffen. Fünfmal erklommen die Tapferen die fteilen Göben, und fünfmal murden fie bon dem übermächtigen Feuer bes Gegners gur Umtehr gezwungen. Uber immer wieder fammelten fie fich auf ber Straße, die, im halben Sang eingeschnitten, einige Dedung bot, und wo fie in ihre Dlantel gehüllt eine bange Nacht verbrachten. Um zweiten Tage, dem 20., gab ber fechfte Unfturm den blutig ertauften Ranin in ihre Sande. Die Reihen der Führer und ber Mannschaften waren lichter geworden; ein Ba-taillonstommandeur, ber seinen Leuten vorausfturmte, fiel, als er eine Sandgranate in die frangofifche Stellung warf. In ihr und hinter ihr am jenfeitigen Sang mar die weiße Erde mit ben bunflen

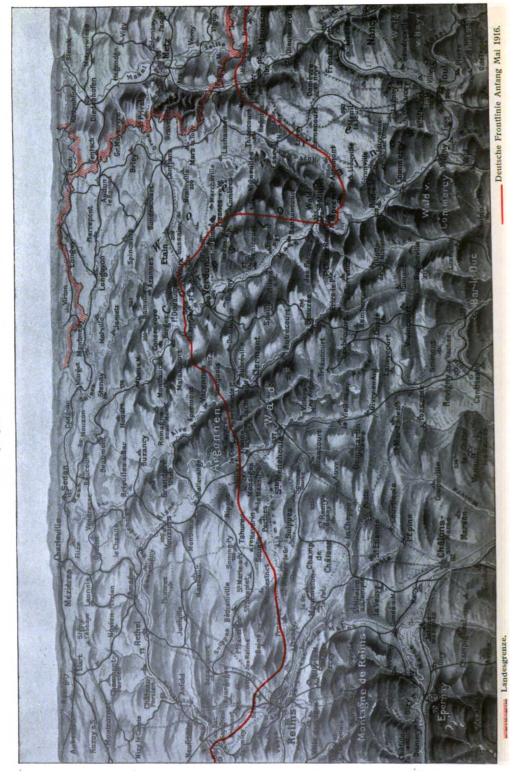

Beitalten gefallener Albenjager befät; nur wenige entgingen dem Tobe durch Flucht. Sie find in den frangolischen Alben zu Haufe, und der Gebirgstrieg ist ihr eigentliches Element; jeder einzelne ist ein Scharficute. Bei biefen ausgezeichneten Eigenschaften bes gefährlichen Gegnere find bie Leiftungen unserer jungen Angriffstrubben, die nicht aus ben Bergen stammen, gang besonders bemertenswert. Fünf Tage und fünf Rächte lagen fie unter freiem Simmel in ben perioneiten Befechteftellungen und lebten von bem Brot und ben Ronferven, die fie mitgenommen batten. Erft am 28. Februar war bie Lage vollfommen geflart und bie gange Stellung, gegen bie ber Angriff angesett mar, in beut-

iden Sanben. Eigentumlich hatte fich bie Lage bei bem Dorfe Stof weter entwidelt. Als ber Gegner am 21. Kebruar, bem britten Gefechtstage, ben Ort noch nicht geräumt hatte, murbe beschloffen, ihn im Sturm gu Baperifche Rapallerie, murttembergische Landwehr und babischer Landsturm gingen im Tal gegen die schmale Oftfront des Dorfes vor, bas fie im erbitterten Nahlampf von Saus zu Saus nahmen. Die Lage bes fiegreichen Detachements gestaltete fich indeffen recht ichwierig, da ber hartnädige Gegner bas unmittelbar westlich angrenzenbe Dorf Rilbel und die füblich und nördlich anfteigenden Sange behauptete und von bort die Berbindung nach Münfter Da tam die Artillerie dem beunter Feuer bielt. brängten Detachement zu hilfe, indem fie ben Ulpenjägern das Berbleiben in Rilbel unmöglich machte und den Nachbartruppen das Borgeben über bie Stoffweier von beiden Geiten beherrichenden Soben erleichterte. Rilbel wurde am frühen Morgen bes 23. Februar befest, und bamit mar ber Bufammenhang ber neugewonnenen Linie vom Barren- und Rleintopf über Eichwald bis jum Reichsadertopf und Sattel hergestellt. Das Ziel fünftägiger ichmerer Rampfe mar erreicht, und wieder begann unter Leitung und Beistand der Bioniere die Urbeit mit Beilpide und Spaten, die in den unliberfichtlichen, überraschungen begünftigenben Balbbergen ebenso wichtig wie im Felsboden schwierig ist. Bas den Graben an Tiefe fehlt, muß in der Sohe durch mubfam aufgeturmte, erbbebedte Steinmauern gewonnen werden, und an manchen Stellen fann ben fehlenden Laufgraben nur die geschickte Kührung bes Schutengrabens erfeten. Mancher forgfam ausgebaute Unterftand der Albenjäger leiftet gute Dienfte, nachdem er an der neuen Front verstärkt und vor allem gründlich gereinigt worden ift.

Das Ergebnis der beigen Gefechtstage waren außer rund 800 gefallenen Franzosen 600 Gefangene und mehrere Daschinengewehre. Die Beute an sonftigem Material fonnte in bem unüberfichtlichen Gelande noch nicht abichließend festgestellt werben.

3n den Bogefen nahmen wir die feindliche Sauptftellung auf den Soben öftlich Gulgern in einer Breite von 2 km fowie ben Reichsadertopf weftlich Münfter im Sturm ... In der Begend fuboitlich Gulgern nahmen wir Sohrodberg . . . wurden die Orte Sorod und Stoffweier nach Rampf, ber Gattel nördlich Mühlbach im Sturm genommen . . . Go lauteten die Mitteilungen der oberften Beeresleitung über die Kampfe bei Münfter. Bon benen, die fie lafen, ahnten wohl nur wenige etwas von dem ftillen Belbentum unferer Jungen und Alten, bie Grengwacht in ben Bogesen halten.

Die Kämpfe zwischen Maas und Mosel1.

Beröffentlicht am 7., 9., 12., 16. und 21. April 1915.

Bereits por Oftern mar zu ertennen. bak bie Frangofen zu einer neuen großen Unternehmung gegen bie von ben Deutschen befestigten Maashohen, bie Côtes Lorraines, ichreiten murben. Wie ausfichtslos ein bloger Frontalangriff fein wurde, hatten bie Erfahrungen bes Winters gezeigt. Der neue Berfuch wurde beshalb gegen beibe Flanten ber beutschen Rräfte wischen Mosel und Maas unternommen, eine neue Urmee bierfür - wie Gefangene ausfagen - gebilbet.

Rach den erften taftenden Berfuchen, den gleichzeitig bon unferen Kliegern beobachteten Berichiebungen binter ber frangof. Front, den einleitenden Infanterietampfen im Briefterwalde und westlich davon, begann am 3. April eine beftige Tatigfeit ber frangofischen Urtillerie im Norden bei dem vielumftrittenen Com. bres und auf der Güdfront zwijchen Dofel und Dlaas. Die beutschen Borposten gingen, als sich nun die feindliche Infanterie entwidelte, planmagig von Regnieville und Fen-en-Sape auf die Sauptstellung gurud.

Am Ofterniontag, dem 5. Abril, begann der eigent-liche Angriff ber Franzofen, auf der Gubtront zunächst nördlich von Toul, dann auch im Prieftermalbe, gleichzeitig am Rorbflügel füblich ber Orne fowie zwijchen Les Charges und Combres. Erfolg war den Franzosen nirgends beschieden. Wo fleine Trupps an einzelnen Stellen bis an bie beutschen Graben ober felbst in fie hinein gelangten, wurden

fie überall wieder hinausgeworfen.

Am heftigsten entbrannte der Kampf an zwei Buntten. Zwischen der Maas und Apremont tamen in dem maldigen Gelande die Franzosen nabe an die deutschen Stellungen heran, ehe vernichtenbes Feuer fie auf turze Entfernung empfing. Befondere öftlich von Fliren entwidelte fich eine regelrechte Schlacht. Den französischen Schuten, die, geschickt jede Gelandefalte ausnutend, vorgingen, folgten ftarte Referven, um ben Ungriff nach Rorden vorzutragen. Sier fand die deutiche Urtillerie große Ziele und gelangte zu gewaltiger Wirkung gegen sie. Nach furzer Zeit waren die Referven in wilder Flucht, während der Schütenangriff im beutiden Bewehrfeuer verblutete. Bei fliren felbit war es nötig, im nächtlichen Rampf zum Bajonett zu greifen, um die beutichen Graben gu behaupten.

Sobald ber Infanterieangriff am 5. April erloschen war, verstärkte sich auf beiben Seiten die Tätigkeit der Artillerie, mit welchem Erfolge für die deutschen Gefduge, geht aus einer Beobachtung hervor, die am 3. April morgens gemacht wurde: Hunderte von Leichen wurden aus den frangofischen Graben nach

pormarts hinausgeworfen.

Um 6. April icheiterten bei Fliren brei neue fran-zösische Angriffe. Auch im Priesterwalbe griff ber Feind von neuem an; bier warf fich bem frangofischen 13. Infanterieregiment ein rheinisches Bataillon, bie »Wacht am Rhein« singend, mit der blanken Baffe entgegen und ichlug ben Feind in bie Flucht.

Das Ergebnis des 6. April war, daß alle franzöfischen Angriffe nordöstlich und öftlich Berdun ebenso wie die Borftoße auf dem Gudflügel zusammengebrochen maren. Einen turgen Erfolg ber Frangofen auf ber Combreshobe glichen bie Begenangriffe unferer Infanterie aus, fo daß die Sohe am Abend in beutichem Befig blieb.

<sup>1</sup> Mpril 1915; vgl. bie jugeborigen Rarten.

Die Nacht gum 7. Alpril verlief hier nach biefen ichweren, für den Gegner fehr verluftreichen Rampfen ruhig. Dagegen wurden die deutschen Stellungen auf dem Güdflügel zwischen Fliren und der Mofel während ber ganzen Racht unter schwerem frangosischen Urtilleriefeuer gehalten, das von unserer Artillerie durch einige erfolgreiche Feuerüberfälle erwidert murde. Dieies Urtilleriefeuer dauerte ben gangen 7. April an. Um frühen Bormittag wurde hier ftarte Befetzung der Schütengraben und die Verfammlung von Referven dahinter erfannt, und gegen 91/2 Uhr vormittags begannen Angriffe dieser Kräfte gegen das Bois de Mort-Mare. Biermal stürmten fie gegen unsere Stellungen vor, um jedesmal mit schweren Berluften gurudgeworfen zu merden. Saufen von Gefallenen turmten fich bor unferen Graben. Oftlich des Bois de Mort - Mare icheiterten über bas offene Belande unternommene frangofische Ungriffe bereits in ber Entstehung in unserem Artilleriefeuer, mahrend fie links bavon im Priefterwalde bis an unfere Stellungen gelangten, um bier im Feuer zu enden.

Im Bois d'Aillh gelang es einem von Babern unternommenen Angriff, bie in die französischen Stellungen einzubringen und die Gräben zu nehmen. Diefe wurden nach ihrer Zerftorung aufgegeben, da ihr Besit tattifchen Wert im Rahmen unserer Stellung nicht hat.

Um Nordflügel wurde die Combreshöhe heute (7. April) vom frühen Worgen an mit schwerem Artillerieseuer belegt. Vormittags entspannen sich auch hier wieder Insanteriesampse, zunächst mit wechselndem Ausgang, dis nachmittags als Endersolg alle Gräben in unserer Hand blieben, worauf die Fransgosen von neuem das Artillerieseuer dorthin leusten. Im Laufe des Nachmittags dehnte sich das Artillerieseuer gegen unsere nördlich an die Combreshöhe anschließenden Stellungen in der Boëdre-Ebene aus. Ein dort auch heute wiederum mit starten Krästen unternommener ausgedehnter französischer Ungrissbrach in unserem Feuer zusammenn. Der Tag endete mit einem deutschen Erfolg auf allen Teilen der Front.

Während bis zum 7. April die französischen Angriffe sich ausschließlich gegen beibe beutsche Flügel gerichtet hatten, setzte der Gegner nunmehr auch zum Angriff gegen die Witte an, nachdem er in Gegend von St. Wihiel neue starte Kräfte versammelt hatte.

Um Spätnachmittag bes 7. April erfolgte ber erfte Angriff aus bem Walbe La Selouse, 9 km nördlich St. Withiel, gegen unsere Stellungen in ber ungefähren Linie Seuzeh – La morville. Es lam zu schweren Känupfen, in benen ber zurückslutende Ungreifer zahlreiche Tote und Verwundete auf dem Kanupfplat ließ; 2 Offiziere, 80 Mann blieben gesangen in unseren Händen.

In der Nacht vom 7. zum 8. April dauerten Artillerielämpse an verschiedenen Stellen der Front, besonders an der Com bresh ib heundzwischen Regnischille-Feh-en-Dahe, mit furzen Unterbrechungen an. Stellenweise solgten Infanterieangriffe. Südsöstlich Berdun, dei Marcheville, brachen zwei Angriffe bereits 100 m vor unseren Stellungen zusammen. Im Bois d'Ailh gelang es den Franzosen, in einen Teil der von ihnen am Tage vorher verlorenen Gräben wieder einzudringen. Die im Bois Brule bei Tagesanbruch begonnenen Angriffe wurdenebensowie drei nächtliche Bortöße im westlichen Teil des Priesterwaldes abgewiesen.

Um Nachmittag und am Abend des 8. entfaltete der Gegner zugleich an verschiedenen Teilen der Front eine rege Tätigleit. Ein aus dem Walde La Selouse unternommener Borstoß scheiterte ebenso wie der Ungriff an derselben Stelle vom Tage vorher. Gleichzeitig entwidelten sich stundenlange schwere Känupse am Bois de Mort-Mare, in denen der Gegner schließlich mit der blanken Wassezurüdgeworsen wurde, und in derselben Weise endeten Ungriffe in Gegend Regnieville, im Priesterwalde und südlich der Orne.

Der 8. Upril wie die Racht zum 9. standen unter dem Zeichen erbitterter Känipse um die Combres. höhe. Un diesem Bunkt scheinen die Franzosen Beritärkungen aus den obenerwähnten neuen Krästen eingesetzt zu haben. Um 8. Upril vormittags besetzten sie den von uns in Andetracht schwersten Urtillerieseuers geräumten Gradenstüde, um die dann den ganzen Tag heiß gekänipst wurde. In der Nacht zum 9. Upril gelang es unseren Truppen, den Gegner aus einem Teil der Gräben wieder hinauszuwerfen, die ganze Haubtstellung wurde von uns gehalten. Ein neuer, dei Tagesandruch mit überlegenen Krästen angesetzter französischer Ungriss zwang indes wieder zur Räumung einiger Gradensstüde.

Gegenüber diesen Ereignissen an der Combreshöhe treten die Vorgänge auf der übrigen Front in den Hintergrund. Von einigen Feuerüberfällen abgeschen, verlief die Nacht vom 8. zum 9. im allgemeinen ruhig. Vur am Bois de Mort-Mare, wo am Nachmittag die Franzosen in stundenlangem Ringen unter schwersen Berlusten zurückgeworsen waren, griffen sie in den Ubendstunden von neuem an, ohne ein besseres Ergebnis zu erzielen. Dagegen gelang es unseren in die französische Stellung nachdrängenden Truppen, 2 Maschinengewehre zu nehmen. Troß dieser Wißersolge entschloß sich der Feind am frühesten Worgen des 9. zur Erneuerung des Angrisse, der aber wiederum unter außerordentlichen Verlusten für ihn zusammenbrach.

Um 9. April legten die Franzosen wieder den Schwerpunkt ihrer Ungriffe auf den Nordflügel zwiichen Orne und Combreshohe. Go griffen fie in ber Boevre-Chene zwifchen Barfondrupt und Mardeville von Mittag bis Mitternacht viermal, jedesmal in einer Breite von etwa 6 km, an und wurden ftets verluftreich zurudgeschlagen. Babrend ber Racht entfalteten darauf ihre Minenwerfer, zeitweise von Artillerie unterstütt, eine lebhafte Tätigleit. Um Nachmittag ftieß ber Gegner auf ber gangen Linie ber Combreshohe aus feinen Braben bervor, nachdem er feit bem Bormittag unfere Stellungen unter fcmerftem Urtilleriefeuer gehalten hatte. Es gelang ibm, an einer Stelle bis zur Mulbe auf der Gubfeite ber Bobe burchzustoßen, ehe der Angriff in dem Feuer unferer zweiten rudwärtigen Stellung verblutete. Unsere Truppen behaupteten nicht nur die Söhe, sonbern ein Regimentelommanbeur ergriff bie Initiative zum Gegenangriff, ber uns wieder in Befig von Teilen unserer Borstellung brachte.

Auf der übrigen Front brachte der Tag in der Mitte der Kampffront, in der Linie Seuzey-Spada, einen erniten, aber erfolglofen Angriff des Gegners; wir machten 71 Gefangene. Ein Angriff schwächerer Kämpfe im Balde von Ailly wurde leicht abgewiesen, und auch ein Borftoß über die Linie Regnieville-Fey-en-Hahe endete unter außerordentlich starten Berlusten bereits in unserem Artillericfeuer; nördlich Regnicville blieben an einer Stelle 500 Leichen liegen.

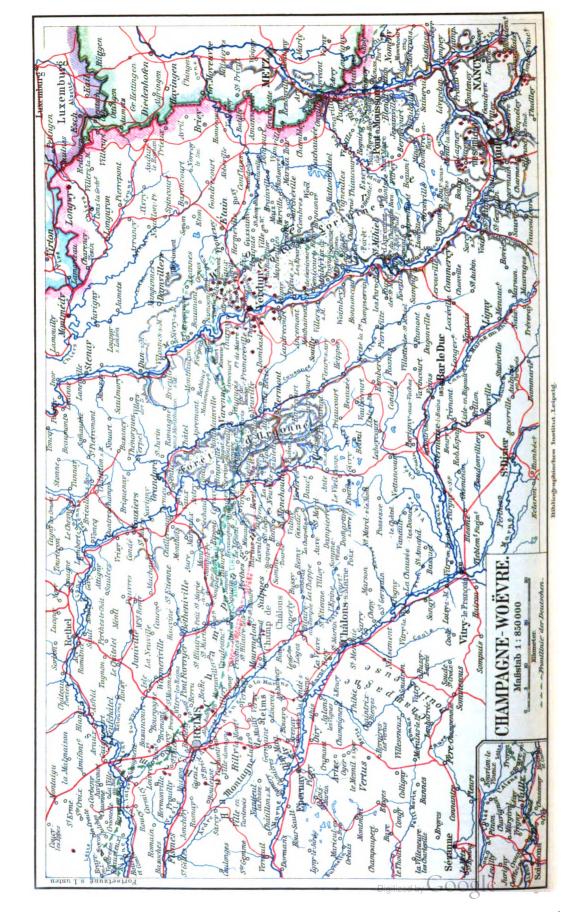

Der Abend des 9. April brachte am Croix des Sarmes im Briefterwalde einen beutschen Angriff, dem es gelang, 3 Blodhäuser und 2 Berbindungsgraben bem Gegner zu entreißen, wobei 2 Maschinengewehre und 59 Gefangene in die Hände unserer Eruppen fielen.

Um 10. April fanden Artilleriefampfe auf ber ganzen Front statt. Es konnte beobachtet werden, daß die Franzosen eifrig schanzten und ihre ftart gelichteten vorderen Reihen durch neue Truppen ergänzten, dies besonders auf dem Mordflitgel füblich der Orne, in der Mitte gegenüber ber Linie Seuzey-Spada, fowie am Sübflügel in Begend von Regnieville. Die Truppenansammlungen wurden mit farlem Feuer belegt, und die baburch hervorgerufenen Berluste mögen der Grund gewesen sein, daß der Gegner den Entschluß zum Angriff nicht finden konnte. Auch bei Les Eparges Ungriff nicht finden tonnte. Much bei Les Eparges am Fuß ber Combresbohe ftellten die Frangofen ftarte Rrafte bereit, die unfer Urtilleriefeuer faffen tonnte.

Rur im Priesterwalde sam es an diesem Tage zu einem frangosischen Angriff, der ohne Mühe ab-

gewiesen wurde.

So endete auch der 10. April wie alle vorhergegangenen Tage mit einem vollen beutschen Erfolg auf fämtlichen angegriffenen Fronten.

Die Tage vom 10. bis 14. April kennzeichnen sich durch besonders lebhafte Tätigleit der Franzosen auf beiben deutschen Flügeln. Rach dem verhältnismäßig ruhigen Berlauf des 10. April nahm der Gegner bereits gegen Abend wieder eine lebhafte Tätigleit auf. Bei einem frangofischen Ungriff gegen die Linie Geuzen blieben gegen 700 Leichen auf der Waldlichtung zwiichen ben beiberseitigen Stellungen liegen. Auch bei Fliren brachen abende ftarte Kräfte zum Angriff vor, wurden aber, nachdem fie in einen Teil unserer Stellungen eingedrungen waren, wieder jurudgeworfen. Dennoch tehrte ber Gegner am frühen Morgen des 11. April gurud, wurde erneut abgewiesen und ließ 3 Offiziere, 119 Mann gefangen in unseren Sanden.

In diesem Abschnitt wurde später beobachtet, daß die Franzosen ihre Gefallenen wie Sandsade auf die Bruftwehr ihrer Graben aufpacten und mit Erde be-

warfen.

Im Milly- und im westlichen Priesterwalde spielten sich die ganze Nacht Nahkampfe ab, die für unsere Truppen günstig endeten. Um frühen Morgen des 11. April festen die Frangofen auch an der Combreshöhe zu einem neuen Ungriffe an, ber aber im Feuer unferer Artillerie nicht zur vollen Entwicklung tam. Um 11. April beschräntte fich die Gefechtstätigfeit im allgemeinen auf beiberfeitiges Urtilleriefeuer von wechselnder Stärke, in das stellenweise auch bie Minenwerfer eingriffen. Nur im Priefterwalde führten zwei frangofische Angriffe nachmittage und abends erneut zu heftigen Nahkampfen, in benen unsere Truppen die Oberhand behielten. Auf der Combreshöhe gelang es abende einem zweiten französischen Borftog, vorübergehend in Teile unserer Kammstellung einzudringen, aber nach zweistundigem Sandgemenge murde die Stellung bom Begner wieder gefäubert.

Die beiden am Morgen und Abend abgeschlagenen französischen Angriffe gegen unsere Stellungen auf bem Ramm ber Combreshohe verdienen besondere Beachtung, denn mit ihnen widerlegen die Franzosen felbit die durch den Dant Joffres an die erfte Armee der Welt am 10. April verkundete Botschaft von der

endgültigen Eroberung ber Combresftellung. Sätten die Franzosen dieses Ziel ihrer wochenlangen blutigen Bemühungen erreicht, dann wären die erwähnten Angriffe am 11. April nicht nur überflüssig, sondern ein finnlofes Blutvergießen gewesen. Sie murben

aber unternommen und abgeschlagen.

Die Nacht vom 11. zum 12. April verlief auf der ganzen Front im allgemeinen ruhig; nur stellenweise wurde die Ruhe von französischen Artillerie- und Infanteriefeuerüberfällen unterbrochen. Der 12. Upril brachte am größten Teil der Front von der Combreshohe bis Richecourt nur Artilleriefeuer von mäßiger Stärke, dagegen bereitete eine sehr heftige Beschießung unserer Stellungen am Nordflügel zwischen Buzh und Marcheville, am Gudflügel in dem Abschnitt östlich Richecourt auf Infanterieangriffe vor. Diefe begannen mittags gleichzeitig bei Mai-geren und Marcheville. Babrend ber Gegner am letteren Ort nach bem ersten abgeschlagenen Angriff auf eine Wiederholung zunächst verzichtete, ließ er bei Maizeren, wo famtliche Angreifer im Feuer liegen blieben, in Abständen von je einer Stunde zwei weitere Borftoge folgen, bei benen die Angriffstruppen auch völlig aufgerieben wurden. Ein Offigier, 40 Mann fielen in Gefangenschaft. Dennoch rannten die Franzosen abende noch einmal bei Marcheville mit drei aufeinanderfolgenden Schützenlinien, dide Rolonnen dahinter, in unser Feuer, das diesem fünften Ungriff ein blutiges Ende bereitete. Un diefem Ungriff beteiligten fich zwei Panzerautomobile. 11m dieselbe Zeit wurde am südlichen Flügel im westlichen Briesterwald ein Angriff abgeschlagen. Hier wurden schwarze Truppen beim Schanzen beobachtet. Rach einer im allgemeinen ruhigen Nacht lebte am Morgen bes 13. April das Infanteriegefecht auf beiden Flügeln wieder auf. Diesmal brachen die Franzosen ohne Urtillerievorbereitung gegen unsere Stellung bei Maizeren und Marcheville vor, aber ihre Erwartung, unsere Truppen zu überraschen, wurde getäuscht und der Ungriff abgewiesen. Im Priefterwalde murde bas Gefecht fortgesett, und nördlich Maizeren unternahm am Nachmittag der Gegner einen neuen vergeblichen Bersuch, in unsere Stellungen einzubringen. In ber Nacht zum 14. April unterhielten die Frangosen am Nordflügel heftiges Infanteriefeuer, in bas zeitweise schwere Urtillerie eingriff, um die Wiederherstellungsarbeiten an unseren Stellungen zu stören. Dennoch brach ein in der zweiten Morgenstunde unternommener starter Infanterieangriff vor unserer Linie zusammen. Dasselbe Schidfal ereilte im Laufe des Tages Infanterieangriffe nördlich Marcheville. In schmaler Front und großer Tiefe stürmte ber Gegner dreimal gegen unsere Stellungen vor, wobei immer frische Kräfte die zurücklutenden aufnahmen und ihrerfeits angriffen. Rach Ausfagen Gefangener foll dabei das Infanterieregiment Nr. 51 aufgerieben worben fein. Im Balbe von Milly folgten einer wenig wirtiamen Sprengung ebenfalls brei Infantericangriffe, die famtlich abgefchlagen murben. Ginen kleinen Erfolg hatten die Franzosen nördlich Fliren, wo fie fich nach ftarter artilleriftischer Vorbereitung in den Besit eines 100 m breiten Teiles unserer borberften Stellung festen. Der erbitterte Rahkampf dauerte ben ganzen Tag über an und war am Abend noch nicht entschieden. Auch im westlichen Priefterwalde entipannen fich nachmittage heftige Rahtampfe, die ebenfalls mit einem fehr verluftreichen Migerfolg bes Gegners endeten. Aluf ber übrigen

Front brachte ber 14. April Artilleriefämpfe von Bergfuppen und beren Hängen, mit hindernissen wechselnder Stärke und eine stellenweise rege Tätig- wohlversehen, übereinander; an einzelnen den Russen bes zu keit der Nahlampsmittel.

\* \*

In den Tagen vom 14.—19. April wirkte hauptjächlich die beiderseitige Artillerie, während die französische Infanterie, wohl unter dem Eindruck der in den vorhergegangenen Kämpfen erlittenen außerordentlichen Berluste, sich auf vereinzelte, stets migglücke Teilangriffe beschränkte, die im Rahmen der Gesamtsage ohne Bedeutung waren. Diese Unternehmungen wiederholten sich sast außschließlich in den Abschnitten unserer Front, gegen die sich seit Beginn der Känwse die französische Offensive mit besonderem Rachbruck richtet, am Nordslügel gegen unsere Stellungen dei Marcheville-Maizereh und Combres, am Südslügel gegen unsere Linien im Walde dom Milly, am Bald Mort-Ware, nörblich Regnieville-Feh-en-Hahe und im westlichen Priesterwald.

In der Nacht vom 14. jum 15. Upril zeichneten sich die Feuerüberfälle auf die Combreshöhe durch besondere Hestigleit aus. Hier wandte der Gegner auch Rebel- und Stinkomben an, die den Zwed haben, einen Schleier von Rauch und unerträglichen Gasen vor und in unsere Stellungen zu legen, um den Einblid gegen den Feind zu verhindern und unseren Truppen den Aussentlat in den Schügengräben zu erschweren. Ein Borstoß im Priesterwald setze in derselben Nacht unsere Truppen in Besits eines Teiles der französischen Hautstellung, die hier mit einem start ausgedauten Stüppunkt gegen unseren vordersten Graben vorspringt. Der mit diesem Vordersten Graben vorspringt. Der mit diesem Ersolg eingeleitete Nahlamps im westlichen Priesterwald dauerte die solgenden Tage und Nächte ohne Unterbrechung an.

#### Die Durchbruchsschlacht in Westgalizien.

Beröffentlicht am 7., 12., 14., 19., 26. Mai und 3. Juni 1915.

Böllig überraschend für ben Feind hatten fich Enbe April größere deutsche Truppentransporte nach Westgalizien vollzogen. Diefe Truppen, den Befehlen bes Generals v. Madensen unterstellt, hatten bie russische Front zwischen Karpathenkamm und bem mittleren Dunajec im Berein mit ben benachbarten Armeen unseres österreichisch-ungariichen Berbundeten gu durchbrechen. Das Problem war ein neues, die Aufgabe keine leichte. Der himmel bescherte unseren Eruppen munbervollen Sonnenschein und trodene Bege. So tonnten bie Flieger und die Artillerie zu voller Tätigleit gelangen und die Schwierigkeiten bes Geländes, das hier den Charafter der Borberge der deutschen Alben oder ben ber Borfelberge in Thuringen trägt, überwunden werben. Unter ben größten Mühfalen mußten an verschiedenen Stellen die Munition auf Tragetieren herangeschafft, die Kolonnen und Batterien über Knüppeldämme vorwärts gebracht werden. Alle für den Durchbruch nötigen Erlundungen und Borbereitungen vollzogen fich reibungslos in aller Stille. Um 1. Mai nachmittags begann die Artillerie sich gegen die ruffischen Stellungen einzuschießen. Dieje waren seit fünf Monaten mit allen Regeln der Runft ausgebaut. Stodwerkartig lagen fie auf ben steilen

wohlversehen, übereinander; an einzelnen den Russen besonders wichtigen Geländepunkten bestanden bis zu sieben Schützengrabenreihen hintereinander. Die Anlagen waren fehr geschidt angelegt und vermochten sich gegenseitig zu flantieren. Die Infanterie ber verbundeten Truppen hatte fich in ben Rächten, die bem Sturm vorangingen, näher an ben Feind herangeschoben und die Sturmstellungen ausgebaut. In der Nacht vom 1. zum 2. Mai feuerte die Artillerie in langfamem Tempo gegen die feindlichen Unlagen; eingelegte Feuerpausen Dienten ben Bionieren jum Zerschneiben ber Drahthinberniffe. Am 2. Mai. 6 Uhr morgens, sette auf der ausgedehnten, viele Rilometer langen Durchbruchsfront ein überwältigendes Artilleriefeuer von Feldlanonen bis hinauf zu ben schwersten Kalibern ein, bas vier Stunden lang ununterbrochen fortgesett wurde. Um 10 Uhr morgens schwiegen ploglich die Hunderte von Feuerchlünden, und im gleichen Augenblick stürzten sich bie Schwarmlinien und Sturmtolonnen ber Ungreifer auf die feindlichen Stellungen. Der Feind war durch schweres Artilleriefeuer berart erschüttert, daß an manchen Stellen sein Wiberstand nur mehr ein geringer war. In fopfloser Flucht verließ er, als die Infanterie der Berbundeten dicht vor feine Gräben gelangte, seine Befestigungen, Gewehre und Rochgeschirre fortwerfend, ungeheure Mengen an Infanteriemunition und gablreiche Tote in den Braben zurücklassend. Un einer Stelle zerschnitt er selbst noch bie Drahthindernisse, um fich ben Deutschen zu ergeben. Bielfach leiftete er in seinen nabegelegenen weiten und dritten Limien keinen nennenswerten Widerstand mehr, dagegen wehrte sich der Feind an anderen Stellen ber Durchbruchsfront verzweifelt. indem er erbitterten Widerstand versuchte. Nachbarschaft haltend mit öfterreichisch-ungarischen Truppen, griffen baberifche Regimenter ben 250 m über ihren Sturmftellungen gelegenen Zemscaptoberg, eine wahre Festung, an. Ein baberisches Infanterieregiment errang sich babei unbergleichliche Lorbeeren. Links ber Bapern fturmten ichlefische Regimenter die Höhe von Selowa und Solol. Junge Regimenter entriffen bem Feinde die hartnädig verteidigte Friedhofshöhe von Gorlice und den zäh gehaltenen Eisenbahnwall von Romienica. Bon den öster-reichisch-ungarischen Truppenteilen hatten galizische Bataillone die steilen höhenstellungen des Pustliberges angegriffen und erfturmt und ungarifche Truppen in heißem Rampfe die Biatrowtahohen genommen. Preußische Garberegimenter warfen ben Feind aus ben Sobenftellungen öftlich ber Biala und fturmten bei Stafatowta fieben bintereinander gelegene, erbittert verteidigte ruffifche Linien. Entweber von den Ruffen angestedt ober von einer Granate getroffen, entzündete fich die hinter Gorlice gelegene große Naphthaquelle. Haushoch schlugen die Flammen aus der Tiefe, und eine Rauchfäule von mehreren hundert Metern ftieg gegen ben Simmel. Um Abend des 2. Mai, als die heiße Frühlingssonne allmählich einer fühlen Racht zu weichen begann, war die erste hauptstellung ihrer ganzen Länge und Tiefe nach in einer Ausbehnung von etwa 16 km burchbrochen und ein Belandegewinn von burch. ichnittlich 4 km erzielt.

Um Abend des 2. Mai war es den verbündeten Truppen nicht nur gelungen, die russische Front zwischen Karpathenkamm und mittlerem Dunajec zu

<sup>1</sup> Mai 1915; vgl. bie Rarte bei S. 210.

burchtrechen, es war vielmehr auch am Unterlauf dies artigen Grad erreicht, daß, wenn der Feind an einer fes Fluffes gegludt, bas bitliche Ufer ju gewinnen. Diterreichtiche Truppen maren es. Die in ber Racht vom 1. jum 2. Mai bei Mondenschein ben Du-najecubergang erzwangen. Das Unternehmen war fo gut vorbereitet und ausgeführt worden, baß ber gegenüberitebende Reind völlig überraicht murbe. Reben mehr als taufend Gefangenen murden gablreiche Geschütze und Maschinengewehre erbeutet.

Am 8. und 4. Mai nahm die Durch bruch & fclacht ihren Fortgang. Bar boch am 2. Mai erft bie vorderste Hauptstellung ber Ruffen gefallen, und hatten biese boch bis zur Wistola, das ist auf einer Strede bon etwa 80 km, noch brei weitere mehr ober weniger ftart ausgebaute befestigte Stellungen vorbereitet. In ber ruffiichen zweiten Sauptstellung fanden bie Berbundeten wenig Widerstand. Es tam bier vielfach nur gu Nachhutgefechten. Großere Rambfe fanben an vereinzelten Stellen, bor allem an Buntten ftatt, wohin der Feind von rudwärts ber Berftartungen berangeholt batte. Diese Rampfe endeten allgemein bamit, bag auch bie Berftärlungen mit in ben Strubel bes Rüdzugs gezogen wurden.

Um Rachmittag ftanden Die verbundeten Trubben por ber dritten Sauptstellung bes Reindes, gegen die der Angriff am 3. Dai nicht mehr durchgeführt werden tonnte. Die Trubben des Generals von Francois lampften an diefem Tage noch um ben jener britten Stellung vorgelagerten Bilczatberg, den Schluffelpuntt für den Befit ber Stadt Biecz. Diefen Berg hatten bie Ruffen befonders ftart ausgebaut. Bieberum lagen ihre Schützengraben ftodwertartig übereinander. Die Ruffen versuchten bas berantom. men ber beutschen Truppen an diefen Berg zu bergogern, indem fie von Guben ber zu einem Gegenangriff ansetten. Ein paar Corapnelle genügten aber, um ben icon ichmer ericutterten Feind zur Umtehr zu veranlaffen. Noch am Abend des 3. Mai war ber Bilczat in deutscher hand. Die preußische Garbe nahm nach heißem Baldtampfe die Sohen bon Lipie. Dem rechten Flügel ber öfterreichischen Truppen ber Armee bes Erzherzogs Joseph Ferdinand gelang es an diefem Tage, die Ruffen von den fteilen Baldbergen östlich bes Bialatals hinunterzuwerfen und ruffische Bericht selbst zugibt, war die Truppe vor in Richtung Tuchow weiter Gelande zu gewinnen.

Standen die Ruffen am 8. Mai noch ganz im Bann ihrer tags zuvor erlittenen schweren Riederlage, fo glaubten fie doch am 4. Mai bie Offenfive der Berbunbeten zum Stehen zu bringen. Mit bem am 3. Dai eingesetten Teilen verfügten fie über vier bis fünf Infanterie- und vier Kavalleriedivisionen, die fie an biefem Tage den Angreifern entgegenführten. In einem großen, nach Gudweiten gerichteten Bogen, ber als eine Urt von großem Brudentopf ber Stadt Safto auf etwa 12-15 km Entfernung vorgelagert mar, finden wir die britte hauptstellung ber Russen. In ihr waren die Höhen um Szerzhny, nördlich Biecz, und die Ostra Gora wichtige Stüp-punkte. Der Feind leistete an vielen Stellen erbitterten Biberftanb, aber ihm fehlte, wie die gefangenen Offiziere aussagen, jede planmäßige und einheitliche Leitung. Bar icon die Bermischung ber Berbande infolge der Rampfe am 2. und 3. Mai eine fehr erhebliche gewesen, so erfolgte am 4. Mai der Einsat der Reserven völlig plantos. Regimenter- und bataillonsweise wurden die Berstärtungen in die Front geworfen, dorthin, wo die Not des Mugenblide es gerade gebot. Die Auflösung hatte bereits einen der-

Der Rrieg 1914/16. L

Stelle der Rampffront gaben Bideritand leiftete, Diefer baburch vergeblich wurde, daß die Truppen rechts und links jede Luft am Kanupf verloren hatten und porzeitig bas Beite fuchten. Go erwies fich auch bie Behauptung der britten Sauptstellung ber Ruffen als unmöglich. Die preukische Barbe erreichte am Abend bes Tages die Begend von Szerzuny. Das ungarifche Bonvebregiment 10 feste fich nach fiebenmaligem Sturm in ben Befit einer Sobe nordlich Bieca, worauf fich bie Befatung der benachbarten Sobe ergab. Beiter füblich ichicten fich beutiche Ungriffs-truppen gerabe zum Borgeben auf bie Oftra Gora an, als der durch das ichwere Urtilleriefeuer erfcutterte Reind weiße Rabnen ichwentte und fich in Scharen ergab, bevor noch ein beutscher Infanterift junt Ungriff angetreten mar.

Um Abend des 4. Mai mar der rechte Flügel ber Urmee Madensen bis auf wenige Kilometer an die Biftota berangetommen. Man rechnete mit neuen feindlichen Stellungen auf bem Ditufer biefes Fluffes. Batten boch auch Gefangene ausgesagt, daß die Ruffen bie Landeseinwohner jum ichleunigen Bau betonierter Unterstände gebregt hatten. Dazu mar aber für die ruffische Urmee bes einstigen bulgarifden Gefandten am Sofe bes Baren, bes jegigen ruffifchen Benerals und gum Fürften erhobenen Urmeeführers Rabto Dimitriem, teine Zeit mehr; Die Referven maren verbraucht, neue Truppenverbande noch nicht zur Stelle, und die Offenfibe ber Berbundeten fannte fein Stoden.

Bis jum Abend bes 4. Mai mar die Bahl ber Befangenen auf etwa vierzigtaufend geftiegen. Unter ben gefangenen Kojalenoffizieren wurden Analphabeten fejtgestellt, welche mertwürdige Tatjache in einem ausdructlichen Bermert in ben Berfonalpapieren diefer Offiziere ihre Bestätigung fand.

Um Abend bes 4. Mai mar der tattifche Durchbruch vollendet. Erot bes Ginfages namhafter Referven und trot aller vorbereiteten zweiten, dritten und vierten Linien war der Feind geschlagen und im vollen Rudzug über die Biflota. Bie ber offizielle allem durch die außerordentliche Wirtung der ichweren Artillerie ber Berbundeten ftart ericuttert. Um Morgen bes 5. Mai meldeten die Flieger, die burch ihre Unermublichleit und ausgezeichneten Meldungen die Führung außerorbentlich unterstütten, und deren Tätigfeit burch eine warme, unverwüstliche Maienfonne mefentlich begunftigt murbe, ben Rudjug bes Feinbes auf allen von Jafto nach Often und Norden führenden Straßen. Sie waren familich von in großer Unordnung abziehenden Rolonnen bededt, bie Stragenbruden bei Jafto brannten, die Gifenbahnbruden über Ropa und Wiftola waren gefprengt. Mun mar fein Zweifel mehr, daß der Feind nicht mehr die Rraft besaß, die Wiftotalinie zu verteidigen. Der Bergicht auf die Behauptung dieser Linie mußte aber von ber weittragenoften Bedeutung für die ruffifche Nachbararmee merben, beren Stellungen im nördlichsten Zipfel Ungarns nunmehr unhaltbar murben. Die strategische Wirtung des Durchbruche mußte fich jest fühlbar machen, und die Aufrollung der ruffischen Rarpathenfront bis zum Luplowiattel als Frucht bes gelungenen Durchbruchs dem Sieger in den Schof fallen. Bogerte ber Feind mit bem Abzuge, bann wurden ihm bie

rüchvärtigen Berbindungen verlegt und seine im Ge- wagen und Krieg3gerät aller Art ab. Am 7. Mai birge stehenden Truppen abgeschnitten. Tatsächlich brachte der Telegraph von der benachbarten Urmee des Generals der Infanterie Boroevic von Bojna schon am frühen Morgen die Kunde, daß der vor ihm gewesene Feind in der Nacht vom 4. zum 5. Mai den Abmarich nach Norden angetreten habe, und daß er sich nahezu vor der ganzen Front im eiligen, teilweife fluchtartigen Rudzuge befande. Die 3. biterreichische Urmee folgte dem Feinde auf bem Fuße; um Diefem aber womöglich noch die Rudzugsftrage zu verlegen, ließ der den rechten Flügel der Urmee Mackensen beschligende General v. Emmich seine Truppen, die bei Zmigrod dank dem eiligen Abzug der Russen die Wistokabrilde noch unversehrt gefunden hatten, in einem Gewaltmarich bis gur Safiolta nördlich Dutla vorrüden, so daß feine Ranonen am Albend dieses Tages die Stadt Dutla und die von dem gleichnamigen vielgenannten Baffe heranführende Gebirgestraße unter Feuer nahmen. Bährend hannoveraner und Bayern die Bacht gegen die Karpathen hielten, damit aus ihnen nichts nach Norden entschlüpfte, stand im Rücken der deutschen Truppen noch schanzender Feind. Im übrigen rud-ten Mitte und linter Flügel der Urmee Madensen an diesem Tage, gegen feindliche Nachhuten fampfend, an die Wiftola heran. Um 6. Dai vollzog die Maffe der Urmee den übergang über den Fluß. Der Feind versuchte preußischen Barderegi. mentern die östlichen Uferhöhen streitig zu machen. Er wurde angegriffen und ließ 15 Feldlanonen sowie 2 schwere Beschüte in ber Sand bes Siegers. Die Gardetruppen hatten bis dahin allein 12000 Gefangene gemacht, 3 Beschütze und 45 Maschinengewehre erbeutet. In engster Zusammenarbeit mit Waatensen überschritt die Armee des Erzherzogs Roseph Ferdinand am 6. Plai mit ihrem rechten Flügel die Wistofa. Die 10. österreichische Division, die fich unter Führung ihres Kommandeurs, bes Generals v. Mecenfeffy, mahrend ber famtlichen bisherigen Kämpfe gang befonders ausgezeichnet hatte, feste fich am 7. Mai nach erbittertem Strafentampf in todesmutigem Sturm in den Befit der Stadt Brzoftet, die die Ruffen hartnädig verteibigt hatten. Mitte und linker Flügel ber öfterreichischen Urmee warfen den Feind aus verschiedenen gab verteidigten Nachhutstellungen und setzten den Vormarich fort.

Alls am 6. Mai die Urmee Madensen die Biftota überschritten und die erzherzogliche Urmee nach der Einnahme von Tarnów den Feind zur Räumung ber gangen Dunajeclinie bis gur Beichselmundung gezwungen hatte, tonnte die Durchbruchsichlacht von Gorlice-Tarnowals been det angesehen werden. Auf einer Frontbreite von 160 km war der Feind im Rückzuge; die durchbrochenen Stellungen ber Ruffen lagen ichon 30 km hinter bem Sieger, ber auf ber gangen Linie die Berfolgung aufgenommen hatte. Diese zeitigte auf ber weiteren Front die schönften Früchte.

Um 6. Mai nachmittags ftellte bas im Unfchluß an ben rechten Blügel Madensens vorgehende biterreichische Korps in dem Karpathendorfe Thalma die ruffifche 48. Divifion, machte dabei einen General, einen Oberften und gegen 3000 Mann zu Gefangenen und nahm diefer Division 16 Feldlanonen, 6 ganz neue Feldhaubigen, zahlreiche Munitions

erichienen die Refte diefer Divifion auf ber Sobe von hproma-Gora vor den Truppen des Generals b. Emmich. Bon einem deutschen Parlamentar aufgefordert, fich zu ergeben, erklärte ber Divifionstonimandeur, dies fonne er nicht tun, legte sein Rommando nieder und verschwand mit seinem Stabe in den Wäldern. 3500 Mann ergaben sich hierauf dem Korps Emmich. Nach viertägigem Umherirren in den Karpathen ergab fich General der Infanterie Rorniloff am 12. Mai famt feinem ganzen Stabe einem öfterreichischen Truppenteile.

Um 8. Mai hatte die österreichische dritte Armee Boroevic bereits 12000 Gefangene in ihren Sänden. General v. Emmich konnte an diesem Tage 4500 melden. Eine schwache ungarische Estadron hatte icon am 6. Mai, unterstütt von einer deutschen Rad. fahrabteilung, drei russische Estadrons aus Krosno hinausgeworfen und bamit den erften Biftotuber . gang (nicht zu verwechseln mit der Bijlota) in die hand genommen. In der Stadt wurde viel Sanitätsmaterial und Berpflegung erbeutet. In engiter Zusammenarbeit mit deutschen Truppen wurden dem Beinde am 8. Mai auch die das Oftufer beherrschenben Soben entriffen.

Die Garde fand auf ihrem Bormarich zum Biftot 9 ruffische Geschütze und 21 Munitionswagen, die ber Feind auf feiner eiligen Flucht stehengelaffen hatte. Die Befagung von Ddranton, die der Garde den übergang über den Fluß streitig machen sollte, ergab sich.

Vor der Urmee Borvevic ging der Feind aus den Rarpathen eiligft in nordöstlicher Richtung gurud. Er hatte also auch seine anfänglich bestandene Abficht, die Wistoflinie zu halten, unter dem Drud der unaufhaltsamen Berfolgung der Berbundeten aufgeben muffen. Wenn es am 9. und 10. Mai bei der Armee Madensen noch zu einem größeren russischen Ungriffe fam, fo erfolgte biefer nur, um überhaupt noch den Albzug aus der langen Karpathenfront im Fluffe halten zu tonnen. In der Gegend von Sanot zogen die Ruffen zwei eilig zusammengeraffte Divifionen zusammen, mit benen fie am 9. und 10. Dai jum Ungriff auf Befto und die dortigen Soben schritten, während sie weiter nördlich etwa eine Divifion, dabei zwei Regimenter ber Festungsbesagung von Brzembil, zu einem Begenftoß gegen biterreichijdungarische Truppen ansetten. Das Ergebnis diejes letteren in Richtung Rrofno geführten Ungriffes war ein völliges Dliflingen, wobei einem ber aus Brzennfl gefommenen Regimenter 1800 Gefangene und 20 Maschinengewehre abgenommen murben. Die ruffijden Ungriffe auf Befto endeten mit ichwerer ruffischer Riederlage.

Nachdem der Ansturm abgeschlagen war und 500 tote Russen vor der Front lagen, gingen die Truppen bes Generals Emmid jum Angriff über. Böllig geschlagen, wichen die Ruffen nunmehr eiligft auf Sanot gurud, wobei bie Berfolgung durch die Ravallerie der Berbundeten große Ergebnisse zeitigte. Un vielen Stellen ergaben fich die Ruffen, fo por allem auf den Sohen und in ben Baldern füblich Befto. Das Rampffeld bot hier noch in ben nächiten Tagen ein düfteres Bilb. In ununterbrochener Reibe zogen sich hier die starkausgebauten russischen Schüßenlöcher hin. In jedem diefer vielen hunderte von Lodern lag, teilweise noch horizontal angeschlagen, je ein Gewehr mit bem aufgepflanzten Bajonett, in ber Bruftwehr waren umgefehrt eingestedte Gewehre zu





jehen, an beren Schaft weiße Feßen gebunden waren. So hatten ganze Bataillone tapituliert. 6200 Gefangene, 6 Geschüße, 7 Munitionswagen fielen in die Hand der dort siegreichen Truppen der Berbündeten.

Die Russen waren jest im vollen Rückzuge nach bem unteren San. Die ganze 8. russische Armee räumte die Karpathen; aber auch nörblich der Weichsel wichen die Russen von der Nida in östlicher Richtung zurück. Die Wirkung des gelungenen Durchbruchs machte sich jest bereits auf einer Frontsbreite von über 300 km geltend.

\* \_ \*

Nachdem Fürst Radto Dimitriem, der geschlagene ruffifche Beerführer, in der Durchbruchsichlacht und mahrend der anichließenden Berfolgung ber Berbun-beten bis jum 12. Mai 140000 Gefangene, gegen 100 Geschütze und 300 Maschinengewehre eingebüßt hatte, befahl er ben Rüdzug an den unteren San, der von Brzembil an bis zur Mündung gehalten und altiv verteidigt werden follte. Hierzu hatte sich die Armee, wie gefangene Offiziere aussagen, auf dem westlichen Flugufer aufzustellen und bis zum Außersten zu halten. Ausbrudlich foll in einem Armeebefehl auf angriffsweises Borgeben gegen den Feind hingewiesen worden fein. Theoretisch war eine folche Berteidigungsweise wohl möglich, nachdem die Ruffen mahrend der vergangenen Monate im Beichsel-San-Bogen bei Sieniama, dann bei Jaroflau und Radymno große, ftart aus-gebaute Brudentopfe auf dem westlichen Flugufer angelegt hatten. Die Ausführung des Befehle follte fich aber prattisch als unausführbar erweisen.

Die Truppe war durch die erlittene Niederlage und ben Rudzug so schwer erschüttert und durcheinander geraten, daß nur eine paffive Berteidigung der Sanlinie möglich wurde, fanden boch unfere gegen den San vorrudenden Truppen unter den Gefangenen immer wieder Beriprengte aus allen möglichen Berbanden der ruffischen Front, und berichteten diefe Befangenen doch übereinstimmend, daß die ruffiichen Führer beftrebt feien, durcheinander gefommene Berbande neu zu formieren ohne jede Rudficht auf eine Rangierung nach früherer Regimentezugehörigkeit. -Bon den verschiedensten Kriegsschauplägen her murben die entbehrlich scheinenden Teile herangezogen und mit der Bahn an den unteren San gebracht, so daß sich an dieser Flußlinie den Verfolgern nicht weniger als 23 verschiedene Infanteriedivisionen entgegenstellen follten. Rabto Dimitriem nußte aber wohl inzwischen bas Bertrauen in die Widerstandsfraft eines großen Teiles feiner bei Gorlice-Tarnów beteiligt gewesenen Truppen verloren und bie am fcwerften erschütterten Berbande weit hinter ben San zurudgenommen haben, benn unfere Flieger melbeten am 12. und 13. Mai ben Rudmarich langer ruffifcher Rolonnen vom unteren San nach Diten und Nordoften.

Es blieb bennach im wesentlichen Aufgabe ber neuangesommenen Beritärkungen, den San zu halten, besonders den Brüdentopf von Jaroslau, auf bessen Behauptung der russische Armeeführer viel Wert zu legen schien. Am 14. Mai begannen die Berbündeten, die Przempsl von Süden her abgeschlossen und längs der ganzen Sanlinie die nahe an den Bluß und dessen Brüdentopse herangerüdt waren, mit dem Angriss auf Jaroslau. Der Feind hatte die Hohen westlich dieser Stadt zu einer Art Festung auss

gebaut. Bon langer Sand vorbereitet, zogen fich bier die Schütengraben in weitem nach Westen gerichteten Bogen bom Fluffe burch die weitlichen Borstädte nach dem Meierhof und Schloß des Grafen v. Schimiensti und durch den Part zur Jupajowkahohe, die mit Schloß und Meierhof den Schluffelpuntt der Stellung bildete. Regimentern der preußischen Garde und des 6. österreichisch-ungarischen Urmeeforps mar es vorbehalten, fich in ben Befit von Stadt und Brüdenlopf Jaroflau zu fegen. Die russischen Berteidiger bestanden aus der 62. Division, zu deren Unterstützung Teile der 41. und 45. Division beschleunigt herangeführt wurden, welche bie bortigen Befestigungsanlagen besetzten und burch Neuanlage von Drahthindernissen in aller Gile noch weiter zu verftarten fuchten. In zweitägigem Rampfe entrig die Garde bem Feinde die Stadt Jaroslau und marf ihn hinter den Fluß zurud; die Regimenter Elijabeth und Alexander erfturmten, untermijcht mit österreichisch ungarischen Truppen, im Nachtangriff Meierhof und Schloß famt Bart, deffen uralte Bäume von den Granaten gleich Streichhölzern gefnickt, mahrend die umfangreichen Schloßbauten in Schutt und Alche gelegt wurden. — Das österreichische Linienregiment 56 und Sonved entriffen bem Feinde den Bipfel der Jupajowlabohe. Bei Diefen Rampfen fielen etwa 4000 unverwundete Ruffen in Gefangenichaft, einzelne Regimenter, wie z. B. das 147., wurden fo gut wie aufgerieben und bestehen nicht mehr.

Um Albend bes 15. Mai war Jaroslau und ber ganze Brüdenkopf in der hand der Berbündeten. Die geräumige Stadt mit ihren alten polnischen Renaissantenischauten und ber prächtigen neuen, in brantinischem Stile gehaltenen Kirche war erhalten geblieben. Die Russen ber brüden hinter sich ab, nachdem sie auch die Bahnhofsanlagen den Flammen übergeben hatten.

\*

In fnapp 14 Lagen hatte die Urmee Madenfen ihre Offenfive von Gorlice bis Jaroflau vorgetragen. Unter täglichen Ränipfen, zumeist gegen befestigte Stellungen, hatte sie drei Fluglinien überschritten und einen Raumgewinn von über 100 km Luftlinie erzielt. Um Abend bes 14. Tages hatte fie fich mit der Begnahme von Stadt und Brudentopf Jaroslau den Zutritt zu dem unteren San erkämpft. Es galt jest, diesen Fluß in breiter Front zu überichreiten. Noch aber hielt der Feind vorwärts Rabymno und im San-Biffol-Bintel mit zwei ftart ausgebauten Brudentopfen das Beftufer biefes Fluffes. Im übrigen beschränkte er fich auf die frontale Berteidigung des Oftufers. Bahrend Bardetruppen in engfter Fühlung mit öfterreichischen Regimentern fich bei Jaroflau ben übergang über ben Fluß erkämpften und ben durch frische Kräfte fich taglich verstärkenden Feind immer weiter nach Rorden und Nordosten zurüdwarfen, erzwangen mehrere Stilometer weiter stromabwärts hannoverische Regimenter den Flußübergang. Braunschweiger waren es, bie burch Erftürmung der Soben von Wiagownica die Bahn öffneten und dadurch den hartnädig verteidig. ten Sanübergang erzwangen.

Weiter nörblich murbe ber San-Biffot-Bintel von dem dort noch standhaltenden Gegner gesäubert. 1 Oberst, 15 Offiziere, 7800 Gefangene, 4 Geschüße, 28 Waschinengewehre, 13 Munitionsmagen und eine Feldlüche sielen in unsere hände. Der Rest sah sich zum schleunigen Abzug nach bem östlichen Ufer veranlaßt. Diese Kämpfe und Erfolge der verbündeten Truppen vollzogen sich am 17. Nai in Gegenwart des deutschen Kaisers, der an diesem Tage dem Chef des Generalstabs der hier lämpsenden Urmee, Oberst v. Seedt, den Orden Pour lo mérite verlieh, nachdem schon vorher der Urmeeführer, Generaloberst v. Madensen, besonders ausgezeichnet worden war.

In den Tagen vom 18. bis 20. Mai drangen die Truppen der Berbündeten weiter gegen Diten, Nordosten und Norden vor, warfen den Feind aus Sienia wa hinaus und setten sich auf einer Frontbreite von 30 km auf dem öftlichen Ufer fest. Der Feind wich hinter den Ludaczowlabach zurück. Alle seine Bersuche, das verlorene Gelände wiederzugewinnen, scheiterten, obwohl er in den Tagen vom 18. bis 20. Mat nicht weniger als 6 frische Divisionen einsetzte, um unser Bordringen bei und über Jaroslau zum Steben zu bringen.

Im ganzen hatte die russische Führung seit Beginn der Operationen 7 Urmeetorps von anderen Kriegsschauplägen an die Front der Urmee Madensen und gegen Mitte und rechten Flügel der Urmee des Erzberzogs Joseph Ferdinand geworfen. Noch aber hielten die Russen am unteren San den letzten auf dem westlichen Ufer gelegenen Brüdentopf von Radymno. Aufgade der nächsten Kämpfe mußte es werden, den Feind auch von diesem Bunkt zu vertreiben.

\* \*

Die Rords des Generaloberften Madenfen ftanden am 23. Mai abende in einem großen nach Often gerichteten Bogen beiberfeits bes Gan. Um rechten Flügel beobachteten baberifche Truppen die Nordweftfront der Festung Brzembil. Im Anschlusse an die Bayern standen beutsche Truppen zusammen mit österreichisch-ungarischen südlich des San vor dem ftart befestigten Brudentopf von Radymno. Beiter nordlich schlossen andere Truppen der Urmee an. Der Brudentopf von Radnuno bestand in einer breifachen Linie von Felbbefestigungen, einmal aus einer mit Draft wohlbersehenen Hauptstellung, die fich auf den dem Dorfe Ditrom westlich vorgelagerten Höhen hinzog und durch die Sanniederung hindurch gu biefem Bluffe führte, bann aus einer wohlausgebauten Zwischenstellung, die mitten burch bas langgestredte Dorf Oftrow hindurch gelegt mar, und endlich aus bem fogenannten Brudentopf von Zagrody, ber zum Schuge ber öftlich Radymno über ben Fluß führenden Stragen- und Eifenbahnbruden angelegt war. Die Flieger hatten alle diefe Stellungen photographiert, die Photogrammeter die erhaltenen Aufnahmen ausgewertet und auf die Rarte übertragen.

Es galt zunächst, die seinbliche Hauptstellung sturmreif zu machen. Hierzu begann die Artillerie am Nachmittag bes 28. Mai ihr Feuer, das am Morgen bes nächsten Tages fortgesett wurde. Bon den Höhen bei Jaroslau aus suh man das im Nebel liegende Santal und baraus aufragend die Auppeltürme von Radymno nehst den Ortschaften Ostrow, Wietlin, Wysoclousw. Das Feuer der Artillerie war aufsäußerste gesteigert. Die schweren Geschosse durchsurchten heulend die Luft, entsachten im Ausschlag riesige Brände und hoben gewaltige Erdtrichter auf. Die russische Artislerie antwortete.

Um 6 Uhr morgens erhoben fich bie langen Infanterielinien aus ihren Sturmftellungen und

fcritten zum Ungriffe. Flieger melbeten, daß hinter den feindlichen Stellungen weidendes Bieb und viele Bagagen zu beobachten feien. Der freind ichien an einen ernithaften Ungriff nicht zu benten. Das Betrograber Bulletin batte ja auch festgestellt. ban bie Rämpfe in Baligien an Seftigleit nachgelaffen batten und bag die Berbundeten fast allenthalben gur Defenfive übergegangen feien. Um 6 Uhr 30 Minuten morgens war die feindliche Hauptstellung ihrer ganzen Ausdehnung nach in der Hand der deutschen Truppen. Erschüttert durch das schwere Artilleriefeuer, batte ber Feind nur furgen Biberftand geleiftet; er war im eiligen Riidzuge nach Diten. Aber gerade borthin und nach Radymno binein, von wober bie feindlichen Berftartungen zu erwarten maren, hatte inzwischen die Artillerie ihr Feuer verlegt. Gewaltige Rauchwolfen hullten biefe von der Artillerie in Brand geschossenen Ortschaften ein. Die Ruffen tamen auf Diefe Weife nicht bagu, fich in Ditrom gu fegen. Die Befatung diefes Dorfes tabitulierte, Sunderte von Bewehren und große Mengen Munition zurudlaffend. Auf ber gangen Linie war jest die deutsche Infanterie im Vorrüden auf Radymno und die südlich an biefen Ort auschliegenden Dorfer Stotofzom und Ramojece. Mit jedem Schritt pormarts mehrte fich die Bahl ber Wefangenen.

Da die in Radhmno bersammelt gewesenen russischen Rekruten nur kurzen Widerstand leisteten, so ging auch diese Ortschaft und die gesamte Artillerie verloren, die sich durch die Ortschaft zum San retten wollte. Erst im Brückentops von Zagrody brachten die russischen Führer durch Einsah frischer, schleunigst herangezogener Reserven den Angriss der Deutschen zum Stehen. Un diesem Tage konnte eine Siegesbeute von 70 Offizieren, 9000 Gefangenen, 42 Naschinengewehren, 52 Geschützen, darunter 10 schweren, 14 Munitionswagen und zahlreichem anderen

Rriegsmaterial gemeldet werden.

## Die Ginnahme von Przemgst'.

Beröffentlicht am 7. und 9. Juni 1915.

Alls am 2. Mai die Offensive der Berbündeten in Bestgalizien einsetze, mochten wohl nur wenige ahnen, daß schon vier Bochen später die schweren Belagerungsgeschütze der Zentralmächte das Feuer auf Brzemyslerössen würden. Die russische Heeresteitung war für diese Wöglichseit kaum vordereitet und schwantte hin und her, ob sie die Festung, wie ursprünglich geplant, aus politischen Gründens halten oder speiwillig räumens sollte. Unsere Flieger meldeten fortwährende Hin- und Hermärsche aus der Festung. Am 21. Wai schien man sich zur Räumung der Festung entschlossen zu haben, trogdem wurde sie acht Tage häter zäh verteidigt.

General v. Kneußt schob die Einschließung slinie seiner baherischen Regimenter von Norden her nächer an die Festung heran. Um 11 Uhr vormittags? begannen die schweren Batterien die Bekäntpfung der Forts der Nordstont. In der Nacht vom 30. zum 31. Mai schob sich die Insanterie näher an die Drahthindernisse heran und wartete die Birkung der schweren Urtillerie ab. Diese bannte die Berteidiger in die Unterstände, so daß unsere Insanterie aus ihren Schüßengräben heraustreten und von der Brustwehr aus dem gewaltigen Schauspiel der Ber-

<sup>1</sup> Mm 3. Juni 1915. - 2 Am 80. Mai.

nichtung zusehen konnte. Die leichteren Geschütze fanden in den von den Russen seinerzeit ausgebauten Batteriestellungen ihrer damaligen Einschließungsstellung eine ideale Ausstellung. Auch General v. Kneußl sand mit seinem Stabe und denjenigen der Artilleriesührer in den von den Russen dei Battoze angelegten Beodachtungsstellen die beste Unterkunft. Bon diesem nur wenig mehr als 2 km von der Frontlinie entsernten Punkte übersah man die ganze Front der Forts 10 bis 11.

Um 31. Mai, nachmittags 4 Uhr, schwiegen bie schweren Geschütze, gleichzeitig trat die Insanterie (baberische Regimenter, ein preußisches Regiment und eine öfterreichische Schupenabteilung) zum Sturme an. Die Bernichtung ber Berle und ausgebauten Stuppuntte der Festung durch das schwerste Artilleriefeuer hatte auf die Besagung einen berartig zersegenden und niederschlagenden Eindrud gemacht, daß diese nicht imstande mar, der angreifenden Infanterie nachhal-tigen Widerstand zu leisten. Die Besagung der Berte 10A, 11A und 11, soweit fie nicht verschüttet in ben zerichoffenen Rafematten lag, floh unter Burudlaffung ihres gesamten Kriegsgeräts, darunter einer großen Ungahl neuester leichter und schwerer ruffischer Beichute. Dem Ungreifer, ber bis zur Ringftrage borftieß und fich bort eingrub, antwortete ber Feind nur mit Artilleriefeuer, unternahm jedoch in der Nacht teinerlei Begenangriffe. Um 1. Juni führte ber Feind einzelne Bataillone zum Gegenangriff vor; diese Ungriffe murden muhelos abgewiesen. Die fchwere Urtillerie tampftenunmehr die Forts 10 und 12 nieder. Das preußische Infanterieregiment Rr. 45 erfturmte im Berein mit bayerischen Truppen zwei östlich Fort 11 gelegene Schangen, die ber Feind gah verteidigte.

Um 2. Juni, mittags 12 Uhr, fturmte bas bayerische 22. Infanterieregiment Fort 10, in dem alle Unterstände bis auf einen einzigen durch die Wirkung ber ichweren Urtillerie verschüttet maren. Das Fufilierbataillon des Augusta-Garde-Grenadierregiments nahm am Abend Fort 12; bie Werle 10B, 9A und 9B fapitulierten. Um Abend begannen die Truppen bes Generals v. Kneußl den Angriff in der Richtung auf die Stadt. Das Dorf Buramica und die dort gelegenen befestigten Stellungen des Feindes murden genommen. Diefer verzichtete jett auf jeden weiteren Widerstand. So konnten die deutschen Truppen, Go konnten die deutschen Truppen, denen später die öfterreichisch-ungarische 4. Ravalleriebivision folgte, die wohlausgebaute innere Fortlinie besetzen und um 3 Uhr morgens, nachdem fie noch zahlreiche Befangene gemacht hatten, in die befreite Stadt Brzemyst einmarschieren. hier, wo als erfte Truppe ein Bataillon bes 3. Garberegiments zu Fuß einzog, gab es noch einen letten halt vor den ab. gebrannten Sanbruden, die aber durch Kriegsbruden schnell erfett maren.

Nach einer Belagerung von nur vier Tagen war die Festung Przemhst wieder in der Hand der Berbündeten. Die Aussenhst wieder in der Hand der Berbündeten. Die Aussen gebracht hatten, war es ihnen nicht gelungen, die Festung mit stürmender Hand zu nehmen; sie brachten sie nur durch Aushungerung zu Fall und konnten sich nur neun Wochen hindurch ihres Besitzes erfreuen. Eine energische und kühne Führung hatte, unterstützt von heldenhaft sechtenden Eruppen und der vorzüglichen schweren Artillerie, wiederum in kürzester Zeit eine große Festung zu Fall gebracht.

# Die gampfe in Galigien'.

Beröffentlicht am 3. Juli 1915.

Die Armee Madensen hatte sich bis zum 27. Mai abende auf bem öftlichen Sanufer einen großen Brudentopf geschaffen, der sich in einer Ausdehnung von etwa 79 km von Radlo über Kalnitow-Zapałów-Radawa bis zur Lubaczowlamundung erftrecte. Bährend der auf dem anderen Sanufer verbliebene rechte Urmeeflügel fich tampfend naber an die Nordfront der Festung Brzempst heranschob, versuchten die Ruffen die Brüdentopfstellung von Norden her zu durchbrechen. In der Zeit vom 27. Mai bis 3. Juni führte der Feind alle nur irgendwie verfügbaren Reserven zu nächtlichen Angriffen gegen bie beutschen Truppen vor. Obwohl er im Laufe von acht Tagen etwa fünfzehn allerdings teilweise schon ftart geschwächte Divisionen in fortwährenden Rachtangriffen gegen bie Linien von brei beutiden Divi-fionen gum Sturm ansette, hatte er fein Glud. Es gelang ihm an feiner einzigen Stelle, gegen bie beutichen Linien auch nur ben geringften Erfolg zu erzielen. Dagegen waren seine blutigen Berluste außerordentlich schwer und die Truppen nach bem Diglingen der ersten Angriffe nur noch schwer vorwärts zu bringen. Die russischen Offiziere blieben infolgebeffen hinter ber Front gurud und fuchten burch Drohungen mit der Baffe die zogernd Borgehenden in den Rampf zu treiben. Gine Offensive bei Tage wagte man aus Furcht vor der deutschen Artisserie überhaupt nicht mehr. Nur noch vom Nachtgesecht versprach man sich Ersolg, weil bei dieser Kampsesweise allein die gahlenmäßigeüberlegenheit zum Ausbrud tommen tonnte. Die undifziplinierten, nur wenige Wochen ausgebilbeten Erfaymannichaften versagten aber bei ben nächtlichen Rämpfen in bem waldigen Gelande. Die Bahl ber überläufer mehrte fich von Nacht zu Nacht. Dazu fehlte es ruffifcherfeits an Offizieren, um die schwierige Führung der Truppe im Nachtgesecht zu ermöglichen. Aus solchen Grünben mußte ber in ber Nacht vom 2. jum 3. Juni geplante Generalangriff unterbleiben. So miglang bas Unternehmen. Ganze Divisionen mußten in ben letten Tagen gurudgenommen werben, weil ihre Bu-verlajfigleit ftart erichuttert mar. Die Berlufte waren io ichmer gewesen, daß bie Befechtsitärte einzelner Divifionen nicht viel mehr als 3000 Bajonette betrug, ftatt einer normalen Rriegsftarte von 16000 Mann. Um 12. Juni war der Augenblid gekommen, in dem die deutsche Offensive, nachdem inzwischen die Festung Brzempsl gefallen war, weitergeführt wurde.

Der Feind hatte sich vor der deutschen Armee und vor den beiden an diese anschließenden österreichischen Armeen in starken Stellungen eingebaut, die durchbrochen werden mußten, bevor die Offensive der Berbündeten in Richtung Lemberg vorwärts getragen werden sonnte. Um 12. Juni schritten unter dem Besehl des Generalobersten v. Maden sen der linke Flügel der deutschen Armee und der daran anschließende rechte Flügel der Armee des Erzherzogs Joseph Ferdinand zum Angriff über Lubaczowsta und San hinweg in Richtung auf Sientawa und die Hühen öftlich davon. Der Feind hatte sich jenseits der Lubaczowsta auf gewohnte Weise in mehreren Schüßengrabenreihen eingerichtet. Um 8 Uhr vormittags nahm die deutsche Susanterie den Lubaczowstad,

<sup>1</sup> Enbe Dai bis Mitte Juni 1915.

aus feiner zweiten Stellung und ging bann gegen ben 15. Juni hatte bie beutiche Urmee 34000 Wefangene Rolowtawald por, mahrend links davon beutiche und öfterreichische Truppen die Boben von Gieniama in Bejig nahmen. Mus bem Rolowfamalbe mit großer übermacht herausbrechend, ichritten bie Ruffen zum abendlichen Gegenangriffe. Obwohl fie Diefen durch heftiges Urtillerie- und Dinenwerferfeuer unterftutten und bon brei Seiten gu gleicher Reit anstürmten, wurden ihre fämtlichen Ungriffe abgeschlagen und in den Bald zurudgeworfen, wohin aledann die Deutschen folgten. In dem ausgedehnten Forste tam es in den nächsten Tagen zu schwierigen Balbtampfen. Den vordringenden Kompanien traten überall fleine ruffifche Truppe entgegen, die fich im Balbe geschickt eingenistet hatten. Auf Bäumen und hinter Aftverhauen fagen ruffifche Schüten; auch Dafdinengewehre maren verschiedentlich im Balbe aufgestellt. Mitten im Forste hatte ber Feind Schanzen angelegt, die von Drabthinderniffen umgeben und durch Schützengraben untereinander verbunden waren. Der Angriff gegen diefe Stellungen mar mit besonderen Schwierigleiten verbunden. Im engften Unichluß an österreichisch=ungarische Truppen, die gleichfalls in den Bald eingedrungen waren, gelang es, den Angriff vorwärts zu tragen. Nachdem die feindliche Waldstellung burch Morfer- und Minenmerferfeuer an einer Stelle erschüttert und fturmreif gemacht mar, murde fie durchbrochen und nach Oft und Rord aufgerollt. Der Feind trat nunmehr den Rüdzug aus dem Balde an. Dies war am 16. Juni. Inzwischen waren die übrigen Teile der Urmee des Generaloberften Madenfen nicht mußig geblieben.

Nachdem der linke Flügel der deutschen Urmee am 12. Juni die Offensive ergriffen hatte, traten rechter Flügel und Mitte am 18. Juni zum Angriff an. Es handelte fich durchweg um einen Ungriff gegen ftart befestigte ruffiiche Stellungen. Diefer begann nach entsprechender Artillerievorbereitung um 5 Uhr morgens. Auf dem rechten Flügel leifteten die Ruffen in den an der Bifgnia gelegenen Ortichaften zähen Widerstand, der durch den deutschen Ungriff gebro-chen murde. Auch die österreichisch-ungarifchen Erupbes Generals v. Urg ichritten durch die bitlich anichließende Baldzone vor. Breußische Garderegimenter fanden in dem Saufergewirr füdlich bes Ggleo in der Umgebung von Minny anfänglich heftige Begenwehr. Alls aber der Jeind von hier vertrieben und auch Tuchla im Berein mit Nachbartruppen genommen mar, drangen Gardetruppen in einem Buge bis auf die Boben mestlich von Wielfie Degn vor. Die nördlich davon fechtenden Truppen durchbrachen gleichfalls die vorderen feindlichen Linien. Das Ergebnis des Tages war, daß die fehr ftarten feindlichen Stellungen auf einer Breite von 50 km durchbrochen wurden und daß ein Raumgewinn von 3—9 km nach Often erzielt war. Alber schon jtanden die Truppen vor einer weiteren wohlausgebauten ruffischen Stellung, in der der Feind am nächsten Tage erneuten Biderstand leistete. Auch Dieje Stellung, in ber die Ruffen mit nicht weniger als 19 Divisionen unfer Vordringen aufzuhalten suchten, murden am 14. Juni durchbrochen, worauf der Feind in der Nacht vom 14. jum 15. Juni den Rudzug in die fogenannte Brodefftellung antrat.

Rur in der Gegend von Olejance leistete ber Gegner noch nachhaltigen Widerstand. Diese Stadt wurde am 15. Juni von den Truppen des Generals

vertrieb den Feind aus feiner ersten, balb darauf auch v. Emmich erfturmt. — In den Tagen vom 12. bis gemacht und 70 Maschinengewehre erbeutet.

### Der Kampf um Grodek1.

Beröffentlicht am 28. 3mi 1915.

In der Nacht vom 15. zum 16. Juni hatte der Keind vor der Front der verbiindeten Truppen den Rückzug in öftlicher und nordöftlicher Richtung angetreten. Er ging jest zweifellos in seine Stellung an der Wexeszy ca und in die sogenannte Grobel-stellung zurück. Die Wereszyca ist ein kleines Flüßden, dasin dem bergigen Gelande von Magierowentfpringt und im füdlichen Lauf bem Dnjeftr guftromt. So unbedeutend das Flugden an fich ift, fo bildet es doch durch die Breite seines Tales und durch die darin gelegenen zehn größeren Seen einen zur Berteibigung besonders geeigneten Abschnitt. Bas an naturlicher Stärke ber Stellung noch fehlte, das wurde durch die Runft erfest. Dieje entfalteten die Ruffen aber bor allem in der bei Janow nordwärts an die Bereignea anschließenden Grodetstellung, die fich in einer Lange von über 70 km in nordwestlicher Richtung bis in die Gegend von Narol Miajto erstredt. Taufende von Urmierungsarbeitern hatten hier monatelang gearbeitet, um eine Stellung zu schaffen, die den ruffischen Ingenieuren alle Ehre macht. Dier hatten die umfangreichsten Musholzungen stattgefunden, Dupende von Infanteriemerten, Sunderte von Rilometern Schüten-, Dedungs- und Berbindungsgräben maren ausgehoben worden. Das waldige Bergland mar völlig umgestaltet worden. Schließlich zogen fich mächtige Drahtnepe vor der gesamten Werefzyca- und Grodelftellung bin. In ihrer Gefamtlage bildete diefe Stellung das lette große Bollwert, burch bas die Russen den siegreichen Gegner aufhalten und sein Bordringen auf Lemberg zum Stehen bringen wollten.

Das ruffifche Beer erwies fich außerftande, Diefen Absichten feiner Führer zu entsprechen. Ginem Garde-Ravallerieregiment mit beigegebenen Geschüßen und Maschinengewehren gelang es am 16. Juni, eine auf der Straße Jaworów-Niemirów im nördlichen Abmarich in die Grodekstellung begriffene russische Infanteriebrigade überraschend anzufallen und sie in die Wälder zu zersprengen. Um Abend murde die Stadt Niemirów erstürmt.

Um 18. Juni waren die Urmeen des Generalobersten v. Madensen vor den feindlichen Stellungen aufmarschiert; tags darauf jesten sie schon zum Sturm an, am frühen Morgen wurde gegen die Grodefitellung, am Abend gegen die Werefzhcalinie jum entscheidenden Ungriff vorgegangen. Gehr bald wurden die feindlichen Stellungen auf ben Boben beiberfeits des Sofninamalbes genommen und vier feindliche Geschütze erbeutet. Die ruffischen Pofitionen auf dem Sorofgntoberg, der zu einer mahren Festung ausgebaut worden war, wurden gestürmt. Den Sauptangriff führten preußische Barderegimenter. Vorihnenlag westlich Magierów dievoni Feinde besetzte Sohe 350. Schon von weitem erscheint fie, bie das Borgelande um 50 m überhöht, als Schlüffelpuntt ber gangen Stellung. Zwei Reihen überein-ander angelegte Schutengraben mit ftarten Gindedungen, Drafthinderniffen und Aftverhauen vor der Front bildeten die Befestigungsanlagen. Bei Tagesanbruch begann der Urtilleriefampf. Er führte ichon um

<sup>1 15.</sup> bis 20. Juni 1915. - 2 19. Juni.

6 Uhr morgens zur völligen Ausschaltung der russischen Artillerie, die sich wie immer in den letzten Tagen zurüchielt und sich nur vorsichtig und unter sparsiamen Munittonsverbrauch am Kampfe deteiligte. Um 7 Uhr nuorgens konnte die feindliche Stellung für sturmreif gehalten und der Sturm befohlen werden. Die Besatung der Höhe nahm zwar noch das Feuer gegen die Stürmenden auf, ohne ihnen jedoch nennenswerte Berluste zuzufügen. Die deutsche schwere Artillerie hatte ihre Schuldigeit getan und den Feind so dennocalisiert, daß dieser zwar anfänglich noch schoe, es dann aber vor dem Einbruche vorzog, das Weite zu suchen. über 700 Gesangene und etwa ein Dutend Maschinengewehre sielen den Angreisern in die Hände. In den genommenen Gräben lagen allein 200 tote Russen.

Inzwischen richtete sich der Angriff auch gegen die Nachbarabichnitte. Bald faben fich die Ruffen gezwungen, auch ihre fehr ftarte, nördlich der Straße nach Magierow mit Front nach Guden verlaufende Stellung tampflos zu räumen. Da es gelang, mit dem fliehenden Gegner auch in Magierow ein-Budringen und nördlich ber Stadt nach Diten bor-Biaftogen, fo murbe auch bie Stellung bei Bialo Biaftowa unhaltbar. Die Ruffen fluteten gurud und versuchten erft bei Lawrytow wieder festen Fuß gu faffen. Um fpaten Ubend nahm ein Barberegiment noch ben Bahnhof von Dobrocin ein, auf bent die Ruffen noch furze Beit zuvor Truppen verladen hatten, und gewann damit die Strafe Lemberg-Rama rufta. Die Nachbartorps ftanden am Abend etwa auf gleicher Sohe mit den Garderegimentern. Wiederum war ein Durchbruch auf einer rund 25 km breiten Front geglückt. Das Schickfal Lembergs murde hier und an der Werefghca entschieden.

Diese Linie wurde am späten Abend, teilweise in ben ersten Morgenstunden des 20. Juni erstürmt. Ein beutsches Korps, zu dem sich an diesem Tage Seine Majestät der deutsche Kaiser begeben hatte, stürmte die ganze seinbliche Stellung von Stawti die Folwert Bulawa. Seit den Morgenstunden des 20. Juni war der Feind, der stellenweise schon in der Nacht abgezogen war, vor der ganzen Front in vollem Rückzuge nach Osten. Die Verfolgung wurde sofort ausgenommen. Um Abend bieses Tages standen t. t. Truppen bereits dicht vor den Beschigungen von Lemberg.

#### Die Ginnahme von Lemberg1. Beröffentlicht am 29. Juni 1915.

Anfang September 1914 waren die Russen in Lemberg, der Hauptstadt Galiziens, die eine Einwohnerzahl von 250000 Menschen aufweist, eingezogen. Sie fühlten sich während ihrer dortigen Herrschaft in der schönen Stadt, der iogleich ihr polnischaft in der Kwów zurückgegeben wurde, außersordentlich wohl und gingen alsbald daran, Lemberg zu einer großen Festung auszubauen und zum weiteren Schute diese Besiges die besestigten Linien der Urobel- und Wereizhtealtung zu schaffen. Die von den Herreichern erbauten Verteitigungsanlagen von Lemberg wurden russischereits verstärft und erweitert, besonders auf der Süd- und Südwestfront. Die bestehenden Bahnhosanlagen wurden erweitert und eine Reihe von Feld- und Bollbahnen im Vereiche der Festung gestredt. Um aber selbs für den Fall, das die Grobetstellung durchbrochen und ausgegeben werden

der Berbündeten auf die genannte Anschlußstellung. Die Mitte ber Urmee Bohm-Ermolli naberte sich gleichzeitig ber Westfront von Lemberg. Maffe diefer Armee griff einen Feind an, der fich in süblicher Anlehnung an die Festung hinter dem Szczerzet- und Stawczantabach gesetzt und zu erneutem Widerstand eingerichtet hatte. Es gelang, diese Stellung am Abend des 21. Juni an verschiebenen Stellen zu burchbrechen und bie Ungriffstruppen gegen die Befestigungen ber Westfront von Lemberg naher heranzuschieben. Deutsche Berbande unter Führung bes Generals von ber Marwig erstürmten am gleichen Tage bie wichtigften Buntte der von den Ruffen zäh verteidigten Unschlußstellung, zwangen badurch ben Feind, diese Stellung ihrer gangen Ausdehnung nach zu räumen und öffneten nunmehr den benachbarten öfterreichischen Truppen die Bahn zu den Befestigungen der Nordwestfront der Festung. Um 22. Juni tonnten somit die Werte der Nordwest- und Bestfront von den öfterreichisch ungarischen Truppen genommen werben. Schon um 5 Uhr morgens fiel bas Wert Rzefna, balb darauf Stnilow und gegen 11 Uhr auch die Lyfa Gora. Diefes Bert murde vom t. u. t. 3nfanterieregiment 34, Wilhelm I. Deutscher Kaiser und König von Preußen, erobert. Im Wert Rzesna wurden neben Geschüglafetten und Maschinengeweb. ren allein 400 Gefangene gemacht, die nicht weniger als 18 verschiedenen ruffischen Divisionen angehorten. Im Berte fand man neben Maffen von Baffen und Munition auch eine große Menge ungeöffneter holzkiften mit Stahlblenden. Schon am Mittag bes gleichen Tages betraten die fiegreichen Truppen die galizische Sauptstadt, in der die Ruffen fast zehn Monate geherricht hatten. Um 4 Uhr nachmittags jog ber öfterreichifche Urmeeführer in bie völlig unversehrte und reich beflaggte Stadt ein. Auf Straßen, in den Fenstern und auf den Baltonen standen Tausende und aber Tausende von Einwohnern, welche die Befreier stürmisch begrüßten und die Rraftwagen mit einem Blumenregen bededten.

#### Die Rampfe bei Dpern'.

Beröffentlicht am 10. Dai 1915.

Nach ben schweren Kämpfen des Oktober 1914 waren in Westslandern am Pserkanal ebenso wie auf der übrigen Westschrieb übergegangen, der nur zähen Stellungskrieg übergegangen, der nur zeitweilig von kleinen Offenswanternehnungen auf beiden Seiten unterbrochen wurde, ohne daß die allgemeine Lage eine wesentliche Anderung ersuhr.

Bon der Nordsee folgten die beiderseitigen Stellungen' bis Steenstraate (8 km nördlich Ppern) im allgemeinen dem Laufe des Pferkanals, dessen westliches Ufer zwischen der See und Digmuiden an zahlreichen Stellen, zwischen Digmuiden und Aphleeichen Stellen, zwischen Digmuiden und Ppern

ben mußte, die Behauptung der Festung Lemberg zu gewährleisten, wurde gleichlaufend zur Grobesstellung und angelehnt an die Nordstont der Festung eine stark beseistigte Unschlung stellung gebaut, die sich auf den Höhen weistlich der Bahn Lemberg-Rawa rusta die gegen Dobrocin hinzieht. Nachdem die Urmeen des Generalobersten v. Madensen die Grobes- und Bereizhraftellung durchbrochen hatten, stießen deutsche Divisionen und die daran anschließenden Truppen

<sup>1 22.</sup> Juni 1915.

<sup>1</sup> April/Mai 1915. — 2 Bgl. Rarte » Bestflanberne.

nur bei Drie Grachten von unseren Truppen gewonnen worden war. Zwischen Steenstraate und Dosthoek (4 km siddig Phern) sprang die Stellung bes Gegners keilsormig über ben Kanalabschnitt nach Osten bis zur Straße Kaßschendaele-Becelaere vor und umschloß in weitem Bogen ein Gebiet, dessen Sauptverbindungen konzentrisch in Phern zusammenlaufen.

Im einzelnen erstreckte sich die Linie des Gegners von Steenstraate nach Osten über Langemard bis Boelcapelle, das in deutschem Besits war, nahm westlich dieses Dorfes eine südöstliche Richtung und bog zwischen Wallenvolen und Passichendaele nach Süden um; weiter folgte sie der Straße Mosselmart-Broodseinde-Becelaere, von der sie sich 2 km südöstlich Bonnebele nach Siddosten wandte, um dei Oosthoek auf das Westufer des Kanals zurückzuteten. Dieser von den Franzosen, Engländern und Kolonialtruppen jeder Kärdung besetzten Linie lagen die deutsichen Stellungen in wechselndem Abstand, im all-

gemeinen aber sehr nahe, gegenüber.
Das von ihnen unischossene Gebiet ist, wie die ganze weisslandrische Sbene, von stachen Erhebungen und Mulden durchsetzt und mit zahlreichen weitläufigen Ortschaften, Sinzelhösen, Waldstücken, Karls und Heden so dicht bedeck, daß die Unübersichtlichselt des Geländes die Truppenführung und einheitliche Geschissleitung schwierig gestaltete. Artisleriebeobachtung ist meist nur von erhöhten Kunkten, Kirchtürmen, Windmühlen und ähnlichem, möglich, aber auch hier beichränkt die dichte Vorenken, mit nur die siehe Bodenbewachsung und die selbergraue Luft, die die Fernen verschleiert, die Ausslicht. Diese Schwierigseiten des Geländes sind zum Teil der Grund, daß sich der Gegner monatelang in der taktisch ungünstigen Stellung, aus der er jeht geworsen ist, behaupten und der im April begonnenen deutschen Offensie einen nachhaltigen, nur langsam weichenden Widerstand bieten konnte.

Es lag seit langem in ber Abslicht bes beutschen Armeeführers, die taktisch ungünstige Lage des Gegners zum Angriff östlich Phern auszunuten. Die Burüddrängung des Gegners aus seiner vorspringenden Stellung gegen oder über den Pserabschnitt würde die Frontbreite der Armee verringern und den noch in Feindeshand besindlichen Teil Belgiens verkleinern. Auch die moralische Wirtung eines groß angelegten Angriffes auf die Truppen mußte nach dem langen Stellungskampf von Bedeutung sein.

Die Urmee Seiner Königlichen Hoheit des Perzogs Albrecht von Württemberg, die an der Pfer liegt, konnte an die Verwirklichung dieser Absicht aber erst geben, nachdem sie über die ihr so nötigen Kräfte versügte. Der von Norden, Osten und Süden unfaste Gegner konnte auf die Dauer einem mit ausreichenden Kräften geführten Ungriff nicht widersitchen, die deutschen Truppen standen im Norden und Süden von Ppern den dortigen Pserüdergängen näher als die am weitesten nach Osten vorgeschobenen Teile des Feindes. Aus dieser Lage ergab sich die Urt der Durchssührung des Ungriffes.

Der Hauptangriff mußte nach ber Basis ber feindlichen Stellung, die der Pferkanal bildete, angesett werden, um den Ausgang des Sades, in dem sich der Gegner östlich Ppern besand, allmählich zuguschnüren und damit die rüdwärtigen Berbindungen zu bedrohen. Da die deutschen Stellungen südlich, Im Plorden aber um die doppelte Entsernung von hier entsernt waren, schien der Angriff aus dieser Richentern waren, schien der Angriff aus dieser Richen

tung geboten. Es war anzustreben, daß ber Segner im östlichen Teil des Sades möglichst lange festgehalten wurde. Der Hauptangriff durste daher nicht zu weit nach Osten ausgedehnt werden, während den übrigen Teilen der Einschließungsfront die Aufgade zusiel, den gegenüberstehenden Gegner zu sessen. Diese Gedanken leiteten die am 22. April beginnende Offensive.

Un diesem Tage waren die Borbereitungen beendet, die der schwierige Angriff gegen eine seit Donaten ausgebaute, von einem jahen Berteibiger befeste Stellung forberte. 6 Uhr abende brachen unfere Truppen aus ber Linie Steenstraate-Langemard vor. Der volllommen überrafchte Feind überließ ihnen seine erste und zweite Stellung, die 30-500 m vor unserer Front lagen, und sich in west-licher Richtung über ben Kanal und nach Süden, während seine Artillerie die nachdrängenden Deutichen aufzuhalten suchte. Alls aber bie Nacht berabsant, standen die Angriffstruppen in einer Linie, die bem Ranal von Steenstraate über bet Sas bis 2 km fübweftlich Billem folgte und, bon hier nach Diten umbiegend, in Richtung Rerffelaere bie alten Stellungen bes nächften Abichnitte erreichte. Rur bei Steenftraate hatte der Feind heftigen Widerftand geleiftet, aber bennoch mar es gelungen, ben Ort abende ju nehmen und hier, ebenfo wie bei bet Sas, mit Teilen das linte Ranalufer zu gewinnen. Das taltifche Ergebnis des ersten Rampftages mar, daß Gelanbe in einer Breite von 9 km und in einer Tiefe von 8 km gewonnen, ber Ausgang bes Sades fomit mefentlich verengert worden mar; außerbem war in zwei neuen Stellungen westlich des Ranals fester Fuß gefaßt. Gleichzeitig mit dem Hauptangriff wurde

ber Wegner auf der gangen übrigen Front beichäftigt. Es war vorauszufeben, daß die Berbundeten, nachbem fie ihren Berluft in vollem Umfang erfannt hatten, bersuchen würden, bas Berlorene wieberzugewinnen. Die am 23. April beginnenden Rampfe ftellen auf feiten bes Begners eine fast ununterbrochene Reihe von Bersuchen bar, bie Deutichen aus ihren neuen Stellungen gurudzubrängen, um sich von dem Drud auf die rudwärtigen Berbinbungen zu befreien und das westliche Ranalufer dann in die Sand zu befommen, um von hier den deutschen Hauptangriff im Ruden zu bedrohen. Die Aufgabe der deutschen Truppen war, die gewonnenen Stellungen nicht nur zu behaupten, sondern unter Quenutung jeber gunftigen Belegenheit weitere Fortum ben Feind immer enger gu fchließen. Bis gum 2. Mai fpielten fich die Rampfe am Ranal und zwischen ihm und ber Straße Passchenbaele-Broodfeinde ab.

Bereits am 23. April setten die seindlichen Gegenangrifse ein, aber an diesem Tage versügte der Gegner anscheinend nur über geringe Wenschenkräfte. Zwei Ungrifse, don zwei französischen Regimentern und einem englischen Bataillon getrennt unternommen, drachen dor den schnell ausgebauten Stellungen zusammen. Die Angriffe waren gegen den westlichen Abschnitt unserer Front angesetz, in der Erkenntnis, daß aus dieser Richtung die größte Gesahr drohte. An den folgenden Tagen dehnten sich die Kannfe weiter nach Osten aus, aber die stärssten Angriffe richteten sich immer wieder gegen den Westabschitt, gegen den auch die Artillerie des Gegners dom linken Kanaluser slankieren wirken konnte. Die

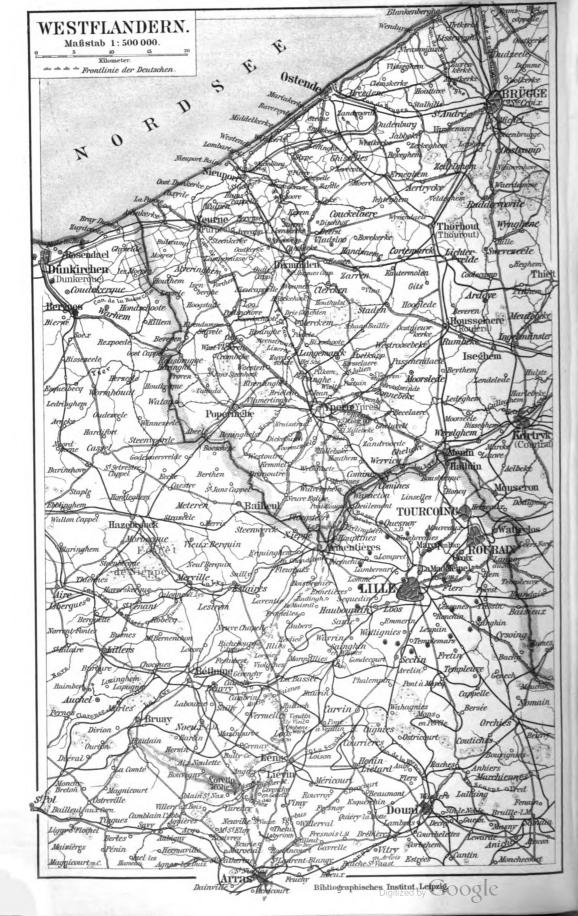

erbitterten Kämpfe, bei benen beibe Seiten abwechfelnd Angreifer und Berteibiger waren, kennzeichnen ich meist als Einzelgesechte auf ber in dem unübersich meist als Einzelgesechte auf ber in dem unübersichtlichen Gelände vielsach gebrochenen Front.

22. zum 23. April war es ihre nächste Ausignen wonnenen Stellungen in zusammenhängender Linie unter Gewinnung von Raum nach vormärts auszubauen. Diesem Bestreben setzte der Gegner hestigen

Es erübrigt fich, ben Rämpfen in ben Tagen bis zum 2. Mai im einzelnen nachzugehen. Es ift ein gahes Ringen, in dem die Starle der angreifen-ben Truppen bedeutend fowantt, grofere gujammen. bangende Ungriffe bes Gegnere aber felten find. über Phern gieht er Berftarfungen beran, bie auf etwa zwei englische und ein bis zwei frangofische Divifionen zu ichanen find. Um 24. Abril wird ber Ungriff einer englischen Division unter schwerften Ber-luften für biefe abgeschlagen. Um 25. werden fünf englische Bataillone westlich St. Julien burch flantierendes Maschinengewehrfeuer fast bis auf den letten Dann bernichtet. Den ftartften Ungriff brachte der 26. April, als etwa ein Urmeelorps zwiiden ben Stragen von Biltem nach Ppern und St. Julien fowie weiter öftlich vorging; er wurde blutig abgewiesen, und 8000 tote Englanber blieben liegen. Denfelben Migerfolg batte ein an bem Ranal angelegter breiter Ungriff am folgenben Tage. Auch aus bem öftlichen Buntt ihrer Stel-lung bei Broobfeinbe versuchten die Englander einen Borftog. Ein ftarler, aber erfolglofer frangofifcher Angriff am 1. Dai in unferem Beftabfchnitt stellte den letten Berfuch des Gegners dar, feine Stellung, in die er am 23. April gedrängt war und die er am 2. Mai ebenfalls aufgeben mußte, wieder borzutragen. Die außerordentlich großen Berluste in Diefen Känipfen — vom 23. April bis 1. Mat (außer Taufenden von Toten und Bermundeten etwa 5000 Befangene, 65 Beidute, barunter vier ichwere englische lange Ranonen, und anderes Kriegsmaterial)hatten ben Berbunbeten fein Stud bes am 22. Alpril berlorenen Gelandes zurudgebracht. Dagegen war es unseren Truppen gelungen, die eigenen Linten langsam in Gegend St. Julien — nordwestlich 's Gravenstafel — vorzuschieben. Bon großer Birtung mar bas Feuer ber beutschen Artillerie, bas fich Tag und Nacht, außer auf die feindliche Front, gegen die rudwärtigen Berbindungen sowie Ppern richtete und fogar den 12 km westlich biefer Stadt gelegenen Etappenhauptort Poperinghe erreichte. Die Batterien unseres Sübslügels tonnten nach bem Erfolg bom 22. April bie Ungriffe gegen unferen Morbflügel im Ruden wirlungsvoll unter Feuer nehmen. Der gange Raum, ben bie Stellung bes Begners umichloß, mar von brei Seiten burch unfer Feuer beherricht, beffen verheerende Wirlung gabl-

reiche Brande bekundeten. Ppern brannte.
Der Gegner hatte den Ernst seiner Lage erkannt; das bewiesen seine berzweiselnden, Berluste nicht achtenden Angriffe. Die Meldungen über das Derausziehen schwerer Urtillerie aus dem Sad und ber Bau eines Brüdenlopfes dicht östlich bei Ppern sprachen dafür, daß die Berbündeten mit dem schließlichen Berluste ihrer borgeschobenen Stellungen, vielleicht mit dem Verlust des ganzen rechten Pjerusers rechneten.

Um Kanal zwischen Steenstraate und Set Sas hatten sich selbständige Kämpfe, unabhängig von den bisher geschilderten, entwicklt, mit denen sie nur durch gegenseitige artilleristische Unterstützung der benachbarten Abschnitte gegen die flanlierenden Batterien des Gegners auf dem Westufer des Ranals verbunden waren. Nach der Festsetzung unserer Truppen auf dem linken Kanaluser in der Nacht vom

22. zum 23. April war es ihre nächste Aufgabe, die gewonnenen Stellungen in zusammenhängender Linie unter Gewinnung von Raum nach vorwärts auszubauen. Diesem Bestreben setzte der Gegner heftigen Widerstand entgegen. In der Nacht vom 23. zum 24. April entwickelten sich schwere Kämpse, besonders westlich Steenstraate, in denen unsere Truppen das Dorf Lizerne vor dem rechten Flügel der Front stürmten. In erdittertem Nahlanups nußte Haus für Haus genommen werden, und auf beiden Seiten waren die Berluste schwer. Ein Vorgehen über das Kanalhindernis in Gegend Boesinghe, um eine breite Basis auf dem Wessuch Boesinghe, um eine breite Basis auf dem Bestufer zu gewinnen, war unausführbar, weil der Gegner die Brüden gesprengt hatte.

Der Borftoft über ben Ranal veranlagte aber den Begner in ben folgenden Tagen, gegen biefe verhalt-nismäßig ichmale beutiche Front bebeutende Berstärkungen heranzuziehen, die für die entscheidenden Känupse in dem Sack östlich Ppern verlorengingen. Gegen die energischen Angrisse des Gegners, die am 26. April begannen, hatten unfere Truppen einen ichweren Stand. Den Brennbuntt bilbete bas Dorf Lizerne, bessen vorgeschobene Lage es ben feindlichen Batterien ermöglichte, ben Ort burch tongentrifches Feuer fo völlig zuzubeden, daß ber Entschluß gefaßt murbe, diefen in ber Racht vom 26. gum 27. Upril freiwillig gu räumen und bie Befagung in den rudwärts gelegenen, ftart ausgebauten Brudentopf auf basselbe Kanalufer zurüctzunehmen. Um 28. April gelang es bem Gegner, in einen fleinen Teil unserer Front bei Bet Sas vorübergehend mit schwachen Kräften einzudringen, die indessen bald burch voreilende Referven gurudgeworfen murben. Bei einer Wiederholung biefes Angriffes fuchte ber Gegner vergeblich, burch einen gleichzeitigen Vorftoß burch Turfos und Ruaven auf dem öftlichen Ufer längs des Kanals den Frontalangriff zu erleichtern. In den erften Maitagen nahm die lebhafte Tätigleit ber frangofifden Infanterie gegen unfere Ranal-ftellungen ab, und ber Gegner beidrantt fich bier in ber Sauptfache auf Artillerielampfe, benn die Entwidlung ber Lage in bem Sad bitlich Ppern jog feine ganze Aufmerkfamteit borthin.

Die Schilberung ber bortigen Rampfe bis jum 2. Mai hat gezeigt, baß in ihnen im allgemeinen bem Gegner die Wolle bes Angreifers überlaffen wurde, und die vergeblichen, in ihrer Gesamtheit blutig abgewiesenen Angriffe nußten ihn ichwächen und feinen inneren halt erschüttern, wodurch die Fortsetzung bes beutschen Angriffes gunstig vorbereitet wurde.

Der Entschluß hierzu wurde am 2. Mai gefaßt. Um Abend dieses Tages begann der Angriff auf ber gangen Nord. und Nordoftfront; im Beften tam er in ber Mitte, füblich St. Julien, in bem Abschnitt zwischen bem westlich bes Dorfes gelegenen Wäldchen und ber Strafe Langemard-Bonnebele, vorwärts. Noch vor Einbruch der Nacht war hier Gelände in einer Tiefe von 1/2-1 km gewonnen und die Strafe Moffelmartt-Fortuin erreicht; ber Säuferlampf in bem lettgenannten Orte enbete mit bem beutschen Sieg. Bu beiden Seiten biefes Ungriffsftreifens entwidelten fich ebenfalls hartnädige Rämpfe, in benen unfere Truppen nur fehr langfam Boden gewannen. Trop heftiger feindlicher Gegenangriffe ichob fich aber unfere Linie am 3. Mai weiter bor. In fuhnem Sturm entriffen württembergische und sächfische Bataillone ben Engländern das als Stuppunft ftarf ausgebaute Wäldden

nördlich '& Gravenftafel, ben Echfeiler im Schnittpunkt der feindlichen Nord- und Ditfront. Die die Graben füllenden englischen Leichen bezeugen den

tapferen Biderftand des Gegners.

Der starte Drud bes von der gesamten Artillerie gestütten deutschen Angriffs verfehlte nicht feine Birfung auf die Entschlüsse bes Gegners. Wieder mar ber Sad, in bem er fich befand, enger geworden, und mit bem weiteren Fortidreiten bes deutschen Ungriffs muchs die Gefahr, daß die am weitesten nach Diten vorgeschobenen Teile nicht mehr rechtzeitig gurudgenommen werden konnten. Schon am Abend bes 2. Mai hatten Flieger den Rüdmarsch kleinerer Abteilungen in weitlicher Richtung und die Fertigftellung des feindlichen Brudentopfes dicht bitlich Ppern gemeldet. Im Ruden ber feindlichen Front mar auf-

fallend wenig Bewegung festzustellen.

In der Racht vom 3. jum 4. Mai baute der Geg-ner ab. Seine gange Nord., Dit. und Sudfront zwischen Fortuin, Broodseinde, Klein Billebete gab er in einer Breite von 15 km auf und überließ unferen überall fofort nachdrängenden Truppen Belande in einer Tiefe von 1/2-3 km. Es maren feit langem nicht mehrgefehene Bilder des Bewegungs. frieges, als unfere Schupenlinien, von geschloffenen Abteilungen gefolgt, die flandrische Landichaft be-lebten, lange Artilleries und Munitionstolonnen im Trabe nachgezogen murben und Referven in grunen Wiesen und verlassenen englischen Stellungen lagen. überall in dem vernichteten Landstrich waren die gewaltigen Wirkungen unferer Rampfmittel zu feben.

Im weitlichen und mittleren Abschnitt ihrer Nordfront wie in den westlichen Teilen ihrer Gudfront behaupteten die Berbundeten ihre Stellungen mit gabem Biderftand, um ben Rudjug der übrigen Teile zu beden. Diefe fetten fich erneut in ber ungefähren Linie 700 m füdwestlich Fortuin-Frezenberg-Etsternest - Oftrand bes Baldes öftlich Billebete - fest, und hiermit beginnt ein

neuer Abidnitt der Rambie.

Das vom Gegner behauptete Gebiet öftlich des Ranals, bas bis jum 22. April eine Frontbreite von 25 km und eine größte Tiefe von 9 km batte, ift auf 13 km Breite und 5 km Tiefe zusammengeschrumpft. Der Sad ist so bedeutend enger geworden und ber tonzentrischen Wirkung der deutschen Urtillerie noch mehr als bisher ausgesett.

Die weiteren Ereigniffe auf ber nörblichen Dftfront (Ditte Februar bis Anfang Dai 1915) wurden in einem Bericht zusammengefaßt:

#### Meues vom Feldmarschall Hindenburg'.

Bährend die dem Oberbefehl des Generaloberften v. Madensen unterstellten deutschen und österreichisch= ungarischen Truppen ben großen Boritog in Galigien vorbereiteten und mit glänzendem Erfolg durchführten (vgl. die Schilderung auf S. 208), hatten die Armeen des Veneralfeldmarichalls v. Sindenburg die Aufgabe, in dem nördlichen Teil der gewaltigen Rampf. front die errungenen großen Erfolge zu behaupten und zu erweitern. Durch die unmittelbare Bedrohung Barichaus haben feine Truppen den Ruffen jede große Difensive verleidet, in den masurischen Winterschlach. ten haben sie mit äußerster Unspannung der Kräfte

das deutsche Land reingefegt. Aber die Trubben bes Generalfeldmarichalls durften und wollten nicht auf ihren Lorbeeren ruhen, so leicht gaben auch die gaben Ruffen ihren Oftpreußenhunger nicht auf. Unter Ausnutung ihrer Denichenfülle versuchten fie zwar feine allgemeine Offenfive, doch immer neue Einzelvorftoge aus ihrer Berteidigungsstellung beraus. Sie bielten die Festungslinie am Narem, Bobr und Riemen und ichidten Ungriffstolonnen namentlich aus Grodno und Rowno vor. Die Luft bagu ift ihnen mittlerweile vergangen. Die beutschen Truppen haben nicht nur alle Borftoge blutig abgewiesen und fich in ber Linie norblich Przainhig-Auguitow-Guwalti-Ralmarija-Mariampol bis Sapieznizti am Niemen hinauf festgesett, sondern find nordlich bes Riemen felber mit einer überrafchenden Offenfibe weit ins Feindesland eingedrungen. Dem furgen ruffifchen Raubzug nach Diemel folgte bald ber Ginfall unferer Truppen in Rurland.

In der Frühe des 27. April begann der Einmarich aus den äußerften Flankenstellungen beraus: eine Rolonne ging bei Schmalleningten über den Riemen und nach Norden zu, eine andere — 100 bis 125 km davon entfernt — brach aus dem oftpreu-Bifden Nordzipfel in öftlicher Richtungvor. Jene brang bereits am erften Tage mit ber Infanterie fait 50 km in Rurland ein, mit der Ravallerie nach Roj. fienn und über die Dubiffa hinaus; dieje ftieg bei Korgjang auf Widerstand und mußte den übergang über ben Dinijaabichnitt unter bem Feuer schwerer ruffischer Artillerie erzwingen, kam aber ebenfalls ein gutes Stud vorwarts. Eine britte Rolonne rudte in der Mitte langfamer bor. Die Rubnheit dieses so weit ausgreisenden Unternehmens wird noch flarer, wenn man bebentt, bag die Nachrichten über Urt und Stärke des Feindes recht unficher lauteten und daß fich Ende April das Land noch in einem Aggregatzustande befand, ber ein Fortbewegen vieljad nur auf den Straßen zuließ.

Um Morgen bes zweiten Tages ftellte es fich beraus. baß ber an ber großen Strafe Tilfit-Ditau bei Stambwilje stehende Begner sich eiligft ber brobenden Umfaffung feiner linken Flanke entzogen hatte und auf Relnin-Schawli abgezogen mar. Sofort murde Die rechte Rolonneihm nachgeschickt. Sie nahm noch am Albend Relmy, war also in zwei Tagen 75 km vorwarts gelommen. Die linke Kolonne hatte in bem febr ichwierigen, meist morastigen Gelande besonders große Unitrengungen zu überwinden, weshalb die Mittelfolonne sie durch einen Halblinkvormarich unterjtugte, erreichte aber mit Kavallerie doch icon Borny an der Seenlinie westlich von Relmy. Der dritte Tag führte die rechte Kolonne bereits über den bom Geinde verteidigten Windamftitanal, Die linte nach Worny und Telichi, ihre Kavallerie nach Trifchti nordwestlich von Schawli. Fast 100 km find nach vorwärts gewonnen. Die Ruffen, die in Rurland wohl nur Ravallerie und Reichswehr gehabt hatten, ziehen nun ichleunigft mit ber Bahn Berftar. tungen heran und laden fie zwischen Schawli und Schadow aus. Aber bie deutsche Truppenführung lägt fich dadurch nicht beirren: die Ravallerie erhalt den Befehl, die Bahnen zu zerftoren und um Schamli herumzugreifen; und es geht weiter vorwarts.

Am Rachmittag des 30. April, des vierten Tages, zieht die rechte Rolonne in Schamli ein, das die Ruffen angestedt haben, und verfolgt noch ein Stud

<sup>1</sup> Siebe auch bie Rarte »Sommerfeldzug in Beftruflanb« bci S. 228.

Strafe nach Janifchti - Dlitau Mafdinengewehre, Munitionsmagen und Bagagen. Gie gerftort bie Bahnen fühmeltlich und nordwestlich von Schawli. Der nächlte Tag bringt nachrichten, wonach ber Feind von Rowno her Truppen schickt, um unsere rechte Rlanke zu bedroben. Die Anfanterie wird daber angehalten und nach rechts verschoben mit ber Weisung, Die Dubiffalinie zu halten; die Ravallerie greift jedoch immer weiter vor. Sie besett nach Gefechten Janifchtiund Schagort, die nur noch sechs Weilen von Mitau entfernt liegen, und nimmt Befangene, Maidinengewehre und Bagagen bes in voller Muflöfung nach Mitau flüchtenben Feinbes. Um 2. Mai freift fie die int Zwijchenraum noch ftebengebliebenen Ruffen bei Staisgiry ein und macht 1000 Befangene. Umfangreiche Babnzerstörungen an allen erreichbaren Linien gelingen nach Bunich. Dann wird die Ravallerie ber rechten Rolonne gurudgenommen, um ben Gegenstoß an ber Dubiffa gu unterftuben, die ber linken aber ftoft, obwohl icon bas Eintreffen ruffischer Berftartungen in Ditau gemeldet wird, über Grünhof vorwärts, nimmt noch 2000 Ruffen gefangen und fteht am 3. Mai mit Teilen 2 km bor Mitau.

Die außerordentlichen Marschleistungen der Infanterie wie der Ravallerie find um fo höher zu bewerten, als die Bege in bentbar ichlechteftem Ruftand. Die Flußübergänge vielfach zerftort und die Ruffen feineswege überall ohne Rampffraft waren. Nun ftellte Die Abwehr bes ruffifchen Borftoges gegen unfere rechte Flanke neue hohe Unforderungen an die Ausdauer der Truppen. Gine umfassende Begenoffensive an der Dubiffa bewies, dem Geinde, wie fehr er die Stärte ber beutiden Truppen unterschätt batte. Erit allmählich erholte er fich von der überraschung und schaffte neue Infanterie-, Ravallerie- und Urtilleriemaffen beran. - Bu gleicher Beit aber erlebten bie Ruffen noch eine besondere überraschung, auf die fie allem Unichein nach gar nicht gefaßt maren: ben Bug auf Libau. Bahrend unfere Sauptfolonnen in Gilmarichen auf die obere Dubiffa guftrebten, ging eine Nebenfolonne von Diemel her nordwärts etwas langfamer vor. Eine Abteilung berjelben marichierte über Schluby, eine andere nahe am Strande von Süden her auf Libau vor. Bom Feinde war nicht Die Marine hatte ihn schon am 29. piel zu merten. Upril burch bie Beschiegung von Libau eingeschuch. tert. Um 6. Mai ibrenate er felbit die Oftforts, bann brachten unfere Rriegeschiffe auch die Strandbatterien gum Schweigen. Die Landungstruppen, die an eine so schwache Berteidigung des großen Hafens nicht glauben wollten und immer auf einen Sinterhalt gefaßt waren, nahmen die Südforts nach furgem Gefecht und griffen von der Landseite an. Aber die Ruffen maren tatfächlich auf diesen Schlag nicht vorbereitet gewesen. Sie tonnten nur noch in Mitau ftartere Truppen ausladen und in sudwestlicher Richtung vorschiden, verniochten jedoch unfere langfam nachgebende Linie nicht zu durchbrechen. Um 8. Mai, 6 Uhr morgens, gogen die deutschen Soldaten in Libau ein. Etwa 1500 Gefangene, 12 Geschütze und eine Ungahl Daichinengewehre bildeten die Beute. Der frifche Bagemut fand schönen Lohn. Schnell wurden Abteilungen zur Sicherung des Plates um etwa 50 km über Pretuln, über Sajenpot und am Strande vorgeschoben.

Der Einfall in Kurland hat uns nicht nur wirtichaftliche Borteile mannigfacher Urt gebracht und

barüber hinaus. Die Kavallerie erbeutet auf ber ein wertvolles Stück Rußlands in die Hand gegeben, Straße nach Janischti-Witau Maschinengewehre, sondern er hat auch militärisch den bedeutenden Er-Munitionswagen und Bagagen. Sie zerstört die solgen erzielt, daß der Gegner veranlaßt wurde, starke Bahnen südwestlich und nordwestlich von Schawli. Kräfte dorthin zu wersen und dadurch seine Front Der nächste Tag bringt Nachrichten, wonach der Feind an anderen Stellen zu schwächen. — Die Jusaumendon Kowno her Truppen schilt, um unsere rechte sibse der beutschen und der russischen Kräfte an der Flanke zu bedrohen. Die Insanterie wird daher ans gehalten und nach rechts verschoen mit der Weslung, stattgesunden. Dabei sind unsere Truppen allmählich die Dubissalinie zu halten; die Kavallerie greift von der Desensive, die mit starken Gegenstößen gesiedoch immer weiter vor. Sie besetzt nach Gesechten

\* \* \*

Ber den Seldentampf um die Befreiung und Berteidigung des deutschen Nordostens recht murdigen will, muß ein besonderes Augenmert auf die Stelle richten, wo bas fübliche Dafuren an Beftpreu-Ben grengt. Die Alufmertfamteit ber gangen Belt war hierher gelenkt, als der General v. Sindenburg den Ruffen bei Tannenberg die erfte vernichtende Rieberlage beibrachte. Seitbem find in biefer Cde gewaltige Schlachten von weithin flingenden Ramen nicht mehr geschlagen worden; wohl aber haben bort gabilofe ichwere Befechte ftattgefunden, die von unseren Truppen äußerfte Spannfraft und Wideritandefähiateit forderten und daber verdienen, einmal in großen Bugen bargestellt zu werden. Die idwerwiegende Bedeutung eines ruffifden Ginbruchs auf Diterode-Deutsch-Enlau lehrt ein einziger Blid auf die Rarte: es dreht fich um die Abtrennung des beutschen Landes rechts der Beichsel vom Reiche. Das war natürlich nicht nur ben Oftpreußen flar, bie immer - folange überhaupt noch eine Befahr bestand — mit mindestens gleicher Sorge nach Süden wie nach Diten blidten, fondern auch den Ruffen. Diese haben für eine Operation auf den Unterlauf ber Beichsel hin gunftige Gijenbahnverbindungen. Die brei bei Ditrolefa endenden Bahnftreden ermöglichen bort schnelle Ausladungen großer Truppenmaffen, und die Linie Barfchau-Mama-Goldau führt geradewegs in bas Einmarschgebiet binein. Darum ift der Besit Mlawas von fo hohem Wert. Es flingt glaubhaft, daß der ruffifche Oberbefehlshaber im Kebruar befohlen haben foll. Mawa zu nehmen, tofte es, mas es wolle.

Uls die Narewarmee, die den erften großen Ginbruchsversuch an dieser Stelle unternahm, ihr furchtbares Ende zwijchen und in den fühmajurischen Geen gefunden hatte1, gingen die Ruffen langere Beit binburch bier nicht mehr mit ftarten Rraften por. Immerhin hatten die verhältnismäßig wenigen Truppen bes Generale v. Baftrow, die in breiter Front die Grenze ichugen und mabrend ber Borbereitungen gu dem zweiten deutschen Ginfall in Bolen die Aufmertfamileit des Feindes auf fich lenten follten, eine recht schwere Aufgabe. Gie drangen weit in Feindesland ein, mußten vor einem überlegenen Begner bis an die Grenze zurudweichen und gingen turg vor Weihnachten wieder vor, um Mtawa endgültig gu befenen. Die Front verlief meftoftlich, der rechte Glügel hing also zurud. Da tauchte im Januar bei den Rusfen ein oneuer gigantischer Plane auf: fie wollten mit großen Ravalleriemaffen, gefolgt von ftarten Braften, zwischen Dlama und ber Weichsel nach Westpreußen einbrechen und gleichzeitig von Rowno her im nördlichen Oftpreußen stehende deutsche Truppen umfaffend angreifen. Der neue Plan mar alfo im

<sup>1</sup> Schlacht bei Tannenberg 26./28. Auguft 1914.

Berbst gescheiterten. Diesmal blieb er jedoch in den ersten Unfängen steden, ba er mit einem ichnell burchgeführten beutschen Offensipplan zusammenfiel. Alle verfügbaren deutschen Kräfte wurden zu dem großen umfassenden Gegenstoß bereitgestellt, der dann in ber masurischen Binterschlacht zur Bernich-tung ber 10. ruffischen Urmee billich ber Linie Johannesburg-Gumbinnen' führte.

Bugleich wurden auch die beutschen Truppen an ber Sübgrenze Best. und Oftpreußens etwas verftartt. Die Filhrung erhielt ber General der Ar-tillerie v. Gallwis. Er hatte ben Auftrag, die rechte Flante ber in Masuren angreifenden Urmeen ju ichulien und feinen Grenzabichnitt gegen ben ruf-fischen Einbruchsversuch zu fichern. Dazu ging er offensiv vor. Bunachst murbe ber rechte Flügel in icharfem Draufgeben nach vorwärts geschoben, bis er Bfoct erreichte, bas inzwischen zu einer starten beutichen Festung ausgebaut war. Garberegimenter und eine Ravalleriedivision ernteten bei diesem schneidigen Einmarsch reiche blutige Lorbeeren in der Begend von Sierpe und Raciaz. Sie trieben einen überlegenen Begner vor fich her und leisteten schließlich einer dreifachen übermacht erfolgreichen Wiberstand. Ein besonderer Gluds- und Ehrentag der Bardetruppen mar ber von Drobin, wo sie einen bereits geglüdten russischen überfall in eine schwere Nieder-lage bes Feindes verwandelten, ber dabei 2500 Gefangene verlor. Das war Mitte Februar. General v. Gallwiß plante Größeres. Er wollte durch einen umfaffenden Ungriff von beiden Flügeln ber das ganze vor feiner Front liegende Gebiet zwischen Beichsel und Drzyc faubern. Der rechte Flügel follte weiter nach Often einschwenken, und die in Willenberg eingetroffenen Beeresteile erhielten Befehl, bom Oranc her die offene rechte Flante des Feindes gu umgeben. Sie kamen, weit ausgreifend, öftlich an Przafnyfz vorbei und ichwentten fudlich um die Stadt herum, die nur schwach besett sein sollte. Da ergab sich aber, daß angesichts des überraschend schnellen Bormariches ber Deutschen eine ruffische Division nach Brzainbig geeilt mar. Der Ungriff murbe beschlossen. Jugwischen hatten jedoch die Russen große Eruppenmaffen am Rarem zusammengezogen und gegen Brzalnbis in Marich gesett. Zwei ruffifche Korps gingen gegen den linten Flügel der deutschen Truppen vor. Tropdem wollten diese auf die große Beute, die fich bot, nicht verzichten. Gin Teil noch verfügbarer Kräfte wurde gur Sicherung gegen ben nabenden, weit überlegenen Begner im halbfreife aufgestellt, und unter biefem Schute fturmte am 24. Februar eine Refervedivifion Brzafnyfz. über 10 000 Gesangene, barunter 57 Offiziere, 36 Geschütze, 14 Maschinengewehre und viel anderes Rriegsgerät fiel in die hand der Sieger. Allein es war höchste Zeit, die Beute in Sicherheit zu bringen, benn icon war die russische übermacht, gegen die ein Widerstand auf diesem vorgeschobenen Posten fruchtlos gewesen wäre, in bedrohliche Nähe gerückt. Unter febr erheblichen Schwierigleiten zogen fich unfere Truppen nordwärts in Die große Berteibigungslinie im Orgyc-Bogen gurud, nachdem fie ben ruffifchen Drangern noch riefige Berlufte zugefügt hatten.

Der fede Sturm auf Przainniz hatte eine fehr betrachtliche Wirtung: er tauschte den Feind, der nun

wesentlichen nur eine Wiederholung bes alten, im an biefer Stelle ben Felbmarfchall v. hindenburg felber mit ftarten Kräften vermutete. Das machte sich in der Folgezeit für die Truppen des Generals v. Gallwig aufs schwerfte fühlbar. Denn nun marfen die Ruffen immer neue Korps hierher, um die Scharte ber masurischen Winterschlacht auszuwegen und bie beutsche Linie in Richtung Golbau-Reibenburg zu burchbrechen. Unter folchen Umftanden konnte der deutsche Führer an die Fortsetzung seiner Offenfive nicht mehr benten, sondern mußte eine bartnädige Berteibigung vorbereiten, auf beren Gelingen die beteiligten Truppen stolz sein dürfen als auf eine der besten Waffentaten bes beutschen Geeres. Unsere Stellung bilbete bei Mama einen Binkel, da fie einerseits nach Südwesten auf Block hin, anderseits nach Oftnordost über bie Sohen nörblich Brzasnuss hinmeg verlief. In biefem Wintel ichoben die Ruffen Ende Februar und Anfang März ihre Truppen. maffen zunächst langsam hinein — bann brachen biese mit unerhörter Wucht vor. Meawa war ihr Biel. In bichten, fich ftanbig erneuernden Rolonnen stürmten sie, ohne jede Rudficht auf die furchtbaren Berlufte, gegen die Stellungen öftlich und fublich von Mama an. Aber die Menschenwogen brachen fich an dem Felfen beuticher Tapferleit. Unfere Truppen hielten aus. Bel Debit, bitlich von Mawa, findet man heute eine lange Reihe flacher, mit weißen Steinen eingefaßter ruffischer Daffengraber vor den deutschen Drahthinderniffen - ernfte Beugen bes Migerfolges, ben 48 ruffifche Rompanien im Sturm auf 10 deutsche bavongetragen baben. Der Frost hatte die Sumpfgegend, aus der hier der Drzyc entspringt, gangbar gemacht und so bem Feinde die Unnäherung an unsere Stellung gestattet. Rachdem über 1000 Geschosse aus schweren Ge-

ichugen in und hinter Debit eingeschlagen waren. folgten die unaufhörlichen Angriffe ber Infanterie. In der Nacht des 7. März tamen fie bis unmittelbar an den Stacheldraht. Aber unfere Scheinwerfer und Leuchtpistolen verbreiteten genug Licht, um nun dem verheerenden Infanterie- und Maschinengewehrfeuer ben Weg zu weisen. Bas vom Feinde nicht fiel, floh in die nadite Bodenfalte zurud, wo bas Scheinwerferlicht die Berzweifelten bis zum Tagesanbruch festhielt. Dann ergaben fie fich ben vorgesandten beutichen Batrouillen. Biel Munition, 800 Gewehre murben genommen. Bor ber Front fand man an biefer Stelle 800 tote Ruffen. Einige Rilometer nordlich aber, bei Rapufnit, mo ber Feind in unfere Schupengraben eingebrungen war und burch einen verzweifelten Bajonettlampf wieber vertrieben werben mußte. liegen 906 Ruffen begraben — und 164 Deutsche.

Im ganzen hatte ber Feind bei feinen vergeb-lichen Ungriffen auf Mtawa viele Taufende verloren; so viel, daß seine Rampstraft erschüttert ichien und General v. Gallwig mit teilweise frischen Straften nun feinerfeits einen Borftog verfuchen tonnte. Diefer begann am 8. Marg, tam aber am 12. Marz nördlich Przasnysz zum Stehen, da auch die Ruffen von neuem bedeutende Berftartungen erhielten. Sie waren bald in großer übergahl. Auf etwa gebn Urmeeforps und sieben Ravalleriedivisionen murde ihre Stärle gefchätt. Wir mußten uns wieder auf Die Berteidigung einrichten, und unfere Truppen, Die jum Teil icon 4 Bochen lang in fast ununterbrochenem Rampf gestanden hatten, mußten einen neuen harten Stoß aushalten. Der ging diesmal nicht auf 1 7. bis 15. Februar 1915; vgl. bie Schilberungen auf S. 198. Mława zu, sondern nordöstlich von Brzasnytz am

Orzhe und Omulew hinauf. Er wurde nach ruffischer Sigenart in sehr zahlreichen und sehr hestigen Angrissen geführt. Man zühlt vom 13. bis zum 23. März 46 ernstere Sturmversuche, 25 bei Tage, 21 bei Nacht. Hast alle brachen bereits im Feuer unserer Truppen zusammen, wenige gelangten bis in die deutschen Gräben. Besonders schwere Kämpfe sanden bei Jednorozec statt. Wieder erlitten die Russen erhebliche Berluste, ohne ihrem Ziel näher zu kommen: die Südgrenze Altpreußens war wohlverteidigt und ein Eindruch in die Flanke unserer Oftstellung undurchführbar.

In der letten Marzwoche flauten die ruffischen Angriffe ab, und feit Oftern herricht an diefer Stelle ber Ranipffront meift Rube. Gie ift bent belbenmutigen Widerstande der Truppen des Benerals v. Gallwit zu banten. Geche Wochen lang haben fie in Ralte und Raffe, in Schnee und Sturm ruhelos, unermublich die Beimat verteidigt und fich glanzend bemahrt. Es war feine Schlacht mit weithin flingendem Namen — aber es waren viele, viele harte Rampfe, beren Erfolg den mancher großen Schlacht übertrifft. In biefem Sechswochen-Ringen um bas füdliche Einfallstor in Altpreugen haben bie Truppen bes Generals v. Gallwig 43000 Ruffen gefangen-genommen und gegen 25000 getötet. Der Gefantverluft bes Feindes überschreitet ficherlich die Bahl 100 000. Wer unfere braven Truppen jest frohlich in ihren Baldhütten und geräumigen Schüßengraben hantieren sieht, vergist beinahe, welch harte, blutige Beit hinter ihnen liegt. Aber die gabllosen Soldatengraber, die über das gange blühenbe Land verstreut find, und die Trümmer ber Stadte und Dorfer halten bie ernste Erinnerung mach. Auch diefer Teil bes Rriegstheaters hat viel Leiben, hat viele Selben gesehen.

# Die Schlacht von La Bassée und Arras im Mai 1915' (Lorettoschilacht).

Beröffentlicht am 6. Juli und 21. August 1915.

I

Bährend in Galizien die verbündeten Armeen von Sieg zu Sieg eilen durften, hatte die Armee des Kronprinzen von Bayern einen Kampf zu bestehen. der nicht minder heiß, blutig und ruhnwoll war. Doch gad es hier lein Borwärtsstürmen durch die Reihen des Feindes, keine Berfolgung der slücktenden Scharen mit des Mannes und Rosses leiten Atemzug. Die vielleicht gerade dem deutschen Sobaten schwerste Aufgade galt es zu erfüllen: in einer Berteidigungstiellung den Ansturm eines weit überlegenen, mit zahlreicher schwerer Artillerie und unerschöpflicher Munition ausgerüsteten Gegners abzuwehren.

Denn Großes plante der Feind. Richt etwa eine

Denn Großes plante der Feind. Nicht etwa eine Ablentung unserer Stärke von dem in Galizien verblutenden Berdütndeten galt es. Die Versammlung so starker Kräste, die Anwesenheit des französischen Oderbesehlshabers, die gewaltigen Anstrengungen und die Hartengungen und die Hartengungen und die Hartengungen und die Hartengungen der Versammen. Die deutsche bestätigen es: General Josse erbeuteten Besehle bestätigen es: General Josse erachtete den Augenblick für gekommen, die deutsche Front zu durchstögen, die verlorenen Prodinzen und Belgien zu bestreien und den Krieg an den Rhein zu tragen. Die Not des östlichen Verdündeten, der Zusammenbruch seiner Armeen in Galizien zwangen dazu, jest die Gelegenheit auszunutzen, da Deutsch-

land scheinbar starke Kräfte nach dem Osten hinübergeschoben hatte. Gelang die entscheidende Operation diesmal nicht, so bestand die Gesahr, daß Ruglands Ungriffskraft erdrückt, die Kraft der Deutschen auf dem westlichen Kriegsschauplatze vermehrt würde.

Möglichst starte Kräfte galt es zu biesem großen Ziele zusammenzuziehen, also nicht nur französische, fondern auch englische Truppen bafür zu verwenden. So ergab sich von selbst als Schauplat des Durchbruchs die Gegend, in der die beiden verbündeten Urmeen einander berührten.

Hier schien auch die taktische Lage nicht ungünstig für bas Borhaben. Die beutschen Truppen besanden sich nicht in für die Berteidigung sorgfältig ausgemählten Stellungen, sondern hielten im wesentlichen die Linien, wie sie aus ber Offensive! entstanden waren. So konnte es nicht an schwachen Aunten sehlen.

In dem fast ebenen Gebiet Flanderns zwischen der Gegend Armentieres und von La Ba isée befand sich zwar kein ausgesprochener Geländevorteil in der Hand der Engländer, immerhin gab es, insbesondere in der Gegend östlich Festudert und dei La Basse, nanche vorspringende Teile unserer Linien, an denen eine Umfassung dem Feinde leicht nöglich war. Begünstigt wird hier der Angriff durch die Unübersichtlichkeit des dicht mit baumumpslanzten Gehösten besehen Geländes. Das im Mai schon hohe Gras verdett den geschicht herankriechenden Insanteristen dem Berteidiger. Der Artillerie sehlen natürliche Beobachtungspunkte. Erst hinter unserer Linie, von Radingham über Aubers-Fromelles, zieht eine leichte Welle nach Violaines.

Ein anderes Bild bietet die füblich davon liegende Landicaft Artois. Sier bildet den füblichen Abschluß ber Tiefebene ein etwa fentrecht zu unferer Front verlaufender langgedehnter und steil abfallenber Sobenzug. Weithin erblicht man im Tiefland auf ihm ben scharf abgesetzten Oftrand des Bois de Bouvigny, weithin leuchtete auch früher, als im Berbst zuerst unsere Reitergeschwader hierherkamen, die viel besuchte Ballfahrtstirche von Notre-Dame de Lorette. Sie lag am äußerften öftlichen Rande bes ichmalen, gegen Besten noch ansteigenden Plateaus auf diesem Bohenzug und war in den Kämpfen feit bem Berbst völlig zerstört worden. hier hatten die Deutschen ichon feit dem Ottober' Fuß gefaßt. Schrittweise war es ihnen gelungen, in harten Rämpfen in den Wintermonaten einige hundert Meter weit vorzudringen. Immer aber noch blieb ber ganze Bald von Bouvigny im Besit ber Frangosen. So klammerten unfere Babener fich nur an einen Heinen Teil biefes Bobenzuges an, der von beiben Seiten umfaßt mar, da unfere von La Baffée über Loos und Angres geführte Stellung von bort mit einer icharfen Spige vorsprang über die Lorettohöhe zu den beiden südlich davon in zwei durch die niedrige Sohe 125 geschiedenen Bachgrunden tief gelegenen Orten Ablain und Carency. Bon biefen Dorfern, beren Ausläufer noch in Feindeshand geblieben waren, zog die beutsche Linie icarf nach Gudmesten gurud und lief auf die öftliche Borftadt von Urras, St. Laurent, zu. Gie führte hier über La Targette dicht östlich des großen Dorfes Reuville im allgemeinen in der Tiefe zwischen zwei Sohenzugen. Der westliche, auf dem die gerschossenen gewaltigen Türme von Mont St. Eloh eine Landmarte bes gangen Gebietes bilden, bot ben

<sup>1</sup> Bgl. bie Rarte > Beftflanbern« bei G. 217.

<sup>1</sup> Ceit Oftober 1914. - 2 1914.

Franzosen treffliche Artilleriestellungen und in den Dörfern Ecurie und Roclincourt gute Stüppunkte.

Der östliche höhenzug steigt von dem im Carency-bachtal tief gelegenen Orte Souchez aus start zur höhe 140 empor und senkt sich dann über La Folie zwischen Thelus und Bailleul hindurch gegen die Scarpe. Die Besignahme dieser höhen, die die weite Ebene um Douai nach Westen abschließen und einer von dieser Stadt vordringenden Urmee die erste günstige Stellung bieten, war im Ottober für uns von größter Wichtigkeit gewesen. Ihr Verlust konnte uns schwer treffen.

ont St Elov Roclincour Maßstab 1:100000

Bu ben Rampfen um bie Lorettobobe.

So bot für die Franzosen der Angriff auf den vorspringenden Winkel bei der Lorettohöhe und die ansichließenden Stellungen gute Aussichten.

Die ersten Tage des Monats Mai begünstigten die Franzosen. Das Wetter schränkte die Luftaufklärung sehr ein und hinderte uns daher, das deranführen der großen Truppenmassen auf der Bahn genau zu ertennen, obschon es beodachtet wurde und auch sonst Unzeichen dafür vorlagen. Sehr geschickt verheimslichten die Franzosen auch sonst diese Verschiebungen. Keine Patrouillen durften ihre Gräben verlassen. Bisher hatten in dem Abschnitt von der Grenze zur englischen Armee südlich La Bassée die Arras den Deutschen 31/4 französsische Armeetorps (58. und 92.

Infanteriedivifion, das 11., das 23. und 1/4 vom 10. Urmeeforps) gegenübergeftanden. Um 8. Mai deuteten zum ersten Male bei einem gefallenen Franzosen gefundene Briefe auf die Unwesenheit des 17. Urmeeforps.

Dagegen lag bereits feit dem 1. Mai jehrichweres feindliches Urtilleriefeuer hauptfächlich auf dem Abschnitt von der Lorettohöhe nach Suden bis gegenüber Roclincourt.

Um 6. Mai schätte ein Armeetorps, daß der Feind 13500 Schuß gegen seine vorderen Linien abgegeben habe, am 8. Mai erhöhte sich die Zahl auf 17000.

Dazu traten jest neuerdings schwere Wursminen auf, deren am 8. Mai nicht weniger als 1800 gezählt wurden. Schwer litten unsere Gräben und Drahthindernisse, die wiederherzustellen unsere Leute bei dem ununterbrochenen Feuer trot aller Aufopferung feine Gelegenheit fanden. Südlich Carency sappierte der Feind sich auch näber beran.

Bum Angriff tam es aber vorerst nur am 8. Mai in der Nähe von Liévin, wo französische Jäger nach einem starten Artilleriefeuerüberfall in ein kleines Grabenstüd eindrangen. Im Laufe der Nacht warfen die Badener den Feind wieder hinaus und nahmen ihm 100 Gefangene ab.

So brach der strahlend ichone, fcmule Sonntag bes 9. Mai an. Planmäßig, aber wirtungslos wedten Bombenwürfe feindlicher Flieger einige höhere Kommandobehörden und das Personal aller wichtigen Bahnhofe. Die Abficht, burch Berftorungen Bermirrung in der Befehlogebung gu erzielen und den Antransport bon Berftartungen gu bereiteln, war dem Feind mißgludt. Auf den Stellungen nörblich Arras lag von 4 Uhr morgens ab ichwerftes Feuer. Much auf alle Beobach. tungestellen unferer Artillerie und in die Berbindungen nach vorwärts fiel Beichog auf Be-

schoß ein. Bald versagten die Drähte zu den Schüßengräben, selten und langsam kamen Meldegänger zurück. Daß der Feind seine hindernisse wegräume, teilten sie mit. Bon der höhe von La Folie aus sah man, wie unsere Gräben in dichten Rauch gehüllt waren. Eine seindliche Granate nach der andern suhr in die schwarze Bolke, die sich bald haushoch türmte. Höher noch schleenten Minenwürfe Erdschollen und Trümmer des weißen Kalkgesteins in die Lust. Gegen 8 Uhrschweigt das Feuer auf einen Schlag. Nasch eilen die schon start gelichteten Reste der Grabendesatung, niederrheinsche Landwehr sowie baherische Ehevaulegers und Infanterie, an die Brustwehr, bereit, dem anstürmenden Feind Auge in Auge entgegenzutreten. Sosort schieden die vorne besind-



lichen Kommandeure zu den Unterstützungen, die in ber zweiten Stellung liegen, ben Befehl, vorzuruden. Unfere Artillerie legt ftartes Sperrfeuer auf die französischen Graben. Doch statt bes Ungriffs erfolgt ein neuer, noch heftigerer Feuerstoß der feindlichen Urtillerie. Wieder bededt Rauch und Qualm das ganze Gesichtsfeld. Da, um 9 Uhr, sieht die Artillerie von La Folie aus an der zufällig etwas rauchfreien Stelle zwischen Carench und dem Balbehen füdlich bavon eine lange, buntle Linie im Borgeben. Gie erlennt, wie zwischen Carench und La Targette mehrere Dinen in die Luft geben. Die Frangofen greifen an! Unter dem Rauch hindurch dringen fie in Massen vor.

Im Abschnitt zunächst nördlich der Scarpe brechen fie in unserem Feuer zusammen. Saufen von Toten und Bermundeten der frangösischen 19. Division und des 17. Armeetorps liegen vor den Drahthinderniffen. 1600 feindliche Leichen gablte ein einziges unferer Regimenter por feinem Abschnitt. Gegenüber Roclincourt bringt ein kleiner Teil ein. Bayerische

Bajonette werfen ihn hinaus.

Allzu mächtig aber ist der Ansturm auf den durch Artilleriefeuer besonders beschädigten Abschnitt gwischen La Targette und Carency. Wit gewaltiger überlegenheit überrennen hier das 20. und 23. französische Urmeekorps und mitten zwischen ihnen die maroftanische Division die schwache Besatzung ber zertrummerten Graben. Berzweifelt wehren fich die menigen überlebenden. Schwervermundet fällt ber Regimentskommandeur der Landwehr, der die Unterftungen perfonlich vorführt, in Feindeshand.

Unfere zweite Stellung ift entblößt. Un den vorgeschobenen Geschüßen nördlich Neuville und füdlich Souchez bricht fich die Brandung furze Zeit, bis der lette Kanonier zu Boden finkt. Dann geht der Unfturm weiter. Die Franzosen bringen auf der Höhe von La Folie vor. Die Artilleriebeobachtungestellen bei La Folie find in ihrer Hand, schon nähern sie sich dem Oftabfall des großen Sohenzuges. Und auch gegen Norden gewinnen fie Boden. Bon der Sobe sturmen fie hinab in das Dorf Souchez. Der Kommandeur eines bayerischen Jägerbataillons mit 10 Mann halt hier vorläufig allein den Gudeingang.

Bestlich bavon bringen Zuaven und Fremdenlegionare über den Carencybach, nehmen Moulin Malon, bedrohen die Lorettohöhe von Guden und umschließen auch von Diten bas Dorf Carency, gegen bas von Gud und Beften bie 10. Divifion anfturmt.

Um 12 Uhr mittags scheint es fast, als sei hier den Franzosen der Durchbruch gelungen. In einer Breite bon 4km und einer Tiefe von 3km ift bas Belanbe zwischen ben Dörfern Neuville, Carency und Souchez in ihrer Hand. Auch füdlich Neuville ist ber Feind in das Grabengewirr eingedrungen, das fein Bericht bezeichnenderweise Dabgrinthe nennt. Bis über die Straße, die im Sohlweg von Ecurie nach Norben führt, ift er gelangt. Ein von unstunftvoll mit Dach versehener Berbindungsweg bietet ihm nun Schut.

Aber jest zeigt unsere Truppe, welch Beiftes fie ift. Nördlich Ecurie machen die von Guden und Westen angegriffenen Söhne des Algaus nun auch nach Norben Front und wehren bem Feind in erbittertem Nahkampf bas Bordringen gegen den Ruden bes Regiments. Rein Mann bentt baran, die Stellung zu räumen. In Neuville werfen fich bie Berteibiger in die Säufer und halten die öftliche Sälfte des Orts. In einem Garten fteht ein Beschüt, beffen Bedienung gefallen ift. Ein Pionierleutnant und zwei Bioniere des Feindes zunichte zu machen.

feuern bamit auf nächste Entfernung in ben Feinb. Alm Weg von Neuville nach La Folie bildet sich eine Schütenlinie, die den eingedrungenen Feind von Guden flankiert. Bon Norden her lösen eine badische Batterie und ein bayerischer Haubitzug, auf 600 m feuernd, glanzend diese Aufgabe, bis auch im Dorf ichwache Unterstützungen, zuerst ein einziger Iggerzug, der Handvoll Berteidiger zu Silfe tommen. Bon Ablain her verhindern Badener das Vordringen des

Feindes gegen Norden.

Wegen die Front des Durchbruchs aber werfen fich auf den Sohen westlich Givendy und Bimb die Reserven des Abschnitts. Jeder Mann weiß, worum es sich handelt. Sieht doch der hier kommandierende Beneral von La Boulette aus ichon französische Schützen auf diefer bobe im Borgeben. Wer nur Baffen hat, schließt sich ben Kompanien an, Mannschaften der Rolonnen und Pferdewärter stürmen den steilen Dithang hinauf. Und es gelingt. Auf den Soben 119, 140 und an ben Waldrandern füdlich davon gebietet unfere Urtillerie und Infanterie den Eindring lingen Salt, nachdem beren vorderste Abteilungen

niedergemacht find.

1 Uhr ist vorbei, die erste Krisis hier überwunden und bis zum Abend andert sich die Lage nicht. Inzwischen aber tobt auch an anderer Stelle der Front ber Kanupf. Auf den nördlich anschließenden Teilen lag seit dem Morgen heftiges feindliches Artilleriefeuer. Die von Braben, ungahligen Gefchoflochern und Minentrichtern burchfurchte Lorettobobe bilbete fein hauptfächlichstes Biel. Dann folgte auch hier der Angriff. Auserlesene Jägerbataillone des frangöfifchen 21. Urmeeforps führen ihn. Gie bringen in Die Braben ein. Trop tapferfter Gegenwehr muffen die Badener die vorderste Stellung raumen, nur eine Rompanie halt fich dort, tropbem der Feind fie umringt. Auch weiter nördlich in ber Gegend von Loos gelangte ein Angriff in unsere Linie. Wieder wurde hierbei ein neues frangosisches Armeetorps, das 9., festgestellt. überall auf diesem Teil bes Schlachtfelbes mar der Feind nicht über unsere erfte Stellung durchgedrungen. Seine Erfolge blieben daber weit hinter dem erftrebten Biele gurud.

Richt unmittelbar im Unschluß an die Franzosen erfolgte der englische Ungriff. Bom 9. morgens ab beichoffen fie unfere Graben heftig, befonders westlich ber großen Strafe La Baffee - Eftaires und nörds lich Fromelles. Allerdings erleichterte ihnen ber hohe Grundwafferstand in diefer Gegend die Arbeit. Die Bruftwehren mußtenfeinetwegen größtenteils bier auf ben gewachsenen Boben mit Sandfaden aufgeschüttet werden. Rein Bunder baher, wenn bald alles verschüttet mar. Um 6 Uhr 30 Minuten vormittage sprangen vollkommen überraschend in der Bruftwehr der Bayern nördlich Fromelles zwei Minen. Un dieser Stelle und an zwei anderen in der Nähe gelegenen drangen fofort ftarte englische Schupenlinien ein, überrann. ten die vereinzelten überlebenden Berteidiger und marfen sich in weiter hinter unserer Front gelegene Graben und Behöfte. Welle auf Welle folgte und versuchte sich von den schmalen Durchbruchstellen aus nach beiden Seiten in den Gräben auszudehnen. Aber schon hatten bie anschließenden Abteilungen die Graben berbammt, und icon binderte bas Sperrfeuer ber Ur. tillerie die Englander, weitere Kräfte nachzuschieben.

In wahrhaft musterhafter Weise wirkten die bayerifchen Truppen zusammen, um diesen Unfangeerfolg

Um bie Mittagsftunde mar jebe Gefahr beseitigt. bis zum Abend bas gange Belande wieber gu. rudgewonnen. Glangend hatte eine baberifche Division den Angriff des breifach überlegenen ver-stärkten 4. englischen Armeekorps abgewiesen.

Nicht gleichzeitig feste ber tommandierende General bes burch eine indische Division verstärften I. engliichen Armeeforps feinen Angriff gegen ben Abichnitt Bois du Biez-La Quinque Rue an. Rachdem am Bormittag (9. Mai) feine Infanterie nur ichwäch. lich herangetaftet hatte, fteigerte er von 4 Uhr 30 Di-nuten nachnittags an fein Feuer gur außerften Seftigfeit. Um 5 Uhr 15 Minuten brach ber Angriff los. Boran eine Belle farbiger Englander, bann meife. fturgen aus ben bom Reind für große Maffen febr geschickt angelegten Berfammlungsgraben beraus; noch einmal farbige und wieder weiße Englander folgen ihnen. Bis in unfere Drahthinderniffe fturmen Die Tapferften. Alber ftarler als bes Feindes Wille ift bas Feuer unferer Beftfalen. Rein einziger Feind gelangt in unferen Graben: Maffen von Englandern verschiedener Raffen beden bas Feld.

II. Drei Stellen in ber Schlachtfront ber Urmee bes Kronbringen von Bapern waren es, an benen am 9. Mai die französische Granate dem Basonett einen

Beg gebahnt hatte.

Den Feind bei Loos wieder hinauszumerfen, tonnte ber Oberbefehlshaber den bort ftebenden Babenern rubig überlaffen. Er hat fich nicht getäuscht. Einige Rompanien stellten sich ben Frangosen frontal gegenüber und wichen langfam zurück, mit bem Auftrag, fie gegen die zweite Stellung nach fich zu ziehen. Die Urtillerie legte hinter den Feind Sperrfeuer, das jede Berbindung unterbrach. Bon Nord und Gud aber gingen in unferen Braben je ein Bataillon, die Rommandeure an der Spige, mit Handgranaten gegen Flanke und Ruden der Franzolen vor. Als am Morgen bes 10. Mai die überlebenden 700 des frangofi. ichen Regimente 114 mit ihren 6 Maschinengewehren bie Baffen ftredten, erblichten fie an den Belmübergugen ber Sieger biefelbe Mummer, die fie am Rragen trugen. Der tapfere, toblich verwundete Rommanbeur und ein Major bes frangofischen Regiments fanben ihre lette Ruhestatt im Friedhof des deutschen Trubbenteils mitten unter ben babijchen Belben.

Beiter südlich genügte die eigene Rraft der bort stehenden deutschen Truppen nicht, um die eingebrungenen Maffen bes Feindes jurudzudruden. mußte die oberfte Führung ihre Referven einfegen.

Sorgfältige Borbereitung des hier im frangofischen Rohlenrevier dichten Bahnnepes gestattete ihre schnelle Berschiebung. Bereits um die Mittagsstunde des 9. Mai nahm ein fächfisches Jägerbataillon bie Babener auf der Lorettohöhe auf, bayerifche Jager verftartten die schwache Besakung von Souches. Um Abend standen mehrere Infanterieregimenter in der Gegend füdlich Lens zur Berfügung, weitere Regimenter führten Bug auf Bug heran. Die Strafen bededten bie berittenen Truppen, Rolonnen und Trains der bisher in Referve ftebenden Truppenforper. Bis gum Dit. tag bes 10. Mai tonnte der Oberbefehlshaber alle im Urmeebereich verfügbaren Truppen dort vereinigen. Ein frifches Urmeetorps etwa hatte er damit zur Sand. Das möchte wohl viel scheinen; winzig genug war aber biefe Berftarfung gegenüber ber feindlichen über-macht. Und wie im beutichen heere es ftets als vornehmite Bilicht galt, den Rameraden gur Geite gu steben, so sandten die kommandierenden Generale der bei Racht ein großes Bagnis.

nicht angegriffenen Nachbargrmeekorbs aus freien Studen ihre bei ben breiten Fronten nur recht fparlichen Referven bereitwilligft an die bedrobten Stellen.

Mlles zu vereinigen, um mit einem großen Schlag ben eingebrungenen Feind binauszumerfen, biefer Bebante lag nabe. Die Birflichleit verbot feine Musführung. War auch der Feind zwischen Souchez und Reuville an den Soben 119, 140 und den Baldranbern füblich bavon zum Stehen gebracht, fo hatten vielleicht die schwachen bagerischen Truppen bier einem neuen großen Ungriff nicht widersteben tonnen. Sie

bedurften der Unterstützung.

Schon am fpaten Abend bes 9. Mai fchoben fic bie erften Regimenter in ihre Linie ein. Sie begnugten fich nicht, fie zu balten und zu berftarten. Gud. bitlich Couches ftreicht eine tief eingeschnittene Dulbe nach Guben, zwischen bem Ruden, auf bem unjere Schüten lagen, und ber Sohe, beren fühlichiten Mus. läufer der Kirchhof dieses Dorfes front. Actillerie-mulde hieß sie in unseren Stellungstarten. Sier stanben noch einige baperifche Relbaefdute und zwei schwere Feldhaubigen, die der Feind überrannt hatte, aber nicht hatte gurudführen tonnen. Bayern und Elfag-Lothringer gingen bon Givench aus vor, bis in die Mulbe warfen fie den Feind zurud. Schon find die Gefchute zwischen beiden Linien. Deftige Ginzellämpfe entspinnen sich um fie in ber Racht und am nächsten Bormittag. Immer wieder versuchen bie Unferen die Beschüte zu nehmen. Ein Tapferer nach bem anderen fällt unter bem Feuer von Dafchinengewehren, die ber Feind eigens jum Schutze ber er-hofften Beute aufgestellt hat. Den Franzosen gelingt es aber ebensowenig, die Geschütze in Sicherheit zu bringen. Die schweren Saubigen verantern fie mit Gisentetten, die bis in ihren westlich ber Duibe ge-legenen Graben gurudgespannt find. Das Schidial will es, daß ben Göhnen bes Reichslands, die io wader ihre Pilicht für ihren Kaiser und ihre Heimat tun, ein Fremdenregiment der marottanischen Divifion gegenüberfteht, bas mit fast volliger Bernichtung den Lohn der Baterlandelofen erntet.

Beiter füblich, in Neuville und nördlich bavon, tragen Rurheffen, Lothringer und Bestfalen die bane-

rijche Linie weiter vor.

Go hatte der Einfat biefer wenigen Regimenter nicht nur unfere Linie ber großen Ginbruchsftelle gegenüber gesestigt, sondern die Franzosen verhindert, am 10. Dai bier den Angriff in großem Dage gu erneuern. Rur bei Neuville griff er mit fleineren Abteilungen immer wieder erfolglos an, während füblich des Dorfes das in feinen Graben von Weft, Rord und Gub umfaßte bagerifche Regiment, vom feindlichen Urtilleriefeuer und Dinenwürfen überschuttet, im erbitterten Nahlampf mit ber feindlichen Infanterie feine Stellung hielt. Bon bort bis jur Scarpe getrauten fich nach der blutigen Lehre vom Tage vorher das 17. französische Urmeelorps und die 19. Im fanteriedivifion am 10. Mai nicht anzugreifen.

Bedroblicher ericien die Lage an der Lorettobobe. Noch mehr als früher schon war nach dem frangosifchen Ginbruch füblich Carency unfere Stellung bier burch den Feind umfaßt. Geine Urtillerie, Die am 9. Mai ber Infanterie gefolgt und nordweftlich La Targette in Stellung gegangen war, schoß sogar in ben Rüden unserer Graben bei ber Rapelle. Jeber Berlehr füdlich der Sohe entlang nach Ablain und Carency war bei Tage unter biefem Feuer unmöglich,

tilleriefeuer auf diesen Stellungen lag, rudte ein fachfiiches Infanterieregiment gur Unterftügung ber Babener in ben gefährlichen Abschnitt ein.

Dem fublich Souches tommanbierenben General ftanben baber nur mehr zwei frifche Infanterieregimenter gur Berfügung, mit benen er am Abend gwiichen diesem Dorf und Neuville anzugreifen Befehl erhielt. Artillerie bereitete den Angriff vor. Ihr Aufmarich an ber einzig möglichen Stellung beiberfeits Bimy tonnte ber frangofischen Luftauftlärung nicht verborgen bleiben, der Einfat der Beobachtungsftellen in die Infanterielinien nicht ohne beträchtliche Berlufte abgehen. Und boch war es eine Luft für bie Truppe; heraus aus der Einförmigleit der Stellungs. ichlacht zu kommen und auffahrenzu können, beinahe wie man es in ber Herbstfelbschlacht getan, für bie Sommerfelbichlachten erhoffte. Da ertrug man leicht Berlufte an Mann, Rog und Berat.

Um 7 Uhr abends brach der Angriff los, die friiden Regimenter, ein murttembergifdes von Givendy aus, ein sächsisches über Sobe 140 mitten zwischen den im Gefecht ftehenden Teilen. über bie feindmarts abfallenden Bange galt es vorzusturmen gegen die feindliche Infanterie, die fich in unferen vorderen Stellungen und in neu angelegten Braben einzurichten mehr als 24 Stunden Beit gehabt hatte, gegen die gewaltige feindliche Urtillerie, deren bier eingelebte Feuerleiter jeden Baumstumpf, jeden Erdaufwurf beffer tann-

ten als auf einem jahrelang gewohnten Schiefplat. Ein Feuersturm empfängt baher unfere Schubenwellen. hier und bort reift er Luden in die Tapferen. Aber jeder weiß, daß es gilt, in jedem einzelnen lebt nur ber Drang an den Feinb. Und es geht! Uns Souchez heraus, unterftütt von ben von Givenchy her stürmenden Württembergern, nehmen bagerische Jäger ben Rirchhof, der das Dorf beherricht. Beiter füdlich in die Artilleriemulde ftogen Bagern, Bürttemberger und Elfaß-Lothringer, mitten unter ben Schützen die Ranoniere. Der erste will jeder sein, die Baffe, die ihm sein Kriegsherr anvertraut, die überlegene Kraft ihm entriß, wiederzugewinnen. mal gelingt's! Unfer find die Ranonen, unfer die angeletteten schweren Saubigen. Und westlich ber Mulbe grabt sich die zerfette Schiltenlinie ein, hinter sich die überrannte erste französische Linie lassend. Bot hier die tiefe Mulbe einigen Feuerschut, fo fehlte er weiter jüblich, wo die Sachsen vordrangen. Mit schweren Berlusten nur konnte das tapfere Regiment die Höhe 123 sturmen und halten. Ihr zum Schutz unserer Artilleriebeobachter notwendiger Besit lohnte die Opfer.

Auch in Neuville bringt ber Rampf Mann gegen Mann, Saus um Saus und Bewinn. Bor allem aber hat unser Ungriff am Abend des 10. Mai den Franzofen gezeigt, daß wir nicht gewillt maren, ihre Ungriffe in der Berteidigung zu erdulden, sondern daß Die an Bahl fo schwache Truppe fich nicht scheute, selbst anzugreifen. Die Eigenschaft, die den Sieg im Rriege verburgt, den eifernen Willen, unfere Führer und

Truppe hatten fie bewiesen.

Die nachfte Gorge ber Flihrung bilbete Carency. Faft einer Insel gleich, umbrandet von wilder, an den Bestaden freffender See, lag biefes Dorf vor unferer Front. Auf der Loretto bobe zwar erreichte ber Einsab ber Sachsen Erfolge. Einige Graben nah-men fie gurud. Um Morgen bes 11. Mai befreiten fie dadurch die badische Kompanie, die, seit zwei Tagen rings bom Feinde umichloffen, unter ichwerften nenen Ortsteil ber Abjutant eines thuringifchen Ba-

Uls am Nachmittag des 10. Wai sehr starkes Ur. Berlusten und Entbehrungen ihre Stellung gehalten hatte. Als einziges Getränk hatte fie bas Rühlwaffer der Maschinengewehre benugen tonnen, da auf der talligen Söhe Brunnen fehlten.

Sublich ber Lorettohöhe gelang es an bemfelben Bormittag babifchen Grenabieren, Moulin Malon und die beiben dort am 9. Mai bon ben Frangojen genommenen Feldtanonen zurüdzuerobern. Doch eine gesicherte Berbindung zwischen Carency und Souchez war damit noch nicht erreicht. Auf der Sohe weftlich des Kirchhofs Souchez weiter vorzubringen, war nicht

geglüdt.

Die Frage, ob Carency geräumt werden folle, tonnte geftellt werden. Die Antwort fiel bem Golbaten leicht, dem Menschen schwer. Das Opfer der tapferen Befatung war notwendig. Denn folange wir ben Ort bielten, verzögerten wir bas Bormartstommen bes Feindes und nahmen ihm ichwere Blutopfer ab. Das

aber mar hier unfer Befechtegwed.

Durch den Ginfat weiterer Rrafte die Berbindung borthin zu verbeffern, mar die Albficht. Gie tonnte nicht zur Ausführung gelangen, da am 11. Mai nachmittags wieber große französische Ungriffe erfolgten. Nach beftigster Beschießung durch Artillerie griffen die 17. französische Infanteriedivision und Teile der 58. zwischen der Straße Hulluch-Ber-melles und Lens-Mazingarbe in breiter Front an; ben vordersten Wellen folgten dichte Ro. tonnen. Bor unferen hinberniffen brachen fie int Feuer unferer Gefdüte und Gewehre zusammen. Roch einmal erneuerten frische Truppen in gleicher Forni ben Berfuch, nur um ebenfo zu scheitern. »Das französische Regiment 125 ift erledigt . tonnten bie Babener melben. Gefangene bes 9. frangofifchen Urmeelorps, bie später gemacht wurden, gaben an, bag bie 17. Infanteriedivision an diesem Tage 6000 Mann habe liegen laffen.

Auch auf der Lorettohöhe sette das französische 21. Urmeetorps zum Ungriff an. Er brach zufammen. Um gewaltigften tobte jedoch bie Shlacht am 11. Mainachmittags füblich von Carench. Zwischen biefem Dorf und ber Scarpe einheitlich vorzubrechen, war die Absicht des Feindes. Schwerftes Artilleriefeuer aus allen Gefchügen leitete fie ein. Doch durch die Wand von Rauch und Feuer hindurch fah unsere Artillerie aus dem Baldchen füblich Carency und aus den Trümmern von La Targette bie Maffen vorbrechen. Unter ben Garben unserer Schrapnells zerstob die französische 77. Division und was von der maroklanischen Division noch mit angriff. Bas hier Ranone und Saubite leifteten, bas fiel von Roclincourt nach Gilden bem Gewehr Tropbem hier bas 17. und 10. Armeelorps in bichten Scharen bis an die durch das französische Artilleriefeuer ftart zerftorten hinderniffe herantam, trotbem die bagerifche Grabenbejatung burch bic Beschießung ftart gelitten hatte, fanten Die fturmenben Regimenter vor unserer Linie niedergemaht zu Boden, ohne irgendwo einzudringen.

Einzig und allein bei und füblich Reuville, wo man icon in engiter Gefechtsberührung ftanb, tam es zu Rabtampfen. Seche frangofifche ichwere Minenwerfer feuerten in diesem Orte seit dem heutigen Morgen ichon auf die von uns besetzten Saufergruppen; nichts biesem gewaltigen Nahlampfinittel Gleichwertiges hatten wir an diefer Stelle entgegenzusepen. Da fieht in dem burch uns wiedergewon-

taillons, ein Reserveoffizier der Feldartillerie, eine bagerische Feldlanone. Um 9. Mai hatten die Kanoniere fie verlaffen muffen, Berichluß und Munition aber porber verstedt. Lluch biefe findet ber Offizier. Mit zwei Infanteristen bedient er auf das wirksamste diese Feuerwaffe im Häuserkampf, mit ihr tritt er auch dem Nachmittagsangriff entgegen. In Neuville felbst tann der Ungriff zu teinen großen Ergebniffen führen. Db das eine ober andere Saus mehr bem Feind zufällt, das enticheidet feine Schlacht. Aber aus bem Dorf heraus gegen Thelus möchten die Franzosen vordringen. Sier liegt 200 m öftlich Neuville ber Kirchhof, mit Mauern umgeben, im freien Feld. Achtzig Mann des anhaltischen Bataillons, das hier tampft, halten ihn befest. Gegen 3 Uhr nachmittags feben fie füdlich Reuville ftarte viergliedrige Schüpenlinien, benen bichtauf Unterstützungen folgen, borgeben. Unfer Feuer weift ben Feind ab. Noch nicht 4 Uhr ist es, da greift von Gudwesten Infanterie an, und auf ber Straße aus Reuville beraus brechen Turios bervor mit handgranaten. In raschem Lauf wollen fie bie turze Strede zurüdlegen und ben Berteibiger überrennen. Raltblutig ichießen unsere Musletiere die Feinde nieder. Die feben, fo geht es Man muß andere Mittel holen. und Minenwerfer fegen ein. Grabiteine fplittern, Kreuze, Kranze und Sarge werden zerriffen, die Befagung fast vernichtet. Uni 1/27 Uhr abende beschließt der Kompanieführer den Rückzug. Nicht weit geht es, nur gerade aus der Geschongarbe heraus. Freiwillig aber bleiben ein Unteroffizier und zwei Dlann zurud, um in ber Westspige bes Kirchhofs mit Sandgranaten die Rameraden zu deden und für fie Beit jum Gingraben zu gewinnen. Dann erit tann ber Feind nachdringen, um einer neuen lebenden Mauer gegenüberzufteben.

Im Labyrinth sind noch diesetben Truppen, die bort am 9. Mai gekämpft haben. Auch sie haben nur mehr eine bei Tag nicht gangbare Verbindung nach rückvärts. Wie es bei Neuville steht, ahnen sie nicht. Sie schen dort nur Nauchschwaden und Flammen. Ob wir das Dorf besitsen oder der Feind, ist ihnen nicht bekannt; ob sie im Osten schon abgeschnitten sind, sie wissen es nicht. Von allen Seiten hageln Granaten, Winen, Infanteriegeschosse in die Trünmer, die einst ihre Gräben waren. Von West. Nord und Sid versuchen die Franzosen vorzudringen. Das Regiment hält aus und erfährt am Abend, daß der große seindliche Angriff abgeschlagen ist, daß die

Rameraden auch gehalten haben.

So war an diesem Dienstag (11. Mai), einem herrlichen, warmen Sommernachmittage, der zweite gewaltige Unsturm der Franzosen zusammen-gebrochen. Bas sie gewollt, ergab ein Besehl, den ein östlich Grenaty gefangener Ofizier bei sich trug. Diernach rechnete General Josifre unbedingt damit, daß am heutigen Tage Loos, am folgenden Freitag die große Kohlenstadt Lens in die Hände seines linken Flügels fallen müsse. Die Abendmeldungen dürften den französisichen Oberbesehlschaber etwas enttäuscht haben. Statt der Nachricht eines Erfolges werden sie die Kunde erhalten haben, daß die französischen Truppen zu einem großen einheitlichen Angriss für die nächste Zeit überhaupt unfähig seien.

Daher finden wir in den folgenden 14 Tagen eigentlich nur mehr an zwei Stellen Kämpfe, in der Gegend der Lorettohohe und bei Renville.

Aber was die Schlacht bamit an Ausbehnung eingebüßt hatte, das verlor fie durchaus nicht an Seftigleit. Immer wieder vermochten die Franzosen auf diesen schmalen Fronten neue, teils ganz frijche, teils lange ausgeruhte Kräfte heranzuziehen. Bergeblich versuchte man am 12. Mai die Berbindung mit Carency zu berbessern. Moulin Malon, das die Franzosen wieder genommen haben, wird am Morgen erneut erobert; aber ein Angriff bayerischer Jäger am Abend vom Kirchhof Souchez aus auf bem Sobenrande miß. lingt. Und zu biefer Beit erfüllt fich bas Goidfal der tapferen Berteidiger von Carency. Noch einmal hat in der Nacht vorher niederrheinische Landwehr fie mit einiger Verpflegung und Munition verfeben, dann aber ist ber Feind auf der Sohe 125 nordlich des Dorfes durchgebrochen. Einige Saufergruppen find in feiner Sand. Bei Ginbruch ber Duntelheit bringen von Often Zuaven ein und reichen den Sturmkolonnen der anderen Fronten die Hand. Die letten Tapferen fallen in Feindes Bewalt. Gleichzeitig nimmt der Feind wieder Moulin Malon. Damit ist der Besit des Hauptteils von Ablain wertlos geworden. Der hier tommandierende General befiehlt, das Dorf bis zur Kirche zu räumen, wo Anichlug an die Lorettostellung ift. Ohne gebrängt zu werben, gelingt ben Babenern bie ichwierige Ausführung. Aluch oben auf der Lorettohöhe nahm der Feind an diefem Tage den Steinhaufen, der die Reste der Rapelle darftellte. Weitere Borftoße von dort herab führten zur Bernichtung der Franzosen. Ein tapferes schlesisches Reserveregiment konnte jogar im Sturm in ber Racht vom 14. auf 15. Mai wieder einen Zeil ber Graben auf der Sohe nehmen, nachdem am Abend ein Angriff von funf frangofiichen Bataillonen an ber Strafe Souchez-Aig-Noulette abgewiesen mar.

Rur wer die Lorettohöhe gesehen hat, tann ermeffen, mas unfere Truppen in diefen Rambfen geleistet haben. Bor allem aber versteht es ber zu murbigen, der fie tennt aus der Ottoberzeit vorigen Jahres (1914), als die ftattliche Allee von Souchez nach Air-Noulette mit ihren mächtigen belaubten Baumfronen amischen ben in ben glanzenden Farben des Berbit-laubes prangenden Gehölzen an der Bobe entlang führte, auf ber gablreiche lebenbe Beden bie Steilabfälle befesten und die Grenzen frifc beftellter Felber bildeten. Und jest im Frühling kein Laub mehr an biefen Beden und Baumen, bon benen nur einzelne Stumpfe in die Luft ragen, grau und tahl, ohne Graswuchs liegt die Sobe da, ein Trichter ichmerer Geschoffe und Wurfminen liegt neben dem andern! ABo sie tiefer eingedrungen sind, da haben sie den Ralfitein aufgewühlt und weiße Flede hingeworfen auf den Berghang. Die weißen Striche der Schutenund Laufgraben aber find fast verschwunden, benn das feindliche Feuer hat gut gearbeitet, unsere Leute jeden Schutzes zu berauben. Bon dem, was einst ein Waldstüd östlich ber großen Straße war, zieht eine Mulde gegen die Rapelle hinauf. >Schlammulde. hich sie bezeichnenberweise auf unseren Karten; redlich hatte sie sich im feuchten Winter Nordfrankreichs biefen Ramen verdient. Als gebedter Unnaberungsweg auf die Sohe war sie damals unersetlich. In ihr hatte deutsche Pietät den zahlreichen gefallenen Rameraden bicht am Feind schön geschmudte Rirch. höfe gerichtet. Hun riffen die feinblichen Granaten unfere helden aus der Ruhe. Die Schlammulde

bildete nach dem Berlufte ber Ravelle die Sauptverteibigungsitellung unferer Infanterie auf dem Ofthang der Lorettohöhe. Richt nur mit Front nach Nordwesten, sondern auch gegen die Sohe zu und bald mit Front nach Guboften warb biefer fcmale, von allen Seiten durch Feuer umfaßte, von ber Rapelle ber Länge nach bestrichene Raum gum Brennpuntt bes Ranipfes. Gine Solle mar es für die badifden, fachfiichen und ichlesischen Truppen, die bier ftanden und, fortwährend beschoffen, Tag und Nacht angegriffen, ohne Baffer und ohne warme Nahrung aushielten. Aber fie haben nicht nur ausgehalten, immer wieder gingen fie zum Angriff vor, brachten täglich Gefangene ein, am 18. Mai sogar zwei Maschinengewehre. Erefflich unterstützte sie unsere brave Artillerie in diefer ichweren Beit, jum Ruhmesfeld vollends wurde die Lorettohöhe für unfere Bioniere. Bas diefe Trubbe in opfermütiger Arbeit, in heldenhaftem Kampfe bort geleistet hat, wird unvergeflich bleiben.

Dieselbe Rolle spielte süblich ber Lorettolapelle ber fogenannte Barritabenwege, ber von ber Bobe gegen bie Rirche von Ablain herabführte. Geine Berteibiger befanden sich in nicht besserer Lage als bie Rameraden in der Schlammulde. Ja fie murde fogar noch ichlechter, als die feindliche Stellung bei ben Ruinen ber Rapelle stärker murbe. Bor hier aus tamman in ben Ruden ber beutschen Graben. Immer wieder versuchten es die Franzosen. Um 21. Mai gelang es. Der Barritabenweg fiel in ihre Sand.

Unders spielte sich bei Neuville die Schlacht ab. Der Häuserlampf nahm hier einen besonders hartnadigen Charafter burch eine Eigenart des Dorfes an. Unter ihm durchfurchten bas Rallgestein die Gange und Sohlen alter Bergmerte. Unterstände ausgebaut, boten sie selbst gegen schwere Beidiegung ficheren Schut. Deutsche und Frangofen nüsten ibn aus. So tonnte man wochenlang ausharren gegenüber dem Feind, den nur eine ichmale Strafe von den Mauerreften trennte, die die eigene Stellung bilbeten. Minenwerfer und Felbgeschüße standen in vorberster Linie. Immer wieder griff man mit ihrer hilfe die Arümmerhausen an, ohne daß der Besitiftand wesentlich wechselte. Bahern, Badener und Lothringer wetteiferten in diesen Rämpfen. Jest kam rheinländische Unterstützung. Der auf diesem Abschnitt bes Schlachtfelbes ben einheitlichen Befehl führende General beschloß, am 22. Mai mit diesen Truppen das Gelände zwischen Neuville und bem Labyrinth zu fäubern und möglichst viel vom Dorf gurlidzuerobern. Der Abendangriff hatte teilweise Erfolg. Einige Säufergruppen und Graben fielen in uniere Sand, zwei Maichinengewehre und 100 Befangene nahm ein niederrheinisches Regiment.

Der wichtigste Erfolg aber war, daß, wie sich ergab, man gerade in Die Borbereitungen zu einem großen frangöfischen Angriff hineingestoßen war und fie erheblich gestört hatte. Daß er bald tommen würde, wußte man ja. Stand boch Bfingften por ber Tür. Hohe Feste aber, das war Erfahrung, lodten ben

Feind ftets jum Angriff. In der Zwischenzeit waren die Englander nicht ganzuntätiggeblieben. Bonihren Schlägen am 9. Dai hatten fie sich zwar nicht so rasch erholt wie die Franzofen. Erft am 14. Mai veranlaßten englisches Urtilleriefeuer und andere Wahrnehmungen den Kronprinzen von Bagern, Magnahmen gegen einen Ungriff anzuordnen. Die Runft des Berteibigers, porauszusehen, mas der Feind will, bewährte fich.

Als nach heftigfter Artillerievorbereitung am frühesten Morgen bes 16. Mai zwei englische Divisionen füblich ber Strafe La Baffée-Eftaires angriffen, waren die vom Obertommando entfandten Berstärtungen bereits im Eintreffen hinter ber dunnen Linie begriffen, die bisher hier gestanden war. Die Bruftwehren der wegen des Grundwaffers nur 40 cm in ben Boben eingeschnittenen Graben hatte bas Urtilleriefeuer hinweggefegt. Tropbem ichlug ein westfälisches Bataillon in der Mitte der Angriffsfront ben Sturm ohne weiteres ab, rechts und links bavon brach der weit überlegene Feind durch. Seinen Maffen gegenüber versuchten tapfer, aber vergeblich fächfiiche Bataillone ben Feind zuruckzuwerfen. Gewaltiges Urtilleriefeuer brachte ihn zum Steben. Der hier kommandierende General befahl dem vereinzelt vorn stehenden Bataillon am 17. Mai, die unhaltbar gewordene Stellung zu räumen. So nahmen die Eng-länder am Balb füblich Reuve-Chapelle bis la Quinque Rue 3 km unferer vorberen Stellung in Befit, aber bicht babinter in ber zweiten Linie standen die Unseren. Weiter nördlich war jeder Berjuch vergeblich gewesen. Unter dem Gesang ber Wacht am Rhein hatten die Bestfalen dort die Sturmtolonnen niedergeschmettert und waren feinen Schritt gewichen, als ihre Nachbarn zurüd mußten.

Teilangriffe am 17. und große Stürme am 18. Mai gegen unsere zweite Linie hatten auf ber ganzen Front denselben Wißerfolg. Mit großer Tapferteit, aber in ungelenten bichten Daffen versuchte die englische Infanterie uns zu überrennen. Wie musterhaft unsere Artillerie mitwirkte, beweist ein schriftlicher Dant, den die Mustetiere eines mestfälischen Infanterieregiments den Kanonieren ihres Nachbar-Feldartillerieregiments zusandten. Es hatte feine volle Pflicht getan. Dreimal wurde ein Offizier verwundet, ohne daß er feine Geschütze verließ. Tropdem war der Rampf nicht leicht. Schwere Berlufte erlitt bas meift aus Lippe stammende Infanterieregiment bei der Ubwehr ber Englander. Singend aber riidte es nachts nach zehntägigem Salten in borberer Linie in die Ablösungsquartiere und stand am nächsten Morgen zusammengeschmolzen und zerriffen, aber fiegesbewußt und ungebrochen in Barabe por seinem Landesherrn. Weiter süblich hatten pfälzische Bataillone und hannoveranische Landwehr wiederholte Stürme abgeschlagen.

Dasfelbe Schickfal fanden bie Wiederholungen ber englischen Angriffe, die aber erft am 21. Mai einsetten und besonders heftig in der folgenden Nacht fortbauerten. Gine indische Brigade griff oft-lich Richebourg l'Avoué an; 50-60 Gurthas von ihr drangen in ein Einzelgehöft ein und wurden niedergemacht. Nur ein fleines Grabenftud gegen-

über Festubert fiel in Feindeshand.

Die Kraft zu wirklich großen Offensivstößen der hier versammelten englischen Urmee hat damit aber überhaupt ihr Ende gefunden. Das 1., 4. englische und das indische Urmeelorps hatten sich eine Schlappe geholt, die ihr Gehalt an innerer Rraft nicht mehr zu überwinden vermochte.

# Der Durchbruch bei Prjafnyfj.

Beröffentlicht am 31. Juli 1915.

Bon ber Bilica bis zum baltischen Oftseerande rücken die unter dem Oberbefehl des Feldmarichalls v. Sindenburg ftehenden Truppen wiederum fraftig vor. Im Rahmen dieser großen Offensive erhielt maltige Birtung des Urtilleriefeuers erfannte und ber General der Urtillerie v. Gallwis ben Scharen von maffentofen Ruffen herantommen fab. Auftrag, mit den Truppen, die unter seiner Leitung seit Monaten die Bacht an der Südgrenze West- und Oftpreußens gehalten hatten, und einigen Berftartungen die feindliche Stellung zu durchstoßen. Die Aufgabe mußte als außerorbentlich ichwer erscheinen, hatten die Ruffen doch die Zeit der Ruhe ausgenutet, um ein Neh von gunftig gelegenen und fehr start befestigten Stellungen zwischen ihrer vorberften Linie und ben Narewfestungen auszubreiten.

General v. Gallwig entschloß sich zum Durchbruch an zwei Stellen, die fo nahe aneinanderliegen, daß die hier gelingenden Borftoge ihre Wirtung fofort auf das Mittelstüd und weiter auch nach rechts und links ausüben nußten. Als Angriffspunkte wählte er die vorspringenden Bintel der ruffischen porderiten Stellung nordwestlich und nordöft. lich von Brgafnhis. Bie die Schneiden einer gewaltigen Kneifzange durchbrachen die tapferen beutichen Truppen die feindliche Linie zu beiben Seiten von Brzafingig und ichloffen fich unaufhaltfam jen-jeits ber Stadt zufammen. Die ruffifche Befagung mußte ichleunigst die Festung tampflos verlaffen, um nicht mitabgefniffen zu werden.

Ein solcher Erfolg wäre aber unerreichbar gewesen ohne forgfältigfte Borbereitung des Ungriffs. General v. Gallwiß zog starte Infanteriefrafte gegenüber ben Durchbruchstellen, zumal ber rechten, gufammen und vereinigte bort gewaltige Artilleriemaffen, beren Munitionsversorgung auf den schlechten Wegen bedeutende Schwierigfeiten bereitete. Ulles das war dem Feinde geheimzuhalten, und in der Tat haben die Ruffen, obwohl unfere Schugen fich allmählich vorschoben und unfere Batterien mit dem Ginschießen begannen, an feinen ernsthaften Angriff geglaubt. Ein Stüd hinter Brzasnys; fanden unsere Eruppen eine fertige Feldbahn, auf der gerade am nächsten Tage der Personenverfehr beginnen sollte.

Erst der Morgen des 13. Juli wedte die Ruffen unfanft aus ihrem Sicherheitsgefühle. Die Sonne war faum aufgegangen, als aus hunderten von Feuerschlünden die Geichoffe leichten, schweren und ichwerften Ralibers auf die ruffischen Stellungen berniedersauften. Es war eine Ranonabe, die schon auf die deutschen Truppen einen tiefen Eindruck machte, die ruffischen aber völlig um die Befinnung brachte. Tros bes untlaren, regnerijden Betters ichof unfere Urtiflerie ausgezeichnet. Den Schüben in fo starten Feldstellungen ist ja nur durch Bolltreffer größerer Raliber beizukommen. Hagelbicht ichlugen diese turg vor und hinter den ruffischen Linien ein, oft genug auch unmittelbar in die Deckungen. Burde dadurch auch nur ein kleiner Teil der Feinde getotet, fo war die moralische Birtung um fo gewaltiger. Befangene haben erzählt, daß in diesem Böllenfeuer jeder Zufammenhalt in der Truppe aufhörte. Sieraus, wie aus der überraschenden Wirkung bes ganzen Angriffe ift es zu ertlären, daß unfere Infanterie bei der Erstürmung der ersten russischen Stellung wenig Aufenthalt und verhältnismäßig wenig Berluste hatte. Auf 8 Uhr morgens war für einen großen Teil der Truppen der Angriff festgesett, für einen anderen etwas später, und icon eine Biertelstunde danach, stellenweise sogar vor der anberaumten Beit, mar ber Erfolg gefichert. Die deutsche Infanterie ließ sich in ihrem frijchen Borwärtsdrang um so weniger aufhalten, als sie die ge-

bie nur noch in ber Gefangenichaft Reitung bor ben fcredlichen Granaten fuchten.

In dem stark befestigten und von beherrschenden Boben umgebenen Dorf Grubuft fab es furcht. bar aus. Die letten noch ungerftorten Saufer brannten, die mächtige Kirche mar eine Ruine, und ringsherum reihte sich Granatloch an Granatloch. Den Thuringern, die hier ichneidig einbrachen, mahrend ein Teil ber feindlichen Schugen noch feuerte, fielen fünf ruffische Ranonen zur Beute, beren heraneilende Propen unfer Schnellfeuer vertrieben hatte Ebenio jah es an den anderen Orten der beiden Ginbruch ftellen aus. Das gefürchtete Rasten wäldchen nördlich von Begra war zu einem Saufen zerfplitter-ter Majte zusammengeschoffen, die ftarten Boben stellungen nordwestlich von Brzasnyiz waren vollständig zerstört. Im Lauf des Bormittags brach die Sonne burch und beschien die fiegesfroh vorwarte eilenden deutschen Truppen. Die zogen über die brobenben Soben hinmeg, die vor ihnen lagen, und liegen bem Feinde taum irgendmo Beit, fich in ber ftarten zweiten Berteibigungslinie festzusegen. Go fielen manche forgfältig vorbereiteten hervorragenden Stellungen fast ohne Rampf in unsere Bande. Um felben Tage noch tamen die unermudlichen Ramp fer bis gur nachften Linie, ja fturmten fie gum Teil schon in der Racht.

bier ift die Eroberung ber Schluffelftellung bon Gorne, die nach ben früheren Erfahrungen als uneinnehmbar galt, besonders zu nennen. Debr. als man hoffen burfte, hatten mit einem Schlage bie Treffficherheit der Urtillerie und das Ungeftilm der 3n. fanterie erreicht: binnen 24 Stunden war Brjafnyij von beiden Seiten flankiert und nicht mehr zu halten.

Um 14. Juli ging fast ununterbrochen ein feiner Regen nieder. Der Durchzug burch das ausgebrannte, völlig menschenleere Przasnysz war melancholich genug, aber unfere Soldaten flappten wohlgemut die Bange zu und vereinigten sich füblich bavon zu einer Ramme, die nun die neue feindliche Stellung, die lette geschloffene vor der Rarew-Linie, mitten entzweibrach. Die Ruffen hatten alle Zwischenlinien aufgegeben und ichleunigft die feit Monaten porbereitete, außerorbentlich ftarte Berteibigungs-ftellung Bhiogrod-Ciechanow-Bielonaftellung Bhiogrob-Ciechanow-Zielona-Szczuti-Rrafnofiele befest, bie wieber aus mehreren Reiben hintereinander beftand. Unfer Eruppen mochten gunachft im Zweifel fein, ob fie bier noch stärferen Biderftand zu erwarten hatten

Der 15. Juli gab eine ernfte Antwort. Als nach träftiger Urtillerievorbereitung die Schutenlinien vorzugehen begannen, empfing fie überall ein bei tiges Gemehr- und Maschinengewehrfeuer. Der Feind feste offenbar alles baran, bas lette Bollmert bis zum Außerften zu verteibigen. Go ging es an ben meiften Stellen nur langfant vormarts, und öfters mußte die für das Wirtungeschießen der Artillerie angesette Beit verlängert werden. Trop bes hellen. fonnigen Wetters, das eine gute Beobachtung guließ, war ber Erfolg nicht mehr fo burchschlagenb wie am ersten Tage. Gerade in ber Mitte ber hauptburchbruchsfront aber lagen Truppen, beren Draufgangerluft gang besondere ausgebildet worden ift. Die eine Division hatte als Angriffsziel bie Sohen füblich und südöstlich von Zielona und war schon am Bormittage stellenweise bis auf 300 m an ben Geind



Bibliographisches Institut, Leipzig.

herangelommen. Die Garberegimenter auf dem rechten Flügel, die fehr bedeutende Unftrengungen hinter fich hatten, follten eigentlich bas Borgeben ber Rachbarn abwarten - ba melbeten fie um 1/22 Uhr: Gie hielten bie feindliche Stellung für fturmreif und würben in einer halben Stunde angreifen. Alls dies die Truppen bes linten Flügels hörten, wollten fie naturlich nicht zurüchstehen, und so trat die Division Bunkt 2 Uhr jum Sturm an. Es war ein gewagtes Unternehmen, diesen Stoß ohne die heranbeorberten Berftarlungen zu unternehmen. Gein Belingen ift dem hervorragenden Busammenwirken von Infanterie und schwerer Artillerie zu verbanten. Im vollen Bertrauen auf die Treffficherheit der sichwarzens Brüder fprangen die Schützen durch das hohe Rornfeld vor, jobald eine Lage Granaten vor ihnen ein-geschlagen war. Durch verabrebete Zeichen gaben fie ihre neue Linie zu erlennen. Dann legte die Artillerie ihre Gelchofigarbe 100 m weiter borwarts, und unter ihrem Schirm fturgten jene in die frifchen Granatlöcher. So ging es ununterbrochen borwarts. Weber bas ruffifche Schnellfeuer noch bas doppelte Drahthindernis vermochte ben Sturm aufzuhalten. Als das deutsche Hurra rollte, liefen die Ruffen, verblüfft burch folde Elementargewalt, in hellen Saufen bavon.

Ilm 21/2 Uhr erhielt der Divisionsstad vom linken Flügel die Fernsprechmeldung: Die feindliche Stellung ift genommen, und kaum war der Apparat frei, so traf vom rechten Flügel dieselbe Nachricht ein. Wenig später — und ebenfalls aus eigenem Antriebe heraus — stürrnte die Nachbardwissen, die aus jungen, erst während des Krieges eingestellten Mannschaften zusammengesett ist, in glänzendem

Unlauf die Bastion bei Rlonowo.

Die Wirkung dieses ersten Durchbruchs durch die ruffijche hauptstellung pflanzte fich im Laufe bes Nachmittags und ber Racht über die ganze Front hin fort. Neue Rrafte murben in die Brefche geworfen und halfen fie erweitern. Zwar leiftete ber Feind an vielen Stellen noch hartnädigen Widerstand, aber den Unfturm von vorne und den Drud auf die Flanke konnte er schließlich nirgends aushalten. Ein nicht ungeschidter Bersuch, Die querft burchgebrochenen beutschen Truppen burch Beschung einer Seitenstellung zu bannen, wurde von diesen durch einen neuen, icharfen Unlauf vereitelt. Noch weniger konnte ber Todesritt einer ruffischen Ravalleriebrigabe, die füboftlich ber bereits gefallenen ftarten Spinogura-Stellung unfere Infanterie attadierte, irgendeinen Erfolg versprechen; Rosalen und Susa-ren wurden im Ru niedergemacht. Auch einzelne rudwärtige Zwischenstellungen bes Feindes fielen bald unter den Stößen unserer siegesfroh vorwärtscilenden Truppen, die erst vor der befestigten Narew-Linie haltmachten.

überraschend schnell und vollsonmen war erreicht worden, was man von dem Durchbruch nur irgend erwarten sonnte. In einer Breite von etwa 120 km ind unsere Truppen um 40—50 km weiter in Jeindesland eingedrungen, haben ein reiches und schönes Stüd russischen Bodens beseht und Zehntausende von Gefangenen sowie viel Kriegsmaterial erbeutet.

# Wie Kowno erobert wurde.

Beröffentlicht am 22. August 1915.

Seit 17. August ist das Sauptbollwert ber Rjemen-Linie, die Festung ersten Ranges Kowno, in unserer

Sand. Im Juli bereits wurden die ter Festung westlich vorgelagerten ausgebehnten Forften vom Feinde gefäubert und hierdurch die Möglichleit für Beritellung brauchbarer Unnäherungswege und der notwenbigen Erfundungen geschaffen. Dit bem 6. August begann der Ungriff gegen die Festung. Nachbent burch fühnes Bugreifen der Infanterie die Beobachtungestellen für bie Artillerie gewonnen und bas in bem weglosen Waldgelande außerst schwierige Inftellungbringen ber Weldute gelungen war, tonnte am 8. Auguft bas Feuer ber Artillerie eröffnet werben. Bahrend fie die vorgeschobenen Stellungen und gleich. zeitig die ständigen Berte der Festung unter übermaltigendes Feuer nahm, arbeiteten sich Infanterie und Bioniere unaufhaltsam in Tag und Racht andauernben heftigen Rampfen vorwarts. Richt weniger als acht Borftellungen murden bis jum 15. Auguft im Sturm genommen, jebe eine Festung für fich, in monatelanger Arbeit mit allen Witteln der Ingenieurtunft unter fichtlich ungeheurem Aufwand an Geld und Menichentraften ausgebaut. Mehrfache, fehr ftarte Begenangriffe ber Ruffen gegen Front und Gub-flante ber Ungrifistruppen wurden unter ichweren Berluften für den Gegner abgewiesen. Um 16. August war der Angriff bis nahe an die permanente Frontlinie borgetragen. Durch außerfte Steigerung bes mit bilfe von Ballon- und Flugbeobachtung glangend geleiteten Artilleriefeuers murden die Befagungen ber Forts, Aufchlufilinien und Zwischenbatterien berart erschüttert, die Werke felbst derartig beschäbigt, daß auch auf biese ber Sturm angesest werden konnte. In unwiderstehlichem Borwärtsdrängen durchbrach die Infanterie junachst Fort 2, erstürmte bann burch Ginschwenken gegen beffen Rehle und Aufrollen der Front beiderfeits die gefamte Fortlinie zwischen Jesia und Njemen. Die schleunigst nachgezogene eigene Artillerie nahm fogleich die Betampfung ber Kernumwallung ber Bestfront und nach beren Fall am 17. August die Befämpfung der auf das Ditufer des Njemen zurudgewichenen feind. lichen Rrafte auf. Unter bem Schupe ber unmittel. bar an den Njemen herangeführten Artillerie wurde im feindlichen Feuer ber Strom gunadit burch einzelne kleinere Abteilungen, dann mit stärkeren Kräften fiberwunden. Schnell gelang banach als Erfat für bie burch ben Geinb zerftorten Bruden ein Bin Laufe des 17. August fielen bie auch von

Im Laufe des 17. August sielen die auch von Norden bereits angegriffenen Forts der Nord fron t sowie die Ost- und zulett die gesamte Südfront. Neben über 20000 Gesangenen gewannen wir eine unermesliche Beute, über 600 Geschütze, darunter zahllose schwersten Kalibers und nudernster Konstruttion, gewaltige Munitionsmassen, zahllose Maschinengewehre, Scheinwerfer und Heeresgerät aller Art, Automobile und Gunumibereifungen, Willionenwerte an Prodiant. Bei der großen Ausdehnung dieser modernen Festung ist restliche zahlennüßige Feststellung der Beute naturgemäß eine Arbeit vieler Tage. Sie erhöht sich von Stunde zu Stunde. Dunderte von Refruten wurden in der vom Feinde verlassenen Stadt aufgegriffen, nach deren Angaben erst in setzen Augenblich 16000 undewassinete Erlahmannschaften saucht aus der Stadt entsernt worden sind.

Reben den verzweifelten Gegenangriffen der Ruffen, die auch nach dem Falle der Festung — erfolglos wie die früheren — von Süden her noch einmal einsehten, ift dies ein augenscheinlicher Beweis,

diefer itartiten rufflichen Festung für außer dem Bereich der Diöglichleit liegend erachtete. Wie hoben Bert fie auf ben Besit ber Festung legte, beweift neben dem starten Ausbau ber Festung und ihrer außergewöhnlich ftarten Ausstattung mit Artillerie die Tatsache, daß der Widerstand der — nicht eingeschlofienen — Besatung bis zum letten Augenblid fortgesetzt wurde sowie daß eine unter diesen Umständen verhältnismäßig große Anzahl von Gefangenen in unfere Sande fiel.

#### Der Donaulibergang!.

Beröffentlicht am 9. November 1915.

Alls fich in ber zweiten balfte bes Monats September ber Mufmarich ber verbundeten Seere auf dem nördlichen Donauufer vollzog, bachte man in Serbien noch nicht an die von dorther drohende Gefahr. Der Feind hatte wohl Renntnis von Truppenausladungen, er rechnete aber nur, wie spätere Befangenenaussagen bestätigen, mit einer starteren Besetung ber Berteibigungsstellung ber ungarischen Donauseite. Wie tonnte auch an eine Offenfive ber Berbundeten in einer gang neuen Richtung gebacht werden zu einer Beit, in ber die Entente Ungriffe größeren Stils auf allen Kriegsschauplägen porbereitete. So vereinigte Serbien feine Saupttraft gegen ben Erbfeind Bulgarien, deffen Saltung fich immer mehr der der Entente zu entfreniden schien. Es galt für die Berbundeten, ben Gerben möglichft lange in feinem Glauben zu belaffen, um bann überraschend mit starter Kraft an verschiedenen Stellen gleichzeitig ferbischen Boden betreten zu konnen.

Belche Schwierigkeiten es macht, einen Bluß gu überwinden, deffen Breite burchschnittlich 700 m und mehr beträgt, deffen Wellen bei ber herbitlichen Roffava denen der See gleichkommen, und der zumeist von boben überragt ift, die einer feindlichen Artillerie denkbar günstige Wirkung ermöglichen, wird auch jedem Fernstehenden klar sein. Hielten auch nicht die Hauptfräfte der Serben das fübliche Donauufer besett. io ergaben doch die angestellten Erkundungen, daß der Feind ebenfalls hier auf der hut war und die Nordgrenze seines Reiches mit fortlaufenden Berteidigungsanlagen versehen hatte, zu deren Besetung nicht un-erhebliche Truppen und Artillerie bereitstanden.

Den Hauptstütpunkt der Berteidigungsanlagen bildete die Festung Belgrab, jenes alte Bollwert, das, seinerzeit von den Türlen angelegt, der ruhmvolle Kriegsichauplag Pring Eugenscher Truppen gewesen war. hier sollten 200 Jahre später die Rachtommen jener fiegreichen Seere, wiederum zum Bunde vereint, sich ihren Borfahren würdig erweisen.

Unter bem Oberbefehl des Generalfeldmarichalls v. Madensen hatte sich der Aufmarsch der Urmeen Koveg und Gallwig planmagig vollzogen. In den ersten Ottobertagen standen die deutsch öfterreichisch-ungarische Urmee im Cave-Donau-Dreied, die deutsche Armee zwischen Temes- und Karasiluß. Un der Savemundung und an dem Donaubogen bei Ram follte zuerst ber übergang erzwungen werden, dort war die Wlaffe der Geschütze in Stellung gebracht, dort hatten die Pioniere in mühevoller nächtlicher Arbeit Brüden und übersehmaterial aller Art bereitgestellt. Bom Feinde mar in ben Beiten ber Borbereitungen wenig zu merken; hin und wieder feuerte

bağ die ruffifde Beeresleitung einen ichnellen gall ferbifde Urtillerie vom fublicen Ufer, boch ohne Erfolg, hier und bort mahnten ferbische Flieger, noch nicht zu offen die Rarten aufzudeden. Ihrem zu häufigen Ericheinen wurde indeffen bald von den inzwischen eingetroffenen beutichen Fliegerabteilungen ein Biel gefest; in breiter Front überflogen fie ferbifches Gebiet, befampften im Luftkanuf ihre Gegner, belegten bie Arfenale und Militärlager ausgiebig mit Bontben und ergänzten durch ihre Aufklärung jenes Bild, bas man fich an oberfter Stelle über ben ferbischen Aufmarich gemacht hatte.

Um 6. Ottober begann an genannten Stellen das fich von Stunde zu Stunde steigernde Artilleriefeuer und mit ihm die unmittelbare Borbereitung zum Donauübergang. Das Obertommando beab. fichtigte zunächst auf ben Sohen süblich Belgrad und beiderseits der Unatema-Höhe, später rechts und links ber Morava Brudentopfe ju ichaffen, unter beren Schut bie Truppe befähigt fein follte, bas zur Offenfive erforderliche Material auf das füdliche Donauufer zu ziehen. Gleichzeitig ausgeführte fleinere Unternehmungen längs der Drina, an der mittleren Save sowie an der Donau zwischen Belico Gradifte und Orjova sollten den Feind über die Absichten der Ber-

bundeten im unflaren laffen.

Um fpaten Nachmittag bes 6. Oltober ftiegen im Beifein bes Generalfeldmarichalls v. Dadenjen die ersten Freiwilligen bei Balant vom ungarischen Donauufer ab. In schneller Fahrt wurde der rei-Bende Strom übermunden, und in gefpanntem Schweigen begleiteten die zurückgebliebenen Kameraden jene braven Thuringer, die als erste Deutsche ferbischen Boben betraten. Roch immer hatte fich beim Feind nichts gerührt, zeitweise grußte ein ferbischer Ranonenschuß von der Anatema Sohe aus, sonst schien das feindliche Ufer wie ausgestorben. Direkter Widerstand war demnach hier nicht zu erwarten. Tropdem entschied man sich, ben übergang ber Massen an bieser Stelle nicht in die Nacht hinein vorzunehmen. Die steil vom Ufer aus steigende Gorica-Sobe fonnte in ihren Schluchten feindliche Krafte bergen, beren Borstoß bei Dunkelheit den Unseren verhängnisvoll werden konnte.

Um frühen Morgen des 7. begann der übergang ber Infanterie an drei verschiedenen Stellen. Komitatschis (Freischärler), die fich in dem Dorfe Ram und seinem hart am Fluß gelegenen malerischen Raitell zur Behr fegen wollten, murden überrannt. Bas ben deutschen Kolben nicht lennenlernte, wanderte auf ben zurüdfahrenden Bontons in guten Gewahrfam. Mit Bergftoden ausgerüftet, begleitet von zahllosen tleinen Pferden, beren Ruden Munition und Daschinengewehre trugen, fo erkletterte unsere Infanterie bas megelofe, ungewohnte Bobengelande. Schmache, mit ungenügenden Rraften geführte Gegenstöße der Serben verniochten das Fortschreiten beutscher Truppen nicht aufzuhalten. Bis zum Abend war die Gorica-Sohe in unbestreitbarem beutschen Befig, starte Infanterie hatte fich eingegraben, Maschinengewehre waren eingebaut, und Gebirgsgeschütze lauerten in Stellung auf den Berfuch des Feindes, uns das befeste Gebiet wieder zu entreißen.

Unders standes um den übergang bei Belgrad; bort verfügte der Feind ichon jum Schute feiner Sauptstadt über starte Urtillerie. Englische und frangofische Geschütze fronten gemeinsam mit serbischen den Ralis megban, jene ber hauptstadt vorgelegene, weithin fichtbare Zitabelle, und mittlere und ichwere Raliber

<sup>1</sup> Am 6. und 7. Oftober 1915; vgl. bie Rarte bei G. 232.

harrien auf ben überragenden Soben bes Tobdider und Barnopo ibrer Riele. Bar die Birtung von der Rarasmundung ber eine mehr moralische, fo galt es hier, im fcweren Artillerieduell erft feine überlegenheit zu beweisen. Noch war es nicht geglückt, die zum Teil gut eingebeckten, schwer auffindbaren Geidube jum Schweigen zu bringen, als bereits die Zeit für ben übergang getommen war. Die gegen Sicht idusende Racht munte bier helfend beifteben. Als ber Morgen graute, lagen vier öfterreichifch-ungarifche Bataillone am Suge ber Belgraber Bitabelle. Notburftig burch einen Bahnbamm gebedt, mußten jene Tapferen in ichwerem Rambfe amolf Stunden ausharren, bis bie Racht erfehnte Berftarhingen brachte. Deutiche maren unterbeffen in fortlaufendem überfegen auf die vom Reind befette, füdweitlich Belgrab gelegene Große Bigeunerinfel gewefen. Dier lauerte im bichten Bufchwert ein gut bewaffneter, gab fic verteibigender Gegner. Tropdem viele Bontons, von Schuffen durchbohrt, fenterten ober auf Minen liefen, tropbem die Stromung mandes Fahrzeug mit fich riß, tropbem durch Sandaranaten und Mafchinengewehrfeuer große Luden in die Reihen geriffen wurden, die braben Mannichaften liegen fich nicht aufhalten, fie brangen vorwärts und entriffen im Bajonettkampf bem Feinde Schritt für Schritt. Die Berbindung zum nördlichen Ufer war abgeriffen, da fämtliche übersetzgelegenheiten zerstört, bie fie bedienenden Bioniere außer Gefecht gesett maren. Seche Rompanien aber hielten gegen ftarte überlegenheit im helbenhaften Rampfe eine notdurftig mit bem Spaten geschaffene uneinnehmbare Stellung. Der Abend brachte Berstärlungen, und bis zum frühen Morgen des 7. war das öftliche Drittel der Gro-Ben Rigeunerinsel in beutichem Befig.

Unverzüglich wurde ber übergang auf ferbisches Festland jest fortgesest, bas Gaubern ber Insel von bem noch haltenden Feind mar nunmehr in zweite Linie gerudt, ber Bormarich zu ben bie Stabt beherrichenden boben mar in den Bordergrund getreten. Aber auch dieser Weg mußte ben fich gah verteibigenden Gerben mit Blut entriffen werben. Much hier maren es wieber die schweren Raliber, die ber Infanterie ben Weg zum Siege ebneten. Ihre berheerende Wirfung war den Serben bis dahin nicht bekannt. Um Abend bes 8. stand die Infanterie eines beutschen Armeelorps auf den Toptider Sohen und befiegelte damit den Fall der Stadt Belgrad. Dort tampften österreichisch-ungarische Truppen am Nordrand um die Bitabelle einen erbitterten Stragenund Säufertampf. Eine von Topeiber aus zur Berbindung mit ben Berbundeten entfandte deutsche Albieilung erreichte am fruhen Morgen bie Mitte ber Stadt. Ihr Führer war jener Hauptmann, der in den Augusttagen in Subpolen als erfter mit feiner Truppe eines ber Beftwerte von Breft-Litowft erftiegen hatte. Er erstürmte am 9. Ottober bei Tagesanbruch bas ferbifche Rönigsfolog, bas noch vom Feinde befest gehalten murde, und histe auf ihm die beutsche Flagge. Gleichzeitig hatten fich die Berbundeten den Zugang zum Kalimegban erkämpft und bie Zitabelle mit der öfterreichischen Raiserstandarte getront. Um bem Drud ber Umfaffung zu weichen, hatten die Gerben hals über Ropf ihre hauptstadt geräumt.

Bon Belgrad und der Gorica-Bohe schritt die Offenfive langfam vormarts. In ber berechtigten Unnahme, der Feind werde dorthin die Rrafte

riaiten Arbeit. bem übergang gegenüber ber Morabamunbung, geidritten merden. In einem bedungslofen, beiberfeits bes Stromes von Sumpfen burchfesten Belande, ohne ausreichende Artillerieitellungen, von ferbischen Soben überragt, mußte bier ber Strom übermunden werben. Branbenburger und Bayern follten an jener Stelle Schulter an Schulter ben Reind beutsche Ausbauer und Rraft lebren. Die einsekende Rossopa erhöbte bie Schwierigleit. Rach mehrtägigem Ringen mit menschlicher und elementarer Rraft murbe auch hier die Arbeit vollbracht. Im Anschluß an die Truppen, die mittlerweile in mehr ober meniger leichten Rambfen bie Ungtema. Bobe überschritten hatten, ging es in fortichreitenbem Ungriff nach Guben weiter, mabrent fich Teile nach bem ftart verteibigten Semenbria und bem meftlich gelegenen, bom Feinde befetten Sobengelande wendeten. Es tam jest barauf an, möglichft ichnell die Berbindung mit dem linken Alligel der Urmee Roveg berguftellen, um ben Dongumeg von Belgrab ber freizumachen und ber Urmee Gallwit bas stromaufwärts bereitgehaltene Brudenmaterial zuführen zu tonnen. Tatträftig tonnte bier die Donauflottille. die fich icon bei Belgrad Lorbeeren erworben hatte, bie Rampfe auf bem Lande unterftugen. Um 18. Dttober räumte der Feind die hartnäckig verteidigten Höhen bei Grocka. Die Berbindung der beiden Urmeeflügel war hergestellt. Das Donauufer von Belgrad bis Bazias vom Feinde frei. Der Beg gur 11. Urmee mar offen.

Runmehr ichien ben Gerben bie Ertenntnis au tommen, daß ein ftartes Beer mehr von ihnen forbere, als fie geabnt batten. Mus allen Teilen des Reiches wurde herangeschafft, mas irgendwie verfügbar mar. Aber felbit bei ben turgen Entfernungen mar es nicht möglich, mit ben mangelhaften Beforberungsmitteln und den troftlofen Wegeverhältniffen Truppen ichnell gu berichieben. Immerhin wuchs die Aussicht, einen ftarten Feind vor die Klinge zu bekommen und damit, ihm einen entscheibenben Schlag zu verseten. Bon der Drina wurden Truppen herangezogen, die Macva murde geräumt, ber Negotiner Rreis nach Möglichkeit freigemacht, und von der bulgarischen Front rollten Divisionen auf der Bahn über Cuprite in bas Moravatal. Bon jener Front etwas Erhebliches wegzu-

nehmen, dazu mar es jest zu ihat geworben. Um 14. Oftober hatte ber Bar ber Bulgaren bem König Beter ben Krieg erflärt. Bergeblich wandten sich die serbifchen Blide nach dem ersehnten Bormarich aus Saloniti, bem erhofften italienischen Durchmarich burch Montenegro, bem beriprochenen ruffifchen Expeditionstorpe. Der Serbe follte auf fich felbit angewiesen bleiben. Selbst fein bester Bundesgenoffe, ber unaufhaltfam niederstromenbe Regen, und das miferable Wegenet feines Landes vermochten ben Bormarich seiner Feinde nicht aufzuhalten.

Im Timottal gelang es allerdings starten ferbiichen Kräften, der bulgarischen Offenfive zwiichen Zajecar und Anjaževac Einhalt zu gebieten. Dafür rudte aber ein startes bulgarisches Beer von Süboften unaufhaltsam vorwärts. In ben Tagen bom 20. bis 22. murden die Bahnen bei Baljevo und Beles, ber Lebensnerv für die ferbifche Urmee bom Meer her, in Befit genommen, am 23. Dt= tober gog ein bulgarischer Königesohn in üstüb ein.

Während fo die Deere der Berbundeten ichon tief im Innern der ferbischen Monarchie standen, bereitete feiner Nordfront gufammengieben, tonnte gur ichmie- fich an ber rumanifd-ofterreichifden Grenge gegenüber bem Eisernen Tor bie lette Phase zur herbeiführung bes ersten großen Erfolges auf diesem Kriegsschauplat vor. Dort erzwangen Truppen ber Berbündeten den übergang gegenüber der noch vom Feinde besetzten Donaustrecke und sauberten den mit Minen und Ketten verlegten Donauweg. Um 30. Oktober suhr das erste Munitionsschiff nach Lom, der Weg zum Reiche des Halbmondes war erzwungen. Drei verbündete Mächte reichten sich auf serbischem Boden die Hand.

## Die gampfe in Altferbien.

hierzu Rarte.

Beröffentlicht am 11. Dezember 1915.

In fiegreich fortichreiten ber Offenfive jog bas beutich-öfterreichische heer zwischen Lutavica und Mlava in das Innere Gerbiens, als die bulgarifde Urmee in heftigem Rampfan ben Ufern bes Timot rang. Bu jener Zeit hatte man wohl im ferbischen Sauptquartier ben ichwerwiegenden Entfolug gefaßt, auf eine Begenoffenfive zu verzichten, bie, felbit wenn fie gludte, nur einen Teilerfolg mit fich bringen tonnte, dafür aber die Befahr in fich barg, von allen rudwärtigen Berbindungen abgeschnitten ju merden. Unter möglichfter Schonung ber eigenen Kräfte wollte man nur notgedrungen und Schritt für Schritt ben beimischen Boden aufgeben und bem Feind nach Wöglichleit Abbruch tun. Das Land und seine Bewohner follten babei helfend gur Seite fteben. Die verbündete Entente wurde im Laufe ber Beit ficherlich nicht ausbleiben, mit ihr vereint mußte es bann gluden, des fremden Eindringlings Berr zu werben. So mochten damals die hoffnungen bei der ferbischen Beeresleitung fein, und alle Wefangenenausfagen, aufgefangene Befehle und im Laufe der Zeit gemachten Erfahrungen bestätigen diese Bermutung.

Beim Oberlommando des Feldmarschalls Madensen, dem außer den deutschöfterreichischen Urmeen auch eine bulgarische unterstand, war man sich bewußt, daß es in diesem Feldzug hauptsächlich aus Schnelligseit ankam. Jeder einzelne Truppentörper mußte davon überzeugt sein, daß nur ein rüdsichsloses Borstürmen in der einmal angesetzen Richtung den sicheren Ersolg mit sich bringen würde. Der Serbe durste, von verschiedenen Seiten angesaßt, nicht zur Besinnung kommen. Alls kapferer Känupser war er wohl ebendürtig einzuschäßen, in der Schnelligseit des Handelns waren ihm die Heere der Verdündeten überlegen. So sollte das Heer des ersten Veter niedergerungen werden von einer Macht, dei der ein jeder vom Feldmarschall herad bis zum Mußletier von selssenssieht durchdrungen war.

Man war beim Oberkommando der Auffassung, ber Gegner werde, nachdem er durch den Save-Donau-übergang völlig überrascht worden war, weiter rückwärts zwischen Lazarevac-Ketrovac den ersten größeren Widerstand auf der ganzen Linie leisten. Die Gestaltung des Geländes und das Auftreten stärterer Kräfte auf ganzer Front — es standen allmählich über 100000 Mann Serben gegen deutschösisterreichisch-ungarische Truppen im Kanuf — berechtigten zu dieser Bermutung. Dann mußte es auch im Interesse des Serben liegen, die langsam sich vorwärts bewegende Walze des Feindes zum Stehen zu bringen, un die Hauptquelle jeglichen Rachschubes an Kriegsmaterial aller Art, die Stadt Kragujevac, zu schügen. Konnte auch sein dauernder Schup gewährt werden,

mußte man boch Zeit gewinnen, die dort aufgespei-

cherten Schäße weiter rüdwärts zu verlegen. Schon ber Besuch der Flieger, die mit Borliebe ihre Bombengrüße auf die Arsenale und Magazine von Kragujevac sandten, brachten empfindlichen Schaben mit sich bie Stadt aber dem Feinde zu überlassen, in der die einzigen Wassen- und Munitionssabrien sich besanden, das war für einen Staat, dessen zusuhr an Kriegsmaterial nur mehr über Montenegro und Abanten ersolgen sonnte, ein unersessicher Berlust.

Ein Widerstand beiderseits der Morava und weiter westlich bis an die Lubacowka erschien um so aussichtsreicher, als er zunächst nur frontal getroffen werben tonnte. Noch trennte die Bulgaren die taufend und mehr Dleter überfteigende Bebirgsgruppe, und vor einer unmittelbaren ichnellen überflügelung ichutte ben Feind bas unwegfame Belande entlang ber Mlava. Dort arbeiteten fich jene Truppen, Die icon in ben Rämpfen um die Unatema - Sobe Lorbeeren erworben hatten, nur langfam vorwärts. -Schon ichien es, wie wenn ber Gerbe bie Schmade des deutschen Seeres auf seinem linken Flügel erfannt hätte und mit einer Offensive größeren Stils aus süböstlicher Richtung drohe. Mit überwältigenber Kraft warf er Bataillon um Bataillon gegen den Beereoflügel. In beigem Ringen galt es bier ber überlegenheit ftandzuhalten und ben ftellenweise fcon eingedrungenen Feind wieder aus ben notdürftig geschaffenen Stellungen herauszuwerfen. Ein heißer Rampf tobte mehrere Tage. Aber die Gubrung ließ fich hierdurch in den einmal gefaßten Entichluffen nicht irremachen. Trot ber Gefahr von Diten ber strebten die Truppen beiderfeits ber Morava, fest vertrauend auf den Mut und die Standhaftigkeit ihrer im Rampf ftebenden Rameraben und befeelt von bem Billen gum Siege, ihrem Biele gu. Und burd biefes Borwartsschreiten in ber einmal angesetten Richtung brachen fie den feindlichen Stof, der wohl bazu angesett war, starte Rrafte auf fich zu ziehen und badurch die gesamte Dffensive gunt Steben gu bringen. Runmehr war auch frontal kein Aufhalten mehr. Die Stellungen, die man anfange zu halten hoffte, tonnten einem Feind, beffen Starte man vorher nie geahnt hatte, tein halt gebieten. An einen Musbau war aber jest nicht mehr zu benten. Dicht auf den Ferfen folgten die Berbundeten. Der Beg

nach Kragujevac mar offen. Je mehr unsere Truppen in bas hers Gerbiens brangen, um fo ungangbarer wurden bie Bege, um fo größer bie Entbehrungen. Ronnte man im Sal der Morava noch von mangelhaften Strafen im europäischen Sinne sprechen, weiter öftlich und weitlich fehlte jeder Begriff für die Wege, die der Truppe gum Bormarich zugemutet werben mußten. Auf leb. mige, zum Teil tief eingeschnittene Pfade, bie eines jeden Unterbaues entbehrten, war man mit feinem gangen Troß angewiesen. Streden, beren Burud. legung in der Ebene wenige Stunden erforderte, mußten im tagelangen mühevollen Marich burchrungen werden. Un regelmäßigen Nachschub war nicht mehr zu denken. Was nach vorne gekarrt werden konnte, war Munition. Gifen ging bor Berpflegung. Bum Teil mit gehn Pferden befpannt, unter Beihilfe ganzer Rompanien wurden bie Geschütze einzeln in Stellung gebracht. Manches brave Tier, das noch bor turgem die Strafen bes Beftens ober Oftens geschmudt hatte, fant hier im Lehm und Schlamm erichöpft gufammen. Pferdefutter gab es von rudwärts icon lange nicht mehr; man tonnte froh fein, ben Dien-



der forgte das Land für die Ernährung der Truppe.

Obwohl die ferbische Regierung den Abtransport des reichlichen Biehbestandes in das Innere des Landes organisiert hatte, gab es doch Gegenden, in denen noch mancher Bierfüßler in die Feldfüche wandern konnte, zum Teil trieb der starte Schnee, der auf den Bergen fiel, das Bieh unferen Felbgrauen in bie Urme. Ohne zu murren, gaben auch bie Einwohner ihr Les. tes bem Sieger, um ibn felbst bann flebentlich ju bitten, sie vor hunger zu bewahren. Die vermutete Heimflide bes ferbijden Boltes war zur Wigthe geworben, wohl hatten vereinzelt Einwohner versucht, einen hinterhalt zu bereiten; fie haben ihr Berbrechen gebüßt. Im allgemeinen ertrugen die Zurückgebliebenen bas über sie verhängte Schickfal mit Burbe. Ber als Serbe, Soldat ober Nichtsoldat, im ehrlichen Rampfe in die Sande bes Siegers geriet, murbe behandelt, wie es fich bem gegenüber geziemt, ber für sein Baterland bem Tob ins Auge fieht.

Um 1. November 4 Uhr 30 Minuten vormittags wurde durch einen Barlamentar einem Ruge ber 7. Kompanie eines beutschen Reserve-Infanterieregiments beim Betrovacta - Wirtshaus Die Stabt Kragujevac feierlich übergeben. Die Gemeinde-vertretung hatte sich am 27. Oktober einstimmig aus eigenem Antrieb entschlossen, die Tore der Stadt ohne Biberftand ben verbundeten Truppen zu öffnen, vertrauend auf die Menschenliebe der Sieger und um das Leben vieler Taufende von Kindern, Frauen und Greisen bor ben Kriegsgreueln zu retten. Sin und wieder tam es ju furgen Bufammenftößen mit zurüdgebliebenen plündernden Komitatichis, fonft verhielt sich die Stadt ruhig, durch die noch im Laufe desselben Morgens die Massen der Infanterie gegen die die Stadt überragenden, vom Feinde besetzten Sohen vorging. Auch hier jog ber Gerbe, ohne er-

heblichen Widerstand zu leiften, ab. Dagegen bedurfte es äußerst heftiger Kämpfe, um den Feind aus seinen gut ausgebauten Stellungen auf den Sohen bon Bagrban zu werfen. Mit dem Borruden der Berbundeten beiderfeits Kragujevac mar auch ein langeres halten für bie Gerben am Timol unmöglich geworden. Die gut ausgebauten Befestigungen von Anjagevac und Zajecar, vor benen fich ber reißende Fluß hinzog, hatte ben tapferen Bulgaren an dieser Stelle ben Eintritt in ferbifches Bebiet verwehrt. Best im Ruden bebrobt, mußten die Gerben dem immer wieder anfturmenden feindlichen Nachbar das Feld räumen. In der dem Sohn ber Berge eigenen Gewandtheit strebten fie durch das unwirtliche Hochland ihren Kameraden zu, die sich dem westlichen Worabatal näherten. Roch war die Macht des Feindes nicht gebrochen, noch war von Auflösung nichts zu merten. Wohl brachte jeder Tag allerorten Gefangene, die bor hunger und erschöpft die eigene Sache für verloren erklärten, das Gros der ferbischen Armee aber mar noch in der Hand ihrer Führer, mit ihm tonnte ein Durchbruch vielleicht über Priftina, Stoplje, gebedt burch eine ichützende Wand an der öftlichen Morava, Aussicht auf Erfolg haben. Dutte bann eine Urmee, bie immerhin noch über 100 000 Mann und ben größten Teil ihrer Geschütze verfügte, den Rampf aufgeben, wo einstweilen nur schwache bulgarische Kräfte ben Beg zum Bundesgenoffen verlegen tonnten?

Um fo mehr tam es für die drei verbandeten Urmeen, die sich jest (5. Rov.) bei Baracin die Sand ge-

ichen das Nötige zuführen zu können. Sin und wie- reicht hatten, darauf an, im rüdfichtslosen Fortidreiten zu bleiben. Durch ben Unidluk ber Bulgaren an den linten Flügel der Deutschen war auch ber unmittelbare Einfluß bes Feldmarichalls über die ihm unterftellten Beerestorper fichergeftellt. Bahrend früher gur Armee bes Generals Bojabjeff ber burch Witterungseinfluß oft behinderte Funte bic Unweisungen übermittelte ober unsere fühnen Flieger im Rampf mit den unberechenbaren Winditromungen jener Bebirgstäler für ben Rachrichtenaustaufch Sorge trugen, war jest ber Berkehr von Truppe zu Truppe möglich. Schulter an Schulter, in einer gusammenhängenden Linie von der Grenze Montenegros bis jum Timol, ichoben bie brei Ur-meen ben Feind bor fich nach Guben ber. Der Rönig ber Schwarzen Berge schien fich nicht auf Abenteuer einlaffen zu wollen. Un ber weftlichen Morava tam es zu erbitterten Rampfen. Die norblich und füblich das breite Alugial fronenden Soben fonnen bon helbenmutigen Opfern reben, bie Deutsche und Ofterreicher in treuer Baffenbrüberichaft gebracht haben, unvergeflich bleibt jener fiegreiche Rampf eines Bataillons gegen eine zwölffache überlegenheit an bem Bege Rragujevac-Rraljevo. Bier Gefchube, 1300 Gewehre und ber Abzug ber Gerben mar ber mobliverdiente Lohn. Eng verlnüpft find bie Orte Cacat und ber übergang bei Erstenit mit ben tapfer geführten öfterreichisch - ungarischen Waffen. Die Geschichte ber einzelnen Truppenteile wird später einmal Zeugnis von dem ablegen, was hier an Mut und heldentum vollbracht worden ift.

Wo der Serbe angegriffen wurde, wehrte er sich verzweifelt. Bisher war es ber zweifellos fehr guten serzweiseit. Sieher wat der gelungen, durch die Rachbutkampfe Zeit zu gewinnen, um die Masse beeres in Sicherheit zu bringen. Jest wurden aber bie Nachhuten überrannt und ber Ungriff ging weiter gegen die Hauptkraft des Gegners.

Die Bermirrung und Auflösung der ferbifden Urmee fteigerte fich mehr und mehr. Namentlich an ben Bahnhöfen und Brilden von Kraljevo und Krusevac ging diese Auflösung fast bis zur Panit. Immer wieder versuchten Gifenbahnzüge mit Material aller Art den Bahnhof Kraljevo zu verlaffen, um nach Often burchzulommen. Das Sperrfeuer beutscher Geschütze hinderte aber bald jeden Berlehr auf der Strede, fo bag alles in die Sande ber Berblindeten fiel. Die Zahl ber Gefangenen steigerte fich von Stunde zu Stunde, ebenso die Bahl ber genommenen Geschüte. Der Unfang vom Ende ber ferbischen Urmee war gefonmen.

Un ein Operieren, an ein Berschieben ber Truppenkörper war nunmehr für die serbische Führung nicht mehr zu benten, ber Feind ichrieb bie Rudzugerichtung vor. In ben Rapaonil, ben unwirtlichiten Teil Serbiens, flutete das feindliche Heer in südlicher und fühmeftlicher Richtung gurud. Es galt zu retten, mas zu retten war. Schon machte fich ber feitliche Drud ber von ber östlichen Morava unaufhaltsam nachdrängenden Bulgaren verhängnisvoll bemert bar. Gine Rataftrophe brobte. Da fturgten fich mestlich Leftovac vier ferbische Divisionen unter personlicher Führung ihres Rönigs auf ben verhaften Berfolger und schüttelten ihn wieder für eine Beile ab. Unt 13. November melbeten Flieger ben Abmarich einer 10 km langen Infanteriekolonne auf Rurfumlija. Der Feind hatte fich der Umfassung entzogen.

Den Gerben jest noch mit ber gangen bisherigen

Kraft zu folgen, erübrigte sich, da mit einem ernstlichen Widerstand größerer Maffen nicht mehr zu rechnen war. Abgesehen davon stieß das Hachführen von Munition und Berpflegung bei dem schnellen Folgen und den troftlosen Witterungsverhältniffen auf berartige Schwierigfeiten, bag die vierfache Unzahl von Nachschubmitteln nicht genügte, das Nötigste heranguichaffen. Was bisher zum Transport für ein Rorps genügte, es reichte taum mehr für eine Brigabe aus. Rolonnen tonnten nur felten mehr berfehren; man war zumeift auf Tragtiere angewiesen. Tropbem burfte nicht loder gelaffen werden. Brandenburger, Bayern, Thüringer und Preußen waren es, bie gemeinsam mit ihren Bundesbrüdern ben letten Teil Altferbiens tampfend durchmagen, den selbst die Reste des feindlichen Beeres nicht billig hergaben. Mand harter Gegenstog mußte bier ausgefochten werben, manch erftent Unftog folgte ein zweiter, ein dritter, um eine Sobe, einen Abschnitt tein eigen nennen zu können. Die Beichen der Auflösung mehrten fich. Täglich murben neue Befangene eingebracht, in Bivilkleidern ging man maffenweise jum Sieger über, hunderte von feindlichen Bermundeten, notdürftig verforgt, murden in forgfame Bflege

genommen; beutiche und öfterreichische Gefangene wurden von ihren Brübern befreit.

Mis in ber zweiten Salfte bes november ber lette ferbifche Golbat bie Grenze feines Mutterlandes überschritt und ihm fomit ber heimische Boben entzogen war, ba brach seine lette Rraft zusammen. Bon den Bewohnern Reuserbiens, die nur gezwungen das Joch ihres einstigen Besiegers trugen, mar taum etwas Gutes zu erwarten. Den Feind bicht auf ben Ferfen, ben Eingeborenen im Sinterhalt, Entbehrungen aller Urt im Gefolge, so zogen die Trümmer des Serbenheeres über jenes Umfelfeld, das ichon einmal zum Berhängnis geworden war. Bei Priftina und Mitrovica' ward bie Macht ber Serben gebrochen, ber Morb von Sarajevo blutig gerächt. Das einstige Königreich, weit über 150 000 Gefangene und mehr als 500 Geschütze find ber Siegespreis. Aber auch manch einen ber Unfrigen, ber für diesen Siegespreis in treuer Bflichterfüllung sein Lettes bergab, brudt beute die Laft fremder Erde. Jenen Selben gebührt vor allem ber Dant bes Baterlandes für ben fiegreichen Feldzug.

## Der Seekrieg 1914/15

bon Ronterabmiral Jog in Berlin

T.

## Technisches. Perteilung der Flotten zu Kriegsbeginn.

(hierzu Tafeln »Seefrieg I-IV «.)

Die Flotten ber gegen die Zentralmächte verbündeten Reiche wiesen eine zahlenmäßig erdrückende überlegenheit auf. Es wird das am deutlichsten durch einen Vergleich des Gesamttonnengehalts der Schiffe erkannt. Um das aber zu verstehen, auch um den Leser über das Können, die Bedeutung des Materials, die friegerische Leistungsfähigkeit zu unterrichten, ihm zu ermöglichen, die Geschnisse des Seekriegs zu verstehen, ist es nötig, der Schilderung der Ereignisse eine technische Einleitung voranzuschien.

Bei gegebener Schiffsgröße hat der Schiffbauer die Wahl, wie er dieselbe entsprechend den Forderungen der Front ausnuten will. Er tann einen größeren Teil der Bewaffnung zugute tommen laffen oder der Geschwindigfeit oder dem Kohlenfasjungsvermögen ober bem Schut. Gine großere Geichmin-bigleit verlangt ichwerere Maichinenanlagen, und beren Gewicht machit mit dem Rubus der Beschwindigfeit, und ähnlich verhält es sich mit dem Verbrauch an Beignitteln. Befferer Schut ift nur durch mehr Banger ober mehr Stahlbleche zu erreichen, größere Difensiviraft nur durch ein größeres Gewicht an Beschützen und Munition. Die Unsichten mögen barüber auseinander geben, ob es richtig fei, für beftimmte Schiffsklaffen gewisse Forderungen zu ftellen; aber es ift nicht zu bestreiten, daß gleichzeitig burch gleich tüchtige Techniker entworfene Plane ber neuen Schöpfung eine im großen ganzen gleiche Leiftungsfähigleit in militärischer Binficht geben werben, wenn auch vielleicht nach verschiedenen Richtungen bin. Die Leistungefähigfeit mächft mit der Schiffegroße oder, was dasselbe jagen will, mit feinem Bewicht, seinem

Tonnengehalt, seiner Wasserbrüngung. Nur in einer hinsicht bedarf das einer Einschräntung. Die schnellen Fortschritte der Technit unserer Tage haben zur Folge, daß in einer Tonne (1000 kg) Schiffsgewicht eine diesen Fortschritten entsprechende wachende Leistungsfähigkeit liegt. Nur gleichaltrige Schiffe können demnach verglichen werden. Da aber das schwinnunende Waterial aller Flotten altere und neuere Schiffe ausweist, so erscheint es gerechtsertigt, diesen Unnstand außer acht zu lassen.

Es gehört nicht hierher, darüber zu sprechen, wie das Material verwandt wird, dis zu welchem Grade die in ihm schlummernden Kräfte herausgeholt werden! Darauf können die strategische Oberleitung, die taltische Führung, die Ausbildungsstuse von Officzieren und Mannschaften, deren natürliche Beranlagung und schließlich der Geist, der die Besatungen—vom Admiral bis zum Matrosen — beselt, von entischeidendem Einstusse werden. Richt Schiffe sechten, sondern Menschen. Erst der Berlauf eines Krieges kann zeigen, wer talsächlich der Schäffere ist.

Die Zusammenstellung auf S. 235 enthält nur Angaben, aus benen die zahlenmäßige Stärke der beteiligten Flotten hervorgeht. Es kommen aber weitere Umstände hinzu, die das Berhältnis zugunsten des Vierverbandes verschieden. Zunächst erleichter die geographische Gestaltung Englands es der brittichen Flotte, die Zentralmächte von der übrigen Welt abzuschließen. Ein dichtes, sich über den ganzen Erdball erstredendes Res von englischen und französischen Stützpunkten erleichtert den Gegnern alle Kriegshaublungen. Das tritt ganz besonders im Handelskriege in die Erscheinung. Die auf den Weltmeeren tätigen deutschen Kreuzer entbehren völlig dieser Hilfe und auch der Vorteile, die der Unistandsür ihre Gegner schasst, das sich ber weitaus größte Zeil der Kabel, das gesamte Rachrichtenwesen unter britischer Kontrolle besindet.

<sup>1</sup> Bgl. Rriegstalenber: 23. Rovember 1915.

<sup>1</sup> Darüber vgl. bie Abhanblung »Sectaftile auf E. 285 ff.

#### Stärteberhältnis ber Alotten am 15. Dai 1914.

|                    | un<br>De   | rlenschiffe<br>b Rüsten-<br>rteibiger | Panjer-<br>freujer |                    | Geschütte<br>Kreuzer |                    | Ungeschütte<br>Kreujer, Ras<br>nonenboote |                  | Zerftörer und<br>Torpeboboote |                    | Tauchboote |                  | Sonstige<br>Schiffe |                    | Gejamts<br>größe in |
|--------------------|------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
|                    | 3ahl1      | Größe in<br>Tonnen                    | 8ah[3              | Größe in<br>Tonnen | 3908                 | Größe in<br>Tonnen | 3ab[                                      | Größe<br>in Ton. | Zahl8                         | Größe in<br>Tonnen | 3ab[       | Größe<br>inTon.4 | 3ah15               | Größe in<br>Tonnen |                     |
| Bierverband.       | 60<br>(21) | 1 028 980                             | <b>43</b> (8)      | 604 540            | 73                   | 372 880            | <b>3</b> 0                                | 20 375           | 289<br>(256)                  | 165 790            | 77         | 32 850           | 48                  | 130 365            | 2355 780            |
| Frankreich         | 24<br>(10) | <b>381 6</b> 50                       | 22                 | 214 960            | 12                   | 54 770             | 10                                        | 4 009            | 234<br>(84)                   | <b>50</b> 860      | 55         | 28 950           | 19                  | 18 860             | 749 059             |
| Rußland            | 12<br>(2)  | 145 740                               | 6                  | <b>64 94</b> 0     | 8                    | 49 880             | 8                                         | 8 750            | (103)                         | 49 500             | 28         | 7850             | 21                  | 40 650             | <b>36</b> 2310      |
| Japan              | 18<br>(8)  | 247 970                               | 15<br>(6)          | 205 900            | 18                   | 75 800             | 8                                         | 1 170            | 103<br>(79)                   | 24 860             | 15         | 4 030            | 4                   | 20 600             | 580 330             |
| Jtalien            | 17<br>(4)  | 253 630                               | 10                 | 81 120             | 11                   | 31 830             | -                                         | _                | 121<br>(58)                   | 80 230             | 20         | 5 330            | ca.<br>19           | 53 050             | 455 190             |
| Mittelmächte.      |            | · ·                                   |                    |                    |                      |                    |                                           |                  |                               |                    |            |                  | Bu                  | fammen :           | 4 502 669           |
| Deutschland        | 48<br>(13) | 590 070                               | 13 (4)             | 185 990            | 41                   | 156 516            | 10                                        | 12 020           | 219                           | 86 841             | 28         | ca.<br>13 000    | 21                  | 14 170             | 1 058 607           |
| Österreic-Ungarn . | 15<br>(3)  | 181 110                               | 3                  | 18800              | 9                    | 25 190             | _                                         | _                | 86                            | 22 760             | 6          | 1690             | 19                  | 62 050             | 311600              |
| Türlei             | 8          | 22 520                                | _                  | _                  | 2                    | 7 000              | 32                                        | 16401            | 48                            | 9 356              | <b> </b>   | l –              | 4                   | 8848               | 64 125              |

Bufammen: 1433 332

Die eingeklammerten gablen geben bie 1 Großlampffciffe, 2 Schlachttreuzer, 3 Berftorer an. — 4 Unterwafferbeplacement. — 5 Dhne bie Jachten.

Alle Kriegsschiffe sind bewaffnet mit Feuerwaffen und Torpedos. Außerdem besigen die großen Kriegsschiffe in bem ihrem Bau entsprechend gestalteten und verstärkten Borfteven, dem Sporn, eine dritte Baffe.

Die wichtigfte Baffe ift bas Beichup, ba beffen Wirkung gegen die verschiedenartigsten Ziele auf Entfernungen bis zu 20 km zur Geltung gebracht werden tann, mabrend bie Reichweite bes Torpedos bis gur Hälfte diefer Entfernung geht und diefes unterfeeische Geschoß nur geeignet ist, die Schwimmfähigkeit eines Schiffes zu bedrohen. Gegen Landtruppen ober Befestigungen ist es ohnmächtig. Auch mit ber Ramme tann nur ein Schiff versenkt werden, aber ihre Unwendung fest die unmittelbare forperliche Berührung voraus. Gie ift ein zweischneibiges Schwert insofern, als das rammende Schiff bei einem erfolgreichen Ungriff selbst ernsten Berlepungen ausgesetzt ist und aus dem rammenden leicht das gerammte werden tann. Dazu kommt, daß heutzutage die Schiffe fo weit voneinander entfernt bleiben, daß die Aussichten für den Gebrauch biefer Gelegenheitswaffe noch geringer find, als fie fruher bereits maren. Das mag ber Grund fein, daß die Frangofen ihren neuen Großtampfichiffen Teinen Sporn mehr geben. Sie sparen bamit unzweifelhaft Geld und Gewicht. Lediglich bei Nacht oder Nebel mare heutzutage eine Unwendung der Ramme bentbar.

#### Die Geschütze und ihre Munition.

Außer ben Geschützen find von Feuerwaffen auch Gewehre zur Unwendung gelangt; doch darf das Gewehr als genügend belannt vorausgesett werden,

fo daß fich seine Besprechung hier erübrigt. Alle modernen Geschütze sind Hinterlader. Gefdütrohre haben eine Ausbohrung, die Secle, in die fich ipiralförmig um die Seelenachse windende Buge eingeschnitten find. Diese Bindung hat zur Folge, bag bas Langgefcog, bas ben Bugen durch das Einpressen von fupfernen Führungsringen zu folgen gezwungen ift, in schnelle Umdrehung um seine Längsachse verfest wirb. Es behalt infolgebeffen feine ursprüngliche Lage zur Flugbahn, tehrt bie Gefcogspipe stell nach vorn. Es ist bas bieselbe Er- liche Pulver brennt die Züge schnell aus, wodurch die

scheinung, die jedermann vont schnell rotierenden Rreifel ber fennt. Der Durchmeffer ber Ausbohrung ist das »Raliber«, das in cm ober mm ausgedrückt wird. Nur Englander und Ameritaner mahlen als Maß ben englischen Zoll.

Es werden leichte, mit einem Seelendurchmeffer (Raliber) bis zu 100 mm, mittelschwere, mit einem folden zwiiden 101-200 mm, und ichwere, mit größerem Raliber, untericieden.

Die Rohrlänge wird nach Kalibern angegeben. Ein 305 mm Länge (L) 40 ist also ein Rohr von 305 mm Raliber, das 305×40 mm = 12,2 m lang ist. Vor 40 Jahren waren die Rohre etwa halb so lang. Die Rohre murben verlängert, um die von der Ladung beim Abfeuern entwidelten Gafe längere Zeit auf das Beschoß wirken zu laffen.

Eine Vergrößerung der Ladung hat eine erhöhte Widerstandsfähigleit des Rohres als Boraussepung. Mur Stahl tann ben gestellten Unforderungen gerecht werden. Da es nicht möglich ift, genügend große Stahlblide zu gicken, fo werden die großen Rohre aus mehreren Teilen zusammengesett. Der Umftand, daß die inneren und äußeren Schichten der Metallteilchen bem Drude nicht gleichmäßig widerstehen, bestärkte die Ronstrukteure in diesem Borgeben. Es wurden um ein Seelenrohr Ringe in warmem Rustande gezogen. Die englische Technik konnte derartige Seclenrohre allerdings nicht herstellen, begnügte fich beshalb mit dunnwandigeren und umwidelte sie mit Draht von vieredigem Querschnitt (Fig. 1b). Es liegt im Wesen der Briten begründet, daß fie ihr Nichtkonnen nicht ehrlich eingestanden, fondern es mit miffenschaftlichen Brunden ertlaren wollten. Erft in allerneuester Zeit scheint es ihnen gelungen zu fein, diefen Mangel zu beheben und Mantel. ringrohre herzustellen (Fig. 1a). Ein Mangel war es; benn die Drahtrohre erwiesen sich als wenig zuverlasfig, und ein großer Prozentfat ift nach wenigen Schuf. sen gesprungen oder sonst unbrauchbar geworden.

Allerdinge ift die Lebensdauer der moder. nen Rohre überhaupt gering. Das jest gebräuchfcher Fachmann bezeichnet als höchstzulässige Schuß. gahl für ein 305-mm-Rohr 83, für ein 200-mm-Rohr 125, für das 76-mm-Rohr 333 Schuß.

Ein Kruppsches 210-mm-Rohr hat bagegen über 1000 Schuß ausgehalten, ohne daß seine Festigleit in Frage gestellt worden mare oder seine Treffficher-

heit bemertenswert gelitten hatte.

Ein fehr wichtiger Faktor ift die Feuergeschwindig feit des Beschützes. Geit 1875 ift es das ftete Bestreben der Kanonenfabriken gewesen, dieselbe zu erhöhen. Die immer mehr vervolltommneten Schnellabekanonen feuern drei- bis fünfmal so schnell wie früher bie Einzellader. Noch höher stehen in dieser hinsicht die Maschinenkanonen, die von Krupp bis zum 12-cm-Raliber hergestellt worden find.

Das ichnelle Laden wird durch Berbefferungen am Berschluß des Rohres, an der Lafette, der Bisierung, ber Richtvorrichtung, der Munition und beren Beranichaffung angestrebt. Die Gasbichtung beim Schießen tonnte nicht die gleiche wie beim Einzellader bleiben; bazu war fie zu tonipliziert. Der deutschen Technik

Treffsicherheit beeinträchtigt wird. Ein amerikant- wieder in die Feuerstellung. Auch die Einrichtungen gum Rehmen ber Soben- und Seitenrichtung murben ebenfo vervolltommnet wie bie gum Beranichaffen der Munition von der Kammer bis zum Ladeloch des Geschütes. Die Munition bis zu ben 105-mm-Schnelllabelanonen ähnelt einer großen Gewehrpatrone. Oben auf der die Ladung enthaltenden Sulfe fist das Geschoß, am Boden der Gulfe die Zundpille. Für die größeren Raliber werden Bulverladung und Gefchoß, bei den schweren sogar die Ladung in eine Borderund hinterlartusche getrennt.

Schnelles Schießen hat aber nur bann einen 3wed. wenn der Schütze das Ziel sehen tann. Um ihm das zu ermöglichen, wurde seit 1886 bas rauchlose Bulber eingeführt. Unter biefen ift zu unterscheiben Mitrozellulosepulver (aus reiner Schiegwolle) und Nitroglyzerin (Gemisch aus Nitroglyzerin und Schießwolle). Erfteres greift die Rohre weniger an, mit letsterem läßt fich höherer Basbrud erreichen. Alle bebürfen ständiger Fürsorge, wenn sie in ihrer Wirtung gleich bleiben und Gelbstentzundungen bermieden werden follen. Dag bas in ber frangofifden und britifden



Fig. 1: a) 30,5 cm L/50 Mantelringrohr ber Firma Biders; Rohrlänge 15,7 m. - b) 80,5 cm L/50 Drahtrohr ber Firma Biders; Robrlange 15,7 m.

war es vorbehalten, die Dichtung auch des schwersten Rohres nach hinten baburch zu ermöglichen, daß sie Messinghülsen fertigte, die für die Aufnahme ber Ladung ausreichen. Das können die anderen nicht; beren Bulver befindet fich in rohseibenen Rartuschbeuteln, die oft nachglimmen und dadurch Beranlasfung ju Ungludefallen geworben find. Der Berichluß mußte so eingerichtet werden, daß er fich schnell öffnen und schließen läßt. Auch bas ist beim beutschen Querverschluß (Taf. IV, Fig. 1 u. 2) leichter zu erreichen als beim Längsschraubenverschluß (Taf. IV, Fig. 8 u. 4). Ein Patronenauswerfer entfernt beim Öffnen des Berichluffes nach gefallenem Schuß die leere Batrone. Die Abfeuervorrichtung wird beim Schießen gespannt, bleibt aber automatisch so lange gesperrt, bis der gasdichte Berichluß des Robres hergestellt ift. Die Schnellabetanonenrohre liegen in einem Mantel aus Bronze ober Stahl, ber »Biege«, in ber das Rohr beim Schuß zurudgleitet. Die Biege hat seitlich Ainsate, die Denithgapfene, mit benen es in zwei Tragern ruht. Diese bilben die Seitenwände der Lafette, die sich um einen unter ihrer Mitte im Ded angeordneten Bapfen fcmenten läßt (Taf. IV, Fig. 5). Die Fernrohrvifiere befinden sich an der Wiege, die beim Schuß unbeweg-lich bleibt. Deshalb braucht der Schupe das Auge nicht bom Bifier zu nehmen, sondern tann bas Biel stetig im Auge behalten und sofort wieder feuern, sobald bas Geschütz geladen ift. Sydraulische Bremfen hemmen und begrenzen den Rudlauf des Rohres nach dem Schusse; automatisch wirkende Borholfedern und Prefluftakkumulatoren ichieben bas Rohr

Marine nicht ausreichend geschehen ist, beweisen die Schiffsverluste, von denen beide durch auf Gelbitentzundung gurudzuführende Explofionen beimgesucht worden find (Bena, Liberte, Bulwart, Bringes frene). Wenn bas moberne Bulver auch weniger Danupf entwickelt als das alte Schwarzpulver, fo find die Rauchwolken, die fich beim Abfeuern schwererer Rohre bilden, doch sehr ausgedehnt. Ein gut gezieltes Feuer hat zur Borausjepung, daß der Schilge das Ziel sehen kann. Wenn auch das moderne Bulver rauch schwach ist, so ist es doch eben nicht ganz rauchlos. Die beim Abfeuern ichwerer Gefdute entitebenden bichten Dampfwollen zerfliegen ichnell an der vom Winde getroffenen, der Luvfeite des Schiffes, haften aber oft erstaunlich lange an der entgegengesetzen, der Leescite. hinter Rumpf, Türmen und Aufbauten. Dort verbeden fie die Ausficht nach Lee. Daraus ergibt fich, daß es schwerer ift, ein leewarts liegendes, und leichter, ein ludwärts befindliches Biel zu beschießen. Darauf wird eine umfichtige Leitung Rüchicht nehmen und eine

entiprechende Anfangssitellung zu gewinnen suchen. Der ursprüngliche Zwed des Kanzers war, die verderbliche Wirtung trepierender Sprenggeschoffe vom Innern der Schiffe fernzuhalten. Artillerie und Banger find in einem Rampf begriffen, der jedenfalls länger dauern wird als der gegenwärtige Weltkrieg. Die Beschoftednit suchte Branaten gu ichaffen, Die, aus bestem Stahl hergestellt, den Panger durchbrechen und im Innern der Schiffe platen. Der sehr wider-standstähige Stahl gestattete, Geschosse herzustellen. deren Wandungen schwächer gehalten werden tonnten. deren »Sprengfammern« baber entsprechend größer

# Seekrieg III.



Bibliographisches Institut in Leipzig.

Seekrieg I.

l u. II. Deckrisse neuerer Schlachtschiffe mit Bestückung von 10 cm Kaliber aufwärts. Maßstab 1:2000.

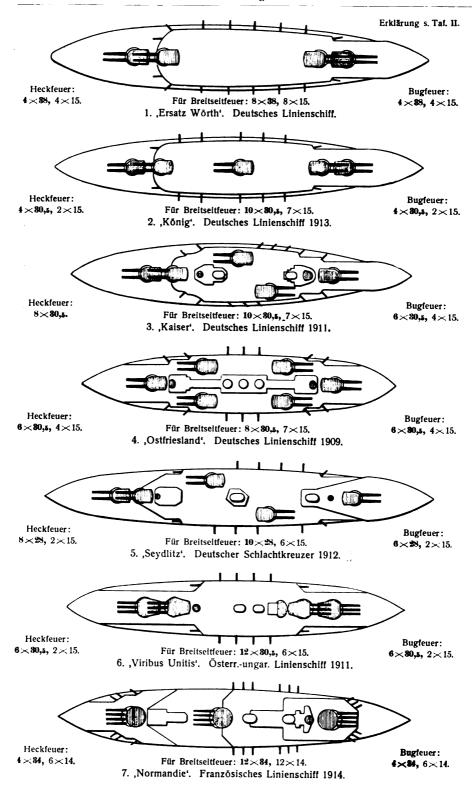

# Seekrieg II.

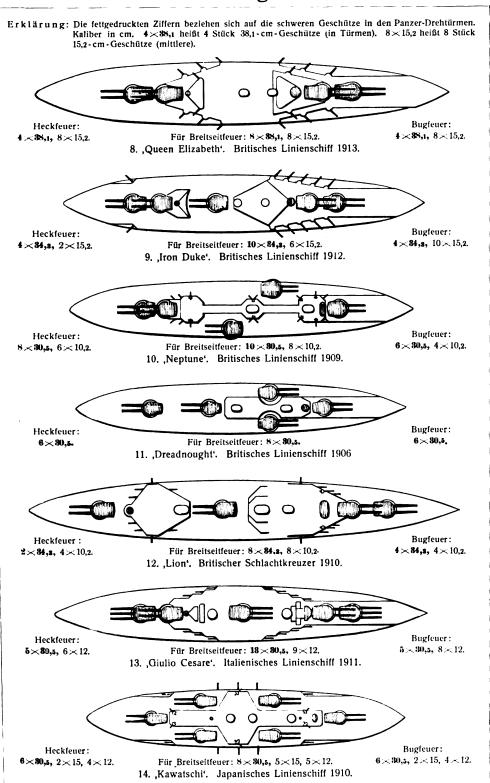

# Seekrieg IV.



bringen ließ. Dieser wird in den verschiedenen Landern verschieden benannt, besteht aber durchweg aus Bifrinpräparaten.

Man unterscheidet gewöhnliche Granaten, Sprenggranaten, halbpanzergranaten und Schrapnells.

Die Bunder ber gegen Schiffe gur Unwendung gelangenden Sprenggeichoffe funttionieren beim Aufichlag; Die Schrapnells werden burch einen Beitzunder nach Ablauf einer gewissen Beit zum Rrepieren gebracht, worauf sich bie Rugeln und Geichoftrummer in einem Regel nach vorn ausbreiten. Je naber bem Biel bas Beichog fpringt, besto größer bie Babl ber Splitter und Rugeln, bie gegen basfelbe jur Birlung tommen. Geeignete Biele für Schrap. nells find Luftichiffe, Flugzeuge, Schupengraben, offene Batterien und lebende Befen.

Die Sprenglabung ber Granate wird burch einen Zünder zur Explosion gebracht, der bei den gewöhnlichen Granaten in die Geschopspite, bei panzerbrechenben in den Boden eingeschraubt wird. Der Bunder erhalt die Unregung zur Betätigung durch eine plos-

wurden, so daß fich in ihnen mehr Sprengftoff unter- Die Einrichtung und Bewaffnung ber Strandforts eingegangen werden.

Der Ranuf zwischen Schiffen und Berten ift ein gang anderer als ber von Schiff gegen Schiff. Das Schiff ift für letteren gebaut, und ihn entiprechen feine Ronftruttion, feine Ginrichtungen. Die Befämpfung von Landbefestigungen ift ihm nur ein Rebenzwed. Das Schiff ift dem Fort gegenüber infofern im Borteil, als es beweglich ift. Es fann ben Rampf jeberzeit beginnen oder abbrechen. Wenn es fich ichnell bewegt, so ist es schwerer zu treffen. Aber auch an Rachteilen fehlt es nicht. Das Schiffsgeschut steht nicht fest, sondern die Plattform, auf der es steht, ist in Bewegung und ichwantt; eine Rurganderung läßt das Ziel plöglich am Bifier vorbeijagen. Das Schiff führt Ranonen, die Geschoffe mit höchster Unfangs-geschwindigfeit ichießen. Je flacher beren Blugbahn, besto größer die Treffmahricheinlichkeit einem andern Schiffe gegenüber. Das Fort hat die gleichen Beschütze, außerdem aber noch haubigen und Mörfer jur Berfügung, die ihre Beichoffe in ftart getrummter Flugbahn . werfen . Schiffe konnen berartige



Fig. 2. Umriffe eines heutigen Linienfchiffes. a) von vorn; b) von ber Ceite; c) von oben.

lich eintretende Berlangfamung des Fluges, wie fie ein Aufschlag in Baffer, Erbe usw. hervorruft. Es gibt febr empfindliche und ichnell wirkende Bunder (Augenblidezundung) und andere, die ein winziges Beitteilchen später zur Explosion führen (verzögerte Bundung). Schlagen mit letteren berfehene Beschoffe auf wenig widerstandsfähige Biele, z. B. eine blinne Stahlwand, so tann ber Fall eintreten, daß das Geichoß erst platt, nachdem es das Schiff passiert hat. Die Sprengwirfung ift bann gleich Rull. Unbers beim Auftreffen auf eine Pangerwand; da wird basfelbe Beichoß ben Banger burchichlagen und bicht binter ihm frepieren, die mächtige Minenwirfung dentnach im Innern zur Geltung tommen. Der Gas. brud einer großen Sprenggranate ift fo bedeutend, daß er mächtige Geschützurne von ihren Unterbauten logreißen und umfturgen tann; jedes in bem getroffenen Raum befindliche Lebewesen wird babei getotet. Außerbem werden aber auch die großen Geschoßtrummer ausgebehnten Materialicaben anrichten. Mit Augenblickzundern verfehene Granaten richten im Innern eines ungepanzerten Raumes ähnliche Berheerungen an. Beide haben ihre Borteile und Rach. teile. Der Augenblidezunder ift am Plate gegen alte Linienschiffe mit tleinen Bangerflächen, gegen Bangerbedefreuger, Torpedoboote, Maften und Schornsteine, während gegen moderne Schlachtschiffe mit ausgebehnten Bangerflächen, Bangerforte u. bgl. bie berzögerte Bündung größeren Erfolg verspricht.

Da es im Weltfriege auch zu Rampfen zwischen Schiffen und Ruftenbefestigungen gefommen ist (Darbanellen, Flandern), so muß hier auch turz auf Beschütze nicht verwenden, da diese fest stehen muffen. Die aus Steilfeuergeschüten verfeuerten Granaten erklimmen große Höhen, und ihre Fluggeschwindigfeit nimmt während des Abstiegs wieder bedeutend Gegen Schiffe wirken fie hauptfächlich auf bie Deds und bedrohen besonders die Unterwasserräume, bie durch bas Panzerbed ihnen gegensiber nicht ausreichend geschützt find (Fig. 4, oben). Deffen Ron-ftruttion rechnet damit, daß die Geschoffe eines anbern Schiffes in fleinem Wintel Die Bangerplatten treffen, die einem in größerem Auftreffwinkel einschlagenden Beichoß gegenüber nicht widerstandsfähig genug find. Borbedingung für die Berwendung von Steilfeuergeschützen gegen Schiffe ist ein gute Treffergebnisse in Mussicht stellendes Schiegverfahren. Früher fehlte ein solches gegen sich bewegende Biele, und bestalb verwendete man Steilfeuer nur gegen fill liegende Schiffe. Seit einer Reihe von Jahren ift in Deutschland aber ein Schiegverfahren entwidelt worben, das auch gegen schnell fahrende Schiffe Erfolg sichert. Offenbar fehlt diefes den Engländern, was baraus hervorgeht, daß fie in ihren Strandbatterien feine Steilfeuergeschüte aufftellen.

Tatfächlich bietet ein Schiff dem Steilfeuer gegenüber ein größeres Ziel als bem Flachbahngeschütz. Ein Linienschiff ist etwa 8 m hoch, aber 25 m breit; fein Bug ist etwa 10 m boch, aber bas Ded 175 m lang (Fig. 2). Dazu tommt, bag bas Steilfeuer ben starken Bertikalpanzer bes Schiffes gewissermaßen umgeht und fich nur gegen ben verhältnismäßig ichwachen Banger bes Decks richtet.

Die Flachbahngeschüte ber Forte fteben in Banger-

turmen, Bangertajematten ober offenen Batterien. Ihre Steilfeuergeichute laffen fich fo aufftellen, daß fie bom Schiffe aus nicht zu feben find. Deshalb ift ihre Nieberlampfung überaus schwierig, wenn überhaupt moglich. Die beidrantten Dunitionsporrate bes Schiffes und die turge Lebensdauer der ichmeren Befchute laffen Streufener nicht zu und forbern gebieterifch ein Saushalten mit Munition. Die Landbefestigungen werden überhaupt fo angelegt, daß fie möglichft wenig ins Huge fallen. Bei ihrem Bau braucht feine Rudficht auf das Bewicht genommen zu werden, das beim Schiffbau eine fo große Rolle fpielt; und berfelbe Grund ermöglicht es, fo reiche Munitionsvorrate in den Werten anzuhäufen, daß sie praktisch als unerschöpflich zu betrachten find. Flachbahngeschüte haben die Möglichleit, bis auf 20 km zu treffen — ihre Reichweite ift aber bereits bis auf 40 km gesteigert -, Steilfeuergeschütze bis auf 11 km. Wo die Bordartillerie über weiter reichende Weiduge verfügt, als fie ben Landforts gur Berfügung ftehen - wie das oft der Fall fein wird -, tann bas Schiff auf eine Entfernung tampfen, in der es Treffer von feiten der Werle nicht zu fürchten hat (an den Außenforts der Dardanellen).

Bei der großen Wirtung moderner Sprenggefcoffe kommt es darauf an, möglichst frühzeitig Treffer zu erschießen. Wer zuerst zu treffen imstande ift, befindet fich in großem Borteil.

### Der Torpebo.

Der Torpedo ift ein Unterwaffergeschoß aus Stahl und Bronze von zigarrenahnlicher Form, 5 m lang und mit einem größten Durchmeffer von 45 cm. Gin alteres Dobell bon 35 cm Raliber ift weniger leiftungefähig, bas neueste von 53 cm noch mehr überlegen. Der gugespitte Ropf nimmt die Sprengladung auf. hinter dem Ropf liegen Einrichtungen, die automatisch zu arbeiten beginnen, sobald der Torpedo ins Wasser eingetreten ift. Er gelangt dorthin baburch, daß er aus einem Rohr mittels einer ichmachen Bulverladung ober bei Unterwasserrohren durch Pregluft ausgestoßen wird. Eine durch Prefluft betriebene Maichine im Torpedo sett zwei hintereinander an-geordnete Propeller in schnellste Umbrehung, die das Beichog mit großer Beichwindigfeit durche Baffer fturmen laffen. Die Bregluft befindet fich in einem Resselraum aufgepumpt. Zwischen ihm und dem Ropf liegt der Tiefenapparat, der den Torpedo in einer gewiffen Ticfe (im allgemeinen 3 m unter Baffer) fteuert. Dazu wird eine elastische Blatte benutt, die bom bydroftatischen Drud mehr oder weniger eingebrudt wird. Ein mit ihr verbundenes Beftange wirtt auf zwei am Schwangftud angebrachte Borizontalruder. Ein Bendel forgt dafür, daß die Steuer fich nicht zu energisch betätigen. Gin anderer Apparat steuert den Torpedo in der gewünschten Richtung; dazu wird das Streben einer in schnelle Umdrehung verfetten Scheibe benutt, in der uriprunglichen Rich. tung zu verharren. Beim Unftoß gegen den Schiffs. boden, 3 m unter Waffer, gelangt der Torpedo an nicht durch Panger geschütte Teile. Der Stoß betätigt einen Bunder, der die Ladung gur Explosion bringt, und diefe reift ein großes Loch in den Schiffsboden. Berfehlt der Torpedo fein Biel, fo öffnet fich, nachdem er eine bestimmte Strede gelaufen ist, ein Bentil, durch das Wasser in den Lorpedo eintritt und ihn zu Boden finten läßt. Beim übungeichießen dagegen bleibt das Bentil geschloffen, die Sorizontal-

ruber legen sich nach oben, und unter beren Wirfung ipringt bas Bejdog aus bem Baffer und bleibt auf ber Oberfläche mit angehaltener Daschine treiben, so daß der Torpedo eingefangen und zu weiteren übungen benutt werben tann.

Die Ausstofrohre befanden sich früher über Basser. Es tonnte also geschehen, daß der Torpedo durch ein Befchoß zur Explosion gebracht murbe. Deshalb mar man bestrebt, die Ausstogrohre unter Baffer zu legen. Das hatte ba feine Schwierigfeiten, wo bas Rohr in ber Rielrichtung lag, wohl aber, wenn es nach ber Seite bin gielte. Der am vormarte fahrenden Schiff entlang ichießende Bafferftrom erfaßt nämlich querit den Ropf des austretenden Torpedos und druckt ihn nach hinten (Fig. 3a); bas Beschoß flemmte baber und war in Gefahr, abgebrochen zu werben. Es bat langer Beit bedurft, brauchbare Breitfeit-Lancierrobre zu tonstruieren (Fig. 3b). Auf Torpebobooten fehlte es an dem nötigen Blat für ihre Unterbringung. Dort blieben die »Torpedotanonen« an Ded. Gie fonnen nach beiden Bordfeiten geschwentt werben, da



Rig. 8. Untermaffer-Lancierrobr.

fie um einen Bapfen brebbar find. In neuester Beit merden » Doppellanonen« vermendet (Taf. IV, Fig. 6), bei benen, wie bei ber Doppelflinte, zwei Robre nebeneinander angeordnet find. Mitunter ichieft ber eine Lauf nach der einen, ber andere nach der entgegen-gefetten Seite. Die Mündung der Torpebofanonen ist nicht fentrecht abgeschnitten wie beim Geschüß, sondern oben löffelähnlich ausgebildet. In diesem oberen Unfaß greift der austretende Torpedo mit einer über feinem Schwerpuntt angebrachten Barge in eine ichwalbenschwanzformige Rinne. Erit wenn ber Torpedo ganz ausgetreten ift, tritt bie Barze aus ber Rinne, jo daß ber Torpebo nunmehr flach aufs Baffer fällt. Bürbe er nicht fo lange am Fallen verhindert werden, fo ware die Folge, daß er mit dem Ropf zuerst ins Waffer gelangte und der Bafferftrom ihn nach hinten in unberechenbarer Beije ablenten murbe. Dant bem Löffel geht er jest gerabeaus. Die englischen 1907er Dobelle liefen über 1000 gards (914 m) mit 43, über 2000 m mit 38, über 3000 m mit 32, über 4000 m mit 28 Anoten Durchichnittsgeschwindigkeit, d. h. sie besitzen eine Geschwindigkeit von 21 bis 14 Metersetunden je nach ihrer Laufftrede. Die neuen Modelle leiften mehr und follen bis 10 km weit gelaufen fein. Diese Fortschritte find nicht nur burch eine Bergrößerung erreicht worben, fonbern namentlich badurch, daß die Pregluft im Torpedo angewärmt wird. — Es würde zu weit führen, hier alle Die Einzelheiten zu schilbern, die in geistvoller Beise erdacht und beim Torpedo angebracht wurden. Sie haben dahin geführt, daß vom Torpedo gefagt werden

fonnte: »Der Torpedo kann alles — nur nicht sprechen.« Das kann aber selbst ein Mensch unter Basser nicht. — Auf 7 ober 10 km Entsernung ist die Auslicht, ein einzelnes Schiff zu treffen, sehr gering, nicht aber die, den Torpedo durch eine Linie von hintereinander sahrenden Schiffen zu jagen. Ob er beim Passieren

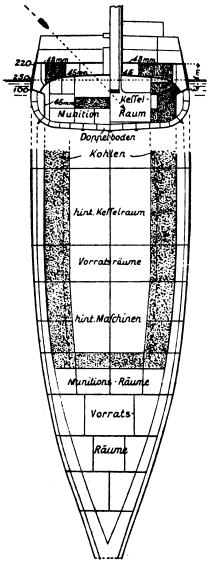

Fig. 4. Panzerschut und Bellspftem eines französischen Lintenschiffes.

Oben: Querfcnitt; unten: Schottenanordnung im hinterfciff unter ber Bafferlinie.

berselben trifft, ist allerdings Glüdssach, aber die Aussichten sind nicht als ungünstig zu bezeichnen; denn die Treffwahrscheinlichkeit verhält sich wie die Summe der Schiffslängen zur Länge der Linie. Bei 175 m langen Schiffen und 400 m Abstand von Großmast zu Großmast der Linie der Linie der Linie Bei 175 m langen Schiffen gar wie 1:2,3, bei 200 m langen Schiffen gar wie 1:2. Bon Munitionsverschwen-

dung tann nicht gesprochen werden, wenn klussicht besteht, bağ ber zweite ober dritte Schuf trifft. Die angegriffene Linie hat aber ein Mittel, um diese Ausfichten herabzusepen, indem fie abbrehte, den abgefeuerten Torpedos das Hed ihrer Schiffe zukehrt. Daburch wird die Treffwahrscheinlichkeit wesentlich geringer; benn in ber 3. B. aus acht Schiffen gebilbeten Linie, die bei 400 m Abstand und einer Schiffslänge von 175 m eine Ausdehnung von 2975 m hat, befindet fich als Ziel nicht mehr eine Summe von acht Schiffslängen, sonbern eine folche von acht Schiffsbreiten von je etwa 25 m, zufammen alfo etwa 200 m. Es hat demnach nicht mehr jeder zweite Torpedo, sonbern erst jeber vierzehnte Aussicht, in Richtung auf ein Schiff die Linie zu passieren. Diese geringere Treff-wahrscheinlichseit wird noch dadurch herabgesett, daß bas von ben Schiffsichrauben aufgewühlte Rielmaffer mit feinen ftarten Birbeln ben Torpedo aus feiner Bahn bringt. Wenn nun auch die automatische Geradesteuerung des Torpedos bestrebt sein wird, ihn auf feinen ursprünglichen Rurs zurudzubringen, fo wird das boch nicht fcnell genug wirtsam werden, um biese Ablentung unschädlich ju machen. Damit erklärte fich die geringe Anzahl von Treffern, die die britischen Kreuzer und Zerstörer trot der ihnen besonders günstigen Umstände erschossen haben.

Um sich gegen Torpebos zu schützen, hängen still liegende Schiffe an 10 m langen Spieren 5 m breite Retze ringsherum ins Wasser, in denen der Torpedo hängenbleiden soll. Die Torpedotechnit brachte darauf am Torpedospf »Retzicheren« an, die die Wassen der »Torpedospf "Retzicheren« an, die die Wassen der »Torpedoschutzenes« durchschitten, so daß das Geschoß durch diese Lücke doch an den Schiffsboden gelangen konnte. Weil der erstredte Schutz damit wegfiel und weil außerdem nur tadellose Netze einen Zweck haben, sie aber nach kurzer Zeit durch Rost umbrauchdar werden, serner weil sie dei Strom ausschwimmen und daher leicht in die Schrauben kommen können, sind sie zeitweise abgeschaft gewesen, später aber doch wieder in verbesserter Form eingeführt worden.

#### Die Dine.

Die Mine ist ein unter Wasser verankertes oder treibendes Gesäß, in dem sich eine Sprengladung besindet, die durch einen Zünder zur Explosion gedracht werden kann. Sie unterscheidet sich vom Torpedo dadurch, daß sie still liegt und nur einem sie berührenden Schiffe gesährlich wird, während der Torpedo das Schiff aussucht. Der Torpedo ist also offensio, die Mine desensio. Die Beschaffenheit der von den verschiedenen Mächten benutzten Minen wird geheingehalten. Die Wine hat im russisch zupanischen und im Weltkriege eine so große Rolle gespielt, daß ihrer hier wenigstens Erwähnung getan werden nurß.

Die in den heinischen Gewässern planmäßig ausgelegten Minensperren sollen dem Feinde das Befahren der verseuchten Gebiete erschweren, ihn zu langsamen Fahren zwingen. Allerdings können die Ninen durch Minensucher entfernt werden; ader das beansprucht Zeit. Der erstrebte und erreichte Aufenthalt wird denugt, um den Feind zu beschießen. Nur unter Feuer gehaltene Sperren haben einen Zwed. Es gibt Beobachtungsninen, die auf elettrischem Wege in dem Augendlick entzündet werden, in dem sich das feindliche Schiff über ihr besindet; ferner gibt es Kontaltminen, die trepieren, wenn ein Schiff sie ansiößt. Gewisse Einrichtungen gestatten bei manchen Arten, sie scharf zu machen oder zeitweise unschäblich.

Seit Ende bes '19. Jahrhunderts sind »Streuminen« hergestellt worden, die so beschaffen find, daß sie ein Dampfer in schneller Reihenfolge legen kann. Geschieht das vom Feinde undemerkt, vielleicht innerhalb seines eigenen Rüstengebietes, so kann das für ihn zu Schiffsverlusten führen, und er wird alsbann in seiner Beweglichkeit sich behindert sehen, die berseuchten Gemässer erir wieder zu besahren wagen, nachdem sie sorglich abgesucht find.

Außer Minen sind auch Ballen, Rege und berientte Schiffe zur Serstellung von Sperren verwen-

det worden.

## Das Artegsschiff.

Ebenso wie ein heer Fufvolt, Reiterei, Artillerie und technische Aruppen braucht, so verlangt auch ber

Seefrieg verschiebene Schiffsarten.

Da ist zunächt das Linienschiff, dessen Kanupf gegen seinesgleichen die Seeschlacht großen Stils entscheidet. Da sind Kreuzer, sür Ausstätrung, Sicherung und den Handelstrieg unerläßlich. Da sind Torpedogabrzeuge verschiedener Arten nötig, die den Torpedo an die seindlichen Schiffe herantragen sollen. Schließlich solgen für besondere Zwede Streuminendampser, Winensucher, Wachtschiffe, Histories und Vorzebampser sur Transportdampser für Truppen und Vorzäte aller Art, Lazarettätisse, Werkstättenschiffe, werkstättenschiffe, und Vergungsschiffe, Tender, vielleicht Kadeldampser, Ballon- und Flugzeugschiffe, furz alles das, was als »Troß« bezeichnet wird.

## Das Linienschiff.

Das Linienschiff ist schwer bewaffnet und gepanzert. Die Unforderungen an Schnelligfeit und Dampf. strede treten dagegen in die zweite Linie. Gine Sochitgeschwindigteit von 18 Anoten (zu 1852 m) galt noch vor gehn Jahren als normal. Die Bewaffnung bestand aus vier schweren und einem Dugend mittelichwerer Geschüte. Die ichweren ftanben paarweise in zwei Turmen, die nahe den Schiffsenden erbaut waren, die mittelschweren - im allgemeinen 15-cm-Schnellabefanonen — in den Rasematten ober Türmen. Die Dide bes Bangers entsprach ber Raliberftarte der Geschüte. Die Bafferlinie murbe am stärksten in der Mitte gepanzert und nahm nach ben Schiffsenden zu und unter Baffer ab. Brifchen ben ichweren Turmen erheben fich Aufbauten, auf benen leichte Geschütze hinter Stahlschilben fteben. Der Rommandoturm hinter bem vorderen ichweren Turm erhalt bis au 300 mm bide Pangerung, ein weiter hinten angeordneter Reservetommanboturm wird leichter geschütt.

Der zuerst angewendete Panzer bestand aus Walzeisen; ihm folgte der »Verdundpanzer«, bei dem auf der Stirnseite des Walzeisens Stahl aufgeschweißt war. Noch widerstandsschiger war der Stahlpanzer, dessen Stirnseite schließlich durch ein von Arupp ausgebildetes Verschren glashart gemacht wurde. Alle diese verschiedenen Arten wiesen eine immer mehr gestei-

gerte Biberftandefähigleit auf.

Ein doppelter Boden, eine aus Stahlblechen hergestellte große Anzahl von Längs- und Querschotten nur wenige Kreuzer verzeteilte den Unterwasserraum in hunderte wasserdicht verlangte das eine Größe voneinander geschiedene Räume oder Zellen (Fig. 4). Wassen auch diese Stahlbleche instande waren, dem hydrostatischen Druck eingedrungenen Wassers zu Schlachtreuzer. Auch die widerstehen, so genügte doch derkleinste Wranatsplitter, ausgebehnt, sondern auch um sie zu durchschlagen. Um das zu verhindern, 305-mm-Platte die stärk wurde ein Panzerd angeordnet, das den Unterwassersützel vern Türme 356 mm auf.

aufegend, flieg es in ber Mitte bis etwas über bie Bafferlinie. Die steilen Seitenflächen besselben wurden mit 70, die flachen der Mitte mit 40 mm gepangert. Auf großen Schiffen finden fich mitunter auch zwei Bangerbecks. Dann liegt bas obere, stärker geschütte flach auf ber Oberlante bes Gürtels, bas untere, ichwächere . Splitterbed. ähnelt in feiner Unordnung dem eben beidriebenen Einzelbed. Der bom Panzerded gewährte Schuß kommt aber nicht nur dem Bellen- (Schotten-) System zugute, sondern auch den anberen Einrichtungen in den unteren Räumen, deren Beschäbigung ober Bernichtung die ernstesten Folgen haben mufite. Es fei ba nur auf die Munitionsräume, die Maschinen und Dampfleffel, auf die Sunberte von Silfsmaschinen aller Urt, die für Bentilation, Munitionstransport notig find, die Steuermajdinen, Bumben für Feuerloschbienft, Luftpumben für Torpedos, solche, um eingebrungenes Baffer aus dem Schiff zu ichaffen (Lenzpumpen), Lichtmaichinen und andere Dynamos, bas Robrinftent gum Fluten und Lenzen, die Leitungen für Befehlöubermittlungen ufm. hingewiesen.

Den bamaligen Unforberungen tonnte mit 13 bis 15 000 Tonnen (t) Schiffsgewicht entfprocen werben.

Da trat plöglich Großbritannien mit dem » Dreadnought« auf den Blan, einem Schiff von der bisher unerhörten Größe von 22 500 t und dieser Schwere entsprechend erhöhten Leistungen. Zehn schwere Seschütze wies es auf und besaß eine Höchstgeschwindigseit von 21,5 Knoten. Wit der den Briten eigenen Selbstüberhebung glaubte man drüben, daß niemand imstande sein werde, auf diesem Wege zu solgen und damit Albions überlegenheit auf den Meeren ein für allemal sichergestellt sei. Wan irrte. Bor die Wahl gestellt, auf Seegeltung für immer zu verzichten oder größere Opfer sur Schissbauten zu bringen, entichlossen die Seemächte, selbst diesenigen dritter Ordnung, zur Beschächtung von Großkauuhsschistisch

Ordnung, zur Beichaffung von Großtaupfichiffen. Der Gedante, dem das Großtampfichiff feine Entstehung verbankt, ift, auf einer beliebigen Stelle ber Schlachtlinie ein Sochitmaß artilleriftifcher Rraft einzusegen. Dementsprechend ift die Artillerie angeordnet. Ein recht großer Teil ber ichweren Beschüße womöglich 100 Brog. - foll nach beiden Breitseiten gerichtet werden können, während auch nach der Kielrichtung eine starte Feuerwirkung gesichert ist. Die beigefügten Stizzen (Tas. I und U, Fig. 1—14) einiger Großlampficiffe laffen ertennen, auf welche Beise das angestrebt ober erreicht worden ist. führte dieses Streben zu zwei Neuerungen, dem überhöhten Turm und Türmen, in denen bis zu vier Geschüte eingebaut wurden. Wenn früher gefagt murde, daß bei den Linienschiffen die Anforderungen in bezug auf Geschminbigleit gegen andere gurud-getreten seien, fo foll bamit nicht zum Ausbrud tommen, daß fie bei ben neueren Schiffen nicht ebenfalls gesteigert worden waren. So zeigen die fünf Bertreter der britischen Dueen Elizabeth .- Rlaffe eine Sochftgeschwindigleit von 25 Anoten, die vor zehn Jahren nur wenige Kreuzer verzeichnen konnten. Allerdings verlangte das eine Große von 29 000 t bei einer Bemaffnung von acht 38-cm-Schnellabelanonen. Diefer End bildet gemiffermaßen einen übergang gunt Schlachtfreuzer. Auch die Bangerung wurde nicht nur ausgedehnt, sondern auch stärker. Früher war die 305-mm-Blatte die stärtste Dedung; heute weist die Bafferlinie der »Barfpite«-Rlaffe bis 343, die fcme-

### Die Rrenger.

In ähnlicher Beise wie in England mit dem » Dreadnought« das Großtampsichiff geichaffen wurde, entjtand durch den Bau der » Indomitables-Klasse der
"Schlachtreuzer«. Diese Schiffe ähneln durchaus den
Großtampsichissen, werden aber leichter gepanzert, und
das dadurch ersparte Gewicht ist zur Erhöhung der
Schnelligkeit verwandt. Ucht dieser gigantischen Schiffe
waren am 1. Januar 1914 in der britischen Flotte
berwendungsbereit. Die neuesten erreichen eine Größe
von 30 000 Tonnen! (vgl. Taf. II, Fig. 12).

Auf diesem Wege sind ben Briten bisher nur die Deutschen und Japaner gefolgt. Deutschland besaß Ansang 1914 ihrer vier: »Seydlik« (Taj. I, Fig. 5), »Goeben«, »Woltle« und »v. d. Tann«. Japan hatte einen Schlachtfreuzer fertig, ihrer drei im Bau.

Die älteren Banzerfreuzer waren ebenfalls stattliche Schiffe. Die neueren ähneln den Linienschiffen ihrer Zeit. Ihre Bewaffnung, ihre Panzerung ist geringer, die Schnelligkeit größer als die der gleichalterigen Linienschiffe.

#### Die Bangerbedefrenger.

Banzertreuzer find so tostbar, daß sie in genügenber Bahl für Kreuzerzwede nicht zur Berfügung stehen. Deshalb werden fleinere Schiffe für ähnliche Zwecke verwendet. Sie sind schnell, leichter bewaffnet und besagen bis vor turger Zeit als Schut nur ein Banzerbed; ihre Geschüße standen hinter Splitterschilein leicht gepanzerter Kommandostand schützte bie Einrichtungen für Befehlsübermittlung und bas Befechteruber. Seit ungefähr zehn Jahren haben einzelne Marinen begonnen, die Wasserlinie der Panzerbedöltreuzer in ihrer ganzen Ausdehnung ober teilmeise mit Bertisalpanzer bis zu 100 mm zu schützen. Sie sind die hauptsächlichen Träger des Handelstrieges und kommen auch für den Aufklärungsdienst in erster Linie in Frage. Seitdem die Torpedofahrzeuge immer grö-Ber und widerstandefähiger geworden find, fälltihnen auch der Schutz gegen Torpedoangriffe zu. Im Sicherungsbienft werben fie mit unterftust burch

#### bie Torpeboboote,

die ursprünglich ganz kleine, flinke Boote von 28 t waren. Die Eigenart bes Torpebos brachte es eben mit fich, bag er bon einem winzigen Boot aus berwendbar ist. Es war verführerisch, ein kleines Boot, im Berte von etwa hunderttaufend Mart und mit einigen entichloffenen Mannern befett, gegen ein großes Linienschiff von ebensoviel taufend Tonnen und einer Befagung von vielen Sunderten einzufegen. Es stellte sich aber bald heraus, daß mit so kleinen Booten praktisch nichts anzufangen war, und — wie bei allen Kriegsschiffen — so stieg auch ihre Größe immer mehr. Man erwartete auf Grund von Manövererfahrungen — Rriegserfahrung fehlte — von ben Torpebobooten fehr viel. Die Bewaffnung der großen Kriegsschiffe ist durch das Bestreben, sie gegen die Angriffe der Torpedoboote zu ichugen, fehr beeinflußt worden. Bis zu breißig leichte Schnellabe-lanonen murben als Antitorpeboartillerie auf ben großen Schiffen aufgestellt. Aber bamit begnugte man sich nicht, und von dem Sprichwort ausgehend,

Der Rrieg 1914/16. I.

daß man Gift nur mit Gift vertreiben konne, ichuf man die Berstörere, größere und schwerer bewaff-nete Torpedoboote. Ihre Aufgabe ist, die Torpedo-boote zu vernichten, ehe diese auf Schugweite an die großen Schiffe herangetommen find. Auch fie murben mit Torpedos armiert, aber für fie mar der Bebrauch des Torpedos nur ein Nebenzwed, deffen Berwendung dem Torpedoboot die Eriftenzberechtigung schafft. Dieses ist deshalb artilleristisch leichter, torpedotechnisch schwerer bewaffnet. Das Torpedobootist beninach der Träger eines ftreng offenfiven Bebantens; ber Berftorer bantt feine Entftehung einem befenfiven. Die britische Flotte wies Unfang 1914: 240 fertige Zerstörer und 28 Torpedoboote auf, die deutsche lediglich Torpedoboote, und zwar 152 große und 70 fleine. Die neuesten britischen Berstörer find — abgesehen von einzelnen nicht zu klassifizierenden — bis zu 1200 t groß, die mit vier 102-mm-Schnellabelanonen, zwei Doppeltorpedorohren bewaffnet find und eine Söchstgeldwindigfeit von 34 Anoten aufweifen. Die beutschen Corpedoboote find 500—650 t groß, mit zwei 88-mm-Schnelladekanonen, mit brei oder vier Doppeltorpeborohren bewaffnet und 30—32 Anoten schnell.

Bu ben Torpebobooten gehört auch bas Unterfee- ober Tauchboot, abgefürzt

## bas U-Bost.

Seit etwa 40 Jahren hat sich ber Ameritaner Holland damit beschäftigt, ein brauchbares U-Boot zu schaffen. Regstes Interesse fand er dafür in Frantreich, wo man ebenfalls viel Gelb verschlingende Berfuche machte, um ben über 250 Jahre alten Bebanten ber unterseeischen Schiffahrt zu verwirllichen. England stand der Sache zunächst ganz ablehnend gegenüber; benn es lag nicht in britischem Intereffe, etwas zu fördern, mas geeignet fein oder werden tonnte, das ganze Seetriegswefen umzugestalten. Das U-Boot wurde in der Hand des Schwächeren eine wirtsame Baffe gegen sonft zur See unbeftritten Stärkere werden. Uls aber schließlich in Frankreich und in den Bereinigten Staaten Boote entstanden, denen friegerische Brauchbarkeit schlechterdings nicht länger abzusprechen war, entschloß man sich auch in England zur Schaffung und Entwicklung eines brauchbaren U-Bootes. Unfang 1914 verfügte England über 77, Frankreich über 55 U-Boote. Deutschland hatte fich abwartend verhalten. Es begann die Entwidelung des U-Bootes aber noch fo zeitig, daß es zu Beginn des Krieges 28 U-Boote verwendbar hatte. Die Leistungen der deutschen U-Boote sind in technischer und personeller hinficht fo bewundernswert, daß diese Schiffstlaffe zum vollstümlichsten beutschen Kriegs. schiff geworden ist.

Bir übergehen die Entwicklungsgeschichte der Unterseeboote und wenden uns der allgemein eingeführten Urt, dem » Tauchboote«, zu (vgl. Taf. III, Fig. 1—5).

Das U-Boot fährt gewöhnlich auf bem Basser wie jedes andere Schiff und wird dabei durch Berbrennungsmotoren angetrieben, die eine, mitunter zwei Schrauben in Umdrehung sehen. Rur Frankreich hat versuchsweise auch Dampsmaschinen derwendet. Der Rumpf des Bootes ragt nur wenig über Basser (Tas. III, Fig. 5). In der Mitte erhebt sich der Rommandoturn, dessen Deck bei der überwasserfahrt als Kommandobride dient. Bielsach erhält der Turm eine längliche, vorn und hinten icharse Form, um bei der Unterwasserstatet ein leichteres Borübersließen der Bassersäden zu erreichen. Ausger-

Die in ben meisten hanbbüchern angegebene Schiffsgröße ift unter anberm für die großen Schiffe 2500—3000 t zu niedrig, wahrscheinlich auf Beranlassung der britischen Abmiralität, um irregusühren.

die Aufnahme der Antennen der brahtlofen Telegraphie und ber dunne Schornstein, ber die Abgase aus ben Motoren ableitet. Aus dem Turm ragen mindestens zwei Sehrohre, die . Beriftope . Soll bas Boot tauchen, fo werden alle Offnungen geschloffen, Masten und Schornstein entfernt und Baffer in bie Ballastlaften eingelassen. Durch diese Mehrbelastung finit das Boot. Beschleunigt wird das Tauchen durch feitlich am Boote angebrachte Sorizontalruber, Sybro. plane. Gewöhnlich sind zwei Baar davon vorn und hinten angebracht (Taf. III, Fig. 2m). Es ist vor-teilhaft, das Boot so tauchen zu lassen, daß es eine horizontale Längelage beibehalt. Gin Baar Sydroplane vorn oder hinten laffen das Boot mit gefenttem Borichiff nach unten geben. Gin mittichiffe angeordnetes wurde ebenso wirten wie ein Doppelpaar born und hinten; in der Mitte ift das horizontalruder aber leichter Beschädigungen ausgesest, und beshalb werden sie bort nicht angebracht. Das Tauchen erforbert mehrere Minuten Beit. Bei ber Fahrt unter Baffer werden die Schrauben durch Elektroniotoren angetrieben, die durch Alfumulatoren gespeist werden. Die in diesen aufgespeicherte Energie reicht mitunter nur für etwa zwei Stunden svoll Strome und ben entsprechenden Beg. Um unter Baffer Rurs zu fteuern, tonnen die magnetischen Rompasse nicht benutt merden; es werden dazu andere Mittel verwendet. Sehen, was auf der Oberfläche des Waffers vor fich geht, fann der U-Bootmann nur, wenn die oberen Enden der höchftens 7 m langen Sehrohre über Baffer find. Die Berbefferung ber Beriftope hat viel Mühe, Zeit und Geld getoftet, bis fie folieglich befriedigten. Das eine Beristop bleibt aufs Ziel gerichtet, das zweite bient zur Beobachtung bes übrigen Teiles bes porizonte. Sie bestehen aus einem Spftem von Linfen und Prismen. Berlangt wird, daß fie lichtftarte Bilder in natürlicher Große geben, damit die Entfernung geschätt werden tann. Die Otulare find mitunter als Fernrohre ausgebildet, mitunter haben fie nur eine Sehöffnung. Da nur der obere Teil des Sehrohres auf das Biel gerichtet zu werden braucht, der untere aber fest stehenbleibt, tann ber Beobachter feinen Stand. ort beibehalten. Die Beriftope tonnen eingezogen ober ausgeschoben werben. Wenn bas U-Boot auch nur fürzere Streden unter Baffer zurudlegen fann, fo ift es doch imftande, fich viele Stunden unter Baffer aufzuhalten. Es tann fich alfo auch auf den Dieeresboden finten laffen und bort liegen, vorausgefest, daß derfelbe fich nicht zu tief unter der Oberfläche befindet, da mit dem hinuntergehen in größere Tiefen auch der hydrostatische Drud mächst; die Bootswanbungen aber tonnen nur ein gemijfes Sochstmaß besfelben aushalten, ohne led zu werden. Ebenfo barf ber Meeresboden nicht fteinig oder felfig fein, damit Beschädigungen der Außenhaut ausgeschlossen sind.

Die Hauptwaffe des U-Bootes ist der Torpedo (j. oben, S. 238), den es aus nach vorn oder hinten gerichteten Lancierrohren ausstößt. Die Boote befigen 4-8 folder Lancierrohre. Geit 1908 begannen die Ruffen zuerst damit, ihren U-Booten auch Beschütze zu geben (zwei 4,7-cm-Schnelladefanonen und zwei Majchinengewehre). Ihnen find die anderen Gee-

mächte gefolgt.

Rur über die Boote anderer Seemachte find Ungaben veröffentlicht worden; Deutschland hat fie geheinigehalten. Aus jenen Beröffentlichungen ist zu auf 4,5 Mill. t, denen Deutschland und Osterreich-entnehmen, daß England zu Beginn des Krieges 77 llngarn nur 1,4 Mill. entgegenzustellen hatten. Der

bem überragen das Ded noch zwei leichte Masten für fertige Boote besag und 28 im Bau waren, daß ber 1918 bewilligte » Rautilus« unter Baffer 2000 t Faffung haben foll, »F1« 950 t über Baffer, 1200 t unter Baffer mißt, daß feine Sochftgeschwindigleit über Baffer 20 Anoten, Die unter Baffer 12 Anoten betragen foll. >V1., >V4. follen unter Baffer 1050 t haben, über Baffer 19 Knoten fcnell fein; sie haben sechs 53-cm-Torpedorohre, vier 7,6-cm-Schnelladekanonen und find 61 m lang. Die meint genannte »E«-Klasse ist 730/825 t groß, 16 bzw. 10 Knoten schnell, hat vier 53-cm-Torpedorohre, zwei 7,6-cm-Schnelladefanonen und eine Länge von 61 m. Die frangosischen U-Boote, fertig 55, im Bau 30, weisen abnliche Angaben auf. Die italienische Flotte besaß bei Rriegsbeginn 20, bie japanische 15, die Ruffen in der Oftfee 8 fertig, 6 im Bau, im Schwargen Meer ebenfo viele.

Man darf nicht aus ben Augen verlieren, bag bie U-Boote eine ganz junge Schöpfung find. Wie sie fich weiter entwideln werden, bleibt abzuwarten. Der Umstand, daß die Briten icon bei 2000 t angelangt find, berechtigt zu bem Schluß, daß auch fie an Große immer mehr zunehmen werden wie alle

Rriegsschifftlaffen ohne Ausnahme bisher.

## Die Lage für den Krieg.

Die über ein bichtes, den Erdball umspannendes Net von Stütpunkten gebietende britische Flotte mit ihren 2,8 Mill. t, vor allem aber die geographische Lage Englande genügten, um die Zentralmächte vom überfeevertehr mit dem neutralen Musland abzufperren. Sehr fraglich mußte es jedoch für fie fein, ob fie richtig handelte, wenn fie die Belegenheit für eine enticheidende Seefchlacht großen Stils fucte, um die deutsche Blotte zu vernichten. Sie hatte bamit zu rechnen, bag ein derartiger Erfolg so große Opfer fordern werde, daß infolgedessen die Seemachtstellung Großbritanniens in Frage gestellt werden tonnte. Diefer Gefahr mochte fich England nicht aussetzen, einer Gefahr, die um jo näher lag, als die Leiftungen der deutschen Flotte fehr hoch eingeschätt murben.

Mur mit folden Erwägungen ift die Burudhaltung zu erklären, die sich die britische Flotte auferlegt hat, und die fo gar nicht ihrem Berhalten in fruberen Geefriegen und ben Großsprechereien ber englischen

Breffe bor bem Beltfriege entspricht.

Die Englander find forglich bestrebt gewesen, ihre hochwertigen Schiffe feiner Befahr auszusegen. Ja sie gingen so weit, daß sie nur in den ersten Monaten größere Schiffe älterer Urt einsetten, fpater aber den Wacht- und Minendienst hauptsächlich burch Silfsbampfer wahrnehmen ließen, die ihnen ihre großen Sandele- und Fischerflotten in unbeschräntter Bahl zur Berfügung stellten. Go ift es gefommen, daß Die britische Flotte, bant ber Leistungefähigleit ber englischen Werften, durch zahlreiche Neubauten verftartt, bant auch ber ameritanischen Auffassung von Reutralitätspflichten, nach bem erften Rriegsjahre trop großer, aber nicht ins Gewicht fallender Schiffsverluite stärfer dastand als bei Beginn des Krieges. Eine noch nicht erflärte Underung biefer Politit trat am Ende des zweiten Rriegsjahres ein und führte gunächit zur Secichlacht vor dem Stagerral

Durch den Beitritt Italiens erhöhte fich bas bem bamit zum Bierverbande gewordenen ehemaligen Dreiverband zur Berfügung stehende Schiffsmaterial

Bestand der osmanischen Flotte beschränkte sich auf konnte, daß es der britischen Seemacht nicht gelunzwei kleine Kreuzer und einige Torpedoboote. Was sonst vorhanden war, hatte nur gang geringen ober gar teinen militärischen Wert. Dieser bedauerliche Zustand findet seine Erklärung darin, daß die Türkei zwar die Leiftungsfähigkeit ihrer Flotte zu heben beabfichtigt hatte, dazu aber faliche Bege gewandelt mar. Sie nahm näntlich die hilfe Englands bafür in Unfpruch. Britische Seeoffiziere wurden als Organisatoren nach Ronftantinopel berufen, die aber, wo auch immer fie tätig waren, ihre Aufgabe barin gesucht haben, der Schiffsbauinduftrie ihres Landes Aufträge zu verschaffen, die ihnen anvertrauten Flotten jedoch trop materiellen Wachstums so wenig leistungsfähig wie möglich zu halten. Im August 1911 hatte die Türkei in England das Großtampfichiff Reschadies (23 400 t) bestellt. Dasselbe mar im Frühjahr 1914 fertig, war bezahlt und hatte seine Probefahrten zufriedenstellend erledigt. Geine übergabe murbe aber hingezögert und das Schiff schließlich nach Ausbruch des Krieges von der britischen Regierung mit Beschlag belegt und unter dem Namen » Erin« der britischen Flotte einverleibt. Uhnlich ging es mit bem » Gultan Osman«. Dieses Schiff hatte die brasilianische Regierung in England bestellt, und die Türkei hatte es ben Brafilianern abgetauft. Es hat bei seiner Ginstellung in die britische Flotte den Namen » Uzincourt« erhalten, ift 28000 t groß, mit vierzehn 305-mm-, zwanzig 15,2-cm-Schnelladelanonen bewaffnet und 22 Knoten schnell. Im Frühjahr 1914 waren seitens der Türlei in England weitere Schiffsbestellungen erfolgt, ein brittes Großtampfichiff, zwei Rleine Rreuzer von je 1850 t, achtzehn große Berftörer und zwei Tauchboote, in Frantreich außerdem zwei Tauchboote. Man sieht, es waren für türkische Berhältnisse gemaltige Unftrengungen gemacht worden, um bem Osmanenreich wieder eine leistungsfähige Flotte zu icaffen. Aber wie fo oft, ift der Entichluß dazu zu spät gekommen, so daß die gebrachten Opfer im Weltfriege, in den auch die Türkei hineingeriffen werden follte, feine Frucht mehr brachten, im Begenteil bagu beigetragen haben, die britische Flotte zu verstärken. Und ähnlich wie in bezug auf die Flotte stand es mit den Befestigungen, die ben Bosporus und die Darbanellen berteidigen. Auch bier hatten die britischen Geeoffiziere ihre Bertraueneftellung in ichmählichfter Beife gemißbraucht. Wenn ba unten tropdem Großes geleistet worden ist, so ist bas nur bem Umstande zu verdanten, daß gerade noch zu rechter Zeit deutsche Schiffe, beutsche Offiziere, Marineartilleristen, Ingenieure und Spezialisten dort erschienen. Ohne diese bilfe wären die Türken dem Ansturm von Ost und Best gang sicher erlegen, trop alles Heldenmuts ihrer vortrefflich veranlagten Solbaten.

Das Berhalten der britischen Flotte feit Rriegsbeginn hat das der deutschen natürlich beeinflußt. Solange die Kraft der deutschen Flotte ungebrochen war, tonnte die britische nicht wagen, in die Oftsee einzulaufen; sie hätte bort unter zu ungünstigen Berhältniffen gefochten. Damit war die Absperrung der Zentralmächte zwar nicht ganz lüdenlos, ein ernsthafter Ungriff auf die beutschen Ruften aber aussichte. los. Fiel aber die Rüdficht auf eine ichlagfertige deutsche Flotte fort, so waren zum mindesten die Gestade der beutiden Oftfeefüjten ber Beidiegung und Brandichapung iduglos preisgegeben. Und nicht nur das; auch bei den Friedensverhandlungen mußte es schwer

gen war, das vorher bestehende Kräfteberhaltnis zur See zu ihren Gunsten zu verschieben. überlegungen solcher ober ahnlicher Urt mogen die Entschlüsse der beutschen Oberleitung beeinflußt haben. Und dann tam für beibe Parteien die Rudficht auf das Tauchboot, die furchtbare neuartige Baffe, gegen die eine Abwehr noch nicht gefunden war.

Um 1. August wurde die Mobilmachung befohlen; ber 2. August war der 1. Mobilmachungstag. Die gefamte Marine begann, fich planmägig zum Rampfe ju ruften. Die Rufte wurde in Berteidigungszuftand gefest; bie Ausruftung ber noch nicht im Dienft befindlichen Schiffe und ber als hilfsichiffe bestimmten Danipfer ber Sandelsmarine begonnen, die triegspflichtigen Mannschaften eingekleidet und verteilt. Die nach Befegung der Schiffe und Seefestungen überschüf. fige bedeutende Unzahl blieb für andere Zwede frei. Unter den Sandelsdampfern befand fich auch eine Ungahl schneller Schiffe, bie als hilfstreuzer gegen ben feindlichen Seehandel vorgeben follten, mabrend andere als Streuminenschiffe ausgerüstet wurden.

#### Die bentiche Flotte.

In ber Beimat befand fich bei Beginn ber Feindfeligkeiten die Sochfeeflotte - 12 Großtampfichiffe, 8 Linienschiffe, 3 Schlachttreuzer, 7 Kleine Kreuzer, 7 Torpebobootsflottillen und 2 Tender — in ben Nordseehafen. Der zu ihr gehörige Schlachtfreuzer »Goeben« und ber Kleine Kreuger » Breslau« waren seit geraumer Zeit abtommandiert. 2113 Radettenund Schiffsjungenichulschiffe treugten die Großen Rreuger Bineta. Danfa. Dertha. und Bictoria Louise« in der Ditfee. Uls Artillerie- und Torpedoidul- und Berfuchsichiffe maren im Dienst - abgesehen von Schiffen und Fahrzeugen ohne jede militärische Bedeutung — bas Linienschiff » Wettin«, die Banzerfreuzer Blücher« und Bring Abalbert«, die geschütten Kreuzer »Magdeburg« und »Augsburg. Im Mittelmeer befanden fich ber Schlachttreuger » Goeben« und der Rleine Rreuger » Breslau«, in Konftantinopel die Jacht »Lorelen«; auf der westafrikanischen Station die Ranonenboote » Panther« und » Cber «; auf der oftafritanischen die ungeschütsten Rreuger » Seeabler« unb » Beier«, bas Bermefsungsschiff » Wöve«; an ber ostameritanischen Ruste ber Rleine Kreuzer » Dresben«; auf der australischen Station die Ranonenboote . Condor . und . Cormorane und bas Bermessungsschiff »Planete. Die Panzertreuzer »Scharnhorste und » Uneisenaue des Rreuzergeschwaders, begleitet von dem Silfsdampfer »Titania«, waren auf einer Fahrt nach den deutschen Rolonien in der Gublee begriffen. Die übrigen Schiffe des Geschwaders treuzten in Oftasien; es waren das die Rleinen Rreuzer Deipzige, Durnberge und Demden«, die Ranonenboote Blise, Diger« und » Luche«, die Flußkanonenboote » Tfingtau«, Baterlande und Dttere sowie die Torpedoboote »Tatu« und »S 90«.

#### Die österreichisch-ungarische Flotte.

In Dienst standen Estader, I. Division: 2 Groß. tampfichiffe, 2 Linienschiffe. — Die Rreuzerflottille beftand aus 1 Bangerfreuzer, 2 gefdütten Rreugern, Berftorern, 8 Torpedobooten. — Das Referve-Estader feste fich aus 3 Linienschiffen, 2 Berftorern gufammen. Ferner waren in der Beimat: 6 Linienschiffe, ins Gewicht fallen, wenn darauf hingewiesen werden 1 Banzertreuzer, 4 Kleine Kreuzer, 5 Torpedofahrzeuge, 10 Zerstörer, 18 Torpeboboote, 6 Untersee-Tauchboote; in der Levante: 1 Kleiner Kreuzer; in Ostasien: 1 geschützter Kreuzer (»Kaiserin Clisabeth«); in Konstantinopel: 1 Jacht.

#### Die britische Flotte.

In der Heimat befanden sich: I. Flotte: 17 Großkampficiffe, 11 Linienschiffe, 4 Schlachtreuzer, 8 Ranzerfreuzer, 12 geschützte Kreuzer, 2 Berkstattschiffe, 1 Hofpitaliciff, 6 Minensucher, 82 Zeritörer und 4 Begleitschiffe für lettere. - II. Flotte: 12 Linienschiffe, 5 Bangerfreuger, 5 geschütte Rreuger, 7 Streuminendampfer. — III. Flotte (normal mit fleinen Besathungestämmen in Dienft, feit Unfang Juli mit aufgefüllten Besatzungen): 14 Linienschiffe, 9 Panzertreuzer, 11 geschützte Kreuzer. Außerdem maren porhanden Unterfeebootflottillen: 6 geidutte Kreuzer, 9 Begleitschiffe, 54 Untersee-Tauchboote. Mle hafenflottillen murben verwendet: 20 Berftorer, alle Torpedoboote, 7 ältere Unterfee-Tauchboote, zu Schulzweden: 12 geschütte Rreuger, 2 Bangerfreuger, 4 Linienichiffe, 3 Torpedolanonenboote, mehrere Beritorer und Torpedoboote als Tender .- Dem Gijchereiichut dienten 3 Torpedotanonenboote, 6 Dampfer. Anfang Juli 1914 wurde unter dem Bormande einer »Brobemobilmachung« und für eine »Flottenrevue« in Dienit gestellt, mas militarischen Wert hatte. Im Mittelmeer befanden fich: 4 Schlachtfreuzer, 4 Bangerfreuzer, 4 geschütte Kreuzer, 1 Torpedolanonenboot, 16 Berftorer und 1 Begleitschiff, 6 Torpedoboote, 6 Unterjee-Tauchboote, 1 Stationar in Ronftantinopel; an der Dittufte Nordameritas und Beftindien: 4 Bangerfreuzer, 2 geschütte Kreuzer; an der Westfüste Ufritas: 1 geschütter Kreuzer; in der Kaptolonie: 3 geschütte Rreuzer, in Oftindien: 1 Linienichiff, 3 geichüpte Rreuzer, 4 Ranonenboote; in Oftafien: 1 Linienichiff, 2 Banzertreuzer, 2 geschützte Kreuzer, 2 un-geichützte Kreuzer, 1 Abiso, 3 Kanonenboote, 10 Fluß-tanonenboote, 1 Bermessungsschiff, 12 Beritörer, 4 Torpedoboote, 3 Untersee-Tauchboote; in Australien: 1 Bangerfreuger, 4 geichütte Rreuger, 3 Beritorer, 3 Schulschiffe. 2 Bermeffungsichiffe; in Reufeeland: 3 geichütte Kreuzer, 1 ungeichützter Kreuzer; an ber Weitfüste Nordameritas: 2 Ranonenboote, 1 geschützter Rreuger.

#### Die frangofifche Flotte.

Im Mittelmeer befanden sich 15 Großlampsichisse, 3 Linienichisse, 6 Kanzertreuzer, 44 Zerstörer, 16 Untersee Tauchboote; in Breit: 3 Kanzertreuzer, 2 Minenleger, 21 Torpedoboote, 16 Untersee Tauchboote; im Kanal: ältere Torpedoboote und Untersee Tauchboote, auf die verschiedenen häsen verteilt; zu Schulzweden: 3 Kanzertreuzer, 3 Linienschisse, 1 geschützer Kreuzer; in der Levante: 2 Kanzertreuzer, 1 Ulviso (in Konstantinopel); in Marollo: 3 geschütze Kreuzer; in China: 2 Kanzertreuzer, 1 Zerstörer, 1 Kanonenboot, 4 Flußlanonenboote; in Unitralien: 1 ungeschützer Kreuzer, 1 Kanonenboot; in Madagastar: 1 Ulviso, 2 Torpedoboote; in Saigon: 1 Kanzertanonenboot, 1 Bernessungsschiff, 3 Zerstörer, 12 Torpedoboote.

#### Die russische Flotte.

In der Ditsee: 4 Linienschiffe, 5 Kanzerfreuzer, 63 Beritörer, 2 Vorratsschiffe, 1 Vertstattschiff, 8 Untersee-Tauchboote mit 2 Begleitschiffen, 6 Winenschiffe; im Mittelmeer: 2 geichüpte Kreuzer, 2 Kanonenboote; im Schwarzen Meer: 4 Linienschiffe, 1 geschüpte

ter Kreuzer, 1 Berkstattschiff, 18 Zerktörer, 4 Torpedaboote, 5 Untersee-Tauchboote, 2 Streuminenschiffe; in Ostasien: 2 geschützte Kreuzer, 19 Zerktörer und Torpedoboote, 2 Streuminenschiffe. 1 Kanonenboot, 14 Untersee-Tauchboote, 1 Begleitschiff; auf bem Amur: 18 Flußkanonenboote, 12 Dampfer.

#### Die japanifche Flotte.

In der Heimat: I. Geschwader: 2 Großlambischiffe, 2 Linienschiffe, 2 Kanzerkreuzer. — II. Geschwader: 1 Kanzerkreuzer, 3 geschützte Kreuzer. — III. Geschwader: 1 Kanzerkreuzer, 3 geschützte Kreuzer. — Hür Schulzwede: 2 Kanzerkreuzer. — Die übrigen sertigen Schiffe bilden in den großen Kriegshäsen Stationsgeschwader unter einem Konteradmiral. Die Zerstörer, Torpedo- und Untersee-Tauchboote sind während des Sommers dem I. und II. Geschwader zugeteilt; sie bilden in den Höfen Berbände unter einem Konteradmiral. Vier Fahrzeuge bilden eine Flottisse.

#### TT.

Die britische Aldmiralität hatte feit Beginn biefes Jahrhunderts mit der Zusammenziehung der Flotte in den heimatlichen Gewässern begonnen. Die ausmartigen Stationen murden immer mehr entblögt, bas Mittelmeer zeitweise fast vollig geräumt. Auf ben Berften herrichte fieberhafte Tatigleit, um ben Schiffsbestand zu vermehren. Um fich beim Rriegs. ausbruch einen weiteren Borfprung in ben Ruftungen zu fichern, veranstaltete man nach ruffischem Borbild Unfang Juli 1914 eine » Probemobilmachunge. 493 Kriegsichiffe maren baran beteiligt, beren Befapungen burch 16 000 eingezogene Referviften aufgefüllt murden. Die englische Breffe meldete, daß Diese gewaltige Flotte am 22. Juli vor bem König paradieren werbe. Sie wurde aber nach der ftattgehabten Parade nicht nur nicht aufgelöst, fondern füllte ihre Borrate auf, und bie Zeitungen wurden angewiesen, nichts über Schiffsbewegungen zu bringen. Alle Ruftenwachtstationen waren am 28. in Betrieb. Um 26. ging die 29 Linienschiffe und 13 Schlacht- und Bangerfreuger ftarte I. Flotte oftwarts in See, fehrte aber bereits am folgenden Tage nach Portland gurud. Die beutiche Sochjeeflotte befand fich damals in Norwegen, wo fie planmäßig bis jum 28. bleiben follte. Sie trat aber bereits am 26. bie Beimreife nach ber beutichen Rufte an. Diefer Umstand war wohl die Beranlassung, daß die I. britische Flotte ebenfalls heimlehrte, weil teine Aussicht mar, Die deutsche überraschend zu vernichten.

Alm 29. ging die I. britische Flotte wiederum in See; ihr folgte am 30. die II. Beide gingen nach der Nordlee, wo sie von zahlreichen Zerstörer- und U-Bootsflottillen erwartet wurden. Die britischen Kriegsschiffe in Malta und Gibraltar trafen unverkennbar Vorbereitungen für den Krieg.

Das Vorgehen ber Aussen veransatte am 1. August die Mobilmachung der deutschen Wehrmacht. Planmäßig vollzog sich auch der übergang der Flotte aus dem Friedens- in den Kriegszustand. Die kriegerisch verwendbaren Danupser der Kriegs- und Handelssslotte wurden — soweit sie nicht im Dienst waren — ausgerüstet, Sperren ausgelegt, die Küstenbesstigungen in Berteidigungszustand gesetzt, ein Wachdeinst an und vor der Küste eingerichtet. Die Ginderung der Wechtpslichtigen stellten ein so zahlreiches Menschenmaterial zur Verfügung, daß es

möglich war, aus ben für die Marine nicht direkt nötigen Mannschaften ein Marinekorps zu bilben, das später in Flandern unter dem Befehl des Ubmirals v. Schröder wertvolle Dienste leistete.

In der Oftsee richtete sich die Tätigkeit der deutschen Flotte hauptfächlich gegen die ruffischen Ruften und Rriegeschiffe, in der Nordsee gegen die britifchen. Man rechnete in Deutschland damit, daß Großbritannien versuchen werde, nach japanischem Muster den Seefrieg mit einem großartigen überfall gegen die deutsche Flotte und die deutschen Nordseefüsten zu beginnen. Satte boch um 1900 ein englischer Journalist geschrieben: Deutschen gleichzeitig mit ber Nachricht von ber Kriegserklärung in ihrer Morgenzeitung lefen, daß fie eine Flotte gehabt haben. Wewiß, britifche Beitungsschreiber pflegen ben Mund fehr voll zu nehmen und neigen fast noch mehr als die Franzosen zu Prablereien; aber es durfte und mußte damit gerechnet werden, daß die britische Flotte den Krieg mit blipartigen Schlägen sehr energisch eröffnen werde. Und darauf richtete man sich deutscherseits ein. Es ist möglich geworden, die im Auslande befindlichen beutschen Kreuzer rechtzeitig zu warnen, zum Teil bant ben großen brahtlofen Stationen in Afrika und in der Gublee, die uns von den meist in englischer Sand befindlichen Rabeln unabhängig machten.

Es foll in nachstehendem zunächt eine der Zeit nach geordnete Zusammenstellung der wichtigeren Ereignisse bes Seefrieges im ersten Kriegsjahre gegeben werden; alsdann werden die Weschehnisse auf den einzelnen Kriegsschauplägen, die während des ersten Kriegsjahres von Bebeutung sind, behandelt.

## Feekriegskalender.

#### 1914.

- 2. August. 1. Wobilmachungstag. Beschiehung des russischen Kriegshasens Libau durch die keinen Kreuzer »Augsburg « und »Wagdeburg«.
- 4. August. Der beutsche Schlachttreuzer »Goeben« umb ber Rleine Rreuzer »Breslau« beschießen die französischen höfen von Philippeville und Bone an der algerischen Küste, um die Abersührung der Truppen von Afrika nach Frankereich zu sibren.
- Der beutsche Kleine Areuzer »Emben« nimmt im Japas nijchen Weere den schnellen russischen Dampser »Rjäsan« (?) der Freiwilligen Flotte und bringt ihn nach Tsingtau, wo er als hilfstreuzer ausgerüstet wird.
- 5. August. Die von britischen und französischen Schissen verfolgten Kreuzer »Goeben« und »Breslau« laufen in Messina ein und füllen dort aus deutschen handelsdampfern stohlen auf. Bor dem hafen beobachten britische Kriegsichisse unter Abmiral Aroubridge.
- 6. August. Am Nachmittag brechen » Goeben« und » Bredlau« die Blodabe und enttommen in östlicher Richtung.
- Der als Streuminenschiff eingerichtete Hilfsbampfer »Königin Quise«, der in der Themsemindung Ninen gelegt hat, wird in der Nacht zum 6. durch eine vom britischen Neinen Kreuzer »Amphion« (1911; 3500 t) gesührte Flottille großer Zeritörer versentt. »Amphion« wird durch eine der soeben gelegten Minen vernichtet.
- 9. August. Deutsche Tauchboote sind in den letten Tagen an der englischen und schottischen Oftsuste bis zu den Shetlandinseln erichienen; die englischen Gewässer sind mit Minen verzeucht.
- Die britische Regierung beichlagnahmt bie in England liegenden türtischen Großtampfichiffes Sultan Doman «(1913; 28 000 t), »Reichabieh « (1913; 23 400 t) und 2 Zeritörer.

- 11. Auguft. Der hafen bon Dar es Salam (Deutsch= Dftafrita) wirb von britischen Rriegsichiffen angegriffen.
- 16. August. Der österreichisch=ungarische Kleine Kreuzer Benta. (1897; 2350 t) wird in ber Abria von einer frangösischen Flotte vernichtet.
- Das beutsche Tauchboot »U 15« wird in der nördlichen Rordsee durch den britischen Kleinen Kreuzer »Birmingham« (1913; 5530 t) versentt.
- 18. Auguft. Der beutiche Rleine Rreuger »Karloruhe« versentt bei Barbabos ben engl. Dampfer »Bowes Caftle«,
- 20. August. Der beutsche Kleine Kreuzer »Strafburga versenft in ber süblichen Norbsee ein britisches U-Boot.
- 24. August. Der bor Tsugtau anternbe österreichische ungar. Kreuzer »Kaiserin Elisabeth« (1890; 4000 t) erhält Befehl, sich an ber Berteibigung von Tsugtau zu beteiligen.
- 26. August. Der deutsche hilfstreuger »Kaiser Wilhelm der Großes wird durch den britischen Großen Kreuzer »highsschere (1898; 5700 t) in den neutralen Gewässern der spasischen Kolonie Rio de Oro angegriffen, während er tohlt. Um das Schiff nicht in Feindeshand sallen zu lassen, wird es dom Kommandanten versenkt; die Besatung wird interniert.
- 27. August. Der beutsche Kleine Kreuzer »Magdeburg« läuft bei Odensholm (Finnischer Meerbusen) im Nebel auf. Bon 4 russischen Großen Kreuzern (barunter »Pallada« [1906; 8000 t]) angegrissen, wird die »Wagdeburg« von der eignen Besaung gesprengt, um sie nicht in Feindeshand sallen zu lassen. Der größere Teil der Besaung wird durch das Torpeboboot »V 26« gerettet.

Der beutsche hanbelstrieg gegen bie feinbliche Schiffahrt hat eingesest.

- 28. Auguft. 6 britische Schlachtreuzer, 5 Große, 8 Kleine Kreuzer, 31 Zerstörer und eine größere Anzahl von Tanchsbooten greisen bei nebligem Wetter die westlich von Helgosland ausgelegte deutsche Borpostenlinie überraschend an. Die deutschen Kleinen Kreuzer »Mainz«, »Cöln«, »Ariadne« und das Torpedoboot »V 187« sinten.
- 29. August. Die beutsche Kolonie Samoa wird burch Reuseeländer kampflos besetzt.
- 3. September. Das britische Torpebolanonenboot »Speedy« (1888/89; 800 t) sinkt durch Mine in der Nordsee. Bor Tsingtau gerät der japanische Zerstörer »Schirotaje«
- (1905; 380 t) auf einem Felsen fest. Der beutsche Kleine Kreuzer »Emben« erscheint im Golf von Bengalen, wo er Jagd auf britische Dampfer macht.
- 4. September. Der beutsche Reine Kreuzer »Karlsrugejagt im Sübatlantischen Dzean auf feinbliche Schiffahrt und
  pläntelt mit britischen Kreuzern.
- 5. September. Das beutsche Tauchboot D21« (Komsmandant Oberleutnant 3. S. Herfing) versenkt vor dem Firth of Forth den britischen Kleinen Kreuzer Pathsindere (1904; 3000 t) mitsamt der Besatzung.

Der engl. Paffagierbampfer »Runo « fintt nahe ber engl. Di = füfte burch eine Mine. Befagung u. Paffagiere werben gerettet.

- 7. September. Das von etwa 4600 Mann verteibigte Tsingtau wird zu Lande durch 23000 Japaner und 1350 Engländer, von See aus durch das japanische Linienschiff »Suwo« (1900; 12900 t), die dritischen Linienschiffe »Triumph« und »Swiftsure« (1903; 12000 t) sowie eine große Jahl von Kreuzern und kleineren Jahrzeugen ansgegriffen. Das deutsche Kanonenboot »Jaguar« vernichtet den japanischen Zerstörer »Schirotaje«.
- 8. September. Ein beutsches Torpeboboot versentt im Finnischen Meerbusen den russischen Personenbampser »Uleaborg« in nächster Nähe der russischen Flotte. Besatung und Bassagiere werden nach Deutschland gebracht.
- 9. September. Der britische hilfstreuzer »Decanic« (17300 Brutto-Reg.-Ton.) scheitert an der Nordfusie von Schottland.

9. September. Der englische Dampfer »Thelma« läuft öftlich Smygehut absiditlich auf, weil er fich verfolgt glaubt. Der Berfolgere ift die Gahre Gagnig-Trelleborg.

11. September. Berbertshöhe (Reupommern) und Bismard-Archivel werben von Auftraliern, die Marfhall=, Rarolinen= und Marianengruppe bon Japanern befett.

Der britische Kleine Kreuzer »Pegasus« (1897; 2200 t) bombarbiert Dar es Salam und zerftort bas abgerüftete Bermeffungbichiff . Dome ..

13. September. Das britifche Tauchboot »E9« (1914; 825 t Unterwaffergröße1) verfentt den beutschen Rleinen Rreu= ger »hela« füblich helgoland. Die Bejagung wird gerettet.

14. September. Der bentiche hilfstreuzer and Tras falgare fintt nach Gefecht mit bem britischen Silfefreuzer »Carmania« an ber brafilianifden Rufte.

15. September. Die britische Regierung beschlagnahmt bie für Chile in England gebauten Großtampfichiffe Mimi= rante Latorre« und »Almirante Cochrane« (1913/14; 28 500 t) und reift fie als »Canaba« und »India« ber britischen Rlotte ein. Ebenjo merben brei für Brafilien ge= baute Flugtanonenboote behandelt, bie »humber«, » Merfey« und »Geberne (1913; 1280 t) benannt werben.

Es wird gemelbet, daß das australische U=Boot >AE14 perloren fei.

17. September. Frangofifche und britifche Rriegsichiffe ericheinen vor Durazzo und Cattaro.

18. September. Diterreichisch=ungarische Rriegeschiffe bombardieren Antivari.

19. September. 15 große und 3 fleine frangofische Schiffe beichießen die Berte von Cattaro; eines wirb nach öfterreichisch = ungarifden Berichten berfentt, zwei werben beichäbigt. Dann erfolgt bie Beschiegung von Liffa.

Der deutsche Kleine Kreuzer »Königsberg« macht ben bri= tischen Rleinen Rreuzer »Begasus« (f. 11. September) im Bafen bon Sanfibar gefechtsunfähig.

22. September. Das beutsche Kreuzergeschwaber unter Bizeabmiral Graf b. Spee bombarbiert ben hafen von Bas pete (Tahiti) und bernichtet bas frangosische Ranonenboot >Belée (1899; 647 t).

Die Dembene bombarbiert Dabras und vernichtet bort 600 000 Gallonen Betroleum.

Bizeadmiral Troubridge wird abgesett, weil man ihm bie Schuld an dem Entfommen ber beutschen Rreuger » Goeben« und »Breslau« gibt.

Das beutsche Tauchboot »U9« (Kommanbant Kabitan= leutnant Webbigen) bernichtet 20 Seemeilen nordweftlich von Boel van Solland die britischen Bangertreuger » Sogne«, »Creffy« und »Moutir« (1899 u. 1900; 12200 t). 1239 Mann verlieren babei ihr Leben.

23. September. Frangofijche Schiffe landen in Antibari fcmere Gefchüte gur Beichiegung bon Cattaro.

24. September. Ein britisches Geschwaber erscheint por ben Darbanellen.

Die Pforte fperrt die Meerengen. 26. September.

28. September. Britische und frang. Schiffe hindern vor den Darbanellen ein türk. Torpedoboot am Auslaufen.

29. September. Die »Karlsruhe« hat bisher 7 eng= lifche Sandelsbampfer im Atlantifden Dzean berfentt.

2. Ottober. Ein japanischer Minensucher wird bor Tfingtau burch eine Mine verfentt.

4. Ottober. Bon 3 großen franz. Panzerichiffen und 4 Rreuzern, die Cattaro erneut beschießen, werden 2 beschädigt.

8. Oftober. Das britische Tauchboot >E9 (vgl. 13. September) versentt das deutsche Torpedoboot »S116« in ber Nordice. Der größte Teil ber Bejagung wird gerettet.

9. Ottober. Die frangofischen Torpedoboote 3338 und 347 ftogen bor Toulon gusammen und finten.

11. Ottober. Das beutiche Tauchboot » U 26« verjentt bor bem Sinnischen Deerbufen ben ruffifchen Bangerfreuger »Pallada« (vgl. 27. August) mit 568 Dann.

14. Oftober. Zwei japan. Rriegeschiffe und bas brit. Linienschiff » Triumph« (1913; 12000 t) beschießen die Seefront bon Tfingtau feit mehreren Tagen. » Triumphe wird crnstlich, das deutsche Kanonenboot » Jaguar« leicht beschädigt.

15. Ottober. Das beutsche Tauchboot »U9« (Rom= manbant Rapitanleutnant Webbigen) verfenkt in der nörd= lichen Norbiee ben britischen Großen Rreuger » Samte« (1891; 7820 t); 525 Mann ertrinken babei.

17. Ottober. Das beutiche Torpeboboot »S 90« verfentt vor Tsingtau ben japanischen Kleinen Kreuzer » Tatatchio. (1885: 3700 t), von beffen Befatung 250 Dann ben Tob finden. Da ihm ber Rudweg abgeschnitten ift, so fest ber Kommandant bas Torpedoboot füblich Tfingtau auf ben Strand, fprengt es und wird mit ber Befatung in Mangfing interniert.

Die deutschen Torpedoboote >S115. >S117. >S118. und >S119« werden an der hollanbischen Rufte burch den britischen Rleinen Rreuger »Unbaunted« (1914; 3560 t) so= wie durch die englischen Berfibrer »Lance«, »Lennor«, »Legion« und »Loyal« (1913/14; 950 t) verfenkt. 193 Deutsche verlieren ihr Leben, 31 werben gerettet.

Das beutsche Hospitalschiff »Ophelia« wird von den Eng= länbern gefapert.

18. Ottober. Das britische Tauchboot »E3« (1912; 825 t) wird burch beutsche Borposten in ber Nordsee vernichtet.

21. Oftober. Zwei beutiche Schiffe brechen wiederholt aus Tfingtan aus und greifen ben japanischen Rreuger »Tichitoje« (1898; 4900 t) an. Tfingtau wird heftig bon Land und See beichoffen.

Elf britifche Rriensichiffe beichießen bie beutichen Stels lungen und belgischen Ortschaften an ber Rufte bon Flanbern zwischen Oftenbe und Nieuport. In Mibbelferte, Slype und Westende werben große Bermiftungen angerichtet.

1 brit. Rreuzer bombarbiert die offene Stadt Swalopmund. 22. Ottober. Das britische Torpebotanonenboot » Dryade (1893; 1080 t) stranbet an der Nordfüste Schottlands; die

Befatung wird gerettet.

Der Dampfer » Rrefelde landet in Teneriffa bie Befagungen bon 13 englischen Schiffen bon gufammen 60 000 Brutto=Reg.=Lon. Größe, die die »Karlsruhe« im Atlan= tifchen Dzean verfentt hat.

24. Oftober. Die britische Abmiralität gibt befannt, daß über 70 britische, japanische, französische und russische Rrenger bie 8 bentichen Rrenger berfolgen.

25. Ottober. Schweres beutsches Feuer zwingt bie eng= lifden und frangofifden Schiffe an ber flanbrifden Rujte jum Rudguge; 3 Schiffe haben Bolltreffer erhalten.

Die ehemals beutichen Rriegsschiffe > Goeben < und > Bred= laue haben in ber Türkei die Namen » Sultan Jawus Se= lime und » Midillie (» Mytilenee) erhalten.

27. Oftober. Das britifche Großtampfichiff » Muda= cious« (1912; 27000 t) geht an ber Nordfüste Irlands burch eine Mine verloren. Die Mannschaft wird gerettet.

28. Oftober. Die »Emben« vernichtet im hafen von Pulo Penang ben ruffischen Rleinen Rreuzer »Schemtschug-(1903; 3180 t) und ben frangofifchen Berftorer » Dousquete (1900: 310 t). Auf ruffifder Seite merden 89 Tote und 156 Bermundete, auf frangofifcher Seite 33 Bermundete gegahlt.

29. Ottober. Die ruffifche Flotte versucht, die Bosporusausfahrt burch Minen zu fperren. Türtifche Kriegsichiffe versenten den ruffischen Minenleger »Brut« (1879; 5407 t).

Die flandrische Riiste wird durch britische Schiffe beschoffen. 4 britische Schiffe muffen ben hafen von harwich aufs



<sup>1</sup> Bei U-Booten wird ftets bas Unterwafferbeplacement angegeben.

suchen; von britischer Seite werden Berluste auf dem Berstwer »Falcon« (1896; 315 t), dem Schulschiss »Rinaldo« (980 t) und dem geschützten Areuzer »Brillant« (1891; 3450 t) zugegeben.

- 29. Ottober. »Sultan Jawus Selim (1921. 25. Ottober) hombardiert Sewasiopol; »Nidillis zerstört in Noworossijs, südöslid der Straße von Kertsch, Hetroleums und Gestreibelager und versentt 14 Dampfer. Der Zerstörer »Bert i Satvets vernichtet die dortige Funkenstation; die Zerstörer »Jadig hiar i Willets und »Muavenet i Milliges versenken im Hasen von Odessa das russische Kanonenboot »Kubanezs (1887; 1250 t) und beschädigen das Kanonens voot »Donezs (1887; 1250 t), 5 weitere Schisse und Bestroleumbehälter. Der Kleine Kreuzer »Hamidjes dombarsdiert Heodossa und versenkt deinen Dampfer.
- 30. Ottober. Der beutsche Kleine Kreuzer »Königsberg«, ber im Golf von Aben einen englischen Dampfer versseutstat, war von den britischen Kreuzern »Weymouth«(1910; 5300 t) und »Chatham (1911; 5500 t) gejagt worden und hatte sich in den Fluß Ausibschi (Deutsch-Ostafrika) gestücktet. Dort wird er durch Versennen eines Kohlendampfers stromsabwärts seiner Liegestelle eingespert.

Der britische Silfstreuger »Rohilla« (1906; 7400 Brutto= Reg.=Lon.) fintt bei Bhitby burch eine Mine.

- 31. Oftober. Der britische Kreuzer »hermed« (1898; 5700 t) wird durch das deutsche Tauchboot »U 27« im öst= lichen Kanal versentt; 40 Seeleute ertrinten dabei.
- 1. Rovember. England ertlärt die Nordsee als Rriegsgebiet. Handelsichiffe haben den Weg durch den Kanal zu nehmen. Zwed: leichtere Kontrolle der Schiffahrt.

Britische Ariegsschiffe im Roten Meer laufen in den Golf von Alaba ein und beschießen die Stadt. Ein Landungs= versuch wird durch türtische Truppen abgewiesen.

Die ägyptische Regierung zwingt die 18 im Suezlanal liegenden deutschen Dampfer, Port Said zu verlassen, worauf sie von britischen Schiffen gekapert werden.

Seefdlacht bei Coronel. Stürmifder Gubmeft, hoher Seegang. Bizeabmiral Graf Spee ichlägt mit ben Pangerfreugern »Scharnhorft« und » Gneisenau« sowie ben Rleinen Rreuzern » Dresben« und » Leipzig« ein britifches Be= jchwader unter Abmiral Cradod, bestehend aus den Banger= treuzern »Good Hope« (1901; 14300 t), »Monmouth« (1901; 9950 t), bem Rleinen Rreuzer > Glasgow (1909; 4900 t) und bem hilfstreuger »Otranto« (1909: 12124 Brutto=Reg.=Ton.). > Good Bope« wird verfentt. Die fcmer beschädigte » Monmouth« fteuert auf die chilenische Rufte gu, begleitet von »Glasgow«. Die deutschen Schiffe haben ihre Gegner in ber Duntelheit aus Sicht verloren. »Dtranto« ift nach ben erften Treffern entflohen. Da finbet bie mit einem Sonberauftrage gurudgebliebene »Rürnberg« gufüllig »Monmouth« und verfentt fie durch Gefchütgener. »Glasgom« enttommt. Sturm und Seegang verhindern Rettungsver= fuche, fo bag bie gesamten Besagungen ber beiben britischen Bangertreuger (1440 Mann) umtommen. Die beutschen Schiffe bleiben unbeschädigt; nur 2 Bermundete werden gezählt.

2. November. Die britischen Schlachtfreuzer »Inssezible«, »Inbefatigable« (1907 und 1909; 20300 und 22000t), der Panzertreuzer »Desence« (1907; 14800t), der Kleine Kreuzer »Gloucester« (1909; 4900t), die französischen Linienschiffe »Képublique« (1902; 14900t), »Boudet« (1896; 12000t), 2 französische Kreuzer und 8 Zerstörer erössen auf 15 km die Beschießung der Außenforts der Dardanellenstellung. Die Werke antworten schwach. Ein britisches Schiff erhält einen Volltresser.

Der österreichisch = ungarische Kleine Krenzer »Raiserin Elisabethe wird bor Tsingtan versentt; die Besatzung schließt sich ben Berteibigern an Land an.

3. November. Borftog beutscher leichter Streitfrafte

gegen die englische Ostlüste. Parmouth wird beschossen. Das den deutschen Schissen folgende britische U=Boot > D5 « (1911; 610 t) gerät auf eine Wine und geht verloren.

Türfische Kreuzer bombarbieren Batum nahe ber Grenze am Sübosmintel bes Schwarzen Meeres.

4. November. Der deutsche Pangertreuger » Port« gerät in der Jade bei dichtem Nebel in die Minensperre und berfintt; ber größte Teil der Besahung wird gerettet.

Ein starkes englisch=französisches Geschwaber beschießt bas Außenfort Rum Kale an ben Darbanellen.

Der deutsche Kleine Kreuzer »Karlöruhe« (1912: 4900 t) sinkt infolge Explosion, nachbem er im Atlantischen Ozean 17 englische Dampfer von etwa 76609 Brutto=Reg.=Zonnen versenkt hat.

- 5. November. Die britische und die franzos. Regierung erslären der Türkei den Krieg; England besetz Chpern.

  4. und 5. November. Englischer Angriss auf Tanga durch Lands (etwa 8000 Mann) und Seestreitkräse; die Gelandeten werden am 4. November vernichtend von der Schutzuppe geschlagen (im ganzen etwa 2000 Mann). Am 5. November abends wird die britische Streitmacht unter beseutenden Verlusten zur Fluche gezwungen. Erbeutet werzehn 8 Maschinengewehre, 300000 Patronen und große Wengen von Ausrüssungsstüden.
- 6. November. Die rujfische Flotte bombarbiert die Neinen türtischen Häsen Sungulbuk und Koslu an der Nordstüte Kleinasiens.

Bei Abadan am unteren Schatt el Arab beschädigt ein türtisches Kanonenboot ein britisches und schießt die Pestroleumlager in Brand.

- 7. Nobember. Nachbem alle Berteibigungsmittel erschhöft sind, »Itid«, »Luchu,«, »Liger«, »Jaguar«, »Corsmoran« und »Latu« gesprengt, sämtliche Kanonen unbrauchsbar gemacht und das große Schwimmdod vernichtet sind, wird Tsingtau an die Japaner übergeben.
- 9. November. Der englische Kreuzer »Chatham« (vgl. 30. Ottober) beschießt den deutschen Rleinen Kreuzer »Königßsberg« und bas von diesem an Land eingerichtete Lager, ohne Schaben anzurichten.

Das in den hafen von Honolulu eingelaufene alte deutsche Ranonenboot Beier« wird interniert.

Die semben« hatte zur Zerstörung ber englischen Funtsstation ihre Landungsabteilung auf der Kotosinsel ausgeschifft, als sie durch den britischen großen Kreuzer schdney« (1912; 5700 t) angegrissen und nach hartem Kampse überwältigt wird, nachdem sie 6 Offiziere, 4 Dedossiziere, 26 Untersossiziere, 93 Mann an Toten und 1 Unterossizier, 7 Mann schwer verwundet verloren hat. Die Briten geben ihren Berlust auf 4 Tote und 12 Berwundete an. Die Landungssabteilung, 30fiziere, 49 Mann mit 4 Maschinengewehren, entstommt auf dem Schoner nießesack (123 Brutto-Neg. Ton.).

11. November. Das japanische Torpeboboot >Nr. 33< (1900; 80 t) sinkt vor Tsingtau beim Minensuchen.

Das britische Kanonenboot »Riger« (1892; 820 t) wird auf der Reede von Deal durch ein deutsches U=Boot versenkt.

- 16. November. Der beutsche hilfstreuzer »Berlin« läuft infolge Maschinenschadens Drontheim an und wird am 18. November interniert.
- 17. November. Deutsche Streitfrafte machen einen zweiten Borftoß gegen Libau.

Die Darbanellen werben burch 6 Linienschiffe, 7 Kreuzer und zahlreiche leichte Schiffe und Fahrzeuge der englischen und französischen Flotte blodiert.

18. November. »Sultan Jawus Selim« und »Misbilli« versuchen, die an dem Bombardement von Trapezunt beteiligten russischen Schisse abzuschneiden. Das russische Flagglichis »Swjatoi Jevstafi« (1906; 13000 t) wird besichäbigt.

- 18. Rovember. Im Gebict bes Schatt el Arab tobt ein neunstündiger Kampf, in bessen Berlauf das türtische Kanonens boot »Marmaris« und ein britisches beschädigt werden.
- 19. Rovember. Britifche U-Boote ericheinen in ber Oftiee; fünf werben einwandirei in helfingfore festgeftellt.
- 20. November. Die britische Abmiralität sperrt einzelne häsen bes humber, Tyne und Firth of Forth sowie ben von Scapa Flow (Orlney-Inseln) für die Schissaft.
- 23. November. »U18« wird an der Nordtüfte Schott= lands durch ein britisches Wachtfahrzeug versentt; 3 Offi= ziere, 23 Mann durch den Zerstörer »Garry« (1904; 550 t) gejangen, 1 Mann ertrunten.
- 25. November. Das britische Linienschiff Bulwart. (1899; 15250 t) fliegt, wahricheinlich durch Selbstentzundung der Munition, im hafen von Sheerneh mit fast der gesamten Besahung in die Luft.
- 27. November. Die Myefha (bgl. 9. November) füllt in Badang Borrate auf.
- 28. November. Das britische Linienichiff »Goliathe (1898; 13150 t), Kreuzer »Fore (1893; 4450 t) und ans bere Schiffe bombardieren Dar es Salam.
- 30. November. Bor ben Darbanellen treuzen etwa 40 britische und französische Kriegsichiffe. Ein britisches U-Boot wird beim Bersuch, in die Weerenge einzulaufen, getroffen.
- 4. Dezember. Die englische Rufte von Yarmouth bis Plymouth wirb für bie Schiffahrt gesperrt.
- 8. Dezember. Geeichlacht bei ben Faltlanb= infeln. Die beutichen Rriegofdiffe »Scharnhorft«, » Uneis fenau«, »Nürnberg« und »Leipzig« werben burch mehr als fünffache übermacht nach brei= bzw. fünfftunbigem Rampfe mit leeren Dlunitionstammern vernichtet. Beginn bes Rampfes ber Panzertreuzer um 1 Uhr mittage. »Scharnhorst« fintt um 4 Uhr nachmittage, » Gneisenau« um 6 Uhr, » Rürnberg« um 71/2 Uhr, Deipzige um 9 Uhr abends. Der Berluft auf beutscher Seite ift auf etwa 2000 Mann gu veranschla= gen. Bu ben Toten gablen Bigeabmiral Graf Spee, famt= liche Rommanbanten und ber Chef bes Stabes. Gerettet wird bon »Scharnhorft« niemand, bon » Gneisenau« 17 Offi= giere, 170 Dann, von »Mürnberg« 7 Dann, von »Leipzig« 4 Offiziere, 14 Dann. Rur ber Rleine Kreuzer » Dresben« und ein Teil des Troffes enttommen. Die Englander haben über ihre Verlufte nichts befanntgegeben. Ihre Schiffe haben, wie burch Augenzeugen in ben bon ben Schiffen fpater berührten hafen festgestellt worden ift, ernstliche Beschädigungen erlitten. »Invincible« hat 23 Treffer erhalten.
- 10. Dezember. Die belgische Kuste zwischen Oftenbe und Nieuport wird durch ein britische französisches Geschwasber bombarbiert.

Der türtische Schlachttreuger »Sultan Jawus Selim« und ber Bergiorer »Berc=i=Satvet« bombardieren Batum.

Der 1700 t große beutiche Dampier »Choising« verläßt ben hafen bon Babang, um ber »Apesha« zu folgen.

13. Dezember. Ein britischer Angriff auf die Stelslungen des beutschen Marinetorps an der flandrischen Kuste von Land und See scheitert.

Das alte, 1874 vom Stapel gelaufene türtische Liniens schiff » Deffudies wird in den Dardanellen von dem britischen U-Boot »B 11s versentt; die Besahung wird gerettet.

- 15. Dezember. Der beutiche hilfstreuzer Gormoran« (früher »Rjäfan«; wgl. 4. Auguft) wird in Gnam, der füb= lichften der amerikanischen Marianen, interniert.
- 16. Dezember. Die Besahung der Atheiha« geht auf den Dampier »Choising« (j. 10. Dezember) über; die »Apesha« wird versenkt.

Deutiche Seeinreitkräfte stoßen gegen Hartlepool, Whithy und Scarborough vor; 4 brit. Zerstörer versuchen anzugreis sen; zwei davon werden vernichtet, einer schwer beschädigt. Un Land: 122 Tote, 175 Schwers, 364 Leichtverwundete.

Der offene Küstenplat Kilwa (Deutschaftla; 40 km süblich der Rusibschimundung) wird durch den britischen Kreuzer »Fox« bombardiert.

18. Dezember. Der offene Ruftenplat Ras Rajone (Deutsch-Oftafrita) wird burch britifche Schiffe bombarbiert.

21. Dezember. Zeebrügge und heuft (Flandern) wers ben von See aus beschoffen.

Das österreichisch-ungarische Tauchboot »U12« (Kommandant Linienschisse thankt Lerch) torpediert in der Straße don Otranto das in einer Flotte von 16 Einheiten sahrende französische Großtampischisse Sean Bart« (1911; 23500 t) und beschädigt es schwer.

23. Dezember. Bei Pola wird bas frangösische U-Boot «Curie« (1912; 550 t) durch Rüstenartillerie bersentt; die Besatzung wird bis auf einen Offizier gerettet.

24. Dezember. Der »Sultan Jawus Selim« trifft bei Sungulbat eine russische, aus 17 Schiffen bestehende Flotte. Der Minenleger »Dlege (etwa 1000 t) wird versentt, das Lienienschiff »Rosisslave (1896; 9000 t) beschäufet. Als » Misbili« herantomnt, weicht die russische Flotte aus. Der Minenleger »Athos» (etwa 1000 t) wird ebensalls vernichtet; seine Besagung, 2 Offiziere und 30 Mann, wird gesangen.

25. Dezember. Britischer Flugzeugangriff mit 9 Flugzeugen gegen die Elbemündung, untersützt durch die Kleinen Kreuzer »Arethusa« und »Undaunted» (1903 und 1904; 3600 t), mehrere Zerstörer und U-Boote. Ihnen treten Torpedoboote, U-Boote, Z Zeppeline und Flugzeuge entzgegen. Mehrere britische Schiffe werden durch Bomben beschädigt, 4 britische Flugzeuge bernichtet.

#### 1915.

1. Januar. Das in einem Geschwaber sahrende britische Linienschiff »Formidable« (1898; 15250 t) wird nachts bei ftürmischem Wetter nabe Plymouth durch ein beutsches U-Boot versentt. Britischer Verlust dabei etwa 550 Mann.

Bei Sinope (Sübtüste bes Schwarzen Meeres) findet ein Gesecht zwischen zwei türtischen Kreuzern und überlegenen rufsischen Seestreitkräften statt.

- 8. Januar. Die rusiside Flotte beschieft die offene Stadt Sinope. Türtische Rriegsschiffe bombardieren bie Beseisigungen bei Watriali, sublich Batum.
- 9. Januar. In ber Nacht landet die Landungsmannschaft der Dembens bei Hobeida (sübliches Rotes Meer), unfern des dort anternden französischen Kreuzers Desaire (1901; 7700 t), und marschiert unter Befehl des ersten Offiziers der Dembens, Kapitänleutnants v. Müde, nach Sana.
- 13. Januar. Englische Rriegsschiffe beschießen Weitenbe (Flandern). Ginige Berstörer werben burch bas Feuer ber beutichen Ruftenartillerie verjagt.

Die britische Regierung beschlagnahmt bie bon griechischen Reebern in England bestellten Dampfer.

14. Januar. Die britische Regierung gibt ben Berlup bes britischen hilfstreuzers »Bicknor« (1905; 1950 Bruttos Reg.=Ton.) bekannt.

Berstärker Drud ber britischen Regierung auf die Reutralen, um den legitimen Sandel berselben nach Deutschland zu vernichten. Die deutsche offiziöse Presse erklärt, daß der »Aushungerungsplan« Englands mit dem verstärtten Einsiegen von U-Booten und Lustichissen gegen die seindliche Schischer beantwortet werden wird.

15. Januar. Das französische Unterseeboot »Saphir-(1908; 450 t) wird bei bem Berjuch, die Bardanellen zu passieren, versenkt; 15 Mann werden gesangen.

18./19. Jannar. Nachtangriff beuticher Marineluits schiffe auf Narmouth, Eromer, Sherringham und King&s linn; es werden 80 Bomben geworfen.

23. Januar. Das frangösijche Torpedoboot 2194

Die Befatung wird bis auf 5 Mann gefangengenommen.

24. Januar. Seefclacht an ber Doggerbant. Die beutschen Schlachttreuzer »Sepblige (1912; 25 000 t), » Moltte« (1910; 23000 t), » Derfflinger« (1913; 26600 t), ber Pangerfreuger »Blücher« (1908; 15800 t), die Rleinen Rrenzer » Graubenz« (1913; 4900 t), » Roftod« (1912; 4900 t), >Straljunde (1911; 4550 t), >Rolberge (1908; 4350 t) und zwei Torpedoflottillen (20 Boote) waren am 23. abends gu einem Borftog in nordweftlicher Richtung von ber Jabe aus abgefahren. Um 8 Uhr morgens werben feindliche Schiffe gesichtet, im Norden die Rauchsäulen von minbestens 8 großen Schiffen hinter 7 Rleinen Rreugern unb 26 großen Berfiorern, im Beften weitere 5 große Schiffe, bie ichnell naber tommen. »Rolberge wechselt Schliffe mit einem ber britischen Rleinen Rreuger, erhalt zwei leichte Treffer oben in die Bad. Das beutsche Beschwaber schwentt vor diefer Übermacht auf südöstlichen Rurs, die Rleinen Rreuzer boraus, babinter bie großen Schiffe, »Senblig« voran, Blücher« Schlußschiff, Torpeboboote auf ber bem Feinde abgefehrten Seite verteilt, Fahrt 23 Knoten. Die Briten folgen. Boran auf parallelem Rurfe fühmeftlich ber beutschen Linie die Schlachtfreuger »Lion« (1910; 30 000 t), »Tiger« (1913; 30 000 t), »Princes Royal« (1911; 30 000 t), »Rem Bealand« (1911; 19 100 t) und »Indomitable« (1907; 20 300 t); linte riidwarte ber beutichen Linie die Rleinen Rreuger » Southampton « (1912; 5530 t), » Mottingham « (1913; 5530 t), »Birmingham« (1913; 5530 t), »Lowestoft« (1913; 5530 t), Mrethuja« (1913; 3600 t), Murora« (1913; 3600 t), . Undauntede (1914; 3600 t), 16 Berfiorer ber »Meteor«=Klaffe (1914; 1200 t), 10 Berfibrer ber »Attad«=Rlaffe (1911; 820 t). Bon ben Berftörern halten fich bie 16 ber » Meteor «= Rlaffe atvifchen ber beutschen und ber britischen Schlachtlinie ber großen Schiffe, und amar etwas rudwarts berfelben. Die 10 fleineren Berfibrer bleiben bei ben Rleinen Rreugern. Wetter febr fichtig, Binb leicht aus Nordoft, See ruhig. Das feindliche Feuer der großen Schiffe richtet sich, mahrend fie aufbampfen, querft gegen »Blücher« und verteilt sich bann gleichmäßig auf die beutschen Großen Rreuzer, indem die britischen Schiffe fich auf große Entfernung halten (18 km, nie unter 14 km fintenb). Die beutschen Schiffe antworten erfolgreich. Gegen 121/2 Uhr erhalt »Blücher« einen Treffer in die Maschine und bleibt gurud. Gegen 1 Uhr wird er dann burch zwei Torpebotreffer verfentt, nach= bem er 3 ber britischen Berftorer abgeschoffen hatte. »Lion« verliert um 101/2 Uhr einen Maft, um 11 Uhr einen Schorns ftein; um 111/2 Uhr ift »Tiger« gezwungen, infolge von Be= schädigungen feinen Blat in ber Linie ju verlaffen. Ihn nimmt » Princes Royal« ein. Um 12 Uhr erhalt » Lion« einen fcweren Treffer, bem eine ftarte Explosion folgt. Dit ftarter Schlagfeite nach rechts ichert er aus ber Linie, bie nunmehr von »Princes Royal« geführt wird. »Indomis table« und »Rem Zealand« find etwas zurückgeblieben. Das beutsche Torpedoboot »V 5« kommt zweimal auf »Tiger« zu Schuf, ber bon einem Torpedo ben Gnadenftog erhalt und fintt. Die Briten leugnen biefen Berluft, ber von Mugen= zeugen an Bord bes > Moltte«, bes > V 5« und eines Marine= Luftschiffs, bas herangelommen mar, bestätigt wirb. Etwa 70 Seemeilen nordwestlich von helgoland werden die beutichen Torpedoboote jum Angriff angesett, ber nicht gur Durchführung tommt, weil gleichzeitig die britischen Schiffe abschwenken. Außer bem »Tiger« verlieren die Briten 3 Berftorer; Dion« wird tampfunfähig und muß von "In= bomitable« gefchleppt werden. » Brincef Royal« wird ernft= lich beschädigt. Die Deutschen verlieren ben Bangerfreuger »Blücher«. »Genblite erhalt einen Treffer unter die hintere Turmgruppe und hat Berlufte. »Molttee wird überhaupt nicht getroffen. Ginen zweiten Treffer gegen » Sepblig. und

(1894-1907; 80-97 t) lauft bei Rieuport auf eine Mine. einen gegen »Derfflinger« weist ber Banger ab. Bon ben 887 Mann ber Besatzung bes Blücher« tommen 550 um, ber Reft gerat in Befangenichaft.

25. Januar. Der beutiche Rleine Rreuger » Bagelle« wird bei Artona durch den Torpedo eines U=Boots be= ichabigt, fann aber einen beutichen Safen erreichen.

Ein Marine=Parfeval wird, nachdem er Libau bombar= biert hat, getroffen und fturgt 15 km sublich in die Oftsee. Ruffifche Boote nehmen die Befagung gefangen.

- 30. Januar. Deutsche Unterfeeboote fügen bem eng= lifchen Seehandel ernstlichen Schaden au. In ber Arifchen See verjentte »U21« (Rommanbant Rapitanleutnant Ber= fing) bei Liverpool an einem Tage 8 englische Dampfer. Die Befagungen werben gerettet. Ein anberes Boot ber= nichtet bei Rap Antifer nahe Le habre zwei weitere englische Dampfer, beren Besathungen bon frangofifchen Torpebo= booten aufgenommen merben.
- 1. Rebruar. Seitens bes beutschen Abmiralftabs mirb icharfftes Borgeben gegen bevorstebende englische Truppen= transporte nach Frankreich angefündigt; bie Neutralen werden aufgefordert, fich feiner Befahr auszusepen.
- 8. Februar. Der britifche Silfefreuger »Clan Mac Moughtone (1911: 4985 t) läuft auf eine Mine: bie Bejagung, 20 Offiziere, 260 Mann, ertrintt.

Eine türkische Erkundungsabteilung gegen den Suezkanas bei El Rantara und Serapeum gelangt fühlich Ismailia auf bas westliche Ranalufer. Der britische Silfstreuger > Ca= nabian Bacifice wird ichwer beschäbigt.

4. Rebruar. Die Befanntmachung bes beutichen 21b= miralftabs bom 1. Februar wird weiter erläutert; die Be= maffer um Großbritannien werden als Rriegegebiet erflart.

Englande Antwort bestand barin, bağ es feine Sandels= bampfer mit Geichüten berfah, ihnen die Benukung neutraler Flaggen anempfahl und Breije für bie Sandelsbampfer aussette, denen es gelingen follte, ein beutsches U=Boot gu verfenten. Die gefangenen Befatungen deutscher U=Boote follen als Biraten behandelt werden.

6. Februar. Britische Rreuger beschießen fortgesett bie Rüstenorte Deutsch = Dirafritas. Der getaperte Dampfer »Abjutant« ftrandet in ber Rufibidimfinbung nach Beichä= bigung burch Artillerie. Die Besagung, 24 Mann, und bie Bestüdung, 6 leichte Schnellabetanonen, fallt trop bes Gin= greifens des britischen Rreuzers » Spacinthe (1898; 5700 t) in beutsche Sand. »Spacinthe gieht fich gurud, nachbem er felbit getroffen worben ift.

8. Februar. Der englische Dampfer » Lufitania « (31550t) ber Cunard = Linie, in der britischen Flottenlifte als Silfefrenzer geführt, läuft Liverpool unter ameritanischer Flagge an.

Der türtische Kreuzer » Mibilli« beichieft Ralta (Krim) und berjentt an einer anderen Stelle einen ruffijden Dampfer. Ruffijche Rriegefdiffe bombarbieren Trapegunt und bernichten hier ben ameritanischen Lagarettbampfer » Bafbington«.

- 9. Februar. Erfolglofe Beichiegung bon Beebrugge burch ein britifches Beichmaber.
- 11. Februar. Gine ameritanische Note an die beutiche Regierung fpricht die Erwartung aus, bag bas Leben ameri= tanischer Bürger auch in der Kriegszone nicht bebroht wer= ben würbe; andernfalls mußte die beutsche Regierung ver= antwortlich gemacht werben. England gegenüber wird Gin= fpruch gegen ben Flaggenmigbrauch erhoben.
- 16. Februar. Die beutsche Antwortnote an die Bereiniaten Staaten erflart bas Borgeben Deutschlands gegen England mit beffen Aushungerungsplan und ber fortgefen= ten Ginfuhr bon Bannwaare, namentlich ameritanischer Munition, aus ben Bereinigten Staaten nach England. Deshalb wird jebe Berantwortung für Unfälle innerhalb ber Rriegszone abgelehnt.

17. Februar. Berluft bes Marineluftichiffs »L 3. bei

Sand infolge ichmeren Sturmes: Die Befatung wird in auf dilenisches Landgebiet. Deutscher Berluft: 9 Tote, Danemart interniert.

- 17. Rebruar. Das Marineluftichiff »L4« wirb über Butland in einem Orlan unbrauchbar; bas Brad treibt mit Mann aufs Meer und geht verloren.
- 19. Februar. Bier britifche und vier frangbfifche Linienschiffe beschießen Rum Rale und Geb ul Bahr auf große Entfernung. Die Außenforts ber Darbanellenftellung wer= bennach einigen Tagen von ben Türken geräumt.
- 22. Februar. Der britische Truppentransportbampfer >Mr. 1924 wird bei Beachy Beab bon einem beutschen II=Poot perfentt.
- Angriff auf Calais burch ein beutsches Marineluftschiff. Die Bereinigten Staaten fclagen eine Berftanbigung Ameritas mit Deutschland über bas Auslegen bon Minen, ben U=Rrieg gegen Sanbelsichiffe, die Führung neutraler Flaggen und die Buführung von Nahrungsmitteln nach Deutichland bor.
- 24. Februar. Der frangofifche Berftorer » Dague« (1911; 770 t) wird burch eine Mine in ber Abria berfenft.

Der beutsche U=Rrieg gegen England auf ber Bobe. Bahl= reiche Dampferlinien stellen ben Betrieb ein. Truppenteile weigern fich, nach Frantreich in Gee zu geben.

- 25. Februar. Erneute Befchiegung feitens ber feind= lichen verbundeten Flotten gegen Geb ul Bahr, Batterie Rap Belles. Fort Rum Rale und die Batterie Arthanie. Drei feinbliche Schiffe werben beschäbigt, barunter agamemnon« (1906; 19000 t).
- 28. Februar. Die beutsche Regierung gibt auf bie Un= regungen bes ameritanischen Brafibenten Bilfon Entgegens tommen zu ertennen, die britische und frangofische lehnen ab, erflaren vielmehr am
- 1. Mard, bag fie alle mutmaglich aus Deutschland ftam= menben ober borthin bestimmten Ladungen neutraler Schiffe beichlagnahmen würben.

Britifche Rriegsichiffe befchießen bie Augenforts ber Darbanellen; 5 erhalten Treffer, Landungsversuche icheitern. Frangofifche Schiffe beichießen Bulair bom Golf von Saros.

- 3. Marg. Die Flotte bor ben Darbanellen ift auf 38 britifche und 21 frangofifche Schiffe verftartt. Befchießung der Aukenforts. Landungsversuche scheitern.
- 4. Darg. Das beutsche U=Boot »U8« wirb bei Dover burch einen britischen Berftorer vernichtet; 4 Offiziere und 25 Mann werben gefangengenommen.
- 5./6. Darg. Gin englisch=frangofisches Beschmaber be= schießt die Forts bei Smyrna, nachdem die Übergabe ber Stadt abgelehnt worden ift. Dehrere Schiffe werden be= ichabigt, ein Minensucher geht burch eine Mine berloren.
- 10. Darg. Der beutiche Silfetreuger » Bring Gitel Fried= riche läuft in Newport News ein, um zu reparieren. Er hatte im Stillen und Atlantischen Dzean 30 000 Seemeilen jurudgelegt, 5 englifche, 4 frangofifche und 1 ruffifches Schiff von zusammen 30049 Brutto=Reg.=Ton. versenft, beren Labungen einen Wert bon 18 Dill. Dit. barftellen.

Das beutsche U=Boot »U12« wird burch ben britischen Berftorer Mriele (1911: 820 t) berfentt. Bon ben 28 Dann ber Befatung werben 10 gefangen, ber Reft tommt um.

11. Marg. Der britifche Silfefreuger »Banano« (1913; 5948 Brutto=Reg.=Ton., 12 Kanonen, 250 Mann Besatung) wird verfentt; 8 Offiziere und 18 Mann werden gerettet.

Beschießung von Bestenbe (Flandern) burch britische Schiffe.

14. Marg. Der beutsche Rreuger » Dredben«, bas lette Schiff bes Befchwabers bes Grafen Spee, wird in ber Cumberlandbucht ber dilenischen Injelgruppe Quan Fer= nandez durch den britischen Panzertreuzer » Rent« (1902; 10 000 t), ben Kleinen Kreuzer & Glasgow (1909; 4900 t) und ben hilfetreuger »Drama« (1911; 12927 Brutto=Reg. =

8 Schwerverwundete. Der Reft ber Befatung wirb auf der dilenischen Infel Quiriquina interniert. Der dilenische Protest bei England wird formell erledigt.

In ben Darbanellen wird ber britifche Rleine Rreuger »Amethyft« (1903; 3050 t) ernftlich beschäbigt.

Rapitanleutnant b. Mude fegelt mit ber Landungs= abteilung ber »Emben« in zwei Sahrzeugen von Sobeiba an ber Rufte entlang nörblich.

- 18. Darg. 14 britifche und 4 frangofifche Linien= schiffe greifen bie inneren Darbanellenforts an. 3hr Angriff wird abgewiesen. Das französische Linienschiff »Bouvets (1896; 12030 t), die britischen Linienschiffe »Frresistles (1898; 15240 t) und »Ocean« (1898; 13160 t) werben vernichtet, bas frangofische Linienschiff » Gaulois« (1896; 11300 t) fehr schwer beschäbigt, mehrere ber anderen ebenfalls ernstlich verlett. Der Berluft der Berbundeten beträgt 1200 Mann, ber ber Befestigungswerte 24 Tote und Bermuntete.
- 24. Mära. Der brit, Preuger »Unbauntebe (1914:3600t) wird durch einen britischen Berftorer gerammt und beschäbigt.
- 25. Marg. Das beutiche Tauchboot »U 29« (Romman= bant Rapitanleutnant Webbigen) wird burch einen unter schwebischer Flagge fahrenden englischen Tantbampfer berfentt. Die britifche Abmiralität bat fpater befanntgegeben, baß bas Boot bon einem »Seiner Majestät Schiffe« ber= nichtet worden fei. Noch fpater hat die britische Preffe behauptet, »U 29« sei in den Ortneps abgeschoffen worden, nachdem es zwei Torpedos gegen ein britisches Priegeschiff verfeuert hatte.
- 27. Märg. Die Anefha .= Mannichaft landet in Lith füblich Metta, um die Bebichasbahn zu erreichen.
- 1. April. Bon England aufgewiegelte Araber überfallen die Rolonne ber Myefha .= Mannschaft auf ihrem Marsch durch die Wiiste. Leutnant zur See Schmidt wird töblich verwundet, ein Mann fällt; Rapitanleutnant v. Mude verichangt fich.
- 3. April. Bahrend bie türfische Flotte bor Obeffa amei ruffifche Dampfer verfentt, gerat ber Rreuger » Debjibije. (1903; 3200 t) auf eine Dine und fintt. Die Befatung wird burch bie anberen Schiffe gerettet.

Die Myesha = Mannschaft, burch Truppen bes Emirs von Metta befreit, sett ihren Marich nach Dicibba fort.

- 7./8. April. Nach neutralen Berichten foll an ber not= wegischen Rufte unweit Bergen amijden awei britischen Beichwabern eine Rachtschlacht stattgefunden haben. Die Sat= sache, daß eine große Anzahl beschädigter britischer Krieg&= schiffe in englische Safen eingelaufen find, scheint diefe Rach= richt au bestätigen. Das britifche Großtampfichiff » Superbe (1907; 22 000 t) und andere Schiffe follen gefunten fein. Unter ihnen wird aber auch ber >Warrior« (1905; 13750 t) genannt, ber erft am 31. Dai 1916 in ber Stagerrats schlacht vernichtet wurde. Deshalb ift bie Rachricht mit Borficht aufzufaffen.
- 9. April. Gine beutsche Note forbert bie Regierung ber Bereinigten Staaten auf, bie Frage ber Bebensmittelliefe= rung für die beutsche Bivilbevöllerung und ber Baffenliefe= rungen an die Gegner Deutschlands im Geiste wirklicher Neutralität zu regeln.
- 12. April. Da die britische Abmiralität 39 gefangene U=Bootsleute in Arrestanstalten untergebracht hat und die beutschen Gegenvorstellungen unbeachtet läßt, werben 39 gefangene britische Offiziere in gleicher Beife festgefest.
- 14./15. April. Rachtangriff beuticher Marineluftichiffe auf Newcastle on Tyne, Blyth, Morpeth, Beblington, Crams lington, Wallsend und Parrow.
- 15. April. Feinbliche Berftorer werben aus ben Dar= Ton.) versenkt. Die britischen Geschoffe ichlagen teilweise banellen gejagt. Bei einer Beschiegung von Raba Tepe wird

das britische Linienschiff »Majestic« (1895; 15150 t) so bes ichäbigt, daß es aus dem Gesecht gehen muß.

16. April. Das britische U-Boot >E 15. (1914; 825 t) wird in den Darbanellen vernichtet. Das britische Linienschiff >Swiftsure. (1903; 12000 t) erhält schwere Treffer.

17. April. Das türtische Torpedoboot »Timur hisfar« (1908; 97 t) greift ben britischen Transportbampser »Manitou« an und triss ihn zweimal mit Torpedos, die nicht explodieren. Das von britischen Berstörern verfolgte Boot wird auf ber Insel Chios auf Strand gesett und gesprengt; die Besahung wird in Griechenland interniert.

Ein beutsches Marineslugzeug vernichtet in der Rordse ein britisches U-Boot aus einer Flottille, die es angegriffen hat; die Bernichtung weiterer ist wahrscheinlich.

25. April. Englisch=französische Landung auf Gallipoli und bei Kum Kale.

26. April. Der beutsche hilfstreuger skronpring Wilshelm« wird in Newport News (Birginia) interniert.

26.127. April. Das österreichich=ungarische U=Boot >U5-e versentt den französischen Kanzertreuzer >Leon Gamsbettea (1901; 12600 t) 20 Seenneisen von Kap Santa Maria di Leuca. Rur 136 der 600 Mann starten Besahung tönnen gerettet werden. An Bord haben sich 2 Millionen Franken Bargeld besunden.

27. April. Während die Flotte die Darbanellen und bie Umgegend ber Landungspläge heftig beichießt, nimmt die Landung der englischen Armee an der Nordwestseite Gallipolis ihren Fortgang.

Das britische Ü=Boot »AE2« (1913; 825 t) wird in ben Darbanellen versentt; 14 Mann sinden dabei den Tod.

28. April. Ein britischer Zerstörer wird vor den Darsbanellen versentt, der frangösische Panzertrenzer »Jeanne b'Arc« (1899; 11 300 t) beschäbigt.

29. April. Libau wird dutch deutsche Schiffe beschossen. Die bei Kum Kale gelandeten Franzosen werden wieder einaeschisst.

29./30. April. Ein beutsches Luftschiff belegt Ipswich, Whitton und harwich mit Bomben.

1. Mai. Das französische U-Boot »Joule« (1911; 550 t) wird in ben Darbanellen burch eine Mine pernichtet.

Der britische Berstörer »Recruit« (1900; 480 t) wird beim Galloper Feuerschiff burch ein beutsches U=Boot versenkt; 39 Mann tommen babei um.

3met beutsche Borpostenboote greisen dei bewassnete englische Fischdampser an und versenten einen. Inzwischen herangetommene britische moderne Zersiorer greisen in das sich bei Roordhinder abspielende Gesecht ein und vernichten die beiden Boote. 3 Ofsiziere und 44 Mann sallen in britische Gesangenschaft.

Heftige Kämpfe auf Gallipoli. — Das französische Liniensschiff »Henri IV« (1899; 8950 t) und das britische Liniensichiff »Bengeance« (1899; 13150 t) müssen, da beschäbigt, aus dem Gesecht gehen.

2. Mai. Ein britisches U=Boot ber »E <= Rlasse (1913; 825 t) wirb in den Darbanellen versenkt.

Das britische Linienschiff »Mgamemnon« (1906; 19000 t), bas Bulairam Norbende der halbinsel Gallipoli vom Golf von Saros aus beschossen hat, wird getrossen und zieht sich zurück.

3. Mai. Eins von mehreren britischen U=Booten, die mit einem beutschen Marineluftschiff ins Gesecht tommen, wird von letterem vernichtet.

Heftige Kampfe auf Gallipoli. Türtische Artillerie schieft ein feindliches Transportschiff in Brand.

5. bis 8. Mai. Teile der beutschen Oftseeflotte wirten bei ber Ginnahme von Libau mit.

7. Mai. Der englische Schnellbampfer » Lusitania « (1906; 31 550 Brutto » Reg. » Ton.) wird süblich Irland durch ein beutsiche W. Boot bernichtet. (Die Folge sind Angrisse auf deutsche

Geschäfte und Personen in den englischen und südazitlanisschen Städten. Da amerikanische Untertanen dadei umsgekommen sind, verlangen die Vereinigten Staaten die Einstellung des U-Rrieges gegen Passagierdampser.) Die »Lusistania« war bewassnet; sie sinkt schnell, weil in der aus Munition bestehenden Ladung eine Explosion eintritt.

Bei Zeebrügge wird der britische Zerstörer »Maori« (1908; 1100 t) durch deutsche Rüstenartillerie zum Sinten gebracht. Ein Rettungsboot von der Küste rettet einen Teil der Bessahung und nimmt das ebensalls zu hilfe geeilte Boot eines anderen britischen Zerstörers (»Tusader«) mit bessen Bessahung, zusammen 4 Ofiziere und 88 Mann, gesangen.

9. Dai. In Damastus wird die Aneiha«=Dtannichaft

feftlich empfangen.

10. Mai. Gin beutsches Luftschiff bombardiert Southend.

13. Mai. Das türkische Torpeboboot »Muavenet=i= Millige« versenkt vor den Dardanellen das britische Linien= schiff »Goliathe (1898; 13 160 t); dabei ertrinken 482 Mann.

14. Dai. Gin englischer Sanbelsbampfer unter nor= wegischer Flagge versucht ein beutsches U=Boot zu rammen.

17. Dai. Die Regierung ber Bereinigten Staaten ers hebt Einspruch gegen die Tätigleit der deutschen U-Boote, soweit sie Amerikanern Schaben zufügt, und fordert Genugs tuung, Schabenersat und Schutz gegen Wiederholung.

19. Mai. Der Erste Lord ber britischen Abmiralität, S. J. Hisper, tritt zurüd; an seine Stelle tritt S. Henry Jacion; an Stelle bes gleichjalls zurücktretenben Marine= ministers Churchill tritt Balfour.

Beftige Rampfe auf Gallipoli.

20. Nai. Der Tob bes russischen Abmirals b. Essen und 20 weiterer Secossigiere wird gemelbet. Es wird gesmutmaßt, daß sie bei einer Weuterei ums Leben gekommen seien. Genaueres ist nicht bekannt.

22. Mai. Ein britisches U=Boot verfentt im Marmara= meer den türtischen Zeritörer »Belenghi=Deria (1894; 900 t).

Ein beutscher Flieger versenkt bei Gotland ein russisches U=Boot vom >Alula <= Typ (1908; 370 t).

Auf Gallipoli finden heftige Rampfe statt.

Die Myefha .= Befatung trifft in Ronftantinopel ein.

23. Mai. Ein feinbliches U=Boot versenkt in ben Dars banellen ein altes türtisches Kanonenboot; die Besatung wird gerettet. Bei Kaba Tepe (Westtüste von Gallipoli) wird ein seinblicher Kreuzer so schwer beschädigt, daß er aus bem Gesecht geschleppt werden muß.

24. Mai. Flottenangriff der gesamten Seestreitkraft der österreichisch=ungarischen Monarchie gegen die ganze Ostsüste Italiens von Benedig dis Barletta. Das italienische Torpedos boot » Turchine« (1904; 330 t) wird durch den Kleinen Kreuszer » Helgoland« versentt, nachdem es die Flagge gestrichen; die Besahung wird gesangen. Das Tauchboot » U 12« bringt 7 montenegrinische Segler als Prisen in einen österreichisch ungarischen Hafen ein.

25. Mai. Das vom Kapitänleutnant hersing geführte, soeben nach vierwöchiger Seesahrt von Deutschland in der Levante eingetrossene deutsche U=Boot versentt bei Ari Burnu das britische Linienschiss \*Triumph« (1903; 12000 t); 50 Mann der Besatung können nicht gerettet werden.

26. Mai. Ein beutsches Marineluftschiff belegt helsings ford mit 30 Bomben, burch die 40 Bersonen getötet werden und großer Materialschaden angerichtet wird.

27. Mai. Rapitanleutnant Herfing versentt vor Seb ul Bahr mit »U 51« das britische Linienschiff »Majestic« (1895; 15150 t). Der Feind zieht seine großen Schiffe von den Darbanellen zurück.

Der britifche hilfstreuger » Irene« (1914; 6000 t) fliegt im hafen von Sheernes mit ber Befatung in bie Luft.

Die Türtei erflärt ben Sueztanal als Kriegsgebiet, ba England feine Internationalität gröblich verlest habe. 28. Mai. Die beutsche Antwortnote an Amerika (vgl. 17. Mai) sagt Regelung aller Schabenersahansprüche zu, bestont jedoch, daß das Borgehen der beutschen U-Boote so lange nicht geändert werden tönne, als die englischen völkerzrechtswidrigen Wahnahmen (Flaggenmißbrauch, Bewalfsnung von Handelsschiffen usw.) und die amerikanischen Krieaslieferungen andauern.

29. Mai. Heftige Rämpfe auf Gallipoli. Bahlreiche Lansbung versuche und Beichießungen bleiben erfolglos.

In der Nacht versentt ein deutsches U=Boot süblich Lemnos ein feindliches Schiff.

31. Mai. Ein britischer Silfstreuzer von 12000 t wird bei der Insel Strato versentt.

1. Juni. In ber Racht belegen beutsche Marineluftschiffe die Werften und Docks von London mit Bomben.

4. Juni. Bor dem Eingang dum Finnischen Meerbusen bersentt das deutsche U-Boot »U26« den russischen Minen=leger »Renissei (1906; 2970 t).

Heftige Kampfe auf Gallipoli. — Der frangöfische Minensjucher Gasablanca (1895; 980 t) geht bei Smyrna burch eine Mine verloren.

4./5. Juni. Erfolgreicher Nachtangriff beutscher Das rineluftichiffe auf die humbermundung und den Flottenstützumtt harwich.

5. Juni. Das beutsche Tauchboot >U14« wird in der Nordsee beim Kampf gegen 5 bewassnete englische Fisch= dampfer versenkt; die Besahung wird gerettet.

Beschiegung von Ragusa burch ein ital. Geschwaber.

Fortbauernde Rämpfe auf Gallipoli.

6./7. Juni. Deuticher Luftangriff auf hull und Grimsby. 8. Juni. Ein italienischer Luftangriff auf Fiume enbet mit der Bernichtung des italienischen Luftschiffes »Città di Ferrara« durch ein Marinestugzeug; 2 Offiziere und 5 Mann

werben gesangengenommen.

9. Juni. Das öjterreichisch=ungarische U=2800t >U4« torpediert einen von sechs Zerstörern begleiteten britischen Kleinen Kreuzer ber >Liverpool«=Rlasse 30 Seemeilen von San Giodanni di Medua. Das Schiff soll nicht gesunken sein [-Liverpool«, 1909; 4900 t].

3m Suezkanal fintt ein engl. Dampfer burch eine turt. Mine. 10. Suni. Die britischen Torpeboboote Dr. 10a und

20. 3unt. Die betriggen Ablyebobbete 3et. 104 und 20. 3unt. 124 (1907; 267 t) werben burd ein beutsches U-Boot berjenkt; bon ben Besatungen werben etwa 30 Mann gerettet.

Das italienische U-Boot »Mebusa (1911; 300 t) wird burch ein biterreichisch-ungarisches U-Boot versentt.

Eine amerikanische Note (vgl. 28. Mai) an die deutsche Regierung bestreitet, daß die »Lusitania« ein bewassneter britischer Hilfskreuzer gewesen sei, bezeichnet die Mitsührung von Kriegsmaterial als unwesentlich und sorbert erneut auch in der Kriegszone Sicherung des Lebens amerikanischer Bürger auf undewassneten Handelsschiffen.

11. Juni. Der türlisch Reine Krenzer »Mibilli« bersfentt im Schwarzen Meer einen großen ruffischen Zerstörer ber »Bespotoinp«=Rlasse (1913; 1100 t).

15./16. Juni. Deutscher Luftangriff auf die Nordost= tufte Englands.

16. Juni. Den beutichen Repressalien sich beugend, bes quemt sich England zu ber Ertlärung, die gesangengenomsmenen Besahungen beutscher U-Boote wie andere Krieger behandeln zu wollen. Daraushin werden die gesangengesetzen 39 britischen Offiziere in die Gesangenenlager entlassen.

17. Juni. Das französische Torpeboboot >331« (1900; 97t) wird nordösisch Cherbourg von dem englischen Danwser >Asleya« überrannt, wobei 6 Mann ertrinken.

17./18. Juni. Streife ber bsterreichijch = ungarischen Rlotte gegen die italienische Optupe bis Sano.

20. Juni. Der britische Bangertreuger »Rogburgh «(1904; 11000 t) wird in der Nordsee torpediert, sinkt aber nicht.

Britische U-Boote kapern eine Anzahl bei Slagen fischens ber beutscher Fischbampfer; einer berselben wird versentt, bie Besapung geborgen.

26. Juni. Das italienische Torpeboboot »5 PN« (1911; 120 t) wird in der nörblichen Abria durch ein österreichische ungarisches U-Boot versenkt. (Das Schwesterboot »6 PN« aina durch eine Wine verloren.)

28. Juni. Deutsche leichte Seestreittrafte beschießen Bindau. Gefecht mit leichten russischen Fahrzeugen. Ein beuticher Fischampfer wird beim Minensuchen versentt, mehrere russische Reritörer erhalten Treffer.

30. Juni. Der britifche Berftorer »Lightning« (1894;

355 t) wird burch eine Mine beschübigt.

2. Juli. Deutsche Vorpsten bei Gotland werden bei nebligem Wetter von fünf russischen Kreuzern angegriffen. Das Minenschiff »Albatroß« (1907; 2200 t) erhält Besehlsig auf neutrales Gebiet bei Gotland zurückzusiehen, wird aber dorthin versolgt und 2 Stunden lang beschoffen, so daß schiff und Sesischiff auf Strand geseht werden muß. Schiff und Beselgung werden in Schweden interniert. Die deutschen Kreuzer »Roon« (1903; 9500 t), »Augsburg« (1909; 4350 t) und »Lübed« (1904; 3250 t) greifen die russigen Kreuzer an, worauf diese nach Rordosten ausweichen. Unter ihnen besindet sich der Kansterniert wird. (1906; 15400 t), der ernstellich beschäft wird. »Albatroß« wird höter nach bem Karbsund gebracht.

Das italienische Torpeboboot >17 OS« (1912; 120 t) geht in ber Abrig burch Mine verloren.

4. Juli. Ein von ben Briten beabsichtigter Luftangriff auf die deutschen Kliften wird aufgegeben, als den britischen Schiffen und Fahrzeugen bei Terichelling Zeppeline und Rlugzeuge entgegentreten.

7. Juli. Der ital. Panzertreuzer - Amalfic (1908; 10 400 t) wird in der Abria durch ein k. und k. Tauchboot versentt; von der 680 Mann starken Besatzung sinden 180 den Tod.

8. Juli. Der deutsche Dampser »Friedrich Arp« wird an der Nordfüste von Norwegen durch britische hilfstreuzer innerhalb der norwegischen Hoheitsgrenze versentt.

Die deutsche Antwort auf die Lusitania=Note (vgl. 10. Juni bes Präsidenten Wilson weist nochmals die Schuld Engslands an dem Borgeben der deutschen U-Boote nach und sichert einigen vorher angemelbeten Bassagierdampfern unter amerikanischer Flagge freie und sichere Fahrt zu.

11. Juli. Der deutsche Kleine Kreuzer »Königsbergs wird im Rusidschijd durch die britischen Monitore »Wersch und »Severn« (1913; 1280 t) wradzeschossen und vom Komsmandanten in die Luft gesprengt.

12. Juli. Der britische Regierungsvertreter Lord Cecil gibt im Unterhause bekannt, daß eine große Anzahl engslischer Handelsdampfer bewassnet sei.

18. Suli. Windau wird burch bie Deutschen besett.

Der italienische Panzertrenzer Schifeppe Garibaldis (1899; 7400 t) wird füblich Ragula von einem bsterreichische ungarischen U-Boot versenkt.

22. Juli. Die Antwortnote Wilsons (vgl. 8. Juli) verwirft den deutschen Vorschlag vom 8. Juli, einige Dampfer zu bezeichnen, denen Scherheit zugesagt werden sollte, und erflärt, die Regierung müsse neue Schädigungen amerianischer Bürger durch deutsche Ariegsschiffe als unfreundeliche Jandlungen ansehen.

26. Juli. Heiße Kämpfe auf Gallipoli. Das in die Meerenge eingelaufene französische Tauchboot »Mariotte-(1911; 630 t) wird versenkt, die Besatung gefangen.

28. Juli. Ein britisches U-Boot torpediert ben auf Borposten befindlichen deutschen Fischbampfer »Senator v. Berenberg-Goster« bei Horns Riff-Feuerschiff.

Österreichisch-ungarische Torpeboboote zerstören die Funtstation auf der von den Italienern besetzten Insel Belagoja.

29. Ruli. Das italienische U=Boot » Nautilus« (1913: 320 t) fintt im Golf von Trieft burch eine Mine (von ber erften Rriegsjahre:

italienischen Abmiralität bestritten).

Die Berluste der britischen Kriegsflotte find größer als in irgendeinem der Kriege, die Großbritannien früher geführt hat. Da fie aber zum gro-gen Teil älteres Material betreffen, anderseits die Flotte durch Neubauten und Beschlagnahmen der für fremde Regierungen auf englischen Werften im Bau trug am 1. Januar 1914 rund 20 Mill. t. befindlichen Schiffe verstärkt worden ist, so stand dieselbe am Ende des ersten Kriegsjahres stärker da als zuvor. Es gingen verloren: 8 Linienschiffe (bavon ein Großtampfichiff) von zusammen 122 730 t, 6 Banzerfreuzer (davon ein Schlachtfreuzer) von zusammen 90 860 t, 5 Kleine Kreuzer von zusammen 21 820 t, 3 Kanonenboote usw. von 2190 t, 16 Zerstörer und Torpedoboote von 11130 t, 8 Unterseeboote von 5090 t, 7 Hilfstreuzer von 55 583 t. Das ergibt einen Gesamtverlust von 53 Schiffen von 309 403 t.

Frankreich verlor: 1 Linienschiff von 12030 t, 1 Banzerfreuzer von 12550 t, 1 Kanonenboot von 650 t, 1 Streuminenschiff von 990 t, 6 Berftorer und Torpedoboote von 1450 t. 4 Unterfeeboote von 1720 t. Gesamtverlust 14 Schiffe von 29390 t.

Rugland verlor: 1 Pangerfreuger von 7900 t, 1 Kleinen Kreuzer von 3180 t, 1 Kanonenboot von 1230 t, 2 Minenichiffe von 8420 t, 1 Berftorer von 1100 t und 1 U-Boot von 370 t; zusammen demnach 7 Schiffe von 22 200 t.

Stalien verlor: 2 Bangerfreuger von 17750 t, 4 Berftörer von 690 t, 1 U-Boot von 250 t; zusammen Schiffe von 18690 t.

Japan verlor: 1 Rleinen Kreuzer von 3700 t, 2 Torpedoboote von 500 t; zusammen 3 Schiffe von

Das ergibt einen Befamtverluft bes Bierverbandse von 84 Schiffen mit einem Gehalt von 383 883 **t.** 

Im handelstriege wurden an Dampfern und Segelschiffen vernichtet durch beutsche Kreuzer:

> 58 englische Schiffe von 245 655 Tonnen 9 frangofifche = 28 801 2 ruffifche 5 237

. . 279 693 Tonnen. Bufammen: 69 Schiffe von .

Daran sind beteiliat:

| »Rarisrube« .      |       |     |     |            |     | mit | 17 | Soiffen | pon | 76 | 861 | Tonnen |
|--------------------|-------|-----|-----|------------|-----|-----|----|---------|-----|----|-----|--------|
| DEmbene            |       |     |     |            |     |     |    |         |     |    | 609 |        |
| Silfetr. »Rronp    | ring  | 933 | ilh | eln        | n « |     | 13 |         |     | 53 | 659 |        |
| hilfstr. » Pring 6 | Bitel | Fr  | ieb | ric        | þ٠  |     | 10 | •       |     | 80 | 049 |        |
| Dresben€           |       |     |     |            |     |     | 5  |         |     | 16 | 080 |        |
| »Leipzig«          |       |     |     |            |     |     | 3  | *       | •   | 12 | 149 |        |
| Silfetr. »Raifer   | Bill  | eln | n b | . <b>G</b> | r.  | E = | 3  | ,       | •   | 10 | 685 |        |
| » Rönigsberg« .    | •     |     | •   |            |     | *   | 1  |         |     | 6  | 601 |        |

Aufgebracht und bann freigelaffen : 6 große Damp-Im Rufidichi murde verfentt: ber englische Dampfer Mewbridges von 3737 t.

In europäischen Meeren wurden burch Kriegeschiffe ober Minen persentt:

| an Sanbelsbampfern |               | lagge | 140 | pon | 397502 | Tonnen |
|--------------------|---------------|-------|-----|-----|--------|--------|
| •                  | frangöfifcher | *     | 11  |     | 16 055 | *      |
|                    | ruffifcher    | *     | 15  |     | 26 758 |        |
|                    | belgischer    | =     | 4   | *   | 7 101  | •      |

Bufammen: 170 von 447411 Tonnen an Fischbampfern englischer Flagge 220 von 35 032 Tonnen frangofifder . 779 2 belgischer 400

Bufammen: 226 von 36 205 Tonnen

Dampfer überhaupt: 396 von 483616 Tonnen, baran finb bie Englander beteiligt mit 360 = 432 534

Befamtverluft ber feinblichen Sandeleflotten im

| England    |  |  | 418 | Ефiffe | pon | 678 189 | Tonnen |
|------------|--|--|-----|--------|-----|---------|--------|
| Frantreich |  |  | 24  |        | •   | 45 629  |        |
| Rugland    |  |  | 17  |        | •   | 31 990  | =      |
| Belgien    |  |  | 6   | •      |     | 7 501   | *      |

Bufammen: 465 Schiffe von 763 309 Tonnen. Der Tonnengehalt ber englischen Sandelsflotte be-

#### III.

## Der Arieg in den nordweftlichen Meeren bis Anfang August 1915.

Während vom 2. August an eine Kriegserklärung ber andern folgte, ging die deutsche Mobilmachung ihren planmäßigen Bang. Deutsche Silfsbampfer liefen unmittelbar nach der britischen Kriegserklärung, bie am 4. befanntgegeben wurde, aus und begannen die Einfahrten der englischen Safen mit Streuminen zu verseuchen, vermieden dabei aber entsprechend den internationalen Abmachungen die hohe See. Es mar feine einfache Urbeit, benn die britischen Schiffe hielten scharfe Wacht. Einer der deutschen Minenleger, bas neue, bisher ale Baberbampfer nach Selgoland berwendete Baffagierfchiff Ronigin Quife, hatte die Aufgabe, in der Themsemundung Minen zu legen. Um 5. spät abends hatte sie die englische Rüfte gesichtet und Rurs auf die Themfemundung genommen. Fait mar die Sperre fertig gelegt, als aus bem Frühnebel eine Gruppe feindlicher Bachtschiffe auftauchte. Es war die von dem Kleinen Kreuzer »Umphion . (4. Dezember 1911 bom Stapel, 3500 t, 25,4 Anoten, bewaffnet mit zehn 10,2-, vier 4,7-cm-Schnelllabefanonen und zwei Torpedodoppelrohren) geführte, aus vier großen Booten bestehende 3. Berftorerflottille der I. Flotte, die feit dem 30. Juli an der Oftfujte Englande freugte. Jedes ber Boote mar mit brei 10,2-cm-Schnelladelanonen bestüdt. Unter bem Keuer der 18 Geschüße wurde »Königin Luise« bald fcmer mund. Bahricheinlich murde auch eine der am Bed jum Musfegen bereitgehaltene Dine getroffen; benn es erfolgte eine gewaltige Detonation, durch die bas ganzehinterichiff zerriffen murde, fo daßber Dampfer schnell wegsactte. Ein Teil der Besatung war gefallen ober ertrant; ber Rest wurde gefangen. Als »Umphion« ihren Kurs wieder aufnahm, stieß sie auf eine der foeben gelegten Minen, durch beren Explofion das Borderteil schwer beschädigt wurde, so daß ber Kreuzer in fürzester Zeit ebenfalls unter ben Fluten verschwand. Rur etwa die Salfte der Befagung tonnte gerettet werben.

Die mährend der folgenden Tage die Nordiee absuchenden deutschen Kreuzer stießen auf teine briti-

iden Rriegeschiffe.

Der Schiffsverlehr auf ber Themfe blieb längere Zeit gesperrt. Daß man, abgesehen von der » Luise«, leine anderen Minenleger zu erwischen imstande war, erflärte man mit dem Dligbrauch neutraler Flaggen wie fie von den Englandern felbit als eine durchaus erlaubte Kriegelist ertlärt wird, wenn britische Schiffe zu ihr greifen. Obgleich 200 Fijchdampfer an ber Wegraumung ber Dinen arbeiteten, traten immer neue Schiffeverlufte durch Minen ein, fo daß man glaubte, die unschädlich gemachten müßten immer aufs neue durch andere erfest worden fein.

Deutsche Tauchboote stiegen bis an die Dittufte Schottlands vor, hatten aber Lehrgeld zu zahlen. Alls eine Rotte am 16. August an der schottischen Ostküste Ireuzte, wurden die Boote frühzeitig von dritischen Kreuzer gesichtet und dabei Ȇ 15« dom Kleinen Kreuzer »Birmingham« versenkt. Die gesante Besatung sand dabei den Tod. Bereits zwei Tage später sollte dieser Berlust gerächt werden: Eine in der südwestlichen Nordsee treuzende Gruppe deutscher leichter Schiffe sichtete zwei dritische Tauchdoote und eine Flottisse von Zerstörern. S.M.S. Straßburg« versenkte eines der U-Boote, während »Strassung« versenkte eines der U-Boote, während »Strassung« wei von ihnen Tressern herumschoß, die, nachdem zwei von ihnen Tresser erhalten hatten, in die Themsemündung stückteten.

Un ben beutschen Rusten ließen sich vorerst britische Schiffe nicht sehen, und die deutsche Hocheeslotte hatte teine Beranlassung, die feindliche übermacht fern von den eigenen Stüppunkten anzugreifen.

## Seegefect bei Belgoland.

Erft am 28. August erfolgte der Borstof einer aus den schnellsten Schiffen zusammengesetzten, vom Ronteradmiral Beatty geführten britischen Flotte. Sie bestand aus den sechs Schlachtfreuzern Dione (Flaggichiff), Dueen Marys, Princeß Royals (1910/12, 30000 t. 28,5—30 Knoten, acht 34,3., fechzehn 10,2 - cm - Schnellabelanonen, zwei 53-cm-Breitseiten-Torpedorohre), » New Zealand« (1911, 19500 t, 26,4 Knoten, acht 30,5-, sechzehn 10,2-cm-Schnelladefanonen, zwei 58 cm - Breitseiten - Tor-pedorohre), Invincible. , Inflexible. (1907, 20300t, 26.6 Anoten, acht 30,5-, fechzehn 10,2-cm-Schnellabetanonen, fünf Torpeborohre); ben fünf Bangerfreuzern » Eurhalus«, » Crejin«, » Hogue«, » Aboutir«, » Bacchante« (1899—1901, 12 200 t, 22 Anoten, zwei 23,4-, zwölf 15,2-, zwölf 7,6-, drei 4,7-cm-Schnelladetanonen, zwei 45-cm-Torpedorohre); acht geschüßten Kreuzern »Birmingham«, »Lowestoft« (1918, 5530 t. 25.5 Anoten, neun 15.2-, vier 4.7-cm-Schnellladekanonen, zwei 53-cm-Torpedorohre), » Arethusa« (1913, 3600 t, 29 Knoten, zwei 15,2-, feche 10,2-cm-Schnelladelanonen, vier 53-cm-Torpedorohre), » Southampton « (1912, 5500 t, 25,5 Anoten, acht 15,2», vier 4,7-cm-Schnelladelanonen, zwei 53-cm-Doppel-Torpedorohre), »Fearleß« (1912, 3500 t, 26 Anoten, gehn 10,2-, vier 4,7 - cm - Schnelladetanonen, zwei 53-cm-Breitseiten-Torpedorohre), »Falmouth« (1910, 5300 t, 27 Knoten, acht 15,2-, vier 4,7-cm-Schnellladelanonen, zwei 53-cm-Breitseiten-Torpedorohre), »Liverpool« (1909, 4900 t, 26,2 Knoten, zwei 15,2, gebn 10,2., vier 4,7.cm. Schnelladefanonen, zwei 45-cm-Breitfeiten-Torpedorohre), . Umethuft. (1905, 8050 t, 23,6 Anoten, zwölf 10,2-, acht 4,7-cm-Schnellladekanonen, zwei 45-cm-Doppel-Torpedorohre), 20 Berftbrern ber »Le-Rlaffe (1913, 950 t, 31—32 Rnoten, drei 10,2-cm-Schnelladefanonen, zwei 53-cm-Doppeltorpedorohre), 11 Berftorern ungefähr gleicher Größe und Bewaffnung sowie allen berwendbaren Tauchbooten, deren Namen und Zahl nicht feststeht. Diefen Unterfeebooten war - nach englischen Berichten - die Sauptrolle zugedacht. Ebenfo mar banach beabsichtigt, neben der Bernichtung der deutschen Vorpostenstellung, die deutsche Hochseeflotte herausjuloden, die dann ben in der innern Deutschen Bucht zu beiden Seiten der Rüdzugstraße aufgestellten britischen U-Booten vor die Torpedoabgangerohrelaufen follte. Ihre hohe Geschwindigleit wurde, fo erwartete man, die britischen Seeftreitkräfte in den Stand setzen, überlegenen Kräften ausweichen zu können.

Über ben Berlauf biefes Borftoges ift es zur Beit (Berbft 1916) noch nicht möglich, eine mahrbeit getreue Darftellung zu geben, weshalb wir uns auf einige wenige, aber zuverläisige Feststellungen beichränken. Der Angriff der britischen Geschwader und Flottillen erfolgte bei nebligem Wetter aus nordwejtlicher Richtung von Belgoland (nicht aus Gudmeiten und von ben Ditfriefischen Infeln ber). Der Stoß ber voranfahrenden Zeritorer traf auf das etwa 20 Seemeilen nordwestlich Belgoland liegende deutsche Torpedoboot »V 187«, auf dem fich der Flottillenchef befand. Dasfelbe alarmierte die Borpojten und jt dann nach heldenmütigem Kampfe der erdrüden: den feindlichen übermacht erlegen und gefunken. In den fich entspinnenden Kampf der Torpedofahrzeuge, ber sich in ber Richtung auf Helgoland zu anspann. griff eine Anzahl deutscher Kleiner Kreuzer ein Muger ben nach Westen jagenben Dolne, Dainge und Mriadne« haben aber auch noch andere fehr erfolgreich gefochten. Es werden da genannt »Straß-burg«, »Stettin«, »Danzig« und »Frauenlob«. Dem britischen Rreuzer » Arethusa« wurden von feinen acht Beschützen fieben außer Befecht gesett, so daß er schwer bedrängt die Silfe der ichweren Schlachtfreuger anrief. Das Gefecht ftand hier febr gunftig fur die deutschen Schiffe. Erst das Erscheinen der Kreuger »Southampton«, »Lowestoft«, »Falmouth«, »Bir-mingham«, »Liverpool« und das Eingreifen der Schlachtfreuzer, die alle überraschend aus dem Rebel auftauchten, führte gur Bernichtung von » Mainge und . Colne fowie ber fdweren Beidadigung bet » Ariadne«, die nach Abdrängung der britischen Geschwader nach Westen schließlich ebenfalls sank.

Trop ihrer erdrüdenden übermacht hatten auch die Briten ernstlich gelitten. Drei Schiffe mußten geschlept werden. »Arethusa« war artilleristisch niedergekänubst, eine ihrer Turbinen, die Dynamomaschinen betriebsunfähig, Schornsteine und Kommandobride vielsach beschädigt; von den Zerstörern waren "Liberty«, "Laurel«, "Laertes« start zerschossen und hatten große blutige Berluste; "Goshawt«, "Druid«, "Phönig«, "Fearles« und "Umethyst« hatten gesitten. Kein dritisches Fahrzeug ist so weit östlich gelangt, daßes bei klarem Wetter Selgoland hätte sichten können, keines ist in der Nähe von Bangeroog oder Spikeroog gewesen, keines über die Linie Selgoland—Norderneh Feuerschiff hinaus östlich gelangt.

Daß ber englische Ungriff ben Deutschen brei kleine Kreuzer und ein Torpedoboot kostete (und damit menichlich für uns ichmergliche, strategisch aber bedeutungelose Erfolge zeitigte), erflart fich mit dem nebligen Wetter, bas es den deutschen Seeftreitfraften unmöglich machte, bie Starte ber angesetten feindlichen Geschwader zu erkennen. So hat das aus dem Drange »Ran an den Feind« geborne Borftürmen einzelner Schiffe und ihr unerwartetes Aufprallen auf die schweren Schlachtfreuzer zu ben Berluften geführt. Der nach englischen Quellen dem Borftoß zugrunde liegende Bedante aber, die hochwertigen ichweren deutschen Schiffe den britischen Tauchbooten vor die Rohre zu loden, scheiterte. Wenn die Briten außerdem gehofft hatten, die in der deutschen Flotte vorhandene tampfesfreudige Stimmung herabzubruden, fo trat bas Wegenteil ein; bas Gelbitvertrauen und die Kampfesfreudigleit find nur noch gewachsen.

Die Verfeuchung der Gewäffer um die Großbritannischen Inseln mit Minen nahm ihren Fortgang; und sehr viele Schiffe find die Opfer der von den

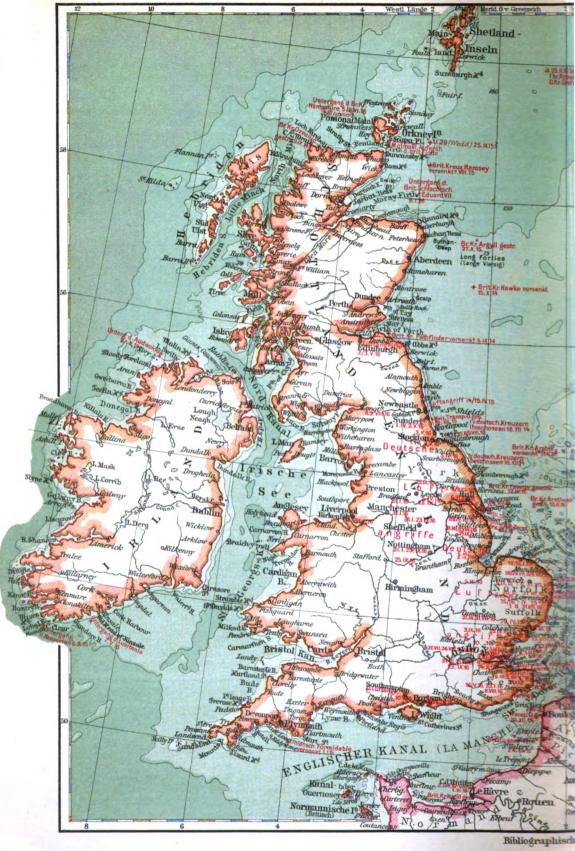

Digitized by Google



Institut, Leipzig.

beutschen Schiffen ausgelegten Streuminen geworden, gehn 15,2-, gwolf 5,7-cm-Schnellabefanonen, zwei

darunter auch ein Großtampfichiff.

Um 5. September 1914 treuzte die 8. britische Zerstörerstottille, geleitet von dem Kleinen Kreuzer » Kathsinder« (1904, 3000 t., 25,8 Knoten, neun 10,2-,
vier 4,7-cm-Schnelladelanonen, zwei 45-cm-Doppeltorpedorohre, 270 Mann Besaung) det schönem
Verter vor dem Firth of Forth, als nachmittags der
Kreuzer von einem Torpedo des Tauchbootes » U 21«
getrossen wurde. Der Fodmast, der vordere Schornstein, die oberen drei Biertel des mittleren stürzten zusammen. Das Schiff sant so schnell, das nur etwa
50 Mann der Besaung von den Zerstörern » Stare
und »Expreß« gerettet werden konnten, da die nächsten Zerstörer 20—24 Seemeilen entsernt waren.
Rach den amtlichen englischen Ungaben betrug der
Verlust 4 Tote, 13 Berwundete und 243 » Berniste«.

Um 13. September vormittags wurde der älteste und kleinste deutsche Kreuzer »Hela« (1895, 2040 t, 19,5 Knoten, vier 8-, sechs 5-cm-Schnellabekanonen, drei Torpedorohre), der 6 Seemeilen südlich von Helgoland auf Vorposten lag. durch das britische U-Boot »E 9« torpedoert. Obgleich das Schiff schnell sank, gelang es den zu hilfe eilenden deutschen Schiffen doch, die Besahung bis auf vier Mann zu retten, die wahrscheinlich im Innern des Kreuzers nahe der Explosionsstelle vom Tode ereilt worden sind.

Und dann tam der große Erfolg des Rapitanleut-nants Bedbigen! Der Brief eines Teilnehmers der Fahrt bes beutschen Tauchboots »U 9. berichtet barüber dem Sinne nach folgendermaßen: Um 20. September 1914 verließ das deutsche Tauchboot »U 9« Belgoland zu einer Kreuzfahrt nach der nordöstlichen Mündung des Kanals. Um 22. früh wurden die drei britischen Bangerfreuger all boutire, Ereffpe und » Sogue gefichtet, die icon in bem Wefecht bei Belgoland mitgewirft hatten. Wedbigen ließ das erste Schiff vorüberfahren und gab auf bas zweite einen Torpedoschuß ab, der es binnen einer Biertelftunde finken ließ. Das erfte Schiff eilte — wohl in der Unnahme, daß es fich um eine Minenexplosion handle zu Silfe und tonnte ebenfalls mit dem Ergebnis beichoffen werden, daß es nach vier Minuten fant. Auch das dritte Schiff war herangekommen und erhielt einen Treffer. Da es aber burch benfelben nicht fant. so wurde ein weiterer Torpedo abgefeuert, worauf es tenterte und unterging. Zwei in der Nähe befindliche hollandische Fischer nahmen bas Rettungswert auf, mahrend »U 9. erft unter Baffer, fpater an ber Oberfläche die Beimfahrt antrat. Um 11 Uhr wurde bemerkt, daß britische Zerstörer die Berfolgung aufgenommen hatten, benen fich bas Boot burch Tauchen entzog. Alls es nach einiger Zeit wieder auftauchte, war von den Berfolgern nichts mehr zu feben. Die Besatzung der brei vernichteten Schiffe betrug im gangen 2265 Röpfe, und ber Berluft an Menichenleben war naturgemäß ein fehr bedeutender, nämlich 1460 Mann.

Um 22. September strandete ber 17600 t große britische hilfstreuzer »Oceanic«, einer ber »Bindhunde des Meeres«, an der schottischen Küste.

Um 6. Oktober wurde von demselben englischen U-Boot, das die »Hela« versenkt hatte, das Torpedoboot »S 116« (1902, 420 t, 26 Knoten, drei 5-cm-Schnelladelanonen, drei 45-cm-Doppeltorpedorohre) vor der Ems torpediert.

Am 15. Oktober wurden die britischen Kreuger Sawtes (1891, 19,5 Knoten, 7820 t, zwei 23,4-,

zehn 15,2-, zwölf 6,7-cm-Schnellabekanonen, zwei 45-cm-Torpedorohre, 550 Mann Belatung) und bessen Schwesterschiff »Theseuse burch ein U-Boot angegrissen, als sie sich auf ber nörblichen Uhlberrungslinie besanden. Währendes »Theseuse gelang, zu entkommen, wurde »Sawkee mittschiffs getrossen und sank innerhalb weniger Minuten. Der ersolgreiche Schuß war wieder von »U 9e abgegeben worden. Luch hier war der Berlust an Menschenleben groß, da »Theseuse schlecungst abgedampst war und sich nur 50 Mann retten konnten.

Um 17. Oftober wurde eine halbflottille beutscher Torpedoboote, bestehend aus ben Booten 28 115., 28 117., 28 118. und 28 119., Schwesterbooten von 28 116., auf der Fahrt nach Westen burch den britischen Rleinen Rreuger . Undaunted . (1914, 3600 t, 29 Anoten, zwei 15,2-, feche 10,2-cm-Schnellabetanonen, vier 58-cm-Doppeltorpedorohre), bie Berstörer »Lance«, »Legion«, »Lennog« und »Loyal« (1913/14, 950 t, 31/32 Anoten, drei 10,2-cm-Schnell= ladefanonen, zwei Doppeltorpedorohre) angegriffen. Die Torpedoboote brehten, ale fie ihre Begner auf 4-5 Seemeilen fichteten, auf diefe gu, wobei fie beren Feuer lebhaft ermiderten. Da bier aber zwei 15,2- und fünfzehn 10,2-cm-Schnelladelanonen mit einem Geschoggewicht von 300,6 kg gegen swölf 5-cm-Schnellabetanonen mit 36 kg Geschofigewicht tämpften, so konnte das Ergebnis nicht zweifelhaft sein. Auch die Berwendung des Torpedos seitens ber Torpedoboote tam nicht in Frage, weil sich die Begner bant ihrer überlegenen Bejdmindigfeit diefen unschwer entziehen konnten. Nach einem 11/2 Stunde mahrenden Gefecht maren die deutschen Boote gum Sinten gebracht, und bie Englander retteten, obgleich die Witterungsverhältniffe das Bergen der Ertrinlenben begünftigten, nur 31 von ben an Bord gemefenen 240 Mann.

Der . Undaunted e gelang es, am 17. Oftober das deutsche Hospitalschiff »Ophelia« aufzubringen, das ausgelaufen mar, um ben Booten hilfe zu bringen. Die burch bas Benfer Rreug gelennzeichnete Besatung, durchweg Arzte, Pfleger und Zivisseleute, wurden bei ihrer Ausschiffung in Gravesend aufs empörendste beschimpst. Bielleicht erklärt sich das bamit, daß ausgesprengt worden mar, bas beutsche Schiff fei offenbar ein Streuminendampfer, ber bor Parmouth - tatfachlich wurde er an der hollandischen Rufte beschlagnahmt — unter verbächtigen Umständen abgefaßt fei. Die britische Admiralität gab am 4. November befannt: »Die Ubmiralität teilt mit, daß das deutsche Schiff "Ophelia", das die Rote-Rreuz-Flagge führte, festgehalten murde, weil fein Name der britischen Regierung als Hospitalschiff nicht bekanntgegeben worden war und weil es, als es angetroffen murbe, in einer Urt und Weise auftrat, die mit ben Pflichten eines holpitalschiffes nicht in Einklang zu bringen ift. Damals regierte Mr. Churchill die britische Marine, und mabrend seiner ganzen Umtezeit hat er Behauptungen aufgestellt, die mit den Tatsachen so häusig in Widerspruch standen, daß es nicht wundernehmen kann, wenn auch hier den Tatsachen Gewalt angetan wurde. Das deutsche Auswärtige Umt hatte durch Bermittlung der amerikanischen Regierung den feindlichen Regierungen die Namen einiger bamals ausgerufteter Sofpitalichiffe, unter denen sich auch der der »Ophelia« befand, befanntgeben laffen, und bas Staatsdepartement in Washington hat sich dieses Auftrage nach einer in

Berlin am 7. September eingegangenen Mitteilung auch entledigt. Daß sich auf deutschen Hospitalschiffen keine Winen befanden, bedarf kaum einer Bersicherung.

Die Blockade der Mittelmachte. England wollte die geographische Lage und seine gewaltige Flotte dazu benuten, um die Mittelmächte vom Weltverfehr abzusperren; nicht allein im Interesse seines Handels, sondern auch um jede Bufuhr von außerhalb zu unterbinden. Durch Mangel an Rohstoffen, die für die Berftellung von Kriegsbedarf nötig waren, durch Aushungerung von 120 Millionen Dlenschen follten Deutschland und die Doppelmonarchie gur Unterwerfung gezwungen werden. Allerdinge feste bas voraus, daß die neutralen, an diese beiden Reiche grenzenden Staaten — Rumanien, Solland, Italien, Schweiz und Standinavien — biefe Sperre unter-Um das zu erreichen, scheute man vor Drudmitteln nicht gurud, Die allem Bolferrecht Sohn fprachen. Hierzu gehörte die Bermeigerung von Roblen, mahrend den Schiffen der Neutralen unter Bedrohung mit Beichlagnahme auch nicht gestattet murde, fich mit diefen aus Deutschland zu verforgen; bas Berlangen, ben Bertehr zwischen ben Reutralen und ben Mittelmachten burch britische Beamte gu tontrollieren; schärfite überwachung ihrer Schiff-fahrt, ja fogar bes Briefvertehrs, ber von neutralen Schiffen von einem neutralen Safen nach einem anberen neutralen Safen vermittelt murbe. Es mar eine Bergewaltigung, wie fie die Weltgeschichte niemals gefeben hatte. Und in der Tat ift hierdurch und durch Schikanen aller Urt gegen Widerspenstige erreicht worden, daß die Absperrung der Mittelmächte immer wirlfamer murde. Bunächst aber genügten die in ihnen vorhanbenen Borrate, um biefen Blan icheitern gu laffen; und die über Erwarten große Leiftungefähigkeit ber Landwirtschaft, die Unpassungsfähigteit der Industrie, das Organisationstalent der Behörden, die Geduld und der Opfermut der Bevöllerung und der fehr hohe Stand ber beutschen demischen Biffenichaft hatten zur Folge, daß man in den abgesperrten Ländern auch ohne Bufuhr burchzuhalten imftande mar. Es lag aber nabe, dieje emporende Politit Englands mit Bergeltungemaßregeln zu beantworten, und wenn es auch nicht möglich mar, England regelrecht zu blodieren, fo boch die Zufuhr borthin möglichst gu er-ichweren. Das versprach um so eher Erfolg, als tein anderes Bolt in gleicher Beife auf Ginfuhren angewiefen ift wie gerade England. Burden die Briten aber durch eine Teilabsperrung friegemüde gemacht, so bedeutete das einen Zerfall der ganzen Koalition, deren gemeinsames Ziel die Bernichtung Deutschlands und Biterreich-Ungarns war. Aus diesem Gedanken beraus ist der U-Krieg geboren worden, die planmäßige Berwendung des Lauchboots für den Handelskrieg.

Wit den Absperrungsplänen Englands gegen die Mittelmächte stand es im Zusammenhang, daß Unsfang Oktober eine ausgedehnte Minensperre durch britische Winenleger am nordöstlichen Ausgange des Kanals entstand. Nur dicht unter der englischen Küste blieb eine Fahrrinne frei. Bielleicht lag es daran, daß das moderne Winenmaterial weder in Größbritannien noch in Frankreich ausreichte und infolgedessen nohen Bedenken auf älteres zurückgegrissen verden mußte, wenn sehr viele dieser Winen vertrieben und die untliegenden Gewässer gesährdeten. Das hinderte die britische Regierung nicht, für die daraus entstandenen Katastrophen die deutsche Mareine in unversorner Weise verantwortlich zu machen,

obgleich die Tatfache, bag von den an der norwegiichen, der dänischen, der hollandischen Rufte angetriebenen scharfen Minen 75 Proz. englischen, 25 französischen Ursprungs waren — die beutschen werben. wenn fie von ihrer Unterftelle vertreiben, automatifch entschärft -, eine nicht wegzuleugnende Sprache redete. Der prattische Zwed, ben England mit ber großen Minensperre und den wohlneinenden, an die Neutralen gerichteten Warnungen verfolgte, war eine Erleichterung der Rontrolle ber Schiffahrt. Den Neutralen murbe gefagt, bag es fich um ihrer Sicherheit willen empfehle, ihre Schiffe bei ber Fahrt in ben Atlantit ober aus biesem nach ber Norbsee durch ben Ranal, nicht oben um Schottland herum gehen zu lassen. Konnte boch auf der Enge bei Dover durch wenige Schiffe eine zuverlässige übermachung aus. geübt werden, während die etwa 240 Seemeilen lange Strede Schottland - Norwegen nur burch eine febr große Angahl von Wachtschiffen und nie in burchaus guverläffiger Beife zu beauffichtigen mar.

Um zu verhindern, daß fich Schiffe nachts der englifchen Rufte nabern, wurden die Leuchtfeuer gelöscht, ein Teil ber hafen für den Bertehr geichloffen, alle Plage an der Oftfufte wurden als »befestigte« ertlart und Batterien in ihrer Rabe erbaut. Das hinderte nicht, über barbarifde deutsche Rriegführung guzetern, als später dieselben befestigten Orte beschoffen murben. Den neutralen Fischern murbe bas Fischen in der Nordsee verboten und ihnen empfohlen, ihr Bewerbe an der Beftfufte Englande auszuüben. Benn auch die englischen Fischer in gleicher Beise behandelt wurden, so geschah das, um sie zu veranlassen, in die Kriegsmarine einzutreten oder sich in den Dienst des Minensuchens zu stellen. Daburch fant die Bahl ber Fischerfahrzeuge, die früher in Lowestoft-Parmouth gelegen hatten, von 2000 auf 500. Daß darunter Die Fischerei litt, ist einleuchtend, und da ber Seeverkehr der englischen und neutralen Schiffahrt von ber Oftfüfte nach ber Weftfüste verlegt wurde, hauften fich hier Schiffe und Baren an; es traten große Bergögerungen beim Loschen und Laben ein, ba die Einrichtungen für den größeren Bertehr nicht ausreichten. Die Folge waren Breissteigerungen und Bertehrsstodungen, die sich noch steigerten, als die deutschen U-Boote ihre Tätigkeit auch dorthin ausdehnten.

Alber auch für die Kriegsschiffe, die gegen die an der standrichen Küste errichteten Strandbatterien vorgingen, wurden die in den Kanal eingedrungenen U-Boote sehr unbequem. So wurde, wie hier vorgreisend demerkt werde, am 31. Oktober um 8 Uhr morgens der don Dünkirchen zurücktehrende Kreuzer »Sermes« (1898, 5700 t, 20 Knoten, elf 15.2», acht 7.6«, eine 4,7-cm-Schnelladelanone, zwei 45-cm-Torpedorohre), der als Flugzeugmutterschiff verwendet worden war, dei Pover durch ein U-Boot versentt. Der größte Teil der 480 Köpfe starten Besatung wurde gerettet. Um 11. November ereilte das Torpedolanonen. die 1892, 820 t, 22 Knoten, zwei 12», vier 4,7-cm-Schnelladesanonen, vier 35-cm-Torpedorohre) ein gleiches Schicksal fast an derselben Stelle.

Lin 18. Oftober wurde das britische Tauchboot E 3« versenkt.

Das zweite, aus Großlampfichiffen bestehende britische Linienschiffsgeschwader war am 27. Ottober von Lough Swilly an der Nordlüste Irlands ausgelaufen, um übungen abzuhalten. Es geriet in eine Mineniperre, in der » Audacious« fo ichwer beichabigt murbe, daß er manborierunfähig murbe. Da die anderen Schiffe infolge der Bestimmung der Aldmiralität, daß in ähnlichen Fällen die nicht beschädigten Fahrzeuge fich schleunigst zu entfernen hatten eine Folge ber Bernichtung ber brei Bangerfreuzer burch DI 94 -, abgebampft waren und nur den Rleinen Rreuzer »Liverpool« jur hilfeleiftung jurildgelaffen hatten, ber infolge bes hoben Seeganges nichts tun tonnte, fo war es ein glüdlicher Bufall, ber ben Schnelldampfer Dlympice an die Unfallstelle führte. Mit seiner Silfe gelang es, die Besatung gu bergen; das Brad murbe gesprengt und fank

Mm 3. November 1914 ericienen Große und Rleine beutsche Rreuzer um 8 Uhr morgens vor Parmouth, vertrieben die vor dem Safen liegenden Bachtichiffe und beschoffen die Ruftenbatterien. Das Torpedokanonenboot »Halchon« (1894, 1080 t, 18,5 Knoten, zwei 12-, vier 5,7-cm-Schnellabelanonen, fünf 45-cm-Corpedorohre) wurde getroffen. Nachdem die Batterien zum Schweigen gebracht waren, wurde die Rüdfahrt angetreten. Das gegen die Schiffe vorstoßende U-Boot D 5. geriet auf eine Mine und fant; basfelbe Schicffal ereilte zwei Minensucher. ells die deutschen Rreuger bei dichtem Rebel unbeschäbigt vor ber Jade eintrafen, wollte der Pangerfreuzer » Porte einlaufen, geriet auf eine Mine und fant. Gin beträchtlicher Teil der Befatung fand dabei ben Tod.

Um diese Beit erklärte die britische Admiralität die Nordsee als Kriegsgebiet. Es murde verfügt, daß vom 5. November ab alle Schiffe, die eine Linie paffierten, die vom Norden der Hebriden durch die Färber nach Island lief, auf eigenes Rifilo führen, falls fie sich nicht nach den Borschriften der britischen Abmiralität richteten. Daran folog fich die icon erwähnte Empfehlung des Weges durch den Ranal.

Die Kriegführung deutscher Cauchboote. Die beutschen U-Boote hatten ben Rreuzerfrieg aufgenommen, als fich die britischen Rriegsichiffe immer seltener zeigten. Sie forderten durch Signal und Ranonenichug die Rauffahrer zum Beibreben auf, untersuchten sie und verfuhren bann mit ihnen entiprechend ben Berhaltniffen. Diefe gestatteten nur in Ausnahmefällen, beschlagnahmte Schiffe in einen beutschen hafen zu bringen; und so mußten die englischen ober die mit Bannware beladenen neutralen Schiffe verfentt werben. Es wurde babei mit moglichfter Schonung verfahren, ben Befagungen Beit gegeben, um mit ihrer Sabe die Boote ju besteigen; Diese wurden dann, wo dies irgend angängig war, in Schlepp genommen und in der Nähe eines Hafens ober eines neutralen Schiffes entlaffen. Schon Conan Doyle, der beliebte Detettivschriftsteller, hatte einige Jahre vor Ausbruch des Weltfrieges ein Buch veröffentlicht, in dem er auf die Bedeutung der U-Boote hingewiesen hatte. Und es schien, daß er als Prophet gesprochen hatte. Bang abnlich, wie feine Phantafie das vorhergeschaut hatte, so tauchten die deutschen U-Boote in den westlichen Gemäffernum England und int Ranal auf und » verpesteten . fie. Die deutschen Geeoffiziere find immer fehr höflich und rudfichtsvoll gemejen; das mird auch englischerfeits zugegeben. Doch hinderte das nicht, daß die englisch-französische Breffe die schamloseiten Lügen über die U-Boote und ihr Borgehen verbreitete, Lügen, die in dem Maße immer gröber wurden, als die Wegenmagregeln fich als erfolglos erwicsen. Nur gang ausnahmsweise

Der Rrieg 1914/16. I.

haben die britischen Berftorer, die gegen die Boote eingefest murben, etwas ausrichten tonnen. » U 21 « enttam ihnen am 25. November und versentte am 26. bei Kap Untifer den englischen Dampfer » Primo«, bessen Mannschaft gerettet wurde. Dagegen wurde am 23. November 1914 an der schottischen Rufte bas auftauchende » U 18 . burch einen britischen Berftorer angerannt und verfentt. 8 Offiziere, 28 Mann murben gefungengenommen, ein Mann ertrant.

Uni 25. November 1914 flog im Bafen von Cheernes bas britifche Linienschiff >Bulwarte (1899, 15250t, 18 Anoten, vier 30,5=, zwölf 15,2-, fechzehn 7,6-, vier 4,7-cm-Schnelladefanonen, vier 45-cm-Torpedorohre, 750 Mann Besatung) in die Luft, wahrscheinlich infolge Selbstentzundung der Munition. Es fant brei Minuten nach der Detonation. Nur 12 Mann der Besatzung entgingen dem Tode dadurch, daß sie sich

gerabe an Land befanden.

Um 16. Dezember erfolgte bei unsichtigem Wetter ein zweiter Borftog beuticher Schiffe gegen bie englische Ditfufte. Scarborough und Partiepool wurben beichoffen, nachdem der Angriff von vier englischen Berftörern abgewiesen worden war. Giner berfelben murde durch Artillerie verfentt, ein zweiter ernftlich beschädigt. Um 8 Uhr morgens wurde das Feuer gegen Land eröffnet, das alsbald erwidert wurde. Die deutichen Schiffe trugen nur gang unbedeutende Beichadigungen bavon. In Bartlepool wurde ber große Gafometer zerstört, nachdem die Batterien zum Schweigen gebracht waren, in Scarborough und Whitby die Kustenwacht- und Signalstationen, in ersterem Orte auch das Bafferwert. Ohne daß fich weitere feindliche Schiffe gezeigt hätten, tehrten die Deutschen heim.

Die Untwort auf biefen Besuch bestand in einem englischen Fliegerangriff auf Ruxhaven am 25. Dezember. Rreuzer, Zeritörer und Flugzeug-mutterichiffe geleiteten 9 Wafferflugzeuge, die auf die Rüftenwerte und Kriegsschiffe Bomben abwarfen, ohne Treffer zu erzielen. Bier Flugzeuge wurden abgeichoffen, der Kreuzer » Alrethufa« wurde durch Fliegerbomben beschädigt; auf einem andern Schiffe brach ein Schadenfeuer aus, zwei Zerstörer wurden beschäbigt.

In der Neujahrsnacht 1915 fuhr ein britisches Linien-Schiffsgeschwader im Ranal westlich. Es wehte ftark und lief hohe See, als bei Plymouth das Schwefterfciff der » Bulmarle, bas Linienschiff » Formid ablee, zwei Torpedotreffer von einem deutschen U-Boot er-hielt. Das Schiff ift erft amai Standarf freie hielt. Das Schiff ift erft zwei Stunden fpater ge-funten; die ungunstigen Betterverhaltniffe hatten aber gur Folge, daß nur ein Biertel der Befagung vom Kreuzer » Topaze« gerettet werden tonnte, denn bie anderen großen Schiffe maren in Bemagheit der Ubmiralitätsverfügungen bavongedampft, die anordnete, daß in foldem Falle die nicht angegriffenen Schiffe ichleunigit fortzudampfen hatten. Nacht vom 18. zum 19. Januar griffen Luftschiffe Sheringham-Cromer und Parmouth an.

Die Schlacht an der Doggerbank. Um 24. Januar 1915 steuerte ein deutsches Kreuzergeschwader süblich ber Doggerbant nordwejtlich. Es bejtand aus den Schlachttreugern . Sendlite., . Moltte. und . Derfflingere, bem Bangerfreuger Blüchere, ben Kleinen Rreuzern »Rojtod«, »Graudenz«, »Rolberg« und Stralfund fowie zwei Torpedobootsflottillen (20 Booten). Die Kleinen Rreuzer fuhren in breiter Front auseinandergezogen weit voran zur Aufflärung, dahinter die großen Schiffe in Riellinie, bei ihnen die

Digitized by Google

Torpedoboote. Die Aufgabe des Geichwaders war, die Doggerbant gründlich von den englischen Fischerfahrzeugen zu fäubern, die unter, der Maste des Fischfangs Bachtbienst für die britische Flotte taten. Selbstwerständlich sollten etwa angetrossen estendliche leichte Streitkräfte, wenn möglich, vernichtet werden. Der Bind wehte leicht aus Nordosit; es war außergewöhnlich sichtig, die See ruhig. Kurz nach 8 Uhr morgens meldete die Borhut voraus einen kleinen britischen Kreuzer mit einer Zeritörersottlie, in Bestüdweit und Nordnordwest große Rauchwollen. Das ließ auf eine weit überlegene große Flottenabteilung schließen, und deshalb schwentte der deutsche Pomiral auf Kurs Südost. Die Kleinen Kreuzer und die Torpedoboote wurden an die Spite der Linie gerusen.

Der Kleine Kreuzer » Kolberg « befand sich mit einem britischen Kleinen Kreuzer im Gescht und hatte denselben mehrfach getrossen, auch wohl ernstlich beschäbigt, denn er drehte ab. Als » Kolberg«, dem Beschleines Geschwaderches folgend, das Feuer einstellte, hatte er zwei Tresser ohne Bedeutung im Ausbau

des Bugs und zwei Tote.

Mus der Rauchwand im Westen löften fich 5 englische Schlachtfreuzer, 7 Kleine Kreuzer und 26 große Berftorer, die ichnell naber tamen. Sinter ihnen waren mindestens 8 große Schiffe auszumachen. Während rechts hinter der deutschen Ordnung die 5 Schlachtfreuzer als Dion - mit der Flagge des Admiral Beatty, ber auch in ber Schlacht bei Belgoland geführt hatte -»Tiger«, »Princeg Ronal«, »New Zealand« und .Indomitable. festgestellt werden tonnten, die mit großer Fahrt naher tamen, nahmen linte hinter ben Deutichen die Rieinen Breuger Stellung. Die Lage war aljo folgende: voran die deutschen Rreuger in Riellinie, links born neben den Kleinen Kreugern die Torpedoboote mit einem Rurfe, der auf die Deutsche Bucht, auf etwaige Berftartungen, auf bas etwa 200 Geemeilen entfernte Belgoland mit feinen Beichüten und Sperren zuführte, und mit einer Geschwindigkeit von etwa 20 Anoten. Rechts hinter den Deutschen

auf einem parallelen Kurfe, der auf etwa 20 km borbeiführte, die fünf Schlachttreuzer, die schnell aufkamen. Die britischen Linienschiffe konnten nicht Schritt halten und blieben zurück, die leichten britischen Kreuzer hielten sich links hinter der deutschen Ordnung, von den Zerstörern ein Teil rückwärts gestaffelt zwischen den deutschen und britischen Schlachtreuzern, der andere bei den britischen Kreuzern.

über die Stärke der beteiligten Schiffe gibt die untenstehende Tabelle Auskunft. Da die Schlacht bauptsächlich mit der Artillerie ausgesochten wurde, ist für die Offensivkraft derselben ihr Breitseit gewicht ausschlaggebend, d. h. das Gewicht der Geschoffe, die die Geschübe, die ins Gesecht gebracht werden konnten, beim einmaligen Abseuern verschießen. Die Tabelle lätzt erkennen, daß diese Offensivkraft auf deutscher Seite durch ein Breitseitgewicht von 10120 kg, auf britischer durch ein Golches von 21408 kg zu bewerten ist. Wenn danach also die britischen Schiffe einerseits artilleristisch mehr als doppelt so start waren, jo waren sie anderseits weniger gut gepanzert.

Um 91/2 Uhr eröffnete Blüchere bas Feuer gegen die feindlichen Kleinen Kreuzer und Zerfibrer. Einer der Kreuzer wurde getroffen und drehte ab. Es darf zur Ehre seines Kommandanten angenommen werden, daß er das nur getan hat, weil er fein Schiff ernstlich beschädigt sab. Einer der Zerstörer versant

nach einer Explosion.

Gegen 10 Uhr eröffnete »Lion« das Feuer gegen »Blücher« auf über 20 km. Da die Geschofse das Ziel nicht erreichten, so stellte der Brite das Feuer wieder ein. Erst 12 Minuten später schlägt sein erster vieder ein. Die hohe Geschwindigseit der drei vordersten Briten läßt »New Zealand« und »Indomitable« langsam zurüchleiben. Auch die deutschen "Großen« nehmen nun das Feuer auf. Gegen 10½ Uhr stürzt auf »Lion« ein Mast, um 11 Uhr ein Schornstein. Das Einschlagen weiterer Geichosse kann zweiselsszei beobachtet werden, obgleich die zwischen den Linien hinstreichenden Rauchschwaden

| Name ber an ber Doggers          | Größe in | Söchst=  |                               | Panjerung in Millimetern |       |            |            | Breitfeit: |
|----------------------------------|----------|----------|-------------------------------|--------------------------|-------|------------|------------|------------|
|                                  | 1 -      | geidmin= | Bewaffnung                    | Baffer-                  |       | Schwere    | Mittlere   | gewicht    |
| bantichlacht beteiligten Schiffe | ~~       | digfeit  |                               | Linte 2                  | Dec   | Artillerie | Artillerie | in kg      |
| Deutsche Schiffe:                |          |          |                               |                          |       |            |            | 1          |
| Derfflinger                      | 26 600   | ?        | 8 (8) 30,5 cm, 12 (6) 15 cm   | 3                        | 8     | 8          | 9          | 3 120      |
| Cenblis                          | 25 000   | 26,5     | 10 (10) 28 cm, 12 (6) 15 cm   | 280                      | P     |            | 8          | 3000       |
| Diolite                          | 23 000   | 28,4     | 10 (10) 18 cm, 12 (6) 25 cm   | 250                      | Ŷ     | 8          | 7          | 3 000      |
| 18 lücher                        | 15 800   | 25,5     | 12 (8) 21 cm, 8 (4) 15 cm     | 180                      | 8     | 8          | 9          | 1000       |
| Graubeng                         | 7        | 3        | 8                             | 8                        | 8     | 9          | 1          | -          |
| Roftod                           | 4 900    | 27,3     | 12 (6) 10,5 cm                | 100/60                   | 50/20 | _          | _          | -          |
| Stralfunb                        | 4 550    | 28,3     | 12 (6) 10,5 cm                | 100/60                   | 50/20 |            | _          | _          |
| Rolberg                          | 4 350    | 26,3     | 12 (6) 10,5 cm                |                          | 50/20 | _          |            | -          |
| 20 Torpeboboote von je etiva     | 570      | 32,0     | 2 8,8 cm                      | _                        | -     |            | _          |            |
| Britifde Schiffe:                |          |          |                               |                          |       | 8          | ujammen:   | 10 120     |
| Tiger                            | 30 000   | 80,0     | 8 (8) 34,3 cm, 12 (6) 15,2 cm | 229                      | 76/25 | 305        | 51         | 5 (180     |
| Lion                             | 30 000   | 28,5     | 8 (8) 34,3 cm, 16 (8) 10,2 cm | 229                      | 76/25 | 305        | 51         | 5 080      |
| Princes Honal                    | 30 000   | 30,0     | 8 (8) 34,3 cm, 16 (8) 10,2 cm | 229                      | 76/25 | 305        | 51         | 5 080      |
| nem Zealand                      | 19 100   | 26,4     | 8 (8) 30,5 cm, 16 (8) 10,2 cm | 203                      | 76/25 | 254        | -          | 3084       |
| Inbomitable                      | 20 300   | 26,1     | 8 (8) 30,5 cm, 16 (8) 10,2 cm | 178                      | 76/25 | 254        | _          | 3 084      |
| Couthampton                      | 5 5 3 0  | 25,5     | 8 (5) 15,2 cm                 | 76                       | 21    | -          | _          | -          |
| Rottingham                       | 5 530    | 25,5     | 8 (5) 15,2 cm                 | 76                       | 51    | _          | _          | -          |
| Birmingham                       | 5 530    | 25,5     | 8 (5) 15,2 cm                 | 76                       | 51    | _          | _          | -          |
| Lowestoft                        | 5 5 3 0  | 25,5     | 8 (5) 15,2 cm                 | 76                       | 51    | -          | _          | -          |
| Arethuja                         | 3600     | 29,0     | 2 (2) 15,2 cm, 6 (3) 10,2 cm  | 76                       | 51    | l —        | -          | -          |
| Murora                           | 3 600    | 29,0     | 2 (2) 15,2 cm, 6 (3) 10,2 cm  | 76                       | 51    | _          |            | -          |
| Unbaunteb                        | 3 600    | 29,0     | 2 (2) 15,2 cm, 6 (3) 10,2 cm  | -                        | -     | -          |            | -          |
| 16 Beritorer »M«=Rlaffe          | 1 200    | 34,0     | 4 (8) 10,9 cm                 | - ·                      | -     |            | -          | _          |
| 10 Berftorer Mttada=Rlaffe       | 820      | 29,7     | 2 (2) 10,2 cm                 | _                        | _     | -          | - 1        | -          |

Zusammen: 21 408



das erschweren. Auch »Tiger« wird mehrfach getroffen; ein Brand loht dort auf. Er fact etwas und sein Feuer wird schwächer. Um 10 Uhr 40 Min. wird »Sendlig . hinten getroffen, die Berwendbarteit feiner hintern Turmgruppe beeinträchtigt. Bald nach 11 Uhr wieder schwere Treffer auf » Tiger« und neue Brande. Um 11½ Uhr muß er aus der Linie. »Princeh Royal« nimmt seine Stelle ein. »Tiger« nähert sich » New Zealand « und » Indomitable «. Das Feuer aller Briten wird schwächer. Um diese Zeit bleibt aber auch Blücher gurud. Er brennt und meldet Daschinenschaden. Gegen ihn richtet sich nun bas Feuer ber drei hinteren Briten. Um Mittag schlagen wieder mehrere schwere Treffer in den »Lion« ein. Auch er brennt, eine große Explosion tritt ein. Start frangend dreht er aus der Linie, und » Princes Royal« übernimmt die Führung. Kurz darauf erhält sie von einem zwischen beide Linien gelangten deutschen Torpedoboot einen Torpedotreffer. Da drehen alle britischen Schiffe auf nördlichen Rurs und brechen das Gefecht ab, gerade als der deutsche Admiral seine Torpedoboote ansett. Siebzig Seemeilen weiter nach Often liegt Helgoland.

Abnital Beatty foll — nach ben von herrn Churdill redigierten Beröffentlichungen — berichtet haben, daß er ein deutsches U. Boot gesehen und deshalb die Schlacht abgebrochen habe. Auch den deutschen Minenfeldern habe er sich nicht zu sehr nähern wollen.

Die Berqualnung bes Gefechtsfeldes ließ bie Lage für den deutschen Führer nicht so deutlich erkennen, wie das nach den verglichenen Beobachtungen von allen Schiffen aus jest geschildert werden tann. »Blücher« war schwer beschädigt, das wußte er, auch daß » Seydlite nur seine drei vorderen Turme noch gebrauchen könne. Nördlich lagen die leichten britischen Kreuzer mit ihren Berftorern. Bielleicht gelang es, die erschutterten großen Briten füblich ju ungehen, um auf biefem Bege in die Rabe bes Blücher zu gelangen. Der Admiral legte also seinen Rurs südlicher. Bald aber mußte er fich überzeugen, bag ber bewegungsunfühige Banzerfreuzer nicht zu retten mar. Go entichloß er sich, den alten Kurs wieder aufzunehmen. Um diese Zeit kam dasselbe Torpedoboot, das schon gegen Die Princeg Royal erfolgreich gewesen mar, auf » Tiger«, der hinter den nach Norden steuernden britischen Schiffen folgte, ju Schuß. Der Torpebo traf. Der Schlachtfreuzer hüllte fich in bichten Qualm und versant um 12 Uhr 23 Min. Das steht fest, und die Ableugnungen der Engländer können daran nichts ändern.

"Blücher-wurde, als er zurückeblieben war, mehrfach von britischen Zerstörern angegriffen. Es gelang dem Schwerwunden, um 11½ und um 12½ Uhr je einen seiner Bedränger zu vernichten. Ein auf dem Kampfplat erschienener Zeppelin meldete, daß der Ranzertreuzer bald nach 1 Uhr gefentert sei. Seine Urtillerie habe bis zum letzten bittern Ende geseuert.

Abmiral Beatty hatte nach englischen Berichten seinen kampfunfähig gemachten Schlachtkreuzer »Lion« verlassen und sich um 121/2 Uhr auf einem Zerstörer eingeschifft. Um 11/2 Uhr erreichte er die anderen Schiffe und hifte seine Flagge auf der »Princeß Rohal«. Um 5 Uhr hat dann »Indomitable« den bewegungsunfähigen »Lion« in Schlepp genommen und in einen englischen hafen gebracht.

Das Endergebnis der Schlacht mar, daß die Deutschen einen Pangertreuger von 15800 t einbußten, ein Schlachttreuger murde beschädigt, ebenso ein

Rleiner Kreuzer. Die Engländer dagegen verloren einen 80000 t großen Schlachttreuzer und drei große Berstörer; ein Schlachtfreuzer wurde außer Wesecht gesetzt, ein anderer schwer, der vierte ernstlich beichäbigt. Mur einer blieb intalt. Zwei Rleine Kreuzer trugen so ernstliche Schäden davon, daß sie ihren Bosten verlassen mußten.

Der U-Bootkrieg und der verschärfte Handelskrieg. Als der deutsche Admiralftab am 4. Februar 1915 die Gemässer um die großbritannischen Infeln als Rriegsgebiet erflärte und aller Welt fund und zu wissen tat, daß vom 18. Februar ab jedes Wittel angewandt werden würde, um die überführung von Truppen und Zufuhr von Kriegsmaterial zu verhindern, nahm man diese an die Neutralen gerichtete Barnung englischerseits auf die leichte Uchsel und verspottete sie als »Bluff«, ber nicht ernst genommen zu werden brauche. Der frangofische Marineminister erflärte, daß man dem deutschen Borgeben ohne jede Sorge entgegensehe. Die britische Regierung antwortete mit erneuten Drohungen, und der erfte Lord, Mr. Churchill, versicherte, von nun an werde die Nah= rungsmittelzufuhr nach Deutschland rabi-tal abgeschnitten werden. Die Brefje ftimmte fräftig ben alten Sang von der barbarischen Kriegführung und Piraterie an, ohne fich zu erinnern, daß bor gar nicht langer Beit britifche Geeoffiziere einer noch viel stärleren Seefriegführung das Wort geredet hatten. Um 5. Juni 1914 hatte Abmiral Gir Berch Scott in der "Times" einen Artifel veröffentlicht, in bem er für ben Bau von Tauchbooten eintrat, sei es auch auf Rosten ber großen Schiffe. Der Berfasser äußerte fich dabin, daß bas U-Boot geeignet fei, ben gangen Seelrieg in neue Bahnen zu lenten. Die Er-flarung einer Kriegegone in ber Ubficht, ein Infelland — er dachte dabei besonders an England — von jeder Bufuhr abzuschneiden, ftebe durchaus im Gintlang mit ber modernen Kriegführung. Die Boote würden nach Beute ausfahren; sinden fie folde, fo ist sie verurteilt, und sie geben keinen Pardon; sie können nicht an Bord ber feindlichen Schiffe geben und fie - wie in alten Tagen - ale gute Brife mitnehmen; fie warten nur, bis bie Schiffe finten, und tehren dann heim. ohne auch nur die Zahl der Menichen zu tennen, die sie zum Grunde der See geschickt haben «. Allso weit mitleidloser, als die Deutschen ihn jemals geführt haben, malt dieser Engländer den U-Rrieg. Sein Auffat führte zu einer großen Zeitungspolemit, ber gegenüber Sir Perch seinen Standpunkt nur noch verschärfte und der den berühmt gewordenen Unweifungen entsprach, die seinerzeit die britische Admirali= tät ihren Flottenführern gab: »Sink, burn and destroy ! « (Berfente, verbrenne und vernichte!). Das barf nicht aus den Augen verloren werden, wenn von neutraler Seite im Intereffe desfelben Landes, dem biefe Herren angehören, die » Menichlichkeit angerufen wurde. Solder Unfichten erinnert fich die englische Presse aber nicht, wenn sie gerade unbequem sind. Sie war eifrig bestrebt, die in Mitleidenschaft gezogenen Meutralen zu Protesten anzuregen. In erster Linie geschah das durch den Zeitungstonig Lord Northeliff, der im Lande der unbeschränkten Möglichkeiten schon feit einer Reihe von Jahren 46 ameritanische große Zeitungen stontrolliertes. Die erste an die deutsche Regierung gerichtete amerifanische Rote hatte gunächit feinen Erfolg. In ebenfo höflicher wie murbiger Born murben bie in ihr geaußerten Bunfche abgelehnt.

Man beschränkte fich in England aber nicht auf Schreiben und Schreibenlassen, sonbern suchte fich burch Mittel, in benen man nicht mahlerisch war, gegen die brobenden Ungriffe gu ichuten. Den eng-lifden Schiffen murbe ber Gebrauch neutraler Flaggen angeraten, und man folgte bem Beifpiel ber Neutralen darin, daß man die Abzeichen, durch die fie bestrebt maren, ihre Schiffe als am Kriege unbeteiligt zu tennzeichnen, für die englischen Rriegsund Sanbelsichiffe adoptierte. Außerbem murde ben Schiffen empfohlen, Geschüte an Bord zu nehmen. Die für ihre Bedienung nötigen Ranoniere wurden für die großen und besonders wertvollen Dampfer von der Marine gestellt, auf den anderen wurden dafür Leute der Besatzung ausgebildet. Unweisungen über die aussichtereichste Berwendung der Kanonen wurden den Rapitanen mitgegeben; einzelne Eremplare dieser Unweisungen fielen auf besetzen Dampfern in deutsche Hand. Auch das Riederrennen ber beutschen U-Boote murbe empfohlen und durch hohe Prämien auf die Bernichtung der U-Boote die Tatenluft angefeuert. Die erregte öffentliche Meinung wurde dadurch beruhigt, daß ihr gesagt wurde, bie Abmiralität werbe in die gefährbeten Gemäffer eine große Angahl von Berftörern fenden. Ein wei-teres Mittel bestand im Auslegen von Repen, in denen fich die U-Boote fangen follten. Diese Nete waren fo beschaffen, daß die Boote nicht nur festgehalten wurden, sondern daß jie auch durch alarmvorrichtungen melbeten, wenn ein Boot fich festlief.

Benn alle diese Maßregeln geeignet waren, die Tätigseit der deutschen U-Boote sehr zu erschweren, so konnte andrerseits die übertragung des Freischügentriegs aufs Basser dahin führen, daß die U-Boote dazu gezwungen wurden, im Interesse der eigenen Sicherheit die dieher geübte Rücksicht mehr beiseite zu schieben; lief doch jedes auftauchende Boot Gesahr, sofort unter Feuer genommen, dadurch versenkt oder durch in seine oberen Teile geschlagene Lecks am Tauchen verhindert zu werden. Un der Oberstäche sahrend, nungte es aber den um vieles schieberen Zer-

ftörern zu leichter Beute werden. Durch den Krieg und die Tätigt

Durch den Krieg und die Tätigleit der U-Boote mar bas mirticaftliche Leben Englands ichmer erschüttert. Die Berficherungsprämien, die vor dem Rriege 21/2 Schilling für die Tonne betragen hatten, waren am 30. Januar 1915 auf 10, am folgenden Tage infolge des Ericheinens von U-Booten im Brischen Ranal auf 20 Schilling gestiegen; die Rriegsrisitoprämien stiegen am 23. Februar von 25 auf 50 Brozent. Die Fracht für eine Tonne Korn von Urgentinien nach Liverpool betrug vor dem Kriege 121/2 Schilling, am 5. Februar 1915 war fie auf 70 geftiegen. Die Breife für Brotgetreibe hatten fich verdoppelt; Roggen wurde mit 60, früher mit 35, Brot mit 8, früher mit 41/2 Bence bezahlt. Haushaltungstohlen toiteten jett das Doppelte wie vor dem Kriege. Die Textilfabriten hatten teine Unilinfarben, für die als alleiniger Lieferant Deutschland in Frage tam. Ulle Industriellen klagten, daß die ihnen nötigen Rohstoffe um 8-14 Brog. im Breife gestiegen feien. Nach Reuter wies die Ausfuhr Englands im Dezember 1914 ein Beniger von 390 Mill. Mark auf. Dazu führte die Teuerung zu Streits. Um 17. Februar 1915 maren 17 große englische Dampfer überfällig; und man gab fie verloren. Um 9. Februar veröffentlichten die Lonboner » News eine Lifte von 21 englischen und französischen Dampfern, die zusammen 145 050 Reg. - Ton.

groß waren, von benen jede Nachricht fehlte. Nach Meldungen Londoner Zeitungen vom 21. Februar stellten damals 17 englische Dampfergesellschaften den Betrieb ein, wahrscheinlich aus Mannschaftsmangel. 9000 Seeleute, denen die Gesahr zu groß schien, streitten. Aus Rotterdam wurde im »Courants gemeldet, daß fünf weitere Linien nicht mehr fahren könnten. Unter demselben Tage wurde aus Stockholm berichtet, daß die Dampferverbindung Gotenburg-England eingestellt sei, weil die Besatungen den Diemi unter Hinweit auf die den Den Den U-Booten drohende Gesahr verweigerten.

Die englische Regierung suchte die Lebensmittelzusuhr dadurch zu fördern, daß sie (nach Daily Chronicles) eine Brämie von ein Zehntel des Wertes der Ladung als Prämie an die Besahung der englischen Daunfer zahlte und (nach einer Bekannnachung des Board of Trade) im Dienst verunglüdten oder beschädigten Seeleuten von Kaufsahren dieselben Entschädigungen zusicherte, wie sie für die

der königlichen Flotte festgesett waren.

Es wirde zu viel Raum beanspruchen, hier alle die Berluste aufzugählen, von denen die Handelssstotten in dieser Zeit des U-Krieges heimgesucht wurden. Jedenfalls wirkte der odeutsche Blusse derart, daß der britische Ninister für Landwirtschaft, Lord Selborne, am 8. Juli 1915 im Oberhause die Gesahr starter Beeinträchtigung der Fleischversorgung den Auslande her betonte und auf die Wahrscheinlichkeit hinwies, ods die Deutschen ihre gesamten Schisse werten zum Bau don U-Booten heranziehen; desfahr technene.

Es war eine panikartige Unruhe in den beteiligten Kreisen in dieser ersten Keriode des U-Krieges nicht zu leugnen; mit der Zeit aber ließ sie nach, und auch die Gegenmaßregeln begammen wirkjam zu werben. Eine englische Danupsjacht, die keine Flagge zeigte, versuchte ein deutsches U-Boot durch Geschüßseuer zu vernichten, ein Danupser ein anderes zu rammen. Der Flaggen- und Abzeichenmißbrauch zwang die deutschen U-Boote, obgleich man sich über die danit verbundene Gejahr durchaus im klaren war, in der Nähe der angetrossenen Schisse aufzutauchen; denn es sollte absolut vermieden werden, neutrale Schisse leiden zu lassen. Aur Holland zeigte den guten Villen, dem Mißbrauch seiner Flagge und Abzeichen durch Sctrasandrohungen — die allerdings platonischer Kastu blieben — entgegenzuwirken.

Bie immer, wenn ein Kriegsmittel ben Englandern unbequem wurde, suchten sie die Gegner zur Aufgabe desselben zu bewegen, indem sie abich redende Maßregeln ergriffen. Sie ertlärten, die gefangengenommenten U-Bootsleute nicht wie ehrliche Krieger, jondern wie Biraten behandeln zu wollen. Tatjacklich wurden denn auch die Leute zweier versenkter U-Boote in ein Gefängnis in Einzelhaft eingesperrt, aber bald darauf wieder entlassen, als die Deutschen als Gegenmaßregel eine gleiche Anzahl von Offizieren

in ähnlicher Weise behandelten.

Die Bewaffnung der englischen Dampfer machte schnelle Fortichritte, und bald handelte es sich demnach um einen regelrechten, obrigkeitlich organisierten, aufs Wasser übertragenen Freischützenkrieg. Es ware daher den internationalen Bestimmungen über das Völlerrecht entsprechend gewesen, wenn jeder an Bord eines bewaffneten Schisses Diensttuende erichossen wurde, falls er in deutsche Hand siel. Das ist jedoch

gewirft hatte. Bergeltungsmagregeln maren taum ju fürchten; denn bazu befanden fich in deutscher

Hand zu viele Gefangene.

Eines ber erften Opfer der englischen Rriegführung war Rapitänleutnant Bedbigen, ber bamals > U 29« kommandierte. Um 7. April 1915 verkündete der stellvertretende Chei des Admiralstabs: . S. M. Unterfeeboot ,U 29' ift von feiner letten Unternehmung nicht zurudgelehrt. Rach einer von der britischen Abmiralität ausgehenben Rachricht vom 26. Mars foll bas Boot mit ber gangen Befatung untergegan-Es nuß banach als verloren betrachtet werben. Bei ber ben Briten eignen Reigung gur Ruhmrebigleit mußte auffallen, daß über die Urt, wie dieser unzweifelhaft große Erfolg erreicht mar, fo gar nichts verlautete. Hatte »U 29« doch noch Mitte Marz die Dampfer »Seabland«, » Undalufian« und Mondian City. bei den Scilly Inseln versentt und den Dampfer . Abenwen . ichwer beschädigt. Dann tauchten Gerüchte auf, nach denen »U 29« von einem als Schweben verkleibeten Tankbampfer niebergerannt worden fei. Dem trat bie britische Regierung mit der Erklärung gegenüber, daß das Boot durch eines Seiner Majestät Schiffes versenkt worden fei. Das mag ben Tatfachen entsprechen; nur wurde dabei verschwiegen, daß jeder Silfsbampfer also auch ein im Marinedienst befindlicher Tankdampfer — sich mit »H. W. S. « (His Majesty Ship) bezeichnen barf, die Gerüchte also zweifellos ihre Rich. tigleit haben werden. Noch später gab die britische Admiralität befannt, bağ Du 29. vor Scapa Flow (Ortney-Injeln) verientt fei, nachdem es zwei Torpedojchusse auf ein britisches Schiff abgegeben hatte. Letteres ist ganz unwahrscheinlich, ba nicht ersichtlich ist, weshalb man mit dieser Beröffentlichung bis 1916 gewartet haben sollte. Um 18. März 1915 lief in einem englischen hafen ber Dampfer »Thordis« ein, ber im Kanal ein deutsches U-Boot niedergerannt hatte. Der Rapitan wurde jum Leutnant ber Referve ernannt und mit dem Berdiensttreuz ausgezeichnet.

Um 4. März 1915 hatte bie beutsche Flotte den Berluft von »U 8«, am 10. den von »U 12« zu beflagen. Letteres murbe vor Dover verfentt.

in der Zeit zwischen 20. März und 7. April 1915 icheint es zwijchen zwei britijden Weichwabern burch gegenseitiges Bertennen zu einem Rachtgefecht gekommen zu fein. Schiffeverlufte find mahricheinlich die Folge gewesen, und es steht zweifellos fest, daß zu jener Beit eine größere Ungahl beschädigter Schiffe in englische hafen eingelaufen ift. Bor ben Dardanellen war das britische U-Boot »AE 2. versentt, die Befatung gefangengenommen worden. Bei dem Rommandanten fand man den Brief eines britifchen Geeoffiziers, ber berichtete, daß zwei Schlachten zwischen britischen Geschwadern stattgefunden hatten; das Großtampficiff »Superb« fei babei gefunten, »War-rior«, ein Banzertreuzer, nahezu fintenb, »Lion« furchtbar zugerichtet. Nachrichten Neutraler bestätigen bas und melden, bag am 9. April im Thne mehrere beschädigte Kreuzer eingelaufen seien, im Firth of Forth ein am Badbordbug verletter, in der Themse ein Linienichiff mit ftarter Steuerbordichlagfeite, in Dover ein Großtampfichiff mit großer Badbordichlagfeite, dem die obere Hälfte des hintern Schornsteins fehle.

In der Deutschen Bucht der Nordsee waren britifche U-Boote erschienen, die mehrfach von deutschen angegriffen wurden. Eines von ihnen wurde am

nicht geschen, obgleich es wahrscheinlich absahrecend 11. April vernichtet, wahrscheinlich aber mehrere; boch fehlt die absolute Gewißheit.

> Die deutsche Sochseeflotte hat in dieser Zeit mehrfach Rreugfahrten in ber Rorbfee unternommen, bie fie bis an die britischen Ruften führten. Feindliche Schiffe wurden babei nicht angetroffen.

> Um 30. April wurde Ipswich von Luftschiffen mit Bomben belegt. - Um 1. Mai griffen zwei beutsche Bachtboote bei Nordhinder mehrere englische bewaffnete Fischdampfer an und verfentten ben einen. Dann griff eine berbeigeeilte Flottille britischer Zerftorer in Das Wefecht ein, bas damit endete, daß die beiden Bachtboote in den Grund gebohrt wurden. - Um gleichen Tage bombardierten Zeppeline Bury St. Edmunds, Honich und Whitton (Suffoll). — Der britische Zertorer »Recruit« (1900, 480 t, 29 Knoten, eine 7,6-, fünf 5,7-cm-Schnellabelanonen, zwei 45-cm-Torpedorohre) wurde am 1. Mai, am folgenden Tage ein Wachtboot durch U-Boote vernichtet. — Am 7. Mai brachten an der flandrijden Rufte aufgestellte Beschüte den britischen Zerftörer »Maori« (1908, 1100 t, 33 Anoten, zwei 10,2-cm-Schnelladelanonen, zwei 45-cm-Doppel-Torpedorohre) zum Sinken; bas Schwesterboot » Crujader« entlam in ichwer beschädigtem Buftande, nur einige feiner Boote, die bem fintenben »Maori« zur hilfe geschickt maren, fielen den zur Rettung ausgesandten beutschen Booten in die Sand.

> Die großen Berlufte' ber englischen Sanbelsflotte im erften Kriegsjahre machten ben U-Krieg für England immer unangenehmer, und 🙈 lag ber Regierung alles baran, von ihm befreit zu werben. Sie fand barin willige Unterftugung in Bafhington. Die Versentung des 31 600 t großen Schnelldampfere . Lusitania « am 7. Mai, bei der auch einige Amerikaner umkamen, gab, obgleich das Schiff mit Kriegsbedarf beladen und bewaffnet war, alsbald und auch später der ameritanischen Regierung einen willtommenen Borwand, die deutsche Regierung unter taum berhüllten Drohungen immer wieder um Einstellung des U-Krieges zu ersuchen. Wenn sie darin auch nicht ganz erfolgreich gewesen ist, so wurde boch erreicht, daß der U-Rrieg mit Ginichrantungen geführt wurde, zeitweise sogar ganz eingestellt worden ist. Ein beliebtes Argument bei den erhobenen Protesten war bie Berufung auf die » Menschlichkeit«, die gerade von benselben Berfonen bier in englischem Interesse erhoben wurde, die durch Förderung der Ausfuhr von Kriegsmaterial an England, Rußland und Frankreich verursacht hatten, daß ber Belttrieg nicht bereits feit langem beendet mar.

> Bon ben Ereigniffen ber nachften Monate feien bie wichtigeren hier lose aneinandergereiht: Um 17. Mai erfolgte ein Beppelinangriff auf Dover und Calais. In der Nacht vom 4./5. und 6./7. Juni fuchten deutsche Luftschiffe Tyne, Humber, Harwich, die Dock in Lonbon, Ringston und Grimsby, New Castle und bas bort im Bau befindliche Großtanufichiff » Resolution . beim, nachdem fie am 26. Upril ein in Beftdiet liegenbes Linienschiff erfolgreich mit Bomben belegt hatten. Die Luftschiffe tehrten von allen diesen Fahrten unbeschädigtheim. - Um 5. Juni ging » U1 4« im Rampf gegen fünf bewaffnete englische Fischerdampfer in der Nordfee verloren. Die Bejagung wurde gefangen. -

<sup>1</sup> Rach englischen Angaben 145 Schiffe von 524 080 t unb 118 Rifcbampfer von 19924 t, jufammen 263 Schiffe von 549 000 t, nach beutschen: 418 Schiffe von 678 189 t.

Im 10. Juni versenfte ein beutsches U-Boot die britijden Torpedoboote Nr. 10 und Nr. 12 (267 t). Ein als Schwede vertleideter englischer Dampfer, ber mit einem anderen, der leine Flagge zeigte, und einem Berftörer zusammenarbeitete, versuchte ein deutsches U-Boot niederzurennen. Gin Beppelin bohrte zwei englische Fischdampfer mit Bomben in den Grund. Ein deutsches U-Boot torpedierte am 20. Juni in ber Norbiee einen Bangerfreuger ber . Rogburgh . Rlaffe, bem es jedoch gelungen fein foll, ben Safen gu erreichen. — Am 15. Juni rannte bei Cherburg ber englische Dampfer »Asteha« bas französische Torpedoboot >331 < (97 t) in den Grund. — Um 15./16. Juni murbe die Nordosttufte Englands burch beutsche Luftichiffe beimgesucht, die, obgleich heftig beichoffen, unversehrt beinitehrten. - Britische U-Boote, Die nach Jutland vorgestoßen waren, taperten bei Stagen fischende deutsche Dampfer. Ginen verjentten fie und führten die Bejatungen als Kriegsgefangene nach England. - Ditte Juni murde ber britifche Rerftorer . Mohamte burch eine Mine fcmer beschädigt, und am 27. Juni flog der brit. Bilfstreuger . Princeg Frenes durch Selbstentzundung der Munition in die Luft. — Um 30. Juni wurde der britische Zerstörer »Lightning« (1894, 855 t, 26 Knoten, eine 7,6, fünf 5,7-cm-Schnellabetanonen, ein 45-cm-Torpeborohr) burch eine Mine beschädigt. - Ein am 4. Juli von den Engländern beabsichtigter Luftangriff gegen die deutsche Rufte murde aufgegeben, als den Begleitund Mutterschiffen bereits bei Terschelling deutsche See- und Luftitreitfrafte entgegentraten. -- Un die Soheiterechte der fleinen Neutralen fehrten fich auch im Norden britische Kriegsichiffe nicht. Go murbe in norwegischen Bemässern der deutsche Dampfer . Friedrich Urpe am 8. Juli verfenkt. - Wiederum antwortete die deutsche Regierung entgegenkommend auf die Note ber Vereinigten Staaten und legte nochmals eingehend bar, bag Deutschland zu feinem Borgeben im U-Rriege durch England gezwungen fei, erbot sich auch, dafür zu forgen, daß vorher namhaft gemachten ameritanifden Dampfern fichere Fahrt verichafft werde. Diefee Entgegentommen fand teine Unerfennung; Wilson erflärte am 22. Juli, daß er jebe Schädigung amerifanischer Burger als eine sunfreundliche Sandlung anjehen werde. — Um 12. Juli gab Lord Cecil im Unter-hause bekannt, daß eine große Anzahl englischer Dampfer bewaffnet feien. - Um 28. Juli murde der beutiche Fijchdanipfer . Senator v. Berenberg - Wogler. bei Borns Riff durch ein britisches U-Boot perfentt.

### Die Greigniffe in der Offee bis Ende Juli 1915.

Bereits mehrere Tage vor der Kriegserflärung wurben ruffifcherfeits gegen in ruffifchen Safen liegende deutsche Sandelsichiffe feindselige Sandlungen vorgenommen. Unter nichtigen Bormanden murben fie am Auslaufen gehindert und dann am 2. August 1914 beichlagnahmt. Der auf ber Reife von Betersburg nach Stettin begriffene Dampfer » Pring Gitel Friedriche der Neuen Dampfertompanie wurde fogar auf offener See bereits am 31. Juli durch ruffijche Berjtorer getapert und nach Reval gebracht. Den Baffagieren gestattete man, über Schweden ihre Reise fortzuseten; die Bejagungen des Dampfers und ber anderen beichlagnahmten Schiffe bagegen wurden nach Sibirien verichidt. Die Leuchtfeuer an ber ruffischen Ruste wurden nicht mehr angezündet, eine Unzahl von hafen - unter andern Libau und Windau durch Berjenten von Schiffen gesperrt. Im Rigai-

schen Weerbusen und auf der Linie Helsingsord-Reval wurden Minensperren in drei verschiedenen Tiefen ausgelegt, von denen die obere gegen Torpedoboote, die mittlere gegen große Schiffe und die unterste gegen Unterseeboote bestimmnt war. Der Verkehrzwichen Helsingsord und Hangö sowie östlich der großen Winensperre Helsingsord-Revalwurde verboten. Kein Schiff durfte mehr nach Petersburg, Riga, Hangö, Baltisch-Port, Widvorg, Narwa und Reval sahren oder von dort aussaufen.

Der bentiche Borftof auf Liban. 65 km nordöftlich der deutschen Grenze liegt Libau, bas früher einmal als Priegshafen ausgebaut, bann aber vernachläffigt worden mar. Immerhin befag es ale Stuppuntt für Rreuzer, Berftorer und Bafferflugzeuge noch Wert, ber um fo höher einzuschäßen mar, als es ber beutichen Grenze jo nabe liegt, daß ein von bort auslaufendes Torpedoboot in wenig mehr als einer Stunde vor Memel fein tann. Diefen in fo unbequemer Rabe befindlichen Safen als Flottenftuppuntt unbrauchbar zu machen, war die Aufgabe, Die gleich am ersten Mobilmachungstage bie Kleinen Kreuzer Mugsburge (1909, 4350 t, 27 Anoten, zwölf 105-mm-Schnelladefanonen, 379 Mann Bejagung) und » Magdeburg« (1911, 4550 t, 27,5 Knoten, zwölf 105-mm-Schnelladelanonen, 373 Dann Bejagung) erhielten. Alls die Rreuger vor Libau ericbienen, stellte fich heraus, daß die brei Einfahrten burch verfentte Schiffe und Minen unbenutbar gemacht waren. Torpeboboote ober Flugzeuge fonnten nicht entbedt werben. Die Berftorung ber Kaianlagen mar begonnen, große Rohlenlager waren in Brand geftedt, Die Ruftenbatterie nicht armiert. Die Werft brannte heftig. Nach Feststellung dieser Tatsache sette . Magdeburg« die Erfundung der Rufte fort, Mugsburg« feuerte einige Granaten gegen die Küstenbatterie und bas Kriegshafengebiet.

Bielleicht hat dieser Borstoß und die Erwartung einer deutschen Landung die Ruffen veranlagt, die in Libau vorhandenen Rohlenlager durch Feuer zu bernichten und ben mit großen Roften ausgebauten Kriegshafen von Sango am 8. August und den folgenden Tagen vollständig zu zerftoren, um ibn als Stüppuntt für feindliche Unternehmungen unbenutbar zu machen. Werte von etwa 20 Millionen follen dabei vernichtet worden sein. Man ging dabei in gang sinnlos vandalischer Weise vor; so wurden die geschliffenen Glasicheiben bes Leuchtturms von Bogikaer, die 80 000 Wit. gekostet hatten, zerschlagen, obgleich man fie innerhalb weniger Stunden unversehrt hatte bergen konnen. Die gewaltigen Detonationen der Sprengungen in Sango gaben gu Berüchten über eine Seeschlacht zwischen Deutschen und Ruffen Beranlassung. Dort war übrigens lediglich ber Befehl eingegangen, alles zur Sprengung Dorzubereitene; der Kommandant muß aber volljtändig den Kopf verloren haben, er ging sofort ans Bert! Ein großer Dampfer murde in der Ginfahrt verjentt, alle hafenfrane murden ins Baffer geworfen, Gifenbahnwertstätten und die Mole gesprengt, 30 Magazine niedergebrannt. Als der Rommandant schließlich zu spät erkannte, was er angerichtet hatte, beging er Gelbstmorb.

Die Aufgabe der deutschen Flotte mar in erster Linie die Bernichtung der ruffischen Flotte, wenn &

<sup>1</sup> Die beutiden Dampfer » Prima«, » Sagonia«, » Diffelborf«, » Bilb. Delmfoth«, » Albatroß« und zwei ruffice Bagger.

möglich wurde, an sie heranzukommen. Dazu mußten leichte Streitkräfte mit der russischen Fühlung halten, die östlich der 25 Seemeilen langen Sperre Helpingfors-Reval eine Borpostenkette von Kreuzern und Zerstörern ausgelegt hatte, während sich die großen Schiffe noch weiter rückwärts hielten. Außerhald der Sperre wurden russische Schiffe zunächst nicht angetrossen. Auch die Einmundung des Bottnischen Weerbusens in die Ostge mußte unter Kontrolle gehalten werden. Eine südwestlich der Seutschen Borposten besindliche Flotte kampsträftiger Schiffe hielt sich zum Vorgehen gegen etwa ausbrechende russische Schiffe bereit.

Gefahr brobte.

Die leichten beutschen Streitlräfte unternahmen fortbauernd Borstöße in ben Finnischen und Bottniichen Meerbufen, um aufzuklären, Streuminen zu

legen und ruffische Schiffe abzufangen.

Als in ber Racht jum 27. Muguft eine Gruppe beutscher Kreuzer und Torpeboboote, ju ber auch ber Rleine Areuzer »Magdeburg« und das Torpedoboot ∍V 26« gehörten, aus dem Finnischen Meerbufen von einer folden Fahrt zurüdlehrte, feste dider Nebel ein. Um 12 Uhr 14 Wiin. nachts wurden an Bord der »Magbeburg. fünf furz aufeinanderfolgende heftige Stoße gefpurt und bas Schiff blieb ftehen. Es war auf felfigem Grunde festgelaufen. Das Begleitichiff und . V 26 . maren aus Sicht gelommen. Alle Berfuche, ben Kreuzer flott zu machen, waren vergeblich. Um 2 Uhr 10 Min. lichtete fich der Nebel fo weit, daß 300 m entfernt Land gesehen werden tonnte. Es war Dbensholm und auch eine Signalftation auszumachen. Dbgleich alles Entbehrliche über Bord geworfen wurde, um bas Schiff du erleichtern, und auch »V 26., bas fich eingefunden hatte und Abschleppversuche unternahm, blieb » Magdeburg « unverrudbar fteben. Rurg nach 4 Uhr morgens erschienen. wohl durch die Signalstation gerufen, mehrere ruffische Kriegsschiffe, barunter der Panzerfreuzer »Pallada« (1906, 8000 t, 22 Knoten, zwei 20,8-, acht 15-cm-, dreißig leichte Gefchüße und Maidinengewehre, 593 Mann Bejagung). Dieselben eröffneten von 4 Uhr 20 Min. ab ein beftiges Feuer gegen » Magdeburg «, das fraftig erwidert wurde. Es gab Treffer hüben und drüben. Um 5 Uhr 10 Min. stellten bie Aussen ihr Artillerieseuer ein und beschränkten sich barauf, ben Kreuzer mit Maichinengewehren und aus Sandfeuermaffen zu befchießen, offenbar in der Absicht, den Kreuger in möglichst unbeschädigten Zustande in ihre Gewalt zu betommen. Um 6 Uhr aber gaben die Ruffen diese Tattit auf und begannen aufs neue, mit ihren Beichüten zu mirlen. Die überlegenheit auf ruffifcher Geite mar eine fo überwältigende, daß die Hoffnung aufgegeben werden mußte, die Gegner abschütteln zu konnen. Um Den Kreuzer nicht in Feindeshand fallen zu laffen, murbe er um 7 Uhr gesprengt. Auch > V 26. murbe mehrfach getroffen. Alle bann ber Rebel wieber bichter

wurde, legte > V 26 ab und steuerte seewärts; schließlich wurde der Nebel so die, daß es schr schnell aus dem Feuerbereich gelangte und am solgenden Tage Danzig erreichte. Dort wurden 14 Tote und 40 Verwundete ausgeschifft. Auf der Magdeburg waren 85 Versonne der ursprünglich 385 Mann starten Vesatung zurüdgeblieben, darunter der Kommandant, 2 Offiziere, 3 Declosisiere und 14 Unterossiziere. Sie sielen in Gesangenschaft.

über weitere Ereignisse wurde lange Zeit nichts veröffentlicht. Der Wachtbienst in der Ditse ging seinen Gang und führte wiederholt zur Anhaltung schwedischer, dänischer und norwegischer Danupfer, den denen bis zum Ottober zehn nach Swinemunde zur Aburtei-

lung gebracht worden find.

Um 11. Olt. 1914 gelang es bem beutschen Tauchboot »U 26«, Kommandant Kapitänleutnant Freiherr v. Bertheim, einen Erfolg zu erzielen. Die ruffifchen Panzerfreuzer »Bajan« und »Ballaba« (8000 t) hatten eine Erkundungsfahrt an diesem Tage etwas weiter ausgedehnt. Es gelang »U 26«, an die » Pallada« herangulommen und ihr einen Torpebotreffer beigubringen, der fie ichnell finten ließ. Die Berichte lauten fehr verschieden. Ginerfeits wird berichtet, daß die Kreuzer das U-Boot gesichtet und lebhaft beschoffen hätten; nach anderer Darftellung scheint es sich um einen überraschenden Ungriff gehandelt zu haben. In ber -Wetschernaja Wremja. lautet ber Bericht eines Augenzeugen folgendermaßen: »Rehrten vom Bachtbienit zurud. Es war 2 Uhr nachmittags. Die Bache rubte nach bem Gifen neben ben Beidugen. Plöglich gab es eine furchtbare Explosion. Alle fprangen empor. ,Ballada' neigte fich ftart gur Geite, eingehüllt in riefige fdmarze Rauchwollen. Bleich barauf erfolgte eine zweite Explosion, eine machtige Dampfwolle stieg auf, aus ber nur die Spigen ber Masten ber Ballaba' herausragten. Schnell verschwand bas Schiff unter ben Bellen, die die Torpedoboote wie bei heftigem Sturm bin und ber fchleuberten. Alls Rauch und Dampf fich verzogen hatten, war nichts mehr von der Ballada' zu sehen. Die Torpedoboote eilten zur Unfallftelle, doch tam weder ein Mensch noch eine Leiche an die Oberfläche. Die erfte Explosion hatte mahrscheinlich die Munitions. tammer getroffen, die zweite die Dampfleffel, wobei die Hauptdampfrohre platten; doch niogen auch die Reffel explodiert fein. Faft 24 Stunden freugten die Torpedoboote an der Ungludsstelle, ohne, abgesehen von einigen Rettungsringen, etwas zu finden. Die amtliche ruffische Telegraphenagentur meldete: >11. Oftober, 2 Uhr nachmittage (ruffische Zeit), griffen feindliche Unterseeboote unsere Kreuzer ,Bajan' und ,Ballada' von neuem an, die in der Oftsee auf Borposten lagen. Obgleich die Kreuzer alsbald ein heftiges Artilleriefeuer eröffneten, gelang es gleichmohl einem U-Boot, Torpedos gegen , Ballada' zu ichießen. Auf dieser trat eine Explosion ein, und der Kreuzer verfant mit feiner gefanten Befatung in die Tiefe. Bajans entzog fich einem Ungriff burch ichleuniges Fortbampfen. Der Kommanbant handelte babei militärisch durchaus richtig, wahrscheinlich sogar auf entsprechende Unweisung für derartige Fälle, die nach ber Berfentung der britischen Pangerfreuger » Hogue«, » Creffy . und » Aboufir . (vgl. S. 255) burch ein deutiches Unterseeboot gegeben worden war.

Britische U-Boote in der Oftsee. Satte die britische Flotte fich bisher den Gemäisern der Oftsee fern gehalten, so trat darin im Oftober 1914 eine Anderung ein. Meldungen von der Gudweitfufte Rorwegens fprachen bereits feit Unfang bicjes Monats davon, daß dort füblich fteuernde U-Boote gesehen worden feien, von denen angenommen wurde, daß fie der britischen Marine angehörten. 21m 20. Ottober freuzte das dänische Tauchboot » Habmanden« nordlich des Sundes und an der Oberfläche fahrend mit gehifter banischer Flagge, als es fich plöglich burch zwei Torpedos bedroht fah, die gludlicherweise ihr Biel verfehlten. Es fann mit Bestimmtheit gejagt werden, daß deutsche U-Boote um jene Zeit dort nicht gewesen find; daher bleibt nur die Unnahme übrig, bag ber Ungriff von einem britischen U-Boot erfolgt fein muß. Wenn die Untersuchung ber Torpedos ergeben haben foll, daß es fich um folche englischen Ursprungs handle, fo ift das mit Borficht aufzufaffen, da fcharfe Torvedos untergeben, und die glusficht fie zu finden, nicht allzu groß ist. Allerdinge joll am nächsten Dorgen bei Nankchoved ein angetriebener Torpedo explodiert sein, auch habe sich die britische Regierung bei der bänischen entschuldigt. Kurze Zeit barauf ist bie Anwesenheit britischer U-Boote in der Oftee festgestellt worden, die jedenfalls burch ben Gund die ausgelegten Minensperren paffiert haben. Wie bas möglich gewesen ist, darüber ist Rlarheit noch nicht porhanden. Es mare nicht unmahrscheinlich, daß die Boote einem unter Lotfenhilfe nach der Oftfee fahrenden Sandelsbanipfer unbemertt gefolgt find. Jedenfalls ift die Unwesenheit von mindestens fünf britischen U-Booten ber »E .- Klaffe in Belfingfors festgestellt worden. - Auch mahrend bes Binters haben fich in der Oftsee die britischen U-Boote mehrfach bemerkbar gemacht. Um 25. Januar 1915 wurde ber beutsche Kleine Kreuzer - Gazelle. bei Rügen durch eines berfelben angegriffen und beschädigt, fo daß er im Dod bes Bullan-Stettin ausgebeffert werden mußte. Un demselben Tage wurde ein nach Often aufklärendes Marineluftichiff, Typ Parjeval, bei Libau herunter. geichoffen, die Befagung gefangengenommen. Debrere andere Kriege- und Bandelsdampfer find ergebnistos angegriffen worden, immer ohne bag bie letteren ogewarnte worden wären.

über einen Unfall, von dem die russische Flotte heinigesucht wurde, ist noch bekanntgeworden, daß das Großkanupschiff »Andrei Pervoswannie (1906, 17700 t) bei Hangö auf Felklippen gelaufen ist, dort lange festgeseisen hat und schliehlich mit ernsten Bodenbeschädigungen lokkam, so daß es im Dock von

Betersburg einer langen Ausbesserung unterzogen werden nußte.

Die Fürsorge ber beutschen Flotte hatte es bis dahin gestattet, daß die deutsche Handelsslotte rubig ihre Fahrten machen konnte. So unterhielt auch die beutsche Fähre Sahnis-Trelleborg die Verbindung zwischen Deutschland und Schweden wie im Frieden aufrecht. Auf einer dieser Fahrten hatte sie einen unbeabsichtigten militärischen Ersolg. Der englische Dampser »Thelmas hielt sie am 9. September 1914 für ein beutsches Kriegsschiff, das ihn bedrohe, und seht sich östlich Snudgehut auf Strand, um sich diesen Ausgriff zu entrieber

sem Ungriff zu entziehen.
Gewisse Rachrichten hatten zur Folge, daß die beutsche Flottenleitung am 17. November zwei Kreuzer und zwei Halbstillen Torpedoboote nach Libau entsandte, um diesen Hafen so gründlich zu sperren, daß er als Unterschluß für Tauchboote oder Torpedoboote

pedofahrzeuge endgültig unbrauchbar wurde. Um 17. Februar guigen an der Westlüste Jutlands zwei Marinezeppeline infolge fcmeren Sturms verloren. — Alls im Marg 1915 hinbenburg bie bis Memel vorgedrungenen Ruffen aus Oftpreußen verjagte, hat eine deutsche Flottenabteilung diese Operationen unterstütt. Um 23. März 1915 hat dieselbe Schloß und Dorf Polangen beichoffen und dann (vom 5.—8. Mai) bei der Einnahme Libaus mitgewirtt. -Um 22. Mai versentte ein Marineslugzeug ein russi-– Um 4. Juni sches Tauchboot vom alfula .- Typ. gelang es einem beutschen Tauchboot, ben rusischen Minenleger . Jeniffeie (1906, 2970 t, 17.4 Anoten, ein 12., elf 7,5.cm. Schnelladefanonen, vier Dafdinengewehre, 360 Minen) zu vernichten, mahrend einige Tage später ein deutscher Rohlendampfer durch ein britisches U-Boot verfentt murde. Diefe letteren zeigten fich mehrfach und griffen an. - In einem Gefecht zwischen einem deutschen Rleinen Rreuzer und mehreren ruffischen Berftorern blieb erfterer unbeschädigt, einer der Berftorer trug schwere, die anderen leichtere Beschädigungen davon.

Das deutsch-russische Feegesecht bei Gotland (über die beteiligten Streitkräfte unterrichtet die untenstehende Tabelle). Deutsche leichte Seeftreitkräfte hatten in der Nacht vom 1. zum 2. Juli nordösslich Gotland eine vorgeschobene Linie beseht gehalten und suhren am 2. morgens mit südwestlichem Kursezurüd. Das Wetter war namentlich nach Osten zu unsichtig, strichweise Rebel. Gegen 6 Uhr erhielt die Gruppe

| Schiffegattung und Rame<br>ber am Secgefecht bei Got-<br>land beteiligten Schiffe | lauf             | Größe<br>Tonnen | Schnels<br>ligfeit |                                                            | Panzer in Millimetern |                  |                        |     |                             |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|------------------------|-----|-----------------------------|--------------|
|                                                                                   |                  |                 |                    | Bewaffnung                                                 | Dect                  | Wasser-<br>Linie | Roms<br>manbos<br>turm | 1   | Mittle<br>re No<br>tillerie | fat-<br>jung |
| Deutiche Schiffe:                                                                 |                  |                 |                    |                                                            |                       |                  | 1                      |     |                             |              |
| Pangertreuzer Roon                                                                | 27. <b>6.</b> 03 | 9 500           | 21,4               | 4 21 cm L/40, 10 15 cm L/40,<br>14 8,8 cm L/35             | 50/40                 | 100              | 150/80                 | 150 | 100                         | 638          |
| Rleiner Arenger Augeburg                                                          | 10. 7. 09        | 4 350           | 27,0               | 12 10,5 cm L/40                                            | 50/20                 | -                | 100/80                 | -   |                             | 879          |
| Rleiner Rreuger Liibed                                                            | 26. 3. 04        | 3 250           | 23,5               | 10 10,5 cm L/40                                            | 50/20                 | -                | 100/80                 | _   | ! —                         | 303          |
| Minenbampfer Albatroß .                                                           | 13. 10. 07       | 2 200           | 20,0               | 8 8,8 cm L/35                                              | _                     | -                |                        | -   | -                           | 199          |
| Ruffifche Schiffe:                                                                |                  |                 |                    |                                                            |                       |                  |                        | ŀ   |                             |              |
| Pangertreuger Hurit                                                               | 17. 11. 06       | 15400           | 22,0               | 4 25,4 cm L/50, 8 20,3 cm<br>L/50, 20 12 cm L/50, 4 4,7 cm | 76/25                 | 203              | 208/127                | 203 | 178                         | 899          |
| Pangerfreuger Bajan                                                               | 15. 8. 07        | 8 000           | 21,0               | 2 20,3 cm L 45, 8 15 cm L/45,<br>26 leichte Gefchüte       | 70/50                 | 175/90           | 137                    | 132 | 60                          | 568          |
| Beidütter Rreuger Dleg .                                                          | 1903             | 6 800           | 23,0               | 12 15 cm L/45, 8 7,5 cm L/50,<br>4 4,7 cm, 2 8,7 cm        | 75/60                 | -                | 150                    | -   | 125/85                      | 5 <b>63</b>  |
| Sejdüşter Kreuzer Bogatpr                                                         | 1901             | 6 800           | 23,0               | 12 15 cm L/45, 12 7,5 cm<br>L/50, 4 4.7 cm, 2 3.7 cm       | 75/60                 | _                | 150                    | _   | 125/85                      | 568          |

troße und vier Torpedoboote) plöglich aus einer im Sudoften ftebenden Nebelbant beraus Artilleriefeuer. In einer Entfernung von 7-8km wurden vier feindliche Schiffe bemertt, die fich fpater als die Bangerfreuzer »Rurit« und »Bajan«, die geschütten Kreuzer »Oleg« und »Bogatyr« herausstellten. Weit öftlich der deutschen Gruppe standen die deutschen Kreu-zer »Roon« und »Lübed«. Da »Albatroß« weder in offensiver noch befensiver hinficht irgendwelche Bebeutung befag, erhielt er ben Befehl, unter Gotland auszuweichen. »Augsburg« ihrerfeits rief die weiter östlich stehenden Kreuzer »Roon« und »Lübeck« heran und bemühte fich inzwischen, die ruffischen Schiffe von »Allbatroß« ab und auf fich zu ziehen. Das gelang nicht. Die Ruffen verfolgten den Minendampfer und beichoffen ihn aufs heftigfte. Bon 7-9 Uhr murde er mit einem Rugelregen überschüttet. Auch nachbem » Albatroß e die schwedische Hoheitsgrenze überschritten hatte, verfolgte ihn bas ruffijche Feuer, und über ihn fort schlugen Beitgänger auf Land ein und veranlagten einen Leuchtturmwärter und beffen Familie zur schleunigsten Flucht ins Innere. Nach dreiviertelstündigem Befecht wurde der Fodmast des Minendampfers fortgeschoffen, fo daß fich ber Rommandant gezwungen fah, das start beschädigte Schiff um 8 Uhr 50 Min. auf Grund zu feten. Die 29 Toten murben alsdann bei halbstods geholter Flagge in den Booten an Land gebracht. Dann wurde die Befagung an Land gesett, wo der Kommandant Schiff und Personal den jchwedischen Behörden übergab. — » Allbatroße ist am 23. Juli 1915 durch die ichwedische Bergungegesellicaft » Neptun« flott gemacht, zuerft nach dem Faröfund (Gotland), später nach Ostarshamn übergeführt worden. Die Befatung murde auf Gotland interniert.

»Roon« und »Lübed« waren inzwischen auf ben Kanonendonner losgesahren. Innerhald Schußweite richtete der Feind sein Feuer hauptsächlich auf die voranfahrende »Lübed«. Als um 8½ Uhr »Auril« lebhaft in das Gesecht eingriss, wandten sich »Roon« und »Augsdurg« gegen ihn mit dem Erfolge, daß der Russe abbrehte, offenbar weil er aus den schweren Geschüßen des »Roon« enupsindliche Tresser erhalten hatte. Die anderen Kussen solgten ihm und alle verschwanden gegen 10 Uhr in nördlicher Richtung. Außer »Albatroß« wurde lein anderes deutsches Schiff getrossen. — Russische Berichte besagen, daß sins deutsche Feruzer nebit Torpedobooten und Tauchbooten zugegen gewesen sein; von den letzteren habe eins einen russischen Zertörer beschädigt.

Schwedische Berichte melben, daß >Rurit. schwer beschädigt worden sei und derzeit (17. Juli 1915) in Kronstadt ausgebessert werde. Die Russen geben ihre Berluste auf 14 Mann an. Die Berletzungen ihrer Schiffe seien >leichte. gewesen.

Am 18. Juli wurde Bindau durch deutsche Truppen besetzt.

. .

### IV.

### Die öfterreichisch-ungarische Flotte.

Die nächstliegende Aufgabe der L. u. t. Flotte im Weltfriege war die Unterstützung der Operationen bes Landheeres der Monarchie gegen Montenegro.

Ihre erste Tat bestand in der Beschießung von Vntivari. Um 9. August 1914 bombardierten Franzosen schwere Geschütze an Land geschafft hatten, Szigetvar und ein anderer Kleiner Kreuzer die dort die, auf den Lovden gebracht, gegen die Werte von gelegene Funlenstation und öffentliche Gebäude. Die Cattaro wirken sollten. Um 17. Oktober erschien der montenegrinische Küsse wurde blodiert. Eines der französische Langerkeuzer Walded-Rousseaus (1908,

(Rleiner Areuzer » Augsburg«, Minendampfer » Alba- Schiffe, die diesen Dienst versahen, der Aleine Areuzers und vier Torpedoboote) plöglich aus einer im zer » Zenta« (1897, 2350 t, acht 12-cm.», zehn 4,7-cm. Südosten stehenden Rebelbant heraus Artillerieseuer. Schnelladelanonen, zwei 45-cm. Torpedorohre), wurde In einer Entsernung von 7—8 km wurden vier seiner bon einem französischen Panzergeschwader nach beldenzliche Schiffe bemerk, die sich später als die Ranzer- mutigen Kampse versenkt. Einem Teile der Bestumpt von einem Kampse versenkt.

gelang es, schwimmend die nabe Rufte zu erreichen. Nach Beginn des Rrieges zwischen bent Deutiden Reich und Japan ertlärte die öfterreichisch-ungariiche Regierung dem Inselreich ebenfalls den Krieg. In Tfingtau lag zu jener Beit der alte Kreuzer .Raiferin und Rönigin Elifabethe (4000 t, 19 Anoten, acht 15-cm. fechzehn 4.7-cm-Schnelladefanonen, brei Torpedorohre). Das Schiff erhielt den Befehl, fich ben beutiden Streitfraften anzuschließen. Am 23. September war es den Japanern gelungen, die schwachen deutschen Kräfte aus dem Borgelande in die Infanteriestellung gurudzudrängen, Die die Stadt nach der Landfeite bin verteidigte. Der erfte Sturm auf biefe wurde mit ichweren Berluften für den Ungreifer abgewiesen; man spricht von 2500 Toten und Berwunbeten. Das gut geleitete Feuer ber »Elisabethe und bes beutschen Kanonenbootes »Jaguar« trug weientlich zu diesem Erfolge bei. Da aber ber Blag auf die Dauer nicht gehalten werben fonnte, murbe bie Bernichtung alles beffen vorbereitet, mas für ben Belagerer von Rugen fein ober werden konnte. Dazu gehörten in erster Linie die Schiffe und das Schwinimbod. Um 2. November murden Raiferin Glifabetha und die übrigen Kriegsichiffe verfentt, ihre Belagungen an Land für die Berteidigung des Plages ausgenugt, ber von Land und See heftig beschoffen wurde. Das Fort -Altise mußte wegen Munitionsmangels geräumt werden. Um 7. November feste der Sauptangriff ein. Der Feind brang in die Stadt, die damit nach zweimonatiger Belagerung fiel. Die Japaner mußten biefen Erfolg mit blutigen Berluften von mehreren Taufend Mann ertaufen; außerdem mar ber lleine Kreuzer » Talatchio e verfentt und der Berftorer »Schirotaje« (1907, 880 t, 29 Anoten, feche 7.8-cm-Schnelladelanonen, zwei Torpedorohre) durch Auflaufen auf einen Feljen verlorengegangen, wo er dann bom » Jaguar« zusammengeschoffen wurde. Dazu tam noch nach ber Einnahme ber Stadt bas Torpedoboot » Nr. 33«, bas beim Aufnehmen der Minensperre verungludte, sowie eine größere Ungahl von Soldaten, die auf eine Fladdermine gerieten. -Rund 4000 deutsche und österreichische Soldaten und Secleute fielen in Gefangenschaft.

Am 17. September erschienen vor Durazzo und Cattaro britische und französische Kriegsschiffe. Tropbem wurde am 18. Untivari durch österreichisch-unga-

rifche Seeftreitfrafte bombardiert.

Um 19. September eröffneten 15 große und 3 kleine französische Kriegsichisse ihr Feuer gegen die Werke von Cattaro. Diese antworteten und versentten ein seinsteindliches Schiff; zwei andere wurden ernstlich beschädigt. Die seindliche Flotte dampste dann nach Lissa und nahm die dort besindlichen Werke zum Ziel, ohne bemerkenswerte Ersolge zu haben. Uuf der Insel Belagosa landeten die Franzosen, zerstörten den Leuchturm, stahlen, was ihnen des Witnehmens wert erschien, und verunreinigten den Brunnen. Um 4. Otsober wurde Antivari von einem Marineslugzeug mit Bomben belegt, nachdem seit Ende September die Franzosen schwere Geschütze an Land geschafft halten, die, auf den Lovéen gebracht, gegen die Werke von Cattaro wirken sollten. Am 17. Ottober erschien der französische Kanzerkreuzer Balded-Roussen. (1908,

14100 t, 23,1 Knoten, vierzehn 19,4-cm-, zwanzig 6,5 = cm = Schnelladelanonen, zwei 45 = cm = Torpedo= rohre). Als Torpedoboote und Tauchboote ausliefen, um ihn anzugreifen, entfernte er fich mit großer Fahrt. Um folgenden Tage ift ein ichwer beichädigter britifcher Berftorer in ben italienischen Safen von Molfetta eingelaufen; es ist nicht befannt geworden, wo er fich bieje Schaben zugezogen hat. In der zweiten Salfte bes November konnten bie auf den Loveen gebrachten ichweren frangofischen Geschüpe das Feuer gegen die Forts von Cattaro aufnehmen. Die vor dem Hafen ftehenden frangösischen Schiffe griffen nicht ein. Um 21. Dezember torpedierte »U 12. bas frangofifche Großtampfichiff Dean Barte (1911, 23500 t, 22 Knoten, zwölf 80,5-cm-, zweiundzwanzig 14-cm-, vier 4,7-cm-Schnelladefanonen, vier 45-cm-Torpedorohre) zweimal. Es steht noch nicht fest, ob es gefunten ift. (Der jedenfalls gut unterrichtete Mitarbeiter ber . Times für Marinefachen fpricht von zwei versentten frangofischen Linienschiffen.)

Um 23. Dezember wurde das französische Tauchboot » Curie« beim Safen von Pola beichoffen und verjentt. Anfang Februar 1915 wurde Antivari öfterreichischerfeits beichoffen, um bort gelandetes und gelagertes Rriegsmaterial zu vernichten. Bei biefer Gelegenheit wurde auch die Jacht des Königs von Montenegro versenkt. Um 24. Februar geriet vor demfelben hafen der französische Zerstörer »Dague« (1911, 770 t, 32 Anoten, zwei 10-cm-, vier 6,5-cm-Schnelladefanonen, zwei 45-cm-Doppeltorpedorohre) auf eine Mine und fant. 38 Mann ertranten. Um 5. März unternahm ein aus 4 Linienschiffen, 3 Rreugern und 12 U-Booten bestehendes taijerliches Beschwader eine Streife bis zur Straße von Otranto, ohne auf den Feind zu ftogen. Um 27. Ubril erlag ber frangofische Bangerfreuger Deon Bambetta. (1901, 12 600 t, 23 Knoten, vier 19,4-cm-, fechzehn 16,4-cm-, vierundzwanzig 4,7 = cm = Schnelladelanonen, zwei 45-cm-Torpedorohre) einem öfterreichisch-ungarischen Tauchboot in ber Strafe von Otranto.

Um 23. Mai erklärte Italien an Öfterreich-Ungarn ben Rrieg. Benige Stunden fpater ftieg die Flotte der Doppelmonarchie gegen die italienische Oftfufte por. Un vielen Buntten murden Gifenbahnen durch Artilleriefeuer zerftort, militarifche Einrichtungen murden ernftlich beschädigt, und einem Kreuzer gelang es, auf einem italienischen Torpedofahrzeug schwere Treffer zu erzielen: als erites Kriegsfahrzeug ftrich am 24. Mai 1915 die > Turbine (1904, 330t, 30 Knoten. fünf 5,7-cm-Schnelladekanonen, vier Torpedorohre) die Flagge. Nachdem feine Befatung gefangengenommen war, murde es verjentt. - Das italienische Luftichiff »Città di Ferrara« hatte am 7. Juni die Rich= tung verloren und versehentlich italienische Truppen bombardiert. Dann war es nach den Gestaden von Iftrien gelangt und begann am 8. Juni dort Bomben zu werfen. Alls es fich durch bas biterreichijch-ungarische Marineflugzeug »L 48« bedroht sah, flüchtete es feewarts, wurde in Brand geschoffen und fturgte ab. Ein öfterreichisch-ungarischer Berftorer barg die Besatung. — Ein anderes österreichisch-ungarisches Flugzeug bombardierte die Ballonhallen in Benedig und einige im Safen liegende italienische Berftorer. Min 9. Juni torpedierte » U 4. 30 Seemeilen westlich von San Giovanni di Medua einen britijden Kleinen Rreuzer der Diverpool Rlaffe (1909, 4900 t, 26,2 Mnoten, zwei 15,2-cm, zehn 10,2-cm-, vier 4,7-cm-Schnelladekanonen, zwei 45-cm-Torpedorohre), ber

nach Beobachtungen des Ungreifere fant. Der Berluft wird englischerfeits bestritten. - Ein anderes öfterreichisch-ungarisches Tauchboot versentte am 10. Juni vor Benedig das italienische U-Boot » Medusa« (1911, 300 t, zwei 45-cm-Torpedorohre).

Die italienische Regierung hatte 57 in ihren häfen liegende deutsche und österreichisch ungarische handelsdampfer von zusammen 216710 t beschlagnahmt und die geeigneten unter ihnen als hilfstreuzer und Transportidiffe ausgerüftet. Gleichzeitig erklärte fie bie Dittufte ber Abria nörblich von Balona als blodiert. »Effettiv« ist die Blodade aber nie geworben, weil bie italienischen Rriegsschiffe fich aus Gorge vor den Angriffen feindlicher Schiffe und U-Boote

ber größten Burudhaltung befleißigten.

Um 17. Juni wiederholte die taiserliche Flotte ihre Streife die italienische Oftlüste entlang und gelangte bis Fano, ohne auf feinbliche Streitfrafte gu ftogen. Um 26. verfentte ein öfterreichisch-ungariides U-Boot das italienische Torpedoboot >5 PN (1911, 120 t), mahrend »6 PN« durch eine Mine in der nördlichen Ubria fant. Ein U-Boot ber Monarchie ver-fentte am 7. Juli den Pangerfreuzer - Umalfi « (1908, 10400 t, 23,6 Knoten, vier 25,4-cm-, acht 19-cm-, fedgehn 7,6-cm-, zwei 4,7-cm-Schnelladetanonen, brei 45-cm-Torpedorohre), ein anderes am 18. Juli den Bangerfreuger » Biuseppe Baribaldi« (1899, 7400 t, 20 Knoten, eine 25,4-cm-, zwei 20,3-cm-, vierzehn 15cm-, zehn 7,6-cm-, jeche 4,7-cm-Schnellabetanonen, vier 45-cm-Torpedorohre). Um 23. und 27. Juli abermaliger Boritog öfterreichisch-ungar. Rreuzer und Torpedoboote und Beidiegung ber italienischen Ditfufte. Um 29. Juli fant das italienische Tauchboot Mautilus . (1913, 320t) im Golf von Trieft durch eine Mine.

## Der Feekrieg im Orient. Hierzu Rarte.

Bei Ausbruch des Weltkrieges befand fich ber beutiche Abmiral Souchon mit dem Schlachtfreuzer . Boeben. (1911, 23000 t, 28 Anoten, zehn 28-cm-, zwölf 15-cm-, zwölf 8,8-cm-Schnelladelanonen, vier Lorpedorobre) und dem Rleinen Rreuger » Breslau« (1911, 4550 t, 27,8 Anoten, zwölf 10,5-cm-Schnellabelanonen, zwei 50-cm-Torpedorohre) im Mittelmeer. Er bombarbierte junächst an der algerischen Rufte Bone und Philippeville, um die überführung französischer Ko-

lonialtruppen nach Frankreich zu ftoren.

Auf bem Rudwege in öftlicher Richtung fab er fic burch ein weit überlegenes britisches Beschwader verfolgt. In Deffina ergänzte er aus deutschen Sandelsbanipfern feine Rohlenvorrate. Inzwischen maren ein größeres britisches Geschwaber und frangösische Kriegsschiffe vor den Aussahrten der Straße angefommen und warteten auf die deutschen Kreuzer. Es gelang diesen jedoch, durchzubrechen und in die türkischen Gemässer zu gelangen. In Ronftantinopel murden beide Rreuger der osmanischen Flotte eingereiht und » Gultan Jamus Gelime und » Mibillie (Mytilene) benannt. — Um 28. Ottober erschien vor ber Mündung bes Bosporus eine ruffifche Flottenabteilung, um Minen zu legen. Abmiral Soucon lief mit beiden Rreugern aus und verjagte fie; ber Minendampfer > Prute (1879, 5407 t, 13,5 Anoten, acht 4,7-cm-Schnelladelanonen) und bas Ranonenboot »Rubanez« (1887, 1250 t, 11 Anoten, zwei 15-cm-, ein 12-cm-, vier 4,7-cm-Schnellabefanonen) murben versenkt, ein Zerstörer schwer beschädigt, ein Troßbampfer genommen. Damit waren die Feindseligfeiten zwischen der Türlei und Außland ohne sörmliche Kriegserklärung eröffnet. Bei der Bichtigkeit der Benutung der Meerengen sür die Aus- und Einsuhr Südrußlands suchte der Dreiverband die von der Türlei gesperrte freie Fahrt vom Schwarzen Meer ins Mittelmeer zu erzwingen. Als die Borstellungen seiner Botschafter dei der Hohen Pforte keinen Erfolg hatten, sorderten die Botschafter ihre Pässe. Die förmliche Kriegserklärung Frantreichs und Englands erfolgte am 5. November. Um 31. Oktober dombardierte die türkische Flotte Sewastopol, Theodosia, Batum und Trapezunt. Mehrere russische Schiffe wurden versenkt und beschädigt.

Abmiral Souchon war unausgesett bemüht, die ruffische Flotte zu beunruhigen. Immer aufs neue machte er Borftoge und scheute sich auch nicht, die versammelte ruffische Flotte anzugreifen. Um 18. November bombardierten die Ruffen Trapezunt. Darauf liefen die beiden Kreuzer sofort aus und griffen zwei Linienschiffe, fünf Rreuger und fünf Berftorer fo energisch an, daß diese nach Sewastopol flüchteten; » Swjatoi Jevitafia (1906, 13000 t, 17 Knoten, vier 80,5-cm-, vier 20,8-cm-, zwölf 15-cm-, vierzehn 7,5-cm-, feche 4,7-cm-Schnelladelanonen, drei Torpedorohre) wurde start beschädigt. 2118 Abnural Souchon am 25. Dezember mit . Boeben e bei nebligem Better auf einen aus 17 Schiffen ftarten Berband ftieß, gelang es ihm, fich ichnell einzuschießen, das Linienschiff »Roftiflave (1896, 9000 t, 15,6 Anoten, vier 25,4-cm., acht 15-cm-, zwölf 4,7-cm-, vier 3,7-cm-Schnelladetanonen, zwei Torpedorohre) ernstlich zu beschädigen und die Minendampfer »Olege und »Athose zu verfenten. Alls die » Breslau« herantam, wich das ruffische Geschwader nach Sewastopol aus. Ruffische Städte wurden bombardiert, Funtstationen und Betroleumbehälter bernichtet, die Operationen ber turfischen Raufasusarmee unterstütt, die rudwärtigen Seeverbindungen des ruffischen Heeres gestört, ein Ranonenboot und viele Dampfer verfentt. Bei einer biefer tubnen Fahrten aber geriet ber Schlachtfreuzer in eine Minensperre; zwei Minen frepierten unter feinem Boben, gludlicherweise an verschiedenen Seiten. Dank ber tadellosen Manneszucht, bem richtig gehandhabten Ledficherungebienft und ber guten Schiffetonstruttion gelanges, das Schiff nach Konstantinopel zu bringen, wo es burch beutiche Ingenieure und Werftarbeiter völlig wiederhergestellt wurde. übler erging es am 8. April 1915 dem osmanischen Kleinen Rreuzer » Medjibije«, ber bei Otschatow durch eine Mine fant, von benen bie Ruffen ungezählte Mengen im Schwarzen Weer ausgelegt hatten. Um 18. Dezember 1914 verfentte das britifche U-Boot . B 11 ., bem es gelungen mar, die Darbanellen zu paffieren, das im Bosporus anternde alte türlische Banzerschiff » Deffudje«.

Bor ben Darbanellen hatte sich Ende 1914 eine starte anglo-französische Flotte versammelt, die am 3. November die Außenforts auf 15 km Entfernung beschoß. Diese mit kleinen Bausen wiederholten Bombarbements führten schließlich dazu, daß die Außenforts niedergekämpst wurden.

Im Laufe bes Januar und Februar 1915 unternahmen die Flotten der Westmäckte nur Tastversuche gegen die Dardanellen; erst im März gingen sie energischer vor. Das französische Tauchboot «Saphire, das in die Dardanellen einzudringen versuchte, wurde durch Ertslierie versentt. Um 1. März erschienen vier Linienschiffe in der Einsahrt, beschossen Fort Dardanos

und gingen, nachdem einige von ihnen mehrere ichwere Treffer erhalten hatten, wieder feemarts. Landungsversuche scheiterten; in die Meerenge eingelaufene Minensucher murden burch Urtilleriefeuer verjagt. Ahnlich verliefen der dritte und vierte Angriff. Bei Sidd el Bahr und Rum Rale gelandete britische Datrofen erlitten ichwere Verluite. Um 5. Darg bombardierten »Bengeance« (1899, 13150 t, 18 Knoten, vier 30,5=cm-, zwölf 15,2=cm-, zehn 7,6-cm-, sechs 4,7-cm-Schnelladelanonen, vier 45-cm-Torpedo= rohre), Dueen Elizabethe (1913, 28500 t, 25 Anoten, acht 38 cm-, sechzehn 15,2 cm-, zwölf 7,6 cm-Schnelladefanonen, acht 53 - cm - Torpedorohre) und Mgamemnon (1906, 19000 t, 19 Anoten, vier 30,5 = cm=, zehn 23,4 = cm=, vierundzwanzig 7.6 = cm= Schnelladetanonen, fünf Torpedorohre vom Golf von Saros aus die inneren Forts mit indirektem Feuer, mahrend vor der Einfahrt stehende Schiffe dieses leiteten. Als am folgenden Tage Dueen Elizabeth. wiederum die Beschiegung aufnahm, erhielt fie brei Haubistreffer, die fie veranlagten, schleunigst feemarts zu verschwinden. Bom 7. ab beteiligten sich franzöfifche Panzerschiffe an ber Beschiegung. Täglich erichienen 4-6 Schiffe, um die Innenwerte unter Feuer u nehmen. Abends verschwanden sie wieder in der Richtung Tenedos. Dort waren 14 große britische und 4 frangofifche Schlachtidiffe verfammelt.

Um 8. Marz wurden die Stellungen der türkischen Insanterie auf dem anatolischen Ufer beschossen; in den Rächten dom 11./12. und 12./13. siegen Winensucher gegen die Sperre der; sie wurden durch Arstillerieseuer der gegen der Allender gegen der Allender vorziger. Um 14. März wurde der Kleine Kreuzer Munethysis (1903, 3050 t., 23,6 Knoten, zwölf 10.2-cm-, acht 47-cm-Schnelladekanonen, zwei 45-cm-Torpedorohre) ernstlich beschädigt. Um 18. folgte der Haupt ang riff (vgl. »Seckriegskalender«, S. 250). Ein Ersolg wurde sedoch nicht erzielt. Alle Schiffe wurden vielsach getroffen und hatten schwere blutige Berluste. »Irresistible«, »Decan«, Bouvet« und ein berlusche. »Irresistible«, »Decan«, Bouvet« und ein berlusche. wurden zum Keil schwer beschädigt. Die Werle blieben völlig gesechtsfähig; die Berluste betrugen an Toten einige zwanzig Mann.

Nach dieser Niederlage drang bei den Abmiralen bie überzeugung durch, daß die Dardanellenstellung mit Schiffen allein nicht forciert werden tonne; bagu fei vielmehr die Mitwirtung einer Urmee unentbehrlich. Sie jollte zu beiden Seiten der Strage gelandet merben und die Berteidigungemerte im Ruden angreifen, mahrend die Schiffe von der Bafferfront aus vorgingen. Diefes beer aufzustellen und herangu-ichaffen, loftete viel Zeit. Die beschädigten Schiffe mußten burch frische erfett oder instand gesett werden. Um 16. April wurde das britische U-Boot »E 15« in den Darbanellen bernichtet; am 17. das englische Transportschiff » Manitou« durch das türkische Torpedoboot »Timur hiffare, das bei Chios auf Strand gefest und gesprengt murbe, weil es von zwei britischen Kreuzern verfolgt wurde. Ende April war ein über 100 000 Mann ftarles Expeditionstorps verwendungsbereit, und es gelang, dasjelbe an drei verichiedenen Buntten ber Salbinfel Gallipoli zu landen. Bei Sidd el Bahr im Suden, 20 km weiter nordöftlich bei Raba Tepe, westlich Weidos, und dazwischen bei Sari Tepe-Uri Burnu. Uuch bei Kum Kale, auf bem anatolischen Ufer, waren Frangofen an Land gejest worden; ihre Stellung bort erwies fich jedoch als unhaltbar und murde deshalb wieder aufgegeben.

Einem britischen Tauchboote war es wiederum gelungen, ins Marmarameer einzudringen; es wurde vernichtet. Rach türkischen Berichten sind während der Landungstage ein Flugzeugmutterschiff, zwei Transportschiffe und ein Zerförer versenkt, zwei Kreuzer ernstlich beschädigt worden. Um 27. wurde das britische Tauchboot AE 24, am folgenden Tage ein britischer Zerstörer in den Dardanellen versenkt.

Den auf der Salbinsel Gelandeten trat eine auf 200 000 Mann geschätte türkische Urmee entgegen, die von dem preußischen Beneral Liman v. Sanders geführt murde. Gie ftand bor einer ichweren Aufgabe, benn fie hatte nicht allein bas Borbringen bes anglofrangösischen Beeres zu verhindern, sondern fab fich babei auch dem Reuer ber mächtigen Flotte ausgesett. Schon ein Bewinn von wenigen Kilometern nach vorwarts wurde genügt haben, um die Ungreifer in den Stand zu fegen, die am Rordufer gelegenen Forts im Ruden zu faffen. Unfang Mai war die Befchiegung burch die Flotte wieder besonders ftart, und auch die ruffische Flotte im Schwarzen Meer regte fich. Um 23. April und 11. Mai stieß sie gegen den Bosporus vor, allerdings um bald wieder zu verschwinden. Die Darbanellenwerke taten, was ihnen möglich war, um die feindlichen Schiffe abzuwehren. Um 1. Dai erhielt » Henry IV « (1899, 8950 t, 17,2 Anoten, zwei 27,4-cm-, fieben 14-cm-, zwölf 4,7-cm-, zwei 3,7-cm-Schnellladelononen, zwei 45-cm-Torpedorohre), ein neu zur Klotte gestoßenes französisches Linienschiff, zehn Treffer. Er und das ebenfalls ichwer beichädigte englische Linienschiff » Bengeance« mußten fich aus bem Gefecht zurudziehen. Ein Rachtangriff von Zerftorern wurde leicht abgewiesen. Das französische Tauchboot » Joule« (1912, 550 t, 18 Knoten, 7 Torpedorohre) fant auf einer Mine, ebenso am folgenden Tage ein britisches Tauchboot ber »E .- Rlaffe in den Darbanellen. Um 2. Mai mußte » Agamemnon« sich zurückziehen, nach. dem er vier schwere Treffer erhalten hatte.

Sehr unbequen war das Eindringen einer Anzahl von feindlichen Tauchbooten durch Unterfahren der Minensperre ins Marmarameer und ben Bosporus, wo fie mit ihren Beichüten die hauptstadt bedrohten und die öftlichen Berbindungen der Dardanellen erfcmerten. Um 23. Mai wurde durch ein folches das türtische Kanonenboot »Belent i Deria« versentt. Auch Diunitionssorgen tamen bazu. Während ber Rampf auf der halbinsel bin und ber mogte, erschienen am 23. einige beutsche U-Boote, die von der Beimat durch bie Straße von Gibraltar einen Weg von 3500 Seemeilen (1 Seemeile = 1852 m) gurudgelegt hatten, ohne unterwegs irgendeinen Stuppunft gur Berfügung gehabt zu haben. Diese U-Boote waren eine willommene Silfe. Zwar war türlischerseits versucht worden, die feindlichen schweren Kriegeschiffe durch Torpedobootsangriffe fernzuhalten, und ein Ungriff war auch erfolgreich gewesen, indem das türtische Lorpedoboot » Muavenet i Millije« am 13. Mai das britische Linienschiff » Goliath « versenkt hatte; aber gegen Torpedobootsangriffe bietet ein scharfer Wachtdienst meist hinreichenden Schut. Als dann aber das erste deutsche Tauchboot am 25. Mai das Linienschiff Friumphe und am 27. das Linienschiff > Majestice versenkt und einem Linienschiff der allgamemnon .-Klaffe eine ichwere Bunde geschlagen batte, bielten die englischen Admirale es doch für geboten, ihre großen Schiffe folchen Gefahren zu entziehen.

Un ber sprischen Ruste war am 30. Mai ein frangofisches Torpeboboot durch Strandung verlorengegangen. Bei der Insel Strato wurde am 31. durch ein deutsches U-Boot ein britischer Hilfstreuzer von 12000 t torpediert, auf dem sich ein Truppentransport von 800 Mann befand. Nur etwa 120 Mann wurden gerettet. Um4. Juni ging der französische Minenleger "Casablanca« vor Sinhrna durch eine Mine verloren.

Der Kreuzer » Mibilli« traf im Schwarzen Weer in ber Racht vom 10./11. Juni auf zwei große Zerstörer bes Besplotointy«-The In dem sich entspinnenden Gefecht wurde eines der ganz neuen, 1100 tgroßen und mit drei 10-cm. Schnellabelanonen und fünf 45-cm. Torpedorohren bewaffneten Fahrzeuge in den Grund gebohrt, das andere entlam mit schweren Wunden.

Um Eingang der Darbanellen wurde am 4. Juli der französische Transportdampser »Carthage« und am 26. Juli das französische U-Boot »Mariotte« (1911, 680 t) durch deutsche Unterseeboote zum Sinken gebracht. Die Besatung des letteren wurde gefangen.

#### VI.

## Der Arenzerkrieg.

Bei Ausbruch bes Krieges befanden sich solgende Schiffe auf auswärtigen Stationen: in Westafrita: die Kanonenboote »Kanther« und »Eber«; in Osteafrita: die ungeschützten Kreuzer» Seeabler«, »Geier« und daß abgerütztete Bermessungsschiff »Möwe«; an der oft- und westameritanischen Küste: der Kleine Kreuzer »Bremen« (päter: »Karlkruhe«); in der Südsee: die Kanonenboote »Condor«, »Cormoran« und daß Bermessungsschiff »Planet«; in Ostasien: daß Kreuzergeschwader Panzertreuzer» Scharnborit«, »Gneisenau«, die Kleinen Kreuzer »Leipzig«, »Kürnberg«, »Emden«, daß Begleitschiff »Titania«, die Kanonenboote »Itis«, »Tiger«, »Luchs«, die Flugkanonenboote »Tingtau«, »Baterland«, »Otter«, die Torpedoboote »Talu« und »S 90«.

Alls Stüppunkte für diese Schiffe kam nur Tsingtau in Frage. Rohlenstationen waren zwar in Südweitafrila, Oitafrika und in der Südies dorhanden, doch hatten diese, da sie ungeschützt waren, keinen Wert im Falle eines Krieges. Daher waren die deutschen Kreuzer auf das angewiesen, was ihnen durch Sandelsdampser zugeführt werden konnte. Gelegenheit zum Dockenusw. warnurin dem bald belagerten Tingtau, und man war in dieser Hinsicht auf das Wohnwolken der Reutralen angewiesen, auf das der örtelich Schwache erfahrungsgemäß nicht rechnen kann.

Den für die Entscheidung maßgebenden deutschen Seeossizieren blieb teine Wahl; sie nußten die ihnen anvertrauten Kreuzer zur Schädigung der Feinde ihres Vaterlandes ausnuhen, die das unausdleiblide bittere Ende kam: Vernichtung und Tod durch den Feind. Sie mußten sechten nut der sicheren Aussicht, über hurz oder lang zu unterliegen, und konnten nur ihre Aufgabe darin sehen, dorher dem Gegner den benkbar größten Schoden zuzusügen und dafür zu henkbar größten Schoden zuzusügen und dafür zu horgen, daß ihr eignes Ende zur Mehrung des Ruhmuss der deutschen Flagge beitrug.

mes der deutschen Flagge beitrug.
Den größten Schaden konnte die Tätigkeit der Kreuger dem Gegner tun, wenn sie sich gegen seinen Schandel, seine Schiffahrt richtete. Dabei nußten Zusammenstöße mit seindlichen Kriegsschiffen, wenn augängig, vermieden werden; denn selbst unbedeutende Schäden, die ein Gesech mit sich brachte, konnten ihre weitere Verwendung lähmen.

Das Rreugergeschwaber. Bigeadmiral Graf Spee befand fich mit ben Großen Rreugern . Scharn-



horste und Bneisenaue sowie dem Begleitbampfer »Titania« auf einer Kahrt nach den deutschen Rolonien in der Sudsee, als er durch Funtspruch die Nachricht vom Kriegsausbruch erhielt. In Bonape stieß der Kleine Kreuzer-Rürnberg. zum Geschwaber, und nachdem Roblen aufgefüllt waren, bampften bie Schiffe nach dem Gilbertarchipel. Dort erfuhr man, daß Samoa durch ein auftralisches Expeditionslorps besett fei. In der hoffnung, das diese Truppen geleitende Geschwader abzufangen, ging Graf Spee dorthin in Gee. Aber die Kriegeschiffe, die die Expedition geleitet hatten, waren bereits wieder nach Auftralien unterwegs. Sie einzuholen, war aussichtslos, deshalb wurde die Fahrt in öftlicher Richtung fortgefest.

Um 22. September 1914 wurde bas französische Ranonenboot »Belee (1899, 647 t, zwei 10-cm-, vier 6,5-cm-, vier 3,7-cm-Schnelladelanonen) im hafen von Papete vernichtet, militärische Unlagen zusammengeichoffen. Bei ber Ofterinfel und Juan Fernandez wurden Rohlen aufgefüllt; auch die Rleinen Rreuzer »Leipzig« und »Dresden« hatten sich auf Befehl

des Geschwaderchefs dort eingefunden.

Dresden e tam von der Oftfufte und hatte auf ber Fahrt die englischen Dampfer schadese (3352 t) und »Holmwood« (4223t) versenkt; »Leipzig« war in San Francisco gewesen, hatte die englischen Dampfer >Elfinore« (6542 t) und >Bankfield&« (3763 t) in Die Tiefe gesandt und Rachrichten gesammelt. Man hatte erfahren, daß japanische Schiffe auf der Jagd nach dem deutschen Geschwader, ber Schlachtfreuger »Kongo (1912, 28 000 t, 28 Knoten, acht 35,6-cm., fechzehn 15,2-cm-, fechzehn 7,8-cm-Schnelladelanonen, acht 53-cm-Torpedorohre), das Linienschiff » Sizen« (früher unter russischer Flagge »Retwisan«; 1900, 12900 t, 18 Anoten, vier 30,5-cm-, zwölf 15,2-cm-, zwanzig 7,8-cm-Schnellabekanonen, zwet 45-em-Torpedorohre), ber Banzerkreuzer »Afama« (1898, 10 000 t, 21,3 Anoten, vier 20,3-cm-, vierzehn 15,2-cm-, zwölf 7.6-cm-, vier 4,2-cm-Schnelladefanonen, vier 45-cm-Torpeborohre), der britifche Rangertreuger » Auftralia (1911, 19500 t, 26,9 Anoten, acht 30,5-cmund zwanzig leichte Beidute, zwei 53-cm-Torpeborobre) und der britische geschütte Kreuzer » Newcastle« (1909, 4900 t, 26,3 Anoten, zwei 15,2-cm-, zehn 10,2cm-, vier 4,7-cm-Schnelladelanonen, zwei 45-cm-Torpedorohre) sich in der Rähe befänden. Gin britischer Kreuzer, wußte man, fülle in Coronel Kohlen auf, Ubmiral Crabod tomme mit den Pangerfreugern » Good Hope « (1901, 14300 t, 23,8 Anoten, zwei 23,4cm-, sechzehn 15,2-cm-, zwölf 7,6-cm-, drei 4,7-cm-Schnelladelanonen, zwei 45 cm - Torpeborohre), » Monmouth « (1901, 9950 t, 23,9 Anoten, vierzehn 15,2-cm-, acht 7,6-cm-, drei 4,7-cm-Schnelladelanonen, zwei 45-cm-Torpedorohre), dem Rleinen Kreuzer •Glasgow (wie Newcastle) und bem hilfstreuger Dtrantoe (etwa acht 15,2-cm-Schnellabelanonen) die Beftfüfte Gudameritas herauf, und das britifche Linienschiff Danopuse (1897, 13150 t, 19 Knoten. vier 30,5-cm-, zwölf 15,2-cm-, zehn 7,6-cm-, sechs 4,7-cm-Schnelladelanonen, vier 45-cm-Torpedorohre) fei von der Magalhaesstraße her im Anmarich. Aldmiral Cradod hatte an Land (auf chilenischem Ge-biet) eine Funtstation eingerichtet. Bon ihr wurden alle Nachrichten, die über die Bewegungen der deutichen Rreuzer erhältlich waren, fofort an Abmiral Cradod weitergegeben.

Die Schlacht bei Coronel. Graf Spee be-

dampfte füblich. Um Spätnachmittag bes 1. November fichtete man den Feind. Der Aleine Rreuger . Murnberge befand fich mit einem Sonderauftrage nördlich des Geschwaders außer Sicht. Es wehte start aus Subwest und es lief hohe See. Das britifche Befchmader - . Good Hopee, . Monmouthe, . Glasgowe und »Otranto« — hatte Rehrt gemacht, wohl in der Abficht, an diefem Abend ein Gefecht zu vermeiben. Am folgenden Morgen durfte Cradod barauf rechnen, durch » Canopus« verftärkt zu werden, so daß er als= bann der Startere mar. Da es ben beutichen Schiffen jedoch gelang, aufzukommen, fah fich ber Gegner zum Schlagen gezwungen.

Es ift das einzige Dal in dem Beltfriege gewesen, baß in einem Geegefecht die Deutschen den Englanbern gegenüber auch numerisch stärker waren. Es

tonnten nämlich ins Gefecht bringen:

|              | Mn-                 | Echnellabe- | Gefcos    | Breitsett-<br>gewicht |  |
|--------------|---------------------|-------------|-----------|-----------------------|--|
|              | ٠.                  | 21 cm       | 125 kg    | 750 kg                |  |
| Sharnhorft . | . { 8               | 15 -        | 46 -      | 138 -                 |  |
| <b></b>      | 16                  | 21 -        | 125 -     | 750 -                 |  |
| Gneifeman .  | • [8                | 15 -        | 46 -      | 138 -                 |  |
| Dresben      | . 5                 | 10,5 -      | 16 -      | 80 -                  |  |
| Leipzig      | . 5                 | 10,5 -      | 16 -      | 80 -                  |  |
|              |                     |             | Insgefamt | : 1936 kg             |  |
|              | 12                  | 23,4 cm     | 172,s kg  | 344,6 kg              |  |
| Good Hope.   | $\{ \frac{2}{8} \}$ | 15,2 -      | 45,8 -    | 362,4 -               |  |
| Monmouth .   | . 9                 | 15,2 -      | 45,3 -    | 407,7 -               |  |
|              | [2                  | 15,2 -      | 45,8 -    | 90,6                  |  |
| Glasgom      | . [2                | 10,2 -      | 14,0 -    | 70,0 -                |  |
| Otranto .    | . 5                 | 15,2 -      | 45.8      | 226,5 -               |  |

Insgefamt: 1501,8 kg

Damit ftand beutscherseits ein Breitseitgewicht von 1936 kg einem britischen von 1501,8 kg gegenüber. Das artilleriftische Kräfteverhältnis mar also

Graf Sbee führte feine Schiffe zwischen die feindliche Linie und die Rüfte, fo daß dem Gegner ein Musweichen auf neutrales Gebiet verlegt mar. Um 7 Uhr 10 Min. feuerte »Scharnhorst« den ersten Schuß, und 33 Minuten fpater waren die beiden feindlichen Bangerfreuzer außer Gefecht gesett. »Otranto« hatte nach bem erften Treffer, ben fie erhielt, bas Beite gefucht, bann war » Monmouthe aus der Linie gegangen, und »Glasgow« hatte ihren Plat eingenommen. Als » Good Hope « mehr und mehr niedergefampft worden war, war Blasgowe ber Monmouthe gefolgt, die mit schwerer Schlagseite auf Land zu hielt. Um ungefähr 8 Uhr dürfte . Good Sope gefunten fein, was man von den beutiden Schiffen aus wegen ber bereingebrochenen Duntelbeit aber nicht ertennen tonnte. Die beutsche Linie war inzwischen nach Norden geschwenkt. Daß das feindliche Flaggidiff außer Gefecht gefest war, durfte angenommen werden; ihm jedoch Silfe zu bringen, verboten ber Sturm und ber Seegang.

Inzwischen suchte »Rürnberg« mit höchster Fahrt Unichluß an bas deutiche Beschwader zu gewinnen. Bufällig traf sie auf die schwerwunde » Monmouth« und die ebenfalls beschädigte »Glasgow« - es waren fünf Treffer gegen fie beobachtet worben. Lettere wich aus, und der Untergang bes Panzerfreuzers wurde durch einige Granaten in ben ungeschützten Schiffsboden beschleunigt. Auch hier waren Rettungsversuche leider unmöglich. Da die Besatung ber »Good Hope« 900, die der »Monmouth« 540 Mann start war, »Glasgow« filnf und »Otranto« einen Treffer erhalten haben, so werden die Bersonalverichloß, bas britifche Geschwaber anzugreifen, und lufte ber Englander auf etwa 1500 Mann einzuschätzen

Denigegenüber beliefen fich die beutschen auf zwei Bermundete an Bord ber » Gneisenau«

Rach einem Aufenthalt von wenigen Stunden in Balparaiso zur Aufgabe der Kost ging Graf Spee wieder in See. Im Laufe des November hat Dres-ben- den englischen Dampfer »North Wales « (3691 t) und bas große frangofifche Segelichiff Balentine« (3120 t) verfentt, Deipzig am 6. Dezember ben eng-

lijchen Segler Drummuire (1844 t).

Die Schlacht bei den Faltlandinfeln. Die britische Abmiralität fandte fofort nach bem Eintreffen ber Nachricht von dieser Riederlage eine größere Unzahl starter Schiffe unter dem Bejehl des Abmirals Sturbee nach dem südatlantischen Ozean. Dieser fammelte feine Schiffe in Bort Stanlen auf ben Raltlandinseln; denn nach eingegangenen Nachrichten war anzunehmen, daß das deutsche Rreuzergeichwadernach bem Atlantischen Dzean geben werde. Aldnitral Graf Spee befand fich in Schwieriger Lage. Bon allen Seiten fah er fich beobachtet und durch feine langfamen Trokbampfer, ohne die er nicht leben tonnte, am schnellen Bormartsfommen bebinbert. Seine Munitionsporrate aufzufüllen, mar feine Möglichleit. Er mußte fich fagen, daß etwaige Sendungen ihn um fo eber erreichen würden, je mehr er sich der Seimat nähere. Deshalb hatte er sich entschlossen, in den Atlantischen Ozean zu gehen. Wit seinen fünf Kreuzern und drei Trofidampfern fichtete er am 8. Dezember die Felfen ber Kalllandinseln. In Bort Stanley lagen - menig. ftens - die Schlachtfreuzer Mubincible und Minflerible (1907, 20300 t, 26,8 Anoten, acht 30,5-cm-, fechzehn 10,2-cm-Schnelladetanonen, fünf 45-cm-Torpedorohre), das Linienschiff » Canopuse, die Banzerfreuzer » Carnarvon « (1903, 11000 t, 23,5 Anoten, vier 19,8-cm-, feche 15,2-cm-, zwanzig 4,7-cm-Schnellladefanonen, zwei 45-cm-Torpedorohre). »Cornwall« (1902, 9950 t. 23.5 Anoten, vierzebn 15.2-cm-, acht 7.6-cm-, drei 4.7-cm-Schnelladefanonen, zwei 45-cm-Torpedorohre), der Kleine Kreuzer Brijtole (wie »Glasgow«), bie Hilfstreuger »Macedonia«, »Otrantoe und »Oriffae (meist mit acht 15,2-cm- und einer Ungahl leichter Schnelladekanonen bewaffnet). Bor deni Safen als Sicherung: Pangerfreuger » Rente (wie »Cornwall«) und der Kleine Kreuzer »Glasgow«, der feine Schaben ingwischen in Rio be Janeiro ausgebeffert hatte. Es ift Grund zu der Unnahme, daß Damit die Lifte der Schiffe noch nicht ericbopft ift, aber auch die hier angegebenen stellten eine Macht bar, bie die best beutschen Rreuzergeschwabers um etma das Sechsfache übertraf. Un ichweren Geschoffen allein wiefen » Inflegible « 3080 kg, » Invincible « 3080, »Canopus « 1540, »Carnarvon « 363 kg, insgesamt 8063 kg Breitseitgewicht gegen die 1500 kg ber beutichen Großen Kreuzer auf; noch ungunftiger war für lettere das Berhältnis der Stärle an mittleren Ralibern. Die weit größere Geschwindigleit der britischen Schlachtfreuzer ichloß auch ein Ausweichen oder die Wahl der Gefechtsentfernung völlig aus. So entschloß fich Graf Spee, feine leichten Rreuger anzuweisen, fich nach verschiedenen Richtungen zu zerstreuen, während er felbit mit den Großen Rreugern ihren Rudjug bedte. Das gelang aber nur fo lange, bis die britischen Schlachtfreuzer in See waren und bas Feuer gegen ihn um 1 Uhr eröffneten. Borber hatte » Cornwalle von "Scharnhorft« einen Unterwassertreffer erhalten, der ihn zwang, die Jagd auf den deutschen Kleinen Kreuzer » Dresden« aufzugeben, der benn auch entlam. Im übrigen stand jedoch dem Aldmiral niert worden.

Sturdee eine fo bedeutende Ungahl von Schiffen gur Berfügung, baß er gegen jebes beutsche Schiff weit

überlegene Rrafte anlegen tonnte.

Das Better mar flar, ber Wind wehte fdmach aus Rordoit, die See mar rubia. Auf 14 km Entfernung nahmen pon 1 Uhr ab > Muvincible . > Anflerible und » Carnarpon « die beiden deutschen Banzerfreuger unter Feuer, die mit einem gut gezielten ruhigen Feuer antworteten; benn bei ben Inappen Munitionsvorräten bieß es haushalten. Die anderen Schiffe nahmen die Berfolgung der Kleinen deutschen Kreuzer und Troßbampfer auf, von benen » Bring Gitel Friedrich enttam. Es wird berichtet, daß auch ein japanisches Beichmader teilgenommen babe, bas ben Deutschen bom Rap Horn ber gefolgt war, was jedoch von den Englandern bestritten wird. Ein weiteres britisches Beschwader foll außerdem zwischen ben Falflandinieln und ber Magalhaesitraße geftanden haben.

Die beutschen Bangerfreuger faßten ihr Teuer auf bas feindliche Flaggichiff . Invincible . zusammen, bas 23 Treffer erhalten bat. Aber bie übermacht mar zu groß. Alls um 8 Uhr das Reuer ber »Scharnborit« fcmächer wurde, forderte Sturdee ben Grafen gum Streichen der Flagge auf, was dieser selbstverstand-lich ablehnte. Drei von den vier Schornsteinen des Schiffes und beibe Maften waren weggefchoffen, die Geschwindigfeit wefentlich vermindert. Um 4 Uhr fant er, bis jum letten lugenblid feuernd. Rein Dann der Befagung murbe gerettet, obgleich die Betterverbaltniffe gunftig maren. Nunmehr vereinigten die brei feindlichen Schiffe ihr Feuer auf die . Gneisenau., die nach weiteren zwei Stunden um 6 Uhr abends unterlag. Alle ihre Kanonen waren unbrauchbar, die Munitionstammern leer, der Kommandoturm über Borb geschoffen, beide Dafchinen zerftort, bas Sinterschiff brannte. Alls das Schiff in den Wellen verichwunden mar, liegen die Englander ihre Boote gu Baffer, um von den etwa 400 Mann, die auf dem Wasser trieben, einen Teil zu bergen. Die große Kälte bes Wassers ist wohl die Ursache gewesen, daß nur 17 Offiziere und 170 Mann gerettet wurden. »Rürnberg . fant um 71/2 Uhr, Deipzig . um 9 Uhr, bis zum letten Augenblid feuernd. Bon erfterer murden 7 Diann, von letterer 4 Offiziere und 14 Mann gerettet.

Bie hier vorgreifend bemertt fei, ift . Dresden . durch bie Magalhaesstraße in ben Stillen Ozean gelangt und hat dort am 27. Februar 1915 ben englischen Dampfer . Conwagcafile (1694t) verfentt. Der Rreuzer niußte dann, da feine Diafchinen bringend der Musbefferung bedurften, die dilenifde Infel Juan Fernandez anlaufen. Ohne Roblen und mit unbrauchbarer Maschine lag er bier in neutralem Gebiet, als er am 14. Marg von ben britischen Bangerfreugern »Rent«, »Glasgow« und »Orma« angegriffen wurde. Der Rommandant ließ den Kreuzer sprengen; die Besatzung wurde in Chile interniert. Gin Protest feitens Chiles murde formell erledigt, und die . Times. ichrieben aus diefer Beranlaffung: . Bir haben um Entschuldigung gebeten, und ber beutsche Rreuger liegt auf bem Meeresgrunb.

S. Dl. S. Demben . Der geschützte Rleine Kreuzer » Emben « befand fich bei Kriegsausbruch in Tjing. tau, lief fofort aus, nahm in ber Japanischen See den ruffischen Pojtbampfer » Rjafan « weg und brachte ibn nach Tfingtau, wo er als hilfstreuzer ausgerüftet und auf den Namen »Cormoran« umgetauft wurde. Er ift nach einer längeren Rreugfahrt in Guam inter-

Die Emben trat barauf ihren berühmt geworbenen Rreuzzug nach Guden an. Durch bie Strafe von Malalla dampfend, verfentte fie ein halbes Dugend großer britischer Dampfer. Die an Bord befindlichen Besatzungen und Paffagiere wurden mit anderen Schiffen nach Ralfutta und Rangoon beforbert. Den gegen fie ausgesandten Areuzern wußte fich Demoene ftets geschicht zu entziehen. Um 22. Sept. 1914 vernichtete fie die großen Betroleumtants in Mabras und verschwand ebenso plöglich, wie fie gekommen, wieder in der Dunkelheit, als die Forts das Feuer gegen sie eröffneten. Ende September verfentte fie unweit Cep-Ion vier Schiffe. Bon ben beschlagnahmten Schiffen nahm fie nur die Rohlenbampfer mit fich. Abfichtlich ließ fie fich vor Bonbichery feben, um bann in ber Arabischen See wieder zu verschwinden. Sie taperte bort fünf Dampfer und trat am 20. Ottober die Reise nach einem neuen Schauplat an. Zwischen Sumatra und Java hindurchdampfend, versentte sie bei Borneo am 27. Ottober ein großes japanisches Schiff und fuhr dann abermals durch die Malattastraße, wo sie bei Anbruch des 28., durch einen vierten Schornstein unkenntlich gemacht, in Penang einlief. Man hielt fie für den erwarteten britischen Kreuzer . Darmouthe, und das auf Borposten befindliche französische Torpedoboot . Mousquet alarmierte nicht. Der im Safen liegende Kleine ruffische Kreuzer » Schemtschug « (1903, 3180 t, 24 Knoten, seche 12-cm-, seche 4,7-cm-, zwei 3,7-cm-Schnelladetanonen, feche 45-cm-Torpedo: rohre) wurde durch Artilleriefeuer und einen Torpedo angegriffen und in den Grund gebohrt. 1 Offizier, 88 Mann waren babei auf dem ruffischen Rreuzer getotet, 3 Offiziere, 120 Mann von der 275 Ropfe ftarten Bejapung verwundet worden. Darauf wendete die Emden der Einfahrt zu, sandte noch einige Granaten in die Betroleumtants an Land und steuerte wieder feewarts. Leider mar ihr in der Dammerung entgangen, daß noch brei frangofische Torpeboboote im hafen lagen, die fonft ihre fichere Beute geworden waren. Bor dem hafen traf fie aber auf den französischen Berftorer »Mousquet« (1900, 310 t, 27 Rnoten, ein 6,5.cm-, feche 4,7-cm-Schnelladelanonen, zwei 38-cm-Lorpedorohre), den fie mit einigen Schuffen zum Ginten brachte. Diefer überfall erregte begreiflicherweise Schreden und Besturzung in Indien, während man in England selbst die Sache mehr für einen genialen Sport hielt und ber Rommandant, Fregattenkapitan v. Müller, eine Zeitlang bort zu einer popularen Berfonlichfeit murde.

Um 9. November früh landete die Demden« eine 3 Offiziere, 40 Mann ftarle Abteilung auf einer der der füdlich Sumatra gelegenen Rologinfeln, um die bortige Funsenstation und das Rabel Australien-Madagas. far zu zerftoren. Leider war fie vorzeitig ertannt worben, fo daß die Station Zeit behielt, um Silfe gu funken. Dieser Ruf erreichte einen Transport, der Truppen von Auftralien nach Colombo brachte und ben die Areuzer . Sydney und . Melbourne gelei-Ersterer erhielt Befehl, beichleunigt voraus-Bubampfen, und ehe beniden Beit hatte, ihre Lan-bungsabteilung wieder an Bord zu nehmen, tam es zwischen »Sydney« (1912, 5700 t, 26 Knoten, acht 15,2-cm-, vier 4,7-cm-Schnelladelanonen, zwei 53-cm-Torpedorohre) und Demden gum Rampf. Um 9 Uhr 40 Min. begann das ungleiche Befecht, das anfänglich einen für die . Emden gunftigen Berlauf nahm. Behn Trefferhatte fie ihrem Gegner bereits beigebracht, ebe fie felbft den erften erhielt. Diefer und die folgen-

ben erwiesen sich aber als berart wirkfam, daß fie balb fcmer litt. Rach ein und einer halben Stunde fah sich der Kommandant genötigt, sein Schiff mit großer Fahrt auf ein Rorallenriff ber Infel Reeling zu fegen, nachdem » Emden« ihrem Gegner noch fünf Treffer beigebracht hatte. Fodmaft und alle Schornfteine waren meggeschoffen, die Steuereinrichtung beschäbigt, das hinterschiff brannte. Nach ber Strandung feuerte die schonene noch einige Salven, die die Maschinen zerftörten, und machte fich bann an die Berfolgung des Rohlendampfers der » Emden «. Sie erreichte ihn auch, tonnte aber nur feine Befagung gefangennehmen, benn diese hatte vorher den Dampfer burch Offnen der Bodenventile jum Sinten gebracht. 2118 »Sydney« dann zur » Emden « zurüdlehrte, tapitulierte ber Kommandant, um weiteres unnötiges Blutvergießen zu verhindern, mit dem Refte der Befatung, von der 6 Offiziere, 4 Dedoffiziere, 26 Unteroffiziere und 93 Mann gefallen, 1 Unteroffizier und 7 Mann schwer verwundet waren.

Damit hatte die erfolgreiche Tätigkeit des herrlichen Schiffes ihr Ende gefunden. »Emden« hatte während derfelben vernichtet oder genonmen: einem kleinen Kreuzer, einen Zerstörer von zusammen 3490 t, den russischen Danuhfer »Riäsan« (3522 t), einen großen japanischen Danuhfer, 16 englische (»Indus« 3418, »Lovat« 6102, »Killin« 3544, »Diplomat« 7615, »Trabboch« 4028, »Elan Wathelen« 4775, »Tymeric« 3314, »King Lud« 3650, »Ribera« 3500, »Kohle« 4147, »Elan Grant« 3948, »Bennohr« 4806, »Bonrabbel« 478, »Troilus« 7562, »Chillana« 5146, »Buresk« 4350), zusammen etwa 80000 t.

S. M. S. Anefha. Der die Landungsabteilung ber Demben. führende erste Offizier des Kreuzers, Kapitänleutnant v. Müde, versuchte, mit einem alten, kleinen Schoner namens Ahelha. in neutrales oder befreundetes Gebiet zu gelangen. Nach mancherlei Fährnissen landete am 9. Januar 1915 die Abteilung bei Hodeida am Roten Meer und gelangte am 22. Matschließ ich nach Konstantinopel. Bgl. Seekriegskalender. 9. November, 27. November, 10. Dezember, 16. Dezember 1914, 9. Januar, 14. März, 27. März, 1. Upril, 3. Upril, 9. Mai und 22. Mai 1915.

S. M. S. Rönigsberg . Diefer Rleine Kreuzer befand fich auf der oftafritan. Station. Um 6. August 1914 versenkte er den englischen Dampfer Dity of Winchestere (6800t) und erschien am 19. September vor Sanfibar, wo er den britischen Kleinen Kreuzer »Begajus (1897, 2200 t, 20 Anoten, acht 10,2-cm-, zusanımenschoß. acht 4,7 - cm - Schnelladelanonen) Bon ben weit stärkeren britischen Kreuzern » Chathame (1911, 5500 t, 25,5 Knoten, acht 15,2-cm-, vier 4,7-cm-Schnellabefanonen, zwei 53-cm-Torpedorohre) und »Weymouth« (1910, 5300 t, 25,6 Anoten und ber gleichen Urmierung) verfolgt, jog er fich in den Rufidichi zurud, beffen Barre die beiden tiefergebenben Briten nicht passieren konnten. Diese versenkten jedoch, um den deutschen Rreuzer am Auslaufen zu verhindern, am 30. Oftober einen beladenen Rohlendampfer in ber Mündung. Erft am 1. Juli 1915 murden vor bem Flußdelta ftarte Geeftreitfrafte gufammengezogen, um die »Ronigsberg« zu vernichten. Sie bestanden in den flachgebenden, 1280 t großen, 11,5 Anoten ichnellen gepanzerten Monitoren » Merfen und » Severn «, die als Bestüdung zwei 15,2-cm-Schnelladekanonen, zwei haubigen von 12 cm und vier leichte Geschütze führten. Außerdem die Rleinen Kreuzer »Weymouth« (f. oben), »Hyacinth« (1898, 5700 t. 20 Anoten, elf 15,2-cm-, acht 7,6-cm-, eine 4.7-cm-Schnelladefanone, zwei 45-cm-Torpedorohre), » Ppramus (1897, 2200 t, 20 Knoten, acht 10,2-cm. neun leichte Geichüte), > Aftraa. (1893, 4450 t, 20,5 Rnoten, zwei 15,2-cm-, acht 12-cm-, acht 5,7-cm-, eine 4.7-cm-Ecnnelladefanone, drei 45-cm-Torpedorohre), drei hilfstreuzer und fieben bewaffnete Balfilchjänger, über deren Armierung Angaben nicht vorliegen. Dem Beichwader maren augerdem zwei Bafferflugzeuge beigegeben, um das Feuer der Schiffsgeichüte zu leiten. Den gehn 10,5 cm Geichützen mit 160 kg Beichoggewicht der »Königsberg« standen damit 25 15,2-cm-, acht 12-cm-, acht 10,2-cm- und zwei 12-cm-Saubigen mit einem Beichofgewicht von etwa 1500 kg gegenüber, d. h. eine um das etwa Behnfache stärkere Artillerie, die jum Teil hinter Panger ftand. Um 6. Juli gingen die englischen Geeftreitfrafte zum Ungriff vor. Bahrend die Kreuzer ein startes Feuer gegen die »Königsberg« richteten, drangen die Monitore und Balfiichfänger in den Flug ein und nahmen fie ebenfalls jum Biel. Rachdem in einem neunftilnbigen Rampfe über 3000 Schuß abgegeben maren, mußten die britischen Schiffe unverrichteterfache gurud. Um 11. Juli murbe ber Angriff erneuert und mar nunmehr erfolgreich. Nachdem alle Geschüte bes Kreuzers niedergekampft maren, ließ der verwundete Rommandant die »Rönigsberg« fprengen. Der noch tampffähige Teil ber Bejagung und bas Material ift dann zur Berteidigung der Rolonie verwendet worden.

S. Dt. G. ,Rarlerube. Das Schiff befand fich beim Ausbruch bes Weltfrieges auf ber oftamerita. nischen Station. Es freugte im Atlantischen Ozean und hat dem feindlichen Seehandel schwere Bunden geichlagen. Obgleich von vielen feindlichen Schiffen verfolgt, gelang es ibm bennoch immer wieder, fich benfelben zu entziehen. Erift am 4. November 1914 im Subatlantit infolge einer Explosion gesunten. Den überlebenden Teil der Befatung führte der erfte Offigier auf einem Troßbampfer nach Deutschland gurud.

Der Kreuzer hat vom 18. August bis 26. Oktober 1914 folgende englische Schiffe aufgebracht und verfentt: Dowes Caitle (4650 t), Strathrone (4336 t), »Maple Branch (4338t), »highland hope (5150t), Indranie (5706 t), Cornish Citye (3816 t), Mio Jauaffue (3817 t), »Farne (4393 t), Miceto de larrinaga (5018t), Dynroman (3384t), Gervantes « (4635 t), . Bruth « (4408 t), . Condor « (3053 t), . . Ganton« (3021 t), »Hurstbale« (2752 t), »Bandyle (10328 t) fowie den hollandischen, in englischer Charter fahrenden Dampfer »Maria« (3804 t), b. h. 17 Dampfer mit zusammen 76 609 Registertons.

S. Dt. ungeschütter Rrenger . Geier« hatte am 15. Oftober 1914 ben hafen von honolulu angelaufen und ist dort am 9. November 1914 interniert worden. Bon hilfstreugern, die im erften Jahre Ber-

wendung gefunden haben, find zu erwähnen:

S. Dt. Silfstreuger -Raifer Bilhelm ber Grofee. Das befanntlich zu den Bindhunden des Dzeande zählende stolze Schiff hatte frühzeitig die Jagd auf die feindliche Schiffahrt begonnen. Um 16. Huguft 1914 versenkte es die englischen Dampfer Raipara (7392 t) und » Myanga « (3066 t). Weiter süblich hielt er die Dampfer » Arlanza« (15 044 t) und » Galician« (6762 t) an, entließ fie aber, weil fich Frauen und Rinber mit an Bord befanden, die der Rommandant nicht men 30049 t find ihm zur Beite geworden.

ben Unbilden ber Gefangenichaft ausjegen mochte. Bielleicht hat einer von ihnen beiden feinen Dant für biefe Milde baburch abzutragen gesucht, bag er dem Bilfefreuger den britischen Rreuger » Sighflyer «(1898, 5700 t, 20,5 Knoten, elf 15,2-cm-, acht 7,8-cm-, eine zwei 4,7-cm-Schnellabelanone, 45-cm-Tomedorohre) auf ben Sals hette. Als der Bilhelme in ber ipanischen Rolonie Rio de Oro, 2 km vom Lande entfernt, aus zwei Rohlendampfern feine Beigvorrate auffüllte, murbe er am 26. August 1914 von dem obengenannten britischen Rreuzer angegriffen. Rachdem alle Munition verschoffen war, lieg der Kommandant fein Schiff verfenten. Die Befagung murde interniert.

S. Di. Hilfstreuzer Das Trafalgar . Das foone, prachtvoll ausgestattete Schiff mar auf See von dem Kanonenboot . Ebere mit zwei 10.5-cm-Schnellabefanonen ausgerüftet worden. Dit 32 Dam Befanung fuhr »Eber« nach Rio weiter, mahrend ber übrige Teil ber Besatzung den zum hilfetreuzer ge-wordenen Dampfer bemannte. Das Kanonenboot in bann in ber hauptstadt Brafiliens interniert worden. »Rap Trafalgar« nahm die Jagd auf den feindlichen Seehandel auf. Schon am 14. September 1914 traf er mit bem britischen Silfstreuger . Carmania (acht 15,2-cm-Schnelladefanonen) zusammen. In diesem ungleichen Rampfe murbe Rap Trafalgare verfentt. Der Rommandant, 2 Diffiziere und 10 Mann fanden ben Seemannstob, ein Offizier und ein Dann waren gefallen, fünf bermundet worden. Lettere gehörten zu den Geretteten. Der Rommandant der » Carmania«, Captain Noel Grant, ließ die im Wasser Schwimmenben beschiegen. Die Besatung der » Trafalgare mar in die Boote gegangen und wurde von dem deutschen Dampfer . Eleonore Boermann aufgenommen, nad Buenos Mires gebracht und bort interniert. Die . Carmania e mar ebenfalls schwer beschädigt. Sie brannte, hatte 9 Tote, ledte und befand fich in Geenot, als fie den britischen Kreuzern »Cornwalle und »Briftole begegnete, die fie nach Gibraltar geleiteten.

S. M. S. Aronpring Bilhelm . fclug ber feind. lichen Schiffahrt ichwere Bunden, mußte aber ichließ. lich, ba der hilfstreuger bringende Musbefferungsarbeiten vorzunehmen hatte, einen neutralen Safen aufjuchen. Rachbem er 13 Schiffe berfentt hatte, liefer am 10. April 1915 in Newport News ein, wurde am 26. interniert und Ende September 1916 nach Bbilabelphia gebracht. Seine Beute bestand in den englischen Dampfern » Indian Brince « (2846 t), » La Correntina (8529t), Bellevue (3814 t), Demifpheres (3486t), » Sighland Brae (7634t), » Botaro (4419t). » Tamar (3207 t), » Coleby (3824 t), bem englischen Segler . Wilfride (M 251t), bem frangofifchen Dampfer »Mont Ugel« (4803 t), »Guabeloupe« (6600 t), dem französischen Segler »Unne de Bretagne« (2032 t),

jufammien 53659 t.

S. D. Silfefreuzer » Bring Gitel Friedrich c. Auch diefer Silfstreuger war recht erfolgreich, teilte aber ebenfalls das Geichid des »Kronpring«. Die fünf englischen Dampfer » Charcas « (5067 t), » Rilbaltone (1784 t), »Mary Aba Shorte (3605 t), »Willerby (3630 t), der frangosische Danufer » Moride« (6629 t), bie frangofifchen Gegelichiffe . Jean . (2207t), »Bierre Loti« (2196 t), »Jacobsen« (2195 t), der rusfifche Gegler »Ifabel Browne« (1815 t) von zufam-

## III. Technik und Kriegführung

## Stellungskrieg und Hahkampfmittel Linie; die Feldpioniervoridrift bilbete für Infanterie,

von Oberftleutnant Faller in Dannheim

hierzu Tafeln »Schütengraben I-III«.

Wie so manche militärische Begriffe durch den Weltfrieg unseres Sahrhunderts umgewertet, berichtigt oder ergänzt worden sind, so hat auch in bezug auf den Stellungstrieg die neueste Kriegführung diefer Rampfart eine wesentlich andere Deutung und Bedeutung gegeben, als man bisher gewohnt war. Che-dem spielte der Stellungsfrieg, d. h. der Kampf um verteibigte Belandeabichnitte, abgefehen vom Rampf um einzelne besonders wichtige Festungen ober sonstige Stüthunkte, eine mehr untergeordnete, nebenfächliche, für die Gesamtkriegshandlung nicht entscheidende Rolle. Jedenfalls bildete er ftets nur eine mehr ober weniger lange Episode innerhalb einer Schlacht oder eines ganzen Feldzuges, über die der Bewegungs= frieg immer wieder, die Entscheidung gebend, binwegflutete. Früher drehte sich also der Stellungstrieg strategisch hauptsächlich um Festungen oder befestigte Plage (Flußübergänge, Pässe u. dgl.), taltisch in der Schlacht um einzelne auf irgendeinem Teile des Schlachtfeldes zur Abwehr großer feindlicher übermacht, um Beit zu gewinnen, zur Dedung bes Rildzuges u. dgl., besonders zur Berteidigung hergerichtete Geländestreden oder spuntte. Dagegen haben die Maffenheere, der neue Faltor im modernen Kriege, jene erstaunliche, riesenhafte Entwidlung bes Stellungetrieges hervorgebracht, wie fie in bem gegen-wärtigen Belttrieg uns vor Augen tritt. Da ift von teiner Nebenfächlichleit, von teinem Gelegenheitsmittel mehr die Rede; ber Stellungstrieg ift vielmehr gu einer Hauptkampfform geworden, die im Berein mit bem Bewegungsfrieg die Entscheidung miterringen hilft. Beide Rampfformen find nun einander gleich. geftellt, einerfeits in ftrategischer Bedeutung für bas Gesamtergebnis des Krieges, anderseits in örtlich taltischer Bichtigleit für jeden Teilabschnitt der ungeheuren Frontausdehnung. Aber auch in moralischer Beziehung, in der Bürdigung der soldatischen Eigenichaften, des friegerischen Helbentums hat fich ber Stellungstrieg ebenburtig an die Seite des Bewegungstrieges gestellt; ihm sind die unvergänglichen Lorbeertranze für Führer und Geführte ebenso sicher wie bem Bewegungstrieg!

Der Stellungstrieg hatte früher den Makel einer in soldatischer Beziehung minderwertigen Kampfform. Der Begriff Berteidigung hatte sür den Feldsoldaten einen etwas unangenehmen Beigeschmad. Namentlich die deutschen Offiziere und Goldaten gaben sich in ihrem angeborenen und anerzogenen stürmischen Drange nach vorwärts nicht gern mit Schaufel und Spaten ab, und die Beiahungs- und Verteidigungstruppen waren meist Truppen zweiter und britter

Linie; die Feldpioniervorschrift bildete für Infanterie, Kavallerie und Artillerie kein angenehmes Studium, und die Ausbildung in Feldpionierarbeiten wurde von diesen Waffen vielsach als nebensächlich betrachtet und daher mit keinem allzu großen Eiser betrieben.

Sierin brachte nun schon der russisch-türkische und russisch-japanische Krieg eine Wandlung: Blewna, Liao und Mulden redeten eine zu bentliche Sprache, als daß sich nicht die Erlenntnis von der Bedeutung des Stellungskrieges auch für die Feldarmeen allgemein durchgerungen und gegenüber der modernen Artilleriewirtung die Notwendigkeit der Deckung aller Wassen gegen Sicht und Feuerwirtung sich allen militärischen Kreisen aufgedrängt hätte. Hieraus ergab sich aber, wenigstens zunächt in taltischer Beziehung, die Bedingung sitt die Entwicklung des Stellungsbie Bedingung sit die Entwicklung des Stellungstrieges. Freilich, wie ungeheuer diese sich nun auch in strategischer Sinsicht fortbilden würde, das ahnte vor Beginn des Weltkrieges wohl kaum jemand.

Immerhin waren durch fachgemäße und eifrige eingehende Ausbildung auch bie deutschen Offiziere und Soldaten, die nun ben Wert auch ber Berteidigung, der Dedung anerlannten, für den Feldstellungsfrieg wohl vorbereitet, so daß in kurzer Zeit jene für den Feind undurchdringbare Berteidigungsstellung in fast märchenhaftem Ausbau entstehen und zu bem gewaltigften, folgenschwerften Stellungefriege führen tonnte, wie wir ihn in den jahrelang hin und her wogenden, unbeschreiblich heißen Rampfen um ben burch deutschen Helbenmut verteidigten Wall von ber Schweizer Grenze bis zur Nordfee haben milten feben. Nur das unerschütterliche Mushalten in derselben Stellung, nur die alle soldatischen Eigenschaften auf das Sochste steigernde, an Mut und Tapferleit, Willens- und Nervenenergie fast unglaubliche Unforderungen stellende erfolgreiche Durchführung des Stellungsfrieges an der Bestfront hat es der deutfcen Beeresleitung ermöglicht, die Beggiehung bedeutender Truppentrafte nach dem Often zu wagen; nur baburch war fie imftande, bort den Bewegungsfrieg so glänzend, so traftvoll im Berein mit den Berbundeten durchzuführen. So find Führer und Truppen bes Stellungefrieges im Beften, in Frankreich, und auch im Guben an ber ofterreichisch-italienischen Grenze — berfelben Unerkennung würdig wie ihre Rameraden im Bewegungstrieg des Oftens.

Beldes find nun die Rampfmittel des heutigen Stellungstrieges?

Seitdem die schweren Steilseuergeschütze der verbündeten Zentralmächte — die deutsche » died Berta« (42 cm) und die österreichtichen Motorgeschütze (30,5 cm) — imstande sind, die Kanzertürme und sports auch der modernsten Festungen (Namur, Antwerpen) aus einer der Verteidigung unerreichbaren Entsernung mit wenigen Schüssen zu bernichten und

Der Krieg 1914/16. I.

Digitized by Google

biefe Befestigungen sturmreif zu machen, haben bie für fich abgeschloffenen, dem zentralen Feuer der Ungriffsartillerie gunftige Biele bietenben Feftungen ihren Wert als hauptstuppuntte bes Stellungefrieges jum Teil eingebußt. Un ihre Stelle find die Felb. befestigungen getreten, verteidigt und angegriffen mit allen Mitteln ber modernen Kriegstechnit. Ihre großartige Anwendung und Ausnugung durch Anlage lang ausgedehnter, zusammenhängender Berichangungen mitten im Bewegungstampfe gewaltiger Rampfermaffen jum Schute gegen bie mörderische Birtung bes Infanterie- und Artilleriefeuers, zur Erreichung ber »Leere bes Rampffelbese vermag ben übergang jum Stellungefrieg herbeizuführen, in welchem bann jebe Sandbreit bes Gelandes in faft uneinnehmbar icheinenden Stellungen dem Wegner ftreitig gemacht wird.

Die Grundform der Feldbefestigungen bildet der Schütengraben, ein Graben mit einem davorliegenden Ball, aufgeworfen mit der aus bem Gra-

ben gewonnenen Erbe (Tafel I-III).

Aber es ift nicht mehr nur der ehedem einfache, meift flache Schütengraben für liegende Schüten, fondern auch hier find die Berhältniffe fast ins Ungemessene gewachsen. Die Graben find 1-11/2 m tief und fo ichmal, daß fich hinter dem ftehenden Schützen gerade noch ein Mann hindurchbruden tann. Diefe bem Belande angepagten Braben, vielfach mit Bangerung und Betonierung verseben, find oft in mehreren Reihen hintereinander angelegt, oder bilden wieder ein ganzes Spftem fester Feldwerle, alle geschützt durch manchnial kilometertief davorliegende Stackeldraht- und sonstige Hindernisse, wie Wolfsgruben und Fladderminen. Erstere sind 1/3—11/3 m tiefe, schachbrettförmig in mehreren Reihen hintereinander ausgehobene Trichter mit einem zugespitten Bfahl auf dem Boden; die Fladderminen find in gewijjer Entfernung gegen Sicht eingegrabene Sprengforper, die entweber durch selbsttätige Zundung ober von einem Beobachtungspuntt aus mittels Zundichnur ober elettrisch beim überschreiten des anfturmenden Feindes zur Explosion gebracht werden. Die Reserven werden in tief eingegrabenen Unterständen mit Einbedungen jum Schut gegen bas Artillerie-feuer, ober auch in geschützten Stellungen innerhalb bon Dörfern unter ben Rellern ber Baufer, beren Deden betoniert werden, untergebracht. Alle diefe Gräben, Unterstände und Stellungen find durch tiefe Laufgräben und Bange untereinander verbunden, fo bag ein gegen Feuer ziemlich gesicherter Bertehr ermöglicht ift. In Die vorderen Schüpengraben merden möglichft viel Maschinengewehre eingebaut, mabrend die ebenfalls eingegrabenen und gegen Sicht gebedten Artilleriestellungen sich weiter zurud hinter boben, Dörfern, Balbstuden u. dgl. befinden. Die Eindedungen werden durch Reisig, Grasstude und sonitige Bertleibungen möglichst untenntlich gemacht, namentlich auch zur Dedung gegen die Beobachtungen feitens feindlicher Flieger. Unfere Abbildungen geben von den verschiedenen Arten der Schützengraben, Gindedungen, Maschinengewehr- und Geschützbedungen einen anschaulichen Begriff.

In dieser Urt bildet die deutsche Front vom Meere bis zur Schweiz eine einzige befestigte Linie. Wahre Bunder ber Technit find in dem Stellungstampf der Osterreicher in den Felsengebirgen an der italienischen Grenze geschaffen worden: durch die Berge find Schächte getrieben, in benen auf Aufzügen Be-

schütze und allerlei Material auf Soben gebracht werben, die von außen auf natürlichem Wege unerreich bar maren; gange Batterien finden in den gehöhlten Bergen die dentbar beste bombensichere Dedung: Dotoren, tief in ben eingehauenen Sohlen aufgestellt, liefern die nötige Rraft für die geschütten, aus Gels rigen mirlenben Scheinwerfer.

Fiir alle diese weitverzweigten, raumlich oft weit voneinander getrennten Befestigungs- und Dedungsanlagen ist ein guter und auf bas forgfältigfte eingerichteter Nachrichtendienst von größter Bichtigfeit. Die porgeschobenen Beobachtungsposten werden daher durch elektrische Klingelzüge mit den dahinter befindlichen Schugengraben verbunden und Dieje durch Fernsprecher mit den Unterstützungstrupps und Referven; ein weitverzweigtes Fernsprechnet verbindet alle Stellungen untereinander und mit den Kommandoftellen und Stäben. Bur Beleuchtung bes Borgelandes in ber Nacht werden zahlreiche Scheinwerfer eingebaut, die Batrouillen und Bosten mit Leuchtfadeln, spistolen und srateten ausgerüftet.

Für den Nahtampf, ber ein charatteriftifdes Merknal bes Stellungstrieges geworden ift, ift die Besatung ber Schützengraben mit Gewehr- und Sand-granaten, mit Stint., Gas- und Fluffigleitebomben und mit Minenwerfern sowie mit Gasmasten zum Sout gegen ben berüchtigten Basangriff reichlich berfeben (Weiteres f. unten: Nahfampfmittel, G. 275). Much der Minentampf, wie er bisber nur im Festungsfrieg üblich war, ift ein wichtiger Fattor im Schutengrabentrieg geworben, inbem unterirbifche Minen-gange unter bie Schutzengraben best Gegners getrieben und bann die barüberliegenden Teile der feindlichen

Stellungen in die Luft gesprengt werden.

Daß gegen ein berartig ausgebautes und zur gabeften Berteidigung eingerichtetes Feldbefestigungsfystem, wie ce im vorstehenden beschrieben worden iit. der Angreifer nicht so vorzugehen imstande ist wie im Bewegungefrieg, wenn er fich nicht ungeheuren und doch erfolglosen Berluften aussehen will, ift ohne weiteres flar. Er ift junachit feinerfeits feitgelegt und gezwungen, fich berfelben Wittel zu be-bienen wie ber Berteibiger. Auch ber Angreifer muß fich baher eingraben und gededte Stuppuntte verschaffen, von wo er sich immer näher burch fappenartiges Borgeben, Artilleriewirtung, überfälle u.a. m. an die feinbliche Stellung beranzuarbeiten fucht. Dies wird einem gaben, tapferen, zu Begenftogen ftete bereiten Wegner gegenüber ein ichweres, verluftreiches Stud Urbeit fein und nur außerft langfam, fogufagen Schritt für Schritt, bor fich geben konnen, aber auch nicht im Busammenhang auf ber ganzen Linie, sonbern in einzelnen Borjtogen, bald ba, bald bort, wie sich gerade die Gelegenheit bazu gunftig zeigt; babei werben Rudichlage, erfolgreiche Wegenftoge Des Feindes nicht ausbleiben.

In biefem hin und her im Schützengrabentrieg, wie es unferen erstaunten Augen bas Bilb bes Stellungefrieges auf bem westlichen Rriegeschauplat in seiner ganzen ungeheuren Ausbehnung vorführt, fonnen Wochen, ja Monate vergeben, bis die vordersten beiberseitigen Linien vielfach fast unmittelbar, gewissermaßen in greifbarer Rabe, voreinander liegen, bis endlich die Widerstandstraft des Gegners gebroden ift. Dann nimmt der lette Sturmangriff, ebenfalls unter Unwendung von Minenwerfern, hand. granaten und Bomben sowie bei gunstiger Bind. richtung unter Entwidlung erftidenber, gegen und

# Schützengräben II.





Schema einer Infanterie



# Schützengräben III und Artilleriestellungen.

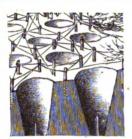

1. Drahtverhau mit Wolfsgruben.



2. Tiefe Sappe.



3. Gedeckte Sappe.



5. Beobachtungsstand im Schützengraben.



4. Erweiterter Schützengraben zur Unterbringung stärkerer Truppenabteilungen.



6. Schützengraben mit Maschinengewehr.



7. Im Gefecht hergestellte Geschützdeckung.



8. Ausgebaute Batteriestellung.



Solange nun berartige Erfolge sich nur auf verhältnismäßig Neine Teile der Kampfitellung erstreden, wird dem Gellungstrieg noch lein Ende bereitet; dies tritt erst ein, wenn ein zusammenhängender Durchbruch großer Wassen des seindlichen Heeres in bedeutender Ausdehnung gelingt, und genügend frische Truppen eingesetzt werden können, um den Erfolg des gelungenen Durchbruchs durch die beseitigte Linie auszunugen und den etwaigen Gegenstoß des Feindes siegreich zu überwinden; dann erst ist wieder der übergang vom Stellungstrieg zu dem in letzter Linie doch den Feldzug endgültig entschenden Bewegungskrieg

aeldaffen.

Aus dem Charatter des Stellungstrieges, wie er fich aus diesem Weltkrieg heraus entwidelt hat - in der hauptfache ein endlos icheinender Schützengrabenfrieg —, ergibt sich, daß er an die Nerven- und Willenstraft von Führer und Truppe, an die forpen lichen und geiftigen Eigenschaften, an bie Difziplin, an den Mut, die Ausdauer und Unverzagtheit jedes einzelnen, an die Fähigleit im Ertragen von Unftrengungen und Strapagen aller Urt ungeheure Unforderungen ftellt, Unforberungen, wie fie an ben einzelnen Soldaten im Kriege bisher noch nicht herangetreten find, und deren Erfüllung taum möglich, taum glaublich erscheint. Es sei nur andeutungsweise hingewiefen auf den tage- und wochenlangen klufenthalt in den Shupengraben bei ungunftigem, naffem Better und im Binter, auf die Unmöglichleit der Ablöfung und Berpflegung, auf die grauenhaften Gemutseinbrude in bezug auf die Gefallenen und Bermundeten, auf die ständige Nervenanspannung in Erwartung eines feindlichen überfalls, ber Beschiegung u. a. m. Er gibt aber auch seiner Natur nach vielfach ben einzelnen und fleineren Abteilungen Gelegenheit zur Ausführung von fo manchem Heldenstüdlein, zur Betätigung besonderen Mutes, besonderer Tapferteit, Entschloffenheit und Geistesgegenwart; wahrlich jeder wird in einem folden Stellungstampf zum Belben!

Es bleibt noch die Frage zu erörtern: welchen Wert und welchen Einfluß werden denn die ständigen Befestigungen für einen zutünftigen Stellungstrieg noch haben? Wir haben einerseits die Aatsache, daß sämtliche belgische Festungen und biejenigen sin Nordfrankreich, wie auch in Rußland, in unglaublich kurzer Zeit dem vernichtenden Feuer der deutschen und österreichischen Mörser erlegen sind, während anderseits Verdunund Toul, Epinal und Bessort selbst nach monatelangem Stellungskrieg noch nicht einntal eingeschlossen werden konnten. Der Grund hierfür ergibt sich selbst angewiesen waren, keine eigene Offensukraft hatten, und daß deren Forts, da eine ebenbürtige schwere Festungsartillerie nicht vorhanden war, in lur

aus einer bem Festungsfeuer entzogenen Entfernung zusammengeschoffen murben. Bang anders verhält es fich mit Berbun und Toul. Diefe beiden Feftungen bilden mit den bazwischenliegenden Sperrforts eine gewaltige Gruppenfestung und gleichzeitig ben Stüßpunkt für den rechten Flügel der ganzen französischen beeresstellung an der Marne, mahrend die ausgedehnte Befestigung von Baris ben linken Stugpunkt berfelben abgibt. So blieben die Festungsbefapungen und bas Felbheer in steter Berbindung zu gemeinsamen energischen und zahlreichen Offensivunternehmungen, die in dem zur gaben Berteidigung eingerichteten gunftigen Zwischen-, Um- und Borgelande ber Festungen eine treffliche Unterftügung fanden. Obwohl die unmittelbare Berbindung zwichen Verdun und Toul durch die Wegnahme des Sperrforts Camp des Romains unterbrochen wurde, waren die beiden Festungen doch in der Lage, in übereinstimmung miteinander bie Borftoge gegen die beutschen Stellungen zu unternehmen. Dazu fommt, daß beide Festungen und deren Borgelande sehr bald mit ben ichwerften Schiffs- und Ruftengeschüten ausgerüstet wurden, deren außerordentliche Tragweite ben Wirtungstreis der Festungsartillerie bedeutend erweiterte, und bie dem Aufmarich ber beutschen schweren Geschütze ein starles hindernis entgegenzusepen imstande waren. Eine ähnliche Rolle fällt auch ber Festungegruppe Epinal-Belfort zu, wie dies auch auf dem östlichen Kriegeschauplat bei der Festungsgruppe Baricau-Nowo-Georgiewit anfangs zutraf.

Bir sehen also, daß große Festungen, an günstige, außerdem mit Feldbefestigungen hergerichtete Berteidigungsabschintte gelehnt, ausgerüstet mit den schwersten und weitest tragenden Geschügen der modernen Geschüptechnit und möglichst noch in Berbindung mit der Feldarmee, ihren Bert zur herbeiführung und Durchhaltung eines langen Stellungskrieges wohl noch behalten werden.

#### Die Nahkampsmittel.

Der durch den Schützengrabenkrieg wieder wichtig gewordene Nahkampf, dessen Wöglichkeit man vordem infolge der Fernfeuerwirtung der modernen Schußwassen kaum mehr angenommen hatte, hat natürlich auch die Wassenstein it in dieser Richtung zu ganz neuartigen Konstruktionen veranlaßt.

Bon den heute angewandten Nahkampfmitteln haben besonders die Handgranaten und die Wurfladungen schon eine lange Entwidlung durchgemacht. Ein Rüdblid auf ihre Gefchichte' zeigt, daß die mit Schleubern geworfenen glühenden Lugeln der Römer die ersten Borläufer der heutigen Burfgeschoffe bilden; doch war diese primitive Wasse noch von geringer Bedeutung. Erst die Erfindung des Schießpulvers verlieh ihr größeren Wert. Um die Mitte des 15. Jahrhunderts tamen fpringende, mit Bulver gefüllte Rugeln aus Glas oder Ton, erft fpäter aus Gugeisen, auf, bei denen die Explosion durch eine vor dem Wurf in Brand gesetteZündschnur hervorgerufen wurde. Diese als Beitzundung wirtende Ronftruttion, die den Schleuberer des Wurfgeschosses oft mehr als den Angegriffenen schädigte, wurde später durch die Aufschlagzunbung erfett, die dann gur Entstehung der heutigen Sandgranaten führte. 3m 18. Jahrhundert waren

¹ Bgl. E. Trebefius in ber »Umschau« (Franksurt a. M. und Leipzig 1915, Nr. 51).

naten, bie

unmittel-

mit der Berbesserung der Feuerwaffen Sandbomben und Handgranaten fast ganz verschwunden und tauchten auch im 19. Jahrhundert nur gelegentlich auf. Alber Anfang unferes Jahrhunderts gelangte im ruffijch-japanischen Kriege die Handbombe wieder zu ausgiebigerer Berwendung, besonders beim Kanupf um Port Arthur, wo sie fich in wirtungsvollem Gebrauch bewährte. Als granatenartiges Geschoß verband sie barauf der Engländer Marten Hale berartig mit dem Bewehr, daß fie aus diefem abgefeuert werden tonnte; das führte zur Konstruktion der Gewehrgranate. Inzwischen hatten fast alle modernen Beere Bandbomben übernommen und in den mannigfaltigsten Formen und Ronftruttionen hergestellt.

So find jest auf allen Kriegeschaupläten bei Freund und Feind Nahlampfmittel verschiedenster Urt in Gebrauch. Die große Treib- und Sprengfraft der heutigen Bulver- bzw. Sprengstoffarten gestalteten bieselben zu einer sehr wirtungsvollen, ja mitunter furcht-baren Baffe bes Nahlampfes im Stellungs- und Feftungstrieg sowohl für die Berteidigung wie für den Angriff. Für alle gilt aber, was schon zu früheren Zeiten und heute auch für die übrigen Kriegswaffen Geltung hat, nämlich, baß die Birtung nicht nur bon ber Büte ber Baffe, fondern auch von ihrem geschidten Gebrauch abhängig ist; und gerade für die Berwendung der handgranate werden die höchsten Unforderungen an die Geschicklichkeit, Umsicht und Kalt-

blütigfeit bes Rampfers gestellt. Es find junadft zwei Sauptgruppen zu unter-icheiden: die Sand- und Gewehrgranaten und

die Minenmerfer.

Das Prinzip bei diefen Ronftruttionen ift im Grunde genommen überall basfelbe: ein Sprengftoff wirb in irgendein zwedentsprechendes Befaß gepregt und burch bie eingesette Bundung beim Begner gur Erplofion gebracht, indem bas Beichog entweber mit ber Hand oder mittels einer besonderen Borrichtung (Gewehr, Schleuber-, Schieggestell) fortgeschleubert wird. Bahrend hiernach Sandgranaten in ber allereinfachsten Form, 3. B. mit Silfe bon Ronfervenbuchsen, von den Leuten in den Schützengraben felbst hergestellt werden können, sind die fabrikmäßig in ungeheuren Daffen beschafften Granaten zum Teil fehr tomplizierter Urt, besonders in bezug auf die Bündung. Lettere wird entweder durch einen Zeitober Muffclagzunber bewirft. Der Unterfchied ift ber, daß bei Beitzündung das Beichog nach einem gewissen, genau durch die Länge ber Zündschnur oder bie Abbrennbauer bes Zündsages bemessenen Zeit-raum explodiert, während bas Geschoß mit Aufichlaggunder stels erst beim bzw. durch ben Aufschlag gesprengt wirb. Beide Arten ber Zündung haben Bor- und Rachteile: ber Zeitzunder ist einfacher und billiger, die Bedienung ist einfach und die Explofion felbst sicher, dagegen der Zeitpunkt der letteren unter Umständen zu früh oder zu spät, je nach der vielleicht nicht genau genug abgepaßten Länge ber Bunbidnur (1 cm Lange entipricht in ber Regel einer Setunbe Brennzeit) ober nach bem nicht zum richtigen Beitpuntt erfolgten Ubwerfen. Im ersteren Fall ton-nen die eigenen Leute von der Birlung betroffen werden, im anderen Fall konnen die Gegner die Geschoffe aufheben und zurüdwerfen. Der Aufschlaggünder hat den Borteil, daß die Handgranate erst beim Feinde explodiert und von diesem nicht zurück-geworfen werden kann, dagegen kann er versagen, beim Feinde explodiert und von diesem nicht zurücks Gewicht der Ladung 1,2 kg. Die Granate wird mit geworfen werden kann, dagegen kann er versagen, Silfe einer am Handgelenk befestigten Abzugschnur also »Blindgänger« verursachen, wenn die Zündung weggeschleudert; durch den Schwung des Wurfes wird

bei weichen, naffem ober funtpfigem Boben nicht zur Birling tommt. Alle Zeitzunder beruhen auf berselben Konstruttion: durch das Herausreißen bes »Reibers« aus der Zündung (f. Abreifvorrichtung in Fig. 1) wird ein Funken bzw. eine Flamme erzeugt, bie eine Bunbidnur ober ben Bunbfag entginbet; bann wirb bas Bunbfeuer zu einer mit ber Sprengladung in Berbindung ftehenden Sprenglapfel (Bund-

pulver) weitergeleitet und burch die Detonation der letteren die abzugen Sprengladung gur Explosion ge-bracht. Der Aufichlaggunber betätigt fich daburch, daß eine durch den Abichuß frei werbende Rabel (Bolgen) auf ein Bundhütchen -Reibedraht (Sprenglapfel) ftößt, beffen Detonation die Zündladung und diese bie Sprenglabung entzündet Jagdpulver Fig. 2 Pfropfen und 4). -Zur ersten Sauvt-Wachspfropfen ruppe aehören Gra-

Sig. 1. Frangofifde Sanbgranate mit Beitganbung.

bar aus ber Hand, mit und ohne Stiel, geworfen ober aus einem Gewehr abgeschoffen werben, alfo Sand - und Gewehrgranaten.

Die allgemeinste Unwendung finden die Handgranaten, sowohl gum Ungriff wie gur Berteibigung. Bei ersterem werden fie von ben Leuten, die fich an bie feindlichen Schüten-

graben berangearbeitet und angeschlichen haben, möglichst überraschend über den Ball hinüber unb bann im Graben felbst unmittelbar gegen die Berteibiger und in die eingebautenUnterîtande bineingeworfen. Bei der Berteidigung werben fie aus bem Shügengra-

Fig. 2. Sanbgranate mit Auffclegjunbung; von bem Englander Marten bele.

Kranz

ben bem fturmenden Feind entgegengeschleubert, wenn er an die Drahtverhaue ober an baw. auf den Wall gelangt ift. Fig. 1 zeigt eine frangofische Rugelhandgranate mit Zeitzündung; in Fig. 2 u. 3 ist eine Handgranate mit Stiel und Aufschlagzunder erfictlich. Die gußeiserne Hohltugel in Fig. 1 hat einen Durchmesser von 8 cm, durch betätigt. Bei anderen Konstruktionen wird ber Reiber unmittelbar vom Schüßen selbst mit dem durch die Reiberschlause gestedten Finger durch einen fraftigen Rud entfernt. — Bon den Stielgranaten ist die englische Marten-Hale-Granate mit Ausschlagzunder (Fig. 2-4) bemertenswert: ein Meffingzylinder von 4,5 cm Durchmeffer enthält 140 g Sprengftoff bei einem Besamtgewicht von 600 g; ein 45 cm langer, in einem holzpfropfen befestigter Strid bient gum Werfen und dann als Steuerschwanz, damit die Granate lotrecht auf die auf das vordere Ende des Julin-bers aufgeschobene und eine Bündschraube mit Bundladung und Bündhütchen enthaltenbe Bundhaube abfällt; lettere fchiebt fich burch ben Aufschlag über eine Feder, die die Saube im Ruheftand fo festhält, daß zwiichen Zundichraube und Zundhütten ein Zwischeraum besteht, weiter in den Zylinderhinein, so daß die Zündnadel auf das Zundhütchen stött. Dieses bringt durch seine Detonation die Zündladung und diese die Sprengladung zur Explofion; ber eiferne Rrang (Fig. 3) ist mit Einkerbungen versehen, so daß er bei der Sprengung in 24 Stude auseinandergeriffen wird.

Die Burfweite ber Handgranaten beträgt 25— 40 m, je nach ber Bucht, die der Werfende dem Burf verleiht. Die Zündvorrichtungen muffen natürlich bis zum Bebrauch fo gesichert fein, daß eine unbeabsichtigte Explosion nicht stattfinden tann; erft unmittelbar vor dem Burf darf die Entsicherung bzw. das Einsegen ber Bundvorrichtung erfolgen. Der Gebrauch ber Handgranaten ist für ben Ber-fenden und seine Nachbarn burchaus nicht ungefährlich, da die Wirkung der modernen Sprengstoffe eine ungemein starte ift, auch in moralischer Bedaber bie größte Borficht dahin zu beobachten, daß die Reibevorrichtungen nicht zu früh abgeriffen, die Granaten nicht zu lange in ber hand behalten, nicht fallen gelaffen ober zu turz (b. h. zu schwach) geworfen werden, da sonst in die eigenen Reihen Tod und

Berberben geschleubert wird.

Unt nun auch auf größere Entfernungen wirken zu fonnen, werden einzelne Urten von Sandgranaten gu Gewehrgranaten (Fig. 4) umgewandelt, indem fie mit einem Stahl- ober Meffingstab verfehen werben, ber burch die Mündung in einen Gewehrlauf gesteckt wird, so daß die Granate oben auf demselben fist; mittels einer tugellosen, besonderen Patrone wird sie bann abgeschoffen, und zwar indem der Schlige bas Gewehr einsest wie gewöhnlich, ober indem es in eine besondere Borrichtung (Schieggestell) eingespannt wird. Mit diesen Gewehrgranaten vermag man, insbesondere auf die lettere Urt, wesentlich weiter und sicherer zu schießen, je nach Batronenladung und Höbenrichtung. An dem hinteren Teil des bug-rungsstades ist eine Sicherung angebracht, die sich beim Abschuß in die Züge des Laufes preßt, so daß das Gefchof Drall und somit eine sicherere Flugbahn bzw. größere Trefficherheit erhalt. Auch die Sandgranate von Marten Sale findet als Gewehrgranate Berwendung (Fig. 3). Beim Fall ift die Lage ber Granate sentrecht, ba biese schwerer ift als ber Führungeftod; fie fällt baber mit ber Spige auf, woburch der Auffallzunder betätigt wird, indem eine Nadel oder ein Bolgen in eine Sprengfapfel ober in ein Bundhittchen bringt und biejes dadurch betoniert. — Handwie Gewehrgranaten können durch Anbringung von Saken usw. am Säbelkoppel oder mittels anderer Bor-

der Reibedraht herausgerissen und die Zündung da- richtungen vom Schüben mit sich getragen werden (Fig. 5). Die in Gestelle eingeschraubten Bewehrgranaten werben vielfach gleichsam als fleine Batterien in den Schüßengraben zusammengestellt und auf ein gemeinsames bestimmtes Biel gerichtet, z. B. auf die feindlichen Sappen, um dort Truppenansamm-lungen, Arbeitertrupps, Sturmabteilungen, bereit-



Fig. 8. Die Martengale=Granate.

Gemehrgranate von Fig. 4. Marten Sale.

sumpfigem, naffem ober überhaupt weichem Boben häufig Blindganger vortommen, b. h. der Auffallgunder verfagt. Sonft ift aber die Wirtung berjenigen Gewehrgranaten, die eigens hierfür konstruiert und baher ichwerer und mit wefentlich größerer La-

dung versehen sind als bie handgranaten, befonders heftig und ge-

fährlich.

Die zweite Hauptgruppe ber Nahkampf. mittel bilden bie Dinenwerfer (Schüten-Bom. grabengeschüte, Während benmörfer). die Sand- und Gewehrgranaten in der Hauptsache nur gegen lebende wirfungsfähig Riele find, follen biefe größeren Burfgeichoffe gegen bie Braben felbit, ferner gegen Wälle, Drahtverhaue u. dgl. wirken. Ihre Konstruttion ift natürlich auch wieder verschiedener Urt (Fig. 6 u. 7). In ber Sauptfache be-



Fig. 5. Englischer Colbat mit Gewehrgranaten ausgerüftet.

stehen sie aus dem Schießgestell mit Bettung, dem Rohr, der Treibladung und dem Geschof mit der Zündung, die sowohl Zeit- wie Aufschlagzündung sein kann. Das eiserne Rohr ist etwa 1 m und darüber lang, bunnwandig und gezogen ober glatt. Die gezogenen Minenwerfer erfordern eine bejonders vorfichtige und sachkundige Handhabung, weshalb sie meift nur von Bionieren bedient werben, die zu eigens

250 mm, die Geschofladung zwischen 1/2 und 50 kg. Die Schugentfernung reicht je nach Größe der Ladung und Erhöhung bis ju 1000 m; das Weichog ift bis gu 1 m lang. Bon etwas geringerer Leiftungsfähigteit find natürlich die von der Infanterie bedienten Diinenwerfer mit glatten Rohren, aber auch hier gibt es verschiedene Arten ; das Kaliber beträgt etwa 90 mm. Zur Regelung der Schußweite werden besondere Treiblabungen ber eigentlichen Labung beigegeben. Die



Ruffifder Minenmerfer.

Schufweite hängt also ab vom Erhöhungsgrab, der längeren oder fürzeren Zündschraube und der größeren oder fleineren Beiladung; mit ber größten Labung werden immerhin noch ungefähr 700 m Entfernung erreicht. Die aus Bundschnur und Sprengtapfel beftebende Zeitzundung wird unten, der Aufichlagzunder oben in die Spipe eingeschraubt. Der Rückschlag ift natürlich ziemlich beträchtlich; es muß daher, um zu

hierzu aufgestellten Minenwerferbataillonen ber Minenwerfer ift größte Borficht erforderlich, es formiert find. Das Raliber ichwantt zwischen 50 und muffen baber alle Leute beim Ubichug volle Dedung nehmen, da vorzeitige Explosionen im Rohr nicht ausgeschloffen find. Die Geschoffe find entweder längliche Granaten (Fig. 6) ober runde Bomben. Einen (ausländischen) Minenwerfer für runde Bomben zeigt Fig. 7: das 1 m lange Rohr hat 53 mm Kaliber und liegt mittels Schildzapfen in ftahlernen Lafettenwanden auf hölzerner Bettung. Die Bombe (Fig. 8) faßt 42 kg Sprengladung, hat einen Durchmeffer von 45 cm und ein Bewicht von 58 kg. Durch Bermittlung eines Tellerlagers ruht fie auf einem die Rohrmundung umspannenden Gewichtsstud, durch das eine Treibstange in das Geschoß hinein bis zur Treibladung hinabreicht; fie wird beim Abschuß mit Mine und Tellerlager durch die Bulvergase aus dem Rohr getrieben, aber fobald fie mit ihrem hinteren ftarteren Teil gegen das schwere Gewichtsstück stößt, in ihrer Bormartsbewegung gehemmt, mahrend bas Beichog weiter fliegt, fo daß Teller, Bewichtsftud und Stange gleich vor bem Berfer ju Boben fallen. Mit diefem Berfer bermag man bis zu 300 m ju fchießen.

Schließlich ift noch zu bemerten, daß den beschriebenen Nahkampfmitteln im Laufe des Krieges noch eine auf den menschlichen Organismus unheilvoll einwirtende und alles Leben im Umtreis zersiörende Eigen-schaft dadurch verliehen worden ist, daß die Ladungen Beimischungen erhalten, die bei der Explosion betaubende, giftige Bafe und erftidende Dünfte entwideln.

Derartig gefüllte Bomben ober Granaten werden in den mannigfachsten Formen verwendet, auch innerhalb der vor den Schüßengräben befindlichen hinderniffe, g. B. in Bolfsgruben; fie tommen dann entweder felbittätig oder mittels elettrifcher Entzundung



Sig. 7. Minenwerfer.



vermeiden, daß der Minenwerfer zurückgestoßen wird, das Schieggeftell bzw. feine Bettung mit Pfählen ober sonstwie in den Boden eingerammt werden. Un dem Schieggestell befindet fich eine Baffermage gur Feft. stellung der horizontalen Lage des Minenwerfers; die Steilstellvorrichtung ist mit einem Gradbogen ver-feben. Bur raschen Sandhabung find Tabellen angefertigt, von denen der Erhöhungswinkel, die Broge der Treibladung und die Länge der Bundichraube für die bestimmten Entfernungen ohne weiteres abzulefen find. Die Entzündung wird aus der Dedung vermittels einer Leine, die mit einem Karabinerhaten am Abreifer befestigt ift, betätigt. Beim Gebrauch

zur Explosion, wenn ber Begner in die Gruben gerat ober über fie hinwegzustürmen versucht.

Den ausgedehnteften und verderblichften Gebrauch finden die giftigen Gase beim »Gasangriff«, der in beliebiger Frontbreite ausgeführt werden tann. Unfangs wurden Chlordampfe dazu benutt: in der »Gasbatterie« wird das Chlorgas aus großen Gefäßen mit Schläuchen in Stahlahlinder abgefüllt; die Öffnungen ber Schläuche werden bann in ber Grabenfront, von wo aus der Angriff vor fich geben foll, in Abständen gegen die feindliche Stellung zu gelegt. Rach ihrer Dffnung vereinigt fich das ausstromende Bas zu einer zusammenhängenden gelbbräunlichen

Wand, die sich nun, vom Winde getrieben, unaufhaltsam, jedem Lebewesen Tod und Berderben bringend, fortbewegt. Ihr Berannahen macht fich bei der feindlichen Grabenbesatung icon burch ein betlemmendes Ungftgefühl bemertbar, bas fie nach und nach immer stärker erfaßt und zur panikartigen Flucht nach riidwärts zwingt, denn diese Gase greifen zuerst die Atmungsorgane an und üben dann die heftigste Birtung auf die Lungen aus. Diese Wirtung ist so furchtbar vernichtend, daß selbst weit hinter der borberen Stellung fich ficher glaubende Rejerben und alle Lebewesen ganger Dorfer vernichtet werden. Un Stelle von Chlorgas trat fpaterbin Bromgas, bas leichter und billiger herzustellen ist und noch für ben Gegner ben besonderen Nachteil hat, daß es unfichtbar bleibt, fo daß der Basüberfall ben Begner völlig überraschend und unvorbereitet trifft. Neuerdings tommen noch andere demische Gasgemische gur Unwendung. Natürlich hängt die Wöglichkeit eines Gasangriffs von der ihm gunftigen Windrichtung ab und hierin liegt eine große Gefahr für den Angreifer jelbit: benn ichlägt ber Wind gegen ihn um, fo gerät er jelbit in die zurudtehrende Gaswand und ist ihrer verberblichen Birtung verfallen. Auch fegen fich bie über das Belande hinziehenden Dampfe in allen Bertiefungen, alfo auch in ben Branattrichtern zwischen ben beiberfeitigen Stellungen, fest und bleiben infolge bes mangelnden Luftzuges lange Zeit barin bangen; fturgen nun die eigenen Leute beim Batrouillengang ober sonstigen Gelegenheiten in ein solches Loch, bann find fie ebenfalls verloren, wenn es ihnen nicht gelingt, vor völlig eingetretener Betäubung fich wieber herauszuarbeiten.

Den einzig wirtfamen Schutz gegen einen folden tonftruftionen weiterentwideln.

Gasangriff bilben Gasmasten. Sie enthalten eine Sauerstoffpatrone, die das gefahrlose Altmen ermöglicht. Jeder Mann im Schüßengraben ist mit einer solchen Maske ausgerüstet, die, sobald der Gasangriff erkannt ist, seit anschließend über das Gesicht gezogen wird; nach Ausschaft einer Sauerstoffpatrone kann sie leicht durch eine frische ersett werden. Alle anderen Bersuche zur Unschädlichmachung der Gaswollen, Andringung von Borgräben zum Auffangen der Gaswollen, Andringung von Borgräben zum Auffangen der Gaswellen u. dgl., haben sich nich als genügend wirkungsvoll erwiesen, wenn sie auch manchmal mit Ersolg angewendet worden sind.

Außer mit solchen betäubenden und giftigen Gasen arbeitet der Nahlamps mit seuerspeier«, »Flammen men werser« und ähnlich genannten, sast noch furchtbareren neuen Kampsmitteln: mit bren nen den Gasen daw. Flüssigkeiten. Diese werden in tragbaren Sprisbehältern von besonders ausgebildeten Mannschaften beim Augriff mitgeführt und durch Kohlensäuredruck, auch mittels eines Schlauches, etwa wie ein Beuerwehrmann seinen Wasserschlauch lenkt, entweder aus der eigenen Grabenstellung oder beim übersall gegen den Gegner gesprist (dis zu 100 m Entsernung); die Entzündung erfolgt beim Ausströmen in die Luft auf chemischen Wege, wobei eine ungeheure diese verbrennen läßt.

So zeigt sich auch hierin ber große Anteil, ber bei ber mobernen Kriegführung ber Technif und Industrie zugesallen ist, die die Kampsmittel und ihre Wirtung immer surchtbarer und zerstörender gestaltet haben und sie fortwährend durch Berbesserungen und Neufantzuttignen weiterentwickeln

# Kraftwagen und Kraftwagenzüge im Kriege

von Dipl.=Ing. Baul Bejenhr in Charlottenburg Sierzu Tafeln » Kraftwagen I-IV«.

Die Bertehrstechnit ift in biefem Weltfrieg zu Leiftungen angespornt worben, die auch ber bestunterrichtete Fachmann vorher nicht für mahricheinlich gehalten hatte. Während der deutsche Beneralitab fich schon im letten großen Krieg unseres Bolles in weitgehendem Maße auf ein gut ausgebautes Gifenbahnnet ftugen tonnte, find im jegigen Rrieg noch eine große Bahl anderer leistungefähiger Bertehremittel hinzugetommen. Bergegenwärtigt man fich, daß zur Beforderung eines friegestarten Urmeetorps etwa 90 volle Militarzuge nötig find, die zur Durchquerung bes Reiches von Oft nach West je 21/2 -3 Tage brauchen, so versteht man die Notwendigkeit der vielen itaatsfistalischen Bahnen neben bem weitverzweigten Ret ber Brivatbahnen, beren Linienführung nicht immer nach reinen vollswirtschaftlichen Rudfichten, sondern häufig unter Berlidsichtigung militärischer Interessen angeordnet worden ist. Aber schon weit ins 18. Jahrhundert reichen die praktisch ausgeführten Bersuche mit Kriegswagen gurud, die ohne tierischen Zug bewegt werden sollten. So hatte 1770 der französische Genieoffizier Nicolaus Cugnot

einen Dampswagen hergestellt, ber in seiner Bauart ber heutigen Zyklonette ähnelte. Auf dem steuerbaren Borderrad war die eigentliche Dampsmaschine angeordnet, deren Schub- und Pleuelstangentried direkt auf das Borderrad einwirkte. Der Dampstesselbing an einem besonderen Rahmen vor dem Borderad, so daß dieses zwar stets den nötigen Raddruck zum Zug hatte, aber wohl nicht sehr leicht zu steuern war. Praktisch konnte dieses Fahrzeug schon deshalb seine Bedeutung erlangen, weil nach kaum viertelstündigem Betrieb der erzeugte Damps aufgezehrt war und Kohlen und Wasser ausgefüllt werden mußten.

Die schnell aufstrebende Entwicklung der Dampfmaschine im vorigen Jahrhundert legte es nahe, Dampftraftwagen für Kriegszweck zu dauen, und James Bohdell hat für die englische Regierung eine Konstruktion namentlich für die Kolonien ausgesührt, die für diese zebes besseren Berkehrsmittels daren Länder auch gewisse vorteile mit sich brachte. Der weglosen Streden wegen ordnete Bohdell unter den Kädern seiner Lokonobile ein breites, endloses Kettenband an, das sich stets vom Borderrad zum Hinterrad abrollte. So umständlich das Jahrzeug war, es nützte den Engländern z. B. 1854 im Krimtrieg doch erheblich und wies schon dantals auf die Borzüge des Kraftwagens für schweren Munitionsund Geschütztransport him.

Auch 1870/71 murden deutscherseits, namentlich

im Stellunges und Belagerungstampf, zu Transportzweden Straßenlokomobilen benutt, die entweder lange Munitionszüge ichleppten oder Gefchütze transportierten oder für den Nachschub größerer Proviantmengen Berwendung fanden. Bei diesen vereinzelten Unwendungen kann man jedoch von einer eigentlichen Benutung von Kraftwagen im heeresdienst nicht sprechen; es bedurfte viellnehr auch nach den bahnbrechenden Urbeiten von Daimler und Benz noch lange Jahre angestrengter Versuche, ehe sich der Benzim-Kraftwagen Eingang ins heer erzwang.

Buerft mar es bas frangofifche Beer, bas fich bie Erzeugnisse der bon Deutschland nach Frankreich abgemanderten Automobilindustrie nukbar machte und junachit alle erreichbaren Privatautos zu militariichen Bersuchen heranzog. In Deutschland sah man von dieser Belaftung privater Kreise ab und stellte wenig später (1899) die ersten Beerestraftwagen ein. um ein Urteil über ihre Bermenbungefähigfeit bei militärischen übungen und Manovern zu gewinnen. Im ruffisch-javanischen Krieg 1904 mar die Entwicklung des Automobils faum für den Friedensverkehr genügend weit gediehen; es hatte daher den Krieasansprüchen selbst bann nicht genugen tonnen, wenn die Gelandeverhaltniffe beffer gemefen maren, als ber wenig kultivierte Kriegsschauplat fie bedang. In den ipater folgenden Rampfen zwijchen Italien und der Türkei jowie in den Ballantriegen 1912-13 maren wiederum die fich gegenüberstebenden Beere zu flein. bie Mittel zu gering, um wirklich ernfte Brufungen ber modernen Berfehrstechnit durchzuführen.

Bu den Mitteln moderner Berkehrstechnik im militärischen Sinn gehören neben der Eisenbahn und der Großschisschaft einerseits, dem Fuhrwerk mit kierischem Zug anderseits: das Fahrrad, das Motorrad, der Krastwagen, das Wotorboot, das Luftschissch der Flugzeug sowie endlich die Einrichtungen der Telegraphie und des Fernsprechwesens. Dadon ist hier der Kraftwagen zu besprechen. Das Motorrad hat, obwohl seine Bersuchseinstellung mit dem Krastwagen gleichzeitig ersolgte, auch jest keine größere Bedeutung erlangt. Es eignet sich am besten sir Ordonnanzdienste, seht aber gute Straßen voraus, auf denen es den einen Worteil hat, auch an sperrigen Kolonnen schnell vorbeizukommen. Bei schlechtem, weichem Boden versagt es, so daß es in jedem Hall vom leicht gebauten Kleinauto mit Ersolg ersett werden kant

gebauten Micinauto mit Erfolg erfest werben tann. Personenwagen. Bon den Urten ber Kraftwagen haben die Berfonenwagen die Aufgabe zu erfüllen, ben Bertehr ber Stabe über großere Entfernungen aufrechtzuerhalten und zur schnellen Nachrichtenübermittlung bam. zur Erfundung zu bienen. Im ersteren Fall tommen sechssitzige, starte Bagen, im letteren Rleinautos in Frage. Erftere muffen Geschwindigkeiten von 60-80 km/St. auf ebenen Strafen ergeben, Steigungen 1:5 auf fester Strafe ficher beherrichen und große Bendigteit befigen. Es find in der Regel 40-60pferdige Wagen, in seltenen Fällen auch ftartere. Um beliebteften find die offenen Bagen mit 4 Sipen und 2 Notsipen (Tafel I, Fig. 1), die mittels Segeltuchverded auch für regnerisches Better verwendbar find; fie faffen für 300 km Breunftoff, so daß sie auch für längere Fahrten ausreichen. Natürlich find fie mit allen notwendigen Erfatteilen, abnehmbaren Felgen u. dgl., verfeben, damit Störungen schnell behoben werden können, zumal stets mit Fahrer und Begleitmann gefahren wird, welcher lettere größtenteils fofort für den Fahrer einspringen, jeden-

falls aber bei Reparaturen behilflich sein kann. Zur Bewassnung ber Insassen bienen neben ben Handwassen der Offiziere die Karabiner der Fahrer, die sentrecht an der Wagenwand auf dem Trittbrett in besonderen Haltern stehen, so daß sie jederzeit ichnell ergriffen werden sonnen. Alls Beleuchtung sinden Azethlenlaternen und Glühlampen Berwendung; jedoch hat sich für start benutzte Stabswagen die Gasbeleuchtung mit Azethlen für die Scheinwerfer als vorteilhafter herausgestellt, da sie leichter in Ordnung zu halten ist als die elektrische, wenn die Wertstatteinrichtung eines Barks nicht zur Verfügung steht.

Da es anfangs im neubesetzten Gebiet, das noch von Freischärlern durchzogen wurde, häufig vorstam, daß Drahtseile über die Bege gespannt waren, wurden viele Wagen mit einer Drahtseissange und Schneidvorrichtung ausgerüstet (Tafel I, Fig. 2). Neben den ofienen Wagen sind auch eine große Zahl geschlossener Autos und Landaulets im Dienst, namentlich für die höheren Stäbe, weil es für die ihnen angehörenden Ofiziere von Bedeutung ist, allen Wit-

terungseinflüssen entzogen zu werden.

Die Unforderungen an alle diefe Bagen im Felbe find besonders boch, weil erstlich die Begeverhaltniffe häufig febr fcblecht find, weiter bie Unitrengungen bes Wagens durch lange Fahrten und turze Baufen fehr groß werden und außerdem überlaftungen bes Wagens durch plöglich auftretende Zufälligfeiten nicht gu bermeiden find. Daber muffen die Rederungen ber Bagen fo fraftig ausgeführt fein, daß auch erhebliche überbelastungen unschädlich sind, wodurch der Wagen allerdings bei normaler Last hart fährt, was wiederum für den Motor schädlich ist. Die Kleinautos für zwei Insassen (Tasel I, Fig. 3), allenfalls noch die viersitzigen Wagen, sollen die Dienite der Meldereiter übernehmen, weiter auch Batrouillen- und Erlundungsfahrten ausführen. Sie find allerdings auf gute Strafen angewiesen, auf benen fie etwa 50 km in ber Stunde erreichen. In erfter Linie murde ber Bedarf diefer Bagen, menig= stens bei den feindlichen heeren, von ameritanischen Firmen (Ford, Stutebater) gebeckt, beren Ausfuhr icon vom Kriegsbeginn bis Februar 1915 um etwa 6000 Stud gegen die gleiche Beit bes Borjahres angewachsen mar, welche Bahl man unbebentlich als für bas Feld geliefert ansehen tann. Die fleinen, außerordentlich billigen Bagen haben ben Nachteil, nicht annähernd fo folid zu fein wie unfere beutschen Fabritate; ein überlasten, vielleicht sogar abseits der Strafen, vertragen diese Bagen einfach nicht. Daber waren in der ersten Zeit die Bormarich- und Rückzugftragen sowie das anstogende Belande mit beschädigten Rleinautos reich bebedt, die fo zweifachen Schaden anrichteten, einmal burch Richterfüllung ihres Dienftes, den ein anderer Wagen übernehmen mußte, dann durch Behinderung der Kolonnen auf den ohnehin im höchsten Grade ausgenutten Strafen.

Deshalb ist denn auch bei den unergründbaren Wegen im Dien, als große Tagesmärsche notwendig wurden, das Pferdegespann wieder zu Ehren gekommen. Der Borspann wurde eben je nach Bedürfnis verdoppelt, so daß Vier- und Sechsspänner die Regel bildeten. Währenddem hatte sich der Krastwagen im Westen gerade zu Beginn des Krieges, beim schnellen Vorgehen in gut ausgedautem Gediet, eine allgemein anerkannte Bedeutung errungen, die weit über das ihm von der Heeresleitungzuert zuerkannte Maß hin-ausging. Da man bisher gänzlich auf die Küchslüsse

# Kraftwagen I.





3. Kleinauto der Heeresverwaltung.

4. Subventions-Lastwagen der Heeresverwaltung.



2. Geschlossener Wagen mit Drahtseil-Fangvorrichtung (Daimler).



Armeelastzüge.



# Kraftwagen II.



1. Wagen für 4 Schwerverwundete.



2. Halbgeschlossener Krankenwagen.



3. Geschlossener Krankenwagen.



4. Sanitätswagen für 6 Bahren.



5. Küchenwagen mit ausklappbarem Verdeck.



6. Inneres des Küchenwagens.



7. Schneller Mannschafts-Transportwagen.

# Kraftwagen III.



3. Werkstattauto.









# Kraftwagen IV.



1. Geschütz-Schleppzug (Daimler).



2. Maschinengewehr-Schleppzug auf Steigung mit Winde.



3. Schnelles Maschinengewehr-Auto.



4. Schweres Geschützauto (ohne Geschütz).



5. Panzerauto (Daimler).



6. 7,1-cm-Ballonabwehrkanone auf Panzerauto.

aus den Manöverergebnissen angewiesen war, wurde bem Kraftwagen vorsichtigerweise nur ein beschränkter Birtungefreis zugewiesen; er follte ben Bertehr zwiichen den letten Eisenbahnetappen bis etwa 10-12 km hinter der Front vermitteln, von wo aus Pferde-wagen die Lasten bis unmittelbar an die Feuerlinie leiten follten. Diefes Programm wurde nun fehr bald umgestoßen. Einmal zog die Ravallerie zur Erganzung ihrer Berlufte alles einigermaßen verwendbare Bferdematerial zusammen, fo daß die Nachschubkolonnen entblößt wurden, bann aber zeigte fich ber Rraftmagen in fo überrafchenber Beife ben fchlechtesten Bodenverhältniffen gewachsen, daß man ihm unbedentlich ben ganzen Zwischentransport zwischen Bahnstation und Frontlinie übertrug, wodurch neben den anderen Borteilen noch eine große Zeitersparnis durch Fortfall des Umladens erreicht wurde.

Laftautos. Der militärifche Bert bes Laftautos gegenüber dem mit Pferden bespannten Trainwagen liegt vor allen Dingen in seiner größeren Leistungsfähigleit. Die schweren Lastwagen mit Ruslasten von 3-6 t find für Beschwindigleiten von 26-30 km auf bie Stunde eingerichtet, fo daß mit Reifegeschwindigkeiten von 18 km/St. gerechnet werden kann. Diese Beschwindigkeit genügt aber, um in 4 Nachtstunden, die durchichnittlich aur Berfügung stehen, durch einen Bestand von 100 Lastautos 300—600 Tonnen Last von ber letten Eisenbahnstation 70 km weit bis an die Frontlinie zu befordern. Rechnet man, daß bieselben Bagen noch mahrend der übrigen Beit fahrfähig find, daß sie also etwa 80—100 km ben Tag gurüdlegen tonnen mit einer Last von 8—6 t, so entspricht dies einer Arbeitsleiftung von 240-600 Tonnenkilometern. Bur Bewältigung einer gleichen Arbeiteleiftung find etwa 3—5 Doppelgespanne nötig, die ungefähr den brei- bis fünffachen Raumbedarf auf der Straße wie der gleichviel leistende Kraftwagen haben. Ein solches Lastauto erspart daher nicht nur 6—10 schwere Pferde mit ihrem großen Futterbedarf, sondern es entlastet auch in außerordentlichem Maße die Rolonnenstraßen und erhöht daburch wiederum die Beweglichfeit ber Rolonnen.

Mit Rüdficht hierauf ist es nicht verwunderlich, daß eine außerordenklich große Zahl von Lastwagen im Kriege verwendet wird, schäpungsweise deutscherfeits 40—45 000 Stüd. Frankreich hat etwa 55—60 000 und England auf dem Kontinent vielleicht 15000 Bagen im Felde, welche Zahlen durch die fortwährenden Nachlieferungen trot des erheblichen Verbrauchs wohl langfam in die Sohe geben werden, zumal die Bestellungen bes Bierverbands an Lastwagen allein in Umerita in die Tausende geben. Derartig große Mengen der teuren Lastwagen fann nun teine Beeresverwaltung in Friedenszeiten im Dienst halten, besonders da diese Wagen verhältnismäßig schnell veralten und durch neue Thpen ersett werden muffen. Die preußische und baprische Heeresverwaltung haben daher den Weg eingeschlagen, der Industrie den Erwerb von Lastwagen durch Zahlung einer angemessenen jährlichen Unterstützung zu erleichtern, um im Rriegsfall diese Autos sofort jum Heeresdienst heranziehen zu können. Diese Subvention wird derart festgesett, daß Lastwagen, die nach den Borschriften der Heeresverwaltung gebaut find, ihrem Befiper bei der Reuanschaffung einen Zuschuß von 4000 Mt. sowie einen jährlichen Kostenbeitrag von 1000 Mt. für fünf aufeinanderfolgende Jahre einbringen. Als Gegenverpflichtung find diese » Subventionsmagen « (Tafel I,

Fig. 4) sofort bei der Mobilmachung der Heersberwaltung zur Berfügung zu stellen, wobei der augenblickliche Wert des Wagens als Erwerbspreis gezahlt wird. Da bei der Mobilmachung sämtliche Wagen beschlagnahmt wurden, so standen der Heereseleitung bereits in den ersten Kriegstagen mehrere tausend Lastkraftwagen und Kraftwagenzüge zur Verfügung, die namentlich im Westen Erstaunliches geleiftet haben.

Für famtliche requirierten Autos mußte die Seeresleitung ichon in Friedenszeiten die nötigen Fahrer ausbilden und gleichzeitig dafür Sorge tragen, daß auch während des Feldzugs jederzeit genügend Nachfoub und Erfagmannschaften für den Abgang in der Front zu haben find. Das ist nun für Laftkraftwagen, die vornehmlich in Rolonnen fahren, keineswegs fo einfach wie für Personenautos, denn für den Führererfat der letteren ift neben den Berufschauffeuren die große Bahl ber Herrenfahrer icon nach furger Unsbildungszeit verwendbar, was für schwere Lastwagen nicht gutrifft. Für die Ausbildung im Frieden dienen die technischen Kompanien des Kraftfahrbataillons und ihre Fahrichulen, deren Dienst in passender Beise durch die großen von Zeit zu Zeit abgehaltenen Subventionsfahrten über längere Streden ergangt wird. Im Rriege fällt der Ausbildungsbienst den Fahrschulen ber Kraftfahrer-Erfapabteilungen und der Kraftfahrparts zu. Um schwierigsten ist es, die zunächst auf Personenwagen und Lastautos bereits vorgebildeten Leute im Rolonnenfahren auszubilden. Es ist nämlich zur ficheren Führung einer Kolonne unbedingt nötig, daß das Fahren nach ganz bestimmten, überall gültigen Grundsäßen erfolgt. Ist die Kolonne in einem Ort fahrbereit aufgestellt, so erfolgt vom Führer durch eine Urmbewegung (bei Dunkelheit mit Laterne), die von jedem Unterführer und Wagenbegleiter zu wiederholen ift, das Abmarfchzeichen. Die vordersten Bagen halten mahrend der ersten 2 km eine Geschwindigkeit von 10 km/St., damit die einzelnen Bagen auf Abstand kommen und Autos, deren Motor nicht sofort anspringen wollte, aufholen tonnen. Dann erft wird eine Fahrgeschwindigkeit von 18—30 km/St., je nach den Wegeverhältnissen, wieberum burch Zeichen befohlen, wobet die einzelnen Bagen stets einen Abstand von 15-20 m auf freier Strafe, von 10 m in Ortichaften einzuhalten haben, während fie beim Saltezeichen sofort auf 3 m Abstand aufrüden. Diefer Ubstand barf teineswegs irgendwie vergrößert werden, weil dies ein sofortiges Berreißen ber Rolonne mit fich bringt. Haben die Leute dieses Kolonnenfahren erst tüchtig gelernt, so arbeitet selbst ein großer langer Bug in ber Sand eines erfahrenen Leiters durchaus genau, ohne daß die Rolonnenftragen und ihr Berlehr gestört und ohne daß die Fahrer übermüdet werden; ist es doch mehrfach vorgekommen, daß dieselben Fahrer bis 40 Fahrstunden hintereinander Dienst getan haben.

Die vorerwähnten Lastwagen haben, bei 3—6 t Tragtraft, 2,5—3,2 t Eigengewicht und erreichen mit 30—45 PS-Vierzhlindermotoren Geschwindigkeiten bis 18 km/St., wobei sie auf sesten Straßen Steigungen von 21—24 Proz. überwinden. Daneben werden im Felde noch leichte Schnellastwagen (Tafell, Fig. 5) verwendet, die 1,5—2,5 t Nuklast tragen bei etwa 30 km/St. Geschwindigkeit. Diese Nutos haben bei 2,1—2,3 t Eigengewicht als Ausrüstung 22—35 PS-Vierzhlindermotoren und beherrschen auf seizen größtenteils als Prissenwagen ausgeführt, die mittels

eines über vier Bügel ichnell auszuspannenden Berbeds aus Segeltuch geschlossen werben können. Der Führersit bietet neben bem Fahrer zwei Begleitleuten Plat.

Besonders schnelle 1,5 t-Bagen dieser Type sind mit 50—60 PS-Vierzylindermotoren ausgerüstet, erreichen hiermit Geschwindigkeiten von 50—60 km/st. und können noch Steigungen von 18 Proz. nehmen, wobei sie etwa 16 kg Benzin für 100 km verbrauchen. Sie werden dazu verwendet, sog. Sprengsommandos (Vioniere und Genietruppen mit Ausgrüftungsmaterial) im Schut der Nacht schnell an seindliche Kunstbauten u. dgl. heranzubringen. Größtenteils halten die Kommandos sich dann während des solgenden Tages in einem Gehölz usw. verburgen, nehmen in der nächsten Nacht dem Sprengungsversuch vor, um hierauf schnellstens zurüczulehren.

Die schwerften Lastwagentypen verlörpern die Last = güge, beren hauptfächlichster Bertreter ber Laftwagen mit ein oder zwei Unhängern ift. Diefe Urmeelaftzüge (Tafel I, Fig. 6) bestehen aus dem Motorwagen mit 3—4t Tragfraft und dem Unhänger mit 2t Tragfraft; fie müffen bei voller Laft 16 km/St. (meift jeboch bis 30 km/St.) Fahrgeschwindigleit erreichen, Steigungen auf fester Strafe bis 15 Proz. beherrschen, einen Kahrbereich von 250 km bei vollen Betriebsjtoffbehältern besitzen und Tagesleistungen von 60-100 km berburgen. Die Motorwagen find in ber Regel mit 25-50 PS=Bierzylindermotoren ausgerüstet, die Anhänger mussen durch Anbringung einer Deichsel für Pferbegespanne verwendet werden tonnen. Wehr noch als die einfachen Lasttraftwagen find diese Kraftmagenzüge geeignet, die Beeresverbande beim ichnellen Bormarich mit den nötigen Dunitions- und Proviantmengen zu versehen. Rehmen wir einmal an, ein friegsstartes Urmeeforps von 40 000 Mann sei an einem Tage um 25 km vorgeschoben, fo mußte allein der Berpflegungebedarf von 54 t diese 25 km nachgefahren werden. Da die Lastzüge 100 km Tagesleistung haben, so könnte ein Bug zwei Fahrten hin und zurud am Tage machen, also bei 6 t Tragfraft 12 t täglich hinbeforbern, jo daß fünf Lastwagenzüge für den Bedarf genügen würden. Aus Sicherheitsgründen wird der Dienst so eingeteilt, daß das Urmeekorps den Bedarf für zwei Tage stets von einer Buglolonne erhält, während die andere auf der Rückfahrt begriffen ist. Hieraus ergibt fich größere Stetigleit im Fahren und Umladen, obichon mehr Laftzuge benötigt werden.

Außer diesen gebräuchlichsten Kraftwagenzügen, deren Bau auf langjährige Erfahrungen der Heeresleitung und der einschlägigen Industrie gegründet ift, jo daß auch hierin bei Kriegsbeginn mehr als 1000 Züge verfügbar waren, sind noch die Lastzüge mit bengin-elettrifdem Untrieb (Giemens-Schudert-Berle) und die der Straßenzug-Gesellicaft Müller zu erwähnen. Für beide fpricht das große Abhäsionsgewicht der vielen angetriebenen Räder, das sich besonders bei ersteren auf sämtliche Räder verteilt, denn der Benginmotor des Borderwagens arbeitet auf eine Dynamomaschine, die ihren Strom an die Clettromotoren des hauptwagens und der Unhänger weitergibt; gegen beide sprechen die verwidelte Unlage mit ihren vielen Fehler- und Berjagerquellen sowie der Umstand, daß die Kraftfahrparts nicht über die nötigen Erfatteile verfügen.

Daß aber gerade die Wöglichteit des schnellen Ersages der Einzelteile von einschneidender Bedeutung ijl, davon zeugen die volltommene Austüstung und die

Beweglichleit großer Parks. So hatte z. B. ber Araftfahrpark der deutschen Bugarmee 2000 Autos zu versorgen; er umfaßte 500 Leute; seine Austültung war in Berkstatt- und Materialkogen untergebracht; die Leute hatten Bohnwagen, so daß der ganze Park in 24 Stunden fertig zum Transport war. Was die Ausrüstung anbelangt, so verlangt z. B. die englische Geeresverwaltung an Ersatteilen bei einer Lieferung von 20 Wagen eine vollständige Steuersäule nit Schnedengehäuse usw. 2 Wasserpumpen, 2 Sat Bentile für Ein- und Auslaß, 2 vollständige Schalt- und Bechselgetriebe, 4 Sat Bleuelstangen, 8 Kühler und 20 Sat Kolben, wonach man sich ein Vild über den Waterialvorrat eines Parks machen kann.

Bei dieser Gelegenheit darf vielleicht einmal auf den Geldwert hingewiesen werben, den die im Felde befindlichen Wagen und ihre Erhaltung verkörpern. Nehmen wir an, daß etwa 60 000 deutsch=österreichische, 70 000 französische, 20 000 englische, 20 000 russische, 15 000 italienische und 10 000 bulgarische, also alles zusammen 200000 Kraftwagen im Felbe befindlich find, so verkörpern diese an sich schon einen Wert von 2 Milliarden Mark; nehmen wir weiter an, daß biefe Bagen eine durchschnittliche Tagesleiftung von 50 km entwideln und daß die Personenwagen und kleinen Lastwagen 20 kg Benzin für 100 km, die stärkeren Lastwagen 40 kg Bengin verbrauchen, also burch. schnittlich 30 kg für 100 km, d. h. 15 kg ben Tag, nötig find, so gibt dies bei 200 000 Bagen und 300 Fahrtagen 9000 Reffelwagen Benzin, die rund 60 Millionen Dlart foften. Rach den bisherigen Erfahrungen reicht diese Zahl aber noch gar nicht aus, vielniehr geben Schätzungen etwa 150 Millionen Mark Jahresverbrauch an. Rechnet man ferner mit weiteren 100 Millionen Mart Berbrauchsmaterial zur Aufrechterhaltung des Betriebes, fo ergeben fich im ganzen für einjährige Kriegsbauer 2½ Williarben Wart Roften für Rraftwagen.

Eigentliche Dampfwagen werben im gegenwärtigen Krieg nur im englischen Seer, vereinzelt auch bei frangofischen Truppenteilen verwendet, mabrend fie bei uns teinen Eingang gefunden haben. Dagegen find mit großem Erfolg Stragenlotomotiven und Straßenwalzen mit Dampfantrieb als Schleppmafdinen für große, nicht gut unterteilbare Lasten (große Geschüße, 42=cm=Morfer usw.) verwendet worden. Die Fortbewegungsgeschwindigfeit bleibt allerdings unter 7 km/St., aber die Lasten werden auch über schwieriges Gelande ficher hinweggeschafft. 2018 meiterer Borteil (wenigstens für uns) kann angeführt werden, daß diese Schlepper vollständig unabhängig von Bengin find; es ift jedoch dabei zu beachten, daß in wasserarmem Gelände ohne jeden brennbaren Stoff bas herbeischaffen von Baffer und Brennstoff vielleicht noch größere Schwierigfeiten bereitet.

Kraftwagen für besondere Zwecke. Wenn wir und jest der großen Gruppe der Spezial automobile zuwenden, so sind es vor allem zwei Gebiete, die durch die Spezialwagen vollständig geändert und zwar in hervorragendem Maße verbessert sind, nämlich die Verpflegung der Soldaten und die Hifte gegen über den Verwundeten. Namentlich auf letterem Gebiet sind Hand in Hand wie hortschritten medizinischer Wissenschaft so einschneidende Verbesserungen durch die schnellen Spezialautomobile eingeführt, daß die Heilungszisser gegen bisherige Krieze beträchtlich in die Höhe gegangen ist.

Die Sanitätsautomobile (Tafel II, Fig. 1-4)

fürs Feld find berart eingerichtet, daß fie bis auf ben feit zu untersuchen. Die motortechnische Ausruftung Rampfplat fahren tonnen; baburch tonnen die als Mrantentrager ausgebildeten Fahrer und Begleit-leute die Bermundeten mit den Tragbahren des Bagens zusammensuchen, wodurch das zeitraubende und ichmerzhafte Umbetten ber Bermundeten unnötig wird. Die Bahren find aus Stahlrohrrahmen mit Segeltuchbezug hergestellt und stüten sich auf starte Blattfedern und Rollen, mit denen fie in den Schienen der Autos gleiten. Die Bagen führen unter den Borderfigen und auf den Trittbrettern Trintmaffer und Berbanditoff mit fich, fo daß den Bermundeten bereits auf dem Rampiplat die erfte Silfe erwiesen werden tann, ehe sie auf der Bahre in den Wagen geschoben werden. Ein Auto nimmt vier Bahren für Schwerverwundete auf, ober acht Leichtverwundete, die auf zwei Rlappbanten fiten tonnen, mahrend die leeren Bahren aufs Dach geschoben werden. Seitlich und hinten ift der Wagen burch Segeltuchrollwände zu schließen; so werden zwar Kälte und Regen abgehalten, nicht aber der frische Durchzug, der die üblen Berband-, Schmup- und Blutgerüche stets fortführt, was ein großer Borzug vor den gesichlossenen Bagen ist. Die Autos sind mit 32—35. pferdigen Bierzylindermotoren ausgerüftet, fie fahren 50-55 km die Stunde, nehmen bei Bollaft 16proz. Steigungen und haben für 4 Stunden Betriebsstoffe bei fich. Sie find seitlich, auf der Motorhaube, hinten und auf dem Dach durch das Genfer Kreuz im weißen Feld jowie durch eine wehende »Rote=Rreug=Flagge« tenntlich gemacht, was fie jedoch nicht immer vor Ungriffen ichust. Bei staubigem Better muffen die Rotonnen fich auflösen und mit großem Abstand fahren, da sonft im Staube Bermechslung mit Militarfolonnen möglich ist, wodurch feindliche Angriffe herausgefordert werden konnen. In der Regel fahren Rokonnen von 6—10 Wagen unter Führung des leitenden Urztes oder eines besonderen Rolonnenoffiziers. Etwas andere Bauarten feben die Unterbringung von feche und acht Schwerverwundeten auf Bahren im Bagen vor. hierbei steht dem Borteil der Fort-Schaffung einer größeren Bahl Berwundeter der Nach. teil gegenüber, daß der Aufenthalt für diefe (namentlich unten und in der Mittelreihe) fehr unangenehm und vielleicht nachteilig für ihr Allgemeinbefinden ift.

Für den weiteren Transport zum Feldlazarett werden in der Regel geschloffene Bagen vermendet, weil die Wege besser, die Entfernungen aber viel größer find, fo daß die Witterungsunbilben icon einen nachteiligeren Ginfluß ausüben tonnten. Die Maschinenausruftung, Fahrgeschwindigleit sowie bie Einrichtung mit vier Bahren oder zwei Banten für acht Leichtverwundete ist die gleiche wie oben erwähnt.

Zu diesen Transportautomobilen für Sanitätszwede gefellen fich noch die Apotheter-, Röntgenund Operationsautos, die die Arzte in die Lage verfegen, mit der erften Berbandeftelle unmittelbar ber Schlacht zu folgen. Die Apotheten- und Operationsmagen haben im Innern eine völlig zwedentiprechende Ausrüftung, so daß sofort auf freiem Feld die Tätigfeit beginnen tann. Bei ben Rontgenautos mird ber Bagenmotor beim Stillftand zur Stromerzeugung für die Röntgenstrahlen verwendet. Ebenfalls von Wichtigkeit sind die Autos für bakteriologische Untersuchungen, die einerseits zur Abhaltung der Seuchengefahr vom Feldheer dienen, deren Sauptaufgabe aber barin besteht, den Truppen ichnellitens zu folgen, um das Trinkvaffer auf seine Unschädlich-

besteht in der Regel aus 50-60 PS-Bierzylindermotor, der dem Bagen 65 km/St. Geschwindigfeit verleiht, mahrend 18 Brog. Steigung überwunden werden fonnen.

Bon erheblicher Bedeutung für die Schlagfertig= teit des Heeres ist die regelmäßige und ungehinberte Berforgung ber Leute mit frischen Lebensmitteln. Durch die große Zahl fahrbarer Feld lüchen, die mit wirklich beispielloser Geschicklichkeit und mit einem burchaus nicht zu unterschätzenden Wagemut stets bis nabe an die Feuerlinie heranzukommen veriteben, ist für das nötige warme Ejjen gesorgt. Die rechtzeitige Herbeischaffung von frischem Brot und Bleisch an die Rüchenwagen geschieht wiederum burch schnelle Lastautos von etwa 500 kg Tragfraft. Diese find mit 30 PS-Motoren versehen, fahren etwa 50 km die Stunde und fonnen bei Bollaft 16 Proz. Steigung überwinden. Es find auch eine Reihe Mann. fcaftstüchenautomobile im Dienst, deren Ginrichtung genügt, am Stande für 150 Leute zu tochen, während bei der Fahrt (etwa 16 km/St.) der erzeugte Fahrwind die Leiftungsfähigkeit des Herdes fo steigert,

daß gleichzeitig für 350 Leute gelocht werden tann. Für höhere Stäbe usw. find Rüchenautos (Tafel II, Fig. 5 u. 6) eingestellt worden, die im Inneren einen Rochherd besitzen und beren Geschirr und Egwarenvorrate in Schränten, Rorben, Regalen, Behältern untergebracht ist, mährend die Ausgabe der Speisen auf den zu Tischen umgewandelten, beruntergeflappten Seitenwänden erfolgt. Musgefpannte Segeltuchverbede ichugen bie großen Tijche vor Sonne und Regen. In der Regel führen die Bagen ein fleines, schnell zu errichtendes Zelt mit, das dann als Speiseraum Berwendung findet. Die Rüchenwagen werden in paffender Weife ergangt durch Borratswagen, die gewissermaßen als fahrbare Borratstammern aufzufaffen find.

Einige vom Johanniterorden ausgeruftete Rirdenautos bienen baju, in unbewohnten Begenden schnell einen Altar mit den notwendigen Geräten aufbauen zu fonnen. Durch Berunterflappen ber Sinterwand und feitliches Berumichwenten ber Seitenwände wird das Auto in einen schön geschmüdten Altar verwandelt, ber viel dazu beiträgt, die Feierlichkeit bes Gottesbienftes zu erhöhen.

Weiter muß besonderes Augenmert daraufgerichtet werden, daß den Truppen genügende Badegelegenheiten geboten werden, um namentlich in schmußigem Belande, womöglich noch bei unfauberer Bevölferung, Soun gegen Krantheiten und Ungeziefer zu bieten. Bu biefem Zwed find hauptfächlich für den Bewegungsfrieg Babeautos (Tafel III, Fig. 1 u. 2) eingerichtet worden, die zwölf zusammentlappbare Segeltuch. Badewannen mit fich führen. Unter einer Beltleinwand, die fich beiderfeite feitlich dem Wagen anschließt, werden dieje Bannen aufgestellt, mabrend der Barm-wafferteffel bas Babemaffer liefert. Es find entweder zwei Umlaufleffel mit Betroleumsprigbrennern porgesehen oder ein Hauptkeffel, der durch einen Brenner für zerstäubtes Baraffin geheizt wird, mit zwei Nebenteffeln, die durch ein Röhrensystem verbunden find. Bleichzeitig tann in einer besonderen Desinfeltionsvorrichtung das Zeug der Badenden gereinigt werden, und zwar reinigt die Anlage etwa 30 Aleidungsitude in der Stunde. Alls Wagen finden normale 25—30 PS-Autos Bermendung, bei benen nur die hinteren Tebern wegen ber Reffelanlage verftärkt werden. - Bur gleichen Fahrsolonne gehören noch die Bäscherei-Automobile, die mittels großer Waschmaschinen die Wäsche vieler Truppen trästig durchlochen, so daß sie nach tüchtigem Spülen in klarem Wasser mittels Trodenkessel bald wieder verwendungsfähig ist. Bezeichnenderweise sind derartige Wäscherei-Autos nur

beim beutiden beer zu finden.

Beitere Spezialautos find die hilfsmagen ber Rraftfahrparts, bie einem auf ber Strede gufammengebrochenen Auto nachgefandt werden. Gie enthalten alle hilfsmittel, um Brüche u. bgl. so weit zu heilen, daß der beschädigte Wagen zum Part zurückgefahren werden tann; größtenteils haben fie eine Bindevorrichtung und einen Kran, um das umgelippte Auto aufzurichten, vielleicht auch hochzuheben, um das Fahrgestell auszubeffern. Sie besigen Motoren von 20-24 PS, weil teine große Fahrgeschwindigfeit erforderlich ift. Ferner gehören zu den Parle vollftan-Dige Bertstatt-Autos (Tafel III, Fig. 8), die mit Dreh- und Sobelbanten, Bohrmafdinen, Feldichmieden, Bandjagen, Umbog, Tijdlerbanten, Feilbanten u. bgl. ausgestattet find, so daß auch größere Reparaturarbeiten ausgeführt werden tonnen. Die Geitenwände diefer Bagen werden hoch- bgw. niedergetlappt, wodurch Bodenfläche und Dach des Arbeitsraums vergrößert werden. Wieder andere Bagen find fahrbare Eleftrigitätswerte, die ben Strom für die Licht- und Kraftleitungen des Barts, aber auch den Strom für die drahtlose Funtenftation liefern.

Zur weiteren Ausrüftung der Parks gehören noch bie Reffelmagen für Bengin und Bengol (Tafel III, Fig. 4), die bis zu 5000 kg Bengin faffen konnen, mahrend eine fleinere Musführung 2000 kg faßt. Es find entweder einfache Reffel ohne jede weitere Upparatur oder besonders unterteilte Bagen; lettere besiten Sohlräume für verschiedene Fluffigfeiten, die mit feftmontierten Bumpen gefordert werden fonnen. Beiter ist ber Transportwagen für Flugzeuge (Ta-fel III, Fig. 5) zu erwähnen, bei dem das Gestell für bie Tragflügel auf besonderen Schienen gleitet, ferner das Transportauto für Lafttraftwagen (Tafel III, Fig. 6), ein 45 PS-Bagen von großer Baulange, der mit einer ftarten Seilwinde verfeben ift. Bei diesem Bagen find die beiden Seitenwangen burch ein leichtes Sprengwerf zu festen Auflaufbreitern um-zuwandeln, fo daß die Seilwinde dann den beschädigten Lastwagen auf die Plattform ziehen kann.

Für die eigentlichen militärischen Operationen komnen dann noch die großen Autoomnibusse und die Touristen-Wotorwagen in Betracht, die für schnelle Truppenverschiebungen unentbehrlich geworden sind. So sind denn auch sofort nach der Mobilmachung alle derartigen Wagen, bei uns hauptsächlich die Büssing- und Gaggenau-Touristenwagen sowie Büssing- und Daimler-Omnibusse, eingezogen worden. Besonders nüblich sind dies und ähnliche Wagen (Tasel II, Fig. 7), um schnell die Pioniere zum Wegräumen der Sindernisse nach vorn zu wersen, wie sich dies z. B. beim übersall von Löwen bewährt hat.

Alls Spezialautos für die Artillerie haben sich schwere Lastwagen mit Bierräderantrieb bewährt, die eine sehr große Anzugstraft besigen und Steigungen von 40 Proz. und mehr beherrschen. Diese Wagen dienen zum Schleppen von Geschüßen, und zwar können sechs Stück 15-cm-Belagerungshaubigen von einem Auto geschleppt werden (Tasel IV, Fig. 1). In der Regel gibt man aber auf eine Division von 12 Geschüßen 3 Lastwagen, so daß je 4 Geschüße zu schlep-

pen find. Auch die Munition (2400 Schuf wiegen 110t!) wird bann mit Laftfraftzligen nachgeführt. Diese Bierräberantriebswagen find ebenfalls mit Binde ausgerüstet, so daß bei schwierigem Gelände nur ein Erdanfer mit Geil vorausgebracht werben muß, worauf sich der Wagen mit seiner Winde vor-zieht (Tafel IV, Fig. 2). Auch beim übergang über Notbruden bemahrt fich die Binde; der Motormagen fährt voraus, verankert sich am anderen Ufer und zieht dann mittels der Winde den Unhängezug hinter fich ber. Go tonnen felbft leichte Schiffsbruden bei fteilen Flugufern überschritten werden, ohne daß die Brude überlaftet wird und der Motorwagen auf der fteilen Rampe stedenbleibt. Die Dlotorwagen sind mit starten, 60-70 PS-Bier- und Sechstylindermotoren ausgerüstet, wiegen etwa 4 t, tragen 3 t und 5-7 t auf -4 Anhängern bei etwa 18 km/St. Geschwindigs feit. Eine besondere Urt biefer Bagen ift von den Daimler-Berten für fehr schweren und baber langfamen Bug gebaut worden mit 65 PS Sechszylindermotor. Wegen der langfamen Fahrt mußte der Rühler vergrößert werden durch Unbau eines zweiten huf-eisenkühlers hinter dem Motor an der Spriswand; beide Rühler find burch feitliche Bafferbehalter verbunden, fo daß das warme Baffer beide Behälter und beide Rühler burchströmen muß. Der Motor ift eine Stunde lang in tiefem Sand bei 8 km/St. Befdwinbigleit glatt gelaufen. Die normale Geschwindigteit ist 26 km/St. bei 4000 kg Rutlast.

Bu erwähnen sind weiter die schnellen Maschinen gewehr-Autos (Tasel IV, Fig. 8), die bei 50 km/St. Geschwindigseit jede Steigung dis 45 Prozsaften, schnell in die Stellung zu bringen sind, infolge ihrer Bendigseit geoße Beweglichkeit haben und eine wesentliche Stärlung beim Bormarsch dieten. Auch die Transportwagen für schwere Geschütze (Tasel IV, Fig. 4), die mit einer Bindevorrichtung das Geschluz auf die Plattform ziehen, sind zum Schutz schnellen Bormarsches sehr wertvoll. Ein Büssing-Sechstonnen-Prastwagen ist so eingerichtet, daß er sowohl Räder für Pneumatiks als auch Eisendhuräber sur Bollipur aufmontieren kann, so daß er auch auf Gleien zu schlehpen vermag. Es muß jedoch betont werden, daß die übliche Bagenseberung für das Fahren auf Schienen keineswegs außreicht; der Motor liegt

zu hart und erleidet Schaden.

Eine besondere Bedeutung haben jest bei der weiteren Bervolllommnung der Luftsahrzeuge die Kraitwagen mit Uhwehrgeschüleit und Beherrschung jeglichen Geländes von einschneidender Bedeutung. Das führt von selbst zu starten Motoren und Vierräderantried. Diese Wagen sind mit 60 PS-Motoren ausgerüstet, haben acht Geschwindigkeitswechsel, sahren Steigungen von 40 Proz. und kommen überall durch. Der Untrieb für die Hinterräder ist normal, für die Borderräder durch Kardan und Dissertatial auf eine Untersehung am senkrechten Drehzapsen und von hier aus erst auf das Kegelrad des Borderrades. Hierdurch wird leichte Steuersähgleit auch bei leerlausendem, d. h. nicht angetriebenem Rad gesichert.

Beil die Luftjahrzeuge ebenfalls bewaffnet sind, müssen und Wannschaft geschützt werden, weshalb man das Geschütz mit einem Front-und Dedpanzer von 8 mm, einem Seitenhanzer von 4 mm Panzerblech versieht (Tasel IV, Fig. 6). So gelangt man zu Panzerautomobilen, die anderseits auch dazu dienen, überraschungsangriffe an vors

geschobene Stellungen heranzutragen (Tasel IV, Fig. 5). Da die Panzerautomobile sehr schwer werben, sind wiederum starke Wotoren und Vierräderantrieb ersorberlich; diese befähigen die Wagen jedoch, Steigungen von 50 Proz. selbst bei lehmigen Abhängen zu überwinden.

In Italien wird ein Banzerwagen verwendet, dessen geschlossener vierediger Banzerwagenlasten in der Längsrichtung geteilt ist, so daß entweder mit vier Maschinengewehren nach vorn oder nach hinten oder nach jeder Seite oder auch im spigen Binket geseuert werden tann. Der Wagen hat den schwerwiegenden

Nachteil, daß die Mannschaft hinter den aufgetlappten Banzerwänden gegen einen überraschungsangriff von der Hinterseite völlig wehrloß ist.

Die von den Englandern eingeführten fogen. Schützengraben-Dreadnoughts (big willy), b. h. gepanzerte und bewaffnete Rettenschienenwagen, werden im Schlufteil bes Wertes beschrieben.

Die Fortschritte bes Kraftwagenbaues durch ben Krieg sind berart, die Möglichkeiten, Kraftwagen mit Erfolg zu verwenden, so groß geworden, daß die Beschäftigung dieser Industrie auch nach dem Krieg in sich geseitigt bleiben wird.

#### Seetaktik

pon Abmiralitaterat G. Bislicenus in Berlin

I.

Seetattit ift die Runft und Wiffenschaft, gute Blane vor und während ber Seefchlacht zu machen, um die eigene Seeftreitfraft mit ihren berfchiebenen Seetriensmaffen so gunftig wie möglich gegen die feindliche Seestreittraft wirfen zu laffen. Seetaktif ift mithin die Ausführung des Kanupfes zur Bernichtung der feindlichen Seemacht. 3hr Leitstern ift der feste Bille, ben Begner unter Einfepung der ganzen verfügbaren Kraft und unter Ausnutung gunftiger Gelegenheiten niederzufämpfen. Man fann auch mit Claufewig die Tattit als die Lehre bom Bebrauch der Streitfrafte im Gefecht (und bie Strategie als die Lehre vom Gebrauch ber Gefechte zur Erreichung des Rriegs. zweds: Rieberwerfung des Gegners) betrachten. Die Seetaktik ist mithin abhängig von der Entwicklung Der Geetriegswaffen als der Streitfrafte, die im Rampf mirten follen. Mit anderen Worten: die Tattit ift abhängig von ber Technit. Die meisten feetattischen Regeln werden also stets abhängig von der Art der verwendeten Seetriegswaffen sein: Ramme, Handwaffen, Burfmafchinen, Feuerwerksmaschinen und Motoren. Infolge ber Entwidlung bes Rriegsschiffbaues und der Baffentechnit hat die Seetattit im Laufe der Jahrhunderte mancherlei Wandlungen durchgemacht, um nach bem jeweiligen Stande ber Technit die beste Waffenwirtung zu erzielen.

In der Entwicklung des Seekriegswesens wie der Seetaktik kann man drei scharf voneinander sich scheidende Abschnitte erkennen: die erste umfaßt etwa fünf Jahrtnusende, die Zeit von etwa 3800 vor Christi Geburt die zum Ende des Mittelalters; es ist die Zeit der Ruderkriegsschiffe ohne Schiffsgeschütze. Der zweite Abschnitt umsaßt die Zeit der Segelkriegsschiffe bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, der dritte die der Dampskriegsschiffe von 1840 an.

Die alten Auberkriegsiciffe wurden schon von den Babyloniern unter dem gewaltigen König Sargon mit der ältesten Seekriegswaffe, einem langen und spisen Sporn am Bordersteven, ausgerüstet. Nammiporn und Rammtaktit sind also falt sechs Jahrtausende alt, haben aber in der Zwischenzeit lange gegen andere Wassenzuidtreten müssen. Der Nammtaktik der leichten, schnell beweglichen und gut drehfähigen griechischen Trierengeschwader gegen die großen und schweisien phönizischen Seises des Calamis (480 vor Christi Geburt). In den engen Gewässern wurde die seinliche

Flotte zusammengebrängt; die phonizischen Schiffe fuhren sich oft gegenseitig in die Riemen (Ruber), während jeder Spornangriff der taktisch geschulten Trieren sein Opfer fand. Bei der Rammtattit der Trieren unterschied man das Durchfahren (Dietplus) zwischen zwei feindlichen Schiffen, um biefen bie Riemen abzubrechen, fie also ber Bewegungsfähigkeit zu berauben, und bas herumfahren in furgem Bogen (Beriplus), um ben Feind in ber Breitfeite ober fchräg von achtern zu treffen. Diefe Geeichlacht lägt bereits ben wichtigften Grundfag ber Seetattit ertennen, ber unabhängig von ber Geefriegstechnit ift, baber für alle Beiten Geltung hat, ben ber Rrafthäufung. Der englische Marinehistoriker Campbell drudt diesen Grundsat so aus: » Satte ich eine Flotte von zwölf Schiffen im Rampf gegen eine Flotte von zwölf feindlichen, so würde ich alles daran segen, sie so auszumanövrieren, daß ich zwölf gegen eins habe, falls bies nicht möglich, zwölf gegen zwei ufm.; zulest erft würde ich gegen alle zwölf zugleich fechten — bas würde ich ficherlich nur im Notfall tun.

Diefer Grundsat der Krafthäufung ist fehr einfach und einleuchtend, aber seine erfolgreiche Durchführung ist zu allen Zeiten nur den an Sattraft und Umsicht

hervorragenden Flottenführern gelungen.

Dem großen Feldherrn Napoleon I. erscheint die Seetaktik als geringere Kunst im Bergleich mit der Landtaktik; immerhin zeigen die seetaktischen Gedanken aus seiner Hinterlassenschaft, wie weit der hervorragendste Soldat seiner Zeit in das Wesen der Seekriegsschrung eingedrungen war. Wegen ihrer Anschaltscheit seine im folgenden die wichtigsten seetaktischen Grundsähe Napoleons angesührt:

Das Hauptgeset ber Seetattit nun sein: sobalb der Admiral das Signal zum Angriff gibt, muß jeder Rapitan die erforderlichen Bewegungen machen, um ein feindliches Linienschiff anzugreifen, und muß am Rampf teilnehmen und seine Nebenleute unterstüßen. Die Seetaktik muß die Berwendung von Massenfeuer auf einen gegebenen Buntt zum Biele haben. Der Flottenführer muß dahin streben, einen schwächeren Teil der feindlichen Streitkräfte mit dem Maximunt ber seinigen anzugreifen. Das ift bas Befet von ber Kraftersparnis (deutlicher wäre: ber Krafthäufung zum Zwed der Kraftersparnis), das Nelson bei Trafalgar anwendete. Der Flottenführer ist abhängiger von feinen Linienschiffstapitanen, als ein Oberbefehlshaber am Lande von seinen Generalen. Der Flottenführer hat nur auf die Mannschaft des Schiffes, auf dem er fich befindet, perfonlichen Ginfluß (Napoleon wußte ben Bert ber Perionlichfeit bes Fuhrers gu ichagen!), ber Rauch (ber Geichuge) verhindert bie Sichtbarkeit der Signale. Die Binde wechseln oder sind nicht auf dem ganzen Raume, den seine Flottenslinie einnimmt, dieselben. Der Flottendienst ist also derzenige von allen Berusen, dei dem die Untergebenen am meisten Berantwortung mitzutragen haben. Der Flottenführer hat keine Rätsel zu lösen; er weiß, wo sein Feind ist, er kennt seine Stärke. Er braucht nur einen geübten Blid zu haben; nichts von den Streitkrästen des Feindes bleidt ihm verdorgen. Er braucht keine Erlundigungen einzuziehen, kein Gelände zu prüsen und das Schlachtseld nicht zu ersorschen. Indisches Meer. Umerikanisches Meer, Armelmeer — immer handelt es sich um eine flüssige Ebene.

Allerdings darf man die letten Sate nur rein taltisch auffassen; benn im strategischen Sinne ist das Weer ein viel unilbersichtlicherer Kriegsschauplatz als irgend ein Landgebiet, weil es einen fast unbegrenzten

Raum darftellt. -

Der Grundsat der Krafthäufung brachte neue Erfolge, als Cajus Duilius die Enterbrücken auf den römischen Triremen einführte. Mit dieser Entertattit ertampfte Rom die Seeherrichaft bei Dyla (260 vor Chrifti Geburt) und bei Efnomos (256 vor Christi Geburt). Die taktische Neuerung, mit diesen Kallbruden durch Schwerbewaffnete die feindlichen Schiffe wie Landfestungen zu erstürmen, brachte die überlegene Ungriffstraft ber Römer gegen bie Bunier zur Geltung. Auch die Seeschlacht bei Alftion (31 bor Christi Geburt) wurde durch eine seetaklische Reue-rung entschieden. Den 500 großen, hochbordigen griechijd - phonizifd - agpptischen Benteren, Ofteren und Deteren ber Riefenflotte, Die Untonius und Kleopatra gegen Rom führten, standen nur 230 romifche Liburnen gegenüber, leichte, bewegliche, fleine Ruderschiffe, die mit Burfmaschinen (Onagern) zum Schleubern von Steinen, Feuertopfen und Brand-pfeilen ausgeruftet maren. Die schnellen Liburnen umschwärmten die schwerfälligen Feinde, marfen Feuer und Steine gwijchen die Rrieger und Ruberfnechte, zerbrachen die feindlichen Riemenreihen und erkampften durch überraichende übermächtige Ungriffe an einzelnen Stellen der weit ausgedehnten gegnerijden Schlachtlinie ben Sieg. Feuer verwendete auch der Bandalentonig Genferich, der 468 eine große west- und oftromische Bundesflotte unter Bafilitos mit 75 Brandern (mit Brennstoffen geladenen Fahrzeugen) vernichtete. Die Brandertattit bat fich bis ins 19. Jahrhundert erhalten.

3m Mittelmeer ftand die Galeerentattif faum auf der Sohe der griechischen Trierentaftit. Bei den Galeeren war der Bug mit dem Rammiporn, ber erhöhten und gebedten Bad, auf ber Buggefcuipe und Rampfer ftanden, der ftarffte Teil, die Breitfeiten ber Riemen (Ruder) wegen am schwächsten und am leichtesten verletbar. Also lag die Kampfrichtung in ber Riellinie; das ergab für die Flotte breite Wefechtsordnungen: Dwarslinie ober halbmond und Sichel mit mehreren Treffen hintereinander. Das Befecht murbe mit den Buggeschüten eröffnet; im weiteren Unlauf fuchte man ben Gegner in die Breitseite zu rammen oder seine Riemen zu zerbrechen, und schließlich gab der Enterfampf die Entscheidung. Die blutigfte Seefchlacht ber neueren Zeit, bei Lepanto 1571, war eine Galeerenschlacht. Die Flotte der . Ewigen Liga (Papit mit Benedig und Spanien), 6 Baleaffen und 250 Galeeren, geführt von Don Juan d'Auftria, ftand gegen eine gleichstarte türkische Flotte mit 264 großen Galceren und an 40 fleineren Fahr-

zeugen, geführt vom Großadmiral Ali Pascha. Beide Flotten waren in vier Geschwader geteilt, die in Dwarslinien aufgestellt waren. Don Juan nahm mit den schweren Galeassen die Mitte; dahinter solgten zwei Geschwader, an jedem Flügel, schräg vorgezogen das dritte und vierte Geschwader. Also bildete die Schlachtlinie einen Haldmond. Genau so war die tiirtische Flotte aufgestellt. Don Juan griff mit voller Fahrt an, seine start mit Geschügen dewassenen Gene Jaleassen schwäcken der Heichügen bewassenen Gene Jaleassen schwäcken der Verleges Feuer den Feind schon vor dem Zusammenprall der breiten Owarslinien. Im Enterlampf gab die Tapferkeit Don Juans und seiner Ritter den Ausschlag. Die Türken verloren 200 Schiffe. Uhnlich verlief 1638 die letzte reine Galeerenschlacht dei Genua zwischen ie etwa 30 französsischen und hanischen Galeeren in Owarslinie.

Bur Beit der großen spanischen Armada, die Bhilipp II. gegen England schidte, mar die Geschup. bewaffnung bei den Spaniern noch nicht die Sauptfriegewaffe, mahrend die an Bahl betrachtlich ichmacheren, leichteren und schneller fegelnden englischen Schiffe bereits viel beffer mit Beichugen bewaffnet waren. Die Fahrt der Urmada durch den Englischen Ranal in der stürmischen Woche vom 31. Juli bis 7. August 1588 war eine fast ununterbrochene Reibe fleiner Feuergefechte englischer Schiffsgruppen gegen Teile ber spanischen Flottenmasse. Immer gelang & ben Engländern, fich windwarts vom Feinde zu halten, gurudgebliebene Gruppen bes Gegners mit ihren überlegenen Geschützen und dank ihrer größeren Seetuchtigfeit niederzutampfen. Jebe gunftige Angriffsgelegenheit wurde ausgenutt; jede frijche Brije erlaubte den Engländern an einzelnen Buntten der langen spanischen Marschordnung mit überlegener Kraft borzustoßen, aber doch dem von den Spaniern erftrebten Entertampf auszuweichen. In diesen Gingelfanwfen entwidelte fich eine Urt Gruppentattit bei ben englischen Schiffen zu gegenseitiger Unterftügung. bie durch ihre Einzelerfolge die völlige Riederfampfung ber Urmada vorbereitete.

Die Segelschiffstattit des 17. Jahrhunderts beruhte auf der richtigen Einleitung bes Gefechts, bem Manover, um die Luvstellung zu gewinnen, b. h. windwärts bom Gegner zu stehen. Das bot ben Borteil, ben Geschüptampf nach eigener Wahl in gewünschtem Abstand zu beginnen, vom Bulverrauch beim Zielen nicht beläftigt zu werben und nach Gelegenheit zum Enterkampf übergehen zu können. Als Befechtsform tam die Riellinie in Gruppen gur Geltung, die das Manover um die Luvstellung erleichterte und bem Feinde die Breitseiten der eigenen Schiffe zuwandte, also die größte Beschütwirtung ermöglichte. Bei ber großen Bahl ber Schiffe und ihrer Berichiedenheit war anfange eine Riellinie aller Schiffe schwierig, weil zu lang und unlenkbar. So wurden bie Geichwader in Gruppen unregelmäßiger Form geteilt, die in Linie hintereinander fegelten: der Oberbefehlshaber in der Mitte mit dem erften Gefdmader. bavor die Borhut, das zweite Geschwader, mit dem Bizeadmiral, und am Schluß die Rachhut. bas britte Bejchwader, mit dem Konteradmiral (Schout-bij-Nacht der Hollander). Wenn die Luvstellung erreicht mar, murden die Geschwader mit halbem Bind an den Feind geführt und der Beichüplampf begonnen. Jeder Führer fuchte fich feinen Begner. Die Schiffe jeder Gruppe hatten Befehl, einander zu unterftugen. Bald nach bem Einbruch in die feindliche Linie entstand ein wirres Durcheinander von Freund und Feind; die

Seefchlacht löste sich in biele, burch Bind und Strom oft weit getrennte Gruppenkampfe, auch in Einzel-

tampfe von Schiff gegen Schiff auf.

Erst als die Scheidung zwischen Kriegs. und Handelsmarine den Bau starter Linienschiffe zur Folge hatte, erreichte die Segelschiffstattil große Bollsommenbeit, die allerdings bald zu starten, schematischen Formen ausartete. Da die Schiffszahl abnahm mit der Größe der Linienschiffe, bonnte als Hauptgesechtsform die Einzellinie gewählt werden. Jede Flotte blieb in Borhut, Mitte und Nachhut geteilt; jedes Geschwader setzt sich aus zwei die dreicht; jedes Geschwader setzt sich aus zwei die dreicht; jedes Geschwader setzt sich aus zwei die dreicht; jedes Geschwader setzt sich aus zwei die dreicht des Kellinie bein Winden Luvitellung diente die Kellinie beim Winde (dicht am Winde). Während des Geschützlampses wurde die Schlachtordnung besser innegehalten als früher. Vorstöße gegen den Feind wurden nur gemacht, um einzelne Teile abzuschneiden und zu vernichten, ehe sie von den ihrigen unterstüßt werden konnten.

Die strenge Aufrechthaltung der Gefechtsordnung mar das besondere Berdienst de Runters. Im zweiten und dritten hollandifc-englischen Geefrieg gewann die langjährige Kriegserfahrung dieses großen Seehelden glanzende Erfolge burch feine überlegene Taltit. Er bereitete feine Schlachten forgfältig vor, führte fie in planmäßigem Gefdugtampf in guter, oft enggeschloffener Riellinie tattraftig burch, ohne burch ungestümen Angriff Berwirrung in ber eigenen Linie hervorzurufen. Immer benutte er ben günftigften Augenblid, um mit bewußter Rrafthaufung abgeschnittene Teile bes insgesamt weit starleren Begners niederzutampfen. Als fein taltifches Meisterftud gilt bie Schlacht bei Texel am 21. Auguft 1673; babei ftanden 90 englische und frangofische Schlachtschiffe und Fregatten nebst 28 Brandern gegen 75 holländische Kampfichiffe und 22 Brander. De Rugter benutte feine Stellung unter ber hollandischen Rufte zum Ausmanövrieren des Feindes, um aus günstiger Windstellung angreifen zu können. Das geschach bereits in der Nacht vor der Schlacht. Die franzöfifche Flotte, die in der Borbut mar, murde burch ein dreifach ichwächeres hollandisches Geschwader nur beschäftigt und bingehalten . In Mitte und Rach-hut der Schlachtlinie standen fich gleichstarte Geschwa-ber gegenüber. Bald entwidelte sich die Schlacht zu drei weit voneinander getrennten Gefechten. Der Rampf der Mittelgeschwader wurde durch die hollanbifche Borbut verstärkt, die die frangofische Borbut nach turgem Gefecht fich felbft überließ. Daburch errang de Rugter gute Erfolge, insbesondere noch burch Abschneiden von acht feindlichen Schiffen. Schließlich unterftütten die Mittelgeschwader den Rampf der Rachuten. Erft als es duntel murde, hatten fich die Franzosen so weit geordnet, um sich dem Schlachtfeld nabern zu konnen. Inzwischen war ber Gieg be Ruyters errungen. Ein wefentlicher Teil des Erfolges lag darin, daß de Ruyters Unterführer und Schiffsbefehlshaber von ihm vorziiglich geschult waren. Wie febr de Rugter Meister ber Sectatit mar, bewies er unter vielen anderen am 8. Januar 1676 in ber Schlacht bei Stromboli, wo er von einer bedeutend stärkeren französischen Flotte unter bem berühmten Aldmiral Duquesne aus der Luvstellung angegriffen wurde. In der als ungünstig befannten Leestellung nahm de Ruyter den ungestümen Angriff ber frangofischen Geschwader an. Beide Flotten lagen in Riellinie beim Winde; bald nach Eröffnung bes

Geschübfeuers segelte die französische Linie schräg auf die hollandische zu. Dabei liefen einzelne Schiffe schneller voraus und wurden von den Hollandern gründlich zusammengeschossen. Biele französische Schiffe schoben sich nebeneinander, behinderten sich im Feuer, kamen also nicht gleichzeitig, wie beabsich-

tigt, ine Wefecht.

Die Schlacht bei Malaga am 24. August 1704 ift das erfte Beispiel einer ichematischen Geetattit, die darin gipfelte, in gut geschlossener Gesechtsord-nung den Gegner so lange auszumanöbrieren, bis er eine Blöße zeigen würde; erft dann durfte die feindliche Linie in der entstandenen Lude durchbrochen und ber abgeschnittene Teil von zwei Seiten niebergefämpft werden. Es galt als Grundfag, daß biejenige Flotte die beste Aussicht habe, an einer Stelle mit übermacht aufzutreten, die am längften ihre Gefechtsordnung tabellos innehielt. Das Musmanövrieren. bes Gegners galt für wichtiger als ber Ungriff. Der geiftige Urheber biefer Evolutionstattit war ber Jesuitenpater und Mathematiter Baul Softe, ber als Schiffstaplan bes frangofischen Abmirals Tourville die Geefriegführung tennengelernt hatte; er gab 1697 bas erite Bert über Seetattil beraus: »L'Art des armées navales ou traité des évolutions navales«, worin sehr ausführ= liche, durch Blanzeichnungen erläuterte Regeln für Marsch- und Gefechtsorbnungen, für Manöver zur Gewinnung der Luvstellung, zum Meiden des Ge-fechts wie zum Zwingen des Gegners zum Kampf, gum Umfaffen und gum Durchbrechen ber feinblichen Linie gegeben werden. Ihm war der Grund-fat der Krafthäufung bollständig Mar. Um an einer Stelle die übermacht zu gewinnen, sollte die Luvflotte mit den hinten überschießenden Schiffen ihrer Linie die Nachhut des Feindes von Lee umfassen und in Kreuzfeuer nehmen. Eine schwächere Leeflotte sollte ihre Linie weiter auseinander ziehen, um dem Umfaßtwerden vorzubeugen. Eine fcmächere Luvflotte sollte nur die Nachhut des Feindes angreifen und diese zunächst mit Krafthäufung niederkämp= fen. Durchbruch durch die feindliche Linie hielt Hofte nur für eine Leeflotte möglich, und zwar wenn fie vor der Durchbruchsstelle eine Rehrtschwentung machte, wobei zuerst das Führerschiff, dann die übrigen Schiffe in Riellinie folgend wenden follten. Aber diefes Danöber war bei guter Aufmertfamleit bes Gegners nicht ungefährlich. Denn wenn ber Feind nach bem Durchbruch ber gegnerischen Borbut wendete, tonnte er diefe unifaffen und in Kreuzfeuer bringen.

Auch die alten englischen Gefechtsvorschriften aus der Segelschiffszeit enupfahlen den Angriff aus der Luditellung, und zwar geschwaderweise, also Vorhut gegen Vorhut des Feindes usw. Schon gegen Ende des 17. Jahrhunderts fielen die Bestimmungen über den Durchbruch fort. Aber der Vorteil der Krafthäufung war ihnen unbekannt. Das strenge Innehalten der Gesechtsordnung war der wichtigste Grundsat; es handelte sich also immer darum, den Feind in starrer Ordnung im Nahkampf Schiff gegen Schiff niederzulämpfen.

Im Laufe des 18. Jahrhunderts entstand gegen die schematische Angriffstattit der Engländer eine sast noch einfeitigere Alwehttattit der Franzosen. Da die Leestellung ungünstiger für den Angriff, in mancher hinsicht aber günstiger für die Abwehr war, so kann man in dieser Zeit von englischer Luvtaktik und französischer Leetaktik sprechen. Um dem Feind

die geordnete Angriffslinie zu stören, richteten die Rodnen die Luvstellung; gunftige Gelegenheit, nicht Frangosen ihr Geschützfeuer vorzugsweise auf die Takelung, die Engländer dagegen das ihrige auf den Schiffsrumpf nabe ber Bafferlinie. Die Leetaltit hat ben französischen Flotten öfters Borteile gebracht; aber fie nutten abgeschlagene Ungriffe felten aus. Die Folge der schematischen Luv- und Leetaktik war eine große Bahl unentichiedener Seefchlachten zwischen ben englischen und frangosischen Linienschiffssutten bes 18. Jahrhunderts. Gewöhnlich wurde die aus der Lubstellung angreifende englische Linie in ihren Tatelungen fo ftart beschädigt, daß fie nicht zu einem zweiten Ungriff vorgehen konnte, den die frangösische Limie in einer neugewählten Leeftellung außer Schufweite abwartete. Nur wenn ein zu ungestümer britischer Angriff Berwirrung in die französische Linie brachte, errangen die Englander zuweilen vollen Erfolg.

Erft gegen Ende des 18. Jahrhunderts machte ein schottischer Privatmann ohne feentannische Ausbildung, 3. Clert, in einer geistreichen Studie über Geetaftif (»An essay on naval tactics systematical and historical«, Edinburg 1782, 1790, 1797 u. 1804) auf bie großen Nachteile ber schematischen Angriffstattit der Englander aufmerkfam. Er brachte die Magnahmen zur Krafthäufung wieder in Erinnerung. Seine Rritif an bem berlnöcherten Spitem ber formalifti-ichen Seetaltil fand volle Anerkennung. Alls bejtes Mittel ichlug Clerk vor, die hintersten Schiffe ber feindlichen Linie anzugreifen und zwar hauptfächlich in Lee; der übrige Teil der feindlichen Flotte müßte bann feine Rachhut im Stich laffen ober zum allgemeinen Gefecht abhalten. Borher hatte der Un-greifer Zeit, die Rachhut niederzulämpfen. Clerk hatte feine Bedanken icon vor Ericheinen des Buches englischen Admiralen, auch Rodnen, mitgeteilt.

Der Admiral Sir George Rodney führte neue taktifche Befchle ein über gefchloffene Wefechtelinie, Ausfonderung der ftartiten Linienichiffe aus der Linie, um fie gegen Spipen- oder Schlußschiffe der feindlichen Linie anzusepen, und über die Krafthäufung zum Ungriff auf die feindliche Nachhut, Mitte oder Borbut im Sinne ber Clerifchen Anregung. Mit Robneys Durchbruch durch die frangofifche Linie in ber Seeschlacht bei Dominica am 12. April 1782 begann das Biederaufleben der dem wirklichen Rampfzwed entfprechenden Seetaftit, wie fie fich früher unter be Runter bewährt hatte. 36 englische Linienschiffe ftanden gegen 30 französische unter Admiral de Graffe. Beide Flotten begannen morgens mit einem Bettfegeln um die Luvitellung. Als die Spitenichiffe auf Schufweite nahe waren, lief die englische Linie in Lee der feindlichen Linie entlang. Alifo ein Baffier. gefecht mit beiden Wegnern in Riellinie. Babrenddeffen sprang der Wind um, so daß die frangofische Linie ihn fast von vorn befam und mit dem Bug auf die feindliche Linie zuhalten mußte. Dabei entstanben Luden in der frangofischen Linie. Das nutte Rodnen zu einem doppelten Durchbruch aus, den er felbst mit seinem Mittelgeschwader und sein Bigeadmiral Hood mit der Vorhut durch je eine Schwenfung nach Steuerbord ausführten. Die frangofiiche Mitte geriet in schlimmes Kreuzseuer und wurde start zusammengeschoffen. Nach dem Durchbruch wendete Rodney, sammelte seine Gruppen und folgte dem Feinde unter fleinen Segeln. Rach tapferer Gegenwehr itrich das französische Flaggichiff die Flagge; icon vorher waren vier frangofische Schiffe

planmäßige Vorbereitung hatte die alte taktische Angriffsform wieder zu Ehren gebracht. Für die Seetaltit war diese Seeschlacht bei Dominica wichtig, ba das Bieberaufleben der Durchbruchstattit die

großen Seefiege Relfons vorbereitete.

Aber noch ein anderer britischer Abmiral wirfte mit, um Nelsons Tattit ber günstigen Gelegenheit zu ermöglichen. Abmiral Lord home strebte seit 1777 Befreiung der Tattil von dem verhängnisvollen Schematismus an. In feinem Unhang zu ben Befechtsvorschriften betonte er die Notwendigfeit, gunjtige Belegenheiten im Berlauf des Befechts auszunugen zu erlaubtem Abweichen von ben ftrengen Ordnungsbestimmungen. Howe erfannte zuerft ben taltifchen Wert einer bequemen Marichordnung, die leicht in die Befechtsordnung überzuführen fein mußte. Er führte die Marschordnung in zwei Linien (Luv- und Leelinie) ein, bei der die Spigenschiffe fich in der Bindrichtung beilten. Eine gewaltige tattische Neuerung war die Art, wie Howe in der Seeschlacht am 1. Juni 1794 (im Atlantischen Dzean 480 Seemeilen weitlich von der Infel Dueffant) mit allen Schiffen gleichzeitig. also fast in Dwarslinie, die frangofische Linie durchbrach, um den Feind schwer zu schädigen und daran zu hindern, den Rampfplat vor der enticheidenden Niederkämpfung zu verlaffen. Aber erst Relson hat biese Howeiche Durchbruchstaktit zur Krafthäufung ausgenutt, um Teile der feindlichen Linie abzuschneiden und vereinzelt zu vernichten.

Für Nelsons Erfolge war (nach den neueren Untersuchungen bes Ronteradmirals Glagel, beren Ergebnisse hier furz angegeben sind) die freiere Auffasjung von ben tattischen Bilichten bes Flottenführers und feiner Unterführer die notwendige Unterlage. Gie mar im Rampf zwischen Form und Beift in der über. gangszeit aus der alten formaliftischen in die neue, an Borfdriften nicht mehr gebundene Segelfchiffs.

tattit allnichlich zur Geltung gefommen.

Alls Gipfelpunkt der Segelschiffstattit ift Relfons Seefieg bei Trafalgar am 21. Oftober 1805 zu betrachten. In ber Schlacht ftanden 27 englische Linienschiffe und 4 Fregatten gegen die vom frangonschen Admiral Billeneuve geführte verbündete Flotte bon 18 frangösischen und 15 spanischen Linienschiffen, 4 Fregatten und 2 Briggen. Im Laufe ber Schlacht verloren die Berbündeten 22 Linienschiffe, die Engländer nicht ein einziges! Die Trafalgartattit Relfone murbe auf das günftigfte vorbereitet durch die Art, wie Relfon feine Flotte an ben Feind brachte. Der hauptgrundfat diefer Tattit war: Feithalten eines Teils des Gegners und überwältigen des andern durch Rrafthäufung. Die Trafalgartattit ift grundlich erforscht worden; das Ergebnis der geschichtlichen Prufungen über ben Berlauf ber Schlacht ift in einem englischen Blaubuch 1918 bem britischen Barkament vorgelegt worben. Bie Nelson die Schlacht burchzuführen plante, hatte er in einer Dentichrift am 9. Oltober 1805 bargelegt. Seinem zweiten Befehlshaber, Bizeadmiral Collingwood, und fäntlichen Schiffstommandanten war diese Dentschrift übergeben worden, fo daß jeder Unterführer den taltifden Blan im voraus fannte. Der Blan rechnete damit, daß die feindliche Flotte in der althergebrachten Befechtstiellinie angetroffen werden wurde, und beftimmte, daß die Flotte in Marichordnung bis auf Ranonenichugweite an den Feind hinangeführt mergenommen worden. Mit dem Durchbruch gewann den follte, um ihm die Absicht des Durchbruchs nicht

zu früh zu enthüllen. Dann sollte Collingwood, der die Leelinie führte, zwölf feindliche Schiffe der Nachhut abschneiden und niederlämpfen, während Relson felbst an der Spipe der Luvlinie vor der feindlichen

Mitte burchbrechen wollte.

Am Morgen der Schlacht fegelte die englische Flotte mit Badstagswind (NW) mit oftnorböstlichem Kurs auf die spanische Kliste in der Rabe des Raps Trafalgar gu. Sie war in Marichordnung in zwei Linten, bie beiden Flaggichiffe » Bictory « (Relfon) und » Royal Sovereign (Collingwood) ale Spigenschiffe vorweg. »Royal Sovereign lag gang nach taltischer Borfdrift vier Strich Steuerbord achteraus von Bictorne. Die frangofisch-spanische Flotte steuerte gleichzeitig nabe unter Land in Befechtefiellinie fubfubwestlichen Rurs. Gegen 8 Uhr morgens befahl ber frangofifche Oberbefehlshaber Abmiral Billeneuve bie Kehrtwendung feiner gangen, ungefähr 6 See-meilen (= 11 km) langen Gefechtelinie, weil er befürchtete, der Gegner würde mit Krafthäufung auf feine Nachhut einbringen und ber Flotte ben Rud-weg nach Cabig abschneiben. Diese Kehrtwenbung erleichterte die Durchführung des Relfonichen Ungriffsplans; benn nun tam Collingwoods Leelinie in die beabsichtigte Lage zur feindlichen Nachhut, und für Relfons Lublinie wurde bas Festhalten der feindlichen Borhut bequem burchführbar. Schon gegen 9 Uhr vormittags wendete Collingwood mit feiner ganzen Linie ungefähr vier Strich (45°) nach Steuerbord, um seine Schiffe in (schräger) Staffellinie näher an die feindliche Rachhut hinanzubringen. Dabei richtete Collingwood Rurs auf die sGanta Una., bas Flaggidiff bes fpanifden Bizeabmirals Alava. Inzwischen war Relsons Luvlinie auf bem oftnordöftlichen Rurs geblieben, mit dem der Admiral auf Die Mitte der feindlichen Borbut zusteuerte. Collingwoode Flaggichiff lam gegen Mittag zuerst auf Schußweite an den Feind und murde fast 20 Minuten ohne Unterftugung feiner hinterleute allein fraftig befchoffen, segelte aber lühn weiter, dicht am Bed ber . Santa Anas vorbei, feuerte eine doppelt geladene Breitseite langs durch ben Schiffstorper, bie 400 Mann mit einem Schlage außer Befecht feste, und lubte bann fonell, um bem Gegner bicht Bord an Borb zu gehen. Allmählich griffen die nächsten Schiffe der englischen Leelinie zur Unterstützung ihres Abmirals in den Kampf ein, indem sie teils seinem Kielwasser folgten, teils weiter hinten die seindliche Nachhut durchbrachen und im Rreugfeuer mit gegenseitiger Unterftupung vernichteten. Helfons . Bictory . tam eine volle Stunde später ins Gefecht als der »Royal Sovereign«; fie schwenkte, fast in Schufweite angetommen, nach Steuerbord, segelte langs ber feindlichen Linie sub-warts, bis sie hinter bem zwölften Schiff, bem Bucentaures (Flaggichiff Billeneuves), nach Badbord fewentend, bie feindliche Linie durchbrach. Bei diesem Manover waren die vier hinterleute der Bictory« dieser sehr nahe gekommen, so daß von Relsons Luvlinie die ersten sechs Schiffe fast gleichzeitig das Feuergefecht begannen. Dem französischen Flagg-schiff erging es dabei genau wie der »Santa Una«; eine Breitseite ber »Victory« gerade ins hed hinein bestrich die Innenraume der Länge nach und richtete gewaltigen Schaben an. Gleich barauf geriet Bictory Geite an Seite mit bem Linienschiff Redoutable. in heißen Rampf, in dem Relfon taum 1/2 Stunde nach Beginn des Feuergefechts die Todeswunde erhielt, vorher aber ichon bas Gelingen feines Planes

erlannte. Mit ber allgemeinen, gunftigen Entwicklung bes Angriffs hatte die Trafalgartaltit bereits ihre Aufgabe erfüllt; die lange, doppelt burchbrochene feindliche Linie tonnte nun mit Rrafthäufung aufgerollt werden. Schon zwei Stunden nach Beginn ber Schlacht war die feindliche Mitte außer Gefecht gefest, die Nachhut eingeschlossen und die Borhut weit entfernt vom Rampfplat. Schiff für Schiff bes Feinbes tonnte mit überlegenen Rraften niedergefampft werben, ohne daß die außeren Schiffe ber feindlichen Borbut ihre schwer bedrängten Kameraden unterstüpen konnten. Der Plan Nelsons war so vorzüglich gelungen, daß fogar die tödliche Berwundung Nelfons, alfo das Ausschalten der Oberleitung 1/2 Stunde nach Beginn des allgemeinen Feuergesechis, leinen Ginfluß mehr hatte. Die Seefchlacht bei Trafalgar mar nicht nur ber feeftrategisch bebeutfamfte Seefieg, ben bie Beschichte der Napoleonischen Kriege kennt, sondern auch ber größte seetattische Erfolg, die tatträftigfte Ausführung eines genau im voraus bestimmten, unfehlbar wirtjamen Blanes. Tattraft im Bägen und Bagen hatte in der letten großen Seefchlacht der Segellinienfciffe die Segelschiffstattit zur höchsten Bolltommenheit gebracht. Die Trafalgartaktik bildet den Schlußpunkt des an blutigen Seekriegen reichen halben Jahrtausends des Beitalters der Segelfriegsschiffe.

In bem nun folgenben halben Jahrhunbert bes übergangs vom Segelichiff jum Dampfichiff wurde teine einzige feetattisch erwähnenswerte Seeichlacht mehr geschlagen. Erst das Zeitalter der Kanzerschiffe und gezogenen Geschütze brachte mit der Seeichlacht bei Lissa 1866 eine neue Seetattit, die aber in ihren Grundzügen auf Relsons Trafalgartattit

aufgebaut mar.

über diese Taktik ber Panzerschiffe unterrichten bie folgenden Ausführungen.

#### П.

Seetaktik der Panzerschiffszeit. Als die Einführung ber Danipftraft bie Kriegeflotten unabhangi von der Bindrichtung machte, wurde die Geetaltit bedeutend einfacher. Gegner, die fich folagen wollten, brauchten nur in solcher Richtung aufeinander loszufahren, daß sie ihre Geschütze gut zur Geltung bringen tonnten. Um die Schiffe dabei gegen die neu erfundenen Sprenggefcoffe (Granaten) gu fcutten, wurden fie gepangert. Mit der Dampftraft, ber Bangerung, ben gezogenen Rruppiden Sinterlabegeichütgen und ben Granaten tam eine uralte Geetriegewaffe wieder zur Geltung, ber Sporn. Im Rammangriff follten die durch Beichoffe unverwundbaren Bangerfregatten den Todesstoß erhalten. Der nordameritanische Bürgertrieg hatte in mehreren Seegefechten bewiesen, daß mit ben marinetechnischen Fortschritten bie alte Rammtattil wieder, wie zuzeiten bes Themistotles, Erfolge zu bringen vermochte. Infolgebeffen wurden die großen Bangerfregatten der europaifchen Flotten feitdem mit ftartem Ramnifporn ausgerüftet und die tattischen Mandver wieder auf den Rahlampf Schiff gegen Schiff eingerichtet.

In ber ersten größeren Seefchlacht zwischen Banzergeschwadern, bei Lissa am 20. Juli 1866, machte ber kihne dierreichische Seeheld Abmiral Tegetthoff ben Rammangriff mit dem Sporn, also die alte Trierentakit, zur Grundlage seines Schlachtplans. Wit einer Flotte, die sowohl an Vanzerschiffen wie Geschützen beträchtlich schwäcker war als die italienische,

Digitized by Google

führte der überraschende Angriff Tegetthoffs zu vollem Erfolg, obgleich die Schlacht trot Tegetthoffs Tattit haubtfächlich im Geschützlampf entichieben murde. Es standen 7 biterreichische Bangerfregatten gegen 10 italienische; die alteren holzernen Rriegs-ichiffe maren auf beiden Seiten in gleicher Zahl. Degetthoff führte seine Flotte in Reilform, das Flaggschiff, die Panzerfregatte »Ferdinand Max«, an der Spipe des Pangergeschwaders, gegen die Mitte ber feindlichen Riellinie. Der fehr unentschloffene italienische Flottenführer Admiral Persano hielt feine Schiffe in langer Linie in abwartender Stellung, um durch überwältigendes Geschützfeuer den Angriff ab-zuwehren. Bum Glud schoffen die Italiener schlecht (worauf Tegetthoff hatte rechnen tonnen); deshalb gelangte der biterreichische Reil in befter Ordnung und mit geringen Schaden an ben Feind. Tegetthoff hatte seinen Kommandanten befohlen, sich gegenseitig im Nahkampf zu unterstützen. Aber fehr bald nach dem ersten Durchbruch durch die feindliche Linie verhüllte starter Bulverrauch Freund und Feind. Um feine Besatzungen anzuspornen, hatte Tegetthoff ben Befehl gegeben: Den Feind rammen und in ben Brund bohren!« Gein Flaggidiff machte zwei bergebliche Berfuche, italienische Bangerfregatten zuram. men; erft beim britten Rammangriff gelang es ihm, bie bereits steuerlose Ranzerfregatte »Re d'Italia« in den Grund zu bohren. Die hölzerne Fregatte »Raiser« rammte das italienische Schiff »Re di Portoaallo unter ichiefem Wintel ohne Erfolg ; beide Schiffe wurden zwar beschädigt, glitten aber aneinander ab und lampften weiter. Mus ber Geefchlacht murbe ein regelloses Durcheinander; Freund und Feind waren oft taum zu unterscheiben. Trog dem Bestreben zum Rammen war die günstige Gelegenheit dazu selten auszunugen. Auch gegenseitige hilfeleistung war im Getünmel nur zufällig ausführbar. Der italienische Ubmiral verhinderte fein Flaggichiff zweimal, ben »Raifer« zu rammen, eine Schwachheit, die allgemeinen ftrengen Tadel gefunden hat. Durch feine Ruhnheit hatte Tegetthoff den stärkeren Gegner in schwierige Lage gebracht, seine Linie durchbrochen; bann drehte der öfterreichische Reil und warf fich nit Bucht auf die Mittelgruppe des Feindes. Ein zweites italienisches Bangerichiff, » Baleitro«, murde in Brand geschoffen und flog in die Luft. Nach einstündigem, fehr heftigem Beiduptampf gog fich die italienische Flotte gurud, die Schlacht war zugunften der tapferen Diterreicher entschieden. Die Italiener hatten zwei große Rampfichiffe verloren und maren auch fonft ftarler zusammengeschoffen ale ihre Wegner.

Der Erfolg Tegetthoffs führte in allen großen Marinen zunächt zu einer übertriebenen Bewertung der Rammtaltit. Die feetaltifche Breisschrift . The gun, ram and torpedo (von 1874) des britifchen Geeoffiziers Noël ging so weit, die Namme eine wichtigere Geefriegswaffe zu nennen als die Geschüthewaffnung. Noëls Taltit beruhte auf dem Grundsap, die größte Zahl von Spornen an einer Stelle einzusehen. Alfo Krafthäufung im Rammangriff follte die Ent-scheidung bringen. Go entstand die britische Gruppentattif. Man erwartete, daß fünftig zwei Flotten fich ftets in entgegengefester Richtung, Bug auf Bug, angreifen mußten, weil die Breitfeiten dem Rammangriff nicht ausgesett werden dürften. Allfo in Flottendwarslinie, Schiff neben Schiff. Birtfamer gegen die einfache Dwarslinie follte aber eine Grup. pendwarslinie sein, wie nachstehend:

Flottenbmarelinie  $\nabla$ 

Britifche Gruppenbwarslinie

Diese breite Gruppenform erinnert an die Dwardlinien der Baleerenschlachten, bei benen ebenfalls die Ramme die Enticheibung herbeiführen follte. Infolge biefer Tattit murbe die Gefchutaufftellung ber Rangerschiffe geandert. Man ertannte, daß die bisherige Breitseitaufstellung in engen Pforten mit fleinem Bestreichungswinkel für die neue Ungriffstattit febr ungünstig war. So entstanden die Turmschiffe und Rasemattichiffe, beren Bugfeuer bedeutend stärker war als das der alten Batterieschiffe. Die neue Torpedowaffe war auf ben Pangerschiffen anfange nur als Berlangerunge bes Sporns gebacht, b. h. die Torpedos follten nur aus Bugrohren in ber Rielrichtung geschoffen werden.

In der langen Friedenszeit zur Gee, die der Schlacht bei Liffa folgte, galt bei ben maßgebenden britifchen Seetaltilern ber Rammangriff, mit dem bas enge Durchbrechen durch die feindliche Linie bald zu einem muften Wirrwarr aller tampfenden Schiffe führen mußte, als die Grundlage und als das Hauptziel des Seelampfes. Erft gegen Unfang ber 1890er Jahre belämpfte der ameritanische Marinehistoriter Dahan die überschätzung der Rammtattik mit folgenden sehr

überzeugenden Grunden:

Be ficherer ein Ubmiral feiner felbst, je entwidelter bie tattifche Ausbildung feiner Flotte ift, je beffer gefcult feine Rommandanten find, um fo mehr niuß er notwendigerweise zögern, in ein Durcheinander mit einem gleich starten Gegner zu kommen, worin alle diese Borteile weggeworfen fein werden, wo der Bufall allein regiert und wo feine Flotte auf gleiche Gufe miteinem Saufen zusammengewürfelter Schiffe gestellt wird, die nie zubor miteinander manöbriert haben. Die Geschichte lehrt beutlich, wann es vorteilhaft ift, ein Betummel berbeiguführen, und wann nicht.

Alfo die stärtere oder beffer geübte Flotte wird das Gemenge zu meiben suchen, die ichwachere ober ungeübte tann burch zufällige Erfolge im Gemenge Borteile erringen. Aber wenn Freund und Feind durcheinanderlaufen, hört die gegenseitige Unterftupung auf, und die Befahr entsteht, daß befreundete Schiffe einander burch ihre Baffen ichaben. Dit ber Bervollkomminung ber Torpedomaffe mar bereits um 1890 die Tegetthoffsche Rammtattik viel schwieriger geworben, weil ber Torpedo icon bei ber Unnaberung ber Schiffe, also bor bem eigentlichen Rammangriff, eine entscheidende Rolle spielen tonnte, wenn er bom feindlichen Begenüber abgeschoffen murbe; aber auch als felbständige Baffe mar der Torpedo gefährlich geworden, weil Torpedoboote auch bei Tage im Schupe des Bulverdampfes bas enge Durchein. anderfahren der fampfenden Pangerichiffe gu überrafchenden überfällen benugen tonnten.

Die gelehrigen Japaner verstanden es, Mahans Lehren zuerst sectaktisch auszunupen. In der Seeichlacht vor ber Palumundung am 16. Geptember 1894 griff der japanische Admiral Ito mit 8 Panzerbedstreugern und 4 alten Schiffen die dinefifche Flotte

hatten mehr schwere Geschütze und waren zum Teil auch ichwerer bewaffnet. Begen ber ftarten Bug- und Hedbewaffnung seiner Banzerschiffe wollte ber dinefische Abmiral Ting in Dwarslinie fämpfen. Kurz vor ber Schlacht hatte er feiner Flotte befohlen: Im Rampf sollen Schwesterschiffe oder Gruppen von je zwei Schiffen zusammenhalten und einander unterftugen; alle Schiffe follen nach Möglichkeit mit dem Bugfeuer tämpfen; alle Schiffe sollen den Bewegungen des Abmirals folgen. Der japanische Abmiral hatte seine Flotte in zwei Geschwader geteilt, dessen erstes sfliegendes Geschwader aus den vier schnellsten Schiffen bestand, mährend das Hauptgeschwader acht Schiffe zählte. Beide Geschwader bampften in Riellinie, das fliegende vorn, auf die Mitte der feindlichen Dwarslinie zu, deren Flügel nach hinten zurudgebogen waren. Bahricheinlich war die chinesische Anfangsftellung feilformig. Das dinesische Flaggidiff eröffnete auf 5300 m Abstand bas Feuer. Gleichzeitig schwentte die Spipe des japanischen fliegenden Geschwaders nach Backbord, um ben rechten dinesischen Flügel zu umgreifen. Dies zu verhüten, wendete die chinesische Flotte etwas nach rechts, wodurch ihre Linie noch mehr in Unordnung tam. Die Japaner feuerten erft, als fie den rechten dinesischen Flügel mit bem fliegenden Geschwader umfaßt und nur noch 3000 m Abstand vom Feind hatten. Zwei dinesische Flügelschiffe wurden in Brand geschoffen; die dinefische Gefechtsordnung geriet in völlige Berwirrung. Der japanische Abmiral hielt seine Riellinie in gutem Schufabstand von dem dinesischen Knäuel, umtreiste unaufhörlich den Feind und verschoß dabei fast den ganzen Borrat an Schießbedarf, erlitt auch beträchtliche Beschädigungen. Die Chinesen verloren 2 Panzerdedstreuzer und 3 alte Kleine Kreuzer. Dem chinefiden Ubmiral gelang es trop mehrfacher Bemühungen nicht, seine an Trug- und Schulywaffen überlegenen Banzerschiffe voll auszunugen. Abmiral Ito führte seine schnelleren Schiffe so geschickt, daß er das planlose und für seine schwächer gepanzerten Schiffe gefährliche Durcheinanderfahren vernieiden konnte.

Mit dieser an sich geringfügigen ostasiatischen Seeschlacht machte die Seetaktik der europäischen Marinen einen rudweisen Fortschritt im Ginne ber ichon angeführten Lehren bes Umeritaners Mahan. Allgemein wurde die den Erfolg bestimmende Bedeutung ber Beichütsbewaffnung anerkannt und benigemäß bie geschloffen geleitete Schlachtlinie als geeignetste taltische Geschtwordnung angesehen. Die einzelnen Schiffe der Linie deden sich gegenseitig durch die Kraft ihres Geschützseuers; durch Ausfall von Schiffen entstandene Luden muffen durch Aufschließen der hintermanner möglichst ichnell wieber geschlossen werben. Die seetaltischen Manover bienen feitbem bem 3med, Die Geschütze ber Schlachtlinie möglichst günstig zur Birtung zu bringen, um die Bernichtung bes Gegners herbeizuführen. Das feetattifche Mittel, die gunstigste Wirtung zu erzielen, ist die Krafthäufung, der Angriff mit überlegener Kraft auf den verwundbarften Teil der feindlichen Schlachtlinie, der am schwersten von anderen Teilen unterstütt werden kann. Ift dieser Teil niedergekämpft, bann foll ber

Beginn des Feuergefechts einen Stellungsvorteil an,  $\,$  autage, nicht mehr als 1-2 Seemeilen ausmacht, auf

von 3 Pangericiffen, 5 Pangerbecktreugern und 4 ber geeignet ist, eine Feuerüberlegenheit zu schaffen. alten Kleinen Kreuzern an. Die chinesischen Schiffe Die tattische Flottenschurung nun beshalb ben beutigen Unforderungen bes Gefdüglampfes entsprechen. Das ergibt wiederum Abhängigteit der Seetattil von ber jeweiligen Entwidlungsftufe ber Beschüttechnit.

Die beweglichste und für die Beschütwirtung ber neuzeitigen Panzerschiffe im allgemeinen gunftigste Besechtsorbnung ist die Riellinie, turz oft nur Linie genannt, die Schiffe hintereinander im Rielwaffer bes Flaggschiffs, etwa 300—600 m Abstand zwischen jedem Schiff. Nach dieser ihrer Hauptgesechtsordnung nennt man die heutigen Rampfichiffe wieder, wie gur Beit der großen Segelichiffstriege, Linienschiffe. Für Linienschiffe, beren schwere Beschüte famtlich in der Breitseite verwendbar find, bedeutet die Riellinie stets die Gesechtsform, bei der die meisten Geschütze gleichzeitig auf ben Feind gerichtet werden können, ohne daß bei richtiger Führung die einzelnen Schiffe ber Linie fich gegenseitig im Feuer behindern konnen. Bei der Keilform oder bei Doppellinien kommen dagegen häufig Lagen vor, in denen fich Schiffe bie Feuerlinie abichneiden (überbeden). Allerdings ift die Riellinie bann ungünstig, wenn man mit geradem Rurs auf den Feind zusteuert, weil dann die vorderen Schiffe die Feuerlinie der hintermanner teilweise überdeden und weil außerdem die vorderen Schiffe anfangs am stärtsten dem feindlichen Feuer ausgesett find. Die einfache Linie erlaubt infolge ihrer Beweglichleit in jedem Augenblid Schwentungen oder Bendungen auszuführen, ohne daß eigene Schiffe ba-bei gefährbet werden. Bei Doppellinien, wie bei der Reilform, haben icon bei Friedensmanövern Rursänderungen ober Schwentungen gur übung verhäng. nisvolle Schiffsverlufte berbeigeführt.

Die Linientaltit, die feit der Paluschlacht allgemein anerkannt ist, hat ben Kriegsiciffbau start beeinfluft. Besonbers bie Anordnung ber Panzer-turme für bie schweren Geschütze ist auf ben Linienfciffen mehr und mehr unter dem Befichtspuntt ftarten Breitfeitfeuers, wie die Schlachtlinie es forbert, entwidelt worden, und zwar bis zu dem Maße, daß die meisten neuesten Linienschiffe ihre famtlichen ichweren Geschütze zum Feuern nach jeber Breitfeite ber-wenden konnen. Die Steigerung bes Gefechtswertes (Bergrößerung ber Stückjahl und bes Ralibers ber ichweren Geschüte) auf den Großtampfichiffen (Dreadnoughts) begunftigt gleichfalls die Linientattit, und zwar badurch, daß die Einheiten der Linie an Stärke zunehmen, ohne daß ihre Unzahl zunimmt. Mithin braucht die Linie nicht länger zu werden trot größe-rer Gesamtgesechtstraft. Gine sehr lange Riellinie ist ungunstig, weil sie für den Flottenführer unübersichtlich ist und schwerfälliger in den Wendungen und Schwentungen wird als eine turze Linie. Auch die Steigerung ber Schiffsgeschwindigfeit bei den neuesten Großtampfichiffen beeinflußt die Linientattit günftig. Eine Flotte mit überlegener Beschwindigleit tann, wie die Paluschlacht icon zeigte, ben Feind sauß-manövrieren«, kann ihn in Schlachtlinie umkreisen, bis die Sonne im Ruden der eigenen Zielrichtung ift, bis also die günstigste Stellung und Entfernung für das Feuergefecht erreicht ist. Der überschuß an Geschwindigkeit gibt ber schnelleren Flotte die Freiheit, ben Rampf anzunehmen oder nicht, und gibt ihr auch Gegner weiterhin womöglich ebenfalls abschnittsweise bie Macht, unter günstigen Umständen den Gegner ganzlich vernichtet werden. Jur Schlacht zu zwingen. Andrerseits aber hat die Die neuzeitige Seetaktik strebt mithin schon vor überlegenheit an Geschwindigkeit, wenn sie, wie heutbie Entscheibung in ber Schlacht geringeren Ginfluß als bie Rampftraft ber ichweren Gefdüge (einschließlich ber Schieffertigfeit ber Beichusführer, Durchichlagstraft und Sprengwirtung der Geschoffe), wie die Betrachtung ber hauptgefechtsarten ergibt.

Bei ben Manovern ber neuzeitigen Linienschiffsflotten haben sich vier Hauptgefechtsarten der Linientaktik entwidelt (a Fahrtrichtung der einen,

b bie ber anbern Partei):



Die Gefechtsabstande ber feindlichen Linien betragen neuerdings bis zu 200 Settometer (20 km) und mehr. Allerdinge fann bei fehr großen Ubftanben auch bei ben schwerften Beschützen und feinsten Bielfernrohren nur noch mit Bufalletreffern gerechnet werden, die aber wegen ihres steilen Aufschlags sehr

verhängnisvoll werden fonnen.

Beim laufenben Gefecht ift ein gleichmäßiges, ftetiges Urtilleriefeuer moglich. Wenn bie fcnellere Linie sich vorzieht, um einen Spipenangriff auszuführen, wird die langfamere Linte allmählich abbreben, um nicht in ungunftigere Stellung zu tommen. Ift ber ichnellere Begner nämlich imftanbe, bas Feuer einer größeren Bahl feiner Schiffe gegen bie feindliche Spipe zu richten, so ist ihm die erstrebte Krafthäufung gelungen, mit der die Bernichtung eines Teiles ber feinblichen Linie ertampft werden foll.

Eine ungunftige Befechtelage beim laufenden Befect tann gelegentlich durch eine Rehrtwendung geanbert werben; in bem nun entstandenen Begen-(Baffier -) Befecht laufen die Begnerfehr ichnell aneinander vorüber, wodurch die Gicherheit des Bielens erheblich eingeschränkt, also die Feuerwirkung herabgeseht wird. Wenn die Flotten mit entgegengesesten Rurfen aneinander vorbei find, werden ihre Spipen auf die feindliche Nachhut zudrehen, um diese unter verstärftes Feuer zu nehmen. Daraus entsteht die britte Sauptgefechtsart, bas Rreisgefecht. Bei ihm tann der Beidwindigfeiteuberichuf des Begners für bie langiamere Flotte verhängnisvoll werben, weil die schnellere Flotte das Preisgefecht leicht in das Umfaffungsgefecht umwandeln tann, das nur ein verschobenes Rreisgefecht ift. Das Umfaßtwerben muß jede feetattifch geschulte Flotte beizeiten burch Begenmanover (Abbreben, Rehrtwendung oder ichnel-Icres Dittbreben auf der inneren Linie) vermeiden; benn es gibt der feindlichen Geschütwirfung die bentbar beste Stellung: die gesamten Breitfeitgeschüte tampfen nur gegen die Buggeschüte ber gegnerischen Borhut (Spige). Es ist das die T Stellung der britifchen Flottenmanover, das fog. Rreuzen bes Te.

Mus vorstehendem wird ersichtlich, daß die neuzeitige Seetaltif lediglich bem Zwede dient, die Beschützwirtung in gunftigfter Stellung zu fteigern; burch geeignete feetattische Manover foll die artilleristische Krafthäufung erreicht werden; der Feind (b) foll mit mehr Beidugen beichoffen werden, als er felbit gegen die eigene Linie (a) zu Schuß bringen tann. Borfchriften oder Berordnungen, wie unter allen Umftanben angegriffen werden muß, laffen fich für die Geetattit nicht geben, wohl aber wichtige Warnungen, wie ge-

werben konnen. Die seetaltische Friedensschulung der Flottenflihrer ift ein unentbehrliches hilfsmittel, um die Magnahmen tennengulernen, wie der überflügelung und Umfaffung selbst durch einen stärkeren und chnelleren Feind wirksam vorgebeugt werden kann. Eine reine T Stellung, bei ber eine Flottenlinie mitten vor ber feindlichen Spige bie größte Befchügwirtung gur Beltung bringen tann, wird in einer Geefolacht taum je vortommen, weil ber Wegner abhalten wird, um bie gefährlichfte Befechtslage zu meiben. Aber zwifchen dem laufenden Gefecht und der TStellung gibt es noch fehr viele andere Gefechtslagen, bei benen je nach ber seetaltischen Begabung ber Führer und nach ber Liniengeschwindigfeit berjenige für langere ober tilrzere Beit gunftigere Befchuswirtung ent-falten tann, ber bon beiben ber T Stellung am nachften ift. Diefe überlegung führt bagu, ichon früher, ale ber Beiduplampf begonnen werben tann, banad zu streben, eine gunftigere Anfangestellung, als ber Geaner sie nach den Meldungen der Aufklärungsfreuzer hat, einzunehmen. Das richtige aunsetzen des Ungriffe ift mithin außerorbentlich wichtig; es tann ben Erfolg ber Seefchlacht bewirken. Schon ber mit Arafthäufung gludlich gewählte Beginn bes Feuergefechts tann über ben Ausgang einer Seefchlacht entscheiden. Bufalligleiten, wie ploplich fteigende ober fallende Nebelbänke, Schneegestöber, dide, unfichtige Luft, unerwartete Stromverfegung. tonnen Die Ent-widlung einer Seefclacht je nach Umftanben gunftig ober ungunftig beeinfluffen, in befonderen Fällen fogar die Enticheidung bringen.

Die bei Flottenmanövern in Friedenszeit gewonnenen seetaftischen Grundsate fanden ihre Bestätigung in ber Seefdlacht bei Efushima; mit voller Berechtigung ift biefe neuzeitige Geefchlacht mit ber feetat. tifch bemerkenswertesten Seefchlacht ber Segelschiffszeit, mit ber Schlacht bei Trafalgar (vgl. S. 288), verglichen worden. Auch bei Tjufhima gab der Grundfat der Krafthäufung das Mittel zur vollständigen Bernichtung bes Gegners. Wie Relfon, jo griff auch ber japanische Abmiral Togo mit seiner Sauptmacht ben Teil ber feindlichen Flotte an, ber von dem anbern am schwerften unterstütt werden tonnte. Auch an die Palufchlacht erinnert der lette japanische Erfolg bei Tfufhima. Denn auch bem Admiral Togo gelang es, ohne die eigene Linie aufzulösen und zum Einzelschiffslanchf überzugehen, die Entscheidung berbeizuführen, und zwar lediglich durch gunftige Musnugung feiner gesamten Geschügbewaffnung. Allerbinge hatte er einen minderwertigen Wegner bor fich. ber bon bornherein (wie aus ruffifchen Berichten beutlich hervorgeht) von ber Erfolglofigfeit feiner

Gegenwehr überzeugt mar.

Die aus Europa abgesandte russische Flotte unter Befehl des Bizeadmirals Rojestwensti zählte 8 Linienschiffe, 3 Kustenpanzerschiffe, 8 alte Banzertreuzer und 5 geichuste Rreuzer nebft 9 Torpebobootegerftorern und einem großen Eroß von Silfeiciffen. Diefe Flotte wurde am 27. Mai 1905, morgens 5 Uhr, von einem japanischen Aufflärungelreuger vor ber Gubeinfahrt in die Roreaftraße gefichtet, etwa 50 Geemeilen subwestlich von der Infel Tsufhima. Der japanische Admiral Togo hatte seine Flotte an der subtoreanischen Ruste bei Masampho gesammelt; je eine äußere und innere Aufflärungelinie fcneller Rreuger bewachten die Durchfahrten beiderfeite Tfufbima. Die japanische Flotte zählte nur 4 Linienschiffe, aber fahrliche Manover des Gegners unschadlich gemacht 8 große, fast den Linienschiffen gleichwertige Banger-

freuzer, 2 Ruftenpanzerschiffe, 17 geschütte Rreuzer, 21 Torpedobootezerfiorer und etwa 60 Torpedoboote. Im Laufe bes Bormittags nahmen alle japanischen Aufflärungstreuzer Gühlung mit ber ruffifchen Flotte, bie einige Schuffe mit dem Feind wechselte und ihren bisherigen nordnordöftlichen Rurs fortfette. 13/4 Uhr nachmittags fichteteten die Ruffen die feindliche Schlachtflotte in Riellinie 17 km vor ihrem Bug. Die russische Flotte steuerte Nordnordostturs, die japanische Besthurs. Die 4 japanischen Linienschiffe und 8 Banzertreuger bilbeten eine Riellinie, die Ruffen standen anfangs in Doppelkiellinie. Admiral Togo beschloß, den Angriff auf die Spipe der linken feindlichen Linie anzusepen, steuerte deshalb südwestlichen Rure, um die Abficht eines Begengefechte vorzutauichen, schwenkte aber, sobald ber Abstand vom Feind nur noch 8,5 km war, auf Oftlurs, so daß ein laufendes Gesecht auf schräg sich nähernden Kursen entstand. Auf 8 km Abstand eröffneten die Russen das Feuer, die Japaner erst auf 6 km; tropdem errangen fie fehr ichnell bas übergewicht an Beschütwirfung. Beide ruffische Spipenschiffe waren eine Zeitlang bem Feuer ber gangen japanischen Linie ausgeset; bas linke ber beiben, bas Linienschiff »Ofljabja«, war nach einem Feuer von taum 10 Minuten gufammengeschoffen und jum Rentern gebracht. Rurg barauf gelang es Rojestwensti, seine Division vor die linke Linie ju seben, unter gleichzeitigem Abbreben auf Oftturs, jo daß nun auch die ruffischen Schlachtschiffe eine einzige Riellinie bilbeten. Raum 3/4 Stunde nach Beginn der Schlacht mußten wieder zwei zusammengeschoffene ruffische Linienschiffe aus der Befechtelinie ausscheren, » Suwarom«, das Flaggschiff des Flottenführers, und . Alegander III. Die ruffifche Linie geriet in Befahr, von der japanischen umfaßt zu werben, mußte deshalb immer mehr nach Guden abbrehen. Da die ruffischen Ruftenpanzerschiffe weitzurüdgeblieben waren, drehte die ruffifche Linie im Rreis um ihr beschädigtes Führerschiff. Rauch und Nebel hüllten zeitweise die russische Flotte völlig ein, so daß die Japaner zuweilen ihr Feuer einstellen mußten. Die japanische Linie war gegen 3 Uhr mit einer Rehrtwenbung auf Bestlurs gedampft, hatte aber 1/24 Uhr durch nochmalige Rehrtwendung den alten Oftlurs wieder aufgenommen, fo daß gegen 4 Uhr das laufende Gefecht auf 5 km Abstand weiter geführt wurde. Da bald wieder eine Umfassung durch die beträchtlich schnellere japanische Linie zu befürchten mar, brebte die bereits start mitgenommene und zusammengeschossene ruffische Schlachtlinie gegen 41/2 Uhr nach Süben ab. Die Entscheidung mar bereits zugunften der Japaner gefallen, es galt nur noch, dem erichöpften Gegner den Rest zu geben.

Während der Entscheidungsschlacht der Linienschiffe gelang es dem japanischen Kreuzergeschwader, mit südlichem Kurs die russische Schlachtlinie zu umfassen umb dann ostwärts drehend die russischen leichten Kreuzer und Troßichisse in laufendem Gescht ebenfalls in vernichtendes Jeuer zu nehmen. Es kan zu einer Utt Reseltreiben. Gegen 5 Uhr trasen die Reste der russischen Kreuzer und Troßichisse auf die Inzwischen südwestwärts steuernden Reste der russischen schlachtlinie. So entstand ein wirres Gemenge, in dem die russischen Schlachtlinie schisse ohne Ordnung durcheinsander liesen und sich im Feuer gegenseitig behinderten. Die japanischen, immer noch in bester Ordnung geführten Kiellinien der leichten Kreuzer, Panzertreuzer und Linienschisse aben von drei Seiten wohl-

gezieltes ruhiges Feuer auf den ruffichen Anäuel, während die Russen mit nördlichem Kurs sich zu sammeln und zu entkommen suchten, was durch Eintritt der Abenddämmerung begünstigt wurde.

Noch vor Beginn der Dunkelheit setten die Rachtangriffe zahlreicher japanischer Torpedobooteflottillen gegen die fliehenden ruffischen Schiffe ein; diese Ungriffe folgten einander fo ichnell, daß ben Schiffen taum Beit blieb, fie abzuwehren. Bahricheinlich haben dabei die russischen Schiffe zuviel mit Scheinwerfern geleuchtet und dadurch die japanischen Borftoge erleichtert. Infolge der Angriffe wurden verschiedene, bereits in der Lagichlacht ichwer beschäbigte russische Schiffe zerftort; ber Reft ber ruffifchen Flotte lofte fich während der Nacht völlig auf. Bei Tagesanbruch war der russische Abmiral Rebogatow, ber noch 2 Linienschiffe, 2 Kustenpanzerschiffe und einen Rleinen Areuzer beisammen hatte, von der japanischen Schlachtflotte vollständig umstellt; bald nach Eröffnung des Feuergefechts strich ber unglückliche ruffische Abmiral die Flagge und übergab, um unnüges Blutvergießen gu bermeiben, feine bereits ftart beschädigten Schiffe bem Sieger. Bon ben 38 Schiffen ber ruffifchen Flotte (einschließlich ber Troßschiffe) entsamen nur 3 Kleine Kreuzer nach Manisa, 2 Silfsschiffe und 1 Torpedo-boot nach Busung; 19 Schiffe sanken, darunter 6 Linienschiffe; 7 Schiffe, barunter 2 Linienschiffe, murben genommen; 2 Schiffe wurden von ihren Rommanbanten auf ben Strand gefest, und nur 1 Rleiner Rreuzer, 2 Lorpeboboote und 1 hilfeschiff erreichten Bladimostol, ben Bestimmungshafen ber Flotte. Die Ruffen verloren 10000 Mann, wovon die Sälfte fielen ober ertranken; die Japaner hatten nur 537 Tote und Berwundete. Die japanische Flotte verlor nur zwei Torpeboboote in ber großen Schlacht. Die Tüchtigleit ber japanischen Abmirale, Kommandanten und Beschützführer hatte einen Seefieg errungen, dem an Erfolg nur Relfons Trafalgarfieg nabetommt. Die Ruffen ichoben einen Sauptteil bes Erfolgs auf bie gewaltige Sprengwirtung ber japanischen Granaten, die mit bem Bilrinfaure-Sprengftoff Schimofe geladen maren; aber die ungenügende Schiegausbilbung ber ruffifchen Befatungen mar mohl ber Sauptgrund bes ichnellen Bufammenbruchs. Die Frage ift nicht völlig geflärt, wie weit die schweren Beschüte ben Ausschlag gegeben haben. In der Seeschlacht bei Tjussima standen nur 16 schwere, aber 190 mittlere Geschütze auf japanischer Seite gegen 30 schwere und 110 mittlere russische Geschütze. Während Abmiral Togos Linienschiffe rubig, wie bei einer Schiegubung, ein russisches Schiff nach dem andern mit vereinigtem Feuer niederkämpften, hat das ruffische Feuer überaupt keine erwähnenswerten Erfolge gehabt. Offenbar mußten die Japaner, daß die Ruffen ebensowenig wie vor einem Jahrhundert imftande waren, im Feuer feetaktisch richtig zu handeln. Ihre ganze Seetaktik bei Tjushima bestand darin, der gewaltigen Wirtung des japanischen Feuers zu weichen. überdies ift aus späteren ruffischen Beröffentlichungen zu erseben, daß die ruffische Flotte von Unfang an von der Erfolglofigfeit ihres Unternehmens überzeugt war, sich auch den Japanern nicht gewachsen fühlte. Diefes Schwächegefühl war wohl noch verhängnisvoller als die Schimofe.

Die einsache Riellinie als Schlachtlinie hat sich bei Tsussima ähnlich wie in der Paluschlacht bewährt; mit Hilfe der festigefügten Gesechtsordnung konnte der allerdings langsamere Feind zu solcher Stellung gezwungen werden, daß die japanische Geschüpwirkung

stets günstig war, und daß stets eine große Zahl von Geschüßen auf bestimmte Schiffe des Gegners gerichtet werden konnten. Abmiral Togo ist mit seiner erfolgreichen Ansangstellung Jahrhunderte alten japanischen überlieserungen gesolgt. Wit seiner Linienstattil wollte er die eigene Flotte in solche Stellung zum Gegner bringen, wie sie der japanische Buchstabe Tai (T) zeigt. Tatsächlich sommt dies auf dasselbe Bestreben hinaus, den Feind unter Sammelseuer zu nehmen, wie bei der schon oben (S. 292) erwähnten TStellung der britischen Flottenmanöver.

Um die Unfangsitellung zu erreichen, mußte ber Auftlärungedienft erfolgreich fein. Tatfächlich hatten die japanischen Kreuzer die rusissche Flotte icon gemeldet, bevor die Ruffen es ahnten. Unbegreiflich jorglos war der ruffische Flottenführer ohne Marschsicherung und ohne Aufklärungsdienst in die gefährliche Koreaftrage eingesteuert. Dagegen tonnte Aldmiral Togo nach ben Melbungen seiner Rreuzer genau vorausberechnen, wo er die Schlacht liefern wollte. Togo berichtet selbst barüber folgendes: Der Tag war nebelig, und wir konnten nicht weiter als 5 Geemeilen (9 km) feben, doch wurde ich fo über die Bewegungen bes noch weit entfernten Feinbes unter-richtet, als wenn ich ihn wirflich gesehen hatte. Che ich ihn sah, wußte ich, aus welchen Schiffen seine Flotte bestand. Go tonnte ich bestimmen, daß ich ihn ungefähr um 2 Uhr nachmittage nabe bei Ofinofhima zur Schlacht stellen, und zwar zuerst die Spipe der linken Kolonne angreifen und vernichten würde.« -Eine zweddienlichere taltische Aufflärung zur Borbereitung der richtigen Unfangsstellung für die Seefchlacht läßt fich taum benten. Die Ruffen gaben fich nicht einmal die Dlube, mit ihren ftarten Funtentelegraphengeräten die japanischen Meldungen zu stören. Dadurch murde der ruffische Admiral durch das plögliche Sichten der japanischen Schlachtlinie in

feiner Marichrichtung völlig überrafcht. Die überrafchung bes Gegners, bie bem Ubmiral Togo aufs beste gelang, ist zur Erzielung seetaltifcher Erfolge besonders wichtig. Denn der Entichluß, eine Seefchlacht einzuleiten, wenn beide Flotten einander erreichbar find, muß sehr schnell gefaßt werden, weil die tattische Lage von Flotten zueinander sich viel schneller andert als die gegeneinander wirkenden Deeresmaffen mit all ihrem Bubehor. Bei ungunftiger Unfangestellung der japanischen Flotte murben mahrscheinlich die Ruffen einen größeren Teil ihrer Streitfrafte nach Bladiwostof haben retten fonnen. Durch die günstige Unfangsstellung gelang dem zielbewußten japanischen Flottenführer noch eine zweite, den Ausschlag für den Erfolg gebende taltische überrafchung, das ichnelle Bernichten ber feinblichen Spigenichiffe mit der Krafthäufung feiner gesamten Geschüpwirfung. Raum eine halbe Stunde nach Eröffnung des Feuers mar die Schlacht bei Tjufhima bereits entichieden; alle weiteren tattijden Dagnab. men bienten der gänzlichen Vernichtung des bereits geichlagenen Begners. Togos Erfolg mehrten freilich schwere Fehler und Unterlassungen auf russischer befestigt werden.

Seite. Der russische Austlärungsbienst hatte gänzlich versagt; die russischen Geschwader wurden zu spät aus der Marschordnung in die Geschtslinie gedracht. Die Bewegungen der russischen Flotte während der Schlacht entsprachen zu wenig den seetaktischen Forderungen und Grundsägen, weil sie in verhängnisvollem Maße von dem Grundgedanken beherricht blieben, den Durchbruch nach Waddwostok zu erreichen. Für den japanischen Ersolg war neben besierer taktischer Schulung des Flottenstürers die den Russen weit überlegene vorzügliche Schießausbildung der Geschülzsführer maßgebend.

Die Hauptlehre, die aus den japanischen Erfolgen in der Seeschlacht bei Tsushima zu ziehen ist, läßt sich ungefähr mit folgendem ausdrüden: Die heutige Seetakit soll die eigene Baffenwirkung zur günstigsten Geltung bringen und zugleich die feindliche Baffenwirkung möglichst behindern. Die Aufgaben der Seetakit besteben mithin darin, durch gute Aufklärung eine günstige Anfangstellung zu erreichen, um einen umfassen Aufgriff mit gehäufter Geschützwirkung auf einen seindlichen Flügel zu führen. Oder turz gesagt: Stellungsvorteil muß Feuerüberlegenheit schaffen.

Die Seetaktik foll also die wichtigste Seekriegswaffe, das schwere Geschüt, zur größten Birtung bringen; sie ist abhängig von der Schutzweite und Treffähigten ber Beschüte, von ber Schiegausbildung ber Beschütführer und in nicht geringem Grade auch bom Better: Beleuchtung bes Biels durch die Sonne, Bebechung bes Ziels durch Rauch in ber Windrichtung oder durch Nebelichwaden, Erichwerung bes Zielens burch Seegang. Daraus erhellt ohne weiteres, daß die Seetaftil jich verschiedenen Anforderungen anpassen muß, also teine starre Formaltaktik sein darf, die schon in der Segelschiffszeit kläglich Schiffbruch litt, als ber ungestilme und vorurteilsfreie Relson alle alten taltischen Rezepte über Bord warf und den Feind durch neue Ungriffsformen überraschte. Unerwartete, neue seetattische Formen haben sich auch in den Entscheibungsschlachten der Banzerschiffsgeschwader bei Liffa, am Palu und bei Tsushima als besonders wirksam erwiesen. Daraus darf man ben Schlug ziehen, bag in zufünftigen Geeschlachten wiederum der Flottenführer den Erfolg erringen wird, dem es durch eigene geistige überlegenheit gelingt, die Schwächen bes Geg. ners zu erkennen und zu seinem Borteil auszumußen. Dem genialen Führer bleibt heute wie vor Jahrhun-berten die Wahl des Weges zur überraschung des Begners unter Berudfichtigung aller Erfolg bedingenben Umftande vorbehalten. In Geefchlachten, wo die geistige überlegenheit in der Filhrung fehlt ober auf beiden Seiten gleich start ift, wird der feetaltifche Erfolg beiber Flotten gering fein. In Seefchlachten zwischen Flotten von ganz ungleicher Gefechtstraft wird die wesentlich schwächere Flotte nur dann auf Erfolge rechnen burfen, wenn die tattifche Schulung bes Flottenführers und feiner Unterführer fowie bie Schiegausbildung ber Beichütführer auf bas grundlichite durchgeführt find und burch ständige übungen

#### Die deutsche chemische Industrie im mungsluft zu fpuren; von gewaltigen Bersuchslabo-Welthrieg

bon D. Bluder in Leipzig, Herausgeber bes Mustunft8= buches für bie chemische Industrie«

Bon wie gewaltiger Bebeutung die Technit für die Gestaltung und ben Ausgang moderner Kriege ift, bedarf teiner Auseinandersetzung; die Taten der ichweren Geschüte, die Erfolge der Unterfeeboote, die Errungenichaften ber Flugzeuge und Lufticiffe führen eine berebte Sprache. Und wenn wir mit berechtigtem Stols auf ben hoben Stand gerabe ber beutichen Technit das Wort geprägt haben, daß eben biefe beutsche Technit uns ben Sieg erringen helfen muffe und werde, so ragt wiederum aus der Gesamttechnit ein Zweig gang besonders hervor - die demische Muf biefem Bebiete find wir unferen Begnern entschieden weit voraus, und von welcher Bebeutung bas ift, mag ein flüchtiger Streifzug zeigen.

Richt beffer tann ber hohe Stand ber beutichen demischen Andustrie bewiesen werden als durch die feit Jahren lauter und immer lauter ertönenden Stimmen des Auslandes, die auf diese Industrie mit Beiorgnis hinwiesen und Mahnworte an ihre Lands-leute daran knüpften, daß man im eigenen Lande ungefäumt Unftrengungen machen muffe, um ben deutschen Borfprung einzuholen. Un der Spipe ber Länder, in benen solche Mahnrufe laut wurden, stand jederzeit England. überblicht man die geschichtliche Entwicklung ber chemischen Industrie, so tann man es an sich gerade diesem Reich nicht verbenten, wenn es über die Gestaltung der Dinge murrte; war doch die englische chemische Industrie früher allgewaltig, und gwar icon zu einer Beit, als wir felbit erft fummerliche Unfage einer folden Induftrie befagen (um die Mitte des vorigen Jahrhunderts). Dann aber entwidelte fich Deutschlands demifche Industrie fo überraschend schnell, daß sie diejenige Englands überflügelte, und seit dieser Zeit treffen wir auch auf den englischen Borwurf, daß Deutschland allein an dem Riedergange ber demijden Betriebe Englands ichuld fei. Bei den ungeheuren Werten, um die es sich gerade in der chemischen Industrie handelt, ist wohl anzunehmen, daß gerade die erwähnte Ansicht der Engländer jum guten Teil mit dazu beigetragen hat, ihre Abneigung gegen Deutschland großzuziehen und sie zu einem Bernichtungstrieg gegen Deutschland zu bewegen.

Tatsächlich handelt es sich bei dem Aufblühen der beutschen und bei dem Niedergang ber englischen chemischen Industrie zwar um zwei parallel laufende Borgange, nicht aber um folche, beren einer als Urfache bes andern bezeichnet werden burfte. Denn die ganze Bestaltung bes Chemitalienmarttes beweist unwiderleglich, daß an fich eine ebenfo ftart aufblühende englische chemische Industrie neben der Deutschlands und mancher anbern Länder reichlich Blat und Nahrung fände; gibt es doch genug Erzeugniffe, nach benen stets mehr Nachfrage als Ungebot herricht. Aber England ist nicht mitgeschritten: mabrend die beutschen Chemiler unermudlich gearbeitet haben und die Ergebniffe dieser Arbeiten von ben deutschen Fabrilen unter großen Opfern und mit tühnem Wagemut der Pragte dienstbar gemacht worben find, hat die demische Großindustrie Englands

ratorien, wie fie die beutschen demischen Berte ftanbig unterhalten, wollte man ber Roften wegen bort nichts hören; mit echt englischem Sochmut glaubte man es nicht nötig zu haben, neue Erzeugnisse auf ben Martt zu bringen, sondern gedachte bie alten ebensogut loszuwerben, eben weil es England war, bas fie erzeugte. Der englische Hochschulunterricht ift wohl teinem Studium weniger vorteilhaft als dem ber Chemie: die Laboratorien find meistens nicht auf ber Sobe, und ber Student ift zu einer regelmäßigen, täglich vielstundigen Arbeit darin, seiner sportlichen Rebenintereffen halber, nicht zu bewegen. Auch im Fabritbetriebe machen sich auf chemischem Gebiete die turgen Arbeitszeiten schädlich bemerkbar, vor allem aber ber Umstand, daß die beaufsichtigenden Direttoren, Chemiter, Ingenieure an dem week-end-Brinzipe festhalten und beshalb vom Freitag Nach. mittag bis Montag nicht arbeiten.

Bei unferen Feinden ift es Mode geworden, alle deutiden Errungenicaften auf wiffenicaftlichem, techniichem und fünftlerischem Bebiete baburch berabzuwitrdigen, daß man beweist ober doch beweisen will, wir feien nur Nachahmer und hätten die Ideen, Unregungen und Erfindungen der Beistesgrößen anderer Bolter fozusagen gestohlen. Namentlich die Franzosen, daneben aber auch die Engländer, haben Uhnliches für die Erfolge der chemischen Technit zu erweisen gesucht. Es ist hier nicht der Ort, solche Behauptungen zu widerlegen, obwohl man auch auf diesem Felde wie auf dem wohl jeder andern Betätigung den Beweis führen tann, daß die Errungenschaften der verschiedenen Rulturvöller ineinandergreifen, derart daß ein jedes vom andern ungefähr gleichviel Rugen gezogen hat. Ja, eine folde Beweisführung wurde zeigen, daß Deutschland über eine lange Reihe ftolzer Namen auf dem Gebiet ber chemischen Technit berfügt. Un sich find aber alle solche Beweisführungen mußig, benn wenn es wirllich jo ware, bag Eng-land und Frantreich die Erfindungen seiner Che-miler unbeachtet gelassen, Deutschland fie aber aufgegriffen und zur Blute gebracht hatte, fo murbe schließlich auch damit nur erwiesen sein, daß wir unfere Erfolge ebenso verdienen wie jene Länder ihr Burüdbleiben.

Immerhin find noch andere Urfachen beim Zurückbleiben ber englischen chemischen Industrie mit wirtfam gewesen. Beispielsweise ist die englische Sodaindustrie, soweit sie sich auf dem alten Leblanc-Brozeg aufbaute, untergegangen, und damit wurden Werte vernichtet, die mit 700—800 Millionen Mart niedrig angefest find, von ben meiften Sachverftanbigen aber auf mehr als 1 Milliarde geschätzt werden. Aller-dings ist die gleiche Industrie auch bei uns vernichtet worden, weil eben ein neuerer, befferer Brogeg ben alten mit eherner Notwendigleit verdrängen mußte, und daß die hierbei in Deutschland vernichteten Werte, entsprechend dem geringeren Umfange dieses Fabrifationezweiges, fleiner maren als in England, fonnte man und noch nicht als Berbienst anrechnen. Aber auch hier zeigt fich, daß unfere Chemiter jene unabwendbare Umgestaltung rechtzeitig voraussahen und früh genug daraufhin eine allmähliche Loslöfung von der alten Betriebsweise anstrebten, mabrend die englischen Industriellen zum größten Teil mit der ihnen eigenen Salsstarrigkeit an dem Bestehenden sesthjelten; das Studium der deutschen Fachzeitschrife geglaubt, ausruhen zu burfen. Lange Zeit mar bort festhielten; bas Studium der deutschen Fachzeitschrif-nichts von der oft geruhmten englischen Unterneh- ten hatte ihnen in zahlreichen Artikeln die drohende

brauchte man ja nicht zu beachten, und wenn sie der eine oder andere englische Chemiter boch las und barauf hinwies, so fand er bei den Industriellen seines Landes lein Gehör. Das haften am Alten, eine Abneigung vor ben Roften für miffenschaftliche Berfuche, überhaupt die Unluft, Neues zu erproben, haben Englande demifde Induftrie weit gurudgebrangt. Jest, während des Krieges, scheint man bas drüben einzusehen und fordert, daß die Empirie durch wissenschaftliche Folgerichtigkeit ersett werde; früher hatte man nur Spott für die Deutschen Theoretifere. In ber Lat hat gerade auf dem Felde der Chemie die Theorie Glänzendes geleistet: die kunstliche Herstellung bes Indigofarbitoffes, bes Duftstoffes ber Banille ufm. find Errungenschaften, die vorher gemiffermaßen am Schreibtisch verrechnete und baraufbin erft im Laboratorium verwirklicht murden.

Die chemische Industrie unseres Baterlandes ist durch den Krieg vor Aufgaben gestellt worden, die mehr als gewaltig genannt werben muffen. Daß fie biese Aufgaben nicht nur restlos löst, sonbern weit darüber hinaus noch Tag und Nacht durch neue Errungenschaften überrascht, zeugt mehr von ihrem hohen Ronnen, als je im Frieden moglich gewefen ware.

Die eine große Schwierigleit für die chemische Industrie liegt darin, daß sie gut geschulter Kräfte be-darf, um vorteilhaft zu arbeiten; dies bezieht sich nicht nur auf die Chemiler, sondern erstredt fich über die Auffeher und Bertmeifter hinweg bis zu ben Arbeitern. Die Kräfte wurden und werden ihrer Beschäftigung aber durch den Krieg zum großen Teil entzogen, und wenn auch die Heeresverwaltung in Ansehung der hohen Wichtigkeit zahlreicher chemischer Betriebe einen Teil dieser Kräfte in den Fabriken belaffen hat, fo fehlt doch weit niehr als die Salfte, und das bedingt eine erhebliche Einschränkung der Erzeugung, felbit bei übermäßiger Belaftung ber jurudgebliebenen Urbeitelräfte.

In zweiter Linie hat die demische Industrie unter dem Fehlen vieler Rohstoffe zu leiden. Deutschland ist an zahlreichen Rohmatertalien arm, ja viele fehlen ihm ganz, und darunter find nicht wenige, die als durchaus unentbehrlich gelten muffen. Bir haben 3. B. viele Erze nicht, die die Industrie braucht; bei uns wächst leine Baumwolle, und Kautschut tann in Deutschland so wenig aus heimischen Pflanzen ge-wonnen werden wie Guttapercha und Rampfer. Uns fehlen die Farbhölzer wie die Chinarinde, der Rotastrauch wie die Thoriumerze, der Chilesalpeter wie die Seide; unfere heimische Erzeugung an Erdol ift winzig gegen unfern Berbrauch, die Kupfererze Deutschlands beden nur einen fleinen Teil unferer Rupfergewinnung; Schmierole, Binnerze, Schwefelfiefe und vieles andere mehr führen wir in gewaltigen Mengen ein, um es auf hochwertige Erzeugniffe zu verarbeiten.

Der Krieg hat mit einem Schlage alle unsere überseeischen Zufuhren abgeschnitten. Hieraus ergaben fich für die chemische Industrie Aufgaben nach drei Richtungen bin. Erftens mußte man die verbleibenden heimischen Rohstoffe samt denen, die uns das benachbarte befreundete und neutrale Ausland noch zuführen tann, besonders ölonomisch auf die verlangten und notwendigen Erzeugnisse hin verarbeis ten; dabei war auch zu beachten, ob die Abfälle der Friedensproduktion nicht noch Reste enthalten, deren

Gefahr zeigen können, aber beutsche Fachzeitschriften dustrie nach anbern, bei uns vorhandenen oder erhältlichen Rohstoffen zu suchen, die bisher micht ausgebeutet murden, aber boch auf irgendeinem Bege der unter Umständen erft zu ersinnen war — eines ber sonst aus andern Rohmaterialien gewonnenen Produkte zu erzeugen gestatten. Drittens endlich kam es darauf an, für Erzeugniffe, beren Einfuhr gang unterbunden ober beren Herftellung burch ben Krieg ganz unmöglich gemacht worden war, geeignete Erfapstoffe zu erfinnen, die entweder das fehlende Produkt vollkommen ersehen konnten oder doch wenigstens vorübergehend für die Kriegszeit, selbst werm einige Mängel babei in den Kauf genommen werden mußten.

Rach allen drei Richtungen hin hat die chemische Technif Deutschlands große Erfolge zu verzeichnen. bie aber bei bem Dangel an Arbeitstraften nur badurch möglich geworden sind, daß die chemische Inbuftrie die Erzeugung zahlreicher Produkte, die mabrend des Krieges weniger nötig find, eingestellt ober boch auf die dem Berbrauch des Baterlandes entsprechenden Mengen beschränkt hat, während das früher der Ausfuhr bienende Quantum wegfallen tonnte. Dafür legte man ben Rachbrud in erfter Linie auf alle Erzeugniffe für ben Deeresbedarf, wobei biefer im weitesten Sinne gemeint ift. Darüber binaus mußte bor allem bas fichergestellt werben, was ber Ernahrung unseres Bolles bient; hierzu gehören also mittelbar auch tunftliche Dungstoffe, um ben Bobenertrag zu fteigern, und Futtermittel, um bie Biebhaltung zu ermöglichen. Aber es bleiben für ein Kulturvolk auch darüber hinaus noch viele Bedürfniffe, bie unentbehrlich find. Dazu gehören Rie-bungsftoffe, Leber für Schuhe, Beleuchtungsftoffe und vieles andere fonft, mas außer für bas Deer auch für die Allgemeinheit beschafft werden oder erhalten bleiben muß.

Wie mannigfaltige Anforberungen stellt boch ein modernes Heer an die chemische Industrie! Die Gefcute muffen aus hochwertigem Stahl hergestellt werben — Stahlsorten, die nicht bloß aus Eisen und Roblenftoff bestehen, sondern noch mannigfache Beimengungen haben. So zeigen bie Legierungen Ridel. ftabl und Chromnidelftahl als Banger befonders erwünschte Eigenichaften. Die jogenannten Schnellbrebftable, die jum Bearbeiten (auf ber Drebbant) der Geschützrohre, Gewehrläufe, der Granaten usw. bienen, enthalten oft Chrom, Bolfram ober Molybban, b. h. Metalle, die uns jum Teil fehlen. Someit bierbei nicht die Einfuhr aus benachbarten neutralen Ländern aushelfen fann (Norwegen, Schmeben), bleibt es die Aufgabe der Industrie, aus entbehrlichen Friedenserzeugniffen, welche folche Detalle enthalten, diese abzuscheiden und augenblicklich nötigeren Bermendungen zuzuführen. Bo es an folden Quellen für die gewünschten Bufate febit. wurden fofort Berfuche gemacht, auf anderem Bege mit noch vorhandenen Materialien ahnliche Legierungen zu erzeugen, die für den gleichen Zwed zu brauchen find.

Unferem Mangel an heimischen Rupfererzen follte bie Beichlagnahme von Gegenständen aus Rupfer und Reifing sowie die Metalljammlungen begegnen. Das heer braucht gewaltige Mengen Rupfer zu ben Führungeringen für Urtilleriegeschoffe, gu Bunberteilen, ferner in Form von Meffing zu ben Sulfen für Gewinnung im Frieden zwar nicht lohnte, jest aber Gewehr- und Maschinengewehrpatronen. Dazu tom-notwendig geworden ist. Zweitens hatte die In- men Teile der Feldfernsprecher und Feldtelegraphen.

eintreten, benn große Mengen bleiben erhalten und werben wieber gesammelt, wie z. B. abgeschoffene Batronenhülsen, und die im Land felbst gewonnenen Rupfererze find zur Zeit ausschlieglich bem Beeresbedarf aufgespart. Dan hat berechnet, daß ber Sahresbedarf der Seeresverwaltung für den Krieg etwa 100000 bis höchstens 120000 Tonnen (t) Kupfer beträgt. Mus heimischen Erzen und Zwischenprodukten erzeugt Deutschland nur etwa 24000 t. Aber bie Aufnahme ber Bestände an Fertigfabritaten hat ergeben, daß in diefer Form in Deutschland etwa 1,15 Million t Rupfer vorhanden find. Hiernach tonnten wir also für ein Jahrzehnt alle Rriegebeburfniffe befriedigen. Bu allebem gehört jedoch eine gewaltige Anspannung ber hattenindustrie, die Erze und Altmaterial unaufhörlich verarbeiten muß.

Ausgebehnte Berwendung für die Zwede des Heeres findet bas Aluminium, namentlich für Luftschiffe und auch für Flugzeuge. Sier liegen einige Schwierigkeiten vor. Den größten Teil der europäi-schen Erzeugung deckt die Aluminium-Aktiengelell-schaft in Reuhausen in der Schweiz, die zur Erzeugung bes für die Bewinnung nötigen elettrifden Stromes bie Bafferträfte bes Schaffhaufener Rheinfalls ausnutt. Batte diese Gesellichaft nur eine Fabrit in der Schweiz, so fiele fie vielleicht für die Lieferung des Metalles an uns ganz fort, da die Schweiz die Lieferung von Seeresbebarf an leine ber triegführenben Mächte bulbet. Aber diefelbe Befellichaft betreibt auch eine Fabrit in Deutschland und eine andere in Ofterreich, fo bag bier tein hindernis vorliegt. Ein foldes machte fich jedoch bezüglich bes Rohmaterials geltenb. Man geht bei der Aluminiumgewinnung gewöhnlich vom Baurit aus, einem Mineral, bas in Friedenszeiten aus Frantreich bezogen wurde. Im Krieg mußte man fuchen, ben Baurit von anderen Orten zu beziehen, so aus Dalmatien, doch ist auch dort des naben Kriegsgebietes wegen bie Ausbeutung nicht ratlich. Dagegen hat man guten Baurit in Oberungarn gefun-ben ; auch einige andere Tonerdemineralien lassen sich auf Aluminium verarbeiten, so daß die Schwierig-

teiten als behoben gelten tonnen. Wohl die wichtiglen Aufgaben, welche die demifche Industrie zur Zeit bewältigt, beziehen sich auf die Gewinnung von Stidstoffverbindungen, und bon diesen wieder im besondern auf die Erzeugung bon Salzen der Salpeterfaure und des Um-monials. Im Frieden führen wir riefige Mengen bon Chilefalpeter ein; fo verbrauchte Deutschland im Jahre 1918 von diesem Material 747 000 Tonnen im Werte von fast 150 Millionen Mark. Davon tamen vier Fünftel auf die Landwirtschaft, für welche Sticftoffverbindungen bas wichtigfte Dlingemittel bilden. Der Reft wird von der Industrie in Beschlag genommen und auf Salpeterfäure und einige falpeter-faure Salze hin berarbeitet. Die Salpeterfäure wieber ift ber wichtigste Stoff zur Erzeugung ber modernen Sprengmittel, die als wirtfame Substang stichtoffreiche Mitroverbindungen enthalten. Go entsteht burch Einwirfung von Salpeterfaure (mit Schwefelfäure) auf Baumwolle die Nitrozellulose, dem Laien als Schiegbaumwolle befannt. Sie bient nicht nur gepreßt jur Sprengfüllung von Minen und Torpedos, fondern gibt auch nach besonderer Behandlung bie modernen rauchichmachen Schiegpulver; fast alle biese Bulversorten enthalten auch Nitroglygerin (aus Glygerin mit Salpeterfäure erzeugt). peterfaure Salze umwandeln, jedoch vorteilhaft nur

Selmbeidlage ufw. Trothem tann ein Mangel nicht Unbere Sprengstoffe find Bifrinfäure und Trinitrotoluol (Troth), und alle diefe bedürfen gur Erzeugung ber Salpeterfäure. Dit bem Rriegsbeginn hörte die Einfuhr von Chilefalpeter mit einem Schlage auf, aber gerade auf diesem Gebiete konnte man nicht wie auf manchem andern auch den Berbrauch einfchranten; bas oben Befagte zeigt vielmehr, wie unentbehrlich bie Stichtoffverbindungen jum Rriegführen find. Gine einzige 15-cm-Granate enthält ungefähr 4 kg Sprengladung (gang abgesehen bon ber Musstofladung im Geschüt), und man tann banach leicht berechnen, welche ungeheuren Mengen stiditoffreicher Sprengstoffe 3. B. icon bei ber September-Offenfive 1915 von Englandern und Frangosen verbraucht wurden, wenn man hört, daß ein ununterbrochenes Trommelfeuer für 50-70 Stunden auf der ganzen, Hunderte von Kilometern langen Front die Ungriffe borbereitete. Aber nicht nur für die Artillerieund Infanteriemunition, nicht nur zur Füllung von Burfminen, Fliegerbomben, Torpedos und Seeminen bebarf man der Stichtoffverbindungen, vielmehr find fehr große weitere Mengen nötig, um die sfriedlichen« Sprengstoffe zu schaffen, durch bie allein die Maffengewinnung ber Roble (bes wichtigften Rilftzeuges aller industriellen Tätigfeit überhaupt!), ber Ralifalze usw. ermöglicht wirb. Und auch die Landwirtschaft ist nicht imstande, mahrend bes Krieges auf die Stickfioffverbindungen gur Dangung gu verzichten, im Gegenteil, ba die überfeeische Getreibeeinfuhr abgefcnitten ift, muß fie um fo mehr auf intenfivfte Musbeutung bes beimifden Bobens bebacht fein, und bagu gehört eben reichliche Runftbungung.

Die demifche Industrie mußte bestrebt fein, gerabe auf diesem Bebiete trop Aufhörens der Salpetereinfuhr ausreichende Silfe zu bringen. Das gelang ihr um fo eber, als fie ichon feit Jahren infolge der starten, immer unangenehmer empfundenen Ubhangigfeit vom Auslande bezüglich des Salpeters nach verfchiedenen Richtungen daraufbin gearbeitet hatte, fich in gewissem Grade unabhangig zu machen. Salpetersaure Salze als Naturprodulte hat Deutschland nicht. Dagegen war es möglich, anbere Stidftoffverbindungen, nämlich Ammoniaffalze, in erheblichen Mengen zu erzeugen. Man ging babei zuerft von Brennmateria-lien, insbefondere von der Steinlohle aus, die bei der trodnen Erhitung (Bergafung) neben bem Leucht-gas, bem michtigen Steinfohlenteer und bem gurudbleibenden Rots Ummoniatwaffer entftehen läßt, aus dem reines Ummoniat und Ummoniaffalze leicht zu erhalten find. Außer den Gasanftalten erzeugen auch bie besonders angelegten Rotereien auf gleiche Beise als Nebenprodutt Ammoniatverbindungen, und andrerfeits gelingt es auch durch die Bergafung von Torf, fich Ummoniatialge gu berichaffen. Sier mar icon ein Mittel gegeben, einen gewiffen Teil bes Stichtoffbedarfes zu beden; namentlich die Landwirtschaft tann auch mit Ammoniatstäftoff bungen und beshalb für die Rriegszeit auf ben größten Teil des Salpeterftidftoffes verzichten, wenngleich fie fonft ben Sticftoff in Salpeterform noch etwas höher bewertet als den Ummonialstidftoff. Aber ber sonstige Bedarf bleibt gu beschaffen übrig, ja auch sämtliche Gasanstalten und Rolereien vermögen schon die Landwirtschaft allein nicht volltommen zu befriedigen, namentlich jest, bei ber burch den Leutemangel ftart eingeschränkten Steintohlenförderung. Bas aber den eigentlichen Salpetersticktoff angeht, so läßt sich wohl Ummonial in salbann, wenn es in fehr reinem Zustande vorhanden ift; man hatte also die Ammoniaksalze ber Basanstalten und Rolereien erft einem teueren Reinigungsprozeß unterziehen muffen, um baraus Salpeterftidstoff zu erzeugen, selbst wenn die Mengen verfügbaren

Ummonials ausgereicht hätten.

Man mußte sich mithin nach andern Stichtoffquellen umsehen. Freier Sticktoff als Gas mangelt uns ja nicht, besteht boch die Luft, welche unsere Erbe als hülle umgibt, zu vier Fünfteln aus Stidftoff. Aber ber freie Stiditoff ift, wie der Chemiter fagt, febr sindifferent«, d. h. er ist nur schwierig mit andern Elementen zu demischen Berbindungen zu vereinigen, und boch bedürfen wir seiner gerade in dieser gebundenen Form. Es gehört zu den größten Errungen-ichaften der Chemie, daß ihr die Bindung und damit die Ausnutung des Luftstidstoffs gelang. Wie aber gewöhnlich ein Erfolg nicht allein fommt, vielmehr die Errungenschaft auf einem Wege zum Aufsuchen noch anderer folder anspornt, so auch bier.

Man tann jest vier verschiedene Wege unter-icheiden, nach benen ber Luftstidftoff ausgenutt wird. Der eine Weg führt gur Salpeterfaure, ber zweite zum Ralfitidftoff, der britte zum Ummonial

und der vierte zum Aluminiumnitrid.

Die Erzeugung von Salpeterfäure aus dem Luftstidtoff bedarf außerordentlich hoher Temperaturen, wie man fie nur durch ben elettrischen Lichtbogen erzeugen tann. Dabei ift außerdem nötig, daß die Basmaffen, nachdem fie fehr schnell auf die hohe Temperatur gebracht worden find, ebenso ichnell wieber ber heißen Bone entzogen werden, weil nur bann beträchtliche Mengen von dem Stickoryd (welches durch Orndation bes Stichtoffs in ber hipe entsteht) unzersett erhalten bleiben. Das genannte Bringip wird von mehreren Erfindern in verschiedener Beife benust. Go erzeugen Birteland und Ende eine gewaltige Flammenscheibe, indem fie einen Bechselstromlichtbogen burch einen Elektromagneten schnell im Rreise heruniwirbeln laffen; die Luft wird fentrecht zur Flammenscheibe burch biefe hindurchgeblafen und fo in Bruchteilen einer Selunde auf die Süchittemperatur erhitt, um nach Austritt ebenso schnell wieder abzufühlen. Das Berfahren von Goonherr verwendet umgefehrt einen ruhig brennenden Lichtbogen, um den das gutretende Bas berumwirbelt. Die beiden genannten Berfahren werden namentlich in Norwegen ausgebeutet, und zwar unter Benutung der dort vorhandenen großen Bafferfrafte; man erzeugt dabei meistens nicht freie Galpeterfaure, sondern gewöhnlich Raltfalpeter, nach dem Urfprungsland Rorge-Salpeter genannt. Das bem Lichtbogen entströmende Stidoryd wird durch Einwirtung von Sauerstoff bei Gegenwart von Wasser in Salpeterfäure umgewandelt, und nur für die Zwecke der Landwirtschaft und andrerseits des leichteren Transports wegen führt man diese in Kaltsalpeter über, tann aus letterem aber die Salpeterfaure felbft bei Bedarf leicht wieder frei machen. Obwohl bei dent nomisch nicht so vorteilhaft arbeiten wie mit Wasserfräften, jo hat man doch ichon im Frieden in weiser Borauslicht auch bei uns derartige Anlagen gebaut,

um bei Bedarf vom Austande unabhängig zu fein. Der zweite Weg ber Nutbarmachung bes Luftstidstoffs beruht auf der Berwendung des Kalziumkarbi-

im großen hergestellt und hauptsächlich zur Entwicklung von Azetylengas gebraucht wirb. Leitet man Stickftoff über hocherhistes Kalziumkarbid, so bildet fich unter Rohlenstoffabicheibung bas Ralziumzbanamib, bas man technisch als Raltstidftoff bezeichnet. Die ersten Erfinder waren hier Frant und Caro; ein abgeandertes Berfahren hat Bolgeniuß angegeben. Dian tann ben Rallftiditoff ohne weiteres als Düngemittel verwenden, doch verträgt er bei Luftzutritt lein langes Lagern, zeigt auch gegenüber manchen Rulturpflanzen unangenehme Eigenichaften. Deshalb wird der Kalkstickfoff oft gleich weiter verarbeitet, und zwar erhipt man ihn mit gespannten Bafferdampf, wobei er in Kalziumlarbonat und Ammonial zerfällt; das lettere tann durch Einleiten in Saure in bas entsprechenbe Ummoniaffalz übergeführt werben. Leitet man Ammoniat in Sowefelfäure, so bekommt man das als Düngemittel geschäpte schwefelfaure Ummonial; leitet man es aber in Salpeterfaure, so erhalt man salpetersaures Ummoniat ober Ummonfalpeter, ber wegen feines hohen Stidstoffgehaltes besonders wertvoll ist und namentlich zur Erzeugung von Sprengftoffen Berwendung findet.

Der britte Weg der Ausnutung des Luftstichtoffs führt unmittelbar zum Ummoniak, und bas bierbergehörige Berfahren von Saber verdient in bezug auf Einfachheit und gleichzeitig größte technische Boll-tommenheit unbedingt den Breis. Ummoniat befteht nur aus Stiditoff mit Bafferstoff, und diese Bafe vereinigt auch haber birett. Dabei tann man ben Stid-ftoff aus ber Luft durch Berflüssigung bieser und Rettifitation vom Sauerstoff trennen und den Bafferftoff durch Abfühlen aus Wassergas gewinnen. Ober man erzeugt zunächst in einem Generator burch Einwirtung von Bafferdampf auf glühenden Rols Baffergas, welches ein Gemilch von Wafferftoff, Roblenornd, Roblenfaure und Wafferdanwf ift. Zu diefem lägt man Luft zutreten und leitet bas Bemifch über einen sogenannten Ratalysator, wobei ein Teil des Bajserstoffs mit dem Sauerstoff der Luft verbrennt, so daß ein Gemisch aus Wasserstoff, Sticktoff, Roblenoryd, Rohlenfaure und Bafferdampf übrigbleibt. Dieses wird über einen zweiten Ratalhsator geleitet, der bei möglichst tiefer Temperatur das Rohlenornd zu Kohlenfäure verbrennt; durch Kondensation tann man die lettere und ben Bafferdampf entfernen, fo daß nur Bafferstoff und Stichtoff übrigbleiben. 2113 Ratalysatoren bezeichnet man Stoffe, welche die Realtionegeschwindigleiten demischer Umsetzungen fünftlich beeinflussen; fie sind für verschiedene Realtionen verschieden. Auch haber bedarf zur chemischen Bereinigung des Stichtoffs und Bafferstoffs eines Kata-Infators, und zwar eines fein berteilten Detalles, als welches er zuerst bas teuere Osmium empfahl, doch find auch billigere Ratalpsatoren gefunden worden. Das nach einem der beiden beschriebenen Berfahren hergestellte Gemisch aus Wasserstoff und Stidstoff wird auf 200 Atm. verbichtet und bann über ben auf 500° erhipten Ratalhfator geleitet; hierbei Bwange, in Deutschland die elettrische Kraft burch bilbet fich etwas Untmoniat, das burch Ublühlen der Dampfmaschinen zu erzeugen, diese Bersahren blo- austretenden Gase als Fluffigleit niedergeschlagen wird, mabrend das Gasgemisch wieder burch eine Pumpe angesaugt, verdichtet und aufs neue über den Ratalysator hinweggetrieben wird. Go lagt fich, obwohl auf einmal nur eine geringe Ammonialmenge gebildet wird, doch schließlich fast das ganze Gasgemisch chemisch vereinigen. Das fo gewonnene Umbes, wie es aus Ralt mit Roble im elettrijden Ofen moniat ist außerordentlich rein, so daß hier bei Bedarf

auch die Überführung in Salpeterfaure bionomifc

möglich erscheint.

Das vierte Berfahren, von Serpek, das über Aluminiumnitrid hinweggeht, ist zwar recht aussichtsreich, aber wirtschaftlich noch nicht erprobt; es genügen daher folgende Andeutungen. Man glüht das Mineral Bauxik, mit Rohle gemischt, im Stickstoffitrom, wobei Aluminiumnitrid entsteht, das durch Einwirtung von gespanntem Basserdampf zersett wird und dabei Ummoniak liefert.

Bebeutet die Bindung des Luftsticktoffs schon an sich einen großen Triumph der Chemie, so knüpft sich ein noch diel größerer unmittelbar daran. Es ist nämlich auch gelungen, den Luftsticktoff nicht nur in die Form der unorganischen Salze zu bringen, sondern auch in die der für die Ernährung wertvollsten organischen Verbindung, nämlich des Eiweiß.

Nach den Berfahren zur Bindung des Luftstidstoffs erhält man diesen in Form von Ummoniat ober Salpetersäure bzw. in der Form der Salze dieser unorganischen Berbindungen. Düngt man den Boben mit folden, fo vermag die Pflanze baraus organische Stiditoffverbindungen aufzubauen, insbesondere Eiweißstoffe, welche unter allen Nahrungsstoffen ben höchsten Nährwert besitzen. Dagegen ist der tierische Rorper zu einem folden Aufbau nicht befähigt, er muß vielmehr icon vorgebildetes Eiweiß (fei es tierischer oder pflanzlicher Natur) aufnehmen, um sich zu erhalten. Much die reine Chemie ist bisher noch nicht imftande, Gimeifftoffe volltommen fünftlich zu erzeugen, wenngleich E. Fischer auf biefem Wege icon weit getommen ift, fo daß wir in absehbarer Beit auf reftloje Löfung dieses Problems hoffen durfen. Aber ber Rrieg hat une inzwischen ein Berfahren beschert, das die gleiche Aufgabe sozusagen indirekt bewältigt und, wenn es fich prattifc und wirtschaftlich im Großbetriebe bewährt, ichier unüberfehbare Bedeutung hat. Es handelt fich um das Berfahren von Delbrud, Eiweiß aus unorganischen Stidftoffverbindungen mittels hefe zu erzeugen. Bas wir hefe nennen, find pflangliche Lebewefen, nämlich Sprofpilge, die man als . Bärungserreger. bezeichnet, weil sie die Fähigfeit haben, in zuderhaltigen Materialien zu gebeihen und dabei den Buder in Alfohol und Rohlenfaure au zerlegen. In der Baderei benuten wir diefe Realtion, um die Badwaren zu lodern; der Borgang ist ber, daß die bei der Gärung gebildete Rohlenfaure nebst ben Altoholbampfen in der Bachige entweicht und dabei Bläschen und Voren im Teige bildet. In bem eigentlichen Garungsgewerbe bient die Sefe gur Erzeugung bon Bein, Bier und Spirituofen — in allen Fällen wird zuderhaltiges Ausgangsmaterial (das entweder den Buder fertig gebildet enthält ober aus Stärle entstehen läßt) zwede Bildung von Allobol bergoren. Im Barungsgewerbe bleiben babei große Mengen von Sefe übrig, die ihren Zwed, den Garprozef zu unterhalten, erfüllt haben und früher einen läftigen Ubfallftoff bildeten. Immerhin wurde bie Abfallhefe bier und ba als Biehfutter benutt, wobei nur ihre mangelnde Haltbarteit hindernd im Wege stand. Dann gelang es, diese befe in Trodentrommeln vom größten Teil ihres Bassergehaltes zu befreien, und die erhaltene Trodenhefe wird jest icon in erheblichen Mengen als Biehfutter benutt. Anfangs war die Landwirtschaft mit den Fütterungsergebniffen nicht recht zufrieden, doch find die Berfahren zur Gewinnung dieser Futterhefe so ver-beffert worden, daß keine Rlagen mehr gehört werden.

Schon bas mar ein bedeutsamer Erfolg, ber gerabe jest, wo der Krieg die Einfuhr aller Kraftfuttermittel aus dem Auslande unterbunden hat, zurechtlam. In richtiger Ertenntnis ber Sachlage ist benn auch alle Futterhese beschlagnahmt worben. Die Tatsache, daß Trodenhefe viel Eiweißstoffe enthält, bewog das Berliner Inftitut für Garungsgewerbe zu Berfuchen, dasselbe Produtt auch der menschlichen Nahrung bienftbar ju machen. Delbrud und Sanbud erfanden ein Berfahren, durch Reinigung und Entbitterung ber Brauereihefe (die fonft Sopfenbestandteile enthalt) eine Rahrhefe zu gewinnen, bie ein hellgelbes, loderes Bulver bilbet und verschiebenartigen Speisen zur Erhöhung ihres Nährwertes zugefest werben tann. Alle diefe Erzeugniffe fteben und allen aber mit der Barungs-, im besondern mit der Brauindustrie: muß biese, wie gegenwärtig, wegen Mangels an Berfte ftart eingeschränkt werden, fo bleibt auch weniger Hefe zur Berfügung, und in demselben Maße läßt sich auch weniger Futterhefe und Nährhefe erzeugen. Hier greift nun das neue Berfahren von Delbrud ein, das ohne Jnanspruchnahme der Bärungsindustrie arbeitet und unorganische Stidstoffverbindungen, nämlich Ummoniaffalze, in die höchstwertige Form organischer Stichtoffverbindungen, nämlich in Giweiß, überführt. Benutt wird hierzu die Fähigleit der Befe, diefe überführung gu bewirlen. Man läßt die Befe in Fluffigleiten wachsen, die sowohl Buder wie schwefelsaures Ummoniat enthalten, und gestaltet ben Borgang unter hindurchleiten von Luft und unter fonftigen geeigneten Bebingungen fo, daß der Barprozeg Rebenfache, dagegen die Bermehrung ber Befe, alfo der Aufbau ihrer Körpersubstanz, die Hauptsache wird. Man tann auf biefe Beije eine Befemaffe erhalten, die überraschend reich an Eiweißstoffen ift, nämlich ungefähr 50 Broz. und mehr babon enthalt. Wie fteht es nun mit ber Beschaffung der dafür nötigen Rohstoffe? Zuder vermag Deutschland in foldem überfluß zu erzeugen, daß man jest, wo die Ausfuhr wegfällt, die Broduttion erheblich eingeschränkt hat. Auch genügt für das Berfahren die zuderhaltige Melasse, welche nur ein Abfallprodukt der Zuckerfabrikation ist. Den zweiten Rohstoff, schweselsaures Ammonial, gewinnt man eben jest in gewaltigen Wengen aus der Luft nach einem der oben beschriebenen Berfahren, namentlich nach der Methode von Saber. Go hat es die demifche Industrie, indem sie die Hefe als Zwischenglied benutte, verstanden, aus dem früher für gang wert-los gehaltenen Stichtoff der Luft den höchstwertigen Nahrungestoff, nämlich bas Eiweiß, zu erzeugen, gewiß ein Triumph von höchster Bedeutung! Das Reich hat benn auch sogleich das Berfahren enteignet und unterstützt die (allerdings nicht billige) Errichtung von Fabrilen für Lufthefe außerdem durch Hergabe von Geldmitteln. Zwar sind im Anfang noch viele Erfahrungen zu sammeln, bis das Berfahren unter allen Umffanden technisch gut burchgebildet ist und wirtschaftlich befriedigend arbeitet, doch brauchen die dabei auftretenden Kinderkrantheiten uns feine Sorge zu machen. Für die Kriegszeit ift die hohe Wichtigfeit der Sache jedenfalls unbestritten; wie weit der Prozeg spater unter den normalen Berhältniffen bes Friedens mit den fonftigen Arten der Eiweißgewinnung durch Aderbau und Biehzucht in Wettbewerb treten tann, muß fich bann zeigen. Aber die sonstigen Erfahrungen ber chemiichen Industrie find in bezug auf diesem Bunkt febr

ermutigend; war doch auch der erste künstliche Indigo hundertsach so teuer wie das Naturprodukt und wurde erst später allmählich wohlseiler erzeugt, bis er schließlich den Andau der Indigophkanze sast ganz verdrängte. Außer dem Delbrückschen Berfahren gibt es übrigens noch einige andere zu dem gleichen Zwech, so daß wohl allmählich die besten Teile jedes Prozesses herausgefunden und vereinigt werden dürften.

Der Zuder, den wir zur Aufzucht der Hefe nötig haben, braucht nun nicht durchaus Rübenzuder zu sein. Es gibt nämlich ein Bersahren von Claaßen, Buder aus Holz zu erzeugen. Dabei werden Sägeipäne mit wässeriger schwefliger Säure beseuchtet und dann unter überdrud erhigt. Zunächst jollte diese Bersahren nur dazu dienen, Spiritus zu gewinnen, indem man die auf die beschriebene Beise erhaltene Zuderlösung gleich weiter vergärt. Aber es ist auch möglich, eine solche Zuderlösung unvergoren zu lassen und zur Aufzucht der Sefe weiter zu henuken.

und zur Aufzucht der Hefe weiter zu benutzen.
Beiläusig sei gesagt, daß die synthetische Erzeugung von Zuder ein Problem darstellt, an dem die Allgemeinheit sehr interessert ist. Denn wenn wir auch eine blühende Zuderindustrie haben, so wäre es doch besser, wenn die großen Flächen, die zum Rübenandau nötig sind, für den Getreidebau frei würden. Eine solche Wandlung könnte, wenn die Zudersynthese auf eine wirtschaftlich brauchbare Grundlage gestellt ist, immer nur ganz allmählich ersolgen, schon weil neue Prozesse bis zum höchten Erad der Konkurrenzfähigteit nur nach und nach enworsteigen; deshalb wäre auch nicht zu befürchten, daß durch die Zurückbrängung der Rübenzudersabrikation große Werte

plöglich verlorengingen. Unsere Spiritusinbustrie hat burch den Krieg ebenfalls eine erhebliche Einschräntung erfahren. Ramentlich burfen Getreidefrüchte jest überhaupt nicht gebrannt werden. Kartoffeln gibt es bagegen ftets mehr, als zur menschlichen Ernährung gebraucht werden, und auch mehr, als für die Biehzucht gurud-gestellt werden muffen. Rach der Beschaffenheit werden Speiselartoffeln und Futterlartoffeln unterschieden, und es gibt weiter febr erhebliche Mengen, die auch nicht als Biebfutter, wohl aber im Brennereibetriebe zu verwenden find. Dann wird die icon vorhin bei der Lufthefefabrikation ermähnte Rübenmelaffe, ein Abfallitoff ber Buderfabritation, ebenfalls in großen Mengen auf Spiritus vergoren. Daß die Erzeugung bon Spiritus nicht zu fehr eingeschränkt wird, liegt im allgemeinen Interesse. Die Ginfuhr von Betroleum stockt, und so herricht ein großer Mangel an diefem Beleuchtungsftoff, der überall da nicht entbehrt werden tann, wo Gasanstalten und elektrische Lichtzentralen fehlen, ja der überhaupt noch immer fo recht ber Lichtspender des armen Mannes ist. Um der Petroleumknappheit zu begegnen, bringt man billige Brenner für Spiritusglühlicht in ben Sandel, beren Bermenbung aber eben vorausfest, daß der Brennspiritus ausreichend zur Berfügung bleibt. Große Spiritusmengen braucht übrigens weiter die demische Industrie für viele Zwede.

Ein Stoff, bezüglich dessen wir im großen und ganzen auch auf das Ausland angewiesen sind, ist das Bindung. Bei der Fettzersetzung wird also als RebenBen zin, von dem wir in den letzten Friedenssjahren produtt auch Elyzerin frei, das ebenfalls ein sehr mindestens jährlich 250000 te eingeführt haben. Erst begehrter Stoff ist. Durch Einwirtung von Salpeterseit der Berwendung der Krastwagen hat das Benzin sehr an Begehrtheit gewonnen, und die Motornämlich, wie schon S. 297 gesagt ist, die sogenamnten
boote, Luftschiffe und Flugzeuge haben den Bedarf Nitroglyzerine, welchein der Sprengstofftechnikde

baran immer mehr gesteigert. Im mobernen Rriege find die mit Bengin betriebenen Berbrennungemotoren so wichtig, daß man ernste Befürchtungen hegte, wie ber gesteigerte Bedarf bei unterbundener Bufuhr gebedt werden follte. Schon im Frieden festen bestalb Bestrebungen ein, das Benzol an die Stelle bes Bengins gu fegen. Bengol wird bei ber Bertofung ber Steintoble gewonnen und ist etwas billiger als Bengin. Seine Bergasung im Berbrennungsmotor gelingt bei geeigneter Anordnung ber Bergafervorrichtung ohne Schwierigleit; nur im Binter broht ben Bengolmotoren bie Gefahr bes Ginfrierense, boch hat man auch diefe Schwierigleit ingwifchen überwunden. Ein weiterer Erfapftoff für Bengin ift wieber ber Spiritus, boch ift biefer, wie oben auseinandergefest, zunächst für andere Zwede nötiger, folange es nicht gelingt, die Spirituserzeugung aus holz sowie diejenige aus den Abfällen ber Bellftoffabritation (Gul. fit (prit) bei uns in viel größerem Umfange einzubürgern. Nach Berfuchen von Dieterich find Difchungen von Bengol mit Spiritus und von Bengin mit einigen anbern fluffigen Brennftoffen gang befonbers gunftige Motortreibmittel. Beiter werden viele Dotoren mit Teer ölen betrieben, und endlich fei bervorgehoben, daß auch das Naphthalin als Brennftoff für Kraftwagen recht geeignet ist. Raphthalin ist ebenfalls ein Produkt der Steinkohlenverkolung, aber es ist teine Flussigteit, sondern ein fester Rörper. Deshalb ist seine Bergasung nicht ganz einfach, jedoch ist es bafür wieder außerordentlich billig, und betriebsfichere Naphthalinvergafer find inzwischen auch tonftruiert worden. Roch leichter löft man die Schwierigteit, wenn man nach bem Borichlage von Oftwald Lösungen von Naphthalin in Benzol benupt, für die bie gewöhnlichen Autovergaser gentigen. Bunächst reicht unsere Benzolmenge allein vollständig aus, erzeugt boch die Deutsche Benzolvereinigung monatlich 5400 t Bengol, was nicht nur den Bedarf bes Seeres bedt, sondern darüber hinaus gestattet, einen Teil ber

Erzeugung für andere Zwede freizugeben.
Sehr umfangreich ift bie beutiche Industrie ber gette, Die, Geifen und Rerzen. Aber fie berlangt Rohmaterialien, die zum größten Teil aus dem Aus lande tommen. Rolosol und Balmol fteben bier obenan; nicht minder wichtig aber find Trane, Sammeltalg, Rindstalg. Daneben find Baumwollsamenol, Erdnugöl, Rubol, Olivenöl, Mohnol, Leinol und Nußöl zu nennen. hierzu treten die Bachsarten und die Mineralole; zu letteren gehört die bei der Rettifitation von ameritanijdem Betroleum erhaltene Bafeline. Unfere eigene Bewinnung von Robfetten ift berfeste Heiteren gehören ber eller auch Siere groß; zu ben letteren gehören vor allem auch Seife und die durch den Betroleummangel wieder in den Bordergrund gedrängten Rergen. Geife ift ein fettsaures Salz und wird durch Zersetzung von Feiten gewonnen, enthalten lettere (mit Ausnahme ber Dineralole) doch Fettfäure mit Glyzerin in chemischer Bindung. Bei der Fettzersetzung wird alfo als Rebenprodult auch Glygerin frei, das ebenfalls ein fehr begehrter Stoff ift. Durch Einwirtung von Salpeterfaure (mit Schwefelfaure) auf Glyzerin erzeugt man nämlich, wie schon S. 297 gefagt ift, die fogenannten

größte Rolle spielen und in allen modernen rauch-

fdmaden Schiefpulvern enthalten finb.

Da an festen Fetten ein Mangel, an flüssigen aber fcon eber überfluß herricht, die letteren auch weniger verwendbar find, galt es lange für ein hochwichtiges Broblem der Chemie, fluffige Fette (Dle) in feste überzuführen. Die Chre, hier bas richtige Bringip gefunden zu haben, gebührt urfprünglich einem frangofifchen Forfcher, Sabatier, aber praftifch verwendbar geworden ift bas Berfahren erft durch Rormann. Die Fettsäuren ber fluffigen Fette unterscheiben fich von benen ber festen baburd, daß fie weniger Bafferstoff enthalten, und es tommt also barauf an, eine gewiffe Menge diefes Gafes in demifche Berbindung mit dem fluffigen Gett zu bringen. Bei diefem Berfahren ber Fetthärtung ist feinverteiltes Ridel als jogenannter Ratalysator, b. h. als ein die Realtion unterftugender Rorper, tätig: läßt man in deffen Begenwart unter überdrud und Erhigung Bafferftoff auf Ol baw. fluffige Fettfauren einwirten, fo lagert fich der Basserstoff an, und es ergibt sich festes Fett. Auf diese Weise werden ichon große Mengen festen Fettes aus fluisigem Tran gewonnen. Der lettere, ben Deutschland von Rorwegen und Schweben erhalt, war fonst wegen seines fehr unangenehmen Beruches und Geschmades sowie feiner Neigung, schnell rangig zu werden, nur in engeren Grengen verwendbar. Jest erzeugt man baraus burch Fetthärtung nicht nur Bette für induftrielle Berwendung (g. B. gur Seifen- und Rerzenfabrilation), sondern auch vorzügliche Speifefette, ba erfreulicherweise mit ber Fetthärtung auch ein vollständiges Berichwinden bes unangenehmen Beruches und Beichmades verbunden ift, fo daß sich bei sorgfältiger Herstellung ein reines, weißes Gett ohne hervorstechenden Beschmad ergibt. Eingehende Berfuche haben die Befommlichleit und Bute diefer Fette gur menichlichen Ernahrung be-- Für bloße technische Berwendung beginnt man nach einem Borichlag von Bechhold, die itabtiichen Ubmaffer auf Bett zu verarbeiten, befindet fich dabei aber erft in den Unfangen. - Berfuche von Lindner, Fett aus hefe ju gewinnen, haben noch teine praftische Bedeutung erlangt.

Empfindliche Rnappheit berricht in Schmierdlen, als welche namentlich die bei der Berarbeitung von Erdol gewonnenen Dineralole bienen, boch erhalt man andere Mineralole auch bei ber trodnen Deftillation von Roble und bituminofem Schiefer. Beiter tommen als Schmiermittel pflanzliche Dle, rein ober in Gemischen, in Betracht. Die Schmierole werden namentlich im Gifenbahnbetrieb in größter Menge verbraucht, ferner von den Bertzeugmafdinen, die Deeresund Friedensbebarf erzeugen, ufm. Es hat fich nun gezeigt, daß mit ben Schmiermitteln im Frieden febr berichmenberisch umgegangen worden ift, und daß man icon burch beffere Schmiervorrichtungen große Ersparniffe erzielen tann. Beiter wird bas ablaufende Schmiermaterial forgfältig gefammelt, durch Filtrieren von Schmut befreit und wieder verwendet, ja es gibt besondere Raffinerien, die gebrauchte Ole wieder reinigen. Auch aus bem Fischtran werden Schmierole erzeugt. Ferner schlägt man bor, die Lager ber Bellen statt aus Metall aus Bodholz zu machen und bann mit Baffer zu fcmieren, wie auch bie Einführung von Rugellagern statt Gleitlager an fich ben Schmierölverbrauch ftart verringert. Bor allem aber ift ber Graphit als Olfparer wertvoll; burd Berwendung von Graphit-Di-Gemischen läßt

sich über die Hälfte bes Schmieröls ersparen. Soweit bas heimische Bortommen bes natürlichen Graphits nicht ausreicht, benutzt man fünstlichen Graphit, wie er nach verschiedenen Versahren im elektrischen Ofen und auf andere Beise gewonnen wird.

Ein Brodukt von höchster Wichtigkeit ift ber Raut fout, vom Laien gewöhnlich Gummi genannt. Der Rautschut, befanntlich ber geronnene Dilchfaft verschiedener tropischer Pflanzen, hat seine Bedeutung erst erlangt, seitdem man gelernt hat, ihn zu vultanifieren, b. b. burch Behandeln mit Schwefel ober Schwefelverbindungen in der Warme seine Widerstandsfähigleit und Unabhängigleit von der Temperatur beträchtlich zu steigern und gleichzeitig manche unangenehme Eigenschaft auszuschalten. Gewaltige Mengen an Rautidut werben ju Golauchen, Did-tungen, Automobilreifen und gahllofen andern Gegenftanden verarbeitet, teile zu folden aus Beichgummi, teils zu dem ganz harten und festen, schwarzen Sart gummi (Cbonit). Bereits im Jahre 1912 belief fich der Weltverbrauch an Kautschut auf etwa 75 000 t im Werte von mehr als 1 Milliarde Mart. Der Rrieg hat jede Ginfuhr von Rohlautschut unmöglich gemacht, während gleichzeitig fein Berbrauch, namentlich zur Bereifung der militarifchen Rraftwagen, in gewaltiger Beise gewachsen ift. Um auch hier Durchzuhalten , versucht einmal die Industrie an Rautidut zu fparen, indem fie beifpielsweise im Bumpenbau statt der Rlappenventile aus Gummi überall Metallventile benugt, indem fie die Gummischläuche für Gase und Gluffigleiten durch metallene Spiralichläuche erfest, ufw. Dann hat man gelernt, bie ungeheuren Mengen von Abfallgummi wieder zu regenerieren«, wobei man die Abfälle mahlt und burch Behandlung mit Dampf wieder entvullanisiert; auch werden zu bemselben Zwede verschiebene Chemitalien angewandt. Man erhalt fo eine Rautschufmasse, die sich aufs neue verarbeiten und vullanifieren läßt, jedoch ift bas Erzeugnis in jebem Falle von viel geringerer Bute als frifches Gummi, obwohl die Regenerierungsmethoden allmählich sehr verbeffert worden find. Für Automobilreifen beispielsweise bewährt sich das Rautschultregenerat noch nicht. wohl aber tann es für Dichtungeringe, Schläuche, Bälle und manches andere verwendet werden. Ferner find icon feit langer Zeit fehr mannigfaltige Erfasftoffe für Bummi vorgeichlagen worden, z. B. bie fog. Faltis, die man durch Ginwirfung von Chlorichwefel auf fette Dle erhält. Undere Surrogate haben Leimfubstanzen zur Grundlage, wieder andere follen aus heimilchen Bflanzen gewonnen werden usw. Wirlich eingeführt haben sich als Surrogat des Weichgummis bisher nur die Faltis, und auch hier nur für Bermenbungezwede, bei benen teine fehr hoben Unforderungen an die Eigenschaften gestellt merben.

Ganz für sich betrachtet werden müssen die Bersuche, Kautschul ihnthetisch darzustellen, also teinen Erzahltoff dafür, sondern die wirkliche Kautschulzubstanz, nur mit dem Unterschiede, daß sie nicht von der Bstanze, sondern kinftlich vom Chemiler ausgedaut wird. Dierzu war nötig, zunächst die chemische Konstitution des Kautschuls aufzuklären, was Harries gelang. Bon den Bersahren, kinstlich Kautschulz zu erzeugen, sind namentlich die von Hofmann und Coutelle zu erwähnen. Man geht bei der Kautschulzhnthese entweder vom Isopren aus, welches man seinerseits aus Terpentinöl herstellen kann, oder vom Erythren (Butadien), das sich im komprimierten

bien, bas ebenfalls ohne Schwierigfeit erhaltlich ift. Ramentlich die Badische Unilin- und Sodafabrit fowie die Elberfelder Farbenfabriten haben sich um die Rautschutinnthese sehr verdient gemacht. Leider murden vor dem Krieg die Bersuche unterbrochen, weil der Naturlautschut plöglich fo fehr im Breife fiel, daß die fünftliche Herstellung nicht mehr viel Unreiz bot. Im Rriege murbe die Sache von neuem aufgegriffen und ift aufs beste weitergeführt worden. Wird auch ftrenges Beheimnis bewahrt, fo barf man boch fagen, daß das Problem gelöft ift, und wenn felbft zunächft der synthetische Rautschul noch bedeutend teurer sein follte als der natürliche im Frieden, fo fpielt das vorerst leine Rolle. Jedenfalls sind bereits Automobilreisen aus dem neuen Material hergestellt worden und werden dauernd verwendet.

Auch an Leder haben wir leineswegs überfluß, führten vielmehr im Frieden große Mengen tierischer häute ein. Jest ist aber die Rachfrage nach Leder viel stärker geworden, bedürfen doch die Millionen von Soldaten der Stiefel, Batronentaschen, Gurte, wozu Sattel- und Zaumzeug, Koffer, Kraftwagenteile und sonst noch vieles andere hingutreten. Erfapftoffe für Leber gibt es, nach ber Batentliteratur zu urteilen, zahllose, aber wirklich bewährt hat sich bavon nur wenig. Man hat Webwaren, Pappe, Filz usw. mit Leimstoff geträntt, auch aus Harzen, eingebidten Dien, Alphalt und Deztrin mit Pstanzenfasern, Albest, Insusprienerde, Sand u. a. m. auf den verschiedensten Wegen eingedicke und schließlich zur Trodne gebrachte Maffen geschaffen, bie in manchen Eigenschaften dem Leber gleichen. Alber leider ist es noch nicht gelungen, bessen große Wiberstandsfähigleit gegen mechanische Abnupung und gegen Feuchtigteit mit seiner Bahigteit, Dehnbarteit und Clastizität in einem Runstprodutt zu vereinigen. Gerade für das begehrte Sohlenleder fehlt noch ein vollwertiger Erfat, wenngleich mancher verheißungsvolle Unfang vorliegt. Beachtung ichentt man einem neuen und höchft originellen Bege, lederartige Saute fünftlich zu gewinnen; es werden nämlich besondere Mitroorganismen (Batterien und Schimmelpilze) auf Biermurge gezüchtet, mobei fie die Nahrsubstang schließlich als fest zusammenhängende, dide, zähe Schicht überziehen, die fich dann genau wie Naturleder gerben läßt.

Un Spinnfasern besigen wir ebenfalls nicht foviel, wie wir eigentlich brauchen. Wir haben vor bem Kriege Wolle aus vielen Ländern, namentlich aus Auftralien, eingeführt; die Baumwolle ift ein Erzeugnis der Tropen, und der Seidenspinner wird in Deutschland nicht mehr gezüchtet, seitdem die Versuche früherer Zeiten fläglich mißlungen find. Auch die Jutefaser fommt vom Musland, ebenfo ber größte Zeil des Banfes und der Neuseelandische Flachs. Mancher von diesen Stoffen wird ja auch im Kriege noch eingeführt, und an anderen wurden große Borräte von unseren Feinden im Osten und Westen erbeutet. An wieder andern Faserstoffen können wir ohne Not viel sparen, und endlich laffen fich viele Abfalle wieder zu neuen Erzeugnissen formen. Endlich aber ift es auch hier wieder die demische Industrie, die in mannigfacher Beije helfend eingreift. Sie zeigt, wie man wollene Lumpen entfärben und zu Runstwolle gestalten tann. Sie hat aber namentlich ichon feit Sabren bie Seidenindustrie mächtig beeinslußt, und zwar durch die Einführung der Runftfeide. Es ift dies in Wirtlichleit demisch feine Seide, sondern fie ift eber ber

Leuchtgas findet, ober endlich vom Dimethylbuta. Baumwolle vergleichbar, befteht boch ber Runftfeidefaden aus Zellulose, aber die durch die Art der Herftellung gewonnenen Erzeugniffe gleichen im Ausfehen und den Eigenschaften am meisten der Seide. Bur Darftellung wird Baumwolle in Lofung gebracht, was entweder unmittelbar burch Einwirtung von fogen. Rupferoxydammonial gelingt, oder aber indirett, inbem man die Bellulose burch Einwirtung von Galpeterfaure onitriert. (wie zur Berftellung der rauchichwachen Bulver) und die Nitrozelluloje in einem Gemisch von Ather und Allohol löst; diese Lösung (Kollodium) sprist man durch äußerst feine Dusen in eine mässerige Salzlösung, wobei die austretenden Strahlen zu dünnen Fäden erhärten, die gleich in der Fluffigfeit aufgegriffen und zu mehreren berfponnen werden. Diefe Rollobiumfeibe ift feuergefährlich; fie mird beshalb noch einer Rachbehandlung, der fo-genannten Denitrierung, unterworfen. Besteht der Faden nicht aus Nitrozellulose, sondern aus reiner Bellulofe, die vorher in Rupferogybammoniat gelöst war, so ist natürlich eine Denitrierung nicht nötig. Endlich kann man die Zellulose durch Behandlung mit effigsauren Salzen in Bellulofeazetat überführen und biefes lofen, durch Dufen austreten laffen und verspinnen; auch diefe » Azetatseides ift nicht feuergefährlich. Bang fo fest wie Raturfeibe ift bie Runftfeide noch nicht, aber fie hat doch fo vorzügliche Eigenichaften, daß ihr Berwendungsbereich icon im Frieden außerordentlich groß war; namentlich Befatitoffe, Bander, Rramatten werden faft ausschließlich aus Runftfeibe bergeftellt. Nicht fo einfach liegt es mit manchen anbern Spinn-

fafern, beren inländischer Borrat wohl, bant ben Beschlagnahmungen, für den Beeresbedarf auf absehbare Beiten ausreicht, nicht aber für bie Bedürfniffe ber Allgemeinheit. Go ift ber Bindfaben allmählich immer tnapper geworden, aber auch hier hat bie In-buftrie fonell helfend eingegriffen. Das Bapierftoffgarn eignet fich für Binbfaben recht gut, ja es wird in bunnen Sorten fogar zu mancherlei Beugen für Sade, Wanbstoffe, Teppide, Sandtucher, Schurzen, ja ganze Anzüge verwebt. Ferner erzeugt man aus Strop durch besondere Behandlung mit Chemitalien ben fogenannten Stranfa-Faferstoff, einen Erfas für Jute. Chenfalls als Juteerfas bient die Textilofe, eine Berbindung von Bapierfafer mit Baumwollfafer. Unter dem Drud bes Rrieges find verschiedene andere Pflanzen zur Berarbeitung auf Spinnfafern vorgeschlagen worden, fo einmal bas Weibenröschen und zum andern die Bohne, deren Fafer ja beim Zupupen ber grünen Bohnen abgezogen und sonst weggeworfen wird. Immerhin sind das Borschläge, die, selbst wenn sie sich bewähren, nicht fehr ichnell zu einer nugbringenben Berwendung im großen entwidelt werden tonnen, weil bagu ein geregelter Unbau der Pflanzen nötig ist, auch jedenfalls Spezialmafdinen erfonnen werben muffen. Dagegen hat man die Reffelpflanzen wirklich schon nugbar

Für das Kriegssanitätswesen ist es wichtig, daß man die Batte burch den aus holz hergestellten Bellftoff, den Mull durch prapariertes Fließpapier mit vorzüglichem Erfolge erfett hat.

gemacht, stellt doch eine Solsteiner Firma die Reffel-faser in Fadenform so ber, daß sich daraus, rein ober

mit Bolle vermischt, Bafche, Tritotwaren, Rleidungs-

ftude, Strumpfe weben baw. wirten laffen.

Die Seilfunde ift überhaupt durch ben Rrieg erheblich in Mitleidenschaft gezogen, hat fie boch einen großen Wehrbedarf an Seilstoffen, mährend die Schrei unserer Feinde, daß dem jetigen Ariege — sei Einfuhr vieler Rohstoffe aufgehört hat. Dazu gehören sein Ausgang, wie er wolle — die wirtschaftliche Berbie Chinarinde, der Rolastrauch, die Brechnuß usw.; aber tropbem fehlen und Chinin, Rolain, Strudnin usw. nicht, teils weil in unseren demischen Fabriten, bie soust die ganze Welt mit ben rein bargestellten Bflanzenaltaloiden verforgten, bei Kriegsbeginn große Mengen der Robitoffe und der Fertigerzeugniffe lagerten, teils aber auch, weil wir überhaupt nicht mehr auf diese dem Pflanzenreich entstammenden Beilmittel so fehr wie früher angewiesen find. Die Chemie hat es gelernt, auf fünftliche Beise Beilmittel mit gang bestimmten Wirkungen zu erzeugen, die entweder ein Pflanzenalkaloid vollkommen erfeten ober aber gar die gleiche Wirksamleit mit weniger schäblichen Rebenwirkungen verbinden. So haben wir viele Fieber-mittel, wie Antipyrin, Afpirin, Phramidon, Malarin, Tuffol ufw., die für ben einen ober andern 3med an die Stelle von Chinin treten. Das Eulain vertritt unter Berbefferung ber Wirtung bas Rotain, und fo ließen fich noch viele andere Beispiele aufgählen.

Eine Reihe von Arzneistoffen stellt man auch geradezu synthetisch her, und dazu gehört beispielsweise ber Rampfer, ber übrigens nicht nur als Urzneimittel, sondern auch für die Technik wichtig ist. Die Methoden zur Erzeugung von fünftlichem Rampfer find berfcieben, doch geht man in jedem Falle vom Terpentinöl aus. Rach einem Berfahren wird Terpentin beispielsweise mit Oralfaure erhipt.

Bie ermähnt, verforgte sonst die deutsche chemische Industrie fast die ganze Erde mit Beilstoffen. Jest können und muffen wir ausschließlich für ben eigenen Bedarf arbeiten; wir befriedigen diefen aber bequem und behalten dann noch Arbeitseinrichtungen, Darialien und Kräfte übrig, um andere Aufgaben zu bewältigen. Unseren Feinden sehlen dagegen die deutichen Argneimittel fo febr, daß trop der ftrengen Benfur überall die Klagen durchsidern. Derselbe Auf tommt auch aus Umerita, wo zahlreiche Beilmittel mangeln, die nur Deutschland berzustellen versteht.

Richt anders ist es mit bem Zweig ber chemischen Industrie, auf den Deutschland besonders stolz sein kann, nämlich mit der Farbenindustrie. Die Teerfarbstoffe, die Deutschland zwar nicht allein erzeugt, aber boch ausschließlich in einer alle Unforderungen berücksichtigenden Mannigfaltigkeit, werden von den Bereinigten Staaten so sehr vermißt, daß durch die fehlende Zufuhr aus Deutschland ganze Zweige ber Textilindustrie lahmgelegt waren, dis die Fahrt des Handels-U-Bootes »Deutschland« hierin einen Wandel anbahnte.

Neib und haß umgeben uns, und laut ertont ber und ihr Nugen verlangen.

nichtung Deutschlands folgen muffe, indem man alle unfere Erzeugniffe boblottiere. Zum Teil muffen folche Forderungen immer Phantafien bleiben, weil ber verfnüpfenden Faben zwijchen verschiedenen Rulturnationen zu viele sind, und barunter genug, bie fich einfach nicht burchichneiben laffen. Aber zu leicht barf man folde Drohungen auch wieber nicht nehmen, benn fie find ficher ehrlich gemeint, und ebenso ficher wird man mit allen Kraften an ihrer Erfüllung arbeiten, und gerade bann, wenn bie militarifche Bezwingung Deutschlands migglückt ift. Bon allen beimifden Induftriezweigen fann vielleicht die chem i fche Industrie solchen Bersuchen am ruhigsten zuschauen, in dem stolzen Bewußtsein ihres Könnens, ihrer Kraft und ihrer ftets fich mehrenben Erfolge. Aber boch heißt es, auf der Bacht zu sein, namentlich England gegenüber, das fich mächtig regt, seine frühere Bormachtstellung auf dem Gebiete ber demischen Technit wieder zu erwerben.

Nach zwei Richtungen haben wir zu arbeiten: einmal alle Erzeugnisse in solcher Gute und dabei durch Ausnupung aller Arbeitsvorteile fo preiswürdig herzustellen, daß man biese Erzeugnisse eben im Muslande nicht entbehren tann, sondern fie verlangen niuß, allem inneren Widerstreben zum Trop. Zum andern aber müffen wir damit rechnen, daß doch manches Absatzgebiet auf Jahre verlorengeht und für manches Produkt die Aussuhr nicht mehr in Frage tommt. hier tonnen wir ben Gegenichlag baburch führen, daß wir die Lehren diefes Rrieges benuten, bag wir festhalten, mas wir unter dem Zwange bitterer Rotwendigfeit erfannen, bağ wir alles, mas wir aus heimischen Rohftoffen ober fünftlich und jedenfalls ohne ausländisches Ausgangsmaterial herftellen tonnen, auch weiter fo erzeugen. Bewaltige Gummen tonnen wir im Lande behalten, wenn wir auch im Frieden die Einfuhr von Chilesalpeter nicht mehr brauchen, wenn wir auf ben Rampfer ber gewinnfüchtigen Japaner zu verzichten vermögen ufw. Dann, wenn wir jeden Boytott deutscher Waren mit einer schroffen Ablehnung ber Rohftoffe aus feindlichen und uns unfreundlich gefinnten Ländern und insbesondere aus englischen Rolonien beantworten tonnen, dann wird man uns notgedrungen von jener Seite wieder mit anderen Tonen nahen, und es wird fo möglich fein, die gegenseitigen handelsbeziehungen wieder richtig zu gestalten, b. f. fo, wie es - um bier nur bas eine Gebiet wieder zu berüchichtigen bie hohe Stellung ber beutschen demischen Industrie

### Der Gesundheitsdienst im Kriege

von Dr. D. Detid, Oberftabsarzt im Rriegsministerium in

Der Gesundheitsdienst im Kriege bezweckt die Erhaltung der Truppen in gutem Körperzustand und bie Berhütung von Krantheiten. Krantheiten können bie Schlagfertigleit des Seeres gefährben. Sie haben oft mehr Opfer gefordert als Schlachten. Mit diesen lurzen Worten tennzeichnet die Kriegs Sanitätsord-

ben Sanitatedienststellen neben ber Fürsorge für die Bermundeten und Kranken im Kriege zufallen und für deren Erreichung auch die Truppenführer berantwortlich sind.

Es ist Pflicht jedes Truppenarztes, von der seiner Fürsorge anvertrauten Truppe tunlichst alle Einfluffe fernzuhalten, die ben guten Befundheitszustand zu gefährden geeignet find, und, mo es angezeigt ift, bor unzwedmäßiger Lebensweise, namentlich vor Trunkenheit und Ausschweifungen, zu warnung in trefflicher Beife bie hoben Aufgaben, die nen. Die Fürsorge bes Arztes hat fich im besonderen

zu erstreden auf gesunde Untertunft, Rleibung, Ernährung, Körperpflege, zwedmäßiges Haushalten mit Urbeit und Ruhe und auf die Ubwehr übertragbarer Krankheiten. Dine Truppe, die durch Anstrengungen erschöpft, mangelhaft ernährt, eng und schlecht untergebracht ist, ist dem Eindringen und ber Ausbreitung von Deeresseuchen besonders ausgesett. «

Jedem Korpsarzt steht zur Anordnung besonderer higienischer Magnahmen und zur überwachung ihrer Ausführung ein hierin durch ein mehrjähriges Kommando zu hygienischen Universitätsinstituten ober ähnlichen Unftalten besonders vorgebildeter Sanitätsoffizier (>Rorpshygienilere) zur Seite. Er foll ben Truppenärzten bes Urmeelorps mit seinem fachmännischen Rat an die Hand gehen und ist auch mit einem Mitroftop und einem tragbaren balteriologifcen Laboratorium ausgerlistet, um rechtzeitig bas Auftreten übertragbarer Rrantheiten feststellen gu fönnen.

Im Ctappengebiet wird, in der Regel im Ctappenhauptort, ein größeres und mit Personal und Material reichlicher ausgestattetes Untersuchungsamt eingerichtet, bas von ben Bewegungen ber Kampftruppen weniger abhängig ift als das Laboratorium des Korpshygienikers. Es wird geleitet von dem dem Stappenarat beigegebenen »beratenden Spgie-niter«, deffen Birlungstreis fich im allgemeinen auf das Etappengebiet beschränkt, ber aber für besondere Aufgaben nach ben Bestimmungen bes Urmeearztes auch ine Operationegebiet berangezogen werben lann.

Die Unterkunft soll nicht nur in den Ortsquartieren und Biwals so beschaffen sein, daß Gesundheitsschädigungen bermieben werden, sondern auch in den Schützengraben und sonstigen vorderen Stellungen der Kampftruppen. Dag fich bier alle bygienischen Magnahmen ben tattischen Unforberungen unterordnen muffen, ift felbftverftandlich. Bei ber tage- und oft wochenlangen Unterbringung in naffen, engen Graben und dunipfen Erdhöhlen wird die übertragung anstedender Krantheiten von Mann zu Mann in besonderem Mage erleichtert. Die Aufgabe, bie Truppen dagegen zu schützen, ist fehr fcwierig, aber mit gutem Erfolg lögbar.

Die Betleidung foll unter Berudfichtigung ber jeweiligen örtlichen Berhältnisse den Bitterungseinfluffen angepaßt werden. Im Winter ist für die rechtzeitige Ausgabe genügender Mengen von wollenem Unterzeug und wollenen Deden sowie für Ausstattung der Wachen mit Belgen zu sorgen. Ferner ist darauf hinzuwirfen, daß die Bäsche oft genug gemedfelt und gewaschen werden tann. Unter Umständen konnen hierzu auch die fahrbaren Feldwäschereien, bie ben Lagaretten gur Berfügung fteben, mit berangezogen werden. Beim Austaufch ber Sommerund Winterwäsche ist vor der Rudjührung in die Beimat eine forgfältige Entlaufung ber alten Beftanbe

notwendig.

hinsichtlich ber Ernährung foll ber Urgt beratend mit bafür forgen, daß den Truppen eine aus einwandfreien Materialien zwedmäßig hergestellte abwechslungsreiche Roft geboten wird, die eine ben dienstlichen Unstrengungen entsprechende Menge von Rahrwerten enthält. Befondere ift dem gur Truppenverpflegung verausgabten Fleifch mit Silfe ber Fleifchbeschauer, Beterinäre und Berpflegungsoffiziere fortdauernd Aufmerkfamkeit zuzuwenden, damit Fleisch franker ober notgeschlachteter Tiere, das zu Gefundbeiteftorungen führen tann, ausgeschaltet wird. Bei

Schweineschlachtungen barf bie Tridinenschau leinesfalls verabfaumt werden. Es tann fonft bei Außerachtlaffung diefer Borfchrift, 3. B. bei einzelnen Kolonnen ufw., die Gelbstichlachtungen vornehmen, leicht u Trichinenerkrankungen kommen. Wenn Truppen längere Zeit auf Konservennahrung, namentlich auf Salzsteisch, angewiesen find, ist auf die Berabsolgung frifcher Gemuje hinzuwirten, bamit bie Entstehung bes Storbuts verhütet wird. Buchfentonferven, bie heute in der Heeresverpflegung eine außerft wichtige Rolle spielen, mussen ständig darauf untersucht wer-

den, ob ihr Inhalt unverdorben ist.

Bon ben Betranten erfordert das Trintmaffer ständig die strengste Kontrolle seitens der Truppenärzte und Sygieniter, weil die durstige Truppe auf Märschen und in der Ortsuntertunft erfahrungs gemäß jede Möglichteit ber Bafferentnahme benust und der Benug infizierten Baffers Seuchenausbruche (Typhus, Ruhr usw.) veranlassen kann. Die Sorge für eine einwandfreie Trinkvasserversorgung ist eine ber wichtigften Aufgaben bes Gefundheitsdienstes im Rriege. Das Baffericopfen aus offenen Bafferläufen ist in jedem Falle zu verbieten. In Ortichaften find die Trinkwasserverhältnisse tunlichst vor dem Einrüden ber Truppe durch vorausgesandte Sanitätsoffiziere besonders zu ertunden. Brunnen, die nach ihrer Lage und äußeren Beschaffenheit gegen den Bustuß von Oberstächenwasser von Jauche und Abortgrubeninhalt nicht genügend gesichert erscheinen, und Bafferentnahmeftellen in Behöften, in denen Erfrankungen an Typhus oder Ruhr, wenn auch vor längerer Beit, vorgelommen find, muffen gefperrt und mit Burnungstafeln verleben werden. Auf gute Basserentnahmestellen ist durch Tafeln an ben Ortseingangen und Wegweiser nötigenfalls besonders hinzuweisen. Werden Orte langere Beit von heeresteilen belegt, so ist die Berbefferung ichlechter Brunnen nach den Beisungen ber Spgieniker burch geeignete Leute der Truppe baldmöglichit in die Wege ju leiten. Durch Reinigen ber Brunnenschächte, Ab-bichtung ihrer Bände mit Zement, Einbringen einer genügenden Schicht von reinem gewaschenen Rie, Aufmauerung bes Schachtes über Gelande, Auffepen neuer Bumpen ufm. laffen fich vielfach folechte Brunnen, wenn fie nicht in einer Bone ftarter Bodenverschmutung steben, in einen einwandfreien Buftand bringen. In geeignetem Belande mit nicht befonbers tiefem, aber gegen Berunreinigung von oben her burch undurchläffige Bobenichichten gefchüttem Grundwafferstand laffen fich größere Mengen einmanbfreien Trintmaffers burch Unlegen von Abeffinierbrunnen gewinnen. Dit bem erforderlichen Gerat hierzu find die Bioniertruppen und die Seld-badereien ausgerüftet. Daß im Stellungstrieg in Gebieten, wo die Beschaffung genügender Rengen guten Baffers auf Schwierigleiten ftogt, auch große Bafferversorgungsanlagen burch die Truppen bergestellt werden können, ist im gegenwärtigen Kriege an verschiedenen Stellen bewiesen worden. Es find geradezu musterhafte Rriegswafferleitungen gebaut worben, die in einer Lange von fast 100 km bestes Grundmasser aus Tiefbrunnen bis zu 200 m Tiefe zu ben Unterfünften der Truppe und felbst an die vorderften Bereitschaften und Schützengraben brachten.

Läßt sich gutes Trinkwasser an bestimmten Orten. 3. B. mahrend des Bormariches, nicht beschaffen. fo muß zu Magnahmen gegriffen werben, die das nicht einwandfreie Baffer, bas man in folechten Brunnen,



in Fluffen, Teichen, Bachen, Quellen usw. finbet, gu reinigen und unschädlich zu machen geeignet find. Reimbichte Filter (Porzellanerde-, Riefelgurfilter ufm.) find hierzu nicht brauchbar, weil die fehr empfindlichen Filterkerzen beim Gebrauch im Felbe, beim Transport und bei dem Abkühlen nach dem zeitweise erforderlichen Austochen sehr leicht Sprünge und Riffe bekommen, die dem Auge oft nicht mahrnehmbar find, bennoch aber Batterien und somit auch etwaigen im Rohmasser vorhandenen Krantheitsteimen den Durchtritt ermöglichen. Auch der Bufat bon demischen Mitteln, burch welche bie im Baffer enthaltenen Infektionserreger abgetötet werden, empfichlt sich im allgemeinen nicht, weil fast alle wirkfamen Chemitalien dem Baffer einen unangenehmen Beschmad verleihen und weil die erforderliche Menge und Einwirfungsdauer je nach der Beschaffenheit des Rohmaffers verschieden benieffen werden muß. Ift die Unwendung demischer Bafferfterilifierungemittel nicht zu umgehen, fo wird als zur Zeit zuberläffig-ftes bas Defagon empfohlen. Es besteht aus zwei verschiedenen, für je 1 Liter Baffer in Glaschen gebrauchsfertig abgemeffenen Bulvern, einem weißen, bas hochprozentigen Chlorfalt enthält, und einem braunen, bas aus einem hochprozentigen Bafferjtofffuperoxydfarbamidpraparat (fogenanntes Ortizon) besteht. Wenn man beide Bulver der Borfdrift gemäß nacheinander einwirten läßt, so tann man auch ftart batterienhaltiges Baffer in 10-12 Minuten in zuverlässiger Weise entleimen.

Das ficherfte Berfahren ber Bafferfterilifierung ift und bleibt das Abtochen. Die Urmeen werden burch die Etappensanitätsdepots mit einer genügenden Menge sfahrbarer Trintwasserbereitere versorgt, bie, mit zwei Bferden bespannt und von einem bierfür besonders ausgebildeten Sanitätsunteroffizier bedient, der Truppe überallhin folgen können und an ben Orten des Bedarfs aus jedem Bach, Teich ober Fluglauf im Berlauf einer Stunde etwa 800 Liter einwandfreies Trinfmaffer liefern. Das dem Upparat zugeführte Baffer wird zunächst in einem Borfilter bon ben in ihm ichwebenden Schmupftoffen befreit und dann dem Reffel zugeführt, in dem es in zwangsläufiger Führung so lange erhipt wird, daß jeber Tropfen minbestens 10 Minuten lang einer Temperatur bon 100° C ausgesett mar. Dann wird es burch einen nach bem Prinzip des Gegenstroms gebauten Rühler geführt, in dem es durch das in entgegengesetter Richtung, aber getrennter Leitung dem Keffel zuströmende Rohwasser wieder abgetühlt wird. Schließlich tritt das entkeinite Wasser in ein Nachfilter ein, in dem es friich belüftet wird und feine durch den Rochprozeß enistandenen Niederschläge (Keffelstein usw.) abgibt. Auch bei dauerndem Betriebe hat das dem Trinkwasserbereiter entströmende Reinwasser eine nur um etwa 3° höhere Temperatur als bas Rohwasser. Diese Apparate haben sich in jeder Richtung außerordentlich bewährt und find fowohl im Bewegungs, wie im Stellungsfriege ein unentbehrliches hilfsmittel ber Truppen geworden. Sie haben noch den besonderen Borzug, daß sie in allen ihren Leitungen durch den von ihnen selbst erzeugten Danuf in turger Frift zu fterilifieren find.

In großem Umfange wird auch, namentlich um bem Digbrauch altoholischer Betrante vorzubeugen, vor dem die Rriegs-Sanitätsordnung in fehr eindring. lichen Worten warnt, für die Zufuhr von einwand-

geforgt. Im Etappengebiet find außerdem an ver-Schiedenen Stellen eigene Geltermafferfabriten eingerichtet worden, die den Bedarf der Truppen vollauf befriedigen tonnen.

Auger für die Beschaffung einwandfreien Trintund Gebrauchswaffers muß auch für die unschädliche Beseitigung der Abfallstoffe Sorge getragen werden. hier gilt es in erster Linie, auf zwedmäßige Einrichtung von Felblatrinen hinguwirfen und bie Desinfeltion ber Ausleerungen und ihre Befeitigung zu überwachen. Auch die fachgemäße Behandlung der Schlachtabfalle gehört hierher. Es muffen befonbere Plage zum Schlachten angewiesen und für das Bergraben der Abfälle Unordnungen getroffen werden. Dag durch die Abfallstoffe, namentlich in Epidemiezeiten, sehr oft Krankheitserreger verschleppt und auf Besunde übertragen werden, ist bekannt. Die rechtzeitige Befanntgabe und ftrenge Durchführung wirtfamer Berhütungsmaßnahmen in biefer Richtung ift daher von größter Bedeutung für die Gesunderhaltung der Truppe.

Die Mitwirlung ber Sanitatsoffiziere ift bestimmungegemäß auch bei ber Aufräumung ber Schlachtfelder vorgesehen. Es ist auf eine richtige Unordnung ber Braber hinzuwirlen, bamit gefundheite. schädliche Ginfluffe auf Ortschaften, Brunnen, Quellen usw. vermieden und etwaige Mißstände, die sich später zeigen, baldigft befeitigt werben.

Als wichtigstes Biel ber Gesundheitspflege im Rriege muß Die Berhutung und Betampfung ber Seuchen gelten. Das Studium ber Rriegsgeschichte lehrt, daß anstedende Krantheiten die regelmäßigen Begleiter aller größeren Feldzuge gemejen find und oft den Ausgang des Krieges entschieden haben. In früheren Jahrhunderten haben die Opfer der Kriegsseuchen häufig ein Bielfaches der Berlufte durch die feindlichen Waffen betragen. So verhielt fich im ruffifch-türlischen Rriege 1828/29 bie Babt ber auf ruffifder Seite burch Rrantheit Beftorbenen gu ber burch Baffengewalt Gefallenen wie 4:1, und ein ebenfo ungunftiges Berhältnis zeigten die Berlufte der englischen und frangofischen Beere im Rrimtriege. Bei weitem am größten war ber Unterschied zwischen ben Opfern der Seuchen und der Baffen bei der ruffiichen Rautasusarmee im ruffisch-türkischen Rriege 1877/78. Diese Urmee verlor fast 19mal soviel Menschen durch Krankheiten wie durch feindliche Waffen. Erst der deutsch-französische Krieg 1870/71 macht hier eine rühmliche Ausnahme, denn in ihm erreichte die Zahl ber Seuchenopfer etwa nur die hälfte ber burch Baffengewalt Berftorbenen.

Alls Rriegsseuchen treten besonders Typhus und Ruhr, Cholera, Fledfieber und Boden auf. In Begenden, in benen Best und Rudfallfieber beimisch find, haben auch diese in Rriegszeiten fehr oft eine verhängnisvolle Rolle gespielt. Der Typhus befällt deswegen so oft die Kriegsheere, weil er auch in ben europäischen Staaten noch in weiten Landes. teilen heimisch ist und weil durch das enge Zusammengebrängtsein großer Menschenmassen, durch die Schwierigkeiten einer den bygienischen Unforderungen genügenden Unterlunft, Ernährung und Körper-pflege sowie durch die das Widerstandsbermögen des Rörpers herabsehenden Unstrengungen die weite Berichleppung ber Rrantheitserreger begünftigt wirb. Das gleiche gilt von der Ruhr. Im Kriege 1870/71 hatte das deutsche Seer über 74000 Erfrankungs. freiem Selterwasser und Limonaden aus der Heimat und gegen 9000 Todesfälle an Thphus zu verzeichnen

Digitized by Google

und über 38000 Erfrantungs- und 2400 Todesfälle an Ruhr. Sm Burenfriege hatten die Engländer bei 22 000 Berwundeten 450 000 Kranle. Fast die Sälfte ber Todesfälle war auf Inphus und Ruhr gurudguführen. Die Cholera ift in Landern, die fich von diejer fremdländischen Ceuche noch nicht frei zu machen wußten, auch heute noch als Beeresseuche von großer Bedeutung. Im Kriege 1866 verlor die preußische Armee auf dem bohmischen Kriegsschauplat allein durch die Cholera 4529 Mann, mahrend ungeachtet ber blutigen Schlachten ben Tob burch Waffen nur 3473 Mann erlitten batten. In ben Balkankriegen und ebenso jett auf den östlichen Kriegsichaupläten hat die Cholera überall die tampfenden Secre befallen. Die Boden waren in früheren Sahrhunderten als Kriegsseuche besonders gefürchtet, haben aber heute bant ben Erfolgen der Schutpodenimpfung ihre Schreden fast gang verloren. Alis eigenartige, im Frieden in Deutichland und anderen fultivierten Ländern taum noch befannt gemesene Seuche ift schlieflich bas Fledfieber, vielfach auch als Fledtyphus bezeichnet, zu nennen. Es wird burch Aleiderläufe übertragen und hat im gegenwärtigen Kriege infolge der weiten Berbreitung der Krantheit in Rugland und Gerbien und burch die leider nur fehr schwer zu verhütende Berlaufung der Truppen in den Quartieren und Schützengraben bes feindlichen Bebietes auch unfere auf bem bitlichen und sudbitlichen Kriegsschauplag tämpfenden Truppen in erheblichem Grade bedroht.

Die moderne Seuchenbekämpfung vermag die verheerende Wirkung der Kriegsseuchen in Schranken zu halten. Es ist das unsterbliche Verdienst des großen deutschen Forschers Robert Koch, uns die Erkennung und Berdreitungsweise der Insektionserreger gelehrt und die Methoden einer zielbewußten und ersolgreichen Bekämpfung der einzelnen Seuchen und ersolgreichen Bekämpfung der einzelnen Seuchen an die Hand gegeben zu haben. Seinen Lehren solgend, hat die Beeres-Sanitätsverwaltung in weitsichtiger Weise die nötigen Anordnungen erlassen, um von vornherein die Seuchen den Truppen sernzuhalten und beim Austreten übertragbarer Krantheiten deren Weiterverbreitung wirksam entgegenzutreten.

Bur die Erfundung und Ausschaltung von Geuchenherden und für die Albstellung gefahrdrohender gefundheitlicher Difftande im Alufmarich- und Dperationsgebiete des Feldhecres haben in erster Linie bie Santtatsoffiziere bei ben höheren Kommanbo-behörden zu forgen. Es werden auch zu diesem wichtigen Dienste hygienisch besonders vorgebildete Arzte herangezogen, die durch eingehende Ortsbesichtigungen, Nachfragen bei Beborben, beamteten Argten, geeigneten ortstundigen Bivilpersonen, z. B. Lehrern, durch bas Ginfehen ber Sterbeliften, Schulverfäumnisliften usw. und durch Aufsuchen verdächtiger Kranker nach dem Vorkommen übertragbarer Arantheiten zu forschen haben. Feststellungen, die für die nachfolgenden Truppen von Wichtigfeit find und unter Umftanden die Richtbelegung einzelner Orte, Gehöfte oder häufer megen Seuchengefahr erforderlich machen, werden auf schnellstem Wege ben zuständigen Rommandobehörden übermittelt. Ebenfo haben alle Truppenärzte die Pflicht, über von ihnen aufgefundene Scuchenherde oder anderweitige gefundheitliche Mißstände, unbeschadet der von ihnen felbst sofort zu ergreifenden Dagnahmen, ungefäumt an die höheren Dienststellen zu berichten. Aluf diefe Weise werden die Truppen beim Bormariche gegen

Seuchen nach Möglichkeit geschütt. Bei langerer Belegung bon Ortichaften in Feindesland wird nach ben Beijungen ber Urmee- und Ctappenarzte, abgefeben von der allgemeinen bygienischen Berbefferung ber Säufer, Brunnen, Albortanlagen ufm., auch dem Gesundheitszustand der Einwohner eine beionbere Beachtung geschenft. Besonders in weniger tultivierten Gegenden hat fich biefe ben Militärarzten gu-fallende Aufgabe als ein außerorbentlich wichtiges und erfolgreiches Mittel erwiefen, um die Truppen vor ber Seuchenübertragung zu bewahren. Es werden. wo Krankenhäuser nicht vorhanden find, folde eingerichtet und ärztlicher Leitung und der Fürsorge von Kranlenschwestern unterstellt. In diese Krantenhäuser werben alle Zivilpersonen aufgenommen, die an Safettionstrantheiten leiden ober folder verbächtig find und eine Unstedungsquelle für die Einquartierung werben fonnten.

Treten unter ben Truppen Fälle von übertragtaren Krantheiten auf, fo wird mit größter Beidleunigung für die Lagarettüberführung der Erfrantien und beren Absonderung Gorge getragen. Bei baufigerem Auftreten verdächtiger Darmfrantheiten merben Sammelftellen für Darmtrante geschaffen, in benen eine ichnelle und fichere Erlennung der Geuchenfalle mit allen Mitteln ber modernen Diagnouit erstrebt wird und die mit den bakteriologischen Unterfuchungestellen in engem Bertehr fteben. Nötigenfalle werden auch besondere Seuchen lagarette eingerich. tet und zum Abtransport ber Rranten Seuchen guge bereitgestellt. Die Korpshygieniter, benen die über jeden Seuchen- und Seuchenverdachtefall fogleich zu erstattenden Meldungen zugänglich gemacht werden, geben ben mutmaglichen Unftedungequellen nach und treffen nach ihren Feststellungen die erforderlichen Magnahmen.

Neben der schnellen und wirksamen Absonderung ber Infeltionelranten wird ber fortlaufenden Desinfettion aller Abgänge, die möglicherweise Krantheitserreger enthalten, die größte Gorgfalt zugemenbet. Die Sanitätsformationen und Sanitätsdepots find mit Desinfettionsmitteln aller Urt reichlich ausgerüftet. Für die Desinfettion der Latrinengraben, die in Beiten der Seuchengefahr regelmäßig durchgeführt wird, werden Chlorfalt und gebrannter Ralt (zur Bereitung von Kallmild) in großen Mengen vorrätig gehalten. Für die Desinfeltion bon Belleidungsftuden, Deden ufm. fteben fahrbare Dampfbesinfeltionsapparate in genügenber Jahl zur Berfügung, bic. von besonders ausgebildeten Leuten bebient, jederzeit feitens der Ctappenfanitatsdepots an Geuchenlaga. rette oder sonftige anfordernde Dienststellen abgegeben werben konnen. Die Desinfektion von Rrantengimmern und Bohnungen wird, nach gründlicher Sauberung der Fußböden, Bande und Möbel mit Krejol-

seisenlösung, mit Formalbehydgas vorgenommen. Bei der Bekännfung des Typhus und der Cholera haben sich als außerordentlich erfolgreich die im ganzen Seere planmäßig durchgeführten Schuß im pfungen erwiesen. Diese bestehen in der Einsprisung geringer Mengen abgetöteter Typhus oder Cholerabazillen unter die Haut der Brust und haben den Bwed, den Körper zur Bildung spezisischer Schußisse anzuregen, die ihn instand seben, wenn er später nut diesen Inseltionserregern in Berührung kommt, ihrer Perr zu werden. Nach den Impfungen, die unter geeigneter Steigerung der Impsschriftensgebei Typhus dreimal, dei Cholera zweimal im Ubstand von eine

5 Tagen durchgeführt werden, stellen sich als Zeichen die in die Basche gestreut oder in Form von Beuteln ber zur Bilbung ber Schutstoffe nötigen Reaktion leichtes Unwohlsein und Schmerzhaftigleit fowie Schwellung ber Impfitelle, oft auch Fieber ein. Diefe Erscheinungen gehen aber fehr bald wieder zurud. Dauernde Gesundheiteschädigungen burch die Impfungen find, wie die millionenfachen Erfahrungen gezeigt haben, nicht zu befürchten. Der burch bie Impfungen hervorgerufene Impfichut währt im allgemeinen nur 1/2-1 Jahr, so daß nach dieser Beit die Impfung bei allen, die noch der Infettionsgefahr ausgesett find, wiederholt werden niuß. Die Impfungen wurden nicht nur bei ben Seeresangehörigen ausnahmslos vorgenommen, sondern auch bei den Kriegsgefangenen, ja fogar bei ber Bivilbevöllerung der im Operations- und Ctappengebiet beson-bers feuchenbedrohten Ortichaften. Wenn auch nicht ein völliges Aufhören der Erkrankungen erreicht worden ift - bie Impfungen find in ihrer Wirtung beim einzelnen nicht unfehlbar -, fo find die Bugangsziffern an Typhus und Cholera nach der restlosen Durchführung dieser Magnahme doch in unverlennbarer Beise in allen Urmeen so weit herabgegangen, daß von Epidemien oder auch nur gehäuften Erfranlungsfällen, die die Schlagfertigkeit der Truppen herabsehen konnten, nirgende mehr die Rede mar. Und an der Ginschleppung des Krantheitsftoffes hat es, wie wir aus den Rrantheitsfällen der Zivilbevöllerung der besetzten Gebiete und der Kriegsgefangenen wissen, wahrlich nicht gefehlt. Der Thphus herrscht auf allen Rriegsichaupläßen in ausgedehntem Maße, und auch mit der Cholera sind unsere Truppen in Rugland und namentlich in Galigien und in Gerbien in febr innige Berührung gelommen. Wenn trop ber Schutimpfung bei einzelnen Perfonen Typhus oder Cholera zum Ausbruch tommt, so pflegt die Krankheit einen gegen die Regel viel leichteren Berlauf zu nehmen. Jedenfalls ist die Sterblichleit erheblich geringer als bei den Richtgeimpften. — Ausgezeichnete Erfolge haben wir auch noch einer anderen Schutimpfung gu verdanten. Im Beginn des Krieges ftellte fich befonders auf dem westlichen Kriegeschauplat als Bundinfettionstrantheit in nicht feltenen Fällen der Bundstarrframpf (Tetanus) ein. Geitdem von vornherein bei jedem Goldaten, der auch nur die geringfte Berlegung bavongetragen hat, die Schutimpfung mit Tetanusserum vorgenommen und bei allen schwerer Bermundeten diese Magnahme nach 8 Tagen noch. mals wiederholt wird, ift der Starrframpf aus dem heere völlig verschwunden.

Bei ber Berhutung und Befampfung bes Fledfiebere mußte ber Befeitigung ber Laufeplage fortgefeht bie grupte Aufmertfamleit zugewendet werben. Aus den unfauberen Quartieren murden die Läuse mit den Rleidern in die Unterftande verschleppt, und ebenso waren die vom Feinde eroberten Schüßengraben in hohem Grade verlauft. Die Betanpfung ber Läufeplage bietet außerorbentliche Schwierigkeiten und erfordert Magnahmen, Die fich in der vordersten Linie trot aller hygienischer Fürforge nicht immer durchführen laffen. Bei ftart verlauften Denichen ift bas Ungeziefer in allen Befleibungs- und Ausruftungsftuden anzutreffen. Läuse legen ihre zahlreichen Gier nicht nur in ben Galten und Mähten der Rleidung ab, fondern bor allem auch an den Körperhaaren, und hier werden fie io fest angelittet, daß fie burch ein einfaches Geifenbad nicht entfernt werden tonnen. Chemische Mittel,

auf bem Rörper getragen werben, haben nur einen recht bedingten Wert. Wirflich zuberluffig wirfen für die Bekleidung und Ausrüftung nur Dampf, heiße Luft von etwa 65-75°, schweflige Saure und Waschen in Krefollösungen. Dauererfolge find bei der ftanbigen Neueinschleppung bes Ungeziefers taum zu erwarten. Es bleibt nur übrig, daß den Truppen Gelegenheit geboten wird, fich in besonderen . Entlaufungeanstalten eimmer wieder von den läftigen und als Fledfieberübertrager unter Umständen auch gefährlichen Qualgeiftern zu befreien. Golde Unftalten find auf allen Kriegsichauplagen je nach Bedarf in größerer oder geringerer Bahl in behelfemäßiger, aber burchaus zweddienlicher Beife eingerichtet worden. In ben besonders befallenen Stellen ber öftlichen Kampffront hat fich fast jedes Bataillon mahrend des Stellungstrieges feine eigene Entlaufungsanftalt gebaut. Ihr werden bie Truppen in regelmäßigem Bechsel zugeführt, und mahrend Offiziere und Dannschaften ein warmes Seifenbad nehmen, werden die Belleidungs- und Ausruftungsftude durch Dampf oder heiße Luft deginfiziert. Bei einigen Urmeen find auch fahrbare Babe- und Desinfeltionseinrichtungen geschaffen, die entweder gleich mit Ankleide- und Ausfleideräumen in Eisenbahnwagen eingebaut find ober in Form von großen Kraftwagen jeweils an die Stelle des Bedarfs herangezogen werden tonnen.

Sanierungsanstalten von besonders großer Leistungsfähigkeit, die wie ein Filter alle Infektionsstoffe von der Heimat fernhalten und unschädlich machen follen, find feitens ber Medizinalabteilung bes Rriegsministeriums an der Oftgrenze bes Deutschen Reiches überall bort eingerichtet worden, wo die gro-Ben Eifenbahnlinien einmunden. In ihnen tonnen bei ununterbrochenem Tag- und Nachtbetrieb täglich je 12000 Mann faniert werden. Alles, was die Truppen mit fich führen, außer Taichenuhren, Eg-waren, Feuerzeugen und leicht brennbaren Gegenständen, wird genügend lange Zeit der Einwirfung des Dampfes oder der heißen Luft ausgesett, um auch die widerstandsfähigen Riffe der Läuse mit Sicherheit zu vernichten. Die Golbaten befommen hier, nachdem ihnen Haare und Bart geschnitten und ein warmes Braufebad verabfolgt ift, völlig neue Leibwäsche und warme Kost, außerdem in Form von Liebesgaben neue Sofenträger, Bahnbürften, Tafchentücher u. bgl. Huch schlechte Uniformstüde werben aus besonderen Belleidungsdepots durch neue erfett. Die abgelegte Leibwäsche wird später desinfiziert, gcwaschen und bann gur Ausbesserung und weiteren Berwendung an die Intendanturen abgeführt. Wie umfangreich die Unlagen und ber Betrieb einer folden Sanierungsanstalt ist, geht schon baraus hervor. daß als Personal für jede ein Sanierungstommando von etwa 360 Röpfen aufgestellt und für die verschiebenen Dienstobliegenheiten, die dort zu verrichten find, ausgebildet werden mußte. Jede Unftalt befteht aus einer zentralen Mafdinenanlage, einer Dampfmajcherei, einem besonderen Offiziersbad und acht Einzelabteilungen für bie Mannichaften. Jede biefer Ubteilungen ift außer der Badeanstalt mit den erforderlichen Dampfdesinfektionsapparaten und Deisluftkammern und mit besonderer Ruche und Baschetammer veriehen. Die Gebäude find nach den Regeln aller neuzeitlichen Desinfeftionsanlagen ftreng in eine »unreine« und eine »reine« Seite getrennt. Erft nach bem Baden erhalten die Leute auf der reinen Seite

rüftungegegenftanbe gurüd.

Nach Beendigung der Sanierung, die 8 Stunden erfordert, werden die Truppen, um eine Wiederverlaufung zu berhüten, in neu herangeführten, läufe-freien Gifenbahnzugen weiterbeforbert. Für bas Umladen der Pferde und Fahrzeuge, das innerhalb diefer 8 Stunden ebenfalls beendet jein muß, steht jeder Anstalt ein besonderes Umladefommando von 900 Mann zur Berfügung. Die Große ber Sanierungs. anstalten ift so bemeifen, daß bei großen Transportbewegungen und bei der Rudführung der Truppen in die Beimat nach der Demobilmachung die Leiftungs. fähigleit der Bahnlinien voll ausgenutt werden fann.

Dit ben bisher genannten Betätigungsgebieten find aber die Aufgaben der Gefundheitspflege im Kriege noch nicht erichöpft. Die Sygieniker muffen, um nur noch einige Beispiele anzuführen, auch der Musbreitung der Geschlechtstrantheiten, mit der nach den Erfahrungen aller länger dauernden Rriege befonders in den Ctappengebieten gerechnet werden muß, mit aller Energie entgegentreten und, wenn bie regelmäßigen Belehrungen der Truppen über die Befahren dieser Seuchen nicht erfolgreich sind, die strenge überwachung der Prostitution und die Zwangsbehandlung aller infizierten Dirnen durchseten.

Im Beimats- und Ctappengebiet erfordern die Kriegsgefangenenlager und die zahlreichen Arbeitoftatten, an benen Kriegogefangene beichäftigt werden, eine fortlaufende und eingehende gefundheitliche überwachung, bamit Unterfunft, Ernährung, Bafferverforgung, Abwäfferbefeitigung, Babe- und

ihre inzwijchen entlauften Belleibungs- und Aus- Entlaufungseinrichtungen usw. ben berechtigten Anforderungen geniigen und Seuchenausbruche recht. zeitig erfannt und ichnell unterbrucht werden tonnen. Die Erfahrungen des gegenwartigen Rrieges haben gezeigt, daß Geuchenerreger ber verschiedensten Urt von den Rriegsgefangenen in die Lager mitgebracht werben.

Die hygienische Fürsorge für bas Feldheer, Die hier nur in ihren wichtigsten Puntten in großen Bugen geschilbert werden konnte, kommt mittelbar naturgemaß auch dem Beimatsgebtet und seiner Bivil-bevollerung zugute. Es gilt, auch fie vor der Geudeneinschleppung wirtfam zu ichugen und bem Bolte nach bem Kriege gefunde und arbeitsfähige Manner wiederzugeben. Nach bem Feldzuge 1866 wurde burch das zurudfehrende heer bie Cholera in unfer Baterland eingeschleppt, und ihr erlagen allein in Preußen über 120 000 Zivilpersonen. Bor berartigen Bortommniffen brauchen wir uns heute im Bertrauen auf die Errungenschaften ber mobernen Seuchenbefandfung nicht mehr zu fürchten. Die Aufgaben, bie ber Rriegsgesundheitspflege gestellt find, tonnen schon jest als auf allen Kriegsschauplätzen in jeder Beziehung glanzend gelöft bezeichnet werden. ärztliche Fürforge hat uns trot ber außerorbentlichen Schwierigkeiten in der sachgemäßen Unterkunft und Berpflegung ber Riefenheere, trot aller Rrantheits einschleppung und trog ber gewaltigen Strapagen. benen unfere Truppen überall mabrend diefes langen Rrieges ausgesett maren, ein gesundes, seuchenfreies und ichlagfertiges heer erhalten und wird dies auch weiterhin tun.

# **lazarette**

bon Dr. haehner, Stabsarzt im Rriegeministerium in Berlin hierzu Tafeln »Felblagarette I-III«.

Das Feldlazarett ist die am nächsten an die fechtende Truppe vorgeschobene Sanitätsformation, die zur Aufnahme von Berwundeten und Kranken und eventuell auch länger dauernden Belegung eingerichtet ift und nicht nur eine Durchgangsstation fur Berwundete bildet. Es muß also der Truppe möglichit ichnell zu folgen vermögen, um bei Befechten nahe an den Ort der Berlufte herangezogen und in der Nähe des Hauptverbandplages eingerichtet zu merben. Der Einrichtungsort foll nicht in unmittelbarem Gefechtsbereich liegen; in der Debrzahl der Falle wird es nibglich fein, es in Ortschaften mit geeigneten Räumlichleiten in der Nähe des Schlachtfeldes aufzuschlagen. Dabei ift besonders barauf Rudficht gu nehmen, daß es für die von den Berbandplägen der Truppe und der Sanitätskompanie (Truppen- und hauptverbandplat) und unmittelbar vom Befechtsfelbe zugeführten nicht marschfähigen Berwundeten leicht und bequem erreichbar ist, um ihnen dort längere Zeit hindurch ohne Wechsel des Aufenthaltsortes Lazarettpflege angedeihen zu laffen, bis ihr Zustand die Rudbesorderung gestattet oder die Etappenbehörde die Fürsorge übernimmt.

Unweisungen für die Bermendung bes Feldlagaretts erteilen die höheren Truppenbefehlshaber, der

Einrichtung und Aufgaben der Jeld- Chef des Stabes, der Rorpsargt, bei ben einer Divifion zugeteilten Lagaretten ber Divifionsargt. Jedes Urmeelorps verfügt über 12 Feldlagarette, die gu ben Trains ber Norps gehören. Jedes Feldlagarett ift ausgerüftet zur Aufnahme von 200 Bermundeten, es tann jedoch durch Ausnugung örtlicher Silfe quellen und weitgehende Unpaffung an vorhandene Möglichkeiten noch wesentlich erweitert werden.

Den Befehl über das Felblagarett führt ein Chefarzt, ihm find weitere 5 Arzte (1 Stabsarzt, 4 Oberober Aifistenzärzte) als Stations. ober affistierende Arzte, 1 Oberapothefer und 2 Feldlagarettinipeftoren unterstellt. hingu tommen noch an Unterperional für den eigentlichen Lazarettbetrieb 12 Unteroffiziere (1 Bolizci-, 1 Schreib-, 1 Rammerunteroffizier, 9 Sanitätsunteroffiziere, darunter 3 als Stationsaufjeher) und 17 Mannichaften (14 Militartrantenwärter, 1 Koch, 1 Arothefenhandarbeiter [Drogiit] und 1 Rabsahrer). Ferner sind an Trainpersonal vorhanden 1 Unteroffizier, 1 Gefreiter, 1 Trompeter, 1 berittener Mann zu den Borratspferben, 9 Jahrer und 9 Burichen.

Der Wagenpark eines Felblazaretts besteht aus 1 Rrantenwagen, 2 Sanitätswagen, 1 Pactivagen, 4 Gerate- und 1 Beamtenwagen. Die große Dehrgabt ber L'agarette ift gudem mahrend bes Rrieges mit Teldfüchen ausgestattet worden.

Ist der Befehl zum Einrichten des Lazaretts gegeben, jo fommt es besonders darauf an, die für den Lagarettbetrieb geeignetiten Baulichkeiten unter Be-

### Feldlazarette I.



1. Krankenwagen 1796.



2. Feldapotheke 1792.



3. Krankenwagen 1831.



4. Meyerscher Krankenwagen 1876.



5 und 6. Krankenwagen 1872/74.







7 und 8. Krankenwagen 1895.

Die Piguren der Tafein I-III sind dem Werke: Niehues, Die Sanitätsausrüstung des Heeres im Kriege (Berl. 1913), entnommen.

## Feldlazarette II.









1-4. Sanitätswagen 1895 des Feldlazaretts. 1. Geschlossen, 2. Hinterwand geöffnet, 3. und 4. Seitenwände geöffnet.





5 und 6. Sanitätswagen 1895: Zwei von den sieben Schiebekästen.





7 und 8. Packwagen 1895.

## Feldlazarette III.



















Nuffindbarteit ausfindig zu machen und herzurichten, um fo fonell wie möglich in volle Tätigfeit treten gu Es gilt, eine vollständige Lazarettanlage aus dem Nichts hervorzugaubern. Der Chefarzt mit drei Arzten nebst dem Trompeter reitet zum Ort der Einrichtung voraus. Die beiden Feldlagarettinfpettoren und der Oberapotheker folgen im Beamtenwagen. Run suchen der Chefarzt und der erfte Inspeltor die geeigneten Räumlichkeiten aus; hat man die Bahl, fo wird man ohne weiteres Schlöffern, Fabritanlagen mit großen Galen, Turnhallen ben Borgug geben. In Dorfern ohne folche Unlagen werden in erfter Linie Rathaus, Schulhaus und Wirtichaften mit Tangfalen in Betracht tommen. Rach Auswahl der Gebäude werden alsbald die einzelnen Räume nach ihrer Bestimmung bezeichnet. Der Radfahrer holt nun die zurückgelassene Rolonne und führt fie zu dem Blate, wo die Bagen anfahren follen.

Nuger den Räumen für 200 Rrante und Bermunbete ift zunächst als wichtigfter auszuwählen ber Operation graum; eine geräumige Rochtuche nebst Speisekammer und Borrateraume fowie eine Alpothete durfen nicht fehlen. Für die Bermaltung mirb durch Bestimmung der Aufnahme- und Geschäftszimmer, Rleibertammer, Raume für Bafche, Feuerungsmittel, Bafchtuche, Desinfeltionsraum, Totenfammer geforgt. Die Wagen werden gewöhnlich in einem geichloffenen hofraum untergebracht; als Bachtstube wird ein nach der Straße gelegenes Zimmer in deffen Rabe beftimmt. Die Wohnungen für die Arzte werden nach Möglichkeit so gewählt, daß in der Rabe jedes größeren Gebaudes ein Argt untergebracht ift, falls nicht bas gange Lagarett in einem einzigen Gebaube unterfommen tonnte; die Beamten wohnen in der Nahe bes Geschäftszimmers und der

Verwaltungeräume. Ist die Kolonne angelangt, so treffen ein Beamter, ein Sanitatsunteroffizier und ber Roch in ber Ruche fofort die nötigen Borbereitungen, zwei Trainmannichaften besorgen bas Unbringen der Wegweiser an den Ortsausgängen und der Roten-Rreuz-Flaggen an ben ausgemählten Gebäuden. Gleichzeitig beginnt bas Ausräumen und Reinigen ber Räume, und dies ift häufig die unangenehmste, sicher eine schwierige und zeitraubende Urbeit. Dann folgt bas Auspaden ber Bagen. Die Ginrichtung bes Operationsraumes überwacht ber Stabsarzt, der gewöhnlich der Chirurg des Lazarette ift. Die Bettrollen werden aus dem Geratewagen (Tafel III, Fig. 2) ausgepadt und auf die ein-zelnen Räume verteilt; der Inhalt einer Bettrolle be-jteht aus 1 Strohfad, 1 Kopfpolfterfad nebst überzug, 1 Bettlaten, 1 wollenen Dede, 1 Bemb und 1 Sandtuch und enthält damit in handlichst zusammengepacter Form die ganze Ausstattung eines Krantenlagers. Im Sofe werden die Strohfade und Ropfpolfter mit bem in reichster Menge beigetriebenen Stroh gefüllt. Erft wenn die Strobfade und Ropfpoliter aufgelegt find, wird mit bem Ginraumen bes übrigen Gerates begonnen. Das hauptbestreben bleibt ftets, die Rranfenräume zur Aufnahme der Berwundeten zunächst fertigzustellen und Effen und Erfrischungen für fie bereit zu halten. Im Operationeraum ist inzwischen alles zu etwa gleich vorzunehmenden Operationen vorbereitet. Instrumente, die in bem großen chirurgifchen Befted mitgeführt werden und zur Ausführung jeder Operation in die Lage fegen, sowie Berbandstoffe find zur Sand gestellt; ein Operationstisch

rudfichtigung bequemer Aufahrtsstraßen und leichter ift aus vorhandenem Gerät ichnell bergerichtet morben. Bur Sterilisation ber Instrumente bient ber mitgeführte Sterilisierapparat, mahrend die Berbandstoffe in schon in der Heimat keimfrei gemachten Badungen bereit gehalten werben. Die Beleuch-tung bes Operationsraumes erfolgt burch ben im Sanitatemagen vorhandenen Beleuchtungsapparat für Azetylenlicht, fie kann burch Improvisation mittels Spiegels zu einer indiretten Beleuchtung bes Operationsjelbes ausgenutt werden. Die Upothele ift durch herausnahme der Regale aus dem Sanitats. wagen (Tafel II, Fig. 5 und 6) und Aufstellung auf Tifchen und Banten fertig eingerichtet.

Ist bas Lazarett fo weit aufgeschlagen, so wird feine Bereitschaft sogleich an die in ber Nahe befindlichen Berbandpläte gemeldet; eine gleiche Meldung ergeht an die militärärztlichen und militärischen Borgesetten sowie an die nächste Etappentommandantur, auf daß sofort über die Einrichtungen des Lazaretts verfügt werden tann. Der Ausbau bes Felbtelephonnetes ermöglicht die Berbreitung diefer Meldung in

fürzester Zeit und auf sicherfte Beife. Die antommenben Kranten werben unter Aufficht eines Sanitätsoffiziers von ben Rrantenwagen abgelaben. Beftimmungegemäß erfolgt nun die Aufnahme in bas Lagarett in ber Weife, bag im Aufnahmezimmer durch den Lazarettinfpettor dem Rranten das Soldbuch abgenommen und der Lazarettschein ausgefertigt wird, bas Nationale wird in bas Hauptkrankenbuch eingetragen, die Bekleidungs- und Musruftungsflude werden von dem Kammerunteroffizier in Bermahrung genommen und in ein besonderes Buch eingetragen; bafür erhalt der Rrante bann Lagarettbetleibung. Bei ftartem Alnbrange, wie er durchweg an Tagen großerer Befechte herricht, fann natürlich von einer fojortigen genauen Musführung dieser Aufnahmeregelung keine Rede sein, es ift dann in erfter Linie bas Beftreben, die Berwundeten unterzubringen, zu verpflegen, ihnen die notwendige arztliche Silfe guteil werden zu laffen. Die erforderlichen Gintragungen werden bann am Bette des Kranten borgenommen. Eine genaue Listenführung ist schon beshalb notwendig, weil über jeden Bu- und Abgang, über jeden Todesfall Mit-teilung an das Zentralnachweisebureau des Kriegsministeriume gur eventuellen Benachrichtigung ber Ungehörigen über ben Berbleib der Bermundeten und zur Aufstellung der Berluftliften erfolgen muß.

Bleibt die Lazarettanlage länger bestehen, so wird fie ftanbig weiter ausgebaut, ihre Einrichtungen verbeffert und vervollständigt. Fehlende oder ermunichte Instrumente, Gerate usw. werden von der Etappe auf Unfordern nachgeliefert. Das Feldlagarett, bas besonders infolge bes Stellungsfrieges lange Beit an einem Ort in Tätigleit ift, nimmt fast ben Charafter ber stehenden Lazarette an und vermag auch ben Kranten, die bestimmungegemäß nur ausnahnismeife aufgenommen werden follen, länger dauernde Pflege zu gewähren. Durch den Chefarzt wird die Ginteilung in Stationen, augere und innere, angeordnet; der Dienst auf den Stationen, Krantenvisite usw., regelt sich wie im Friedenslagarett. Doch kann auch eine ganze Feldlazarettanlage ausschließlich zum Geuchenlagarett, besonders Thphuslagarett, be-ftimmt werden.

Nicht immer aber wird es möglich fein, das Feldlagarett an vorhandene Baulichleiten anzugliedern, oder werden fich folche finden laffen. Dann wird es burch Belte und Baraden, bie von ber Ctappe ge- lagaretts waren bestimmte Regeln gegeben. liefert werden, ergangt, oder es hilft fich durch Bau von Blodhäufern. Bei der Auswahl des Berfonals wird auf die mancherlei Bedürfniffe bes Lagaretts Rudficht genommen; Sandwerter aller Urt, Schreiner, Schloffer, Schufter, Schneiber, Bader, Fleischer

u. a. m., find bertreten.

Beim Borrücken der Truppe folgt das Feldlazarett biefer sobald wie möglich. Die Kranken und Bermundeten werden gum nachften Rriegelagarett abtransportiert, oder die ganze Lazarettanlage wird von bem nachjolgenden Rriegelagarett übernommen. Die Ergänzung des abgegebenen Materials erfolgt bann burch die Bestände bes ablösenden Lagaretts. Auf diese Beise ist das Feldlazarett das Bindeglied und der übergang von den lediglich dem Transport dienenden Sanitätseinrichtungen der Truppe und der Sanitätstompanie zu der ftabilen Lagarettform, ben Kriegslazaretten, die sich in der Mehrzahl an vorhandene Krantenanstalten in den hinter der Front gelegenen Orten angliebern.

### Beidichtliches, Entwidlung und Ausstattung ber Felblagarette im einzelnen.

Erst mit der Aufstellung und Schaffung einer ftehenden Beeresmacht unter Friedrich Wilhelm I. gemann auch die Fürforge für ein geordneteres Feldlagarettwejen ein festeres Befüge. Er erlieg im Jahre 1704 eine Instruktion für die Anlage von Feldlazaretten zur Donfervatione ber Truppen, nach der unter anderm bei fehlender Ortsunterfunft für Die Bermundeten Belte bereitgestellt murben. Benn jich auch die geschäffenen Neuerungen in den Reldgugen Friedrichs des Großen anfänglich bemährten, so stellte doch jeder neue Krieg unerwartete größere Aufgaben. Budem erlaubten bei aller Fürforge bes Königs für die Kranten und Berwundeten die unruhigen Kriegszeiten und vor allem die ungunftige Finanzlage nicht, die notwendigen Folgerungen aus den Feldgügen zu ziehen. Zu Beginn des Sieben-jährigen Krieges wurden haupt- und ambulante Lazarette geschaffen, bon benen die letteren bas Beer auf ben Märschen und in die Schlacht begleiteten. Es waren dies Zeltbauten, in benen die Berwun-beten die erste hilfe fanden, dis fie zur überführung in ein hauptlazarett geeignet maren. In der Schlacht wurden die fliegenden Lazarette fo nahe bei der Armee aufgestellt, sals es die Operation des Feindes und die Stellung der Urmee erlaubte, Berhaltniffe, die fast gleich den heutigen Bestimmungen der Feld- und Rriegslagarette find. Transportmittel flanden für die Bermundeten nicht zu Gebote. Das Feldlagarett-Reglement vom Jahre 1787 unterschied stehende und bewegliche Feldlazarette; erft Ende des 18. Jahrhunderts, im Jahre 1796, wurde durch Friedrich Bilhelm II. die Einführung von zwölf Rrantentransportwagen für die »Lazareths-Umbulants« genehmigt.

Frühzeitiger als für den Krankentransport durch bie Schaffung besonderer Fahrzeuge war für die Mitführung ber Urzneien gesorgt worden. Bereits zu Zeiten des Großen Kurfürsten war auf Staatstoften eine besondere Feldapothele eingeführt und ausgestattet worden. Im Siebenjährigen Krieg befand fich bei jeder Urmee eine Feldapothele für das Sauptlagarett; das Unfertigen ber Urgneien und die Uusgabe an das fahrende Lazarett (Höpital ambulant) besorgten die Feld- und Reiseapotheker. Auch für die Wirtschaftsausruftung eines etablierten Feld-

Borschriften über die Ausruftung blieben im allgemeinen bis zum Jahre 1787 in Geltung; in biefem Jahre wurden verschiedene Ergänzungen der Wire schaftsausrüftung burch das neue Feldlazarett-Regle ment vorgenommen. Durch eine Rabinettsorder Des Jahres 1796 wurde die Zahl der Fahrzeuge für ein Lazarett auf 4 festgesett, und zwar: 1 Apotheler-wagen für die tomplette Felbapothete mit den zubereiteten Arzneien und Apothekerutenfilien, 1 Apotheferbeiwagen mit den rohen Urzneiutenfilien, 1 Iltenfilienwagen für die Rüchengerätschaften und die Kasse der detachierten Lazarette, 1 verschloffener dirurgiicher Bandagenwagen mit Instrumenten, Berband-

zeug, Liften und Krankenbüchern.

Die Bahl ber ben Lazaretten zugewiesenen Fahrjeuge und ihre Ausrüftung wechselten sehr. Das den Feldzügen Friedrichs bes Großen angehaßte Reglement bes Jahres 1787 hatte 1806 absolut verlagt. Alls nach dem Tilfiter Frieden eine Neuregelung des Felblazarettwesens vorgenommen wurde, behielt man den Unterschied zwischen Haupt- und leichtem oder fliegendem Lazarett bei. Zede Division erhielt ein Hauptlazarett, das für 1200 Krante eingerichtet war, jede Brigade ein fliegendes Lazarett für 200 Krank. Wesentlich geandert und verniehrt wurde auch die Ausruftung mit Arzneien. Ein Teil ber bamals eingeführten Mittel besindet sich auch heute noch im Upothetenschap der Feldlagarette. Die Fahrzeuge, auf denen alle dieje Ausruftungsftude befordert murben, waren ben übrigen Truppenfahrzeugen gleich, eine besondere innere Einrichtung hatte nur der Medigin- oder Abothelermagen. Bereits 1813 erwiesen sich jedoch die neu eingeführten Reformen als unzureichend. Im folgenden Iahre wurde daraufbin bie Bahl der fliegenden Lagarette auf 24 erhöht (ftatt 6). aber diese Bahl mar immer noch zu gering, zumal bie Lagarette infolge ihrer großen Schwerfalligfeit niemals zeitig am Bestimmungsort eintrafen. Ein wesentlich festerce Befüge als bis bahin erhielten bie Feldlazarette durch die im Jahre 1834 herausgegebenen Dorichriften über den Dienst der Rrantenpflege im Felde bei der Königlich Breugischen Urmees, nach benen für jedes Urmeelorps ein Feldlazarettstab vorgeschen wurde, bem je drei leichte und brei fcmere Feldlazarette unterstanden.

Die leichten Feldlazarette zerfielen in eine fahrende Abteilung und ein Depot. Erstere follte unmittelbar auf dem Schlachtfelbe tätig fein, letteres fich in der Nähe der fampfenden Truppe einrichten und die gu ihm gebrachten Berwundeten bis zur Antunft des ichweren Feldlazaretts behandeln. 1844 wurden die drei schweren Feldlazarette in ein hauptlazarett bereinigt, 1860 aber dieses auf Beschluß einer Rommijfion, die zur Brüfung des Feldlagarettwefens berufen mar, wegen seiner Schwerfälligfeit in brei felbständige Rorpslagarette zu je 400-600 Betten wieder aufgelojt. Bu einem Armeekorps gehörten zudem noch drei leichte Divisionslagarette ju je 200 Betten. Die Einteilung in eine fahrende Abteilung und bas Depot blieb, ebenso wurden die Ctablierungsbestimmungen von früher beibehalten. Aber auch diese Einrichtungen versagten in den Feldzügen 1864 und 1866, hauptsächlich weil die Lazarette zu schwer beweglich waren. Die Erfahrungen biefer Jahre murden gusammengefaßt in der Instruktion über bas Sanitätswesen der Urmee im Felde vom 29. April 1869. Danach wurden jedem Urmeelorps 12 Feldlagarette

ju je 200 Betten zugeteilt; fie traten an bie Stelle der früheren drei Korpslazarette und der Depots der Divifionslagarette. Un Fahrzeugen ftanden ihnen zur Berfügung: 3 Stonomie-Utensilienwagen, 2 Sanitätswagen, 1 Omnibus für 6 Personen, Kasse und Bepad. Jebes Feldlagarett tonnte im Bedarfs. falle in zwei felbständige Settionen geteilt werben, abgelöst murde es beim weiteren Borriiden durch die neugeschaffenen Etappenlagarette. Wenn auch im Kriege 1870/71 eine erhebliche Besserung gegenüber ben früheren Berhältnissen zweisellos sestzuitellen war, so traten doch auch offentundige Mängel zutage, die abzustellen man sich zwar schon mahrend bes Feldzuges bemuihte, beren volltommene Beseitigung aber erft einer Neuorganisation in den folgenden Friedensjahren vorbehalten war. Die im Rriege gesammelten Erfahrungen wurden niedergelegt in der »Kriegssanitätsordnung« vom Jahre 1873, die durch die Neuausgabe des Jahres 1907 ihre jest gultige

Faffung erhielt. hand in hand mit den Berbesserungen des Feldlazarettwefens im allgemeinen gingen auch, entsprechend den inneren gesteigerten und geanderten Unforberungen, die Berbefferungen des Materials ber Feldlazarette, besonders des Wagenparts. 2113 Mufter für die durch die Kabinettsorder vom 2. Ottober 1796 genehmigten Rrantentransportwagen (Tafel I, Fig. 1) hatte ein Bagen gedient, der bei den Engländern im Gebrauch war. Im Jahre 1831 wurde ein neues fürzeres, bafür aber höheres Modell eines Krantenwagens eingeführt. Statt bes bisher für Sanitats. fahrzeuge vorgeschriebenen hellblauen erhielt ber Bagen einen dunkelblauen Unftrich und die Bezeichnung » Lazarett-Personenwagen Ilr. .. des .. Urmeeforps. (Zafel I, Fig. 3). Bon biefem Modell murben 54 Wagen beichafft. Der Etat fah für jedes leichte Feldlazarett einen Bermundetenwagen vor, durch den Mobilmachungsplan von 1846 trat ein zweiter hinzu. Doch bervährte fich ber Wagen im Feldzuge gegen Jutland 1849 megen feiner unprattifchen Bauart, mit der die Befahr des leichten Umtippens verbunden war, nicht, so bağ im Jahre 1854 ein anderes, lediglich für Die Bermundeten bestimmtes Fahrzeug ge-baut wurde. Auch die Bezeichnung wurde geandert. Sie lautete jest auf dem Berbed angebracht: » Transportwagen für Schwerverwundete Itr. .. Feldlagarett Rr. .. Durch eine Rabinettsorder desfelben Jahres wurden vier solcher Wagen für Schwerverwundete für ein leichtes Felblazarett festgesett, jedoch junachst nur brei beschafft. Schon im Jahre 1859 wurden diese Wagen wieder abgeändert und erfuhren in der Zeit bis zum deutsch-französischen Krieg 1870/71 nochmals Umbauten. In diefen Feldzug zog man mit brei verschiedenen Wagen, zu benen noch frango. fifche Umbulanzwagen als viertes Modell hingutraten. Rach vielfachen Bersuchen gelangte im Jahre 1872 ein Bagen zur Einführung, bei bessen Konstruktion man fich die Erfahrungen des vergangenen Krieges junuge machte. Mit einigen Abanderungen gab man diefen Neubau dann als Mufter 1874 heraus (Tafel I, Fig. 5 und 6). Eine wesentliche Anderung im Bau diefer Krankenwagen brachte ein ing Jahre 1876 vorgeführtes Fahrzeug, in dem zwei Lagen von Krantentragen übereinander angebracht waren (Zafel I, Fig. 4). Die Berfuche mit diefem neuen Modell murben aber im Jahre 1879 abgebrochen und erst fünf Jahre späterwieber aufgenommen; bas Mobell wurde als Mufter 1884 bei Reubeschaffungen eingeführt.

Die Bezeichnung »Krankentransportwagen« wurde in »Krankenwagen« umgeändert. Doch auch dieses Muster vermochte auf die Dauer den Ansprücken nicht zu genügen, der Wagen war vor allen Dingen zu schwer. Während der herbstübungen 1887 wurde ein neuerbautes Modell ausztebig geprüft und als Muster 1887 aus Anlaß der Heeresvermehrung in größerem Umfange beschafft. Nach mehrfachen Absänderungen, unter denen die wichtigsten in Berkürzung des Wagens und dadurch bedingter Erleichterung bestanden, wurde dann im Jahre 1895 das noch ist gültige Modell eingeführt (Tafel I, Hig. 7 und 8). Im Jahre 1908 erhielten die Krankenwagen, wie alle Sanitätssahrzeuge, seldgrauen Anstrick. Außer den Krankentragen (Tafel III, Fig. 8 und 9) sind im Inneren des Wagens noch 250 Strohsäde in Kollen

gu 5 und 10 Stud untergebracht.

Die Sanitätswagen bes Felblazaretts finden ihren Ursprung in den Fahrzeugen der Feldapothete, die im 17. Jahrhundert jur Ginführung tant. Siebenjährigen Krieg wurde die Feldapothete für das hauptlagarett auf brei für Arzneien und Bandagen bestimmten Bagen beforbert, die eine besondere in-nere Einrichtung erhielten. Auf dem grauen Bagen-bedel besand sich die Inschrift: »Königl. Breuß. Feld-Apotheles, an der Borderseite . S. L.s oder . Amb. 1 oder 2., je nachdem bas Fahrzeug zu einem Sauptoder zu einem ambulanten Lazarett gehörte (Tafel I, Fig. 2). Gin Bandagenwagen ber Damaligen Beit, der den übrigen Fahrzeugen noch mehr glich, trug auf der linken Seite bes Dedels die Aufschrift Banbagen-Bagen. und hatte im übrigen die gleiche Bezeichnung wie ber Alpothetenwagen. Auch bei biefen Wagen wie bei den Krankenwagen stellten sich im Laufe der Jahre fo erhebliche Mangel, hauptsächlich in ihrer Bauart, heraus, bag im Jahre 1854 neue Wagen eingeführt wurden, die wiederum 1867 burch ein neues Modell abgelöft wurden. Nach weiteren Bersuchen und Erprobungen murde bann endlich im Jahre 1898 als . Sanitätswagen 95 « (Tafel II, Fig. 1) bas jest im Gebrauch befindliche Mufter eingeführt. Feldgrauen Unstrich erhielt er wie der Krankenwagen im Jahre 1908, geringfügige Unberungen feiner Fächerung wurden noch in den Jahren 1901 und 1910 vorgenommen. Fig. 2, 3 und 4 (Tafel II) zeigen den Bagen an der hinterfeite und den Seitenwänden geöffnet. Die Urzneien des Bagens find in 7 Schiebetäten untergebracht (Tafel IV, Fig. 5 und 6). Der Bagen enthält außer den fertigen Arzneien fämtliche Gerätschaften zur Unfertigung von Urzneien und Pflaftern, ferner unter anderm Sprigen, das Berbandzeug, Operationstücher und Operationshandichuhe, eine Borrichtung gum Strectverband, Reifenbahren, Wannen für Teilbäder.

Die Bad- und Lebensmittelwagen der Feldlazarette haben sich in ihrer Bauart stets an die gleichartigen Fahrzeuge der Truppe angeschlossen. über mehrere Modelle hinweg, deren Nachteile vor allem in den Feldzügen sich herausstellten und darum Ubhilse erbeischten, kam man im Jahre 1895 zu dem als Badwagen 95« eingesichten Fahrzeug. Der als Badwagen 95» n. K. (neuer Konstruktion) eingeführte weist gegenüber dem ersten einige Anderungen auf, ist im wesentlichen in seiner Bauart sedoch nicht verändert (Tasel II, Fig. 7— 9). Er enthält im Inneren die Sanitätsausrüstung, an der Außenseite die Train-ausküstung, nnter anderm auch Wertzeugkasten sür Schulter und Schneiber, Ration für Offizierspferde,

fich führt, find bieselben wie die Badwagen 95 und 95 n. R. Gie bergen unter anderm Die Lagarettmajde und Lagarettbefleidung, die Bettrollen, Bettund Ropfpoliterbezüge, wollenen Deden, Bademannen, Egnäpfe, Rüchengeschirr und Ronferven sowie niebergelegt. fonftige Lazaretteinrichtungegegenstände (Tafel III, Fig. 1, 2 und 3).

Bevor die Arzte allgemein beritten waren, hatte man zu ihrer Beforderung wiederholt eine Urt Omnibus erprobt. Mit der Ginführung der Beritten- Rrieges mit Tafeln, G. 279.

Kamerabichaftskochapparat, die Offizierskoffer und machung der Arzte blieb nur übrig, für die Beamten Beltgerät. — Die Gerätewagen, deren das Feldlazarett vier mit Beamtenwagens veranichaulichen Tafel III, Fig. 4. bas einer Feldluche endlich Tafel III, Fig. 5 und 6.

Die gefamten Bestimmungen über Unlage, Querüftung, Bermendung uim. der Feldlagarette find in ber Kriegssanitäts-Ordnung vom 27. Januar 1907

In neuester Zeit tommen neben ben von Pferben gezogenen Krankentransportwagen die Kraftwagen gu immer ausgedehnterer Bermenbung; bgl. barüber ben Auffat saraftwagen und Araftwagenzuge im

# im Weltkriege

bon Regierungerat f. Bod in Berlin-Steglig Siergu Tafeln » Lanbwirticaftliche Dajdinen I-IVc.

Schon in früheren Kriegen hat der Menich, der Not gehorchend, Bilug und Genfe gur Baffe umgefchmiebet, wie tann es uns baber verwundern, wenn auch in bem furchtbaren Bollerringen unferer Tage bie Bertzeuge des friedlichen Landmanns als wirtungsvolle Abwehrmittel verwendet worden find. Go hat manche Egge im Berein mit anderen Geräten ein gefährliches Berhau gegen feindliche Unnaberungsberfuche bilden belfen, und Biluge und Grubber haben hinter unseren zurudgehenden Truppen bie Unmarschitragen des Feindes gründlich zerstören muffen. Natürlich bedeutet die Berwendung landwirtschaftlicher Beräte auf bem Rriegeschauplage felbst nur eine Nebenrolle, die Sauptarbeit unserer hilfreiden Stlaven ber Technit liegt auch jest noch auf friedlichem Gebiete, doch find die Rudwirtungen bes Krieges auf die Maschinen und ihre Berftellung mannigfaltig und einschneibend. Wie auf anderen Bebieten ber Tednit mar auch hier manche Schwierigfeit, hervorgerufen durch Mangel oder Beschlagnahme der Robitoffe, zu überwinden. 3. B. mußten Lebertreib-riemen zum Teil durch Stahlbänder oder Kamelhaar-gurte erjett werden. Die Bronzenot trieb zur ausgebehnteren Unwendung von Rugel- oder Rollen-lagerung. Das fehlende Gummi fpielt bei landwirticaftlichen Majdinen teine besondere Rolle, dagegen wirtte der Mangel an leicht verdampfenden Brennftoffen, besonders an Bengin, erheblich auf die Benutjung ber traftipendenden Dajdinen im landwirt-ichaftlichen Betriebe infofern ein, als nunmehr eine Umschaltung der Kraftmaschinen auf die zur Berfügung ftehenden Brennstoffe erforderlich murbe. Gine gange Reihe von Geräten oder Daschinen tauchte ein im Absterben begriffener Zweig landwirtschaftlicher Erzeugung wieder belebt, burch ben Rrieg überhaupt erft geschaffen oder nugbringend gemacht murbe. Erinnert fei nur an den wiederaufgenommenen Flachs. mitteln, Dlais u. bgl., ferner an die erhöhte Wiefenpflege, Moorfultur ufm.

Beiterbeschäftigung ber Verftummelten in ber Land. wirtichaft. Benn einerseits die größten Unftrengun- anderungen bingewiesen werben.

Die landwirtschaftlichen Maschinen gen gemacht werden, burch erprobte Ersatzlieder eine niöglichst weitgebende Leistungefähigkeit bei biefen Invaliden zu erreichen, fo muß diefem Streben andrerseits burch entsprechende Rudfichtnahme beim Bau ber Geräte und Maschinen Rechnung getragen werden. Befanntlich geht das Streben neuerlich nicht mehr nach einer Universalhand, fondern man fucht dem Berftummelten eine für seine besondere Berufearbeit geeignete Arbeitsvorrichtung als Erjanglied gu liefern. Für den landwirtschaftlichen Arbeiter ift ein handersat bestimmt, der auf Grund von Berfuchen im Roniglichen orthopabifchen Refervelagarett Nürnberg hergestellt wird. Der nach allen Richtungen schwentbar an ber Schulter befestigte und vom Urmftunuf zu bewegende, hülfenartige Sanderjan bient gur Aufnahme verschiedener, burch Klemmfcraube zu befestigender Gerate: ein Salen gum Tragen von Laften, Rorben, Biegtannen u. bal., eine schwentbare Rlemmhülse zum Halten der Karrenoder Pfluggriffe oder ber Gense, ja, es läßt fich biermit, wie Berjuche ergaben, sogar das Dreichen nit bem Flegel erreichen. Eine dreizadige Kralle foll zum Scharren beim Untrautjäten, zum Beranholen und Feithalten der Zweige beim Pflüden des Objies, beim Beschneiden der Baume und Straucher und zu ähnlichen Alrbeiten im Garten und Beinberg Dienen. Trop der vollfommenften Erfanglieder wird bei der Berstellung der Maschinen auf eine verminderte Leistungsfähigleit Rücksicht genommen werden muffen. Man wird alfo für Beinverlette und fonit forperlich geschwächte Leute möglichst auf allen Adergeraten eine Siggelegenheit ichaffen muffen; auger den handhebeln wird man auch Fußhebel zur Bedienung der Maschinen vorsehen, soweit es angängig ericeint. Schon werden von verschiedenen Firmen Genfen für Linkshändige und Rechen und Saden für Einarnige angeboten. Bipparts Bughade mit ver-längertem Stiel zum Auflegen auf die Schulter foll wieder auf, oder es traten neue hinzu, je nachdem besonders dem Ginarmigen bas leichtere »Rudmartshadene ermöglichen.

Sehr forgfältig wird man weiter erwägen muffen, inwieweit eine Unedehnung ber Schutvorrichtungen an den einzelnen Maschinengattungen mit Rudsicht und Sanfbau, an ben verstärtten Unbau von Futter- auf Die verminderte Beweglichleit Kriegebeichabigter und die Bermendung ungeübter Siljefrafte erforderege, Moorkultur usw.
Lich erscheint. Im nachstehenden soll bei Beschreibung Eine weitere Kriegssolge ist die Borsorge für die ber einzelnen Waschinen immer auf die diesbezüglichen, icon borhandenen oder noch erwünschten Ub-

## Landwirtschaftliche Maschinen I.



Bibliographisches Institut in Leipzig.

## Landwirtschaftliche Maschinen II.

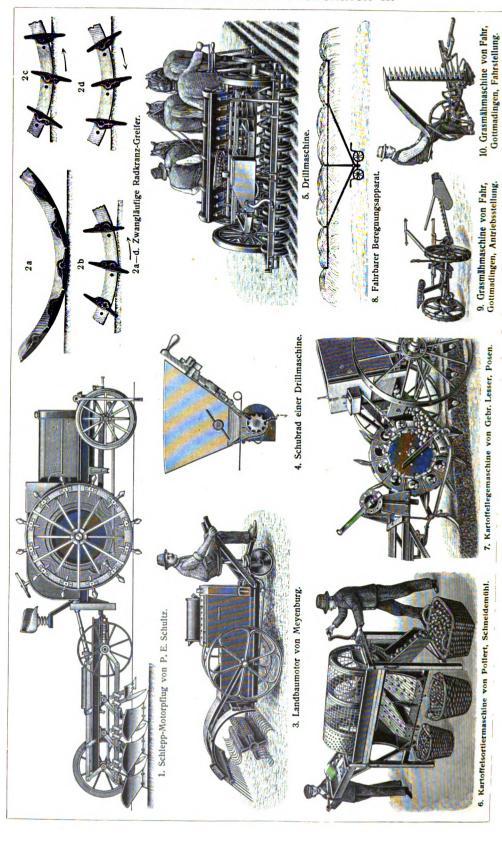

# Landwirtschaftliche Maschinen III.



## Landwirtschaftliche Maschinen IV.



Kreislauf des Jahres, so stoßen wir zunächst auf die Gerate und Maschinen, welche ihm bei ber Bereitung bes Saatbettes helfen follen. Da ift zunächft ber uralte Bflug, ber burch nachträgliche Unbringung einer Bortarre mit fogenannter Gelbstführung auch zur Bedienung burch Einarmige geeignet gemacht werben fann. Die Umeritaner haben auch bie Ginicharbiluge mit einem Gis ausgestattet; unsere Firmen icheinen hierin nicht folgen zu wollen, man wird aber bei Mehrscharpflügen, Die obnehin stärtere Bespannung verlangen, nach ameritanischem Beispiele verfahren muffen. Die Oberbagerifche Pflugfabrit in Landsberg am Lech bringt einen zweischarigen Sigpflug (Tafel I, Fig. 1), ber für zwei ichmere Bferbe bestimmt ift, auf ben Martt. Bont Git aus erfolgt die Steuerung und die Tiefeneinstellung. Git und Steuerung tonnen nachträglich angebracht werden, fo bag man-cher invalide Landwirt fein Felb auch weiterhin felbst bestellen tann.

Befanntlich hat, veranlaßt burch ben Pferbemangel, ber Rraftpflug in biefen Rriegsjahren besondere Triumphe gefeiert; nur durch feine hilfe ift die Beitellungsarbeit in manchen Gegenden überhaupt ermöglicht worden. Für das verwüstete Oftpreußen hat der Staat ein Darlehen von 1464600 Mart zur Beichaffung von Rraftpflügen gewährt; biefe Summe ift später auf 5800 000 Mart erhöht worden, und bafür hat die zur Berwaltung berufene Landwirtschaftskammer 111 Motorpflüge und 12 Dampfpflüge angeschafft. Alugerdem murben für verschiedene Grengtreife unter Berrechnung auf ben bom Reiche bewilligten Entichädigungsvorschuß 13 Rraftpfluge angelauft, und der Generalintendant des Feldheeres ließ dort und später in den eroberten Gebieten 29 Motorpflüge arbeiten. Die Belanntichaft mit biefen Dafchinen wurde also weiten Kreisen vermittelt, und die gewonnenen Erfahrungen werden ber Industrie und Damit auch der Landwirtichaft zugute tommen.

Bei den Kraftpflügen muffen wir drei Arten untericheiden: ben Seilpflug, den Schlepppflug und den Eragpflug. Der Seilpflug, zugleich die alteste Gattung, beruht auf der vollständig durchgeführten Erennung bes Motors vom Arbeitsgerat. Zwei an ben Gelbranbern aufgestellte Lotomobilen ziehen ben Ripppflug zwischen sich bin und ber. Diese Gattung arbeitet also mit dem geringsten Kraftverluft, da feine tote Last über das Feld geschleppt wird, allerdings sind die Anschaffungslosten hoch und 4—5 Mann zur Bedienung notwendig. Neu belebt hat ber Krieg mit feinem Brennstoffmangel die Berfuche mit Sauggas. lotomobilen (Tafel I, Fig. 2 und 3), die, mit der erforderlichen Geilscheibe ausgerüftet, auch als Pflug-Iotomobilen bienen und den Befiger von dem teuren Benzol unabhängig machen, ba fie nur Rols, Unthrazit oder Holztoble als Brennstoff verlangen. Man hat auch versucht, die Rosten durch Einführung des sogenannten Ginmafdinenfpfteme herabzubruden. Sier iverden ftatt der zweiten Kraftmaschine nur ein mit Seiltrommel ausgerüfteter Unterwagen ober ftatt beffen auch mehrere an den Feldwerten veranterte Umleitrollen verwendet. Weit beffer ift diese Roftenvermin-Derung bei Schlepp- und Tragpflügen durchzuführen; allerdinge muß man dafür einen größeren Rraftverluft in Rauf nehmen, der dadurch entsteht, daß die tote Laft des Motors mit über das Feld bewegt werben muß. Der Schlepppflug gestattet infolge feiner Loferen Rupplung zwijchen Motor und Urbeitegerat -

Berfolgen wir nun die Arbeit des Landwirts im am engsten ist fie beim Tragpflug, indem hier beibe in einem Geftell vereinigt find —, ben Motor nach Ab-hängen des Pfluges als Schlepper für andere Felbgeräte ober auch für Laftwagen, Walzen u. dgl. auf Fahrstraßen zu benuten. Dazu kommt die größere Beweglichteit bes Pflugrahmens gegenüber bem Bug. motor, mas bei unebenem und fteinigem Boden febr erwunscht fein tann. Beide Borteile fucht man neuerbings, wenn auch noch nicht mit vollem Erfolge, bei dem Tragpflug zu erreichen, indem die Pflugichare in einem besonderen, am Sauptrahmen nachgiebig aufgehängten Silfsrahmen befestigt werben. Da fich beim Tragpflug die Motorfraft auch für die Tiefensteuerung (Einstellung der Furchentiefe) nutbar maden läßt, fo tann man bier tatfachlich mit ber geringften möglichen Bedienung, burch nur einen Dann, austonimen. Der erfte Vertreter biefer Pfluggattung mar ber beutsche Stochflug, beffen vorzügliche Leiftungen bet verhältnismäßig geringem Preise verschiedene an-bere Firmen zu Nach- und Weiterbildung Dieses Gebantens anregten. Eine folche Beiterbildung ift g. B. auch der Motorpflug von Romnid, Elbing (Tafel I, Fig. 4), der mit einem felbsttätigen Tiefenanzeiger bor dem Führerfit ausgestattet ift; alle Steuerhebel, auch für die obenermannte Tiefensteuerung, liegen in bequemer Reichweite vom Führerfit. Bei ben Schleppbflügen ift es ber Firma B. E. Schult gelungen, burch eine sogenannte Rudwärtstupplung zwischen Schlep-per und Bflugrahmen bas bisher nicht ohne weiteres ausführbare Rudmartefahren bes Schlepppfluges zu ermöglichen (Tafel II, Fig. 1). Große Schwierigkeit macht die richtige Musbilbung ber Radfranze der Treibraber an Schleppern und Tragpflugen, ba von ber guten Griffigleit der Treibrader naturgemaß bie Bugtraft des Pfluges abhängt. Man muß also be-sondere, für die Fahrt auf der Landstraße abnehmbare Greifer ober fpatenartige Rippen auf dem Rad. franze anbringen. Much Berfuche mit zwangläufig gesteuerten, bor- und gurudtretenden Greifern hat man gemacht. Die neueste, anscheinend gangzwed. maßige Lojung bes Fürstlich Stolbergichen butten. amtes zu Alfenburg zeigen bie Figuren 2a-d ber Lafel II. Die mit leicht gewölbter Flache versehenen Spatengreifer ichwingen um einen magerechten Bolgen und figen feitlich am Radfrang, ben fie alfo bei ihrer tangentialen Stellung verbreitern, mas bei weichem Boden (Moortultur) sehr erwünscht sein kann. Beim Umstellen in annähernd radiale Richtung greifen fie in den Boben ein, wobei fie fich mit besonderen Stup. bolgen gegen ben Radfrang lehnen, hierbei aber boch noch eine gewisse Beweglichfeit behalten.

Wenn der Pflug die Spatenarbeit erfett, fo hat man seit einigen Jahren auch die Arbeit der Hade durch Maschinen nachzuahmen gewußt. Diese Maschinen, auch Bobenfrafer genannt, werben bisher in zwei hauptfächlichen Bauarten hergestellt. Der Landbau. motor von Lanz hat umlaufende Fräsertrommel, an ber die ftarren Urme ber Arbeitswerfzeuge figen, die neuerdings auch brehbar angebracht und durch Federn in der Arbeitslage gehalten werden. Gine zweite Bauart nach dem Syftem von Menenburg (Tafel II, Fig. 3) benutt frallenartige, aus biegfamem Federstahl bergestellte Arbeitswertzeuge, die bei ungleichem ober fteinigem Boden fehr vorteilhaft arbeiten follen. Bor allem aber läßt fich biefe Bauart in gang fleinen, billigen Broßen herstellen, womit eine weite Berbreitung gesichert ist, wenn die Maschine auf die Dauer alle hoffnungen erfüllt. Diese Landbaumaschinen Bearbeitung burch Egge, Rultivator, Schollenbrecher

u. dal. überilüffig machen.

Die altbefannten Zinkeneggen find nicht gut mit Siggelegenheit zu versehen, mohl aber ift dies bei ben neueren Scheibeneggen mit runden oder fternförmig gezadten Scheiben möglich. Bum Streuen fünftlichen Düngers tann jede breitstreuende Gamajchine benutt werden, doch hat der jett als Erfat des Chilesalpeters im Inland erzeugte Ralfftidftoff die unangenehme Eigenschaft, daß er als feines Bulver ansgestreut werden muß, das bei Wind eine gleichmäßige Berteilung ausschließt, ba ber Dunger ftart itaubt, mobei er außerdem einen schädlichen Reiz auf Mugen und Schleimhäute ber Arbeiter ausübt. Sier joll ein Borschlag Abhilfe ichaffen, ber dahin geht, vor und hinter dem Streufchlit einen Borhang ober eine Schurze von dem Raften des Düngerstreuers herabhangen zu laffen, von benen die hintere etwas auf der Erde ichleppen und fo eine gleichmäßige Dungerverteilung bewirfen foll. Bielleicht noch muhfamer, jedenfalls aber zahlreiche Arbeitsfräfte erfordernd, ift die Aufbringung bes Stallbungers auf den Alder und feine gleichmäßige Berteilung. Mit Freude wird daher ber Landwirt eine felbsttätige Borrichtung zur gleichmäßigen Berteilung bes Stalldungers begrußen, Die ihm viele Menichenarme erspart und dabei noch bessere, gleichmäßigere Arbeit leistet. Das einfache und billige Berat besteht aus einem zweirabrigen, an den Dungerwagen anzuhängenden Rarren, auf dem eine Burften- ober Stachelmalze wagerecht gelagert ift, die, von ben Fahrrabern angetrieben, den Dünger aus einem barüber befindlichen Einfülltrichter entnimmt und ihn nach rudwärts ichleubert. Vorbedingung babei ift nur, daß ber Dunger feine langen Strobhalme enthalt, mas bei moderner Stallwirtschaft ohnehin für jelbitverftändlich gilt.

Bielfach halt man es für vorteilhaft, ben Runitbunger in die Saatfurchen einzubringen, mas mit Hilfe der Drillmaschinen genau wie bei der Saat selbst erreichbar ist. Drillmaschinen sollten auch mit Sig ausgerüftet werben, wenn auch die Siganordnung vor dem Streutaften, wie fie g. B. die Firma Siedersleben anfertigt, noch verbefferungsfähig fein bürfte. Bei biefen Drillmaschinen wird bas Streugut (Saat ober Dünger) durch Schub. ober Schöpfräder (Tafel II, Fig. 4) aus dem Vorratstaften ent-nommen und in das Saatrohr befördert. Vor diesem Saatrohr geht ein Furchenichar, und hinter ihm bewirlen Buftreicher ein Bededen der Gaat mit Erde, die dann meistens noch durch Drudrollen fest an-

gedrückt wird (Tafel II, Fig. 5).

Schmerzenstinder der Landwirte und Fabritanten find bisher noch die Kartoffellegemaschinen. Bielleicht wird der Leutemangel auch hier feine zwingende Macht zeigen und ihre Ginführung beschleunigen. Borbedingung ift, daß der Landwirt für ein in der Größe gleichnäßiges Saatgut forgt, dann werden die häufig gerügten Berfager bei dieser Maschinenart fort-Much hier stellt die Industrie fehr leiftungs. fähige Kartoffelsortiermaschinen zur Berfügung. Die Maschine von Pollert, Schneidemühl (Tafel II, Fig. 6), zeigt eine umlaufende Trommel mit verichiedenen, durch Bande abgeteilten Rammern mit Dlanteln verichiebener Siebgroße. Die Rartoffeln burch-wandern allmählich fämtliche Rammern, werden von Staub und Erde befreit und forgfältig nach der Größe jortiert. Die Kartoffeln gleicher Größe tommen nun

follen bas Saatbett fertig herstellen und jede weitere in die Rartoffellegemaschine, die nach der Bauart der Gebr. Leffer, Pojen (Tafel II, Fig. 7), mit einent Löffelrad arbeitet. Aus bem Borratsbehalter rollen die Rartoffeln in dunner Schicht bem Löffelrabe gu. Um Umfang bes Löffelrabes figen bie Lochfpaten, jeder an einem besonderen Raften. Die von einem Löffel erfaßte Rartoffel wird von einem feitstehenden Finger, an dem der Löffel porbeiftreicht, in den obenermabnten Raften hinter bem Lochfpaten hinübergeftoßen und rollt aus bem Raften beraus, wenn diefer die tiefite Stellung einnimmit, nachdem der Spaten bas Bflangloch hergestellt hat. Bor bem Stechspaten gebt ein Schar ober ein Furchenzieher nach Art der Federgahntultivatoren zum Auflodern des Bodens, hinten folgen Buftreicher, Saufelichare ober Saufelicheiben. Sft die Saat bestellt, fo barf gum Gebeiben ber

Regen nicht fehlen. Da bie Niederschlagsmenge inbeffen häufig zu gering ift, fo hat man Upparate gur fünftlichen Beregnung hergestellt und erstaunliche Ergebnisse banut erzielt. Auf einem leicht fahrbaren Karren (Tasel II, zig. 8) ist in ungeführ 11/2 m Bohe über dem Boden ein mit Sieblochern oder mit einzelnen Sprühlöpfen versehenes langes Robr magerecht gelagert, bem Drudwaffer burch einen Schlauch von einer Bumpe ober einer am Felbrande verlegten Drudleitung zugeführt wird. Man tann auch mehrere Rarren mit den Sprengrohren durch Schlauchftude tuppeln und fo bie gange Felbbreite

gleichzeitig besprengen.

Die Einbringung der Ernte tann heutzutage nur noch unter Herangichung gahlreicher Maschinen erfolgen. Bu biefem Zwede findet man auch auf fleine ren Bauernhofen meift eine Dahmafdine. Bor dem Kriege find allein für Maschinen dieser Art noch 12 Millionen Mart jährlich in das Ausland, meit nach England und Amerita, abgefloffen. Befonders ermähnt sei hier die Mahmaschine von Fahr, Gottmadingen (Tafel II, Fig. 9 und 10), beren Schneid. wert durch einen Fughebel in die aufrechte Stellung geschwenkt werden kann, wie das beim Fahren auf der Landstraße oder beim Ausweichen vor einem Baum ober Stein mahrend ber Arbeit notig wird. Durch diese Reuerung wird die Maschine auch jur Benutung burch Einarmige geeignet. Die Ginrid. tung ber Maschinen zum Mähen von Gras und Betreibe ift im wesentlichen die gleiche. Gin mit breiedigen Deffern befetter Defferballen wird burch ein Rurbelgetriebe ichnell hin und her bewegt und ichneibet hierbei die Gras- ober Betreidehalme ab, welche zwischen die einzelnen Finger des magerecht über den Boden gleitenden Fingerballens geraten. Bei den Getreidemahern tommt noch eine Ablegevorrichtung hingu, die aus mühlenflügelartig bewegten Schlagarnten besteht, welche die Salme auf eine hinter bem Mejferballen angeordnete Plattform nieberichlagen und fie bann nach Unsammlung einer bestimmten Dlenge von diefer Plattform abstreichen. Bei den Binbemabern (Tafel III, Big. 1) findet ftatt der Blattform ein endloses Fordertuch Berwendung, das die Salme einem geneigten Tifch zuführt, auf dem fie burch ichwingende Baderarme zu einer Garbe vereinigt werden. Das Umschnuren und Berknoten der Bindeschnur erfolgt bier burch ein gang felbsttatig arbeitendes Getriebe. Diese Maschinen stellen große Unforderungen an die Zugtiere; man follte baber, um diese wenigstens von den seitlichen und sentrechten Stogen der Deichsel zu entlaften, ftete eine Borfarre benuten, welche zugleich die Lentbarleit erhöht.

Trommelheuwender (Tafel III, Fig. 2) durchaus bemährt. Die Rechentrommel tann aus der zur Fahrraberachje parallelen Lage in eine schräge Lage geschwenkt werden, wobei felbsttätig die Drehrichtung umgelehrt wirb. Dann bient die gleiche Mafchine gum Zusammenrechen des Heues, welches seitlich in Schwa-

den abgelegt wird (Tafel III, Fig. 3). Mühfamer noch als das Getreidemaben mit ber Sense ist wohl das Rartoffelausnehmen mit der handhade. Diefe Arbeit leiften die verschiedenen Rar. toffelerntemaschinen mit fbielender Leichtigfeit. Bwei Gattungen find im wefentlichen zu unterscheiben. Die Kartoffelroder nach ameritanischem Borbilde (Tafel III, Fig. 4) arbeiten mit einem endlofen Gitterroft, ber bie von einem Schar ausgehobenen Rar-toffeln nach rudwärts in Behalter ober Sortiertrommeln fordert und fie gleichzeitig von Erde und Rraut befreit. Die andere Urt arbeitet mit einem Schleuberrad oder mit gesteuerten Wurfgabeln, die in den Boden eingreifen und die Rartoffeln feitlich berausichleubern. Die gesteuerten Wurfgabeln hat zuerst Barber eingeführt, und auf diesem Bedanten beruht auch der neueste Rartoffelroder der Bebr. Leffer (Tafel III, Fig. 5), der aber in Rudficht auf etwaiae Bedienung durch Invaliden mit einem fehr geschickt angebrachten Git verfehen ift.

Die Rübenernte erfordert zwei Arbeitsvorgange: das Röpfen und das Husheben der Rüben. Man tann das Röpfen vor dem Ausheben und an den geernteten Rüben auf dem Gutshofe vornehmen; für beide Arbeits. weisen hat man Maschinen tonstruiert. Wenn jedoch reichliche Bugfrafte gur Berfügung fteben, durfte fich eine Rübenerntemaschine empfehlen, die beide Arbeiten gleichzeitig ausführt (Tafel III, Fig. 6). Die Röpfmeffer, meift als brebbare Scheibenmeffer ausgebildet, werden durch vorauseilende Tafthebel auf Die richtige Bobe eingestellt. Der abgeschnittene Rubentopf mit den Blattern wird bei den neuesten Dafchinen durch ein endloses Forderwert in Sammelbehalter gehoben, um diejes wertvolle Futtermittel nicht verlorengehen zu lassen. Die Rüben werden sobann durch zwei Aushebschare seitlich unterfast und nach dem Ausheben ebenfalls durch ein endloses Förderwert dem Sammelbehälter zugeführt ober auch nach Befreiung von etwa anhaftenden Erdflumpen auf

bas Feld abgeworfen.

Beim Einbringen ber Ernte und bei ber weiteren Berarbeitung tann sehr an Menschentraften gespart werben. Das mubfame Abladen ber heu- und Getreidefuder vollbringt in viel fürzerer Zeit der von einem Göpel ober Diotor getriebene Fuderablader (Tafel III, Fig. 7): Ein furzes Ruppeln bes auf bent Bagen liegenden Neges mit ben herabhangenden Subjeilen, ein Sebelbrud, und icon lann ber entleerte Bagen unter bem freischwebenben guber hinmegfahren. Der Aufzug wird nun feitlich nach dem Scheunen. bansen gesteuert und das Fuder an ber gewünschten Stelle jum Abstürzen gebracht. Langfamer arbeitend, dafür aber vielseitiger verwendbar find die fogenannten Strobelevatoren, beren eingebauter fleiner Motor das Aufflappen und Aufrichten der Förderlade in die Arbeitsstellung und dann den Untrieb des endlosen Greiferbandes selbsttätig übernimmt (Tafel III, Fig. 8 und 9).

Die eingebrachten Salmfrüchte muffen nun zunächft burch Dreiden von den Rornern befreit werden. Die neuen Dreschmaschinen (ber Dreschstegel ift so gut

Bum Benden bes gemähten Grafes haben fich bie wie ausgestorben) gehören zu den technischen Bundermerten bezüglich Raumausnutung und Leiftung. Bei ber Dreichmaschine von Schulz, Magbeburg (Tafel IV, Fig. 1), wird oben bas Betreibe eingeworfen und in gleichmäßiger Menge durch die gadigen Greifericheiben bes Selbsteinlegers ber Dreschtroniniel zugeführt. Die ausgedroschenen, durch Sieb und Geblase von Rurgftrob, Bulfen, Spreu und Staub befreiten Rorner werben felbsttätig burch ein Becherwert in bas zweite Reinigungswert gehoben, bort nochmals gereinigt, wenn nötig int Entgranner behandelt, von Unfrautsamen befreit, nach Größenklassen sortiert und endlich in angehängte Sade befördert. Kurzstroh und Spreu tonnen burch ein Geblafe beliebig weit in Behalter gefördert werden. Das Stroh gelangt über den Stroh. düttler in eine im Gestell eingebaute Ballenpresse. Im Gegensatzu dem sonst üblichen Kurbelschüttler bedarf ber hier angewandte, in Bendelfedern aufgehängte Flächenschüttler keiner Schmierung. In beliebig einstellbarer Größe formt die Stroppresse Ballen und umichlingt fie felbittätig mit Bindfaden ober Draht, ber ebenfalls felbittätig befeftigt wird. über ein ander Mündung der Preffe angefetetes Geftell mit Gleitschienen werden die Strohballen durch die Presse auf den Scheunenboden oder den Strohdiemen hinaufgebrudt. Bei Benutung eines Ferneinlegers (Tafel IV, Fig. 2) jum Zuführen ber Garben zur Dreichmaschine genügen ichon einige Frauenhände zur Bedienung. 2000 kg Garben vermag diese gewaltige Maschinenanlage stündlich zu verarbeiten. Größere Dreichmaschinen können außerdem mit eingebauten Wägevorrichtungen, Schrotmühlen und selbsttätigen Sadhebern ausgerüstet werden.

Auch fleinere und billigere Maschinen werden dem Landmanne geboten; natürlich muß dann Reinigung und Sortierung in besonderen Maschinen erfolgen. hierfür sind die Bindfegen, auch Bugmühlen genannt, die vielfach mit Schüttelsieben ausgerüstet werden, immer noch am gebräuchlichsten (Tafel IV, Fig. 3). Um rundförnigen von langförnigen Samen gu trennen, bietet Korant, Berlin, dem Landwirt den sogenannten Schnedentrieur (Tafel IV, Fig. 4), der leine Betriebstraft erfordert und doch gute Arbeit leiftet. Bei bem über bie Schnedenflächen herab. rieselnden Gut itreben die runden Rorner, der Fliebfraftwirfung leichter folgend, bent Umfange zu und

fönnen so gesondert abgefangen werden.

Das geerntete Stroh wird zu Futterzweden entweder flein gehadfelt ober als Streuftroh in ungefahr 3040 cm lange Stude geschnitten. Bei ben badfel. mafdinen unterscheidet man folde mit Meffertrommel und folde mit Mefferrad. Bei beiden Urten wird das in eine Strohlade eingelegte Stroh felbittätig burd Brehwalzen dem Schneidwerk zugeführt. Um das Futter von Staub und Gifenteilen zu befreien, baut Scholl, Göppingen, unten an die Bacfelmaschine einen Abfallschacht an. Das dort über zielgacförmige Siebflächen herabrieselnde Futter streicht an Magneten vorbei und wird zugleich durch einen Saugluftstrom vom Staube befreit (Tafel IV, Fig. 5). Bum Streustrohschneiden dienen fleine Handgerate, bei denen die Barbe in einen oben offenen Bügel eingelegt und dann durch ein Meiser mit langem Handhebel durch-schnitten wird. Wo Kraftantrieb zur Berfügung teht, wird man Maschinen mählen, bei denen in einem der Garbenlänge entsprechenden, schmalen Trichter eine mit Greifern befette Welle umläuft; die Greifer raffen bie Salme an federnd gelagerten Begenmeffern

vorbei. Der Messerahstand entspricht der gewünsch- anlagen im Betrieb, denen sich jest mit Unterstützung

ten Salmlänge.

Zur Berleihung größeren Rährwertes suchte man den hädjel mit Rubenmelaffe durch Rührwerle moglicht innig zu vermischen. Diele auf anberen Ge-bieten ichon verbreiteten Mischmaschinen, ebenso wie auch Mahlgange jum Berarbeiten bes Sadjels ju dem leichter verdaulichen Strohmehl, find erft unter der Not des Krieges in weitere Kreise der Landwirtfcaft eingedrungen.

Die schwierigste Lösung lag für den Landwirt in der Beschaffung und Erhaltung der Futtermittel. Bei unserem inländischen Hauptfuttermittel, der Rartoffel, beträgt ber jährliche Durchichnitteverluft infolge von Fäulnis 9-10 Brog. des Ernteertrages, also bei einem durchschnittlichen Jahresertrag von 50 Mill. t ein fehr erheblicher Posten, der sich in ungunstigen Jahren noch steigert. Diesen Berluft hofft man burch Trodenversahren auszuschalten, wobei man zu-gleich weitere Borteile erreicht. Es enthalten:

2Baffer Roblebybrate Robe Kartoffeln . . . . 75 Prozent Trodentartoffeln . . . 14 21 Projent 78

Es hat sich also beim Trodnen geradezu eine Umkehrung in diefem Beftandteileverhaltnis vollzogen. Diefe Unreicherung der Nährstoffe macht die Trodentartoffeln zu einem bochwertigen Rraftfutter. Da nun gur Berftellung von 1 Bentner Trodentartoffeln ungefähr 4 Beniner robe Kartoffeln verbraucht werden, fo liegen die weiteren Borteile bezüglich Lagerung und Be-forberung auf der Hand. Beachtet man ferner, daß robe Kartoffeln vor bem Berfüttern gedampft werden muffen, fo leuchtet ein, daß beim Bergleich die Roften ber Trodnung nicht einmal voll in Rechnung zu ftel-Ien find. Diefe Roften ichwantten im Frieden zwischen 0,30 und 0,70 Mf. für den Zentner Robfartoffeln je nach Rohlenpreis und Geschick bes Heizers und ber Maschinenbedienung, wobei die größeren, selbständigen Werte meist gunftiger abschneiden als die fleinen, der Gutswirtschaft als Nebenbetrieb angegliederten. Unter dem Einfluß der Kriegsteuerung wird man nach Ungabe der Trodnungsanstalten den Trodnungs. preis für den Zentner Rohlartoffeln zu 0,90—1 Mt. ansegen muffen.

Bivei Verfahren find zu unterscheiden: die Schnitzeltrodnung und die Erzeugung von Rartoffelfloden, die weiter ju Grieß und Walgnichl verarbeitet und bann auch für ben menfchlichen Gebrauch geeignet werden. Bis zu 20 Proz. davon fann man ohne Schaden dem Brotmehl beimengen. Bei der Schnikeltrodnung werden die gewaschenen Kartoffeln auf Majdinen mit umlaufenden Deffertrommeln ober -scheiben zu Schnitzeln oder Scheiben zerkleinert; unter ftändigem Umlagern werden die Schnipel im Beigluftstrom getrodnet. Man verwendet hierzu umlaufende Trommeln mit im Innern angebrachten Riefelflächen (Tafel IV, Fig. 6). Nach dem anderen Verfahren werden die Kartoffeln zunächst gedämpft und dann zu Brei gequeticht. Auf mit Danupf geheizten Walzen trodnet ber Kartoffelbrei zu einer Dünnen, beim Abschaben in zartweiße Floden zerfallenden Schicht. Schon im

bes Staates minbeitens 300 hinzugesellt haben. Rurge Erwähnung verdient noch ein drittes Berfahren, das eine Berabsegung der beim Berdampfen des Baffers entstehenden Rosten durch Entfernen des Baffers auf taltem Bege, durch Breffen, anftrebt. Die erbaltenen Pregluchen tonnen fogleich ober furg vor dem Berfüttern gerkleinert werden. Gin Teil ber Gimeigftoffe entweicht mit dem abgepregten Baffer, fo dag biees aufgefangen und weiter verarbeitet werden mug.

Es ist selbstverständlich, daß ebenso wie Kartoifeln auch Futterrüben und ahnliche Erzeugniffe auf Trodenichnigel verarbeitet werden fonnen. Die Borteile einer Trodnung des Kornes für feine Bermahlung und Badfähigkeit find allgemein befannt.

Große Trodnungsanlagen ermöglichen dem Landwirt, die Halmfrüchte auch bei ungunstiger Bitterung gu trodnen. Der Sorbentrodner von Dr. Bimmermann, Ludwigshafen, besteht aus einzelnen Sorden mit boppeltem Boden. Auf bem oberen Siebboden wird das Trodengut ausgebreitet, worauf ein Beblafe Luft in ben Sohlraum zwischen den Boben einblaft. Dort erwärmt fie fich an den Abdampfrohren ber Lokomobile, tritt burch ben Siebboden und durch bas aufgehäufte Gut, um, mit Feuchtigfeit belaben, zu entweichen. Gras, Getreibe, Kartoffeln, Schnipel. turz alle möglichen Erzeugniffe, tonnen auf Diefem Trodner behandelt werben.

Es tonnte bier nur ein furger überblid gegeben und nur die wichtigften Maschinengruppen fonnten in einzelnen Bertretern vorgeführt merben: jum Teil find fie erft im Rriege, vielfach durch diefen veranlagt, entstanden oder weiter ausgebildet worden. Der beutsche Erfinbergeist hat auch im Rriege nicht geraftet, und viele Landwirte, die jest der Not gehorchend ben Rugen ber Maschinenhilfe erfahren, werden auch ferner treue Abnehmer der deutschen Industrie bleiben, beren Leistungsfähigleit hoffentlich jest auch jene erlannt haben werben, die früher auf Die liberlegenheit englischer ober ameritanischer Daichinen geschworen haben. Gin Berein gur Forderung bes Ubjages landwirticaftlicher Mafdinen und Gerates hat fic burch Busammentritt gabireicher ber-vorragender Landwirte, Biffenschaftler und Fabrikanten gebildet, ber natürlich seine Aufgabe darin fieht, die deutsche Induftrie zu ftarten und in diefem Sinne aufklärend unter Sändlern und Landwirten gu wirlen. Die eroberten Bebiete, befonders Bolen, haben sich als aufnahmefähiger Markt erwiesen, und die burch Bettel gefennzeichneten Geratefendungen unter Bermittlung der amtlichen Sandelsstelle der deutschen Handelstammer in Ruffifch-Polen genießen Bahnfrachtvorzug. Aus Ungarn gingen zahlreiche Bestellungen, vor allem auf Motorpflüge, ein, und es fteht wohl zu hoffen und zu erwarten, daß der Abjas unserer Maschinen nach den Ländern unserer übrigen Berbündeten ftart ansteigen wird. Und wenn außerbem die Einschränfung der Einfuhr ausländischer landwirtschaftlicher Maichinen auch nach dem Kriege freiwillig aufrechterhalten bliebe, fo tonnten dem deutichen Wirtschaftsleben allein auf biefem Bebiete 19 Frieden waren ungefähr 500 Kartoffeltrodnungs- bis 20 Millionen Mark im Jahre erhalten bleiben.

### IV. Kultur und Geistesleben

Ariea und Austur von Brof. Dr. Rubolf Guden in Jena

Rrieg und Rultur erscheinen auf den ersten Unblid als unversöhnliche Gegenfage: die Kultur bedarf ruhiger Sammlung, ber Krieg erzeugt höchfte Auf-regung. Die Rultur erftredt ihre Arbeit gleichmäßig auf alle Lebensgebiete, der Rrieg drängt mit feiner Spannung alle übrigen Aufgaben in den hintergrund. Die Rultur, namentlich die moderne, bedarf eines freundlichen Bufammenwirlens und einer gegenfeitigen Erganzung ber Boller; ber Rrieg reißt fie auseinander und verfeindet fie einander ichroff. Die Rultur ftellt bas menschliche Streben als einen unabläffigen Aufftieg zu immer neuen Soben bar; ber Krieg hemmt solchen Aufstieg, er erschüttert ben Boben, auf bem wir stehen, er broht Böller und Menscheit weit zuruczuwerfen. So schien die Rultur notwendig einen Stand des Friedens zu fordern, und wenn der Segen des Friedens für fie von alters ber tausendiach besungen wurde, so bilbeten das Gegenstück heftige Klagen über das zerstörende, verseindende, verwildernde Wirten des Arieges; er erichien lediglich und allein als eine schwere Geisel der Menschheit, mit den anderen apotalpptischen Reitern braufte auch er verheerend über fie dahin. Wie tann von einem folden Feinde des Menschengeschlechts die Kultur eine Förberung erwarten?

Aber ein Blid auf die Gefcichte zeigt, bag die Sache nicht ganz fo einfach liegt. Denn er zeigt und Rriege, die unbestreitbar einen starten Aufschwung ber Rultur hervorgebracht haben. Die wunderbare Blute ber griechischen Rultur im 5. Jahrhundert ift undenkbar ohne die Perferkriege; dem heldenhaften Kanupfe ber Nieberlander gegen spanische Unter-drückung folgte ein großartiger Aufschwung, und auch bei uns Deutschen haben die Befreiungstriege tief in die Rulturbewegung eingegriffen und fie vom Künftlerisch - Literarischen mehr ins Politisch - Nationale gewandt. In allen diesen Fällen hat der Krieg offenbar etwas gewedt, was bis dahin schlummerte, er hat neue Wege gezeigt, er hat sonst Berstreutes verbunden, er hat das Selbstgefühl gehoben und Mut zu höheren Zielen gegeben. Uber wenn diese Falle ein freundliches Berhaltnis von Rrieg und Rultur aufweisen, so zeigen fie zugleich die Bedingungen, unter benen fich ein solches bilben tann. Der Rrieg barf, um ein Bolt innerlich weiterzuführen, fein bloger Rabinettelrieg fein, er darf auch nicht aus bloger Eroberungsgier oder wildem Tatendrange entfpringen, er muß von ber festen überzeugung bes gangen Bolles getragen fein, in ihm höchfte Ziele zu verfech-

Bolle einen gerechten, ja einen heiligen Krieg bedeuten. Zugleich aber muß ein Bolt von befonderer innerer Beschaffenheit fein, wenn der Arieg bei ihm die Kultur fordern soll. Ein greisenhaftes Bolt, ein Bolt, bas im Lebensgenuß bas hochfte ber Ziele ficht, tann aus jenem unmöglich eine Förderung ziehen; das tann nur geschen, wenn ein Bolt noch jugend-frifch ift, seine Kraft noch nicht ausgegeben hat, noch nicht flarr bei fich felbst geworden ist; dazu muß es große Aufgaben in seinem Wesen tragen und zu ihrer Lösung einer inneren Erhöhung bedürfen; ist alles bas ber Fall, fo fann ber Krieg mit feinem Bermögen ber Aufrüttelung und Erneuerung gang wohl einen gludlichen Aufftieg fordern.

Daß diefer Krieg von uns nicht gewollt, sonbern uns aufgedrängt ift, daß wir ihn nicht zur Erobe-rung, sondern zur Berteidigung führen, das haben wir alle viel zu deutlich miterlebt, als daß es für uns auch nur eines einzigen Wortes barüber bedürfte. Ebenso flar ift, daß dieser Rrieg nicht auf einzelne Streitfragen geht, sondern daß wir um das Bange unserer nationalen Stellung, ja um unsere Selbständigteit zu tampfen gezwungen find. Der lette Grund ber Berwidlung ist ber, bag wir und aus unferer eigenen Urt heraus in einer Beife entwidelt haben, die den anderen Böllern unbequem ist, daß wir, die man braußen früher als das Bolt ber Dichter und Denter allen Fragen der fichtbaren Welt entzogen glaubte, jest auch in dieser Welt eine ungeahnte Kraft und Tüchtigfeit entfalten, daß die anderen Bölfer solche Tüchtigfeit als eine Schädigung ihrer eigenen Intereffen betrachten und baber und möglichft vernichten möchten. Go lämpfen wir in Wahrheit für das Ganze unserer Existenz, für unsere Urt zu sein, für unfere Freiheit und Gelbstentwidlung.

Bir durfen aber von foldem Rampf trot aller Opfer und Berlufte Gutes für uns erwarten, weil wir noch feineswegs ausgelebt find, sondern trop einer taufendjährigen Beschichte bis zum heutigen Tage eine jugendliche Frische behalten haben. Unsere Urbeit hatte dabei durch den Gesamtverlauf der Geschichte ein eigentümliches Berhältnis zur Rultur. Unfere geistige Sohe fallt und nicht leicht und bequem als ein freundliches Naturgeschent zu, sondern wir haben fie mit Dlübe und Alrbeit erft zu erringen, wir tommen nicht leicht in Bewegung und haben manchen Widerstand im eigenen Wesen zu überwinben, wir mögen daher, von außen betrachtet, leicht als schwerfällig erscheinen. Aber haben wir eine Sache einmal energisch ergriffen, so setzen wir an fie unsere ganze Kraft und üben zäheste Beharrlichkeit; indem sich dabei unser Bermögen steigert, können wir Sipfel ten, für haus und herd zu tampfen, er muß bem bes Schaffens erreichen, die ben anderen unzugunglich bleiben. Wie ber gabe Fleiß und bas Wefchid unferer Landwirte es erreicht hat, daß unser von Natur minder ergiebiger Boden reichere Früchte trägt als der von der Natur bevorzugte anderer Bölter, fo steht es auch mit unserer geistigen Alrbeit: wir find namentlich groß burch bas, mas eignes Tun aus uns macht. Benn ichon bies bahin mirtt, unfere Rultur zu einer Rultur ber Tat, nicht des blogen Benuffes zu geftalten, jo hebt sich unser Wirken weiter baburch, daß unser Wefen zwei Sauptbewegungen in fich trägt, bie fich nicht unmittelbar miteinander ausgleichen laffen, fondern deren Ausgleichung den Gewinn eines neuen Standorts, ja eine innere Sobung bes gesamten Wefens forbert. Uns Deutsche brangt es nämlich einerfeits in die fichtbare Welt hinein zu ruftigem Wirlen und Schaffen, andrerseits aber treibt es uns in das Innere der Seele, um hier ein Reich der Innerlichfeit zu errichten und die lugenwelt barin umzuwandeln. Diefe Bewegungen tonnen leicht einander widerfprechen und fich gegenfeitig schädigen, aberihr Gegenfat halt unfer Leben in unaufhörlicher Spannung und berhindert ein Erstarren in Verfolgung einer be-sonderen Richtung. Diese Clastizität des deutschen Geistes hat das 19. Jahrhundert mit besonderer Klarheit erwiesen, ihr durfen wir auch für die Zutunft vertrauen, fie lagt uns mit Sicherheit hoffen, bag bie gewaltigen Erschütterungen biefes Welttrieges fich ichließlich auch unserer Kultur fruchtbar erweisen werden. Wenn ein Bolt, bag foviel an fich felbit zu arbeiten hat, fich bes Unfturms ber halben Belt, ja mehr als der halben Welt zu erwehren hat, und wenn es das mit Einsetzung aller feiner Kräfte tut, fo mußte es wunderlich zugehen, wenn das, was es dabei tut und erfährt, es nicht auch innerlich weiterbilden und durch solche Weiterbildung auch seine Kultur vor neue Aufgaben ftellen und zu neuen Soben führen follte.

Indem der Rrieg zu einem handeln aufruft, das den ganzen Menichen verlangt und höchste Gefahr enthält, klärt er uns in einzigartiger Weise über den wirklichen Stand der Dinge auf; er tut das, indem er sowohl viel Schein zerstört als eine sonst verduntelte Bahrheit in voller Klarheit erkennen läßt.

Der Krieg reißt zunächst unbarmberzig dem Schein die Maste ab, welcher dem Durchschnittsftand der Rultur gabe anzuhaften pflegt. Denn es neigt biefe Durchichnitistultur bahin, bas Leben möglichst be-quem zurechtzulegen, alles Störende aus den Llugen zu ruden, Menichen und Dinge weit beffer ericheinen zu laffen, als fie in Wahrheit find. Schone Worte gelten ihr als Taten, blinkende Rechenpfennige als Gold. Solche Scheinhaftigleit empfinden wir heute besonders ftart im gegenseitigen Berhältnis der Dationen. Die Neuzeit hat eine besondere Broge barin, die verschiedenen Rulturvölker zu voller Ausprägung ihrer Eigentumlichteit zu führen, fie als gleichberech-tigte Glieber in eine fruchtbare Bechselwirtung zu bringen; das Leben der Menschheit hat badurch früheren Epochen gegenüber weit mehr Reichtum und weit mehr innere Bewegung erlangt. Aber folche Gemeinschaft geistigen Strebens galt leicht auch als eine Befreundung ber Gefinnung, auch die moderne Urt des Berkehrs mit ihrer Erleichterung gegenseitiger Berührungen stellte die Menschheit wohl als einen festen Rusammenhang bar, in bem gegenseitige Schätzung und Bereitschaft zur Forderung malte. Dit marb mit Posaunenstößen eine Solidarität der Bölker verkunbet, und auf internationalen Kongreffen konnte man fich oft nicht genug gegenseitig Beihrauch streuen.

Bieviel Schein barin mar, bas muffen wir heute fcmerglich erfahren. Geben wir boch, wie fremb bie Bolfer einander im Grunde find, wie wenig fie fic verftehen, welche Entstellungen und Bergerrungen bes Bildes anderer möglich find; nicht minder feben wir, wie die Berfolgung des eigenen Intereffes auch grenzenlofe Unbill und wildeften bag zu rechtfertigen scheint. Gine völlige Berwirrung bes fittlichen Urteile ist eingetreten, nichts vielleicht ist dafür bezeichnender als die Tatfache, daß hochstehende englische Beistliche und Gelehrte dem italienischen Bolle gu seinem Eintritt in den Rrieg, der doch ein offenbarer Treubruch mar, in einer gemeinsamen Adresse glaubten, ihre Hochachtung verfichern zu follen. Der Treubruch also fand Chre und Lob, weil er dem englischen Interesse biente! Und bas bei den Spigen der Mation! Wir wollen nicht vergeffen, daß in den Ausbrüchen von Gehässigigleit und moralischer Berblen-dung vieles auf die Leidenschaft des Augenblicks tommt, aber ber Augenblid hatte bie Gemuter nicht fo weit fortreißen konnen, hatte in ihnen nicht icon viel Abneigung und haß gegen bie Deutschen ge-ichlummert. Im großen und ganzen haben wir von der Menschheit viel Enttäuschung erfahren, und wir muffen ertennen, daß, fo wie diefer Begriff fich heute barftellt, er viel hohlen Schein in fich trägt. Früher gab ihm die Religion, dann eine Bernunftfultur eine innere Begründung und Weihe; Diefe Grundlagen murden vom überwiegenden Buge der Neuzeit aufgegeben, tropbem rebete man in hohen Tonen bon ber Menschheit und glaubte in ihr ein festes Band und ein verpflichtenbes Ziel für alle Böller zu fin-ben. Sicherlich hat private Liebestätigleit an humaner Besinnung auch jest viel geleistet und dabei die Scheidemande der Bolfer durchbrochen, aber im Berhalten von Boll zu Boll icheint der Gedanle der Sumanitat oft völlig ausgelöscht; wir feben beutlich, bag er noch nicht genügend fest in unserem Wefen verantert ist und daß seiner üblichen Fassung viel Unwahrheit innewohnt. Aber wenn uns Deutschen durch solche ichmergliche Erfahrungen ber Internationalismus in der üblichen Fassung arg verleidet ist, ja, wenn er mit der Forderung, unsere nationale Art zugunsten eines charafterlosen Bölkerbreies preiszugeben, entschiedenste Abweisung verdient, so behalt der Gedanke einer internationalen, vom Gedanken der Menschheit beherrschten Kultur ein gutes Recht; nur muß er sich nach ben Erfahrungen bes Rrieges von Flachheit und Scheinhaftigleit aufs gründlichfte befreien. Es ift fehlerhaft und gefährlich, als icon erreicht zu behandeln, mas in Wahrheit als hohes Biel porichwebt.

Der Krieg hat uns auch im inneren Leben der Böller viel hohlheit und Unwahrheit aufgedeckt. Man hat gemeint, daß die Durchführung einer möglicht undegrenzten parlamentarischen Berfassunung volle Freiheit verbürge, daß sie die überzeugung und den Willen eines Boltes rein zum Lusdruch bringe. Aber der Krieg hat gezeigt, daß mit formaler Freiheit stärksie Gebundenheit hand in hand gehen kann; er hat gezeigt, wie kleine, aber zielbewußte und rüchsichslose Minderheiten das Ganze des Boltes einschücktern und thrannisieren, ja, ihm die eigenen Meinungen einschien können; er hat gezeigt, wie wehrlos die sog öffentliche Meinung einer geschicht geleiteten Kresse gegenübersteht. Galt diese öffentliche Meinung früher wohl als ein Ausdruch der Bernunft, ja, als eine Stimme Gottes, so mußten wir uns überzeugen,

daß sie sich leicht künstlich hervorrusen läßt und oft, wenn auch unbewußt, nur den selbstischen Interessen des Kapitals Dienste leistet. Die Unselbständigkeit und die Leichtgläubigkeit des menschlichen Durchschnitts traten uns dabei deutlich vor Augen, wir sahen, daß mit dem Wachstum der Zahl keineswegs auch die Sicherheit des Urteils wächst. Das Bermügen des bloßen Quantums hat sehr dens bereiseit als den, welcher im Namen der Freiheit geübt wird.

Aber ber Rrieg zerftort nicht nur ben Schein, er bringt auch die Bahrheit zur Anerkennung; wenn er uns einerseits zeigt, bag wir weniger besigen, als wir zu befigen glaubten, fo zeigt er uns andrerfeits, bag wir in dem, mas wir befiten, weit mehr haben, als wir dachten. Bunachft flart der Rrieg uns barüber auf, was heute den Schwerpunkt des geneinsanten Lebens und Strebens bildet. Unsere Zeit ist so voller Probleme und Gegensätze, daß wohl Unsicherheit darüber entiteben tonnte. Die religiofen, die fozialen, die politischen Fragen beschäftigten ftart die Beitgenoffen, und es pflegte babei jedes Problem als das hauptproblem aufzutreten. Nun aber gewahren wir beutlich, daß heute ber nationale Staat weitaus die gröfte Dacht fiber die Geifter bat. Das freiheititolze England icheut nicht ein enges Bundnis mit der ruffiichen Bewaltherrichaft, mit deres fo lange um die Dberhand fambfte, und bie verschiedenen Ronfessionen spalten fich nach ber Rugehörigkeit ihrer Unbanger zu den verschiedenen Bolfern, der deutsche Ratholit verficht ebenso tapfer und treu die deutiche Sache wie der frangösische die frangösische. Es ist heute der nationale Staat, welcher bor allem die Menichen verbindet und trennt, er bildet den ftarfiten Untrieb gur Aufbietung aller Rraft, zur Einigung ber Bemüter, zu unbegreng. ter hingebung und Aufopferung. Gerade uns Deutichen hat der Krieg in dieser Richtung wertvollste Entdedungen gebracht. Unfer Rulturleben zeigte in jungfter Zeit manche Ericeinungen, Die Zweifel erweden tonnten, ob nicht die Gefundheit unserer Nation burch Genußsucht und Berfünftelung gefährdet fei, ob unferem Leben nicht eine Berweichlichung brobe; ber Rrieg hat solche Erscheinungen weggefegt und beutlich erwiejen, daß ber Kern unferes Bolles gefund ift. Die großartige Opferwilligfeit, die er hervorrief, hat gezeigt, daß der Egoismus weniger Macht über weiteste Rreise hat, als wir wohl bachten, und wenn die zahlreichen Gegenfage und Streitigleiten ber Friedenszeit uns aur Freude unserer Feinde gerriffen und einander verfeindet erscheinen ließen, so haben wir nun gesehen, baß bas nicht bis zur letten Tiefe reicht, bag eine Einbeit im Grunde allen Spaltungen überlegen blieb und uns jest zu gemeinsamem Wirlen verbindet. Go befigen wir mehr, als wir meinten, wir wachsen in unferer eigenen Schätzung, es machft unfer Selbft. vertrauen. Und dies Gelbstvertrauen hebt fich meiter durch die gewaltige, wir dürfen fagen einzigartige Leiftung bes Rrieges mit ihrer engen Berbinbung bon moralifder Tapferleit und geifti-gem Bermögen. Rur biefe Berbindung erflärt unfere ausgezeichnete Organisation nicht nur draußen, sondern auch brinnen. Auch unsere Feinde ertennen sie an und schiden sich an, sie nachzuahmen. Aber sie werden dabei unliebsame Enttäuschungen erleben. Denn zu folder Organisation genügt weder ein Unhäufen von Maffen noch ein Befehlen und Ord. nen von oben ber, fondern bagu ift unentbehrlich, daß alle einzelnen Glieber an ihrer Stelle treue Pflicht-

erfüllung und geistiges Bermögen erweisen, daß jeder sein Werk als wichtig für das Bohl des Ganzen erachtet und seine ganze Seele an seine Bollendung sest. Das aber sest eine lange geschichtliche Erziehung vor-

aus, das lägt fich nicht improvifieren.

Das Große aber, bas wir fo in unferem Bolte erfennen, muß unmittelbar eine Ermutigung und ein Untrieb für hohe Riele merden, es wird uns besonders eine weitere Sebung unferer nationalen Rultur hoffen laffen. Eine folde Rultur tann nach bem Beift unferes Boltes unmoglich eine angitliche Abion. berung von der Besamtbewegung der Denscheit und eine Ginfchliegung in eine enge Sonderart bedeuten. Der deutsche Beist hat eben barin eine unvergleichliche Größe, daß es ihn drängt, alles, mas irgendwo und irgendwann an hervorragender geistiger Leistung entftand, an fich zu ziehen, ihm feinen Stempel aufzupragen und es bamit fich anzueignen. Es liegt aber barin bei unbestreitbarer Große des Strebens eine nicht geringe Gefahr, die Gefahr, daß bas Frembe bas Cigne überflutet, baß biejes nicht ftart genug ift, jenes in eignes Fleisch und Blut zu verwandeln. Auch bie weitverbreitete Neigung ber Deutschen hängt bamit aufammen, fremde Leiftungen zu überichagen, allem ein gunftiges Borurteil entgegenzubringen, mas von braugen herangebracht wird, die Leistung ber eignen Boltsgenoffen aber oft mit großer Unbill babinter zurudzustellen. Daß bas nicht notwendig ift. daß bas Streben nach Universalbultur mit treuer Bemahrung beutscher Urt aufe beste zusammen geben tann, bas zeigt beffer, als alle allgemeinen Erbrierungen es vermöchten, bas Lebenswert eines Goethe. Aber es bleibt die Gefahr, und es bedarf einer träftigen Belebung der eignen Urt, damit nicht über der Beite unferes Schaffens fein Charafter Schaden leide. Run hat ber Rrieg uns in unjerem Bolt eine Rraft und Größe gezeigt, welche bie ganze Welt und manche auch bei und felbit überraicht hat; bas barf und mehr Bertrauen zu uns felber geben und uns getroft an die Aufgabe berantreten laffen, jene Broge bauernb feftauhalten und fie ins Innere zu wenden zum Auf. bau einer zugleich nationalen und universalen Rultur. Das mare ein großer Gewinn nicht nur für und felbit, fondern für bas Bange ber Menichheit.

Das Große in unserem Wesen, das der Krieg uns geoffenbart hat, kann uns auch dazu verhelsen, das Kleine und Rleinliche abzustreisen, das sich an unser Wesen haftet und jenes Große nicht zu reiner Gestalt und Wirtung gelangen läßt. Denn es steht nun einmal so, daß, während wir im Kern unseres Wesens start und schöpferisch sind, wir an der Oberstäche leicht unsicher, formlos oder pedantisch werden und daher nicht genügend zur Erscheinung bringen, was unserem Wesen innewohnt. Möchte der Krieg uns dazu verbelsen, solcher Zerklüftung erfolgreich entgegenzuwirken und vollauf zu werden, was wir im Grunde sind!

Ferner aber treibt uns der Krieg, einer Kinstlichleit und Berweichlichung der Kultur entgegenzu wirken. Die Kultur des Friedens pslegt das Leben immer verwicklter zu gestalten, immerneue Aufgaben werden als unadweisdar aufgedrängt, immer neue Genüsse entstehen und stellen sich durch die Gewöhnung des Alltags als unentbehrlich dar. Dabei pslegen sich Haupt- und Nebensachen als gleichberechtigt zu geben, der Zug ins Beite und Breite unterdrück die Sorge unt einen beherrichenden Mittelpunkt und hemmt eine Albstusung des Lebens. Run sommt der Krieg und berlangt die Anspannung aller Kräfte, und das für eine Aufgabe, beren Lösung vor allem an ichlichtmenichlicher Tüchtigleit und Gefinnung hangt, er zwingt zu manchen Bergicht, er legt barte Entbebrungen auf. Und indent unfer Bolt fich beffen mit Freuden fähig zeigt, befreit es fich von mancher Ubhängigleit, es wird ber einzelne wieder mehr auf die eigne Rraft gestellt und lernt, diefer Rraft zu vertrauen. Bie damit aber viel Berfünftelung von uns abfällt, fo wird ber Bug gum Bahrhaften und Ginfachen bei uns verstärft und auch ber Rulturarbeit eine Richtung barauf gegeben. Im Lauf ber Weltgeschichte wurde inmitten aller Fortschritte der Rultur immer von neuem eine Rudfehr zur Einfalt bes Lebens zu einer bringlichen Forderung, die großen Bendepunfte des Lebens maren nicht Erweiterungen, fondern Bereinfachungen, Befreiungen der Sauptiache von dem immer ftarter übermuchernden Nebenwert, ein mutiges Abichütteln überfluffigen Ballaftes. Co zeigt es besonders die Religion, fo zeigt es nicht minder die Runft, und auch die großen Erzieher waren an erster Stelle bemuht, die Frembheit der Bildung zu überminden und die Erziehung des Menichen auf Die einfachen Grundzuge feiner Ratur gu ftellen; in gleicher Richtung wirtt jest ber Krieg, er ruft uns gu energischer Scheidung, zur Konzentration auf den Rein unferes Befens, zur Unterordnung aller Nebenfachen, gur Brechung der Macht des Entbehrlichen auf.

Zugleich verändert sich das Gesamtbild der Rultur. Die Neuzeit war weithin dem Einfluß der verderblichen Boritellung verfallen, die Kultur fei ein bloßer Brozek, in dem fich ohne Zutun des Menschen das Spätere aus dem Früheren heraus entwicke, in sicherem Fortgang das eine zum anderen häufe. Diese Borftellung duntt uns verderblich, weil fie die Deinung erwedt, als werde die geistige Bewegung dem Denschen zwingend auferlegt und als sei sein Entscheiden und Tun eine bloge Nebenfache. Bei folder Faffung broht sich das Leben in eine mußige Kontemplation zu verwandeln und seinen ethischen Charakter einzubugen. Run zeigt ber Krieg mit überwältigenber Eindringlichteit, daß, fo viel wir der Beschichte verdanten, fie allein uns teineswegs den Forderungen der Gegenwart gewachsen macht; was hilft uns in ben Roten ber Beit alles, mas aus ber Bergangenheit an uns kommt; haben wir nicht vielmehr heute wie um uns selbst, so auch um die Aufrechterhaltung des Gefamtbestandes unserer überlieferung gu tamp. fen? Mit voller Deutlichkeit feben wir, daß die Entscheidung bei uns selbst und der lebendigen Gegenwart liegt; die Gegenwart dünkt nun nicht mehr ein bloßes Glied einer langen Rette, die aus fich felber abrollt, fondern fie gewinnt eine volle Gelbständigfeit und einen unvergleichlichen Bert; fie empfängt zugleich das Recht und die Pflicht, forgfältig zu prüfen, mas von der Bergangenheit eine bleibende Bedeutung hat, die Pflicht, in unserem Besit Zeitliches und Ewiges, Bergängliches und Unvergängliches voneinander zu icheiben, banut aber bas Leben von aller Breifenhaftigfeit zu befreien und einer Berjungung guguführen. Beite Ausblide und Aufgaben zur Regeneration der Rultur tun fich und bamit für die nächfte Butunft auf.

Solche Aufgaben aber vertrauensvoll zu ergreifen, bazu berechtigt und eine Bergegenwärtigung ber vielen neuen Leiftungen und Rrafte, die der Rrieg bervorgebracht hat. Bie die Aufgabe ber Berteidigung bes Baterlanbes gegen einen übermächtigen Feind ben Menichen aus träger Lebensgewohnheit aufrüttelt und

ins Auge ichauen beißt, fo fest fie neue forperliche und feelische Kraft in Bewegung, tehrt neue Seiten bes Lebens hervor, führt neue Einbrude gu, lagt neue Erfahrungen machen, Welt und Leben mit neuen Augen fehen. Was zunächst durch äußeren Zwang auferlegt ward, bas vermag fich ins Innere zu wenden und gur eignen Tat zu werden, damit aber das Leben wesentlich

meiterzubilden.

Luch das Berhältnis von Mensch zu Mensch erfährt eine grundliche Erneuerung. Je mehr fich die Rultur entwidelt und je mehr fie eine Teilung der Arbeit verlangt, besto mehr soziale Differenzierung und Abstusung bringt sie mit sich; eine solche aber läßt im gewöhnlichen Lauf des Lebens die Menschen fich nur in einzelnen Buntten berühren und auch füreinander intereffieren; äußerlich oft gufammengebrangt, bleiben wir uns meift innerlich fremd, wiffen wenig voneinander, fummern uns wenig umeinander. Das wirft oft auf die Gefühle wenig günftig ein: auf ber einen Seite entstehen leicht Duntel und übermut, auf ber anderen Digtrauen und Abneigung. Uns Deutschen ist bas besonders gefährlich, ba wir ben natürlichen Unterschieden fünftliche guzugesellen lieben und Fragen des Ranges und Titels eine ungebührliche Bedeutung verleihen. Run tommt der Krieg und führt die Menschen aller Arbeitsgebiete und aller Klaffen aufs allerengste zusammen, läst sie Gefahr und Rot miteinander teilen. Wühen und Entbehrungen gemeinfam tragen, Schwerftes und auch Freudiges miteinander erleben, gemeinfam bem Tode ins Muge ichauen und in Todesnöten einander helfen. In fo gewaltigen Bewegungen und Erfahrungen verschwinden alle Unterschiede ber fogialen Stellung, das Berhältnis von Menich zu Menich wird auf einen neuen Grund gestellt, der Mensch sieht im anderen nun an erster Stelle den Menschen und lernt ihn als Menschen schätzen. Für viele Deutsche mar es wie eine Entbedung, zu gewahren, welche Große rein menschlicher Urt oft in Menschen von schlichtester Lebenslage wohnt; wie folche Erfahrung jest die Gemuter innig verbindet, so burfen wir hoffen, daß sie auf die Dauer einer fünstlichen Scheidung entgegenwirte, ja daß fie auf alle Bebiete bes Lebens und auf das Bange der Rultur einen befruchtenden Einfluß übe. Nachdem fich alle fo in gemeinsamen Rampf und gemeinsamer Hot bemährten, tonnen fie nicht wieder in der alten Urt auseinandergeben und einander als halbe Feinde betrachten; die Rultur aber tann viel daraus gewinnen, wenn fie mehr burch die gemeinsame überzeugung und Teilnahme aller Boltegenoffen getragen wird; auch von hier aus läßt fich einer Berfünftelung bes Lebens entgegenwirfen und der Rultur mehr Bahrhaftigleit geben. Gewiß entftehen damit ichwere Probleme, und auch manche Berwidlungen treten in Sicht, aber die jest erwiesene Tüchtigkeit mit ihrer Erhöhung des Lebens läßt uns hoffen, daß dem Bachstum der Probleme auch ein Bachstum der Rrafte entsprechen wird.

Erichließen fich fo für die Befinnung neue belebenbe Quellen, jo hat der Krieg auch unferem geiftigen Bermogen viel Belebung und Steigerung gebracht. Um beutlichsten zeigen bies das technische und das wirtschaftliche Gebiet. Dieser Rrieg schneibet uns die meisten Beziehungen zu anderen Bölkern ab und beschränkt uns ganglich auf ben eignen Bereich, Die Feinde hoff. ten, uns damit auszuhungern und niederzuzwingen. Nun aber hat fich gezeigt, daß ein folches Unternehmen ihn ichmerften Gefahren für Leib und Leben mutig unfer Bermogen erft recht gewedt bat. Auf bie eigne Kraft gestellt, haben wir neue Wege entbedt, Altbekanntes besser verwertet, neue Möglichleiten ins Leben
gerusen, eine bewunderungswürdige Elastizität der
verschiedenen Erwerdszweige erwiesen. So haben wir
uns überzeugt, daß wir weit selbständiger sind, als
wir dachten, und daß unser technisches wie wirtschaftliches Bermögen leine Grenzen kennt. Bieles von
dem, was die besondere Lage der Zeit erzwang, wird
von dauerndem Borteil sein, über alle einzelne Gewinne hinaus aber wirtt das Bewußtsein der Kraft
und der Selbständigkeit, das aus solcher Ersahrung
hervorgeht. Das nuß auch der Kultur und ihren
Kortschitzugute kommen.

Beim überbliden bes Bangen ift eine ftarte Wirtung des Krieges auf die Rultur unverlennbar. Der Krieg erwies fich zunächft als ein Klärer, indem er den mahren Gehalt ber Belt bes Menfchen erfennen ließ; er tat bas iowohl burch ein Aufbeden falfchen Scheins als burch ein Berausstellen sonst verborgener ober boch unterschätter Birtlichfeit; er wirfte aber barüber hinaus als eine Rraft der Umwandlung, indem er uns einmal von starrem Drud befreite, weiter aber neues Bermögen erwedte und auf neue Bege trieb. Das Bild, in dem babei ber Menich erschien, war feineswegs einfach. Unerfreulich ftellte es fich im Berhältnis der Bölter zueinander dar, erfreulicher inner-halb der einzelnen Bölter. Im befonderen erwics das beutiche Bolt eine folche Kulle von Kraft und Tüchtigkeit der Gefinnung, es hob fich fo weit über den Durchschnittsftand ber menschlichen Lage hinaus, daß von bier aus der Glaube an das Menschenwesen fich wieder befestigen tonnte, ben die Einbrude ber internationalen Lage ichwer zu erschüttern drohten. Bas aber die Rultur anbelangt, so erwies der Krieg sowohl eine starte Unfertigleit als eine große Steigerungsfähigleit. Auf die Brobe der Tat gestellt, murde manches als leerer Schein und Einbildung befunden, mas als volle Wirklichkeit aufgetreten war und mit foldem Unspruch viel Anerlennung gefunden hatte. Aber zeigte ber Krieg mit seiner Aufbedung ber Oberflächlichleit und Sobiheit ber Durchichnittstultur uns armer, als wir bachten, fo eröffnete er uns einen großen Reichtum im eigenen Bolle und zeigte bier feste Burgeln für eine Neubelebung ber Kulturarbeit. Indem er aber nicht nur icon Borhandenes zeigte, sondern auch durch den Aufruf zu neuen Bielen weiterführte, befreite er bie Rultur von dem Starrwerden in gefchloffenen Bahnen, gab er ihr einen ftarten Untrieb gur Urfprünglichleit, zur Abstreifung angeklebter Riinftlichkeit, zur herausarbeitung der einfachen Brundguge menschlichen Befens. Die Rultur wird burch ihn bon bem Dechanismus befreit, ber in Leben und überzeugung ichon weit um fich gegriffen hatte, fie wird wieber mehr in Fluß gebracht und wieder mehr auf eigne Tat gestellt. Gine icharfere Sichtung bes übertommenen Bestandes, ein Wirlen und Schaffen aus lebendiger Gegenwart, eine Berjüngung des Gangen wird damit angeregt.

Allerdings kann erst ber weitere Verlauf der Dinge darüber entschien, ob diese Aussichten sich voll verwirklichen, ob die gehofften Gewinne in Wahrheit unser eigen werden und ob damit eine wesentliche Hebung der Kultur aus diesem Kriege hervorgeht. Denn die Kräfte und Gesinnungen, die er belebte, waren zunächst an ein besonderes Ziel gebunden, das vorübergehender Urt ist; nun wird zur Frage, ob es gelingt, jene Kräfte davon abzulösen, die Erhöhung dauernd festzuhalten und über den ganzen Umkreis

bes Lebens auszubehnen. Daran hängt es auch, ob ber Krieg ber Kunst und der Literatur eine wesentliche Förderung bringen, sie zu vordringendem Schaffen anregen wird. Es ist verlehrt, große Leistungen auf diesem Gebiet von ihm unmittelbar zu verlangen. Denn solche Leistungen sind nur in seltenen Fällen Kinder bes Augenblicks; gewöhnlich senken die großen Ereignisse nur einen sruchtbaren Keim in die Seelen ein, der erst nach längerem Reisen zu großen Werten sübert. Aber warum sollten wir nicht in dieser Sinsicht getrost in die Zulunst sehen, warum sollte den Deutschen nicht gelingen können, was den Erieden und den Riederländern gelungen ist: durch gewaltige Erschilterung hindurch ein Ausstütur?

Dem Blid auf die Erfahrungen der Gegenwart wurde aber ein wesentlicher Bug entgehen, wenn er die ungeheure Erschütterung und die unermeglichen Berlufte unbeachtet ließe, die ein Weltfrieg wie der gegenwärtige bringt. Taufende werden aufgeopfert, eine unheimliche Muslese beraubt uns der Besten, beraubt uns namentlich ber frijd aufstrebenden, hoff. nungsfreubigen Jugenb; nicht nur ben Familien-freisen werben unbeilbare Bunben geschlagen, werden unersetliche Guter geraubt, auch in das Bange bes Bolles werden fdwere Luden geriffen, und in bas Leben eines jeden, ber ben Wefallenen burch Teil. nahme, Freundschaft und Liebe verbunden war, tommt ein trüber Ernst, den auch eine längere Zeit nicht leicht vermischen wird; milfen doch die Bilder der Abgeschiebenen, muffen die verlorenen hoffnungen dauernd unfer Leben begleiten. Bie fteht es nun mit bem Denfchen? Bas bedeutet und foll fein Leben? Bu hohen Bielen und ichwerer Arbeit wird er von innen ber aufgerufen, und es wird ihm damit ein einzigartiger Bert verliehen, er darf fein Tun über fein eigenes Befinden hinaus als bedeutend erachten; zugleich aber feben wir ibn in feinen Beschiden buntlen Bewalten ausgeliefert, die feinerlei Werte fennen. Das ift ein Widerspruch, den nur matte Seelen gleichgültig hinnehmen fonnen, fraftigere werben baburch zu einer Enticheidung gebrangt: ju völliger Bergweiflung ober zur Ergreifung neuer Busammenhänge und somit zu einer Bertiefung bes Lebens. Bo bie Enticheibung bejahend ausfällt, da gewinnt die Religion, Religion im allgemeinmenschlichen Sinne, wieber Macht in den Bergen ber Menschen. Die Religion aber steht zu ber überzeugung, daß die innere Erbebung, die beim Menschen erscheint, im besonderen eine Erhebung durch Mühe, Sorge und Leid hindurch, nicht eine Sache bes blogen Dlenschen ift, sonbern aus Onabe höherer Machte hervorgeht, daß die Rraft ber Erneuerung und überwindung nicht aus eignem Bermogen aufgebracht, sonbern burch jene gegeben wird. Mus foldem Bewußtfein eines Betragenmerbens burch überlegene Mächte quillt die zuversichtliche Hoffnung, die felfenfeste überzeugung, daß diese Madite nicht schlechthin verlorengeben laffen werden, mas fie felbst bereiteten und worin fie mit ihrer Kraft gegenmartig maren. Diefe überzeugung aber ift die tieffte Burgel ber Religion. Dieje ichließt nicht aus einer porgefundenen Bernunft der Birtlichkeit auf einen vernünftigen Brund, sondern die Unvernunft der greifbaren Birklichleit zusammen mit dem Gewahren des Aufsteigens einer neuen Welt in der Scele des Menschen treibt fie zur Unerkennung einer ber fichtbaren Belt überlegenen Ordnung, die über dem Bech. fel und Wandel zeitlicher Dinge fteht. Die Religion

Der Rrieg 1914/16. I.

Beil, sondern mit einem Obichon und Tropbem; inbem fie ben Widerspruch anerkennt, hebt fie zugleich

über ihn hinaus.

Bringt der Krieg uns diese Tiefen des Lebens wieber zu vollerer Wirfung, so wird auch der Kultur damit eine größere Tiefe und ein größerer Ernft gugeführt; wo ihr biefe fehlen, ba ift fie ftete in Befahr, eine bloge Menichen- und Genugfultur zu werben, eine Kulturtomodie, deren bunte und medfelnde Bilder den Menschen wohl zeitweilig ergöten, nicht aber dauernd befriedigen fonnen. Der Krieg fei uns mit vergleichlichen Wert gewinnt.

schließt nicht nach der gewöhnlichen Weise mit einem all seinen Schmerzen gesegnet, wenn er uns von der Leerheit dieser Romodie befreit, die icon viel gu viel Macht über uns gewonnen hatte, wenn er uns einen starken Antrieb gibt, von der bloßen Menschenfultur zu einer echten Geisteskultur vorzudringen. Wohl stellt das menschliche Leben und mit ihm die Rultur fich in all ben Gegenfägen und Berwicklungen als höchst unfertig, ja als voll harter Biderspruche dar, aber alle Dunkelheit lägt die Tatfache unangetaftet, daß bei uns Großes vorgeht und daß damit auch das Tun und Leben jedes einzelnen einen un-

# Rrieg 1

bon Brof. Dr. DR. Schian in Giegen

Der Umfang der Bewegung. Darüber, baß bie gewaltigen Greigniffe des Kriegsausbruche und ber erften Kriegsmonate eine religiofe Bewegung im deutschen Bolk hervorgerusen haben, kann kein Zweifel bestehen. Alls ber Raifer am Tage ber Rriegs-erklärung am Schlusse seiner Unsprache vom Balton bes Schlosses ber Dienge zurief: »Jest geht in die Rirche, fniet nieder vor Gott und bittet ibn um Silfe für unser braves Beer!e, traf er das Empfinden ber Masse, und feine Anklage auf Romantik ward laut. Der für Preußen auf den 5. August 1914 angesette Landesbuß- und Bettag fah durchweg überfüllte Rirchen. In einer ftart fozialbemofratischen Gemeinde im Norden Berlins hatte man, weil es ein Wochentag mar, feinen Bormittagegottesbienft angufegen gewagt; unter bem Undrang ber gar nicht gelabenen Rirchenbesucher mußte einer improvisiert werden; und ber planniäßige Abendgottesdienst fand wieder lebhafte Beteiligung. Einen fo gewaltigen, noch dazu viele Wochen anhaltenden Kirchenbesuch, wie er damals durch gang Deutschland zu beobachten mar, hatte von ber gegenwärtigen Generation noch niemand gefeben. Bielfach murden auch Gottesdienite auf freien Plagen unter ungeheurer Beteiligung gehalten, fo in Berlin am 2. Aug. am Bismardbentmal. Wie weit bie Rraft biefer Bewegung reichte, war aus ben Beitungen gu erjeben; auch biejenigen unter ihnen, Die fonst gur Religion tein näheres Berhältnis gehabt hatten, gaben jest mindestens gelegentlich einem ernst-frommen Worte Raum. In der Rolnischen Zeitung. schrieb iemand einen Preis aus für das bejte, der Beit Rech. nung tragende Tischgebet; den Preis errang ein Remicheider Rechtsanwalt. Im Berliner Tageblatte (25. Sept., Abendausgabe) pries ein Mitarbeiter die Bibel: » Viele Menschen kehren heute zu dem Buch zurück und werden es nicht mehr miffen tonnen, nicht jest und nicht fpater. Denn es ift in ihm bas einzige Mittel enthalten, nicht nur diefe Tage auszuhalten, fondern auch dem Leben gewachsen zu sein, das uns nach diesen Tagen benötigen wird. In der »Frankfurter Zeitung. (Rr. 239 vom 29. August) las man in einer Schilderung ber Siegesstimmung: »Das sind Mo-

Die religiose Bewegung im Belt- mente, in benen glaubige Befühle ber Jugendzeit sich wieder melben und in alten geprägten Worten auf die Lippen tommen, auf die Lippen auch berer, von benen es gilt: "Lang' ift's ber; ich hab' indes Weisheit diefer Welt erworben, lang' in meinem Augen Kopie ist der liebe Gott gestorben! Wer heute auf freiem Blat in begeisterter und ergriffener Menge den Choral von Leuthen fingt, braucht feinen Spott zu beforgen; es stimmen alle ein'. « Alle Merknal für die Allgemeinheit dieser Stimmung kann auch die Tatsache gelten, daß Rettor und Senat ber Universität Leipzig dem emeritierten, aber noch dem Lehrtörper angehörigen Professor Wilhelm Oftwald wegen abfälliger Hugerungen, die er in Schweden über bas Erstarten bes religiojen Lebens in Deutschland getan hatte, ihre

schärffte Migbilligung aussprachen.

Der Stimmung in ber Beimat entsprach bie Stimmung im Beere. In enticheidenden Stunden murben Lieder wie . Ein feste Burg. (beim Ginmarid in Antwerpen) und Dun bantet alle Gotte gefungen; das erstere ift in diesem Krieg beinahe zum deutschen Nationallied geworden. Durch Umfrage bei den Dunchenern Buchhandlern wurde festgestellt, daß die ins Feld Ziehenden (freilich bücherkaufende Gebildete!) am meisten das Neue Testament, Goethes . Faufte, Nietsiches »Zarathuftra« verlangten. Daß in Bejechtepaufen der eriten großen Bewegung fampfe die Mannschaften fast allgemein ihr Neues Testament ober ein Gebetbuch hervorgeholt haben, wird von allen Geiten bezeugt. Die Gehnsucht nach Felbgottesbienften machte fich ftart geltenb. Befonders bemertenswert ift, daß in vielen Fällen Offiziere und Unteroffiziere (keineswegs etwa bloß Theologen) ihren Abteilungen religiöse Ansprachen, auch geradezu Gottesdienste gehalten haben. Bahlreiche Feldpoftbriefe bezeugen, daß man im Felbe beten lerne ober daß man bort sein anderers werbe. Man wird fich vor Berallgemeinerungen hüten muffen; ficherlich find langft nicht alle von der Bewegung erfaßt worden, braugen fo wenig wie baheim, und ebenjo ficher find gabllofe andere nur oberflächlich von ihr angerührt worden. Aber bas wird man fagen burfen: die herrschende Stimmung war und blieb lange die einer stillen Chrfurcht por ber Religion, einer lebhaften Sochichätzung ihrer Werte. Und bei vielen vertiefte fich diefe Stimmung zu gang perfonlicher religiofer Ergriffenheit.

Den Charakter der Bewegung naber zu beftimmen, ift nicht leicht. Dhne Frage ichließt fie ja eine ungeheure Mannigfaltigteit von Gedanten und Emp. findungen ein. Bielleicht tennzeichnet fie gerabe ber Umstand, daß sie meist ber konfessionellen Be-



<sup>1</sup> Den gangen Umfang und bie Ergebniffe ber Bewegung barguftellen muß für fpater vorbehalten bleiben; biefe Abhandlung beidrantt fich ebenfo wie bie folgenbe über bie chriftlichen Rirchen auf bas Bilb, bas fich etwa Ende 1915 barbot.

stimmtheit ermangelte. Zwar ergoß sich, nament-lich in der heimat, die Flut religiöser Erregung ganz felbstverständlich in das längst gebahnte Strombett firchlicher Frommigfeit. Evangelische wie Ratholische gingen in die Gottesdienste ihrer Konfession; Bredig. ten, Kriegsbetstunden, Flugblätter, Undachten, meift von Theologen gehalten oder verfaßt, trugen felbitverständlich die Farbe des ihnen geläufigen Frömmigfeitempus. Alber die Besonderheit der Gingelfirche trat doch auch bei diefen Belegenheiten gurud. Unter ber Berrichaft bes .Burgfriedens., aber teinesmegs infolge eines Zwanges ober auch nur Drudes, verfrummte jede konfessionelle Polemik. Der Untiultra. montane Reichsverband stellte feine Tätigleit ein; ber Evangelische Bund schied aus der seinigen jede Betampfung der Begenseite aus. Die Bemeinsamteit des Erlebens brängte bie gemeinsamen religiösen Berte in den Bordergrund. Manche evangelische Bredigt dieser Zeit hatte auch in einer katholischen Rirche gehalten werden tonnen; und - mas fast noch mehr besagen will — manche katholische in einer evangelifden Rirche. Aber nicht blog die tonfessionelle Sonderung trat zurud, sondern vielfach auch die besondere Gedankenwelt des geschichtlichen Christen. tums. Die ftete Unlehnung an die Berfon Chrifti, bie sonst weithin als Regel gilt, war gerade für Rriegserlebniffe und Rriegenotwendigleiten fdwierig; fo griff man unwillfürlich zu den allgemeineren Werten driftlicher Frommigleit, zu den Gedanten bes Beltregimente Gottes, feiner Dajeftat und feiner Berechtigfeit, um an ihnen Mut, Bertrauen, Geduld und Soffnung zu ftarten. Man hat nicht gang mit Unrecht von einer alttestamentlichen Stimmung gesprochen, die auch in firchlichen Rreisen den Borrang beansprucht habe; die eben genannten Bedantenreihen finden ja in Propheten und Pfalmen des Alten Testamente flaffischen Ausbrud. Auch darüber binaus wirfte das Alte Tejtament ein. Es wies gerade für die mannigfaltigen Lagen bes Rrieges die geeigneten Untnupfungen auf in feinen Erzählungen aus Beraels Rriegen, in feinen Siegesliedern und feinen aus den Zeiten der Not geborenen Bittpfalmen. Bor allem bot es auch Gebanten, die ein einzelnes Bolt in engem Zusammenschluß mit seinem Gott, also eine national gestimmte Religion, zeigen. Die lebhaft gesteigerte Frömmigkeit war begreiflicherweise geneigt, bie beutsche Sache ohne weiteres mit Gottes Sache gleichzusegen. Die feste überzeugung von der Berechtigfeit ber Sache Deutschlands führte bagu, von bem Lenter ber Welt ben Sieg bes beutichen Bolles zu begehren. Gerade diefe Stimmung griff weit über bie eigentlich firchlichen Kreise binaus. Riederschlag fand fie 3. B. in Richard Dehmels Gedicht . Einmutigen Bolles Gottvertrauen . mit bem Schluß: . Eins (= ein Bolf) wohl aber ift drum gur Stunde am reinften beines Billens inne - o Beift ber Ginheit, bas gibt und Rrafte; Allegander von Gleichen-Ruß. wurm fprach fie in Der Deutschen Gebet. aus: »Laß Die Gerechtigfeit nicht sterben, Berr! Das Göttlichste, bas beinem Stern verlieben! Darum liegt Deutschland heute auf den Anieen. Lag die Gerechtigkeit nicht fterben, Berr! Dice Ungeheure, lag es nicht geschehen, daß gutes Recht und Treue untergeben. Daß in biefer Stimmung frommer Ginn mit der Forderung göttlichen Gingreifens zugunften Deutschlande öfter ju weit ging, foll nicht verlannt werden. Nicht allein, bag ein unmittelbar zu erwartender, rascher Sieg

ber göttlichen Gerechtigkeit angesehen wurde; auch bie Bestrafung der Feinde murde in die an Gott gestell. ten Forderungen einbezogen. Al. von Gleichen-Rußwurm dichtete: » Serr, ftraf fie heut! Berr, ftraf fie fcon hienieben!« Der anfangs weitverbreitete Gruß » Bott ftrafe England hatte in folden Empfindungen seinen Ursprung; freilich war er schon in seiner stänbigen Biederholung und in seiner Isolierung ihr einscitigster und bedenklichster Ausbrud geworden. Daneben gab fich die Rriegsfrommigleit auch manchen andersgearteten Ausbrud; namentlich bei folden, die bem eigentlichen Chriftentum fern ftanden, äußerte fie fich naturgemäß niehr als Chrfurcht vor dem Ewigen, als bewegtes Miterleben der gewaltigen Schicfalswege. Immerhin bleibt die Rolle beachtenswert, welche die Größen der driftlichen Frommigfeit, zum mindesten die Worte und Wendungen, in denen fie diese Größen zu nennen gewöhnt ist, auch außerhalb ber Rirchenmauern spielten. In diesem Ginn murben die befannten Dichter Deutschlands fait alle gu Bredigern. Richard Dehmel betitelte eine Lieberfammlung Bollesftimme, Gottesftimme. (Samb. 1915); Gerhart Sauptmann ichließt fein Reiterlied: . Meine Ehr' und mein Land bleiben ewig mein: nimmer nimmt fie uns irgendwer; dafür forgt Gott, Raifer und deutsches Heer. Nimmermehr!« Und andere fclugen ähnliche Tone an.

Im Deere dürfte die Prägung, die die Zeit der Frömmigleit gegeben hat, ähnlich sein. Stärker noch schwand hier die konfessionelle Schranke; die enge Kameradschaft läßt keine Betonung des Unterschieds zu. Die Berhältniffe brachten es mit fich, daß Feldgottesdienste bald vom evangelischen, bald vom tatholischen Pfarrer, auch einmal vom Rabbiner gehalten murden; jedesmal nahm die Truppe ohne Unterschied des Befenntniffes teil. Gollte ein Lied gefungen werben, so mußte zu einem der bekannten gegriffen werden; der Bericht mag zutreffen, daß auch der Rabbiner einmal . Gin' feste Burge mabite. Bobl halten fich viele auch im Rriege von jeder eigenen religiöfen Betätigung fern; bei anderen bleibt fie rein außerlich; wieder bei anderen kommt sie über ein Fragen, vielleicht Disputieren nicht hinaus. Alber zum minbeften bas Problem der Religion ist allgemein wichtig geworden. Die Weihnachtsfeiern, die von den deutschen Truppen überall, wo es anging, und fo festlich wie möglich begangen wurden, hat ihrer Frommigkeit einen im besonderen Sinn driftlichen Ginschlag neu zugeführt; doch wird angesichts der Lage an der Front die Berfentung in den geschichtlichen Gedantengehalt bes Festes taum allzu nachhaltig gewesen sein. Friede auf Erden und das Gedenken an die Lieben zu haus bestimmte neben ernsten persönlichen Erwägungen mahricheinlich am ftartiten den Inhalt der Festbetrachtungen, bon ben eigentlichen Bottesbiensten abgesehen. Ernst von Wolzogen hat seine Landfturmtompanie eine » Seilige Julnacht efeiern und als bas beste Weihnachtslied im ersten Rriegsjahr Deutschland, Deutschland über alles. »zu Allvaters Nachthimmel« emportlingen lassen (»Landsturm im Feuer's, Berlin-Wien 1915, S. 186 ff.).

Daß bei gesteigerter religiöser Erregung auch ber Alberglaube stärfer hervortritt, ift unausbleiblich. Rriegszeiten bieten ihm immer besonders gunftige Bedingungen. Der Bunich, fich felbit oder den Ungehörigen vor ber feindlichen Rugel zu schüten, und ber andere Bunich, das Geichid des in den Rrieg Ge. Deutschlands vielfach wie eine felbstverständliche Folge zogenen vorauszuwiffen, find auch in diesem Kriege die Haupttriebkräfte für allerhand Zauber gewesen. doch, was zu diesen gehört, für sie vom internatio-Die Methode, fich durch einen Dimmelsbriefe gu ichupen, ift außerordentlich verbreitet; gange Regimenter, namentlich älterer Sahrgange, follen mit folchen ausgerüftet sein. Dabei hat freilich weibliches Bitten und Drängen vielfach ben Unftog ober ben Ausichlag gegeben; ber Solbat mag oft nach bem Grundfat gehandelt haben: » Silft es nichts, fo ichabet's nichts. Daheim find von Teilnehmenden oder auch nur Neugierigen sämtliche gebräuchlichen Dethoden der Zukunftverforschung reichlich angewendet worden; das Bolt fieht darin teinen Biderfpruch mit bem driftlichen Glauben.

Deutsche Religion. Gine biefer Kriegszeit eigentumliche Erscheinung ist die starthervortretende Sehnfucht nach deutscher Religion, deutschem Chriftentum. Bu verstehen ift fie ohne weiteres aus der Sochfbannung nationalen Gefühls im Rriege. Jedes Bolt, das religiös empfindet, nimmt in Zeiten nationaler Rot Gott für seine Sache, weiter dann aber auch für fich felbit in Unipruch. Bon baher liegt die Entwidlung einer » Volksreligion« nahe, die nun aber heutzutage niemand mehr in dem naiven Sinn der alten Boltsreligionen faffen will, deren Begründung auf ein inneres Berhältnis zwischen Boltsart und Religion vielmehr als Notwendigfeit empfunden wird. Inder Regel ift dabei an gewiffe Büge des deutschen Boltscharattere gedacht (Treue, Wahrheit, Innerlichfeit), aus denen eine deutsche Religion abzuleiten sei. So scheint es E. von Bolzogen zu meinen, wenn er (a. a. D., S. 166) die Hoffnung ausspricht, daß »unser Bolt aus diesem Kriege als schönste Frucht des Sieges vielleicht icon die Kraft heimbringen werde, die moriche, zerfepende Rirchlichkeit zu überwinden, um in einem gemeinsamen deutschen Glauben aufzugehen . Wie bei ihm, so hilft auch bei anderen die Beobachtung, daß die tonfessionellen Schranten im Rriege verschwinden, daß die Soldaten die Ausschaltung aller von der Rirche ihnen fonft zur Berfügung gestellten Bermittler zwischen fich und Gott feineswegs ichmerglich vermißtene, zu folchen Erwartungen. Die Formen, in benen ein firchenlofer » deutscher Glaube« mit ober ohne Anlehnung an altgermanische Borftellungen gewünscht ober gepriesen wird, find gang gewiß gabl-reich; um jebe einzelne aber schart sich, wenn überhaupt eine Mehrheit von Unhängern, so doch nur eine gang fleine. Der Grundcharatter ber Frommigfeit ift doch auch jest christlich geblieben. Aber auch auf die driftliche Religion erstredt fich bas Begebren nach engster Zusammenschweißung mit dem deutschen Bolt, nach Berdeutschung. Go gewiß der internationale Charafter des Christentums über alle Zweifel erhaben ift, fo unausrottbar ift boch bas Streben, es ber Urt des Bolles, insbesondere des deutschen, anzugleichen. Es fand längft vor bem Rrieg feinen Ausdrud in dem Berlangen nach »Germanisierung« bes Christentums (Arthur Bonus; vgl. die Arbeitsziele von Julius Burggraf, Georg Schnedermann). Zest hat es zunächst zu sehr eingehenden literarischen Erörterungen geführt, die noch längit nicht als abgeschloffen gelten tonnen. Un ihnen beteiligten fich selbstverständlich die katholisch-kirchlichen Kreise gar nicht oder nur im Ginne bestimmter Ablehnung. Denn so start auch das Nationalbewußtsein im deutichen Ratholizismus in diefer Beit lebendig ift, irgendwelchen Einfluß auf die Bestaltung der religiösen Borstellungen oder Forderungen kann ihm die

nalen Rapft für alle Gebiete ber tatholischen Rirche gleichmäßig festgesett, und find doch alle Bestrebungen nationalfirchlicher ober auch nur nationalreligiöser Art in dieser Kirche regelmäßig, in den lettvergangenen Beiten noch entschiebener als früher, gescheitert. Wenn man überhaupt im Ratholizismus ber Frage nach beutschem Christentum begegnet, fo tann bas nur in den Kreisen des fog. Reformtatholizismus geschehen. Diefer hat unter ben Sturmen bes Rrieges fein Organ, Das neue Jahrhunderte, eingeben laffen; feit Beginn bes Jahres 1915 aber ift als eine Fortsetzung desselben eine Monatsschrift: » Freie beutiche Blättere (München, Krausgesellschaft) ins Leben getreten, und diese hat in Nr. 1, gleichsam programmatisch, » bas Erwachen bes deutschen Beistese gefeiert, bejfen innerfter Rern Frommigleit, Religiofität sei. Bu irgendwelchen weiteren Folgerungen aber ift es weder in diesem Auffat noch fpater getommen; die große Frage nach einer engeren Berbindung des beutichen Beiftes mit benjenigen Formen von Religion und Kirche, die heute die maßgebenden find, ist bon hier aus nicht aufgeworfen worden. Auch die Untersuchungen über den Krieg und den Ratholizismus, die der fatholische Theologieprofessor Schrörs in einem besonderen Buchlein angestellt hat (f. unten), befchränten fich auf die Besprechung der Rudwirtung des Krieges auf die Lage und Entwidlung der tatholischen Rirche. Die Frage des deutschen Christentums bat alfo nur für das evangelische Christentum tiefergreifende Bedeutung. Sier ift fie burch ben engen Bufammenhang ber lutherifchen Reformation mit dem beutschen Bolf unterbaut; in der nationalen Begrengung der Rirchen, in der Ausprägung individueller Bolkstypen evangelischer Frömmigkeit ist ihr Recht begründet. Go barf es nicht wundernehmen, wenn jest die Forderung des deutschen Christentums zuweilen so einseitig schroff vertreten wird, daß darüber der universalistische Charafter der driftlichen Religion gefährdet ericheint. Die firchlichen Beit. ichriften haben in gablreichen Artiteln bas Gur und Wider diefer Lojung besprochen. Bielfach murde dabei auf das Buch von Sigismund Rauh: Deutsches Chriftentume (Göttingen 1912, 2. Aufl. 1915) gurudgegriffen, das aber feineswegs eine Rlarung bes Begriffs bietet. Im allgemeinen zeigt fich auf Seite ber firchlichen Rechten febr viel mehr Abneigung gegen die Losung als Zuneigung zu ihr, was aus der dort geübten ftarteren Betonung der übertommenen Lehrinhalte von vornherein verständlich ift. Braktisch werben die meisten, die für die Losung eintreten, an nichts anderes denfen als an die Weltendmachung deutscher Eigenart im Rahmen des evangelischen Chriftentums. Zu solcher gehört zunächst die Abkehr von aller Muslanderei, insbesondere aller . Englanderei. im firchlichen und religiofen Befen, wie fie burch Rirchlein und Setten, die von anderen Ländern ber nach Deutschland hineingekommen waren, vor allem aber durch den Ginfluß des Methodismus auf die deutsche Bemeinschafts- und Beiligungebewegung mehr und mehr um fich gegriffen hatte. In diefer Richtung bat ber Rrieg auch tatfachlich schon Wirfungen geübt. Manche fleinen Kirchengemeinschaften, Die, weil fie ihren Uriprung in England haben, auch in einer gewiffen inneren Albhängigleit von England lebten (3. B. die Baptisten), haben sich viel mehr als vorher auf bas Recht ihrer religiofen Gelbständigleit besonnen. tatholische Kirche selbstverständlich nicht geben; wird Dag Englander jemals wieder die Rolle im religiösen

Leben Deutschlands spielen follten, die fie vor bem Rrieg in ben Rreifen ber Evangelisationsbewegung und durch die Organisationen der Beilsarmee übten, scheint fast ausgeschlossen. Sodann wird beutsche Eigenart auch ftartere positive Berudsichtigung in ber firchlichen Ausgestaltung verlangen. Das Boltsfirchentum hat fraftige Belebung erfahren. Die bor bem Rrieg in ben Rreisen ber Rechten hervortretende Reigung zur Kirchentrennung aus bogmatischen Gründen wird fich für die nächste Zeit taum mehr bemerkbar machen; bas in der Rot ber Beit erprobte Einheitsbemuftfein bes beutichen Bolfes wird nachdrudlich eine bas Bolksganze umspannende Drganisation forbern; ftatt ihres Abbruche wird ihr weiterer Ausbau fürs erfte bas Biel fein. Damit wird sich eine stärkere Rudsichtnahme auf die Eigenart bes deutschen Bolfscharaftere von felbft verbinben, und sei es nur in dem Sinne, daß man die Einheit in der Mannigfaltigfeit deutlicher für berechtigt ertennen wird ale bisher.

Die Bukunft der Bewegung. Die innere Kraft und im Busammenhang damit die Butunftsaus. sichten der Bewegung werden sehr verschieden beurteilt. Hier und da begegnet man dem Wort von der religiösen » Biedergeburt"; aber auch wo es gebraucht wird (3. B. bei F. Mahling, s. unten), bezeichnet es nicht eine Tatsache, die man für vollzogen hielte, sondern ein Ziel, dem man zustrebt. In der Tat fonnte man nur in recht allgemeinem Sinn behaupten, daß das deutsche Bolk eine religiöse Wiedergeburt erlebt habe. Bahllose Deutsche haben eine Neubelebung ihres mattgewordenen religiöfen Lebens erfahren; aber diefe bedeutet weder eine völlige Umwandlung, noch hat fie fich auf bas ganze Bolt ausgedehnt. Starten Ginfluß hat bei dieser Belebung sicherlich die Not der Zeit gehabt; das »Not lehrt beten« hat sich wieder bewährt. Die Gesahr des Todes ließ den Soldaten, die Gesahr des Baterlandes den Bürger zu Gott emporschauen. Dazu tam die übermältigende Erfahrung vom Fehlschlagen aller menschlichen Berechnungen, bas plogliche Aufhören aller Lebensbedingungen, auf die man fich gewohnheitsmäßig eingestellt hatte, die unerhörte, das Bolf innerlich mit fortreißende Große des täglichen Geschehens, angesichts deren auch der klügste Alleswiffer eine Zeitlang verstumnite. Zugleich fand eine Umwertung der Wertestatt, die fich in langer Friedenszeit allmählich bei vielen an die erste Stelle geschoben hatten; vielen ging mit einem Male das Beritandnis für fittliche Energie, für Bucht und Ordnung auf; und so wurde man bereit, die Bedeutung der Religion in anderem Maße als früher anzuerkennen.

In dieser Deutung des Erlebens ift die Antwort auf die Frage nach der Dauer der Wirkung bereits gegeben. Es handelt fich um Erfenntniffe, bie auf eigenem Erleben beruhen; fie werden ficherlich auch in den Frieden mit hinübergenommen werden und in ihm weiter wirken, nur mahricheinlich nicht mit ber gleichen Kraft, mit ber fie anfange erfaßt wurden. Friedenseindrücke werden ihnen den Rang wieder ftreitig zu machen fuchen. Es handelt fich um Einbrude, die im lebenden Beichlecht fortarbeiten werden, bie aber, wenn wir wieder mit gesicherten Friedenszuständen rechnen können, allmählich verblaffen werden. Es handelt fich um perfonlichstes Erleben, das je nach der in Frage kommenden Persönlichkeit verschiedene Dauer und Wirtung haben wird; bei Oberflächlichen vergeht es rasch, bei Tieferen halt es vor, geftaltet wohl auch wirtlich den Menichen um. Daß

die wechselnden Eindrücke des Rrieges auch wechselnde Birtungen auf die religiofe Stimmung üben, wird vielfach beobachtet; bem Ernst vor dem Sturmangriff folgt Gleichgültigkeit bei gesicherter Lage. Die lange Dauer bes Krieges läßt bie Stärle bes inneren Er-lebens geringer werben; ber Solbat gewöhnt sich an bie perfonliche Gefahr, der Bürger an die des Baterlandes. Auch die sittlichen Wirtungen bes Rrieges laffen diefe langfame Ermattung ertennen. Unfangs waren Opferwilligkeit, gegenseitige Rudfichtnahme, hilfsbereitschaft sicher fehr viel größer als im spateren Berlauf des Krieges. Das gilt auch von den im deutlich fichtbaren engen Bufammenhange mit bem religiöfen Leben ftehenden Betätigungen des Opferfinns und ber Nachstenliebe. Die anfangs gewaltig anschwellende Bereitschaft zur Bergabe von Geld und anderen Silfen machte fpater auch bei firchlichen Sammlungen bereits wieder vorsichtiger Burudhaltung Play.

Und so werben wir die Zukunstsaussichten etwa so zu bestimmen haben: Die Kraft der anfänglichen religiösen Flutwelle wird allnählich abebben; aber der Krieg wird immerhin eine nicht geringe, ihn selbst überdauernde belebende Wirkung auf das religiöse und sittliche Leben des deutschen Boltes ausüben.

Das religiofe Leben anderer Bolker. über bie Birlungen bes Rrieges auf das religiofe Leben anberer Bolfer zu urteilen, find wir noch nicht in ber Lage. Dazu fehlen allzusehr die auf ruhiger Beobachtung fußenden näheren Nachrichten. Bon einer religiösen Bewegung in Frankreich ist mehrfach die Rede gewesen. Frangösische Blätter brudten das Betenntnis eines atheistischen Schriftstellers: » Wie schwer ist's, auf dicsem Nationalfriedhof noch Atheist zu sein! Ich tann es nicht, ich tann es nicht. Ich habe mich betrogen und euch, die ihr meine Bucher lafet und meine Lieder sanget. Ein deutscher Feldzugsteilnehmer fand in einem leeren frangofischen Schulhaus, vom geflüchteten Lehrer an die Wandtafel geschrieben, die Worte: »C'est le résultat de notre école sans Dieu! In Daffeneingaben ift die frangofische Regierung aufgefordert worden, die Abhaltung offizieller Gottesbienite anzuordnen. Der Ministerrat billigte bie Antwort seines Brafidenten, der die Ginmischung der Regierungsgewalt in jeder Form für unzuläffig erklärte. Ein im Lande wohnender protestantischer Beistlicher, R. Saillens, stellt fest, daß ein Beist ernjter Lebensauffaffung über Frantreich gekommen, daß die Empfindung der Abhängigkeit vom Allmächtigen gewachsen sei; er berichtet von überfüllten Rirchen, vielen Sondergottesdiensten. »Männer, deren Leben im iiblichen Gleis ging oder fogar gottlos war, find Buritaner geworden. Theater und Musithallen sind gereinigt. Freisich scheint das Urteil dieses Beobachters reichlich optimistisch; er schreibt auch ben Sag: Der Ion ber Tagespreffe fteht auf hoher Stufea. Bischof Gibier von Bersailles will wissen, daß %10 der französischen Soldaten beten; von anderen wird behauptet, daß der Priestersoldat bei den Soldaten der französischen Armee überall geachtet und willfommen jei. Beide Sätze gewinnen dadurch nicht an Glaubwürdigkeit, daß fie in der ungeheuerlich einjeitigen Tendenzichrift . La guerre allemande et le Catholicisme« stehen und daß Gibier zugleich Frankreich das auserwählte Bolt Gottes, den Freund Chrifti und den treuen Diener der heiligen Kirche nennt. Die Untwort beutscher Ratholifen auf jenes Buch bestreitet benn auch diese Behauptungen gang entschieden unter Beibringung itatiftischer Daten über bie firchliche Betätigung friegsgefangener Frangofen. Un manchen Orten besucht mehr als die Balfte von ihnen Sonntags die Deffe, an fehr vielen Orten nehmen nur 10 Bros. ober noch weniger baran teil: in den Lagern mangele es tatjächlich an Achtung gegen die Briefterfoldaten: den baraus entspringenden Unannehmlichfeiten find fie durch ihre vom Raijer angeordnete Bleichitellung mit ben Offizieren entgangen. Daß manche frangofiiche Rriegsgefangene wieder Unichluß an die Rirche gejucht haben, der fie langit den Ruden gelehrt hatten, wird übrigens häufig anertannt.

Dag die nach alledem ficherlich vorhandene, nur entfernt nicht fo weit und tief, wie in jener Tendensichrift angenoninien, reichende religiofe Bewegung pormiegend der tatholijden Rirde jugute fommen muß, ergibt fich ichon aus dem Berhaltnis der Ronfessionen: boch fpricht Saillens (wieder febr optimiftifch) davon, baf der fittliche, religible und foziale Ginfluß der protestantischen Rirchen fich viel starter fühlbar mache, als nach der Rahl ihrer Glieder zu erwarten fei.

Dag die an fich fehr lebendige englische Frommigleit burch den Rrieg Unregungen zu weiterer Rraftigung erfährt, ift mahricheinlich; es ift ber englischen Regierung ja gelungen, den gangen Krieg als einen Rampf für das von Deutschland unterdrudte Recht binguftellen, alfo ber englischen Beteiligung fittliche Motive unterzuschieben. Underfeits ging dem englischen Boll das ganze Mingen ficher - zumal in ber erften Kriegszeit - nicht fo tief wie bem deutschen; feine Sohne maren und find längft nicht in dem Grade beteiligt wie die bes deutschen Bolfes; barum wird auch die Rraft ber religiofen Birfungen wohl geringer bleiben ale bie. welche mir erlebt haben.

In Rukland find reichlich Bittgottesbienfte für ben Sieg ber ruffifden Baffen gehalten worden; in ben offiziellen Unreden an das Bolt fpielt Gott ielbitverständlich eine große Rolle. Aber inwieweit bier pon religiöfer Bewegung die Rede fein tann, bas ent-

giebt fich unierem Urteil noch pollig.

Literatur. Joh. Schneiber, Kirchliches Jahrbuch (Gütersloh 1915 und 1916; Kapitel: Kirchliche Zeitlage; Dhronit der driftlichen Belt« (Tub.; enthalt feit Priege: anjang in fast allen Mummern überfichten u. b. E. Der Rriege): Reuberg und Stange. Gottesbegegnungen im großen Kriege. Feldvoilbrie uim. (Leipz. 1915); » Cas religiöse Leben im Felde (Milg. et.-luth. Kirchenzeitunge, 1914 fi.; zahlreiche Fortschungen); A. Udeley, Wie sie im Kriege Gott fanden (Bonn 1915); D. Eberhard, Gottes Wort im Gelbe und daheim (Berl. 1915); 3ob. Bere-mias, Frommigfeit im Beriege (Leipz. 1915); D. Schrörs, Der Krieg und der Katholizismus (Kempten, 2. Auf. 1915); G. Pieilichifter, Religion und Religionen im Welttrieg (Freiburg 1915); Bouffet=Schufter=Dör= ries, Der Krieg und die christich beutsche Kultur (Gott. 1915); R. Saillens, The moral and religious effects of the war on the French people (The Review and Expositors, 1915, Rr. 3, S. 375—383); La guerre allemande et le Catholicismes (Paris o. J. [1915]); Der beutiche Krieg und ber Katholizismuse (Berl. 1915); Baul b. Burfter, Das englische Christenvolt und mir (Tüb. 1915); B. Herpel, Deutiche Theologierofessoria zum Kriege (»Die christike Welt«, I, 1915, Nr. 39—41); B. Laible, Leutiche Theologie über den Krieg (Leuz. 1915); M. Schian, Das benifche Chriftentum im Rriege 1915); B. Shiant, Los beinige Chilentum im Riege (dal. 1915); H. Shiertag, Keligiofes Leben braußen (dal. 1915); W. Wendland, Krieg und Religion (»Grenzboten, 1915, S. 212—219); K. Röpke, Der religioie Geift in deutschen Goldatenbrichen (»Grenzboten«, 1915, heit 30); W. Lehmann, Krieg und Frommusteit (»Preiß. Jahrbücher«, Bd. 161, heit 1); E. Krebs, Kon deurscher Frommusteit (»Hochland«, 1915/16, heft 1).

Jest hat fich bas Romitee aufgelöft, und bie Diches

nennt fich viel allgemeiner Bierteljahrsichrift fur

Freundschaftsarbeit der Rirchen. Gin Organ für joziale und internationale Ethile. Zwischen den Kir-chen felbst aber ist, obwohl meist nicht die Behörden,

fondern nur hervorragende Berfonlichkeiten fich aus-

gesprochen haben, eine icarfe Gegnericatt entitanden. Ende August 1914 erließen zahlreiche hervorragende

beutsche evangelische Rirchenmanner einen Aufruf an

die evangelischen Christen im Auslande, der die Ber-

antwortung für diesen Rrieg vom deutichen Boll ab-

wies und fie England guichob. 42 Bertreter der eng.

lijden und ichottischen Staats- und Freifirchen antworteten mit einer Berteidigung der Politit Grens:

### Die driftlichen Kirchen im Weltkrieg! von Brof. Dr. IR. Schian in Giegen

### I. Die evangelischen Birden.

Die gegenseitigen Beziehungen der evangelischen Rirchen ber feindlichen Lanber. Durch ben Belttrieg find auch bie evangelischen Rirchen in den feindlichen Ländern miteinander in Rriegszustand getreten. Die evangelischen Rirchen bilden ja auch im Frieden feine Ginbeit; die meiften find in nationale Grenzen eingeschloffen und mit ihren Bolfern eng verbunden; jede von ihnen geht ihren eigenen Weg. Aber es bestehen doch allerhand freundschaftliche Beziehungen zwischen ihnen. So hatten die Waldenserkirche in Italien und die kleine Belgische Missionskirche von Deutschland aus vielfach pekuniäre Unterstützung bezogen. Zwischen den deutschen Rirchen und denen Grogbritanniens waren in der letten Beit, nicht ohne politische Berftanbigungsabsichten, mancherlei Gaben neu gesponnen worden; Majjenbejuche und Gegenbejuche deutscher und großbritannischer Kirchenmanner waren (1908 und 1909) zustande gekommen; ein »Komitee zur Bilege freundichaftlicher Beziehungen zwijchen Großbritannien und Deutschland war gegründet worden und hatte fich ein eigenes Organ geschaffen, die . Siche ..

fie hatten für die Erhaltung des öffentlichen Rechts in Europa und für den guten Glauben im internationalen Leben Stellung genommen. Der Conseil de la Fedération der protestantischen Kirchen Frankreichs fprach am 30. Ottober 1914 seinen tiefen Schmer; darüber aus, daß nach jo vielen Jahrhunderten des Christentums zwei große Reiche die am festesten stehenden Regeln des Bolferrechts mit Fügen tretene. Die Baldenser-Zeitschrift » La Luce « nahm (1915, Nr. 32 und 33) in icharf antideutschem Sinn Stellung, doch murde amtlich ertlärt, daß diefe Urtitel nicht als Außerung der Waldenjertirche als jolcher und ihrer Behörden aufzufaffen feien. Endlich hat die Belgifche Diffionsfirche ihre Beziehungen jum Guftav-Adolf. 1 Bal. bie Rufnote auf C. 322. Berein, der fie bauernd unterftutte, einstweilen ge-

loft, fich dabei allerdings die Wiederaufnahme vorbehalten. Außerdem find eine große Bahl von Er-Märungen, Briefen und sonstigen Außerungen hin und ber gegangen, namentlich zwischen angesehenen beutschen und englischen Theologen. Das Ergebnis ift babin zusammenzufaffen, daß eine Berftandigung weder erzielt noch auch angebahnt ift. Die Brüden zwischen den evangelischen Kirchen der feindlichen Länder find fürs erfte als abgebrochen anzusehen.

Die evangelischen Rirchen ber neutralen Lander (auch die Balbenferfirche gehörte anfangs zu ihnen) haben sich natürlich stärler zurüdgehalten. Doch hat die Gesellschaft der Genfer Pfarrer eine Erflarung an die protestantischen Rirchen Frankreichs und Belgiens geschickt, in der fie bezeugte, daß, ob sie auch politisch neutral sei, ihre brennenden Sympathien fich gang natürlich ben Schwesterfirchen unter bem Kreug zuwendeten. Das Schweizerische Zentraltomitee der Evangelischen Allianz, die ja ein Bindeglied für die Evangelischen ber verschiedenen Länder sein will, bezeugte September 1914 allen dristlichen Ländern Europas ihre Teilnahme; es sprach die Hoffnung auf den Tag aus, da in Wirklichkeit alle eins fein wurden. Im übrigen bat die Evangelische Allianz, die bornehmlich unter englischem Einfluß fteht, teine Unftrengungen zur Berftellung einer Berständigung gemacht. Besonders eifrig hat der oberfte Beiftliche ber lutherischen Rirche Schwedens, Erzbischof N. Söderblom von Upsala, für den Frieden zu wirten gesucht; er hat nicht nur bald nach Kriegsausbruch dem Erzbischof von Canterbury feine Auffaffung in einem ernften Schreiben bargelegt, fonbern auch einen gemeinsamen Aufruf der höchsten geiftlichen Burbentrager einer großen Bahl bon ebangelischen Lanbestirchen und Freifirchen angeregt, ber dazu mahnte, den Gedanten des Friedens ernitlich ins Muge zu faffen, fo daß des Blutvergießens bald ein Ende werde. Aber meder die deutschen noch die englischen Kirchenleiter haben ihre Unterschrift dazu gegeben; ber Aufruf ift mit Namen, die fast durchweg neutralen Ländern, namentlich Umerita, entstammten, ausgegangen, ohne irgenbeine prattifche Wirlung zu erzielen.

Die deutschen evangelischen Rirchen mach. ten, wie ichon aus bem Boritehenden hervorgeht, die nationale Sache gang zu der ihrigen. Gie konnten das, weil niemand in ihrer Mitte an der Gerechtigleit der deutschen Sache zweifelte. Die führenden Männer gaben bieser überzeugung in den Absatz 1 genannten Erflärungen öffentlich Musbrud; auf die erwähnte Antwort der 42 erfolgte noch einmal eine deutsche Erwiderung, die in ausführlicher Darlegung ben Beweis für Deutschlands ehrlichen Friedens-willen und für seine Schuldlosigfeit am Ausbruch dieses Rrieges führte. Nachher haben, abgesehen von den Berhandlungen des Gustav-Adolf-Bereins mit ben Balbenfern und ber Belgischen Diffionstirche, bie beutschen Rirchen ihre Arbeit lediglich bem eigenen Bolle gewidmet. Die Rirchenregierungen erließen wegweisende Rundgebungen; fie veranftalteten durch ihr ganges Gebiet Rolletten für die durch ben Rrieg hervorgerufenen Rotftande, befonders für Ditpreußen und das Eljaß; die heifische Landeslirche ftellte aus einer besonderen Sammlung dem Roten Rreug Die Mittel für einen Lagarettzug gur Berfügung. Die meiften Rirchenregimente ordneten am Anfang des Krieges einen bejonderen Landesbuß-

evangelischen Rirchen angeregt und burchgeführt. Die Abhaltung regelmäßiger »Kriegsbetftunden« wurde teils angeordnet, teils doch empfohlen. Austirchlichen Mitteln erfolgten Zeichnungen für die Rriegsanleihen. Mue fonft im Fluffe befindlichen firchlichen Unternehmungen ließ man, um die Kräfte für die Kriegsarbeit freizumachen, vorläufig ruben; die Synoden tagten nur gang turg zur Erledigung unaufschiebbarer geichäftlicher Ungelegenheiten.

Die Pauptmaffe der Kriegsarbeit entfiel, wie fich bas aus ber Sache felbst ergibt, auf die Rirchengemeinben. Obwohl die Urbeitefrafte burch bie militärische Ginberufung ober ben freiwilligen Gintritt nicht weniger Pfarrer, besonders auch der jungeren hilfstrafte, ins beer an manchen Orten bermindert waren, ift in den Gemeinden eine gewaltige Arbeit geleiftet worden. Fast überall murden Kriegs. betftunden eingerichtet, die regelmäßig neben Befang und Schriftlefung eine freie Unsprache des Pfarrers bringen. Für die ausziehenden Soldaten und ihre Ungehörigen wurden besondere Abendmahlsfeiern veranstaltet. Die Pfarrer in den größeren und viele in fleineren Orten übernahmen als freiwillige, nicht bezahlte Mehrarbeit die Seelforge in den gablreichen Lagaretten; nicht wenige halfen gur Ginrichtung von Soldatenheimen für die Berwundeten. Die fogiale Fürsorge für die Familien der Kriegsteilnehmer forberte viele Rraft und große Mittel; die firchliche Ur= menpflege mußte ihre Leiftungen vervielfachen. Es tam den Kirchengemeinden auch darauf an, mit den Familien der im Felde Stehenden innere Fühlung zu gewinnen; fo wurde an zahlreichen Orten unter Mithilfe von eifrigen Gemeindegliedern eine besondere Befuchs- und hilfsorganisation geschaffen, die fich muhte, allen Unspriichen gerecht zu werden. Un bie Frauen der ins Feld Bezogenen ergingen Ginladungen zu abendlichen Bufammentunften mit zwedmäßigen Unfprachen und gemeinfamer Urbeit. Religiose Schriften wurden unter sie zur Berteilung gebracht. Bang befonders beteiligten fich die Bereine ber Evangelischen Frauenhilfe und die Gemeindefrauenvereine an diesen Arbeiten. Auch mit den im Feld stehenden Gemeindegliedern suchten viele Kirchengemeinden Berbindung ju halten. Mus freiwilligen Sammlungen beichaffte Liebesgaben wurben ihnen zugeschiet, gedrucke und mit handschriftlichem Gruß versehene Blätter aus der Heimat wurden hinausgefandt; die perfonliche Korrefpondeng der Bfarrer mit ihren an der Front stehenden oder in auswärtigen Lagaretten liegenden Gemeindegliedern nahm oft einen mächtigen Umfang an. Mit den Unftrengungen der Kirchengemeinden und Pfarrer vereinigten die freien Organisationen die ihrigen. Die innere Mission stellte nach festen Abmachungen und barüber hinaus ihre Pflegefräfte, vor allem Diakonissen, der heeresverwaltung zur Berfügung; ihre Branken-häuser wurden zum großen Teil als Lazarette eingerichtet. Besonders pflegte fie die Arbeit der Schriftenverbreitung; ein Befamtausschuß zur Berteilung von Lesestoff im Gelbe und in den Lazaretten. sammelte Mittel und Schriften und forgte bafur, bag alle Lazarette in ber Beimat und im Feld, dazu auch die Truppenteile mit gutem (nicht ausschließlich, aber auch religiöfem) Lefestoff verfehen wurden. Um die Berftellung geeigneter Schriften maren zahlreiche Bereinigungen, insbesondere auch der Evangelische Bund, bemüht. Der Ubhaltung von Rriegsvorträgen reliund -bettag an. Bielfach wurde das Offenhalten ber giöfen Inhalts wurde von feiten ber Kirchengemeinben wie der freien Bereine viel Mühe gewidmet. Bon ben meisten dieser Arbeiten ist in der großen Offentlickeit nicht viel bekanntgeworden; es mag darum sein, daß mancher über ihren Umsang im unklaren bleibt (für eine statistische Darstellung werden durch die Kirchenbehörden die notwendigen Unterlagen beschäft). Jedenfalls darf ein gerechtes Urteil über die Leistungen der edangelischen Kirche im Kriege am allermeniaten geroche an dieser Arbeit porisiervachen.

allerwenigsten gerade an dieser Arbeit vorübergehen. Es ist das Schickal der evangelischen Kirche, daß in der Offentlichfeit viel mehr als von diefer ftillen, fruchtbaren Arbeit von den firchlichen » Fragen« und den fie zerfegenden Streitigleiten gesprochen gu werden pflegt. Bang ift fie biefem Schichfal auch im Beltfrieg nicht entgangen. Allerdings hat ber eigentliche Streit der Richtungen feit Kriegsanfang geruht. Richt bloß die konfessionellen Auseinanderseyungen verstummten, sondern auch die innerfirchlichen Debatten. Man einigte fich wie von felbst auf die Wahrung eines firchlichen »Burgfriedens. Gelegentlich hat jede ber Parteien die Empfindung gehabt, daß die andere ihn nicht fo streng wie fie selber halte; im allgemeinen hat er doch fortbestanden und wird wahrscheinlich fortbestehen, solange der Krieg währt. Darüber hinaus wird ihm aber feine Dauer befchieben fein. Der eine ber bie letten Sabre bor bem Krieg aufwühlenden »Fälle«, ber Fall Traub, hat auch in den Krieg hineingewirft. Die Reinoldigemeinde in Dortmund, an der Traub zulest tätig gewesen war, richtete im Serbst 1914 an den Berliner Evangelischen Oberkirchenrat ein Gesuch um Rehabilitierung Traubs. Es ward abichlägig beichieden. Seitber flingt ber Widerspruch gegen diese Entscheidung in einer ganzen Unzahl gedruckter Außerungen zur firchlichen und religiojen Lage mit; moglich, daß er später noch einmal fehr laut wird. Gobald gar erft die Fragen ber lirchlichen Berfassung, die Agendenfragen und die Lehrfragen wieder verhandelt werden, muffen auch die Gegensäße wieder zum Borschein tommen. Das wird um so mehr der Fall sein, als gerade an ben Krieg und die mit ihm verbundene religiofe Bewegung (f. S. 322 ff.) allerhand firchliche Zutunftsplane anfnüpfen, die natürlich alsbald verschiebene Anschauungen erkennen lassen. Deutlich wurde das durch vielbesprochene Außerungen des bekannten religiösen Individualisten Johannes Däller, ber die Unklage wenn nicht selbst erhob, so doch weitergab, die Rirche habe im Rriege » verfagt «. Ungefichts der außerordentlich regen Kriegsarbeit ist das taum anders zu verstehen als so, daß die Kirche nicht die richtige Lehre aus dem Kriege gezogen habe, nämlich fich in Gelbitbefreiung von Dogma und Kultus zu reiner Innerlichteit des religiöfen Erlebniffes zu entwideln. Berade hier aber liegen die Schwierigkeiten, weil bei ber Fest. stellung ber aus bem Kriege zu ziehenden Lehren fofort die Berschiedenheit der Deutung und damit die Uneinigkeit beginnt. Auch die von Joh. Müller angedeutete Entwicklung wird felbstverstandlich nicht entfernt von allen Seiten als notwendige Kriegsfolge anerkannt werden. Wer von der rajden Gleichfepung eigener Buniche und Unfichten mit notwendigen Ergebniffen des Krieges absieht, wird nur wenige Bunkte finden, an denen bei richtiger Arbeit die kirchliche Butunft durch den Krieg über den Streit hinaus ficher beeinflußt werden tann. Bunachit muß versucht werden, die religiose Belebung, die der Krieg brachte, für das firchliche Leben fruchtbar zu machen; dabei

Eigenart biefer Bewegung (f. S. 822 ff.) energisch Rudficht genommen werben. Dann muß die veranberte Stellung der Arbeiterichaft gur Religion, fofern und soweit man von einer Beränderung als von einer endgültigen Tatfache wird fprechen lonnen, jum Ausgangspunkt für die Berftellung eines freundlicheren Berhaltniffes zwischen Kirche und Arbeiterschaft ge-macht werden. Die Rirche tann mancherlei, mas ihr bie Bewinnung bes Bertrauens der Arbeiterschaft erschwerte, beiseite tun; fie muß ihren sozialen Charafter ftarter als bisher in die Erscheinung treten laffen. Ferner muß der enge Bufammenhang zwischen Boltsempfinden und firchlichem Empfinden nach Kräften gewahrt bleiben. Eine Zerreigung ber Bollstirche wird nach dem Kriege mindeftens zunächst ferner liegen als vor ihm; dieser Zustand muß zur Beseltigung der Stellung der Bollstirche genust werden. Auch wird das Gebot der Einigleit aus der Kriegszeit in die Friedenszeit hinübertlingen. Es wird eine Lebensfrage für die deutschen Landesfirchen sein, ob es gelingt, diefe Ginigfeit wenigftens insoweit zu einer bauernben zu machen, daß der nachgerabe das gesamte tirchliche Leben vergiftende Saderzum Aufhören gebracht und statt dessen sachliche Auseinandersepung gepflegt werden tann. Die Brundung einer Arbeitsgemeinschaft zwischen ben großen freien Arbeitsorganisationen der evangelischen Rirche ift zu diesem 3med bereits angebahnt worden. Schlieglich ift ber ftarte Einfluß, ben englisches Chriftentum por bem Rriege auf das deutsche ausübte, zu beseitigen. Die Kirchen tönnen, was dazu nötig ist, längst nicht allein bewirten; aber fie tonnen dazu helfen.

Die Schäden, die der Krieg in den zeitweise zum Operationsgebiet gewordenen Landesteilen verurfacht hat, follen wenigstens turz erwähnt fein. In Oftpreußen find etma 30 evangelifche Rirchen und 20 Pfarrhäuser berart zerftort, daß nabezu ein Reubau nötig wirb. Bahlreiche weitere firchliche Bebaude find schwer beschädigt. In etwa 20 Kirchengemein-ben sind die kirchlichen Wertgegenstände geraubt; in den Pfarrhäusern ist vielfach der Sausrat vernichtet. Seche Pfarrer find nach Rugland verschleppt, vier mit ihren Familien. Fälle von Tötung von Geist-lichen sind, entgegen anfangs umlaufenden Nachrichten, nicht vorgetommen, doch eine fcmere Berwundung. - 3m Elfag mußten leider in vereingelten Kallen protestantische Bfarrer megen Belundung frangofenfreundlicher Befinnung bestraft werden. In den Bogesentälern find die evangelischen Gemeinden teile schwer erschüttert, teile völlig verftreut. Begen ber noch andauernden frangofischen Besegung ift ber Umfang der Schäden noch nicht genau feststellbar. Die Angahl der ins Innere Frantreichs berichleppten Pfarrer ift jedenfalls nicht unbeträchtlich und ber Schabe an Rirchen und firchlichen Webauben fehr groß. Die in der preußischen Landesfirche gur Beseitigung dieser Note gesammelte Kollette (250 000 Mart) wird natürlich nur einen Teil ber Aufgabe lofen konnen.

### II. Die katholische Birche.

sekung eigener Bunsche und Ansichten mit notwendigen Ergebnissen bes Krieges absieht, wird nur wenige schungen ist die Lage der latholisen Ergebnissen der der eingestichten der Arbeit die Kirche von der der einheitliche Leitung in der liche Bulunft durch den Krieg über den Streit hinaus Gestalt des soudersinen Papstums besit, ermöglichte ihr ein wiederholtes Eingreisen in die internationalen werden, die religiöse Belebung, die der Krieg brachte, stirr das kirchiche Leben fruchtbar zu machen; dabei internationalen Berwicklungen hinein. Abgesehn davon, muß, wenn nicht alles verdorben werden soll, auf die

getommen. Stehen auf evangelischer Seite Nirchen vernement verboten, bas Berbot aber von ber andegegen Kirchen, so auf tatholischer Kirchenteile gegen Rirdenteile; und ber Gegensat ift bier nicht im minbesten ichwächer als bort. Die tatholischen Bolfsteile in Deutschland und Ofterreich-Ungarn haben fich mit ganz unbedeutenden Ausnahmen genau fo fräftig auf die Seite ihrer Länder geftellt wie die Ratholiten Frantreichs und Belgiens auf die Wegenseite. Sochstens tann man fagen, daß die tatholischen Iren ber englijden Sache gegenüber größere Burudhaltung beobachtet haben. Die entschiedenen Ratholiten Italiens munichten ben Eintritt ihres Landes in den Rrieg anfangs nicht, haben aber, als gegen biefen Bunfch entichieben war, fofort ihre Stellung entfprechend ihrer vaterländischen Bugehörigkeit genommen. Die Ratholilen Ruglands maren, wie es ber Stimmung bes Polentums entspricht, in ihrer Stellungnahme nicht einheitlich. — Am schärfften ift die nationale Zerfpaltung zwischen Deutschland einerseits, Frankreich-Belgien anderseits zum Ausbrud getommen; für die Sache der legtgenannten Mächte haben auch die Bischöse, ja die Kardinale der beiden Länder mit allem Nachbrud Bartei genommen. Unter umfaffender Mitwirtung der frangosischen Bischöfe ist die Schrift » La guerre allemande et le Catholicisme (Paris, Bloud u. Gan) zustande gekommen; Kardinal Amiette von Baris hat ihr ein Geleitwort mitgegeben. Diese Schrift verfolgt gang offensichtlich ben 3med, die gesamte tatholijde Welt gegen Deutschland aufzustacheln; fie fucht mit allen, auch den gröbsten Mitteln, den Rrieg als Religionstrieg hinzustellen; Frankreich wird als Freund Chrifti und Diener der heil. Rirche geschildert; das Wort der Jeanne d'Arc wird wiederholt: »Krieg führen gegen Frankreich heißt Krieg führen gegen Gotte. Ein deutscher Sieg würde, so sucht dieses giftige Tendenzwerl zu beweisen, für den Ratholizismus vernichtend sein. Durch Ausmalung und Aufzählung beutscher Greueltaten will es bartun, bag bas deutiche Heer den Feldzug in Belgien und Frankreich geradezu als Krieg gegen den Katholizismus geführt, spstematisch Kirchen geschändet und zerftört, Beistliche unschuldig erschossen und Ronnen vergewaltigt habe. Die deutsche Gegenschrift Der beutsche Krieg und der Katholizismus« (Berlin 1915), verfaßt von Brof. Rosenberg, verzichtete auf Benutzung der Autorität des Epistopats, um der Welt bas Schauspiel bes Kampfes tatholischer Bischöfe gegeneinander zu ersparen. Doch sprachen die beiden deutschen Kardinäle Bettinger und hartmann im Ramen aller deutschen Bischöse dem Kaiser telegraphisch ihre Entrüstung über die Berunglimpfung des deutschen Baterlands und feines heeres burch jene Schrift aus und funbigten an, daß fie beim Rapft Beichwerde führen wurden. Ferner vereinigten fich zwanzig tatholifche Belehrte in bem von Georg Pfeilichifter herausgegebenen Berle Deutsche Rultur, Ratholizismus und Beltfriege (Freiburg 1915) zu gemeinsamer Abwehr ber französischen Berleumdungsschrift. — Kardinal Mercier von Mecheln hat feine Stellung dazu benutt, um die Bewohner Belgiens gegen die Deutschen, die das Land besett halten, zu erregen. Sein Weih-nachtshirtenbrief 1914 schilberte in trassen Farben bie deutschen Breueltaten« so, daß gang besonders Briefter und Religiosen als ihre Opfer erschienen; er sprach über die Pilichten gegen die deutsche Obrigseit in einem Ton, der seine Divzesanen geradezu in die Opposition hineintreiben mußte. Die Berlesung des Hirtenbriefs in den Kirchen wurde vom Generalgou-

ren Seite zu einer Bete gegen Deutschland benutt. Es scheint, daß ber Babit in einigen Gagen seiner im geheimen Konsistorium 22. Januar 1915 gehaltenen Unsprache biefe Saltung Merciers hat migbilligen wollen. - Im Berfolg aller biefer Geschehnisse ift von einer Gefahr ber Nationalisierung auch mit bezug auf die tatholische Kirche gesprochen worden (Pfeilfchifter). Jedenfalls find Die Schwierigfeiten einer internationalen Kirche noch niemals in der neueren Beltgeschichte bermaßen beutlich hervorgetreten wie jest. Doch ist als sehr wahrscheinlich anzusehen, daß die in den lesten Jahrzehnten so außerordentlich gefestigte einheitliche Organisation der tatholischen Rirche auch biefe Schwierigkeiten überwinden wird.

Auf die inneren Berhältnisse der katholischen Kirche hat der Krieg, auch von der religiösen Bewegung (vgl. S. 324) abgesehen, mancherlei Ginfluß geübt. Daß der katholische Bolksteil in Deutschland ebenso freudig wie der protestantische fürs Baterland einsteht, ist von allen Seiten rundweg anerkannt worden. Der Umstand, daß tatholische Beistliche in den Reichslanden eine frangofenfreundliche Befinnung betätigt haben, darf dem Katholizismus ebensowenig zur Last gelegt werden, wie bem Protestantismus die Tatfache, daß auch einige evangelische Pfarrer aus gleicher Ur-sache bestraft worden sind. Daran ändert auch nichts, daß zwei latholische Priefter geradezu ins französische Lager übergegangen find: ber Reichtagsabgeordnete Betterle und der Meger Chrendomherr Collin. Befremblich war eher der Umstand, daß der lettere im Schematismus des Bistums Wet 1915 nach wie vor unter ber Bahl ber Domherren aufgeführt ward; die Streichung wurde erft Serbst 1915 verfügt und die Tatsache, bag ein firchliches Strafverfahren gegen ihn nicht eingeleitet ift, damit begründet, daß Collin zur Zeit unerreichbar, baber die nach tanonischer Borschrift erforderliche Zustellung der Unklageschrift unmöglich ift. Dem Frangofiich iprechenden Klerus der Grenzgebiete gegenüber erflärt auch ein tatholischer Theolog wie Pfeilschifter eine gurudhaltende und wachsame Borficht für geboten (a. a. D., G. 85). Die wirklich vorgetommenen landesverräterischen Taten haben zur Entstehung verallgemeinernder und übertreibender Gerüchte geführt, gegen die nicht nur die bischöflichen Ordinariate von Strafburg, Det und Freiburg mit öffentlichen Rundgebungen vom August und September 1914, sondern auch Zivil- und Wilitärbehörden energisch auftraten. Mittelbar ift die tatholische Kirche auch an der durch den Krieg hervorgerufenen Gestaltung der Berhältniffe in Bofen beteiligt. Nach langjähriger Sedisvalanz wurde der erzbischöfliche Stuhl bon Pofen-Gnefen alsbald nach Briegs, ausbruch durch einen Polen, den Weihbiichof Lifowifi, beseht; nach deffen Tod wurde wieder sehr rasch ein Bele, Ebmund Dalbor, sein Nachfolger. Für die Militärfeelforge ftellte fofort bei Rriegsanfang ber Jesuitenorden seine Krafte zur Berfügung, und die Willitärbehörde nahm, soweit Zejuiten deutscher Reichsangehörigteit in Frage tamen, das Unerbieten an. In der Budgetkommission des Reichstags beantragte Das Bentrum, sfamtliche gegen einzelne Teile Des beutschen Boltes gerichtete gesenliche Ausnahmebestimmungen alsbald aufzuheben, insbesondere das Jesuitengeset und ben sog. Sprachenparagraphen im Bereinsgeseh«. Der Reichstag nahm 20. März 1915 ben Untrag an: »ben Bundesrat zu ersuchen, die gegen einzelne Teile des deutschen Bolles gerichteten

gesetlichen Ausnahmebestimmungen alsbalb zu beieitigene; die Nennung einzelner Bestimmungen blieb fort. Der Stellvertreter des Reichstanzlers erflärte dazu, es konne darüber, mas Ausnahmegesete find, gestritten werden; bas Jesuitengeset tonne als Musnahmegeset paffieren, und es werde wohl zu den Aluf. gaben gehören, die uns bicfer Rrieg ftelle, Die Frage erneut zu prufen, ob diefes Gefet weiterhin Beftand haben foll und tanne. Huch die möglicherweise burch Bebietsveranderungen eintretenden Berichiebungen der tonfeffionellen Berhältniffe find unter dem Befichtspunft bes Bufammenlebens der Ronfessionen betrachtet worden; felbitverständlich ift es zu Erorte-

rungen barüber zu früh. In Osterreich-Ungarn ist in den von den Ruffen zeitweilig befetten Gebieten die tatholische Rirche bes griechischen Ritus, alfo bie sunierte Rirche, ftart durch die Kriegsereignisse in Mitleidenschaft gejogen worben. Die russische Regierung betrieb die Gewinnung biefer in Galigien eine zwei Millionen zählenden Unierten für die ruffisch-orthodore Rirche mit großem Gifer. Der orthodore Ergbifchof von Bolhynien nahm feinen Sit in Lemberg und forberte ben Rierus auf, die uralte historische Berbindung mit ber ruffischen Rirche wiederherzustellen. Unterftust durch Baffengewalt ift die Orthodoxifierung anicheinend raich bor fich gegangen. Bereits Unfang Januar 1915 sollen nicht weniger als hundert orthodore Gemeinden in Galizien neu errichtet gewesen fein; der Seil. Synod in Betersburg suchte für jie monatlich 10000 Rubel bereitzustellen. Katholiiche Geistliche, und zwar nicht blog unierte, find vielfach abgesetzund nach Rugland verbannt worden, fo auch der Lemberger Erzbischof Graf Scheptypli. Befondere Arbeit murde auf die Ruffifizierung des galizischen Schulwesens verwendet. Nach der Bertreibung ber Ruffen aus Galizien wurde überall die Wiederherstellung des

früheren Zustandes in die Wege geleitet. Die Lage der katholischen Kirche in Frankreich war vor dem Krieg infolge der Trennungegesete außerordentlich ungunftig. Im Krieg zeigte fich die Beseitigung jedes Borrechts unter anderm barin, bag die Beistlichen wie jeder andre, nach Lage der Dinge meist als einsache Solbaten, ihrer Heerespsticht zu genügen hatten. In Deutschland empfand man die badurch geschaffene Lage der in Kriegsgefangenschaft geratenen frangofischen Briefter fo fehr als unange. meffen, daß man für fie vom Raifer eine der Behandlung der Offiziere entsprechende Behandlung erbat und gewährt erhielt. Dag trop diefer Lage der frangöfifche Klerus, Bijdbije und Kardinale voran, nicht nur einmütig für die Sache Frankreichs eintraten, sonbern auch dieje Sache zur Sache Christi und Gottes zu stempeln suchten (f. oben II, 1), ift in erster Linie aus einem ins Grenzenloje gesteigerten Nationalgefühl zu ertlären, das alle Logit vergeffen lieg. Der haß gegen das protestantisches Deutschland wird das Geine dagu beigetragen haben. Inwieweit daneben auch hoffnungen auf einen Umschwung in Frankreich felbit gugunften der tatholischen Rirche mitsprachen, ift für und ichwer zu beurteilen. Es hat auf firchlicher Geite an Bersuchen nicht gefehlt, eine Stellung der Regierung zugunsten der Kirche herbeizuführen. Gine vom Kardinalerzbijchof von Lyon verfaßte, mit 180 000 Unterichriften versehene Petition munichte, die Regierung moge nationale Bebete für Frankreich ausschreiben; eine zweite Betition bemuhte fich um die Erlaubnis zur Rüdlehr der verbannten Schwestern zur Bermun-

betenpflege. Beiben Bunichen verjagte fich bie Regierung, bem letteren wenigstens, fofern bamit bie Rudlehr ber betreffenden religiojen Benoffenichaiten gemeint war. Der Staat hat die aus der Trennung von Staat und Kirche sich ergebende Haltung folgerichtig durchzuführen gesucht. Die Nachrichten über Die Magnahmen religiöfer Art in Lagaretten, Gefangenenlagern usw. sind nicht ganz deutlich; der tatholischen Propaganda gegenüber foll in den ersteren ausdrudlich befanntgemacht worden fein, daß jeder Soldat das volle Recht eigener religiöfer überzeugung habe. Daß die Regierung wieder ein diplomatifdes Berhältnis zum Batitan berzustellen versucht habe, ift mehrfach berichtet worden; diefem übrigens ergebnislojen Berfuch murde aber eine religiofe Bedeutung nicht notwendig zutommen. Die Lage ift alfo die, daß die tatholische Rirche in Frankreich sich mit großem Nachdrud unter Ausnützung der durch den Krieg geichaffenen Stimmungen und mit fanatifch-rudhaltlofem Eintreten für die nationale Sache mubt, eine Underung der durch das Trennungsgeset geschaffenen Buftande herbeiguführen, daß fie aber bisber mit Diefem Bemühen noch feine greifbaren Erfolge erreicht hat. Manche Unzeichen sprechen aber dafür, daß die herrschenden Parteien diese Propaganda nicht gang ohne Gorge ansehen.

Mus den anderen friegführenden Ländern ift über Bandlungen in den inneren Berhältniffen ber tatholischen Kirche taum zu berichten. In Belgien und Polen sucht die beutsche Berwaltung felbstverständlich den leisesten Schein zu meiden, als ob sie ber tatholischen Kirche auch nur im geringsten zu nabe zu treten beabsichtige. Die Bortonimmiffe bei der friegerischen Besetzung Belgiens (f. oben II, 1) haben natürlich hier und da auch firchliche Gebäude und Unftalten in Mitleidenschaft gezogen; die von Jejuiten geführte Universität Lowen hat besonders schwer gelitten; ihre Professoren sind nach England übergefiedelt. Diefe Beichehniffe und ebenfo bas oben berührte Berbot des Sirtenbriefs des Rardinals Mercier find unter ungeheurer Aufbaufdung und fraffer Entstellung zur antideutschen Agitation reichlich gemißbraucht worden. Auf die Dauer wird doch die der fatholischen Rirche weit entgegenkommenbe Saltung ber Deutschen anerkannt werden muffen. Uhnliches gilt von Polen. Bielleicht hängt es bamit zujammen, daß, mabrend fonft Czenftochau beuticher Berwaltung unterstellt wurde, das berühmte Baulanertloster auf der Jasna Bora daselbst als eine Art Entlave Diterreich-Ungarn zugeteilt wurde; übrigens find ihm auch von beutider Seite Freundlichkeiten erwiesen worden. - In Stalien vereinigt fich bas Interesse auf die Stellung bes Bapftes zu und in den Rriegsereigniffen (f. »Der Rrieg und ber Batilan e im folgenden Teile diefes Werfes).

Selbstverständlich hat auch die katholische Kirche reichlich prattifche Rriegsarbeit getrieben. Die Caritasorganisationen haben fraftig mit angefaßt; bie Bfarrer find zumeist in ahnlicher Weise beteiligt wie die evangelischen (vgl. oben I, 3). Die überall beobachtete Tatjache, daß im Rriege die intertonfeffionellen Berbande ihre Tätigkeit weit ausgedehnt haben und daß damit, wenigstens für einen nicht tleinen Teil der Rriegofürforge und felbstverftandlich für die Berwundetenfürsorge, auch für die Jugendbewegung, die tonfeffionelle Urbeit einigermaßen zurudgetreten ift, hat auf tatholischer Seite Bedenten hervorgerufen (P. Noppel, f. unten: Literatur).

Digitized by Google

### III. Die orthodore kirche.

Auch die britte große chriftliche Konfession, die orthodoge, wird vom Krieg start berührt. Der Zusammenhang zwischen Rußland und dem Glawentum bes Balfans, ber beim Kriegsausbruch eine fo verhängnisvolle Rolle spielte, gründet sich ja nicht bloß auf die Berwandtschaft des Bollstums, sondern auch auf die der Religion. Ruglands Sehnsucht nach Konstantinopel ist nicht ausschließlich in bem Bunsch nach freier Zufahrt zum warmen Meer begründet; jie ruht auch in der geschichtlichen Tatsache, daß Konstantinopel die alte hauptstadt der morgenländischen Kirche war. Die ruffische Kirche, geleitet vom Beil. Synod, hat denn auch die nationale Sache in jeder Beise zu stüten, zugleich aber rücksichtslos ihre eigene Sache zu fordern gejucht. Die Lage der Undersglaubigen in Rugland, namentlich auch der (deutschen) Evangelischen, wurde mahrend bes Krieges geradezu unhaltbar; in den Oftseeprovinzen überschritten die Drangfalierungen evangelischer Baftoren jedes Mag. Lediglich die ungeheure Große der Besamtereignisse verursacht es, daß von diesen Dingen verhaltnismäßig wenig die Rede ift. Bon Gemiffens- und Glaubensfreiheit ift Rugland zur Zeit weiter entfernt als je. Daß Bijchof Demetrius von Taurien und Simferopol in einem besonderen hirtenbrief zur Liebe und Duldsamteit gemahnt hat, sei ausdrudlich erwähnt; am Gefamturteil anbert es nichts. - Zwischen dem orthodogen Patriarchat in Konstantinopel und der türkischen Regierung war turz vor dem Krieg ein lebhafter Streit entbrannt, in beffen Berlauf das erftere die Kirche als in Berfolgung befindlich erflärt und die Schließung bon Rirchen und Schulen an-geordnet hatte. Bald nach Beginn bes Beltfriegs (4. Auguft 1914) murbe biefe Dlagregel rudgangig gemacht. Daß ber Krieg bie Bestaltung ber orthodoren Kirchen auf dem Baltan, insbesondere auch die Stellung des Patriarchats in Konstantinopel, in vielen wichtigen Studen beeinfluffen wird, fteht außer Frage; boch hängt die Urt, wie das geschehen wird, natürlich vom Ausgang des Krieges ab. Sehr wichtig ift, bag die Türten mit ber Aufhebung ber fog. Rapitulationen 1914 auch die weitreichenden Bribilegien des öfumenischen Patriarchats in Konstantinopel, die den ihm unterstehenden Christen auch zivilrechtlich eine Sonderstellung gaben, außer Beltung gejest zu haben icheint.

Die turze übersicht zeigt, in welch hohem Grade 1915, heft 11).

bie driftlichen Rirchen Europas vom Weltfrieg berührt werden. Noch find die aus dieser Berührung fich ergebenden Entwidlungen im Fluß, ja in ben Unfängen. Der weitere Verlauf der Dinge wird zweifellos den engen Zusammenhang, in bem auch für das chrijtliche Europa Religion und Weltgeschen îtehen, klar herausitellen.

Literatur. G. Pfeilschifter, Religion und Religio= nen im Welttrieg (Freib. i. Br. 1915); »Ehronit der drift= lichen Welt« (Tübingen; regelmäßige übersichten über die Kriegsgeichelnisse unter religiösem Gesichtspunkt): »Die Eiche« (Berlin; 3. Jahrg., Abbruch firchlicher Kriegsdoftumente); K. Bölter, Der Krieg als Wendepunkt der Kirchengeschichte (Wien, Ev. Pfarrerverein 1915).

Bu I: 3. Schneiber, Kirchliches Jahrbuch auf das Jahr 1915 und 1916 (Gütereloh); W. Schian, Die evange-lische Kirche und der Krieg (Berl. 1915); F. Holbermaun, Der Krieg und die evang. Kirche (Die Hise, 1915, Nr. 2); Arthur Brausewetter, Die Bollsfirde und ihre vater= ländische Sendung (»Die Grenzboten«, 1915, Nr. 16); J. Müller, Und die Kirche? (»Chriftl. Welt« 1915, Nr. 9; vgl. A. Pauli und F. Lahujen, ebenda, Nr. 13 und 14); Bruno Bei fler, Die evangel. Diafpora in ber Kriegszeit (Leipzig, »Gustav=Abolf=Sistung«, 1915); G. Naumann, Kriegze erfahrungen der Kirche (Dredb. 1915); Derfelbe, Das reli= gidie Erleben im Kriege und die Kirche (»Deutsch-Evan= gelisch«, 1915, heft 10); M. Kabe, Die Kirche nach dem krieg (Freiburg i. Br. 1915); A. Schettler, Die kirche in der Schicfalosstunde der Gegenwart (Berlin-Lichterfelde 1915); Mt. Schian, Kirche und Gemeinde nach dem Kriege (»Der evang. Kirchenvorstand«, 1915/16, Beit 1); »Was wir in der Ruffennot 1914 erlebten«, 17 Berichte oftpreußi= icher Pfarrer (hrsg. von Niegti; Königsberg i. Pr. 1915); »Kriegserlebnisse oherenßischer Pfarrer« (gesammelt von E. Modzeit, 2 Bbe.; Berlin = Lichterfelde 1915).

Bu II: S. Schrors, Der Rrieg und ber Ratholizismus Bu II: H. Schrörs, Wer Krieg und der Katholizismis (2. Aufl., Kempten 1915); "Kraft aus der Höhes (hrig, von H. Kinke; ebenda 1915; darin unter anderni: H. Schröß, Die Kirche im Weltkriege; G. Kfeilschifter, Die Geschreiner Nationalizierung der chrijtlichen Weltreligion; H. Kinke, Deutsche Zutunfisfragen); E. Krebs, Bon deutscher Frömmigkeit ("Hochlands, 1915/16, S. 49—60); P. K. Lipspert, Die Nationen in der kathol. Kirche ("Stimmen der Zeite, 1914/15, S. 305—315); H. Swodda, Unier Krieg in seinen fittlichen Werten (Wien 1915): H. Kojendera. Zeite, 1914/15, S. 305—310]; H. Swoodoa, umer zeieg in seinen sittlichen Werten (Wien 1915); H. Kosenberg, Ji ein neuer Kulturkampf nach dem Kriege zu bestürchten? (\*Theologie und Glandes, 1915, Heft 5); P. E. Roppel, Eine Stunde der Entscheidung für die katholische Caritad (\*Stimmen der Zeits, 1914/15, S. 201—211); \*Sin bischöfe liches Wort über die Ausgaben der kathol. Caritad in der Ausgaben der kathol. Caritad in der Ausgaben der kathol. Gegenwart« (»Caritad«, 1915, S. 99).

Bu III: Dt. Brunau, Bur Lage bes ötumenischen Batriarchats in ber Gegenwart (Deutsch = Evangelisch.

### Militarismus

von Brof. Dr. G. v. Below in Freiburg i. Br.

Gefchichte der glagen über den Militarismus in Deutschland. Benn man fich aus der vor dem Rrieg erichienenen deutschen Literatur über den Begriff des Dilitarismus zu unterrichten sucht, fo erhalt man etwa die Auskunft, daß Militarismus die herrichaft bes Militars oder die Bevorzugung bes Militarwefens im ftaatlichen Leben oder die ftarte Belaftung bes Boltes durch militarifche Unforderungen ober die Bedrohung eines Staates durch die aus friegerischen damals sich regenden politisch-liberalen Bewegung. Absichten stammende Eroberungssucht eines andern Man forderte statt des stehenden heeres eine Miliz;

bedeute. Die zuleßt genannte Bedeutung des Wortes begegnete in der deutschen Literatur vielleicht am jeltensten. Der Ausbrud Militarismus ist in Deutschland bisher erst für das Jahr 1870 nachgewiesen worden. Zweifellos ist er tatjächlich alter. Jeden-falls find die Rtagen über Militarismus in dem angegebenen Sinn fehr alt.

Um nicht von früheren Jahrhunderten zu sprechen, so begegnen in den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts zahlreiche und lebhafte Klagen über die stehen. den heere, im Zusammenhang namentlich mit der

in Breufen mar es die damalige Landwehrverfaffung. gu bereit Gunften man bas ftehende Seer belampfte. In einem solchen erblickte man die » Pest, welche das Mart ber Staaten langfam verzehrte. . Mile unfere übele, fo boren wir, slaffen fich auf zwei zurudführen, auf Abgabenlaft und willfürliches Regiment ftatt freier Regierung; der Grund von beiden liegt in der Ginführung stehender Beere. Diese gerftören Industrie, Gewerbe und Handel und verderben die Sittlichkeit. » Tiefer noch als die mechanischen Gewerbe«, ruft Rotted aus, werden Runft und Wiffenschaft fallen (nämlich fo weit die neue allgemeine Behrpflicht stehende Seere hervorbringt) ... Der Tod des Beistes ist das unvermeidlich einbrechende Los. Gelegentlich werden auch die stehenden heere befanpft, weil fie burch ihre Kriegsbereitschaft eine beständige Gefahr für ben Frieden bringen; ein großes ichlagfertiges heer muffe man beschäftigen, ju biefem 3med alfo Rrieg führen.

Die Gründe dieser Klagen erklären sich aus den mannigsaktigen Gegensäßen jener Zeit. Richt am wenigsten kommt in Betracht, daß das stehende Hees des 18. Jahrhunderts, abgesehen vom Kantonspiten, Söldnerheer gewesen war, und daß das Kantonspiten, keineswegs alle Untertanen heranzog, während die jett in Preusen eingeführte allgemeine Wehrpflicht mit den zahlreichen Befreiungen aufräumte. So beobachten wir z. B. eine Opposition in den Städten Bersin und Breslau, welche von der Kantonpflicht

frei gewesen maren.

Die in ben ersten Jahrzehnten bes 19. Jahrhun-berts aufgekommene Stimmung gegen bie stehenden Seere behauptete fich weiterhin, in einigen Kreifen wohl in verminderter Rraft, anderseits dauernd gestärkt durch die politischen Gegensätze der Zeit. überdies murde fie durch eine vom Zeitalter der Auftlärung ber überkommene Unterströmung lebendig erhalten burch die Anschauung, daß der Fortschritt der Menschheit allein durch die Zunahme und das Bachsen der intellettuellen Kräfte möglich, daß der Krieg als etwas Bernunftwidriges aufzuheben, und bag ein geeignetes Mittel gu beffen Befeitigung die Befeitigung der stehenden Seere sei. Rach dem Berfiegen bes Rationalismus wurde diese Unschauung durch die Theorien des vulgaren Materialismus und Rofi-tivismus fortgefest. Bon ihnen aus trug man die Lehre von der » Nichtigfeit der Schlachten und Staats. aftionen« vor; man erflärte, daß »nur die Tatfachen der Kultur (die man in Gegensaß gegen die politifchen und militärischen Tatjachen stellte) noch die Aufmertsamfeit des denkenden Wenschen verdienen«, und hatte »für die Herrlichkeit der Könige und den Ruhm ber meiften Siege nur ein mitleidiges Lächeln ..

Einen gewaltigen Streit um das Leerwesen brachte die preußische Konscittszeit hervor. Seinen Gegenstand bildete nicht bloß, wie man zur Rechtsertigung der Opposition jener Jahre behauptet hat, die Frage der zweis oder dreijährigen Dienstzeit. Politische Gegensähe verknührten sich mit militärischen Streitpunkten, und hinter der Opposition standen auch die eben stizzierten allgemeinen Anschauungen.

Eine Bandlung in der Beurteilung der Heereseinrichtungen bahnten die siegreichen Kriege der folgenden Jahre an, in bescheidenem Umfang schon der von 1864, in starkem die von 1866 und 1870/71. Der Liberalismus besreundete sich mehr und nichr mit ihnen. Freisich lieferten die Septennatsverhandlungen von 1874 den Beweis, daß selbst noch im

Kreis ber Nationalliberalen eine gewisse Unsicherheit nicht ganz sehlte. Und die Demokratie (die bürgerliche wie die sozialistische) forderte nach wie vor die Ersehung des stehenden Heeres durch eine Miliz oder suchte, dei der praktischen Aussichtslosigkeit dieser Sperberung, Berstärkungen des stehenden Heeres zu verhindern. Unerfreuliche Rebenerscheinungen im Soldatenleben, 3. B. Soldatenuishandlungen, führte sie auf unsere Heereseinrichtungen an sich zurück.

Beitere Etappen in der Entwidlung des Urteils über unsere Heeresverfassung bilden die Jahre 1887, 1893 und 1906. Der Gieg ber vereinigten Ronfervativen und Nationalliberalen bei ben Reichstagswahlen von 1887 bewirkte nicht bloß die Bewilligung ber verstärkten Beeresforberungen ber Regierung, fondern bebeutet zugleich einen Marlftein in ber fortschreitenden Anerkennung unferer heeresberfassung. Die Ginführung ber zweijahrigen Dienstzeit im Jahre 1893 brachte bei einem Teil der linksitehenden Libe. ralen eine Abtehr von den alten demofratischen Ideen über das heerwesen hervor. Für die Befantheit diefer politischen Gruppen leistete ben gleichen Dienst ber Streit um die Beeresforderungen der Regierung im Berbit 1906; fie traten auf beren Seite und fagten fich damit endgültig von ihrem frühern Standpunkt, eine Berftarlung bes ftebenben beeres nach Möglichleit zu verhindern, los. Das Bentrum batte fich nie jo icarf ablehnend gegen unfere heeresverfaffung gestellt wie die Demokratie, anderseits aber boch mit der Bewilligung neuer Forderungen nach Möglich. teit targen zu muffen geglaubt. Richt icon im Berbit 1906, aber im Befolge der damals geschaffenen Gituation gab es einen folden Standpunkt auf.

Die Nahre unmittelbar vor dem Ausbruch bes großen Rrieges zeigten die burgerlichen Barteien, trop einiger Borbehalte auf bemotratischer Seite, int wesentlichen geeint in dem Bewußtsein vonder Unentbehrlichkeit unferer Beereseinrichtungen und der Hotwendigseit der Berftarlung unjeres Heeres. Nur die Sozialdemokratie stand noch abseits. Sie lehnte alle militärischen Forderungen ab, fab in übelftanden, die fich im Beere zeigten, Folgen der Sache felbit, hielt auch sonst an der alten demokratischen Auffasfung fest und glaubte der Berbreitung des militariftischen Geistes dadurch steuern zu muffen, daß die sogialistischen Zeitungen die Eltern ermahnten, den Rindern nicht Bleisoldaten zu Weihnachten zu ichenten. Doch fehlte noch viel, daß felbft in ben burgerlichen Barteien mit der Bewilligung der unvermeid. lichen Beeresverstärfungen die Rlagen über den Wili. tarismus ganz aufgehört hätten. Charafteriftisch ist die Beurteilung, die bei ihnen in weitem Umfang der Zaberner Fall fand (Herbst 1913). Mochten die militarifchen Stellen hier im einzelnen fehlgegriffen baben, fo waren boch die Beurteilung ber Borgange im gangen und die Urt, wie fie laut wurde, nur veritandlich unter der Boraussetzung einer merkbaren Barteis lichkeit.

Der Ausbruch bes großen Krieges hat hier Wanbel geschaffen und manche beachtenswerte Außerungen hervorgerufen, die die Bebeutung eines Widerrufs abschäßiger Urteile über den Mititarismus haben. Eine Revolution ist mit dem Krieg speziell innerhalb der Sozialdenweratie eingetreten, die teilweise schon dahin geführt hat, daß sie die Borwürfe gegen den deutschen Militarismuse für grundlos erklärt. Freilich hat sie ihre alte Doltrin noch keineswegs ganz ausgegeben. Aber die Spekulationen unserer Feinde auf eine Bundesgenoffenschaft, die fie in beutschen Stimmungen gegen unsere militärischen Einrichtungen finden würden, erwiesen fich als durchaus irrig.

Rechtfertigung unferer Militareinrichtungen. Der Ausbruch des jegigen Krieges hat, wie angedeutet, in Deutschland die Klagen über ben Militarismus plöglich in überraschender Beise zurücktreten laffen. Die furchtbare Bedrohung unferes Staatsmefens brachte es mit einemmal den Gemutern zum Bewußtfein, daß unsere Heeresverfassung der unentbehrliche, der einzige Schut für unfer Sab und But, unfer Bollstum, unfere beutsche Rultur ift. Für bas unbefangene Urteil war es indessen auch vor dem Rrieg gang deutlich, daß Deutschland ber stärtsten Rustung bedurfte. Unfer Vaterland ift nicht wie England ober bie Bereinigten Staaten von Amerika mit einem ozeanischen Sicherungsgürtel umgeben. Die Natur unserer Grenzen, unsere Lage inmitten der stärtsten Militarmachte ber Belt weisen uns von vornherein darauf hin, uns militärisch stärker zu rüften, und die Difiqunft unferer alten und neuen Feinde fteigerte fich mit ber reicheren Entfaltung unferer wirtschaftlichen Beziehungen und ber Rräftigung der beutichen Berbaltniffe überhaupt. Selbständig tonnten wir nur werben ober bleiben burch ein ftarles Beer. Benn aber nach Rante das Maß der Unabhängigleit einem Staat feine Stellung in der Welt gibt und ihm damit zugleich die Notwendigkeit obliegt, alle inneren Berhältnisse zu dem Zweck sich zu behaupten einzurichten, fo mar für Deutschland weiter durch die Unentbehrlichfeit eines ftarten Beeres auch eine bestimmte Ordnung der inneren Berfaffung gegeben. Die bestimmte Beitalt unferes monarchifd-tonftitutionellen Snitems hat auf mehr als einem Gebiet Borzüge; ganz besonders aber wird fie gefordert durch die Berhältnisse un-seres Heerwesens. Bon hier aus ergibt fich die Schlußfolgerung, daß es gegenftandslos ift, unfere Berfaffung beshalb als militärische zu tadeln, weil fie durch die Bedürfniffe des Beermefens beeinflußt ift.

Preußen ist berjenige Staat, der zuerst die moderne Heeresderfassung, die Berbindung des allgemeinen Ausgebats mit gründlicher technischer Ausgebitdung, geschafsen hat. Das Frankreich der Revolution hat war zuerst von den neueren Staaten die allgemeine Wehrpsticht zum Geseg erhoben, aber bald durch die Konstription (d. h. die Zulassung der Stellvertretung) erset, und weiterhin sind die Staaten mit größeren parlamentarischen und demotratischen Freiheiten dauernd hinter Preußen zurückgeblieben oder ihm nur langsam gesolgt. In England haben neuerdings Demotratie und Arbeiterschaft den stärsten Wehrpsticht geleistet. In diesen Berhältnissen liegt die überlegenheit der preußisch-deutschen Berfassung ausgesprochen. Der Borwurf serner, daß eine bestimmte Kasse, etwa der Abel, in Deutschland der Träger des Militarismus sei und vermöge der militärischen Ein-

richtungen ben Staat beherriche, entbehrt ichon beshalb ber Begründung, weil unsere Berfassung monarchisch ist und innerhalb bes monarchischen Rahmens allen Boltsschichten Unteil an der Regierung gewährt. Es kommt aber hinzu, daß mit den neuesten Heeresverstärkungen, in dennen unsere Feinde einen Gipfelpuntt des Militarismus sehen, die Zahl der bürgerlichen Ofiziere in den hohen wie niedern Stellen fortschreitend eine starte Zumahme aufmeist.

schreitend eine starte Junahme ausweist. In der Natur der Dinge liegt es, daß unser militärliches System starte Ansorderungen an den Staatsbürger stellt. Auch hier aber sind die Klagen underechtigt. Bismard ist wegen seiner militärischen Forderungen leidenschaftlich angegriffen worden, obwohl er doch nur um die nötigsten Aufgaben tämpste und Summen verlangte, die schlechthin und verhältnismäßig gering waren. Die neuere Steigerung der militärischen Lasten und ber für sie erforderlichen sinanziellen Leistungen hat auch leineswegs einen itörenden Druck auf unsere allgemeinen Berhältnisse

ausgeübt.

Siermit ergibt sich weiter die Arrigkeit der Auffasfung, daß unter dem Militarismus die deutsche Kultur leide. Die deutschen Berhältniffe haben fich unter bem angeblichen Druck des Willitarismus ja gerade erfreulich entwickelt. Wie die deutsche wirtschaftliche Entfaltung heute ben Neid der Boller hervorruft, fo ift die Zeit von den Befreiungefriegen bis zur Wegenmart gleichmäßig eine Periode des Gewinns einer führenden Stellung für die deutsche Biffenschaft und einer Ruhmesgeschichte bes deutschen Beeres. Der heute namentlich von England aus unternommene Berfuch, zwischen einem zu hegenden unmilitärischen, ben Kulturaufgaben hingegebenen Deutschland und einem zu bernichtenden militärischen Deutschland (ober Breugen) zu unterscheiden, reißt Dinge außeinander, die tatfächlich zusammengehören. Wie die gefamte beutiche Rultur als eine Ginheit aufzufaffen ift, so hat der Aufschwung des nationalpolitischen Lebens bei uns wesentliche Förderungen erfahren durch die literarische und wissenschaftliche Bewegung. Dann aber haben unfere militärischen Ginrichtungen auch den andern Seiten unferer Verhältnisse wertvolle Unregungen gegeben. Die militärischen Forderungen find der Unftoß zu manchen bemerkenswerten Reuerungen gewesen, und die energische Unspannung für bas Baterland hat eine wohltatige Wirfung allgemeiner Natur ausgeübt.

Militärischen Sinn hat das deutsche Bolk allerbings als eine wehrhaste, tapfere Nation. Man darf jedoch nicht Kriegertum und Heldentum mit Säbelherrschaft und Großmannssucht verwechseln. Und für den Borwurf, daß der kriegerische Sinn des deutschen Bolkes in brutaler Eroberungssucht gipfele, bietet die

geschichtliche Betrachtung teine Sandhabe.

Daß gewisse unerfreuliche Nebenerscheinungen, die man aus dem Wesen unserer Heeresverfassung hergeleitet hat, ohne Anderung derselben eingeschäult werden können, sehrt die dieherige Ersahrung. Ihre Einschräung dürfte um so mehr gelingen, se weniger man den Kern unserer Einrichtungen in Zweisel zieht, je umsassender das deutsche Voll in ihnen einen wertvollen nationalen Besits erkennt. Eine Bestätigung unserer Aufsassung, daß die Nebenerscheinungen sener Art mit unserer Heeresverfassung selbst nichts zu tun haben, liesert die Tatsache ihres Vorkommens auch in Staaten mit andrer Heeresverfassung, auch in staaten mit andrer Heeresverfassung, auch in solchen nit Milizversassung.

Die Alagen unserer Zeinde über den deutschen Militarismus. Die Klagen, die in Deutschland von Der bürgerlichen Opposition und nach ihrem Vorgang bann bon der Sozialdemofratie über deutschen Dilitarismus erhoben worden find, begegnen uns in ber Preffe und Literatur der uns heute feindlichen Staaten und auch der meisten neutralen Lander vor dem großen Krieg und in gesteigertem Dag mahrend besselben wieder. Bieles, was dort über unsere Berhaltnisse geschrieben worden ist und geschrieben wird, lieft fich wie ein Blagiat aus unferen oppositionellen Blattern und ben Reden unferer parlamentarifchen Oppofition. Dieje Ericheinung erflärt fich z. T. daraus, daß diejenigen deutschen Beitungen, die im Ausland am meiften gelefen werden, die großen Beitungen ber Opposition sind (»Frantsurter Zeitung«, »Berliner Tageblatta). Hus ihnen unterrichtete man fich namentlich über Deutschland, und fo tonnte man benn, mit begreiflicher Steigerung des Eindrucks, zu ber Meinung gelangen, daß bei uns der Militarismus bie Kraft des Landes aufzehre, die Freiheit unterbrude und edlere Bestrebungen nicht auffommen laffe, ja daß eine deutsche Kriegspartei über die Nachbarländer herfallen wolle. Wenn infofern ben Klagen des Auslandes über ben beutiden Militarismus ber gute Glaube nicht gang abzusprechen ift', fo fann eine folche Entichuldigung doch eben nur g. T. gelten. Denn abgesehen bavon, daß dem Ausland nicht bie Möglichkeit fehlte, die Stimmen der deutschen Opposition fritisch zu prüfen, hat es die Klagen über den beutschen Militarismus noch festgehalten und gesteigert, als fie bei ber deutschen burgerlichen Opposition fortidreitend geringer wurden. In beträchtlichem Umfang muffen Borurteil, Reib und haf als Urfachen ber feindlichen Untlagen anerfannt werben. Man fchilt auf unfern Dillitarismus, meint aber unfere Macht. Dan macht bem Arger über unfere überlegenheit auf militärischem und wirtschaftlichem Webiet Luft. Besonderer Urt find die englischen Rlagen. Ein Motiv bes englischen Krieges gegen uns liegt in dem Bunich, von der allgemeinen Wehrpflicht verichont zu bleiben. England wollte uns niederwerfen, um ihr zu entgeben. Wenn die Berechnung fich inzwischen als irrig erwiesen hat, so schimmert heute vollende in den englischen Klagen über den deutschen Militarismus der Arger über den eingetretenen Bwang zur allgemeinen Wehrpflicht durch. Ahnlich spielt bei ber ameritanischen Stimmung gegen uns bie Schmäche ber ftaatlichen und militarifchen Organifation eine große Rolle. Im übrigen trifft England im vollen Diag der Borwurf des Militarismus, da es fein Soldnerheer ausgesprochenermaßen für Eroberungszwede unterhalt, für fich eine Flotte beaniprucht, die ihm die Alleinherrschaft auf dem Deere fichert, und tatfächlich dieje feine Machtmittel für um-

faffende Eroberungen verwendet bat. Roch biretter als die englischen widersprechen die frangofischen glagen über beutichen Wilitarismus der Wahrheit. Frankreich ist das flassische Land der Eroberungsfucht. Un ber Stelle ber beutiden Bebrhaftigfeit fiebt bort die Ruhmlucht. Wenn England uns wegen der allgemeinen Wehrpflicht befampit, jo bat, wie bemerkt, die frangofiiche Revolution fie proflamiert. Rlagen über frangofiichen Militarismus find in Frankreich in reichstem Dag und auch lebhafter als in Deutidland, 3. B. zur Beit des Drenfustreits, erhoben morben. Die Bebrohung burch Frantreich und Rugland hat und wesentlich zu unseren Seeresverftarfungen genötigt. Die breifahrige Dienstzeit ift bort (auf Beranlaffung Ruglands) jur Betampfung Deutschlands erneuert worden. In feinem Staat werden wie in Frantreich die Bolletrafte für militarifche 3wede fo in Anspruch genommen, daß die kulturelle Entwidlung dadurch behindert wird. In Rugland verlangen icheinbar die militariichen Zwede weniger Leiftungen bom Bolt. Allein bei der Armut bes Landes bedeuten bie militärisch-finanziellen Aufwendungen boch fo viel, daß der Staat großenteils eben um ihretwillen nicht zu ftarferer Bilege ber Rulturaufgaben übergeben tann. Der Ginfluß der militarifchen Emrichtungen auf bas gejamte Staatswesen ift in Rugland nicht geringer als in irgendeinem anbern Staat.

Es bleibt das Urteil bestehen, daß Deutschland das am besten organisierte, technich am höchsten stehende heer besitt, ein gewaltiges Kriegsinstrument, aber keineswegs ein heer, welches seiner Art nach auf Eroberungen gestellt ist, und daß das unvergleichliche Rüstzeug der beutschen heeresversassung zwar die Staatseinrichtungen start bestimmt, sedoch so, daß dies Deutschland in der Pslege der Kulturausgaben an die Spie der Staaten zu treten vermocht hat. Wir dursen uns auch des Borzugs rühmen, daß wir den jezigen großen Krieg mit den geringsten sinanziellen Witteln sühren. »Wer die Willitärausgaden der beiden Kriegslager (für Landheer und Flotte) «— sagt ein Neutraler (der Schweizer H. Bächtold) — »auf den Kopf der mutterländischen Bevöllerung vor dem Kriege ausrechnet, der wird für die Entente etwa auf das Doppelte Iommen wie sür de Wittelmächte. «

Literatur. G. v. Below, Das beutsche heerwesen in alter und neuer Zeit (\*Internationale Wonatssichrist\*, Berl. n. Leipz. 1914, Dezemberheit); Derselbe, Multarismus und Kultur in Deutschland (\*Scientias, Bb. 17, Bologna 1915); Terielbe, Die Urteile unserer Feinde über unsere Berjasiungsverhältnisse (\*Panthere, Leuz. 1916, Januarsheit); W. v. Blume, Der deutsche Militarismus (Tübing. 1915); A. Bradmann, Kaizertum und Militarismus, Kriegsschristen des Kaiser-Wilhelm-Dant, 21. Heit (Verl. 1915); G. Brief & Staat, polutisch Freiheit und Militarismus in Deutschland, in »Deutsche Kultur, Katholizismus und Welttregs, hrsg. von G. Pfellichister (Freiburg i. Br. 1915); F. Endres, Der Militarismus (\*Südebeutsche Weinung in Deutschlicht über das prenhische Wehrgeiez von 1814 während der Jahre 1814 dis 1819 (Berl. 1910); Bb. Wahl, Beiträge zur Geschichte er Konslittszeit (Tübing. 1914); K. Wolzende hos Bollsheeres im deutschen Staatsrecht (das. 1914). Auhaltreiche Kussäke, die bierher gehören, bietet auch das Wert-Deutschland und der Welchie, des 1914).

<sup>1</sup> heute wird in den deutschen oppositionellen Areisen dem Bedauern barüber Ausdruck gegeben, duß man früher in der Artitt unsachtig gewesen ist. Das Stuttgarter Organ des deutschen Wetallarbeiter-Berbandes schrieb z. B. am 9. Januar 1915: duniere chende Artitt lieserte dem Ausland den Stoff zu dem Bilde, das sie uns nun als das Bild des heutigen Teutschlands vorhalten. Auf Grund deutscher Persessionellen. Auf Grund deutscher Arbeitsier des Beweis der innern Schwäche der deutschen Lieber Bell gabern als Beweis der innern Schwäche der deutschen Bell. So. Meyer, Nordamerika und Deutschland Berl. 1915, S. 28 u. 37.

### Krieg und Schule

bon Unm.=Dir. Brof. Dr. Grunwald in Friedeberg, Mm.

Dieser von Krämerneid, Landhunger und Eitelteit entfesselte Krieg, ber mit seinem ausgebehnten Kriegsschauplate, seinem Aufgebot an Menschenmaffen und Rriegematerial, seiner Aufwühlung ber ebelften und niedrigften menschlichen Triebe in ber Beltgeschichte vergebens seinesgleichen sucht, wird nicht nur für die Umgruppierung von Staatenbunben, sondern für die innere Entwicklung der einzelnen Staatengebilde bis jest noch nicht übersehbare Folgen haben. Much unferem Bolle wird es, bes fest erwarteten Obsiegens über feine Wiberfacher ungeachtet, nicht erspart bleiben, auf ben verschiedensten Gebieten feines politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Lebens in eine ernste Nachprüfung seines bisherigen Tuns und Lassens einzutreten, um weiter zu pflegen, was sich in dieser harten Zeit als lebensträftig und lebenspendend, auszuscheiden, mas sich als überlebt und lebenzerftorend ermiefen hat. Da Erziehunge- und Bilbungefragen mit Rulturfragen in engster Bechselwirlung stehen, so wird sich auch bie beutsche Schule solcher Nachprüfung ihrer Ziele und Bege nicht entziehen wollen, wenngleich übereilten Unberufenen gegenüber, die ihr jest bas Soroftop ftellen, angefichte der fich zum Staunen ber Welt offenbarenden Große unferes Boltes braugen wie daheim nicht nachdrücklich genug darauf hingewiesen werden tann, daß bei diefer Revision unseres Erziehungs- und Bildungswesens von einem Bruch mit der Bergangenheit, von einem Umsturz nicht die Rede fein, daß es fich vielmehr nur um eine naturliche und planmäßige Beiterentwidlung geschichtlich geworbener und bewährter Ginrichtungen und Endwede handeln darf. Die Schule ist in beutschen Landen niemals ein Fossil gewesen, sondern immer ein lebendiger Organismus geblieben, ber als folcher biologischen Gesetzen unterworfen ist; und wenn der preußische Rultusminister von dem Rriege als einem Lichte sprach, bas in alle Eden auch unserer Schule zu leuchten haben werbe, fo meinte er boch gewiß nicht, daß es gerade überall Spinneweben ober gar Unrat finden muffe. Da der Krieg nicht der normale Bustand eines gesitteten Bolles ist, so bedeutet bie Urbeit der Schule junächst Friedensarbeit; ba aber ihr Abfehen barauf gerichtet ist, nicht bloß vornehm und flar bentenbe Menichen, sonbern auch tüchtige Staatsbürger heranzubilden, die mit Berftandnis, Singebung, Opfermut und Kraft an ihre zufünftigen Bilichten herantreten, so tommen wir in unserer Betrachtung der Beziehungen zwischen dem muhrenden Kriege und der Schule zu der ersten zu beantwortenden Frage: Wie mar unfere Schule vor bem Rriege, und wie hat fie ihre Aufgabe, auch für ihn unfer Bolt auszurüften, erfüllt?

Daß der deutschen Boltsbildung an den bis jest bon uns errungenen Ersolgen die gute Halbscheid gebührt, wird nicht nur bei uns, sondern auch im Auslande, ja, wenn auch mit verhaltenem Grimm, sogar von unseren Gegnern anerkannt. » Das Geheimnis der deutschen Kraft«, sagte neulich der Umerikaner Russell, »liegt in dem deutschen Unterricksbiften.« » Die deutsche Schule«, schrieb ein Engländer, » durchtänkte das deutsche Seer mit Wissen. Und eben noch dekämpste eine angeschene französische Zeitung die » blödsinnige Phrase« von der Bernichtung des preußtichen Wilitarismus, der » der natio-

nale Ausbrud eines großen und ewigen Lebensprinzips. sei. Es wird dies aber, weil unsere Bolkstraft in geistigen und sittlichen Werten verankert ist, der Summe einer Jahrhunderte alten Kulturarbeit, die sich von der Schule aus in breitem Strome durch das Land ergießt. Nach Betersilies Jusammenstellung (1909) tamen auf 10000 Ausgehobene in Deutschland 2 Analphabeten, in England 100, in Frankreich 400, in Italien 8072, in Rußland 6110! Selbst hochkultwierte Bölker wie Engländer und Franzosen haben den allgemeinen Schulzwang: jene erst seit den siedziger, diese seit ben achtziger Jahren des vorigen Jahrhunderts; wir in Preußen haben ihn seit Friedrich Wilhelm I.; einige Bundesstaaten hatten thn noch früher.

Unfer Schulmesen hat — was turz vor dem Kriege ein frangofischer Schulmann als ben hauptgrund feiner großartigen Entwicklung rühmte — immer im Bordergrund des Interesses der Staatsleitung gestanden, die es unter ihrer Aufsicht hielt, den Haushalt für Bildungsaufgaben bem für die Landesverteidigung allmählich nahe brachte (1908: 1080 gu 1100 Mill. Ml.) und folieflich eine wohldurchbachte und sorganisierte Fülle von Bilbungsstätten und -möglichkeiten schuf, fo daß die Bedürfnisse der verschiedensten Bolletreife und Lebensgebiete befriebigt werben konnen. Bu behördlichen Ginrichtungen gefellen fich ungezählte private Beranftaltungen bon Bereinen, Berufsgenoffenschaften, industriellen Betrieben und Stiftungen, die Arbeit der Schule fortsetzend, ergänzend und den von Jahr zu Jahr anwachsenden Bildungshunger auch des ge-niemen Mannes befriedigend. Daher die unvergleichlich hohe Bilbungslage unferes Bolfes, feine Lebensbewertung, feine Qualitätsarbeit. Unfere Fachausbildung hat immer auf einer breiten Bafis von Allgemeinbildung geruht, und dazu ift vornehm-lich in allen unferen Lehranftalten für eine Reihe ethischer Facher geforgt, die fertige Ergebniffe ber Rultur einfach mitteilen oder nötigen, fie historisch nachzuerarbeiten, und damit allen Staatsburgern eine eiserne Ration von Wiffen und Dentart mit ins Leben geben, die zu mehr ftufenweisen als wefentlichen Bildungsunterschieden führt. Rommen biefe ethischen Fächer zweifellos beutscher Bemutsart, die nach Gründlichkeit und Berinnerlichung ftrebt, entgegen, so haben fie fie boch ebenso geklärt, vertieft, gefestigt und über bloße Theorie hinaus auf die Praxis des Lebens eingestellt. Go find wir das gebildetste, charafterfesteste, gemütetieffte, arbeitsamfte Bolt der Erde geworden, das denn auch in diesen schweren Tagen bie Generalprobe auf seine Zufunft ablegen tonnte. Und bei aller Entfaltung, Entwidlung und Rräftigung unserer Eigenart find wir uns doch immer bewußt geblieben, daß wie der Wert des einzelnen abhängt von dem, was er für fein Bolf leistet, so ber eines Bolles von bem, mas es für den Fortschritt der Welt bedeutet. Was fremde Böller etwa durch unseren politischen und wirtschaftlichen Aufschwung einbußten, das haben wir ihnen durch bie Bufuhr folider und wertvoller Erzeugnisse und Waren und bor allem koftbarer Kulturguter erfett. Wir haben freilich auch flug und neidlos von andern bas Gute genommen, wo wir es fanden, in Bergangenheit und Gegenwart. Daber hat benn auch bei uns das Erlernen von Fremdiprachen immer einen ftarten Teil der Unterrichtszeit beansprucht; nicht als ob Sprachfertigleit unfer lettes Biel ge-

Fühlung zu gewinnen, unfer Beiftes- und Gemutsleben zu bereichern, staatliche und wirtschaftliche Einrichtungen zu vervolltominnen, das Fremde vorurteilslos zu ertennen und volltiche Gegenfage zu gemeinsamer Arbeit im Dienste ber Menscheit zu überbruden. Solche Bestrebungen machten uns ben Frieden teuer und ließen ihn uns gelegentlich fast auf Roften ber nationalen Burbe halten; aber gu ihrer bitteren Enttäuschung muffen unfere Reiber feben, daß wir Deutschen uns mehr benn je auch in einer langen Friedenszeit Fichtes Worte zur Richtichnur genommen haben: »Ein Bolt, welches bis in bie unterften Schichten hinein die tieffte und vielfeitigfte Bilbung befist, wird zugleich bas mächtigfte und glüdlichfte fein unter ben Bollern feiner Beit, unbefiegbar für feine Nachbarn, beneibet von ben Beitgenoffen oder ein Borbild der Nachahmung für fie. « Und neben der Geistesbildung ist auch die körperliche Ertüchtigung unferer Jugend von der Schule nicht verfäumt worden: für sie hat eine von Jahr zu Jahr vervolltommnete und mehr gewürdigte Schulhygiene, hat vor allem der Turnunterricht geforgt, in dem eine einsichtige Berwaltung bald ein wichtiges Mittel der Bolfserziehung erkannte, und der deshalb in Preußen 1842 pflichtmäßiges Lehrfach wurde. Durch ihn, ber fich die planningige Ausbildung des Leibes zur Aufgabe ftellt, erhalt bas beer abgehartete, fraftige, gewandte, mutige, geistesgegenwartige, an Gehorfam und Gemeinfinn gewöhnte Manner, und zumal seitdem solche Leibes- und Charakterpflege durch Spielen, Schwimmen, Rudern, Wanderungen zu erhöhen gesucht wird, ohne der sportlichen, bes geistigen und erziehlichen Ginschlags entbehrenben Kraftmeierei das Wort zu reden. Deine harte Jugenberziehunge fordert Prinz Osfar von Preußen in seinem Bericht auber die Winterschlacht in der Champagnee: daß wir diefer im Rahmen ber Schulerziehung zu genügen versucht haben, das haben die gewiß beifpiellofen Leiftungen unferer Feldgrauen, bas haben auch die forverlicher Urbeit naturgemäß meift abgewandten Rriegsfreiwilligen bewiesen, deren relative Zahl dazu diesmal die von 1813 und 1870 weit übertraf. Sie find überhaupt die eindruckevollsten Eideshelfer der vielgescholtenen höheren deutschen Schule geworben und haben zugleich gegen alle Berbächtiger und Berfenner beuticher Jugend, unter benen ihre eigenen Lehrer nicht fehlten, ein erheben-bes Zeugnis abgelegt. Auch ber Lernunluftige, Eräge und Stumpfe hat unter ber Not und Forderung der Beit fein Berg entdedt, ichlummernde Kräfte gewedt und schnell die Saat reifen gesehen, die deutsche Erziehung in fie gefat hatte. Einen herrlichen Beift atmen ihre Briefe aus dem Felde, voller Dantbarteit gegen Schule und Lehrer, voller Berftanbnis für Bflicht und Recht, voller Stolz auf die Broge ihres Boltes und doch ohne Ruhmredigleit, voller Mitleid mit den Opfern auf beiden Geiten, voller Grauen por ber harten, verderbenbringenden Rotwendigleit des Krieges und immer voll froher Hoffnung und unerschütterlichem Bottvertrauen: der deutsche Jungling, fromm und stark, beschirmt die heil'ge Landesmark. Sein beispiellofes Beldentum ift ein Echo » des gang eigentumlichen Dages ber Berbreitung bon Bollsbildung in Deutschlande, wie fich Bismard einmal ausdrückte, » das mit zu den Dingen gehört, die uns fein Bolt in ber Welt nachmachen tanne; bas ift der neue Barbarentypus, den die durch ihre Mig-

wesen ware, sondern um mit der fremden Boltssele erfolge und die Bereitlung ihrer Bernichtungspläne Fühlung zu gewinnen, unser Geistes- und Gemüts- verblödete »Intelligenz« des seindlichen Auslandes leben zu bereichern, staatliche und wirtschaftliche Ein- entdeckt hat; sie begründet Rohrbachs Wort, daß letzrichtungen zu vervollsommnen, das Fremde vorur- ten Endes die deutsche Schule die eigentliche Kriegsteilsloß zu erkennen und völkische Gegensätze zu ge- ursache gewesen sei.

»Unsere Arbeit«, schrieb einer aus dem Felde, »ist jett der Krieg, aber unser Ziel auch jett der Friede.« Im Hinblid auf dies Ziel hat auch die deutsche Schule, so viel an ihr lag, es für ihre vornehmste vaterlänbifche Bflicht gehalten, ihre Aufgabe mahrend bes Rrieges fortzuführen. Des entspricht nicht bem Ernste der Zeit, daß die Jugend mußig gebe-, bieß es in einem Erlag bes preugischen Rultusministers, ber vielfachen Biberhall fand; fo in ben Borten Dietrich Schäfers: Dietrich Schäfers: Dietrich Schäfers. bungegeschwät und ber Freiheitsfafelei. Urbeiten lernen foll bie Jugend und Gelbstzucht üben. . In Frankreich blieben die Schulen bis in den Ottober 1914 geschloffen; felbst in Paris fiel ber Unterricht aus Furcht vor » Tauben « und Beppelinen monatelang aus; zu biefem Mugerften tam es bei uns nur in ben von den Ruffen und Franzosen überfallenen Landesteilen, wie natürlich in den betroffenen Auslandschulen; es hat aber eine höhere Lehranstalt ihre Reifeprüfung abgehalten, mahrend die feindlichen Granaten in die Stadt, ja in bas Schulgebaude felbft einfolugen. Allerdings gang ohne Störungen und Unruhe ging es nirgends ab. Gleich am 2. August und an den folgenden Tagen bot die Schule ein ebenso ungewohntes wie ergreifendes Bild: Lehrer und Schüler nahmen Abschied von den zu Alten und ben zu Jungen — allen zu unglücklicher Beit Ge-borenen —, und mancher von ihnen hat frembes Land mit seinem Blute gedungt, mancher Abschied genommen auf Rimmerwiederfeben. 70000 Bolts. ichullehrer, 7000 Alabemifer legten des Rönigs Ehrenrod an; bis Oftern 1916 waren 1500 beutiche Philologen gefallen, hatten 2500 bas Eiserne Kreug zweiter, 100 bas erfter Rlaffe erhalten; einige Rollegien wurden bis auf die Sälfte und mehr ihres Be-standes verringert. Bon 22600 Jünglingen, die die Brimen der preußischen höheren Schulen besuchten, zogen 20000 ins Felb, fo baß bie oberften Rlaffen in vielen Unftalten gang eingingen; ihnen schloffen fich jungere Rameraden an. Tagelang find fie gefahren und gelaufen, haben gang Deutschland durchquert, um die Ginstellung zu erreichen, und wie verzweifelt ist mancher zurudgelehrt, den man nicht brauchen konnte! Mußten sie doch mitleidige und schlimmere Blide von ihren Witschillern ertragen, die ihr Alter in folder Beit nicht auf ber Schulbant gu leiden schien. Und mit und ohne Notprüfung fturmten sie davon.

Wie unsere übrigen Behörben, die militärischen freilich in erster Linie, so hat auch die Schulverwaltung sich durch eine Reise von Erlassen und Berfügungen der plöglich veränderten Lage glänzend gewachsen gezeigt, und der bei aller Seldständigleit, die dei uns dem Lehrer, insbesondere der höheren Schule, gelassen ist, straffen Organisation und Zentralisation unseres Schulwesens verdanken wir es, wenn der Unterrichtsbetrieb verhältnismäßig bald wieder in sestere Gleise kam. Oben und unten galt es allerdings zunächst, besonnen und schnell zu arbeiten; nur so konnten z. B. die Notprüfungen, die für Oberprimaner im vierten Semester nur mindeliche, für solche im dritten auch schristische waren, tros der ihnen gegebenen verkürzten Form in den ersten

Augusttagen abgehalten und die ungeduldigen Baterlandsverteidiger früh genug entlassen werden - gar mancher mit der Mahnung, bem Baterlande zu geben, was er ber Brufungstommiffion ichulbig geblieben fei. Dazu tamen Examina für den einjährig-freiwilligen Dienft, Beratungen über Zuertemung ber vorzeitigen Berfetung nach Unter- und Oberprima behufs Erlangung des Fahnenjunter- baw. Fahnrichzeugniffes; dazu im Berlaufe des Krieges verlangte Nothrüfungen aller Art — wofür die Behörde weitgehende Erleichterungen gewährt hatte. Schwierig gestaltete fich bie Erfepung einberufener Lehrtrafte. Der eriten Rot tonnte nur burch Stundenausfall, Bufammenlegung von Rlaffen und Erhöhung der Pflichtjtundenzahl der zurudgebliebenen Lehrer begegnet werden. Ohne unpabagogische Magregeln ging es dabei nicht ab; das Durchnehmen des vorgeschriebenen Penfums tonnte nicht ober nur oberflächlich bemältigt werben, Bahlfreiheiten und perfonliche Liebhabereien mußten zurüdtreten, mancher Mathematiler mußte seine lateinische Grammatik, mancher Philolog ben Pythagoras wieder vornehmen; technische Facher kamen oft ganz in Wegfall. Unterbessen waren in den Provinzialschulkollegien Nachweise zur Aushilfe sich darbietender Lehrfräfte eingerichtet worden: Emeriti bes Standes, Beiftliche, Brivatlehrer, Stubenten, Rünftler, Technifer, Damen wie Berren, Berufene und weniger Berufene tonnten manche Lude, nicht alle, ausfüllen. Richt weniger litt ber Unterricht durch die ganze Unruhe der Zeit; besonders in den ersten Kriegsmonaten, wo das Neue und die Spannung alles in Atem hielten, außerdem die Siegesnachrichten fich brangten, war es nicht immer leicht, die Bügel in der Sand zu behalten: das bewegte Stragenleben mit feinen militärifchen Bilbern, Muslagen in den Schaufenstern, Beitungen u. Beitschriften, Sieges und Totenfeiern, hausliche ichmergliche und freudige Rriegenachrichten, ein vaterlofer haushalt, Sammlungen und Arbeiten für Kriegszwede lenkten leicht ab und burchfreuzten bie nötige Stetigkeit ber Erziehung. Die Berhältniffe bringen es mit fich, bag die höheren Schulen unter einer gewiffen Berwilderung, ja Berrohung ber Jugend, über die die Zeitungen wie die Jugendrichter und felbst die Strafrichter flagen müffen, nicht gerade leiben; aber schonmangelnde Zeilnahme am Unterricht tann bei ihnen verhängnisvoll werden. Teilmeise wenigstens suchte bie Schule bem jugenblichen Bedürfnis nach Miterleben ber großen Zeit Rechnung zu tragen, denn Erziehen beißt boch mohl auch Erlebenlaffen, und infonderheit das Mittunwollen in regelmäßige und planvolle Tätigleit zu verwandeln. Im Geschichtsunterricht murden Barallelen zur Gegenwart gezogen, die Fäden der feindlichen Bespinfte gurudverfolgt, die Zeitereigniffe auch wohl in bestimmten Bochenstunden durch Lehrer- und Schülervorträge und mit Hilfe von Karten und z. T. von ben Schülern felbit verfertigtem Unichamingsmaterial der Fassungestraft ber Jugend nabe gebracht; in der Erblunde lernte man die Rriegsschaupläte tennen, befprach auch wohl die Ginfluffe ber Bodengestaltung und bes Klimas auf die militärischen Ereigniffe. Im Deutschen herrichten friegerifche ober boch nationale Stoffe, profaische und besonders poetische, flaffifche und moderne, vor; Kriegebiltate und Rriegeauffate fpiegelten die neue Ideenwelt, die uns aufgegangen ist, wiber. Religionsstunden und Schulanbachten klärten und stärkten verwirrte und schwache Seelen und zeigten Die ichredliche Wirklichkeit im Der Rrieg 1914/16. L.

Lichte bes Ewigen: bie Bfalmen und Propheten bes Alten Testaments gewannen munderbaren Begenwartswert. Die Frembsprachen gaben auf Schritt und Tritt Gelegenheit, Barallelen mit ber Beit gu ziehen ober ben Charafter unferer Begner zu beleuchten, und intereffierter überfette ber Gertaner, daß bie Engländer den Deutschen, als daß die Rarthager ben Römern den Krieg erflärt haben. In den Rechenaufgaben lieferten Brotlarte, Nahrungsmittelpreise und die ungeheuren Bahlen, an die uns diefer Rrieg gewöhnt hat, ben zeitgemäßesten Stoff. Mathematiler und Naturwiffenschaftler ließen Geschofflugbahnen berechnen und zeichnen, Belandemessungen anstellen, erklärten Tauchboot und Luftschiff, beiprachen Bollewirtichafte- und Ernährungefragen. Baterländische Lieder ertonten im Gesangunterricht. Aber nicht nur in lehrplanmäßigen Stunden wurde bie Schule ber Beit gerecht; in besonderen Rriegsabenben vereinigte fie um fich auch Ungehörige ber Schüler und Freunde der Anstalt, um an ihrem Teile bas große Erlebnis der Zeit auftlärend und auf-munternd zu beleuchten. Und wenn nun erst Lehrer ober ehemalige Schiller aus dem Felde zurücklehrten, verwundet, das Chrentreuz auf der Bruft, in der fleibsamen Feldunisorm, gar mancher, der als Gemeiner ausgerudt war, zum Leutnant befördert, und von ihren Erlebniffen ergählten, von endlofen Marichen, entnervendem Trommelfeuer, fdwimmenden Schützengräben, wildem Sturmangriff — dann hingen die Rinder an den Lippen des Augenzeugen, bann glühten die Herzen wie die Röpfe, und bann braufte endlich der bantbare Beifall durch die an folche Chrungen so wenig gewöhnte Aula. Und dann umringte man bas greifbare Bunder, bas Stud Rrieg, und verlegen und blutübergoffenen Untliges ftand wohl der Gefeierte vor seinen alten Lehrern, die ihn heute so gern im Mittelpunkt bes Interesses saben und fich freuten, was oft aus dem zarten, schüchternen Jüngling für ein stattlicher, reifer Mann geworden war. Exempla trahunt: jo lernte in diesen Tagen die Jugend den Pflichtmoralismus Kants und Fichtes, das große Schidsal und das große Opfer. Ift es überraschend, daß in dieser Zeit der Taten und Wunder die Jugend nicht untätig bleiben, fich nicht blog begeistern laffen, sondern mittun wollte an dem großen Berle bes Durchhaltens, in das heimatliche Heer ber Rämpfer für bes Baterlanbes Bestand und Ehre eingereiht fein wollte? überrajdend blieb immerhin, in welcher Ausdehnung und mit welcher hingabe und mit welchem Erfolge fich die Schule der Rriegshilfe widmete. Gern stellten sich die Lehrer an die Spite von Organisationen und Beranstaltungen, die diesem Zwede dienten. Bang unerwartet hohe Ergebniffe hatte die Boldgelbfainmlung, die allein in Breugen bis jum 1. Juli 1915 auf 65 Millionen stieg und noch für die Monate Januar und Februar 1916 in allen beutschen Schulen mehr als 11/2 Million ergab. Bah, unverdroffen, mit Bitten, Schmeichelei und Lift warb die junge Welt in ihrer Umgebung, lag auch wohl, mit Legitimationen ber Schule oder einer Behörde verfehen, in den Stragen ber Stadt und. besonders auf dem Lande bei den papiergeldscheuen Bauern dem Aufflärungs- und Einwechilungegeschäft ob. Much eine Beteiligung an den Kriegsanleihen zu felbit winzigen Beträgen wurde ben Schülern erniöglicht; bei der dritten tamen über 30 Millionen zusammen. Reichen Ertrag lieferten Sammlungen von Altgold und sfilber, ausländischen

Münzen, Bummi, Buchern, Spielen und Beihnachtsgaben für Feld und Lazarette; täglich gingen hunberte von Gendungen an Bergeffenes hinaus, damit ja fein Feldgrauer das liebevolle Gedenten und Danten der Heimat vermisse; die Mädchen veranstalteten Stridnachmittage, um die da draugen vor den Unbilden der Bitterung gu ichüten, lieferten getragene Rleidungestude für oftpreugische Flüchtlinge ab, bebienten Erfriichungsstationen auf Babnbofen, fangen mit den Anaben um die Bette ben Bermundeten in den Lazaretten ihre Lieder vor; die Eintrittsgelder von mufitalijd betlamatorijden Bortragsabenden wurden der Kriegsfürsorge überwiesen; Paletnachmittage murden mit Gifer besucht, Altmetall und Bollfachen auch von Schülern der oberen Rlaffen in den Häufern erbeten und erbettelt und geschäftig und ohne Scheu mit bem handfarren der Sammelftelle zugeführt. Jede Unregung der Behörde oder eines findigen Lehrers, Geld zu schaffen, Liebe zu beweisen, Not zu lindern, fand bereitwillige Unterftütung; in den Ferien zogen gange Scharen hinaus aufs Land, um die Ernte einbringen gu helfen und bei oft ungewohnter Kojt noch ungewohntere Arbeit zu tun und am Albend auf primitiviter Lageritätte die zerschlagenen Glieder auszustreden. Richt hinter den Alten gurudbleiben war die Lojung der Jungen: wahrlich, ein Bad der Biedergeburt wurde diefer Krieg auch für unfere Jugend, und ber große Moment fand lein lieines Geschlecht. Manche Schulen haben ben Gifer ihrer Böglinge anzuspornen und zu belohnen für gut befunden, haben für besondere Leistungen kleine Muszeichnungen, Bücher, Medaillen, Diplome, Gedentblätter verabfolgt, auch schulfreie Tage bewilligt; aber daß nicht wenige Unftalten ohne das Erstaunliches erreicht haben, beweist, daß die Freude am Mithelfen und am Erfolg der beste Unreig mar. Oft mar ein Dankesgruß aus bem Felde ein vielbeneideter Lohn. Die Schulprogramme biefer Rriegsjahre werden einst Zeugnis ablegen für den Beift der jungen Beneration, der Gefahr und der Große der Beit entsprechend umfassender und eindrucksvoller als die von 1871. Schon die von 1915 laffen die Mufen vor den Waffen schweigen: die Chronit der Unftalt, Unsprachen von Lehrern, Ehrentafeln von Feldzugsteilnehmern unter Schülern und Lehrern, Ausgezeichneten, Berwundeten, Gefallenen und veröffentlichte Feldbriefe alles läßt die Wellen der stürmischen Gegenwart bis an die friedliche Kleinstadt branden, alles hallt wider von Krieg und Sieg und Treue bis zum Tode. Gine große Ungahl folder Schulberichte bot die Sonderausstellung im Bentralinstitut für Erziehung und Unterricht in Berlin, die überhaupt ein anschauliches und vielseitiges Material zusammengetragen hatte, um szu zeigen, welche Wirtung der Krieg auf die Urbeit ber Schule und barüber hinaus auf die Erziehung, Bildung und Betätigung ber Jugend überhaupt bisher ausgeübt hat und voraussichtlich weiter ausüben wird . Die Ausstellung findet hoffent= lich in bem geplanten Schulmufeum eine dauernde Stätte: ein ftolze Erinnerungen wedendes, neue Beschlechter mahnendes Denkmal der deutschen Jugend und der deutschen Schule. Der Erfolg der Schule wird oft bedroht, ja vereitelt durch die vielen Miterzieher, die mit ihr fich um die Geele des Rindes ftreiten, Saus und Umgang, Leben und Lefture, natürliche Tragheit und Mangel an Beschäftigung — bantbar und wenigstens einem von ihnen, mehr aus handelsrudfreudig ertennt fie die große hilfe an, die ihr vom fichten und besonders in Grenglandern bie eine oder Kriege und von dem unvergleichlichen Erleben dieser andere moderne Fremblprache in den Lehrplan auf

Beit gekommen ist: er hat sich auch an der Jugend als ein Erweder und Erzieher bemahrt, gegen ben lein landläufiges Erziehungsmittel, lein Lob und leine Strafe, fein 3mang und teine Gute, fein feffelnder Gegenstand und fein beredtes Bort auffommt. Insonderheit hat er icon die Jugend gelehrt, dag das bochfte Gut des Mannes fein Bolt ift, daß der Krieg nicht nur durch den Heroismus und die Führertunit da draußen, sondern auch durch treue und entjagungevolle Arbeit daheim entschieden werden tann, daß es für jeden einzelnen nicht genügt zu leben, sondern daß er feine Schuldigleit tue, und hat unierer Jugend das mit eine Erziehung zu ftaatsburgerlicher Gefinnung zuteil werden laffen, beren nachwirtung fie hoffentlich bis ins späte Alter empfinden und an das kommende Geichlecht weitergeben wirb. Dag bie Schule Dieje Birlung flarend begünstigt, regelnd befordert, immer neu anregend unterhalten hat, darf fie fich als Ruhmestitel anrechnen.

Wenn sich somit auch die deutsche Schule den boben Anforderungen der Beit gewachfen gezeigt hat, wird fie nach dem Rriege einzig bon biefem Ruhme gebren und felbstgerecht jede Underung ihrer Organisation ablehnen wollen? Will fie eitel genug fein zu hoffen, daß hinfüro alle Schullampfe, die freilich in den legten Jahrzehnten viel Unruhe in fie hineingetragen haben, aufhören? Das fei ferne: Stillftand ihrer Entwidlung feste Stillftand der Rultur, der Biffenichaft, des staatlichen Lebens voraus; eine nicht reformbedürs tige Schule ift ein Unding. Aber wir wiederholen es: auch der Krieg icheint uns dargetan zu haben, daß von einer entschiedenen Absage an unfer bisberiges Bildungswesen ebensowenig die Rede fein tann wie von ftarrem Beharrungsvermögen. Wenn etwas zur Borficht in übereilter Reformarbeit an der Schule mahnen tann, fo find es die ftarten Begenfage in den icon jest erhobenen Forderungen einer neuen Erziehung, neuer Bilbungemege und Bilbungeziele. Prufen wir biefe Forderungen und ermagen wir zugleich, in welcher Richtung fich eine Weiterentwicklung unserer Unterrichtsanstalten etwa zu bewegen hätte. Die unerhörten Kräfte, die unsere Nation unter dem furchtbaren Druck der Gegnerschaft an den Tag gelegt hat, und die Sohe und Bornehm. heit der Denfart, die fie vor ihren Widersachern voraus hat, haben begreiflicherweise das deutsche Gelbstbewußtsein und Nationalgefühl gehoben, raten zur Burüchaltung und zum Digtrauen gegen alles Fremde und zu nur noch forgfältigerer und ausgiebigerer Bflege unferer Eigenart: beutiches Befen und deutsche Rultur werden mehr denn je auch im Mittelpunkte des Jugendunterrichts fteben muffen. Alber auch in Butunft darf unfere Abneigung gegen das Fremde nicht so weit geben, daß wir vergessen, mas die deutsche Rultur im Laufe ber Jahrhunderte an wertvollen und für ihre Entwidlung fruchtbaren Unregungen und Entbehrungen dem Muslande verdankt. Fremde Rultur aber vermitteln uns vor allem frem de Sprachen; ihren Betrieb einschränlen bieße, uns gerade des Borfprungs über unfere Feinde berauben, den wir, wie diefe Beit lehrt, damit, daß wir fie beffer tennen als fie uns, bor ihnen haben. Es tann fich höchstens darum handeln, neben bem Frangofischen und Englischen, die icon megen ihrer Lite. ratur unfere weitere Aufmertfamteit verdienen, ober

zunehmen, auch aus ber Erfahrung biefes Krieges heraus durch geeignete Auswahl in der fremdfprach. lichen Letture die deutscher Urt midersprechenden und gefährlichen Eigenschaften ber andern zu betonen. Birklich herr über eine fremde Sprache wird man nur burch längeren Aufenthalt im Auslande: für unfere Kaufleute wird es genügen, wenn wir ihnen auf ber höheren Schule ftatt des blogen Stude der Barlierfertigfeit eine folide grammatische Renntnis ber Frembiprachen und ein gründliches Beritandnis ber fremden Rulturen und Charaftereigenschaften mitgeben. Geradezu den Borwurf der Antinationalität hat fich von ben boberen Lehranftalten bas huma. niftifde Gymnafium gefallen laffen muffen und hat ihn auch nicht durch die Bemahrung feiner Boglinge in diefem Rriege entfraftet gejehen, bas bumaniftijde Symnafium, bas ben größten Zeil bes vorigen Jahrhunderts hindurch unfere einzige höhere Bildungsanstalt mar und als folde doch gewiß sein gutes Teil zu bem Aufftiege Deutschlands beigetragen, auch feinen Aufschwung in Handel, Industrie und Technit wahrlich mehr gefordert als gehindert hat. Für jedem Muge joforterfennbaren, leicht ausmungbaren Rugen arbeitet es freilich nicht; aber gerade die jahrelange Beschäftigung mit bem Tagesintereffe und Tagesstreite entrudten Stoffen, wie es die alten Sprachen und zwei in ihren Wirlungen noch fortdauernde abgeschloffene, burchfichtige und typische Rulturen wie die griechische und römische find, gibt dem Geiste eine besondere Geschmeidigkeit und Anpassungsfähigkeit, deren auch jegliche Fachbilbung ichließlich bedarf, itellt ihn auf das allgemein Menschliche und auf eine idealistische Lebensrichtung ein, die zum blogen Er-werbsleben, zu Engherzigleit und Beschränltheit ein beilfames Begengewicht bildet, und ermöglicht endlich auch in ben verwidelteren Rulturverhaltniffen der Gegenwart eine vorurteilslofere Stellungnahme und leichteres Burechtfinden. Gin volles Berftandnis unferer klaffischen Dichtung, die sich geradezu mit der Untile verniählt hat, ist ohne ihr eingehendes Stu-dium ausgeschlossen. So fehr wir demnach wünschen muffen, daß das Inmnafium nur von Berufenen bejucht und von folden, die etwa nur das Ginjährigen-Beugnis ober irgendeine andere »Berechtigung« erfigen wollen, entlaftet werde, fo fehr muffen wir boch auch wünschen, daß fein Bildungsgang einem nicht zu fleinen Teile ber Nation erhalten bleibe. Welchen Bert gerade die Imponderabilien haben, hat uns gewiß der Krieg deutlich genug gemacht. Nurmußman, wenn man den Zwed billigt, auch die Mittel nicht verfagen: eine Berringerung der den alten Sprachen gewidmeten Stundenzahl murde diefen 3med gefährden. Dag bie beutsche Sprache durch den ausgedehnten Betrieb der alten zu furz tomme, mußte borausfepen, daß die Realschüler die Muttersprache besser beherrschten und überhaupt beffere Batrioten maren, was noch nicht bewiesen ift. Reben heißblütigen Bermanisten bedrohen das Gymnafium noch Demofraten und Einheitsichulfanatiter. Jeneschelteneseine Standesichule und möchten auch den unterften Klaffen den Butritt zu ihm gewährt miffen. Daß ichon viele Schüler aus ben einfachiten Berhaltniffen das Bumnafium besuchen, läßt fich leicht ftatiftisch nachweisen; vielleicht konnte ber Staat durch Bewährung von Unterhaltungegelbern ichon mahrend ber Schulzeit ober Ausdehnung ftaatlicher Alumnate hier noch mehr tun; aber verlehrt mare es doch, alle flugen Ropfe

zu brängen und den andern nur die Mittelmäßigfeit zu laffen. Die Ginheitsschule im Ginne bes alten Comenius - Mutterichule bis jum 6., Bolleichule bis jum 12., Lateinschule bis jum 18., Alademie bis jum 24. Lebensjahre — hat heute kaum noch Berfechter; bie Differenzierung unferer höheren Lehranftalten, die ben Reichtum unferer Rultur widerspiegelt und uns von der Teilung der Arbeit aufgedrängt ift, rudgangig ju machen, wurde zu unerträglicher überburdung ober Oberflächlichteit führen und mare nach den Kampfen, die fie getoftet hat, eine historische Bergewaltigung. Aber auch ber sgemeinsame Unterbaue, der die übergänge von den niederen und mitte leren Schulen zu ben höheren erleichtern foll, und von bem man jugleich eine fogiale Unnaberung ber Stände und bequemere Auslese ber Tüchtigen erhofft, murbe organische Bebilde zerstören, wie folde unfere einzelnen Schularten find, die gang durchlaufen werden muffen, um zu einer abgeschloffenen, für ein bestimmtes Tätigfeitogebiet genugenden Borbildung zu gelangen; die turge Unnaherung aber verschiedener Stande mahrend ber Schulzeit wird gerade in bem garten Alter weniger wirfiam fein, wird auch durch Familienleben, Lebenshaltung und fpatere Berufsfphare aufgehoben. Auch die gemeinsame Erziehung beider Gefolechter befürwortet der Krieg nicht: er hat doch recht gezeigt, wie verschieden beider Denfart und Unfgaben find, baneben aber, daß für bas weibliche Beschlecht auch auf der Schule mehr frauliche Tüchtigkeit zu pflegen und feine augenfällige Reigung für Weltburgerlichteit, fremdes Befen und fremde Moden entichiedener zu befämpfen ift. Bur Bedung und Starfung des nationalen Ginnes find vor allem die auf jeder beutichen Schule das übergewicht bildenden et hi= ichen Fächer berufen. Im Kriege haben die Un-hänger aller Befenntniffe Schulter an Schulter die schwerften Stunden verlebt, ihr Beftes gegeben und zu dem Bater aller beten gelernt: der Religionsunter= richt mag in Zukunft das Gemeinsame der Konfossionen hervor-, das Trennende zurüdtreten laffen und die Gegeniage praktisch durch die Eat und die durch Einigleit bedingte Stoffraft nationaler Beftrebungen überbrüden lehren. Ihm tomme auf den höheren Schulen eine im Unschluß an die deutsche und fremdfprachliche Letture getriebene philosophische Bropabeutit ju bilfe, in beren Mittelpuntt ber beutiche Idealismus ftehe, den das Unmnafium bis auf feine griechischen Quellen zurudzuführen in ber gludlichen Lage ift. Der deutsche Unterricht beute zu dem Amed unfere Rlaffiter, infonderheit Schiller, aus. In ber Bilege der Mutteriprache erfreue er fich durch ftanbige Bergleichung und geschmadvolle übersetung bes Beiftandes der Fremdfprachen; magvoller Cachunterricht unterftuge die deutsche Letture bei der Ginführung in die deutsche Rultur. Wenn bann noch ein von Barme durchitrablter Geschichtsunterricht das Sauptintereffe ber Schüler auf unferes Bolles Entwidlung fammelt, in der Erdfunde Liebe gur Beimat genährt und für vollswirtichaftliche Zwede bie Lebensbedingungen ber Bölker aus Boden und Klima abgeleitet werden; wenn die naturwissenschaftlichen Fächer ihr darin zur Seite treten, womöglich auch durch die Biologie straffer zusammengefaßt werden; wenn die Mathematit, durch ben Krieg belehrt, mehr Fühlung mit der Pragis nimmt und fleißig Anwendungen übt; wenn endlich der Gefangunterricht auch durch Pflege des Bolleliedes dem durch den Krieg aufs neue bewiesenen Bedürfnis aus den unteren Ständen in die höheren Laufbahnen des Bolles nach Sang und Rlang Rechnung trägt —

bann haben wir die nationale Schule, in der das Deutsche, wenn auch nicht der deutsche Unterricht, den Mittelbunkt bilbet.

Und zum Schluß - was lernen unfere Lehrer aus bem Kriege für die zufünftige Ausübung ihres Berufs? Im Felde wie in der Beimat haben die gemeinsame Rot und die gemeinsame Abwehr Lehrer und Schüler einander beffer tennen gelehrt; badurch wird bas heute ichon vielerorten bestehende Bertrauene, ja Freundschaftsverhältnis zwijchen beiden und zwischen Schule und Saus an Boden gewinnen, die ichwere und verantwortungsvolle Arbeit unseres Standes mehr gewürdigt, von uns aber die Natur des Kindes eifriger studiert und berücksichtigt werden. Das Beitalter bes Kindes freilich ift vorbei, ferner benn je muß unferer Erziehung Beichlichleit und Schmache fein; aber neben ber Erziehung zur berben Pflicht, zu festem Willen, zu Arbeiteluft und Schaffensdrang follen auch die lieblichen Gefühle in der Schulftube nicht ausgeschaltet fein: humor, Anertennung, Mitgefühl. Der Unftimmigfeiten zwifchen beiden Seiten wurden weniger fein, wenn der Lernftoff mit Rudicht auf feinen Rultur- und Bildungswert weise gesichtet und niehr für feine Durchdringung, Bertiefung und innere Uneignung geforgt würde, damit die mertvollite Frucht der Erziehung, Berfonlichleits.

bildung, reife. Freilich tommt bei unserer reichen Rultur und hoben Bildungslage auch ber gewöhnliche Mann ohne ein gewiffes Dag allgemeiner Bilbung nicht aus, um feine Fachtenntniffe beffer berwerten und im Wettbewerb bestehen zu konnen, aber im Rriege haben doch Männlichkeit, Charafter, gefunder Denichenverftand und alle Mannestugenden ihren Sochitwert bewiesen. Mus folden Erfahrungen überzeugungen zu machen, wird die Schule vornehmlich berufen fein: fie mußihr Schwergewicht mehr als bisher auf die Erziehung legen. Der padagogiichen Ausbildung ber fünftigen Lehrer muffen fic Die Universitäten neben ber miffenschaftlichen besonbers widmen. Der Einschlag von Mannern, ben auch bem Lehrerstande ber Krieg bringt, die alle Soben und Tiefen menichlichen Erlebens durchlaufen, Beltund Menschentenntnis gewonnen und ben Blid für das Wefentliche und Notwendige geschärft haben, wird ber Schule jum Segen gereichen. Go wird auch ber furchtbare Krieg, ber jo viele Werte, fo viel Glud zerfiort hat, felbit Baufteine liefern zu einer echt beutichen Rultur und einer echt deutschen Schule; und bauen wollen wir unfere Jugend lehren an einem ftarten und ftolgen Deutschland, wie die mauerbauenden Juden des Ulten Teftamente: Die Relle in der einen Sand, bas Schwert in ber andern.

# Krieg und internationale Wissenschaft

von Brof. Dr. Theobald Biegler in Frantfurt a. Dt.

Die Biffenschaft ift international. Das war fast jum Dogma geworben in den letten Jahrzehnten por dem Krieg, und die Neutralen halten auch heute noch an diesem Sat unentwegt fest. Und es ist ja auch so einsach: die Biffenschaft sucht Bahrheit; die Bahrheit aber ift nur eine, tann für alle Menfchen nur eine und diefelbe fein. Aljo mas geht der Rrieg Die Wiffenschaft an? Oder vielmehr: er geht fie fehr viel an; er ift für fie etwas Regatives und Storendes; inter arma silent artes. Deshalb muß die Biffenschaft eine Feindin des Krieges fein. Und fo ift benn auch in manchen Rreifen der Biffenfchaft ber Bagifismus verbreitet, von Alademitern ift der Bedanke des ewigen Friedens ausgegangen und propagiert worden, 1713 von dem Abbe de St. Bierre in seiner Schrift »Projet de paix perpétuelle entre les souverains Chrétiens« und 1795 von Rant in seinem philosophischen Entwurf Bum ewigen Frieden . Und praftisch find es nicht am wenigsten Bertreter der Biffenichaft gewesen, die ben Gedanten einer internationalen Berftandigung und swifchenstaatlichen Organisation e gepflegt haben. Internationale Beitschriften mijfenschaftlichen Charafters entstanden, die fich in den Dienft diefer Berftandigung ftellten, internationale Bibliographien und Jahresberichte machten uns mit der fremden, die anderen mit unferer miffenichaftlichen Broduktion völkervermittelnd bekannt, internationale Gelehrtenkongresse gaben den Wissenschaftern der verschiedenen Nationen Gelegenheit, sich hin und her fennengulernen, die Mustaufchprofefforene follten Deutschland ben Amerikanern und Nordamerita ben atademifden Kreifen Deutschlands verständlich machen und näher bringen, und ein vielgeschäftiges bin und ber und ein Austausch von Lie-

Abgrunde und Spannungen hinweg, die fich tatjach. lich immer mehr vertieften und verschärften. In Uniprachen und Reden wurde die vollerverbindende Miffion der Biffenichaft, die Gemeinsamfeit ihrer Interessen und Aufgaben, die gemeinschaftliche Betätigung und Arbeit betont und babei wirflich manches Dligverftandnis und Borurteil beseitigt und allerlei Bruden von Boll zu Boll geschlagen. Dam tam, daß unjere Universitäten immer zahlreicher von Ausländern aus aller Berren Ländern besucht murden; erst der Mangel an Arbeitspläten für unsere beutschen Studenten, nicht irgendwelche cauviniftifde Aus- und Abschließungsabsicht hatte in allerletter Beit ben Buftrom ber Fremben etwas einzubammen genötigt. Umgelehrt befuchten namentlich unfere Reuphilologen als Studenten ber Sprache megen Eng. land und Frankreich oder nahmen als Lehrer zur Huffrischung ihrer Sprachfertigkeit an Ferienkursen teil. luch padagogisch hat man dabei him und her allerlei voneinander gelernt: und ichlieglich führten eine Reibe gemeinsamer miffenschaftlicher Unternehmungen, deren Träger die Atademien und Institute maren, zu perfonlicher Unnäherung und zu einer Intereffengemeinschaft, die namentlich von beutscher Seite mit großem Gifer gepflegt wurde, mahrend fich bie frangofischen Gelehrten gurudhaltenber benahmen und bei aller scheinbaren Gemeinsamleit in oft verftinmender und verlegender Beife ihre nationalen Vorbehalte machten.

und mit der fremden, die anderen mit unserer wissen das besonders international aber zeigte sich und ichastlichen Produktion völkervermittelnd bekannt, mußte sich natürlich zeigen die Wissenschaft des internationale Gelehrtenkongresse gaben den Wissenschaft des internationale Gelehrtenkongresse gaben den Wissenschaft des ind natürlich zeigen die Wissenschaft des sich ja geschaftern der verschäften der Verlächenen Nationen Gelegenheit, sich natürlich zeigen die Wissenschaft des sich natürlich zeigen die Wissenschaft des ind natürlich zeigen die Wissenschaft des international aber zeigte sich und ingte sich natürlich zeigen die Wissenschaft des international aber zeigte sich und nüber des Krieges sich ge geschaft des international aber zeigte sich und puste sich natürlich zeigen den Honder und der Verlächen Und kernen und der Verlächen Verlächen und von der Verlächen der Ve

liche Mächte zu einem Kongreß einlub, ber in einem mächtigen Bundel die Bestrebungen aller Staaten vereinigen sollte, die aufrichtig darum benustst sind, den großen Gedansen des Beltsriedens triumphieren zu lassen über alle Elemente des Unsriedens und der Zwietrachte. Neben Staatsmännern waren seitdem namentlich auch Bölkerrechtslehrer bemüht, dieser unter Tolstoischen Sinsterrechtslehrer stehenden Unregung des Jaren praktische Folge zu geben und sie auf realen Boden zu stellen. Das Hauger Schiedsgericht wurde eingerichtet und zwischen England und Deutschland über Abrüstungs- und Neutralitätsvorschläge — freilich vergeblich — verhandelt; und wenn ein Neues auftauchte, wie die Kunst, den nicht mit Vrenzen versehenen Lustraum zu befahren, so machte sich die Bilsenschaft alsbalb daran, auch dieses Problem völlerrechtlich zu bearbeiten.

Da kam 1914 ber Weltkrieg, und mit einem Schlag zerstoben die Träume vom ewigen Frieden und von einer großen internationalen Völkerverdrüberung. Und neben dem Kazisismus wurde davon das Völkerrecht am hörtesten getxossen; auch jest wieder galt das Wort Ciceros: silent leges inter arma; das Völkerrecht ist heute ein wüstes Trümmerseld, keine Wirklichkeit mehr. Und auch die persönlichen Fäden, die sich vor dem Krieg so zahlreich und so erfreulich geknützt hatten, sind vielsach zerrissen, im Jorn von den einen, voll Schnerz von den anderen, und schon wird die Frage erwogen, ob sie sich nach dem Krieg leicht und rasse verwogen, ob sie sich nach dem Krieg leicht und rasse verwogen ausen weieer in der alten Weise werden zusammenssügen lassen.

Daß die Bertreter der Biffenschaft zugleich auch Glieder ihres Bolles find und als folde viele von ihnen fich am Rampf braußen im Felb beteiligen, bas versteht fich von felbst. Go haben sich die Borfale unjerer Universitäten und alle wissenschaftlichen Arbeitsräume geleert; und auch nach dem Krieg werden sich die Lüden, die er unter dem wiffenschaftlichen Rachwuchs reißt, noch lange fpurbar machen und die Muslefe ber Besten erschweren. Dag weiter Manner ber Biffenschaft die Sache ihres Boltes und Vaterlandes gegen die Feinde mit der Feder führen und bertreten, bersteht sich ebenso: ihre Stimme hat Gewicht und Schwung, sie können bas eigene Volk zum Kampf und zum Durchhalten anfeuern, es über ben Sinn bes Krieges und bamit, soweit es die Benfur gestattet, auch über beffen Biele belehren und aufflären, bann aber auch über die Grenzen des eigenen Landes hinaus auf die Neutralen einwirten und die Nepe der Lüge und Berleumbung, die rings um uns her uns über ben Kopf geworfen find, zerreißen.

Aber nun tam in unserem gegenwärtigen Rrieg doch etwas Neues hinzu. Vielen verwunderlich und schreckaft und den Neutralen namentlich wie eine große Sünde, als Berleugnung der internationalen und allgemeinmenschlichen Stellung und Mission der Biffenschaft und ihrer Aufgabe, die Bahrheit zu luden, ichien es boch, daß bie Wiffenschaft felber ihre internationale Reutralität aufgab, Bartei ergriff und national wurde ober sich offen als national befannte. Der äußere Unlaß dazu lag darin, daß längit icon Atabemien und wissenschaftliche Gesellschaften auswärtige Witglieder aufgenommen hatten. Das war eine Chrung hervorragender Männer der Bijenichaft ohne Rücklicht auf Nationalität und Hertunft, war eine Ehre für sie, aber auch für die aufnehmenden Gefellichaften, die es fich ebenfo zur Ehre rechnen mußten, Männer wie Mommsen oder Helm-

holt, wie Bundt ober Rontgen zu ben Ihrigen zählen gu dürfen. Der fichtbarfte Ausbrud für biefe Urt Internationalität der Wissenschaft sind die Nobelpreisträger, die jedenfalls immer zu den hervorragendsten Bertretern ihrer Fächer gehören und bei beren Auswahl auf eine wohltemperierte Abwechslung zwischen den Kulturnationen gesehen wurde. Bäre nun die Wiffenschaft absolut international, so dürfte und könnte an alledem der Krieg nichts ändern. Es tam aber anders. Gleich zu Anfang des Krieges, wo in Deutschland die Wogen ber Emporung über bie Rriegserklärung Englands und beffen Schulb an bem Ausbruch desfelben besonders boch gingen, verzichteten eine Reihe beutscher Belehrter sin beutschem Nationalgefühle und unter ausbrücklicher Betonung von Englands omoralischer Berantwortung für ben Bölterbrand« und seinem »schnöben Reid und brutalen nationalen Egoismus e in öffentlicher Ertlärung auf ihre ausländischen Chrungen und auf die damit verbundenen Rechte. Umgelehrt ftrichen bann eine Anzahl namentlich französischer Atademien und aelehrter Gesellichaften ihre Mitglieder aus den feindlichen Nationen von ihren Listen, was natürlich als die bei weitem größere Rrantung empfunden wurde.

Entfpricht nun bas alles bem Wefen und ben Hufgaben der Wissenschaft? Einer internationalen Wisfenschaft ficher nicht! Aber vielleicht lag es an ben gang besonderen Umftanden und Bedingungen biefes Krieges. Und ba werden wir Deutsche allerdings zweierlei mit Recht fagen: Erftens uns ift der Rrieg aufgezwungen worden; deshalb find gerade auch die Männer der Wissenschaft, die Frieden zu ihrer Urbeit brauchen, mit Recht zornig und emport über die Unftifter diefes ihre Urbeit fo fonobe unterbrechenden und störenden Krieges und verargen es namentlich den englischen Belehrten, daß fie - mit einer verschwinbenden Ausnahme von 8-10 Unterschriften unter einer recht zahmen Friedensertlärung -– als freie Engländer ober gar als Mitglieder des Barlaments zu der Kriegspolitit des Kabinetts Asquith geschwie-gen und kein Wort des Protestes oder der Nijgbilligung für sie gefunden haben. Und zweitens: Nie war in der Belt, so will es wenigstens uns scheinen, ein schlimmerer Feldzug von Lüge und Berleumbung organisiert, als ber gegen uns Deutsche von unseren Feinden in Szene gesette; und an ihm haben fich unbedenklich auch Manner ber Kunft und ber Biffenschaft beteiligt, felbft in neutralen Ländern; man dente nur an die Ertlärung gegen unfere »Barbareis aus Anlaß ber Borgänge in Löwen und der Beschießung von Reims. Der Lüge gegenüber aber hat die Wissenschaft das Recht und die Pflicht als berufene Bertreterin ber Bahrheit, zu ber doch auch die historische gehört, für diese zu zeugen und gegen jene laut und bernehmlich ihre Stimme zu erheben. Lind so fällt es doch nicht ganz aus dem Rahmen der wissenschaftlichen Betätigung heraus, wenn Bertreter ber Biffenschaft biefem Lugenfeldzug entgegentraten und versuchten, auch den Neutralen bie Stimme der Wahrheit zum Bewußtfein zu bringen.

Allein alles das geschieht doch so lange nicht ohne scheindar begründete Einsprache von anderer Seite und nicht ohne einiges eigenes Schuldgefühl und Gewissensbedenken, als man an dem Gedanten der absoluten Internationalität der Wissenschaft seithält. Und baher haben wir diese Voraussehung selbst zu prüfen. Tatsächlich sprechen wir doch don deuticher, französischer, englischer Wissenschaft: wie könnte man

bas tun, wenn die Biffenschaft nur eine, bei biefen Bölkern allen gang dieselbe mare? Es ist natürlich mahr und nur mahr, daß die Gate der Geometrie ober bas Gesets von der Erhaltung der Energie für alle Böller gleich und gleich mahr find. Und daher wird auch von mathematischer ober naturmiffenschaftlicher Geite ber Bedante ber internationalen Bijfenschaft am häufigften betont, und vielleicht umgefehrt ber Widerspruch bagegen besonbers gereizt ausfallen. Doch wie fteht es mit ber Beichichte? wie mit der Philosophie? Ratürlich ist auch geschichtlich eine Tatsache nur entweder wahr oder nicht wahr. Allein auch in der Geschichte handelt es fich nicht blog um die nadten Satfachen. fonbern auch um ihre Berknüpfung burch Motive und Zwede, handelt es fich um Urteil und Wert, um Schuld oder Unschuld. Und da kann man boch meistens die Dinge von verschiedenen Seiten ansehen und beurteilen; und diefe verichiedenen Seiten und Wefichtspuntte find teilmeise auch nationale Seiten und nationale Urteilsverichiedenheiten. Und vollends die Bhilofophie: sie ist Weltanschauung, und daß bie Weltanschauung eines germanischen Bolles eine andere ist als die eines romanischen, die Weltanschauung der Englander eine andere, utilitaristischere als die mehr idealistische der Deutschen, wer könnte das bestreiten? Eben besmegen und in biefem Ginn gibt es eine beutiche und eine englische Philosophie, und diese zwei sind - zweierlei, find, man tonnte geradezu fagen, total vericieden, fie muffen fogar auf Grund nationaler, und das will fagen: geschichtlicher Unterschiede auf allen Buntten verschieden fein. Aber nicht nur die Philosophie, sondern die Wiffenicaft überhaupt ist ein Teil, ein organisches Glied ber gesanten Rultur, und die Rultur ift immer die eines Bolles, ift immer national bestimmt und gefärbt. Was Fichte von der Philosophie gesagt hat: »was für eine Philosophie man wähle, hängt davon ab, was für ein Mensch man ist: denn ein philojophisches System ist nicht ein toter Hausrat, den man ablegen oder annehmen konnte, wie es uns beliebt, fondern ift befeelt durch die Geele des Menfchen, der es hate, gilt mutatis mutandis von aller Biffenichaft und von ihrem Berhältnis zu dem Bolt, das ihr seine Seele einhaucht. Gerabe in diesem Sinne haben baher die deutschen Hochschullehrer durchaus recht gehabt, als fie in den ersten Kriegsmonaten erflärten: »Bir Lehrer an Deutschlands Universitäten und Sochichulen dienen der Wijfenschaft und treiben ein Bert des Friedens. Aber es erfüllt uns mit Entriiftung, daß die Feinde Deutschlands, England an der Spipe, angeblich zu unseren Gunsten einen Wegenfat machen wollen zwischen dem Beijte der deutschen Bijjenichaft und bem, was fie ben preugifchen Militarismus nennen. In bem beutschen Seere ift tein anderer Beist als in bem beutschen Bolle; benn beibe find eins, und wir gehören auch bazu. Unfer Beerpflegt auch die Biffenichaft und dankt ihr nicht zum wenigsten feine Leijtungen. Der Dienft im Beere macht unfere Jugend tüchtig auch für alle Werte des Friedens, auch für die Biffenschaft. Denn er erzieht fie zu felbstentsagender Bilichttreue und verleiht ihr das Gelbitbewußtjein und das Chrgefühl des mahrhaft freien Mannes, der fich willig dem Gangen unterordnet. Diefer Beift lebt nicht uur in Preußen, sondern ist derselbe in allen Ländern bes Deutschen Reiches. Er ift der gleiche in Mrieg und Frieden.«

Noch in einem anderen wichtigen Bunkt zeigt sich biefer nationale Unterschied bes Biffenschaftsbetriebs bei den einzelnen Bollern - in ber Dethode, ber Art und Beise, wie die einen und die anderen zu der Bahrheit durch und vorzubringen suchen. Ran sehe sich, um ben Gegensat in seiner ganzen Weite und Tiefe daran zu illustrieren, ben Unterschied an zwijchen ben drei großen Aufflärern des 18. Jahrhunderts, dem Englander Lode, bem Frangofen Boltaire und bem Deutschen Bolff. Alle brei tommen ungefähr zu benselben Ergebnissen, und boch — wie anders wirfen die brei Beichen auf uns ein! Der hausbadene, nüchterne, utilitariftische Englander, der geistreiche, bewegliche, frivole Franzose und der gründliche, methodische, umständliche Schulmeister ber beutschen Aufflärung! Ober man ftelle beute ben frangofischen Modephilofophen Bergfon und ben Deutschen Bundt einander gegenüber: in ihnen treten der gallische und der germanifche Beift, frangofifcher Efprit und deutsche Brundlichteit noch einmal und geradeso schroff und typisch einander gegenüber wie in Boltaire und Bolff. Ratürlich find auf anderen Biffensgebieten die Unterschiede nicht so groß und so auffallend, aber vorhanben sind sie immer, weil eben die Arbeitsmethode eine berschiedene ift. Ein Bacon ober ein Darwin arbeiten anders als ein Liebig ober ein Helmbols. Es hängt dies teilweise icon mit der außeren Stellung ber Gelehrten und mit der Einrichtung unferer Universitäten gusammen: bei ben Englandern fteben bie großen Biffenschafter vielfach außerhalb jedes Lehrbetriebes, bei ben Deutschen find fie Brofefforen, Forscher und Lehrer zugleich und bei den Frangojen womöglich auch Rhetoren und Conférenciers.

Endlich bringt auch die Organisation ber Biffenichaft Untericiebe. Da, wo es fich um Hufgaben handelt, deren Lösung die Arbeit und das Ronnen eines einzelnen überfteigt, muffen gelehrte Gefellschaften und Allademien, die über größere Geldmittel verfügen, diese in die Sand nehmen. Um lebrreichsten find bafür wohl bie Ausgrabungen ber Archaologie, die Kunftschäpe, Denkmaler und Anlagen aller Urt aus ihren Grabern wieder ersteben laffen und ans Licht forbern follen. Dabei zeigt fich ber burchaus nationale Charafter ber deutichen Archaologie in der gangen neuen Epoche, die für fie mit 1870 einsett. 1841 gog ber Deutsche Schonborn nach Rleinafien, um bier zu schürfen und zu for-ichen; zein schlichter, mittellofer, zuweilen etwas unpraftischer Schulmann, der allein, ohne ein anderes Inftrument als einen Tafchenkompag und ein Siedethermometer, ohne einen anderen Rüchalt als die tiefe Leidenschaft des Autodidakten für Biffenschaft und Altertum, in eiserner Ausbauer beobachtend umherzog . Und neben ihm fast an denselben Stellen grabend drei in ihren Mitteln nicht beschränkte, vorzüglich ausgeruftete, namentlich in ihrem Biffen gut zusammenpaffende Englander, welche in feltener Bereinigung ichneller erreichen, energischer erledigen und ficherer mitteilen tonnten, was jener einfam und mubsam sich in dunklem Drange fast wie zu unveräußerlichem perfonlichen Eigentum erwarbe. 1853 verhallte ber Aufruf, ben Ernft Curtius gu einer beutiden Ausgrabung in Olympia ergehen ließ, ungehört; ganze 300 Taler mar das Ergebnis der bafür veranstalteten Sammlung. Das erfte Friedenswert des Deutschen Reiches nach bem Rrieg von 1870 aber war bie Inangriffnahme eben diefer Ausgrabungen in Olympia unter lebendiger Unteilnahme und Forderung bes beutschen Raifers und bes bamaligen Kronprinzen; und ihnen folgte ichon 1878 die ergebnisreiche Erichliegung von Bergamon. Alber auch bie Urt, wie babei zu Berte gegangen wird, und ber 3med jolcher nationalen Unternehmungen ift ein vielfach verschiedener. Sie alle dienen icheinbar demfelben Biel und gehen doch nicht nur an verschiedenen Stellen, fondern auch auf verschiedenen Pfaden, in einem fozusagen national unterschiedenen und deutlich untericheibbaren Stil ihren Weg. Ja es ift geradezu nationale Rivalität und nationaler Chrgeiz, die hier zum Guten ausichlagen, vorwärtstreiben und als gleichstrebender Betteifer bas Bert fordern. Don politischer Macht und von Mitteln hängt es ab, ob fich ein Schaffen auf diesem Gebiete ins Broge entfalten kann. Der ein anderes Beispiel für diese nationalen Zusammenhänge. Das Archaologische Inftitut in Rom ift urfprünglich mit privaten Dlitteln gegrunbet, bann staatlich, jedoch spärlich von Breugen unterstüpt worden. Uber sieben Tage nach der Gründung bes Deutschen Reiches hat König Wilhelm I. zu Berfailles das Uttenftud unterzeichnet, bas jenes Inftitut zur preußischen Staatsanftalt machte, und 1873 wurde es unter die Reichsanftalten übernommen mit bem Hauptfit in Berlin und zwei diefem untergeordneten Zweigstellen in Rom und in Athen; und 1885 wurde vollends durch eine Berordnung Bismarck der nationale Charafter des römischen Instituts auch barin jum Ausbrud gebracht, daß ber bis babin von ben Sigungen und Bublilationen ausgeschloffenen beutichen Sprache wenigftens gleiche Rechte mit ber italieni. ichen eingeräumt wurden. Umgefehrtift an bem Bruch mit Italien vielen von une das Schmerzlichfte, daß die wiffenschaftliche Arbeitsgemeinschaft mit den italienischen Fachgenossen durch den Treubruch Italiens für lange unterbrochen worden ift und ber Rrieg für uns Altere jedenfalls einen Abschied bedeutet fürs Leben.

Run ift freilich baneben flar, bag jede Ration an der Arbeit der andern teilnimmt, ihre Ergebnisse aufgreift und in der eigenen Arbeit an sie anknüpft und darauf weiterbaut, daß somit jede von der andern lernt, und zwar nicht bloß durch und aus ben Beröffentlichungen der Gelehrten anderer Rationen, fondern auch gang birett burch bas Berhältnis von Lehrern und Schülern. Die Japaner, die bei uns studiert haben, geben dafür das Massenbeispiel, wie ber Engländer halbane dafür das im Augenblid bemertenswerteste Individualbeispiel ist. So geben zahlreiche Faden personlicher und überindividueller Urt herüber und hinüber; die Arbeit felbst aber bleibt immer getrennt, und die Arbeitsweise sowie, wenn wir eben die Japaner genannt haben, auch die Denkweise bleiben verschieden. übrigens laffen die gegen uns gefchleuderten Unflagen von Gelehrten frember Rationen mährend des Krieges erkennen, daß man uns Deutsche auch auf wissenschaftlichem Gebiet bisher schon immer nur unter Borbehalten geliebt hat, und daß die Dankbarkeit gegen uns vielfach keine sehr tiefgebenbe gewesen ift.

Haben wir damit den letten Endes doch immer nationalen Charafter und hintergrund der Biffenschaft seitgestellt, so kommt gerade im gegenwärtigen Kriege noch ein anderes hinzu. Es ist mehr als je zuvor ein Krieg auch der Technit, der Landwirtschaft und der Industrie. Nach zwei Seiten hin: durch sie werden die Wittel zum Kriegführen bereitzeitellt, und durch sie wird der fatanische Plan, ein ganzes Bolt wie in einer Festung eingeschlossen aus-

zuhungern, vereitelt. Technik, Landwirtschaft und Industrie aber ruhen vielfach auf ben Säulen ber Wissenschaft, ich nenne nur beispielsweise die Chemie. Und ebenso ift es mit der Runft des Argtes, die int Rriege zeigt, mas fie tann, und vieles lernt, mas fie bisher noch nicht gefonnt hat; Medizin ift aber ebenfo Wissenschaft, wie sie Kunft und Technit ist. So wird die Wiffenschaft vielfach gang dirett in den Dienft der triegführenden Nationen gestellt. Nun tonnte man freilich fagen: für die Biffenschaft felbst ift es gang gleichgültig, wie fie angewendet wirb; dafür ift fie nicht verantwortlich; fie bleibt international, nur ihre Berwertung ist national. Aber nicht einmal das ist richtig. Der Krieg stellt ber Biffenschaft als folder im Dienit des eigenen Bolles bestimmte neue Hufgaben, 3. B. für ben Unterfeeboottrieg ober für bie Luftichiffahrt ober für bie Bolldernährung, und wird badurch für fie ausdrücklich die Beranlaffung, im nationalen Dienst nach einer bestimmten Richtung hin u arbeiten, im nationalen Dienst zu ersinden und Mittel herzustellen, mit denen der nationale Krieg geführt wird und das Bolt erhalten werden fann. Nicht erst Technil, Landwirtschaft und Industrie stehen in foldem nationalen Dienft, militarifch im Dienft bes mannermordenden Krieges und vollswirtschaftlich im Dienst ber Menschenerhaltung und Gelbitbehauptung des eigenen Bolles, sondern schon die Biffenschaft felber. Die deutsche Chemie dentt heute bei ihrer Arbeit nur an Deutschland, nicht an die Denschbeit und an die Bölker draußen, sie ist deutschnatio. nal, nicht international. Und felbst mit ber Dedigin ift es trop alles Roten Rreuzes im Brunde nicht anders.

Alber allerdings geht aus bem zulett Gesagten doch hervor, daß fich die Biffenschaft auf die Dauer nicht in die nationalen Schranten und Grenzen hineinbannen läßt, daß fie in der Tat doch auch eine internationale Seite hat. Auf verschiedenen Begen — das ist das Rationale — streben die wissenschaftlichen Forscher ber verschiedenen Böller doch alle bemfelben Biele zu - das ift bas Internationale. Und deswegen hat die missenschaftliche Arbeit in der Tat eine vollerverbindende und vollerverfohnende Rraft. Jeder, welcher Nation er angehört, muß fich ben Blid fo weit frei und bas Auge fo weit offen halten, daß er nach wie vor den Unteil anerkennt, den auch die anderen an den Leiftungen und Arbeiten der Runft und Wiffenschaft gehabt haben und haben, und muß ihnen bafür Dant miffen. Bir alle, auf welchen Bebieten wir arbeiten, ftehen auf den Schultern Darwins, wie alle Philosophie heute von den Gedanten Rants ausgeht und mit ihnen sich auseinandersepen muß. Go ergibt ber nationale und immer national gefärbte Beitrag ber verschiedenen Böller und ihres Biffenschaftsbetriebes eine Forderung der wiffenschaftlichen Gesamtarbeit und über diese hinaus der Gefamtfultur, welche, da alle Kulturgebiete, Kunft, Re-ligion, Sitte und Sittlichfeit, unter fich und also auch mit der Biffenichaft zusammenhängen, doch ichließlich eine allumfassende menschheitliche ist oder wird oder einer folden in unendlicher Unnäherung zustrebt.

Und damit ergibt sich nun erst die Lösung und das lette Wort für dieses neuerdings so heillos versilzte Problem. Die Internationalität der Wissenschaft ist wie das Böllerrechtimmer nur eine Idee, b. h. im Kantischen Sinn des Worts eine Aufgabe, deren Erfüllung im Unendlichen liegt. Dieser Gedanke ist seit Ausbruch des Krieges verdunkelt worden, mußte es werden. Nach dem Krieg wird er den

Menschen auf neue, man kann sogar hossen: stärker noch als bisher ausgehen, und ausgehen wird namentlich auch das Bewußtsein, daß diese Gemeinschaft nicht in irgendwelchen Außerlichkeiten, wie der Zeilnahme an internationalen Kongressen, sondern viel tiefer und sester verankert ist in dem kategorischen Imperativ eines Sollens und eines gemeinsamen Strebens, das zwar ein getrennt Warschieren bleiben wird und bleiben mag, wenn es nur ein vereint Schlagen und Siegen ist. Deswegen ist zu hossen und zu glauben, daß nach dem Krieg, rascher vielleicht als wir denken und jedensalls besser und kester als zudor, vom der Wissenschaft wieder Fäden angeknüpft werden, fries

benbringende, völlerverbindende Fäben. Und jo ist allerdings gerade sie vor anderen berufen, auch den Gedanken des Weltfriedens, den sie für ihre Arbeit braucht, von sich aus zu hegen und zu pflegen. Rur soll sie und sollen ihre Bertreter dadei keinen Utopien nachjagen: einen ewigen Frieden gibt es auch in Zukunft nicht, und das Nationale wird nie und soll nie verschwinden vor dem Internationalen, auch in der Wissenschaft nicht.

Literatur: B. Bundt, Die Nationen und ihre Philosophie (Leipz. 1915); F. Binter, Die deutsche Archäologie seit 1870 in ihrer Beziehung zum Auslande (>Bonner Jahrbücher« 1915, heft 123, 1, S. 86—99); E. J. Better, Das Böllerrecht der Zutunst (Münch. 1915).

#### Krieg und bildende Kunst

von Dr. B. Jeffen, Direttor ber Bibliothet bes Rgl. Runfts gewerbemuseums in Berlin

hierzu Tafeln »Rrieg und Runft I-VI«.

Der Rrieg, der große Berftorer und Schöpfer, ift ber Runft zugleich Freund und Feind. Er vernichtet unersetlichen Bestand; er spannt für seine Dauer die Bolksjeele in das harte Joch der Not; er benimmt bem Künstler das innere Gleichgewicht, ohne das lein großes Kunstwert reisen kann. Aber er schafft Selben und Selbenruhm, eine bochfte Aufgabe für die Runfte nach bem Frieden. Wie tief ber Drang, bie Selben zu feiern und die eigenen Erlebnisse zu gestalten, die Künstler und das Boll paden wird, hängt ab von bem Unteil, ben ber einzelne Bollsgenoffe an bem Rrieg hat nehmen tonnen, ob Fürstentrieg, ob Boltsfrieg. Bo, wie heute, alle Bejten in Waffen fteben, mag vereinzelt icon mabrend bes Rampfes aus ben unmittelbaren Erlebniffen ein tüchtiges Bert ermachfen. Im gangen aber wird Bleibendes nur da entstehen, wo nach ber Beit der friegerischen Spannung mit der gehobenen Stimmung eines fiegreichen Bolles fich die Fahigleit begegnet, große Eindrude tunft-lerifch zu verwerten. Rur wenn Siegeshochgefühl und Bestaltungefraft zusammentreffen, lägt fich eine starte Runst des Rrieges erhoffen. Das ist leider nur selten eingetroffen im Laufe ber Runftgeschichte.

Die Aufgaben und Untriebe fünstlerischer Schöpfung im Gefolge des Krieges sind mannig-facher Art. Lange bevor man baran bachte, planmäßig Bedentbilder ber Rämpfe und ber Rämpfer festzuhalten — gelegentliche Beobachtungen finden fich ichon in ben Soblenrigungen ber Urzeit —, hat ber Krieger feine Baffen über bas Notwendige hinaus zu Kunstwerken ausgebildet. Die Kriegsbeile und Dolche der Steinzeit find Muster nicht nur der 3medinäßigkeit, sondern auch der Form, die Schwerter und Schilde ber Bronzezeit Meisterftude Inappen, organischen Schmudes. Auf den Waffen des frubeften Griechentums, aus ben mylenischen Grabern, finden fich ichon foitlich eingelegte Ornamente und Geftalten. Diese Freude am handfesten Zierat der Wehr und Baffen ist geblieben durch das Nittelalter und die neueren Zeiten in Europa und bei den Rulturvöllern Ufiens, bis die unerbittlichen Unfpruche der heutigen Kriegstechnik alle Zutat verbannt und nur der inappften Zwedform Raum gelaffen haben. So ist es gegangen mit ben Schutmaffen, fo mit bieb. und Schutmaffen, fo mit ben Geschüten (Ben-

belin Boeheim, »Handbuch der Waffentunde«, Leip3. 1890; Erich Haenel, »Alte Baffen«, Berl. 1913).

In steter Wechselwirkung mit den Waffen ist auch die Ariegstracht von alters her zu mannigsachen Zwed- und Schmucksormen ausgestaltet worden. Die Panzer und Delme des Altertums, die Küstungen des Wittelalters, die zerschligten Wämser, Hofen und Hittelalters, die zerschligten Wämser, Hofen und Hittelalters, die zerschligten Wämser, Hofen und Hittelalters, die zerschligten Wämser, Hofen und die Lange Reihe der Unisormen von der bunten Pracht des 17. und 18. Jahrhunderts dis zum schnucklosen Feldgrau von heute spiegeln zugleich die Kriegsgebräuche und die Geschnackansprüche ihrer Zeiten wieder. Bald Nachahmer, bald Borbilder der bürgerlichen Wännertrachten, sind sie im Laufe der Entwicklung in vielen statischen Bildssolgen und Werken beschrieben und abgebildet worden (Richard Knötel, »Unissormentunde«, Reipz. 1896).

Die durch den Krieg ins Leben gerufenen Bauten bilden einen eigenen, weiten Abschnitt ber Baugeschichte. Die Rug- und Trupbauten erhoben fic gur Bautunft, folange ber gefunde Sandwertsfinn ber alten Meister alles Notwendige mit einem überfoug foppferifder Urbeitsfreube zu umtleiben pflegte. Richt nur die Burgen und Wehrturme des Mittelalters, sondern auch die Tore der Renaissance, ja die mathematisch berechneten Festungswerke der Barodzeit, soweit sie sich erhalten haben oder in den vielen umständlichen Rupferwerten abgebildet find, zeigen einen anfange ungesuchten, spater bewußten Bug nach fraftvoller, großzugiger Maffen- und Raum bildung und werden nebenher belebt durch mancherlei gefälliges, ziervolles Beiwerk. Selbst im fernen Ja-pan sind die vielgeschoffigen Kastelle der einstigen Teilfürsten noch heute die eindruckvollsten Reste der weltlichen Bautunft. Auch biefen Werten ber Kriegstunft hat erft die neuzeitige Geschofwirtung eine aller-Inappeste, bis zur völligen Unfichtbarteit vereinfachte Formengebung aufgezwungen (D. Biper, »Burgen lunde«, 2. Aufl., Münch. 1905; B. Ebhardt, » Deuriche Burgen ., Berl. 1899 ff.; D. Jähns, " Sandbuch einer

Geschichte bes Kriegswesense, Leipz. 1880 ff.).
Den gleichen Weg hat der Bau der Kriegsschiffe nehmen müssen. Einst taten es die hochbordigen Orlogschiffe mit den weithin leuchtenden holzgeschnisten Gallionen am Bug und den bunten, vergoldeten Schnipereien um die Fenster und Stückforten den fröhlichsten Kauffahrern gleich. So kennen wir sie aus den Seebildern der holländischen Maler und aus

### Krieg und Kunst I.



 Siegesrelief des Sethos I. in Karnak. Aufnahme Photoglob, Zürich.



 Assyrischer Bogenschütze aus Ninive. Louvre.



3. Sieg des Assyrerkönigs Assurbanipal über die Elamiter.
Britisches Museum.



 Grabrelief des Dexileos. Athen.



5. Kampf der Griechen und Perser. Vom sog. Alexandersarkophag aus Sidon.



6. Gefecht zwischen römischen Truppen und Dakern. Von der Trajanssäule in Rom. Aus Cichorius, Die Reliefs der Trajanssäule (G. Reimer, Berlin).

### Krieg und Kunst II.



3. Seefahrt gegen die Türken. Holzschnitt von Hans Burgkmair. - Aus dem Weißkunig.

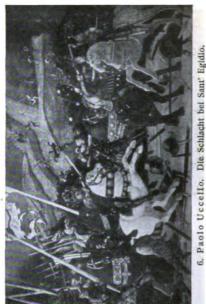

2. Hans Holbein, Kampf der Landsknechte. Öffentliche Kunstsammlung Basel: Ganz, Handzeichnungen.



5. Kampfgruppe aus der Schlacht bei Hastings. Vom Bayeux-Teppich.



Kampf vor Gent. — Aus der Bilderhandschrift der Chroniken des Jean Proissart, um 1470. Breslau.

### Krieg und Kunst III.



1. Callot, Misères et malheurs de la guerre. Blatt 2.



2. Velasquez, Übergabe von Breda. Hellogravüre der Photographischen Gesellschaft in Berlin.



Schlüter, Maske eines sterbenden Kriegers.



4. W. v. Kobell, Die Kanoniere. Farbendruck von E. A. Seemann, Leipzig.



5. Baron Gros, Napoleon auf dem Schlachtfeld von Eylau.

### Krieg und Kunst IV.



3. Ad. v. Menzel, Friedrich und die Seinen bei Hochkirch. Aus: Aussiellung Friedrich d. Gr. in der Kunst (Verlag der Photogr. Ges., Berlin).



5. Hodler, Auszug der Freiwilligen 1813. Aus: Das Werk Ferdinand Hodiers (München, Piper u. Co.).



1. Albrecht Adam, Aus dem Rückzug der Franzosen aus Rußland. Phot. Frz. Hantstängt, München.



4. Böcklin, Der Krieg. Aus Amold Bocklin, L. Polge. München, Photogr. Union.

### Krieg und Kunst V.

4. K. Caspar, Kameraden ("Kriegsbilderbogen Münchner Künstler", Goltzverlag).



 A. Egger-Lienz, "1915". Originallithographie. Verlag der Oesellschaft für vervielfilt. Kunst, Wien.



5. Bruno Paul, Die Schlacht an den Masurischen Seen 1914. Ocdenkblatt des "Wieland".









6. Willi Geiger, Der Fähnrich. Radierung.

### Krieg und Kunst VI.



1. Arthur Kampf, Auf dem Vormarsch.

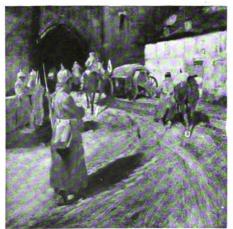

2. Wilh. Schreuer, Sanitätskolonne.



3. Emil Cauer, Verwundeter Krieger,



 Hans Kohlschein, Abzug der kriegsgefangenen Besatzung von Maubeuge, 8. September 1914. Mit Genehmigung der Photogr. Gesellschaft, Charlottenburg 9.

ben Mobellen, die sich in unseren Hansestädten erhalten haben. Im schärssten Gegensat dazu ist das Banzerschiss des 19. und 20. Jahrhunderts von Jahrzehnt zu Jahrzehnt glatter, niedriger, schmudloser, unfardiger geworden. Und doch, odwohl ohne jede Spur entbehrlichen Bierats, ist es unter der rechnenden, wägenden und gestaltenden Arbeit der heutigen Konstrukteure zu einem Kunstwert der Umrisse und Massen geworden, zu einem in sich vollendeten Ausdruck der Beweglichkeit und Wehrdaftigkeit (Korvettenkapitän Allbert Scheibe in: » Der Verkehr, Jahrduch des deutsichen Werkbundes«, Jena 1914).

Umgetehrt find bie Rafernen aus ben nüchternen, wenngleich oft nicht unschönen Rusbauten bes 18. Jahrhunderts und den bestenfalls völlig tunftlofen, meift aber romantisch aufgeputten Stilverfuchen des 19. Jahrhunderts im jungften Deutschland durch eine immer funftwilligere Garnisonbauberwaltung zu Bohngebäuden im besten Sinne geworben, nach zwedmäßigem Grundplan, oft aus Einzelgebäuden, zu eindruckvollen Massen gruppiert, hier und ba mit ansprechendem Schmud; im Inneren find besonders die Speiferaume nach den Uniprüchen ber neuen Innenkunft bescheiden und oft farbenfroh ausgestaltet. Man hat fich gefagt, daß die Raferne bem Goldaten eine heimat werden folle und deshalb auch zu feinem Huge und Bergen fprechen muffe; folche Huge Fürforge wird fich nach dem Rriege erweitern und vertiefen. (Beispiele neuer Rafernen aus Rannftatt, Stragburg, München, Regensburg in den Beitfchriften: Der Baumeister«, Jahrg. 1910; Doderne Bauformen«, 1910; » Deforative Runit«, 1911).

Der jesige Krieg hat in Deutschland ein scheindar fernliegendes, unerwartetes Nebenergebnis für die Handwerkstunst gezeitigt. Bei der Kürsorge für die Berwundeten und Kriegsverletten in den Lazaretten und Heilstätten hat man die ernste Handarbeit nicht nur als Beschäftigung eingeführt; man hat die Beschädigten auch in Wertstätten an gediegene Handwerkstätigkeit gestellt, um möglichst auch die Behinderten ihrem Beruse zu erhalten. Dabei haben an mehreren Orten tatkräftige Künstler alte und heutige Technisen des Kunsthandwerks im Interesse und mit Solsse der Krieger zu neuen Ausgaben und Kormen gesteigert, für die wir dem Kriege als Anreger verpstichtet bleiben werden (in den Technischen Lehrsplichtet bleiben werden (in den Technischen Lehrs

anstalten zu Offenbach u. a. D.)

Uls Wert bald des Baukunstlers, bald des Bildhauers, inmitten zwischen Zwedaufgabe und freier Runft, entstehen im Berfolg der Kriege die Grabmaler und Dentmaler ber Gefallenen und ber Sieger in zahllosen Abstufungen. Solange die Fürften mit vaterlandslofen Soldnern ober wiberwillig ausgehobenen Landestindern ihre Kriege führten, find die Grabstätten des gemeinen Mannes ohne Zeichen und Namen geblieben; er wurde auf der Walitatt oder am Wegrain verscharrt, und sein Gebachtnis mar mit ihm verweht. Nur ber fiegreiche Serricher feste fich felber fein Gebachtnismal, mie die Pharaonen in den Phramiden, oder wurde von feinem dankbaren Bolle geehrt. Selbst die freien Stäbte ber italienischen Renaiffance haben nicht ihren Rriegern, fondern den Unternehmern, den Goldnerführern, Denkmäler von ewigem Bert errichtet: Rabua dem Gattamelata, Benedig dem Colleont. Anders im Zeitalter der Bolkstriege. Die Freiwilligen und Landwehrmanner ber beutschen Freiheitsfriege und die Opfer unferer Ginheitstämpfe find

nach Möglichteit an wurdiger Stätte gebettet worden, auf den Dorffriedhöfen oder nabe der Befechtsftätte in besonderen Umfriedungen, die Mannschaften oft nur im Massengrab, die Offiziere einzeln, häufig Freund und Feind verföhnt nebeneinander, wo es sich machen ließ, unter hölzernen Grabkreuzen ober ichlichten Steinen; inmitten fteht möglichft ein gemeinsames Denkmal. Es gibt aus ben Freiheits= friegen, z. B. in Schlesien, einige noch heute vorbildliche Unlagen; weniger anspruchelos, ja oft leider aufdringlich find die architektonischen Brunkmäler nach 1870. Much im jetigen Kriege sprechen die zahllosen Graber, die in Oft und Best die Rameraden ben Rameraden mit den einfachsten Mitteln herrichten und fomuden, meift mehr zu Berg und Sinn als die leider nicht feltenen, mobigemeinten Berfuche, burch zufallige Silfefrafte hinter der Front fostspieligere Male modellieren ober meißeln zu laffen. Der Befahr, daß hier bei aller Bietat der gute Beichmad der Deutichen bloggestellt werde, fuchen verschiedene einsichtige Stellen zu begegnen. Dan bat eine Reihe bon Dahnidriften gefdrieben, Wettbewerbe für gefdmad. volle Grabzeichen veranlaßt, die Bauberatungestellen und Beimatichupverbande aufgerufen. Bon der ftadtischen Kunsthalle in Mannheim geht eine umfassende Wanderausstellung aus. Vor allem hat fich die Beeresverwaltung ber wichtigen Aufgabe angenommen und berufene Baulunftler und Bildhauer ent= fendet, um das Borhandene zu begutachten und in sachgemäßer, möglichst schlichter Weise mit bobenjtändigen Mitteln zu etwas Dauernbem zu geftalten. ells erste sind mit einem frisch anregenden Wert ( . Soldatengraber und Rriegedentmaler . , Wien 1915) die kunftlerischen Kräfte Ofterreichs auf dem Plan gemefen. Un Borbilbern aus alterer Reit fehlt es nicht. Unter den fostlichen Grabstelen des alten Athen gibt es ergreifende Gedächtnisbilder gefallener Krieger, zu Pferd und zu Fuß, im Kampf und im Rreise ber Ihrigen, auch ein jugendliches Opfer des Seelrieges auf seinem Fahrzeug. Als martige Berfönlichteiten fteben die geharnischten Ritter auf den vielen deutschen Steinplatten in den Rirchen bes Mittelalters; auch ichone Tafeln finden fich mit Namen, Wappen und schlichten Zeichen der Wehrhaften. Vor den flaffischen Bandgrabern der italienischen Renaiffance erscheint bisweilen der Berftorbene wie ein Held auf stolzem Rosse. Pruntvoll sind die Chrenmale, bescheiden die Schriftsteine ber Barodzeit. Bu eigenen, strengen, stillen Typen hat die klassigierende Beit um 1800 gerade die Dentsteine von Offizieren auf den deutschen Friedhöfen geformt. Und nach trüben Jahrzehnten der Untunft weist die entschloffene Reform der neuen deutschen Friedhofskunst auch dem Kriegergrab zuverlässige Wege zu gediegener Runft.

Die Denkmäler für Krieg und Sieg bagegen wünschen wir heute bis zu gelegener Zeit, mindestens bis nach dem Frieden, ja bis zur vollen, tiefen Schostebsis nach dem Frieden, ja bis zur vollen, tiefen Schostebsis befinnung des ganzen Volles zurückgestellt. Wir haben erlebt, wie die begeisterte, aber übereilte Denkmalswut seit den 1870er Jahren safr nichts bleibend Gutes, dagegen eine Fülle hohlen Phrasenschwalls gezeugt hat. Selbst der ungeheure Auswahd der Riesendenkmäler ist meist ohne Ruten für die Kunst vertau worden. Man beherzige das ernste Wort aus dem Schügengraben: »Gebt unseren hinterbliebenen, den Opsern des Krieges, nicht Steine statt Brot.« Man sollte bedenken, daß auch in den langen Jahr-hunderten früherer Kunst nur wenige wahrhaft dent-

murbige Bahrzeichen bes Belbentums entstanden find, wie etwa der Lowe vom Schlachtfeld gu Charoneia, die Braber ber Scaliger in Berona, das Reiterftandbild bes Großen Rurfürften, Thormalbiens Löwe in Luzern, der Triumphbogen Napoleons in Baris. Besteller und Runftler muffen einer bes anderen wert sein. Bas im heutigen Deutschland in der haft der Kriegszeit von unverantwortlichen Kräften borgeschlagen und leider zum Teil unter dem Soute ber Bohltätigfeit ausgeführt worden ift, bejonders die benagelten Riefenstatuen in ben größeren Städten, find Warnungsmale, die als folche weithin wirten follten (Berner Lindner, Dentmaler für uniere Rrieger«, Münch. 1915; » Rriegergrabzeichen und Gedenktafeln«, Stuttgart 1915; Deutsche Rriegergraber . München 1916).

Dentmüngen auf Belben, Schlachten, Belagerungen, Friedensschlüsse gibt es in Italien feit dem 15. Jahrhundert, im Rorden feit dem 16. voll toftlicher Runft, teils zum Andenken an weltbewegende Unlässe, an den Westfälischen Frieden, die Türlenbelagerung Wiens, die Siege Friedrichs bes Großen, teils als amtliche Runder fürstlichen Ruhmes, wie bie Medaillenfolgen Ludwigs XIV. und Napoleons I. Roch fehlt es an solcher Runft in den bisherigen Siegestalern bes neuen Deutschen Reiches. Der Weltfrieg hat bei uns neben einigen aussichtsvollen Bersuchen auch unreife Stumpereien gezeitigt; erft wenn die Tüchtigen aus dem Felde beimgekehrt fein werden, wird es fich entscheiden, ob wir dieses Mal reif dazu find, Burdiges und Bleibendes zu ichaffen (Ferb. Friedensburg, » Die Münze in der Kulturgeschichte«, Berl. 1909; Julius Leijching in » Kunst und Kunst-handwert«, Wien 1915, Heft 12).

Die bilblichen Darftellungen friegerifcher Ereigniffe find im Laufe der Menscheitsgeschichte aus fehr wechselnden Unlaffen entstanden. In den ältesten Beiten haben fie, wie die Dentmaler, ben ausgesprochenen 3med, ben Ruhm der Taten, meist die Siege des Berrichers, der Nachwelt zu verfünden, jo die wortreichen Reliefs an den Wedachtnistent. peln und Ronigspalaften Aguptens und Affpriens, fo die Bemalbe und Rupferftichreihen Ludwigs XIV. und seiner Nachahmer, so noch heute die von den Regimentern bestellten Schlachtenbilder. Sie alle stellen den Künstler vor die undankbare, meist unlösbare Aufgabe, ein bestimmtes Beschehnis, das er felber nicht gejehen hat, nach Beschreibungen fo barauftellen, daß die Gestalten des Fürften, ber Führer ober sonftiger Teilnehmer in das besondere Licht perjönlichen Belbentums gerudt werden. Das lägt fich fast ausnahmslos nur auf Roften ber inneren Bahrheit des Borganges und des fünstlerischen Bildwertes erreichen, so daß mit allen folchen Repräsentationswerken für die Runft vom Kriege nicht viel gewonnen ift. Je treuer die überlieferung, um fo ausfichtelofer ber Runftwert. Ginen zweiten Untrieb bildet der Bunich ber Zeitgenoffen, das Tatfächliche der friegerischen Ereignisse im Bilde vor fich zu feben: ihm dienen feit Erfindung bes Solgichnittes und bes Rupferstiches die Flugblätter, Bilderfolgen und illuftrierten Zeitungen. Much bier ift, icon wegen ber baft bes Schaffens, auf ein reines Runftwert felten gu hoffen. Bu freier Kunft erhebt fich bas Bilb vom Rriege erft bort, wo der Rünftler seinem großen Stoff innerlich frei gegenübersteht, wo er aus eigenem Erleben oder aus perfonlicher Begeisterung für feinen

Rachflang heldenhafter Bolfstämpfe in ber gangen Runft eines begnadeten Bolles fortiont, wie in den heroischen Rampfesbilbern der griechischen Blaitt. Die reiche Fülle der Möglichleiten und Ergebniffe verlangt eine turze übersicht in geschichtlicher Folge (Alfred Steiniger und Wilhelm Michel, Der Krieg in Bilberne, Münch. 1912; Konrad Efcher, » Kunit, Rrieg und Rrieger«, Burcher Runftgesellichaft, » Reujahreblatte 1915).

In den Monarchien der frühen Mittelmeerkultur bestimmte der König die Rriege und die Bilber von ben Rriegen. Der Bürger bes alten Agpptens lieg fich nicht mit Behr und Baffen bestatten; er wollte auf der Todesreise nur von den Gestalten und Beraten feines friedfertigen Lebens begleitet fein; es it eine feltene Ausnahme, wenn unter ben Grabbeigaben fich einmal eine holzgeschnitte Schar von Bogenschüten und Speertragern findet. Gelbit die umitandlichen Schlachtenbilder der Pharaonen find im wesentlichen auf das vergleichsweise turze Heldenzeitalter ber großen Eroberer beschränkt, die Zeit des Neuen Reiches, der zweiten thebaischen Epoche. Da stehen in den flachen Reliefs an den Wänden der Tempel und Torbauten Sethos I. und Ramies II. mit Bogen ober Burffpieß auf bem Streitwagen, riefengroß im Bergleich zu ben ftreng geordneten Reihen ihrer eigenen Krieger und zu ben Feinden aus Afien ober Afrika, die in wilbem Gewimmel vor dem Sieger fliehen, über das Feld oder durch den Fluß, ober ihre Balle und Turme gegen ben Anfturm ber Belagerer verteibigen. Obwohl im einzelnen ficher untriffen und in ihrer Eigenart oft icharf gelennzeichnet, pflegen biefe Maffen doch nur ichematisch flächenhaft gereiht zu sein, ohne Raum- und Tiefenwirfung, ohne daß ein Banges, ein Bild ber Schlacht gewonnen mare. Es bleiben Chronifen im Deforationsstil (Lepsius, »Dentmäler aus Agppten ., Berl. 1849 ff., Bd. 3 und 4). Auch bie Schlachtenbilber ber Uffprer auf ben Bips- und Raltiteinplatten, mit benen einst die Balafte der friegs- und fiegesgewohnten Könige belegt waren (jest meift in den Wuseen von London und Paris), dienen dem Ruhm bes herrichers und feiner Feldherren. Ohne Dagverhältniffe und Raumgestaltung ichildern fie die Feldschlachten und zahlreiche Belagerungen mit dem einbringlichen Blid für mancherlei Einzelheiten der Tiergestalten und der Männertracht, der auch die benachbarten ruhmredigen Jagdabenteuer der Herrscher uns wert macht. Bereinzelt haben fich ichon aus den früheften Reichen Mesopotamiens unbeholfene Schlachten. bilder erhalten; das Relief auf der fog. Beierstele des Ronigs Cannatum, auf etwa 3000 v. Chr. gefchast, tann als das alteste Rriegsbild ber Runftgeschichte gelten (Paterson, Assyrian sculptures«, Haarlem 1907; Bruno Meigner, Grundzüge der babysomischen und assyrichen Blastise, Leipz. 1915).

Bu unvergleichlicher Freiheit des Gehaltes und ber Form hat fich das Bild von Rampf und Rrieg burch die munberbare Weftaltungefraft ber griechi. ich en Runit erhoben. Wie bas Leben bes hellenischen Mannes früher und bester Zeit in den schweren Rämpfen für die Beimat und in ernstem Bettitreit mit den Bollsgenoffen seinen tiefften Inhalt fand, wie in den Liedern der Sänger die heldentaten der heroischen Uhnen allen übrigen Bescheiffen voranftanden, fo maren unter ben Bilbern bon Gottern und Menschen, auf den bemalten Bafen wie im pla-Belden sein ganzes Ich einsett, ober bort, wo der stifchen Schmud der Tempel und, soweit wir wissen.

in den einstigen Wandgemälden ber Rampf und die Buruftung jum Rampfe lange ber beliebtefte Bor-murf. In allen Bandlungen ber Befaggeichnung, von der geometrifden Bebundenheit der frühen Funde vom Dipplon zu Althen bis zum freien Stil der reifften Kunft, hat der Krieger, sei er Gott ober Heros ober ein Lebender, das erite Wort, beim Wagenrennen, beim Bettlauf, beim Anlegen der Behr oder beim Abschied von den Seinen, in der Schlacht und in heroischen Einzellämpfen; neben den Männergestalten lämpfen die Umazonen, die Rentauren, die Giganten. Die stolze Gefinnung, die den Hellenen zum Widerstand gegen bas Berferreich ftartte, fprach fich vor und vollende nach bem Siege in zahllofen Ranupfesbildern an erhabener Stelle aus. So wird getämpft vor Athena im Giebel des Tempels von Agina, fo am Schaphaus der Anidier in Delphi, fo auf den wildbewegten Friesen am Riletempel der Afropolis, fo in Phigaleia, am Maufoleum von halitarnaß, fo am Nereidendentmal von Kanthos und am Dynastengrab von Gjölbaschi in Lykien, so auf berühmten Sartophagen und an anderen Stellen. Gegenständlich alles ins Göttliche und Beroifche erhoben, fünftlerifch aus den unmittelbarften Ginbruden des Lebens gestaltet, eine völkische Kunft vom Kriege, wie fie die Welt bisher nur einmal gesehen hat. Die hervische Form wirft nach bis in die pergamenischen Bildwerte aus ben Gallierfriegen. Wie die Siftorienmalerei die Großtaten Alexanders zu gleichwertiger Kunst gesteigert hatte, spüren wir an dem berühmten Moiaikgemalde aus Pompeji, dem Siege bei Iffos.

Bom Heroischen zum Geichichtlichen, das ist der Weg vom griechischen zum römischen Schlachten bil d. Es erscheint lediglich an Ruhmesbauten der Kaiser, an den bekannten Triumphbogen und Ehrensäulen, nicht ein freies Kunstwert, sondern in der engen Absicht, Ereignisse in tunlichster historischer Treue abzubilden, mehr auf den Sieg als auf den Kampf, mehr auf die äußerliche Wirllichkeit als auf die innere Wahrbeit gerichtet. Als Geschichtsquellen unersehlich, tragen diese übersülten Reließ zur fünstlerischen Lösung des Problems Kriegsbild wenig bei (Baumgarten, Boland und Wagner, »Die hellenische Kulture, 3. Unst., Leipz. 1913; Dieselben, »Die hellenistisch-römische Kulture, das. 1913).

Das Mittelalter. Was gäben wir Deutschen barum, wenn die germanischen Selbenzeiten, die Römertampfe, Die Banderungen, Die Behrichlachten der Ottonen, in Bilbern überliefert waren! Aber als unfere Borfahren in die Beltgeschichte eintraten, lebten sie noch bildlos; und der Vorstellungsfreis des Christentums brachte ihnen zwar einige streitbare Beilige, blutige Martern mit henterstnechten und entlegene Schlachtberichte aus bem Alten Teftamente, die Beilegeschichte felber aber bot feinen Unlag gur Darftellung ernften Männerkampfes. Go schweigen für uns die Mosaifen, die Bandgemälde, die Glas-Rur eine Nabelarbeit, der lange, gestickte Fries mit dem Buge der Normannen nach England, jest in Bayeur, gibt uns wirklichleitsgetreue Geftalten von Rämpfern, Rittern und Anappen, wie fie bald darauf auf den Kreuzzügen nach Often zogen. Frischer lebt bor unferen Augen die Tracht bes einzelnen Ritters, feine Ruftung für Rrieg und Turnier, burch die Brabsteine und Siegel. Allniählich treten gemalte oder gezeichnete Bilder in ben handichriften bingu; vereinzelt in romanischer Beit, wie in bem Hortus deliciarum ber umfichtigen Abtiffin Berrad von Landsberg, ergiebiger im 14. Jahrhundert als

Erläuterung von Zeitschilberungen (die Romfahrt Kaiser Heinrichs VII. in dem sogenannten Koder des Erzbischofs Balduin u. a.), mit dreitem Behagen im 15. Jahrhundert in den meist durgundischen und französischen Prachtwerten, Chroniten, Komanen, Sagen, darin im Kostüm der Gegenwart Kitterschlachten aller Art, mit wachsender Herrschaft über den Kaum, die Laudschaft, das Schlachtseld, die Festungen und über die dichten Hausen werden konkleren aus dem Kriegsleben wurden wohl auch aus Freude am einzelnen seitgehalten, wie in dem Hausbuch des Fürsten von Wolfegg. Schlachtenbilder ins Große zu übertragen, gelingt der Zeit noch nicht, wie die stämisch-durgundischen Wandteppiche lehren.

Um die Wende vom Mittelalter zur Neuzeit packt die allseitig umschauende Bolkskunst der beutschen Stecher und Holzschneider auch bas Rriegsleben sieghaft an. Feldzüge, Schlachten, Lagerleben, Schiffe u. a. ericheinen, perfonlich aufgefaßt, in Stiden des Jirael von Medenem (Judith), aus Schongauere Werkstatt (Jatobeichlacht), von unbefannter hand (ber Schwabentrieg) usw. Diese Welt weitete sich im Werk der großen deutschen Zeichner und Ma-Roch lebt das lette Rittertum, siegreicher im Rampffpiel als in ben Schlachten. Beherrichend aber brangen fich die Landstnechte bor, die vollstümlichen Benoffen der teden Runftlerjugend, in ihrem phantaftischen Aufzug, mit wallenden Bannern, auch bei loderem Tun oder ben mahnenben Tob gur Geite. Für alle Darstellungen ritterlichen und landstnech. tischen Wefens hat der große Kriegsliebhaber Raifer Max voll romantischer Ruhmsucht glänzende Aufträge gegeben, den Theuerdant, den Beiglunig, die Chrenpforte, den Triumphzug, Glasfenfterfolgen, Fresten, die Reliefs feines Grabmals in Innebrud. Der Landsknecht hält jest auf hundert Jahre hinaus bie Bacht auf den Bappenicheiben der Schweiz. Ginige übervolle Schlachtenbilder antiten Borwurfes und Teppichfolgen mit den Taten Raifer Rarle V. juchen, freilich bergebens, ben Weg zum Monumentalen. Un alledem haben neben den großen Reiftern die vielen starten Talente teil, Zeichner, Stecher und Maler, die Bechtlin, Altborfer, Suber, Jörg Breu, Feselen, Urs Graf, Nifolaus Manuelu. a. Dürer beobachtet Lands-Inechte, Ritter und Weschüte und gestaltet in den Reitern der Apotalppje das graufige Bild des Krieges, in dem Mitter trop Tob und Teufel« das Ideal des mannhaften Streiters; Sans Holbein zeichnet das erschütternde Todesbild des Ritters und weiß als Führer zur Monumentalität den Kampf der Landstnechte, den Haufen und die einzelnen, ins Große zu zwingen, auch hierin ben Italienern ebenbürtig.

Jum monumentalen Kriegsbild hat inbessen auch die italienische Renaissance nur einzelne Ansüge geschaffen: Simone Martini im Rathaus zu Siena, Kaolo Uccello auf vier Tajelbildern für die Medici, Lionardo und Michelangelo in den beiden Kartons für das Rathaus von Florenz, Rassael in der Konstantinsschlacht, Tizian in einem Wise für den Dogenpalast, Tintoretto in dem Gemälde der Eroberung von Parma, endlich die Nachfolger, Basariu. a., in ihrer Manieristenart. Allein nicht das Bolk, sondern die Stadthäupter und die Fürsten führten die Kriege; so konnten wohl gelegentliche Einzelwerke und Vildnisse entstehen.

Reue Unfprüche führte ber Dreißigjährige Rrieg berauf. Das Bolf verlangte nach Reuigfeiten,

nach » Reitungen « in Bort und Bilb. Dem tamen famen Gestalten ber flüchtenden Frangolen und nachunternehmende Kupferstecher entgegen durch Flug-blätter aller Urt, allen voran unser Mathias Merian von Frankfurt, bebend, nicht ungeschickt, aber boch mehr auf die Tatjachen, das Gelande, die Bildniffe und die jest beginnenden Uniformen bedacht als auf bie fünstlerische Gestaltung. Aweitens fanden die aufregenden Greuel und Leiden der graufigen Reit ihre Abnehmer und ihre Künftler. Bas Jacques Callot geistreich begonnen hatte, haben später Romain be Sooghe und andere fortgefest, 3. B. die Franzosengreuel in Belgien 1672 und 1673. Drittens ftellt die wilde Romantif des Soldatenlebens und der Reitertampfe ein eigenes Befchlecht von Schlachtenmalern auf ben Blan, verwegene Gobne bes Beltfrieges, bewegliche Schilderer und zum Teil bestellte Ruhmestünder ber Kriegstaten Ludwigs XIV., bes Bringen Gugen, Rarls XII., unter Italienern der wildromantische Salvator Rofa, unter Rieberlanbern. Franzosen und Deutschen Jacques Courtois genannt Bourguignon, Antoine François van der Meulen, die Familie Rugendas u. a. Auch ihre Gemälbe und Stiche find bestellte Arbeit, der Fürst oder Feldherr hoch zu Rog im Borbergrunde, Die Schlachtord. nung bes Siegers borfdriftemäßig aufgestellt, bie Ortichaften, Lager, Festungen landfartenhaft getreu: es ift zu bewundern, daß unter alledem die Bildwirtung nicht noch mehr gelitten hat. Das Golbatentum im Frieden ericheint in mannigfacher Bestalt auf ben Gemälden ber Solländer (Bouvermanu. a.); bier wird auch die Seeschlacht jum erstenmal fünftlerisch bezwungen; und doch steht aus dem 17. Sahrhundert als mahrhaft historisches Kriegsbild Belasquez' übergabe von Breda fajt allein neben ben binreißenden Phantafien von Kampfgewühl und Kriegsgetümmel, die in niemals wiederholter Geftaltenfulle aus Rubens Feuergeist gequollen find.

Der große Friedrich, von armseligen beutschen Rünftlern umgeben und gleichgültig gegen seinen Ruhm, hat erft zwei Menschenalter nach seinem Tobe feinen Berfunder gefunden. Gine neue Beit ber Kriegsgestaltung brach an, als Rapoleon alle Bolter und Boltsichichten Europas in bas Joch feiner unabläffigen Rämpfe zwang. Aus persönlicher Neigung und ftaatlichem Gebot auf laute Berberrlichung bedacht, hat er selber die politischen und friegerischen Saupt- und Staatsattionen in den Riefengemälden der David, Baron de Gros und anderer starter Lalente festhalten laffen und burch feine Saten auch freiwillige Bestalter begeistert, als frischeste nicht bie unmittelbaren Beitgenoffen, wie etwa Carle Bernet, den Schilderer ber italienischen Rampfe von 1800. sondern die jüngere Generation, in deren Jugend die große Beit bestimmend hineingespielt hatte, die Gericault, Delacroix u. a. Horace Bernet, Charlet, Raffet haben, vorzugsweise in ihren Steinzeichnungen, die eigentliche Ruhmesgeschichte bes Raisers und feiner Soldaten geschrieben. Die ergreifende Rehrseite hat, größer als alle Zeitgenoffen, Francisco Goga in

seinen Desastros de la guerra gezeichnet. Wit den Friedenskunften des Ohres, mit Dichtung und Musit, beschäftigt, haben die Deutschen an der bilblichen Gestaltung ber friegerischen Beitgeschichte selbit für ihre eigenen Großtaten nur bescheibenen Un-

teil genommen. Die Freiheitstriege trafen die deutsche Kunst gänzlich unvorbereitet, halb auf dürftige Bürgerlichkeit, halb auf antiles Pathos eingestellt. Einzelne biedere Beobachter haben die felt-

rudenben Rofaten festgehalten, mehr aus Reugier als aus Gestaltungsbrang; ber unermübliche Joh. Abam Klein hat neben seinen Landschaften und Fuhrwerten auch bas Militar ber Beit rabiert; einen ficheren Geitalter, ber zu Großem befähigt mar, haben wir in Albrecht Abam beseffen, beffen Zeichnungen aus Rapoleons Ruffenfeldzug Menschen und Lanbichaft

mit seltener Kunst in Einklang zu segen wissen. Die Stimmung der großen Zeit ist nicht den zeitgeschichtlichen Darstellungen, sondern der rückwärtsgerichteten Siftorienmalerei (Cornelius u. a.) und der

Denkmalsplaftit (Rauch u. a.) zugute gelommen. Doch dürfen wir auch ben Reister ber beutschen Runft vom Rriege, Ubolf Mengel, als einen Gobn der Freibeitstänwfe Breugens ansprechen. 1815 geboren, in Schlesien unter begeisterndem Rachall ber Selbenzeit ermachien, icon als Einundzwanzigjabriger in der ergreifenden Steinzeichnung Biltoria ein unvergleichlicher Bestalter ber fectenben, fiegenden. sterbenden Landwehr, hat er, auf eine vergangene Zeit gewendet und boch aus ureigenstem, gegenwärtigstem Erleben heraus, seinen Helden Friedrich den Großen und bas belbentum ber Seinen bingestellt wie nie ein Meister vor ihm und nach ihm, gang groß auch in dem bescheidenen Makitab, wie ihn die Auftrage geboten, die Holzschnitte zu Ruglers » Geschichte Fried. riche bes Großene und bie Illuftrationen ju ben Berlen des Rönigs. Berrlicher Geftalter bleibt er felbit bei einer scheinbar hoffnungsloß trodenen Aufgabe. bem Steindrudwert über die Uniformen ber . Urmee Friedriche bes Großene, Beftalter bes vollen maleriiden Eindruds in feinem einzigen Schlachtgemalde. bem nächtlichen überfall von Sochfirch, bem Deifterwerte der Kriegsmalerei aller Zeiten.

Menzels Beispiel lehrt, wie in ber Runft die Berfönlichleit, nicht die Zeitrichtung entscheibet. Bir haben aus ber langen Geschichte bes 19. Jahrhun. derts feine Schlachtentunft, die wir ihm gleichstellen tonnten an Form und Geele. Die mohlgeschulten Frangofen haben für das Siftorifche Mufeum in Berfailles allerlei Geschehnisse der Rönigszeiten und des zweiten Raiferreiches ohne fünftlerischen Bewinn ge-Dann machte fich Meiffonnier, ein Birtuos ber Tatfächlichkeit, zum beliebten Berherrlicher Rapoleons I. Die Schlachtenmaler bes Rrieges von 1870, die Détaille und de Neuville, find feine Erben an Geschick der Technik und ber Komposition, aber auch an tendenziöser Unfachlichkeit. Die chaubiniftische Lyrit bleibt ihr innerster Antrieb. Bon andern Ausländern ift ber einst berühmte Ruffe Wereschtschagin mehr um der absonderlichen Borwurfe als um der Runft willen zu nennen. Leider ist auch an den deutichen Bestaltern unserer großen Ginheitefriege nicht viel zu loben. Zwingende malerifche Begabungen find felten gewesen. Als Kriegsteilnehmer hat Louis Ko-lit selbsterlebte Stimmungen eindrucksvoll aufgefaßt. Der lebendigfte Schilderer ber gewaltigen, bunten Reiterangriffe ift Frang Abam gewesen, ber Sohn bes einstigen Darstellers der Freiheitelriege, neben ihm als Zeichner für illustrierte Zeitungen sein Bruber Eugen. Bleibtreu, Hünten u. a. haben sich redlich geplagt um die sogenannten historischen Momente, Wonarchenbegegnungen auf bem Schlachtfelbe u. bgl., bei benen ber Zwang des Borganges zumeist die künstlerische Freiheit ausschließt, beren ber Schlachtenmaler bei seiner ohnehin so schwierigen Aufgabe nicht entbehren tann. hier liegt auch bas hemmnis für bie jablreichen Regimentsbilber, um die sich Röchling u. a. mit großem Ernst bemüht haben. Die bekannten Geichichtsbilder A. v. Werners werden nicht um ihres Gegenstandes willen und vielleicht wegen der unbekumnerten Sicherheit des Vortrages denn als klinstlerische Ergebnisse für die Kunst vom Kriege dauern.

Un folden find auch die langen Friedensiahre arm geblieben, icon meil es an Auftragen zu freier Benaltung gefehlt hat. Statt eines großen, einheitlichen Bollens nur vereinzelte Krafte, oft nur vereinzelte Berte. Kampf und Soldatenleben, bald im Sinne der Geschichtsmalerei aufgefaßt (Rocholl, Speyer u. a.), bald rückschauend, etwa auf die Freiheitskriege (R. v. Haua), bald mehr malerifch im Ginne neuerer Beitströntungen (Ludwig But, A. Deuffer, Bilhelm Schreuer u. a.), frifche Schilberer voll frohlicher Manöverstimmung (Angelo Jant u. a.), ein talentvoller Satiriter (Eb. Thönh). Bon unseren Stiliften hin und wieder eine Allegorie oder funtbolische Ausbeutung bes Rrieges: Bodlin, Rlinger, Stud u. g. Die ftarfiten Beroifierungen friegerischer Taten nicht im Reich, fondern in den Nachbarlandern entstanden: Ferdinand Sobler, ber trop feines neuerlichen undeutschen Bebarens einst von beutschem Wefen ausgegangen und in Deutschland mehr als fonstwo geschätt und beicaftigt morden ift, und Egger-Lienz mit feinen Bilbern vom Tiroler Freiheitstanipf. Un folche Stiliften wird die Runft vom Beltfriege anzufnüpfen haben.

Bas uns bisher der Beltfrieg gebracht hat, tann nur Bruchftud fein, eine Reihe wertvoller Beobachtungen als Anichauungsitoff für bie heimat ober als Borarbeit für kunftige Gestaltungen, gewagter unb meist unzulänglich die Berfuche, icon jest Erlebniffe und Eindrude in endgültige Form ju bringen. Bon ben Rampfern, die felber im Felde fteben, fagen uns die Besten, daß die unerhörten Eindrüde noch langer Duge bis zur Reife bedürfen. Begen mobigemeinte Berfuche der Dabeimgebliebenen find wir im Laufe des Rrieges migtrauischer geworden. Wir fühlen mehr und mehr die Bflicht abzuwarten, besonders in Soffnung auf die Stillen und Starten, die noch da braugen mit bem Feinde und mit ihrer eigenen Geele ringen. Erft wenn fie beimgefehrt fein werben, durfen wir vertrauen, daß fich bas verworrene Bild ber beutschen Runft flären und ordnen werde. Sier konnen aus den vielen Erscheinungen nur einige wenige berausgehoben werden. Für eine Bibliographie ber Runft diefes Rrieges ist es ohnehin noch zu früh, zumal das Ausland jelbitverständlich vor der Hand noch ausfallen muß.

In Deutschland baben querit die illustrierten Reitungen Belegenheit zu Studien an ber Front gegeben, obwohl ja heute vor allem ber Photograph berufen ist, über bie Tatsachen bas alltägliche Mate-rial beizubringen. Balb aber hat auch bie Seeresverwaltung planmäßig Rünftler ins Feld zugelaffen und berufen. Arbeiten folder Rriegsmaler und andrer Rriegsteilnehmer find bei berichiebenen Unläffen ausgestellt worden, z. B. von Hans v. Sayet, Max Slevogt, Ludwig Dill, Franz Klemmer, Balter Georgi. Sine einheitliche Ausstellung hat die preu-Bische Heeresverwaltung im Februar 1916 in ber Alabemie der Kinste zu Berlin veranstaltet, darin unter andern Ludwig Dettmann, Fris Rhein, Erich Matichaft. Berfuche ber Gestaltung find besonders in graphischen Folgen niedergelegt (voll. Julius Zeitler in Beitichrist für Bücherfreunde«, Leipzig 1915, Heft 7/8). Teils sind es Nachbildungen von Zeichnungen wie das großzügige Wert von Frit Erler und Ferd. Spiegel >1914/15. (Berlin, Bereinigte Runftinftitute vorm. Otto Troipid), teile Originalradierungen ober -holzschnitte (Erich Erler, Willi Beiger, Edmund Schafer u. a.), teils Dappenwerte, Bilberbogen ober Zeitschriften aus mehreren Händen, wie »Rriegs-Bilberbogen deutscher Künstler« und »Zeit-Echo« (Münden, Golyverlag), » Kriegszeit« (Berlin, Baul Cassiter), » Krieg und Kunste (Berliner Sezession), Bielande, Die Fronte (Kriegsausgabe von Dicht und Schattene), die Miinchener Mappe » Deutsche Helben«, »Neue deutsche Bilberbogen« (Berlin, Rarl Werchneister) und andere mehr. Hier sind als Künstler tätig gewesen Max Liebermann, Ötto Hettner, Bruno Baul, Emil Drlit, Joseph Backerle, Max Unold, Ernft Schilling, Bernhard Bleeter, Edwin Scharif u. a. Unter ben Buchilluftrationen ragen die Solgichnitte von Balter Rlemm zu Borlowith, Der deutiche Krieg, und andere hervor. Gedenkblätter auf die Ge-fallenen find teils amtlich (3. B. Max Klinger für den Rat der Stadt Leipzig), teils von Kunstfreunden (Dürerbund) veranlagt worden. Die Zeichner ber Wigblätter haben aus den Kriegsereigniffen neuen Stoff gezogen; im Felbe find die Beiblätter von Rarl Urnold zur Liller Kriegszeitung entstanden. über die wenigen Beispiele hinaus, die sich hier nennen ließen, wird uns hoffentlich die Zutunft vertiefte Lösungen ber großen Aufgaben bringen.

(Nachtrag zu ben Literaturnachweisen am Ende der Ub= schnitte, erichienen während des Drudes: hans hilde= brandt, Krieg und Kunst, München 1916).

### Das Zeitungswesen und der Nachrichtendienst im Kriege

bon Dr. O. Dies, Direttor bon Bolffe Telegr. Buro, Berlin

Bestimmend für die äußere Einwirkung des Weltkrieges auf das Zeitungswesen war einerseits die beispiellos gesteigerte Nachfrage nach Neuigseiten, anderseits der gewaltige Mückgang des Anzeigengeschäfts. Hat die erstere die Auflagenhöbe, insdes, der großen Nachrichtenblätter der Hauptstädte, mächtig anschwellen laffen, so hat der letztere die geschäftlichen Grundlagen vieler Zeitungsunternehmungen empfindlich berührt, denn die eigenartige, für die neuere Entwicklung des Zeitungswesens überaus bezeichnende Verschiedung dieser wirtschaftlichen Grundlagen hat es mit sich gebracht, daß der Zuwachs an seiten Be-

ziehern und gelegentlichen Käufern die nachteiligen Wirlungen des Anzeigenrüdgangs entfernt nicht auszugleichen imstande ist. Entsprechend der bewundernswerten Schniegsganteit, mit der sich ein großer Teil der Industrie, des Gewerbes und des Handels den Bedüfrnissen des Krieges anzupassen verstand, nachdem der Lähmungszustand der ersten Wochen überwunden war, haben allerdings auch gewisse Zweige des Anzeigengeschäfts sich verhältnismäßig rasch wieder belebt, und wenn der Rückgang dei Kriegsausbruch allenthalben auf 60—70 v. H. derechnet wurde, so ist verhältnismäßig rasch eine Ersholung auf die Hälfte die zwei Drittel des regelmäßigen Umfangs eingetreten. Aber das gilt nur von den großen Anzeigenblättern unter den Tageszeitungen der Mittelpunste des deutschen Eschäfts

lebens. Bei ben illuftrierten Beitschriften, vor allem bei den Wighlättern, aber auch bei einem großen Teil ber Fachzeitungen und bei den kleineren und kleinsten Brovingblättern mar ber Ausfall noch febr viel grö-Ber. So weist benn auch die amtliche Bostzeitungeliste neben einer Ungahl neugegründeter Rriegezeitungen unter dem Titel Beitungen, die mahrend des Rriegszustandes vorläufig nicht erscheinen« eine von Monat zu Monat wachsende Zahl von eingegangenen Unternehmungen auf. Im Oftober 1915 betrug fie annähernd 1150 (von etwa 11000). Die große Mehrgabl ber zeitweilig verschwundenen Blätter find freilich Fach- und Bereinszeitschriften; auch die verschiedenen für den Frembenvertehr bestimmten Blätter haben begreiflicherweise ihr Erscheinen fast völlig eingestellt. Wenn sich tropbem etwa 200 eigentliche Beitungen barunter befinden, so gehören sie mit wenig Musnahmen der kleinsten und bescheidensten Gattung der Brovinggeitungen an. Dabei ift außerbem gu berudfichtigen, daß gerade die allertleinsten Blätter, die in Friedenszeiten überhaupt nur auf zwei Augen stanben, durch die Ginberufung des Befiters vielfach gur Unterbrechung ihres Ericheinens gezwungen murden. Underseits aber ist der Kreis der durch den Krieg notleidend gewordenen Blätter sehr viel größer, als diese Bahlen erlennen laffen, und auch unter ben befannteften und nahmhaftesten Beitungen, die fich mit Stols als Trager bes beutschen Beiftes in dem Riefentampf der Gegenwart bezeichnen dürfen, waren gar manche, bie nur mit schweren Opfern burchzuhalten vermochten. Einer ber größten Zeitungeverlage Deutsch-lande, ber Blätter und Zeitschriften verschiedenster Urt in sich vereinigt, berechnet ben Einnahmeausfall burch ben Rudgang bes Unzeigengeschäfts mahrenb bes ersten Kriegsjahres auf etwa 7 Mill. Mt. Später tamen bann noch andere ungunftige Ginfluffe, wie die Berteuerung und Knappheit des Bapiers, der Mangel an Schriftmetall, an Drudfarbe, Majdinenol ufm., Die im Frühjahr 1916 zu erheblicher Ginschränkung des Zeitungsumfangs zwangen. Wit ihrer Durchführung wurde die vom Berein Deutscher Zeitungsverleger gegründete Rriegswirtschaftsstelle für bas

beutiche Zeitungemefen G. m. b. S. betraut. Der ichreiende Biberipruch amifchen bem geichaftlichen Niedergang des Beitungswesens und feiner unvergleichlich gesteigerten Bedeutung für die außere und innere Aufrechterhaltung des vaterländischen Lebens und fogar für die höchsten Zwede der Beeresteitung selbst, hat wenigstens zu einem zögernden und schüchternen Berfuche geführt, durch Erhöhung des Bezugspreises ber Zeitungen eine Besserung herbeizuführen. Der »Zeitungsverlag« zählte bis Ende Oktober 1915 etwas über 400 Blätter, die sich im Laufe des ersten Rriegsjahres ober an beffen Ende zu diefer beicheibenen Selbsthilfe entschlossen hatten. Im allgemeinen läßt fichaber feststellen, daß die einzigartige Belegenheit, mit dem überaus bedentlichen Syftem zu brechen, monach nicht der Bezieher, sondern der Inserent die Zeitung bezahlt, fie alfo gemiffermaßen zu feinen Zweden berftellen läßt, ungenutt vorübergegangen ift. Schon vor etwa einem Jahrzehnt ist festgestellt worden, daß bei einer großen Zeitung mit einem ausgedehnten Det eigener Mitarbeiter burch Bezugsgelber und Einzelverlauf bei niedrig gehaltenem Bezugspreise etwa ein Drittel, bei hohem Breise etwa drei Gunftel der Befamtherstellungstoften gededt werden. Seitdem hat sich das Berhältnis noch weiter verschärft und verichlimmert, und das Zeitungswesen ist damit in eine wendig und selbstverständlich hingenommen wurde

Abhängigkeit von dem Unzeigengeschäft geraten, die mit Rotwendigkeit auf den Geist der Zeitung drudt.

Das gilt natürlich nicht von ben außerordentlichen Reiten bes Weltkrieges. Die deutsche Bresse hat es gwar nicht, wie ihr von vereinzelter alabemijcher Seite angesonnen worben ift, für ihre Aufgabe gehalten, in boltrinaren Soben über bem eigenen Bolte zu ichweben und mit taltem Berftand die innere Borgeschichte des Weltkrieges kritisch zu zergliedern, son-dern sie hat mit der undeirrbaren Klarheit des Herzens ihre breifache Aufgabe erfannt und erfüllt: ale Organ der lebendigen Seele des deutschen Bolles all beren Rrafte in fich zu fammeln und fie millionenfach zurücktrömen zu laffen, all die fleinen und großen Trennungen und Zwiste ber Bergangenheit in dem beiligen Gedanten bes für fein Dafein tampfenden Baterlandes aufgeben zu laffen und aus biefem Bebanten bann wieder Rrafte und Richtlinien für die Löfung ber tunftigen Friedensaufgaben gu ichopfen. Borausfegung dafür war allerdings bie ehrliche überzeugung bon der Reinheit unferer Sache und unferes Schwertes; ohne sie ware die wunderbare Einigfeit des deutschen Bolles, die die erfte große Enttäuschung und die erste schwere Niederlage feiner Gegner bilbete, nicht bentbar gewesen, und feine Suggestionstraft ber Breffe hatte fie gu ichaffen vermocht, wie bas in Frankreich und namentlich in Italien möglich und auch der Fall gewesen ift. Der Eigenart des deutschen Beistes gegenüber mußte und tonnte fie fich barauf beschränten, diese Ginigfeit gegen die fleinen Anfechtungen des Tages zu verteidigen und fie von Zeit zu Zeit zu ihrem großen Ursprung und zur lebendigen Quelle ihrer Rraft zurudzuführen.

Ob staatlicher Zwang dabei nüten oder vielleicht nur schaden tonnte, ift eine vielumstrittene Frage. Ift die außere Ordnung des Breffemefens in Rriegszeiten darauf berechnet, schädigende Einwirtungen der Bregfreiheit auf die Erreichung der Kriegszwecke und die hierzu erforderliche Sammlung aller Boltsfräfte zu verhindern, foll fie somit in erster Linie abwehren und verhindern, fo ift bamit von felbst gesagt, bak die Breffe ihre Schranten um fo peinlicher empfinden wird, je mehr fie fich vertrauenswürdig und einer derartigen überwachung nicht bedürftig fühlt. Kommen dann gewiffe Unflarheiten rechtlicher Urt und die nicht au bermeidenden Diggriffe in der tatfachlichen Unwendung der Rriegebefugnisse bingu, so tonnen Unzufriedenheit und mancherlei Reibungen nicht ausbleiben. So ist es benn auch gekommen. Um 31. Juli 1914 hatte ber Reichstanzler auf Grund bes wenige Wochen vorher nach ichweren Rämpfen unter Dach gebrachten Gesetzes gegen ben Berrat militärischer Geheimnisse bom 3. Juni 1914 bis auf weiteres die Beröffentlichung von Nachrichten über Truppen- oder Schiffsbewegungen oberüber Berteibigungsmittel perboten, ses fei denn, daß die Beröffentlichung einer Nachricht durch die zuständige Militarbehörde aus-drudlich genehmigt ist. Alls zuständig für die Genehmigung murben die Generalfommandos, die Stell. vertretenden Generaltommandos, die Marineftations fommandos und das Gouvernement Berlin (Oberfommando in den Marten) bezeichnet und in 26 Rubriten die Nachrichten näher bezeichnet, beren Beröffentlichung dadurch verboten war, gleichviel ob fie sich auf Deutschland ober einen fremben Staat bezogen. Damit war die Zenfur für militärische Rachrichten eingeführt, die im Grundsap als not-

und auch in der tatsächlichen Handhabung und Durchführung zu ernsteren Meinungsverschiedenheiten und Bufammenftogen taum Unlaß gegeben hat. Es tonnte sich allerdings die Frage erheben, ob es als eine solche Nachricht anzuseben sei, wenn z. B. deutsche Zeitungen davon Notiz nahmen, daß ein großes englisches Blatt die Zahl der zu einem gewissen Zeitpunkt im Felde stehenden deutschen Truppen auf 7 Willionen, die Zahl ber noch in Ausbildung befindlichen auf 3 Millionen berechnete. Im übrigen jedoch bezogen fich Rlagen und Beschwerben haubtsächlich auf die Uneinheitlichkeit in der Handhabung der Zensur, die sich bei ber Selbständigkeit ber einzelnen Stellvertretenden Generaltommandos und bei der verschiedenen Qualifitation ber ausführenben untergeordneten Benfur-behörben an ben fleineren Zeitungsorten im Grunde von felbst verstand. Um diefer Uneinheitlichleit entgegenzuwirken, wurde nun am 1. November 1915 ein Kriegspresseamt ins Leben gerufen mit dem Zwed, bas Busammenwirken ber Obersten heeresleitung mit den Beimatsbehörden auf dem Webiete des Breffewesens zu erleichtern, den Behörden und der Preffe Austunfte zu geben und für die gleichmäßige Sandhabung ber Breffeaufficht zu forgen.

Eine gewisse Unstarheit und Unsicherheit bestand tatsächlich von Anfang an, und zwar insolge einer Lüde in der Geleggebung. Die schon erwähnte Berordnung des Reichstanzlers vom 31. Juli 1914 berruhte allerdings auf dem völlig einwandfreien § 10 des Gesehes über dem Berrat militärischer Geheimenisse: »Wer vorsählich während eines Krieges gegen das Reich oder bei drohendem Kriege Nachrichten über Truppen- oder Schissbewegungen oder über Berteidigungsmittel einem vom Reichstanzler erlassenen Berdote zuwider veröffentlicht, wird mit Gefängnis oder Festungshaft dis zu drei Jahren oder mit Geldstrase dis zu 5000 Mt. bestrast. Im übrigen jedoch machte es sich störend geltend, daß das im Ar-

titel 68 der Reichsverfassung:

»Der Kaiser tann, wenn die öfsentliche Sicherheit in dem Bundesgebiete bedroht ist, einen jeden Teil desselben in Kriegszustand ertlären. Bis zum Erlaß eines die Borsaussehungen, die Form der Berkündigung und die Wirstungen einer solchen Ertlärung regelnden Reichögesetzes gelten dasur die Vorschriften des preußischen Gesetzes vom

4. Juni 1851 c vorgesehene Reichsgeset nicht zustande gelommen ift. In dem sonach in Rraft gebliebenen preußischen Gefes ist von einem sog. verschärften Kriegszustand die Rede, der die Aufhebung gewiffer Bestimmungen der preußischen Berfassung, und zwar auch des Artikels 27 in sich schließt, wonach die Benfur überhaupt nicht, jede andere Beschränkung der Preffreiheit nur im Wege ber Gefeigebung eingeführt merben barf. Bon biefer Berfcharfungsbefugnis ift in einzelnen Teilen bes Reiches Gebrauch gemacht worden, in anderen nicht. Wo es aber geschehen ift, erhoben fich Zweifel, ob die hierzu gemählte Form den Borichriften des Gefetes entspreche, das die Berkundigung sunter Trommels schlag oder Tronipetenschall« zu erfolgen habe. Das Reichsgericht hat jedoch entschieden, daß bem Gesetz durch die Beobachlung dieser altertümlichen Form in der Reichshauptstadt Genüge getan sei und daß im übrigen die Militarbefehlshaber, an die mit der Erklärung des Kriegszustandes die vollziehende Gewalt übergegangen war, die fraglichen Berfügungen auf bent sonst üblichen Wege burch öffentlichen Unschlag usw. erlassen konnten. Bon großer praktischer

Bebeutung waren biese Deinungsverschiedenheiten nicht, aber die Schwierigleit der Abgrengung des polilittiden Gebiets bom militarifden, bas Berbot ber Erörterung der Kriegsziele, die Erklärung der Beziehungen zu gewissen Ländern, wie z. B. zu den Bereinigten Staaten, als militärische Angelegenheit, die ungleichmäßige Auffassung und Behandlung bes sog. Burgfriedens« unter den Parteien gaben fortgesetzt unter den Parteien gaben fortgesetzt und Reibungen Anlaß, und es zeigte fich schließlich boch, daß bie Barten bes Kriegszustandes mit ber Länge seiner Dauer immer ftarter empfunden murben. Tropbem maren bie Berhaltniffe im Deutschen Reich erheblich beffer als in anderen Ländern, insbef. in Italien, aber auch in Frankreich, wo die Presse sich erft von dem Minifterium Briand im November 1915 eine gemiffe Loderung der Benfur ertampfte, und fogar in England, mo allerdings die politische Rritit immer frei geblieben, bas militärische Nachrichtenwesen aber aufs stärkste eingeschränkt und eingeengt war. Deutschland blieb bas einzige Land, in dem auch die amtlichen Berichte ber feindlichen Beeresleitung regelmäßig und ungefürzt verbreitet und abgedrudt murden. Soweit dagegen unfere Berichte im feindlichen Ausland überhaupt gedruckt werden burften, geschah es meist mit Streichungen, die auf Fälschungen hinausliefen.

Das Nachrichtenwesen als solches wurde, was die Kriegsberichterstattung anbelangt, amtlich geordnet und ftreng übermacht. Die amtlichen Berichte ber beutschen Beeresleitung, die mahrend ber ersten Bochen des Krieges unregelmäßig je nach den Ereig. niffen ericbienen, bann eine Beitlang etwa um Ditternacht ausgegeben murden, fo bag manche Blätter fich veranlagt faben, besondere Frühausgaben einzuführen, schließlich aber regelmäßig in den Rachmittags: ftunden veröffentlicht wurden, und zwar als Tagesberichte, die die famtlichen Kriegefchauplage umfaffen, gingen aus bem Großen hauptquartier an ben Stell. vertretenden Generalftab in Berlin, der fie feinerfeits an Wolffs Telegraphisches Buro, weitergab. Bon bort aus gingen fie teils unmittelbar, teils burch Bermittlung der im ganzen Reich verteilten Zweigstellen bes Buros, teils auch burch ben Berein beuticher Beitungsverleger an die famtlichen Blätter bes Reides. Diefe amtliche Berichterftattung murbe ergangt burch ausführlichere Schilderungen besonders wichtiger Kriegsabschnitte, die von dem Großen Sauptquartier baw. dem Stellvertretenden Generalftab ebenfalls durch das Wolffiche Buro verbreitet wurden' und schließlich durch die fog. » Ehrentafel «, turze Darftellungen von besonders tapferen Leiftungen einzelner Kriegoteilnehmer. Der eigene Dienft ber Zeitungen murde von Kriegsberichterstattern ausgeübt, bie einer ausdrücklichen Bulaffung bedurften und ihre amtlich geprüften Berichte unterzeichnen mußten. Für bie eigentliche Rachrichtengebung tamen fie nur felten in Betracht, fie beschränkten sich vielmehr in der hauptfache auf Schilderungen feuilletonistischer Urt. Die Bulaffung von Berichterstattern auf die Rriegsschiffe war natürlich mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft und tam nur vereinzelt vor.

Die amtlichen Berichte der uns verbündeten Heeresleitungen wurden der deutschen Kreise ebenfalls durch Wolfis Telegraphisches Büro übermittelt, das sie seinerseits von den antlichen Telegraphenagenturen der betreffenden Länder erhielt. Die private Bericht-

¹ Bgl. 3. B. €. 186 ff.

erstattung hatte namentlich in Ofterreich-Ungarn verbaltnismäßig etwas weiteren Spielraum als fonft, war bagegen in Bulgarien und der Türkei naturgemäß noch stärler eingeschränft; nur über die großen Darbanellentampfe zu Ende Marg 1915 find ausführliche private Meldungen in die Offentlichkeit gedrungen.

Da ein unmittelbarer Berlehr mit den feindlichen Ländern mahrend des Krieges ausgeschloffen mar, famen die Berichte der feindlichen Seeresleitung teils durch Bermittlung der neutralen Telegraphenagenturen, teils durch die neutralen Zeitungen zu uns. So waren insbes. Kopenhagen, Amfterdam, Rotterdam, Bafel, Benf und Lugano wichtige Mittelpunkte bes Nachrichtenbienstes. Im übrigen wurden auch die feindlichen Zeitungen in Deutschland mit gang vereinzelten Ausnahmen ungehindert zugelaffen, mahrend Frankreich und Italien fich bezeichnenderweise zeitweilig nicht nur für unfere, sondern auch für die neutralen Zeitungen abgesperrt hatten. Ja, die Muslandstelle des Rriegspresseamts gab Nachrichten ber Muslandspreffe heraus, bie ben Beitungen gur Berfügung gestellt werden und in benen auch unsere Feinde, und zwar einschließlich der gehäffigften und niederträchtigiten Federn, ausgiebig zu Worte tamen.

Durch ben Kriegsausbruch völlig abgeschnitten murde zunächst der Nachrichtenaustausch mit bem überfeeischen Musland. Um 4. Auguft 1914 erflärte Großbritannien uns ben Rrieg, am 5. ichnitt es unsere Rabel durch. Das ware natürlich auch geschehen und nicht zu hindern gewesen, wenn unfer Rabelnet fehr biel umfangreicher gewesen mare, als es tatfächlich der Fall war, und die bittere Kritif, die vielfach an der vermeintlichen Saumseligleit unjeres Rabelbaues geübt murde, war daher ganglich verfehlt und finnlos. Unzweifelhaft mar es aber politisch von außerordentlich großer und unerfreulicher Bebeutung, daß der Nachrichtendienst für gang Umerita mahrend der ersten Wochen des Krieges ausschließlich unferen Begnern überlaffen werden mußte, die insbesondere den Einmarich in Belgien und die notgedrungen harte Unterdrückung des aufflammenden Bollstrieges zu einer wilden Verhetzung ber öffentlichen Meinung benuten konnten. Erft die Entwicklung des drahtlofen Bertehrs, insbes. der Großstationen Nauen und Gilvefe, schuf hier Bandel und ermöglichte uns einen untontrollierten Berfehr mit Amerita, wenn auch leider in verhältnismäßig engen Grengen. Auf drahtlofem Wege murben auch Spanien und durch Bermittlung des Bolffburos und bes Reichspostamts auch die deutschen Rriegsschiffe mit Rachrichten versorgt. Den Dienst nach Umerita hatte das Auswärtige Umt in Berbindung mit der neugegründeten Transozean-Besellschaft selbst in die hand genommen. Wit Ditafien mar zur Zeit ber japanischen Rriegserflärung und bes beginnenden Ungriffe auf Tfingtau noch ein Bertehr über Gibirien möglich; er hörte aber natürlich bald auf.

Es liegt auf der Sand, daß die Erschwerung bes

Nachrichtendienstes nur für Deutschland und seine Berbundeten, für diese letteren sogar noch mehr als für uns felbit, nicht aber für unjere Begner ins Bewicht fiel, die fich mit Ausnahme Gerbiens und Montenegros ungehindert der englischen Rachrichtenwege bedienen konnten und vor den Brutalitäten der englischen Boftfontrolle geschütt waren. Die Doglichleit eines ziemlich ungehinderten Sandels- und Schifffahrtsverlehrs unferer Begner hat bann außerdem die schädigenden Einwirkungen auf das Zeitungsgeschäft wesentlich herabgemindert, so daß für die englische Presse vielleicht tatsächlich das großtuerische Wort: » Beichaft wie gewöhnliche, feine Richtigkeit haben mochte, abgesehen von der empfindlichen Bapiertnappheit. In Frankreich hat der Krieg in hohem Mage zerrüttend auf die wirtschaftliche Lage der Zeitungen gewirlt, wenn auch ber Aufenthalt ber Barijer Breffe in Borbeaux nur wenige Wochen dauerte. Vielleicht noch ungünstiger war in Frankreich die Einwirkung des Krieges auf ben geistigen Stand ber Presse. Das bemeisen die ichamloien Beschimpfungen des deutschen Bolles und insbes. des deutschen Raifers, in denen sich die Mitglieder der frangofischen Alademie und andere Brogen formlich überboten. In Italien halten fich die meisten Blätter auch in Friedenszeiten nur durch Barteiunterstützungen und sonstige Buwendungen, die vor bem Einfritt Italiens in den Krieg besonders reichlich gefloffen fein mochten, bann aber um fo mehr ftodten.

Was die zeitweilig oder dauernd von feindlichen Truppen befetten Gebiete anbelangt, fo haben im oftpreußischen Kriegsgebiet mahrend ber zwei Ruffeneinfälle die Blätter ihr Ericheinen natürlich fast durchweg eingestellt. Die französische Presse des Reichslandes ift unterbrudt worden. Für die von den deutichen Truppen besett gehaltenen Teile Frankreichs war in Charleville die »Gazette des Ardenness geschaffen worden, die unter anderem vollständige Liften ber in Deutschland weilenden frangofischen Rriegsgefangenen veröffentlichte. Den Bedurfnissen ber deutschen Truppen dienten die »Liller Kriegszeitung«, bie Beitidrift des Marinetorps . Un Flanderns Rufte. und manche Schützengrabenzeitungen. Die belgijdfranzösische Preise war zum Teil geflüchtet, das Regierungsorgan nach Le Havre, die . Indépendance belge. nach London, die meisten Blätter stellten jedoch ihr Erscheinen ein; dafür erschienen unter anderen der »Bruxellois« und ber »Belgische Kurier« in Bruffel. In den Hauptstädten Bolens und Kurlands, Barjchau, Lobj, Bioct, Wilna, Kowno, Libau ufm., ericienen unter Aufficht ber Breffeverwaltung beutsche Blätter, in Lodz auch ein hebraisches Blatt. Außerdem wurden an ben Gigen ber meiften Obertommanbos Urmerzeitungen geschaffen. In Berlin und Hamburg wur-den zur Aufklärung des fremdsprachigen Austandes illustrierte Kriegszeitungen in mehreren Sprachen herausgegeben; ferner die . Continental Times . und die »Russkija Iswjässtija « (» Russiche Rachrichten «).

Beiteres f. im Art. » Priegszeitungen . bes folgenden Teilee.

#### Deutsche Sprache u. Sprachreinigung von Brof. Dr. M. Teft in Roln

Der Ursprung unserer Sprache ist unbekannt. Wir wiffen nur, daß die Germanen in früheiter Zeit mit ben Romanen, Slawen, Franiern und Indern eine gemeinsame Sprache hatten. Sobald fie fich raum. Urteil auf ein faliches Beleife. In ihnen zeigt fich

lich von ihnen trennten, gaben fie ihrer Sprache eme eigene Lautgestalt. Nach bem Bejete ber Lautverschiedung schufen sie fich besondere Mitlaute. Benn man unferer Sprache die Schonheit ftreitig maden will, weil diese Mitlaute namentlich in gehäufter 311sammenstellung hart flingen, bann schiebt man bas



Sprache, und in bem Busammenspiel von harten und weichen Mitlauten spiegelt sich das deutsche Wesen überhaupt, das eine Mischung von Kraft und Beichheit barftellt. Das Ausbruckmittel ber Schönheit hat fich unfere Sprache in ben Gelbstlauten geschaffen. Benn auch die Klangfülle der gotischen und althochbeutschen Zeit namentlich burch die Abschleifung ber Endungen verlorengegangen ift, so kommt innerhalb des jegigen Bestandes der Mitlaute der Bohlflang bennoch zu seinem vollen Rocht. Im Reime erreicht die Lautmalerei der Dit- und Selbstlaute die höchste Kunst und Wirkung

Roch mehr kommt die Eigenart unserer Sprache in ihrem Betonungegesetzur Geltung. Die Ursprache der Indogermanen konnte jeder Wortfilbe den Ton geben. Im Lateinischen und Briechischen hat er feinen Spielraum auf den letten drei Gilben der Borter. Der Deutsche aber gab diese Wandelbarkeit des Tones auf und legte den Rachdrud auf den Bortftamm. Mit biefem Gefet der feften Betonung war die Selbständigleit unserer Sprache vollendet und ihr wesentlichster Unterschied von anderen Sprachen begrundet. Wenn somit das Frangösische die Endfilbe, die Nebensache, das Deutsche dagegen die Stammfilbe, die Hauptsache, betont, dann drudt fich darin, wie man fagt, die beutsche Art aus, die den Sachen

auf den Rern geht. Einen unbestreitbaren Borzug hat unsere Sprache in bem Reichtum ihrer Formen. Zwar find die Formen des Zeitworts nicht so zahlreich wie die in anberen Sprachen, dafür aber übertrifft fie burch die zweifache - die starte und die schwache - Beugung, bas dreifache Beichlecht der Haupt- und Gigenichaftsworter und die Mannigfaltigfeit ber Endungen bas Französische und Englische an Biegsamkeit. Frei von den Fesseln, die der Frangose seinem Satbau anlegt, gestattet ber Deutsche ber Bortstellung ungebundene Beweglichteit. Das ist ein Zeichen bes beutschen Freiheitssinns, der sich nicht flavisch an Gejege der Sprachmeifter bindet, und eine Sprachbehörbe wie die Academie française ist in Deutschland unmöglich. Die höchste geistige Leitung unseres Boles tritt in seinem Wortschat zutage. Die französische Sprache hat 109 000, bie englifde 120 000, bie beutiche aber eine halbe Million Borter. Diesen Reichtum verbantt fie besonders der Fähigleit zu Zusammensetzungen, in ber ihr teine Sprache gleichkommt. Man wird unferer Sprache aber nicht gerecht, wenn man fie nur außerlich als ein Erbe ber Bergangenheit ober als eine Summe von Wörtern ober als ein Ausdrucksmittel für Wort und Schrift ansieht. Sie hat auch einen Gefühlswert für uns. Die ganze hohe Meinung, die wir Deutschen im Laufe ber Geschichte über und felbft gewonnen haben, alles Große und Eble, bas wir mit dem Wort deutsch ausdrücken, das ist in unserer Sprache lebendig. Der Krieg hat die Empfindung dafür geftärtt, daß das Wefen unferes Bolles mit feiner Sprache eng verwachsen ift. Festhalten an ihr ist Selbstbehauptung, Trennung von ihr ift Abfage vom eigensten Wefen. Diese überzeugung hat, burch das hocherregte vaterlandische Gefühl genährt, beim Aus. frangofischen Fremdwörter einsette. bruch des Krieges einen Rampf gegen das Fremd. mortunmesen hervorgerufen.

Die beutsche Sprache hat natürlich wie jede Rultursprace fremde Bestandteile in sich aufgenom-Die Entlehnung ift die Folge ber Lage Deutschlands im herzen Europas. Sie artete aber in Zeiten Der Schut ber Sprache galt ihm als der Schut bes Der Rrieg 1914/16. I.

nicht die Schönheit, fondern die Rraft ber beutiden geistiger und politifder Abhangigleit bom Ausland in eine Fremdwortherrichaft aus. Während der Berührung der alten Germanen mit den Römern war die Einwanderung lateinischer Wörter fo groß, daß unsere Sprache von dem damals übernonmenen Wortvorrat für Hausbau, Aderwirtschaft, Handel, Erziehung und des Leibes Nahrung und Notdurft noch heute lebt. Die übernahme hatte ihren Grund in der Anlehnung der noch unentwickelten Kultur der Deutschen an die hochstehende der Romer, aber die mundliche überlieferung machte die lateinischen Ausbrude burch Umwandlung ihrer Stammlaute, Betonungen und Endungen für die deutsche Sprache zurecht. Während biefe Eindeutschungstraft unferer Sprache ein aufftrebendes und ftart entwickeltes Bolksbewußtsein voraussette, tamen Zeiten, die eine große Gleichgültigteit gegen das eigene Bollstum mit fich brachten und mit ihr ben Widerspruch gegen alles Fremdländische abstumpften. Borichub leistete dieser Berachtung bes Einheimischen die Beistesbildung, die in der Nachahmung ber ausländischen Rultur Grund und Beweis aller Bornehmheit fah. Die Berehrung ausländischer Eigenart begann schon während der Regierung ber hohenstaufen mit den höfischen Dichtern, die Frankreich als das Borbild aller Kultur ansahen und mit den frangofischen Stoffen auch frangofische Börter in die deutsche Sprache übernahmen. Dieses Durchsidern fremder Bestandteile war aber noch eine Kleinigfeit gegenüber dem Ginftromen griechischer und namentlich lateinischer Wörter zur Zeit des humanismus. Beide Fremdsprachen gewannen in Biffenschaft, Musit, Religion, Erziehung und selbst Namengebung eine solche Herrschaft, daß durch sie eine Erennung zwifchen Gebildeten und Ungebildeten eintrat und die deutsche Sprache zum Ausdrucksmittel für Bauern und Bediente herabsank. Den Sohepunkt erreichte ber fremde Ginflug in bem Beitalter Ludwigs XIV., das Frankreich als das Rulturland Europas bewunderte. Runft und Biffenschaft, Beer und Staatswefen, Sandel und Bewerbe und felbit die beutscheste Erfindung, bie Buchdruderei, wurden mit französischen Ausbruden überschwemmt.

Alber jedes Zeitalter hat nicht nur Freunde, sonbern auch Feinde der Fremdwörter. Der Widerfpruch gegen die fprachliche Abhängigleit nahm mit dem Erftarten der Beistesbildung unseres Boltes immer mehr zu. Namentlich seitdem Luther durch die Bibelüberfetung ben Deutschen eine Schriftsprache gegeben und die Klaffische Zeit unserer Dichtung eine deutsche Beltliteratur geschaffen hat, ift unsere Sprache immer mehr bas einigende Band für alle beutschen Stämme und daburch eine ftarte Trägerin des deutschen Bolts-bewußtseins geworden. Doch haben wir Deutschen, um uns auf den ganzen Wert unserer Sprache zu befinnen, ftets eines ftarten Unftoges von außen bedurft. Go mar es im Dreißigjährigen Rriege, als die Sprachgesellschaften den Rampf gegen das Welfch= tum aufnahmen, fo im Siebenjahrigen Rriege, als Leffing ben Frangofen auf dem Felde bes Schrifttums ein Rogbach lieferte, fo im deutsch-frangofischen Rriege von 1870/71, als eine Bewegung gegen bie

Aber alle früheren Bestrebungen gegen das Fremdwortunwesen hat die mit dem jetigen Kriege ausgebrochene Sprachreinigung an Tiefe, Umfang und Kraft weit übertroffen. Ihren Grund hatte fie in dem hocherregten vaterländischen Gefühl unseres Bolles.

Digitized by Google

Deutschtums überhaupt. Daher tam es, daß alle Schichten ber Bevöllerung, bon ben oberften Beborden herunter bis zum einfachen Mann, fich zur Gäuberung unferer Mutterfprache verbanden. Allen poran stand die oberste Heeres- und Flottenverwaltung, die, frei von der Fremdwortgewohnheit früherer Zeiten, burch bas reine und gute Deutsch ihrer Tages-berichte einen starten und vorbilblichen Willen zur Sprachreinigung befundete. In ihren Fußtapfen manbelten bie ihr angehörenden Befehlshaberftellen im ganzen Reiche. Ihre Berordnungen unterschieden fich in der Art des Vorgehens je nach der Lage ihres Befehlsbereiches und ber Dentart ihrer Bewohner. In Eljag - Lothringen handelte es fich besonders um die Befanibfung ber grundfäglichen Benugung ber frangösischen Sprache zum Ausdrud einer beutschfeind-lichen Besinnung. In ben Bezirlen ber Generaltommandos von Breslau, Sannover, Rarlsrube, Raffel, Roblenz, Münfter kam es hauptfächlich darauf an, den guten Billen ber Bewohner für die Berneidung von Fremdwörtern im öffentlichen Berlehr zu weden. Ihnen folossen fich die Reichs. und Staats. beborben an, die einen planvollen Rampf gegen bas Fremdwort auf breiter Grundlage begannen. Das Reichspostamt wies gleich im Aufang des Krieges die Ungehörigen ber Reichspoft- und Telegraphenvermaltung an, nach Rraften an ber Sprachreinigung mitzuwirlen, eingedent beffen, daß die Reichspoft es war, bie bald nach ber Grundung des Reiches auf diefem Bebiete bahnbrechend vorgegangen ift. Die Gifenbahnverwaltung erfette auf den Bahnhöfen in Belgien die frangofischen Aufschriften burch beutsche und entfernte die fremdländischen Werbeanzeigen. Das bagerifche Staateminifterium des Innern verfügte an bie Berwaltungsbehörden, daß die Frembtumelei im Biderspruch stehe mit den längst geltenden und nun auch allgemein anerfannten Beboten beuticher Gelbitbefinnung und Gelbstachtung und baber je eber besto beifer aufhören folle. In abnlicher Weife brangen bie Ministerien ber anderen Bundesstaaten auf Sprach. reinheit in ihren Berwaltungsgebieten. Gin bemerfenswertes Seitenftud zu bem Borgeben ber beutichen Staatsbehörden bilbete bie Berfugung bes biterreichischen Gifenbahnministers, ber auf Brund ber Erfahrungen im Kriege die deutsche Sprache als Dienstiprache voridrieb, deren Unwendung bei Bewerbungen, Erlaffen und im amtlichen Bertehr unerläßlich fei. Dit diesen höchften Behörden wetteiferten auch die Provinzialbehörden, der Bolizeiprafident von Berlin, die Landrate, die ftadtischen Berwaltungen, die Sandelstammern und fonftige Berbande, in der Befampfung des Fremdwortunmefens in ihren Begirten.

Gleichartige Strömungen entstanden auch in den Bolfsvertretungen. Der Reichstag ersuchte den Reichstanzler, den Reichstaushaltplan von fremden Ausdrücken zu reinigen. In der heissischen Kammer wurde sogar ein Gesetz gegen das Fremdwortunwesen angeregt. Diese Berhandlungen wurden zum Unlaß, daß die ganze Bewegung immer weitere Kreise ergrisst. Bon großer Bedeutung war es, daß die Schulderwaltungen in richtiger Erkenntnis der günstigen und wichtigen Gelegenheit für die Sprachreinigung auf die vernechte Pisege der deutschen Sprache in den Schulen drangen, zumal von diesen der sicherste und größte Ersolg für die künstige Sauberkeit der Sprache erwartet wird. Die Unterrichtsministerien, Krodinzialschulkollegien und Regierungen erließen Berords

nungen in diesem Sinne. In Elsaß-Lothringen wurde der Unterricht im Deutschen in der Duinta der Gymnasien und Realgymnasien um zwei Wochenstunden vermehrt und der im Französischen um ebensoviel vermindert. Der Königlich Württembergische Evangelische Oberschultat schäfte die Ersetung fremdländischer Unsdrücke durch deutsche besonders den Lebrerseminaren ein. Der Allgemeine Deutsche Lehrersverein, der viele Tausende von Mitgliedern umfaßt, erflärte es für seine Pslicht, die Sprachreinigung zu fördern, und beschloß die Sprachreinigung zu fördern, und beschloß die Sprachreinigung zu fördern, und beschloß für die Erziehungswissenschaften. In den Schulen wurden gegen den Fremdwortsebrauch Strassparkassen gegründet, deren Ertrag der Kriegsbilse zusloß.

trag ber Kriegshilfe zufloß.

Daß auch die Kirche — nicht die latholiiche, wohl aber die evangelische — mit der überlieferung lateinischer und griechticher Bemennungen für Amtshandlungen zu brechen unternahm, ist ein besonders beachtenswertes Zeugnis für die Stärle der Berdeutschungsbewegung. Einige Kreissynoden beantragten bei ihren Konsissorien und bei der Gesantsynode, der Lusländerei in tirchlichen Fachausdrüden und Amtsbezeichnungen ein Ende zu machen und dafür deutsche, jedermann verständliche Wörter einzuführen. Der Berdand evangelischer Pfarrer bescholb auf seiner Kriegstagung im September 1915, Fremdwörter in seiner antlichen Tätigseit zu meiden, und ersuchte die maßgebenden Krichlichen Stellen, die erforderlichen Underungen möglichst einheitlich vorzunehmen.

Muf gleiche Weise arbeiteten zahlreiche Berbande und Bereine aller Urt. Ein besonderes Berdienst erwarb fich der Deutsche Bühnenverein durch die Herausgabe von Berdeutschungsvorschlägen für das Bubnenwefen (Berl. 1915). Die Sauberung war eine fcmere Aufgabe, weil die fremblandischen Ausbrude diejes Faches besonders fest in der Sprachgewohnheit wurzeln, aber auch eine wichtige, weil die Buhne berufen ist, die vorbildliche Pflegestätte der deutschen Sprache gu fein. Bedeutsam mar auch die Bewegung für die Sprachreinigung auf bem Gebiete ber Mufik Der Dlünchener Confünstlerverein beschloß schon im Abril 1915, die fremden mufitalischen Runftausdrude da zu vermeiden, wo das deutsche Wort gleich bestimmt und verständlich ift. Er stellte einen ahnlichen Antrag an den Bentralverband beutscher Tonkunftler und Tonkünstlervereine. In Osterreich und in Ungarn sind bei den Unterrichtsministerien Untrage gestellt morben, bahin zu mirlen, daß Titel, Zeitmaße und Bortragsbezeichnungen mufitalischer Berte an den Unterrichtsanftalten in beutscher Sprache zugelaffen merben. Bemertenswert und in diefem Mage bisher noch nicht gefannt war das allgemeine und fraftvolle Emtreten des deutschen Sandels und Gewerbes für die Sprachreinigung. Die Mahnung, die der preußische Handelsminister Dr. Sydow im Oktober 1913 an sämlliche Sandelevertretungen gerichtet hatte, der Mutterfprache auf ihren Gebieten zum Rechte zu verhelfen, trug unerwartet reiche Grüchte. Der Bebitoffbandel ftellte eine umfaffende Berdeutschungelifte für die Beb. ftoffgebiete auf, der Gaftwirteverband beschloß die Einführung deutscher Benennungen ftatt französischer und englischer auf der Speiselarte, das Bantfach und Berficherungewesen, die Mode, der Buchdrud, der Buch. Feinkost-, Leder- und Tabakhandel, der Rabattiparverein, der Werbeverein und der öfterreichische Luftfcifferverein regten die Bildung von Sprachausschuffen an oder führten auch Berdeutschungen ein.

Daß der Allgemeine Deutsche Sprachverein fich mit Feuereifer ans Wert machte, um die mit fo ungeahnter Gewalt aufgetretene Bewegung zu forbern, ift begreiflich, weil er fich besonders die Aufgabe gestellt hat, bas Berftandnis der Muttersprache zu vertiefen sowie die Verdeutschung maßvoll zu regeln und in einheitliche Bahnen zu führen. Gleich beim Beginn des Krieges forberte er mit einem Mahnruf den alle Deutschen« zu kräftigem Kampfe wider bas alte Erbübel ber Ausländerei auf. Die Zweigbereine entwidelten mit erfinderischem Bleiße eine unermubliche Berbe- und Aufflarungstätigleit. Aufrufe wurden an öffentlichen Stellen aufgehängt, Sprachhilfen, die Rat und Austunft in sprachlichen Fragen unentgeltlich erteilten, wurden eingerichtet, bie Beborden um ihre Mitwirtung gebeten, Innungen und Berbande gum Bufammengehen bei ben Berbeutschungen mit bent Sprachverein angegangen, Berdeutschungsbucher, Berdeutschungstafeln berausgegeben, Borträge gehalten, turz, in Wort und Schrift leiftete ber Berein eine Unmenge Urbeit für die Sprachreinigung.

Das Eintreten der Presse in den Kampf war eine Ericheinung, die in der Geschichte unserer Sprache einzig bafteht. Blätter aller Richtungen brachten Auffape über die Berbeutschung. Es liegt in der menschlichen Urt, die sich vom hergebrachten Denken nicht leicht trennen tann, daß in den Beitungen mancherlei Einwände gegen die Neuerung auftraten. Das Fremdwort wurde als eine Bereicherung und Rotwendigkeit für die deutsche Sprache bezeichnet, weil es fürzer, flarer, mannigfaltiger und barum brauchbarer sei als manches beutsche Wort. An Erwiderungen fehlte es nicht. Es murbe gezeigt, daß das Fremd-wortwegen seiner Bielbeutigleit verschwonimen, wegen seiner Dunkelheit mißverständlich sei, an Kurze von mandem beutiden Wort übertroffen werde, die Quellen der Geistesbildung verstopfe, dem deutschen Betonungsgefes widerfpreche und namentlich dem Saubterfordernis der Sprache, der Allgemeinverständlich-

feit, nicht genüge. Behört eine folche grundfätliche Auseinandersetzung nun einmal zu dem Wefen des Deutschen, so ist boch durch die ganze Bewegung dies deutlich an den Tag getreten: Wie die Welt niemals ein Schauspiel so fester Einheit eines ganzen großen Bolles exlebt hat, wie es Deutschland bei diesem überfall feiner Feinde bot, so hat fie auch niemals ein Bild einer fo vollkommenen Einmütigkeit in ber Abwehr bes Frembwortunwesens und einer so traftvollen Erbebung zum Sout ber Mutterfprache gefehen.

Die Sprachbewegung in dieseni Kriege ist Geschichte geworden. Ihr Zukunftswert besteht darin, daß der Gebrauch entbehrlicher Fremdwörter in verstärktem Maße als eine Versündigung gegen den Geist der beutschen Sprache empfunden wird und badurch wertvolle Unregungen für bie Bflege bes Deutschtums bringen wirb. Der icon jest vielfach benutte Beg, den Mangel an Wortbedarf aus den Fachiprachen und Mundarten sowie durch die Wiedereinführung alter und die Bildung neuer Worter gu beden, wirb mit Erfolg weiter beschritten werden. Das planvolle und gemeinschaftliche Borgehen der Fachleute bietet bie Gemahr, daß eine große Zahl ber gemahlten Er-fagmörter auf bem Gebiet bes handels und Gemerbes, der Mode und des Berkehrs fich behaupten wird. Auch die Heeresverwaltung wird nach dem Kriege, wenn ruhigere Beiten biefe Underung geftatten, mit der Berdeutschung der Heeressprache fortfahren. Auf dem Grunde der gangen Bewegung aber wird fich die er-höhte Wertichätzung der Muttersprache erheben. Immer weiter wird fich die überzeugung verbreiten, daß unfere Sprache, die jest bon 87 Millionen Menschen gesprochen wird und vor der französischen, die 46 Millionen als Ausbrudsmittel benuten, schon einen großen Borfprung hat, hinter der englischen, der fich 180 Millionen bedienen, aber nicht allzusehr zurückbleibt — daß unsere über die ganze Erde verbreitete Sprache berufen ift, ihren Blat neben ber frangofischen und englischen zu behaupten und in die Reihe der Weltsprachen einzutreten.

### Kriegsorden

bon Dr. Stephan Retule von Stradonit in Berlin=Lichterfelbe hierzu zwei farbige Safeln.

Die im gegenwärtigen großen Rriege feitens ber beutichen Einzelstaaten und feitens Diterreich Ungarns zur Berleihung gelangenden Kriegsauszeichnungen sind zum Teil recht alt und werden sogar im wesentlichen noch auf Grund der alten Sagungen verliehen. Andere haben im Laufe ber Zeiten wiederholte Albanderungen erfahren. Eine gang besondere Stellung nimmt der berühmte preußische Orden des Gifernen Areuzes ein, als er immer nur als für einen bestimmten Krieg »gestiftet« gilt und infolgedessen, gegebenenfalls, oneu aufgerichtete werden nuß, in Kriegen, für die dieses nicht geschah (1864 und 1866), aber, selbst für Taten ber höchsten Tapferkeit, nicht zur Berleihung gelangen konnte. Die gleich bom ersten Augenblid an ertennbare Größe bes Krieges, in dem Deutschland, Ofterreich-Ungarn und ihre Berbündeten einer übermacht von Gegnern gegenüberstehen, hat es mit sich gebracht, daß feit der Dieberaufrichtung des Gijernen Rreuzes in den erften Tagen bes August 1914 eine fehr große Menge von neuen sRriegsorden«, biefen Begriff im weitesten Sinne ber- fegung biefes Bertes behanbelt.

standen, neu gestiftet worden ist. Diese Fulle ist binichtlich ber inneren Einrichtung fo vielgestaltig, daß die Entwidlung, soweit die Gliederung der Gesamtheit in Betracht kommt, wohl als abgeschlossen betrachtet werden fann. überblidt man nun die Befamtheit der in Deutschland, Ofterreich-Ungarn, der Türlei und Bulgarien (Ende 19161) bestehenden » Kriegsauszeichnungene, fo springt vor allem in die Augen, daß die Grenze zwischen » Orben « und » Auszeichnung « oft fehr ichwer festzustellen ift. Das Wort Drbene ift, offenbar nicht ohne Absicht, sogar vielfach vermieden, vielmehr burch den Begriff » Areuze oder ein ahnliches erfest. Tropbem laffen fich verfciedene Urten ber » Rriegsauszeichnungen« beutlich unterscheiben, wenn auch die unterscheibenden Werkmale oft genug nicht so sehr durch den Wortlaut der Satungen als durch den Gebrauch bei der Berleihung erlennbar werden. Diese Urten find: 1) Kriegsauszeichnungen, bie ausschließlich für Offiziere bestimmt find; 2) Muszeichnungen, die wirkliche Kriegsauszeichnungen find, b. h. nur für Tapferkeit im Kriege verliehen werden; 3) Muszeichnungen für Militarverdienst ichlechthin,

<sup>1</sup> Etwaige nachtragliche Stiftungen werben in ber Fort-

die aber auch im Rriege verlieben werden; 4) Muszeichnungen für Militarverdienst ichlechthin, die durch ein besonderes Abzeichen (gefreuzte Schwerter, Lorbeerfrange, Band von besonderer Farbe) zu wirklichen Rriegsauszeichnungen werden; 5) Berdienstauszeichnungen schlechthin, an fich alfo auch für Bivilverdienst bestimmt, die durch ein besonderes Abzeichen der (unter 4) angegebenen Urt zu wirklichen Rriegsauszeichnungen werden; 6) besondere Kriegsauszeichnungen ober sehrenzeichen für Leiftungen im Rampfgebiet; 7) besondere Ariegsauszeichnungen oder ehrenzeichen für Leistungen in der Beimat; 8) Bedächtniszeichen an besondere Ereigniffe im Rampfgebiet (Schlachtenmedaillen; Schlachtenspangen mit der betreffenden Inschrift und ähnliches); 9) allgemeine Kriegsgebächtniszeichen, die lein besonderes Kriegsverdienst belohnen follen, für Tätigleit im Rampfgebiet (fog. »Rombattantenmedaillen«); 10) allgemeine Rriegsgedächtniszeichen, die fein besonderes Kriegsverdienft belohnen sollen, für Tätigteit in der Beimat (fog. » Nichtlombattantenmedaillen«); 11) Musgeichnungen für Berdienste um die Rrantenpflege, insbef. die freiwillige. Wesentliche Unterschiede find dann noch für die Elrten 1) bis 6), ob es sich ausschließlich um Muszeichnungen für bewiefene Rriegstapferleit ober auch um folde für bewiesene Ariegstüchtigfeit banbelt; für die Arten 2) bis 9), ob sie auch Bersonen weiblichen Beschlechts verliehen werden oder nur folden mannlichen Geschlechts. Bon denjenigen Rriegeauszeichnungen, die ausschließlich für bewiesene Rriegstapferteit verlieben werden, find unzweifelhaft am vollstumlichften, tragen auch ebenio unzweifelhaft am meiften zur Bebung der Rriegstüchtigleit bes gefamten Beeres bei: Diejenigen, die für im Rriege bewiesene Tapferfeit ohne Unterschied des Ranges und Standes an Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften verliehen werben (Gifernes Rreug!).

Die aus dem Borftebenden erfichtliche Mannigfaltigleit bringt es mit fich, bag Rudfichten auf den Raum es unmöglich machen, für jede einzelne Rriegsaus. zeichnung genauer anzugeben, welche japungsgemäßen Bestimmungen für fie gelten. Einzelne Stichworte muffen genügen. Für Genaueres, ebenso für die Tragemeife, muß auf die Satungen felbit, die grundfäglich öffentlich befanntgemacht worden find, ver-

wiesen werden.

In der nachfolgenden über ficht find die bisber porhandenen » Rriegsauszeichnungen « innerhalb Deutschlands nach der Reihenfolge der Staaten angeführt, innerhalb ber einzelnen Staaten nach ber Zeitfolge des urfprünglichen Stiftungsjahres.

#### Deutschland.

Brenfien. Roter-Adler-Orden. Gestiftet 1705 von Beorg Wilhelm, Erbpringen von Brandenburg-Bayreuth. Nur für Offiziere. Für Kriegsverdienit: mit Schwertern und an ichwarg-weißem Bande. 4 Rlaffen in 6 Abstufungen (f. Taf. I, Fig. 3: 3. Rlaffe mit Schwertern).

Orden Pour le merite. Bestiftet 1740 von Friedrich dem Großen. Nur für Offiziere. Tapferteitsorben. 2 Klassen. (Ganz ausnahmsweise auch »Großfreuze« verliehen.) S. Taf. I, Fig. 2.

Eifernes Rreug. Gestiftet 1813 bon Friedrich Wilhelm III., neu errichtet 1870 von Wilhelm I., wieber neu errichtet 1914 von Bilhelm II. Für Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften. Für Verdienste auf dem Kriegsschauplat und militärische Berdienste von

Offizieren in ber Heimat: an schwarz-weißem Bande (s. Taf. I, Fig. 1), für sonstige Berdienste in der Bei-mat: an weiß-schwarzem Bande. 2 Klassen und » Großtreuza, letteres die höchste solbatische Auszeichnung Breukens. Die 1. nur nach Befit ber 2. Klane. Besiker der 2. Klasse aus dem Kriege von 1870/71 erhalten eine auf dessen Band zu tragende »Spanges mit dem Kreuze von 1914 in Berkleinerung, statt der 2. Rlaffe von 1914.

Rönigl. Sausorben von Sobenzollern. Gestiftet 1851 von Friedrich Wilhelm IV. Nur für Offiziere. Für Kriegsverdienft: mit Schwertern und

an ichwarz-weißem Bande. 4 Rlaffen.

Rronenorden. Gestiftet 1861 von Wilhelm L Rur für Offiziere. Für Kriegsverdienst: mit Schwerternund an ichwarz-weißem Bande. 4Rlaffen in 5 Abftufungen (f. Zaf. I, Fig. 4: 3. Klaffe mit Schwertern).

Rote-Kreug-Medaille. Gestiftet 1898 von Bilhelm II. Für Berdienst auf dem Gebiete der Denschenliebe. Auch Frauenorden. 3 Klaffen (f. Taj. l,

Fig. 5: 2. Klaffe).

Bayern. Militärverdienstmedaille. Bestif. tet 1794 vom Rurfürsten Karl Theodor. Nur für Feldwebelleutnants, Unteroffiziere und Mannichajten. 2 Rlaffen. Dit Zulagen verbunden (f. Taf. I,

Fig. 9: Medaille in Silber).

Militar=Mar=Joseph=Orben. Geftiftet 1806 bom Rönig Max Joseph I. Rur für Offiziere. Tapferfeitsorden. Für die rangältesten Ritter, Kommanbeure und Großfreuze mit Jahreseinfünften verbunben. 3 Rlaffen, die alle für bagerifche Offigiere den persönlichen Abel mit »Ritter von mit fich bringen, falls auch der Bater und der Groftvater den Orden bejaß, den Unipruch auf Berleihung des Erbadels.

Militarverbienftorben. Geftiftet 1866 von Ludwig II. Für Kriegsverdienst: mit Schwertern an besonderem Band, für Personen des Soldatenstandes; für Beamte und Zivilpersonen: das Band mit schwarzen Randstreifen. 6 Klaffen (f. Taf. I, Fig. 6: 4. Klaffe mit der Krone und Schwertern) und Philitarverdienitfreuz in 3 Klassen, letteres nur für Unteroffiziere und Mannschaften (f. Taf. I, Fig. 7: 3. Klaffe mit der Rrone und Schwertern).

Berdienstfreug und Dienstauszeichnungs-treuz für freiwillige Rrantenpflege. Gestistet 1901 vom Bringregenten Luitpold. Berbienitfreug in 2 Klassen, für Kriegsverdienst: mit Spange mit

ber Jahreszahl des Feldzuges. Dienstauszeichnungstreuz für 20 Dienstjahre. Auch Frauenorden.
Willtärsanitätsorden. Gestistet 1914 von Ludwig III. Für Sanitätsoffiziere. 2 Klassen, mit Julagen verbunden (f. Taf. I, Fig. 8: 2. Klasse).
König Ludwig Kreuz. Gestistet 1916 von

Ludwig III. Für Rriegeverdienst in der Beimat. 1 Rlaffe. Much Frauenorden.

Königreich Sachsen. Militar-Sankt-Beinn. Gestiftet 1736 bom Rurfürsten Rur für Dffiziere. Tapferteitsorben. richs Drben. August III.

4 Rlaffen (f. Taf. I, Fig. 10: Ritterfreuz). Wilitar-Santt-Beinrichs-Medaille. Geftiftet 1796 als » Militärverdienstmedaille« vom Rurfürsten Friedrich August III. Nur für Unteroffiziere und Mannschaften. 2 Klassen (f. Taf. I, Fig. 11: Mebaille in Silber).

Berdienstorden. Gestiftet 1815 von Friedrich August I. Für Kriegsverbienst: mit Schwertern. 6 Rlaffen (f. Taf. I, Fig. 12: Rittertreuz 1. Klasse mit Schwertern).

Digitized by Google

### Kriegsorden.

Die Zusammenstellung der Tafeln erfolgte mit weitgehender Unterstützung der Hofjuwellere Godet u. Sohn in Berlin.

#### Tafel I.

#### Preußen.

- 1. Eisernes Kreuz 2. Klasse.
- 2. Orden Pour le mérite, Kriegsklasse.
- 3. Roter-Adler-Orden 3. Klasse mit Schwertern.
- 4. Kronenorden 3. Klasse mit Schwertern.
- 5. Rote-Kreuz-Medaille 2. Klasse.

#### Bayern.

- Militärverdienstorden 4. Klasse mit der Krone und Schwertern.
- 7. Militärverdienstkreuz 3. Klasse mit der Krone und Schwertern.
- 8. Militärsanitätsorden 2. Klasse.
- 9. Militärverdienstmedaille in Silber.

#### Sachsen.

- 10. Militär-Sankt-Heinrichs-Orden, Ritterkreuz.
- 11. Militär-Sankt-Heinrichs-Medaille in Silber.
- Verdienstorden, Ritterkreuz 1. Klasse mit Schwertern.
- Albrechtsorden, Ritterkreuz 2. Klasse mit Schwertern.
- 14. Albrechtskreuz mit Schwertern.
- 15. Ehrenkreuz mit der Krone und Schwertern.
- 16. Friedrich-August-Medaille in Silber.

#### Württemberg.

- 17. Militärverdienstorden, Ritterkreuz.
- 18. Militärverdienstmedaille.
- Orden der Württembergischen Krone, Ritterkreuz mit Schwertern.
- 20. Friedrichsorden, Ritterkreuz 1. Klasse.
- 21. Verdienstkreuz mit Schwertern.

#### Tafel II.

#### Baden.

- 22. Militärischer Carl-Friedrich-Verdienstorden, Ritterkreuz.
- 23. Verdienstkreuz vom Zähringer Löwen.
- 24. Militärische Carl-Friedrich-Verdienstmedaille in Silber.

#### Hessen.

25. Tapferkeitsmedaille.

#### Mecklenburg.

- Mecklenburg Schwerin: Militärverdienstkreuz
   Klasse.
- 27. Mecklenburg-Strelitz: Kreuz für Auszeichnung im Kriege 1. Klasse.

#### Oldenburg.

28. Friedrich-August-Kreuz 2. Klasse.

#### Sachsen-Weimar.

- 29. Wilhelm-Ernst-Kriegskreuz.
- Hausorden vom weißen Falken, Ritterkreuz
   Klasse mit Schwertern.
- Allgemeines Ehrenzeichen. Medaille in Bronze mit Schwertern.

#### Braunschweig.

32. Kriegsverdienstkreuz.

#### Sächsisch-Thüringische Herzogtümer.

- 33. Sachsen-Meiningisches Ehrenkreuz.
- Sachsen-Ernestinischer Hausorden, Verdienstkreuz mit Schwertern.
- 35. Sachsen-Altenburgische Tapferkeitsmedaille.

#### Anhalt.

36. Friedrichskreuz.

#### Reuß.

37. Kriegsverdienstkreuz.

#### Lippe.

38. Kriegsverdienstkreuz.

#### Freie Städte.

39. Hanseatenkreuz (von Hamburg).

#### Österreich.

- Militärverdienstkreuz 3. Klasse mit der Kriegsdekoration.
- 41. Silberne Tapferkeitsmedaille.

#### Türkei.

42. Eiserner Halbmond.

#### Bulgarien.

43. Militärverdienstorden 4. Klasse.

## Kriegsorden I.



Kriegsorden II.



.

Albrechtsorden. Gestiftet 1850 von Friedrich August II. Für Kriegsverdienst: mit Schwertern. 7 Rlassen (s. Taf. I, Fig. 13: Ritterkreuz 2. Klasse mit Schwertern und Taf. I, Fig. 14: Albrechtskreuz mit Schwertern).

Sidonienorden. Geftiftet 1870 bom Ronig Johann. Für Berbienft auf dem Gebiete der Men-

ichenliebe. 1 Rlaffe. Frauenorden.

Chrentreuz für freiwillige Wohlfahrtspflege. Gestistet 1871 vom König Johann als Erinnerungstreuzfür freiwillige Rrantenpslege. 1 Rlasse. Uuch Frauenorden.

Ehren treuz. Gestiftet 1876 als Mugemeines Ehrenzeichen vom Sonig Albert. Für Rriegsverdienst: mit Schwertern. 2 Klaffen (f. Taf. I, Fig. 15: Rreuz

mit ber Rrone und Schwertern).

Carolamedaille. Gestiftet 1892 vom König Albert. Für Kriegsverdienst: mit Spange. Für Berdienst auf dem Gebiete der Wenschenliebe. 3 Klassen. Auch Frauenorden.

Friedrich-August Medaille. Gestiftet 1905 von Friedrich August III. Für Unteroffiziere und Mannschaften usw. Für Kriegsverdienst: das Band mit blauen Streifen. 2 Klassen (s. Taf. I, Fig. 16: Wedaille in Silber). Auch Frauenorden.

Maria-Unna-Orben. Gestistet 1906 von Friedrich August III. 3 Klassen und Maria-Anna-Kreuz.

Frauenorden.

Kriegsverdienstfreuz. Gestiftet 1915 von Friederich August III. Für vaterländische Betätigung mähe

rend des Krieges. 1 Rlaffe.

Bürttemberg. Militärverdienstorden. Gestiftet 1759 als Militär-Karls-Orden vom Herzog Karl Eugen. Kur für Offiziere. Tapferleitsorden. 8 Klassen (i. Taf. I. Hig. 17: Kitterfreuz). Für die rangsättesten Kitter, Kommandeure und Größtreuze mit Jahreseinkünften verbunden. Brachte früher (bis 1913) den Personalabel mit sich. Damit verbunden: goldene und silberne Militärverdienstmedaille, letztere nur für Unterossiziere und Mannschaften (f. Taf. I, Fig. 18).

Orden der Bürttembergischen Krone. Gestiftet 1818 von Wilhelm I. Für Kriegsverdienst; mit Schwertern. Die 4 obersten Klassen brachten bis 1913 den Personaladel mit sich. 5 Klassen (s. Tas. I. Fig. 19: Ritterkreuz mit Schwertern) und Verdienstmedaille.

Friedrichsorden. Gestiftet 1830 von Wilhelm I. Für Kriegsverdienst: mit Schwertern. 5 Klassen (f. Taf. I. Fig. 20: Kittertreuz 1. Klasse) und Verdienst-medaille.

Berdienstlreuz. Gestiftet 1900 von Wilhelm II. Für Kriegsverdienst: mit Schwertern. 1 Klasse (j.

Taf. I. Fig. 21).

Wilh elmstreuz. Gestiftet 1915 von Wilhelm II. Für Ariegsverdienst in der Heimat. Kann an Militärpersonen mit Schwertern sowie mit Schwertern und Krone verliehen werden. 1 Klasse.

Charlottentreuz. Gestiftet 1916 von Wilhelm II. Für Berdienst um die Pslege der Berwundeten und Erfrankten oder auf dem Gebiete der allgemeinen Kriegsfürsorge. 1 Klasse. Auch Frauenorden.

Baben. Militärischer Carl-Friedrich-Berbienstorden. Gestistet 1807 vom Großherzog Karl Friedrich. Rur für Offiziere, Tapferkeitsorden. 3 Klassen (s. Tas. II, Fig. 22: Ritterkreuz).

Militärische Carl-Friedrich-Verdienstemedaille. Gestiftet 1807 vom Großherzog Karl Friedrich. Für Unteroffiziere und Mannschaften.

Tapferkeitsauszeichnung. 2 Klassen (f. Tasel II, Fig. 24: Medaille in Silber).

Orben vom Bahringer Löwen. Gestiftet 1812 vom Großherzog Rarl Friedrich. Für Kriegsverdienst: mit Schwertern. 5 Klaffen.

Berdienste und Rettungsmedaille. Gestiftet 1866 vom Großherzog Friedrich I. Für Kriegsverdienst: am Bande des Militärischen Carl-Friedrich-Berdienstordens. 3 Klassen.

Berdienstfreuz vom Zähringer Löwen. Gestiftet 1889 von Friedrich I. Für Kriegsverdienst: am Bande des Militärischen Carl-Friedrich: Berdienstarbens. 1. Klasse (f. Faf. II. Sig. 23).

ordens. 1 Rlaffe (f. Taf. II, Fig. 23). Orden Berthold I. Geftiftet 1896 von Friedrich I. Filr Rriegsverdienst: mit Schwertern. 4 Rlaffen.

Rreuz für freiwillige Ariegshilfe 1914 bis 1916. Gestiftet 1915 von Friedrich II. Für Berdienst auf dem Gebiete der Menschenliede. Für Auszeichnung im Kriegsgebiete: mit Sichenkranz. 1 Klasse. Auch Frauenorden.

Seffen. Allgemeines Chrenzeichen. Gestiftet 1849 von Ludwig III. Für Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften: 1) »für Tapferkeit« (f. Taf. II, Fig. 25: Tapferkeitsmebaille), nur für Auszeichnung in feinblichem Feuer in eigentlicher Kampftätigkeit; 2) »für Kriegsverbienste«, für Auszeichnung in feinblichem Feuer, nicht in eigentlicher Kampftätigkeit; in Ausnahmefällen für Kriegsverbienst hinter der Front. Je 1 Klasse.

Willitärs anitätstreuz. Gestiftet 1870 von Ludwig III. Hür Personen jedes Standes und Geschlechts für unmittelbare Berdienste um die Pslege tranker und verwundeter Soldaten. 1 Klasse. Inhaber des Kreuzes von 1870 können eine Spange mit

der Zahl 1914 erhalten.

Kriegschrenzeichen. Gestiftet 1916 vom Großherzog Ernst Ludwig. Für Kriegsverdienste jeder Art hinter der Front. 1 Klasse. An Frauen: mit der Inschrift »Für Kriegsfürsorge«.

Medleuburg-Schwerin. Militärverdienstetreuz. Gestistet 1848 von Friedrich Franz II. Für Berdienste auf dem Kriegsschauplatz: an blauem Bande mit rot und gelber, für Kriegsverdienste in der Deimat: an rotem Bande mit gelb und blauer Einfassung. 2 Klassen (j. Taf. II, Fig. 26: 2. Klasse). Auch Frauenorden.

Hausorben ber Benbifchen Krone. Gestiftet 1864 bon ben Großherzögen Friedrich Franz II. zu Schwerin und Friedrich Bilhelm zu Streliß. Für Kriegsverdienst: Klasse 1 (Großtreuz) mit Schwertern. 5 Klassen und 2 Verdienstfreuze. Auch Frauenorden.

Friedrich-Franz-Allegandra-Rreuz. Gestiftet 1912 von Friedrich Franz IV. und seiner Gemahlin Alegandra. Für Werte der Nächstenliebe
in der Heimat: an karmesinrotem, blau und gelb eingefaßten, für besondere Berdienste um die freiwillige Kranten- und Verwundetenpflege auf den Kriegsschaupläßen oder in den Offupationsgebieten an Zivilperjonen: am blauen Bande des Militärverdienstfreuzes.
1 Klasse. Auch Frauenorden.

Grofherzogtum Sachsen. Sausorben ber Bachsamteit ober vom weißen Falten. Gestiftet 1732 vom herzog Ernst August. Mit Schwertern, wenn vor den Feind erworben. 5 Klassen (f. Taf. II, Fig. 30: Ritterfreuz 1. Klasse mit Schwer-

tern) und 2 Berdienstlreuze. Allgemeines Chrenzeichen. Gestiftet 1902 vom Großherzog Wilhelm Ernst. Mit Schwertern, Fig. 31: Medaille in Bronze mit Schwertern).

Bilhelm-Ernst-Kriegstreuz. Gestiftet 1915 vom Großherzog Bilhelm Ernft. Borausjepung: Bejit des Gifernen Rreuges 1. Rlaffe. 1 Rlaffe (f. Taf. II, Fig. 29).

Chrenzeichen für Frauenverdienst im Kriege. Gestiftet 1915 vom Großherzog Wilhelm

Ernit. 1 Klaffe.

Medlenburg-Strelis. Sausorben ber Benbifden Rrone (f. Dledlenburg-Schwerin).

Rreug für Auszeichnung im Rriege. Bejtiftet 1871 vom Großherzog Friedrich Wilhelm. Für Offiziere, Militärbeamte, Unteroffiziere und Soldaten. Für Rombattanten: an blauem, für Richt-

tombattanten: an rotem Bande. 2 Klaffen. Das 1915 vom Großherzog Adolf Friedrich VI. gestiftete Kreuz 1. Klaffe (f. Taf. II, Fig. 27) wird ohne Band auf

ber Bruft getragen.

Rreuz für Auszeichnung im Rriege für Frauen. Gestiftet 1915 vom Großherzog Abolf Friedrich VI. Für Berdienste auf dem Gebiete der Radstenliebe. 1 Klasse.

Oldenburg. Friedrich-August-Rreug. Be-ftiftet 1914 bom Großherzog Friedrich Mugust. Gur Kriegsverdienst, auch in der Heimat. Für Offiziere, Unteroffiziere und Mannschaften. Für Verdienste auf bem Kriegsschauplat: am Bande bes Hausorbens. 2 Klassen (s. Taf. II, Fig. 28: 2. Klasse).

Rote-Kreug-Medaille. Gestiftet 1907 vom Großherzog Friedrich August. Für Berbienste auf dem Gebiete der Dienschenliebe in Kriege- und Frie-

benszeiten. 1 Rlaffe. Auch Frauenorben.
Branufdweig. Rriegsverdienstreuz. Geftiftet 1914 vom Berzog Ernst August. Für mannliche Bersonen ohne Unterichied bes Ranges und Standes. Für Berdienste auf dem Rriegsichauplat: an dunkelblauem Bande mit gelben Randstreifen, für Kriegsverdienst in der Heimat: an gelb-blauem Bande. 1 Rlaffe (f. Taf. II, Fig. 32).

Sachfen-Meiningen. Erneftinifder Sausorden. Gestistet 1833 von den Herzögen Friedrich zu Altenburg, Ernft I. ju Coburg und Bernhard Erich Freund zu Meiningen. Für Kriegeverdienft im Rampfgebiete: mit Schwertern. Für Kriegeverdienst im Beimatsgebiet: mit der Jahreszahl 1914. 5 Klaffen (f. Taf. II, Fig. 34: Berdiensttreuz mit Schwertern).

Chrengeichen für Berbienft im Rrieg. Gefiftet 1915 vom herzog Bernhard III. 2 Formen

(f. Taf. II, Fig. 33: Chrentreuz).

Ehrenzeichen für Berdienst von Frauen und Jungfrauen in der Kriegsfürforge. Gestiftet vom Fürsten Friedrich. Für Berdienste auf dem Ge-1915 von der Bergogin-Regentin Charlotte. 1 Rlaffe.

Sachfen-Altenburg. Erneftinischer Saus. orden (f. Sachsen-Wieiningen). Für Kriegsverdienst: mit Schwertern, für Rriegsverdienft im Beimatgebiet:

mit der Jahreszahl 1914.

Herzog. Ernst-Medaille. Gestiftet 1906. Für Kriegsverdienste auf dem Gebiete der Krankenpflege und ber Ariegswohlfahrtspflege: mit einer Spange mit der Jahreszahl 1914, mit oder ohne Krone. Auch Frauenorden.

Tapferleitsmedaille. Bestiftet 1915 bon Ernft II. Nur für Unteroffiziere und Mannichaften.

1 Klaffe (f. Taf. II, Fig. 35).

Sachsen-Coburg-Gotha. Ernestinischer Sausorden (f. Sachjen-Wleiningen). Für Berdienfte im Rriegsgebiete: mit Schwertern, für Kriegsverdienste von Heinrich XIV. (f. Reuß altere Linie).

wenn por bem Jeind erworben. 3 Rlaffen (f. Zaf. II, im Beimatgebiet: mit den Jahreszahlen 1914, 1914/15 oder 1914/16.

Herzog-Carl-Eduard-Medaille. Beitiftet als Bergog-Ernft-Medaille 1888 von Ernft II. Für Berdienst im Kriegsgebiet: mit Schwertern und an einer Spange mit bem Datum bes Auszeichnungs.

tages. 2 Klaffen.

Carl-Eduard-Ariegskreuz. Gestiftet 1916 bom Bergog Carl Eduard. Für Ungehörige des Infanterieregimente Dr. 95 und für Offiziere, Unteroffiziere und Mannichaften diefes Regiments, die mabrend der Mobilmachung zu anderen Truppenteilen übergetreten find, fofern fie das Giferne Rreug 1. Rlaffe bereits erhalten haben.

Anhalt. Hausorden Albrechts bes Baren. Bestiftet 1836 von den Herzögen Beinrich zu Unhalt-Köthen, Leopold Friedrich zu Anhalt-Deffau und Alexander Karl zu Anhalt-Bernburg. Für Kriegverdienft: mit Schwertern. 5 Rlaffen und 2 Debaillen

(auch mit ber » Rrone«).

Friedrichtreug. Gestiftet 1914 von Friedrich IL. Bur Bersonen ohne Unterschied bes Ranges und Stanbes für Berdienste auf dem Kriegsschauplas und im Beimatgebiete. Für Kriegsverdienst: das Band grun-

rot. 1 Klasse (f. Taf. II, Fig. 86).

Schwarzburg. Ehrentreuz. Gestiftet 1857 von ben Fürsten Friedrich Günter zu Rubolstadt und Günter Friedrich Rarl zu Sondershausen. Für Kriegsverdienst vor dem Feinde: mit Schwertern, für Rriegs verdienst nicht vor dem Feind ebenso wie die Chrenmedaille: mit einem goldenen Gidenbruche. 4 Rlaffen und 2 Chrenmedaillen.

Silberne Medaille für Berdienst im Kriege. Bestiftet 1870/71 von ben Fürsten Bunter Friedrich Rarl zu Sondershaufen und Georg zu Rubolitadt. Nur für Militärpersonen vom Feldwebel abwärts. Für Kriegeverdienit vor dem Feind: am Bande des Chrentreuzes, auf dem zwei fleine, getreuzte filberne Schwerter anzubringen gestattet ist; für Kriegsverbienft nicht vor bem Feind: an blauem Bande.

Balbed. Berbienfttreug. Geftiftet 1857 vom Fürsten Georg Bittor als Berbienstorben, feit 1896 . Berdienftfreuge in 4 Rlaffen, 1912 ein . Offigierfreuge. Für Rriegsverdienit: mit Schwertern und an weißen, schwarz-rot-gelb gerändertem Bande. 5 Rlaffen und 2 Berdienstmedaillen.

Chrentreuz. Geftiftet 1899 vom Fürften Friedrich. Für Rriegsverdienft: mit Schwertern. 1 Rlaffe (hat den Rang zwischen dem Berdiensttreug 4. Rlaffe und der Goldenen Berdienstmedaille).

Friedrich-Bathildis-Medaille. Geftiftet 1915

biete der Menschenliebe. 1 Rlaffe. Reuf altere Linie. Chrentreug. Bon Reuß jüngere Linie (f. unten) auf Reuß altere Linie ausgebehnt 1902 von Heinrich XIV. j. L. Für Kriegs verdienst: mit Schwertern, bas Band goldgelb, ichwarzrot gerändert. 6 Rlaffen und 3 Medaillen

Rriegeverdiensttreug. Gestiftet 1915 von Sein-rich XXVII. Für Offigiere, Unteroffigiere und Mannschaften. Tapferleitsauszeichnung. 1 Klaffe (f. Saf. II.

Fig. 37). Wedaille für aufopfernde Tätigkeit in Auflied 1915 von Seinrich XXVII. Rriegszeit. Gestiftet 1915 von Beinrich XXVII. Für Berdienste auf dem Gebiete der Nächstenliebe. Rlaffe. Auch Frauenorden.

Reuft jungere Linie. Chrentreus, geftiftet 1869

Rriegsverdienstfreug (f. Reuß ältere Linie).

Schaumburg-Lippi-Schaumburg-Lippe. icher Sausorben (Chrentreuz). Bestiftet 1890 vom Fürften Abolf Georg. Für Rriegeverdienft: mit Schwertern. 5 Rlaffen.

Rreug für treue Dienste 1914. Geftiftet 1914 vom Fürsten Abolf. Lapferleitsorben. Für Offigiere,

Unteroffiziere und Mannschaften. 1 Rlaffe.

Militarverdienstmedaille mit bem Benfer Rreuz. Geftiftet 1914 vom Fürsten Abolf. Für aufopfernde Tätigleit um das Wohl der Rämpfenden und beren Ungehörigen von Berfonen ohne Unterichied des Ranges, Standes und Beichlechts. 1 Rlaffe. Auch Frauenorden.

Lippe. Militärverdienstmedaille. Gestiftet 1832 von Leopold II. Für Kriegsverdienst: mit

Schwertern. 1 Klasse.

Lippifder Sausorben (Chrentreug). Ge-ftiftet 1869 von Leopold III. Für Kriegsverdienft: mit Schwertern. 4 Klaffen in 7 Abstufungen.

Rriegsehrentreug für helbenmütige Tat. Gestiftet 1914 von Leopold IV. Tapferleitsorben.

1 Klaffe.

Rriegsverdienstireuz. Gestiftet 1914 von Leopold IV. Für Kriegsverdienst im Feld: an gelbem, rot und weiß eingefaßtem, für Kriegsverdienst in der Heimat: an weißem, rot und gelb eingefaßtem Bande. 1 Rlaffe (f. Taf. II, Fig. 38). Auch Frauenorben. Rriegsehren med aille. Gestiftet 1915 von Leo-

bold IV. Für Berdienite auf bem Bebiete ber Menichlichleit. Für Berdienste dieser Urt im Feindesland: an gelbem, rot und weiß eingefaßtem, für Kriegsverdienst in der Beimat: an weißem, rot und gelb ein-

gefaßtem Bande. 1 Rlaffe. Auch Frauenorben. Lübed. Sanfeatentreuz (f. Samburg). Bremen. Sanfeatentreuz (f. Samburg).

Samburg. Sanfeatentreuz. Bestiftet 1915 vom Senat. Für Kriegsverdienst ohne Unterschied bes Ranges und Standes. 1 Rlaffe (f. Taf. II, Fig. 39).

Sohenzollern. Fürstlicher Sausorden von obenzollern. Gestiftet 1841 bon den Fürsten Hohenzollern. Friedrich Wilhelm Konstantin zu Hechingen und Karl Unton zu Sigmaringen. Filr Rriegeverdienft: mit Schwertern. 5 Rlaffen und 2 Berdienftfreuze.

Chren- und Verdienstmedaille. Gestiftet 1841 von den Füriten Friedrich Wilhelm Konstantin zu Dedingen und Rarl Untonzu Sigmaringen. Für Rriegs. verdienft: mit Schwertern. 2 Rlaffen, die 1. (goldene Medaille) für Unteroffiziere mit Portepee, die 2. (filberne Medaille) für Unteroffiziere und Mannschaften.

#### Ofterreich-Ungarn.

Militär. Maria-Theresien-Orden. Gestiftet 1757 von der Raiserin Maria Theresta. Nur für Tapferleitsorben. Dit lebenslänglichen Jahreseinkunften verbunden. 3 Klassen, die alle für Inlander den Abelsstand mit sich bringen.

Tapferteitemedaille. Bestiftet 1789 von Joseph II. Für Unteroffiziere und Mannschaften. Tapferfeitsauszeichnung. 4 Rlaffen, von benen bie ersten brei für Inländer monatliche Zulagen mit sich bringen (f. Taf. II, Fig. 41: Medaille in Silber).

Beiftliches Berbienftfreuz. Bestiftet 1801 von Frang II. Für Kriegsverdienst an weißrotem, sonst

an weißem Banbe. 2 Rlaffen.

Leopoldorden. Gestiftet 1808 von Franz I. Für

Mebaille für aufopfernbe Tätigleit in Ariegsverdienst: mit Lorbeerzweigen. 4 Rlaffen. Arieg szeit (f. Reuß altere Linie). Orben ber Gifernen Arone. Gestiftet 1816 von Frang I. Für Kriegsverdienst: mit Lorbeerzwei-

gen. 3 Rlaffen.

Frang Jofef Drben. Bestiftet 1849 von Frang Josef I. Für Rriegsverdienst: Stern jum Brogund zum Komturtreuz mit Lorbeerfranz, Komturund Ritterfreuz am Bande des Militärverdienstreu-3e8, Offizier8freuz mit grünemaillierten Bändern an der Krone.

Militärverbiensttreuz. Gestiftet 1849 bon Franz Josef I. Rur für Offiziere. Für Kriegsver-bienst: mit Lorbeerzweigen. 3 Klassen (f. Laf. II, Fig. 40: 3. Rlaffe mit ber Kriegsbeforation).

Goldenes und Silbernes Berdienstkreuz mit und ohne Rrone. Geftiftet 1849 von Frang Josef I. Für Kriegsverdienst: am Bande der Tapfer-

leitomebaille. 4 Rlaffen.

Militärverdienstmed aille. Gestiftet 1890 von Frang Josef I. Nur für Offiziere (Militarbeamte). Für Kriegsverdienst: am Bande des Militärverdiensttreuzes. 3 Rlaffen.

für Berbienfte um Chrenzeichen Rote Rreug. Gestiftet 1914 von Frang Josef I. Für Rriegsverdienft: mit Lorbeerfrang. 4 Rlaffen und 2 Medaillen.

Rriegstreug für Zivilverdienfte. Gestiftet 1915 von Frang Josef I. 4 Rlaffen. Eifernes Berbienfttreug mit und ohne Rrone. Gestiftet 1916 von Franz Josef I. Rur für Unteroffiziere und Mannichaften. Für Kriegsverdienst: am Bande der Tapferfeitsmedaille. 2 Rlaffen.

Imtiazmedaille. Gestiftet 1882 von Abb-ul-Hamib II. Tapferleitsauszeichnung. 2 Klassen.

Liatatmedaille. Geftiftet 1890 von Abb-ul-Samid II. Berdienstauszeichnung. 2 Rlaffen.

Eiferner Salbmond (Stern ber Damanen). Gestiftet 1915 von Mohammed V. Für Kriegsverbienft. Für Offiziere, Unteroffiziere und Mannichaften. 1 Rlaffe (j. Taf. II, Fig. 42). Roter Salbmond. Gestiftet 1915 von Moham-

med V. Reine eigentliche Rriegsauszeichnung. Wird für moralische und materielle Verdienste um den » Roten Halbmond« (entsprechend dem »Roten Kreuz« in Westeuropa) verliehen. 3 Klassen. Auch Frauenorden.

#### Bulgarien.

Militärorden für Tapferkeit im Kriege. Bestiftet 1879 vom Fürsten Alexander. 4 Rlaffen. Alexanderorden. Geftiftet 1881 vom Fürften Alexander. Für Kriegsverdienst: mit Schwertern.

6 Rlaffen. Rotes Rreuz. Geftiftet 1886 bom Fürften Alegander. Für Berdienste auf dem Gebiete der Men-schenliebe. 2 Klassen. Auch Frauenorden. Willtärverdienstorden. Gestiftet 1900 vom

Bürsten, jetigen König Ferdinand I. Für Kriegs. verdienft: mit Schwertern und am Bande des Militarordens für Tapferleit im Kriege. 6 Klaffen (f. Zaf. II, Fig. 43: 4. Rlaffe).

Militarverdien ftmedaille. Geftiftet 1912 vom Fürsten, jegigen König Ferdinand I. Für Kriegs-verdienst: am Bande des Militarordens für Tapferteit im Rriege. Für Unteroffiziere und Dannschaften.

3 Rlaffen.

### V. Recht und Volkswirtschaft

#### Das Völkerrecht

in seinen Grundzügen bargestellt von Oberlandesgerichts= rat Dr. Barneger in Dresden

I. Der Weltkrieg hat in hohem Mage bas öffentliche Interesse bem Bolterrecht zugewendet. Das ift begreiflich. Ist doch der Krieg ein an bestimmte Regeln gebundener Baffentampf, deffen Führung den Rechtsfägen bes Böllerrechts unterfteht. Bon Beginn bes Krieges an haben die Geschehnisse in großer Bahl Fragen barüber ausgelöst, ob biese oder jene Sanb-lung friegsrechtlich erlaubt sei oder nicht. Es hat auch leider nicht an Fällen gefehlt, wo das Borgehen unferer Feinde den offensichtlichen Charafter eines Bolterrechtsbruches an fich trug. Solche Falle maren, namentlich im Anfangestadium des Krieges, fo gablreich und jo unerhört, daß fogar Zweifel darüber laut wurden, ob es überhaupt noch Dein Bolferrecht in dem bisher üblichen Sinne gabe1. All dies läßt es verfteben, daß sich die Allgemeinheit jest bei weitem mehr als bisher mit bem Bollerrecht beschäftigt und bag man die vielfach auftauchenden völkerrechtlichen Zweifelsfragen zu lofen fucht. Gine Beantwortung fest die Renntnis der Grundbegriffe des Bolferrechts voraus. Dieje Renntnis zu vermitteln, ift die Aufgabe dernach. stehenden Abhandlung

Unter Bölkerrecht versteht man diesenigen Normen, die die Beziehungen der einzelnen Staaten untereinander regeln. Es nimmt feinen Ausgang von der im internationalen Berkehr anerkannten gegenseitigen Unabhängigkeit der souveranen Staatsgebilde und beruht auf der übereinstimmenden Rechtsüberzeugung der Rulturftaaten, foweit fich diefe zur Erklärung bes gemeinsamen Rechtswillens verbichtet hat . Eine berartige Erllärung äußert fich teils burch ftanbige Rechtsausübung (Völlergewohnheit Brecht), teils durch ausdrückliche Rechtsfetung (Völkerrechtlicher Bertrag). Das Böllergewöhnheitsrecht bil-bet die Grundlage für die allgemeinen Normen, nach benen fich ber Bertehr zwischen den Staaten abspielt, während die internationalen Abkommen (Staatsvertrage, Deflarationen ufw.) einzelne besondere Bebiete bes völlerrechtlichen Berfehrs regeln. Dem aus beiben Quellen fließenden Recht ift eine Eigenschaft eigentümlich, die es von dem ganzen übrigen Recht scharf unterscheidet, der Mangel eines darüber stehenden Willens, einer übergeordneten Autorität, und bemzufolge das Fehlen eines gefetlich geregelten Berfahrens zu seiner Durchführung. Die Vorschriften bes Bollerrechts find anders, als im Wege ber Selbst-

1 Riebner, Der Krieg und bas Bölferrecht (Jena 1915), S. 3. — 2 v. Lifgt, Das Bölferrecht (10. Aufl., Berl. 1915), S. 11.

hilfe, nicht erzwingbar. Dieser Umstand hat besonders Veransassung degeben, die Rechtsnatur des Bölkerrechts anzuzweiseln. Mit Unrecht. Denn das Wessen des Nechts besteht nicht darin, daß es von einer übergeordneten Macht gesett, daß von einer solden etwas geboten oder verboten wird — mag dies auch auf den übrigen Rechtsgebieten regelmäßig die Form sein, in der das Recht in die Erscheinung tritt —, vielnichr ist das Necht der Inbegriff der die gegenseitigen Interessen abgrenzenden, dem sozialen Billen und dem Bollsempfinden entsprechenden Regeln.

Wie nun in den übrigen Rechtsgebieten die Rechts. berhältniffe ber einzelnen Denfchen untereinander geordnet werden - fei es, daß die Privatrechtssphäre eines jeden genau umgrengt, fei es, daß die öffentlichrechtlichen Befugnisse festgelegt werden -, fo werden im Bölterrecht die Beziehungen der (zwilifierten) Staaten zueinander geregelt. Dieraus folgt der obenerwähnte tiefgreifende Unterschied zwischen dem Bölterrecht und dem ilbrigen Recht. Während das lettere innerhalb bes Staates von diefem gefest und feine Durchführung vom Staat erzwungen wird, mabrend hier alfo der Staat fich ale die über ben einzelnen Berechtigten und Berpflichteten ftebende Autorität darstellt, muß das Böllerrecht notwendigerweise einer solden übergeordneten Obrigkeit entraten, eben weil die Staaten felbst die Berechtigten und Berpflichteten find und eine ihnen übergeordnete Zwange, gewalt nicht anertennen. Daher find die vollterrecht-lichen Befugniffe nur im Bege ber Selbsthilfe erzwingbar, deren schärffte Form ber Krieg ift.

II. Aus der dargelegten Begriffsbestimmung ergibt sich, daß Subjekte des Bölkerrechts nicht, wie beim übrigen Recht, die einzelnen Menschen, sondern die Staaten sind. Aber nicht alle Staatsgebilde nehmen an der völkerrechtlichen Gemeinschaft teil, sondern nur die zi vilissierten Staaten; nur sie haben das Bedürfnis, ihre gegenseitigen Beziehungen zueinander zu regeln, nur sie erhalten daher durch die Normen des Bölkerrechts Besugnisse und Berpssichungen.

Nach der Zusammenstellung, die der Bölkerrechtslehrer v. List<sup>1</sup> gibt, gehören dem Bölkerderband außer den 24 europäischen und den 21 amerikanischen Staaten bloß noch Japan sowie mit gewissen Beschränkungen China, Persien, Siam, Liberia und Abessinien an. — Eine weitere Boraussehung für die volle völkerrechtliche Persönlichseit ist die Souveränität. Halbsouveräne Staaten, wie 3. Myhpten, Marolbo, Sansibar, sind eine vollberechtigten Glieder der Bölkerrechtsgemeinschaft, sondern werden in gewissen Berrechtsgemeinschaft, sondern werden in gewissen Be-

<sup>1</sup> A. a. D., S. 6.

zichungen durch den Staat, unter dessen Oberherrlichleit (Suzeränität) sie stehen, vertreten, so Aghpten — trog der tatsächlichen Besehung durch England von der Türkei, Warvko von Frankreich, Sansibar von Enaland.

Bei einem Bunbesstaat genießen die einzelnen Gliedstaaten teine selbständige völkerrechtliche Persönlichkeit; Träger des Bölkerrechts ist vielmehr der Bundesstaat selbst (Beipiel: die Schweiz im Gegen-

fat zu den einzelnen Rantonen).

Durch dauernde Reutralität, die auf einer Bereinbarung bes neutralifierten Staates mit den übrigen Mächten beruht und ein dauerndes Rechts-verhältnis zwischen den beteiligten Staaten begründet-1, wird die völkerrechtliche handlungsfähigkeit des betreffenden Staates nicht ausgeschlossen. Dauernd neutralifierte Staaten waren bei Beginn des gegenwärtigen Krieges nur die Schweiz, Belgien und

Luxemburg.

Die völkerrechtliche Persönlichkeit beginnt mit ber Entstehung eines felbständigen Staates und deffen Unerkennung durch die übrigen, schon vorhandenen Staaten (Unertennung Rumaniens, Serbiens und Montenegros als fouverane Staaten durch den Berliner Kongreß 1878; Unabhängigleitserflärung Bulgariens am 5. Ottober 1908). Gie endet mit dem Untergang bes Staates (als friedliche Einverleibung, 3. B. der hobenzollerischen Gurftentumer in Preugen 1849, oder als gewaltsame Einverleibung, meift infolge eines Krieges, 3. B. die Unnexion von Hannover, Rurheffen, Raffau und Frankfurt a. M. durch Preußen 1866), oder mit der Aufgabe der felbständigen völlerrechtlichen Berfonlichteit (Cintritt in einen Bundesftaat, Unterordnung eines bis dahin souveränen Staates als Basallenstaat unter das Protektorat eines anderen).

III. Aus den Darlegungen im letten Abjat, mo. nach Träger des Böllerrechte nur die fouveranen Staaten find, sfolgt unmittelbar eine ganze Reihe von Rechtsnormen, burch die Rechte und Pflichten ber Staaten untereinander bestimmt werden, die feiner befonderen Unerfennung bedürfen, um bindende Kraft zu befigen. Sie bilden den feiten Grundstod aller ungeschriebenen Rechtsfähe des Bolterrechts, feinen alteiten, wichtigften, beiligften Beftande2. Dan pflegt fie als »völkerrechtliche Grundrechte« oder als » völlerrechtliche Berfonlichleiterechte« zu bezeichnen. Die wichtigften dieser Rechte find : die Gleichberechtigung der einzelnen Staaten und bas Recht auf Anertennung biefer Gleichberechtigung eines jeden durch die übrigen; ber Unspruch barauf, daß die anbern Staaten fich einer Berlegung oder Befchräntung bes Machtbereichs jedes einzelnen Staates enthalten, und die baraus entspringende Befugnis, folche Berlegungen oder Beschränkungen zurudzuweifen, worunter auch das Berbot der Intervention fällt, b. h. bas Recht, die Einmischung eines fremden Staates in die inneren Angelegenheiten des eigenen Staates ober in äußere Beziehungen zu andern Staaten (Berhandlungen, Streitigleiten usw.) zurudzu-weisen; das Recht auf Unertennung ber Bergonlichteit und die hierauf beruhende Rechtswidrigfeit von Beleidigungen und sonftigen Achtungsverlegungen, begangen gegenüber einem Staate oder beffen Bertretern; endlich das Recht, nicht vor den Gerichten eines andern Staates verklagt wer-

zichungen durch den Staat, unter dessen Oberherr- den zu dürfen (»Rein Staat ist der Gerichtsbarkeit lichkeit (Suzeränität) sie stehen, vertreten, so Mappten eines andern unterworfen «1).

IV. Um bie Tragmeite bes Sages ermeffen gu tonnen, daß tein Staat in ben Machtbereich eines andern eingreifen dürfe, ist eine Erörterung darüber nötig, worauf fich der Machtbereich erftredt. Unterworfen ist ber einzelnen Staatsgewalt bas Bebiet Gebietshoheit) und das Bolt des Staates (Berfonalhoheit). Die Gebietshoheit ist »das ausschließliche herrschaftsrecht bes Staates an einem bestimmten Teil der Erde. Es gründet sich auf die Zugehörigkeit bes Gebietsteiles zum Staat... Er felbit benutt allein das Gebiet zur Entfaltung staatlichen Lebens; nur er darf Hoheitsatte auf ihm vornehmene2. Die Gebiet8hobeit hat in der Regel an ein und demfelben Bebiet nur ein einziger Staat; steht fie ausnahmsweise mehreren zu, wie beispielsweise Preugen und Ofterreich in den Jahren 1864-65 bzw. 1866 an Schleswig-Solstein und Lauenburg, so spricht man von Kondominat. Die Gebietshoheit umfaßt den von den Staats= grenzen umichloffenen Teil bes Erbreiche und ben barüber vorhandenen Luftraum — eine endgültige internationale Regelung des Luftichiffahrtsrechtes ist noch nicht erfolgt; daß jeder Staat auch in Friebenszeiten das überfliegen feines Gebiets burch ein fremdes Flugzeug verbieten kann, ift außer Zweifel - fowie die innerhalb der Grenzen befindlichen Flußläufe und Binnenseen; vom Meere unterliegen ber Bebietshoheit biejenigen Teile, die burch einen Staat vollständig umichloffen find und abgeschloffen werden tonnen (3. B. ber Rigaische Meerbusen, bas Alsowiche Meer), sowie die Küstengewässer, d. h. derjenige Meeressaum, der vom Ufer aus ständig beherrscht werden tann. (Die frühere Bemeffung auf drei Geemeilen trifft im Sinblid auf die jest bei weitem großere Tragweite der Strandbatterien nicht mehr zu.) Die offen e See, wozu auch die eingeschloffenen, aber nicht bon einem Staat allein umichloffenen Teile, wie z. B. bas Schwarze Weer, gehören, ist frei; kein Staat kann Rechte daran erwerben oder andere Staaten in der freien Benutung baran hindern. Befonderes gilt von einigen Meerengen. Rach einer alten Rechteregel, die durch die Londoner Berträge vom 18. Juli 1841 und 13. Dlärg 1871 von ben Großmächten und ber Türkei ausdrudlich anerkannt worden ift, burfen fremde Kriegsschiffe den Bosporus und die Darbanellen in Friedenszeiten nicht burchfahren, mabrend die Türkei selbst fremden Kriegsschiffen die Einfahrt nur in ganz bestimmten Fällen gestatten darf. Das lettere enthält eine Beschränkung der Gebiets hoheit der Pforte. Denn bei voller Ausübung ihres Hoheitsrechtes wurde es völlig in ihrem Belieben stehen, ob fie fremden Kriegeschiffen die Durchfahrt gestatten wollte ober nicht.

Derartige Beschränkungen, durch die ein Staat verpslichtet wird, auf seinem Gebiet die Ausübung seines Hoheitsechtes in gewisser Richtung zu unterlassen ober auch auf seinem Gebiet die Einwirkung eines andern Staates in bestimmter Weise zu dulden, kommen auch sonst vor. Sie werden, wenn es sich um einen dauernden Justand handelt, in der Regel mit dem, nach v. Liszt allerdings irresührenden, Ausdruck Staatsdienstbarkerieten« bezeichnet. Aus Beispiele seien genannt: die dauernde Entsestigung

<sup>1</sup> Heilborn in Holsenborff-Rohlers »Engyllopäbie ber Rechtswiffenschafte (7. Ausl., Münch. 1914), 5. Bb., S. 501. — \* Heilborn, a. a. D., S. 513. — \* A. a. D., S. 78.



<sup>1</sup> v. Lifst, a. a. D., S. 62. - 2 v. Lifst, a. a. D., S. 65.

gemisser Orte (Luxemburg gemäß Art. 5 des Londoner teils von allen bzw. den meisten der zur Bölkerrechts-Bertrags vom 11. Mai 1867); das Recht der Etappenstraße, d. h. das Recht. Truppen durch ein fremdes zelnen abgeschlossen ind, verfolgen entweder politi-Gebientition

Die Gebietshoheit kann endlich in einer so erheblichen Beise beschränkt werden, daß es einer Aufgabe des Hoheitsrechts beinahe gleichkommt. Das ist der Fall bei der Einräumung eines Pfandrechts an einem Echietsteil (Berpfändung Bismars von seiten Schwedens an Medlenburg durch den Malmöer Bertrag vom 26. Juni 1803, erledigt durch den Berzicht Schwedens vom 20. Juni 1903) sowie bei der Einräumung eines langjährigen Berwaltungs- und Nuhungsrechts (Pachtvertrag vom 6. März 1899, durch den China die Ausübung seiner Poheitsrechte über die Kiautschoubucht auf 99 Jahre an das Deutsche Reich abtrat).

Sänzlicher Verlust der Gebietshoheit tritt ein durch freiwillige Abtretung oder Aufgabe, durch Eroberung seitens eines andern Staates, durch Abfall der in einem bestimmten Gebietsteil wohnenden Bewölferung unter Gründung eines selbständigen Staates (Abfall der südamerikanischen Rolonien Spaniens und deren Berwandlung in selbständige Republiken).

V. Die Personalhoheit wird bedingt durch die Staatsangehörigkeit; ihr unterstehen alle Angehörigen eines Staates (das Staatsvolf), mögen fie sich im Staate selbst oder außerhald besselben aufhalten. Insofern greift die Staatsgewalt über das Staatsgebiet hinaus. Dieses hinausgreisen äußert sich einemal in dem Schut der im Ausland besindlichen Staatsangehörigen (Eintreten für sie im Falle einer rechtswidrigen Behaudlung im Ausland), sodann in dem Recht, auch über die mit Ausland besindlichen Staatsangehörigen nach gewissen Richtungen hin zu gebieten (Besehl zur Rücklehe in Kriegszeiten, Berbot des Eintritts in fremden Militärdienst u. a.).

Underseits unterliegen auch die Ausländer, die sich in einem andern Staat aushalten, in beschränktem Maße der Staatsgewalt dieses Aufenthaltsstaates (Territorialhoheit), insbesondere sind sie an dezen Rechtsordnung in zwil- und strasrechtlicher Beziehung gebunden. Dagegen nehmen sie nicht teil an den staatsdürgerlichen Rechten und Pflichten (Wahlrecht, Militärpslicht usw.). An dem Verbeiben in dem fremden Staat und an der Rücklehr in den heimatstaat kann der Ausländer in der Regel nicht gehindert werden. Aussachmen gesten namentlich in Kriegszeiten, wo es einerseits zu Massenauweisungen, andrerseits zur Internierung der im Juland besindlichen seindlichen Ausländer konnnen kann.

Außerhalb der Territorialhoheit des Aufenthaltsstaates stehen die Exterritorialen, insbesondere die Gesandten und das Gesandschaftspersonal fremder Mächte sowie deren Staatshaupter. Die Exterritorialität umfaßt in der Hautslacke die Unverletzlichtet der Person, die Exention von der Gerichtsbarkeit des fremden Staates (sowohl der zivilen wie der Strafgerichtsdarkeit), die Besteung von Steuern und Abgaden, endlich die sog. Lokalimmunität, infolge deren die Wohnung der Exterritorialen gegen ihren Willen nicht betreten, ihr Reisegepäck nicht zollantlich revidiert, ihre Archive nicht durchucht werden dürsen. Von den Konsuln geniegen die mit Jurisdittonsgewalt ausgestatteten die volle, die übrigen eine beschränfte Exterritorialität.

VI. Die vollerrechtlichen Bertrage, welche bie Unabhangigfeit biefes Staates begiebe.

zelnen abgeschlossen sind, verfolgen entweder politiiche Zwede, oder fie dienen der Bohlfahrt und dem Schute der einzelnen Staatsangehörigen, ober fie regeln bas Berhalten mabrend eines Rrieges fomobl zwischen den kriegführenden Mächten als auch gegenüber den neutral gebliebenen Staaten. In allen Fällen werden unmittelbare Rechte und Pflichten aus ben betreffenden Bertragen nur für bie vertragichlie-Kenden ober einem internationalen Abkommen beigetretenen Staaten, nicht für beren Angehörige begründet. Denn nur dem Bertehr der Staaten dienen Die im Wege bes Bolferrechts geschaffenen Rechtsnormen. Wird ein Ungehöriger des einen Staates infolge übertretung einer folden Norm von einem Ungehörigen eines andern Staates ober von diefem felbit verlett, so tann er sich lediglich an seinen Beimatstaat wenden und um beffen Schut nachsuchen. Sache bes Beimatstaates ift es bann, ben fremben Staat gur Rechenichaft gu gieben.

Alls Beilpiele ber politischen Zweden bienenden Berträge seien genannt: das Bundnis, wie der von Italien im gegenwärtigen Kriege so verräterisch gebrochene Dreibund, und der Garantievertrag. Durch einen solchen übernehmen die Bertragschließenden die Sastung dafür, daß ein einem britten Staat eingeräumtes Recht von den anderen Staaten nicht verlett werde, so 3. B. die von den Mächten übernommene Garantie sur die bauernde Reutraliserung Belgiens, Luxemburgs und der Schweiz.

Die im Interesse der einzelnen Staatsangehörigen oder der Menscheit überhaupt abgeschloffenen Bertrage fonnen, je nach ben burch fie geschütten Gutern, in fünf Arten gegliedert werben. Gie bienen nam-lich entweber dem Gout ber perfonlichen Freiheit (Unterbrüchung bes Sflavenhandels, Belampjung des jog. Mäddenhandels), oder fie juchen Leben und Befundheit ber Menfchen (3. B. die Rolleftivverträge zur Belänipfung der Cholera, der Pejt, des Belben Fiebers) ober beren Bermogensintereffen zu ichugen (fo die internationalen übereinfommen über das Urheber- und Erfinderrecht), oder fie haben die Erleichterung des Bertehrs im Muge (Beispiele: Beltpostverein, Rabelfdut, internationales übereintommen über ben Gifenbahnfrachtvertehr, Freiheit auf den internationalen, d. h. den durch mehrere Staaten fliegenden Stromen), ober fie bezweden endlich die Regelung ber Rechtsinter-effen (3. B. die Haager Abkommen von 1902 und 1905 über ben Bivilprozeg, über bie Cheschliegung und die Chescheidung, über die Bormundschaft; ferner die Auslieferungeverträge).

VII. Alle Staatenverträge erzeugen Rechte und Pflichten zwischen den Vertragschließenden in derselben Weise wie die von Privatpersonen abgeschlossenn Berträge. Aber bei Verlegung der Rechte oder bei Richteinhaltung der Pflichten sehlt est im Volkerrecht, worauf im Eingange schon hingewiesen wurde, an einer übergeordneten Wacht, welche die Einhaltung der Verträge durch ein dem Prozeß ähnliches Versahren erzwingen könnte. Die Durchsührung der völkerrechtlichen Kormen muß daher auf anderem Wege erfolgen.



<sup>1</sup> Bezüglich Belgiens find in neuerer Zeit namentlich von belgifchen Schriftstellern Zweifel darüber laut geworben, ob fich bie Garantie der Mächte auch auf die Reutralität oder nur auf die Unabhängigleit diese Staates beitebe.

die Beilegung eines ausgebrochenen Zwistes auf friedliche Beise, sei es, daß sich die streitenden Mächte entweder ohne fremdes Butun oder infolge der Bermittlung (Intervention) einer britten Macht (ver-mittelnde Tätigfeit bes Papstes in bem Karolinenstreit zwischen dem Deutschen Reich und Spanien 1885) wieder einigen, sei es, daß fie die Streitigfeit einem Schiedegericht überweisen und fich beffen Schiedsspruch unterwerfen. Die Beschreitung bieses Beges ist durch den auf der haager Ronferenz von 1907 geschaffenen ständigen Schiedshofe wesentlich erleichtert worden.

Nichtfriegerisch ist auch die Anwendung von Selbsthilfe, die in die Erscheinung treten tann als Bergeltung (Retorfion) - Erwiderung einer unbilligen Maßregel durch eine andere Unbilligkeit (z. B. beim fog. Bollfrieg) - ober als Repressalie -Gewaltmaßregel gegen ben rechtswidrig handelnden Staat oder deffen Ungehörige, um ihn zur Nachgiebigleit ober gur Benugtuung zu veranlaffen (Beiipiele: Flottenfundgebung, Blodade, Embargo, d. h. Bejchlagnahme von Schiffen) — ober endlich als Intervention. 2018 folde wird bezeichnet shas nichtfriegerische, zwangsweise Gingreifen eines ober mehrerer Staaten in frembe Staatsangelegenheiten«, 3. B. die Intervention Deutschlands, Frankreichs und Rußlands gegen den Frieden von Shimonoseti zwiichen China und Japan 18951.

Das äußerste Mittel zur Durchsetzung eines wirt-

1 Seilborn, a. a. D., G. 555.

Bielfach gelingt bie Beschaffung einer Suhne ober lichen ober vermeintlichen Unspruchs, bie ultima ratio jur Erledigung völlerrechtlicher Streitigleiten, bleibt auch im heutigen Bollerrecht ber Rrieg. Der oft erörterte Gedanke eines ewigen Friedens ist bis jum heutigen Tage Utopie geblieben «1.

Das Kriegsrecht ist eingehend durch eine große Unzahl von völferrechtlichen Bertragen geregelt worden, die sich auf die Kriegführung zu Lande und zu Waf-fer beziehen. Wit Rücksicht auf die Wichtigkeit gerade diefes Teiles des Bolterrechts in ber jegigen Zeit merben ber Darftellung bes Landtriegerechtes und bes Seefrieg Brechtes zwei besondere, hier folgende

Abhandlungen gewibmet.

Literatur. Bon neueren Gejamtbarftellungen bes Bol= ferrechis seien genannt: F. v. Lijst, Das Bollerrecht, fpite-matijch bargestellt (10. Aufl., Berl. 1915); B. Beilborn, Das Bölferrecht, in holtendorff-Kohlers .Engytlopabie ber Rechtswissenichafte (7. Aust., Danch. 1914); v. Martis, Das Bolterrecht, in bem Sammelwert »Die Rultur ber Gegenwarts, Abreilung: Systematische Rechtswissenschafte (Leipz. 1906). — Aus ber großen Zahl ber anläßlich des Krieges versaßten völkerrechtlichen Schriften seinur hingewies sen auf: J. Niedner, Der Krieg und das Böllerrecht (Jena 1915); D. Zoller, Das Böllerrecht und der Krieg 1914/15 (Burich 1915); Deutschland und ber Welttriege, die Ent= stehung und die wichtigsten völlerrechtlichen Ereignisse bes Krieges, dargestellt von deutschen Bolterrechtslehrern, Sonsberausgabe ber Beitschrift für Bolterrechte, Band VIII, Geft 9 (Brestau 1914); R. Frant, Die belgische Reutralität, ihre Entstehung, ihre Bedeutung und ihr Untergang (Tübingen - Die spezielle Literatur zu Land= und Geetrieg8= recht ift bei ben Abhandlungen über biefe Bebiete gu finden.

# Das Landkriegsrecht

gemeinverständlich bargeftellt von Oberlandesgerichtsrat Dr. Barneper in Dresden

I. Wird ein Staat von einem andern Staat in feinem Befit geftort, in feinen Rechten verlett, an seiner freien wirtschaftlichen Betätigung gehindert, in feiner Unabhängigfeit bedroht und tann er fich dieser fremden Eingriffe auf friedliche Beise oder im Bege nichtlriegerischer Selbithilfe nicht erwehren oder vermag er begründete oder vermeintliche Unfpruche gegen ben andern auf biefe Urt nicht burchzuseten, jo bleibt ihm nichts anderes übrig, als zu ben Baffen zu greifen. Diese äußerste Form ber Selbsthilfe, die in einem zwischen zwei ober mehreren Staaten mit Waffengewalt geführten Rampfe besteht und die häufig einem Staate durch die Pflicht ber Selbsterhaltung geradezu aufgedrängt wird, ift ber Derjenige, ber ihn beginnt, ift, wie fich aus bem porftebenden ergibt, teinesmegs immer ber eigentliche Friedensbrecher. Wird er zum Waffengang durch widerrechtliche, wenn auch noch nicht friegerische Ungriffe ober burch ernfte Bedrohungen feitens eines andern Staates gezwungen, fo ift der lettere der Storer der Rechtsordnung und baber als der eigentliche Urheber bes Rrieges anzusehen. Diese Rolle fallt im gegenwärtigen Beltfrieg, wenn man von der ihn letsten Enbes berurfachenden Ginfreifungspolitit Englands abfieht, Rufland zu, welches burch die Mobilifierung an feiner ganzen Beftgrenze das Deutsche Reich zur Kriegserklärung am Abend bes 1. August 1914 wiffenschafte, 7. Auft., Mund. 1914, 5. 96., S. 557.

nötigte. Danach hat Rugland ben Rrieg begonnen, mag nun die überichreitung ber beutichen Reichsgrenze durch die russischen Truppen an diesem Tage und damit der tatsächliche Unfang der Feindseligfeiten vor ober nach ber überreichung ber beutschen Rriegserklärung erfolgt fein.

»Führt ein Staat Krieg, so greift er nicht nur den Begner an, fondern fest auch fein eigenes Gelbit voll und gang ein, verzichtet er auf ben vollerrechtlichen Schut für feine eigene Berfon . Damit ift aber nicht gefagt, daß er und seine Staatsangehörigen während bes Krieges außerhalb bes Bollerrechts ftanden. Durch ben Rrieg wird die Rechtsordnung nicht aufgehoben, sondern nur abgeändert; es tritt das sogenannte Kriegsrecht in Kraft, das, je nachdem es die Kriegführung zu Lande oder Wasser betrifft, als Landfriegsrecht ober als Seefriegsrecht bezeichnet wird. Begen der tiefgreifenden Berschiedenheiten beiber entpfiehlt es sich, fie gesondert darzustellen. Die vorliegende Abhandlung foll sich nur mit den Normen des Landfriegerechts befaffen.

II. Erft feit turger Beit gilt ein tobifiziertes, b. h. ein auf internationalen Bereinbarungen beruhenbes, gesehmäßig geregeltes Kriegsrecht. Noch bis zum Jahre 1899 gehörten die Normen bes Kriegsrechts mit Ausnahme ber Parifer Geerechtsdeflaration vom 16. April 1856, ber Benfer Ronvention vom 22. August 1864 und der Beters.

<sup>1</sup> v. Lijst, a. a. D., S. 301.

<sup>1</sup> Seilborn in Solgenborff-Roblers » Engyllopabie ber Rechts-

gember) 1868 dem Böllergewohnheiterecht an. Dem hierburch bedingten unsicheren Zustand machte die erste Haager Konserenz von 1899 ein Ende durch das Abkommen betreffend die Gesetz und Gebräuche des Landfriege, das die zweite haager Ronferenz von 1907 in verschiedenen Buntten abanderte und ergänzte und dem fie das Abkommen über den Beginn der Feindseligkeiten und dasjenige betreffend die Rechte und Pflichten der neutralen Mächte und Personen im Falle eines Land. trieges fowie berichiebene auf ben Sectrieg bezügliche Berträge hinzufügte, mahrend die Genfer Konvention durch das Genfer Abtommen gur Berbefferung des Lofes der Bermundeten und Kranten bei den im Felde stehenden Seeren vom 6. Juli 1906 erfest murde. Alle diese Abtommen sind von den meisten Bertragsstaaten ratifiziert, b. h. burch ihre Staatshäupter genehmigt und unterzeichnet worden. Das ist wesentlich; denn erst mit der Ratifikation wird der betreffende Bertrag im Sinne des Bölkerrechts für den ratifizierenden Staat verbindlich. Die Albkommen haben also Geltung nur amischen benjenigen Staaten, die fie in bieser Beise genehmigt haben. Da nun bas zweite Absommen über den Landfrieg und die zweite Benfer Konvention nicht von allen Dlächten ratifiziert worden find, die das erste Abkommen und die erste Konvention unterzeichnet hatten, so sind insoweit, als dies nicht geschen, die letteren in Kraft geblieben. Eine Streitfrage von weittragender Bedeutung ist durch den Wortlaut bes Artitels 2 bes Haager Abtommens über ben Landfrieg von 1907 und des Artifels 24 des Genfer Abkommens von 1906 gleich zu Beginn des gegenwärtigen Krieges veranlagt worden. Da nämlich darin gesagt ist, daß die Abkommen nur dann Anwendung zu finden hätten, wenn die Kriegführenden famtlich Bertragsparteien feien, und da Serbien und Montenegro dem neuen Abtommen nicht wie jenen von 1864 und 1899 beigetreten find, fo erschien es zweiselhaft, ob diese neuen Abkommen überhaupt im jegigen Beltfrieg Geltung beanspruchen könnten. Die Frage dürfte mit Strupp' gegen v. Lifzt' zu bejahen fein. Danach gelten im Berhaltnis zwischen Deutschland und Ofterreich-Ungarn einerseits, Gerbien und Montenegro andrerseits die Genfer Konvention von 1864 und die Haager Landfriegsordnung von 1899, im Berhältnis zwischen jenen Staaten und den übrigen feindlichen Mächten aber die Abkommen von 1906 und 1907. Der folgenden Darstellung sind lediglich diese neuen Abtonimen zugrunde gelegt.

III. Während nach früherem Gewohnheitsrecht eine Antündigung des Krieges, eine sogenannte Kriegs-erklärung, zwar üblich, aber nicht unerläßlich war — weder der Einnarsch Friedrich des Großen in Sachsen 1756 noch der übersall der Japaner auf die russische Kriedrich der Idapaner auf die russische Kotte in der Nacht vom 8. auf den 9. Februar 1904 waren völkerrechtswidrigs —, bestimmt das obenerwähnte (III.) Haager Abkommen über den Beginn der Feindseligkeiten vom 18. Oktober 1907, daß diese ihren Anfang nicht ohne eine vorausgehende unzweideutige Benachrichtigung nehmen dürfen, die entweder die Form einer mit Gründen verssehenen Kriegserklärung oder die eines Ultimatums

burger Deklaration vom 29. November (11. Degember) 1868 dem Bölkergewohnheitsrecht an. Dem hierdurch bedingten unsichern Zustand niachte die Serbien vom 23. Juli 1914 nicht enthalten.) Nach erste Haager Konserenz von 1899 ein Ende durch das Abkonnnen betreffend die Gesche und Gebräuch bes Landkriegs, das die zweite Haager Konserenz für sie erst nach Eingang der Anzueigen; er wird des Landkriegs, das die zweite Haager Konserenz für sie erst nach Eingang der Anzueige wirksam, so no 1907 in verschiedenen Kuntken abänderte und ergänzte und dem sie das Abkonnnen über den Be- andere Weise unzweiselhafte Kenntnis erlangt haben.

Mit dem Rriegsbeginn, dem ber Abbruch ber biplomatifchen Beziehungen zwischen den friegführenden Mächten vorausgeht oder nachfolgt, tritt bas eigentliche Kriegsrecht in Kraft. Inwieweit ber Rriegszustand Wirkungen ausübt auf die nicht im Sinblid auf ben Rrieg geschloffenen, fondern gerade dem friedlichen Bertehr bienenden Staatenvertrage, und inwieweit er den Handel der Angehörigen der kriegführenden Staaten beeinflußt, darüber haben fich feststehende Regeln nicht gebildet. Dagegen gilt der Grundsat, daß der Kriegszustand ohne Einfluß sein soll auf die privatrechtlichen Berhältnisse zwischen den Staatsangehörigen der feindlichen Länder, ein Grundsat, der trot seiner Unerlennung im Artikel 23 h der Haager Landfriegsordnung von 1907 von England gleich bei Beginn des Krieges mißachtet und deshalb auch von Deutschland und feinen Berbunbeten im Bege der Bergeltung außer Kraft gesett worden ist.

Auch Berson und Eigentum der Angehörigen der kriegführenden Mächte sollen nicht verletzt werden, sosen nicht das Kriegsinteresse ein anderes gebietet (Zurüchaltung der wehrpslichtigen seindlichen Ausländer; ihre Internierung wegen Berdachts der Spionage oder als Vergeltungsmaßregel [Repressalie]).

IV. Das (IV.) Haager Abkoninen vom 18. Oktober 1907, betreffend die Gesese und Gebräuche des Landkriegs, verpstichtet die Bertragsmäcke, ihren Landheeren Berhaltungsmaßregeln zu geben, die der dem Abkommen beigefügten »Ordnung der Gesese und Gebräuche des Landkriegs« entsprechen. Die Kriegspartei ist für alle Handkungen verantwortlich, die von den zu ihrer bewassen Macht gehörenden Bersonen begangen werden, und hat den Schoben zu ersehen, der durch Verletung der Bestimmungen jener Ordnung entsteht.

Oberster Grundsatz des modernen Kriegsrechts ist, baß ber Rrieg ausgefochten wird nur zwischen den Ungehörigen der » Rriegsmacht«, den » Rriegführenben«, im Begenfat zur friedlichen Bevölterung ber im Kriege besindlichen Staaten. Jene haben den altiven, diefe den paffiven Rriegsftand. Gine nicht glüdliche und zu mannigfachen Zweifeln Unlag gebende — Durchbrechung dieses Grundsates spricht Urtitel 2 der Landfriegsordnung aus. Danach wird nämlich die Bevöllerung eines noch nicht befesten Gebiets, die beim Berannahen bes Feindes aus eigenem Untrieb zu ben Baffen greift, um bie ein-bringenden Eruppen zu befämpfen, als frieg-führend betrachtet, wenn jie die Baffen offen führt und die Besetz und Gebräuche des Krieges beobachtet. Die Borgange in Belgien im August 1914 haben beutlich gezeigt, wie schwer es ift, im einzelnen Sall die Brenge gwischen einer folden erlaubten nicht. organisierten Massenerhebung und bem unerlaubten Franktireurtampf zu ziehen.

Bu den Kriegführenden gehören nach Artikel 1 der Landkriegsordnung in erster Linie die Kombattanten, das sind die wassentragenden Soldaten, sowie die Milizen und Freiwilligenkorps, sofern sie einen verantwortlichen Besehlshaber an

Das internationale Lanbfriegsrechte (Frankf. a. R. 1914),
 102. — <sup>2</sup> » Das Bölkerrechte (10. Aufl., Berl. 1915),
 3 Bgl. v. Lifzt,
 a. a. D.,
 3. 307;
 \$\text{geilborn}\$,
 a. a. D.,
 5. 560.

ihrer Spige haben, ein erkennbares Abzeichen tragen, die Baffen offen führen und die Befete und Bebrauche bes Krieges beobachten. Den attiven Rriegsitand haben ferner die Nichtkombattanten, bie, obwohl beim Secre befindlich, nicht zu lämpfen haben. Dierunter fallen Militärbeamte, Sanitätemannichaften, Feldgeiftliche, Poft- und Telegraphenbeamte, Urmeelieferanten, Berichterstatter u. a. Ihnen gegen-über ift ber Baffengebrauch unterfagt, boch unterliegen fie, mit Ausnahme der Feldgeiftlichen und bes Sanitatspersonale, der Gefangennahme und find alsbann als Rriegsgefangene zu behandeln. Dit bicien letteren beichäftigen fich eingehend die Urtitel 4-20 der Landtriegsordnung. Gie unterstehen banach ber Gewalt ber feindlichen Regierung, aber nicht der Gewalt der Bersonen der Abteilungen, die fie gefangengenommen haben. Ihre Ginichließung ift nur statthaft als unerlägliche Sicherungsmaß. regel. Im übrigen find fie in Städten, Festungen, Lagern ober an anderen Orten unterzubringen. Der Staat ift befugt, fie, mit Ausnahme ber Offiziere, nach ihrem Dienstgrad und nach ihren Kähigfeiten als Arbeiter zu verwenden; doch dürfen die Arbeiten in keiner Beziehung zu ben Kriegsunternehmungen fteben. Der hierdurch erzielte Berdienft foll gur Befferung ihrer Lage verwendet werden und der überschuß nach Abzug der Unterhaltungeloften ihnen bei der Freilaffung ausgezahlt werden. Die Rriegsgefangenen find im allgemeinen, mas Rahrung, Unterfunft und Kleidung betrifft, in derfelben Beise zu behandeln wie die Truppen der Regierung, die sie gefangengenommen hat. Biderfeten fie fich ben geltenden Borichriften und Befehlen, fo tann bas mit der erforderlichen Strenge geahndet werden. Entwichene Befangene, bie wieder ergriffen werben, bevor fie zu ihrem beer ober in ihr Heimatland gelangt find, unterliegen bisziplinarischer Bestrafung. Unter Umständen tonnen Befangene gegen Chrenwort freigelaffen werden, eine Bestimmung, von ber im gegenwärtigen Rrieg wohl noch in teinem Falle Gebrauch gemacht worden ift. Die gefangenen Offiziere erhalten dieselbe Besolbung, wie sie den Offizieren gleichen Dienstgrades in dem Lande zusteht, wo sie gefangengehalten werden; doch ist ihre Regierung zur Erstattung verpflichtet. In der Ausübung ihrer Religion und der Teilnahme am Gottesbienft wird ben Rriegsgefangenen volle Freiheit gelaffen; Teftamente konnen fie in derfelben Beife wie die Dillitärpersonen bes eigenen Beeres errichten. Im Falle ihres Todes werden fie mit benfelben militärifchen Ehren beerdigt. Bei Ausbruch der Feindfeligteiten wird in jedem der triegführenden Staaten eine Austunftostelle errichtet, die die Aufgabe hat, alle die Rriegsgefangenen betreffenden Unfragen zu beantworten, und hierfür von ben guständigen Dienst-ftellen die nötigen Alngaben erhalt. Diese Austunftsstellen genießen Portofreiheit. Ebenjo find Briefe, Boftanweisungen, Geldsendungen und Boftpalete, bie für die Kriegsgefangenen bestimmt find oder von ihnen abgesandt werden, sowohl im Lande der Aufgabe als auch im Bestimmungsland und in ben Zwischenlandern von allen Pojtgebühren, Liebes. gaben für Rriegsgefangene von Bollen, Frachtfoften u. bgl. befreit.

V. Während der erste, im vorstehenden stiggierte Abschnitt der Landfriegsordnung von den Bersonen handelt, die bei der Kriegführung in Frage kommen, bezieht fich der zweite, »Feindseligkeiten überschriebene Abschnitt auf die Art der Kriegführung. Der Zwed bes Krieges ist die Besiegung bes Gegeners. Die friegführende Kartei wird beshalb kein Mittel unversucht laffen, den Feind niederzuringen, sei es durch Gewalt, sei es durch List. Alber Die Krieg. führenden haben, wie Artikel 22 der Landkriegsordnung hervorhebt, fein unbeschränktes Recht in der Wahl ihrer Mittel; vielmehr sind sie an die in den Urtiteln 23, 25-28 ausgesprochenen Berbote nebunden. Danach ift ihnen unterfagt:

1) Die Berwendung von Gift ober vergifteten Baffen (hierunter fällt 3. B. die Bergiftung von Brunnen - die von ben Zeitungen zu Beginn bes jepigen Krieges gebrachten Nachrichten über derartige Berfuche unserer Feinde sind amtlich nicht bestätigt worden1);

2) die meuchlerische Tötung ober Berwundung von Ungehörigen bes feindlichen Bolles ober Beeres in diefer Richtung haben fich namentlich die Englander, wie Müller-Deiningen' berichtet, fcmere Bolterrechtsbruche zuschulben fommen laffen;

3) die Tötung oder Berwundung eines die Waffen ftredenden oder mehrlofen Feindes, ber fich auf Unade oder Ungnade ergeben hat - eine Borichrift, in deren übertretung nach Müller-Meiningen's die Farbigen Englande und Frankreiche das meiste leifteten (»für fie gelten die vollerrechtlichen Normen über Menichlichleit überhaupt nichte);

4) die Erflärung, daß fein Pardon gegeben wird eine Ertlärung, die in der Erbitterung des Rampfes tatfächlich häufig vorkommt4

5) der Gebrauch von Waffen, Geschoffen oder Stoffen, die geeignet find, unnötig Leiden gu verursachen - unter diese Borichrift fallen die ichon in früheren Abtommen ausgesprochenen Berbote bes Gebrauchs von Geschossen, beren einziger 3wed ift, erstidende ober giftige Gase zu verbreiten, sowie von Geschossen, bie sich leicht ausbehnen ober plattbruden (bag anttlichen Mitteilungen zufolge nicht bloß unfere Feinde fogenannte Dumbumgeschoffe häufig verwendet, sondern auch von amerikanischen Fabriten geliefert erhalten haben, burfte allgemein befannt fein)5

6) der Migbrauch der Parlamentärflagge, der Nationalflagge oder ber Uniform des Feindes sowie ber besonderen Abzeichen des Genfer Abtommens auch diesem Berbot haben unsere Feinde nach beglaubigten Melbungen vielfach in unerhörter Beife guwidergehandelt; Fälle besonders dreisten Digbrauchs bes Benfer Roten Rreuzes von seiten ber Ruffen gibt Müller-Meiningen 6;

7) die Zerstörung oder Wegnahme feindlichen Eigentums außer in ben Fällen, wo diefe Berftorung oder Wegnahme durch die Erforderniffe des Rrieges dringend erheischt wird - also nur durch militärifche Notwendigfeit tann eine Berletung des feindlichen Eigentums gerechtfertigt werden, nicht durch irgendwelche andere Zwecke;

8) die Aufhebung ober zeitweilige Außertraft-setzung der Rechte und Forderungen der Angehörigen der Gegenpartei oder die Alusschließung ihrer Rlagbarteit - diefe, wie ichon erwähnt, gleich zu Beginn

Bgl. Strupp, a. a. D., S. 58.

<sup>2</sup> In feiner unter bem Titel »Der Beltfrieg 1914-15 unb ber Bufammenbruch bes Bolterrechtes erichienenen Abwehrs unb Antlageichrift (3. Muft., Berl. 1915, S. 207ff.).

<sup>3</sup> M. a. D., S. 213.

<sup>4</sup> Rgl. Strupp, a. a. D., S. 50. 5 Ngl. Muller - Meining en, a. a. D., S. 109, Note 1, u. S. 404. 6 M. a. D., S. 210/211.

bes Prieges von England und demzufolge als Ber- lungsweife sift eine Untergrabung aller guten Sitten, geltungsmaßregel auch von Deutschland und Ofterreich Ungarn außer Kraft gesetzte Bestimmung behandelt ein Artikel über bie Bergeltungsmaßregeln im folgenden Teile dieses Werles;

9) die Nötigung der Angehörigen der Gegenpartei zur Teilnahme an den Kriegsunternehmungen gegen ihr Land, z. B. die zwangsweise Unwerbung deutscher und öfterreichischer Staatsangehöriger, insbesonbere Gefangener, für die frangofische Frembenlegion;

10) ber Angriff ober die Beschießung unverteibigter Städte, Dörfer, Bohnftatten ober Bebaude die Ruffengreuel bilden eine Rette von Berlegungen biefer im hinblid auf die Gebote der Menschlichteit als felbstverftändlich erscheinenden Borschrift. Das Werfen von Geschossen und Sprengstoffen aus Luft. ichiffen fällt jedoch nicht darunter; das auf der Haager Friedenskonferenz von 1899 zunächst auf 5 Jahre abgeschloffene Abtommen, bas ein foldes Werfen aus Luftschiffen verbietet, ist von Deutschland und Frankreich nicht erneuert worden und beshalb nicht mehr zu Recht bestehend. Abgesehen davon murbe aber ein Belegen unbefestigter Orte mit Bomben aus Luftschiffen und Flugzeugen auch dann teine völkerrechtswidrige Sandlung barftellen, wenn es als Bergeltungsmaßregel (Repressalie) einer gleichen Hand-lung bes Feindes, 3. B. der Beschießung Karlsruses durch ein französisches Flugzeuggeschwader im Juni 1915, erfolgte. Denn sin Notwehr und als Represfalie find auch Handlungen gestattet, die dem strengen Rriegsrecht (ber Rriegsmanier) zuwiderlaufene1

11) die Blünderung eroberter Städte oder Unfiedlungen, felbst wenn sie im Sturm genommen sind statt vieler anderer schwerer Zuwiderhandlungen gegen diese Borichrift sei nur an den Memeler Plünderungszug im März 1915 erinnert, ber seit den Tagen bes Dreißigjährigen Krieges nicht feinesgleichen bat;

12) die Berftorung der bem Gotteedienste, ber Runft, der Bijfenschaft und der Bobltatigleit gewidmeten Gebäube, ber geschichtlichen Dentinaler, ber Hospitäler und ber Sammelpläte für Kranke und Berwundete anlählich von Belagerungen und Beichiegungen, fofern fie mit einem beutlich ertennbaren Zeichen versehen sind und nicht gleichzeitig zu einem militärischen Zwede Berwendung finden — es ift betannt, wie peinlich genau die deutsche heeresteitung diese Borschrift beachtet, wie fie bis zum äußersten bemuht ist, Kunstbentmaler, historische Stätten und ähnliches zu erhalten, sofern fie nicht, wie z. B. bei ber Rathedrale von Reinis, burch bas rudfichtslofe Borgehen des Feindes zu anderen Magnahmen gezwungen wird.

Wie Artikel 24 der Landkriegsordnung feststellt, sind Kriegsliften und die Anwendung der notwendigen Mittel, um fich Nachrichten über ben Gegner und bas Gelände zu verschaffen, erlaubt. Bas unter ben Begriff der » Kriegslift« fällt, wird oft schwer zu entscheiden fein. Ginen Unhaltepunkt für die Berneinung des Borliegens einer folden geben die oben unter 2) und 6) aufgeführten Berbote. Danach tonnen der Gebrauch der feindlichen Uniform und ein unter einer solchen Berkleidung ausgeführter überfall niemals als erlaubte Kriegelisten sich barftellen. Daß ber lystematisch geführte Lügenfeldzug unserer Feinde nicht als folche anzusehen ist, versteht sich auch ohne geschriebene Satung von felbst. Gine derartige Sand-

die die Grundlage des gesamten Bollerrechts bilden müffen «1.

Die übermittlung von Nachrichten über den Gegner und das Gelände ist dann zulässig, wenn fie nicht den Begriff der Spionage erfullt. Als Spion gitt nach Artifel 29 der Landtriegsordnung, wer heimlich oder unter salschem Borwand in dem Operations. gebiet eines Rriegführenden Nachrichten einzieht ober einzuziehen sucht in der Absicht, sie der Gegenpartei mitguteilen. Mit Recht sind gemäß dieser und der oben unter 6) angeführten Bestimmung russische Batrouillen, die sich, wie der deutsche Generalstabsbericht vom 5. Oktober 1915 meldete, deutscher Ricclhauben bedienten und gefaßt murben, als Spione behandelt worden.

VI. Wichtige Bestimmungen enthält der britte Abschnitt ber Landfriegsordnung über die militärifche Gewalt auf befettem feindlichen Gebiete. Danach hat ber Befebenbe die öffentliche Ord-nung und bas öffentliche Leben wiederherzustellen und aufrechtzuerhalten, und zwar, soweit tein zwingendes hindernis besteht, unter Beachtung ber Lanbesgefepe. Die Blunderung ift felbitverftandlichunterfagt. Naturalleiftungen und Dienftleiftungen fonnen nur für die Bedürfniffe bes Befegungsheeres geforbert werden, dürfen nicht über die Rrafte ber hilfsquellen bes Landes gehen und find, soweit möglich, bar zu bezahlen. Die Shre und die Rechte ber Familie, das Leben der Bürger und das Privateigentum sowie die religiöfen überzeugungen und gottesbienitlichen Sandlungen follen geachtet, bas Brivateigentum barf nicht eingezogen werben. Dit Beschlag belegt tann nur werden das bare Gelb und bas bewegliche Eigentum bes feinblichen Staates, bas geeignet ist, ben Kriegsunternehmungen zu bienen. Der besethende Staat hat fich nur als Bermalter und Nutnießer ber öffentlichen Bebaude, Liegenschaften, Balber und landwirtschaftlichen Betriebe gu betrachten, die bem feindlichen Staate gehoren und fich in bem befesten Gebiete befinden. Das Eigentum ber Gemeinden und ber bem Gottesbienfte, ber Wohltätigfeit, bem Unterrichte, ber Runft und ber Wiffenschaft gewidmeten Unftalten, auch wenn biefe bem Staate gehören, ift als Privateigentum ju behandeln. — Es ist interessant, an der hand dieser Borschriften, beren strenge Einhaltung durch bie beutsche heeresleitung in Belgien und Bolen einerseits und deren rudfichtslose Migachtung durch die Ruffen mahrend ihrer vorübergebenden Berrichaft in Oftpreußen und Galigien andrerseits nachzuprufen.

VII. Dem Schut ber Bermunbeten und Rranten bient bas icon ermagnte Genfer Abtommen bom 6. Juli 1906, beffen Beftimmungen in den zwei Grundsaten gipfeln, daß Bermundete und Rrante ohne Unterschied der Staatsangeborigfeit von der Kriegspartei, in deren handen fie fich befinden, geachtet und verforgt werben follen, und bag die Militärarate, Felbprediger und Sanitatsmannschaften sowie die Mitglieder ber anerkannten und ermächtigten freiwilligen Silfsgefellschaften un-verleglich find und nicht der Gefangenichaft unterliegen. Alls Zeichen der Unverletlichkeit dient sau Ehren der Schweize das rote Kreuz auf weißem Brunde, das durch Unitehrung ber eidgenöffischen Landesfarben gebildet ift. Es wird ein unauslösch-

<sup>1</sup> v. Lifst, a. a. D., S. 306.

<sup>1</sup> Maller=Meiningen, a. a. D., S. 289.

Feinde bleiben, daß sie, wie genugsam bekannt, selbst bor ichweren Bollerrechtebruchen gegenüber bem Genfer Ablommen, biefem ichnen Dolument reinster

Menschlichkeit, nicht zurüdgeschredt find.

Die Rapitel ber Landfriegsordnung, die von ben Parlamentären, den Kapitulationen und dem Baffenstillstand handeln, lenten ben Blid auf bas Ende des Rrieges. Diefes wird herbeigeführt entweder durch die Bernicht ung des Feindes (Unterwerfung der Burenstaaten durch England 1902) oder burch Abschluß eines Friedensvertrags. Ein folder fteht unter ben allgemeinen Regeln eines Bertrags. Er erledigt bie Streitfragen, Die ben Rrieg verurfacht haben, stellt die friedlichen Beziehungen zwischen ben Gegnern wieder her und beendet ben Rriegszustand auch ben Reutralen gegenüber. Die weiteren Folgen ergeben sich aus den jeweiligen Bestimmungen des einzelnen Friedensschlusses; so wird biefer häufig namentlich Bereinbarungen über Rau-

licher Schandfled auf dem Bappenschild unserer mung besetzer Gebiete, über Gebietsabtretung sowie über Kriegstoftenentschäbigung enthalten. Bielfach werden auch Magnahmen verlangt werden, die einem neuen Kriegeausbruch vorbeugen follen, fo bie Schleiiung von Festungen, die Schaffung einer neutralen Bone zwischen ben feindlichen Dachten u. a. Es ift zu hoffen, daß der fünftige Friede dem Deutschen Reich und feinen tapferen Bundesgenoffen ausreichenbe Sühne bringt für die vielen Berlepungen des Bollerrechts feitens unferer Gegner, und daß er Beftimmungen enthält, die eine derartig barbarische Kriegführung, wie wir fie erleben mußten, für immer unmöglich machen.

> Literatur. Außer auf die im Artifel Böllerrecht (S. 363) vermerkten Werte fei noch auf folgende hingewiefen: 3. Strupp, Das internationale Landtriegsrecht (Frankf. a. M. 1914); Ern st Müller=Meiningen, Der Welterieg 1914/15 und der Zusammenbruch des Böllerrechts (3. Aust., Berl. 1915); H. Pouls, Deutsches Landtriegs=recht (dal. 1915; Quellensammlung).

### Das Seekriegsrecht

gemeinverständlich bargeftellt von Oberlandesgerichtsrat Dr. Barneyer in Dresben

I. Zweierlei ist es hauptsächlich, wodurch sich das Recht ber Kriegführung zur Gee völlig von bem Landfriegsrecht unterscheidet, der Umstand, daß auch das feindliche Privateigentum dem Zugriffeinfolge des Beuterechts zur See — unterworfen ift, und die Tatface, bag auch die neutrale Schifffahrt auf dem Kriegeschauplag, dem offenen Meere, in gewiffen Beziehungen ber Ginwirtung burch ben Rrieg unterliegt.

Un einem Das gefamte Seefriegsrecht zusammenfaffenden Abtommen, etwa in der Art der Landtriegsordnung, fehlt es. Die Londoner Seerechts. deflaration von 1909, die übrigens nicht ratifiziert worden und beren Wirksamkeit deshalb zweifelhaft ift, regelt nur einzelne Buntte, mahrend andere im Saag 1907 burch verschiedene Abtommen ihre Er-

ledigung gefunden haben.

Bei ber Betrachtung ber im Geefrieg geltenben Normen ist auszugehen von der Pariser Seerects betlaration bom 16. April 1856, die zwischen Breußen, Ofterreich, Frankreich, Großbritannien, Rugland, Sardinien und der Pforte vereinbart, auf bie meisten anderen Staaten durch deren Beitritt ausgebehnt und seither in den Seekriegen befolgt worben ift. Sie enthält nur vier Borfchriften, bamit aber die Sauptgrundfate bes mobernen Geelriegsrechts, auf benen die weitere Ausgestaltung dieses überaus verwidelten Rechtsgebildes beruht. Es wird namlich durch seierliche Erflärunge (declaration solenelle) bestimmt:

1) die Kaperei ist und bleibt abgeschafft;

2) die neutrale Flagge dedt das feinbliche Gut mit Ausnahme der Kriegskonterbande;

3) neutrales Gut unter feinblicher Flagge, mit Ausnahme ber Kriegstonterbande, barf nicht mit Beichlag belegt werden;

4) die Blodaden muffen, um rechtsverbindlich zu sein, wirksam sein, das heißt, durch eine Streitmacht aufrechterhalten werben, welche hinreicht, um ben

Zugang zu der Küste des Feindes wirklich zu verhinbern\*.

II. Unter Raperei verstand man die Berfolgung und Ergreifung feindlicher und Ronterbande führenber neutraler Rauffahrteischiffe mittels Privatschiffen, die durch Ausstellung eines Raperbriefes die staatliche Ermächtigung jum Seetrieg erhalten hatten. Die Raperei, die für Brivatrechnung betrieben wurde, partete nicht felten in wirklichen Seeraub ause1. Ihre Ubichaffung bedeutet beshalb einen erfreulichen, burch ben preußisch-ameritanischen Bertrag von 1785 bereits angebahnten Fortichritt in ber Entwidlung bes Bölter-rechts. Un ihre Stelle trat die von den Mächten in bem VII. Haager Abkommen vom 18. Oktober 1907 unter bestimmten Boraussetzungen zugelaffene Umwandlung von Rauffahrteildiffen in Kriegsschiffe. Das unigewandelte Schiff erlangt die mit der Gigenschaft eines Kriegsschiffes verbundenen Rechte und Bflichten nur, wenn es ben biretten Befehlen, ber unmittelbaren Aufsicht und der Berantwortlichkeit der Macht, deren Flagge es führt, unterstellt ist. Es muß bie außeren Abzeichen ber Kriegsschiffe feines Beimatlandes tragen; der Befehlshaber muß im Staatsdienft stehen und in die Rangliste der Kriegsmarine aufgenommen fein; die Mannichaft muß den Regeln ber militärischen Disziplin unterworfen fein. Das umgewandelte Schiff hat bei seinen Unternehmungen die Gefete und Gebräuche des Krieges zu beobachten. Die Uniwandlung ift alsbald auf der Lifte der Kriegsichiffe

1) La course est et demeure abolie;

2) Le pavillon neutre couvre la marchandise ennemie, à l'exception de la contrebande de guerre;

- 3) La marchandise neutre, à l'exception de la contrebande de guerre, n'est pas saisissable sous pavillon
- 4) Les blocus, pour être obligatoires, doivent être effectifs, c'est-à-dire maintenus par une force suffisante pour interdire réellement l'accès du littoral de l'ennemi.
- 1 Perels, Das internationale offentliche Ceerecht, 2. Aufl., Berl. 1903, gitiert nach heilborn in holgenborff-Roblers sengotlopabies, 7. Aufl., Mund. 1914, 5. Bb., G. 562.

<sup>.</sup> Die Ertlärung lautet im Urtert:

der Kriegführenden zu vermerken. Über die Frage, ob eine Umwandlung auf offener See und eine Rüdverwandlung zulässig sein soll, konnte eine Einigung zwischen den Bertragsstaaten nicht erzielt werden.

III. Aus den Borschriften unter 2) und 3) der Barifer Deklaration folgt mittelbar, daß das feindliche Gut, b. h. Privatichiffe und Brivateigentum, auf der See ber Ergreifung durch ben Wegner unter. liegt und bag bas neutrale But felbit burch bie neutrale Flagge nicht geschütt wird, wenn es sich als Rriegstonterbande barftellt. Bas barunter gu verstehen und wie mit Ronterbande führenden Schiffen zu verfahren sei, bestimmt die Londoner Seerechtsdeklaration von 1909, die zwar, wie schon erwähnt, nicht ratifiziert worden, die aber für die Auslegung der bisher geltenden Gebräuche des modernen Geefriege maggebend ift' und in ber Sauptfache von ben friegführenden Staaten im jetigen Weltfrieg für berbindlich anerkannt worden ist — mit Ausnahme Englands, bas auch hier seine eigenen Wege mandelt.

Unter Konterbande versteht man Gegenstände und Stoffe, die zur Rriegführung verwendet werden, und zwar ist zu unterscheiden zwischen absoluter und relativer Ronterbande. Alle erstere werden diejenigen Sachen angesehen, die ausschließlich zu Kriegsgweden gebraucht werben, also beispielsweise Baffen, Geldoffe, Schiespulver und Sprengitoffe, bie befonbers für den Rrieg bestimmt find, Lafetten, Munitionswagen, militärische Uniformen, Kriegsschiffe und sonstige Kriegsfahrzeuge. Die relative Konterbande umfaßt diejenigen Wegenstände und Stoffe, die sowohl für friegerische als auch für friedliche Zwede verwendbar find, wie Lebensmittel, Furage, Gold und Gilber (geprägt und in Barren), Eijenbahnmaterial, Stachelbraht, Doppelgläfer, Fernrohre. Den Mächten fteht es frei, noch andere Waren in die Lifte ber absoluten oder relativen Konterbande durch eine an bestimmte Formen gebundene Erflärung aufzunehmen, fofern es fich nicht um Wegenstände und Stoffe handelt, die für triegerische Zwede überhaupt nicht verwendbar find. Als solch lettere, die also niemals unter den Begriff der Konterbande fallen tonnen, führt Urtitel 28 der Londoner Dellaration eine große Unzahl auf, an deren Spige Robbaumwolle. Tropdem hat, wie belannt, im Laufe des gegenwärtigen Krieges England unter anderm auch die Baumwolle für Konterbande erflärt!

Da das feindliche Eigentum, wenn es auf der See ergriffen wird, dem Gegner ohnehin verfällt, so hat die Eigenschaft einer Ware als Konterbande Bedeutung nur für den neutralen handel, deffen Freibeit sich biese Beschräntung im Interesse der friegführenden Mächte gefallen lassen nuß.

Absolute Konterbande unterliegt der Beschlagnahme ohne weiteres, wenn bewiesen wird, daß ihre Bestimmung das seindliche oder von Feinden besetzte Gebiet oder die feindliche Streitmacht ist, wobei es teinen Unterschied macht, ob die Zusührung unmittelbar ersolgt oder ob sie noch eine Umladung oder einen Landtransport erfordert. Bei der relativen Konterbande genügt zur Beschlagnahme nicht der Beweis, daß sie für den Gebrauch der Streitmacht oder der Berwaltungsstellen des seindlichen Staates

bestimmt ist; vielmehr muß bazu tommen, daß sie fich auf einem Schiff befindet, das nach dem feind. lichen ober bom Reinde besetten Bebiet fahrt und bas diese Begenstände nicht in einem neutralen 3wischenhafen ausladen soll. Wird ein neutrales Schiff unter dem Berdacht der Führung von Kriegstonterbande von einem Schiff der friegführenden Dachte ergriffen - wird eine » Brife gemacht -, fo ift über bie Rechtmäßigkeit der Ergreifung und der weiteren Magnahmen im Wege der Brijengerichtsbarteit gu entscheiden. Für dieses Berfahren ift in Deutschland bie am 3. August 1914 ausgegebene Brifengerichts-ordnung vom 15. April 1911 maggebend, mahrend die ebenfalls am 3. Aluguit 1914 veröffentlichte Brifenordnung vom 30. September 1909 eingehende Borichriften über bas Berhalten bei der Unhaltung, Durchsuchung und Aufbringung der konters banbeverdächtigen Schiffe, über die Behandlung ber Besatung und ber Fahrgafte sowie über bie Behandlung ber aufgebrachten Schiffe und ber beichlagnahmten Büter enthält. Beibe Wefete find ber Lonboner Deflaration von 1909 angepaßt und liefern damit den Beweis, daß das Deutsche Reich sich auf

ben Boden bieses Albkommens zu stellen gewillt ist. Sind die Boraussetzungen der Zusührung von Kriegskonterbande gegeben, so unterliegen die betreffenden Sachen der Einzichung. Ebenso ist das die Konterbande besördernde Schiff einzuziehen, wenn die Konterbande nach Wert, Gewicht, Umfang oder Fracht mehr als die Hälfte der Ladung ausmacht. Auch wenn est freigelassen wird, hat est die der nehmenden Kriegsmacht durch das Bersahren vor der Krisengerichtsbarkeit sowie durch die Erhaltung von Schiff und Ladung während der Untersuchung erwachsenen Kosten zu tragen. Endlich unterliegen der Einziehung auch die dem Gigentümer der Konterbande gehörenden Waren, die sich an Bord desselben Schiffes besinden. Wird die Beschlagnahme des Schifes oder der Waren vom Krisengericht nicht bestätigt, so haben die Beteiligten Unspruch auf Schadenersa.

Ausnahmsweise darf ein beschlagnahmtes neutrales Schiff, bas ber Einziehung unterliegen murbe, zerftort werden; nämlich dann, wenn die für ben Regelfall angeordnete Berbringung in einen hafen bas Rriegeschiff einer Gefahr aussegen ober ben Erfolg der Operation, worin es berzeit begriffen ift, beeinträchtigen konnte. Bor der Berftorung muffen bie an Bord befindlichen Berfonen in Sicherheit gebracht, auch famtliche Schiffspapiere und fonftige Beweisstude, die nach Unficht der Beteiligten für die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit der Wegnahme von Wert find, auf das Priegeschiff berübergenommen werden. Unter denfelben Borausfegungen, unter benen ein beschlagnahmtes Schiff gerstört werden darf, tann bas nehmende Rriegsschiff die übernahme eingiehbarer Baren, die an Bord eines der Gingiehung felbst nicht unterliegenden Schiffes gefunden werden, verlangen oder zu ihrer Zerstörung schreiten.

In gewissen Fällen, die man unter dem Begriff ber neutralitätswidrigen Unterstützung zusammenzusassen pflegt, kann ein neutrales Schiff, auch ohne daß es Kriegskonterbande führt, eingezogen oder zerstört werden, und zwar

1) wenn es sich unmittelbar an den Feindseligkeiten beteiligt;

Bgl. v. Lifgt, Böllerrecht, 10. Aufl., Berl. 1915, S. 314.
 Bgl. Müller= Meiningen, Der Beltfrieg 1914—1915,
 Mufl., Berl. 1915, S. 403.

<sup>2)</sup> wenn es sich unter bem Befehl ober unter ber Aufsicht eines von der feinblichen Regierung an Bord gesehen Agenten besindet;

3) wenn es von der feindlichen Regierung gechartert ift;

4) wenn es ausschließlich zur Beforderung feindlicher Truppen oder zur Nachrichtenbeförderung im Intereffe bes Feindes bestimmt ift;

5) wenn es die Reise eigens zum Zwede der Beförberung einzelner in die feinbliche Streitmacht eingereihter Berfonen ober gur Nachrichtenbeforbe-

rung im Interesse bes Feindes ausführt

6) wenn es mit Wiffen des Eigentümers, des Charterers ober des Rapitans eine geschlossene feindliche Truppenabteilung ober eine ober mehrere Bersonen, bie während ber Fahrt die Operationen bes Feindes unmittelbar unterstüten, an Bord hat.

In den vier ersten Fällen unterliegt es der Behandlung, die es als feindliches Rauffahrteischiff erfahren würde, in den zwei letten der Behandlung, die ein neutrales, der Einziehung wegen Kriegstonterbande unterworfenes Schiff erfahren murbe. allen sechs Fällen find die dem Eigentümer des Schiffes gehörenden Baren gleichfalls einzuziehen.

Da die neutrale ober feindliche Eigenschaft eines Schiffes burch bie Flagge bestimmt wird, zu beren Führung es berechtigt wird, tommt einem Flaggen wechsel besondere Bedeutung zu. Wird der übergang eines feinblichen Schiffes zur neutralen Flagge por Beginn der Feindseligfeiten herbeigeführt, so ift er gültig, falls nicht bewiesen wird, daß diefer übergang berbeigeführt ift, um ben mit ber Gigenichaft eines feindlichen Schiffes verbundenen Folgen gu entgehen. Dagegen ist der nach Beginn der Feindseligfeiten herbeigeführte übergang zur neutralen Flagge nichtig, falls nicht bewiesen wird, daß dieser übergang nicht herbeigeführt ift, um jenen Folgen zu entgehen. Doch ist die Richtigfeit unwiderleglich,

1) wenn der übergang herbeigeführt worden ist, während sich bas Schiff auf der Reise oder in einem

blodierten Safen befand;

2) wenn ein Rudlauferecht ober Rudfallerecht vorbehalten ift:

3) wenn die Bedingungen nicht erfüllt worden find, von denen das Flaggenrecht nach der Gesetgebung

ber geführten Flagge abhängt.

Gegenüber diefen die Rechtsüberzeugung aller Rulturstaaten aussprechenden Gagen nimmt sich der von England spftematisch verübte, burch einen Beheimerlaß der Udmiralität anbefohlene Flaggenbetrug besonders verächtlich aus. Er ist gleich bezeichnend für den moralischen Tiefftand der britischen Regierung wie für die feige Ohnmacht ihrer Flotte.

Der gewaltfame Biberftanb gegen bie recht-mäßige Musubung bes Unhaltungs., Durchsuchungsober Beschlagnahmerechts hat in allen Fällen die Einziehung von Schiff und Ladung zur Folge.

Befreit von der Durchsuchung find neutrale Schiffe, bie unter dem Geleit (convoi) ihrer Kriegsflagge ftehen. Ergeben fich Zweifel darüber, ob die geleiteten Schiffe Konterbande an Bord führen, so steht allein dem Rommandanten des Beleitschiffes die Rach-

prüfung zu. IV. Außer den im vorstehenden unter III. bargelegten, die Kriegstonterbande und verwandte Tatbestände betreffenden Bestimmungen enthält die Lonboner Dellaration von 1909 nur noch Borschriften über die Blodade, d. h. die Abiperrung eines feindlichen Kustenstrichs (eines Hafens oder anderen

Blages, einer Flugmundung) vom Geevertebre1. Der Grundsas, daß die Absperrung, um rechtswirtfam zu fein, tatfachlich wirtfam fein muffe, ift aus der Pariser Seerechtsdellaration von 1856 wörtlich übernommen (vgl. Absatz I. unter 4, S. 367). Aus diesem Grundsag ergibt sich, daß eine Entfernung ber blodierenden Streitfrafte die Blodade aufhebt. wenn diese Entfernung zeitweise wegen schlechten Wetters erfolgt, gilt die Blodade als fortbestehend. Sie muß ben berichiedenen Flaggen gegenüber unparteiifch gehandhabt, auf die feindlichen ober vom Feinde befetten hafen und Ruften beschränkt werden und darf den Bugang zu neutralen Safen und Ruften nicht beschränken.

Um rechtlich wirksam zu sein, ist eine vorschrifts. mäßige Erflärung und Befanntgabe ber Blodabe erforderlich. Insbesondere find anzugeben: der Tag des Beginns ber Blodade; die geographischen Grenzen ber blodierten Ruftenstrede; die Frift, die neutralen Schiffen zum Auslaufen gegeben werden muß. In ähnlicher Beise hat die Bekanntmachung der Ausdehnung, Einschränfung und Aufhebung ber Blodade zu erfolgen.

Der Blodabebruch, d.h. » ber Bersuch eines neutralen Schiffes, an die blockierte Ruste zu gelangen ober von ihr aus die offene See zu gewinnen «2, der die wirkliche ober vermutete Renntnis der Blodade voraussett, zieht die Beschlagnahme bes betreffenden Schiffes nach fich. Die Beschlagnahme barf jedoch nur innerhalb des Attionsbereichs der Kriegsichiffe ftattfinden, die beauftragt find, die tatfächliche Wirtjamteit der Blodade sicherzustellen. Doch bleibt ein Schiff, das unter Blodabebruch ben blodierten Safen verlaffen oder anzulaufen versucht hat, der Beschlagnahme ausgesett, solange es durch ein Kriegsschiff der blodierenden Streitmacht verfolgt wird. Ein Blockadebruch ist nicht anzunehmen, wenn fich bas Schiff berzeit auf der Fahrt nach einem nicht blodierten Safen befindet, wie auch immer die spätere Bestimmung von Schiff ober Ladung fein mag. Ebenso barf ein neutrales Schiff im Falle ber Seenot in die blodierte Ortlichleit einlaufen und diese später unter der Boraussetzung wieder verlaffen, bag es bort feinerlei Ladung gelöscht ober eingenommen hat.

Ein des Blodadebruchs schuldig befundenes Schiff wird samt der Ladung eingezogen. Lettere entgeht diesem Schicfal nur, wenn der Befrachter gur Beit der Berladung der Baren die Absicht des Blodabe-

bruchs weber gefannt hat noch tennen tonnte. V. Der Seekrieg macht, wie schon ermähnt, vor bem feinblichen Privateigentum nicht halt; vielmehr unterliegen bie Rauffahrteifchiffe und ihre Ladung bem Beuterecht bes Feindes. Ausnahmen gelten nach dem VI. Haager Abkommen vom 18. Oktober 1907 auber die Behandlung der feindlichen Rauffahrteischiffe beim Ausbruch ber Feindfeligkeitene zugunsten derjenigen Sandelsichiffe, die bom Rriegsausbruch überrascht werden. Befinbet sich nämlich ein Rauffahrteischiff einer friegführenden Macht zu diesem Zeitpunkt in einem feindlicen hafen, so ift es verwünschte, daß ihm gestattet wird, unverzüglich ober binnen einer ihm zu vergonnenden, ausreichenden Frist frei auszulaufen und, mit einem Baffierschein verjeben, unmittelbar feinen Bestimmungshafen ober einen sonstigen, ihm bezeichneten hafen aufzusuchen. Kann es infolge höhe= rer Gewalt den feindlichen Safen nicht binnen der

<sup>1</sup> Bgl. Müller- Meiningen, a. a. D., G. 515.

<sup>1</sup> v. Lifjt, a. a. D., S. 338. - 2 v. Lifjt, a. a. D., S. 341.

gefesten Frift verlaffen oder wird ihm das Auslaufen nicht gestattet, so barf es nicht eingezogen werden. Dasfelbe gilt von Schiffen, die ihren legten Abfahrtshafen bor bem Beginn des Rrieges verlaffen haben und in Untenntnis der Feindseligfeiten auf Gee betroffen werden. Sie unterliegen nur entweder der Beschlagnahme unter der Berpflichtung, daß sie nach dem Rriege ohne Entichädigung zurudgegeben merden, ober der Unforderung ober felbst Beritorung gegen Entichädigung und unter der Berpflichtung, daß für die Sicherheit der Personen und die Erhaltung der Schiffspapiere gesorgt wird. Ahnlich berhält es fich mit den feindlichen Waren, die fich an Bord ber betreffenden Schiffe befinden. Die gedachten Bergunstigungen erstreden sich nicht auf folche Schiffe, beren Bau erjehen läßt, daß fie zur Umwandlung in Kriegs. ichiffe bestimmt find.

Beitere Ausnahmen enthält das XI. Haager Abtommen vom 18. Oktober 1907 ȟber gewiffe Beschränkungen in der Ausübung des Beuterechts im Seekriege«, wonach von der Begnahme

befreit find:

1) die ausschlichlich ber Rüstenfischerei ober ben Berrichtungen ber kleinen Lotalichisfahrt bienenden Fahrzeuge sowie ihr Fischereigerat, ihre Takelage, ihr Schiffsgerat und ihre Ladung;

2) die Schiffe, die mit religiblen, miffenschaftlichen ober menschenfreundlichen Aufgaben betraut find.

Das Absommen spricht ferner die Unverleglichkeit ber Briefpostsendungen, und zwar der Reutralen wie der Kriegsührenden, aus und trifft Bestimmungen über die Behandlung der Besatung der weggenommenen feindlichen Kaussahrteischisse.

Much im Falle der Ausübung des Beuterechts tritt bie Brisengerichtsbarteit in Tätigkeit, um über die Rechtmäßigkeit der Beichlagnahme zu besinden.

VI. Eine besondere Baffe im Seetrieg sind die unterseeischen, selbsttätigen Kontaktminen. Da diese für den Handel äußerst gefährlich sind, wird durch das VIII. Haager Abkommen vom 18. Oktober 1907 die Legung solcher Minen nur unter gewissen Beschränkungen für zulässig erklärt. Untersagt ist es danach:

1) unverankerte selbsttätige Kontakminen zu legen, außer wenn diese so eingerichtet sind, daß sie spätestens eine Stunde, nachdem der Legende die Aufsicht über sie verloren hat, unschädlich werden;

2) verankerte selbsttätige Kontaktminen zu legen, wenn diese nicht unschädlich werden, sobald sie sich

von ihrer Berankerung losgeriffen haben;

3) Torpebos zu verwenden, wenn diese nicht unichablich werden, nachdem sie ihr Ziel verfehlt haben;

4) vor den Ruften und den Safen des Gegners felbsttätige Kontaltminen zu legen zu dem alleinigen Bwede, die Handelsschiffahrt zu unterbinden.

Bei der Verwendung von verankerten selbsttätigen Kontaltminen sind für die Sicherheit der friedlichen Schiffahrt alle möglichen Borsichtsmaßregeln zu treffen. Rach Beendigung des Krieges haben die friegführenden Mächte alles zu tun, um die gelegten Minen zu beseitigen; insbesondere soll die Lage der längs der Küste des Gegners ausgestreuten Minen biesem mitgeteilt werden, damit sie alsbald entfernt werden können.

über die andere Waffe, die im gegenwärtigen Bölkerringen für die Kriegführung zur See eine ungeahnte Bedeutung erlangt hat, über die Unterfeeboote, sind völkerrechtliche Abkommen noch nicht getroffen worden.

Dagegen ift der Grundfat des Berbotes der Beichießung unverteidigter Plate, der für den Landfrieg Geltung hat, durch das IX. Haager Abtommen vom 18. Ottober 1907 auch auf den Seefrieg ausgebehnt worden. Danach ift es unterfagt, unverteidigte Bafen, Städte, Dörfer, Bohnitatten ober Bebaube burch Seestreitfrafte zu beschießen. In biefem Berbot find jedoch nicht inbegriffen militärische Berte, Militärober Marineanlagen, Nieberlagen von Baffen ober von Kriegsmaterial, Werkstätten und Einrichtungen, bie für die Bedürfniffe ber feindlichen Flotte ober bes feindlichen heeres nugbar gemacht werben tonnen, fowie im Safen befindliche Kriegsichiffe. Siernach ift ohne weiteres einleuchtend, daß der von der englischen Breffe erhobene Borwurf, die Beschießung der drei Ruftenpläte Scarborough, Hartlepool und Whitby durch deutsche Seestreitlräfte sei vollerrechtswidrig geweien, jeder Begrundung entbehrt, wie dies die offiziöse Austassung der »Norddeutschen Allgemeinen Zeitunge bom 4. Januar 1915 überzeugend nachweist! Dagegen stellt fich bie Beichiegung ber unverteidigten bulgarischen Stadt Dedeagac durch die Engländer in den letten Ottobertagen 1915 als ichmerer Böllerrechtsbruch bar.

VII. Daß die im Seefrieg gemachten Gefangenen in derselben Beise zu behandeln sind wie die zu Lande eingebrachten, daß also die die Bezüglichen Bestimmungen der Landtriegsordnung ohne weiteres auf sie Unwendung zu sinden haben, ist auch ohne besondere vertragliche Abmachung selhstverständliche und von keiner der jett Krieg sührenden Mächte bezweiselt worden. Um so unverantwortlicher war die vom Londoner Auswärtigen Amt unter dem 1. April 1915 zugegebene Berbringung von Offizieren und Mannschaften deutscher Unterseeboote in das Marinegesängnis. Die von der deutschen Regierung beshalb angeordneten Vergeltungsmaßregeln haben die Aussehung jener gegen unsere heldenmütigen U-Bootstrieger gerichteten Maßnahmen zur Folge

gehahts.

Endlich find, und zwar durch bas X. Haager Abtommen vom 18. Ottober 1907, die Grundfage des Benfer Ublommens auf den Seetrieg für anwendbar erflärt und besonders eingehende Bestimmungen über die Unverletlichkeit der militärischen Lazarett. ichiffe getroffen worden. Das find die Schiffe, die vom Staat einzig und allein erbaut ober eingerichtet find, um den Berwundeten, Rranten und Gdiffbrüchigen Silfe zu bringen. Ramentlich burfen folde Schiffe vom Feinde nicht weggenommen werden, fofern sie nicht dazu verwendet werden, ihm zu schaden. Dieses Schupes gehen sie nicht badurch verlustig, daß sich eine funtentelegraphische Einrichtung an Bord befindet. Ein Lazarettschiff barf also beshalb, weil sich eine folche Einrichtung barauf befindet, nicht beichlagnahmt werden. Trogdem murde das deutsche Lagarettschiff »Ophelia« bei dem Bersuch, nach Schiffbrüchigen von vier untergegangenen deutschen Torpedobooten zu fuchen, von dem englischen Rreuger »Parmouth« hieran gehindert und weggenommen, das Sanitätspersonal aber, trop des Berbots in Artifel 9 des Genfer Abkommens vom 6. Juli 1906, in Kriegsgefangenschaft verbracht und dies damit begründet, daß sich eine brahtlose telegraphische Ein-



<sup>1</sup> Bgl. Müller-Meiningen, a. a. D., S. 524. — 2 BgL v. Lifst, a. a. D., S. 342. — 3 Räheres hierüber f. Miller-Meiningen, a. a. D., S. 526—530.

richtung auf dem im übrigen völlig als Hofpitalschiff ausgerüsteten Fahrzeug befunden habe. Es nuß Müller-Meiningen aus vollstem Herzen zugestimmt werden, wenn er zu dem Schlusse kommt: »Für den moralischen Tiefstand der englischen Nation kann es kein beschämenderes Dokument geben als die Ignorierung eines Abkommens, das die Anwendung der alten und ehrwürdigen Grundsäpe des Genfer Abkommens auf den Seekrieg bringen soll. Augenfälliger kann die beutalste Rüglichkeitspolitik des angeblichen Schukes von Freiheit, Recht und Nensch-

lichkeit' nicht bargetan werben, als durch die absichtliche Berhinderung der Rettung der tapferen Mannschaften der vier . . . untergegangenen deutschen Torpedoboote, die zum großen Teile . . hätten gerettet werden können, wenn England nicht diesen Bölkerrechtsbruch begangen hätte. «

Literatur. Den bei den Abhandlungen über Böllerrecht und Landtriegsrecht vermertien Rachweisen sind hier noch anzusügen: E. Berel 8, Das internationale össentliche Seerecht der Gegenwart (2. Aust., Bert. 1903), und H. Vohl, Deutsches Seetriegsrecht (bas. 1915, Quellensammlung).

#### Weltwirtschaft und Wirtschaftskrieg von Brof. Dr. Jakrow in Charlottenburg

Der Weltkrieg von 1914 bilbet ben gewaltigsten Eingriff in die Weltwirtschaft, ben die Nenschheit je hat über sich ergehen lassen. Dies nicht bloß aus dem Grunde, weil in früheren Zeiten an weltwirtschaftlichen Zusammenhängen weniger vorhanden war und daher auch weniger vernichtet werden konnte, sondern vor allem auch deswegen, weil in räumlicher Ausbehnung und Stärte des wirtschaftlichen Kampses dieser alle vorangegangenen übertrifft.

#### I. Weltwirtschaft.

Bersteht man unter bem (in verschiedenem Sinne gebrauchten) Borte Beltwirtschaft bie Gesamtheit aller Zusammenhänge zwischen den auf der Erde bestehenben (Bolls- und Einzel-) Wirtschaften, so müssen biefe Zusammenhänge sich auf die beiden Objette zurückführen laffen, die den Gegenstand aller wirtschaftlichen Tätigkeit bilden, d. h. auf die beiden Arten von » Gutern «: Sachguter und Dienftleiftungen. Dem Tauschmittel für den Austausch dieser Objekte, dem Gelbe, wird jusammen mit handelsmäßigen Bert-papieren (Effelten), mit Bechseln und fonftigen Rrebitmitteln eine Sonderstellung unter dem namen bes internationalen Geldwechfel- und Effettenbertehrs (internationaler Geldmartt) eingeräumt, fo daß sich ichon aus diesem Grunde nicht zwei, sondern drei Rubriken ergeben. In ähnlicher Urt bilden unter den Dienstleistungen, die ein Bolt für andere Bölter übernehmen tann, die Transportleiftungen, insbesonbere die gur See (Schiffahrt, Reederei), und die Beförderung von nachrichten, so bedeutende Objette, daß man fie schwer mit anderen zusammenwerfen fann. Sonftige Leiftungen eines Bolles für bas anbere, die man theoretisch als Dienstleistungen bezeichnen müßte, wie z. B. die übernahme von Bant-kommissionen aller Urt, werden natürlicher bei dem Geldmarkt untergebracht, und felbst beim Berficherungsgeschäft mag biese Anfügung übersichtlicher sein. Endlich tommt zu allen erdenklichen Taufcborgangen zwischen den Bollern hinzu, daß die Träger der Birtschaft selbst, die Wenschen, ausgetauscht werden können.

Aus diesen Gründen ist es besser, einer übersicht über die weltwirtschaftlichen Störungen nicht eine streng systematische Einteilung zugrunde zu legen, sondern eine solche, die mehr die Hauptpunkte herdortreten läßt: 1) Warenhandel; 2) Geldwartt, Wechselsund Effektenverlehr, auch Bersicherungsübernahme; 3) Transportleistungen, insbes. Schiffahrt, Reedeerei; 4) Nachrichtenaustausch; 5) Personenverlehr.

Den Umfang bes internationalen Barenhanbels por bem Rriege zeigt die folgenbe Tabelle.

Welthandel 1918 (Bert in Millionen Mark; bie gablen in Klammern gelten für eins ber vorhergehenden Jahre, ba bie für 1913 nicht erreichbar).

|                |            |   |     |   |       | Einfuhr   | Ausfuhr  |
|----------------|------------|---|-----|---|-------|-----------|----------|
| Deutsches Reid | <b>,</b> . |   |     |   | •     | 10 769,7  | 10 097,2 |
| Rolonien .     |            |   |     |   |       | 136,3     | 140,2    |
| Belgien        |            |   |     |   |       | 4 039,9   | 2 972,7  |
| Bulgarien .    |            |   |     |   |       | 187,0     | 74,6     |
| Dänemart .     |            |   |     |   |       | 874,6     | 717,0    |
| Frantreich .   |            |   |     |   |       | 6 806,7   | 5 500,s  |
| Rolonien .     |            |   |     |   |       | 660,1     | 559,5    |
| Briechenlanb   |            |   |     |   |       | 142,9     | 95,1     |
| Proßbritannie: | t.         |   |     |   |       | 13446,9   | 10 715,0 |
| Rolonien .     |            |   |     |   |       | (5 346,7) | 3511,3   |
| Italien        |            | ٠ |     |   |       | 2916,5    | 2 009,5  |
| Rieberlande .  |            |   |     |   |       | 6 660,4   | 5 241,1  |
| Rorwegen .     |            |   |     |   |       | 608,2     | 428,5    |
| Sterreic-Ungo  | ırn .      |   |     |   |       | 2895,6    | 2 854,2  |
| Bortugal .     |            |   |     |   |       | (338,9)   | (155,8   |
| Rumänien .     |            |   |     |   |       | (455,8)   | (585,4   |
| Rußlanb        |            |   |     |   |       | 2531,1    | 3 280,6  |
| finnlanb .     |            |   |     |   |       | 396,3     | 820,4    |
| Schweben .     |            |   |     |   |       | 952,3     | 919,5    |
| Schweij        |            |   |     |   |       | 1 585,9   | 1 101,1  |
| Serbien        |            |   |     |   |       | 84,9      | 62,4     |
| Spanien        | • .•       |   |     |   |       | 1 129,5   | 938,4    |
| Ägypten        | • •        |   |     |   |       | 568,2     | 657,0    |
| Ergentinien .  |            |   |     |   |       | 1 706,5   | 1 958,2  |
| Brafilien      |            |   |     |   |       | 1 350,1   | 1 298,7  |
| Shile          |            |   |     |   |       | 504,2     | 598.e    |
| Eoftarica .    |            |   |     |   |       | (42,5)    | (41,8    |
| Ruba           |            |   |     |   |       | 555,6     | 698,9    |
| Regito         |            |   |     |   |       | 411,1     | 630,8    |
| Baraguan .     |            |   |     |   |       | 32,9      | 22,9     |
|                |            |   |     |   |       | 214,6     | 275,8    |
| Benezuela .    |            |   |     |   |       | 86,1      | 105,7    |
| Bereinigte Sta |            |   |     |   |       | 7457,6    | 10 199,7 |
| Shina          |            |   |     |   |       | 1756,1    | 1 242,2  |
| Japan          |            |   |     |   |       | 1 524,0   | 1 322,0  |
| Berfien        |            |   |     |   |       | 203,4     | 151,3    |
|                |            |   | }uf | _ | <br>_ | 79 278,8  | 70 948,4 |

Die Daten sind allerdings nicht durchweg vergleichbar, doch kann man (in Rücksicht auf einige sehlende exotische Länder u. a.) den Wert des internationalen Verkehrs in Sinfuhr und Aussuhr auf dem ganzen Erdball vielleicht auf je 100 Milliarden Wart ansehen. Alljährlich stellt das Kalserliche Statistische Umt Welthandelszahlen zusammen. Wenngleich hierbei in der Aufnahme der Veispiele Zufälligkeiten mitzusprechen scheinen, so läßt sich doch daraus ein Tableau herstellen, das in manchen Punkten ein anschauliches Bild gewährt:

| Mart).      |
|-------------|
| Millionen   |
| .≝          |
| (Bert       |
| 1913        |
| Belthanbels |
| Dea         |
| Baren       |
| Wichtigere  |

|                   |               |          |                                       | ٧.                                    | J                  | c uj i             |                    |                    | ~00                           | t 20 10            |                     | 149                 | 414                |                    |                    |                    |          |          |                               | •                    |
|-------------------|---------------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|-------------------------------|----------------------|
| Rieberl Indien    |               |          |                                       |                                       |                    | 48,8               |                    | 1,5                | 86,8<br>8,8                   |                    |                     |                     |                    |                    |                    |                    | 266.3    |          |                               |                      |
| Brit Indlen ! , 8 |               | 0.00     |                                       |                                       |                    | 1 9                | 490,6 30,5         | z'000              |                               |                    |                     |                     |                    |                    |                    |                    |          |          |                               |                      |
| Jahan             |               |          |                                       |                                       |                    | 56,6 101,8         | 8,2<br>490,8       | ı                  |                               |                    |                     |                     |                    |                    |                    |                    | 77,2     |          | 8,6<br>9,6                    |                      |
| snigd             |               |          |                                       |                                       |                    | 56,0               | 9,3                | 1,10               |                               |                    |                     |                     |                    |                    |                    |                    | 112,3    | +        |                               |                      |
| Reufeeland        |               |          |                                       |                                       |                    |                    |                    |                    |                               |                    |                     |                     |                    | 141                | È                  |                    |          |          |                               |                      |
| Auftral Bund      |               | 169.0    |                                       |                                       |                    |                    |                    |                    |                               |                    |                     |                     |                    | 130 %              | 1,000              | 1 8                | <u>.</u> |          |                               |                      |
| Brit. Subafrita   |               |          |                                       |                                       |                    |                    |                    |                    |                               |                    |                     |                     |                    | 1 2                | 110,7              |                    |          |          |                               |                      |
| Rgypten           |               |          |                                       |                                       |                    |                    | 1 8                | 0.29,4             |                               |                    |                     |                     |                    |                    |                    |                    |          |          |                               |                      |
| Brafilien         |               |          |                                       |                                       |                    |                    |                    |                    |                               | 1010               | 0,010               | 1 8                 | 0,00               |                    |                    |                    |          |          |                               |                      |
| Megito            |               |          |                                       |                                       |                    |                    |                    |                    |                               |                    |                     |                     |                    |                    |                    |                    |          |          |                               |                      |
| Ranada            |               | 2,4 2,8  |                                       |                                       | 26,1               |                    | 36,6               |                    |                               |                    | 137                 | •                   |                    |                    |                    |                    | 79,1     |          | 171,s<br>23,1                 |                      |
| Berein. Staaten   |               | 2,4      |                                       |                                       | 2,1                |                    | 96,8               | 150,9              | 207,3<br>27,9                 | 109,6              | 154,9               | 425,6               | <u>.</u>           | 149,4              | 1493,0             | 13,7               | 41,4     |          | 18,4                          | 38,7                 |
| Rumänien          |               | (0,1)    |                                       |                                       | 0,8                | 140,0              |                    |                    |                               |                    |                     |                     |                    | -                  |                    |                    |          |          |                               |                      |
| Finnland          |               |          |                                       |                                       |                    |                    |                    |                    |                               |                    | 117.0               | •                   |                    |                    |                    |                    |          |          |                               |                      |
| Ricand            | 12,0          | 13,3     | 1,00                                  | 9,00                                  | 0,8                | 81,7               | 203,6              | 1                  |                               |                    | 21,6                | 73,9                | 4, 5               | 111,8              | 0,64               |                    | 0,3      |          | 103,7                         | 9, 2                 |
| Norwegen          | 24,4          |          | ,                                     |                                       |                    |                    |                    |                    |                               |                    | 15,2                |                     |                    |                    |                    |                    |          |          |                               |                      |
| Schweben          |               |          |                                       |                                       |                    |                    |                    |                    |                               |                    | 16,7                | 1                   |                    | 21,7               | 3                  |                    |          | 67.5     | 0,1                           |                      |
| Danemar?          |               |          |                                       |                                       | 46,1               | i                  | _                  |                    |                               |                    | 42,4                |                     | 1,9                |                    |                    |                    |          |          | 68°0<br>                      |                      |
| msinnatirdhor@    |               | 1,1      | 164,7                                 | 115,5                                 | 2,4<br>275,8       | 1                  | 1253,1             | 132,9              | 118,4                         | i                  | 624,2               | 116,0               | 194,0              | 470,6              | 116,1              | 187,9              | 497,7    | 143,7    | 1034,8                        | 2,612                |
| Spanlen           |               |          |                                       |                                       |                    |                    | 105,9              | 3                  |                               |                    |                     |                     |                    |                    |                    |                    |          | 1 %      | 6,0                           | _                    |
| Italien           |               | 319,6    | }                                     |                                       |                    |                    | 267,8              | 3                  |                               |                    | 105,8               |                     |                    |                    | 58,7               |                    |          |          | 299,0                         |                      |
| distanar&         |               |          |                                       | 88,                                   |                    |                    | , <b>5</b> 3       | 2                  |                               | 179,6              | 152,4               | 159,6               | 36,9               | 558,6              | 184,8              | •                  | 37,4     | 11,8     | 25,0                          | 9,61                 |
| Riederlande       | 96,6          | 477,4    | 120,8                                 | , 5,                                  | 110,8              | 208,2              | 70,1               | 7,00               |                               | 108,4              |                     | 2                   |                    | 40,8               | 56,6               | 166,4              | 138,3    | 87,0     | 93,0                          |                      |
| Belgien 8         |               | 304,0    | 54,7<br>2,7                           | 21,4                                  | 2 6 5              | R, I               | 177,4              | 0,10               |                               | 67,0               | 97,8                | 9,0                 | ,,                 | 351,5              | 168,8              | <u> </u>           | 28.8     | 5.5      | 186,7                         | e .                  |
| Gisard 🖰          |               | 103,3    | ;                                     |                                       |                    |                    | 43,5               | <br>               |                               |                    |                     |                     |                    |                    |                    |                    |          |          | 41,0                          |                      |
| nangutt = arshjä  |               |          |                                       |                                       |                    |                    | 275,0              | 49,1               | 4,<br>L,                      | 76,5               | 20,2                | ,                   | 58,3               | 129,7              | 98,1               | 1                  | 3,1      |          | 201,4                         |                      |
| Deutsches Reich   | 42,8<br>132,9 | 417,8    | 390,4                                 | 60,4                                  | 101,0              | 103,0              |                    | 134,3              | 148,8                         | 219,6              | 325,4               |                     |                    | 481,1              | 638,8              | * 3                | 26,7     | 227,1    |                               | 5, 5                 |
|                   | Einfuhr Huge  |          |                                       | Ctnfuhr<br>On 26.15r                  | Einfuhr<br>Ginfuhr | Einfuhr<br>Finfuhr | Einfuhr<br>Tugtuhr | Einfuhr<br>Einfuhr | Aushuhr<br>Sinfuhr<br>Aushuhr | Einfuhr<br>Ongfuhr | Einfuhr<br>Institut | (Ginfuhr<br>Musimhr | Cinfuhr<br>Tudinhr | Einfuhr<br>Oughuhr | Einfuhr<br>Onsfuhr | Einfuhr<br>Angfuhr | Einfuhr  | Einfuhr  | Einfuhr<br>Kusfuhr<br>Otofuhr | Singings<br>Singings |
|                   | mg)           | · Sering | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # | # # # # # # # # # # # # # # # # # # # |                    |                    | 15.                | <b>5</b>           |                               |                    |                     |                     |                    |                    |                    |                    | 5 8      | # G      |                               |                      |
|                   |               | •        | :                                     |                                       | :                  | :                  | :                  |                    | •                             | بو                 | Ոսֆֆոն              | Gutta-              | • •                |                    | dute               | :                  | •        |          |                               | 7 7 T                |
|                   |               | ± .      | •                                     | •                                     | •                  | •                  | Ваиттопе           | ibal .             |                               | Roher Raffee       | Bau- und Rupholz    | dut,                | n a                |                    | Felle und Sante    | •                  |          | rge .    | Steintohlen                   | flände .             |
|                   | Roggen        | Wetzen   | Berfte                                | Safer                                 | mats.              | Reig 1             | Baum               | Robtabal           | Digital                       | Roher              | Bau                 | Rauticut,           | Elex usw.          | Bolle              | Felle              | Mehl               | Bucer    | Ascuerze | Stein                         | 3                    |

|                   |         |                 |          |           | •     | •               | •     |         |       |       |       |        |       |           |
|-------------------|---------|-----------------|----------|-----------|-------|-----------------|-------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|-----------|
| Rieberl. 3nbien   |         |                 |          |           |       |                 |       |         |       |       |       |        |       |           |
| Britisch - Indien |         |                 |          |           |       |                 |       |         |       |       |       |        |       |           |
| Japan             | 1,8     | 450,0           |          |           | 1,8   | 149,5           |       |         |       |       | 0,1   | 59,3   |       |           |
| Dnidd             | ı       | 256,1           |          |           |       |                 |       |         |       |       |       |        |       |           |
| Heufeeland        |         |                 |          |           |       |                 |       |         |       |       |       |        |       |           |
| Ruftral. Bund     |         |                 |          |           |       |                 |       |         |       |       | ı     | 58,1   | 109,3 | 8,8       |
| Brit. Cübafrila   |         |                 |          |           |       |                 |       |         |       |       |       |        |       |           |
| Rappten           |         |                 |          |           |       |                 |       |         |       |       |       |        |       |           |
| Brafilien.        |         |                 |          |           |       |                 |       |         |       |       |       |        |       | _         |
| Megito            |         |                 |          |           |       |                 |       |         |       |       | 7,9   | 55,8   | 44,8  | Ī         |
| Ranaba            |         |                 |          |           |       |                 |       |         |       |       |       |        | 164,3 | 5,7       |
| Berein. Staaten   | 356,4   | 1               |          |           |       |                 | 26,9  | 17,4    | 223,1 | ١     | 187,4 | 506,8  | 31,5  | 529,1     |
| nsināmu <b>R</b>  |         |                 |          |           |       |                 |       |         |       |       |       |        |       |           |
| dualnuig          |         |                 |          |           |       |                 |       |         |       |       |       |        |       | •         |
| dnalguff          | 57,9    | 3,4             |          |           |       |                 |       |         |       |       |       |        | 305,9 | 5,7       |
| Norwegen          |         |                 |          |           |       |                 |       |         |       |       |       |        |       |           |
| Schweben          |         |                 |          |           |       |                 |       |         |       |       |       |        |       |           |
| Danemart          |         |                 |          |           |       |                 |       |         |       |       |       |        |       |           |
| noinnnatird gor @ |         |                 | 1,17     | 164,0     | 11,3  | 306,1           | 26,6  | 99,0    | 63,3  | 40,6  | 122,6 | 23,3   | 8,66  | 741,8     |
| nsinng3           | Γ       |                 |          |           |       |                 |       |         |       |       |       |        |       |           |
| Italien           | 96,9    | 383,5           |          |           |       | _               |       |         |       |       |       |        | 63,9  | 14,5      |
| disuftreich       |         |                 | 11,3     | 77,4      |       |                 |       |         |       |       |       | 64,4   | 210,0 | 55,4      |
| Pieberlande       |         |                 |          |           | 4,7   | 11,7            | 49,7  | 38,9    | 81,6  | 91,0  | 156,1 | 129,1  |       |           |
| nsigls&           |         |                 | 4,0      | 53,4      |       |                 |       | 1,8     |       |       |       |        | 87,0  | 61,8      |
| £¢m¢j∋            | 137,2   | 83,9            |          |           |       |                 |       |         |       |       |       |        |       | 59,8      |
| nragau rrsijā     | 51,6    | 18,4            |          |           |       |                 |       |         |       |       | 53,6  | 1,6    | 103,6 | 26,4      |
| Deutsches Reich   | 190,3   | 36,7            | 108,1    | 90'8      | 116,3 | 61,1            | 10,1  | 51,9    | 58,3  | 23,3  | 335,3 | 10,5   | 80,1  | 680,3     |
|                   | Einfuhr | _               | (Ginfuhr | _         |       |                 | _     | _       |       | _     |       | _      |       | _         |
|                   | Gin     | ₹n <b>6</b> ( . | (Fin     | , 19gus   | اهيا  | . j gin         | l Gin | йη»,    | uie)  | չութ. | Gin   | . (Mu  | Cin   | : { gur   |
|                   |         |                 |          |           |       | Ē               |       |         |       |       |       |        |       |           |
|                   |         | •               |          |           |       | É               |       | •       |       |       |       | ٠      |       | ٠         |
|                   | 1       | ettpe           |          | wouengarn |       | eanimponengarii |       | =       |       |       |       |        |       | Majchinen |
|                   | :       | 106             | ł        | 0116      |       |                 |       | Hopeyen | ٠     | =     |       | Rupfer | ;     | aj doji   |
|                   | Li      | ย               | 8        | ã         | Ē     | ŏ               | ē     | ž       | ë     | Sum.  |       | Ē      | 1     | ă         |
|                   |         |                 |          |           |       |                 |       |         |       |       |       |        |       |           |

Der Umfang bes internationalen Barenaus. taufches hat fich in Wechselwirtung mit den theoretischen volkswirtschaftlichen Ansichten entwidelt. Im Rudichlag gegen merkantilistische Anschauungen hat die frangösische Schule der Physiotraten, entsprechend dem Menschheitsideal des 18. Jahrhunderts, den freien Bertehr unter Individuen wie unter Böltern gepredigt. Die Schule von Abam Smith hat auf deutichem Boden Zollichranken beseitigt und den Zollverein begründet, auf englischem die Kornzölle zu Fall gebracht und damit eine Ura des » Freihandels« eingeleitet, in den frangofischen Sandelsverträgen die Formel der » Deiftbegunftigung entwidelt. Nachdem auf Grund dieser Neuerungen in den mittleren Jahrgehnten des 19. Jahrhunderts der Guteraustaufch gewaltig zugenommen hatte, hat ber schutzöllnerische Rudschlag seit den 1870er und 1880er Jahren ihm zwar in vielen Punkten eine veränderte Richtung gegeben; im ganzen aber (wie heute als Tatsache von beiben Seiten anerkannt wird) ist ber internationale Büteraustausch in dieser Periode sogar mit besonderer Lebhaftigleit gestiegen.

Der Beltverfehr auf bem Geldmartt ift weitaus alter, als man fich gewöhnlich vorftellt. Der Bechsel ist schon bei seinem ersten Auftommen im 12. und 13. Jahrhundert zum Zahlungsausgleich von Land zu Land benutt worden; ja, er hat mahrscheinlich gerade in biefem internationalen Bedürfnis feinen Ursprung. Die Methode, die Bechfel des einen Landes in der Bahrung des andern zu bewerten, wie sie an ben Borsen im 16. Jahrhundert bereits vollsommen ausgebildet ist, hat im 17. nicht einmal mahrend bes Dreißigjahrigen Rrieges aufgehört. Als nach ber napoleonischen Beit England zuerft fich eine unveränderliche Goldwährung schuf, war hier am leichtesten die Möglichkeit geboten, andere Bahrungen auf einen festen Magitab zu beziehen. Der in Causgebrüdte Bechiel wurde im Beltverlehr das beliebteste Zahlungsmittel und ist in allen Rolo-nialländern, b. h. im weitaus größten Teile der Erde, herrichend geblieben. Mus diefen und anderen Grunden wurde London der anerkannte Mittelpunkt des Rahlungsmittelverkehrs im weitesten Sinne. diesem Berkehr nahmen die Fondsbörsen aller Länber teil, und eine fein ausgebildete Arbitrage brachte die Bechselturse auch der entferntesten Börsen in genaue rechnerische übereinstimmung. Die gleichen Bege ging der Effettenberkehr, d. i. der Un- und Bertauf von Wertpapieren aller Urt: Staatsanleihen, Altien, Obligationen industrieller Gesellschaften usw. Soweit für staatliche und industrielle Bedürfnisse das Rapital nicht im eigenen Lande aufgebracht wurde, konnte man fagen: als Emissionsort wurde London gewählt, wenn nicht ein Grund vorlag, einen andern Ort zu mahlen. Bor dem Kriege ichapte man die englischen Rapitalanlagen in Rolonien und Ausland auf etwa 65 Milliarden Mt., die französischen und deutfcen auf je etwa die Hälfte, wobei die Rolle Frankreichs (des » Weltbankiers«) anfing, ruhend zu bleiben, mahrend die Deutschlands in schnelles Bachstum tam. Im Berficherungsgeschäft zeigte fich die Internationalität nicht blog darin, daß Berficherungsgefell. ichaften des einen Landes ihre Tätigleit auf andere Länder ausdehnten, sondern hier gewann diese Musbehnung eine spezifische Bedeutung; gewisse große Risiten tonnten eine Berficherung nur finden, wenn fie international angesammelt wurden; die volle Ausdehnung der Rudversicherung war nur in ber

Tendenz zu weitester internationaler Ausbehnung möglich. Obgleich baber in ben einzelnen Staaten die Gefeggebung das größte Gewicht barauf legte, ben Berficherten Sicherheiten innerhalb bes eigenen Landes zu beschaffen, so führte hier doch die Internationalität am beutlichsten dazu, daß die Denichheit den ihr drohenden Gefahren gegenüber sich ge-

wiffermaßen folidarifch betätigte.

Der Umfang der internationalen Transportleistung wird in erster Linie durch die Umsäge des Warenhandels von Land zu Land (s. oben unter 1) veranschaulicht. Seitdem der Frachtwagen durch die Eisenbahn ersett wurde (Ende 1913 betrug die Länge ber Gifenbahnlinien auf der gangen Erde bereits mehr als 1 Mill. km, wovon die Hälfte allein im Laufe bes letten Bierteljahrhunderts gebaut war), hat die internationale Wirkfamkeit des beflügelten Rades beftanbig zugenommen. Aber mabrend auf ben Landwegen der Bagen im internationalen Bertehr verschwand (bis auf eine gewisse Bedeutung, die gegen-wärtig das Automobil wieder gewinnt), hat neben bem Dampfichiff ber alte Segler feine internationale Bedeutung nicht verloren, sondern an manchen Stellen sogar noch konkurrierend gesteigert. Im J. 1912 tamen, Segler und Dampfer zusammengerechnet (ohne Ruftenfahrer), Schiffe an (in Millionen Reg.-Ton.):

|                                | eigene | frembe | sufammen |
|--------------------------------|--------|--------|----------|
| Großbritannien unb Irlanb      | . 44,8 | 31,9   | 76,2     |
| Größere britifche Befigungen   | 47,6   | 14,8   | 62,4     |
| Bereinigte Staaten von Amerife | 13,1   | 37,6   | 50.7     |
| Deutsches Reich                | 1 .    | 12.5   | 25.5     |
| Japan                          | . 10,3 | 11,4   | 21,7     |
| Brafilien                      | . 10.0 | 16.5   | 26,5     |
| Spanien                        | . 8,4  | 14,8   | 22,7     |
| Frantreid                      | . 7,3  | 28,2   | 30,5     |
| Schweben                       | . 6,2  | 6,5    | 12,7     |
| Öfterreich-Ungarn              | . 5,1  | 2,6    | 7.7      |
| Stalien                        | . 4,8  | 13,5   | 18,3     |
| Danemart                       | . 4,5  | 8,7    | 8,2      |
| Rieberlande                    | . 4,8  | 18,0   | 17,3     |

Bichtiger noch als die nationale Angehörigkeit der Schiffe ist ber Zielpunkt bes Berkehrs, ber in ben größten Safen weitaus überwiegend einen internationalen Charatter zeigt:

Bertehr wichtigerer Safen (»antommenb«, in Mill. Reg.-Ton.):

|                 |  |  |   | Gefamt-<br>vertehr                    | barunter Aus-<br>Lanbvertehr |
|-----------------|--|--|---|---------------------------------------|------------------------------|
| London 1912 .   |  |  |   | 18,7                                  | 13,0                         |
| Liverpool 1912  |  |  |   | 15,1                                  | 11,8                         |
| Carbiff 1912 .  |  |  |   | 11.5                                  | 6,7                          |
| Remcaftle 1912  |  |  | . | 11,0                                  | 6,7                          |
| Samburg 1913    |  |  |   | 14,2                                  | 13.1                         |
| Antwerpen 1912  |  |  |   | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 18.8                         |
| Rotterbam 1913  |  |  |   | i                                     | 12.3                         |
| Reuport 1912/13 |  |  |   |                                       | 14,5                         |

Eine Reihenfolge nach ber Größe ist hierbei nicht aufzustellen, da England seinen Rolonialvertehr nicht zum Auslandverfehr rechnet (übrigens auch fonft in manchen Bunkten die Bergleichbarkeit fehlt). Die Beschleunigung bes Beltverkehrs wurde burch bie großen Kanalbauten gefordert, wie man denn schäßte, daß die Entfernung, von den westlichsten Buntten Europas aus gerechnet, nach Oftindien burch ben Ranal von Suez auf die Salfte, nach Ralifornien burch den Banamalanal beinabe auf ein Drittel herabgesett wurde. Die äußerste Steigerung erfuhr

ten mit großen Überlandbahnen, wie die ameritanifcen Pazifitbahnen (feit 1869), die ruffifce Sibirifce Bahn (feit 1904) und die (mit starter Beteiligung deutschen Rapitals begründete und im Ausbau begriffene) Bagdadbahn.

Den Nachrichtenaustausch im Weltverkehr hat (seit 1874) der Weltpostverein so einheitlich gestaltet, daß er sich in denselben Formen und mit derselben Glätte wie der Berkehr im Lande selbst abspielt und in ben Bebühren fich nicht mehr fo weit unterscheibet, daß die Differenz verkehrshemmend wirkte, ja für weite Bebiete ber Erbe ben Unterschied in ber Bebührenhöhe bereits verschwinden fah. Dem telegraphischen Berkehr dienten 1912 Leitungen von 5-6 Mill. km Länge (mit benen ber Erbball hundertfach umwidelt werden fonnte). Daß fie in bebeutenbem Dage dem internationalen Bertehr bienten, zeigen die Beispiele folgender Länder:

Telegramme 1912 (ohne bienftliche), in Millionen Stild:

|                   |      | inter-<br>nat. | 1         |    |     | inlän-<br>bifce | inter- |
|-------------------|------|----------------|-----------|----|-----|-----------------|--------|
| Großbritannien 1. |      |                | Stalien . |    |     |                 | 3,6    |
| Frantreich        |      |                |           |    |     |                 | 12,0   |
| Deutsches Reich . | 41,6 | 20,8           | Ungarn .  |    |     | 14,0            | 8,0    |
| Rufland           | 33,1 | 6,3            |           |    |     |                 |        |
| Japan             | 32,5 | 0,7            | Brittfo-3 | nb | ien | 14,2            | 2,1    |

1 Ohne Eifenbahn u. a.

wobei weniger auf das Berhältnis der internationalen zu ben inländischen Gewicht zu legen ift (benn jene werben badurch an Bebeutung nicht geringer, wenn biese sich mit besonderer Lebhaftigleit entwideln), sondern auf die an fich große Millionenzahl (so wenn in Deutschland täglich 58 000, stündlich 2-3000 Auslanddepeschen aufgegeben werden). Die Länge der Unterfeetabel betrug etwa 1/2 Mill. km. Das neue Mittel der drahtlofen Telegraphie hatte auf ber Erbe bereits rund 500 Stationen für den öffent-lichen Berlehr gezeitigt. Auch das Fernsprechnes diente bereits in weitem Umfange dem Berlehr zwischen größeren Pläpen benachbarter Länder (Berlin-Brüffel-Baris = 1000 km). — Auf Grund des telegraphischen Bertehrs erlangten im 19. Jahrhundert die Sammlung und Berbreitung von Nach. richten die Bedeutung eines großen, weltumfaffen-den Geschäftszweiges. Die ungewöhnliche Roftenerhöhung veranlaßte den Berausgeber ber »Berliner Nationalzeitung & B. Bolff, die einlaufenden telegraphischen Rachrichten auch anderen Redaktionen gegen Entgelt zugängig zu machen, woraus im Jahre 1849 ein eigenes Bureau, später »Wolffs Telegra-phisches Buro« (WTB) genannt, hervorging. Um bieselbe Zeit entwickle P. J. Reuter in Aachen ein ähnliches Bureau, bas er mehrfach, zulest 1851 nach London, verlegte. Seit 1858 unterhielt er beständige Beziehungen mit ber englischen Tagespreffe, Die ohne. dies als die erste in ganz Europa die Bedeutung eines internationalen Korrespondentenneges in allen (auch in den entlegensten) Ländern der Erde erfannt hatte. Un diese beiden oder an die Agence Havas in Paris schlossen sich ähnliche Anstalten an allen wichtigeren Blagen ber Erde an. Die brei Sauptbureaus grenzten ihre Gebiete gegeneinander ab; der Bor-iprung jedoch, den Reuter durch die Beziehungen Englands in allen Beltteilen hatte, machte ihn unbestritten zum ersten seines Faches. Auch als bie amerikanische Presse sich zu einheitlichem Nachrichtenbezuge aus Europa zusammentat (Associated Press), der Weltverkehr durch die Kombination der Seefahr- bestand eine enge Anlehnung an Reuter. Die kon-

tinentale Presse unterhielt zwar an den wichtigeren Blagen eigene Rorrespondenten. Bas ihr aber aus entlegenen Ländern zufloß, stammte unmittelbar oder mittelbar aus dem englischen Rachrichtendienste. Etwa feit ber Jahrhundertwende mehrten fich in Deutsch-land die Stimmen, die barauf aufmertsam machten, daß die Billigfeit bes fo erworbenen Rachrichtenmaterials den beutschen Intereffen eines Tages teuer zu stehen tommen konnte. Es waren auch bereits Unternehmungen im Gange, die einen eigenen deutichen überseedienst begründen sollten, als ber Rrieg ausbrach.

Der Personenverkehr von Land zu Land ergibt fich im Rusammenhange mit fast allen vorhergenannten Gruppen, außerdem als Aus- und Ginwanderung, als Bugug bon Banderarbeitern sowie als Bertehr von Bergnugungs-, Erholungs-, miffenschaftlichen und anderen Reisenden. Ginen überblick über ben Umfang bes Menichenaustausches befigen wir nicht. Bollszählungsergebniffe, wie z. B. daß im Deutschen Reich an Ausländern gezählt murben am 1. Dezember:

> 1900 1905 778 737 1028560 1 259 880

(wovon mehr als die Sälfte Ofterreicher), find mehr eine Statiftit ber rechtlichen Staatsangehörigkeit, find aber, zum mindesten in dem schnellen Unsteigen der Biffer, boch auch symptomatisch für bie Stärte bes Menschenstroms. Die Gesamtzahl ber Wanberarbeiter auf der Erde (vom Sachsengänger bis zum man-bernben Ruli) schäpte man auf 6-8 Millionen. Daß ber & Fremdenverlehre im engern Sinne auch für die Zahlungsbilang erheblich werden tann, be-weisen Länder wie die Schweiz und Italien, wo die Summen, die jahrlich durch die Fremden ins Land gebracht werden, auf 150 und 300 Mill. Fr. geschätzt werden. In den meisten Ländern dürften diese Beträge (ichon durch die Zunahme der Ameritareisenden mährend der letten Jahre) bedeutend geftiegen fein.

Den gemeinsamen Musbrud aller biefer Beziehungen bilben die völkerumfaffenden Organifationen, die fich im Laufe der zweiten Salfte bes 19. Jahrhunderts gebildet und zu Unfang des 20. schnell vermehrt haben. Gie beziehen fich auf alle erbenklichen Rulturgebiete, wie denn die ftreng miffenschaftlichen Gelehrtenkongresse einen nicht geringen Brozentfat ausmachen. Innerhalb bes wirtichaftlichen haben fast alle Einzelgebiete dauernd oder gelegentlich internationale Bereinigungen angestrebt. handelstammern und Landwirtichaftsvertretungen haben die allgemeinen Standesintereffen auf diese Art gemeinsam zu fördern gesucht, ebenso wie Rartelle und Synditate die rein geschäftlichen. Den Unternehmerzusammenfunften gingen in weit umfassenderer internationaler Entwidlung die gewerkichaftlichen der Arbeiter parallel. Das Office central des associations internationales in Bruffel zählte im Jahre 1912: 510 internationale Organisationen und in dem Zeitraum 1840-1912 an internationalen Kongressen 2615. Nicht wenige von ihnen wurden von den Regierungen beschickt, ja als Treffpunkt für die Besprechung gemeinsamer staatlicher Ungelegenheiten benugt. Un amilich anerkannten internationalen Bereinigungen führt ber Gothaiiche Hoffalender folgende 13 auf:

1. Ständiger internationaler Schiedsgerichtshof. Saag (begründet 1899).

2. Beltpostverein. Bern (1874).

- 3. Internationale Telegraphenvereinigung. Bern (1869, 1875).
- Internationale Bereinigung für Bewichte und Dage. Šėvre& (1875).
- 5. (8wei) internationale Bereinigungen jum Schupe bes gewerblichen, literarischen und fünftlerischen Eigentums. Bern (1883, 1886). 6. Bureau zur Unterbrüdung des Stlavenhandels. Brüf=
- fel (1890)
- Internationale Bereinigung gur Beröffentlichung von Zolltarifen. Brüffel (1890)
- Internationaler Eifenbahn-Frachtverfehr (Belteifen= bahnverein). Bern (1890).
- 9. Bentralbureau ber internationalen Erbmeffung. Tele=
- graphenberg bei Potsdam (1866, 1869). Internationales Gesundheitsamt. Paris (1903). Internationales Aderbauinstitut. Rom (1905). Internationale Bereinigung für Erbbebensorschung. Straßburg i. **E**. (1903).
- 13. Nobelitiftung. Stodholm (1895).

Die weltwirtschaftlichen Zusammenhänge des heutigen Bölkerlebens entstammen nicht etwa einer Treibhauskultur der letten Jahrzehnte. Wollte man ihren Anfängen nachgehen, so müßte man nicht nur die Jahrhunderte der Neuzeit und des Mittelalters zurückverfolgen, sondern bis auf den Bernstein- und Zinnhandel des phönizischen Kaufmanns, ja sogar bis auf beffen prahiftorifche Borlaufer zurudgeben. Lediglich um eine ungefähre Unichauung bavon zu geben, wie hier Entdedungen und Erfindungen, Bertehrsunternehmungen, wirtichaftliche Meinungsanderungen und politifche Borgange zusammengewirkt haben, stellen wir einige weltwirtschaftlich wichtige Tatfachen dronologifch zusammen:

1492 Entbedung Amerita&

1498 Seeweg nach Oftindien. 16. Jahrhundert. Reuere Borfen in Holland, England, auch Deutschland.

1776 Moam Smith, Wealth of Nations. 1807 Fultone Dampfichiff auf bem Subson.

1819 Erfte Dampfer=Dzeanfahrt (Reuport-Liverpool).

1825 Erfte Gifenbahn (Darlington-Stodton).

1829 Stephenions Lotomotive.

1833 Bauß-Weberscher Telegraph in Göttingen. 1834 Deutscher Bollverein.

1846 Abichaffung ber Kornzölle in England.

1847 Samburg=Amerita=Baletfahrt=MU. (Sapag). 1851 Erites Sectabel (Dover-Calais).

1865 Internationaler Telegraphenvertrag. 1866 Erfies Dzeantabel (Irland-Neufundland).

1869 Eröffnung bes Gueglanals.

1869 Erfte Pazifitbahn (Neuport-San Francisco, 5000 km).

1875 Mugemeiner Postverein« (feit 1878 >Beltpostver= - (Cogenannter) Welttelegraphenverein.

1884 Borläufer internationaler Rartelle.

1890 Internationale Arbeiterichuptonferenz. — (Soge= nannter) Welt = Eijenbahnverein.

1892 Norbatlantischer Dampferlinienverband.

ca. 1901 International Mercantile Marine Co. (Morgans Trust).

1902 Internationale Zuderfonvention. 1904 Sibirijche Bahn (9000 km). — Internationales Schienentartell.

1906 Internationale Funfentelegraphentonserenz. 1911 (und früher, seit 1888 und 1893) Konzessionen für die Bagdadbahn.

Es war also ein langfam entstandener, in den letten Jahrzehnten aber besonders engmaschig entwidelter Bujammenhang, ber in den erften Tagen bes August burch Kriegsertlärungen von nie bagemefener Bahl bedroht murde.

#### II. Wirtschaftskrieg.

Die Unterbrechung ber weltwirtschaftlichen Bufammenhänge begann bereits bor Ausbruch des Krieges, indem unter dem Drude bevorftehender ichwerer Entscheidungen in der Boche von Montag den 27. Juli an die Börfen verschiedener Länder fich für geschlossen erklärten und zwar etwa in folgender Reihenfolge: Bien, Budapejt, Briiffel, Baris, Montreal, Toronto, Betersburg, Antwerpen, Amfterdam, Liverpool, Le Sabre, Rom, Mailand, Manchester, Ebin-burg, Glasgow, Berlin, London. Bon ben großen Beltborfen bes Geldmarttes hielt allein Neuport den Berkehr aufrecht. Die Guspension der Börsen war nicht etwa eine panikartige Erscheinung. Man hat sie vielmehr als eine von gemeinsamem Instinkt eingegebene Magregel aufzufassen, einer Panit vorzubeugen ober ihren Ausbruch in Geftalt eines Maffenverlaufs von Papieren unmöglich zu machen. Aber auch in diefer Beschräntung bleibt es ein Borgang ohnegleichen, unerwartet für alle, die fich in früheren Jahren mit der Bedeutung der Fondsbörse in Kriegs-

zeiten beschäftigt hatten. Die Störungen im Guteraustaufc, wie fie die notwendige Folge jeden Krieges find, festen wie immer bei den Transportleiftungen ein; der Transport über die Grenze hört zwischen friegführenden Bolfern auf. Da zur Gee ein Rauffahrteischiff von jedem feindlichen Schiff aufgebracht werden kann und ein dem vorbeugender Schut bes Privateigentums zur See auf teiner der Geerechtstonferengen durchzusegen mar (vgl. S. 367 ff.), fo zogen es deutsche und öfterreichischungarische Schiffe, sobald ihnen die englische Kriegs. ertlärung befannt murde, vor, in neutralen Safen, in denen sie sich befanden, zu bleiben oder tunlichst in solche zurückulehren. Ein zweiter Eingriff erfolgte in den Nachrichtenaustausch. In der Nacht vom 4. zum 5. August hörte an den deutschen Telegraphenämtern plöglich ber Rabelvertehr auf. England hatte die Rabel durchschnitten und damit sein schon im Frieden erworbenes Nachrichtenmonopol (vgl. S. 374) für alle Boller ber Erde bis zu voller Ausschließlichkeit gefteigert. Deutschland hatte weber die Möglichleit, ich anderen Bollern verftandlich zu machen, noch auch nur zu erfahren, mas über Deutschland verbreitet wurde. Rach der fpater erschienenen halbamtlichen Zusammenstellung der englischen Kriegsgesete war an die drahtlosen Stationen Englands das Warnungsfignal sthat an emergency has arisen foon am 1. August ergangen. — Es folgte ein Eingriff in ben Berjonenverfehr, indem England die Ungehörigen feindlicher Staaten gefangenfette. Diefe Dagregel war in Europa neu. In dem Kriege 1870/71 hatte das Unerhörte des französischen Borgehens gerade darin bestanden, daß die Deutschen sämtlich ausgetrieben wurden, während man in früheren Kriegen die einzelnen Staatsangehörigen den Krieg nicht entgelten ließ. Alls ferner die ersten Nachrichten eintrafen, daß die englische Regierung Bantguthaben von Deutschen mit Beschlag belegt ober die Muszahlung verboten habe, wurden diese Nachrichten zunächst nicht geglaubt und, als sie mit juriftischer Korrektheit dargelegt wurden, nicht verstanden, weil unserem Rechtsleben die Anschauung, daß man dem Feinde nicht Wort zu halten brauche, fehlt. Erft später murde befannt, daß alle diese Magregeln nur die Anwendung eines alten, von England tonfequent festgehaltenen Systems waren, wonach zu den frie-

geriichen Feinbieligleiten auch die größtmögliche Schäbigung jedes Ungehörigen des feindlichen Staates

gehört (vgl. Landfriegerecht, S. 364).

Mit allen diesen Witteln war aber die Zerreißung des internationalen Warenhandels noch nicht durchzuseten. In Wirklichkeit ist auch bas völlige Aufhören des Güteraustausches mit seindlichen Musländern nicht bis in die äußerste Konsequenz hinein angestrebt worden. Rur darauf legte England ein großes Gewicht, die Kontrolle über diese Handelsvorgänge in ber eigenen Sand zu haben. Der Sanbel ber neutralen Staaten war in ben letten Kriegen ftets imftande gewesen, ben Zusammenhang bes Belthandels nach beiden Geiten bin aufrechtzuerhalten. Auch hatte er durch genauere Bestimmungen über Güter, die als Konterbande (Banngut) dem Wegnahmerecht unterliegen, größere Sicherheit gegen Rriegsichiffe erlangt. Die Methobe, mit beren Sulje England zu erreichen fuchte, Deutschand vom internationalen Warenaustausch abzuschneiden und daburch sauszuhungern«, gründete sich nicht, wie gewöhnlich angenommen wird, auf eine bestimmte völkerrechtswidrige Unschauung, sondern auf Dachtmittel, die in jedem einzelnen Falle verschieden angewendet wurden und nur nach den Ginzelheiten biefer Unwendung verftanden werden konnen. Die Summe biefer Einzelheiten macht ben englischen »Wirtschaftstrieg« aus.

Sben weil dieser » Birtschaftskrieg« weder die Anwendung eines bestimmten Rechtssates, noch die Durchführung eines bestimmten Rechtsbruches ist, sondern sich seine Formen und Kampsmittel in zahlosen Ginzelhandlungen erzwungen hat, die in den Anfangsstadien jedesmal zu verheimlichen oder irreführend darzustellen, einem Hauptpunkt in der Strategie und Taktik dieses Guerillakrieges bildete, wird seine korrekte Geschichte, wenn überhaupt je, so erst in ruhiger gewordenen Friedenszeiten geschrieben werden können. Doch läßt sich ein ungefährer überblick über Methode, Ergebnisse, Geschren oder Wißersolge gewinnen und somit die Entwicklung, wenigstens wie sie sich uns nach dürftigen gedruckten, brieflichen und persönlichen Mitteilungen darstellt, stizzieren.

Im Dezember 1914 wurde zuerst von der nie der. landisch- beutschen Grenze befannt, daß ber Grengverlehr nach Deutschland einer Rontrolle unterworfen fei. Reisende erzählten, daß die niederlandische Bollund Grenzverwaltung Guter und felbft fleines Gepad der Reisenden nicht ohne genaue Untersuchung außer Landes gehen laffe, und bag ber nieberlanbische Beamte die Genehmigung nicht früher erteile, als bis ein neben ihm ftehender . Englander . es für zuläffig erklärt habe. Daß eine friegführende Racht auch auf den Landverkehr der Neutralen einen Einfluß, geschweige denn gar eine Kontrolle beanspruchte, war noch niemals vorgetommen. Die Gegenvorstellungen und -magnahmen der niederländischen Regierung führten schließlich dazu, die gesamte Einfuhr in einer Handelsgesellschaft zu konzentrieren, die ben Ramen . Nederlandsche Overzee-Trust-Maatschappij erhielt. England erlärte fich bereit, Guter an den Truft ungehindert eingehen zu laffen, wenn dieser ihm die Gewähr leistete, daß fie nicht in Fein-besland gelangten. Der Trust durfte Baren nur an folche Berfonen verlaufen, die fich verpflichteten, fie nicht in Feindesland weiter zu verlaufen, und die für eine Bertrageftrafe (bis jum Fünffachen bes Barenwertes) eine Raution in Bechseln ober Bertpapieren

hinterlegten. Außerbem aber mußte ber Truft im Lande und an der Grenze überwachungsbeamte unterhalten, die offen ober geheim die weiteren Schidfale ber eingeführten Waren feststellten. Das Gefühl ber niederlandischen Ohnmacht gegenüber diefer englischen Willfür sprach aus ben Wortspielen auf die schnell üblich gewordene Bezeichnung des Truftes durch feine drei Anfangsbuchstaben NOT (-Holland in Rote und Rinder der Note). — Nunmehr war für die triegerische Magregel gegen ein neutrales Land bie Form gefunden; indem die Boraussehung des Ganzen Die Möglichkeit einer vollständigen Berhinderung des neutralen Sandels war, stellte fich jede einzelne Borschrift Englands als ein » Zugeständnis«, eine » Er-leichterung« ober ähnliches dar. Jedenfalls erreichte England den erstrebten Zwed, der nach dem Urteil des » Economist« darin bestand, daß Deutschland in einer Beise bontottiert murde, wie die niederlandische Regierung es ohne Neutralitätsbruch nicht hatte tun können. Der Einfluß der (formell privaten) Gefellichaft machfe offenfichtlich über bas Beichaftliche binaus. Bermöge des Bertrauens, daß die NOT bei ber englischen Regierung genieße, habe fie san autonomic and unofficial corps diplomatique« entwidelt und vermittle zwischen beiben Regierungen. Dies nach bem Kriege fortzuseten, sei wünschenswert, und es sei bedauerlich, daß die niederländische Regierung nicht berfelben Meinung fei.

Rur diefes Suftem eines Einfuhrtruftes bilbete bie englische journalistische Berichterstattung eine tonsequent gehaltene Phraseologie aus, die auf jenem Grundgedanken beruhte, daß ein folcher Truft eine Einfuhrerleichterung und alfo ein Bugeständnis Englands an das betreffende Land darftelle. Alls im Jahre 1915 die erften Reuterdepeschen von den Soffnungen zu melden wußten, daß ein derartiges übereinfommen ber Alliierten auch mit ber Schweig zustande tommen werbe, und die ichweizerische Breffe nüchtern antwortete, daß ein Truft nach dem Dlufter ber NOT eine glatte Bergewaltigung enthalten murde, gab Reuter die Ablehnung in der Form weiter, Deutschland habe es verstanden, mit der Drohung, Rohle und Gifen zurudzuhalten, wenn nicht Rompenfationen in Reis und anderes bewilligt würden, die Schweiz um jene ihr zugedachte Bergunftigung zu bringen. Um in ber Geschäftswelt felbst ein Berlangen nach einem Abtommen hervorzurufen, wurden schweizerischen Fabrikanten bei ihrer Aussuhr im einzelnen Schwierigleiten gemacht. So verweigerte der britische Generaltonsul in Zürich einer Fabrit, die ihre Exportartitel vom Robstoff ab ausschließlich auf fcmeizerischem Boden berftellte, die Legalifierung der Rechnungen, weil an ihr deutsches Rapital »beteiligte fei (Direttor, Berwaltungsrat und Arbeiter waren ausnahmslos Schweizer). Die Schofoladenausfuhr nach Mittelmeerhafen blieb auf frangösischen Gifenbahnen unbefördert liegen. Auf Besprechung berartiger Difftande in der schweizerischen Breffe wurde mit der Ausstreuung geantwortet, daß die Schweiz mit Deutschland ein Absommen geschloffen habe und es dem andern Teil willfürlich verweigere. Als vollends eine Anzahl Genfer Firmen fich in der Tat bereit finden ließen, ein Abkommen betr. Edelobst und Feingemüse zu schließen, wurde diesem Privattrust eine Form gegeben, die ihn zur Berallgemeinerung geeignet machte, und unter bem Drude ber oben berichteten und weiter angebrohten Erschwerungen

Blane zu, einen einheitlichen Geschäftsgang burch Begrundung einer allgemeinen ichmeizerischen Inportgefellichaft zu ermöglichen. Diefe murbe unter bem Namen Société Suisse de Surveillance Economique (SSS) am 18. November eröffnet. Bur Erledigung von Einfuhrgesuchen und zur Bearbeitung von Klagen über Wagenmangel errichtete fie auch in Paris ein Bureau. Trop der auch hier vollständig burchgeführten Bergewaltigung eines neutralen Staates haben die Folgen doch feineswegs den Ubsichten ber Urheber entsprochen. In einem Beheimbericht bom 19. Januar 1916 an ben Minister bes Mußern in Baris führte die Frangösische Sandelstammer in Benf bittere Rlage barüber, bağ bas Syftem zu einer Berhinderung der Geschäftsverbindung frangofischer Firmen mit der Schweiz ausschlage, daß die deutsche Baluta in der Schweiz jest mehr Aussichten auf Besserung habe als die französische. Die Errichtung ber SSS erweise sich als ein sungeheurer Fehlere. Die Rammer verlangte die schleunigste Aufhebung mit der Begründung: »Jede Berzögerung ist für uns eine verlorene Schlacht«. Als dieser Geheimbericht einige Bochen fpater in Die Offentlichfeit geriet, wiesen die Leiter der SSS darauf bin, die Schuld treffe nicht fie, sondern die Beranftalter.

Für die übermachung ber flandinavischen Staaten war ber Bielpuntt: Errichtung formell privater Bereinigungen, desto wichtiger, weil auf diefem anscheinend außerpolitischen Bege bas Bestreben biefer Staaten, politisch miteinander Fühlung zu halten, am leichteften ausgeschaltet werden tonnte. In Danemart mertte man Unfang Mai 1915, daß die englischen Rohlenlieferungen aufhörten. 2118 es bieg, daß ein Rohlenausfuhrverbot erlaffen fei und über Befreiungen von diesem Berbot nichts in Erfahrung zu bringen war, stellten jest die dänischen Reeder an ihre Regierung felbst bas Berlangen, fie moge auf amtlichem Wege nach den Grundfagen für die Musfuhrbewilligung fragen. Die banifche Regierung mertte die Befahr, die in einer folden diplomatischen Berhandlung liegen würde, und forderte itatt bessen gu vermehrter Torfgewinnung in Danemart auf. Im Juli wurde die danische Textilindustrie in steigende Berlegenheit gebracht, da England alle Baumwolle zurüchielt. Gegenüber bem Sinweis auf die völterrechtliche Unzuläffigfeit ber Beschlagnahme erflärte England fich bereit, in jedem einzelnen Falle ben Wert der beschlagnahmten Baumwolle in Welb zu erfeten. Da badurch an ben Berlegenheiten ber Textilindustrie nichts geandert wurde und andere ahnliche Schwierigfeiten beständig hinzufamen, entfandten im Ottober die beiden angesehensten gewerblichen Bereinigungen Kopenhagens, der Industrierat und die Großtaufleutevereinigung (Gilde), Bertreter nach London, um Erleichterungen zu erwirlen. Bu folchen erklärte fich die englische Regierung unter ber Bedingung bereit, daß die beiben Rörperichaften die Burg-ichaft für bestimmungsgemäße Berwendung übernahmen. Bon bem geplanten Abtommen follten Dle und Bintplatten ausgeschloffen fein sowie ferner Roble, Rols und Baumwolle (nebst Varnen und Ubfällen), für die (wie man bei diefer Belegenheit erfuhr) bereits Abkommen mit maßgebenden Firmen bestanden. Auch für Telegramme follte der Truft der beiden Körperschaften Garantie gegen Beiterbeforderung in feindliches Ausland leiften. Rame ber Truft zustande, so wollte England sogar die schwarze Liste ftimmte ichlieglich im September ber Bundesrat bem und beren Begrundung mitteilen. Diefes Abtommen

schmadhaft zu machen, daß bie englische Regierung sich in Parlament und Presse wegen der gemachten Bugeständnisse angreifen ließ und selbst auf die Borwürfe, daß Erleichterungen für eine neutrale Dacht bie andern erzürnen muffe, ja, daß die englische Regierung burch biefes Abtommen bie Gefahr ichaffe, Deutschland mit Baren zu verforgen, die ben englischen Arbeitern vorenthalten murden (z. B. in der Oberhaussitzung vom 16. Dezember 1915), sich gefliffentlich ftraubte, ben Wortlaut zu veröffentlichen. -Wit Schweden fanden Unfang Juli 1915 Gebeimverhandlungen statt. Ihr Scheitern murbe später von den einen darauf zurüdgeführt, das Schweben eine englische Kontrolle auf schwedischem Boden nicht aulassen wollte, von andern darauf, daß England neutralitätswidrige Durchfuhren nach Rugland verlangte. Tatfachlich bestand zu Unfang bes Binters für ben einheitlichen Einlauf und Beiterverlauf ber Roble eine Zentralifierung in Stocholm und bementsprechend ein antliches englisches Bureau in London. Den Transport von England nach Rugland hatten die beiden beteiligten Regierungen einigen wenigen norwegischen und finnischen Firmen unter bestimmten Bedingungen als Monopol übertragen, neben denen ichwedische Firmen nur beteiligt werden follten, soweit fie fich einer in Schweden eingetragenen Gesellschaft » Transito« anschlössen. Es sollte eine zusammenhängende englisch - norwegische und schwedischerussische Linie mit Kontrolle der Absendung in England unter Innehaltung der Route auf fandinavischem Boden, mit Unterstellung ber Reeber und Rapitane unter bas Rriegsbepartement in London und mit Unwerbung englischer und ruffischer Ditarbeiter einheitlich geschaffen werden. Auf Borhaltung der Tagespresse, daß es gegen Unterhandlungen mit fremden Regierungen unter Umgehung ber eigenen in Schweden einen Strafparagraphen geben muffe, ertlarte ber Ministerprafident in einer Rebe in Gotenburg am 18. Dez. 1915, die Regierung werde nicht dulden, sunter ausländischer Leitung einen Staat im Staate zu errichten . In ber Thronrede zur Eröffnung des Reichstages am 17. Januar 1916 sprach der König davon, daß er gegen Versuche habe einschreiten müffen, sunfer Erwerbsleben unter frembe oder angemaßte Aufficht zu ftellen«, und fündigte mit diefer diplomatifch fein formulierten (oder«) Begründung ein neues, verschärftes Strafgeset an »gegen die, die fich in eine für das Reich nachteilige Berbindung mit fremden Dlächten einlaffen«. Erop alledem ichien freilich Schweden das Land gu fein, in dem die Sandelsspionage durch englische Beauftragte am weitesten geübt wurde, wiewohl die Dloglichleit bestehen bleibt, baß gerade hier burch frei-mütige Enthullungen, wie & B. in ber . Gotenburger handels. und Schiffahrtszeitunge, befannt murde, was anderswo zugededt blieb. Tatfächlich bestand die »Transito«, und im März 1916 wurde auch ihr Bertragsformular befannt, wonach nur an folde Firmen geliefert wurde, die fich bei Strafe des Behnfachen verpflichteten, die Ware nicht auszuführen, die Nachprüfung in Handelsbüchern und Weschäftspapieren zu gestatten und jedem Ubnehmer dasselbe bei der gleichen Strafe zur Pflicht zu machen. Die angefündigten Gesetze kamen (in anderer Form) zustande und wurden unter dem 17. April 1916 verfündet. - Um fdwierigften ift es, von dem Borgehen gegenüber Norwegen

fucte man dem dänischen Nationalgefühl dadurch Lande der demokratischen Brekfreiheit auf eine bischer nicht aufgellärte Urt ber Breffe unmöglich gemacht worden, liber ben Mordversuch gegen Gir Roger Casement einen Bericht zu bringen. Dieses Dag von Ubhängigleit, das an die Bafallität Portugals erinnert oder fie überragt, wird von Rennern der norbischen Berhältnisse barauf zurückgeführt, daß bas Sauptgewerbe bes Landes, die Fischlonservenindustrie, mit jederzeit kundbarem englischen Kapitale betrieben werbe. Jedenfalls hielt fich England für ftart genug, bas in Danemart muhlam und auf Umwegen Erreichte als bestimmtes Biel hinzustellen, nämlich daß auch hier die beiden angesehensten gewerblichen Bereinigungen (Den norske Handelsstands Fällesforening und Fällesforeningen for Handwerk og Industrie) die Saftung in derfelben Urt übernehmen follten. Alls fie nicht ohne weiteres bewilligt murde, nahm England Beichlagnahmen in Gemäffern vor, die Norwegen als norwegisch in Unspruch nahm (innerhalb einer Bier - Seemeilenzone, mahrend England nur drei anertennen wollte), legte in diesem Teil bes Schärenmeeres einen Ring von englischen Rreugern um Norwegen, rief dadurch die Furcht vor dem Berannahen deutscher U-Boote hervor, dehnte feine Beschlagnahmen selbst auf ben standinavischen Bertebr mit Jeland aus, ließ im November 1915 durch ein englisches Brisengericht bie Lebensmittelladungen breier norwegischer Schiffe für gute Brife erflaren, weil die Bestimmung ber Labung für Deutschland bem Gerichtshof nicht zweifelhaft fei, und rief dadurch einen Streit zwischen den Reedern und Berficherungs. gefellichaften hervor, die auf Grund der Klaufel, das Ladungen für friegführende Lander ausgeschloffen feien, fich von jeder Schadenersappflicht befreien wollten. Im November 1915 teilte die englische Befandtichaft in Christiania in einem Rundschreiben an die englischen Konfulate und an den Landesverein der Roblenimporteure mit, daß funftig niemand niehr englische Rohle erhalten werde, der Rohlen an ein Schiff ober Fischerboot verlaufe, beffen Fischfang irgenbwie einem Feinde Englands zugute tommen tonnte. Ein Revers bagegen murbe ben Sifchtonfervenfirmen in Stavanger zur Unterschrift überschickt, um fo Deutschland bie Bufuhr von Fischen und Fischtonferven abzuschneiben. England ließ von jest ab Dle und Bleche nicht mehr durch und begrunbete fein Berfahren mit der Behauptung, daß & feine Ronserven mehr betommen fonne, weil alles nach Deutschland geliefert werde, obgleich es anerkanntermaßen in Norwegen Fabriken gab, die ihre Wefamterzeugung an England lieferten; es hieß, daß trop der allgemeinen Preissteigerung England die Lieferung nur zu underanderten Breifen annehmen wollte. Auf Grund biefer Ginichuchterungen haben fich auch eine Ungahl Firmen gefügt. Underen wurde zum Vorwurf gemacht, daß fie fich ihr Wort zwar abzwingen ließen, aber nachher nicht gehalten hätten. Bon 6 Firmen, die standhaft blieben, verharrten in einer Stavanger Berfammlung vom 15. Januar 1916 noch 4 bei der Weigerung, einen Revers zu unterschreiben, den fie mit der Neutralität Normegens nicht für vereinbar hielten, diefe 4 jedoch auch nur in der Form, daß fie befugt bleiben wollten, an alle Länder zu liefern, die ihnen Rohftoff lieferten (alfo an Deutschland in beutschem Blech). Zwei Tage nach dieser Versammlung forderte in einem aufsehenerregenden Auffat die »handelspolitische Zeitschrift« ein flares Bild zu geminnen. Ift doch in diesem die norwegische Regierung auf, fest zu bleiben und

fich bes Rudhalts ber gesamten handelswelt versichert sprichwörtliche Redensart fagt, sim eigenen Fett ichniogu halten; England habe die Absicht, Norwegen binter Danemart und bie Schweiz zu brangen; Norwegen burfe nicht vergesien, daß es fich jest um das Recht handle, über feine eigenen Erzeugniffe gu verfügen, und daß beren Lieferung an Deutschland für Norwegen auf die Dauer eine Lebensfrage sei. Aber ichon am 31. Januar 1916 wurde ohne Buziehung ber norwegischen Regierung zwischen ber englischen Gesandtichaft und Bertretern ber Ronferveninduftrie ein Bertrag unterzeichnet, wonach ein übermachungsausichuß in Stavanger gemählt merben und bei einer Bant eine Garantie bafür hinterlegen follte, baß für jebe etwa nach Deutschland gelieferte Bare ber doppelte Betrag bes Bertes berfallen follte. In die gleiche Notlage wurde durch Abschneidung von Kohlenlieferungen die Papierindustrie gebracht, beren Bertreter auf einer Berfammlung in Drammen am 27. Februar eine Betition an den englischen Gesandten beschloffen, mabrend in derfelben Ungelegenheit eine Bereinigung von Rohlenhändlern einen Delegierten nach London entfandte, um bei der dortigen Regierung vorstellig zu werden. Mis jest boch bie Breffe barauf aufmertfam machte, wie das Unfeben Norwegens leiden muffe, wenn feine Bürger fich unmittelbar an englische Behörden wenbeten und ben englischen Gesandten in Christiania geradezu als den omächtigften Mann in Norwegen« bezeichneten, erklärte in der Thronredebebatte bom 15. Marz der Minister, daß »von jest abe derartige Abkommen nur unter Zuziehung ber Regierung gestattet werden murben; die Rechte verlangte (>nach idmedifdem Mufter«, f. oben, G. 378) ein Gefet, daß die Sandelsspionage bestrafe und es jeder auslanbischen Behörde unmöglich mache, auf norwegischem Boben eine Kontrolle auszuüben.

Englands Magnahmen waren von Unfang an darauf berechnet, mit einer entschloffenen Ausübung ber Seeherrichaft bem Rriege fofort ein Ende zu be-Daß naturalwirtschaftliche Länder wie die Türlei und Bulgarien (die übrigens bei Beginn noch nicht zu ben friegführenden Mächten gehörten) burch Albiperrung nicht ohne weiteres in Berlegenheit gu bringen maren, mußte man. Daß aber mesteuropaiiche Lander wie Deutschland und Ofterreich-Ungarn von der Naturalwirtschaft noch nicht so weit entfernt waren, um nicht gegenüber einer Absperrung sich auf die Burgeln der eigenen Rraft befinnen zu tonnen, war den Leitern ber englischen Bolitit (bies barf man ohne Gefahr behaupten) unbefannt. Bar ju Unfang die englische Erklärung, man werde nicht nachgeben, und wenn ber Rrieg auch 20 ober 30 Jahre bauern follte, in bem Munde von Bolititern, Die fich gum Kriege nur entichloffen hatten, weil fie mit bem Beitritt Englands ben Krieg für entichieden hielten, lediglich Außerung einer auf Ginichuchterung berechneten überhebung: fo fühlten fie fich jest vom Schidfal gemiffermaßen beim Wort genommen und vor die unerwartete Entscheidung gestellt, wer von beiden Teilen auf die Dauer die Wirtungen länger aushalten könnte.

Auf dieser Basis erflaren fich nun die Begenmagregeln Deutschlands und Biterreich. Ungarne. Die natürliche Gegenwehr bestand barin, bağ man in aller Rube die englischen Magregeln an England felbst fich auswirten oder England, wie unfere

rene ließ. Die Abschneidung ber Ausfuhr nahm die beutsche Industrie als gegebene Tatsache hin, machte, als auch die Einfuhr spärlicher wurde, aus der Rot eine Tugend und vollzog die vielgerühmte »Anpaifunge (vgl. S. 383 u. 418). So näherte sich Deutschland mehr bem Zustande einer national geschlossenen Birtschaft, bei ber für Rüftungen, Industrieerzeugnisse aller Art, Nahrungsmittel usw. »das Gelb im Lande bliebe. In England aber stand der Störung des auswärtigen Handels, die jeder Krieg mit Notwenbigfeit herbeiführt, und bie durch Englands eigene Magnahmen gewaltig verschärft wurden, tein berartiges Gegengewicht gegenüber. Es betrug in Eng-

| d (m 106            | W  | £   | ): |   |   |   | 1913  | 1914  | 1915  |
|---------------------|----|-----|----|---|---|---|-------|-------|-------|
| Einfuhr             |    |     |    |   |   |   | 768,7 | 696,6 | 853,7 |
| 1 Musfuhr           |    |     |    |   |   |   | 525,2 | 430,7 | 884,6 |
| Ausfuhr<br>Wiederau | ßf | uhr | •  | • | • | • | 109,6 | 95,5  | 98,8  |

Ginfuhr-überichuß: 133,9 170,4 Der Rudgang in ber Ausfuhr betrug banach 26,8 Prog.; die Steigerung in ber Ginfuhr mar aber nur scheinbar, da fie durch Berteuerung der Brobutte und in noch höherem Dage durch bloge Rriegslieferungen herbeigeführt mar. Tatsächlich war der ganze Rhythmus des englischen Welthandels sowohl in Einfuhr wie in Ausfuhr über alles Erwarten hinaus gestort. Die Bedeutung bes sin bar zu begleichenden. Einfuhrüberschuffes murbe allerdings auf dem Rontinent überschätt. Dag England an feinem Warenhandel » Geld zuseten« mußte, war eine Erscheinung, die zwar zu den im tontinentalen Bublifum herrschenden Unschauungen von dem handeltreibenden England nicht pagte, aber mit unbedingter Regelmäßigfeit alljährlich wiederfehrte. Bon entscheibendem Einflusse war es, baß gerabe bie Bahlungsvorgange, mit benen England ben Ausfall im Warenhandel auszugleichen und zu übertompensieren gewohnt mar, auf bas ichmerfte getroffen murben. Ginen Dagitab bafür wie Englands Ginnahmen an feinen Frachten gurudgegangen fein muffen, bietet ber Rudgang bes Schiffsvertehrs. Es verminderte fich in den englischen Safen der Tonnengehalt (in 1000 t) ber

|               |           | Mär | 1914 | Mä  | rj 1915 | Mä  | 1916 |
|---------------|-----------|-----|------|-----|---------|-----|------|
| eingelaufenen | Ediffe .  | pon | 3912 | auf | 2966    | auf | 2449 |
| • .           | Projent:  |     | 100  |     | 75,8    |     | 62,6 |
| ausgefahrenen | Schiffe . |     | 5517 | *   | 3626    |     | 2968 |
|               | Brosent : | 3   | 100  | =   | 65.7    |     | 53.8 |

Für ben Rüdgang an Bant-, Kommissions-, Bersicherungs- und anderen Gebühren Englands fehlen zwar ähnliche Maßitabe; daß aber die Ausfälle alle Erwartungen überboten, ift der gemeinsame Gindrud aller, die Belegenheit hatten, in ber City Beobachtungen zu machen. Die Ginnahmen aus dem Fremdenverlehr waren itets eine Bereicherungsquelle Englands, ba schon der Fremdenstrom aus den Kolonien und aus den am Londoner Bentrum beteiligten Sandelszweigen der verschiedensten Länder mehr Tribut nach England hineinbrachte, als der reifende Englander« dem Rontinent zuführte. Mit der langen Dauer des Krieges versiderte auch diese Quelle für die Auffüllung der Zahlungsbilanz. Der fichtbare Ausdruck aller diefer Rudgange ift die Ericutterung bes Sterlingfuries, wie er aus den etwas wunderlich - altmodischen Neuporter Notierungen ber umftehenden überficht hervorgeht (bei denen für Pfund und Mart das Sinten, für Franken aber das Steigen — nämlich des Dollars ungünstig ist):

|                                      | Ungünstigster<br>Kurs 1913 | 29. Juli 1914 | 31. Juli 1915 | 30. Dft. 1915 | 31. Dej. 1915 | 31. Kārj 1916 |
|--------------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Ronbon (Cable Transfer) 1 £ = Dollar | 4,85                       | 4,98          | 4,77          | 4,64          | 4,74          | 4,17          |
| Berlin 400 Mart = Dollar             | 94,62                      | 95,50         | 81,88         | 81,38         | 76,25         | 72,13         |
| Raris 1 Dollar - Franten             | 5.91                       | 5.18          | 5.71          | 5.97          | 5.86          | 5.98          |

hinzuweisen, daß der Martwechsel ungleich mehr zurlidgegangen war. Denn biefes war burch bas Aufhören der deutschen Ausfuhr notwendigerweise berbeigeführt, und Deutschland hatte niemals für seine Markwechsel eine Standardstellung beansprucht.

Befentlich in derfelben Linie des Auswirkenlaffens ber englischen Magregeln lag es, wenn wir die unserem Rechtsempfinden an sich fremden Magregeln gegen die salien enemies«, so wie England sie pro-klamierte, entsprechend in Deutschland und Ofterreich - Ungarn gesetzlich einführten. Namentlich die englische Unschauung, die es für unmoralisch erflarte, feine Schulden an ben . Feind zu bezahlen, hat mit Notwendigleit zur natürlichen Folge, daß ber Begner diefelbe Magregel in Rraft fest, wenn er nicht erleben will, daß zu derfelben Zeit, wo ihm ber Beldzufluß gehemmt wird, ber Beldabfluß in Sang bleibt und ihn entleert. Bisber find alle diefe Maßregeln mit dem Worte »Vergeltung« nicht sachgemäß bezeichnet.

Enblich aber wendete Deutschland die englische Methode ber Zufuhrabschneidung im Bege bes See-frieges auf England felbst an. Nachdem England bie ganze Rordsee bis Island für Kriegsgebiet erlärt hatte und so alle Schiffe zwingen wollte, burch ben Ranal zu fahren, erklärte Deutschland unter bem 4. Februar 1915 (mit Birtung vom 18. an) die Gemäffer um Großbritannien und Irland, ein ichließ. lich des Ranals, für Kriegsgebiet und machte darauf aufmertfam, daß bei der Berftorung feindlicher Rauffahrteischiffe jeder, der fich einem folchen anvertraut, damit zu rechnen habe, daß es nicht immer möglich sein werde, die der Besatzung und den Fahrgäften drohenden Gefahren abzuwenden. Da Deutschland für die Durchführung seiner Magregeln über eine Baffe verfügte, für die es vollerrechtliche Bestimmungen noch nicht gab, das Unterfeeboot, fo juchte und fand England die Unterstützung Umerikas in dem Bestreben, die für andere Kriegsschiffe gegegebenen Beschränkungen auch auf die neue Baffe - Die Beeinträchtigung des englischen anzuwenden. -Schiffsverlehrs, die mit diesem und ahnlichen Mitteln erzielt wurde, ist als Teilwirtung in ben oben

## Berminderung des Laderaums betrug 3,55 Proz. III. Zukunftsaussichten.

(S. 379) gegebenen Ziffern enthalten. Bon 11328

Schiffen der englischen Handelsflotte (1913) waren

Die Frage, wie fich bie » Beltwirtschaft« nach bem Kriege mutmaßlich gestalten werde, hängt in erster Linie bavon ab, ob und inwieweit ber » Wirtschaftskrieg« auch nach Friedensschluß fortgeset wird.

Bas den Güteraustausch anbetrifft, so ist die Rachricht, baß auf ber Parifer Konfereng im Marg 1916 bie Ententemachte fich für eine zweite Konferenz bereits über ein Beratungsprogramm betreffs Magregeln zur dauernden wirtschaftlichen Boylottierung Deutschlands geeinigt hatten, nicht glaubwürdig. Für Rugland hangt die Möglichleit wirtschaftlicher Erholung durch reichliche Lieferungen von deutsch rumanische Handelsablommen von Mitte

Bergebens suchten Londoner Finanzblätter darauf landwirtschaftlichen und industriellen Waschinen, von demischen Silfsstoffen und Fertigfabritaten aus feinem westlichen Nachbarlande in fo offentundigem Maße ab, daß es feinen Grad von haß gibt, der die Berblendung bis zur Berkennung dieses Sachverhalts treiben konnte. Bei den brei anderen Machten aber, wo derfelbe Sachverhalt zwar auch vorhanden, aber vielleicht doch noch verlannt werben tann, muffen jum mindeften ftarte befonnene Gegenftromungen borhanden fein. Ahnlich liegt es mit bem Bedurfnis des Abjages nach Deutschland hin, wo in derjelben Art das Berhängnisvolle einer Gefährdung dieses Abfages durch Bontottierungsmagregeln für Rug. land klar ist und für die andern (auch für englische Rolonien, wie Australien, Rapland u. a.) zum mindesten etwas Beängstigendes und Lähmendes hat. Die in Birtichaftstämpfen immer wieder auftauchenden Anschauungen, als ob man einen Lieferanten einfach beseitigen könne, weil man ihn nicht nötig habe .. weil man die Sache felbst machen konne«, usw., find theoretisch zu gut und zu gründlich widerlegt, als daß es heutzutage noch irgendein größeres Land geben könnte, in dem nicht die gesicherten Ergebnisse der Nationalökonomie in die Kreise eines nur einigermaßen wissenschaftlich gebilbeten Beamtentums ausreichend eingedrungen waren. Das Dag wirtschaftlicher Betätigung eines Landes hangt auf heutiger Kulturstuse im wesentlichen von dem vorhandenen Kapital ab. Wenn es wirklich einsache, leicht zu vereinbarende Mittel gabe, um eine wirtschaftliche Beltmacht auszuschalten, so mare für die Feinde Deutschlands ber ganze Krieg nicht nötig gewesen. Da fich bie leitenden Rreise Englands wie über das Scheitern bes ursprünglichen militarischen, so auch bes Mushungerungsplanes nicht im unflaren find, fo grun-ben fie ihre hoffnungen auf einen britten Blan, ben Rrieg noch nach bem Friedensschluß zu gewinnen, indem die in einem möglichst langen wirtschaftlichen Rriege durch Handelsspionage (f. oben) erworbenen Renntniffe der Geschäftsbeziehungen dazu benust werden, in der übergangszeit der deutschen Ausfuhr überall den Rang abzulaufen. Auf der andern Seite find in Deutschland und Ofterreich-Ungarn die Erörterungen über eine gemeinschaftliche Birtichaftspolitit nach bem Rriege in voller Offentlichkeit geführt worden. Diefer gemeinsamen Politik etwa die mogbis März 1916 vernichtet: 764 = 6,75 Proz. Die lichste Schädigung der triegerischen Feinde auch nach bem Frieden als Ziel zu geben, ist von keiner Seite angeregt. Ihr Ziel wird lediglich die Wahrnehmung bes eigenen Interesses sein. Wenngleich nach den in den Kriegsjahren zutage getretenen Stimmungen Deutschland fich nicht für geeignet halten wird, die Initiative zu ergreifen, sondern ruhig abwarten wird, ob ein näheres Berhältnis von anderen gesucht wird, so bleibt doch das Negative bestehen, daß Boytottierungsabsichten von seiten Deutschlands und Biterreich-Ungarns nicht zu befürchten find, solange fie nicht durch ein Borgeben andrer Machte als unumgangliche, bann aber auch flegreich burchzuführende Berteidigungsmaßregeln berausgeforbert werden. Bon symbolischer Borbedeutung hierfür ist das

Upril 1916, nachdem die Berliner Zentraleinkaufsgesellschaft ein Bureau in Bukarest und die Bukarester Zentralkommission für Einsuhr ein solches in Berlin errichtet (beide mit dem Zwed, Güter, die im eigenen Lande entbehrlich sind, der Einsuhr in das andere so glatt und bequem wie möglich zugänglich zu machen), und zwar unter ausdrücklicher Abschaffung aller Gegenbebingungen (Kompensationen). Dier werden die Formen, die der englische Wirschaftskrieg zur Knebelung der Neutralen ersonnen hat, angewendet, um die Freiheit ihres Berkehrs nach

Möglichkeit zu fordern.

Es darf wohl als die gemeinsame - sei es aus. gesprochene, sei es bezent zurüdgehaltene - Meinung der vollewirtichaftlichen Fachmanner aller Lanber gelten, daß nach einer furgen, wie man es wohl ausgedrückt hat, Rarenzzeit des Haffese die Böller ihren Warenaustausch wieder wie vorher aufnehmen werden. Malt man fich aber die Produktionsbedingungen, wie fie nach Beendigung eines fo langen, fo weit umfaffenden und fo fdweren Krieges fich in ber Birtichaft ber gangen Belt barftellen werben, etwas konkreter aus; stellt man sich namentlich ben Beighunger nach Rohftoffen, Salbfabritaten und Majdinen vor, der die Produttionen aller Länder bedrücken wird: fo kommt man zu der überzeugung, daß schon den ersten haßäußerungen sich hinderniffe entgegenstellen werden. Man wird vielmehr angesichts der erften bringenbsten Bedürfnisse geneigt fein, ben haß auf eine turze Beit zu vertagen, um später die Bertagung zu prolongieren. Budem lehrt alle historische Erfahrung, bag nach triegerischen Migerfolgen eines nationalen Maulhelbentums biefem nicht eine Fortsetzung des Krieges mit Mitteln der Politik gestattet wird, sondern daß die eigene Nation mit ihren Führern und Berführern abrechnet.

Erheblich anders als bei bem vorstehend behandelten Barenhandel liegen die Aussichten bei dem zweiten Gebiete weltwirtschaftlicher Beziehungen, die wir als die des Geldmarktes zusammengefaßt haben. Wenn eine internationale Organisation, wie die des Geldmarktes, sich historisch mit einem bestimmten örtlichen Mittelpunkte entwidelt hat, so bleibt fie auch in vielen Dingen bestehen, in benen fie fachlich nicht erforderlich ift. Bei dem gesteigerten Telegraphenund Telephonverkehr mar felbst für die empfindlichen Bedürfniffe der Arbitrage der Bertehr über London nicht mehr nötig, weil zwei beliebige Blate fich jederzeit in diretten Bertehr fegen tonnten. London wird daher aufhören, Mittelpunkt des internationalen Geldmarttes im alten Sinne zu fein, weil der internationale Geldmarkt sich in dem alten Sinne überhaupt nicht wieder bilden wird. Aber auch für den Rest der Zentralisierung im Zahlungsausgleich, der immerhin in London fich halten wird (teils aus hiftorifch nachwirkenden Grunden, teils weil geographisch London der ungefähre Mittelpunkt der Landermaffen-Bemijphare ift, teils auch aus Brunden der Ebelmetallzufuhr), wird die Stellung der City nicht mehr die frühere fein. Das wird auf den Gelbmarkt im weiteren Sinne, ben Bechfel- und Effettenverlehr, die Emissionen für fremde Länder und abnliches irgendeinen (wenn auch weniger sicher vorherzusagenben) Einfluß ausüben. Mag ferner in wirticaftlicher Beziehung das oft bewährte Gefet historischer Tragbeit bewirken, daß manche Beziehung erhalten bleibt ober wieder angefnüpft wird, die man schon für end-

juristischen Boraussetzungen für die Sicherheit bes Londoner Geldmarktes fehlen, ist bei Ausbruch des Rrieges mit einer fo auf die Rerven fallenden Deutlichkeit verkündet worden, daß die Welt sie nicht vergeffen tann. Die Borftellung, daß man fein Gelb nirgends fo ficher habe wie in ber Bank of England, hat eine Richtigstellung babin erfahren, daß man es nicht erhält, wenn man es am nötigsten braucht, nämlich im Falle eines Krieges. - Noch deutlicher wird bies bei ben Berficherungsgeschäften wirlen. Gin Land, beffen Rechtsverfaffung die Berficherungsgefellichaften von ausländischen Berpflichtungen bei Ausbruch eines Rrieges entbindet, tann nicht erwarten, daß das Bertrauen ihm in demfelben Dage entgegengebracht wird, wie in ben Beiten, ba diefes fogenannte Recht nicht allgemein befannt war.

Um gunftigften wird fich bie Bieberaufnahme internationaler Beziehungen in allen Transportleiftungen, insbesondere in der Schiffahrt geftalten. Bermoge bes Robstoffhungers wird zunächst ein allgemein vermehrter Bedarf an Laderaum bestehen und vermöge der großen Schiffsverluste während des Krieges eine Berminderung des bei Kriegsausbruch vorhanden gewesenen Laberaums. Dieses Diß= verhältnis wird dadurch noch verschärft werden, daß der erhöhte Bedarf sich auf eine möglichst knappe Beit zusammendrängen wird (weil die Inbetriebsettung zahlreicher Fabriten von der Herbeischaffung ber Rohftoffe abhängt), und weil bei Beginn bes Friedensvertehrs viele Schiffe fich noch nicht an ben Orten befinden werden, an denen sie gebraucht werben. Hier wird Laderaum genommen werden, wo man ihn bekommen kann; und wenn irgendeine Nation Laberaum (z. B. als Rüdfracht) gewähren tann,

so wird teine andere Nation auf ihn verzichten können. Der internationale Radrichtenaustaufch wird, soweit er die Boraussetzung für Warenaustausch und sonstigen Geschäftsverkehr bildet, in dem Mage, wie biefe fich durchfegen, notwendigerweise ebenfalls durch= gefest werden. Daß der Nachrichtenverfehr am Tage des Friedensschlusses seine Organe so wieder vorsindet, wie er fie am Tage bes Kriegsausbruches verlaffen hat, bag unter ben Schlägen biefes Rrieges ber Weltpostverein nicht aus den Fugen ging, sondern als Rahmen stehengeblieben ist, bedeutet eine gewaltige Leistung, die dem Bölkerrecht um so mehr angerechnet werden muß, je häufiger wir mahrend des Rrieges in der Lage waren, sein Berfagen betonen zu muffen. Soweit der Nachrichtenaustausch ein felbständiges Gewerbe bildet, find burch die Rolle, die Renter im Rriege gespielt hat, ber Welt die Augen geöffnet wor-In Deutschland hat man eingesehen, daß es eine übel angebrachte Sparfamifeit ift, von den Nachrichten leben zu wollen, die ein anderes Bolf verbreitet. Un Zuverlässigkeit und Bedeutsamkeit kann der internationale Nachrichtenaustausch nur gewinnen, wenn mehrere gleich große und gleich einflugreiche Bureaus fich gegenfeitig tontrollieren. In den Mitteln des Nachrichtenaustausches hat im Laufe des Rrieges neben dem Rabelverfehr die drahtlofe Tele= graphie eine fo große Bedeutung erlangt, daß die Ge= fahr, ein Bolf durch Zerschneidung der Rabel jemals wieder abzuschließen, schon jest als beseitigt gelten kann (womit jedoch über etwaige Kampfmittel gegen ben Funtspruchverkehr nicht geurteilt fein foll).

heit bewirken, daß manche Beziehung erhalten bleibt Um schwierigsten ist es, über den internationalen ober wieder angeknüpft wird, die man schon für end- Personenverkehr der Zukunst ein einigermaßen zugültig verloren halten mußte, die Tatsache, daß die treffendes Urteil auszusprechen. Der geschäftliche Bertehr wird versuchen, möglichst viel im Bege ber Rorreipondens zu erledigen. Die beutiche Beidaftemelt mirb pielleicht porgieben, auf eine ihrer bestausgebilbeten Einrichtungen, ben fprachen- und landertundigen Sandlungereisenben, in gewissen Fallen zu verzich-ten und ftatt bessen abzuwarten, ob die Länder, die auf Bezug von (beutichen ober fremden) Baren aus Deutschland angewiesen find, nicht ihren eigenen Borteil barin erbliden. Erportmufterlager und Meffen in Deutschland zu besuchen. Die findlichen Beranftal. tungen, die zu Unfang bes Rrieges aus London berichtet wurden, im Augenblid nachzumachen«, was eine generationenlange gewerbliche Tradition in Deutschland ermöglicht hat, haben für den Gang ber Beltwirtschaft ebensowenig zu bedeuten wie bie elegante Fixiqleit, mit ber die feit mehr als vier Sahrhunderten bestehende Leipziger Meffe mahrend des Krieges nach Lyon »verlegt« wurde.

Schwerer als an ben Guteraustaufch werben fich bie Bolfer an ben Denichenaustauich wieder gemöhnen. Aus- und Einwanderungen werden zunächst auf die Schwierigkeit stoßen, daß man selbst da, wo im eigenen Lande die Berhaltniffe als brudend empfunden werden, bas befannte übel boch den unbefannt geworbenen Berhältniffen in fremden Lan-bern vorziehen wird. Die Frage der Banderarbeiter wird nach bem Rriege eine ganglich andere werden als porber. Es wird Lander geben, die ihren Menichenmangel burch einen vorübergebenden Augug, ben fie früher befänwiten, gern ein wenig auffüllen wollen. und denen die Möglichkeit bagu fehlen wird, felbit wenn an anderen Orten Denichen überfluffig find.

Anderswo wird der Awana eines Bieberaufbaues ber Boltswirtschaft zu ber beilfamen Ertenntnis führen, daß Denichen, die man für überflüffig gehalten hatte, bei richtiger Organisation im eigenen Lande fehr wohl zu brauchen find; wobei freilich manches Land, bas burch leichtfertige Beteiligung am Beltfriege feine Rapitalsbeziehungen unterbunben hat, mit Schreden gewahren wird, daß ihm die Rapitalien gur Beschäftigung ber eigenen Boltsgenoffen nicht in bem ermunichten Dake gur Berfügung stehen. Der Frembenverlehr zu Erholungs-und Bergnügungszweden wird zunächst in allen Ländern infolge ber ernsten wirtschaftlichen Lage einen Rüdgang erfahren. überall wird bas Reisen im eigenen Lande bevorzugt werden, und die Länder, für beren Rablungsbilang ber Berfehr von Ausländern eine gemiffe Bichtigleit hatte, werden auf feine Biedertebr im alten Make vermutlich lange marten muffen. Deutschland insbesondere wird die ichweren Enttäuldungen, die es mährend dieses Krieges nicht blok bei Feinden, sondern auch bei angeblich Reutralen erfahren bat, nicht ichnell verwinden fonnen.

Literatur: Jastrow, Wirtschaftstrieg und Böllerrecht (Beiheft der Beitichr. f. Böllerrecht\*, Bredl. 1916); Harms, Bollswirtschaft und Weltwirtschaft (Jena 1912); Derselbe, Beltwirtschaftliches Archiv (das., seit 1910) und Deutschlands Anteil an Belthandel und Beltschiffahrt (Stuttg. 1916), die beiben erfteren mit weiteren Literaturangaben; Calmer, Einführung in die Beltwirtichait (Berl. 1906): Der Birt= ichaftstrieg. Sammlung der Magnachmen des wirrichaftlichen Kampfrechtse (2. Aufl., Wien 1915); Clapp, Britisches Seekriegsrecht und die Neutralen, übersetzt von E. Zimmermann (Berl. 1916). - Bgl. ferner » Seefriegerechte, S. 367 ff.

# Die deutsche Volkswirtschaft im Arieae

von Brivatbogent Dr. Emil Leberer in Beibelberg

Die Beziehungen zwischen Bollswirtschaft und Rrieg find immer febr eng gemejen. Aber erft in der neueren Beit find fie besonders untersucht worden, seitdem ber Preislauf der Guter das Material einer eigenen Biffenschaft, der (theoretischen) Nationalokonomie, geworden ift und feitdem man fich gewöhnt hat. bem Alltäglichen im Leben, feinen allgemeinften fogialen und wirtschaftlichen Formen einen tiefgreifenden Einfluß auf die großen weltgeschichtlichen Begebenheiten zuzusprechen. Un der Sand der Erörterung der wichtigiten Einwirfungen eines Rrieges auf die moberne Boltswirtschaft laffen fich bie mannigfachen Wechfelbeziehungen erfennen, bie zwijchen Krieg und Birtichaft besteben.

Einem jeden Wirtichaftssyftem und jeder sozialen Berfaffung entipricht eine besondere Urt des Beermefens. Ein und dasselbe Wehrsnitem ift nicht gu allen Zeiten möglich. Der engen wirtschaftlichen Abbangigleit ber Bafallen vom Stammesfürften entfprach das Lebensbeer, mabrend die Auflösung diefer engen Beziehungen, die Umwandlung des feudalen Gigentums in freies Eigentum gum Goldnerheere führt, beffen Ausbildung, Bergrößerung und innere Ent. widlung wieder von der Möglichkeit steigender Ginnahmen ber Staatstaffe abhangt. Die allgemeine Behrpflicht, bas herrichende Wehrsuftem, nimmt feifoziale Borausiehung ift bas Bewuftsein einer Rufammengebörigleit und intenfiven Intereffenverfledtung und die dadurch gegebene innige Anteilnahme aller Bolfsgenoffen an ben Gefchiden bes Staates auf ber einen Seite, eine gewiffe bobe ber Bollebilbung, allgemein verbreitete Fähigleit, fich ber militarifden Organisation einzuordnen und in ihr leistungsfähig zu werden, auf ber anbern Seite.

Diefer Grundfat der allgemeinen Behrpflicht fann erft in bem modernen Industrieftaat volltommen gur Durchfegung gelangen. Denn für einen Agrar-ftaat ift es gang unmöglich, wirflich bie gange wehrfähige männliche Bevöllerung unter Baffen zu ftellen und zu halten, weil er weder über die finanziellen noch materiellen Mittel hierzu verfügt. Bo es beute doch geschieht, bort auf Bafis ber Bollswirtschaft von Inbustriestaaten (3. B. Gerbien). Un sich zwar scheint auf ben ersten Blid ein Ugrarstaat bem Brinzip ber allgemeinen Wehrpflicht eher zugänglich, befonbers ein agrar-bemofratifcher Staat; jeder verteibigt feine Scholle, die Entziehung ber Arbeitetrafte trifft alle Wirtichaften gleichmäßig und ift daber nirgends tatastrophal. Das trifft freilich zu; aber ein folches Ugrarland tann bie materiellen Silfsmittel, Bewaffnung und Unterhaltung eines Beeres, das nach bem Bringip ber allgemeinen Wehrpflicht gebilbet ift, gar nicht oder nur unter den ichwerften Opfern aufbringen. Die größere Produktivität des Industrielandes kann daher leichter ein großes beer ausruften, erhalten und bauernb mit Rriegematerial verforgen. Go empfindlich die industrialifierte Bolfswirtschaft einerseits für den nen Unfang von ber frangoffichen Revolution. Seine Rrieg ift, fo ift fie boch andrerfeits je nach ihrer Sobe

forderniffe einzustellen und fie beffer zu bewältigen.

In Deutschland ift in gang außerorbentlichem Mage eine Anpassung aller wirtschaftlichen Kräfte an die Erfordernijje bes Rrieges erreicht worden. Das bebeutet aber eine völlige Umformung der Bollswirtschaft, die seit Kriegsbeginn, und je länger der Krieg bauert, um jo mehr, einen ganz neuen Inhalt betommen und auch neue Bertebrebahnen eingeschlagen hat. Es gilt nicht mehr der Say Montecuculis, daß zum Kriegführen Geld, Geld und nochmals Gelb gehöre; das allein reicht nicht mehr aus, weil alles Material, das jum Kriegführen notwendig, aber namentlich die Menichen, gar nicht in dem für einen modernen Rrieg hinreichenden Umfange gelauft, b. f. in Sold genommen werden fonnen, wie es ehebem ber Fall mar. Daber ift ein Kriegsschat für ben modernen Krieg (ganz abgesehen davon, daß er in dem notwendigen Umfang überhaupt nicht angesammelt werden konnte) feine notwendige Borausiegung.

Tiefgreifende Beränderungen ergaben sich auf allen Bebieten. In erfter Linie mußte bafur Gorge getragen werben, daß fich ber Büterumlauf glatt vollgiebe, daß teine Geld- und Rreditfrise eintrete. Die ungeheure wirtschaftliche Erschütterung, die Banitstimmung bei Kriegsanfang, bedeutete auf jeben Fall eine Wefahr für das Beldwefen, alfo gugleich die Befahr einer allgemeinen wirtschaftlichen Zerrüttung, weil ja der ganze wirtschaftliche Prozeß nur als Gelbbewegung möglich ift. Gine ber größten Schwierigkeiten bestand darin, daß bei unveränderter Aufrechterhaltung des Edelmetallumlaufes Gold als Schat von Privaten aufgespeichert worden wäre. Da ber Berfehr überdies mit Kriegsbeginn mehr Umlaufsmittel braucht als in gewöhnlichen Zeiten (benn die Rreditgewährung hört infolge der allgemeinen Erschütterung auf oder wird wesentlich eingeschränkt, so daß überall Barzahlung erfolgen muß), so hätte bei weiterer Einlösbarkeit ber Banknoten leicht ber innere Wert des Geldes durch Ubnehmen der Goldbedung leiden konnen. Auch mare ber Abflug von Gold nach dem Muslande möglich gewesen. Diese Gefahren murden burch wichtige Abanderungen der für bas Beldwejen geltenden Befete befeitigt. Bunachft murde die Uneinlösbarteit der Bantnoten verfügt, fo daß alles Gold, welches in der Reichsbank oder bei staatlichen Raffen vorhanden war, nun auch da bleiben mußte, ber Bank nicht entzogen werden konnte. Eine umfangreiche Propaganda hat bann noch diefen Goldichat burch Ginwechflung von Metall gegen Noten mahrend bes Rrieges erheblich gesteigert. Die zweite wichtige Magnahme bestand darin, daß mahrend des Rrieges auch Schap. anweisungen bes Reiches und Wechsel, welche bas Reich verpflichten, als Dedung der Noten gelten follen. Diese beiden Bestimmungen (wozu noch die über Darlehnstaffenscheine tam, f. unten) hatten die Wirfung, daß die Bant in der Notenausgabe viel freier wurde, baß fie bem großen Bedarf an Bahlungemitteln gerecht zu werden vermochte, ohne die Grenzen folider

Beichaftsgebarung zu überfchreiten. Dierbei ift die Albiperrung Deutschlands vom Auslande, die ber Rrieg mit England bewirtte, infofern von Borteil gewesen, als das deutsche Geldwesen im großen gangen nur den Bitterumichlag auf dem inneren Martte zu beforgen hatte und auf diesem die Autorität des Staates und das Vertrauen in das Reich, welches mit dem Kriegsverlauf gewachsen ist,

in der Lage, sich auch auf den Krieg und seine Er- troß den außergewöhnlichen Magnahmen nicht verminbert murbe. Die Versoraung mit Material aller Art ist durch die staatliche Regelung des Geldwesens erft ermöglicht worden. Erhebliche Schwierigfeiten bereitete anfangs die Kreditbeschaffung, die für das Beschäftsleben doppelt notwendig mar; drobte doch im Unfang des Krieges eine Beldtlemme, die felbit ben lebensfähigften Unternehmungen gefährlich zu werben ichien. Die machfende Gewöhnung vieler Banten, die ber Natur nach langfristigen (Unlage-)Kredite in Form von furzfristigen Krediten zu gewähren, stellte viele selbst große Unternehmungen mit der Rundigung solcher Kredite vor das Nichts, um so mehr als die Arise auf dem Wertpapiermarkte auch die Umwandlung von Bermögenswerten in Geld nur mit ichwerften Berluften oder gar nicht gestattete. Die Darlehns= taffen, die mit Kriegsbeginn ins Leben traten, halfen ben Unternehmungen über diesen Bunkt hinweg, da bei ihnen Wertpapiere aller Art und auch Waren zu einem billigen Zinsfuß belehnt werden konnten. Sie gestatteten einmal die Beiterführung bedrohter Betriebe und erleichterten außerdem die Notenausgabe ber Reichsbant. Denn ihre Darleben tonnten in Bantnoten gewährt werden, mahrend die Darlehnstaffenscheine in die Reichsbank wanderten, bei welcher sie ebenso wie Edelmetall — die Grundlage der Rotenausgabe bilbeten. Der Betrag ber bei der Reichsbant verbleibenden Darlehnstaffenicheine vermehrt alfo den Edelmetallbeftand, und ihre Ginrechnung in diefen Metallbestand ist insofern nicht unberechtigt, als für die Darlehnsscheine ja reale Werte (in Bestalt der verpfändeten Wertpapiere und Waren) haften. Die Einrichtung der Darlehnstaffen (die übrigens nur in einem febr geringen Umfange in Unfpruch genommen murden, weil die Möglichfeit, Rredit zu erhalten, diefen icon vielfach überfluffig macht) bewirft alfo, daß ein Teil des wirklichen Boltsvermögens, der realen ötonomischen Substanz, als Sicherheit für bas Geldwesen (neben dem Barrengold) haftet.

Außer auf dem Gebiet des Geldwesens brachte der Arieg andere, fehr ticfgreifende staatliche Maßnahmen, die wichtige Teile der Bollswirtschaft unter staatliche Aufficht stellten und das Wirtschaftsleben in die Bahnen lentten, die ben 3meden ber Rriegführung entsprachen:

1) Die Einberufung der Behrpflichtigen bedeutet eine Berringerung der Arbeitsfrafte. Bei früheren Kriegen lag darin tein Broblem, denn der Stoß, den das ganze Wirtschaftsleben erhielt, war so heftig, daß sich daraus eine Verminderung derwirtschaftlichen Tätigkeit ergab, die meift noch weiterging als der Rüdgang der verfügbaren Arbeitelfäfte. Dlangel an Arbeitsträften ist daber nicht Begleiterscheinung früherer Kriege, in deren Berlauf vielmehr Arbeitelofig= keit und Not in breiten Schichten des Bolkes zu herrichen pflegten. Der Zustand des Arbeitsmarktes zu Beginn Diefes Rrieges por ber Einberufung bes Landsturme gibt ungefähr ein Bild davon. Die modernen Heere sind aber derart Bollsheere geworden, daß bei längerer Kriegsdauer fantliche Bevölkerungs. reserven herangeholt und dadurch die Hauptmasse der Arbeitsfräfte der Bollswirtschaft entzogen wird (im Alter von 17-45 Jahren stehen von allen männlichen Erwerbstätigen in der Landwirtschaft etwa 54 Proz., in Industrie, Bergbau usw. etwa 70 Broz., in Sandel und Berlehr etwa 68 Proz.). Da in der Regel bloß bie militärisch Tauglichen auch im Beruf voll verwendbar fein dürften, jo bedeutet die Berangiehung

aller waffenfähigen Männer im wesentlichen ben Wegfall der produktiven Jahrgänge. Diese Berringerung der Arbeitsfräfte trat nicht in allen Industrien gleichmäßig ein; in bem Dag, ale eine Industrie auf Frauenarbeit aufgebaut ist, bleibt sie von die ser Wirkung des Krieges verschont (obgleich zwar überall die Einziehung von Borarbeitern, Berknieistern, techniidem und taufmännischem Bersonal fich fühlbar gemacht haben dürfte), und das find zum Teil Induftrien, beren Geichaftsgang gerade burch ben Rrieg (wenigstens in ben ersten Wonaten) eine Stochung erlitt (Textilindustrie, Heimarbeit aller Urt). Gine folde Beanspruchung ber Bollstraft wirkt am stärkften in einem hochdifferenzierten Industriegebiet; da find Die meiften Urbeitstrafte an ihrer Stelle fast unerfetlich. In einem bäuerlichen Agrarland kann die Arbeitstraft von Frauen und Kindern zur Not die der eingezogenen Männer ersepen, so daß dort infolge bes Krieges eine gleichmäßige Berabsegung ber Leiftungefähigfeit eintritt, mabrend in einem vielgeftaltigen Industrieland eine vollständige Umbildung des Wirtichaftelebens erfolgen muß (vgl. die Standfestigfeit der ferbischen Bollswirtschaft in diesem Kriege, welcher seit wenigen Jahren bereits ber britte ist! Ahnlich ist die überraschende Widerstandstraft der ruffifden Bollewirtschaft zu erflaren).

2) Bu biefer organischen Störung, welche die lebenbige Kraft jeder Bollswirtschaft betrifft, kommt bie äußere Störung der Bertehrsverbindungen. Diese war in Deutschland besonders groß. Richt nur bie Mobilmachung und bie bamit verfnüpfte Störung bes Gifenbahn - Perfonen - und -Frachtenverlehre ift hierher zu rechnen, sondern namentlich auch die Abfperrung bom Auslande. Rur ber Bertehr mit unmittelbar angrengenden neutralen Staaten und mit Österreich-Ungarn blieb aufrecht; der Seeverkehr fdrunwfte auf ein Mindestmaß zusammen. Das bedeutet Schwierigkeiten in der Beschaffung von Rob. ftoffen und anderen Ginfuhrgegenständen, Schwierigteiten in der Ausfuhr von Fertigfabritaten. Die gefamte Außenhandelsbewegung Deutschlands bezifferte sich in Friedenszeiten auf etwa 20 Milliarden Mart jährlich. Thre wesentliche Berminderung und die gleichzeitige Erschwerung des Transports im Innern bes Landes waren weitere mit Kriegsbeginn eintretende hemmungen. Lettere bedeuten, soweit unentbehrliche Rohstoffe nicht eingeführt, Exportwaren nicht ausgeführt werden tonnen, eine Ginichrantung ber Broduktion; so mußten Betriebe ihre Tätigkeit einstellen, die zwar noch über genügende Arbeitsträfte verfügten, fich jedoch nicht in ber Lage faben, ihre Erzeugniffe an die bisherigen Ubnehmer zu verlaufen.

3) Die Einschränfung ber Gütererzeugung erstredt fich nun infolge der innigen Berflechtung aller Teile einer modernen Boltswirtschaft sehr bald auf andere Bebiete, die unmittelbar von diesen Kriegswirkungen nicht berührt sind. Denn sie lähmt die Berbrauchskraft breiter Schichten der Arbeiterbevölkerung und des Mittelftandes, zwingt fie zu Ginschränkungen und hat fo auch die Ginftellung oder Ginfdrantung bon Betrieben zur Folge, die von den beiden erwähnten

Urfachen nicht betroffen werben.

In allen Ländern war daher der Krieg zunächst als eine Rrife des Wirtschaftslebens fühlbar, und zwar als eine sehr schwere Krise, da ja die erwähnten Urfachen mährend des Krieges nicht in Fortfall tommen tonnten. Aber in dem Mage mar überall Die Möglichfeit ber Biebererholung gegeben, als im

Rriege und durch den Krieg wesentliche Teile der Birtschaftstätigleit zu lohnenden Bedingungen in gesteigertem Umfang in Unspruch genommen werben mußten. So fonnte bie gesamte Landwirtschaft während bes Krieges mit einem vorteilhaften Abjas ihrer Produtte rechnen (durch die Abschnurung der Einfuhr), ebenfo wie die gefamte Rüftungeinduftrie im engeren Ginn mit bem Momente bes Rriegsaus. bruchs ihre Tätigkeit gang außerorbentlich fteigern nußte. Tatfachlich feste mit Kriegsausbruch fofort ein fehr ftarter Begehr nach Berbrauchsgegenständen aller Urt ein, der ja auch zu manchen unerfreulichen Rebenericheinungen führte. Inder Landwirtschaft vor allem und den hanbelstreifen mußte fich also neue Rauffraft bilden und über turz oder lang auf dem Markte für Industrieerzeugnisse in Erscheinung treten.

Noch wichtiger aber ist die außerordentliche Bebeutung, welche die Rüftungsindustrie mahrend dieses Krieges besommen hat. In jedem Kriege war die Her-stellung des Kriegsmaterials ausgedehnt und gewinnbringenb. Das Eigenartige bes mobernen Rrieges beruht aber auf zwei Momenten, erstens barauf, daß das eigentliche Kriegsmaterial, entsprechend ber steigenden Anzahl von Solbaten, in ganz ungeheuren Mengen erzeugt werden niuß, um die während des Krieges eintretende Bergrößerung der Armeen und ben ohnedies großen und damit noch machsenden Berbrauch an Kriegsmaterial aller Urt zu ermöglichen. Roch nie in der Geschichte bisher sind mahrend des Rrieges in überraschenber Schnelligleit fo ungeheure Heeresformationen neu geschaffen worden (eines der größten Beispiele hierfür bietet England, das trop seines fleinen stehenden Seeres mährend des Krieges aus Freiwilligen eine Millionenarmee aufstellte). welche fantlich neu ausgestattet und mit Rriegsmaterial aller Urt versehen werden muffen. Rie noch war auch der Berbrauch an Material aller Urt (namentlich Munition) so groß als in diesem Rriege, welcher die Abstoßungefraft ber Berteidigung fowohl ale die Durchichlagelraft des Angriffs durch die Artillerie ins Ungeheure zu fteigern fucht. Go fteben alle friegführenden Staaten, auch fofern fie eine eigne Industrie besitzen, dem schweren Dilemma gegenüber, wie das notwendige Kriegsmaterial im Lande beschafft werden soll, wenn die hierfür notwendige Arbeiterschaft allmählich in bie Beeresorganisation einbezogen wird (wie in England) und wenn wichtige Roh- und Silfeftoffe nicht regular auf dem Beltmarke beschafft werben konnen (wie z. B. in Deutschland und Österreich=Ungarn).

Das Gebiet der Kriegslieferungen wird aber zu eng gefaßt, wenn man bloß an Ausrüftungsgegenstände im engsten Sinne, wie Geschütze, Gewehre, Muni-tion usw., bentt. Daburch, daß bieganzewaffenfabige mannliche Bevölferung (in manchen Ländern fogar bie Mindertauglichen) wirklich in ben Rrieg hineingezogen, daß auch die Unausgebildeten noch mährend des Krieges ausgebildet und als Referven oder Linientruppen verwendet wurden, ergab fich, und bas ift bas zweite Moment, ein ganz ungeheuer gesteigerter Berbrauch all ber Ausrustungsgegenstänbe, bie in früheren Zeiten im Kriege einfach schon zu Beginn vorhanden waren, wie Uniformen und andere Aus. rüftungegegenstände ber Golbaten, beren perfonliche Nachfrage nach allen Urtiteln bes täglichen Bedaris und ihrer Bequemlichkeit auf ben 3med bes Rrieges hin verändert worden war. Diefe gefamte Rachfrage. welche von der Finangkraft bes Staates sowohl als

ber Einberusenen selbst und beren Angehörigen getragen wird (Liebesgaben!), ist dem Unisang nach sicherlich ganz außerordentlich bedeutsam und ergänzt die Nachfrage nach Erzeugnissen der Rüstungsindustrie im strengen Sinn des Bortes. Beide spielten überall in diesem Krieg eine entscheidende Rolle dei der Wiederbeledung des Wirtschaftsledend, in Deutschland besonders start, weil hier in rascher Folge starte Reserven modilisiert wurden und sich auf allen Kriegssichauplätzen eine ungeheure Tätigkeit entsaltete.

Das Zurücktreten der »privaten Nachfrage« im weitesten Sinn des Wortes, das überwiegen der emilitärifchen. Nachfrage (wieder im weitesten Ginn genommen) erforberte aber eine Umichaltung bes gejamten Wirtschaftslebens, weil sich diese neue Rachfrage nicht auf dieselben Brodutte richtete wie die alte. Unter manchen Schwierigfeiten (vgl. darüber den besonderen Urtilel über die Industrie im Beltfriege, G. 416) ift aber in Deutschland diese Umschaltung im großen ganzen in befriedigender Beise möglich geworben. Gie hatte mehrere Voraussepungen: gute Organisation der Induftrie in Friedenszeiten, die nun als Kriegsorganifation verwendet werden tonnte; Abtommen der Unternehmer mit ber Arbeiterschaft (Tarifvertrage), deren Form auf Beereslieferungen übertragen merben tonnte und zur Abschwächung bes Ronflittstoffes viel beitrug; hoben Stand ber deutschen Industrie, der es ermöglichte, trop der Unterbindung mancher wichtiger Bufuhren (durch Erfatmittel und Bermendung von Altmaterial) die Rachfrage nach allen Produften zu befriedigen; ichließlich, aber nicht an letter Stelle, den gunftigen Berlauf des Krieges, ber nicht nur die deutschen Industriegebiete unberührt ließ, fondern Sauptindustriegentren der Gegner Deutschlands in deutschen Besitz brachte und damit die induftrielle Basis verbreiterte. Go konnte die deutsche Induftrie den erstaunlichen Unforderungen nachtommen, die im Laufe des Krieges an fie herantraten.

In dem Umfang, als dieser Berbrauch muchs, als alle im Inland vorhandenen Kräfte in die Rüftungsindustrie (im weitesten Sinn genommen) hineingezogen wurden, wich immer mehr die ölonomische Krise, und das Wirtschaftsteben nahm sogar allmählich den Charakter einer Hochkonjunktur an. Steigende Preise, wachsende Bestellungen, großer Urbeitermangel, Unspannung aller Betriebseinrichtungen bis zur höchsten Leistung sind die Signatur der deutschen Volkswirtschaft das nach den ersten Kriegsmonaten.

Diese Ariegskonjunktur, eine Folge des langdauernden Arieges, erschöpft jedoch nicht das Bild der wirtschaftlichen Gesantlage. Zwei Punkte, die zu ihrer Beurteilung wesenktich sind, seien noch erwähnt, die Gestaltung der Lebensmittelversorgung und die ölonomische Deckung der Ariegskosten.

Da ein erheblicher Teil der Getreides (namentlich der Beizens) Bersorgung Deutschlands aus dem Ausland erfolgt und außerdem die in Deutschland betriedene Biehzucht (die est gestattet, die Fleischnahrung Deutschlands im wesentlichen aus den eigenen Biehbeständen zu bestreiten) auf der Zusuhr ausländischer (in erster Linie russischer) Futtermittel beruht, hatte Deutschland, wenn est von den überseeischen oder fremben Zusuhren überhaupt abgesperrt war, von vornherein mit Nahrungsschwierigseiten Zusuhren in der Wechnung einen der wesentlichsten Ausländischen ber Bechnung Englands ausmachten. Diese objektiv gegebenen Schwierigteiten sesten sich zu Beginn des Arieges in erhebliche Preissteigerungen um. Wenn

Der Rrieg 1914/16. I.

ber Staat bei biefer Marklage für landwirtschaftliche Brodutte nicht eingegriffen hätte, fo mare eine Sunger8not und außerordentliche Teuerung sicherlich ein= getreten, da ja nach einer alten vollswirischaftlichen Regel (bem Ringschen Geset) erfahrungsgemäß bei relativ geringer Einschräntung bes Ungebotes an Betreide die Preise hierfür ganz außerordentlich steigen. Je mehr Getreide zum Hauptnahrungsmittel geworden ift (in Deutschland namentlich an Stelle der Rartoffeln), defto restlofer gilt diefes Bejeg. So mußte die Regierung zu einer Ginschräntung der Marktfreiheit gelangen und gur Erlaffung bon Sochftpreifen ichreiten; auch diese mußten fich als unzureichend erweisen, weil jeder Bochftpreis eine bestimmte Martt. lage vorausfest. Ift weniger Betreide vorhanden ober angeboten, als ber Nachfrage bei biefem Sochftpreis entspricht, fo wird die Nachfrage felbst die Schrante der behördlichen Berordnung durchbrechen und die lei-ftungsfähigen Käufer werden durch überbietung ber Sociftpreise fich ben Untauf zu fichern fuchen - wie wir es in größtem Umfang erlebt haben. Höchstpreise tonnen daher nur wirkam werden, wenn man gleichzeitig die Nachfrage begrenzt. Hier, wo bloß die Bollswirtichaft im großen ganzen in ihren wesentlichsten, burch ben Krieg bedingten Beränderungen besprochen wird, genügt ber hinweis, daß fich die Politit bes Reiches (wie aller friegführenden Staaten, die vom Ausland abgeschnitten sind) darauf erstreden mußte, eine sorgliche Bewirtschaftung der vorhandenen Nahrungsmittel zu fichern (Weiteres f. G. 423 ff.). Man tann nicht behaupten, daß das Biel, gleichmäßige Berforgung der Bevölkerung zu mäßigen Preifen, restlos erreicht wurde; im Gegenteil find in den erzielten Birfungen nur Unfage einer gemeinnütigen Nahrungsmittelpolitit zu erbliden. Immerhin find fie als folde außerordentlich bemertenswert. Wir werden ihnen aber nicht gang gerecht, wenn wir fie nur als fozialpolitische Magnahmen betrachten; sie sind zugleich für die Kriegführung außerordentlich wichtig gewesen, weil fie erft die Diöglichkeit bafür geboten haben, daß ber Rrieg durch die militärische Leistung entschieden werden könne (die Magnahmen setzten ja tatsächlich auch erft ein, als eine längere Kriegsbauer mahrscheinlich wurde), und fie find ganz allgemein wirtfcaftspolitisch bedeutsam, weil fie Mittel großen Stiles waren, einen wefentlichen Teil des Wirtichaftslebens, ohne ihn gang zu verstaatlichen, unter staatliche Aufsicht zu bringen. Hier wie bei der Regelung des Geldund Rreditmesens mahrend bes Krieges mar gerade bie Ubichließung vom Ausland Boraussetung einer tiefgreifenden systematischen staatlichen Kriegswirts ichaftspolitit. In hohem Mage von militärischen Gefichtspunkten beherrscht, mar fie zugleich ein — allerbinge auf ein besonderes Bebiet begrengter - Berfuch, die auseinanderstrebenden wirtschaftlichen Intereffen tunlichst gleichmäßig zu berücksichtigen.

Das Eigenartige der Einwirkung des Krieges auf die (geschlossene) Volkswirtschaft haben wir disher darin erblidt, daß die Form alles Wirtschaftens, der Geldumlauf, vom Staat wesentlich umgestaltet wurde, daß bedeutsame Sinschungen der wirtschaftlichen (und namentlich der industriellen) Tätigfeit eintraten, daß diese selbst in ihrem Inhalt — nach dem veränderten Begehr — umgestaltet werden mußte, daß die ganze agrarische Sphäre, welche während des Krieges einen gesteigerten Monopolcharafter erhielt, Gegenstand eingehender Regelung wurde.

Es find also tiefgebenbe Eingriffe bes Staates in

bie wirtschaftliche Tätigleit zu permerten, sowohl auf bem Gebiete ber Landwirtschaft als bem ber Induftrie. Diefe Birtichaftspolitit mabrend bes Rrieges ift aber nicht als Beginn einer Sozialisierung ber Wirtschaft aufzufaffen. Denn biefe Regelung bat ja lettlich nur den Ginn, die wirtschaftlichen Boraussekungen für eine erfolgreiche Rriegführung zu erhalten. Sowohl die Berteilung der industriellen Rohstoffe als die Berteilung des Getreides und Mehls, die Borsorge dafür, daß nur die notwendigften Dinge erzeugt werben, beren Erzeugung aber fichergestellt wird (bag 3. B. wichtige Nahrungsmittel ben Menschen borbehalten bleiben, ihre Berfütterung verboten wurde, daß wichtige Robstoffe für Beereszwede verwendet, bem Brivatgebrauch entzogen wurden usw.), alle diese Waßenahmen leiten sich letzen Endes durchaus von dem Briege ber, find Musnahmeverfügungen für bie 3mede und die Zeit bes Krieges und fonnen eine grundfasliche Bedeutung nicht beansbruchen. Sie find um fo meniger ein Beginn des Sozialismus, als es fich in den martantesten, weitestgebenden Bestimmungen (ber Brotmarkeneinrichtung) nur um eine Sozialisierung bes Konsums, nicht aber ber Produktion handelt, und schließlich um eine Sozialifierung, die ebenso unsozial ist, wie ehemals die Kopfsteuer mar1. Nur insofern ift die Bedeutung biefer Maknahmen erheblich, als ber Beweis geliefert ift, wie tiefe Eingriffe in Die Brivatwirtschaft vertragen werden tonnen. Dabei muffen wir uns immer wieder vor Augen balten, bak in der deutschen Bolfswirtschaft - die vom Ausland im wesentlichen abgeschnitten ift - manche Dinge möglich find, die fich bei freiem Weltmartt von felbit verbieten. Go fehr also auch ber Staat im Rriege beitimmend in die Boltswirtichaft eingegriffen bat, fo dürfen wir barin doch feine prinzipielle Wandlung feines Berhaltniffes zur Birtichaft erbliden.

über biefe Beränderungen, welche fich mahrend bes Rrieges in ber Struftur ber Bollswirtichaft vollzogen. hinaus ift aber noch die Frage aufzuwerfen, welche fich jedem aufdrängt, der über bie Beziehungen zwischen Birtschaft und modernem Kriege nachdenkt: Bas tostet der Krieg und wie wird er bezahlt? Bie ift es möglich für den Staat, fo viel Geld aufzubringen, um die Tätigleit des gangen Bolfes auf allen Adern und in allen Wertstätten zu entlohnen? 200her stammt der Reichtum, der Deutschland in ben Stand fest, einen Krieg zu führen, der monatlich 2 Milliarden toftet, wie der Schapfelretar bei Ginbringung ber dritten Rriegsanleihe im Reichstag anführte? Wer bezahlt uns eigentlich den Krieg? Denn soweit wir ringsum seben: gewerbliche Unternehmer, Landwirte, Arbeiter - alle verdienen am Rrieg; bie Soldaten und Diffiziere werden gefleidet, gefpeift, bie Kriegsmaschinerie wird klaglos mit allem Material verfehen - wer bezahlt das? Denn alles, was für den Krieg notwendig ist, wird ja für Geld hingegeben. Woher tommt das Geld?

Es gibt mehrere Wöglichleiten, den Krieg ölongmifch zu bewältigen. Um leichteften fällt es, wenn ber Gegner gezwungen wird, für bie Roften aufzutommen. Dann ist die ökonomische Regelung fo vorzustellen, bak der Staat das Beld auslegt, der geichlagene Gegner es nach bem Kriege erfest. Und weil Gelb ja nur Anweisung auf Waren ift, beißt bas so viel, daß die Broduzenten aller Urt während des Rrieges vom Staat Belb - alfo Unweifung auf Baren - erhalten, bie einzulofen bann ber gefchlagene Feind die Berpflichtung hat. Wird im ganzen Umfang der Kriegstoften Entschädigung geleistet, so ist das ötonomische Problem glatt zu lösen; es ist nur in gesteigertem Umfang in bem befiegten Staat gegeben, welcher bie eigenen und die fremden Kriegstosten tragen muß. Diese endgültige öfonomische Liquibation bes Krieges ift etwas, was uns in biefem Rufammenhang nicht in erster Linie interessiert, sondern vielmehr die Form, in welcher fich mabrend bes Rrieges die wirtschaftliche Rriegführung vollzieht. Sier find, im mefentlichen, zwei Doglichteiten gegeben. Die eine, bei einem Lurzen Rrieg, besteht darin, daß der Staat das Gelb für alle Kriegslieferungen (im weiteften Sinn genommen) auslegt. Das ift ber Sinn bes Rriegsichages in alter Reit. Er follte momoglich fo groß fein, um die Laften des Krieges zu tragen ober wenigitens fehr zu erleichtern. Der Fall liegt analog, wenn der Staat imftanbe ift, mabrend bes Rrieges, so wie für alle Staatsauslagen auch für die Rosten bes Krieges Steuern in Unfpruch zu nehmen, alfo die Steuererträgniffe fo zu fteigern, bag die Rriegetoften im mefentlichen aus ihnen gebedt merben fonnen. Das ist eine, namentlich in England bisher fehr beliebte Methode, die den Borteil hat, daß der Krieg fofort die Boltswirtschaft belaftet, dadurch leichtfertige Rricgührung verhütet und daß jede Generation die Rriege bezahlt, die fie führt. Es tritt feine Belaftung ber Zulunft durch den Krieg ein. Diese Art, die Kriegstoften zu deden, ift im gegenwärtigen Rriege unmoglich. Rein Staat tonnte die Steuerertragniffe fo fteigern, um auch nur einen erheblichen Teil der Rriegs kojten zu beden. Daher sehen wir auch in biesem Krieg andere Mittel in Anwendung, die auch bereits in früheren Kriegen üblich waren. Das eine Mittel besteht barin, daß ber Staat sich die Rriegsauslagen durch Anleihen bei der Zentralbant und den großen Brivataltienbanten zu verschaffen sucht, mas fo viel bedeutet, als bag (unter Garantie biefer Inftitute) Beldmittel zur Bezahlung ber Rriegelieferungen geschaffen werden. Kurz gelagt, die Dedung der Kriegs-fosten im Bege der Schaffung von Geldzeichen, also Ausgabe von Papiergeld, spielt eine große Rolle (z. B. in Frankreich, Rugland; auch in Ofterreich - Ungarn durfte ein erheblicher Teil ber Rriegstoften bisber burch vermehrte Notenausgabe gedecht worden fein). In allen biefen Fällen, soweit die Dedung burch Notenausgabe erfolgt, ist eine überfüllung des Gelbumlaufe und bamit eine Entwertung bes Gelbes gu befürchten — zum Teil ja auch schon in Form von Teuerung eingetreten. Wir mussen uns ben Prozes der Bütererzeugung dann fo vorstellen, daß die Rriegslieferanten (im weitesten Sinn bes Bortes) ibre Baren an den Staat hergeben, dafür Geldnoten erhalten daß die Maffe der im Umlauf befindlichen, in ben händen der Produzenten sich ansammelnden Roten wächft. ohne daß fich die Menge ber für den Berbrauch verfügbaren Buter vergrößert (biefe verringert fich vielmehr). Der Krieg wird in diesem Fall geführt

<sup>1</sup> Da der Brotverbrauch auf den Kopf im großen ganzen im umgelehrten Verhältnis zum Eintommen sieht, so bedeutet die gleichmäßige Zuteilung von Brot, daß die begüterten Schichten ihren Verbrauch unverändert beivehalten tönnen, während die ärmeren Schichten ihn einschränken müßen. Diese sind dann genötigt, zu Surrogaten, sollechteren oder teureren Nahrungsmitteln überzugehen. (Der Brotverbrauch schwantt zwischen 100 und 1000 g täglich im umgelehrten Verhältnis zur Wohlhabenheit; der Anteil wurde auf den Kopf mit 280 g sür den Tag beitunmt, einschließlich des Verhältnis, so daß sich dei Antauf von Wehl die zur Versügung siehende Vromenge verringerte.)

nicht auf Kosten des Staates, sondern der einzelnen Bürger, welche genötigt sind, höbere Preise für alle Produkte zu bezahlen. Diese Preiserhöhungen sind in Wahrheit dann die Kriegslosten, und sie werden in sehroder Beise—eben durch Preiserhöhung— dom ganzen Bolle (also auch den Kriegslieferanten selbst) gedeckt.

Etwas geregelter vollzieht fich ber wirtschaftliche Prozeß, wenn die Kriegstoften, wie in Deutschland, im mesentlichen durch eine Anleihe gedecht werden. In biefem Fall nämlich werben zwar auch alle Kriegslieferungen mit Gelb bezahlt; aber diefes Gelb fließt mittelbar ober unmittelbar burch die Zeichnung und Bezahlung ber Unleihe wieder in die Raffen bes Staates gurud. Es tann baber wieber ausgegeben und wieder burch eine neue Unleihe gurudgezogen werben. Diefe Praxis hat ben Borteil, bag ber Gelbumlauf des Landes vor überfüllung bewahrt wird. Da die Geldzeichen, welche umlaufen, nicht zum Unfauf von Waren, sondern zur Bezahlung der Anleihe verwendet werben, ba also (bireft oder indireft) die Ansprüche, welche durch die Kriegslieferungen entstehen, erst späterhin, ratenweise (als Zinserträgnis ber Unleihen) in Erscheinung treten, fo ift eine folche Entwertung bes Gelbes, wie fie bei ber Roftenbedung burch Notenausgabe unvermeidlich ift, bei diefer Bragis nicht zu befürchten. Sie ist aber nur möglich, wenn bas Bertrauen bes gesamten Bolles in den Staat ein unerschütterliches ift, wenn felbft die größten finanziellen Unfpruche bes Staates im Bege ber Unleihe (wie das in Deutschland der Fall ist) befriedigt werden können. Wir burfen uns nicht verhehlen, daß auch bier bie Abichnürung vom Auslande, namentlich vom überseeischen, zum großen Teil den Unleihenerfolg erst ermöglicht hat. Denn diese Abschnürung hat auf ber einen Geite zur Folge, daß alle Rriegelieferungen im Inland aufgebracht werden muffen und daß alfo die Bezahlung fast durchweg an Reichsinländer geht; biefe tonnen wiederum das einfliegende Beld nicht anders als im Inland anlegen. Da aber die Unlagetätigleit ber Industrie mabrend bes Rrieges fast gang ftodt, weitere Unlagemöglichkeiten (augerhalb ber Rriegsindustrie) also nicht gegeben sind, so wenden fich die Ersparnisse ber Rriegszeiten einem gewissen Sinn automatisch ben Reichstriegsanleihen zu, welche ja hoch verzinslich sind. Deren Zeichnung ist also seitens der Besiger stüssiger Mittel tein Opfer, sonbern ofonomijch ein Borteil. Diese Beichner benten ja auch nicht daran, die Anleihe bauernd zu behalten, fonbern werden fich, wenn bie Unlagemöglichfeiten für Kapital wieder aufleben werden, sehr bald ihrer Unleiheanteile wieder entledigen. Ein Opfer wird nur von jener breiten Schicht fleiner Beichner gebracht, bie ihren Konfum einschränken, um fich an ber Beichnung beteiligen zu tonnen.

Dit der Zeichnung der Anleihe ift aber der Krieg noch nicht bezahlt. Dem Reich wird vielmehr — eben in Form der Anleihe — von seinen Bürgern die für die Bezahlung des Krieges notwendige Summe geliehen. Sie muß dann während der nachfolgenden Friedenszeit (wenn keine Kriegesentschädigung in höhe der Kriegestosten zu erzielen ist) in den Zinsen und Tilgungsraten gedeckt werden. Es wird eines der schwerten sinanzpolitischen Probleme bilden, in welcher Weise die Kosten des Krieges sowet ist einzelnen Bevöllerungsklassen der keine nich die einzelnen Bevöllerungsklassen zu verteilen sind. Hier handelt es sich sog. Gelb und Kredit, S. 416) um ganz außervordentliche Summen, welche das Reichsbudget minsenden

nicht auf Kosten des Staates, sondern der einzelnen destens verdoppeln dürften. Erst damit wird der Krieg Bürger, welche genötigt sind, höhere Kreise für alle ökonomisch liquidiert.

Die Geldbewegung im Kriege zeigt also beutlich, wie intensiv ber Busammenhang amischen bem Rrieg und ber mobernen Boltswirtschaft ift. Er besteht im wesentlichen (namentlich in einer gefchloffenen Bollewirtichaft) barin, bag die reale Gutermaffe, die in einem Bolle gegeben ift, vermindert wird; int großen ganzen besteht biefe Berminberung barin, daß während des Krieges mehr als in normalen Zeiten blog direkte Berbrauchsgüter erzeugt werden, hingegen die Erzeugung von Kapitalgütern wesentlich vermindert ift. Bahrend des Krieges werden taum Maschinen erzeugt, werben feine neuen Bergwerleitollen angelegt, werden nur wenig Schiffe und häuser gebaut, werden die Investitionen aller Art vermindert usw. — weil alle Kräfte notwendig find, um die Bedürfnisse jeder Art von Seer und Flotte zu befriedigen, und die Zivil-bevöllerung mit dem Notwendigiten zu verforgen. Alles, was an verbrauchbarem Material eine von außen abgeschloffene Bollewirtschaft in fich bat, wird auf diese Weise verarbeitet. Nach dem Krieg ist die Bollswirtschaft an Gütern, die zu Berbrauchsgütern werden fonnen, armer. Es niug bie Rapitalausstattung wieder ergänzt, vermehrt werden. Ein erheblicher Teil ber bann gur Berfügung ftebenben Urbeit wird notwendig fein, diese Erganzungen vorzunehmen, und baber wird ber Gesamtguterbestand, ber zum Berbrauch zur Berfügung fteht, geringer fein (mit der Zeit vor bem Kriege verglichen). Und diefer Bestand wird außerdem in anderer Beise zur Berteilung gelangen, weil ja die Zinszahlungen für die Unleihen bedeuten, daß ein Teil des realen Boltseintommens den Beichnern der Unleihen zufließt. Die Boltswirtschaft führt alfo, ben Wirtschaftsprozeß im großen ganzen betrachtet, mit ihrem Reichtum Krieg. Ihr Reichtum ist das Material, das aufgewendet, und bas jum Teil aufgebraucht wirb. Nach bem Rriege find wir armer, wenn auch noch fo viele Einzelper-fonen aus bem Rriege Gewinn gezogen haben mögen. Das rasch pulsierende Leben unserer Bolkswirtschaft barf uns nicht barüber hinwegtäuschen, baß sich Tag für Lag ber Bollereichtum vermindert. Hur wenn man hofft, die Kriegstoften murden gang wiedererstattet werden, ift die blonomische Bilang bes Rrieges günstiger; auch dann zwar bringt der Krieg nicht bionomischen Gewinn, aber doch nicht so erhebliche Berluste. Der Berlust bestünde dann in dem Ausfall an Arbeitstraft all ber Millionen, welche als Soldaten und Offiziere mabrend der Kriegsdauer im Felde standen. Go ist dieser Krieg in einem ganz bestimmten Sinn ein Birtschaftstrieg: er wird mit der Substanz der Bollswirtschaft geführt, die sich in ihm allmählich aufzehrt, wenn der Krieg lange bauert. Auch darin zeigt sich in welch hohem Maße jeder moberne Krieg ein Boltstrieg ift, baß Gut und Blut und auch Vermögen bes Volles in ihm aufgeopfert werden muffen. Wir muffen ben Dlut haben, bas einzuseben, daß wir in einem Rrieg nie reicher, nur ärmer werden tonnen. Gine moderne Bollswirtichaft kann nicht — wie es ehedem wohl der Fall war – ben Krieg als eine gewinnbringende Unternehmung führen. In jedem Krieg opfert fich die Bollswirtichaft felbst auf; fogar in einem siegreichen Rrieg ist bas möglich, wenn der Vegner bom Sieger so geschwächt wird, daß er nicht mehr inistande ift, eine Entschäbigung zu bezahlen. Gerade der militärisch erfolgreiche Rrieg tann einen folden Ausgang nehmen.

Diese Einsicht folgt aus ber Eigenart bes mobernen Krieges, die wieder durch die allgemeine Wehrpflicht und das Industrieshistem gegeben ist. Daraus erflärt iich dann, daß jeder, auch ein glüdlich geführter Krieg für einen mobernen Industriestaat ölonomisch mit ben größten Opfern verbunden sein muß.

Literatur: Beumer, Deutidlands Birtichaftslage während des Krieges (Effen 1915); D. Brandt, Die deutsche Induirrie im Kriege (Berl. 1915): C. J. Fuch & Die deutsche Boltswirtschaft im Kriege (Tübing. 1915); E. Gothein, Krieg und Birtichaft (Deidelb. 1914); E. Hertner, Krieg und Birtichaft (Deidelb. 1914); E. Haffe, Boltswirtsichaft und Krieg (Tüb. 1915); Jastrow, Im Kriegsaustand

(Berl. 1914); Landesberger, Der Krieg und die Bolls-wirtschaft (Wien 1915); G. v. Mayr, Bolks-, Welt= und Kriegswirtschaft (Berl. 1915); Plenge, Der Krieg und die Boltswirtschaft (Wünsteri, W. 1915); Schmid, Kriegswirtschaftschre (Leipz, 1915). Das Nrchofür Szialwisenschaft und Sozialpolitik- hat unter dem Titel Rrieg und Wirtschafte (Tilb. 1914), einen Kriegsband herausgegeben, der zahlereiche Beiträge über die allgemeinen Beziehungen zwischen Krieg und Virtschaft nebst vielen speziellen Abhandlungen enthält. Alle vollswirtschaftlichen Zeitschriften bringen seu Kriegsbeginn sortlausend Arbeiten über triegswirtschaftliche Kragen. Dier sind nur die wichtigeren allge meinen Berössentlichungen über Krieg und Wirtschaft ausgeführt worden; eingehendere Angaben sinden sich bei Sonderartiteln.

#### Ariegsnotgesete

von Oberlandesgerichterat Dr. Barneper in Dresben

Der unerwartete Eintritt bes Kriegszustandes mar naturgemäß geeignet, ben Fortgang bes wirtichaftlichen Lebens auch in Deutschland schwer zu gefährden. Die Einberufung der Wehrpflichtigen gur Fahne brachte beren wirtschaftliche Tätigkeit plöglich zum Stillstand; in weitem Umfang griff auch die notwenbige Berangiehung von Arbeitsmitteln für Beereszwede in den regelmäßigen Betrieb von Landwirtsichaft und Gewerbe ein. Die Inanspruchnahme ber Eisenbahnen für die Militartransporte lahmte gunädift die Beranichaffung von Nahrungemitteln, Robitoffen und anderen Waren. Der hochentwidelte Welthandel wurde für Deutschland durch die scharfen Magnahmen ber feindlichen Staaten, namentlich Englands, unterbunden und das Wirtschaftsleben des beutschen Boltes bamit im großen und gangen auf die im Lande selbst vorhandenen Rräfte und Mittel eingeschränft. Dazu tamen insbesondere noch ber ftarte Beldbedarf für die 3mede ber Kriegführung und die großen Schwierigteiten in der Erhaltung des für das Birtichaftsleben unentbehrlichen Rredits. Eine umfassende Arbeitelosigkeit, ein weitgehender Stillstand ber Gütererzeugung, bes Handels und bes Bertehre und eine bedentliche Berteuerung der Rabrungs. und Gebrauchsmittel bes Bolfes traten in gefahrdrohende Alussicht.

Da galt es, durch rechtzeitige und boch wohlerwogene Maßnahmen nach Wöglichleit die deutsche Bolts-wirtschaft auf eigene Füße zu stellen, sie den schwierigen Berhältnissen anzupassen und einem gedeihlichen Fortgange des Birtichaftslebens die Wege zu ebnen. Diese Erwägungen, mit denen die Neichstegierung in der am 23. November 1914 dem Neichstag überreichten Dentschrift die getrossenen Maßnahmen begründete, führten zum Erlaß einer Unzahl von Gesehen und Berordnungen, die man unter der Bezeichnung "Ariegsnotgelehe" zusammenzusafisen pstegt

Der Umstand, daß eine Reihe überaus michtiger Borschriften nicht in eigentlichen Gesehen, sondern in den vom Reichskanzler bekanntgemachten Berordnungen des Bundesrats enthalten sind, sindet darin seine Ertlärung, daß in der denkwürdigen Sihung des Reichstags vom 4. August 1914 die im Gesehentwurf, betreisend die Berlängerung der Fristen des Wechels und Schedrechts, nur hiersitr vorgesehene Ermächtigung des Bundesrats auf alle gesehlichen Maßnahmen ausgedehnt wurde, die sich zur Abhilfe

wirtschaftlicher Schäbigungen als notwendig erweisen würden. Hierdurch war die Möglichkeit gegeben, alle ersorderlichen Unordnungen, die bei der gebotenen Sile noch nicht in der Form fertiger Gesestentwürfe vorgelegt werden konnten, auch ohne vorherige Befragung des Reichstags zu treffen. Die Maßnahmen sind jedoch dem Reichstag jeweils bei seinem nächsten Jusammentritt zur Kenntnis zu bringen und auf sein Berlangen aufzuheben.

Die nachitebend gegebene turze Darftellung bes burch biefe Sondergejeggebung geschaffenen Kriegsrechts folgt ber in jener Dentschrift getroffenen Ein-

teilung.

I. In erster Stelle stehen die am 4. August 1914 verabschiedeten Finanggesete, die ein in sich gusammenhängendes Banze bilden und den Zwed der finan. giellen Mobilmachung verfolgen. Das Bejes, betreffend die Reichstaffenicheine und Bant. noten, fpricht die Befreiung ber Reichsbant von der Berpflichtung zur Noteneinlöfung aus, um ben Boldichat der Reichsbank vor einer Schwachung burch Golbentziehungen, insbesondere folche fpelulativer Urt, zu ichüten und bamit ber Reichsbant die wichtigfte Grundlage bes Notentrebits zu erhalten, aber auch bem Reich eine Referve zu fichern, aus ber im Falle des Bedarfs geschöpft werben tann. 3m Bufammenhang hiermit gestattete bas Bejes, betrej. fend Unberung bes Munggefepes, die Berabfolgung von Reichstaffenscheinen an Stelle der Gold. mungen feitens der Umwandlungstaffen bei Ginlieferung von Scheibemungen gemäß § 9 21bf. 2 bes Munggefeges. Um nun dem Sphothefenschuldner in ben Källen, wo laut Bereinbarung Bahlung ber Binien oder Rudgahlung bes Sppothekenkapitals in Gold erfolgen foll (fog. Goldtlaufel), gegen fcitanoje glusübung biefes Gläubigerrechts zu ichuten, murde durch die Befanntmachung über die Unverbindlichleit gemiffer Bahlungsvereinbarungen vom 28. September 1914 bie Goldflaufel bis auf weiteres für unverbindlich erflärt. Dem verwerflichen, namentlich in Grenzbegirten beobachteten Sandel mit Boldmunzen gegen Aufgelb trat bie Befanntmachung, betref. fend Berbot des Agiohandels mit Reichsgoldmungen, bom 23. Rovember 1914 entgegen, die einen solchen, an Landesverrat grenzenden Sambel unter Strafe stellte. Durch das Gefet, betreffend bie Underung bes Bantgeses, murbe bie Notensteuer für die Reichsbank aufgehoben und zugleich die Möglichkeit eröffnet, dem Reich in einer dem Besen und der Zwedbestimmung einer Notenbant ent-



beit ber Unlage weitestgehenden Kredit zu gewähren, mahrend die Ausgabe von Wechseln zwecks Bereitstellung ber im Wege bes Krebits zu beichaffenben Mittel durch das Beiet, betreffend bie Ergangung ber Reichsichulbenordnung, gestattet murbe. Das Darlehnstaffengefet endlich, bas lette ber am 4. August 1914 verabicbiedeten Finanggefete, fouf ein neben ber Reichsbant ftebenbes und die Reichsbant unterstütendes Kreditinstitut für den Lombardvertehr. Die von den Darlehnstaffen in Sohe ber bewilligten Darleben ausgegebenen Darlehnstaffenicheine find ben Reichstaffenscheinen gleichgestellt. Der höchste Betrag ber auszugebenben Darlebnstaffen. ideine ift durch die Befanntmachung vom 11. November 1914 auf 3000 Millionen Mart feitgefett. Dem erheblichen Bedürfnis des Bertehrs nach fleinen Rahlungemitteln trugen bie Befanntmachung, betreffend bie Musitellung von Darlehnstaffenicheinen auf Beträge von 2 und 1 Mart, bom 31. Auguit 1914 sowie das Gefet, betreffend die Ausgabe von Reichstaffenicheinen und Reichsbantnoten gu 10 Mart, vom 22. Märg 1915 Rechnung

II. Die weitgehende Kreditgewährung seitens ber Reichsbant und seitens ber Darlehnstaffen tonnte boch in vielen Fällen bas start vorhandene Kreditbedürfnis nicht befriedigen. Den beshalb zahlreich hervortretenden Wünschen wegen Erlasses eines allegemeinen Woratoriums hat die Reichsregierung jedoch, nach eingehender, unter Zuziehung vieler Sachverständigen erfolgter Prüfung aus guten Gründen nicht entsprochen. Wohl aber hat sie dem berechtigten Grundgedanken eines gesehlichen Moratoriums durch eine Reihe von Verordnungen in anderer Weise Reche

nung getragen.

In erster Linie mußte bafür gesorgt werden, bag Zahlungsaniprüche bann, wenn eine Erleichterung ber Lage des Schuldners infolge ber durch den Krieg geschaffenen Berhaltniffe geboten erichien, nicht rudfichtelos burchgeführt wurden. Diefem Zwed bienen die Befanntmachung über die gerichtliche Bewilligung von Bahlungefriften vom 7. Auguft 1914 und die Befanntmachung über die Folgen der nicht rechtzeitigen Bahlung einer Gelbforberung vom 18. Auguft 1914, beide nicht unwefentlich abgeandert durch die Berordnung vom 20. Mai Die erfte Befanntmachung ermächtigt bas Bericht, bem Schuldner, wenn feine Lage es rechtfertigt und die Unordnung dem Gläubiger nicht einen unverhältnismäßigen Rachteil bringt, eine Frist von drei Monaten für die Erfüllung solder Berbindlichfeiten zu gewähren, die vor bem 31. Juli 1914 entstanden sind. Die Unordnung fann erlassen werden in dem über den fraglichen Anspruch anhängigen Rechtsftreit, ohne Borliegen eines folden auch auf Untrag des Schuldners im Beichlugverfahren, nach Erlag eines vollstredbaren Titels auch noch in der Bollitredungsinftanz. Durch die Befanntmachung bom 18. August foll der Schuldner in abnlicher Beife in den Fällen geschützt werden, wo der Berzug mit ber nicht rechtzeitigen Zahlung einer Geldforderung nach Bejet oder Bertrag besondere Nachteile für ihn zur Folge hat, fo die Berpflichtung zur Rudzahlung eines Kapitals wegen Nichtzahlung der Zinsen, die Berpflichtung zur Räumung der Wohnung wegen Bergugs mit der Mietzinszahlung, ferner die Berwirtung einer Bertragsstrafe oder den Gintritt eines namentlich bei Abzahlungegeschäften für den Glau-

sprechenden Form ohne Beeinträchtigung der Sicher- biger eingeräumten Rücktrittsrechtes. Auch hier kann heit der Anlage weitestgehenden Kredit zu gewähren, dem Schuldner eine Frist die zu drei Monaten eins während die Ausgabe von Bechseln zwecks Bereits geräumt, unter Umständen auch der erfolgte Eintritt stellung der im Wege des Kredits zu beichaffenden der kassachen Klaufel für beseitigt erklärt werden.

Dem Buniche ber Brundbeliter nach ermeiterter Stundungemöglichkeit für Spootbelenkapitalien, beren Beschaffung zur Zeit mit besonberen Schwierigfeiten vertnüpft ist, ist durch die ebenfalls durch die Berordnung bom 20. Dai 1915 abgeanderte Befanntmachung, betreffend die Bewilligung von Rablungefriften bei Sppotheten und Grundidulben . bom 22. Dezember 1914 entiproden morben. Danach tann bas Gericht die Rablungsfrift für Sypotheten und Grundschuldtavitalien bis auf feche Monate bemeffen, fofern fie burch die Lage des Schuldnere gerechtfertigt ift und bem Gläubiger feinen unverhältnismäßigen Rachteil bringt, und eine folche Stundung unter Diefen Borausfegungen fogar mehrmalig gewähren. Un diefer Stelle fei auch bingewicfen auf bas Gefet gur Ginfdrantung ber Ber-fügungen über Miet- und Pachtzinsforde-rungen bom 8. Juni 1915, burch bas ben Sypothelengläubigern die Diet- und Bachtzinsen bes belafteten Grundstücks in größerem Umfang als bisber fichergestellt werden. Das Gefet ift zwar tein eigentliches Rriegegefet, benn es gilt nicht blok für bie Dauer bes Rrieges, fondern auch barüber hinaus. Alber feine Berabschiedung ift infolge des Krieges wesentlich beichleunigt worden, um der burch ihn besonders für ben städtischen Grundbefit drückend gewordenen Spbothetennot einigermaßen abzuhelfen.

Der Bermeibung bes Konturies in Fällen, wo bie Bahlungseinstellung auf einer durch den Krieg gesichaffenen wirtschaftlichen Notlage des Schuldners beruht, dienen die Bekanntmachung, betreffend die Unordnung einer Geschäftsaufsicht zur Ubewendung des Kontursversahrens, und diezeinige, betreffend die zeitweilige Außerkraftsehung einzelner Borschriften des Sandelszgesetbuches usw., beide vom 8. August 1914.

Um ein Losichlagen gepfändeter Sachen weit unter bem wahren Wert zu vermeiden — eine Gefahr, die bei der gegenwärtig verminderten Kauflust sehr nahe liegt —, bestimmt die Bekanntmachung über das Mindestigebot bei der Versteigerung gepfändeter Sachen vom 8. Oktober 1914, daß der Zuschlag nur auf ein Gebot erfolgen darf, das wenigstens die Hälfte des gewöhnlichen Versehreres des Pfandes erreicht.

Eine wesentliche Erleichterung nicht nur für ben Bechselschuldner, sondern auch für den Bechselgläubiger ift durch § 1 bes Befeges über bie Ermächti. gung bes Bunbesrats zu wirtschaftlichen Magnahmen und über die Berlängerung der Friften des Bechfel-und Schedrechts in Gallen triegerischer Ereignisse vom 4. August 1914 geschaffen. Danach verlängern sich die Fristen für die Bornahme wechsel- ober ichedrechtlicher Sandlungen, wenn biefe Bornahme in Beranlaffung friegerifcher Ereigniffe durch hohere Gewalt, 3. B. durch feindliche Besetzung ober durch Unterbindung bes geregelten Pojtvertehre, verhindert wird, um fo viel, wie erforderlich ift, um nach Wegfall des hindernisses die betreffende Handlung vorzunehmen. Dagegen ift die in der Berordnung, betreffend Berlan. langerung ber Friften des Bechiel= und Schedrechts, vom 6. August 1914 angeordnete dreißigtägige Berlängerung der Fristen für die Bornahme einer Handlung, deren es zur Ausübung ober Erhaltung des Wechselrechts ober des Regregrechts aus dem Sched bedarf, burch bie Befanntmachung vom 17. Mai 1915 mit dem Ablauf bes 30. Juni 1915 wieder außer Kraft gesetzt worden. Für die vom Rriege besondere in Mitleidenschaft gezogenen Grenggebiete (Elfaß - Lothringen, Ditpreußen, Teile bon Bestpreußen) find bezüglich ber Fristen bes Bechfel- und Schedrechts mehrere Sonderbeftimmungen getroffen worden.

Bon den weiteren Magnahmen zur Kredithilfe und zugunften ber Schuldner seien nur noch erwähnt bie Betanntmachung, betreffend vorübergehende Erleichterungen auf bem Bebiete bes Batent-, Gebrauchemuster-und Warenzeichenrechte, vom 10. September 1914, die bie Beteilig. ten gegen Nachteile aus Berfäumung ber zweds Ubwendung des Berfalles bes Schupes zu mahrenden Friften ichust, die Befanntmachung, betreffend die Befreiung von Sypothetenpfandbriefen von ber Reichestempelabgabe, vom 18. Geptember 1914, bie Befanntmachung über bie Sicherheite. leiftung mit Bertpapieren vom 22. Dezember 1914, durch welche die §§ 234. 236 des Bürgerlichen Befegbuche und der § 69 des Befeges über die Zwangsverfteigerung und die Zwangeverwaltung dem Rriegeguftand angepaßt werben, endlich die Befanntmachung über die Ginichrantung ber Bfandbarteit bon Lohn-, Gehalts- und ahnlichen Unfprüchen bom 17. Mai 1915, wodurch ber unpfändbare Lohnund Gehaltbetrag von 1500 auf 2000 Ml. erhöht wird.

III. Bährend alle diese, dem Kreditbedürfnis und der durch den Rrieg entstandenen Schuldnernot dienenden Magnahmen allgemeine Bultigfeit haben, gewährt das Bejet, betreffend ben Schut ber infolge des Krieges an Wahrnehmung ihrer Rechte behinderten Berfonen, bom 4. August 1914 lediglich ben Kriegsteilnehmern für die Dauer des gegenwärtigen Krieges einen besonderen Rechtsichus. Nach diefem Befeg foll bas Berfahren vor ben ordentlichen Gerichten wie vor ben Gewerbe- und den Raufmannsgerichten unterbrochen ober ausgesett werden, wenn ein Kriegsteilnehmer dabei als Bartei beteiligt ift. 2118 Rriegsteilnehmer im Ginne des Befepes ift anguleben:

1) Ber vermöge feines Dienstverhältnisses, Umtes ober Berufes zu den mobilen ober gegen den Feind verwendeten Teilen der Land. ober Seemacht ober zu der Besatzung einer armierten oder in der Urmierung begriffenen Festung gebort;

2) wer dienstlich aus Anlag ber Kriegführung bes Reiches sich im Alusland aufhält;

3) wer als Rriegsgefangener ober Beifel fich in

ber Bewalt des Feindes befindet.

Die Zwangsvollstredung in bewegliche körperliche Sachen foll gegen folche Kriegsteilnehmer nur befchränkt zuläffig, der Zwangeverlauf regelmäßig über-Zwangsvollstredung in das unbewegliche Bermögen. besondere Urtifel im vorliegenden Berle Aufschluß.

Die Eröffnung bes Ronturfes gegen einen Rriegsteilnehmer barf nur auf feinen Untrag stattfinden, bei einem icon eröffneten Ronfurs tann bas Ronfurs. gericht auf Untrag bes Rriegsteilnehmers die Aussepung des Berfahrens anordnen. Die Berjährung wird zugunsten der Kriegsteilnehmer und ihrer Begner gebemmt.

Da die die Unterbrechung und Aussehung betreffenben Borfdriften in einer Reihe von Fallen dazu mißbraucht worden find, um fich ber punttlichen Erfüllung bestehender Zahlungsverpflichtungen zu entziehen, so ist durch die Befanntmachung über die Bertretung der Rriegsteilnehmer in burgerlichen Rechtsftreitigfeiten vom 14. Januar 1915 bem Bericht die Möglichkeit eingeräumt worden, den Untrag auf Musfegung des Berfahrens in bermogensrechtlichen Streitigleiten bann abzulehnen, wenn bie Aussezung nach den Umständen des Falles offenbar unbillig ift. Da aber die Berhandlung und Enticheibung barüber, ob die Aussetzung unbillig fei, nur angangig ift, wenn ber Kriegsteilnehmer im Rechtsftreit einen Bertreter hat, so ist zugleich bafür geforgt worden, daß dem Rriegsteilnehmer, der ohne Bertreter ift, von dem Borjigenden bes Brozeggerichts auf Untrag bes Begners ein Bertreter bestellt merben tann, ber bie Rechte und Pflichten bes Rriegsteilnehmers im Rechtsitreit mahrzunehmen hat.

Das enge Bundesverhältnis legte es nabe, ben gleichen Schut auch ben Staatsangehörigen Ofterreich Ungarns ju gemahren. Das ift burch bie Betanntmachung über die Mustehnung jenes Gefetes auf Rriegebeteiligte Ofterreich-Ungarns vom 22. Oftober 1914 und burch bie Befanntmachung über bie Gegenfeitigleit im Berhaltnis ju Österreich-Ungarn hinsichtlich der Kriegsbeteiligten vom 4. Februar 1915 geschehen.

IV. Auch abgesehen von ber Predithilfe handelte es fich barum, bas Birtichaftsleben möglichft ben durch ben Ausbruch des Krieges geschaffenen besonberen Berhaltniffen anzupaffen und zu forbern. Diesem Zwed bienen beispielsweise bas Geiet und bie Befanntmachung, betreffend bie Ubwidlung von borfenmäßigen Beitgeschäften in Baren, bom 4. und 24. Muguft 1914. Weitere gefettiche Dag. nahmen betreffen den Urbeiterschut sowie die Arbeiterversicherung; in letterer Beziehung fei namentlich auf die Belanntmachungen, betreffend die Bochenhilfe mahrend bes Rrieges, vom 3. Dezember 1914, 28. Januar und 23. April 1915 bingewiesen.

Bon burchichlagender Bichtigfeit endlich, aber auch besonders schwierig mar die Aufgabe, die Boltsernährung überhaupt und zu Breifen, die unter ben gespannten Berhaltniffen bes Rriegszustandes noch annehmbar ericbeinen, ficherzustellen. Sierüber wie auch über die Rechtsbeziehungen zwischen bem Inland und bem Musland, ferner über die Bergelhaupt unzulässig sein; ebenso unzulässig ist auch die tungsmaßregeln auf privatrechtlichem Gebiet geben

#### Kriegssozialpolitik in Deutschland

von Ministerialrat Dr. Friedrich Jahn, Direktor bes Baper. Statist. Landesamts und Universitätsprofessor in München

#### I. Friedenssozialpolitik als soziale Kriegsfürsorge.

Der Krieg ist nach dem bekannten Ausspruch des Generals v. Clausewis nur die Fortsetzung der Politik des Friedens mit anderen Mitteln. Im Frieden waren unsere Macht- und Wirtschaftspolitik getragen von einer zielbewußten Sozialpolitik. Ebenso sind jett die Kriegspolitik und Kriegswirtschaftspolitik begleitet von einer umfassenden sozialen Kriegspolitik, von eine den zweigen fürstells Fortsetzung der bisherigen Frieden sozialpolitik, teilseine den besonderen Kriegsverhältnissen Rechnung tragende Kriegsverhältnissen

Daß die bisherige Sozialpolitit für den friedlichen Fortschritt des Boltes ungemein segensreiche Birkungen äußerte, ist bekannt. Sieschuf solide Unterlagen für eine fräftige Entwicklung unserer Boltswirtschaft im Innern des Landes und für ein startes Bordringen der deutschen Boltskraft nach außen. Gleichzeitig arbeitete sie aber dozialen Berhältnissen des Krieges gut vor und bewirkte eine soziale Rüstung, die neben unserer militärischen, wirtschaftlichen und sinanziellen Rüstung unserer Kriegsstärke

wichtige Dienste leistete.

Zunächst hat die Sozialpolitik die Gesundheit des einzelnen erhalten und sichergestellt, ihm eine große Biderftandetraft gegeben, feine Lebenstraft und feinen Lebensmut gesteigert. Es geschah bies namentlich unter ber Maffenwirtung unferer Arbeiterfcut- und Urbeiterversicherungsgesetzgebung. Die Krantenversicherung, die Heilfürforge der Invalidenund Unfallverficherung beilte die Schaben ber Erfrant. ten und Berletten und beugte den drohenden Gefahren der Invalidität vor. Das Recht auf freie ärztliche Behandlung führte die gesundheitliche Aufflärung bis in die armfte Butte. Neben den Berficherten lernten auch ihre Ungehörigen die Grundlagen der sozialen Sygiene tennen. Die Tubertulofesterblichkeit ging zurud, die mittlere Lebensdauer verlängerte fich. Der militärische Ausbildungsdienst, die allgemeine Militärpflicht tat noch ein weiteres und ftarfte dieses Ravital an Besundheit. So verfügte unsere Wehrkraft bei Rriegsausbruch über gesundheitlich widerstandsfraftige und gesundheitlich geschulte Mannschaften.

Aber nicht nur jedem einzelnen Glied bes Beeres gab die Sozialpolitit höheren Wert, auch die Bahl der wehrfähigen Menschen wurdebeträchtlicherhöht. Der Betriebsstättenschut, der hygienische Dlagimalarbeitstag, die Borfdriften über Frauen-, Jugendund Kinderarbeit, die vorbeugenden Magnahmen der Sozialversicherung bewirkten einen Ausgleich gegenüber ben Befahren der Berftädterung und der Industrialifierung. Gie verhinderten Raubbau mit unferem Boltslapital, Entartung und Berelendung der Maffen, Berabfinten ber unteren Schichten unter eine gewisse Sobe. Sie sicherten vielmehr ein möglichit hohes unterstes wirtschaftliches, auch geistiges und jittliches Niveau, bewirkten eine Hebung unferes Bolks-Tapitals, ftartten die Produktions. und Reproduktions. traft. Hierdurch blieb unfer Boll, trop feinem starten

industriellen und stäbtischen Einschlag, wassensätig und triegstücktig und konnten Willionen wehrträftiger Streiter an die Front gebracht werden.

Neben der physischen und numerischen Beschaffenbeit unferer Wehrtraft war es ferner die pfychifche und moralische Beschaffenheit, um die fich unfere Sozialpolitit verdient machte. Unter ihrem Einfluß, den die organisierte Arbeiterbewegung noch erhöhte, gelangten wir zu einer Stärke, die außer in phhilider Kraftansamulung auch in fittlichen und geistigen Gigenschaften murzelte. Es ermuchs eine auch geistig und moralisch gehobene Arbeiterschaft, eine Arbeiterschaft voll Bertrauen gum beutschen Begenwarteftaat, mit flarer Ertenntnis beffen, mas bei der jetigen Gefährdung des Baterlandes auch für sie auf dem Spiele fteht, eine Arbeiterschaft mit starten Nationalbewußtsein und Berantwortlichkeitsgefühl. Darum nichts von Entnervung, Berweichlichung, mangelnder Selbstverantwortung, die mancher ale unerwünschte Folgen der Sozialpolitit voraussah. Bielmehr ein glühender opfermutiger Patriotismus, der das ganze Boll bis zum letten Arbeiter befeelte. Biele hunderttaufende unferer Urbeiterschaft eilten freubig und tampfbereit zu ben Baffen, und fie tampfen braugen Schulter an Schulter helbenmutig mit ben anderen Deutschen, nicht etwa aus bumpfem Behorsam ober bes blogen Goldes wegen, sondern aus eigenem Ehr- und Pflichtgefühl. Derfelbe Beift ber Entschlossenheit — ein Ausbrud starter, nicht schwacher Rerben — hat seitdem in glangenden Proben von personlichem Mut, rascher Entschlußtraft und Sintansepen der eigenen Berfon mit zu ben großen Baffenerfolgen unferer Truppen geführt.

Dieser Geist der Entschlossenheit war von Beginn des Krieges an verbunden mit dem Geist der Einigkett. Auch hier wirkte die sozial versöhnende und sozial erzieherische Borarbeit der Gozialpolitik mit. Sie hatte in Friedenszeiten vielseitige Gelegenheit zur gemeinsamen Arbeit von Arbeitgebern und Arbeitnehmern und zu gemeinsamen Interessen geschaffen, wodurch sich die sozialen Gegensähe zwischen Unternehmern und Arbeiterschaft milberten. Die Angehörigen der beiden Klassen lernten hier Ein- und Untergen der beiden Klassen lernten hier Ein- und Unter-

ordnung unter bas große Gange.

Die in Friedenszeiten entwidelte Organisationstraft leistete bei Kriegsausbruch wertvolle Dienste. Sowohl die Organisationen der Sozialversicherung und der Arbeitsnachweise wie die der Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände boten Grundlagen, von denen aus die neuen Forderungen der Kriegszeit rasch bewältigt werden konnten. Sie stellten serner sur die Kriegsarbeit hinter der Front in den heimischen Schülzengräben Führer und Führerinnen, einen Stamm geschulter Mannschaften und eine zuchtgewohnte Masse.

Der von der Sozialpolitit gewedte und verbreitete Gemeinfinn, die von ihr erhöhte foziale und staatsbürgerliche Homogenität verhalfen einem einmütigen Geist sozialer Pflichterfüllung, einer raschen und starten Opserwilligkeit in den weitesten Kreisen

zum Durchbruch.

So ichuf die diedige Sozialpolitik eine soziale Rüftung, die dei Kriegkausbruch gesunde, widerstandskriftige, sittlich reise, organisatorisch geschulte Wassen zur Aufrahme und Durchhaltung des Weltsambses in mislitärischer, wirtschaftlicher, tozialer und sittlicher Beziehung unserem Bolt zur Berfügung sitellte. Sie erwied sich daher so recht als ein bedeut-

<sup>1</sup> Bgl. F. gabn, Birtung ber beutichen Sozialverficherung (Munch. 1915).

fames Stud zielbewußter Nationalpolitit. Das durch fie ertüchtigte Boll tonnte nun feine Boll-

traft für feine politische Broge einseten.

Und es feste feine Bolltraft ein. Mit einer Ginigleit und Entichloffenheit, die fich im Berlauf bes Rrieges immer noch weiter vertiefte. Diese Einigung fand auch seitens des Raisers bezeichnenden Ausbruck in dem Wort: »Ich lenne leine Parteien mehr, Ich tenne nur Deutsche«. Und ber Reichstangler feste diefen Bedanten fort in ber Reichstagsfigung vom 2. Dez. 1914: »Wie vor einer Zaubergewalt find die Schranfen gefallen, die eine obe und dumpfe Beit lang bie Glieder des Boltes trennte, die wir gegeneinander aufgerichtet hatten in Digverstand, in Digtrauen und in Miggunft. Gine Befreiung und Beglüdung ist es, daß einmal bieser ganze Bust und Unrat weggefegt ift, daß nur noch der Mann gilt, einer gleich dem andern, einer dem andern die Sand reichend, ein einig und heilig Biel. Auch feitens der Sozialdemotratie wird diese Einigkeit und nationale Busammengehörigfeit immer wieder nachdrudlich feit Kriegsausbruch befundet und zur Geltung gebracht. Dit bem ganzen Bolt teilt auch die Sozialbemofratie in ihrer überwiegenden Dlehrheit - ben Willen gum Durchhalten des Krieges bis zum erfolgreichen Sieg. In Berwirflichung diefer ihrer nationalen Auffassung leistete fie prattifc positive, der politischen Berantwortlichfeit bewußte Mitarbeit an der Gefetgebung bes Reiches in ben bentwürdigen Reichstagsfigungen ant 4. August und am 2. Dezember 1914 und in ben weiteren Kriegstagungen. Die sozialbemokratische Preffe fordert mit Eifer die Aufflärung der Maffen über unsere nationalen Interessen und die Abwehr des Lügenfeldzugs unferer Feinde.

Alfoeine weitgebende foziale und politifche Somogenität, mit der wir in den Rrieg eintraten.

# II. Fortsetjung der bisherigen Sozialpolitik im Ariege.

Diese wichtigen materiellen und immateriellen Werte zu erhalten und in verstärftem Maße zu nügen, war die Sozialpolitit seit Kriegsbeginn eifrig bestrebt. Bu dem Zwed wurde einerseits die disherige Sozialpolitit in den hauptstüden fortgesetz, gleichzeitig wurde sie durch eine spezielle Kriegssozialpoli-

tit ergangt.

Was zunächst die disherige Sozialpolitik betrifft, so war im Ausland bei Kriegsausbruch erhofft worden, daß unter den Birkungen des Krieges in erster Linie der Aufbau unserer Sozialversicherung ins Wanken geraten und zusammenbrechen würde. Nichts dergleichen ist geschehen. Die Sozialversicherung hat eine Festigkeit und Tragfähigkeit gezeigt und Kraft genug aufgespeichert, daß sie die schwere Belastungsprobe des Krieges ohne empsindliche Störung zu ertragen vernag, ja über ihre gewohnten Friedensausgaben hinaus troß vorsichtiger Wirtschaftsführung sich noch an allen Zweigen der besonderen Kriegswohlfahrtsbestrebungen beteiligen kann.

Rur wenige Magnahmen waren erforderlich, um den Fortgang der sozialen Bersicherung mährend des Krieges sicherzustellen. Selbstverständlich wirkte der Krieg auf die Leistungsfähigkeit derselben ungünstig ein. Auf der anderen Seite verringern sich die Ginanhmen wegen Einstellung oder Einschrung zahlereicher Betriebe, wegen Einschrung in bezug auf Dienstpersonen bei den einzelnen Haushaltungen, es geht also weniger an Beiträgen zur Kranken-, Unsall-,

Invaliden., Ungeftelltenverficherung ein, auch die Beitrage ber zu den Fahnen einberufenen Ungestellten und Alrbeiter, für die nach dem Ariegsausbruch eine Reihe von Arbeitgebern noch die Beiträge fortzahlten, blieben mehr und mehr aus. Im Begenfat gu ben berringerten Einnahmen find die Unforderungen an die Leistungen der Sozialversicherung erhöht worden. Bu den laufenden Renten bringt der Krieg wesentlich mehr Rentenansprüche. Mit ber Bahl ber Bermun-beten und Gefallenen steigern fich bie Unsprüche auf Rrantengelb, Sterbegelb, Invaliben- und Baifen-renten, die Ausgaben für Beilverfahren. Sofern das Berficherungeverhältnis mahrend des Rrieges fortgesett wird, was vielfach geschieht, mussen die Krantentaffen für die aus bem Militardienftverhaltnis frant Entlassenen alsbald eintreten. Die nach ber Entlasjung aus dem Militärverhältnis zur Friedensarbeit Zurudlehrenden werden vielfach nicht voll erwerbsfähig fein, fie werden bei ihrer geringeren Leiftungsfähigfeit Betriebsgefahren leichter erliegen und auch ihre Mitarbeiter gefährden. Die Bahl der Erfrankungen und ber Unfälle wird vermehrt und die Rentenlaft infolgebeffen gefteigert. Mit der neuen Erwerbstätigteit wird die frubere öffentlich-rechtliche Berficherung fortgefest. Bei Gintritt bon mehr als zwei Drittel Erwerbsunfähigfeit muß neben der Wilitärrente die Invalidenrente nach der RBD. gewährt werden, ohne daß dafür mahrend des Militardienstes Beitrage zu entrichten find.

Außerdem bringt es die heranziehung von ungelernten und ungeübten Arbeitern (zuhlreiche jugendliche und weibliche Arbeitskräfte), mit denen fich die einzelnen Betriebe an Stelle der im Felde stehenden geschulten Arbeiter behelfen müssen, mit sich, daß die Unfallgesahren sich verniehren und dadurch erhöhte Ausgaben für Unfallentschädigungen erwachsen.

Endlich find über die Borschriften der RBD. hinaus ben Berficherungsträgern aus Unlag bes Rrieges burch Bundesratsbestimmung noch besondere Leistungen auferlegt worden. So haben die Krantentaffen versicherten Wöchnerinnen, die Unspruch auf Wochengeld, aber nicht auf Wochenhilfe haben, die Mehrleistungen nach der durch die Berordnung vom 3. Dezember 1914 eingeführten Reichswochenhilfe ju gewähren. Ergangend ichreibt bie Berordnung von 28. Januar 1916 Gewährung ber Wochenhilfe bor an die Chefrauen nicht versicherter landwirtschaftlich beschäftigter und solcher Kriegsteilnehmer, die zur Schiffsbesatzung deutscher Seefahrzeuge gehören. — Rach ber Berordnung vom 28. Januar 1915 fonnen Kriegsteilnehmer des deutschen und öfterreichisch-ungarischen heeres nach dem Krieg als Weiterversicherte in die Rrantentaffen eintreten, auch wenn fie die Beiterversicherung verfäumt hatten. - Der Begriff ber Hausgewerbetreibenden ist auf Personen ausgedehnt. bie wie Sausgewerbetreibenbe für öffentliche Berbande oder Wohlfahrtsvereinigungen (Rotes Rreuz uim.) arbeiten. - Im übrigen wird ber gange Bollgug ber Berficherung noch erichwert burch Einberufung vieler Urzte und Verficherungsbeamter.

So große Schwierigkeiten auch aus dem Gesagten . für die Wirksamkeit der Sozialversicherung während des Krieges zu erwarten waren, die deutsche Organisationstraft bewährte sich auch hier und wurde mit

ihnen tatfächlich fertig.

Die am meisten in Mittleidenschaft gezogenen Aranten kassen wurden gleich bei Kriegsausbruch durch besonderes Reichsgesetz vom 4. August 1914 in ihrer Leistungsfähigkeit gestüßt. Man erhöhte die Beiträge und beschränkte die Leistungen. Bei sämtlichen Kassen wurden nämlich die Beiträge während des Krieges auf 4½ Broz. des Grundlohnes sestgesetzt, auch wenn die Satungen früher einen niedrigeren Beitrag vorgeschen hatten. Wenn die Kassen damit nicht aussommen, ist es Sache der Gemeindeverbände oder bei den Betriebskrankenkassen Sache der Arbeitgeber, mit Zuschüssen einzugreisen. Die Leistungen der Krankenkassen wurden für die Dauer des Krieges zunächstauf die Regelkeistungen (Krankenhilfe, Wochenhilfe, Sterbegeld) beschränkt. Alle anderen erhöhten Leistungen kansen in Wegsall. Ausnahmen wurden nur solchen Kassen in wegsall. Ausnahmen wurden nur solchen Kassen zugestanden, die trop niedriger Beiträge oder höherer Leistungen leistungsfähig blieben; mit Genehmigung des Versicherungsamtes dürfen sie ihre disherigen Beiträge oder Leistungen beibehalten.

Tatsächlich tam es besser, als man vermuten durste, so daß sich die in diesen Bestimmungen zum Ausdruck kommende Borsicht als zu weitgehend erwies. Die Zahl der Bersicherten ging nur wenig zurück. Bei der Hälfte der Kassen trat eine für die Bersicherten günstigere Gestaltung ein. Bis zum Sommer 1915 hatten 3561 Kassen, also ein Drittel aller, wieder Wehrleistungen eingeführt. Bon diesen erhoben 2539

Beiträge unter 41/2 Brozent.

Das gleiche gilt bezüglich des Reichsgesetzes vom 4. August 1914, das die Krantenversicherung der Hausgewerbetreibenden vorübergehend aufhod mit dem Vorbehalt, daß auf übereinsimmenden Antrag der beteiligten Gemeinden oder des Gemeindeverdandes und des Vorsigenden der Krantentasse, das Oberversicherungsamt das Fortbestehen genehmigte. Bon dieser Möglichkeit wurde im herbst 1914 bereits

in 121 Fallen Bebrauch gemacht.

Um den durch Einberufung und durch die Fürsorge für die Kriegsverwundeten entstandenen Arztemangel bei den Krankenkassen abzuwenden, erfolgte eine Berständigung zwischen dem Leipziger Arzteverband und den Kassenbanden. Der Leipziger Arzteverband bersucht geeignete Orte mit einem oder mehreren abprodierten Arzten zu versorgen und neben diesen nicht approdierte Mediziner zur Kassenprazis heranzuziehen. Bon der Reichsregierung sind ausnahmsweise Medizinalpraktikanten und Studierende der Medizin, die bereits zwei klinische Semester vollendet haben, zurselbständigen hilfeleistung zugelassen. Insolgedessen sind Klagen über mangelhaste ärztliche Bersorgung der Kassennitglieder nur wenig hervorgetreten.

Auch die Träger der Unfallversicherung, die Berufsgenossenschaften, verstanden rasch ihren Betrieb den Kriegsbedürfnissen anzupassen. Sine besondere Stügung ihrer Leistungssächigteit durch ein Kriegsnotgese wie bei den Krankentassen war hier nicht veranlaßt und auch nicht erfolgt. Soweit gewisse Berufsgenossenschaften darunter zu leiden hatten, daß ihre Witglieder durch die Kriegslage wirtschaftlich geschädigt wurden, z. B. Bau- und Holzindustriegenossenschaften, und die genossenschaftlichen Beiträge nur schwerzugehen, das ber Rücklage erlaubt. Innsgesamt wurden 31 gewerblichen Berufsgenossenschaften eine solche Erleichterung der Umlagen im Betrage von 11429500 Mark gewährt.

Bezüglich der Invalidenver sich erung war eine besondere gesehliche Stütze ebenfalls nicht ersorderlich. Soweit die Landesversicherungsanstalten von Oft-

preußen und Elsaß. Lothringen im Zusammenhang mit den feindlichen Einfällen in Schwierigkeiten kamen, haben die Schwesteranstalten ausgeholsen. Die Seilstättenpstege wurde zwar zugunsten der Berwundetenpstege eingeschränkt, aber der Kanuf gegen Tuberkulose, Trinksucht und Beschlecktötrankheiten angesichte der durch den Krieg sur die Bolksgesundheit erhöhten Gefahren noch tatträftiger als dieher fortgesührt.

Bei der Ungestellten versicherung wurde durch Bundesratsbeschluß vom 26. August 1915 eine Reihe von gesehlichen Underungen getroffen, die den Zweck haben, dieses zu wenig auf die jetige Kriegszeit eingerichtete Gebiet der Sozialversicherung in verschiedenen Richtungen zugunsten der Bersicherten zu verbessern. Sie hatten eine erhebliche sinanzielle Besoften, Sie hatten eine erhebliche sinanzielle Besoften, der Keichsversicherungsanstalt sichätungsweise sur keichsversicherungsanstalt sichätungsweise sur keichsversicherungsanstalt sich 70 Will. Mt.) zur Fosge.

Aber bie Träger der Sozialversicherung ließen es bei ihren gesetzlichen Pflichtleistungen leineswegs bewenden. Sie haben ihre Einrichtungen und Kräfte in hohem Maße noch in den speziellen Dienst der

Rriegsfürforge geftellt.

Biele ihrer Krantenhäuser, Genesungsheime, Lungenheilstätten stellten die Bersicherungsträger zur Berwundetenpstege der Heeresverwaltung zur Berstigung — natürlich bei ausreichender Bahrung der Interessen der Bersicherten. Die großartige Ausgestaltung des Krantenhauswesens war auch für die Neueinrichtung der Lazarette usw. sehr von Bert.

Neueinrichtung der Lazarette usw. sehr von Wert. Die don der Arbeiterversicherung seit Jahren bewirfte Ausbildung eines umfassenden ärztlich en Dienstes lieserte für den militärischen Sanitätsbienst viele ersahrene Arzte. Insbesondere leisteten die reichen Ersahrungen, die auf dem Gediete der Unfallbeilsunde, der Berlestenbehandlung, der Arbeitsbermittlung für Unfallverleste die Berufsgenossenschaften und ihre Arzte gesammelt hatten, setz gute Dienste, namentlich für die bestmögliche Heilung und tunschifte Wederberstellung der Erwerdsfähigkeit unserer Kriegsbeschädigten. Gerade dieser Förderung der Chirurgie und Orthopädie durch die Unfallverssicherung ist es zu danken, daß die Zahl der rasch Geneen und für den Dienst an der Front wieder tauglichen Verwundeten gegen früher so erfreulich gestiegen ist.

Im Interesse ber kriegsbeschädigten Arbeiter haben die Berufsgenossenschaften Schritte eingeleitet, um die Unfallverhütungstechnik noch weiter zu verbessern und so die Berwendung von Kriegsbeschädigten zu fördern. Eine Reihe von Berufsgenossenschaften derücksichtigen kriegsbeschädigte Offiziere usw. beim Freiwerden von Stellen in ihrer Berwaltung

in erster Linie.

Auch die vielseitigen Erfahrungen det den Heilverfahren der Krantentassen und Bersicherungsanstalten lohnen sich jeht sehr für die Behandlung der erkrantten Krieger (Herze, Lungene, Rheumatismuse, Nierentrante). Besonders hervorzuheden sind dabei die Mahnahmen, die während des Krieges die Krantenfassen, vor allem die Invalidenversicherungsanstalten im Interesse des Multerschuhes, der Säuglingspsteg, zur Besänufung der Lungentuberkulose, der Truntjucht und der Geschlechtstranten getrossen haben.

Beiter ist aber die Mobilmachung der fin anzielten Kräfte der Sozialversicherung hervorzuheben. Die Bersicherungsanstalten haben von ihrem Bermögen von über 2 Milliarden Mt. bei Kriegsaus-

| bruch Mittel bis zu 5 Proz., also ein         |              |           |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------|
| mehr als 105 Mill. Mt., zur allgeme           | inen Krie    | g&wohl≠   |
| fahrtopflege zur Berfügung gestellt.          | Tatjäck      | lich sind |
| babon im Jahre 1914: 7,8 Mill.                | Dil., 19     | 15: 19,6  |
| Dill. Dit. aufgewendet. Bon biefe             |              |           |
| fallen (in Mark) auf:                         | 191 <b>4</b> | 1915      |
| bas Rote Rreug und abnliche Stellen           | 1 328 202    | 1 113 156 |
| Bollfachen und anbere Liebesgaben             | 1 059 832    | 1962011   |
| Unterftugung unmittelbarer Berficherter .     | 691 275      | 583 401   |
| Unterftugung an Gemeinben und Rreife .        | 1827789      | 2837810   |
| Unterftugung an Bereine und für Rriegs-       |              |           |
| mobliahrtseinrichtungen                       | 676 251      | 1806901   |
| bie Broving und Lanbesverficherungsanftalt    |              |           |
| Oftpreußen                                    | 344 000      | _         |
| Lagarettjuge                                  | 197 631      | 124 974   |
| Forberung ber Rriegeverficherung              | 119572       | 823 820   |
| Ehrengabe an Sinterbliebene gefallener        |              |           |
| Rrieger                                       | 146 305      | 3 660 601 |
| Roften ber Bereitftellung von Beilftatten für |              |           |
| Bermunbete uim., abiliglich ber Erjas-        |              |           |
| leiftungen                                    | 1 309 250    | 4618302   |
| Rriegebeichabigtenfürforge (946 000 Mart).    |              |           |
|                                               |              |           |

Betampfung ber Beichlechtstrantheiten Außerbem beichloffen bie Berficherungsanstalten burch Lombardierung von Wertpapieren bis zu 200 Mill. Det. fluffig zu machen, um fie als Darleben an bebrängte Gemeinden und zur Befampfung ber Urbeitslosigkeit zu verwenden. Im J. 1915 find folche Dar-lehen in der Höhe von 46 Mill. Mt. gewährt worden.

Die Leistungen ber Reichsversicherungsanftalt beziehen fich zunächst auf Spenden, die unter dem rechtlichen Befichtebuntte der Beilfürforge gewährt werden. Bleich zu Beginn bes Rrieges murbe bem Roten Rreus bas Sanatorium Rürftenberg mit 90 Betten zur toften. lofen Berfügung gestellt. Die Ausruftung zweier Lagarettzüge, zweier Automobiltolonnen, die Beichaffung von Feldmafchereien, von Bade- und Desinfeltionsmagen, von Sanitatshunden ufm. erforderten beinahe 1 Mill. Mt. Bur Beichaffung von Bollfachen und für Raffeschut murden bem Rriegsausschuk für warme Unterfleidung 2 Mill. ML zugewandt.

Auf die Berufsberatung und Berufsumlernung friegsbeschädigter Berficherter hat bas Direttorium ber Reicheversicherungsanftalt fein besonderes Augenmert gerichtet und bezüglich der Berpflegungetoften für den Berficherten felbft und feine Ungehörigen bas weiteste Entgegenfommen gezeigt. Außerdem geht die Reicheversicherungsanftalt auch auf dem Gebiete der Tubertulosebefampfung und auf dem Bebiete der Befampfung der Beichlechtstrantbeiten ber Rriegsteilnehmer in engftem Bufammenarbeiten mit den Tragern der Arbeiterverficherung und der Beeresverwaltung vor.

Endlich haben die Berficherungsträger auch unfere finanzielle Ruftung gestärkt. Sie überwiesen alle verfügbaren Barmittel an die Reichsbank und halfen wefentlich zum Erfolg der bisherigen Rriegsanleiben. Es zeichneten zu den erften vier Unleihen die Berufsgenoffenschaften nicht weniger als 194 Millionen, die Invalidenversicherungsanstalten und Sonderanstalten 594 Millionen, die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte 200 Millionen, mas einer Gesamtsumme von fast 1 Milliarde Mt. entspricht. Dazu tommen noch eine Reihe erheblicher Zeichnungen von feiten einiger Rrantentaffen

Bei all diesen Leistungen wurde eine vorsichtige Birtschaftsführung und die Sorge für das Flussigbleiben der erforderlichen Mittel auch bei langer Dauer des Krieges nie außer acht gelaffen.

Wie mit der Sozialversicherung hat Deutschland

u auch mit seinem Arbeiterschut burchgehalten. In Die Sorge für Die vielen Studen, nicht in allen. Bedürfnisse von Geer und Bolt machte es notwendig. baß einige Schutmehren, die die Gefetgebung gugunften ber Arbeiterichaft errichtet hatte, fallen muß. Deshalb traf bas Reichsgeset vom 4. August 1914 Borforge, bon ben geltenben Beichäfti-gungsbeichräntungen Ausnahmen ju gemabren. Doch murbe von biefen Ermächtigungen mur in ben Grenzen bes burchaus Rotwendigen und mit

größter Borficht Gebrauch gemacht. Solde Musnahmen waren namentlich für Gewerbezweige ber Heeresbedarfs. und ber Nahrungsmittelindustrie erforderlich, wo der Krieg eine außerordentliche Saufung ber Arbeit brachte und mit Rudficht auf die burch Einberufungen verringerte Babl an mannlichen Urbeitefraften eine Rachficht am Blate mar, fo in bezug auf überftunben, Nachtarbeit. fonftige Urbeiten, Befuch von Fortbilbungs. dulen. Auch mußten, soweit es bie rechtzeitige Musführung ber militarifchen Auftrage erforberte, bie gefetlichen Befdrantungen in ber Beichaftigung ber weiblichen und jugendlichen Arbeiter aufgehoben werben, und es mußten an viele Arbeiteplage, die bisher von Männern eingenommen murben, Arbeiterinnen gestellt werben, auch um die Zahl von Reflamierungen Behrpflichtiger durch die Kriegsindustrie auf ein möglichst geringes Maß herabzusepen. Der Unteil der Frauen stieg daher nicht nur in Gewerbezweigen, die icon in Friedenszeiten viel Frauenarbeit batten (Berrentonfettion, Schneiberei, Rorb. flechterei. Tabatindustrie), sondern es wurden vielfach Frauen in der Metallindustrie, an Drehbänken, Stangen. Fras. und Bohrmafdinen beichäftigt, ferner in der Granatfabritation beim Küllen von Granaten. in Bulverfabriten und in demifden Fabriten, auch in Gifenwerten. Diefe neuen Frauenarbeiten find vielfach bom Befichtebunft bes Friedensarbeiterschupes aus bedenklich, und die Frauen werden nach Beendigung bes Rrieges in jenen Betrieben ben Dannern wieder Blat machen muffen.

Die Gewerbeauffichtsbeamten wenden natürlich biefen Urten von Frauenarbeit ihr befonderes Augen. mert zu, um fie auf bas unerlägliche Dag zu beidranfen und um die beionderen Unfallgefahren ber Frauen durch geeignete Borfehrungen herabzumindern.

Während die bisher ermahnten Dagnahmen Die Sicherstellung ber gewerblichen Erzeugung bezwedten, erforderte die Sicherstellung ber land. wirtichaftlichen Erzeugung, bor allem bie Sicherung ber Fruhjahre- und herbitbestellung, eine eigene Magnahme gegenüber ländlichen Dienstboten und Arbeitern. Um die Landflucht derfelben, die Entblögung des platten Landes von Urbeitelräften hintanguhalten, erliegen die stellvertretenben Beneralfommandos verichiedener Begirle entiprechende ausführliche Anordnungen.

Auf der anderen Seite brachte der Krieg Erweiterungen bes Urbeitericutes. Go erging ein Machtbadverbot im Januar bzw. März 1915. Diejes Berbot, das die Stredung ber Brotgetreidevorrate unterftugen will, beseitigte bie Nachtarbeit im Baderei- und Konditoreigewerbe und erfüllte damit einen alten Bunich der in diejem Gewerbe beichäftigten Urbeiter. Ferner murde feit August 1915 die Arbeitsgeit in Spinnereien, Bebereien und Birtereien eingeschränkt (Beschäftigung von Arbeitern nur an hochftens fünf Tagen in jeder Boche zuläffig; bie tägliche

Arbeitszeit höchstens zehn Stunden, ausschließlich probleme hat fich unsere Sozialpolitit nicht begnügt. ber Bausen). Diese Unordnung erfolgte vor allem im Interesse der notwendigen Ginschränfung in der Berwendung von Rohftoffen und follte die Berarbeitung der Robstoffe auf einen längeren Zeitraum sowie die Berwendung von möglichst gabireichen Ur-beitern ermöglichen. Soweit eine größere Urbeitslofiafeit unter den Textilarbeitern entstand, wurde eine besondere Notstandsaftion eingeleitet. Danach zahlt das Reich für folche Ungeftellte und Arbeiter, die in Betrieben der Textilinduftrie infolge von eingetretenen Arbeitsbeichrantungen erwerbslos geworben find, höher bemeffene Beihilfen an die Gemeinden als in sonstigen Fällen der Rriegswohlfahrtspflege, und bas Reich übernimmt feit 1. Oftober 1915 in der Regel ftatt des üblichen Drittels die Salfte der für die Unterstützung der Textilarbeiter aufgewendeten Beträge, in besonberen Fällen fogar zwei Drittel und brei Biertel. — Eine ahnliche Regelung erging auch für die Konfettionsindustrie und für das Chuhmachergewerbe.

Der Lohnidus erfuhr einen Rudhalt baburch, daß die staatlichen Behörden bei Bergebung staatlicher Arbeiten und Lieferungen (burch Bermittlung von gewerblichen Interessenvertretungen, endlich durch Bewerbeauffichtsbeamte) gegen ungerechtfertigte Rurjungen von Gehältern und Löhnen einwirften. Das Kriegeministerium hat mehrfach Urbeitgeber, welche bie durch ben Krieg geschaffenen Arbeitsverhältnisse zur Ausbeutung der Angeptellten und Arbeiter ausnütten, von den Lieferungen für die Beeresvermal-

tung gang ausgeschloffen.

überhaupt beteiligt fich unfer » Militarismus . gang energisch an der Lösung sozialer Kriegsaufgaben. So bat das Priegeministerium den Unternehmern, welche die mit den Gewerkschaftsorganisationen geschloffenen Tarifverträge verletten, sofort die Aufträge entzogen, ferner angeordnet, daß Rriegsgefangene benfelben Lohn wie die freien Urbeiter erhalten, damit bie Unternehmer die Kriegsgefangenen nicht als Lohnbruder benuten fonnen.

Das Roalitionsrecht ber Arbeiterschaft zur Regelung ihrer Lohn- und Arbeiterverhältniffe machte ebenfalls Fortidritte. Erinnert fei nur an bie neue Faffung der Arbeiterdienstordnung der preu-Bischen Gisenbahnarbeiter seit 1. Januar 1916 sowie an die neue Bereinsgesetnovelle vom 26. Juni 1916, wonach die Bewertschaften sowohl wie die Organifationen ber Arbeitgeber nicht als politische Bereine anzuseben sind, auch wenn sie sich mit Fragen ber

Bejeggebung beichäftigen.

Bergegenwärtigen wir uns noch, was die Gewerbeund Raufmannsgerichte, die öffentlichen Urbeitsnachweise, die öffentlichen Austunftstellen, die foziale Selbsthilfe und Dithilfe ber Urbeitgeber, Urbeitgeberverbande, Arbeiter, Arbeitervereine feit Rriegeausbruch leiften, fo feben wir, daß bei Fortfegung ber bisherigen Sozialpolitit im Rrieg ein gefunder fozialer Sinn ber Bivil- und Militarbehörden Sand in Sand ging mit hochgespanntem Bilichtgefühl bei Arbeitgebern und erfreulichem Berftandnis fur bie Schwierigkeiten ber Lage bei ber Arbeiterschaft, bag ein harmonisches Busammenarbeiten aller Beteiligten diefe Schwierigfeiten zu meiftern verftanb.

#### III. Spezielle Kriegssozialpolitik.

Mit der Fortführung der bisherigen Friedenssozialpolitik und ihrer Einstellung auf die Kriegs-

Es murbe noch eine fpezielle Rriegsfozialpolitit ind Wert gefett. Sie gilt in erfter Linie unseren Baterlandsverteidigern braugen im Felbe, auf dem Meere, unter dem Meere, in der Luft, daneben ihren Angehörigen zu Sause, ferner ben beutschen Flücht-lingen aus den bom Krieg heimgesuchten Reichsgebieten und aus dem Feindesland sowie den sonstigen durch den Krieg in Arbeitslosigkeit, Rot und hilfsbedürftigleit geratenen Bersonen (auch bem Mittelftand), ichließlich ber Bollsernährung. Reich, Staat, Rommune, private Wohlfahrtspflege metteifern, um die hier in Betracht tommenden besonderen Rriegeschäden und Rriegenöte tunlichft zu milbern.

In dem großen Organismus der freiwilligen Silfe, ber bon Beginn bes Rrieges ab an ber Geite bes Militarfanitatswesens und hand in hand mit fonftigen ftaatlichen und mit tommunalen Stellen fpitematifch Rriegswohlfahrtsarbeit leiftet, bilbet bas Rote Rreuz einen hervorragend wichtigen Faltor. Un biefes schließen fich bie Ubrigen Bereinigungen erganzend und unterstütend an. Die Kriegsglieberung Des Zentraltomitees ber beutschen Bereine vom Roten Rreuz zeigt, in welch vielseitiger Beise diese sich an der Rriegsfürsorge beteiligen. Das Tätigkeitsgebiet umfaßt 22 Abteilungen (vgl. den Artifel »Rotes Kreuz«).

Grundfählich trägt die Hilfe der speziellen Kriegsfozialpolitit wie die unferer fonftigen Sozialpolitit teinen armenrechtlichen Charatter. Die Silfe ift tein niederbrudendes ober bemutigendes Allmofen, sondern Dankeserstattung und soziale Hilfe gegenüber benen, die unser Baterland verteidigen, und ihren Angehörigen, soziale hilfe gegenüber den sonst durch ben Rrieg unverschuldet in Not Geratenen, fie ist soziale Silfe im Befamt-, im Staatsintereffe.

Auch des Nationalen Frauendienstes ist hier zu gedenten. Begründet gleich bei Rriegsausbruch, führte er ein weitreichendes Zusammengehen der ton-fessionellen, politischen Wohlfahrtsorganisationen, der Frauenvereine vom Roten Kreuz, ein enges Handin-Sand-Arbeiten mit den Behörden herbei und leistet bei der Durchführung der Kriegsfürsorge sehr

ichätenswerte Dienste.

Die Notwendigleit, wie mit ben wirtschaftlichen, fo mit ben fozialen Silfsmitteln hauszuhalten, führte allgemein zu befferer Arbeitsvereinigung und Arbeitsteilung. Bielfach murde ber munichenswerte Bufammenichlug von Bohlfahrtsvereinen unter Führung von Reich, Staat ober Rommunen erreicht, z. B. Reichsausschuß der Kriegsbeschädigtenfürsorge, Sächsischer Landesausschuß für Kriegshilfe, städtische Bohlfahrtsausschüffe. Diefe organisierte Golibarität verhinderte die sonst so häufige Rräftezersplitterung, befähigte vielmehr zu erhöhten perfonlichen und finanziellen Leistungen.

Sozialpolitit zugunften ber Krieger. Gie erstreckt sich auf die Besoldung und Löhnung, auf leibliche und geistige Berpflegung draußen im Felde, auf Beilfürforge und Rentenverforgung ber Bermundeten und Beidhäbigten, auf Erwerbshilfe, auf Bah-rung ftaateburgerlicher Rechte, auf Familienfürforge.

Die im Offiziers - und Mannichafteverforgungsgefes bom 31. Mai 1906 und im Militar. hinterbliebenengeset vom 17. Mai 1907, das auf die als Rriegsfreiwillige in den aktiven Militardienst eingetretenen ebenso Unwendung findet wie auf die anderen Beeresangehörigen, vorgesehenen

des Reiches, sondern ganz wesentlich noch dank der beispiellosen Opferwilligfeit der privaten Wohlfahrts-

pflege vielfeitig ausgestaltet worden.

Befoldung und Löhnung weisen gegenüber ben Friedensgehältern erhöhte Gage auf und ichließen Dienstzulagen und Plobilmachungsgelber ein. Als Erleichterung bei der Ausbezahlung der Kriegsbefoldung können alle Angehörigen mobiler Formationen sich einen Teil ihrer Besoldung in Abzug bringen lassen zum Unterhalt ihrer Familien in der Heimat, und zwar je nach ihren besonderen Bedürfniffen in regelmäßig monatlichen oder in einmaligen Beträgen. Die regelmäßige Familienzahlung der Behaltsempfänger dürfen aber nicht nicht als 7/10 ber Kriegs= besoldung, die der Mannichaften nicht mehr als 1/3 der Löhnung betragen. Die Auszahlung dieser Familienzahlungen an die berechtigten Empfänger geichieht monatlich im voraus. Dag unfere Feldgrauen mit den draußen bezogenen Gelbern im allgemeinen austommen und sparfam umgehen, beweist die Tatsache, daß sie monatlich 60—70 Will. Wil. aus dem Felde in die Beimat schiden.

Die leibliche Betöstigung wird natürlich in erster Linie von unserer Heeresverwaltung selbst beforgt, und zwar nach den Außerungen unferer Rrieger im allgemeinen gang befriedigend. Aber auch hier hilft noch in reichem Mage mit der private berjönliche Liebesgabendienst der Zuhausegebliebenen und der Liebesgabendienst der organisierten Berbande (Rotes Kreuz, Beamten-, Lehrervereine, fonftige Berufsvereine ufm.). In welchem Dag bies geschicht, davon gibt ichon eine leife Alhnung ber gewaltige Umfang bes Feldpostvertehre nach und von dem Felde forvie innerhalb des Reichspoftgebiets. Er umfaßte im Reichspostgebiet (ohne Bayern unb Bürttemberg) zeitweise täglich 16,4 Millionen Senbungen, b. i. annähernd soviel als im Jahre 1913 bie ganze Tagesauflieferung im Reichspostgebiet überhaupt betragen hat. Noch beutlicher wird bas Bild, wenn wir uns vergegenwärtigen, daß allein beim Zentralfomitee des Roten Kreuzes in Berlin im ersten Rriegsjahr rund 5 Mill. Mt. an Geld und Geldes. wert für Liebesgabenfürforge gujammenfloffen. Dabei find nicht eingerechnet zahllofe Gaben an Ungehörige von Kriegsteilnehmern, Kriegerwitwen und Baijen, insbesondere an Schwangere und stillende Mütter, für die Verforgung von Glüchtlingen aus Ditpreußen, aus Elfaß-Lothringen, aus dem feindlichen Musland, die Spenden für gefangene deutsche Rrieger und internierte Zivilpersonen.

Für die geistige Berpflegung unserer Feld. grauen kommt besonders die hochverdienstliche Tätigfeit unserer Feldprediger in Betracht. Daneben halt die Feldpost die geistige Berbindung zwischen bem tämpfenden heere und der heimat aufrecht, das Familiengefühl durch die Brieffendungen, das Beimatgefühl durch die heimatlichen Zeitungen. Die privaten Sendungen werden noch erheblich erganzt durch befondere Stellen unferer Kriegswohlfahrtspflege. Die Zeitungsabteilung bes Zentraltomitees vom Roten Rreng jendet 3. B. wöchentlich zweimal 200 000 Beitungen, illustrierte Drudsachen und Drudschriften an die Front. Die Gesellschaft für Berbreitung bon Bollsbildung versorgte etwa 2000 Truppenteile und Lagarette mit Lefeifoff und gab für Diefen Zwed 225 000 Buder und 70 000 Bande und hefte von Beitschriften ab. Gie ftellte auch Bildwerfer, Kino-

Leistungen sind nicht nur mit öffentlichen Mitteln apparate und Filme zur Berfügung, gewann zur Beranftaltung von vaterländischen Bortragsabenden Bortragende, die fie hinausfandte und mit Lichtbildern veriab.

> Außerdem forgen für weitere geistige Roft unserer Feldgrauen die fahrbaren Kriegsbuchereien (fcherzhaft Bildungstanonen genannt) sowie die bicht binter der Front entstehenden Feldbuch handlungen, die, buchhändlerisch betrieben, Bücher, Zeitschriften und Beitungen führen.

> Eine weitere Einrichtung, die der lange Stellungsfrieg hervorrief, ift in diesem Busammenhang gu nennen: die Solbaten beime, die den Mannichaften an der Front das gemütliche Zuhause erseten wollen; gleichem Bedürfnis dienen für Truppenlager im Inland die Soldatenheime in Döberit, Zossen usw.

> Die Beilfürsorge unserer Krieger erfüllt bie Kriegssanitätsverwaltung selber in doppelter Richtung; fie forgt für die einzelnen Bermund eten und Erfrantten fowie für die allgemeine Spgiene des Gefantheeres (vgl. . Befundheitsdienit im Rriege., G. 303, und . Feldlagarette., G. 308).

> Die Berwundeten und Beschädigten erhalten noch eine Rente bzw. Pension. Auch diese Leistung ist sozialisiert. Sie hat gleichen Charafter wie die Rente der Sozialversicherung, ist also durchaus tein Almofen. Durch die Rente ift für die im heeresdienft Erfrantten und Ergrauten eine von hartefter Sorge freie Zulunft geschaffen. Ihr Ausbau zweds befferer Berudfichtigung von Lebensalter, Familienverhaltniffen, bisherigem Eintommen und gesellichaftlicher Stellung ift in Aussicht genommen. Ferner ermöglicht das Rapitalabfindungsgeset vom 3. Juli 1916 den Kriegsbeschädigten und Kriegerwitmen einen Teil der Rente zu tapitalifieren und mit hilfe diefes Rapitals fich auf eigener Scholle anfässig zu machen oder vorhandenes Besitztum zu erhalten und zu ftarten. Dazu werden die Rentenenipfänger, auch wenn fie Arbeit übernehmen, im Befit ihrer Militarrente be. laffen, um auch die Teilarbeitsfrafte für unfere Birtichaftsaufgaben nugbar zu machen. Dit Recht jagt man fich: jum Glud eines Menfchen gehört mit in allererfter Linie die Arbeit, in der Arbeit offenbaren fich die besten Rrafte des Wenschen, nur durch Urbeit werden fie erhalten und gestählt.

> Bon diesem Grundgedanken ist auch die ganze soziale Kriegsinvalidenfürsorge beherricht. Reich, Staat, Gemeinden, Arbeitenachweise, Fachfoulen, Arzteichaft, Arbeitgeber und Arbeiterverbande, das Rote Kreuz, private Opferwilligkeit find außerhalb des gejetlichen Berjorgungswerles bereits dabei, diesen neuen und hochwichtigen Zweig ber Kriegs. wohlfahrtspflege in bestmöglicher Beije zu organifieren und ihrem edlen Zwed entgegenzuführen. Ziel ift, den durch Berwundung dauernd Geschädigten die Erwerbsfähigleit und Erwerbsnibglichkeit wiederzugeben. Darauf wird ichon beim Beilverfahren Bebacht genommen. Rach dem Beilverfahren fest die soziale Invalidenfürsorge mit Berufsberatung, Berufsunterweisung und Berufsvermittlung ein.

> Trager diefer Rriegsbeschädigtenfürsorge find besondere Landes-, Provinz-, kommunale Stellen; fie alle haben ihren Mittelpunkt im »Reichsausfcuß der Kriegebeschädigtenfürsorge. Die Finanzierung diefer Fürforge ift grundfaglich Reichsangelegenheit; es find bereits 5 Mill. Mart aus Reichsmitteln zur Berfügung gestellt. Daneben hilft gang erheblich mit die Sozialversicherung (insbesondere die

Invalidenversicherungsanstalten, die Reichsversicherungsanstalt für Angestellte), ferner die Sammlung » Ariegsinvalidenfürsorge«, zu der private Opferwilligkeit schon erhebliche Beiträge gestiftet hat.

Bon der umfassenden ärztlichen und sozialen Fürsorge darf erhosst werden, daß nur eine geringe Zahl von Invaliden der dauernden Pflege in Anstalten bedürsen wird. Für diese kommen in erster Linie die bestehenden Einrichtungen (Invalidenheime, Pfründenntalten usw.) in Betracht. In besonderen Fällen mögen eigene Kriegerheime, an deren Errichtung da und dort gedacht wird, Berwendung sinden.

Die Ermerbehilfe mirb ben Rriegsbeichabigten guteil, indem die Fürforge fie, foweit erforderlich, bom Lazarett bis zur endgültig gewonnenen Arbeitsstelle begleitet. Gie fummert fich ebenfo um die beil nach Saufe lehrenden Krieger. Staatliche, private Arbeit-geber, Arbeitsnachweife, Beratungsftellen, befondere Rriegebilfetaffen ufm. find eifrig bemubt, Arbeitsgelegenheit den beimlehrenden Rriegern zu beschaffen. den Biederaufbau ihrer burgerlichen Existeng durch Barbeihilfen ufm. zu erleichtern. Alls Magnahmen find im Bange Borbereitung von Arbeitsauftragen, Bereitstellung (Offenhaltung) von Stellen (Unitels lungsicheine, Bivilversorgungsscheine), Organisies rung des bieber geriplitterten Urbeitenachweises. Beratungestellen, Beichaffung von Betriebemitteln für die felbständig Erwerbstätigen, Steuererleichterungen. Much hier arbeiten Reich, Staat, Gemeinde Sand in hand mit Tragern ber sozialen Gelbithilfe, mit Drganen ber privaten Bohlfahrtspflege (Deutscher Rriegerhilfsbund ufm.) und mit privaten Urbeitgebern.

Die Ariegersozialpolitit bezwedt ferner Bahrung persönlicher staatsbürgerlicher Rechte des Ariegsteilnehmers in der Heimat. Hierbei handelt es sich um Bahlrechte, Unterstützungswohnsitz, um prozessuale Rechte, die durch besondere Reichsund Landesvolstimmungen dem Ariegergesichert bleiben.

Endlich ist noch die Fürsorge, im Falle der Krieger in Kriegsgefangenschaft gerät, zu erwähnen. Diese Gesangenenfürsorge ersolgt sowohl seitens des Reiches wie durch eine besondere Abteilung des Roten Kreuzes. Die Fürsorge erstreckt sich auf Gesangenen- und Bermistennachforschung und auf Erleichterung des Gesangenenloses (überweisung den Liebesgaben, Sinweis der zuständigen Stellen auf einwandfrei ermittelte Migstände).

Sozialpolitit für die Kriegersamilien. Zu der Fürsorge für unsere Krieger kommt noch die Fürsorge für die Kriegersamilien. Sie ist ichon im Interesse der Kannpsefreudigkeit unserer Baterlandsverteidiger geboten. Der vor dem Feinde stehende dieherige Ernährer seiner Familie oder sonstigen Ungehörigen muß die Zuversicht haben, daß während seiner Ubwesenbeit seine Familie vor jeder Not bewahrt bleidt. Die Fürsorge gilt der Familie des Kriegers, der Ehefrau des Kriegers im Wochenbett, den hinterbliebenen des gefallenen Kriegers.

Die Fürsorge ist eine militärische Rentenberforgung, die einen angemessenen Lebensunterhalt
ermöglichen will, und weiter eine soziale Fürsorge,
die der Sefrau und den Kindern bei der Fortführung
der Erziehung, des Geschäfts, im Falle der Krantheit,
des Wochenbettes usw. hilft. Waßgebend ist das sogenannte Familienunterstügungsgeses des bon
28. Februar 1888 in der Fassung vom 4. August 1914
und 21. Januar 1916. Das Geset hat für diese Fa-

milienfürsorge unserer Krieger Minbestsäte vorgesehen, unter die nicht hinabgegangen werden dars.
Sie gelten als der Erfat, den das Reich an die sogenannten Lieferungsverbände zu leisten hat. Im Laufe des Krieges ist sowohl der Begriff der Angehörigen als der Betrag der Unterstützung erweitert worden.

Den Angehörigen niuß bei vorliegender Bedürftigfeit die Unterstützung gewährt werden. Die Bedürf. tigfeit ift moblwollend und ohne Kleinlichkeit zu murbigen. Gie ift ftets und ohne Brufung anzunehmen und menigftens ber Mindeftfat zu gahlen, wenn nach ber letten Steuerveranlagung das Eintonimen bes in ben Dienst Gingetretenen und feiner Familie in ben Orten ber Tariftlaffe E 1000 Mart ober weniger, in den Orten der Tarifflaffen C und D 1200 Mark ober weniger, in ben Orten der Tarifflassen A und B 1500 Mart ober weniger beträgt. Die Unterstützung hat keinerlei armenrechtlichen Charakter. Anfolgebeffen barf hinfictlich ber Bobe ber Unterstützung nicht der grmenvflegliche Makitab angewendet werden. Den Ungehörigen hat die Kriegerfamilienfürsorge nicht bloß das an fich zum Leben unbedingt Notwendige zu gemähren, sondern das bereitzustellen, mas nach den beruflichen und sozialen Berhältnissen der Beteiligten bei gebotener Ginfdrantung gur Beftreitung des Lebensunterhaltes auf der bisherigen fogialen Stufe gur Fortführung ber Wirtschaft erforderlich ift. Bor dem Krieg gewährte Urmenhilfe geht für die Dauer des Krieges in Kriegsfürforge über.

Wenn Bedürftigleit im Sinne des Gefeges vorliegt, sind zunächst die Mindestjäte zu gewähren (15 Mark für die Ehefrau und 7,50 Mark für die sonstigen Berechtigten; im Ansang des Krieges; in den Sommermonaten 9 Mark, für die übrigen Monate 12 Mark, für die sonstigen Monate 12 Mark, für die sonstigen Monate 12 wark, rung dieser Säte hat auch dann zu erfolgen, wenn das Maß der Bedürftigteit unter dem Auswand der Mindestsäte sich bewegt.

Wo die Beteiligten ausschließlich auf die Unterftütung angewiesen sind, reichen die Mindestsätze in der Regel nicht aus, und es müssen dier noch weitere Zuwendungen gemacht werden. Tatsächlich ist durch solche die Reichsunterstütung vielfach verdoppelt worden. Es handelt sich dadei sowohl um Zuschuseunterstütungen der Gemeinden (Lieserungsverbände) als auch um Unterstütungen den Privatpersonen (Arbeitgeber) und Bereinen; die Unterstütungen der Brivatpersonen und der Bereine dürfen aber nur auf die Erhöhung der Lieserungsverbände und nicht auf die Mindestsätze angerechnet werden. Die gesestliche Unterstütung darf weder ge- noch verpfändet werden.

Der Unterstüßungsauswand ist von den Lieferungsverbänden aufzubringen. Der für die Gewährung
der Mindestsäße erforderliche Bedarf wird seinerzeit
(nach Beendigung des Krieges) vom Reich erstetet;
doch wird im hinblid auf die großen Summen, die
die Lieferungsverbände bereits vorzuschießen haben,
angestredt, daß noch während des Krieges ein Teil
dieser Borschüsse das Reich den Lieferungsverbänden
zurückritattet. Der über die Windestsäße hinausgehende Mehrbebarf fällt den Lieferungsverbänden
endgültig zur Last. Sie erhalten jedoch namhaste
Auschüsse des Staates und, soweit ersorderlich, auch
des Reiches.

Die Unterstützung kann in Gelb verabsolgt werden, aber auch teilweise in Sachleistungen (Lieferung von Brottorn, Kartosseln, Brennmaterialien usw.). Erhält der Krieger infolge von Verwundung oder Kranf-

heit eine Krieger-Invalidenrente, so ist die Familienunterftütung bis zur Auszahlung ber Rrieger-Invalidenrente fortzuseten. Erkrankung ober Berwunbung, zeitweilige Beurlaubung bes Kriegsteilnehmers unterbrechen nicht die Muszahlung der Unterstützung. Im Falle des Todes des Kriegers ist die Familienunterstützung bis zur Auszahlung ber zuständigen Sinterbliebenenrente fortzusegen, und zwar noch mahrend drei Monate über den Zeitpunkt hinaus, von bem an die den hinterbliebenen auf Grund des Dilitärhinterbliebenengesetes zu gahlenden Bezüge zuftändig find. Die Unterftützung endigt bei Jahnenflucht des Kriegers oder bei Verurteilung desselben ju einer Befängnisitrafe bon langer als fechemonatiger Dauer bis jum Biebereintritt in ben Dienft. Die gesehliche Fürsorge für die Familien unserer

Kämpfer hat bereits in hohem Mage die Mittel bes Reiches, ber Bundesstaaten und ber Lieferungsverbande in Unspruch genommen. Nebenher hat auch die freiwillige Kriegerfürforge, die teils das Rote Areus mit den ihm zugehörenden zahlreichen Organifationen, teils die Kommunen getroffen haben, be-

trächtliche Mittel aufgewendet.

Das Reich hat sowohl im Reichsetat 1914 wie in dem von 1915 je 200 Millionen Mark zur Familienhilfe und Erwerbelosenhilfe bereitgestellt und zur Berteilung an die einzelnen Bundesstaaten nach Maggabe ihrer Matrifularbeitrage bestimmt. Die Salfte von den 400 Nill. Mark (nach Abzug von 5 Nill. Mark für die Rrieger-Invalidenfürsorge) ist für die Ungehörigen der Kriegsteilnehmer bestimmt und wird in Teilbeträgen den bedürftigen Gemeinden durch Bermittlung der Landesregierung ausbezahlt. Nach den bereinbarten Brundfagen wird einer Bemeinde nicht mehr als 1/s ihres Gesamtaufwandes für die Kriegswohlfahrtspilege bewilligt; doch fönnen mit Genehmigung des Bundesrats auch 1/2 oder 3/3 erfett werden.

Bis Marg 1916 find vom Reich für Kriegswohlfahrtsausgaben etwa 1,5 Milliarde Mark, von den Gemeinden etwa 1,1 Milliarde, insgesamt 2,6 Milliarden Mart ausgegeben worden. Die Beihilfen des Reiches sind feit Kriegsausbruch von Monat zu Monat gestiegen, teils injolge ber Zunahme von Einberufungen, dann infolge itandiger Erweiterung des Kreises der Unterftützungsberechtigten durch Berwaltungsanordnung, teils infolge Aufforderungen der Aufsichtsbehörden an die Lieferungsverbände zur wohlwollenden Erledigung der Unterstügungsanträge und zur Erhöhung der Mindestsatze wegen Verteuerung der Lebensmittel, der Ausgaben für Rleidung, Brennstoffe uim. Go tam es, daß das Reich an Minbestfägen leiftete: 1914 im August 27,6, Geptember 46,2, Ottober 52,6, November 58.4, Dezember 63,4 Mill. Wart; 1915 im Januar 65.1, Februar 68, März 74,7, Upril 78,2, Wai 82,7, Juni 84,9, Juli 89,7, August 93,4, September 94,1, Oktober 97,2, Nobember 120, Dezember 129 Mill. Mark

Bu ben bom Reich bewilligten Beihilfen haben einzelne Bundesstaaten weitere Beihilfen bereitgestellt. So Preußen im Etat 1915: 110 Mill, im Etat 1916: 200 Mill. Mart. Wie groß in Breugen die Steigerung gewesen, geht daraus hervor, daß im Upril 1915 noch 23,16 Mill., im Juli bereits 29,7 Mill., im Oftober schon 37,7 Mill. Mark Kriegswohlfahrtsausgaben bei Gewährung von Beihilfen berücksichtigt werden muß-Mittels diefer Reiche- und Staateguschuffe konnten vielen Gemeinden über 50 Proz., nicht felten 60-75 Brog. ihrer Aufmendungen erfest werden.

Durch zielbewußte Zusammenfassung der in Betracht kommenden Bereine wurde deren Aktionsfähigteit zu einer ganz besonderen Kraft gesteigert. Die Busammenfassung erfolgte in sörtliche Kriegsämtere, sitädtische Wohlfahrtsausschüsse«, in »Kreisausschüffe., » Landesausschüffe zur Unterfrützung ber Ungehörigen der Rriegsteilnehmer ..

Eine nähere Schilderung der tatfächlichen Leiftungen der Gemeinden im Intereffe der Familien der Rriegsteilnehmer findet fich unter anderen in den Ditteilungen ber Zentralftelle bes Deutschen Städtetages (ftändige Rubrit: Leiftungen der Städte aus Unlag des Krieges). Insgesamt zahlte beispielsweise Berlin bis Juni 1916 an die Kriegerfamilien 150 Mill. Mart aus.

Neben diesen Unterstützungen laufen zahlreiche Beihilfen, die Reich, Staat, Gemeinde als Arbeitgeber burch Bulagen an die Angehörigen von einberufenen Kriegern leisten, von vielen Arbeitgebern noch ergänzt und vermehrt mit Rudficht auf die Familienangehörigen. Außerdem arbeitet ein freiwilliger gegenseitiger hilfsbienst (Standeshilfe) in opferwilligster Beise zugunften ber burch Ginberufungen in Bedrangnis getommenen Familien, Betriebe und Geschäfte

In besonderer Beise murde für die Familien der Rriegsteilnehmer im Falle ber Entbindung ber Chefrau geforgt. Das Reich bietet hier eine befondere Bochenhilfe mahrend des Rrieges, die aus 25 Mart als einmaliger Beihilfe zu den Entbindungs toften. 10 Mart als Beihilfe für arztliche und Sebammenbehandlung bei Schwangerichaftsbeichwerben, aus Wochengeld in Sobe von 1 Mart täglich für 8 Wochen jowie aus Stillgeld für die ihren Säugling felbst nährende Mutter von 50 Bfennig taglich für die Dauer des Gelbstitillens (bis 12 Wochen) besteht.

Die erwähnten Leistungen werden von den Krantentaffen gegen Erfat aus der Reichstaffe vermittelt. Much bei versicherten Wöchnerinnen, deren Manner nicht am Krieg teilnehmen, sollen die Krantenfassen diese Wochenhilfe leisten, nur geht fie hier auf eigene Rechnung der Kasse. Seit April 1915 wurde die Wochenhilfe ausgedehnt auf Wöchnerinnen, beren Chemanner Kriegedienste leisten ober an beren Beiterleiftung ober an der Wieberaufnahme einer Erwerbstätigfeit durch Tob, Bermundung, Erfrantung oder Gefangennahme verhindert find, und wenn die Wöchnerinnen minderbemittelt (Gefanteinkommen bis 1500 Mart und für jedes schon vorhandene Kind unter 15 Jahren nicht über 250 Mark) find. Auch ür das uneheliche Kind eines Kriegsteilnehmers wird die Wochenhilfe gewährt.

Im gangen wurden bis 7. März 1916 für Bochenhilfe 281/2 Will. Mark zur Erstattung beim Reichsamt

bes Innern angemeldet.

Eine Erganzung diefer Bochenhilfe bieten eine Reihe von Einrichtungen der privaten Liebestätigfeit (Frauenvereine vom Roten Kreuz). Unter diesen ist noch besonders die Rriegslinderspende Deutscher Frauen e hervorzuheben, die durch einen Aufruf der Kronprinzeisin Cecilie vom 20. September 1915 in die Wege geleitet wurde. Unterftüt werden aus diefer Sammlung bedürftige und murdige Mütter, die nach dem 20. September 1915 geboren haben, wenn ber Bater deutscher Rriegsteilnehmer ift.

Gine besondere Bedeutung tommt der Surforge für die hinterbliebenen unferer Rrieger gu. Ihr Ziel ist, auch nach dem Tod des Ernährers die hinterbliebenen möglichst ihrer bisherigen Schicht zu erhalten, sie vor Not und Bedrängnis zu bewahren und instandzusegen, den Saushalt fortzuführen und bie Rinder der Gefallenen angemeffen zu erziehen und auszubilden. Die Fürsorge steht den hinterbliebenen junachft nach ben militarischen hinterbliebenengefepen gu; foweit die Rriegsteilnehmer ber-fichert waren auf Grund des Invaliden- und Ungestelltenversicherungsgesetes, auch auf Brund diefer Gefete; soweit es fich um Staatsund Gemeindebeamte handelte, auch auf Grund bes Beamtenrechts. Bo biefe gefettiche Berforgung und die eigene Rraft nicht hinreichen, foll zur Startung ber Gelbsthilfe eine anderweitige belfenbe und beratende Fürsorge, besonders die freiwilligen Fürsorgeorganisationen und einrichtungen, und ba. mo gleichwohl die gefetliche Geldverforgung auch zusammen mit angemeffener eigener Tätigfeit ben wirtichaftlichen Bedarf nicht erreicht, weitere wirtschaftliche Unterstützung in freier Fürforge dazutreten. Für diese weitere Beihilfe tommt an erster Stelle die Mationalftiftung für die hinterbliebenen ber gefallenen Rriegere in Betracht, die den Bufammenfolug aller hilfsquellen und Ginrichtungen für biefen Liebesdienst anstrebt.

Die militärische Rentenversorgung der hinterbliebenen ber Rriegsteilnehmer ift im Militar-Sinterbliebenengeset bom 17. Mai 1907 geregelt. Der darin aufgestellte Grundsat starrer Einheitssätze entspricht wenig mehr unferem fozialpolitifchen Empfinden. Diefes verlangt nach abgestuften Renten, die bas bürgerliche Arbeitseinkommen des Berftorbenen mitberüdsichtigt. Es durfen die Familien von Männern, die fich durch ihren Gleiß zu einer gehobenen Lebensstellung emporgearbeitet haben und jest draußen den Heldentod finden, noch ehe sie in eine zu größeren Besugen der hinterbliebenen berechtigende militariiche Stellung aufruden tonnten, nicht durch den Rrieg in sozial niedrigere Berhältnisse herabgedrückt werben. Darum find zu den geltenden Mindestfägen Bufclagerenten angeregt, die nach bem burgerlichen - bis zu einer Söchstgrenze Urbeitseinkommen ber auf dem Gelbe ber Ehre Befallenen berechnet werben. Seitens ber Reichsverwaltung erfolgte ber Bolljug bes hinterbliebenengefeges tunlichft im Ginne biefer Bunfche; ein besonderer Fonde jum Ausgleich bon harten tommt zur Bermendung bei Witmen und Bdifen folder Kriegsteilnehmer, Deren Rente dem Arbeitseinkommen des Gefallenen - von über 1500 Mart - nicht entspricht; auch werden Zuwendungen aus bem Benfionsfonds bes Kriegsministeriums gemacht. überdies fteht eine diefen Bunfchen entfpredende Gesetesvorlage für die Zeit gleich nach Friebensschluß in Aussicht. Die gegenwärtigen Renten bedeuten daher in den Fällen, in denen die Ernährer infolge höherwertiger Arbeit ein größeres Arbeiteeinkommen hatten, noch nicht, daß die Sinterbliebenen endgültig auf fie angewiesen bleiben.

Die reichsgesetliche Invalidenverficherung wird unverfürzt neben ber militärischen Rentenverforgung gewährt. Für die hinterbliebenen eines nach ber reichsgesetlichen Ungestelltenversicherung versicherten Ungestellten find nur ausnahmsweise Renten erhältlich. Die Berforgungsanspruche ber Sinterbliebenen aus dem staatlichen Dienstverhaltnis bes Wefallenen bleiben gleichfalls unberührt. Dasjelbe gilt in der Regel für sonstige Beamte und Ungestellte.

311r Stärlung der Gelbsthilfe ein weiterer beraten. Städten und Ortschaften zu verteilen.

ber und helfenber Beiftand und eine wirtschaftliche Unterstützung in freier Fürsorge bingu. Für diefe besondere foziale Fürforge für Rriegerwitwen und Rriegerwaisen bestehen neben einem »Hauptausschuß für Kriegerwitwen und -waisen« vielfach eigene örtliche Fürforgestellen, teils selbstän= bige, teils im Unschluß an die Invalidenfürsorge-Musichüffe.

Bur Bermeibung einer Bersplitterung wurde gleich nach Rriegsausbruch eine einheitliche Sammlung unter bem Ramen . Die Rationalstiftung für die hinterbliebenen der gefallenen Krieger« ins Leben gerufen, der bant der Opferwilligfeit bes Bolles. auch der Auslands. beutschen, bereits ansehnliche Mittel zugefloffen find.

Daneben verdienen die pflichtmäßigen und die freiwilligen Leistungen ber Invalidenversicherung gugunften der hinterbliebenen der gefallenen Rrieger hervorhebung. Außerdem ist in diesem Busammenhang zu erinnern an die Rriegespende Deutscher Frauendante, an die Kriegelinderpflege bes Roten Kreuzes, die Rriegsfinderfrippen, Kriegspatenichaften, Rriegepatenversicherung, ben um die Fortjegung einer befferen Ausbildung der Rinder gefallener Rrieger

bemühten Daterländischen Jugenbheimbunde usw. Gozialpolitit zugunften ber beutschen Flüchtlinge und ber friegebeschädigten Reichsgebiete. Eine weitere Aufgabe ist der Kriegssozialpolitit erwachsen durch die feinblichen überfälle auf Reichsgebiete wie Oftpreugen, Elfag-Lothringen, die beutschen Rolonien und durch bie deutschen Flücht. linge, die diese Bebiete sowie bas feindliche Musland verlaffen haben. Biel Rummer und Glend find badurch entstanden. Gine Borstellung bavon geben bie Rriegsichaben, bie für Oftpreußen feitgestellt find. Der gefante Schaben wird auf etwa 1,2 Milliarde Mart geschätt. Darunter find 300 Mill. Mart Gebäubeschaben, 450 Mill. Mart Trümmer- und Blunderschaden. Die staatliche hilfe für die schwer heimgesuchte Proving sette noch mährend des ersten Ginfalles ein. Gine bejondere Rriegshilfstom. miffion biente gur Beratung der Bentralbehörden bei Erlassung gesetlicher Borichriften und bei Durchführung der Kontrolle des Wiederaufbaues der Bro-Uhnliche Dienfte leiften Rriegshilfsausfouffe ber Rreife. Im preugifden Etat murben für Borentschädigungen zur Fortführung des Birtschaftslebens, zum Wiederaufbau ber Proving und jur Berhütung ichabigenber Rudwirlungen ber eingetretenen Berftorungen auf bas Birtichafteleben ber übrigen Teile bes Staates 400 Mill. Mart bereitgestellt und bis Mitte Dezember 1915 etwa 800 Mill. Mart ausgezahlt.

Das Berfahren zur Feststellung von Rriegs. fchaden an beweglichem und unbeweglichem Gigentum im Reichsgebiet murde burch ein besonderes Wefen bom 3. Juli 1916 geordnet.

In Erganzung ber staatlichen hilfsmagnahmen wirft in weitem Umfang bie freie Liebestätig teit mit. Biele Städte (auch Landwirtschaftstammern, Regierungsbezirke) haben als Fürsorgestädte für je eine ber burch ben Krieg ichwer geschäbigten oftpreu-Bischen Rleinstäbte ober ber ländlichen Ortichaften eines Rreises die Patenschaft übernommen und hierfür besondere hilfsvereine gegründet. Gin Berband beutscher Rriegshilfsvereine für zerstörte oftpreußische Rleinstädte und Ortschaften unter dem Ramen Dit-Soweit die geschilderte hilse nicht ausreicht, kommt preußenhilse- sucht diese hilse unter den einzelnen ift man zu hilfe getommen, um ihr ihre verficherungegemäßen Berpflichtungen zu erleichtern. Schwefteranstalten aus bem übrigen Reich stellten angemeffene

Unterstütung zur Berfügung.

Für die Flüchtlinge murbe Borforge getroffen fowohl an den Pläten, wohin fie abwanderten, als auch in der Beimat. Go hat die Groß-Berliner Beratungestelle des Roten Rreuzes für die deutschen Flüchtlinge bisher über 80 000 Flüchtlinge mit Untertunft. Berpflegung und Beratung unterstütt, unter weitgehender Beihilfe der Staatsregierung. Mehrfach erfolgte auch die Unterbringung in Rrantenhäufern, Benefungsheimen, Entbindungsanftalten und Säuglingsheimen. Dicht mehr fculpflichtige Jugend wird in Fortbilbungs-, Haushaltungs- und handarbeitsichulen unterrichtet. Aluch die Vermittlung von Arbeitsgelegenbeit erfolgt in ausgiebigent Mage. Ein besonderer Berein für Kriegegufluchts. stätten hat Beime geschaffen zur Aufnahme von Flüchtlingen. Rach Berforgung der Oftpreußen widmete fich dieser Berein den aus Frankreich, England, Italien und namentlich aus Hugland vertriebenen und geflüchteten Deutschen.

Underfeits murde Deimathilfe den heimlehrenden Flüchtlingen geboten, bor allem durch Beloftigung, Obdach, Rleider und Hausrat. Dant der Beimathilfe bes Baterlandischen Frauenvereins in Ditpreugen ift ber größte Teil ber erwerbsfähigen Leute

in ihre Beimat gurudgefehrt. In abnlicher Beije erfolgt Die Obsorge für Elfaß-Lothringen. Auch hier besteht eine Rriegshilfsfommiffion und Ariegshilfsausschüffe. Gin besondes rer Kriegshilfssonds erhielt vom elfässischen Landtag einen außerordentlichen Rredit von 15 Vill. Mart; bas Reich stellte einstweilen 1 Mill. Mart zur Berfügung. Eine Rriegshilfsaltion, welche in gang Deutschland Belber fammelte, ergab bis Februar 1916 ein Ertragnis von über 2,3 Mill. Mart. Dazu tamen Naturalipenden in großer Menge. Auch ber Landesversicherungsanftalt von Eljag-Lothringen murde geholfen.

Die anfange etwaszurudtretenden Dagnahmen jugunften der eingewanderten Auslands. beutichen murden feit Januar 1915 burch die Ubteilung »Flüchtlingefürforge« des Roten Rreuzes ausgiebig erweitert. Empfangsftellen für bie aus Franfreich, Belgien und Rugland hereinströmenben Blüchtlinge murden vorgesehen, von wo aus dann eine wohldurchdachte Zerstreuung vor sich ging. Auch die Flüchtlingsheinte in Berlin leifteten bier gute Dienfte. Eine Rleiderausgabe- und Berjandstelle beichaffte Bafche, Bollfachen, Schuhwert. Eine befondere Untergruppe forgt für die Jugendlichen, eine weitere für paffende Beidaftigung, eine andere nimmt die Brototolle über angebliche Gewalttaten auf, die als Unterlagen für Entschädigungsansprüche später bienen In vielen Städten entstanden hilfsorganifationen. Endlich ist auch noch der fehr verdienstlichen Tätigkeit des Bereins für bas Deutschtum im Musland zu gedenken, der feine perfonlichen und materiellen Mittel gur Unterftugung ber beutschen Flüchtlinge aus dem Ausland verwendete.

Sozialpolitit für ben Arbeitsmartt und gur Betampfung der Arbeitelofigfeit. Begreiflicherweife litt bei Kriegsausbruch die Erwerbsgelegenheit giem. lich Rot. Eine Reihe von Betrieben murde eingestellt teils wegen Einberufung ihrer Unternehmer und eines erheblichen Teiles ihres Stammpersonals, teils

Auch der Landesversicherungsanstalt Sitpreußen wegen Schwierigkeiten im Rohstoffbezug oder im Abfat infolge unterbundenen Bertehre, teils wegen befürchteter Nichtbezahlung von eventuellen Lieferungen. Indes icon nach wenigen Wochen bermochten deutsche Schaffenstraft und Intelligenz im Busammenhang mit fozial- und wirtschaftspolitischen Dagnahmen die neugeschaffene Lage wieder zu meistern, und zwar mit foldem Erfolg, bag im Dezember 1914 die Arbeitslosenzisser nur mehr ein Drittel von der im August ausmachte und im Laufe der Jahre 1915 und 1916 geringer murbe als in den gleichen Po-

naten des letten Friedensjahres.

Bor allem murbe auf eine zwedmäßige Regelung des Arbeitsmarktes Bedacht genommen. In Anfnüpfung an das vorhandene Ret von öffentlichen Arbeitenachweis-Berbanden und örtlichen Arbeitsnachweisen murbe eine Reichszentrale ber Urbeitenachweise im Reichsamt bes Innern am 6. August 1914 geschaffen. Sie brachte mabrend bes Krieges die vorhandenen Arbeitsnachweise in geeignete Beziehungen und nahm sich alsbald besonderer Rriegsaufgaben an: Sie forgte mit für Unterbringung ber Bevölferung, die aus Festungsgebieten zu entfernen mar, fie leiftete Beihilfe bei Berteilung ber in Deutschland zurüdgehaltenen ruffischen Arbeiter, bei ber Beimbringung ber italienischen Arbeiter, bei Buweifung von Urbeitelräften an die Landwirtschaft (Bergung ber Ernte, Frühjahrsbestellung) und Industrie, bei Beschaffung von Arbeitsträften für Festungsarbeiten uim., von Arbeitefraften für die Betriebe der Militärbehörden und für die von ihnen beschäftigten Brivatbetriebe, bei Zuweisung von Gefangenenarbeit. Zur Unterstützung dieser Tätigkeit wurde ein besonderer Urbeitemarktanzeiger geschaffen, der wöchentlich zweimal erscheint, herausgegeben vom Raijerliden Statistifden Umt, Ubteilung für Urbeiter-ftatistil. — Die bereits bestehenden, namentlich bie öffentlichen Arbeitenachweise baben ihre Leistungsfähigfeit und ihre tatfächlichen Leistungen im Laufe des Krieges außerordentlich erhöht.

Auch Sonderorganisationen traten zur Dinberung der Rriegenot in Tätigleit. Go murbe auf Unregung bes Bentralverbandes beutscher Industrieller« und bes Bundes der Industriellen« der » Rriegsausschuß für deutsche Industrie« gegrundet mit der Aufgabe, eine spitematische Berteilung und Unterbringung ber Angestellten und Arbeiter zu sichern, die Unterstützung und Beschäftigung not-leidender Zweige der Industrie zu fordern und für schnellste Berbreitung der staatlichen Lieferungsausschreibungen zu sorgen. Uhnliche Zwede verfolgt die beutsche Bentrale für Kriegelieferungen von Tabaljabritaten und viele andere Kriegsgesellschaften. Gin Musichuß für Ronfeltionenotarbeiten befagt fich im befonderen mit der Notlage der als Folge des Krieges brotlos gewordenen Konfettionsarbeiterinnen in Berlin und Umgegend. Ferner ift bier die bom Berliner Bentralarbeitonachweis eingerichtete eigene Betriebswerkstätte zu erwähnen, die für Kriegsbedarf arbeitet. In gleicher Richtung find die an vielen Orten von vaterländischen Frauenvereinen ober sonftigen Boblfahrtsorganisationen geschaffenen »Arbeitsstuben« tätig. Much die Arbeitsgemeinschaften gur Beichaffung von Aufträgen für Arbeitgeber und für Arbeiter, wie fie von Organisationen von Unternehmern und Arbeitern in einer Reihe von Gewerben (Bau-, graphische, Tapeziergewerbe usw.) im Laufe des Rrieges ins Leben gerufen murben, mirten erfprieglich,

abgesehen davon, daß fie gleichzeitig zur Stärtung bes Solibaritätsgefühls ber Unternehmer und Arbeiter ber einzelnen Berufszweige beitrugen.

Daneben maren die verschiedensten Stellen bemüht, Urbeit zu schaffen und Arbeitsträften andauernde Beichaftigung zu bieten. Bor allem ließen fich bies bie öffentlichen Betriebsvermaltungen (Gifenbahn-, Bau-, landwirtschaftliche Berwaltung) von Reich, Staat, Kommunen, Kirchen und Stiftungen febr angelegen fein. Ells besonders bedeutsamer Urbeitgeber erwies fich ber Militarfistus mit feinem ausgedehnten Kriegsbedarf an Bauten und an Munitions- und Mannichaftsausruftungen. Bur Befrie-bigung biefes Bedarfs haben jowohl bie einzelnen Betriebe wie die Arbeiter eine staunenswerte Anpaffungefähigfeit an ben Tag gelegt.

Damit die Herstellung und der Betrieb der Heeresbedarfsartitel auch in hinblid auf die dazu erforderlichen Waren aus den im Lande vorhandenen Bejtänden gesichert mar, murde durch Bundesratsverordnungen (vom 24. Juni, 22. Juli, 9. Ottober, 25. Rovember 1915) eine Zugriffsmöglichkeit geschaffen, die in der Regel der Enteignung vorausgeht, aber nicht immer die Enteignung gur Folge gu haben braucht. Ebenfalls zur Sicherung des Bedarfs für die Heeresverwaltung ist schon seit Kriegsausbruch die Kriegsrohstoffabteilung beim preußischen Kriegsministerium tätig; sie hat das Recht der Beichlagnahme gewisser wichtiger Sprengstoffe, Ter-tilien, Metalle. Auf ihre Anregung haben eine Reihe Industrien weitere Rriegsgesellschaften gegrundet (Kriegswolle-, Kriegsbaumwolle-, Kriegsledergesellschaft usw.), die unter eigener und staatlicher Kontrolle die Produktion so einrichten, daß die Erfordernisse der Heeresverwaltung und des Privatbedarfs. genau abgewogen und gemäß ihrer Bichtigkeit für das allgemeine Interesse befriedigt werden.

Außerdem murde die ungestörte Berftellung ber Rriegsauftrage gegen ftarten Bechfel ber Urbeiter sichergestellt. Abnliches geschah im Interesse ber Ernährung von Seer und Bolt, um die Arbeitsträfte für die Feldbestellung und die Erntearbeiten zu sichern.

Daß die Biederbelebung unserer Bollswirtschaft tatfächlich gelang, war auch mit ein Berdienst unserer Berkehrsverwaltung und Finanzverwaltung. Die Gisenbahnen haben trop ber riesenhaften Ariegertransporte, die sie bewältigten, unser heimisches Erwerbsleben durch alle möglichen Tariferleichterungen stark angeregt und den Berkehr in neue Bahnen gelenkt, den Austausch zwischen Industriegebieten des Westens und den Agrarbezirken des Ditens, ben Mustauich mit neutralen Safen vermittelt. Die Finanzverwaltung, insbef. die Leitung der Reichsbant, hatte burch die verschiedensten Mittel, hauptfächlich auch durch Bereitstellung ber Darlehnstaffen, einer Rredittrifis vorgebeugt, die freditwürbigen Rreise erhielten bald die Sicherheit, daß fie im Bedarfsfalle Kredit bekommen würden; damit mar bie ermunichte Beruhigung im Geschäftsleben gewährleiftet. Unfer Gelbstand zeigt eine große Fluffigleit. Die Reichsbant tann feit 23. Dezember 1914 an einem Distontsat von 5 Proz. festhalten, der Privatdistont in Berlin betrug bisher durchichnittlich 41/8 Prog., tagliches Geld gab es zu 2 Broz., Ende Marz 1915 fogar zu 1-11/2 Brog. (vgl. auch die Artitel » Deutsche Boltswirtschaft«, S. 382, sowie »Geld und Aredit«, S. 411). Bor allem aber ift es den hervorragenden Baffenerfolgen unserer Truppen in den ersten Wochen zu lichen Aufbau unserer Bevöllerung nach dem Krieg

danken, daß auch in der Privatindustrie sich rasch wieder Wut und Unternehnungslust einstellten.

So begreift sich, daß immer weniger von Arbeitsmangel und Arbeitslosigkeit im Laufe bes Krieges zu spüren war, vielmehr sich mit der Zeit ein starker Arbeitermangel geltenb machte. Die Folge mar, daß alle zuläffigen Doglichleiten ber Beschaffung von Erfagarbeitefraften ausgenugt murden. Es murden viele ungelernte Arbeiter, auch Frauen, Jugendliche und altere Berfonen berangezogen, ferner Beimarbeiter und arbeiterinnen bei teilweiser überführung in bie Fabriken, Kriegsbeschädigte, soweit sie nicht wieber friegsverwendungsfähig wurden, Rriegs- und Bivilgefangene, Arbeiter aus befesten Landesteilen und dem neutralen Ausland.

Alles in allem hat die deutsche Industrie den Kriegsfcmierigleiten fich gut angepaßt. Allerdings blieb ihre Lage tropbem schwierig. Die Erzeugungstoften erhöhten sich schon in Anbetracht der Berteuerung der Rohstoffe namhaft und ebenso stiegen infolge des gegenwärtigen Arbeitermangels die Löhne erheblich. Soweit trop Fürsorge für Arbeitsgelegenheit eine Arbeitelofigleit verblieben ift, feste eine befondere Arbeitstosenfürsorge ein. Bunachst traten bie Gemeinden, die Organisationen der Arbeitgeber und ber Arbeiter, Privatwohltätigfeitsvereine ein. Im weiteren Berlauf, als diese Aufwendungen immer höhere Mittel in Unspruch nahmen, wurden auch Beihilfen der Bundesstaaten und des Reiches flüssig gemacht, zu welchen noch Wlittel von Landesversicherungsanstalten usw. tamen. Das Reich hat bis zu 400 Mia. Mt. in den Jahren 1914 und 1915 an Beihilfen den Gemeinden gewährt, und zwar fallen babon 3—4 Proz. auf die Erwerbstofenfürforge, etwa 80 Proz. auf die Zuschläge zu den Familienunterstützungen, 16—17 Proz. auf andere Kriegswohlfahrtszwede. Neben dem Reich tritt auch der Staat helfend ein, er erfett feinerfeits den Bemeinden regelmäßig 1/2 ber fraglichen Aufwendungen, fo bag ihnen selbst höchstens 1/0 zu eigenen Lasten verbleibt.

So ist allgemein eine umfassende Erwerbslosenhilfe durch das Bufammenwirten von Reich, Staat, Gemeinde und Privatwohltätigkeit ausgebaut, welche die mit Arbeitelofigleit verbundenen Note bisher wesentlich gelindert hat.

Wie alles Bute, ift auch diefe Rriegshilfe vor Digbrauch nicht verschont geblieben. Wiederholt haben mannliche wie weibliche Arbeitsfähige fich eine Arbeitelosenunterftütung berschafft und biefe einem burch Arbeit felbit erworbenen Lohn borgezogen. Mit Recht wurden solche Erscheinungen auch seitens ber einzelnen Unterstützungsausschüffe für Rriegsarbeitsloje ernstlich verfolgt; auch die Kreife der Gewerkichaften icharften folden Befinnungelofen die übernahme von Arbeit als heilige Kriegspflicht ein in einer Beit, wo es gilt, jur Abwehr ber großen Gefahr für bas Baterland alle Rrafte anzulpannen.

Sozialpolitit für fonstige durch den Krieg in Rot und Silfebedürftigfeit geratene Berfouen. Die Rriegsjozialpolitif trägt in vielseitiger Beise auch ber Silfsbedürftigfeit Rechnung, in die der breite Mittelftand, die Sausbesiger, das Sandwert, die mittlere Beamtenschaft, die freien Berufe burch ben Rrieg gebrängt murben. Gie fest bamit die Mittelftandspolitit des Friedens friegemäßig fort, geleitet bon der überzeugung, daß ein gefunder, wirtichaftlich fraftiger Mittelftand im fozialen und wirtichaftnicht fehlen bürfe, daß er daher gegen die Kriegsnöte bedacht, die Bedürftigen nicht blok mit Geld, sondern

rechtzeitig geftütt werden muffe.

Eine Reihe von Magnahmen bezwedten Silfeleiitung fomobl für Mieter und Sausbefiter wie gegenüber Sausbesikern und Spothelengläubigern (val. Artitel » Rriegonotgeiche«, S. 389). Gin weiteres Gebiet betrifft Die Rreditnot. Ihr steuerten Rriegseinrichtungen wie die Reichsbarlebustgijen, bundesstagtliche Beleihungstaffen für fichere Sypotheten, die Berliner Pricasbeleihungstaffe für nachitellige Spoothelen, die Rriegsfreditbanten, ferner die Rreditgenoffenschaften, die Landesversicherungsanstalten usw. Auch auf bem Urbeitengarkt erfolgte eine Kriegsbilfe zugunften bes Mittelftandes teils durch gegenseitige Standeshilfe, teils burch Rufammenichlug bes Sandwerls zu Lieferungsberbanden, durch besondere Berücksichtigung bes Sandwerts bei staatlichen, tommunalen und Beereslieferungen. Befondere Brovingialfriegshilfs. taffen fuchten den Kriegsteilnehmern aus dem Mittelstande bzw. deren Angehörigen die Wiederherstellung ober Erhaltung ihrer geschäftlichen Lebensstellung (durch Darleben ufw.) zu erleichtern. Für die Feitbefoldeten bes mittleren Beamtenftandes und ber Lehrerichaft brachten Rriegsteuerungszulagen einen gewiffen Musgleich. Bugunften ber in Bedrangnis geratenen Ungehörigen freier Berufe (Rünftler, Schriftfteller ufw.) wirft private Wohlfahrtspflege, zum Teil durch itaatliche Mittel gefordert.

Rriegefozialpolitit zugunften der Bolteernahrung. Schon im Frieden mar die Lebensmittelverforgung unseres Bolkes nicht bloß eine wirtschaftspolitische Alufgabe, sondern hatte starten sozialpolitiichen Einschlag. Es gehört zu einer ersolgreichen wirtschaftlichen Festigung der breiten Massen auch eine richtige Ernährung, die bei ihrer Bedeutung für Gefundheit, Bachstum, Leiftungefähigfeit und Dilitartauglichteit des Bolfes fo gestaltet fein muß, daß sie die Grundlagen zur Erhaltung eines träftigen Körpers bietet. Bedingung ist dabei nicht nur der erforderliche Lohn für die notwendigen Lebensmittel, fondern auch bas Borhandensein ber Lebensmittel in entsprechender Bute, ju entsprechendem Breis und in entiprechenden Borraten, ferner aber auch eine angemeffene hauswirtschaftliche Bilbung.

In der Richtung diefes Bieles bewegte fich unfere bisherige heimatliche Produktionspolitik und unfere äußere Bollpolitit, ferner bie lobnpolitifche Tätigfeit ber Gewertichaften, die die Berbraucher gegen minderwertige und gehaltlofe Erzeugung ichütende Lebensmittels polizei sowie die sonstigen Magnahmen von Reich, Staat und Rommunen auf dem Gebiete der Ginfuhrcrleichterung, Preisregelung, des Un- und Berlaufs von Rahrungsmitteln, der Förderung des Fiichverzehre, der Pflege der hauswirtschaftlichen Belehrung.

Der Krieg erhöhte die Notwendigfeit einer gielbewußten Ernährungspolitit. Es ftellten fich gegenüber einer ausreichenden Ernährung des Boltes individuelle wie generelle Schwierigfeiten ein. Diefe auf das geringstmögliche Daß zu beschränken, gebot icon das Intereffe an einer hochgemuten Stimmung ber Dabeimgebliebenen, beren Wille und Fähigfeit jum Durchhalten ben braugen Rampfenden die Bedingungen des Erfolges schaffen und sichern.

Bur überwindung der individuellen Schwierigkeiten — des Mangels gewisser Personenkreise an ben erforderlichen Mitteln gur Bestreitung des not-wendigen und verteuerten Lebensbedarfs — war die Rriegofürforge von Beginn des Rrieges an darauf sannalen bes Deutschen Reichese 1916, 6. 272).

auch mit Naturalien zu unterstützen. Bu dem Amed haben die Gemeinden vielfach besondere Borrate an Lebensmitteln für die Minderbemittelten bereitgestellt und abgegeben. Fahrbare Rüchen, Bolfefüchen, Mittelstandöfüchen, Suppenanstalten, Schulspeisungen, die allenthalben eingerichtet wurden, leifteten eripriekliche Dienite.

Ru ben individuellen Ernährungsichwierigkeiten brachte ber Weltfrieg noch generelle Schwierigfeiten. England hat den Krieg gleichzeitig zu einem wirt-ichaftlichen Krieg gegen Deutschland gesteigert und hat alle denkbaren, völlerrechtswidrigen Magnahmen getroffen, um eine Aushungerung bes beutichen Bolles zu erreichen. Deutschland perstand es aber. biefen Blan zuschanden zu machen, teils burch Begenmagnahmen unferes Unterfeebootfriegs, die ben Engländern selber die Berforgung erheblich erschweren, teils durch wirtschaftliche Mobilmachung unserer Beimat. Die wichtigsten Gegenstände des täglichen Bedarfs haben wir einer organifierten Ginteilung und Verteilung, einer Berbrauchsbeschräntung, einer Breisfestlegung, einer Bentralisation ber Ginfubr vom Ausland unterworfen und zugleich die Produttion feiner Lebensmittel gesteigert und fichergestellt. Der große Berbrauch hat bamit bie friegemäßigen Formen gefunden. Die notige Ginfdrantung umfaßt alle und ermöglicht uns das Durchhalten im Birt. ichaftstanwie. - Begen ber einschlägigen Gingel. magnahmen fei auf die am Ende diefes Teiles befindlichen Urtifel über die Rahrungsmittelverforgung. G. 428 ff., verwiesen1.

Der in diesen Dagnahmen liegende Rriegsjozialis. mus ift übrigens nur Kriegenotwendigleit, bedeutet feine grundiagliche Neuorientierung unferes Birtschaftssystems und tann nicht als Ginleitung einer fozialistischen Staatsentwicklung gebeutet merden.

#### IV. Gesamteindruck der Kriegsspzialvolitik.

Zweifellos ift, daß das deutsche Boll die hobe staatsbürgerliche Reife, mit ber es im Frieden feine fogialen Bflichten auffaßt und erfüllt, auch in der jegigen Geuerprobe der nationalen Nervenkraft aufe beste bemährt. Diese Kriegssozialpolitik und Kriegswohlfahrtspflege legen zugleich beredtes Beugnis ab von der begeisterten stahlharten Entschloffenheit, mit der Deutschland feinen Willen jum Sieg wie auf militärischem und wirtschaftlichem so auch auf sozialem und tulturellem Bebiet in Siegesgewigheit, in Die Tat umfest.

Sie ist selbst starte Wehr und hochbedeutsamer

Siegesfaltor geworden.

Das politische Ziel, das uns der jezige Krieg aufzwingt, ist Machtbehauptung und Machtgewinnung. Bereits wintt uns in aufgehender Morgenrote bas neue, noch mächtigere Deutschland. Goll es Bestand haben, muß auch diefes von starten fozialen Grundfesten getragen werden. Denn es braucht gur Bervielfältigung feiner Urbeitsfähigfeit viel Denfchen, braucht viel Qualitätemenschen, allesamt befeelt von starkem Nationalbewußtsein, durchdrungen von dem gemeinsamen Streben, daß unsere gefestigte und erweiterte nationale Produktion fich im Wettlampf mit anderen uns feindlich gegenüberftebenden Broduttionen behaupte und durchfege.

Darum muß und wird die Sozialpolitik auch kunf-

<sup>1</sup> Bgl. ferner F. Bahn, Kriegsernährungspolitit (in ben

tig einen wichtigen Bestandteil unserer Nationalpolitit bilben. Sie muß und wird zum Ausgleich des
Berlustes eines wertvollen Menschenfrühlings, den der
jezige Arieg uns dahinmäht, sowie zur Bewältigung
der bevorstehenden gewaltigen Friedensaufgaben zielbewußte Menschenosonomie psiegen und dazu die
Bolitit des Bertrauens, des Sichverstehenwollens
zwischen den einzelnen Klassen wie zwischen Regierung und Bolt weiter vertiefen.

Mit Hilfe dieser so erhöhten sozialen Gesamtkraft, mittels der verbreiteten geistigen Arbeitsgemeinschaft unseres ganzen Bolles, dürsen wir hossen, daß wir einen sesten und gegen früher noch sesteren Siederausbau von Neich, Bolt und Boltswirtschaft erzielen und uns zugleich auch fünftig die beste Bereitschaft nach außen sichern. Darum laute in Zukunft noch nuchr als bisher die Losung: Societatis salus suprema lex.

#### Österreich-Zingarns Volkswirtschaft rant für Bieh, Geflügel, Gier und Kartoffeln, Galizien, war nahezu ein Jahr in feinblichem Besity, und als das Land von den verbundeten Aruppen gurild-

bon Dr. Guftav Stolper in Wien

## Allgemeines. Pergleich mit der Kriegswirtschaft Beutschlands.

Der Beltkrieg hat Ofterreich-Ungarn por biefelben wirtschaftlichen Aufgaben gestellt wie bas Deutsche Reich, und es hat ihre Löfung in den grundfätlich gleichen Formen gefunden. Wenn wir aber diefen Baralle lismus als das Charafteristifum der mitteleuropäischen Kriegswirtschaft erkennen, so hat doch die Berschiedenheit der staatlichen, geographischen und wirtschaftlichen Vorausjegungen ber Rriegswirtschaft in Ofterreich und Ungarn eigenartige Büge aufgeprägt, die ihre gesonberte Betrachtung nötig machen. Die Gefamtheit der Friegswirtschaftlichen Aufgaben tonnen wir in brei Gruppen zerlegen: die Aufbringung der Kriegstoften, bie Befriedigung bes heeresbebarfs und bie Gicherung einer ausreichenden Ernährung der Bevöllerung im hinterland. Bur Aufbringung der Rriegetoften haben Ofterreich und Ungarn wie alle friegführenden Staaten mahrend ber ersten Kriegewochen bie Notenbant in Unfpruch nehmen muffen. Aber der Rotenbant in Ofterreich-Ungarn war die Bewältigung diefer Aufgabe schwieriger als den Notenbanken der meiften übrigen Großmächte, namentlich auch als ber Deutschen Reichsbant, und verschiedene Umstände haben zu Kriegsbeginn im Zusammenhang mit der Ungunft der österreichischen Zahlungsbilanz vor dem Rrieg zu bant- und freditpolitischen Dagnahmen gezwungen, von denen Deutschland abiehen fonnte. Wie Deutschland ist auch Osterreich Ungarn durch die englische Blodabe von ber Zufuhr überseeischer Rob-stoffe abgesperet worden. Aber während Deutschland in Belgien, Nordfrankreich und den von seinen Truppen befesten Teilen Bolens industriereiche Bebiete in seine Gewalt bekam und mit ihnen ungeheure Rohftoffvorräte, hatten Ofterreich-Ungarns Truppen überwiegend verwüstete landwirtschaftliche Landftreden gu bejegen und mußten zeitweilig eigene Rob-ftoffquellen von besonderer Bichtigleit, wie die galigifchen Betroleumlager, dem Feind überlaffen. Ofterreich-Ungarn mar daher in hohem Mage - allerdings bei weit geringerer normaler Berbrauchsfähigkeit auf die Rohitoffmengen angewiesen, die der verbundete Generalstab der Monarchie aus der großen Beute überwies. Und schlieglich hat auch die Ernährungs-regelung burch ben besonderen Berlauf der friegeriichen Ereigniffe zunächft in Ofterreich-Ungarn Schwierigfeiten gefunden, an die man bei Rriegsausbruch nicht benten tonnte. Das ergiebigfte Uderbauland der öfterreichischen Reichshälfte, der wichtigfte Liefe-

rant für Bieh. Gestügel, Eier und Kartosseln, Galizien, war nahezu ein Jahr in seindlichem Besig, und als das Land von den verbündeten Truppen zurüczewonnen wurde, konnten nur in einem Teile die Undaurbeiten nachgeholt, der landwirtschaftliche Betried wieder in Gang gesett werden. Je mehr die Kriegslage sich zugunsten der Mittelmächte verschob und je mehr die Kriegswirtschaft ins Gleichgewicht kam, desto mehr verschwanden die grundlegenden Berichiedenheiten in der kriegswirtschaftlichen Organisation Deutschlands und Osterreich-Ungarns, desto ähnlicher wurde die Struktur der Bolkswirtschaft beider Staaten. Den ihregang von der Kriegs in die Friedenswirtschaft werden sie jedenfalls unter viel ähnlicheren Bedingungen durchzumachen haben als den übergang von der Friedens- in die Kriegswirtschaft.

## Die Gferreichifd-Mugarifde Bank.

Für die Formen der österreichisch-ungarischen Finangwirtichaft in ber erften Rriegszeit mar entscheidend die ungunstige Wendung, welche die öster-reichisch-ungariiche handels- und Zahlungsbilanz im letten Jahrzehnt vor bem Krieg genommen hatte. Sie hat die biterreichisch-ungarische Bahrung einer Belaftung ausgesett, an die gur Beit der Baluta-reform nicht zu denten war. Die Balutareform bes Jahres 1892 (burch welche Siterreich-Ungarn gur Goldwährung überging) wurde in einer Zeit burchgeführt, da die österreichische Sandelsbilanz machsende überschuffe erzielte, die seit langer Zeit einen außerordentlich gunftigen Stand ber Bechfelturfe bewirft und die Berschuldung der Monarchie an das Ausland ständig vermindert hatten. Seit 1904 trat die Wenbung ein. Das handelsaktivum verschwand, und seit 1907 begann die Ginfuhr in immer größeren Betragen die Ausfuhr der Monarchie zu übersteigen. Das Baffivum erreichte für das erste Halbjahr 1914 bereite die Sohe von einer halben Dilliarde Rronen. Die Folgen dieser Entwidlung, auf deren Brunde hier nicht einzugehen ift, waren bereits in den Jahren bor Rriegsausbruch in einer ftanbigen Unipannung ber Wechselturse bemertbar. Immerbin bewahrte die öfterreichisch ungarische Währung ihre Stabilität. Eine geschidte Binsfuß. und Devisenpolitit und fortlaufende Berlaufe von Wertpapieren an das Ausland (als öffentliche und private Anleihen) bewahrten die Devisenturse vor bedenklichen Schwanfungen und geftatteten es ber Notenbant, ihren Detallschap im wesentlichen auf seiner alten Sohe zu halten.

Die Ofterreichisch-Ungarische Bank war so gut eine barzahlende Bank wie irgendeine der grogen europäischen Notenbanken, obwohl sie von der Einlösungspflicht der Banknoten formell entbunden war. Die außerordentlichen Vorgänge in den ersten

Digitized by Google

Kriegswochen zwangen zu außerordentlichen Daßnahmen. Bahrend auf der einen Seite die Möglichkeit fdwand, im neutralen und feindlichen Ausland neue Buthaben zu erwerben, murden die alten ausländischen Guthaben in Ofterreich-Ungarn zum großen Teil gefündigt und zurudgezogen; öfterreichische Fabritanten suchten in ben Mobilifierungstagen, als nian von der unterbrochenen Berbindung mit den Bestitaaten noch leine Renntnis hatte, ihre Robstoffichulden nach London zu bezahlen; an den Schaltern der Notenbank drängten sich in Ofterreich wie in den anderen Staaten die Kleinmütigen, die sich für alle Fälle einen Schat anlegen wollten und daber Metall begehrten. Und gleichzeitig traten an die Bant die größten Unipruche bes Staates heran, ber Taufende von Armeetaffen zu dotieren hatte, und Millionenansprüche ber Banten, die ihrerseits wieder dem stärksten Unfturm ihrer Einleger standzuhalten hatten. In den erften Mobilifierungstagen gab bie Bant bei mäßig steigenden Rurfen noch unbeschränft Gold und Devijen ab. Dabei muß beachtet werben, daß die Ofterreichisch-Ungarische Bant, da Ofterreich. Ungarn als erster Staat (gegen Serbien) mobilifierte, als erfte Notenbant und mindeftens eine Woche vor ben anderen der Kriegspanit ausgesetzt mar. Gine taiserliche Verordnung vom 4. August 1914 ermächtigte die Regierung sim hinblid auf die durch die angeord. nete Mobilifierung und durch ben Kriegezustand verursachten Verhältniffe außerordentliche Magnahmen hinfictlich der Geschäftsführung der Ofterreichisch-Ungarischen Bant zu treffen . Das Bantstatut wurde » suspendiert«, die Ofterreichisch-Ungarische Banklehnte die weitere Abgabe von Gold und Devisen im allgemeinen ab und ftellte die Beröffentlichung ber modentlichen Musweise ein. Bleichzeitig burften bie Bestimmungen über die »metallische« Deckung der Banknoten zeitweilig aufgehoben worden fein. Bis zum Rrieg galt in Diterreich-Ungarn Zwei-Fünftel-Dedung.

über die weitere Entwicklung der Notenbank sind offizielle Mitteilungen seither nicht gemacht worden. Der Metallichat, der nach dem letten Ausweis vor der Mobilmachung 1589 Millionen Kronen betrug, dürfte sich mahrend des Krieges weiter vermindert haben, da die Notenbank in weitem Umfang für die Auslandsbezüge ber Kriegsverwaltung Gold und frembe Bahlungsmittel abgeben mußte. 3mmerhin ist ohne Zweifel der Metallschat der Ofterreichisch-Ungarifden Bant auch heute noch recht beträchtlich, und die boswilligen Erfindungen ber Ententebreffe darüber sind ebenso aus der Luft gegriffen, wie ihre Mitteilungen über ben angeblichen Notenumlauf in der Monarchie. Darüber laffen fich auf Grund verfchiedener offizieller Angaben, die allerdings nur bis Mitte Juni 1915 reichen, unschwer Schätzungen anstellen. Seither aber dürfte kaum eine erhebliche Bermehrung des Notenumlaufs eingetreten sein, da die dritte und vierte Kriegsanleihe ein weit höheres Ergebnis lieferten als die beiden erften. Underseits dürfte weitaus der größte Teil ber privaten Schulben an die Rotenbant abgetragen sein, da infolge der allgemeinen Geldflüsfigfeit der Distontsat auf dem freien Markt fich tief unter dem offiziellen Bantfat halt. In Wechseln und Vorschüffen auf Wertpapiere war aber vor Kriegsausbruch rund eine Milliarde Kronen angelegt. Wir tamen demnach zu einem Notenumlauf, der taum die Balfte des französischen oder ruffischen betragen murde.

Devijenturje und Auslandauleihen. Auf Die Millionen; in ungarn die erfte 1175, bi Gestaltung ber Devijenturse blieb die Umwandlung 1970, die vierte 1930 Millionen Kronen.

der inneren Geldverfassung ohne Ginfluß. Für die Breise der fremden Zahlungsmittel wurden dieselben Berhaltniffe maggebend wie in Deutschland. Die normale Warenausfuhr war fast völlig unterbunden, mährend heeresverwaltung und Bevöllerung trot ber englischen Blodabe namhafte Barenmengen aus ben neutralen Staaten bezogen und bezahlen niußten. Das Disagio ber öfterreichifd-ungarifden Babrung hielt sich daher dauernd auf der Sobe des deutschen, vermehrt um das Disagio der Krone in Berlin, bas wieder durch die eingangs erwähnten Robitoff. und Materialbezüge der Monarchie aus Deutschland entstanden war. Der ständigen Berteuerung der Martbevifen, in welchen die meiften Auslandszahlungen Bsterreich-Ungarns zu leisten sind, suchte man frühzeitig burch die Aufnahme von Balutaanleben entgegenzuwirten, die von einem deutschen Bantentonfortium an die öfterreichische und ungarische Poitspartaffe gewährt murden. Das erste fam icon im November 1914 im Betrag von 300 Mill. Mart (für Biterreich und Ungarn), das zweite im Juni 1915 mit 500 Will. Mar! zustande. Anfang 1916 wurde schließlich burch Bereinbarung mit beutschen Finangtreisen die notwendige Erganzung des öfterreichisch-ungarischen Bedarfs an beutiden Zahlungsmitteln dauernd da-burch fichergestellt, daß ben beiben Postspartaffen monatlich 100 Mill. Mark zur Verfügung gestellt werden. Tatjächlich hat sich der Markurs in Wien seither von seinem Höchststand gesenkt und halt sich seit Monaten unverändert auf etwa 143, was einem Ugio von 22 Broz. entspricht. Die übrigen Devijenturje regeln fich im Ginklang mit Berlin. Die Stabilifierung der Devisenturse ist auch in Osterreich erft möglich geworden, nachdem es gelungen war, den Devijenverfehr zu zentralisieren. Das hat dem dualistischen Befüge ber Monarchie entsprechend zwei gesonderte Organifationen in Wien und Budapeft vorausgesett, Die allerdings in ber Ofterreichisch-Ungarischen Bant ibre gemeinfame Spige haben.

#### Briegskoften und ihre Deckung.

Die Kriegstoften Ofterreich-Ungarns betrugen nach einer Außerung des ungarischen Finanzministers im Reichstag für Ungarn Juli 1916: 560—600 Mill. Kronen monatlich gegen durchschnittlich 450 Mill. Kronen in den ersten Kriegsmonaten. Da die Kriegstosten zwischen Ofterreich und Ungarn im Berhältnis ihrer Beitrageleiftung zu ben gemeinfamen Ungelegenheiten aufgeteilt find, das ift 63,4:36,6, fo laffen fich daraus die gesamten monatlichen Kriegskoften der Monarchie (für Mitte 1916) mit rund 1600 Will. Kronen berechnen. Für die zwei Kriegsjahre dürften die eigentlichen Kriegstoften der Monarchie mit rund 30 Milliarden Kronen anzunehmen fein. Zu ihrer Dedung haben Ofterreich und Ungarn (bis Juli 1916) vier Rriegsanleihen begeben, die für Ofterreich gufammen 131/2 Milliarden Kronen, für Ungarn 61/2 Milliarden Kronen erbrachten1. In Öfterreich war die Form der Kriegsanleihen durch verfassungsmäßige Schwierigkeiten beeinflußt. Da das Karlament in Ofterreich nicht tagte und die Regierung zu feiner Einberufung nicht zu bewegen war, mußten die Unleihen auf Brund einer taiferlichen Berordnung nach dem



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im einzelnen ergaben in Öfterreich: die erste Kriegsanleibe 2201, die zweite 2688, die dritte 4203, die vierte über 4400 Willionen; in Ungarn die erste 1175, die zweite 1133, die dritte 1970, die nierte 1930 Willionen Kranen.

belannten § 14 begeben werden. Nun schließt aber diefer ausdrücklich eine »dauernde Belaftung des Staats. ichates aus, läßt daher nur die Aufnahme ichwebender Schulden gu. Alle sichwebende Schulde hat aber die parlamentarische Staatsichuldenkontroll-Rommiffion, die alle staatlichen Schuldtitel gegenzeichnen muß, noch bor bem Rrieg eine Unleihe mit höchstene funfzehnjähriger Laufzeit anerkannt. Ilm die Galligteiten nach dem Rriege nicht allzusehr zu häufen, wurde daher die erste Kriegsanleihe in 51/2=, die zweite in 10=, bie britte in 15jahrigen Schapscheinen ausgegeben. Alls nach der vierten Kriegsanleihe eine weitere Erstredung der Laufzeit angezeigt schien, mußte die Staatsichuldenkontroll-Rommijjion entweder ihren alten Standpunkt verlaffen oder bie Regierung gur Einberufung des Parlaments nötigen. Gie entichied fich für das erstere, und so murden bei der vierten Kriegsanleihe mahlmeise vierzigjährige tilgbare Rente und fiebenjährige Schapscheine aufgelegt. Sämt₂ liche Kriegsanleihen sind nominell mit einer 51/2prozentigen Verzinsung ausgestattet und werfen unter Einrechnung des Begebungsturfes und der Rudjah. lung rund 61/4 Prozent ab. In Ungarn wurde von Anfang an für die Rriegsanleihen die Rentenform gewählt. Die ungarischen Kriegsanleihen find fecheprozentig. Die Kriegsanleihen haben, wie aus ben mitgeteilten Biffern hervorgeht, zur Dedung ber Kriegstoften nicht hingereicht. Der ungebedte Reft murde durch Rontoforrentvorschüffe der Banken, Schauscheine und Borschüffe ber Ofterreichisch-Ungarischen Bant gededt. Ihre Sohe ift nur in Ofterreich bis zum 30. Juni 1915 aus dem Bericht ber Staatsschuldenkontroll-Kommission bekannt. Danach hat zu diesem Zeitpunkt die österreichische Schulb an die Notenbank 3563 Dill. Kronen betragen, mas wieder nach dem Quotenverhältnis umgerechnet einer Befamtverschuldung der Monarchie von rund 5600 Dill. Rronen an die Notenbant entipricht.

#### Per Geldmarkt im Kriege.

Der große Erfolg der Kriegsanleihen ift in Ofterreich fo wie in Deutschland in erster Reihe den ftarten Beränderungen zu danten, denen die gange Rreditmirtschaft im Rriege unterworfen ift. Die einseitige Richtung, in welche die gefamte Produktion gelenkt murde, die Aufzehrung der Vorräte ohne die Möglichkeit des Erfațes, die Unterbindung jeglicher Investitions. tätigleit, die nicht mit dem Rriegsbedarf in unmittelbarem Busammenhang stand, bewirtten schon nach wenigen Wochen auch in der Monarchie eine zunehmende Geldfluffigfeit, die, je langer der Rrieg dauert und die Beräußerung der alten Borrate fortichreitet, immer größeren Umfang annimmt. Daraus ertlärt sich auch der machsende Erfolg der Kriegsanleihen.

Auch in Ofterreich Ungarn wurden nach dem Vorbild Deutschlands bereits in den ersten Kriegswochen Darlehnstaffen gegründet. Sie wurden nur mit ganz geringen Beträgen in Unspruch genommen. Bis Witte Juli 1916 hatten sie insgesamt Darlehen von 219 Mill. Kronen gezählt, wovon bis dahin 94 Mill. Kronen auch bereits wieder zurückgezahlt waren, so daß der gesamte Darlehnsstand nicht gang 125 Mill. Kronen betrug. Allerdings ift nicht bekannt, wie weit die Ofterreichisch-Ungarische Bant felbst Lombarddarleben gewährt hat. Doch handelt es sich ohne Zweifel auch ba nicht um bedeutende Beträge. Soweit bei Kreditinstituten, Forderungen aus Dienst. und Kriegsanleihen auf Rredit gezeichnet wurden, ist dieser Lohnverträgen, aus Wietverträgen und Unsprüche Kredit von den einzelnen Banken und Sparkassen aus staatlichen und staatsgarantierten Schulden. Die

felbst gewährt worden, die über sehr schnell steigende Einlagen verfügten.

## Die Moratorien.

In den ersten Kriegswochen schien fich die Entwidlung anders zu vollziehen. Der Krieg hat die Monarchie nach einer Beit ber ftartiten Rreditanipannung getroffen, die die Liquiditat ber Boltswirtschaft febr bermindert hatte. Die Urfachen biefer Weftaltung maren mehrere. Das öfterreichische Bantwefen hatte bei Rriegsausbruch ein Jahrzehnt der stärtsten Umgeftaltung hinter sich. Die Wiener Großbanken waren vom »extensiven« zum »intensiven« Beschäftsbetrieb übergegangen, hatten über alle halbwegs bedeutenden Orte der Proving ein dichtes Ret von Zweigstellen ausgebreitet, und diese Stellen machten fich einerfeits in der Berangiehung von Ginlagen, anderseits in der Kreditgewährung an Industrielle und Rauf-leute die größte Konturrenz. Bericharft wurden biefe Mißstände durch die Entwidlung nationaler Rleinbanten und durch die Schleuderfonfurreng in einzelnen nicht kartellierten Großindustrien. Bas jene betrifft, so mar insbesondere das tichechische Geldwefen vor dem Kriege durch eine große Ungahl fleiner, wenig lebensfähiger, aber besto raicher sich ausbreitenber Banten gefennzeichnet, die bei der gewaltsamen Erweiterung ihres Geschäfts auf Grundfage der Liquibität wenig bedacht waren und neben induftriellen Gründungen hauptfächlich bas Börsengeschäft im weitesten Umfang pflegten. Doch war diese nationale Tendeng in der Entwidlung des öfterreichischen Bantmefens nicht nur bei ben Tichechen, fondern, menngleich in schwächerem Maß, auch bei den anderen Nationen zu beobachten.

Sand in Sand damit und durch die Entwidlung bes Bankwesens gefördert, ging eine ständige Berschlechterung der Zahlungssitten in weiten Kreisen der Industrie, vor allem in der ganzen Textilindustrie, die Absatschwierigkeiten durch immer weitergehendes Entgegenkommen an ihre Abnehmer zu überwinden suchte. In der ersten Kriegspanit mar baher Grund genug zu der Besorgnis, daß dieser ganze seit Jahren bereits mit einiger Gorge betrachtete Bau dem Unfturm von allen Seiten fich nicht gewachsen zeigen tonnte. Ein fleines Borfpiel hatte man bagu bereits während der Balkankrise in den nördlichen Provinzen erlebt, und ichon in ben letten Julitagen bes Jahres 1914 tamen vielsach aus der Provinz Nachrichten von beginnenden Runs, namentlich auf fleinere Inftitute. Wit der allgemeinen Mobilisierung begann tatsächlich der allgemeine Unfturm auf die Raffen aller Banten und Sparanftalten, der teils nur der Ungft, teils den tatfächlichen Geldbedürfniffen der Millionen entsprang, die die Mobilisierung zu den Waffen rief. Gleichzeitig meldete sich jedoch ein gesteigerter Rreditbedarf von Industrie und Sandel, denen von ihren Lieferanten die Kredite gefündigt wurden, und die zögernde Unterstützung, die die Notenbank gewährte, minderte auch bei manchem Leiter von Großbanten die Bereitwilligfeit, fich dem Unfturm auszusegen.

Um Morgen des 1. August 1914 verkündete die » Wiener Zeitunge ein allgemeines Morato= rium für alle Belbforderungen, die bordem 1. August entstanden maren. Ausgenommen maren zunächst nur Rudforderungen bis ju 200 Kronen aus Ginlagen Berordnung mar in der Gile improvisiert worden und erwies fich als ungulanglich, weil meder die Mietzins. gahlung (ber 1. August mar Mietzinstermin) noch Lohn-und Gehaltzahlungen niöglich waren, wenn man nicht über die Guthaben bei ben Banten in höherem Unitang verfügen konnte. Inzwischen hatten jedoch die Biener Banten beichloffen, freiwillig über Die burch bas Moratorium gezogenen Grenzen hinauszugeben, um die wirtschaftlichen Störungen zu mildern. Das Moratorium murbe in Ofterreich berhaltnismäßig bald abgebaute. Gine Berordnung vom 14. August 1914 erweiterte bann ben Rreis der von der Bahlungsstundung ausgenommenen Forderungen erheblich; eine vom 27. November fab bereite die erfte Teilzahlung fämtlicher gestundeter Forberungen vor, und bis August 1915 maren fämtliche Stundungen in Ofterreich rechtlich aufgehoben. Der tatfachliche Albbau bes Moratoriums vollzog sich noch rascher als der rechtliche. Die zunehmende Geldfluffigfeit, die fortichreitende Unischaltung weiter Aweige ber Birtichaft auf ben Rriegebedarf und die damit einhergebende Wieberbelebung auch der Brivatwirtschaft stellten normale Bahlungsverhältnijje bald wieder her, wobei nur als günftige Wirfung ber Rriegspanit ber erften Bochen das überwiegen der Barzahlung über die Stundung bes Raufpreifes übrigblieb. Befondere Beftimmungen find bezüglich ber unmittelbar vom Rrieg betroffenen Provinzen erlaffen. Für Galizien und die Butowina beiteht das Moratorium ebenjo fort wie für Sübtirol und die Ruftenländer der Monarchie.

Wesentlich langsamer ale in Ofterreich wurde bas Moratorium in Ungarn abgebaut. Die ungarische Rreditwirtichaft hat entsprechend dem überwiegend agrarischen Charafter Ungarns ein anderes Befüge ale bie ber öfterreichifchen Reichshälfte. Ungarn bat nicht wie Deutschland und Diterreich öffentliche, gemeinnütige Sparlaffen; ihre Tätigfeit vertreten gabl. lofe fleine Brovingbanten, beren Bahl fich gleichfalls in den Jahren vor dem Kriege beängstigend vermehrt hatte und die jum großen Teil weniger auf die Sicherheit und Liquidität ihrer Einlagen als auf möglichst hohe Bewinne bedacht waren. Überdies spielt der Wechselvertehr in Ungarn eine viel größere Rolle als in Ofterreich, da dieser dort die Form ist, in der sich der Bauer vielfach nicht nur Betriebs-, sondern auch Unlagefredit beschäfft. Diefe Bechiel find baher nur formell turzfristig und werden regelmäßig bei Fälligfeit oft durch viele Jahre erneuert. Infolgedeffen mußte Ungarn gerade beim Abbau des Wechielmoratoriums langiam vorgehen. Die vollständige Hufhebung des Moratoriums wird in Ungarn erst im Mai 1917 vollendet sein. Doch hat in Ungarn inzwischen die Weldstüssigteit womöglich noch größeren Umfang angenommen als in Osterreich, da die enorme Preissteigerung aller landwirtschaftlichen Erzeugnisse den fleinen und großen Grundbesitzern nicht nur die Rückzahlung von älteren Schulden, sondern darüber hinaus die Anfammlung von Ersparnissen gestattete.

#### Die Kriegskonjunktur der Anduftrie.

Roch weit größere Uhnlichkeit als im Beld- und Rreditmefen zeigt die Rriegswirtschaft Ofterreich-Ungarns mit der deutschen auf dem Bebiete der Industrie. Die Industrie hat sich den Unforderungen des Krieges auch in der Monarchie technisch und fommerziell in vollstem Mage gewachsen gezeigt. Das gilt nicht nur bon der eigentlichen Ruftungeinduftrie, beren

Entideibenbes zur erfolgreichen Rührung bes Krieges beigetragen haben. Stoba, die Gemehrfabrit in Stepr. die Fiumer Torpedofabrit, die gablreichen Batronenfabriten ufm. haben glangend bestanden und ben raich machfenden Bedarf ber Beeresverwaltung, ber allen im Frieden je geahnten Umfang bald weit übertraf, ohne Stodung befriedigt. Aber auch die fogenannte . Umschaltunge ber übrigen Industrie hat fich febr raich pollsogen, und ohne Aweifel bat darin bie österreichische Industrie etwas geleistet, was ihr außer ber beutschen die Industrie feines Staates nachzumachen vermochte. Die Umstellung auf die Berftellung von Kriegsbebarf bat in Ofterreich ber weitaus größte Teil ber Induftrie vorgenommen. Das hat mit ben zunehmenden Einberufungen bald die in den ersten Rriegsmonaten fritische Arbeits. lofigielt überwinden belfen und allmählich ben Berbrauch ber Bivilbevölferung fo ftart angeregt, daß auch die nicht in die unmittelbare Kriegetonjunktur einbezogenen Industriezweige fich allmählich zu erbolen permoditen.

Das Kernproblem für die industrielle Tätigkeit wurde in Biterreich-Ungarn so wie in Deutschland fehr balb die Frage ber Robstoffverforgung. Und bas Broblem wurde in gang abnlichen Formen gelöft wie in Deutschland; allerdinge nicht mit ber aleichen Bromptheit, auch nicht in ber ftraffen Bufammenfaffung, welche die deutsche Robitoffversorgung in der Kriegerobstoffabteilung des preugischen Kriege. ministeriums fand. Zwei Aufgaben maren bor allem ju lofen: bie Regelung bes noch möglichen Bertehrs mit bem Ausland und die Berteilung ber im Inland vorhandenen Borrate und beren Giderftellung für ben Rriegsbebarf. Der Bertebr mit bem Musland fdrumpfte auch in Diterreich-Ungarn bald nach Rriegs. ausbruch auf einen fleinen Teil bes normalen gufanımen. Immerhin umfaßte er noch ansehnliche Mengen, bis im Dlai 1915 Stalien ber Entente beitrat. Bis babin waren boch noch über Italien nicht unbeträchtliche Warenmengen ine Land getommen. Seit dem Musbruch des Krieges mit Stalien wurden die statistischen Ungaben über den Außenhandel der Monarchie nicht mehr veröffentlicht. Bur icharferen Rontrolle des Bertehre mit bem Ausland und als Begenmagnahme gegen Berfügungen bes feinblichen und neutralen Muslandes fowie vor allem gur Siche. rung und Schonung der vorhandenen Borrate murben auch in Ofterreich-Ungarn auf alle wichtigeren Waren Musfuhrverbote gelegt. Damit mar bie Brundlage geschaffen für einen fogenannten Rombensationsverlehr, indem von Fall zu Fall durch behördliche Benehmigung bestimmte Baren in bestimmten Mengen gur Musfuhr freigegeben murden gegen bie Einfuhr einer gleichwertigen Menge von Waren anberer Urt, die das Inland benötigte. Dadurch bat auch der Sandelsverfehr mit den angrengenden neutralen Staaten anormale Formen angenommen.

Die Giderftellung ber Robftoffe. Bur Aufbringung und Berteilung der inländiften Borrate murden für die wichtigiten Robitoffe Bentralen gegrünbet, beren Rapital von ber Brivatinduftrie aufgebracht murde, deren Wirfen jedoch unter übermachung bes Rriegeministeriums und der wirtschaftlichen Ministe. rien fteht. Das Borbehalten der Rohftoffe für die Bedürfniffe der Beeresverwaltung wurde vor allem durch Beschlagnahmen gesichert, die sich allmählich auf alle wichtigeren Roh- und Silfestoffe sowie spater auf gabltechnische Leistungsfähigkeit und Bolltommenheit so reiche Fabrikate aus solchen erstreckte, die im Inland

ben. Mit ben machienden Schwierigfeiten ber Borratsergänzung werben auch in Ofterreich-Ungarn bie Herstellung und Berwendung von Ersaustoffen im weitesten Umfang betrieben. Auf diese Beise ift bas Robitoffproblem auch in Siterreich organisatorisch und technisch im wesentlichen gelöft. Zwei Umftande haben die industrielle Leistungsfähigkeit der Monarchie vor allem getragen: ber Befit hinreichender Erg. und Rohlenlager und die frühzeitige Wiedergewinnung der Betroleumgruben in den galigifchen Rarpathen. Gifenund Rohlenwerte arbeiten mit bem Bochitaufwand ihrer Leistungsfähigleit, und die Gifenwerte weisen Abjaggiffern auf, die über die höchsten vor dem Krieg erreichten erheblich hinausgehen und eine immer weiter. gehende Steigerung erfahren. Die angespannte Tatigfeit einer großen Anzahl der wichtigften Induftrien hat allmählich die Beistellung der erforderlichen Urbeitefrafte zu einer schwierigen Aufgabe gemacht.

Der Arbeitsmartt. Die Urbeitelofigfeit ift einem scharfen und ständig machsenden Arbeiter-mangel gewichen. Soweit es sich um unmittelbar für die Beeresverwaltung tätige Betriebe handelt, gibt die Beeresverwaltung nach Möglichkeit Urbeiter frei. Die Berwendung von Kriegsgefangenen in induftriellen Betrieben gelingt jedoch nur im beichrantten Umfang und mit zweifelhaftem Erfolg. Diejenigen Betriebe, die für die Heeresverwaltung tätig find, itehen auf Brund des jogenannten & Rriegsleiftungsgefeteese bom Jahre 1912 unter militarifchem Schut. Das hat für ben Unternehmer gur Folge, bag er seinen Betrieb nicht willfürlich verändern oder einstellen tann, und unterstellt die Urbeiterschaft ber militärifden Difgiplin, die gefetlich Streit ober freiwilliges Verlaffen des Arbeitspoftens ausschließt. Die Freizügigkeit der Arbeiterschaft ist dadurch in hohem Mage unterbunden. Die Entlohnung der Arbeiter erfolgt jedoch auch in den unter staatlichem Schutse itehenden Betrieben nach den ortsüblichen Sagen.

#### Das Ernährungsproblem.

Mit der langen Dauer bes Krieges und ber Absperrung von ausländischen Zufuhren ist mehr und mehr auch in Ofterreich ein Problem gum Saupt. problem der Rriegswirtichaft geworden, die Berforgung ber Bevölferung mit hinreichenden Lebensmitteln. Alls der Krieg ausbrach und man allgemein an feine Beendigung nach wenigen Monaten glaubte, mar man fich über die Tragweite diefer Aufgabe in Biterreich-Ungarn weit weniger flar als im Deutschen Reich. Ofterreich-Ungarn war boch in Friedenszeiten ein im großen und gangen fich felbst versorgender Staat gewesen, ber in bejjeren Jahren in manchen landwirtichaftlichen Erzeugnissen sogar erhebliche Aus-fuhrüberichüsse erzielt hatte. Nur ganz vereinzelt for-berten bereits im August 1914 Weiterblichende energisch Betreideeinfuhr aus dem Ballan und von überfec, gur Beit als die englische Blodade noch die dirette überfeeische Zufuhr nicht vollständig gesperrt hatte. Den breiten Schichten der Bevöllerung trat das Ernahrungsproblem vorerft in einer Form entgegen, die ihr den Kern der Frage verbarg: in der Form einer allgemeinen Teuerung der Lebensmittel, die jedoch die längite Beit in hinreichender Dlenge angeboten blieben.

Daß fich die Berhältnisse bald erheblich verschlechterten, beruhte auf mehreren Urfachen. Zunächst brachte

nicht ober nicht in hinreichenden Mengen erzeugt mur. ber öfterreichischen Reichshälfte und zwei ber für bie landwirtschaftliche Erzeugung wichtigften Provingen, gum größten Teil in die Bewalt des Feindes. Sowohl die Getreide- als die Kartoffelernte gingen dabei zum größten Teil verloren und überdies burften bei bem Rückzug die Truppen auch bedeutende Nahrungsmittelvorrate ben Ruffen überlaffen haben. Dagu fam, daß sowohl in Ofterreich wie in Ungarn die Ernte schlecht war und hinter bem Durchschnitt gurudblieb, mahrend anderseits durch die Bedürfniffe der Beeresverwaltung der Verbrauch bald über das Normale hinaus stieg. Die ersten Schwierigfeiten zeigten sich in der Versorgung mit Brotgetreide. Indes entschloß. man fich erft fpat zu burchgreifenden Magnahmen. Unfänglich begnügte man fich mit einer Aufhebung der Betreidezölle zu einer Beit, ba eine nennenswerte Einfuhr nicht mehr möglich mar, erließ verichiedene Stredungsvorschriftene, um den Borrat an Edelmehl zu schonen, erließ bestimmte Mahlvorschriften, schränkte Die Betreideverarbeitung der Brennereien und Brauereien ein. Erst Ende März 1915 tam es zum staatlichen Getreidemonopol und jur Ginführung der Brot- und Mehllarte für bie städtische Bevollerung.

Die fpate Organisation ber Brot- und Deblverforgung hatte zur Folge, daß nur unter größten Schwierigleiten bis zur neuen Ernte durchgehalten werden tonnte. In den letten Monaten standen gum weitaus größten Teil nur mehr Mais und Mais-mehl zur Berfügung, wobei man hauptfachlich auf die ungarischen Zufuhren angewiesen war. Die Orga-nisation der Brot- und Mehlversorgung ist in der Folgezeit noch ausgebaut und vervollkommnet worben. Der besonders schlechte Ernteertrag des Jahres 1915 hat ihre Aufgabe nicht erleichtert. Ungarn ertlarte, nicht in ber Lage ju fein, bas mit ber bfter-reichifden Regierung vereinbarte Getreide und Dichltontingent ju liefern, und ohne Zweifel mare eine erhebliche Knappheit eingetreten, wenn nicht die Freilegung des Donauweges zur rechten Zeit die regel-mäßige Aufnahme ber rumanischen Getreide- und Futtermittelzufuhren ermöglicht hatte. Erft viel fpater, im zweiten Rriegsjahr, begann die Fleifch - und Fettverforgung Schwierigfeiten zu bereiten, obwohl auch da ständig steigende Preise die Knappheit anfundigten. Die straffe Durchorganifierung des Brotund Mehlverfehre hat aber auf diesem und anderen Gebieten bisher leine Nachahmung gefunden. Allerbings blieb allmählich tein wichtigeres Nahrungsmittel der staatlichen Berordnungstätigkeit entzogen. Indes waren die Erfolge nur mangelhaft.

Mit der Organisation der Brot- und Mehlversorgung mar bas Schema für die Ernährungeregelung im großen und gangen gegeben: Befchlagnahme, Sochitpreife, Berbrauchsbeichränfung. Wo die herrichaft über den Martt nicht lüdenloß erftredt wurde, blieben die Magnahmen großenteils auf dem Bapier. Bor allem erwiesen sich die Sochitpreisverord. nungen als wenig brauchbar. Ihre ftrenge Durch. führung ftößt in Diterreich auf besondere Comierig. keiten, die in der Berfassung der Monarchie und im Charafter der Bevöllerung begründet find. Gine gewiffe Läffigleit, die dem öfterreichischen Bolkscharafter eigen ift, bietet ber Birffamteit ber Behorden nur geringe Unterstützung.

Enticheidend ift aber für die Schwierigfeiten ber gangen Ernährungeregelung in Ofterreich vor allem der unglückliche Berlauf des Krieges in den ersten feine weitgehende Abhangigleit in der Nahrungs-Wochen Galizien und die Bulowina, fast ein Drittel mittelzufuhr von Ungarn, das bei der Behandlung ber Ernährungsfragen im Rrieg feine Staatlichleit ber Belampfung ber Teuerung in ber mangelhaften zur vollsten Geltung brachte. Sochstpreise waren unhaltbar, wenn fich Ungarn nicht zu ben gleichen Sochitpreisen entschloß, da sonft bei dem freien Wirtschaftsverkehr der Grenzschmuggel im größten Umfang selbst bei Beschlagnahme nicht zu verhindern war. Uber auch die gleichzeitige Festsetzung von Höchstpreisen in Ungarn war nur dann ein Schut bagegen, wenn in Ungarn die Entschloffenheit und die Fähigkeit vorbanden gewesen waren, bie Bochitpreise einzuhalten. Darauf hat aber die österreichische Regierung keinerlei Einfluß. Bollends bei Nahrungsmitteln, die Ungarn nach Ofterreich liefert, bedeutet jede formell oder tatfächlich einseitige Regelung in Ofterreich bas Mus. bleiben der ungarischen Zufuhren, die immer wieder zur ftillichweigenden Duldung der Umgehungen oder gur formellen Aufhebung der Borichriften nötigt. Dazu tommen Mangel der inneren Bermaltungsorganisation in Biterreich selbst. Bor allem leidet bie Ernährungspolitit unter ber Berfplitterung ber Rompetengen. Bahrend im Deutschen Reich die Ernährungspolitit bom Reichsamt des Innern geleitet mirb, fallt fie, und smar in recht millurlicher Glieberung, in Ofterreich unter bie Rompeteng bes Ministeriums bes Innern, des Handels-, Uderbau-, Eisenbahn- und Finanzministeriums. Dazu hat bas Ministerratspräsidium insbesondere bei allen Fragen mitzuwirlen, die Berhandlungen mit Ungarn erfordern. Durch diese Beriplitterung der Kompetenzen wird jede Regelung wo nicht vereitelt, so jedenfalls beträchtlich verzögert und ihre Durchführung erschwert, weil jedes Ministerium in ber Lage ift, an die Landesftellen (Statthaltereien) felbständige Beifungen hinauszugeben, die nicht felten einander widerfprechen. Eine weitere Erschwerung einer wirkgamen friegführenden Staaten nach fich ziehen muß, läßt Ernährungspolitit liegt in der ungenügenden Mitwirlung der Gemeinden bei ber Berforgung ber Bevolterung mit Rabrungsmitteln. Die Gemeindeverwaltung in Ofterreich ist burchaus politisch organifiert, fo daß auch der Burgermeifter aus dem Rreis ber auf Brund eines Benfusmahlrechtes gewählten Gemeinderate ohne Rudficht auf die fachliche Eignung gewählt wird. Infolgedeffen nimmt die ftadtifche Ernährungspolitit manchmal auf einflugreiche Bählerschichten mehr Rudficht, als mit bem allgemeinen ohne allzu schwere Rrifen die Bunben Intereffe vereinbar ift. Dies macht fich besonders bei der Rrieg ihrer Bollswirtschaft schlägt.

liberwachung des Zwischenhandels fühlbar. In Ofter-reich fehlen noch die Breisprufungeftellen. Die ungulangliche Mitwirtung ber Selbitverwaltungstörper nötigt die Regierung wieder, die staatlichen Bermaltungsorgane der unteren Inftangen, d. b. die Bezirls. hauptmannschaften, mit Aufgaben zu betrauen, deren Bewältigung immer mehr über ihre Kraft geht. Alles das wirkt zusammen, daß in Ofterreichellngarn die Nahrungsmittelteuerung trot der zweifellos besseren Gesamtversorgung noch weit größer ift als im Deutichen Reich, ohne bag Entsprechenbes gu ihrer Befampfung geschieht. Bor allem ift (Dlitte 1916) eine Organifierung ber gefamten Rahrungs. mittelversorgung noch nicht einmal geplant, da Ungarn es bisher abgelehnt hat, fich im allgemeinen den gleichen Erzeugunge- und Berbrauchebeidrantungen zu unterwerfen, die fich Ofterreich auferlegen will.

Im allgemeinen hat sich die Bollswirtschaft Siterreich-Ungarns im Rriege ftarter erwiesen, als man por bem Rriege fie beurteilt hatte. Die schwerfte Probe wird fie freilich wie die Wirtschaft der anderen friegführenden Staaten erft nach bem Rriege gu beftehen haben. Der gewaltige Menichen- und Guterverluft, die ftart gewachsene Berichuldung an bas Austand, die Erschütterung bes Staatshaushalts, die Revolutionierung der Preise und die damit zusammenhängende soziale Umschichtung — das alles stellt Probleme von einer Tragweite und Schwierigkeit, daß sie darin den kriegswirtschaftlichen Aufgaben zumindest nicht nachstehen. Die Berarmung, die Diefer Rrieg für Ofterreich-Ungarn wie für die anderen nur einen Weg offen, der allmählich aus der wirtschaftlichen Not herausführt: Die außerste Intensivierung der Wirtschaft, Arbeit und Sparfamteit. Ihre Wirkjamkeit freilich ift in Ofterreich-Ungarn mehr als anderwärts politisch bestimmt. Wenn es, wie wohl zu erwarten ist, gelingt, nach dem Kriege die zahllosen politischen hemmungen zu überwinden, welche bie zerklüftete Struktur der Monarchie vorher ihrer wirt-

## Deutsch-habsburgische Bostannäche- hältnisses wiederum den Ereignissen von 1866 und rung

bon Brof. Dr. Jaftrow in Charlottenburg

Alle gegenwärtig erörterten Plane einer engeren handelspolitischen Gemeinschaft zwischen den mitteleuropäischen Staaten find aus dem Buniche hervorgegangen, die im Kriege bewährte Bundesgenoffenschaft in Friedenszeiten nicht wieder in ein bloßes schriftliches Bundnis zurudfallen, sondern in irgendeiner äußerlich sichtbaren Form einer engeren Bemeinschaft fortdauern zu laffen. Diefe handels. politischen Plane entspringen also einem politischen Bedürfnis und gehen auf bas Bundnis zurud, wie es feit dem Defenfivbundnis von 1879 ununterbrochen

1870/71 zeitlich nahe steht und auf die Stellung Siterreichs in dem ehemaligen Deutschen Bunde gurudweift, fo find die heutigen Beitrebungen ohne ein meiteres historisches Zuruckgehen nicht zu verstehen, um fo weniger, als die früheren Buftande uns in der Regel unter den Nachwirkungen der späteren viel einseitiger bestimmt erscheinen, als fie in Birklichkeit waren.

schaftlichen Entfaltung bereitet hat, darf fie hoffen,

ohne allzu schwere Krifen die Bunden zu beilen, die

In dem großen Deutschen Bollverein, den Breugen nach mehreren vorangegangenen Einzelverträgen mit bem 1. Januar 1834 zustande gebracht hatte, fehlte zwar Diterreich. Da aber die Berfaffung biefes Bereins auf die Gleichberechtigung aller größeren Staaten (von Heffen aufwärts) begründet mar, so lag in der Unlage an fich fein unbedingtes Sindernis für einen Beitritt Ofterreiche (Lifts Bollvereinsblatt., bestanden hat. Da die Entstehung bieses Bundesver- seit 1843), auch nicht in der tatsächlich befolgten DanBollvereins freihandlerifd mar, fo hat fie fic boch wiederholt auch ichutzöllnerifden Ginfluffen geöffnet; und wenn anderseits die damalige öfterreichische Bollpolitit schutzöllnerisch mar, so hat doch auch Metternich gegenüber ber öfterreichischen Bollbureaufratie im Intereffe der auswärtigen Politit wiederholt Bollund Bertehrserleichterungen im Berhältnis zu Breu-Ben und zu den zollvereinten Staaten befürwortet. Der aus feinen Bestrebungen hervorgegangene öfterreichisch-preußische Bertrag von 1847, der den kleinen Grenzverfehr und außerdem den ichlefisch-böhnischen Leinwandverlehr erleichterte, zeigte, wenn auch inhaltlich nicht bedeutsam, doch die Reigung, zu dem neuen zollpolitischen Gebilde in Bertragsbeziehungen gu treten. Diese Reime weiter zu entwideln und zu maßgebender politischer Bedeutung zu bringen, war haupt-fächlich das Bestreben des Freiherrn v. Brud, der als handelsminister (1848-51) und als Finanzminister (1855-60) in diesem Sinne tätig war und auch in der Zwischenzeit als Unterhändler in Berlin (Winter 1852/53) ein gewisses Ergebnis zustande brachte. Dan die habsburgische Monarchie durch die zentraliftische Berfassung von 1849 eine Reihe innerer Schranten beseitigte, 1851/52 in der Tat einen einheitlichen Bolltarif aufstellte und für diesen eine in dreijährigen Berioden wiedertehrende Revifion - parallel den Lariferneuerungen des Zollvereins — in Aussicht nahm, konnte handelspolitisch als eine Borbereitung enger Beziehungen zum Bollverein betrachtet merden. Bolitisch aber benutte Preußen die zentralistische Bereinigung flawischer und magnarischer Bebiete mit ben deutschen Bundesstaaten, um die Rotwendigfeit einer neuen deutschen Bundesverfassung ohne Siterreich zu begründen. Ells in der Nationalversammlung der Baulstirche (bem Bersuch eines gemeinsamen beutschhabsburgischen Parlaments) die "fleindeutsche" Partei fiegte, tauchte - jum erften Male - ber Gebante eines sengeren Bundnisses mit Ofterreiche auf. Freilich galt dies den Großdeutschen wie Uhland nur als die »Bruderhand zum Abschiede«. Und als Friedrich Wilhelm IV. die Erfurter Union zu begründen suchte (1850), trat der Gedante gang in ben hintergrund. Bergebens faßte eine öfterreichifche, aus bem Brud-ichen Gedankentreife herrührende Denkichrift bom 30. Mai 1850 die Vorteile einer wirtschaftlichen Bereinigung zusammen, die Elbe, Befer und Oder ungeteilt ihr eigen nennen, die Udria, Nord- und Oftfee umichlingen und » bas politifche Beficht eines Sanbelogebietes, wie die Beschichte fein gleiches fenne«, in die Bagichale werfen wurde. Diesem Blane guliebe ware Brud bereit gewesen, in eine Teilung bes Brafidiums am Deutschen Bunde zu milligen. Diefe Bestrebungen, die nicht bloß auf ein Boll-, sondern auch auf eine Verkehrseinheit abzielten, waren nicht erfolglos (aus ihnen ging der Postvertrag von 1851 bervor); aber Ofterreich mußte doch seine von 14 Staaten beschidte Konferenz (1852), die einen Handelsvertrag mit dem Zollverein und die Anbahnung einer ganglichen Berichmelzung vorberiet, ohne Preugen abhalten und faste einzelne, teilmeise entgegenkommende Erflärungen, die z. B. der aus Frantfurt nach Wien geschidte Bunbestagsgefandte v. Bismard abgab, Doch eher in ablehnendem Ginne auf. Die ausgezeich. nete Kenntnis der Handelsverhältnisse und die sachfundige Betonung aller praftijden Borteile ermoglichten es Brud ichlieglich doch, in feinem Berliner Aufenthalt (f. oben) eine große Reihe von Bollberab-

belspolitik. Denn wenn auch die handelspolitik des fepungen, Zollbefreiungen und sonstige Erleichterungen in dem Bertrage vom 19. Februar 1858 (-Februarvertrag«) zustande zu bringen, der bis 1860 gelten sollte und von vornherein (Art. 25) eine Zoll-tonserenz zur Beratung weitergehender Berkehrserleichterungen und des vollständigen Bollanichluffes in Aussicht nahm. In die Beit, in der diefe Ronfereng stattzufinden hatte, fällt der ungludliche Tod v. Bruds (aus deffen Nachlaß eine der bedeutendsten feiner Dentschriften veröffentlicht murbe: Die Aufgabe Ofterreichse, Leipzig 1860), fällt ferner bereits bie Klarftellung ber Bismardichen Butunftsplane für die Einheit Deutschlands mit preugischer Spite, fällt endlich eine handelspolitische Stellungnahme Preußens, die, aus ganz anderen Gründen herrührend, tatfachlich auch die deutsch-habsburgische Unnäherung entscheibend in negativem Sinne beein-flugte. Indem nämlich Breugen, die freihandlerische Grundrichtung bes Bollvereins fortfegend, in das Shftem der Meistbegünstigungsverträge Napoleons III. eintrat (1862), war nunniehr entschieden, daß Borzugsbewilligungen an Ofterreich, die nicht auch zugleich Frankreich und den anderen meistbegunstigten Staaten jugute gefommen maren, in bem neuen handelspolitischen System teinen Plat mehr hatten. Roch am 11. Februar 1865 ift zwar ein handelsvertrag zwischen Ofterreich und bem Deutschen Bollverein zustande gelommen, und darin jener Artifel 25 bes Gebruarvertrages erneuert worden; aber alle handelspolitischen Erörterungen wurden damals bereits durch die drobende politische Auseinandersetzung übertont. Nachdem Bismard diese im Jahre 1866 seinem politijden Blane entsprechend in bem Sinne entichieben hatte, daß die deutsche Hegemonie in voller Klarheit an Breugen fiel, und Ofterreich, ebenfalls in voller Klarheit, aus dem Bundesverhaltnis ausschied, verhinderte er anderseits jede Demütigung Ofterreichs, insbesondere jede Gebietsabtretung. Die also bekunbete Beneigtheit des neuen (nord.) deutschen Bundes. staates, zu bem neuen Ofterreich in guten politischen Beziehungen zu stehen, fand ihre Bekräftigung im Jahre 1870/71. Frankreich gab für feinen Feldzug das Stichwort Revanche pour Sadowa aus. Ofterreich aber lehnte es ab, bem ehemaligen Gegner in den Ruden zu fallen, und allen Erwartungen und Unwandlungen zuwider hielt Graf Undraffn an ber Politit der Neutralität fest. Diese Politit murde bereits als zweiseitig vorausgesett in der Petersburger Unfrage, die im Jahre 1876 den Fürften Bismard vor die Enticheidung stellen wollte, ob im Falle eines ruffisch-österreichischen Zusammenstoßes aus Unlag drohender Ballanfragen auf die völlige Neutralität Deutschlands zu rechnen fei. Indem Bismard in der Beantwortung über die bisherige Linie hinausging und andeutete, daß eine etwaige empfindliche Schwädung Ofterreichs von Deutschland nicht geduldet merden könne, bahnte er eine deutschabsburgische Unnäherung anderer Art an, die Unibildung der Neu-tralität jum Schute bes beiderseitigen Bestandes. Nachdem Deutschland seine Uninteressiertheit an der Erledigung des ruffisch-türfischen Rrieges auf bem Berliner Rongreg von 1878 durch das erfolgreiche Bestreben betundet hatte, zwischen den am Baltan intereffierten Diachten lediglich eine mittlere Linie zu finden (von diesem Kongresse stammt das gestügelte Wort vom sehrlichen Maller«), wurde jene seit dem Jahre 1866 bereits tatfächlich befolgte Politik urkundlich festgelegt, indem am 22. September 1879 in

Wien die beiben leitenben Staatsmanner ein Schutbündnis zustande brachten, bas Biterreich gegen ruffifche, Deutschland gegen frangofifche Ungriffsabfichten ficherzustellen bestimmt war. Als fich bemgegenüber auch Rugland und Frankreich einander zu nähern juchten, trat Bismard ber Gefahr eines vereinigten Ungriffe diefer beiden Mächte mit der Beröffentlichung (1888) ber Bündnisurfunde entgegen und begründete damit eine Defenfivpolitit, bie auch einem » Rriege nach zwei Fronten e gewachsen sein sollte. Obgleich die beiben verbundeten Staaten im Jahre 1883 auch mit Italien einen Bunbnisvertrag abichloffen und man seit damals in Europa sich gewöhnt hatte, von einem »Dreibund« zu sprechen, so ist doch das deutsch-habsburgifche Berhaltnis ftets etwas wesentlich anderes als etwa bloß eine gemeinschaftliche Teilnahme an diesem Dreibunde gewesen, mas äußerlich in entscheidender Weise dadurch hervortrat, daß das flare habsburgifche Berhältnis vor aller Belt offengelegt mar, während die Verträge mit Italien nicht veröffentlicht wurden (und ber genaue Inhalt in der Tat auch niemale zuverlässig befanntgeworden ift). Bei aller Entichiedenheit der Unnäherung an Ofterreich hat Bis-mard die überlieferte Freundschaft ber von ihm bertretenen altpreußischen Kreise zu Rugland nicht aufgegeben und nach vorübergehenden Unterbrechungen stets wiederherzustellen gesucht. Ja, er fügte den friedensichernden Absichten des deutsch-habsburgischen Schupbundniffes eine weitere Burgichaft bes europaischen Friedens dadurch hinzu, daß in einem Bertrage mit Rußland, ber am 1. April 1884 erstmalig mit der Ubficht breijähriger Erneuerung abgefchloffen murde, beide Staaten fich für den Fall eines Ungriffs Neutralität zusagten (fog. »Rudversicherungsvertrag. ). Indem Bismards Nachfolger Caprivi diefen Bertrag beim Ablauf der zweiten Beriode (1890) nicht mehr erneuerte, war von diesem Jahre ab das deutsch-habsburgifche Schutbundnis der feite, durch nichts mehr beeinträchtigte Richtungspunkt ber beutichen Bolitit geworben.

Dieser politischen Entwicklung waren von Anfang an auch wirtschaftspolitische Bereinbarungen zur Geite gegangen, die an fich zwar nicht fehr bedeutend maren, doch über das hinausgingen, was andere Staaten gemeinsam regelten. Der sofort nach der politischen Museinandersetzung abgeschlossene Postvertrag von 1867 »zwischen dem Norddeutschen Bunde, Bahern, Bürttemberg, Baden und Ofterreiche brachte ichon in der Aufzählung der vertragichließenden Teile eine gewisse Fortichung bes alten eben gelöften Ideenfreises noch jum Ausbrud; zusammen mit der Erneuerung von 1873 begründete diefer Bertrag das Berhältnis, monach der Zehnpfennigtarif von der Nordsee bis zur türkischen Grenze galt. Dem (nach damaliger übung wenig inhaltreichen) Handelsvertrage von 1868 murde ein Bollartells beigegeben, bas beiben Teilen bie Bollüberwachung erleichterte. Mit bem Markenschutz-(1875) und dem Eisenbahnvertrage (1880) wurde die Regelung der Materien begonnen, die später international wurden. Die Armenkonvention von 1886 griff sogar einen Gegenstand der inneren Berwaltung heraus. Der Gedante, diese Unnäherung auch auf die Bollpolitit zu übertragen, murde aber nicht von dieser Entwicklung, sondern bon anderer Seite her angeregt. Um die Beit, mo die Wendung bom Freihandel zum Schutzvill in Europa fich zu entscheiben ichien, murden gleichzeitig (1879/80) in Frankreich und in Deutschland Stimmen laut (Molinari, Leron-

Beaulieu, v. Kaufmann), die größere Staatenverbände als Träger der Zollpolitik verlangten, schutz-zöllnerische, weil die Absperrung nur für ein größeres Gebiet möglich schien, freihandlerische, weil sie wenigstens innerhalb der Absperrung die Berlehrsfreiheit zu retten hofften. Diefen Blanen ichwebte in Frankreich manchmal eine Einigung ber lateinischen Böller (>westeuropäische Zollunion.), manchmal aber auch ein Unschluß an Mitteleuropa vor, was dann im Gegensat dazu als mitteleuropaische Bollunion« bezeichnet murbe. Daher wendete man in Deutschland ben letteren Namen zunächst auf die Bestrebungen an, die Mitteleuropa mit Frankreich vereinigen wollten, fobann aber auch auf Bereinigung& plane, die sich auf bas mittlere Europa allein bezogen. In diesen Erörterungen, offenbar durch die politische Bündnispolitit, wenn auch nur gedanflich, beeinflugt, zeigte fich nun, daß die alten Borftellungen von einer deutsch-habsburgischen Unnäherung nicht erloschen waren. In einer Umfrage ber Sandelstammer Troppau (1885) an öfterreichische, ungarische und beutsche Sandelstammern tam fogar bon einigen Seiten das ausbrückliche Verlangen nach einem beutich. habsburgischen Bollverein zum Ausdrud, und eine Unnäherung in irgendeiner Form murbe von den meisten befürmortet. Go mar die Borftellung einer handelspolitischen Gemeinschaft von Mitteleuropa bereits vorhanden, als Caprivi feine handelspolitische überzeugung bahin formte, daß die bisherige Schupzollpolitit sich nur aufrechterhalten laffe, wenn im Wege gegenseitiger Berabminberung ber Bölle ein Staatsgebilbe sich zusammenschließe von ausreichenber Größe, um den Beltreichen des Erdballs, wenn auch nicht gleich, so boch einigermaßen geographisch ebenbürtig zu sein (programmatische Reichstagsrede vom 10. Dezember 1891). So eröffnete fein Sanbelsvertrag mit Ofterreich-Ungarn die Reihe der »mitteleuropäischen handelsvertrage. Benn im Bufammenhang mit ber Caprivifchen Sanbelspolitit ber Ausbrud mitteleuropaifce noch fo gebraucht murbe, daß er nicht bloß die angrenzenden Kleinstaaten, sonbern sogar Italien mit umfaßte, so mehrten sich doch in der Folgezeit die Stimmen, die gerade eine engere handelspolitische Beziehung zu Osterreich als mittel-europäisches Ziel hinstellten. Der Bund der Induftriellene in Berlin legte der Frage bereits atmelle Bichtigleit genug bei, um fie im Oltober 1900 auf die Tagefordnung einer Berfammlung zu fegen. Und wenn die Beratung auch ohne Ergebnis verlief, berließen die Unhänger sie doch mit der start betonten überzeugung einer späteren Berwirklichung. Endgültig seste sich der Sprachgebrauch fest, als im Jahre 1903 Paafche und Julius Wolf ben Ditteleuropaifchen Birtichaftsverein. mit dem Brogramm einer Borzugsbehandlung trop oder innerhalb der bestehenben Deiftbegunftigungen ine Leben riefen. Ale nach Ausbruch des Weltfrieges von 1914 flar wurde, daß ein wirklicher Dreibund nicht bestand und nicht formlich aufgelöft zu werden brauchte (eine Rriegserflärung Italiens an Deutschland war bis Frühjahr 1916 nicht erfolgt), und als anderfeits der Begenbau des Dreioder Vierverbandes sich als ein mühjam durch immer neue Bertragsabreden zusammengehaltenes Gebilbe erwies, blieb von allen Bundnissen ber letten Jahrzehnte nur bas beutsch-habsburgische Bunbnis als eine burd Natur und Geschichte gegebene bistorische Gemeinschaft einer geographisch zusammenhangenden Ländermaffe übrig. Diefem Empfinden Haren Musbrud gegeben zu haben, ist bas Berdienst von Naumanns » Mitteleuropa«, das im Serbst 1915 erschien

und eine ungeheure Berbreitung fand. Da das Lasten nach einer Betätigung für ein Mitteleuropa als Einheit tein bestimmtes anderes Betätigungefelb fand (die Militärgemeinschaft, wie Naumann fie fordert, geht von irrtilmlichen Borausfenungen aus), fo blieb es auf bem handelspolitiichen Gebiete stehen, wo es schon gewisse Anlnüpfungspuntte und Borarbeiten gab und wo eine Mannigfaltigfeit ber Formen zahlreiche Wöglichleiten vom engiten bis zum losesten Banbe darbot. Die gegenwärtigen Ziele (Frühjahr 1916) lassen sich etwa wie folgt gruppieren:

1) Glatter Bollverein. Diefer tritt allen anberen Staaten gegenüber als Einheit auf und ichneibet daher den Einwand ab, daß die Zollfreiheit im Inneren des Bundes gegen die Meiftbegünftigung berfloße. Schwierigleit: Beiberfeitiger Berzicht auf Bolle und Unmöglichleit eines Bollparlaments. Lusgfeichs-versuch: Gemeinsame Synditate mit stärkerer Berüdfichtigung geführbeter (biterreichischer) Industrien.

2) Borgugszölle. Da biefe mit ber Meiftbegunstigungsklausel in ihrer heutigen Form nicht zu bereinbaren find, fo mußte die grundfähliche Berftandigung schleunigst stattfinden, damit mabrend der Friedensverhandlungen bereits feststebt, in welcher Form und mit welchen Beschränfungen bie neue Meistbegunftigungeflaufel ben bieber feinblichen Staaten (und ben anderen, beren Bertrage nötigenfalls zu kundigen waren) anzubieten ist. Schwierig-leit: Da auch die ungarische Industrie Schut gegen die öfterreichische wünscht und überhaupt bie Borftellung von einem ungarischen felbständigen Roll. gebiet noch nicht erloichen ift, fo fonnten fich unter Umständen drei tongentrifche Bollinien ergeben.

3) Zwischen diesen beiden Formen steht ein Bollverein mit Bmifdengöllen. Er biefet die Dog-lichleit jedem Schutbeburfnis der öfterreichlich-ungarischen Industrie gegen die deutsche sowie der deutschen Landwirtschaft gegen die österreichisch-ungarische Berudfichtigung zu gewähren. Aber nur wenn es gelingt, diese Zwischenzölle bis auf die Bedeutung bloger Ausnahmefälle herabzudruden (wie fie gang auch im heutigen Deutschen Reiche nicht aufgehört haben), ift Aussicht vorhanden, daß das klustand diesen Zustand für vereinbar mit ber Reiftbegunftigung erflart; andernfalls wie zu 2).

4) Bährend alle bisherigen Formen das Hauptgewicht auf die Bollerleichterungen zwischen beiben

Reichen legen und nur als Folge davon eine einheitliche Bollpolitit nach außen eintreten laffen, tann bas Berhaltnis auch umgelehrt werden: Ginheitliche

Bollpolitit nach außen unter Bugrundelegung eines ber bestehenden Tarife (3. B. bes deutschen Meistbegunstigungstarifs). Dabei würde es ber Butunft überlaffen bleiben, ob die beiden Reiche im Bertehr untereinander später einmal auf Bolle verzichteten. Durch Beseitigung bieser ichwerften Reis bungefläche wurden fich um fo leichter fonftige Bemeinsamfeiten (die übrigens von allen Grubben befürwortet werden) anbahnen laffen, wie Ausgleichung steuerlicher und sozialpolitischer Produktionsbedingungen, Beld- und Währungsgemeinschaft, Gijenbahntarife, burgerliches Recht und anderes niehr.

5) Bei der Unficherheit einer Berftandigung über irgendeine der vorgeschlagenen Formen scheint ein Einverständnis nur über den formalen Bunft gu befteben, bag, mas auch immer beschloffen werden moge, die gufünftige Bemeinschaft irgendein Drgan (wenn auch nur in der Form einer ständigen Ronferenz von Regierungsvertretern) werde haben muffen. Dann moge man biefes Organ fofort begrunden und ihm die Sammlung und Sichtung aller einzelnen, namentlich von Intereffenten entgegengetragenen Möglichfeiten als erfte Aufgabe überweifen. Db baraus eine Gemeinschaft nach einem ber bisherigen Schemata oder etwas ganz Neues hervorgeben werde, braucht nicht im voraus entschieden zu werden.

Für bie Erörterung aller biefer Unnaberungsformen und verwandter Probleme hatte fich, ba ber »Mitteleuropaische Birtichaftsverein (f. oben) fich hauptfächlich ber literarifch-wiffenfchaftlichen Behandlung widmete, icon im Jahre 1918 aus Rreifen der Sandel- und Gewerbetreibenden der Deutsch-öfterreichisch-ungarische Birtichafteverbande in Berlin gebildet. Während bes Rrieges (1914) trat ihm ber Diterreichisch-beutsche Wirtschaftsverbande in Wien gur Seite. Bon beiben gemeinsam murbe Ansang 1916 bas Bochenblatt Dirtichaftezeitung ber Bentralmächte« (mit Redaftionen in Berlin, Wien, Budapeft, Sofia, Konftantinopel) gegründet und im März über Die Stellungnahme der Regierungen und wirtschaftlichen Rörperschaften. eine Busammenstellung veranftaltet, die ben jeweiligen Stand bes Broblems veranschaulichen.

Literatur: Außer ber eben genannten »Stellung= nahme« und Naumann (f. oben) hauptfächlich »Schriften bes Bereins für Sozialpolitit«, Bb. 155, I—III (Beiträge bon 19 Mitarbeitern, hrog. von hertner, Diund). 1916); Sammlung Bruiden Krieg und Frieden (Leips 1914—16); Seft 13 (Loid), 14 (v. Philippovid), 26 (Jastrow), 35 (Seller); "Mriegspolitische Einzelichriften (Verl. 1916): Seft 10 (Najnit), 16 (Jastrow); Literaturübersicht: K. Tanbauer in "Kriegswirtschaftl. Untersuchungen aus bem Institut für Seevertehr 2c., Riele, Beft 11 (Jena 1916).

## Geld und Aredit

bon Brof. Dr. Jaftrow in Charlottenburg

Die Gelb- und Rreditverfaffung, in ber Deutschland ben Weltfrieg durchficht, ift nicht eine Notichopfung bes lugenblide. Sie ist durch gesetgeberische und Berwaltungsatte über die Reichsbant vorbereitet, die hauptfächlich in die Jahre 1906, 1909 und 1913 fallen. Alls das Gefet vom 20. Februar 1906 neben ben Taufend., Fünftunbert., Bweihundert-und hundertmarknoten auch Stüde zu 50 und 20 Mf.

guließ, murde von Freunden und Gegnern der Borlage die grundlegende Wichtigkeit der anscheinend so unbedeutenden Magregel betont: Erjetzung des Goldes durch Bapier auch im tleineren Geldverfehr. Im Berwaltungswege hat die Reichsbant schon damals auf eine mehr ober weniger freiwillige Benutung in diesem Sinne hingearbeitet. Die privatrechtlich wirfende Butheißung diefer Politit erfolgte durch das Gefet vom 1. Juni 1909, das die Roten der Reichsbant zu gesetlichen Bahlungemitteln erflärte. Danach mar jedermann im Deutschen Reiche verpflichtet, die Noten ber Reichsbant in Bahlung zu biefe Darlehnstaffen murben in eine Beziehung zur nehmen, tonnte fie aber jeberzeit in Berlin gur Ginlösung in Gold vorlegen. Bon dem Rechte, in Noten ju gablen, machte die Reichebant felbft in weiteftent Umjange Bebrauch, iconte dadurch ihren Goldbeftand und verlangte außerbem, gestüpt auf die missenschaft-liche Kritit angesehener Banttechniter, daß die privaten Depositenbanten sich burch größere Buthaben bei der Reichsbant sliquide hielten. Die gemeinsame Wirlung aller diefer Dagregeln mar, daß Banten und Bublifum fich in höherem Dage an bie Bantnoten gewöhnten, daß von dem Rechte der Goldeinlösung immer weniger Gebrauch gemacht wurde und daß gerade infolgedeffen der Goldvorrat, welcher der Einlösungspilicht zur Grundlage diente, beständig stieg: Schonung und Steigerung bes Golbvorrats gingen hand in hand. Bei ber großen Finangreform des Jahres 1913 murde der (aus altpreußischer überlieferung herrührende) Reichstriegeschap, der (im Juliusturm von Spandau) bei der Reichsgründung auf 40 Millionen Taler gebracht worden war und einem erften Bedürfnis nach Bargeld im Falle eines Rrieges dienen follte, erhöht. Es follten ihm burch Musgabe von Reichstaffenscheinen weitere 120 Dill. Mart und außerdem ein Bewinn aus der Bermehrung ber filbernen Scheibemunge hinzugefügt merden. Auch der » Wehrbeitrag « (der zwar an sich nicht in die Beld- und Kreditverfassung, sondern in die Steuerverfassung gehört) diente boch tatfächlich ber Stärkung ber Reichskasse.

ichon vorhandene Reichsbantverfassung wurde für den Rrieg beibehalten und fortgebildet. Reue Borichriften über die Dedung der Bantnoten hängen mit zwei anderen zusammen, benen über bie Reichsanleihe und über bie Darlehnstaf. fen. Um den Geldmarkt nicht bei Beginn bes Rrieges mit einer Riesenanleihe zu belaften und um bas Reich nicht dauernd an einen Zinsfuß zu binden, wie er unter dem Drucke eines Kriegsbeginns fich zu gestalten pflegt, verlangte die Reichsregierung von dem Reichstage einen Kredit von 5 Milliarden ohne jede Bestimmung über seine Aufbringung. Die Urt, wie der Reichstag diese noch nie von einem Barlament geforderte Summe ohne Spezialifierung und ohne Debatte glatt bewilligte, war die hervorragendste Leiftung des berühmt gewordenen Gefetgebungstages vom 4. August 1914. Da so ber Reichsregierung jede Form des Kredits bewilligt war und fie fich alfo auch des Wechjelfredits bedienen tonnte, fo murde, wenn diese Wechsel ber Reichsbank als Gegenwert für die Notenausgabe bienen follten, eine an fich fleine Besetganderung notwendig, wenn man die Formalität der szweiten Unterschrifts dem Reiche ersvaren wollte. Wichtiger war, daß das Reich, wenn es durch Hergabe feiner Wechsel selbst eine Vermehrung der Banknoten verlangte, die Reichsbank von der 5proz. Steuer bei überschreitung des Notenkontingents befreite. - Die Darlehnstaffen maren an fich teine neue Einrichtung, fondern feit dem Jahre 1848 als Beranstaltung für außerordentliche Fälle bekannt und auch in den Kriegen 1866 und 1870/71 erneuert worden: Raffen, bei denen gegen hinterlegung von Baren ober Wertpapieren Darlehen in einfacherem Weichäftsgang und zu mäßigerem Binefuß als bei ber Reichsbant aufgenommen werden tonnten. Es wurde aber diesmal der zulässige Süchstbetrag nicht blog ungleich höher — zunächst bis 11/2 Milliarde Mart — angesett, sondern (und das war das Neue) geringere, sondern fogar eine höhere Sicherheit ge-

Reichsbant gebracht.

Wenn man diefe gefetlichen und Berwaltungsmaknahmen etwa mit Underungen vergleichen tann. die an der Friedensverfassung eines Beeres im Intereffe schnellerer Mobilmachung in aller Offentlichkeit vorgenommen werden, so ging bem noch ein wirklicher finanzieller Mobilmachungsplan zur Seite. War er auch ebensowenig wie der Mobilmachungsplan bes Beneralstabs veröffentlicht, fo ergab er fich tatfächlich aus der bisherigen Bantpolitit mit fo ficherer logischer Notwendigkeit, bag er jedem fachtundigen Intereffenten fo gut wie befannt mar. Die wejentliche Arbeit bestand barin, bag ber sfinanzielle Dobil. machungsplane in Geftalt wirflicher Bejegentwürfe, Ausführungsbestimmungen, Reglemente, Berionenernennungen, Dezernateberteilungen im Reichejchap. anit vollständig ausgearbeitet vorlag, als ein notwenbiger Bestandteil ber »Schlagfertigfeit« bes Reiches. Nachdem daher der Krieg über Deutschland hereingebrochen war, tonnten bem am 4. August zusammentretenden Reichstag die formulierten Bejegentwürfe vorgelegt und sofort nach der Unnahme die Ausführungsbestimmungen versandt werben. Daß fich unter diefen Gefetesvorlagen die Ermächtigung befand, den Reichstriegsschat an die Reichsbant auszuichütten, mar felbstverständlich. Bu dem verdoppelten Goldbetrag waren aber von dem Silberbetrag erit 6 Will. Wit, hinzugekommen (nebenbei auch ein Beweis, wie töricht die Vorstellungen find, als ob Deutschland ben Rrieg geplant ober bem Schicial vormeggenommen hatte). Go gut wie felbstverftandlich mar auch die Befreiung der Reichsbant von der Berpflich. tung, ihre Noten in Gold einzulofen (wie benn in Wirklichteit die Reichsbant die gesethliche Dispensation gar nicht abwartete, sondern am Tage der Mobil-niachungsorder mittags 1 Uhr die Schalter für die Einlösung schloß, ohne daß darin etwas Auffallendes gefunden murde). Die Reichsbant, die verpflichtet war, für ein Drittel ber Bantnoten metallifche Dedung vorrätig zu halten, erhielt die Befugnis, fich barauf die Darlehnstaffenscheine anzurechnen.

In diesem Aufbau einer Kriegstreditverfassung ist ber einzige umftrittene Buntt die Berbindung ber Darlehnstaffenicheine mit der Reichsbant. Wenn man annimmt, daß ein Drittel ber Banknoten metallifch gedect fei, in Wirklichkeit aber der Reichsbant erlaubt wird, Darlehnstaffenscheine fo zu zählen, als ob fie Gold maren, fo merbe baburch nach der Deinung mancher, besonders ausländischer Rrititer für einen Teil der Goldbedung eine bloge Kreditbedung eingefest, und es finde eine Aufturmung von Rrebiten übereinander ftatt; wenn aber der Rredit bei der Darlehnstaffe felbst fich auf Berpfandung von Reichsanleihen gründet, ja, wenn fogar ichlieflich jemand Rriegsanleihe verpfänden tann, um Kriegsanleihe zu zeichnen, fo fei das ein bloges Blendwert. das darauf hinauslaufe, daß das Reich fich felbst Kredit gebe, und die fo auf Darlehnstaffenschie begründeten Banknoten feien nichts anderes als der Unfang einer Uffignatenwirtschaft. Auf der andern Geite wird bem entgegengehalten, bag bie in ber gangen Welt als folib anertannte Friedensverfaffung der Reichsbant schon eine Ausnahme von der Metall. bedung enthält, indem ber Reichsbant ftets erlaubt war, fich auf diese die Reichstaffenscheine anzurechnen, daß aber die Darlehnstaffenscheine nicht eine

währten (weil außer dem Reiche hier noch der Darlehnsnehmer hafte). Allein biefe Kontroverse ist nur geeignet, den irrigen Unschein zu erweden, als ob es jich hier um eine schwer zu durchschauende Berkettung handle. In Wirklichkeit sind jedoch diese Grundlagen einfach und leicht verständlich. Bon ber Befugnis, fich bie Darlehnstaffenicheine auf die metallische Dedung anzurechnen, hat nämlich die Reichsbant feinen Bebrauch gemacht. Das Geschäft der Darlehnstaffen hat überhaupt nicht den Umfang angenommen, den man erwartete (obgleich für vorübergehende Bedarfsfälle die Grenze bis auf 3 Milliarden heraufgefest murbe).

Ihre wirkliche Grundlage erhielt die Kriegsverfaf. fung für die Reichsbank burch einen Borgang, der in der Finanz- und Wirtschaftsgeschichte aller Bolter der Erde ohnegleichen dasteht und der in seiner erhabenen, für jedermann berftandlichen Ginfach. heit durch jene icarffinnigen Erbrierungen nur berdunkelt wird. Während nämlich fonft unter dem Drucke kriegerischer Unsicherheit jedermann sein Gold und Silber angitlich hutete und dies den Finang. technifern geradezu als der charafteristische Borgang einer Kriegszeit ericbien, hat das deutsche Bolt feine Borräte an Goldmünzen der Reichsbank freiwillig entgegengetragen. Gewiß war dies zunächst die Fortsetzung sener Politit, die schon in Friedenszeiten das Publikum mehr daran gewöhnte, sich papierner Zahlungsmittel zu bedienen (was ja nichts anderes beißt, als das Gold den Rellern der Reichs. bank anzuvertrauen). Daß aber diese doch noch junge Gewöhnung durch den Krieg nicht nur keinen Ruckschlag, sondern sogar noch eine bewußte, mit Ehrgeiz betriebene Steigerung erfuhr, mar ein Beweis bon Bolksvertrauen und gestiegener Bolksbildung, der in biefem Dage auch die fühnsten Erwartungen überftieg. Der wachsende Goldvorrat hatte fich in der erften Hälfte des Jahres 1914 auf 1306,2 Mill. Ml. erhöht und war bis zum 23. Juli auf 1356,9 Mill. gestiegen. In der darauffolgenden kritischen Woche, in der die Kriegsgefahr sich auf das Außerste anspannte, ohne daß man jedoch schon wagen wollte, der Goldentziehung mit Kriegemaßregeln zu begegnen, trat zwar einziges Mal — eine Goldverminderung auf 1253,2 Mill. Ml. ein; sobald aber der Krieg wirklich da und die Kriegsverfassung der Reichsbank, die jede Goldentziehung unmöglich machte, proflamiert war, trat nicht bie gewöhnliche Wirtung ein, daß jeder fein Gold besto angitlicher bei fich zu behalten fuchte, fonbern im Gegenteil, die Aufforderung, das Gold ber Reichsbant anzuvertrauen und diefe nach Möglichkeit zu stärken, fand offene Ohren. Zwar der Goldzufluß, ben ber erste Wochenausweis der Kriegszeit (7. August) zeigte, hatte seine Hauptquelle im Spandauer Julius-Die brei folgenden Wochenausweise biefes ersten Kriegsmonats zeigten weitere Bermehrung um 31,0, um 21,2 und 26,7 Mill. Mf. Auf biefer ungefähren Sohe von 20-30 Mill. Mt., zuweilen barunter, zuweilen auch darüber gehend, hielt sich die Goldzubringung Woche für Woche, bis fie etwa im Marg 1915 (wo tatfachlich bas meiste Golb bereits abgeschöpft sein mochte) herunterzugeben begann, aber niemals gänzlich aufhörte und zuweilen durch Golbfammlungsagitationen in Bereinen und Geschäften, durch Urlaubs. und andere Prämien an Schüler und Soldaten doch immer wieder aufs neue belebt wurde. Das Ausland stand dem starr und verständ. nislos gegenüber, so daß sich in England märchen-

fern bilbeten, daß fie bloger humbug feien, daß bas Gold der öfterreichischen Bant (die feine Ausweise veröffentlichte) heimlich von Wien nach Berlin gebracht worden fei, und andres mehr. In Wahrheit beweisen diese verzweifelten Umdeutungsversuche nur, daß es sich hier um eine einzigartige Bolkeleistung handelt.

Das ist die wahre Grundlage der Notenemission mabrend des Prieges. Sieht man nämlich von allen jenen gesetlichen Befugniffen, Silber, Reichstaffenscheine, Darlehnskassenscheine sich auf die metallische Dedung anzurechnen, ab und berechnet, wieviel Prozent der ausgegebenen Noten durch wirkliches Gold in den Kellern der Reichsbank gedeckt waren, so ergeben sich für die Quartalsletten folgende Ziffern (in Prozenten):

1914 1915 März September Dezember Juni September Dezember 39,3 41,6 40,9 d. h. durch Gold allein war nicht nur das erforderliche Drittel, sondern mehr als das gedeckt, und die vermehrte Notenausgabe hatte im Kriege eine fo folide Unterlage wie nur je in Friedenszeiten.

Die Bebeutung diefer Goldreferve ift freilich unter der Herrichaft der Kriegsverfassung eine andere geworben. In normalen Zeiten hat die Reichsbant die Berpflichtung, soviel Gold vorrätig zu halten, wie nach den Grundfagen folider Beichaftsführung erforderlich ist, um der Einlösungspflicht genügen zu können. Dieser Rücksicht bient die gesetliche Borschrift, daß sie keinesfalls unter den einer alten Erfahrung entnommenen Mindestsat von einem Drittel heruntergehen darf. Wenn die kleinen Abweichungen von dieser Dritteldeckung für die Kriegszeit so erweitert waren, daß die Reichsbant sich famtliche Darlehnstaffenscheine barauf hatte anrechnen tonnen, und fie, wie wir gesehen haben, von diefer Befugnis niemals Gebrauch gemacht hat, ja, wenn jogar ausnahmslos die Dritteldectung durch Gold im Rriege reichlicher vorhanden mar, als fie nach den Friedensgesetzen erforderlich gewesen wäre, so kann dies nicht aus Ungst vor einer Einlösungspflicht geschehen sein, bie ja geschlich suspendiert mar. Das Bedeutungevolle biefer haltung lag vielmehr barin, daß fie ein Gymptom strenger Selbstzucht war. Wenn in Kriegszeiten ein treditbedürftiger Staat feiner Zettelbant die gefetlichen Zügel lockert, so besteht die Gefahr einer regellos steigenden Notenausgabe, die das Land weit über feinen Bedarf hinaus mit Zahlungsmitteln überichwemmt, blog weil der Staat Rreditmittel braucht (»Notenpresse«, »Alsignatenwirtschaft«.) Will man nun feststellen, ob der Staat und seine Zettelbank dieser Bersuchung erlegen sind oder nicht, so gibt es kein anderes Mittel als den Bergleich mit den Schranten der Friedenszeit. Daß bieje Schranken, ohne gefettliche Berpflichtung bazu, innegehalten wurden, ist der vollgültige Beweis dafür, daß der Rhythmus der geschäftlichen Leitung der Reichsbank unverändert geblieben ist. In der Geschichte des Bankwesens wird diese Geschäftsführung das klassische Beispiel für das Gegenteil der Leichtfertigleit barftellen, die mit jenen Schlagwörtern der Motenpresse« und der Missignatenwirtschaft e gefennzeichnet werden; und es ist völlig unzuläffig, das Berdienft verfleinern zu wollen mit einem hinweis barauf, daß die Bant mit mäßigen Distonterhöhungen (von 4 Proz. am 31. Juli und 1. August auf 5 und 6 Proz., seit 28. Dezember 1914 wieder 5 Proz.) auskommen konnte. Dag der Betrag hafte Beruchte über den dunklen Ursprung dieser Bif- ber Noten, nach ihrem absoluten Berte genommen,

rend ber Kriegszeit gestiegen ist, ist zwar für ben Birtulationsprozes an fich nicht gleichgultig, wird hältnis und die darin ausgedrudte Gelbstfontrolle zusammenftellen:

in Deutschland wie in allen anderen Ländern mali- entscheidend itberboten. - Die weiteren Gingelbeiten gehen aus ben Sauptziffern ber wochentlichen Uusmeise hervor, bie mir für die Bierteljahrsletten aber an Bedeutung doch burch jenes Deckungsver- und einige andere Tage in der folgenden überficht

|                          | _ | _ | _ |          |          | 1914   |           | 1915     |                  |        |        |          |
|--------------------------|---|---|---|----------|----------|--------|-----------|----------|------------------|--------|--------|----------|
|                          |   |   |   | 30. Juni | 23. Juli |        | 30. Sept. | 81. Deg. | 81. <b>Mär</b> j |        |        | 31. Deg. |
| Metall                   |   | - |   | 1630,6   | 1691,4   | 1528,0 | 1737,4    | 2129,7   | 2877,7           | 2434,8 | 2456,9 | 2477,3   |
| Darunter Golb            |   |   |   | 1806,2   | 1856,9   | 1255,2 | 1716,1    | 2092,8   | 2837,5           | 2887,6 | 2419,4 | 2445,2   |
| Reichstaffenscheine usw. |   |   |   | 49,9     | 65,5     | 33,4   | 836,5     | 875,0    | 568,4            | 507,9  | 885,1  | 1287,9   |
| Noten anberer Banten .   |   |   |   | 9,7      | 40,1     | 11,5   | 7,3       | 5,8      | 18,6             | 6,5    | 11,9   | 8,1      |
| Bechfel und Scheds ufm.  |   |   |   | 1212,7   | 750,9    | 2081,1 | 4755,8    | 3936,6   | 6860,0           | 4917,8 | 7470,6 | 5803,8   |
| Lombarbforberungen       |   |   |   | 71,6     | 50,2     | 202,2  | 80,6      | 22,9     | 16,7             | 15,7   | 13,1   | 12,9     |
| Effetten                 |   |   |   | 867,0    | 330.8    | 896,6  | 105,9     | 84,0     | 16,9             | 20,3   | 87,8   | 51,4     |
| Rotenumlauf              |   |   |   | 2406,5   | 1890,9   | 2909,4 | 4490,9    | 5045,9   | 5624,0           | 5840,8 | 6157,6 | 6917,9   |
| Depositen                |   |   |   | 858,3    | 944,0    | 1258,5 | 23.0,7    | 1756,9   | 4037,0           | 1799,8 | 4416,8 | 2359,0   |

Die Scheidung zwischen Reichsbant und Reichs. Anleihen (I., II., III.) eine gang unverhaltnisfinanzen fand vor alleni darin ihren Ausdruck, daß mäßig hohe Zahl Cleiner Zeichnungen aufwies: die Reichsregierung von Bersuchen furzfriftiger Bedarfsdedung sich sehr schnell durch ordnungsmäßige Rriegsanleiben befreite. Schon im Geptember 1914 murde ber Berfuch gemacht, festzustellen, wieviel auf die vom Reichstage bewilligten 5 Milliarben Mart durch freiwillige Zeichnungen seitens des deutichen Boltes zu erlangen mar. Um die Belaftungs. probe sicher zu gestalten, wurde auf das ernstlichste davor gewarnt, wie bei anderen Substriptionen hohe Beträge zu zeichnen in der Erwartung, daß doch nur geringe zugeteilt wurden; es wurde vielmehr von vornherein zugesichert, daß der gezeichnete Betrag jedem auch in Wirklichkeit zugewiesen werden wurde. In der Zeit vom 10. bis 19. September, wo die fünfprozentige Reichstriegeschuld zum Rurfe von 97,50 aufgelegt murde, ergaben die Zeichnungen aber nicht einen Teil, fondern beinahe ben gangen bom Reichstag bewilligten Rredit: 4,46 Milliarden ML Hiervon waren am 15. Ottober 1,8 Milliarde Mt. fällig; in Birflichfeit wurden ftatt beffen bereits 2,8 gezahlt. Die Darleben, die zu diesem 3mede bei ben Darlehnstaffen aufgenommen waren, betrugen an fich nur 0,7 Milliarde Mt. und murden überbies ichnell abgezahlt. Bon allen Gewohnheiten früherer Rriege abweichend, in benen man bei fpateren Unleihen durch immer gunftiger werdende Bedingungen das Publikum anzuloden suchte, wagte die Reichs-regierung es für die zweite (27. Februar bis 15. Marz 1915) und die dritte (4. bis 22. September 1915) Kriegsanleihe jogar, mit dem Ausgabeturs noch in die Sohe zu gehen: auf 98,50 und 99,00. Und trop diefer ungewöhnlichen Magnahme find die Erträge sogar noch gestiegen: auf 9.1 bzw. 12,1 Milliarden Mt., und wiederum wurden die ersten Raten überbezahlt: am 14. April statt der fälligen 8,36 Milliarden bereits 6,08 und am 6. Ottober statt rund 31/2 etwa 61/2 Milliarden Mt. Die Rolle, die die Darlehnstaffen bei ber Beschaffung biefer Summen spielten, war noch geringer: 0,52 bzw. 0,19 Milliarde (ebenfalls unter sofort begonnener Abzah-Daß dieje Emission nicht etwa die bloße Augenblideleistung eines Banttonfortiums war, der bie Berteilung unter bas Publifum erft nachträglich hatte folgen muffen, fondern daß mit der Beichnung und Abnahme die wirkliche Unterbringung der Unleihe vollzogen war, ging nicht nur aus dem verhältnismäßig hohen Betrag hervor, der mit Sperrung in das Reichsschuldbuch eingetragen wurde, sondern namentlich aus der Statistit, die bei allen drei

| Mari            | 2abl    | ber Beichn | ungen          | Betre | ag tn 9     | RIO. SR. |
|-----------------|---------|------------|----------------|-------|-------------|----------|
| 2ruit           | I.      | n.         | III.           | L.    | IL          | III.     |
| 5is 200         | 231 112 | 452113     | 686 289        | 86    | 71          | 107      |
| 300 500         | 241804  | 581 470    | 812011         | 111   | 254         | 348      |
| 600- 1000       | 1       | 660 776    | 881 923        | 1     | 604         | 811      |
| 1100- 2000      | 458 148 | 418 861    | 503 576        | 587   | 733         | 899      |
| 2100→ 5000      | 157591  | 361 459    | 415 576        | 579   | <b>1354</b> | 1586     |
| 5 100 10 000    | 56 438  | 180 903    | 145 286        | 450   | 1057        | 1 184    |
| 10100- 20000    | 19313   | 46 105     | 54 518         | 307   | 745         | 868      |
| 20 100- 50 000  | 11 584  | 26 407     | <b>88 39</b> 2 | 410   | 926         | 1188     |
| 50 100-100 000  | 3 629   | 7 742      | 10512          | 315   | 648         | 876      |
| 100 100 500 000 | 2 050   | 4361       | 7274           | 509   | 1066        | 1801     |
| 500 100—1 Rill. | 861     | 588        | 849            | 287   | 440         | 709      |
| aber 1 Million  | 210     | 325        | 545            | 869   | 1162        | 1 774    |
|                 |         | 1          |                | 1     | 1           |          |

Bufammen: |1 177 235 | 2 691 060 | 3 551 746 | 4460 | 9060 | 12 101 Danach murbe fast bie Salfte bes Ertrages von ben Reichnern unter 20000 Mt. aufgebracht, beren Zahl sich von 1,2 auf 2,7 und 3,5 Mill. steigerte. Anderseits beweisen die Millionenzeichnungen in ihren ebenfalls steigenden Ziffern, daß bas Großlapital an Leistungsfähigleit und innerer Zuversicht nicht zurüchlieb.

Spricht fich in den Beträgen der brei Unleihen und noch mehr in ihrer Glieberung ein unbegrenztes Bertrauen zum Baterlande aus, fo mare es boch nicht richtig, in ihnen lediglich eine Leistung patriotischer Opferwilligfeit zu erbliden. Reben diefem Beweggrund mar mindeftens in ebenfo hohem Grabe bas Berlangen nach einer guten Rapitalsanlage maßgebend, und das hierin sich äußernde Bertrauen zum Reiche war mindestens ebenso ehrenvoll. Benn bei ber britten Kriegsanleihe (nach privaten Zusammenftellungen ber Doff. Big. () 21 Berficherungsanstalten 164,0 Mill. und 167 Spartaffen (außer ben Sparern felbst) 781,8 Mill. Mt. zeichneten, so haben sie bamit ben Berpflichtungen gegenüber ihren Einlegern genugt, benen fie teine beffere Berwertung ber Ersparnisse und Bersicherungsbeiträge hatten beschaffen tonnen. Der Unleihebedarf bes Deutschen Reiches erfüllt nebenbei noch die wirtschaftliche Aufgabe, den anlagesuchenden Rapitalien in der an sich schwierigen Zeit eine fichere und vorteilhafte Belegenheit zu bieten.

Gegenüber ben großen Gelb- und Kreditfragen pflegt die bloße Fürsorge für Zahlungsmittel, b. h. die Fürsorge bafür, daß diese nicht bloß vorhanben, sondern auch gerade ba vorhanden find, wo sie gebraucht werden, als eine Angelegenheit minderer Bedeutung betrachtet zu werden. Und doch konnte die glatte Abwidlung bes Zirkulationsprozesses in einem fo fritischen Moment, wie ber Beginn eines Krieges ist, an der schlechten Erledigung diefer Fürforge geradezu icheitern. Soweit die Raffen ber Beeresverwaltung in Betracht famen, bildete bie Berechnung des Bedarfs an Zahlungsmitteln und die Unweisung berfelben einen Beftandteil bes im voraus festgestellten finanziellen Mobilmachungsplanes. Für Die fechs eriten Mobilmachungstage mar ein Bedarf von 3/4, für die ersten 30 von 2,3 Milliarden Mt. vorgesehen und wurde nach ausgesprochener Mobilmachung ben Raffen mit derfelben Bunktlichkeit zugeführt wie ben Truppenteilen ihr Erfat. Da übrigens unter bem Eindrude eines drohenden und beginnenden Rrieges der private Vertehr sicher in noch ftarterem Dage als der staatliche einen erhöhten Bedarf an Bahlungsmitteln aufweist, so wird die plögliche Bernichrung ber Banknoten in den beiden Wochen vor und nach ber Rriegserflärung (mit zusammen etwa zwei Milliarden Mark), obgleich aus anderen Ursachen entsprungen, tatsächlich nicht über das Maß hinausgegangen fein, das dem Bedarf an vermehrten Zahlungsmit-teln entsprach. Unabhängig von dem allgemeinen Bahlungsmittelbedarf tauchte in ben erften Tagen bes Rrieges in ben verschiedensten Teilen bes Reiches ein brudender Dangel an Rleingelb auf. Die Urfachen im einzelnen haben sich so wenig ermitteln laffen, daß feine andere Unnahme übrigbleibt, als daß das Thefaurierungsbedurfnis, das fich bei ber gesteigerten Bollsbildung nicht nicht im Boldverfteden äußerte, in den wirtichaftlichen und intellettuellen Niederungen des Lebens fich auf Gilber-, ja fogar auf Nidel- und Rupfermungen warf. Die Berlegenheiten wurden fo groß, daß hier und da Gemeinden in Ocftalt fog. Plaganweisungen ein . Notgeld ausgaben; und häufig murde es vom Bublitum fogar dantbar angenommen, auch wenn es von Privaten, 3. B. von Altiengesellschaften, ausging. Im gangen find bamals von 86 Benieinden 5,5 und von 25 Privaten 0,8 Mill. Mt., zusammen also 6,3 Mill. Mt. an solchem Notgeld ausgegeben worden, nur selten Stude über 20 und 10 Mil., meistens zwischen 5 Ml. und 50 Pf., vereinzelt zu 25, 10 und selbst 5 Pf. Da die Reichsbant die Darlehnstaffenscheine über 5 Mt. nicht an sich zog, sondern ins Publikum geben ließ (auch ein Beweis, daß die Reichsbant fich nicht von dem Bestreben, fie als Notendedung an sich zu reißen, leiten ließ, fondern von dem vollswirtschaftlichen Bedürf. nis), und nachdem der Bundesrat unter dem 31. August fleine Darlehnstaffenscheine bon 2 und 1 Ml. gugelaffen hatte, tonnte bas Notgelb wieder eingezogen werden. Daß gleichzeitig die Rlagen über ben Dangel an Münzstüden unter 1 Dlf. aufhörten, tann auch als Beweis dafür angesehen werden, daß fie bei wiederkehrender Bernunft und Ruhe nur aus ihren Schlupfminteln hervorzufriechen brauchten.

Dies etwa find die Erundzüge der Geld- und Kreditversassung, wie sie für die Kriegszeit amtlich geschaffen wurde. Seit den ersten Wochen des Krieges war man fast in allen Reichsteilen benunt, private Veranstaltungen zustande zu bringen, die den mittleren und kleinen Gewerdetreibenden den Anschlüß an jenes Kreditwerk erleichtern sollten. Da die antlichen Darlehnskassen nur gegen Psand Kredit gaben, so sollten die "Kriegskreditbanken, "Kriegskreditkassen, "Kriegskreditkassen, währigskredit diemen, boch war ihr Geschäftzungang ganz gering, da eine "Kreditnot« nicht vorhanden war.

Die Areditorganisationen find in Deutschland für wirlliche Areditgabe weit ausgedehnter und feiner ber-

zweigt als in irgenbeinem anderen Lande. Sie find für das Großgewerbe einerseits, für Mittel- und Kleingewerbe anderseits verschieden organisiert: bort hauptfächlich Banken und Bankiers, bier Benoffenschaften; für jene typisch find die großen Altien-banken. Ihnen ift vielfach zum Borwurf gemacht worden, daß fie bei Ausbruch des Rrieges den Robf verloren und Kredite fündigten, statt in dieser Zeit eine großartige Uftion zu entfalten, um durch Befestigung bes Rredits bas allgemeine Bertrauen gu befestigen. Dieser Bormurf ift insoweit einzuschränten, als die Banten in einer über alles, mas sonst fritische Lage genannt wird, noch hinausgehenden Situation in der Tat ohne die Leitung der Reichsbank nicht auf den richtigen Weg tamen, unter diefer Leitung aber nach gang furgem Schwanten ben rich= tigen Weg gefunden haben. Die tatfachliche Aufrechterhaltung des Rredits im Unichluß an die Reichs. bant ift zum großen Teile ihr Wert. Nach der Busammenstellung der »Frankfurter Zeitung« über 43 Altienbanken waren Ende 1914 in deren Banden 8,3 Milliarden fremder Gelber, b. h. nicht weniger, fonbern über eine balbe Milliarde mehr als Ende 1913: ein Beweis, daß die Banten in vollem Umfange bas Bertrauen des Bublitums genoffen. Die durchschnittliche Dividende stellte fich auf 5,65 Brog., b. h. etwa 2 Broz. meniger als im Borjahr. Bei den vier allergrößten Banten, ben fogen. D. Banten (Deutsche, Dresdner, Darmitädter Bant u. Distontogefellichaft), betrug die Dividende 4-10 Prog. und blieb mit 2-21/2 Brog. hinter bem Borjahre gurud. Daß eine Großbant (bie Nationalbant für Deutschland) überhaupt feine Dividende gahlte, hatte Grunde, die nicht mit bem Rrieg zusammenhangen. — Der Teil ber Benoffenichaften, ber an die preußische Bentralgenoffenichaftstaffe (bie fog. Preußentaffe) angefchlof= sen ist und deren finanzielle Hilfe durch die Bermittlung von Berbanden in Anspruch nimmt, erfuhr hierin vom Beginn bes Rrieges an eine Reihe weitgehender Erleichterungen. Herunter fallen auch die landwirtschaftlichen Raiffeisenkassen, die nach den Berichten ihrer landwirtschaftlichen Bentraldarlehnetaffe siene fritische Beit ohne irgendwelche Erschütterung bestanden . Die der Staatshilfe mehr oder weniger abgeneigten Benoffenschaften, die int Allgemeinen Berband beutscher Erwerbs- und Birtschaftsgenoffenschaften « (jog. Schulze-Delipscher Berband) zusammen geschloffen find, legten das größte Gewicht darauf, daß ihre Gelbithilfe-Organisation (Genoffenicaftsabteilung der Dresdner Bank) ihnen ein nicht minder gunftiges Ergebnis ermöglicht hat.

Jede Kreditverfassung hängt mit dem allgemeinen Schuldrecht zusammen. Dieses wurde durch gesetzeckerliche Maßregeln für die Dauer des Krieges in einigen Buntten genildert. Die Gerichte erhielten die Befugnis, unter gewissen Soraussehungen eine Stundung bis zu 3 Monaten zu gewähren und statt des sofortigen Konturses eine bloge Geschäftsaussichtet einzusühren. Auch wurde, wenn eine Zwangsvollstreckung zu einer Bersteigerung führte, Vorsorge dagegen getrossen, daß die Habe des Schuldners zu Schleuderpreisen losgeschlagen wurde. — über die wechsels und scheckechtlichen Fristen, wie die Krolongation der Ultimogeschäfte an den Börsen, die Lage des Spydothesartredits, das Kroblem der nicht bezahlten Wohnungsmieten sowie die Sparkassen vol. 6. 389.

Wollen wir zu einem Gefamturteil über bie Bemahrung ber beutichen Gelb- und Rreditverfaffung

im Kriege gelangen, jo find, abgesehen von der staats. wirtichaftlichen Tatjache, daß fie ben Areditbebarf bes Reiches tatfächlich im Inlande gebedt hat (neben Sfterreich-Ungarn der einzige Fall unter allen friegführenden Staaten der Erde), volkswirtschaftlich drei negative Umftande zu beachten. Erftens: es hat fein Unfturm auf eine Bant ftattgefunden. Diefer Musbrud ift erlaubt; benn mas in diefer Beziehung berichtet wird, ist gegenüber Borfällen in anberen Kriegen so unbedeutend, daß es unbeachtet bleiben kann. Zweitens: es brauchte fein allgemeines Moratorium irgendwelcher Urt erlaffen zu werden. Es gibt leinen zweiten Staat (auch unter den Neutralen nicht), der sich ohne dieses Mittel behauptete. Drittens: es ist int gefamten beutschen Birtichafteleben tein großer, irgendwie weite Kreise ziehender Busammenbruch erfolgt. Ein glanzenderes Zeugnis als diese brei negativen Umstände ist für die Bewährung einer Kriegs-Geld- und Kreditverfassung kaum möglich.

Das Gelb- und Bautwesen Diterreich-Ungarns im Kriege, soweit es sich bis Witte 1916 überbliden ließ, ist in dem Auffat über die Bollswirtschaft Oster-

reich-Ungarns (S. 403 ff.) geschildert.

Die Finanzen Englands, Frantreichs und Ruglands bieten zwar der Berichterstattung verschiedene Boraussenungen, denn die Bank von England hat ihre Ausweise ununterbrochen veröffentlicht, mährend die Beröffentlichungen des französischen und des ruffifchen Bentralnoteninftitute durch eine langere Baufe in ihrem Wert erheblich beeinträchtigt, übrigens auch nach Wiederaufnahme, wenigstens in Rußland, offensichtlich unzuverlässig waren. Aber die Undurchfichtigkeit erstredte fich auch auf England, ba beispielsweise von den Goldauslieserungen, welche die Bant von England von Rußland als Gegenleistung für finanzielle Hilfeleistung verlangte, nicht zu ersehen war, ob sie nicht bei beiden Banken gezählt wurden (ähnlich wie von den Beständen der Agyptischen und der Belgischen Bank in London sowie von einem » Goldpool « zwede englischer Zahlungen in Neuport). Die plötliche hinauffegung des englischen Bantdis-tonts von 4 auf 8 und 10 Broz. (31. Juli und 2. August 1914) zusammen mit Moratorien und mehrtägigem Bankichluß machte ben Eindruck einer Angitmagregel, erfuhr aber später, als betannt wurde, daß ber ungewöhnlich hohe Sat nur turze Zeit gegolten hatte (6. und 8. August: 6 und 5 Proz.), eine andere Beurteilung. über die Frage, ob die Peelsche Banklange Zeit keine Klarheit zu bekommen, bis sich herausstellte, daß dies zwar formell nicht der Fall gewesen, tatsächlich aber durch die Schaffung eigener Regierungsnoten (currency notes) neben den Vanknoten eine noch viel weiter gehende Loderung eingetreten war. Genauer wird sich die Finanzgeschichte des Aluslandes erst nach dem Ariege überblicken lassen.

Um ben internationalen Einsluß des Arieges auf die Staatssinanzen zu zeigen, geben wir in folgendem die Schluzzissern für die im ersten Ariegsjahr ausgenommenen Unleihen zu Ariegszweden nach einer von Stephan Zacobi im Bantarchiv vom 1. Ottober 1915 veröffentlichten Tabelle. Sie enthält außer den kriegsührenden Staaten auch solche neutrale, die entweder für die Zwede der bewassineten Reutralität oder (Süddamerika) wegen allgemeiner Beeinslussung der Finanzen durch die friegerische Weltlage Unleihen ausnehmen mußten.

| Staat                   |            | Jahresjins   |            |  |  |
|-------------------------|------------|--------------|------------|--|--|
|                         | Mill. Mart | Prozent      | Mill. Mart |  |  |
| a) Kriegfi              | hrenbe S   | taaten:      |            |  |  |
| Deutsches Reich         | 13 584,00  | 5            | 679,20     |  |  |
| Ofterreich und Ungarn . | 6816,00    | 5,50, 6      | 385,43     |  |  |
| Frantreich              | 13 901,00  | 5, 6, (1)    | 482,91     |  |  |
| Großbritannien          | 25 294,00  | 1,61-4,50    | 25,868     |  |  |
| Britifche Befigungen    | 2 207,00   | 4, 4,50, 5   | 100,30     |  |  |
| Rug[anb                 | 16 821,00  | 4-7          | 639,80     |  |  |
| Italien                 | 2156,00    | 4, 4,50, (?) | 85,00      |  |  |
| Belgien                 | 610,00     | 3            | 3          |  |  |
| Montenegro              | 0,40       | ,            | ?          |  |  |
| Serbien                 | 97,50      | ,            | 3          |  |  |
| Japan                   | 61,30      | 5,75         | 3,50       |  |  |
| Bufammen:               | 81 548,00  | _            | 3245,40    |  |  |
| b) Reut                 | rale Stad  | iten:        |            |  |  |
| Argentinien             | 270,00     | 6            | 16,20      |  |  |
| Brafilien               | 1028,00    | 5, 6         | 56,60      |  |  |
| Bulgarien               | 324,00     | 7,50 (1)     | 19,64      |  |  |
| China                   | 183,50     | 6            | 11,00      |  |  |
| Danemart                | 163,10     | 4, 5         | 7,50       |  |  |
| Griechenlanb            | 68,80      | 7            | _          |  |  |
| Rieberlanbe             | 686,90     | 4,50, 5 ()   | 30,58      |  |  |
| Rorwegen                | 58,76      | 5, 6,50, 7   | 3,35       |  |  |
| Panama                  | 12,60      | (5)          | 0,63       |  |  |
| Rumanien                | 160,10     | ()           | _          |  |  |
| Spanien                 | 485,34     | 4, 4,50      | 27,46      |  |  |
| Schweben                | 179,00     | 5, 6         | 9,18       |  |  |
| <b>Бфтоеіз</b>          | 289,60     | 4,50, 5      | 14,06      |  |  |
| Zusammen:               | 3 809,70   | _            | 196,20     |  |  |

Beurteilung. Über die Frage, ob die Peelsche Bank- Literatur: Jastrow, Gelb und Areditim Kriege (Jena alte außer Kraft gesetst sei, war auf dem Kontinent 1915; mit Literaturangaben für alle Länder der Erde).

## Die deutsche Industrie im Velkkrieg von Privatbozent Dr. Emil Lederer in Heibelberg

Jeber moderne Krieg, welcher mit dem Einsat aller staatlichen Kräfte gesührt wird, ist notwendigerweise ein Industriekrieg. Er ist es in dem Sinn, daß mit Kriegsbeginn ein großer, während des Krieges wachsender Teil der Arbeiterschaft zu den Fahnen gerusen wird, daß Erzeugnisse der Induskrie in gewaltigen Umsang zur Kriegsührung benötigt werden. Bevor diese beiden, für die Gestaltung der Induskrie im Kriege maßgebenden Womente zur Wirsamteit gelangen, äußert sich der Krieg, der eine gleichzeitige Erschütterung aller wirtschaftlichen Verhältnisse be-

wirkt, auch als Industriekrise. Die Arbeitslosenzissern schwellen an, die Warenlager werden underkäuslich, das Kreditspitem bricht zusammen, ja selbst das Berkehrswesen unterliegt schweren Störungen. Diese erste Erschütterung kann bei einigermaßen günstigem Berkuf des Krieses nicht lange dauern. Die Krise des Arbeitsmarktes sindet ihr Gegengewicht in den wachsenden Singlebungen der Wehrfähigen, und die sinkende Aufnahmesähigkeit der privaten Nachstrage wird durch die rasch einsehenden großen Heeresaufträge mehr als ausgeglichen.

Doch ist die Lage ber Industrie von vornherein recht schwierig, besonders wenn man sie mit der der Landwirtschaft vergleicht. Im bäuerlichen Betriebe vermögen die Frauen, die jugendlichen und älteren Berfonen einigermaßen die Arbeitsleistung der eingezogenen Männer zu ersehen. Der landwirtschaftliche Großbetrieb versügte über die Massen ausländischer Arbeiter, welche im Lande blieben. In der Industrie war erst heranziehung der weiblichen Arbeitsträtte, zeitraubende Anlernung und Einschulung notwendig. Die Landwirtschaft brauchte nur ihre Produktion fortzuschen; höchstens daß da und dort (aber auch erst nach mehreren Ariegsmonaten) sich die Notwendigkeitergab, den Andau etwaß zu verändern (Getreide statt Zuderrüben oder ähnliches). Die gesamte Industrie hingegen mußte großenteils ihre Betriebe völlig umschalten.

Um schwierigsten gestaltete sich sofort nach Krieg&beginn die Lage für die Musfuhrinduftrie. Denn da der Krieg von England sofort als Handelstrieg geführt wurde, die deutschen Schiffe in neutralen häfen Zustucht suchten und keine neu ausfahren konnten, war keine Möglichkeit mehr gegeben, die Waren ins Ausland zu bringen, auch nur in geringftem Umfang auf bem Umweg über neutrale hafen. Das bedeutete für große Industrien zunächst eine schwere Krise, weil zahlreiche Zweige auf den überfeeischen Abfahmartt angewiesen sind; betrug doch die Ausfuhr der Fertigwaren im Spezialhandel im Jahre 1913: 6,4 Mil-liarden Mart. Alle großen Industrien sind an diefer Ausfuhr beteiligt, besonders Maschinen, Farbftoffe, Baren aus Rupfer, Leder und Lederwaren, Spielzeug usm. Diefe Musfuhr murde zum Teil überbies (soweit fie noch möglich gewesen mare) burch behördliche Ausfuhrverbote gehemmt, die vielfach weitergingen, als im Intereffe ber Landesverteibigung notwendig war, und die daher späterhin wieder eingeschränkt murden. Für eine große Reihe von Induftrien murden Bertrauensmänner bestellt, die in berüdfichtigenswerten Einzelfällen die Ausfuhrerlaubnis bei ben Behörden befürmorteten.

In einer Reihe von Industrien murde diese Schwierigleit noch durch die Erschwernis in der Robstoffbeschaffung gesteigert. Zwar werden Roble und Gifen in einem den Bedarf überfteigenden Mage in Deutschland felbit gewonnen, aber die übrigen Metalle (namentlich Rupfer, Zinn), ferner Baumwolle und Schafwolle, Flachs und Jute, Säute, Seide, Tabal, Materialien für die Nahrungsmittelinduftrie und viele andere für die Industrie unentbehrliche Stoffe tommen in einem entscheidenden Umfang aus dem Ausland. Sierbei handelt es fich außerdem fast durchweg um Materialien, welche zugleich für die Zwecke des Rrieges benötigt werden, fo daß mit Rriegsbeginn nicht bloß die Möglichkeit wegfiel, Borrate zu erganzen, sondern größtenteils auch vom Staat die vorhandenen Borrate mit Beschlag belegt murben

So trat also sofort die Einwirkung des Krieges nicht nur als eine Störung in Erscheinung, sondern es erwies sich als notwendig, eine dauernde Kühlung zwischen Bindustrie und Herzesderwaltung herzustellen, weil die Wiederbelebung der gestörten wirtschaftlichen Tätigkeit in jedem Punkte Verständigung mit den Militärbehörden notwendig machte: die Beschaffung von Arbeitern, die Eröffnung neuer Absatwege anstatt der versperrten, die Beschaffung von Rohmaterialien; selbst die Produktionsrichtung nunkte in Einklang mit den Bedürsnissen der Landesverteidigung ersolgen. Da überdies die Bedürsnisses des Staates, die von der Industrie befriedigt werden mußten, sehr bald rasch anstitegen, ergab sich von selbst eine Militarisserung der Industrie, insosen als

Der Rrieg 1914/16. I.

immer wachsende Teile der Industrie für die Seeresverwaltung arbeiteten und auch diejenigen Zweige, die den privaten Wartt versorgen, aus den erwähnten Gründen nur in ständiger Fühlung mit der Wilitärverwaltung ruhig weiter arbeiten konnten.

Diese Organisierung des Wirtschaftslebens erstredte sich in erster Linie auf die Sicherung und Verteilung der Rohstoffe, an denen bei längerer Kriegsbauer Mangel eintreten mußte. Tropbem im Inland bas vorhandene Altmaterial zu neuem Leben erstand, war bei bem ungeheuren Maffenverbrauch bes mobernen Krieges haushalten geboten. Daher wurde gleich nach Kriegsbeginn (Witte August 1914) die Kriegsrohstoffabteilung im preußischen Kriegsministerium gebildet, deren Aufgabe es war, die Vergeudung von Rohftoffen zu verhindern, das Berhältnis des Brivat- und Deeresverbrauchs zu regeln und für die richtige Berteilung der Robstoffe (namentlich an die Betriebe mit heereslieferungen) ju forgen. Diese Abteilung leitete bie Gründung von Aftiengesellschaften ein, die von den beteiligten Industrien finanziert wurden, so daß die Industrie selbst durch ihre Organe die Sammlung und Berteilung der Robitoffe vornehmen tonnte. -Zunächst wurde (nach einem offiziellen Bericht von Unfang März 1915) ber Friedensbedarf möglichst eingeschränft, auf Ersagmittel, Rüdgewinnung aus Altmaterial und bergleichen hingewiesen; die Berteilung der Rohftoffe felbst ordnete sich dem Grundsat unter, ben Betrieben fortlaufend ihren Bedarf an Robitoffen zur Berftellung von Rriegsgutern guzuführen und Ungerechtigkeiten durch ungleichmäßige Verteilung zu verhindern. Dabei wurden auch fleinere Betriebe berudfichtigt und Sochstpreise für die wichtigften Materialien festgefest.

Diese Regelung erstrectte sich auf Wolle, Chemitalien, Metalle, Baunwolle, Rohgummi, Leber, Saute und Gerbstoffe. Auf biese Weise konnte also troß ber schwierigen Berbältniffe eine panikartige Entwicklung bes Marktes (wie sie selbst im Frieden manchmal vorkommt) vermieben und der Betrieb der Industrie, wenngleich in gemindertem Umfang, gesichert werden.

Ein zweites mefentliches Moment mar bie Siche. rung des heeresbedarfs an Industrieprodutten. Es zeigte sich sehr bald, daß nicht nur unmittelbare Kriegsbedürfnisse (Wassen, Munition) in rasch steigendem Umfang benötigt wurden, zu deren Beritellung die regulare Baffeninduftrie bei weitem nicht ausreichte, sondern daß fast aus jeder Industrie Brodufte benötigt wurden (namentlich Erzeugnisse der Textilinduftrie und der Befleibungsgewerbe im weiteften Sinn für die Ausruftung und der Nahrungsmittelinduftrie für die Berpflegung der Truppen). So ergab fich icon aus militarischem Gefichtspunkt eine Umichaltung ber Induftrie. Die Betriebe wurden in größtem Dagftab bald nur gur Berftellung vermandter Brodutte, bald aber auch zu ganz andersartigen technischen Brozessen herangezogen. Bielfach murden auch neue Betriebe für Deerestieferungen gegründet. Go murden gang neue Mafchinenanlagen zur Aufstellung gebracht, fo daß geradezu nur das Fabrifgebäude und die Alrbeiterichaft blieben, mahrend der technische Prozeg mahrend des Arieges von Grund auf geandert murde. Ramentlich für Munitionsherstellung wurde eine Ungahl von Betrieben eingerichtet, nicht nur in der Metallinduftrie, sondern auch weit darüber hinaus, felbit Spielzeugfabriten und Bementwerle richteten fich auf Beschopherftellung ein.

Eine weitere wesentliche Aufgabe der Industrie

mahrend des Rrieges bestand in der Serftellung von Erfatitoffen, Erfat in zweierlei Ginn: 1) Berftellung von Stoffen ober Produtten, die fonft bequemer und billiger aus anderem Material gewonnen werben können (3. B. an Stelle ber Stidftoffgewinnung aus Chilifalpeter Stidftoffgewinnung aus ber Luft; Erzeugung von Manganers auf chemischem Bege; Herstellung von Futtermitteln aus Abfällen und anderes mehr); 2) die Erzeugung von Surrogaten; Gewinnung von Falerstoffen für die Tegtilinduftrie; Herstellung von Textilprodukten aus Alltmaterial; Erzeugung von Erfagmitteln für Produtte, welche fonjt eingeführt merden oder für Kriegezwede gebraucht wurden: Herstellung von fünstlichem Leder, bon Nahrungsmittelerfat aller Urt (für Butter, Gier, Fleisch — großerenteils machte fich auch eine wucherische, der Bollsgefundheit abträgliche Induftrie breit). Gegenstände, welche bes Materials wegen beschlagnahmt wurden, mußten aus anderem Material hergestellt werden (lupfernes Geschirr wurde burch folches aus Gifen ober Blech erfest, ebenfo wurde Weißblech an Stelle von Aluminium, Stahl an Stelle von Meifing, verzinntes Gijen an Stelle von Rupferlegierungen und Gifen für eleftrifche Leitungen in Bermenbung gebracht, Jute durch Bapier erfest usw.). Diese Herstellung von Ersatstoffen und Produkten hat einen fehr großen Umfang angenommen, zum Teil burften bie Erfahrungen bes Krieges noch in die Friedenszeit nachwirten. Endlich mar Unpaffung an die vorhandenen Stoffe notwendig (3. B. Rartoffeltrodnung für Wehl- und Futtermittelgewinnung, Forcierung ber Marmeladenerzeugung jur Ausnugung der Dbit- und Zuckervorrate uim.). So gibt es taum eine Industrie, welche nicht durch den Krieg ziemlich weitgehende Unigestaltung erfahren hat. Nehmen wir dazu, daß sich auch der private Bedarf mahrend des Krieges umorientierte (Einschranfung des Berbrauchs unentbehrlicher Guter in den ersten Kriegsmonaten, Nachfrage nach Bedarfdarti-teln für die Soldaten — Liebesgaben —, wachsender Konfum von Lugusartifeln feitens der Beereslieferanten, Ginfdnürung der Rauffraft durch die Lebensmittelteuerung), so können wir jagen, daß kaum irgend einmal die Industrie mit einem folden allgemeinen Wechsel aller Bedingungen zu rechnen hatte als mahrend des Arieges.

Daß diese Unpassung der Industrie in Deutschland möglich war, in England und Frankreich aber 3. B. weitaus geringere Beränderungen auf die größten Schwierigleiten stießen, liegt in erfter Linie an ber hohen Organisationsstufe, welche die beutsche Industrie bei Beginn des Arieges bereits erreicht hatte. Nirgends in Europa find die Kartelle und ihre Organifationen fo entwidelt, ift die Zusammenfassung der Industriellen in Arbeitgeberverbande und Fach. verbande so weit gediehen wie in Deutschland. Huch ift die Betriebsorganisation, namentlich der Große industrie, in Deutschland viel moderner als in England oder Frankreich, namentlich die Rationalifierung des Erzeugungeprozeffes, die Ausschaltung überfluffiger Zwischenglieder, die wiffenschaftliche Durch. bringung der Güterherstellung haben in Deutschland ben höchsten Stand erreicht. Das gestattet einerseits, weitgehende Beranderungen in den Betrieben raich und ficher durchzuführen - wo der Erzeugungsprozeg gang mechanifiert ift, mag er cher verändert werden als dort, wo er noch zahlreiche empirische, historische Elemente in fich birgt -, und anderfeits war die In-

duftrie felbst übersichtlich, organisiert gegeben und tonnte als Ganges erfaßt, in Rechnung geftellt und für die Rriegezwede verwendet werden. (Erganzend fei noch auf die durch die allgemeine Wehrpflicht indirett gegebene Ausschaltung von Streits und Arbeitoftreitigleiten mabrend bes Rrieges bingewielen.) Während in England und Frankreich eigene Dunitioneministerien gebildet werden mußten, um bie Schwierigfeiten in den Arbeiter- und Organisations. fragen zu überwinden, tonnte in Deutschland bie gange Metallinduftrie mit geringen Schwierigfeiten in ihrem Betrieb umgebildet werden (ähnlich lagen die Berhältniffe in Diterreich-Ungarn). Diefe Gelbstorganifation der Industrie in Kartellen und Fachverbanden wurde um fo wichtiger, je langer ber Rrieg bauerte, je mehr wirtichaftliches Umgeben mit allem Material geboten murbe. In der Mitte des zweiten Rriegs-jahres erftredte fich die regelnde Gewalt des Staates bereits fast auf die gesamte Industrie, und dieses weitgehende Erfaffen aller gewerblichen Tätigfeit, bieje Leitung des Gewinnstrebens in Bahnen, die mit dem militärischen Zwed parallel liefen, mare gang unmöglich gewesen, wenn die ganze Industrie in bunderttaufend Einzelbetriche zersplittert gewesen mare, die, miteinander nicht in Fühlung, einzeln beauffichtigt und in ihrer Erzeugung hatten überwacht werben muffen. Die Organisationen ber Industrie nabmen diese Aufgabe dem Staat ab, der sich auf die Erlaffung von Mormen beschränken und zu beren Ausführung er in großem Umfang die Unternehmer felbst heranziehen konnte. So mar die deutsche Industrielriegewirtschaft Regelung privater Unternehmertätigleit. Wenn bei Bewirtschaftung ber Ugrarprodukte da oder dort ein Unklang an Sozialismus gegeben sein mochte, fo tonnte bavon in der Industrie nicht die Rede sein. Denn überall blieb die Form ber Brivatunternehmung bestehen, und felbit wo weitesigehende Beeinfluffung der Gutererzeugung stattfand, murbe diese nicht dem Rahmen des Brivatbetriebs entzogen. Im Begenteil, man fann fagen: in der Industrie zeigte fich auf bas deutlichfte, daß die Vorstellungen, als ob Deutschland im Rrieg gu einem gesteigerten Staatssozialismus gesommen fei, teine Basis haben. Denn die Formen des hochlapitalismus haben sich nur noch deutlicher ausgeprägt: bedeutet doch ber Krieg machfenbe Gewinne gerade in den großen und größten Betrieben, Berdrangung und teilweise Bernichtung ber fleineren Unlagen, Bwang zur besseren Organisation, Zwang zur Kartellierung und Berschmelzung. Ganz allgemein itt zu beobachten, daß sich auch Industrien, welche bis dahin wegen ber großen Bahl ber Betriebe ober ber Mannigfaltigfeit der Erzeugung für Rartellbilbung nicht geeignet waren, zu wirtschaftlichen Berbanben zusammenichloffen, daß Ronditionentartelle zu Bertaufstartellen werden (befonders in der Textilinduftrie). Der Staat felbit forbert mahrend bes Rrieges, weil er die Industrie als organisierte besser in den Rriegezwed einstellen fann, die Syndizierung ober erhalt fie bort aufrecht, wo fie in die Bruche gu geben broht. Go wird die Industrie mit gesestigter Drganisation in bas normale Birtschaftsleben zurildtehren. Die Stürfung ber Rartelle burch ben Rrieg trat fo deutlich in Ericheinung, daß die Regierung bald nach Kriegsbeginn in einem eigenen Erlag (Ronditionenerlaß) die zu weitgehende übermacht ber Rartelle einzudämmen versuchte, allerdinge nur mit teilweisem Erfolg. Der Rrieg verstärkt eben auch die Organisation, die Konzentration des Rapitals, der übergang zu rationellem Fabrikbetrieb wird beschleunigt. Die Beit nach bem Kriege wird infolge Mangels an Arbeitern, zum Teil ungünstiger Marti-lage, großer steuerlicher Belastung weiter in derselben Richtung wirlen wie ber Krieg. Ein anderes Moment, auf bas Saffe zuerst einbringlich hingewiesen hat, wird diese Tendenz noch verstärten: die Bichtigteit zahlreicher Industrierohftoffe für die Kriegführung wird mahrscheinlich dazu führen, daß der Staat trachtet, für den Fall eines Krieges sich mit den unentbehrlichen Rohftoffen für die wahricheinliche Rrieg&. bauer zu versehen. Es wird baher zur Anlegung von Rohitofflagern tommen muffen, die eine ftandige Fühlung des Staates mit der Industrie und wachsende Organisation derselben zur Folge haben muß. In großen Rohitofflagern werden viele dem Berderb ausgesette Materialien ständig gelauft und

auf diesem Gebiete die Tendenzen der Friedenszeit: wieder abgestoßen werden müjjen, der Rohstoffhandel wird fich also vorwiegend durch staatliche Stellen hindurch vollziehen, aber doch für die Industrie, so daß deren Mitwirtung (vermutlich wieder durch die induftriellen Berbande, Kartelle ufw.) nicht umgangen werden tann. Daraus ergibt fich von felbft eine Feftigung ber Organisation, weil die Produktionsbedingungen gleichartige werden. Wir steuern so einem Wirtschaftszustand entgegen, in welchem privatem Gewinnstreben nach wie vor Raum gegeben ist (gerade im Kriege tonnte es sich ja in ungeahnter Beise entfalten), in bem aber bas Birtichafteleben nicht eigenmächtig feine Wege mablen tann, alfo regulierte Birtichaft in Form privatwirtschaftlicher Unternehmung - auch bas aber ift eine Tendeng, welcher das Birtichaftsleben icon guftrebte. Sochkapitalifti-iche, organifierte Birtichaft mit ftarter Regelung burch die staatliche Gewalt dürfte die Form der Wirticaft fein, der wir zusteuern.

## Krieg und Landwirtschaft

bon Brof. Dr. Bugodainsti in Bonn

I. Der Krieg traf die deutsche Landwirtschaft in einem Zustand der Blüte und der hohen Entfaltung. Unter dem Schute der Bolle hatte fie, geftütt auf einen ungemein taufträftigen inneren Martt, eine Sobe erreicht, die von keinem anderen Lande übertroffen wurde, ja fast ohnegleichen dasteht. Zwar ist die Entwicklung nicht überall gleichmäßig; namentlich in den Gebieten des Kleinbauerntums des Westens und Südens hat sich eine durchgängige Rationalisierung des Betriebes gegenüber der Nachwirkung einer taufendjährigen Tradition noch nicht in den wenigen Jahrzehnten der amodernen Landwirtichafte durchzuseten vermocht. Im Durchichnitt aber haben Die Deutschen Landwirte fich alle Fortschritte der Tech. nit wie der Betriebsorganifation, mit ber mächtigen hilfe unseres vorbildlichen landwirtschaftlichen Schul- und Genoffenschaftemefens, zu eigen gemacht. In den letten drei Jahrzehnten (1881—1913) waren in Deutschland die Durchichnittsertrage auf bas Settar für Beigen um 85,8 Prog., für Roggen um 75,2 Prog., für Kartoffeln um 47 Brog. gestiegen. Auf dem von der Ratur nicht besonders begunftigten Boden Deutschlands wurden im Jahre 1918 auf das Heltar 23,6 dz Weizen, 19,1 dz Roggen, 158,6 dz Kartoffeln (gegen 13,3, 10,6 und 85.6 in dem viel reicheren Nachbarlande Frankreich) geerntet, bei gleichzeitiger Ausdehnung der Anbaufläche. Richt weniger ftart ift bas Wachstum ber tierijden Produttion, wobei nicht zu vergeffen ift, daß auch die Qualität eine beträchtliche Verbefferung erfuhr.

Die durchgängige Hebung der deutschen Landwirtschaft in allen ihren Zweigen war freilich erkauft mit einer immer ftarferen Berflechtung in die Beltwirtschaft, die sich nun während des Krieges als tief einwirfend erweisen follte. Huf den erften Blid freilich schien es, als ob der Zusammenhang mit dem Austande nur ein loser sei; wurden doch taum 5 Brog. des deutschen Fleischverbrauchs, 10 Broz. des Brotgetreidebedarfs aus dem Ausland gedeckt, mährend England für 45 Proz. seines Bleifch. und reichlich

brei Biertel feines Brotgetreibebedarfs auf bie Einfuhr angewiesen ift. Wenn wir auch in jedem Falle unvergleichlich günftiger dafteben als alle unfere Wegner, vor allem als Großbritannien, fo ergibt fich doch bei näherer Betrachtung, daß das eben gezeichnete, scheinbar einfache Bild sich mannigfach und nicht durchaus zu unferem Borteil verschiebt. Das günftige Ergebnis wird zunächst einmal dadurch getrübt, daß wir beträchtliche Wengen von Hilfsstoffen aus bem Musland einführen milffen, um die gewünschte Rabrung&mittelerzeugung zu erreichen. Das find einmal Runftbunger für die pflanzliche Broduktion; je ftarler die Stoffentnahme aus dem Boden wird, um fo notwendiger ift ein Stofferfat, wenn ber Boden nicht verarmen und künftig seine Dienste verweigern soll. Es handelt sich dabei neben Phosphaten namentlich um Stidftoff, den wir als Chilefalpeter 1913 im Werte von 165 Dlill. Dlf. bezogen. Für die tierifche Broduttion aber in allen ihren Formen (Fleisch, Wilch usw.) stütten wir uns bereits in sehr bedenklichem Waße auf ausländische Futtermitteleinfuhr, deren jährlicher Wert mehr als 1 Milliarde Mt. betrug. Unfere Schweinezucht war zum großen Teil auf ber Einfuhr russischer Gerste, unsere Milchproduktion auf ber der verschiedensten Kraftfuttermittel des Auslanbes aufgebaut. Wir haben allerdings dadurch einen so hohen Biehbestand erreicht, daß wir dieses »Bieh. tapitale im Rriege unbedentlich angreifen tonnten.

Zweitens führen wir noch eine ganze Reihe weiterer Lebensmittel ein und ebenjo andere unentbehrliche Erzeugniffe ber Landwirtschaft, wie namentlich Dle und Spinnftoffe. Wenn Gulfenfrüchte, Eier, Wolle, Flachs, Hanf in großem Umfange eingeführt wurden, so lag dies daran, daß entweder die klimatischen oder die wirtschaftlichen Bebingungen für beren Erzeugung in anberen Lan-bern gunftiger maren als bei und. Auch hier hanbelt es fich um gang riefige Werte, allein bei ber Rohwolle um rund 400 Mill. Dit. Wefentlich ift, daß weitere wichtige Produlte (Baumwolle, Reis, Raffee) überhaupt nur in tropischen Ländern gewonnen werden fonnen. Nach einer Berechnung im Mauticus « (1914, S. 327) betrug im Jahre 1913 bei einer deutschen

Gesamteinfuhr im Werte von 103/4 Milliarden Mit. ber Ginfuhrwert ber organischen Stoffe nicht weniger al331/2 Milliarden Mt., jo daß also unsere Abhängigfeit vom Auslande trot ber gewaltigen Leiftungen unserer Landwirtschaft fehr groß mar.

Endlich haben wir zu berücksichtigen, daß die starte »Landflucht« ber Landwirtichaft eine beträchtliche Bahl Arbeitsträfte, und zwar zumeist solche der besten Lebensalter, entzogen hat. Sie niußte als Erfat dafür Ausländer einstellen, deren Zahl mit einer halben

Million nicht zu gering geschätt wirb.

Auf der anderen Seite ist die deutsche Landwirtschaft aber auch Ausfuhrgewerbe geworden. Der Wert diefer Ausfuhr belief fich nach » Mauticus « (1913) auf 420 Mill. Ml., worunter die erste Rolle Roggen, Roggen- und Beigenmehle und Buder fpielten. Diefe Ausfuhrwerte tonnten, bis zu einem gewiffen Grade wenigstens, als Ausgleich für die eingeführten Stoffe angesehen werden. Rein blonomisch betrachtet, ist diese Produktionsverschiebung für die deutsche Landwirtschaft durchaus vorteilhaft gewesen. Die Ermöglichung einer Roggenausfuhr insbesondere (durch bas Einfuhricheininftem) machte es ber beutichen Landwirtschaft möglich, ohne Berzicht auf die Breisvorteile des Bollichupes, den nach unseren klimatischen und Bodenverhältniffen vorteilhafteren Roggenanbau auf Roften des Weizenbaues auszudehnen, wobei der feblende Beizen von dem unter günftigeren Bedingungen produzierenden Austand bezogen murde. Die Mehlund Zuderausfuhr ist vorteilhaft, weil sie bie umfangreichere Berwertung industrieller Arbeit gestattete; zugleich ist die Buderrübe ein im Fruchtwechsel für die schwereren Boden ungemein erwünschtes Teilglied ber Fruchtfolge.

So zeigt sich also bie beutsche Landwirtschaft als tief in den Brozeg des internationalen Wertaustaufches

verstrick.

II. Die Lage im Augenblid des Kriegsaus. bruches war nicht ungünstig. Die Ernte war wenigstens teilweise schon eingebracht, stand allerdings zum größten Teil noch auf bem Felde. Zwar war noch in ben Tagen seit dem Mord von Sarajevo eine Getreideausfuhr erfolgt; bies waren jedoch verhältnismäßig unbebeutende Mengen. Gelbstverständlich erfolgte so-fort, schon am 31. Juli, ein Berbot ber Ausfuhr tierischer und pflanzlicher Lebensmittel sowie von Streu- und Futtermitteln, bas fpater noch nach verschiebenen Seiten ergangt murde; ebenso murben natürlich die Zölle für die wichtigsten landwirtschaft. lichen Produtte sofort aufgehoben. In welchem Umfange eine Einfuhr aus neutralen Ländern erfolgt ist, wurde bisher nicht bekannt; doch können wir wohl annehmen, daß diese im Berhaltnis recht gering war und Deutschland hauptsächlich auf seine eigenen Erzeugnisse angewiesen blieb.

Ein besonders glüdlicher Umstand mar es, daß die ausländischen Banberarbeiter zur Zeit des Kriegsausbruches im Lande waren. Zwar tonnten die aus Österreich-Ungarn stammenden nicht lange zurückgehalten werden, soweit sie wehrpflichtig waren; dagegen erfolgte eine folche Rüchaltung der (an Bahl weit überwiegenden) ruffischen Arbeiter. Es waren wohl einzelne unsichere Elemente unter ihnen und gelegentlich mußte eingeschritten werden; im ganzen aber scheinen sie recht gern geblieben zu sein und sich

gut gehalten zu haben.

III. Im weiteren Berlaufe bes Rrieges machten fich allerdings beffen Einwirkungen auf die Land-

wirtschaft sehr deutlich fühlbar. Die größte Schwierigleit boten gunachft die Urbeitelrafte. Die Behrfähigfeit ber landwirtschaftlichen Bevollerung ift im Durchschnitt größer als die der städtischen; so ist denn auch der Prozentsat der zur Fahne berufenen Landwirte ein außerordentlich hoher. Es war nun die erfte Sorge, für fie, soweit möglich, Erfat zu beschaffen. Dies murde bann besonders erschwert, wenn es fich um Betricheleiter und qualifigierte Rrafte handelte; das Entgegenkommen ber Militarverwaltung in diefer Beziehung fand eine naturgemäße Grenze an den Anforderungen des Krieges. Bielfach traten die Frauen. die Rinder, die Alten ein. Mancher » Auszügler « fam wieder zu Ehren; mancher junge Student mußte nun plöglich als Betriebsleiter des väterlichen Gutes auftreten. Namentlich in den fleinbäuerlichen Betrieben wurde die ausfallende Arbeitstraft der wehrfähigen Manner größtenteils durch die Arbeit der Familienmitglieder und wohl auch durch Rachbaricaftshilfe ausgeglichen, soweit das eben möglich mar. Es wird stets ein Ruhmestitel vor allem der Frauen sein, daß ohne ihre Arbeit in Feld und Stall das beutsche Bolt den Krieg nicht hatte burchhalten fonnen.

Beitere Urbeitefräfte fanden fich von den verichiebenften Seiten. Es waren zunächft, ehe die Induftrie fich ben veränderten Berhältniffen anzupaffen bermocht hatte, viele städtische Arbeiter brotlos geworden; im Bauhandwerk hat sich auch während des Krieges eine Neubelebung nicht eingestellt. Bas von diesen Leuten vom Lande stammte, war jest bort hochwillsommen. Die deutsche Stadtjugend ichloß fich zu Derntebunden. zusammen und tat ihr möglichstes. Die Beeresverwaltung half burch Beurlaubungen über bie ichwierigften Beiten (Beftellung, Ernte) hinwegzutommen. Beiter bot der Krieg selbst eine neue Arbeitsquelle in den Rriegsgefangenen. Der Bermendung biefer Kräfte find freilich durch die Natur der Sache Grenzen gegogen; bieje Bedenten find g. I. fanitarer Natur (Berhütung der Berbreitung von Seuchen!), & T. liegen fie in der Schwierigleit der Bewachung, wenn diese nicht einen unverhältnismäßigen Aufwand von Bewachungsmannschaften erfordern soll, namentlich in fleineren Betrieben, die nur wenige Leute beschäftigen tonnen. Immerhin ift es gelungen, die Arbeitefrafte ber Gefangenen, namentlich der Ruffen, in beträchtlichem Mage nugbar zu machen, zumal fie felbft dieje ihnen zumeist gewohnte Beschäftigung gern übernehmen. Seit die ruffifche Regierung durch die Enteignungsgesetze vom Februar 1915 dem bei weitem größten Teile ber Deutschruffen, auch benen, bie im ruffifchen Seere lanufen, ihr Grundeigentum genommen hat, tonnte der Berjuch gemacht werden, gegefangene Deutschruffen unter etwas erleichterten Bebingungen gur Berfügung zu ftellen, weil mit Recht bei ihnen eine Abschwächung früherer russischer Sympathien angenommen werden durfte; man läßt fie jest auch als Gefindepersonen zu.

Nicht minder schwer als die Arbeitshande entbehrt bie Landwirtschaft die Zugtiere. Bereits am ersten und zweiten Mobilmachungstage, also mitten in der Ernte, mußten die heerestauglichen Bjerbe ausgehoben werden, was namentlich für die fleinen Betriebe, die nur über ein ober zwei Tiere überhaupt verfügten, gang besonders belaftend war. Beitere Unfaufe ber Heeresverwaltung entzogen immer mehr Pferde der Berwendung im landwirtschaftlichen Betriebe, wofür die für Kriegsdienste nicht mehr brauchbaren » Beutepferde e, die dafür fpater gur Berfügung geftellt murden,

teineswegs einen Ausgleich boten. Später wurde auch eine Begrenzung des für Futterzwede zu verwendenden Haferquentums notwendig, so daß die Ernährung der start arbeitenden Zughferde erschwertauf (wie später bei eintretendem Kraststutermangel aus dem Berlauf bon Bieh) vielerorts eine starte Bareinnahme der Landwirtschaft, so daß die Kreditgenossenschaften durch diesen "Ausverlauf der Landwirtschafte eine ansehnliche Steigerung ihrer Depositen ersuhren, die nach dem Kriege zur Neubeichaffung des Biehinventars werden dienem nüssen. Inzwischen nungte der Jugochse stärter heran, und auch die Kuh wurde vielerorts wieder Spanntier. Selbsiverständlich ist dies aber nur ein müssevoller Rotbehels.

Schließlich versagte auch eine britte Arbeitsquelle, die Heizmittel für die Maschinen. Betroleum und seine Derivate, Benzol usw. wurden für heeredzwede zurüchehalten; nur die elettrische Kraft stand wohl überall ohne Einschräntung zur Verfügung und hat namentlich dort, wo das elettrische Dreichen bereits eingeführt war, gute Dienste geleistet.

IV. Die zweite ichmerglichft empfundene Lude murbe durch das Ausbleiben der gewohnten hilfs. stoffe geschlagen, in erster Linie des Kunstdüngers und der Futtermittel. Es ist bereits darauf bingewiesen worden, in welchen ungeheuren Mengen diese Stoffe bisher aus dem Auslande bezogen murden, das nun durch Englands Gewaltpolitik fo gut wie ganglich verschloffen mar. Die Anappheit murde finanziell noch ftarter enwjunden, weil fie zugleich durch den Zwischenhandel fräftig ausgebeutet murde, ehe der Staat regelnd eintrat. »Es jette«, wie es in einer fachmannischen Schilderung beißt, Deine gewaltige Nachfrage nach Futtermitteln ein, vorwiegend von Leuten, die fein Stud Bieh hielten, in ihrem Leben überhaupt nichts von derartiger Bare je gesehen hatten; Rapitaliften, beren Belder durch den Krieg brachgelegt wurden, tauften um jeden Preis an den Borfen Futtermittel auf und sperrten sie ein; der Bedarf mußte ja fommen «. Rechnet man hinzu, welche Futterverteuerung für viele Landwirte in dem aus Rücksicht auf die menschliche Ernährung erlassenen Verbot der Berfätterung des (auch in eigener Wirtschaft gewonnenen) Brotgetreides liegt, jo ergibt fich eine außerordentliche Steigerung der Produttionstoften sowohl für Bieh wie für tierische Produtte. In Mitteldeutschland tosteten 100 kg einiger wichtiger Futtermittel:

 Frühjahr 1914
 September 1915

 Baumwollsatmehl
 18,5 Mt.
 50 Mt.

 Futtergerste
 15,2 \*
 30 \*
 (Höchstereis)

 Balmfernichtet
 14,4 \*
 60 \*

Bei diesen Preisen errechnet sich eine Erhöhung der Kosten der Fütterung von Wilchlühen mit Kraftsutter (unter Zugrundelegung der Kellnerschen Futterrationen) bei 10 Liter Wilchertrag um 130 Proz., bei

15 Liter Mildertrag um 181 Proz.
Diese Sachlage führte zunächst zu einer möglichst intensiven Ausnuhung der vorhandenen Futterquellen. Die Maßnahmen der Reichsregierung, der Landesregierungen und der jonstigen in Betracht tonnnenden Stellen können hier nicht geschildert werden; siehaben in ihrer Tendenz mehrsach geschwankt. Für die Schweine besann man sich auf die Absälle der städtischen Haushaltungen; man zog weiter die Rückstände der Schlachthäuser heran. Im Winter 1914/15 wurde die Furcht vor dem sinneren Feinde, dem Schwein, so groß, daß man sich zu einer Massenabschlachtung

von Millionen entschloß, die bei der starken Generationskraft und Schnellwüchsigkeit des Schweines zu Bedenken für die Jukunft keinen Unlaß gab. Der Mangel an Hetten durch die Albsperrung der Zusuhr führte im Winter 1915/16 zu dem umgekehrten Vorgehen; der preußische Staat stellte für 500 000 Schweine Hutter zu angemessenn Preisen und unter Zusicherung den Masterämien zur Verfügung, sosern die Verpflichtung übernommen wurde, Schweine in 3 Monaten im Gewichte von 220 Ksund und darüber (je schwerer, desto beiser) zu liesern. Diese Fettschweine sollten das sehlende Fett geben.

Die Einschränkung ber Kraftfuttereinsuhr führte nach dem Aushören des Weideganges, Spätherbst 1915, zu einer fühlbaren Wilch-und Butterknappheit sowie auch zu einer Beschränkung der Fleischproduktion. Erst nachdem durch das Handelsabkommen mit Rumänien vom 7. April 1916 und namentlich durch den günstigen Grünfutterstand des Frühjahrs 1916 wieder größere Futtermengen zur Verfügung standen, begann zunächst die Wilchknapp-

heit nachzulassen.

Sünstiger haben sich die Berhältnisse bezüglich des Kunstdüngers gestaltet. Auch hier hat man nach Möglichkeit Ersatz gesucht (z. B. Klärschlamm); durch eine Großtat der deutschen Wissenschaft ist es aber geslungen, während des Krieges ein Versahren durchzuschen, durch das die Gewinnung sticktosschaftiger Berbindungen aus dem unerschöpssichen Vorrat der Luft in hinreichendem Maße ermöglicht wurde. Dadurch wird der Aussall bessenigen Düngemittels gebeckt werden können, für das wir bisher im wesentlichen auf das Ausland angewiesen waren.

V. Der landwirtschaftliche Betrieb ist so während des Krieges auf das mannigfachste durch die Folgen bes Rrieges felbst wie durch die Unterbrechung der Berbindung mit bem Austande gehemmt und behinbert. Richt weniger tief in feinen Betrieb aber ichnitten die mannigfachen amtlichen Magnahmen ein, die durch die Sorge für die Berpflegung des Heeres, für die Boltsernahrung, für die Sicherftellung der Bewinnung unbedingt erforderlicher Rohftoffe notwendig wurden. Die Gumme Diefer teils vom Bundegrat, teils von den Regierungen der Einzelstaaten und den ihnen nachgeordneten Behörden, teils endlich bon ben militärischen Stellen erlaffenen Berordnungen und Berfügungen ist ganz außerordentlich groß; die vom Deutschen Landwirtschafterat veröffentlichte »übersichte über die diesbezüglichen Magnahmen umfaßt) bis zum sechsten (am 31. März 1916 abgeschlossenene Nachtrage schon gegen 1900 Seiten. Nicht nur die Unordnungen felbft, auch die vielfach damit notmendigerweise verbundenen Kontrollen ftellen in einer großen Reihe von Fällen schwere Betriebshemmungen bar, die natürlich getragen werden mußten, mabrend in anderen Fallen auch Erleichterungen gewährt wurden. Es sind namentlich die Bestimmungen über die Bermendung des Brot- und Futtergetreides und der Rartoffeln, daneben die Bochftpreisfestjegungen, die einen folden bemmenden Ginflug übten.

VI. Wie sich der landwirtschaftliche Betrieb in Deutschland nun überhaupt während des Krieges gestaltet hat, ist nur in den Unrissen bekannt, zumal Zahlen aus naheliegenden Gründen nur spärlich verössentlicht werden. Ein wesentliches Aktivum in der Bilanz ist die wahrscheinlich recht umfangreiche Gewinnung neuen Kulturbodens. Es handelt sich dabei einmal um städtisches Bauland sowie die

nicht unbeträchtlichen, im Besit industrieller Berte ausfuhr); auch ber Ausbehnung bes Brot-und Futter-(namentlich Bergwerte) befindlichen Landflächen, die allerdinge fpater wieder anderweitiger Berfügung gugeführt werden; dann aber vor allem um die Moorund Odlandflachen. Durch Berwendung von Rriegsgefangenen für diefen 3med, in Berbindung mit einer entsprechenden Enteignungs- und Subventionsgefetgebung, ift es gelungen, einen großen Teil diefes früher ungenutten Bobens fogarmabrend bes Rrieges für bie Nahrungsmittelgewinnung fruchtbar zu machen.

Ferner ist durch die Fürsorge der Heeresverwaltung und der ihr beigegebenen Bivilverwaltungsorgane in ben befesten feindlichen Gebieten burchweg für bie möglichste Aufrechterhaltung bes landwirtschaftlichen Betriebes gesorgt worden. In den von der Bevölkerung verlassenen Strichen birett hinter ber Front wurde der Bodenanbau vielfach von militärischen

Rräften beforgt.

Im übrigen freilich bebeutet der Krieg eine ftarle Bemmung der wirticaftlichen Entfaltung für die Landwirtschaft. Zwar ift im großen und ganzen wohl ber landwirtschaftliche Betrieb im engeren Ginne, d. h. ber Bobenanbau, ziemlich unverändert aufrechterhalten worden, aber doch nur unter beträchtlichen Schwierigfeiten und mit großen Opfern. Bon der Berteuerung aller Broduttionsmittel war ichon die Rede; bazu tommt bann die Berteuerung der Gegenstände des sonstigen Lebensbedarfs, die teilmeise (wie etwa das Betroleum) auch zugleich Produktionsmittel find. Die zur Berfügung stehenben Urbeitstrafte an Menschen und Tieren sind zum großen Teil minderwertig; Kunstdünger war weniger vorhanden oder teurer; Reuanschaffungen von Maschinen wie überhaupt Inbentarergangungen waren vielfach unmöglich. haben fich zwar im Kriegsjahre 1915 (abgejehen von bem Ginfluß der Durre) bie Ertrage des Aderbaucs taum vermindert; biefes Ergebnis mar aber boch vielerorts den Landwirten nur möglich durch allb. bau der alten Rraft ihrer Ader und des im Frieden hochgezüchteten Leiftungevermögens ihrer Bferdeund Biebbestände. (A. Schulz).

In der Biehzucht zeigt fich, abgesehen von ben Folgen der Massenabschlachtung der Schweine im Binter 1914/15, namentlich der Ausfall an Futtermitteln, daneben aber auch der Mangel an geschulten Arbeitsfräften als recht störend; ber weit schwerer als die Schweine zu erfegende Rindviehbestand mußte, wie erwähnt, im Winter 1915/16 ftart herabgemindert werden. Leider sind auch, mangels Höchstpreisen für Rindvieh, große Mengen von den Konfervenfabriten aufgetauft und abgeschlachtet worden. Dadurch wurde namentlich ber Betrieb der Albmeltwirtichaften und ber Mästereien lebhaft beeinflußt, zumal durch die immerhin behinderten Transportverhältniffe der Biehbezug aus anderen Landesteilen erschwert wird. Um die erforderliche Ausgleichung anzubahnen, wurde als eine der notwendigiten Magnahmen zur Wiederauffüllung ber Biehbestände der Fleischverbrauch vom

Commer 1916 ab ftart eingeschräntt.

Die Abichliegung Deutschlands bom Auslande hatte es munichenswert gemacht, einige Rohitoffe felbit ju gewinnen, welche bisher eingeführt wurden; bies jind namentlich die Faserstoffe und die Ölpflangen. Bon amtlichen Stellen wie auch von anderer Seite ift barauf mit Rachdrud hingewiesen worden, wobei zugleich eine Einschränfung bes Buderrübenbaues empfohlen wurde (unter dem Befichtspunkt des Fortfalls oder der Einschränkung der Zuder-

getreides sowie der Kartoffeln sollte die frei werdende Rübenanbaufläche bienen. Die Rube ift jeboch im Fruchtwechsel so tief verankert, daß eine wesentliche Einschränfung wohl taum erfolgt ift. Für die Beibehaltung des Rübenanbaues iprachen auch noch anbere, von der Regierung fpater anertannte Brunde.

VII. Die künftige Broduktionspolitik der beutschen Landwirtschaft wird von dem Rriegs. gedanten auf tieffte beeinflußt bleiben. Es wird nach wie vor ihre Aufgabe fein, innerhalb ber Reichsgrengen bas Söchstning der Erzeugung an menschlichen Nährstoffen, Futtermitteln und industriellen Robstoffen zu erniöglichen. Es tonimen (abgesehen von ber Frage ber Rentabilität) zwei Besichtspunkte in Betracht, nämlich die Menge und die Urt der zu gewinnenden Erzeugniffe. Der Gedante ber wirt. schaftlichen Unabhängigkeit Deutschlands wird zunächft zu dem Berfuche führen, überhaupt möglichft viel aus bem beutschen Boden berauszuholen. Hier ist die Buderrübe nun wieder deshalb so wichtig, weil fie, auf bas Bettar berechnet, bei weitem bas größte Quantum Stärlewert von allen wichtigen Rulturpflanzen ergibt und bezüglich bes Eiweiggehaltes nur bom Lugerneheu übertroffen wird. Dagu tommt ihre vielseitige Berwendbarkeit für die Zwede der menschlichen und tierischen Ernährung. Der hobe Urbeitsaufwand, den fie erfordert, erfchwert allerdings ben Anbau; dies wird aber wieberum baburch ausgeglichen, daß die Zuckerrübe auf den dazu geeigneten Boden die dentbar beste Borfrucht ist.

Es wird also eine Auswahl der anzubauen. ben Bflangen wie ber ju guchtenden Tiere unter bem Befichtspuntt ber bochften Bro. buttion zu erfolgen haben, wie es übrigens ichon längst in ber Richtung ber modernen rationellen Land-

wirtichaft liegt.

Bas den Unbau der bisher aus bem Aus. lande gelieferten landwirtschaftlichen Ergeugniffe betrifft, fo merben bie Bemühungen fortzusepen fein, sowohl einheimische Bespinftpflangen (Brennessel usw.) wie Offrüchte zu begünftigen. In erster Linie freilich muffen bie Lebensmittel fteben, und zwar hier wiederum zuerft die dem unmittelbaren menschlichen Bergehr bienenben. Eine Ginfuhr von Futtermitteln aus dem Ausland ift bann verhältnismäßig unbebenklich, wenn badurch ein » Biehkapital. in Westalt ber raid ju nugenden Schweine gewonnen wird, bas gegebenenfalls, unter vorheriger Bereitstellung der erforderlichen technischen Behelfe, wie Räucheranftalten, Gefrierhäufer ufm., fofort nach Kriegsausbruch oder bei später eintretendem Futtermangel in Dauerform umgewandelt werden muß. Eine gemiffe Erganzung burch eine vorfichtig zu hand. habende Borratswirtschaft, deren Schwierigkeiten aber nicht übersehen werden dürfen, wird unumgäng. lich sein. Diese dauernde Leistungsfähigkeit ber Landwirtschaft oder gar die Steigerung ihrer Leistungen hat zur Voraussepung, daß die aufzuwendenden Roften in Bestalt entsprechender Breife wieder eingebracht werden, sowie daß ihr ferner bas Rapital, die Arbeitsträfte, die geistigen Silfemittel zu Gebote steben. Dier ist der Punkt, wo die Landwirtsschaftspflege und die Algrarpolitif zusammenmunden.

Literatur: ȟberficht über bie amtlichen Dagnahmen während des Krieges, die für Landwirtschaft, Bollvernatz-rung und Berpstegung von heer und Marine besonderes Interesse haben.« Mit Nachträgen herausgegeben vom Deutschen Landwirtschaftsrat (Berl. 1914s.); H. Schusmacher, Deutsche Bollsernährung und Bollsernährungsspolitik im Ariege (bas. 1915); Jaroslaw, Zur Erschlesung des beutschen Deibelandes (bas. 1915); Baul Jacobs, Juderindustrie und Zudendadel im Ariegsjahre 1914/15 (Münch. 1915); Arthur Schulz, Sind bie Angriffe gegen

bie bentsche Landwirtschaft berechtigt? (in Sozialistische Monatsheites, 1915, Bb. 3); »Witteilungen ber Deutschen Landwirtschaftliche Bochenschrift, wort Landmann, Landwirtschaftliche Bochenschrifts, heransgegeben unter Mitwirtung bes beutschen Generalgoubernements in Belsgien (Brilisel 1915 ff.).

## Sicherstellung der Volksernährung Peutschlands mährend des Krieges

## A. Die Nahrungsmittelversorgung von Brivatbosent Dr. Emil Lederer in Seidelberg

Die Eigenart bes mobernen Krieges, von welcher an anderer Stelle' die Rebe mar, bringt es mit fich, daß die gesamte Boltstraft im Kriege eingeset und vom Gegner befampft wirb. Bas baber fonft nur gegenüber feindlichen Beeren als Mittel ber Rrieg. führung betrachtet wurde, tann zum Kampfmittel schlechthin werden, und so ift im modernen Rrieg (übrigens schon in den Napoleonischen Kriegen) die Bejamtheit des Bolles fo gut Objett, wie fie Subjett ber Rriegführung ift. Schon lange bor biefem Kriege war Deutschland barauf gefaßt (bie Begründung ber Zollpolitit zeigt es auf das deutlichste), im Kriegsfall von den überjeeischen Bufuhren oder - je nach ber politischen Konstellation — von den Landzufuhren abgeschnitten zu werden. Das Deutsche Reich, gelagert zwischen Staaten, mit welchen es feit langem politisch auf gespanntem Fuß ftand, mußte damit rechnen, im Rriegsfall von den Sochitragen des Weltverlehrs ausgeschaltet zu werden. Zumal sobald fich England am Rriege beteiligte, war die Bahricheinlichfeit febr groß, daß überfeeische Bufuhren nur ichwer ober gar nicht nach Deutschland würden gelangen tonnen. Die einzige Bufuhr tonnte bann nur bon ben Baltanftaaten erwartet merben, aber auch bas war bei Rriegsbeginn infolge der durchaus unsicheren Lage fehr ungewiß. Tatjächlich haben sich ja auch bie Baltanstaaten (namentlich Rumanien) erft febr spät und in geringem Umfang zur Ausfuhr entschloffen. Daß Diterreich - Ungarn nur mit hintansegung der eigenen Bersorgung etwas abgeben konnte, zeigt die Aussuhrstatistik der Monarchie deutlich.

Wenige Zissern sollen die agrarwirtschaftliche Bilanz Deutschlands veranschaulichen, wobei hervorgehoben werden muß, daß 1913 auch in Deutschland eine seltene Resordernte erzielt wurde.

Rach ben amtlichen Ernteergebnissen und ben Daten ber Ein- und Aussaufrstatistif standen in Deutschland zur Berkstung:

| uno gue ve     | •9•  |      | 19132 |     | 19143 |      |     |                   |   |            |   |
|----------------|------|------|-------|-----|-------|------|-----|-------------------|---|------------|---|
| Roggen         |      |      |       | ٠.  |       |      |     | 11640000          | t | 10426000   | ŧ |
| Weizen         |      |      |       |     |       |      |     | 6 663 000         | t | 3 972 000  | t |
| Berfte (einich | lief | ilid | ð     | utt | erg   | erji | te) | 6 754 000         | t | 3 138 000  | ŧ |
| Rartoffeln .   |      |      |       |     |       |      |     | 54 171 000        | t | 45 569 000 | t |
| hafer          |      |      |       |     |       |      |     | 9 558 000         | ŧ | 9 038 000  | t |
| Biefenheu .    |      | •    | •     |     |       | •    | •   | <b>29 156</b> 000 | ŧ | 29 185 000 | t |
|                |      |      |       |     |       |      |     |                   |   |            |   |

Das sind Bruttobeträge, von welchen der Bedarf an Saatgut (etwa 6—7 Proz.) noch nicht abgczogen ist. Dadurch würde sich die Spannung, die sich beim

1 Bgl. »Die beutsche Bollswirtschaft im Ariege«, S. 382. —

Tatfachlich blieb junachit die Menge der zu Kriegs. beginn vorhandenen Nährstoffe gegenüber dem Friebensbedarf fehr gurud. Die Ernteertrage maren bebeutend fleiner als im Durchichnitt der früheren Jahre (1913 war, wie erwähnt, ein Relordjahr), die Futtermittelfnappheit mußte bei dem außerordentlich hohen Biehftand fehr brudend werden und die Getreidevorrate vermindern, und dazu tam noch die Unmöglichkeit, überseeische Produkte ins Land zu bringen -Gründe genug, um sofort mit Kriegsbeginn die Nahrungemittelverforgung fystematifc zu regeln. Es bleibe bahingestellt, ob man fich über bie Erntemengen täuschte oder die Kriegsdauer viel geringer einschätte ober doch mit der Möglichkeit von Bufuhren aus dem Ausland rechnete, die ja aus neutralen Ländern anfange in erheblichem Umfang erfolgt fein mögen (Daten find nicht veröffentlicht worden; man schätt die Einfuhr auf etwa 400 000 t Brotgetreide), jedenfalls hat die Reichsregierung zu Ariegsbeginn leinerlei Magnahmen zur Sicherung ber Bollsernährung getroffen. Sie hat insbesondere anfangs von ihren weitgehenden Befugniffen (ber Bundesrat fonnte nach dem Gefet vom 4. August 1914 »wirtschaftliche Magnahmen e jeder Urt ergreifen; auch die Erlaffung von Höchsthreisen war gleich ansangs dem Bundesrat

anheimgestellt) leinen Öebrauch gemacht. Bei Beginn des Krieges gab es mehrere Möglichleiten:

a) Man konnte auf jede Regelung verzichten, die Preisbildung dem freien Spiel der Kräfte überlassen. Namentlich wenn die ersten sehr optimistischen Ernteschäungen zugetrossen hätten, man außerdem mit einer kurzen Kriegsdauer, wenigstens mit einer baldigen Riederwersung Frankreichs rechnete, konnte man hossen, ohne jede Regelung des Marktes und

<sup>1</sup> Bgl. »Die beutiche Bollswirticaft im Ariege«, S. 382. -

Brotgetreibe ergibt, noch vergrößern. Diese Biffern geben auch beshalb noch fein gutreffenbes Bilb, weil hierbei die Roggenausfuhr, welche vor Rriegsbeginn infolge des Einfuhricheinspftems aus Deutschland stattfand, nicht in Betracht gezogen ist. Ferner hat ficherlich, besonders in ben ersten Rriegemonaten, in erheblichem Umfang Berfütterung von Betreide ftattgefunden, ebenso wie man auch einen gesteigerten Berbrauch von Getreide für die ersten Kriegemonate in Rechnung fegen muß. Endlich mußte auf die Ginfuhr ber in Deutschland nicht gebauten Nahrungs-stoffe verzichtet werden, nämlich Mais, Reis, ferner in großem Umfang Bohnen, Erbsen. Linsen und exotische Früchte, die zur Berftellung von Pflanzenfetten dienen, und vieles andere. Ballob' berechnet, bag fich bie beimifden pflanglichen Rährstoffe (Betreibe, Gulfenfrüchte usw. sowie Futtermittel) zu den eingeführten (Getreide und namentlich Kraftfuttermitteln) verhalten wie 62,4:37,6; bem Nährwert nach fei bas Berhältnis noch ungunftiger.

<sup>1 &</sup>gt;Schmollere Jahrbuche 1916, 1. Beit, G. 79.

Bedarfes durchzulommen. Die Geftaltung der Preise, tonnte man annehmen, würde den Bedarf ganz von selbst einschränken, besonders da eine weitgehende herabminderung des Berbrauchs fürs erste nicht not-

wendig erfchien.

b) Wenn man aber eine Regelung für notwendig hielt, boten fich verschiedene Mittel dar: Sicherftellung ber wichtigften vorhandenen Rährstoffe (insbef. von Betreide) für menschlichen Gebrauch (Berbot der Berfütterung und gewerblichen Berwendung), sparsamerer Berbrauch burch Streden der Borrate (durch Erhöhung der Ausmahlprozente, Mijchungsvorschriften) und höchstpreise. Aber diese Borschriften konnten (ihre Durchsetzung angenommen) nur dann ausreichen, wenn icon badurch bie Menge ber gur Berfügung stehenden Rährstoffe dem Bedarf angepagt werden tonnte. Burbe aber zu den Sochitpreisen mehr nachgefragt, als vorhanden war, reichte bie Stredung der Borrate nicht aus, um die Menge auf ben Martibedarf zu steigern, fo brangte gerabe die Er. laffung von Sochftpreisen zu durchgreifenderen Dagnahmen. Denn Bochftpreise ichranten nur die Breisbildung ein und wirken (wofern fie den von felbst fich herstellenden Preisstand herabdruden wollen) auf ben Bedarf anspornend. Sochstpreise haben immer eine bestimmte Marklage zur Voraussetzung. It biese nicht gegeben, so muß fie, damit die Berbraucher selbst die Höchstereife nicht über den haufen werfen, gefchaffen werden, und das ift nur moglich durch Einschränkung der Nachfrage. Wird die Nachfrage mit der auf dem Martte vorhandenen Menge in Gintlang gebracht, bann tann jeder Sochftpreis burchgefest werden.

Es zeigte fich balb nach Rriegsbeginn, bag nur das eine ober andere Extrem burchgeführt werden konnte: entweder Berzicht auf jede Regelung und infolgedessen Einschräntung des Berbrauche durch sfreie Breisbildunge, also durch hungersnotpreise, oder: vollständige Regelung des Berbrauchs, nicht nur Preis-, fondern auch Berbraucheregelung. Bei ber großen militärischen Bichtigleit, die einer entsprechenben Regelung bes Bedarfs zufommt, tonnte es feinem Zweifel unterliegen, daß die Regierung über turz ober lang, wenn der Krieg andauerte, zu ganz durchgreifenben Magnahmen gelangen mußte. Allerdings glaubte man zunächft, ohne folche austommen zu tonnen. Drei Monate vergingen, in welchen lediglich örtliche Sochft. preisseltsetzungen erfolgten. Erst am 28. Ottober 1914, als die Breife fortgefest fteigende Tendens zeigten, als die Vorräte zurückgehalten wurden und sich schon Störungen in der Bersorgung bemerkbar machten, entschloß sich die Regierung zu dem erften energischeren Schritt: ber Festsegung von Sochstpreisen. Diese find allerdings weder auf Grund ber Selbsttoften, noch auf Grund ber Beltmarktpreise nebst einem ben Bollfägen entsprechenden Zuschlag, noch im Ginflang mit der Bablungefraft der Bevolterung, fondern einfach im Unichlug an bie gerade erreichte Preishöhe verfügt worden. Die Kriegsrente der Getreidebesiger und -erzeuger (soweit sie noch im Besit ber Borrate waren) wurde also nicht angetaftet. Mur ein weiteres Steigen follte verhütet werden. Eine frühere Festsetzung ber Söchstpreise

1 Es betrugen die Preise für: Weizen Moggen Juli 1914 . . . . . 206,30 Mart 173,00 Mart 19. dis 24. Oktober 1914 . . . 266,80 s 234,17 s Hochspreis . . . . . 260,00 s 220,00 s hätte eine bebeutend billigere Berforgung ermöglicht. Sie erfolgte absichtlich in biefer Sobe, um zugleich auf den Verbrauch einschränkend zu wirken.

Ohne bei ben erganzenden Magnahmen zu verweilen (die infolge der mehrfachen Berwendungsfähigfeit von Getreide, für industrielle 3mede und zur Berfütterung, nötig waren), sei nur erwähnt, daß die Regelung unzureichend sein mußte. Zunächst bedeutete fie nur eine Testsetzung der Großhandelspreise; sie erstreckte sich weiterhin nicht auf die Mehl- und Brotpreise, führte also zu übermäßigen Gewinnen der Mühlen, nicht zu einer Berbilligung des Berbrauchs. Erganzung der Söchstpreise durch örtliche Verfügung aber mußte natürlich wirfungslos bleiben. Ferner mußte die Bindung der Preise für einige Begenftande (selbst wenn sie nicht überschritten wurden) die Preise ber anderen Nahrungsmittel (bei im ganzen knapper Mährstoffmenge) über ihren bisherigen Stand hinaus. treiben. Daber tonnte man damals icon erwarten, daß man bei weiterer Kriegsdauer zu einem ganzen Syftem von Söchstpreisen gelangen werde. Auch diefes aber mußte auf die Dauer in der Luft stehen, wenn nicht eine Regelung des Marktes die öfonomischen Berhältniffe derart veränderte, daß tatfächlich die Söchstpreise durchgesett werden tonnten.

Es wurde also nach und nach bis zum Ende des sechsten Kriegsmonats in den wichtigsten Nahrungsmitteln (ausgenommen Fleisch) eine Begrenzung des Preisstandes angestrebt, der Hand in Hand mit einer ausgedehnten Sparsamleitspropaganda Verschwendung verhüten und zugleich Versorgung zu erschwendung verhüten und zugleich Versorgung zu erschwendichen Preisen gewährleisten sollte. Alle Mahnahmen dieser ersten Veriode sind insosern einheitlicher Urt, als sie nur durch Begrenzung der Preisdilbung und mittelbar die Nahrungsmittelversorgung sicherstellen, jedoch nirgends die Verteilung der vorhandenen Vorräte beeinssussen. Sie sind nur Schut der Käufer, nicht Regelung des Verbrauchs.

Die Wirfungelofigteit ber getroffenen Dagnah. men, überschreitung der Höchsteise, fortgeseth bober Berbrauch trop steigender Breise nötigte endlich (nach niehreren Zwischenmagnahmen, insbesondere Enteignung von Borraten von Fall zu Fall) die Regierung, die überdies durch das Ergebnis einer Borrate. ermittlung (vom 1. Dezember 1914) aller Getreideund Mehlmengen in lebhafte Beforgnis verfest wurde, zu einer gründlichen Regelung, wie fie icon Monate vorher von seiten der Berbraucher, aber auch der agrarischen Kreise und von Nationalotonomen gefordert worden war. Nachdem sich nämlich zeigte, daß wahricheinlich bei fortgejest unvermindertem Berbrauch von Getreide und Mehl, bei der Unmöglichleit, mittelbar ben Berbrauch einzuschränten, die Vorräte in den letten Monaten por der neuen Ernte aufgezehrt werden würden; da ferner die Berfuche, Borrate für diese letten Monate zurückzulegen, gerade die Knappheit beschleunigten; da es fich auch als unmöglich erwies, die Zuteilung bloß an die einzelnen Berwaltungeförper (Gemeinden) zu vollziehen, innerhalb diefer das freie Spiel der Krafte bestehen zu laffen - fo blieb als einziger Ausweg für den Bundesrat, den gesamten Berlehr mit Getreide, Dehl und Brot auf bas Reich zu übernehmen. Der Burbegrat übermand mit seinen eingehenden bahnbrechen. ben Borichriften vom 25. Januar 1915 restlos die Auffassung, den Berbrauch durch die freie Breisbildung zu regeln. Es wurden also zunächst alle Borrate von Beigen, Roggen und Dijchtorn im gan-

gen Reich für bie Rriegsgetreibegefellichaft in Berlin (welche bereits vorher für weniger weitgehende Zwede gegründet worden war), die Mehlvorräte für den Rommunalverband, in deffen Bezirt fie fich befan-ben, beschlagnahmt. Alle Berwendungen, namentlich Berfütterung, waren verboten. Darauf erfolgte je nach Bedarf die Enteignung zu den Sochstpreisen. Die Kriegsgetreidegesellschaft bedeutet ein Reichsgetreide- und -mehlmonopol, ba nur fie über Getreibe oder Mehl im Reich verfügen barf. Ulle Betreidebesiger wurden zu Bermahrern ihrer Borrate, alle Mühlen wurden zu Lohnmühlen (allerdings zeigte fich leider auch hier, daß die Behorden von ihren Befugniffen nur geringen Gebrauch machten ; fo murbe der außerordentliche, gegenüber Friedenszeiten aufs Doppelte gestiegene Dahllohn beibehalten und bazu tamen noch Bufchläge unter den verschiedensten Titeln). Alle gewerblichen Betriebe letter Sand (Badereien, Diehlhandlungen) murden zu Berteilungestellen. -Bur Kriegsgetreibegesellschaft trat eine Reichsverteilungestelle, welche ben einzelnen Unterverwaltungs. förpern, den Kommunalverbanden, die ihnen zustehen. ben Borrate zu übermitteln hatte. Kommunalverbanden oder Gemeinden murbe die Regelung bes privaten Berbrauchs (das notwendige Schlugftud des gangen Bejetgebungswerls) übertragen, wobei ihnen Die Bahl der Mittel anheimgegeben murde. Gehr bald aber fette fich allgemein (von Berlin ausgehend) das Rartenspftem (gleiche Kopfquoten) durch, welches auch für die Berüdsichtigung der schwer Urbeitenden Spielraum ließ.

Damit murde zum erftenmal in durchaus umfaffender Weise ein wichtiges Lebensmittel »sozialisiert«. Es wurde gleichmäßiger Konsum ber wichtigften Lebensmittel, also Sicherung ber Ernährung ber breiten Maffen als wichtiges öffentliches Intereffe anerlannt. Auch militarifche Grunde mogen mitgespielt haben, da ber Ernährungeguftand ber Bevöllerung in der Beit ber allgemeinen Wehrpflicht, bei der fortgesetten Berangiehung neuer Referven aus ber Bevöllerung von weitaus großerer Bedeutung ift ale bei Goldnerheeren. Wir haben barum hierin teinen Sozialismus zu erbliden. Denn Sozialienus erstrebt ja in erster Linie Regelung der Erzeugung und erst als Folge berselben Regelung ber Berteilung; auch handelt es fich hier um eine Berbrauchsmaßnahme, die, wie die gange Buchftpreisregelung, mit der Berflechtung in den Beltmarkt nach bem Rriege von felbit hinfällig werden muß. Endlich ift nicht unwichtig, zu betonen, daß die Bleichheit ber Brotverforgung nur eine icheinbare ift. Tatfachlich bedeutet fie eine ftarte Ungleichheit zuungunften ber breiten Maffen, deren Brotverbrauch in Friedens. zeiten weitaus größer war als die jest geltende Ropfquote, mährend die wohlhabenden Schichten weitaus meniger Getreibe bam. Brot verbrauchten 1.

Daraus folgt eine wesentliche Einschränkung des Brotverdrauchs. Sie wird don Ballod nit 1/s des Friedensderdrauchs (durchschnittlich) angenommen. Man mußte also voraussepen, daß sich die Nachfrage infolgedessen mit wachsender Stärke anderen Nahrungsmitteln, und zwar in erster Linie den Kartoffeln, zuwenden würde. Wenn auch für diese Höchsterie erlassen waren, so mußten diese deim Fehlen einer Regelung wirkungsloß bleiden, da sartosseln nunmehr in höchsten Waße als Nahrungs- und Futtermittel in Unspruch genommen wurden. überhaupt mußten sich, wenn die Brotversorgung wirklich eine durchgreisende war, dei Knappheit an Rährstoffen die Schwierigleiten nur derschieden, ohne endgültig eine

tig gelöft zu fein.

So sahen wir sofort nach der Brotregelung bei Rartoffeln das Spiel, das sich fortan bei allen Nahrungemitteln wiederholt: Berfdwinden vom Martte, spetulative Preissteigerung, Berfügung von Sochit= preisen, Bersuch ber Beschlagnahme, ein unerquidlicher Rampf zwischen Erzeugern und Regierung, ber regelmäßig mit ber Erhöhung ber Sochstpreise endigte (baber Berbitterung bei ben Candwirten schaffend, die verlauften, hingegen eine Ermutigung für die Spelulanten bedeutend), ohne die Berforgung wirklich sicherzustellen. Was icon nach ben einfachen, burchgreifenden und wirffamen Dagnahmen gur Sicherung des Getreideverbrauchs aus der Mitte ber Bevölkerung und von wirtschaftlichen Kreisen geforbert wurde: eine planvolle, die ganze Lebensmittel-erzeugung umspannende Borsorge für die Bolts-ernährung, deren Magnahmen im besonderen der Eigenart ber einzelnen Lebensmittel angepaßt fein mußten, erwies fich bei ber durch die Weiterdauer des Krieges geschaffenen Lage immer mehr als notwendig, zumal auch die Ernte des Jahres 1915 leider hinter den Erwartungen zurücklieb (zum Teil wohl infolge ber Wetterungunft, zum Teil megen Mangels an Dungemitteln und Urbeitsfraften). Daber häuften fich die Dagnahmen, murden ftandig ergangt und verbeffert.

Im August 1916 näherte man sich bereits einem Böchstmaß von Organisation, das für den Fall eines langdauernden Rrieges als lette Folge der Anappheit an Nährstoffen erreicht werden mußte. Der Grundfat der Rationierung, der gleichen Kopfquote, in Berbindung mit Sochitpreisen griff allmählich durch. Es mußte in immer größerem Umfang gur Unwendung tommen, da die einzelnen Ugrarerzeugniffe (ichon mahrend berfelben Produktionsperiode) untereinander ohne weiteres die Form wechseln konnen. Betreide tann nicht nur in Brot, sondern durch Berfütterung auch in Fleisch verwandelt werden, desgleichen tonnen Kartoffeln in Fleisch verwandelt werden. Da nun die Preisbildung für Fleisch die langfte Beit auf dem freien Markte erfolgte, konnte die Knappheit an Futtermitteln zu höchster Preissteigerung führen. Go entstand die privatwirtichaftlich unhaltbare Lage, daß der Landwirt sein Betreide und namentlich die Rartoffeln zu Preisen verlaufen mußte, die weit unter dem Futtermittelwert diefer Erzeugniffe ftanden. Diefen blonomischen Busammenhang, beffer gejagt bie Identität der Rahrungs- und Futtermittel hatte man burch Berfütterungsverbote zu zerbrechen gesucht. Diese reichten aber naturgemäß nicht aus; man mußte, wenngleich widerftrebend, folieglich gur zwangsweisen Niedrighaltung von Futtermittel- und Bleischpreisen gelangen, die fich nur bei gleichzeitiger

<sup>1</sup> Die Ropfquote ist mit Einschränkungen auf 9 kg Getreibe (bzw. die entsprechende Renge Brot oder Mest, und zwar 9 kg Getreibe = 6 kg Mehl) sestgest. Zeitweise wurde die Ration um 1/8 erhöht. Nach der zur Bersügung stehenden Weteratur muß man schließen, daß der Brotverbrauch in manchen ländlichen Gegenden in Friedenszeiten ein Bielsaches dieser Renge aussmachte. Aber auch in der städtischen Arbeiterbevöllerung kann mit einem Brotverbrauch von 1 Pfund täglich (= 15 kg monatlich) im Durchschnitt gerechnet werden, so daß die Ropfquote tatsächlich in der arbeitenden Bevöllerung, deren hauptnahrungsmittel eden nicht mehr die Kartossellerung, deren hauptliche Unschaltung der Rahrungsgewohnseiten bedeutet.

bas Söchstpreissnstem wirtsam zu gestalten, gelangte man alfo (febr ipat und meift, ohne erhebliche Rriegsgewinne verhindern zu fonnen) bazu, daß alle wichtigeren Nahrungsmittel durch Höckstbreife gebunden wurden. Darüber hinaus haben überall, wo bie Menge ber verfügbaren Quantitaten begrenat ift. icon die Schwierigfeiten der Beschaffung zur Ratio-nierung gedrängt. Bon wichtigeren Nahrungemitteln waren hauptfächlich nur Gifch, Rafe und Gemuie burch Söchitvreife (und nicht durch Ropfrationen) gebunben. Das Rationeninftem hat alfo auch auf biejenigen Rahrungsmittel Unwendung gefunden, benen gegenüber die Bedenken am größten waren: fo, von weniger wichtigen abgesehen, auf Fleisch, Kartoffeln (nicht durchweg und nicht ständig) jowie Butter. Die Bestaltung bes Rationeninsteme bat fich febr verfeinert (bie Ropfquoten meift Bochitquanten, die nicht garantiert merden), anderseits haben sich bie Schwierigkeiten (namentlich für Fleisch und Butter), die Berforgung im gangen Reich einheitlich und gleichmäßig ficherzustellen, eber vermehrt. Gie murden zunächit auch durch die Schaffung eines Rriegs. ernährungsamtes' nicht übermunden.

Alls lette wesentliche Maknahme find die immer ausgebehnteren Daffenfpeifungen zu ermahnen. Im letten Grunde bedeuten fie eine Berstaatlichung der Ernährung, eine unmittelbare Berknüpfung von Erzeugung und Berzehr durch das Reich, eine völlige Ausschaltung aller Bwijchenglieder und weitestgebende Musaleichung der Ernährung. Die Dauer des Rrieges und der Musfall ber Ernte bedingen den Umfang der Massenspeisungen. Sie find die lette Folge des Strebens nach einer Ausgleichung ber Ernährung aber nur für bie großstädtische Bevöllerung. Denn je einschneidender die Einschränkungen für diese wurben, besto starter zeigte fich bas Dligverhaltnis awiichen der Ernährung der ländlichen und ftädtischen Bevöllerung, da die Durchführung des Rationenfnitems für die ländliche Bevollerung, die die Rahrungemittel felbit erzeugt, fich nicht erzwingen läßt.

## B. Berbrauchsregelung, Höchstpreis: Besetgebung und Magnahmen gegen die Preistreiberei

bon Oberlandesgerichterat Dr. Barneber in Dresben

I. Bon burchschlagender Bichtigleit — jo führt die Dentschrift über wirticaftliche Magnahmen aus Unlag bes Krieges aus -, aber auch besonders ichwierig mar die Aufgabe, die Boltsernährung überhaupt und zu Breifen ficherzustellen, die unter den gesbannten Berhältniffen des Kriegszustandes noch annehmbar erschienen. Für die Ernährung des deutschen Bolles ftand mahrend des Krieges an Bodenfruchten im wejentlichen nur die eigene Ernte gur Berfügung. Sie bedte etwa ben inländischen Bedarf an Roggen, Safer und Rartoffeln, nicht aber ben an Beizen und Berite. Nach den aufgestellten Berechnungen würden die bei Rriegsbeginn vorhandenen Borrate unter gewöhnlichen Berhaltniffen nur bis zur nächsten Ernte im Sommer 1915 gereicht haben. Es mußte aber darauf Bedacht genommen werden, daß man am 1. August 1915 über ebenso reichliche

Cinicarantung des Berbrauches erreichen ließ. Um fo Borräte verfügen konnte, wie fie vor Anfang des Erntejahres 1914 vorlagen. Dasfelbe galt wiederum von dem 1. Auguft 1916, ba ber Rrieg zu biefem Reitvuntt noch andauerte. Um dieses politisch und wirtschaftlich gleich wichtige Ziel zu erreichen und die Ernährung der beutschen Bevölkerung auf alle absehbare Kriegszeit hinaus unbedingt zu fichern, murbe eine große Zahl ineinandergreifender Magnahmen getroffen. Die Berordnungen, durch die fie bewirtt wurden, im einzelnen aufzugählen und, wenn auch noch fo furz, inhaltlich wiederzugeben, murde zu weit führen, gahlt doch die zweite Folge ber im Guttentagiden Berlag ericienenen Rriegs., Zivil- und Fi-nanzgejete allein aus dem Jahre 1915 zweihundertundvierzig folder Berordnungen auf!

Die Magnahmen des Jahres 1914 zielten in ber

Hauptsache auf folgendes bin:

a) Durch Einschränlung bes Durch dnitts. brandes der Brauereien - Berordnung bom 15. Oftober 1914 - follten bedeutende Erfparniffe an Roggen und Kartoffeln gemacht werben, um biefe für die menschliche Ernährung zu gewinnen;

b) durch die Befanntmachung vom 28. Ottober 1914 über bas Berfüttern bon Brotgetreibe und Debl murde die Verfütterung pon mablfähigem Roggen und Beizen, auch von geschrotetem, sowie von Roggen- und Beizenmehl, bas zur Brotbereitung geeignet ift, verboten und unter Strafe gestellt. Damit follte einer Befährdung ber Brotverforgung ber Bevolkerung vorgebeugt werden, die durch ein bei der Rnappheit der Futtermittel im Jahre 1914 nabeliegendes Berfüttern von Roggen möglich war:

c) burch die Bekanntmachung bom gleichen Tage über bas Musmahlen von Brotgetreibe wurde vorgeschrieben, daß zur Mehlherstellung ber Roggen mindestens bis zu 72 Proz. und der Beizen minde-bestens bis zu 75 Proz. durchgemahlen werden nuß, wobei leiftungsfähigeren Düblen überlaffen wurde,

noch größere Mehlmengen auszumablen:

d) durch die weitere Befanntmachung vom felben Tage über den Bertehr mit Brot wurde bestimmt, daß dem in den Verkehr gebrachten Weizenbrot (b. h. alle weißen Badwaren, Brötchen, Semmeln, Hörnchen uim.) mindeftens 10 Brog. Roggenmehl zugefest fein muffe, mahrend bem Roggenbrot mindeftens 5 Bewichtsteile Rartoffelfloden, Rartoffelmalz- oder Kartoffelstärkemehl ober 20 Gewichtsteile geguetschter ober geriebener Rartoffeln jugefest merben muffen.

Die unter b) bis d) aufgeführten Berordnungen wurden im Laufe des Jahres 1915 aufgehoben und durch neue erjett. Diefe bewegten fich in benfelben Bahnen, wiesen jedoch viele Reuerungen auf, von benen die wichtigsten die der Befanntmachungen vom 25. Januar und 28. Juni 1915 über die Beichlag. nahme fowieüber den Bertehr mit Brotgetreibe und Dehl aus dem Erntejahr 1915 find.

Danach wurde das gesamte, im Reiche angebaute Brotgetreibe mit ber Trennung vom Boden für ben Rommunalverband beschlagnahmt, in beffen Begirt es gewachien war. Die Kommunalverbande nußten alles Brotgetreide an die Reichsgetreidestelle abliefern, fofern fie nicht Gelbstwirtschaft hatten. In Diesem Falle beschräntte fich die Bflicht zur Ablieferung auf dasjenige, mas über ihren Bedarfsanteil hinausging. Grundfätlich follte allen Rommunalverbänden, die den vom Gesetz aufgestellten Anforderungen genügten, die Gelbstbewirtschaftung ihres Brotgetreides im Rahmen ihres Bedarfsanteils zu-

<sup>1</sup> Deffen Tätigleit fomie bie weitere Gestaltung ber Dinge wird in ber Fortjegung bes vorliegenden Bertes gefchilbert.

steben. Erforderlich war der Nachweis, daß fie zur geeigneten Finanzierung und Lagerung der Borrate in der Lage waren, eine Mehlverteilungsstelle für ihren Begirt errichtet hatten, Die Abgabe von Dehl und Brot außerhalb ihres Begirtes verboten, icon bisher eine genaue Berbrauchsregelung eingeführt und ausreichende Magnahmen zur überwachung ber Gelbstverforger getroffen hatten. Oberftes Organ war die Reichsgetreidestelle, bie für die Berteilung und zwedmäßige Berwendung ber bis jum 15. August 1916 vorhandenen Borrate zu sorgen hatte, soweit nicht die Gelbstwirtichaft ber Rommunalverbande in Frage tam, für welchen Fall befondere Borfcriften galten. Jeber Rommunalverband mußte eine Mehlverteilungestelle einrichten, ein Musfuhrverbot für Mehl und Badwaren aus feinem Begirt erlaffen, die schon erwähnten Magnahmen zur überwachung der Gelbstversorger treffen und eine Berbraucheregelung burch Brotlarten oder Brotbücher einführen.

Die lange Dauer bes Krieges machte auch für andere Nahrungsmittel besondere Mahnahmen im Interesse der Allgemeinheit notwendig. So war namentlich die Vollsernährung mit Kartosseln, Fleisch, Wilch, Butter und anderen Hetten sicherzustellen, dem gesteigerten Zuderbedarf durch entsprechende Anordnungen Rechnung zu tragen, der durch das Verbot des Versütterns von Getreide bedingte Ausfall an Kuttermitteln zu ersehen usw. Allen diesen Wahreelen mußten zuverlässige und erschöpfende Voratseln mußten zuverlässige und erschöpfende Voratseln mußten zuverlässige, die wiederum durch eine große Zahl von Verordnungen in die Wege geleitet wurden.

II. » Auch wenn an sich genügende Borrate zur Berforgung ber Bevölkerung vorhanden finde, fo führte die amtliche Begründung an, sfteigen erfahrungsmäßig unter den besonderen Berhältniffen, wie sie ein Krieg mit sich bringt, an manchen Orten die Gegenstände bes täglichen Bedarfs plöglich start im Preise, weil der normale Berlauf der Berjorgung geftort ift. Um übertrieben boben Breisfteigerungen entgegenzuwirken, die nicht in der Natur der Berhältniffe begründet find, fondern auf spetulative oder unlautere Machenschaften einzelner zurückgehen, empfahl es sich, die Doglichleit zu ichaffen, daß unüberforeitbare Höchstpreise für bestimmte Wegenstände des täglichen Bedarfs feftgefest werden tonnen. Deshalb erflärte bas Bejeg bom 4. August 1914 betref. fend Söchstpreise mahrend ber Dauer des gegenwärtigen Krieges die Festsetzung von folden für Begenstände des täglichen Bedarfs, insbesondere für Nahrungsmittel aller Urt sowie für rohe Natur-erzeugnisse, Beig- und Leuchtstoffe, für zulässig. Auf Grund Diejes Bejeges murben in den erften Wochen nach Rriegsausbruch vielerorts Sochitpreise im Rleinhandel, zum Teil auch für Großhandelswaren, feitgesett. Da das nicht allenthalben auf natürliche Urfachen zurudzuführende, vielfach durch fpetulative Untriche veranlagte Ungiehen der Preise weiter anhielt, so machte sich das Bedürfnis nach Söchstpreisen immer ftarter geltenb. Um nun die Dlöglichfeit gu ichaffen, dieje nach einheitlichem Befichtspunkt und von einer Stelle aus zu bestimmen, murde durch die Befanntmadjung über Bochstpreise vom 28. Ottober 1914 angeordnet, daß fie vom Bundesrat festzusegen feien; nur foweit er die Festsetzung nicht vornimmt, können es die Landeszentralbehörden tun. Durch die am 17. Dezember 1914 abgeanderte Faffung bes

Böchstpreisgesetes murbe weiter bestimmt, daß bas Eigentum von Begenständen, für die Sochstpreise galten, durch Unordnung der Behorde einer bon ihr bezeichneten Person übertragen werden tonne. Der an den Besitzer zu richtenden Anordnung habe eine Aufforderung zur überlaffung vorherzugehen. Rach erfolgter Aufforderung würden alle Berfügungen über bie beschlagnahmten Gegenstände nichtig. Dit dem Bugeben ber Aufforberung gebe bas Eigentum über. Der bafür zu zahlende übernahmepreis werbe unter Berudfichtigung des Sochstpreises sowie der Gute und Berwertbarteit der Gegenstände von der höheren Berwaltungsbehörde nach Unbörung von Sachverftanbigen endgultig festgefest. Die guftandige Behörde tonne auch ben Befiger von Gegenständen, für bie Sochitpreife gelten, auffordern, Die Gegenstände zu Diefen Breifen zu verlaufen. Beigere fich ein Befiger, ber Aufforderung nachzulommen, fo könne bie gu-ftändige Behorde die Gegenstände übernehmen und auf Rechnung und Koften bes Besiters gu ben fest-gesetten Sochityreisen verlaufen, soweit fie nicht für deffen eigenen Bedarf nötig feien. Das überschreiten ber Bochftpreise, die Aufforderung dazu fowie bas Erbieten zur Bahlung höherer als der festgefesten Breife, das Beiseiteschaffen von beschlagnahmten Begenstänben, bas Berheimlichen von Borraten folder Begenjtande, für die Bochftpreife galten, murbe mit Befängnis bis zu einem Jahr oder mit Beldstrafe bis zu 10000 Mark bedroht.

Durch die Festsetzung der Höchstpreise wurden laufende Berträge an fich nicht berührt. Das führte in viclen Fällen zu einer empfindlichen Schäbigung bes Käufers ober Bertäufers. So konnte beispielsweise berjenige, der zu einem wesentlich höheren als bem nachmale festgesetten Produzentenhöchstpreis eingetauft hatte, dadurch erhebliche Berlufte erleiden, daß er zu den inzwischen festgesetten Rleinhandelspreisen verlaufen mußte. Solche Ungerechtigkeiten nach Kräften zu verringern, war der 3med der Befanntmachung betreffend Einwirtung von Sochitpreifen auf laufende Berträge vom 11. November 1915. Danach galten Bertrage über Lieferung von Butter, Rartoffeln, Fischen, Wild, Dild, Buchweizen und Birje und beren Berarbeitungen, Obstmus und Fetterfauftoffe zum Brotaufftrich, Obft, Gemufe, Zwiebeln und Sauertraut, die zu höheren Preisen als zu ben burch bie verschiedenen Berordnungen festgefes. ten Böchitpreisen abgeschlossen waren, mit dem Intrafttreten des Söchitpreifes als zu diesem abgeschloffen, soweit die Lieferung noch nicht erfolgt war. War der Söchstpreis vor dem 11. November 1915 festgesett worden, jo trat er insoweit an die Stelle des Bertragspreises, als Lieferung vor dem 11. November 1915 noch nicht erfolgt mar. Dagegen konnte ein bereits vorher gezahlter, den Bochitpreis überfteigender Breis nicht gurudgefordert werden. Ergaben fich bei Unwendung diefer Beftimmungen Streitigfeiten zwischen den Bertragsparteien barüber, zu welchen Bedingungen der Bertrag zu erfüllen mar, fo tonnte jede Bartei eine ichiedogerichtliche Enticheidung beantragen. Das Schiedsgericht, bon der Landeszentralbehorbe bestellt, feste die Bertragebedingungen nach freiem Ermessen fest; doch konnten Lieferfriften nur mit Buftimmung ber Parteien ge-ändert werden. Der Lieferungspflichtige hatte ohne Rudficht auf Die Unrufung Des Schiedsgerichts gu liefern, der Raufer vorläufig den von ihm für angemejfen erachteten Breis zu gablen. Der Borfigende

bes Schiedsgerichts tonnte vorläufige Unordnungen über die Berpflichtungen ber Barteien erlaffen und ihre Bollftredung herbeiführen. Das Berfahren bor bem Schiedsgericht war gebührenfrei; ber Schiedsfpruch mar endgultig und für die Berichte bindend.

III. Nicht in allen Fällen waren, wie icon angedeutet, die Breissteigerungen im Sandel mit Begenftanden bes täglichen Bedarfs, insbesondere mit Lebensmitteln, durch die Berhaltniffe bedingt; vielfach war verwerflicher Eigennut die Triebfeder zu Breistreibereien, b. h. zu übermäßigen, nicht begrundeten Steigerungen ber Breife namentlich auf bem Lebensmittelmarkt. Da biefer Lebensmittel. wucher mit der bestehenden Besetzgebung - in Frage tamen die Richtigfeit wucherischer Geschäfte nach § 138 bes Bürgerlichen Gesethbuches und die Strafbarleit bes gewerbs- ober gewohnheitsmäßigen Sachwuchers nach § 302e bes Strafgesethuches — nicht wirksam genug belämpft werden tonnte, wurde am 23. Juli 1915 eine bejondere Berordnung erlaffen, Die fich richtet gegen bie übermäßige Breistteigerung beim Sandel mit Begenständen bes täglichen Bebaris, insbesondere mit Nahrungs- und Futtermitteln aller Urt, roben Naturerzeugniffen, Beig- und Leuchtstoffen. Ginerfeits murbe Die Doglichteit ber Enteignung vorgesehen für die Fälle, wo jemand berartige Gegenstände, die von ihm erworben oder ergeugt find, gurudhielt. Underfeits murden biejenigen Erzeuger ober Sandler mit empfindlichen Strafen - Befängnis bis zu einem Jahr, Beldftrafe bis zu 10000 Mart, Einziehung der Borrate, öffentliche Befanntgabe der Berurteilung, Berluft der bürgerlichen Ehrenrechte - bedroht, die für die obengenannten Gegenstände sowie für folche bes Rriegsbedarfs Preise forderten oder sich oder einem andern gewährten ober versprechen ließen, bie unter Berudfichtigung der gesamten Berhaltniffe, insbesondere der Marttlage, einen übermäßigen Gewinn enthielten. Beiter murde in berfelben Beife bestraft, mer Begenftande folder Urt, die von ihm gur Beraugerung erzeugt oder erworben wurden, zurüchielt, um durch ihre Beräußerung einen übermäßigen Gewinn zu erzielen; wer, um den Breis solcher Waren zu steigern, Borrate vernichtete, ihre Erzeugung oder den Handel mit ihnen einschränkte ober andere unlautere Machenschaften vornahm; endlich wer an einer Berabredung oder Berbindung zu folden Zweden teilnahm.

Nachdem sich auch die Verordnung gegen übermäßige Preissteigerung vom 23. Juli 1915 nicht als ausreichend erwies, wurde durch die Befanntmachung zur Fernhaltung unzuverlässiger Berfonen bom handel vom 23. September 1915 die Diglichfeit gegeben, ben Sandel mit Begenftanden des täglichen Bedarfs, wie sie die Berordnung gegen die Preistreiberei umschrieb, sowie mit Gegenständen des Kriegsbedarfs überhaupt zu untersagen, wenn anzuregen und sie hierbei zu unterstüßen.

Tatsachen vorlagen, die die Unzuverlässigleit des Handeltreibenden in bezug auf den Handelsbetrieb bartaten. Ebenfo burfte ber Beginn bes Sanbels mit folden Begenständen von einer vorherigen Erlaubnis abhängig gemacht werben, die unter berselben Boraussepung zu versagen war. Bei der Feststellung der Tatsachen über die Unguverlässigleit in bezug auf ben Sandelsbetrieb maren insbejondere Zuwiderhandlungen gegen die Borichriften über Bochitbreife, Borratserhebungen, Breisausbang und übermäßige Preissteigerung zu berüchichtigen.

IV. Die umfaffendften Boridriften gegen die Muswüchse im Lebens- und Futtermittelhandel wurden auf Grund ber Bestimmung über Kriegsmagnahmen zur Sicherung der Boltsernährung vom 22. Mai 1916 in der Berordnung über den Handel mit Lebens- und Futtermitteln und gur Befampfung bes Rettenhanbels bom 24. Juni 1916 . (mit Ergänzungeverordnung vom 29. Juli 1916) getroffen. Maggebend waren nach der amtlichen Dentschrift hierfür folgende Erwägungen: Der Rettenhandel verschiebt die Bare von Sand zu Sand. Er enthalt fie zeitweise dem Berbrauche por und treibt ihren Breis in die Sobe ohne Rüdficht auf die Gestehungstoften, den Bedarf und die Berberblichfeit der Bare, lediglich zur mühelofen Erzielung eines höberen Gewinns. Die große Bahl ber täglichen Unzeigen in Zeitungen, in benen Breisangebote geforbert und Lebensmittel in großen Mengen zu Söchstpreisen angeboten wurden, gab einen Einblid in ben Umfang biefes Schiebehandels, ber beträchtlichen volkswirtichaftlichen Schaben und große Erbitterung bervorrufen mußte. Demgemäß murde bestimmt, daß der Handel mit Lebens- und Futtermitteln nur noch mit ausdrudlicher Genehnugung zulässig fei. Die Erlaubnis tann aus allgemeinen, vollswirtschaftlichen, perfönlichen ober sonstigen Grunden verfagt merden. Die Steigerung des Breises durch unlautere Dlachenichaften, insbes. Rettenhandel, wurde unter Strafe geftellt. Ferner murbe verboten, in periodifchen Drud. schriften Unzeigen zum Erwerb von Lebens- und Futtermitteln oder zur Aufforderung von Preisangeboten auf folche zu erluffen. Ebenfo murde unterjagt, bei Anfündigung über Erwerb und Beräußerung oder Bermittlung von Beschäften in Lebens- und Futtermitteln Ungaben zu machen, die geeignet find, einen Brrtum über geschäftliche Berhaltniffe des Unzeigenden, über Unlag und Zwed des Untaufe, Ber-

taufs ober ber Bermittlung zu erweden. Enblich murbe gur wirflameren Betaupfung bes Kriegswuchers in Breugen bei dem Boligei-prafidium zu Berlin eine Ubteilung unter ber Bezeichnung » Rriegewucheramt« errichtet mit ber Aufgabe, die Bolizeibehörden und Staatsanwaltichaften zu einer wirtfameren Befämpfung bes Kriegswuchers

# pflege im besetzten Jeindesland

bon Brof. Dr. Jojef Robler in Berlin

### Allgemeine Bechtslage.

Der offupierende Staat erlangt mit ber Besetung ein Sobeiterecht, er tritt aljo nicht etwa blog in ein fattifches, fonbern in ein Rechtsverhältnis ein. Bas er tut, gilt nicht etwa blog kraft tatfächlicher Gewalt, sondern fraft des Rechtes, das ihm die völlerichaftliche Stellung gewährt. Das Hoheitsrecht ift ein souveranes Hoheitsrecht mit gesetzgebender, rich-terlicher und verwaltender Gewalt im vollen Umfange staatlicher Autorität, insbesondere auch mit staatlicher Amangs- und Strafgewalt. Das Sobeitsrecht ift allerdings insofern beschränkt, als ihm eine auflojende Bedingung anhaftet, benn erft durch ben Friedensichluß treten endgültige Buftande ein. Die Folge biefer auflösenden Bedingung zeigt fich weniger in der Behandlung des Landes, als in ben Berhältnissen der Bevölkerung. Das Land des oftupierten Staates ift für den Offupationsstaat Eigen land. Die Bevölkerung aber kann noch nicht losgelöst werden von dem ursprünglichen Staatsverband; eine berartige durchgreifende Anderung der Berhältniffe fett ein Definitivum voraus. Die Bevölkerung bleibt alfo in ihrem bisherigen Staateverhaltnis; die Belgier bleiben Belgier, die Ruffen Ruffen, welches Berhalt. nis auch von uns respettiert werden muß; wir dürfen fie insbef. nach völlerrechtlichen Grundfagen nicht zu Feindseligkeiten gegen ihren eigenen Staat zwingen; uns gegenüber find und bleiben fie Auslander.

Das Hoheitsrecht bes Offupationsstaates beruht völterrechtlich auf den Grundfägen unferer Rulturordnung; überall foll Ordnung und Regel herrichen, nie Billfür, und darum hat der Oflupationsstaat eine Regelung der Berhaltniffe herbeizuführen; das ift fein Recht und auch feine Bflicht. Staatsrechtlich beruht diese Herrschaft bei uns auf der taiserlichen Rommandogewalt; es ist die Autorität des Raisers, melde ben Bouverneur des Offupationsgebietes einfest und von der auch die übrigen Beamten ihre Normstellung ableiten. Es ist daher selbstverständlich, daß bie Anordnung des Raifers in biefem Bebiete ebenfo wenig der Kontrasignatur bedarf als sonstige Außerungen der Kommandogewalt, und daß fie nicht unter irgendwelcher parlamentarischen Kontrolle steht.

Im einzelnen bietet die Haager Konvention (Landfriegsordnung) einige völlerrechtliche Leitfate; allein, was fie fagt, ift teils unvolltommen, teils überflüisig; was baran richtig ist, ergibt sich schon aus allgemeinen Grundfägen bon felber, und mas man zur Bervollständigung im einzelnen erwarten könnte, murde im Saag nicht gefagt. Die Sauptfache muß juriftisch aus ber Betrachtung ber Lebensverhaltnife abgeleitet werden.

Die Ausländereigenschaft der Inwohner ergibt sich aus einer Berordnung für Belgien vom 16. Juli 1915, wonach jeder Ausländer mit Strafe bedroht ist, in dessen Besitz sich Wassen oder Munition irgendwelcher Urt befinden; dieje werden eingezogen.

## Folgerungen aus dem Charakter des Okkupationsverhältnisses.

1) Das Soheitsrecht foll wie alle ftaatlichen Soheitsrechte ausgeübt merden im Intereffe ber Rultur; die Regierung foll dabin ftreben, Berhaltniffe

**Verwaltung, Wirtschaft und Rechts**- zu schaffen, welche geordnete kulturwürdige Zustände gemährleisten; fie foll für wirtschaftliche wie für er-

zieherische Magregeln forgen.

Die Naturhilfsquellen bes Landes barf die Offupationsregierung ausbeuten wie eine andere Regierung. Dies gilt insbesonbere auch von Bergwerten und Balbern. Sie foll für eine orbentliche Bermaltung forgen und feinen Raubbau treiben, fie foll auch dafür forgen, daß leine Bermuftungen ftattfinden, fie foll bei der Frage, ob etwas ausgebeutet werden foll, nicht bloß die Gegenwart, sondern auch die Butunft zu Rate ziehen. Steuern, Abgaben, Bolle fann fie erheben, fie tann fie auch feststellen und verteilen, wobei fie eine fachgemäße Berteilungsweise befolgen foll. Dafür trägt ber Offupationsstaat die Rosten ber Justiz und Berwaltung, benn hierfür sind in erster Reihe diefe Abgaben bestimmt (Saager Landfriegsordnung § 48).

Bas dem offupierten Staat gehört, nimmt ber Offupationsstaat an sich. Gelber werben sein Eigentum, ebenso Kriegs- und Berkehrsmaterialien, bie bem bejetten Staat gehoren, und ebenjo alles, was zur Förderung des Krieges bienen tann; nur hat er, was die Bertehrsmaterialien betrifft, tunlich bafür zu forgen, bag ber offupierte Staat nicht ber Berfehrsmittel entblößt wird, denn bies murde feiner Aufgabe als verwaltender Staat widersprechen. Das Brivateigentum foll er aufrechterhalten; es fteht ihm aber die freie Befugnis der Enteignung und namentlich auch der Enteignung zum Zwede der blogen Benutung zu; er tann alfo das einer Privatgefellschaft gehörige Eisenbahnmaterial unter entsprechenber Entidabigung für fich verwenden. Zur Schonung bes Privateigentunis gehörtes auch, baßer Stiftungs-und Zwedinstitute nicht antasten soll, auch dann nicht, wenn fie mit bem Staate in nachfter Beziehung fteben: fo vor allem nicht das Bermogen von Bildungsanftalten und von Sammlungen fünftlerischer oder miffenichaftlicher Urt. Gollte Diefes Bermogen auch nicht ein bom Staatsvermogen abgesondertes Eigentum fein, fo bedeutet boch ber 3wed, daß ihm eine besondere abgetrennte Behandlung zuteil werden foll (fiduziarifche Stiftungen, Unftaltsvermögen).

übrigens ift die gange Bestimmung über die Schonung des Brivateigentums nur pollerrechtlicher Natur und lediglich Sache völlerrechtlicher Berantwortung. Durch seine Gefet gebung tann der Staat das Eigenrecht auch seiner eigenen Untertanen ohne Entschädigung entziehen, um fo mehr natürlich das Eigenrecht Fremder; was er daher traft seiner verordneten Gewalt ben Mitgliedern bes offupierten Staates entzieht, das entzieht er mit rechtlichem Erfolg. Er tann allerdinge hierfur vollerrechtlich verantwortlich werden, aber nur anderen Staaten gegenüber, nicht gegenüber ben berletten Eigentumern, welchen ein vollerrechtlicher Unfpruch gegen ben befegenden Staat nicht gegeben ift.

Jede Regierung hat die Befugnis, für sich und ihren Bestand zu forgen, denn die Ordnung des Bangen ift mit ihrem Bestande verknüpft. Dies gilt insbesondere von dem besetzenden Staate. Er tann nicht nur Bestimmungen treffen, die bas ihm untertanige Land, fondern auch, bie feine eigene Regierung angehen und sie gegen feindliche Maßnahmen sichern follen; dies gilt um so mehr, als zwischen dem oftupierenden Staat und der Bevöllerung häufig Begenfage herrichen, welche die Regierung überwinden muß, wenn fie überhaupt bestehen und lebensträftig bleiben foll.

tionsperhältniffes, wonach das offupierte Land für den Oftupationsstaat Eigenland, die Bevolterung aber frembe Bevollerung ift, ergibt fich:

Landes. und Rriegsverrat gegenüber Deutschland und dem Deutschen Reiche, auf diesem Ottupationegebiet begangen, wird auch an Ausländern, namentlich an der Innenbevöllerung bestraft, ebenso gemiffe andere Delifte. Es gelten hieruber die Beftimmungen bon § 160, 161 des Militärftrafgefetsbuches; hiernach find Kriegeverrat und Blunderung und alle Delitte gegen beutiche Truppen nach beutichem Rechte zu bestrafen. Dazu tommt noch die taiferliche Berordnung bom 28. Dezember 1899, wonach alle nicht zu den Truppen des Feindes gehörigen Berfonen, einschlieflich ber Rivilbeamten ber feindlichen Regierung, die Todesftrafe verwirten, wenn fie es unternehmen, bem Feinde Borichub gu leiften oder den deutschen Truppen Nachteile zuzufügen.

Die Inmohner bes offupierten Gebietes find gwar Muslander, aber fie fteben als ftandige Innenbevolle. rung unter unferem Schut; baber tonnen fie nicht ausgewiesen werden und find auch gegenüber einem Auslieferungsbegehren wie Inländer zu behandeln und baber nicht auszuliefern, fondern nötigenfalls bei

uns zu bestrafen.

3hr Berhaltnis gu ihrem eigenen uns feinblichen Staate ift uns gegenüber zerriffen, und wir respettieren es nicht nur nicht, fonbern wir bestrafen jede uns feindselige Betätigung eines berartigen Berhältniffes als Landesverrat. Daber verfteht fich von felbit, daß die itrafrechtlichen Beftimmungen ihres Strafgesetbuches über Soch- und Lanbesverrat gegenüber ihrem eigenen Staate bei uns feine Unwendung finden tonnen, alfo wegfallen, ebenfo bie Bestimmungen über Militarpflicht und Militarverhältniffe gegenüber ihrem eigenen Staate.

3) Aus dem Charafter des Oflupationsverhältniffes als eines bem Olfupationsstaat als foldem gu-

ftehenden Sobeiterechtes ergibt fich:

Das offupierte Land und das Eigenland stehen fich als Inland und Inland, nicht als In- und Ausland gegenüber. Dies gilt allüberall, mo ber Begriff In- und Ausland in Betracht tommt, alfo in völlerrechtlicher wie in interner ftrafrechtlicher Beziehung.

Zwischen dem offupierten Land und dem Eigenland findet Rechtshilfe ftatt; die Behörden haben einander Unterstützung zu leisten wie zwischen Mutter-

land und Kolonien.

Der oflupierende Staat hat das bejette Bebiet nicht ifoliert; aus ben Silfsquellen biefes Webietes barf er baber nicht nur für dieses Bebiet, sondern auch für fein Staatsganges forgen, ebenfo wie bie Erträgniffe von Rolonien nicht nur für die Rolonien, fondern auch für das Mutterland verwendet werden können. Alllerdings gibt die Haager Landkriegs. Ordnung (§49) die einschränkende Bestimmung, daß außerordentliche Belbauflagen nur für Bedürfniffe bes Landes ober bes heeres erfolgen follen. Dies gilt aber nur für Geldauflagen, nicht für die Benugung sonstiger Hilfsquellen; außerdem sind die Bedürfnisse eines modernen Beeres fo groß, daß auch auf diefem Bege bem bejetten Lande unbeidrantte Laften auferlegt werden tonnen; die Schrante liegt nur in feiner Leiftungefähigfeit.

4) Bon organifiert befettem Gebiet zu unterichei. den ist das Gebiet mit Etappenverwaltung, das wir zu dem Zwed innehaben, um mit dem tampfen-

2) Aus bem eigenartigen Charafter bes Offupa- ben Beer in ftanbiger ungehinderter Berbindung zu stehen. Auch bier haben wir, soweit tunlich, für Ordnung und Ruhe zu forgen, und es gilt auch hier, baß, mas Rriegsverrat, Blunderung, Forberung bes Feindes und Delitte gegen unfere Truppen betrifft, biefes Bebiet wie ein inländisches zu betrachten und biefe Delitte von une nach unferem Befete gu beftrafen find; ebenfo gilt auch bier, daß die Urnieeverwaltung Berordnungen und Anordnungen mit eventueller Straffagung treffen barf. Die taiferliche Berordnung bom 18. Dezember 1899 fagt ausbrudlich. daß eine Brotlamation in diesem Sinne alsbald nach Festfegung in einem folden Bebiete erfolgen foll. Die Berwaltungshandlungen werden fich in diefem Rahmen abspielen, die Rechtspflege, auch die Bivilrechtspflege, wird in foldem Falle, soweit die Bivilbehörden verfagen, durch das Etappentommando geführt. Bie auch hier für Gelbmittel gesorgt werden fann, bas zeigt der Fall verschiedener Genteinden in Flandern, welche fich zusammengetan und Gutscheine auf bestimmte Belbbetrage ausgegeben haben, die ftatt Belb zirfulieren und beren Ginlöfung bie Bemeinden auf die Zeit von 6 Monaten nach dem Friedensschluß garantiert haben.

Außerdem gilt noch die Bestimmung der laiferlichen Berordnung vom 3. 1899 (§ 18). Siernach find die höheren Kommandoführer befugt, traft ber ihnen über bie feinblichen Untertanen guftebenben Bewalt biejenigen polizeilichen Maßregeln vorzunehmen, welche von ihnen zur Sicherheit ber Truppen für erforberlich erachtet werben, J. B. Berhaftung feinblicher Untertanen, Freiheits: entziehung auf bestimmte ober unbeftimmte Beit, Abfub=

rung nach bem Inlande ufw.

Daraus geht hervor, daß der Kommandoführer nicht nur durch Strafe mirten, sonbern burch birette Daß. regeln eingreifen und feinen Billen mit Bewaltdurch führen tann.

5) Das Repressalienrecht ist natürlich stets vorbehalten, insbesondere ber Rriegsgebrauch, feindliche Einwirtungen auf frischer Tat sofort auch mit bem

Tode zu ahnden.

6) In bezug auf die Requisitionen gilt die betannte Bestimmung, daß sie nur gegen Zahlung oder gegen Guifchein erfolgen follen. Wer die Guticheine zu honorieren hat, bestimmt ber Friedensichluß. Die Buticheine bleiben, auch wenn nachträglich eine Offupation bes Gebietes eintritt; bann tann aber eine vorläufige Regelung eintreten. Go ift es in Belgien geschehen.

#### Belgien.

Die Tätigleit ber beutschen Bermaltung in Belgien ift besonders reichhaltig und vielseitig gewesen. Es ist wohl noch nie vorgesommen, daß ein Ottupationsstaat eine solche Fürsorge entfaltet und ju gleicher Beit aber auch bie Rechte bes eigenen Staates in gleich gerechtem und billigent Sinne aufrechterhalten hat. Bielfach ift bas Ziel erreicht worden: Deutschlands Interessen wurden allen verderblichen Beftrebungen gegenüber fraftig gewahrt, im Innern murde Außerordentliches geleiftet zur Berftellung normaler Berhältniffe und zur Forderung der Lebensbedingungen, so daß trot aller Schwierigkeiten ein

erfreulicher Aufschwung bes Landes eingetreten ift. Allgemeine Magnahmen. Um die deutschen Interessen besonders durch Zurüddrangung frember gefährlicher Elemente und burch eine beilfame Bucht der Bevölkerung zu wahren, wurde ein bis ins einzelne durchgeführtes Bagmefen mit Identitatenachweisen angeordnet (Nr. 111, 1291), ein Berbot ber Entfernung aus bem Lande (Nr. 95) erlaffen und bas eigentumliche Mittel der Abwesenheitssteuer (Mr. 33 und 30) eingeführt; benn Bevölferung foll ins Land ziehen. dem Lande dienen und nicht im Ausland ihr Bermögen verzehren, dadurch Unruhe und Unzufriebenheit in die Welt hinaustragend. Daher murde bestimmt, daß die Belgier, die nach Ausbruch des Krieges freiwillig ihren Wohnsit verlassen und fich langer als 2 Monate aufhalten, einen ftarten Steuerzuschlag zu entrichten haben, sofern sie nicht innerhalb einer bestimmten Beit in Belgien ihren Wohnsig nehmen. Die eine Balfte dieser Steuer foll an bas Gouvernement fallen, die andere an die Gemeinde.

Der deutschen Sicherung entsprachen ferner bas Berbot der Landfartenherstellung (Nr. 123), bas Berbot des Photographierens auf öffentlichen Plägen (Nr. 129), die Bestimmung über das Betreten von Eisenbahnen (Nr. 98), die Bestimmung, daß den deutfchen Soldaten tein Branntwein gereicht werben barf (Nr. 86), das Berbot der deutschseindlichen Umtriebe, bie Einführung ber Benfur, die ftraffe Regelung bes Bereins. und Versammlungswesen. Auch Die Beftim. mung ift noch zu erwähnen, daß die Beschlagnahme von Gehaltsforberungen ber Beamten nicht in ber frangösischen Beise bor sich zu geben hat; es gilt viel-

mehr darüber folgendes:

Nr. 95. Forberunge=Pfanbungen ober gahlungsverbote (Saisie-Arrêt ou Opposition, Art. 557 und ff. der belgischen Bivilprozefordnung) burfen beutschen Behörden gegenüber

nicht borgenommen werben.

Bill ein Gläubiger eine Forberung, bie feinem Schulbner gegen eine beutsche Behörbe gufteht, mit Beichlag belegen, fo hat er auf Grund einer besonberen Erlaubnis, bie von bem Prafibenten bes Gerichts erfter Instanz bes Wohnortes bes Schulbners nach Prufung ber Rechtslage erteilt wirb, ein Bejuch an dieje Behorbe zu richten. Die beutsche Behorbe wird dann in ben ihr geeignet ericheinenden Gallen ben von dem Gläubiger beanspruchten pfandbaren Betrag ber For= berung bei der hinterlegungstaffe (Caisse des Depots et Consignations) hinterlegen. Die Pfandung selbst erfolgt hierauf nach den Borichriften der Artitel 557 und si, der belgifden Bivilprofordnung bei biefer Raffe.

Rriegsfürforge. Gine Reihe Rriegsfürforge. verordnungen entsprechen ähnlichen deutschen Befeten2. Go die Befete über die Nahrungsmittelbeichlagnahme und Berteilungenormen (vgl. bas Berordnungsblatt 10, 13, 23, 29, 32, 36, 42, 46, 65, 75, 103, 136, 91, 100, 102 u. a.), auch über die Beichlagnahme bes Heues (vgl. 104), sodann die üblichen Berordnungen über das Zahlungsverbot, über Zwangsverwaltung von Filialen ausländischer Geschäfte, über bie hemmung des Fristablaufes und ber Berjährung und die Erstredung ber Friften der Protesterhebung. Die deutsche Bestimmung über die rich. terliche Befugnis, dem einzelnen Schuldner Stundung ju gewähren, fand bereits in bem a. 1244 Code Napoleon eine gefunde Stupe. Dazu tam auch die deutiche Beftimmung über bie Erftredung der Batentprioritätsfrift (Nr. 90), das Verbot des Handels mit frangofischen Müngen und Banknoten (Dr. 77) fowie Die Regelung der Warenausfuhr (Nr. 45)

Bivil- und Gewerberecht. Die bisherige Befetsgebung bes Bivil- und Gewerberechte blieb in allgemeinen bestehen; boch wurde mannigfach weiter-

Berl. 1915, Seft 14).

gebaut, so was die Bestimmung über die Gemeindehaftung für Ausschreitungen betrifft (vgl. Nr. 37, 60, 131). Es ist ein allgemeiner Grundsat, ber allerdings bei une nicht durch deutsches Reichsgeset, sondern durch Einzelstaatengesetze geregelt ist, daß die Gemeinden für die durch Landfriedensbruch und Aufruhr entstehenden Beschädigungen aufkommen müssen1; die Berordnung hat hier neue Regeln gegeben und ins. besondere Schiedogerichte zur Feststellung des Schabens angeordnet. Ebenso wurde (in Nr. 20) bas gewerbliche Befet über Jugend- und Frauenarbeit näher bestimmt, (in Nr. 58) für Arbeitsunfälle und ben Beitrag ber Unternehmer weitere Borforge getroffen und die Berpflichtung, bei allgemeiner Gefahr zur Bebung berselben mitzuwirken, vericharft (Nr. 155), ja ber Behorde die Befugnis erteilt, berufliche Arbeiten int öffentlichen Intereffe in berufsgemäßer Beise zu berlangen (Nr. 108). Auch bas Autowesen wurde neu geregelt (Rr. 79 und 113), wobei zur Vermeibung von Wiftbrauchen bestimmt wurde, daß bei Berletungen von Deutschen und beutschem Eigentum ber Schaben burch bas Gouvernement einseitig festgesett wird. Außerdem wurden Berordnungen über die Schaben burch wilde Kaninchen (Nr. 74) und gegen die Gefahr ber hundetollmut (Nr. 59) erlaffen. Auch der Tierfout murbe erweitert und bas graufame Blenden von Bögeln verboten u. a.

Bie das Rechtsleben in Belgien feinen geregelten Bang nahm, beweift auch ber Umftand, daß dort nach ben Grundfagen bes belgischen Rechtes' Erfindungspatente in großer Anzahl angemeldet wurben. Wir finden vom 22. Juli 1915 an eine große Reihe von Einträgen vermerkt (Nr. 120, 129). Co wurde ferner der Rechnungshof und feine Funktion

aufrechterhalten ufm.

Die Zivilgerichte betätigten sich nach dem bis.

herigen Recht.

Die Strafrechtspflege ist großenteils an die Rriegsgerichte übergegangen, fo in ben oben bezeichneten Fällen, fo in den Fällen ber Strafverord. nungen bes Gouvernements, fo in ben Fällen ber behördlichen Strafanordnungen (Anordnungen bei Strafvermeiden). In einer Reihe von folden Be-ftimmungen ift ausbrudlich gefagt, daß die Rriegs. gerichte guständig find. Im übrigen beißt es in Ber-ordnung Dr. 117:

Soweit die Militärgerichte zur Aburteilung von Buwider= handlungen gegen eine Berordnung des Generalgouverneurs für zuständig ertlart worden find und feine Buftandigfeit nach der Militärftrafgerichtsorbnung besteht, find die Bor= schriften ber Raiferlichen Berordnung über bas außerorbent= liche Berfahren gegen Ausländer vom 28. Dezember 1899 auch bann anzuwenden, wenn der Beichuldigte fein Mus= länder ift.

Für das Berfahren ist wichtig die Zulassung der polizeilichen Strafverfügung und der unbefrifteten Befchwerbe. Es heißt hierüber (in BD. Nr. 86), daß in leichteren Fällen bei Zuwiderhand. lung gegen Strafverorbnungen oder Strafanord. nungen polizeiliche Strafverfügungen ergeben tonnen.

Bertehr, Soule, Sitte. Das Gifenbahn-, Bojtund Telegraphenwesen murde vollständig von Deutschland übernommen, Gas- und Elettrigi. tatemerte murben unter die Botmäßigfeit ber beut. schen Berwaltung gestellt.

Das Schulmefen fand, wie es fich bei einer deut-

<sup>2</sup> Robler und Ming, Patentgejege aller Bolter, II, E. 495 f.



<sup>1</sup> Die Rummern bebeuten bier und im folgenben bie Rummern bes Gejep und Berordnungeblattes für bie offupierten Bebiete Belgiens, bas in beutscher, flamifcher und frang. Sprache ericheint. 2 Bgl. Rohler, Jurisprudeng und Rrieg (in » Deutsche Rraft«,

<sup>1 »</sup>Engetlopabie ber Rechtewiffenschaft«, II, S. 136.

ichen Berwaltung von selbst versteht, eingehende Pflege. Die allgemeine Schulpflicht bildet die Grundlage (vgl. Nr. 48, 103); die Gründung einer flämischen Universität in Gent, welche in Angriff genonumen worden ist, wird dem Flamentum eine neue Stütze bieten. Die Museum Bverwaltung geht ihren geregelten Gang weiter: die Kunstignäse werden in gutem Stande erhalten, die heitigen Stätten kinstlerischer Erbauung in Brüssel, Antwerpen, Brügge gesichert und den Gesahren entzogen.

Besondere Fürsorge bedurfte die Sittenpolizei gegenüber den geradezu flandalösen Entartungen, welche die belgische Gesellichaft vor allem in Brüssel zeitigte, die zu gleicher Zeit eine furchtbare hygienische Gesahr darstellten; es wurden hier (in Nr. 39 und 52)

wichtige Berordnungen erlaffen.

Finanzen. Die Staatsbetätigungen verlangen eine finanzielle Organisation ber Staatswirtichaft. Daber wird auch für Belgien ein Etat, ein Staatshaushalt, aufgestellt, wobei in üblicher Beise die Ausgaben auf die verschiedenen Ministerien verteilt werden. So wurden in dem Etat von 1915 (Nr. 72) die Staatsausgaben auf 198 159 529 Fr. festgejtellt, die Ausgaben für das Justizministerium auf etwas über 261/2 Neillionen, des Ministeriums des Innern auf über 4 Millionen, bes Ministeriums ber Biffenschaften und Rünfte auf beinahe 34 Millionen, des Ministeriums der Industrie und Arbeit auf über 11 Millionen, des Ministeriums des Uderbaues auf über 25 Millionen. Als ordentliche Staatseinahmen wurden 175 159 529 Fr. angesett aus Grundsteuern, Bollen, Registriereinnahmen, Domanen usw., so bağ fich hierbei ein Fehlbetrag ergab, der aber noch traft befonderer Berordnungen erganzt werden follte.

Das Banknotenwesen mußte auf ganz neuer Grundlage aufgebaut werden, da die belgische Rotenbank (Nationalbank) ihren Goldbestand nach London gebracht hatte und ihre Organe in einer den Interessen Deutschlands widersprechenden Beiseversuhren. Deshalb wurde die Société genérale zur Notenbank erhoben und ihre Weschäftsführung und ihre Rotenausgabe durch eine Berordnung (in Nr. 78) genau

geregelt.

Berwaltungsorganisation. Was die äußere Organisation der Berwaltung betrifft, so sind die Gemeinden nach der bisherigen Ordnung geblieben; in den Städten besteht neben dem Stadtvorstand eine Stadtvorordnetenversammlung; sie führen ihre eigene Finanzverwaltung und dürsen in beschränktem Kreise Anleihen aufnehmen.

über die Provinzialverwaltung bestimmte eine Berordnung vom 3. Dezember 1914:

Art. 2. Die nach ben Gesetzen liber die Provinzials und liber die Gemeindeverwaltung den Provinzialgouverneuren zustehenden Besugnisse werden von den Kaiserlich Deutschen Britiärgouverneuren ausgesüdt, in deren Namen die diesen zugeteilten Präsidenten der Zivilverwaltung die laufenden Geschäfte der Provinzialverwaltung sowie die Geschäfte und den Borsis in den Députations permanentens sühren. Die dem König der Belgier zustehenden Besugnisse werden von mir als dem Kaiserlichen Generalgouverneur ausgesübt.

So sind die ständigen Provinzialausschüsse unter Borsis des Zivilpräsidenten in regelmäßiger Tätigleit, mährend die Brovinziallandtage dis Frühjahr 1916 nur zur Beschlußfassung über Kriegstontribution zusammengetreten sind; diese wurde durch ein Syndisat von 75 Banken sinanziert, nachdem die 9 Provinzen die gesautschuldnerische Haften.

In den Kreisen fungiert ein militärischer Kreise chef mit einem Bivilfommiffar.

In der Zentralverwaltung trat neben dem Gouverneur eine Reihe von Ministerien ins Leben, das Ministerium des Innern, das Ministerium für Aderbau und öffentliche Arbeiten, das Ministerium für Wissenschaft und Künste, das Justizministerium, Finangministerium und das Ministerium für Industrie und Arbeit. Ein Ministerium für auswärtige Angelegenheiten, ein Kriegsministerium, ein Marineminis sterium und ein Rolonialministerium wurden nicht eingesett, ebensowenig ein Gifenbahn - Ministerium und ein Ministerium für Bost und Telegraphie. Dagegen besteht bei dem Generalgouverneur eine politifche Abteilung, welche vor allem ben Bertehr mit ben Bertretern neutraler Staaten unterhält und außerdem Bregwesen und Sandelsverlehr zu beauf. sichtigen hat, baneben noch eine Bankabteilung für Banken, Geld- und Zahlungswesen.

Soviel wie tunlich suchte man die bisherigen Arbeitskräfte beizubehalten und aus der früheren Verwaltung her zu übernehmen. Natürlich sind sie nunmehr beutsche Beamte geworden und zu derzenigen Treue verpslichtet, die bei einem Beamten unentbehrlich ist, weshalb man sie gegen Loyalitäts-erklarung in ihre Bosten einsetzt; sie beziehen ihr volles Gehaltweiter. Undere Beamte, die willig waren, aber nicht verwendet werden konnten, wurden mit 3/s ihres Gehaltes in den Ruhestand versetzt; die Beamten, welche den Eintritt in deutsche Dienste verweigerten, wurden ohne weiteres entlassen. Die Zuziehung heimischer Kräfte war vielsach, namentlich im Kreise der Subalternen, recht wesentlich; so ist es beispielsweise gelungen, die disherigen Briefträger in den

Dienft zu nehmen.

Sonftige Berwaltungseinrichtungen. Reben ben offiziellen Berwaltungstörpern haben sich sonstige publiziftifce Bildungen hervorgetan, teils im Unfclug an die Gemeinden, teils in Unlehnung an die Zentrale. Eine Bilbung erfterer Urt erwuchs aus ber englisch. ameritanijden commission for relief. 2118 England und Amerika Nahrungsmittel einführten unter ber Bedingung, daß diese nicht für das deutsche heer berwendet würden, erwies es sich als nötig, ein Comité national de Secours et d'Alimentation zu bilben, welches, ba ihm große Mittel zu Bebote ftanben, zu gleicher Beit fogiale Aufgaben ber verichiebenften Art erfaßte, um die vielen, durch die Beitläufte entitebenben sozialen Nöte zu lindern; so wurde das Romitee zu einer auf die Gemeindeverwaltung gestütten Bohlfahrtseinrichtung erften Ranges, welche natürlich von der Offupationeregierung wohlwollend gefördert wird, soweit fie feine unferen Intereffen widersprechende politische Richtung einschlägt.

Sbenso haben sich auf Grund ber Getreibebeschlagnahme Kommissionen gebildet, um die Ernteerträgnisse festzustellen, die Ernte nach Abzug des Saat- und Vorratsgetreides aufzusaufen und planmäßig auf das Land zu verteilen. Die Zentrale der Kommission besteht aus Vertretern der deutschen Zivilvverwaltung, der Bankabteilung, der politischen Abteilung und der Armeeintendantur und des Vertreters des Comité national. In den Provingkommissionen tagen deutsche Mitglieder der Provingkommissionen und außerdem Vertreter einheimischer Interessen. Ahnlich wie sur das Brotgetreibe wurde auch eine Gerstentsmissieleiten ein Schiedsgericht gebildet; ebenso wurde

in die Zivilverwaltung eine Rohlenzentrale mit die größte Sorgfalt verwendet, und als Krone des aufgenommen, welche die Produktion bon Steintoble, Rots usw. übermacht und die Verteilung beforgt, und auch für andere Zweige ber Produttion find folche Berwaltungsstellen geschaffen worden zu bem Zwede, in den schwierigen Beiten eine geregelte Erzeugung wichtiger Produste und eine sachgemäße Berteilung zu erzielen.

#### Polen.

Allgemeine Dagnahmen. In Polen (jest Beneralgouvernement Barich au) maren die Berhaltniffe bedeutend ichlimmer. Die Rot an Rohlen und Lebensmitteln mar beispielsmeife in Lodz aufs höchste gestiegen, und es bedurfte einer gesteigerten Tätigleit, um Feuerungsmaterial herbeizuschaffen und bie Bevölferung mit dem nötigften Lebensbedarf gu verfeben. Die Bahl der Urmen und Rotleidenden mar außerordentlich groß, die Rrankenhäufer bedurften außergewöhnlicher Buiduffe, die Geldverhaltniffe waren im miglichften Stande. überall hatte sowohl bie ruffiiche Wirtichaft lähmend gewirft, als auch der Krieg dieschwersten Bunden geschlagen. Der Zustand des Städtemefens war außerordentlich fläglich, und von einer Fürforge für die höhere Lebensführung war fast feine Rede, vor allem waren die Schulverhältniffe in jammerlicher Berfaffung. Sier zeigte fich gang be-fonders die Tragweite der Borichrift, daß der Offipationsstaat für Ordnung und Regelung forgen muffe, und es wurde in diefer Beziehung bereits fehr Bedeutendes geleiftet.

Natürlich ergingen auch hier eine Reihe von Berordnungen zur Wahrung spezieller deutscher Intereffen, fo die Berordnung über das Berbot des Baffenbefiges; Baffen und Munition muffen abgeliefert werden, ihre Beräußerung ist verboten, eine Befreiung fann nur fraft Erlaubnisicheines ftattfinden, und vorfätliche Zuwiderhandlung foll fogar mit dem Tode bestraft werden; doch unterliegen Deutsche bloß einer Gefängnisstrafe von 3 Monaten an; es handelt fich eben um die Burudbrangung deutschfeindlicher Glemente. Dasselbe gilt von der Beschräntung des Bereins-und Berfammlungsrechtes. Berfammlungen unter freiem himmel, Aufzüge auf öffentlicher Strage find verboten; verboten find ferner bifentliche Versammlungen, in denen politische Ungelegenheiten erörtert werden, sonstige Versammlungen bedürsen der schriftlichen Genehmigung. Alle politiichen Rlubs und Bereine werden geschloffen, die Buwiderhandelnden haben Geldstrafe bis zu 5000 Rubel oder einem Jahr Befängnis zu gewärtigen; jo eine Berordnung vom 4. Abril 1915. Ebenjo murde der Nachtvertehr geregelt und Pag-und Fremdenvertehr einer strengen Ordnung unterworfen.

Die Gesundheits- und Wirtschaftspolizei betreffen die Berordnungen über Insettionstrant-heiten, über die Regelung der Prostitution und über die Behandlung der Bichseuchen.

Bergban. Für den Bergbetrieb gelten im allgemeinen die bisherigen Bejetze, doch foll einstweilen der Erwerb neuer Gerechtsame gesperrt und die Schurfarbeit untersagt fein; der Bergwerkbetrieb foll regelmäßig nur deutichen Staatsangehörigen gestattet fein; Ungehörigen anderer Staaten fann die Wenchmigung ohne Entichädigung jederzeit entzogen werden, ruffifche Angehörige find vom Betrieb gefeglich ausgeschloffen, Bergwertsrechte find ber Berauferung entzogen. Bilbungswefen. Auf bas Schulwefen murbe

Der Rrieg 1914/16. I.

Bangen fteht die Brundung berpolnischen Univerfi-

tat Warfchau. In biefer Beziehung ist zu bemerten: Eine polnische Rechtsichule bestand in Warschau bereits im 18. Jahrhundert; int Jahre 1815 murde eine polnische Universität gegründet, die unter ber Ruffenherrschaft im Jahre 1831 aufgehoben, im Jahre 1862 zwar wieder eingeführt, aber im Jahre 1869 vollständig ruffissiert wurde. Geit 1882 mar fie bloß mit ruffischen Professoren besett, und von 1905-08 blieb fie vollständig geschloffen. Gie hat unter ber Ruffenberrichaft nichts, gar nichts geleiftet, und die besten polnischen Elemente wurden einfach verdrängt und mußten auswärts ihre Belehrung fuchen. Das war das Gebaren eines Landes, welches fich anheischig machte, inmitten des Bierverbandes für Rultur und Freiheit zu mirten.

Es war eine ber erften Taten Deutschlands nach übermindung Bolens, die polnische Universität, und zwar mit polnischen Bortragsturfen, aufzurichten. Sie wurde am 15. November 1915 eröffnet und begann ihre Vorlesungen am 16. November. Von der Ein. führungsordnung fei folgendes hier wiedergegeben:

Die Umberfität zu Barichau bat bie Aufgabe, bie ihrer Bflege zugewiesenen Wiffenichaften unabhängig von Parteien ju lehren und durch jelbitandige wiffenichaftliche Arbeiten und Untersuchungen ju fordern. Gie hat die allgemeine und besondere miffenschaftliche Ausbildung ber ftudierenden Jugend fachgemaß weiterzuführen und fie für Berufe, gu welchen eine höhere wiffenichaftliche Bilbung erforberlich

ober nütglich ift, tilchtig gu machen. Es ift baber bie Sauptpflicht jamtlicher Lehrer, bag fie ur Erreichung biefes Bwedes nicht nur bas ihrer befonderen Pflege überwiesene Lehrfach wurbig vertreten, sondern auch auf bie Entwickung der Sitten und des Charatters ber Studierenden eine beilfame Ginwirtung, frei von politischer Beeinfluffung jeder Urt, ju erwerben und auszuüben fich bemühen.

**Nene Städteordnung.** Bei dem allgemeinen Darniederliegen des wirtschaftlichen und geistigen Lebens war vielfach ein neuer Aufbau erforderlich. Go mußte insbeionbere burch eine Stabteordnung, welche in großen Zügen der Städteordnung der sechs öftlichen Provinzen Preugens entnommen ift, eine Neuregelung der Gemeindemefen angebahnt werden. Wie in Preufen waltet an der Spipe der Magistrat, bestehend aus dem Bürgermeifter, einem ftellvertretenden Bürgermeifter, einer Ungahl von Schöffen; bagu kommt als ordnendes Organ die Stadtverordnetenversammlung. Auch das Städtebürgerrecht wurde hier geregelt. Jeder männliche vollsährige Einwohner, ber feit einem Jahr Einwohner ift und entweder eine selbständige Wohnung hat oder zu einer direkten Staatssteuer veranlagt ist, hat das Burgerrecht; es tann fogar burch Orisftatut bestimmt werden, daß meibliche Einwohner zu einzelnen unbefoldeten Chrenämtern zugelaffen werden. über ben Bemeinden steht die Rreisregierung mit bem Bivilchef und ben entsprechenden Beamten. Ihre polizeilichen Befugniffe, ihre Berordnungsgewalt und ihre Bewalt bes Polizeigebotes ift naber geordnet; die Zwangsmittel können bis auf 5000 Rubel aufsteigen, in den Polizeiverordnungen kann Freiheitsentziehung bis 6 Monate angedroht werden; die Strafen konnen durch Bolizeistrafverfügungen in einer endgültigen, der Unfechtung nicht unterworfenen Weise erkannt werden.

Rechtsbestimmungen. Auch die Gerichtsverhältniffe bedurften in Bolen einer Regelung. Die wichtige Verordnung vom 21. Marz 1915 (fpater in

einigem geanbert) regelt bie Berichtsverhaltniffe wie folgt: Als unterfte Berichte fungieren die Bemein begerichte mit einem Friedensrichter als Borfigenben und Schöffen ale Beifigern. Die Buftanbigfeit ber Bemeindegerichte in burgerlichen Sachen geht bis auf 1000 Rubel; gemiffe Begenstände aber, wie 3. B. Chefachen, Erfindungsfachen, Grundstudefachen, find ihnen unter allen Umftanben entzogen; für Streitig. feiten aus ländlichen Grunddienstbarteiten follen fie fogar ohne Rudficht auf ben Streitwert zuständig fein. Gobann die Begirtsgerichte, bestehend aus Begirterichtern, welche in ber Befegung von einem Begirlerichter und zwei Beifigern entscheiben. Gie find zu gleicher Zeit auch die zweite Instanz bei Berufungen und Beschwerden gegen die Gemeindegerichte. Außerdem wurde ein Obergericht geschaffen, bas in ber Besetzung von einem Brafibenten und zwei Beifigern entscheidet; Urteile ber Bezirfegerichte, welche einen Streitwert von 3000 Rubel repräfentieren, fonnen durch Berufung ober Beichwerbe an das Obergericht gezogen werden. In Straf. fach en haben die Bemeindegerichte eine abnliche Buftandigfeit wie unfere Schöffengerichte, und die Bezirtsgerichte bienen als zweite Instanz. Die höhe-ren Straffachen tommen an die Bezirtsgerichte; ein Rechtsmittel gegen bie Entscheidung ber Begirtsgerichte gibt es nicht.

Bichtig ift die Bestimmung, daß gum Begirts. richter ein folder ernannt werden fann, ber entweder die Fähigfeit jum Richteramt nach deutschem Rechte erworben hat ober unter ruffischer Berrichaft als vereidigter Rechtsanwalt oder als Richter in dem besetzen polnijchen Gebiete tätig mar. Das gleiche gilt auch von ben Mitgliedern Des Obergerichts. Godann foll bei den Bezirksgerichten eine Staatsanwaltschaft, bei ben Gemeindegerichten nach Bedarf eine Umtsanwaltschaft eingerichtet werden. Die Gerichtssprache ist Deutsch und Polnisch, je nach der Sprachtunde der Beteiligten; ber Tenor der Urteile ift in allen Fällen

in polnischer Sprache zu geben.

Bur den Zivilprozeg und Strafprozeg jollen im allgemeinen die beutschen Befete gelten; nur bei den Gemeindegerichten wird die bisherige Norm des Berfahrens beibehalten. Ein Unwaltszwang besteht nicht; ob eine Berion als Bertreter zuzulaffen ift, ent-Scheidet der Borfigende bes Berichts. Dagegen ift in

Straffacen bem Ungefdulbigten unter Umftanben ein Berteidiger zu ftellen. Für die Ginlegung der Rechtsmittel gelten besondere erleichternde Bestimmungen.

Bas das materielle Recht, Zivilrecht, San-belsrecht, Sppothelenrecht und Konkursrecht betrifft, fo konnte man es im wesentlichen bei ben bisberigen Zuständen belaffen. Einiges wurde geandert; die hinterlegungestellen murben neu bestimmt (Bir. 14), gewisse Bollitredungsvorrechte ber Sparlassen aufgehoben (Rr. 5), der Rubellurs normiert (Nr. 7). Hür das Strafrecht soll das russische Straf-

gefetbuch von 1903 maßgebend fein, jedoch mit einigen Abanderungen, welche fich aus unferen früheren Musführungen von felbst ergeben. Die Delitte, die fich als Hochverrat oder Landesverrat gegen Rugland barstellen, fallen weg, ebenfo die Delitte, welche fich auf bie Berpflichtung jum ruffifchen Behrbienft beziehen. Sobann nußte im Strafenfpftem einiges geanbert werben, ba gemiffe Strafen unferer Rechtspflege fern find, Zwangsarbeit (Ratorga) und Berichidung (nach Sibirien) sind ausgeschlossen, an ihre Stelle tritt Buchthausstrafe; auf Todesstrafe tann in Fällen ertannt werden, in welchen das ruffische Gefegbuch nur eine schwere Freiheitsstrafe sest, so im Falle von Word, Raub, Brandstiftung. Die Bestimmungen bes Strafgefesbuche über Bestrafung bes Ungehorsams gegen Beanite und Behörden murden wefentlich verschärft.

Im übrigen gelten für Kriegsverrat, Plünderung, Delifte gegen die deutschen Truppen und Behörden, fowie für die übertretung von Strafverordnungen und Strafanordnungen die belannten Beitimmungen bes Militärstrafgesetbuches und ber Berordnung vom

28. Dezember 1899.

Rriegsfürforge. Die Rriegsfürforgeverord. nungen murden auch in Bolen erlaffen, jo bie Berordnung über das Zahlungsverbot an die feindlichen Staaten, über ben gerichtlichen Zahlungeaufschub, über die Beschäftsauficht, die Berfchiebung der Wech. felproteftfrift, die Zwangsverwaltung von Beschäften, welche vom Feinde geleitet werden oder beren Rapital jum mefentlichen Teil Ungehörigen der Feinde aufteht, ebenfo die befannten fogialpolitischen Bestimmungen über Beschlagnahme von Betreide, Safer, Erbsen und sonstigen wirtschaftlichen Erzeugnissen und über die Preisregulierung und die Dagnahmen jur gerichtlichen Berteilung.

## Register.

Aboutir, englischer Panzertreuzer 255. Agadir 27. 96. 130. Agence Havas 374. Mgiohandel (mit Reichegolbmungen) Mgrarpartet, Deutsche, Bfterreichische Partei 60. Agrarpolitit, beutsche (zufünftige) 422. Aanvten 100. Agrarftaat (und allgemeine Wehrpflicht) 382.Millywald 207. Mione 191. Aftion (Seefchlacht) 286. Attiver Kriegogujtand 364. Albaneien 171. Macciras, Konferenz von 21. 96. Allbeutiche 126. Allgemeiner Deutscher Sprachverein 355. jüdifcher Arbeiterbund in Rugland. Bolen und Litauen 83. Allgemeines Aufgebot (Beeresverfaf= fung) 333. Allpolen, polnische Partei 61. Altfirch 148. Mitifchechen 61 Aluminium 297. Ambulangwagen 311. Umfterbam 163. 164. Angestelltenversicherung 393. Anleihen, f. Kriegsanleihen. Annexionstrije 55 f. Anvassung, wirtschaftliche 379. 383. 385. 408. 417 f. Anfiedlung&gesetz (für die Oftmarken) 90. Antwerpen 152. 163. 164. Anzeigengeschäft (ber Zeitungen) 349. Apothefenwagen 311. Arbeiterschut (Einschräntung und Erweiterung) 394f. Arbeitelojenfürjorge 401. Arbeitsmartt 400. 407. (in der Landwirtschaft) 420. Arbeitonadmeife, Reichszentrale ber 400. Argonnen 188 ff. Armentieres 221. Arras 221. 222. Art, deutiche 1ff. Artois 150. 221. Mrg, b., bfterreichischer General 214. Associated Press 374. Aubacions, brit. Linienschiff 257. Augustów 198. 202. Unofuhrinduftrie 417. Ausländerei im Christentum 324. - in ber bentichen Sprache 353. Auslandsbeutiche 39 ff. Fürforge für eingewanderte A. 400. Auslandspreffe, Nachrichten ber 352.

Musmanövrieren (Seetaftif) 291. Auswanderung (im Mittelalter) 39. — (Amerika, Anitralien, Afrika) 45. Audzeichnungen (Krieg8=) 355 ij. Automobile 279 ij. Ayeiha, S. Pd. S. 271. Babeauto 283. Bagatelle Pavillon 189. Baltanfriege 22. 28. 56 f. Balten 43. 75. 84 ff. Baltenmart 87. Baltifche Provingen 155; j. auch Cit= feeprovingen. Baltifcher Canbruden 153f. Baltijch=lettijche fozialdemofratifche Arbeiterorganijation 75. Banbagenwagen 311. Bantgejeg (Anberung) 388 f. Bantnoten 383. Bantwefen 403f. 411 ff. Barrentopf 204. Barrere, frangofifcher Botichafter 68. Barricabe Pavillon 189. Barritadenweg 227. Bauernbund (bayerifcher) 35. Bautunit 344. Beatty, britischer Abmiral 254. 259. Belfort 148. Belgien: Bevölferung 116. Bilbungemefen 431 f. Finanzen 432. Geographie 115 f. 150 ff. 163 f. Geschichte 118f. Ratholiiche Kirche 330. Rriegofürforge 431. Nationalitäten 44 f. Rotenaustaufch m. Deutschland 140f. Ottupation, beutiche 430 ff. Provisorische Regierung 119f. Vorgeschichte des Krieges 1914/16 128 f. 130. Bivil= und Gewerberecht 431. Belgrab 230f. Below, v., General 196. 198. Bengin, Bengol 300. Berufsberatung 394. Beschlagnahme (Brotgetreibe) 426; (Konterbande) 368; vgl. Enteignung. Bejegung (feindl. Gebietes) 366. 429 ff. Bethmann Sollweg, v. Reichstangler 37. 146f. beuticher D., Bettinger, v., Kardinal 329. Beuterecht (zur Cee) 367. 369. — (Beldräntung) 370. Bismard 13 f. 16. 18 if. 26 f. 30 ff. 48. 54. 93 f. 101. 127. Bitolje 171. Bjeloftot, Forst von 154. Blaubuch, britifches 132.

Blaubuch, ferbisches 132. Blodabe, englische 256. 367. 369. Blodabebruch 369. Blidger, Kreuger 259. Böhm = Ermolli, b., biterr. General 215. Bois de Mort=Plare 206. Bojadjeff, bulgarifder General 233. Bomben 278. Boroevic, v., öfterreichifder General 210. Boefinghe 217. Bosnien (und bie Herzegovina) 21. 55 f. 62, 129. Bosporus (Durchjahrtsrecht) 361 Bouvet, frang. Linienschiff 250. 267. Bonbell, James 279. Brandertaftif 286. Braubeichräntungen 426. Bremen, Bremerhaben 164. Bredlau, Krenger 266 f. Breit Litowit 154 British Empire League 110. Brot=Kartenfystem 425. 427. – =Verbrauch 386. - = Verbraucheregelung 407. 425. 426 f. Brüffel 151. Brzeginn 195f. Bugniederung 159. Butarester Friede 57. Butowina 158. 160. Bulgaren, Bolfestamm 171. Bulgarien 54. - Kriegsorben ufiv. 359. Billow, Fürst 23. 69. Bulwart, brit. Linienichiff 257. Bund (jub.=russ. Bereingung) 83. – der Landwirte 35. Bündnis 362. Burgfrieden, firchlicher 328. - politijdjer 37. Burgundijdje Pforte 148 f. Butlar, b., General 198. Calais 162. 163. Cambrefis 150. Campbell, brit. Marinehistoriker 285. Carency 222 ff. Carjon, Edward, Barteiführer 114. Cafablanca 96.

Christlich-Soziale, biterr. Partei 35. 59. Churchill, Winston, brit. Staatsmann

Cajement, Sir Roger 114f.

Chemifche Induftrie 295 ff.

- (Germanisierung) 324.

Charleroi 151.

Chatham 164.

Cholera 306.

131.

Christentum 323.

Champagne (Kriegoichauplay) 150.

Clerf, britischer Seetaktifer 288.
Collin, Meyer Domherr 329.
Collingwood, britischer Kbmiral 288.
Combreshohe 200f.
Conolly, Hames, irischer Führer 115.
Coronel (Seeichlacht) 247. 209f.
Corriere della Sera 68.
Country 103.
Craonne 192f.
Crespy, britischer Kreuzer 255.
Croup 190f.
Cugnot, Nicolans 279.

Creffy, britifcher Rreuger 255. Croun 190f. Cugnot, Micolans 279. Daily Mail 110. Dalbor, Bijchof 329. Dampfwagen (im Seere) 282. Danemart (Norbicefufte) 163. - (englischer Wirtschaftstrieg) 377. Darbanellen 105. — (Durchfahrtsrecht) 361. — (Seefrieg) 267 f. Darlehnstaffen 383, 389, 405, 412. Darlehnstaffenicheine 412. Deatpartei, ungarifde Partei 64. Deforationen (Kriegs-) 355 ff. Delcassé, Théophile, franz. Staats-mann 128. 130. b'Elfa, beuticher General 193. Demotratie, esmifche 75. Demofratischer Berein (poln.) 78. Dentmäler (für Rrieger) 345 f. Dentmüngen 346. Dentichrift über bie Borgeschichte bes Rrieges 141. Deroulebe 94. Desinfettion 306. Deutiche Agrarpartei 60. - Art 1ff. - Bucht 164, 167, 168. — Macht 7. — Reformpartei 35. - Sprache 352 ( Denticher Bund 47. Glaube 324. - Oftmartenverein 90. Deutsch=freisinnige Bartei 33. Deutschland: Chemifche Induftrie 295 ff. Die deutsche Diplomatie 123ff. Eintreisung 17 f. 27 f. 128. Ernährungspolitit 385. 402. 407 f. 423 ff. Ernteergebniffe (1913/14) 423. Flottenfiarte 235. 243. Gegenwartsaufgaben 6 Geld= und Bantwejen 411ff. Rirchen, die evang., im Krieg 327f. Kolonialpolitik 26f. Kriegeorden uim. 356 ff. Landwirtichaft 419ff. Rorbfeefischerei 169. Morbjeefüste 163. 164. Notenaustaufch mit Belgien 140f. Parteiwefen 29ff. Bolitische Stellung 23 ff. Religiose Bewegung im Rrieg 322 ff. Scelrieg 242 f. 244 ff. Weltstellung 14 f. 102. Bollpolitit 408 ff. Peutschnationale, bsterr. Partei 59. Deutich=jogiale Bartei 35. - Reformpartei 35. Deutschtum im Auslande 39 ff. Diefplus, griech. Rammtattit 285. Dimitriew, ruff. Heerführer 211. Diplomatie 123ff.

Dmowfti, Roman, poln. Politifer 91.

Dnieftr 159.

Doggerbant 167.
— (Seefchlacht) 249 257 f. Dombroma, Roblen- u. Gifenrevier 158. Dominica (Seeichlacht) 288. Dominion Day 111. Donau 171. — übergang (ferb. Felbzug) 230 f. Don Juan b'Austria, span. Felbherr und Flottenführer 286. Dorpat 156. Dover, Safen u. Strafe von 162. 164. Drahtlofer Bertehr 352. Dreibund 18 ff. 66. 68. (Erneuerung) 131. Dresben, Rreuger 270. Drillmaidinen 314. Duflasente 160. Dum Dum 109. Dünaburg 155. 156. Dunajec (Durchbruchsichlacht) 208ff. Durchbruchstattit (Delfons) 288. Dmarelinie 290.

Economist 110. Eggen 314. Eirenfreuze, =zeichen 355 ff. »Ehrentafel« 351. Eichhorn, v., General 198. Einheitsichule 339. Einfreijung 17. 27. 128. Einzelfiellinie 287. Gijernes Rreug 355. 356. Eiweiß (fünstliche herstellung) 299. Elfaß=Lothringen (Kriegshilfe) 400. (Rampfe) 203ff. Emben 164. Emben, Areuzer 247. 270 f. Emmid, v., General 209. 210. 214. Empire 103. 104. 107 f. 110. — Day 111. England, f. Großbritannien. Engländerei (im Christentum) 324. Enteignung 425; ygl. Beschlagnahme. Enteignungogefes (für bie Ditmarten) Entente cordiale 93. 95. 128. Entertaftif 286. Cotvös 64. Ernährungspolitik 402. 407 f. 423 ff. Erntemaschinen 315. Erfatitoffe 296 ff. 418. Erwervehilfe 397. Erzgebirge, servisches 170. Epen 74 f. 84 f. 86. Efitand 43. 74 f. 84 ff. 155 f. Etappenverwaltung 430. Europäisches Gleichgewicht 108. Evangelische Rirche (und Nationalfirche) 324. 325 ff. (in Rugland) 331. Evolutionetattit 287. Exterritorialität 362. Eydtfuhnen 199.

Faltis 301.
Fald, v., General 197 f.
Falklandinfeln (Seefgllacht) 248. 270.
Familienunterstüßung 397 f.
Fardige Völler (im Kriege) 120 ff.
Faidhoda 101.
Fechttal 204.
Feindseitzeiten, Beginn der 364.
Feldbeietigungen 274.
Feldbüden 283.
Feldlagarette 308.
Fenier 112.
Fernhaltung unzuberlässiger Personen dom Handel 428.

Feftungen (Wert ber) 275. Fetthärtungsverfahren 301. Finanzierung bes Krieges 386; vgl. Rriegetoften (Dedung). Binanzwirtjdaftlidje Waznahmen 376. 381. 383. 386 j. 388 j. 403 sj. 411. Finnen (Bolfsstamm) 72 sj. 84. Flaggenbetrug, swechjel 369. Flamen, Flämijde Bewegung 116f. Flammenwerjer 279. Flanbern 152. Fledfieber 306. Fliren 205 ff. Flüchtlingsfürjorge 399 f. Föberalismus (Diterreich=Ungarn) 58. Formibable, brit. Linienschiff 257. Fortschrittige Bolkspartei 37. Fournier, franz. General 187. 188. Frandensteiniche Klaufel 32. Frantreich: Flottenstärte 235. 244. 253. Belb= und Bantwefen 416. Geographie bes Rriegsichauplates 148 ff. Großbritannien, Entente mit 95 ff. Ratholische Kirche 330. Rolonialpolitit 99ff. Bolitif, äußere 92 ff. Keligibse Bewegung im Krieg 325 f. Rukland, Bündnis mit 95. 97. Seetrieg 265 f. 267 f. Weltstellung 16 f. Franktireurtampf 364. Freitonservative 30. Freifinnige Bereinigung 34. - Vollspartei 34. Fremdwortfrage 353 ff. Friedensvertrag 367. Futtermittel 419. 421. Galeerentattit 286.

Galifice Liga 113.
Galizien 58. 157 ff. 213.
Galwig, v., General 220 f. 228. 230.
Garantievertrag 362. Garibaldianer 189. Gasangriff 275. 278 f. Gasmasten 279. Gaulois, franz. Linienschiff 250. 267. Gazette des Ardennes 352. Gebietshoheit 361 f. Gebweiler Tal 204. Gefangene 365. 370. 397; bgl. Krieg&= gefangene. Wegengefecht 292 Beiftesleben, beutiches 8. Gelbund, französigdes 132. Gelbmartt, internationaler 373. 381. Gelbwefen 376. 381. 383. 386 f. 388 f. 403 ff. 411. Gemüt, beutsches 5 f. Genfer Abkommen 364. 366. 370. Benoffenfcaften 415. Bent 152. (flämische Universität) 120. Gersborff, v., General 193. Geschäftsaufsicht 389. Befchlechtstrantheiten, Befampfung ber 308. Geschütze (Marine) 235 f. Gefundheitebienft 303 ff. Bewehrgranaten 277. Giolitti, ital. Staatsmann 67. 70 j. Giuliano, bi San, ital. Staatsmann 21. 22. 66 ff. Givendy 222 ff. Givet 151.

Gneisenau, Rreuzer 270.

Goeben, Rreuger 266. Goldflaujel 388. Goldpolitit 411 ff. Gorlice-Tarnów (Durchbruchefclacht) 208. 211. Gotland (Geegefecht) 252. 264 f. Gottichee 40. Grabmäler (für Krieger) 345. Granaten 237. 278. Graphit (als Oliparer) 301. Graubuch, belgijdses 132. Greater Britain 103. 107. Gröbel 214f. Grobno 155. Großbritannien: Chemische Industrie 295. Eintreijung Deutschlands 17f. 27f. Alottenftärke 235. 242 f. 244. 253. Frantreid, Entente mit 35 ff. Gelb= und Bantwejen 416. Morbieefifcherei 169. Mordieetufte 162. 164ff. Religiofe Bewegung im Krieg 326. Seetrieg 234. 242 f. 244. 253 ff. Weltpolitik 102 ff. Beliftellung 16f. Wirtichaftstrieg 376 ff. Grünbuch, italienisches 132. Grundschulden (Zahlungsfrift) 389. Gruppentattit 286, 290. Gummi 301. Güterausfuhr 376. 380.

Gomnafium, humaniftifches 339.

**Saager Absommen, Ronferenzen, Kon-** bention 364. 367. 369. 370. 429. halbane, britischer Staatsmann 130f. hamburg 164. hanbelstrieg, verschäfter, zur See259f. Sandeltreibende (Gernhaltung ungu= berläffiger Berjonen) 428. Sandgranaten 276 f. Sandwertstunft 345. Hanjabund 37 Hartlepool 165. 257. Sartmann, v., Kardinal 329. Hartmannsweilertopf 192. Harwich 164. Heeresbedarf 385 Deeresvorlage 1913 131. befe (Geminnung aus Luft) 299. Belgoland, Belgolander Bucht 163. 164. (Geenefecht) 254. Heringsfischerei 169. Herzegovina 21. 55 f. 62. 129. Bet Cas 217. Sindenburg, v. 218ff. 227ff. Sinterbliebenenfürforge 398f. Sinterindien 100. Birgftein 192. hochseefischerei 169. Sochitpreije 385. 407. 424. 426. 427. hojpartei (polnische) 91. Soque, britifder Rreuger 255. Solland, f. Dieberlande. homerule 112 j. 114. Sooibenbucht 162. 167. 168. Softe, frangofiicher Scetatuter 287. howe, britischer Abmiral 288. Bull 165. hurtebije 192f. Spgiene 303ff. Spgiemiter, beratenber 304. Sppothefen 389 f.

»Imperial City« 111. - Defence Conference 108. Imperial Federation League 110. Institute of the United Kingdom, the Colonies, and India Amperialismus 102 f. [111. Industrie 416. chemijche 295 ff. Industriestaat (und allgemeine Behr= pflicht) 382. Injeratenwesen 349. Internationalität (Rirche) 329. - (Kultur) 318. (Wiffenichaft) 340. Intervention 361. 363. Invalibenverficherung 393. 399. Arland 104. 111 ff. Fregigible, brit. Linienschiff 250. 267. Italien : Annäherung an die Westmächte 95 f. Dreibund 20ff. Forberungen an Hiterreich 71. Flottenstärfe 235. 242. 253. Seefrieg 265f. Borgeschichte bes Krieges 65 ff. Staliener (in Diterreich) 41. 57. 62. 3to, japanifcher Abmiral 290f. Iwangorod 158. Japan, Flottenftarte 235. 244. 253. Seefrieg 265. 269. 270. Jaroflau 211. Jefuiten, =gefet 36. 329 f. Johannisburg 197. John Ferdinand, Erzherzog 210. 213. Juan d'Aufiria, Don, spanisher Felds-herr und Flottenführer 286. Zuben (in Ruhland) 83. 85. 86 f. 91. 157 f. Bubifcher Arbeiterbund 83. Jungliberale 37. Jungtichechen 61. Jungtürfen 129. Justhgruppe 65. Juteerjag 302. Rabelvertehr 352. Raifer Wilhelm ber Große, Silfetreus ger 245. 272. Ranalborlage 35. Rapaonitgebirge 170. 233. Raperei 367. Rapitalabfindungegefet 396. Karleruhe, Kreuger 272. Rarolyi, ungarifcher Bolititer 65. Rarpathen 160. 199 ff. Rartell 33. Kartoffel, Flodenerzeugung 316.
— Trodnungsverjahren 316. Rafernenbauten 345. Ratholijde Abteilung (Breuß. Rultus= ministerium) 90. – Kirche 324. 328 ff Rauffahrteifchiff 367. 369. Rauticut 301 Rettenhandel 428. Rhuen=Bedervary, biterreichifch=unga= rifder Ministerprafident 65. Riautidjou 28. 265. Riellinie 286f. 291. Rirden, bie driftlichen 326ff. Kirchenauto 283. Kleinrussen 82 f. 157. Koalitionsrecht 395. Roedulation 339. Rolonialpolitit, deutsche 26 f. 36. Rombattanten 364.

Konditionenerlaß 418.

Kondominat 361.

Rongo 101.

Rongoatte (§ 11) 120. Rongregpolen 88 Königin Luife, Vinenleger 253. Königsberg 154. 156. — Krenzer 271 f. Ronfureverfahren 389. Ronfervative 29 ff. - ungarische 64. Ronftription 333. Ronftitutionalismus 30. Rontaftminen 370. Ronterbande (absolute, relative) 368. Rorpshygieniter 304. Roscieliti, Bolenführer 91. Ronutharuppe 65. Köveß, v., bsterr.=ungar. General 230. Kowno 155. 156. 229. Rrafthäufung 285. Kraftwagen, züge 279 ff. Kragujevac 170. 233. Krafau, Freistaat 88. 89. Rrantentaffen 392. Rranten(trans)portwagen 311. Rredithilfe 388 f. 415 Rreditverfaffung 411 ff. Rreisgefecht 292 Rreugen bes T (Geetattit) 292. Rreuger 241. Rreugertrieg 268f. Rriegiührung 365. Rriegsabende (Schule) 337. Rriegeanleihen 387. 404. 414. 416. Rriegsausichuß für beutsche Inbuftrie Krieg8au8zeichnungen 355 ff. Rriegeberichte aus dem Großen Saupt= quartier 186 ff. Kriegsberichterstatter 351. Kriegsbeschädigtenfürsorge 312 ff. 345. Kriegsbilder 346 ff. [397. Rriegeerflärungen 135. 364. Kriegefreiwillige 336. Rriegsfürforge 391 ff. - (Belgien) 431. - (Polen) 434. Rriegogefangene 365; vgl. Gefangene. - (Fürjorge) 397. - (im Sectricg) 370. Rriegegefangenenlager 308. Rriegogetreidegejellichaft 425. 427. Kriegshilfe 337. Kriegstalenber 172 ff. (Gee=) 245ff. Rriegetinberfpende 398. Rriegstonjunttur 385. Rriegstoften, Dedung ber 386f. 404f. Rriegefreditbanten, staffen 415. Rriegelieferungen 384. Kriegomebaillen 355 ff. Kriegonotgejege 388ff. Rriegeorben 355ff. Kriegopenfion 396. Kriegopreffeamt 351. Rriegorente 396. Rriegorobitoffabteilung 401. 417. Rriegofdiffe 240 ff. 344. Rriegojogialismus 386. 402. Kriegofiand (attiber, paffiber) 364. Kriegotracht (Entwidlung) 344. Kriegouriachen 11. 127 ff. Kriegsverrat 430. Kriegswirtschaftsstelle für das deutsche Beitungewejen G. m. b. S. 350. Rriegemucheramt 428. Progten 62. 63f. Kronpring Bilhelm, Silfofreuger 272. Rultur (und Arieg) 317 ff. Rulturfampf 32 f.

Kunst (bilbende) 344 st.
— (beutsche) 9.
Kunstdünger 419. 421.
Kunser (Serbien) 170.
Kuren, Boltsssamm 84.
Kurland 43. 74 st. 84 st. 155 st. 218.
Küstenbeseisingung 287.
Küstenssseis 169.
Kundaden 257.

La Baffée 221 ff. Labiner 57. Lancierrohr (Untertpaffer=) 238. Landerberrat (im besetzen Gebiet) 430. Landeriegsordnung 364. 429. Landfriegerecht 363 ff. Landwirtschaft 384. 419 ff. - (Majdinen) 312 ff. Langemard 216. Lastautos 281. Laitzüge 282. Laufendes Gefecht 292. Läufebetämpjung 307. Lazarette 308 ff. Lazarettichiffe 370. Lebensmittelmucher 428. Leder (Ersapstoffe) 302. Leestellung, stattit 287 f. Le Four de Paris 189. Leipzig, Kreuzer 270. Lemberg 159. 213. 215. — «Tomajzower Rüden 159. Lepanto (Seefchlacht) 286. Letten 74 ff. 84 f. 86. Lettische Berein 75. Libau 156. 219. 262. Liberale, beutsche Partei 29. 31. Liberale Partei, ungarische 64. Liga Narodowa 80. Polska 80. Lifowiti, Bijchof 329. Lille 152. Linie (Kiellinie) 291. Linienichiff 237, 240, 291. Linientaftif 291. Linfe, außerste, ungarifche Partei 64. Linfingen, b., General 201. Lion, britifcher Schlachtfreuger 259. Liffa (Sceidlacht) 289'r. Litauen 156. Litauer 80. 81 f. 84 f. 154. Ligmann, b., General 197. Livland 43. 74 f. 84 ff. 155 f. Lizerne 217. Lodiow, v., General 190. Lodj 195. Lohnichut 395. Lorettojchlacht 221 ff. Lothringen (Rriegofchauplay) 149 f. Lögen 198. Lowestoft 165. Lonalistenpartei (polnische) 91. Luftschiffahrtsrecht 361. Lügenfeldzug 341. Lufitania, Schnellbampfer 249. 251. 261. Lüttich 151. Luvitellung, stattit 286. 287 f. Lud 197 j. Lnia Gora 215.

Maa8 151. Vlaa8—Mojel=Kämpje 205 ff. Macierz szkolna 80. Vladenjen, v., General 196. 208 ff. 213. 214. 230. 232.

Mačba 170. Madagastar 101. Nagbeburg, Kreuzer 263. Magbaren 42 f. 63 f. Wahan, amerikanijcher Narinehijtori= ter 290. Manchester Guardian 110. Marcintowiti=Berein 89. Marotto 95 f. 102. Daidinengewehr=Auto 284. Majjenfpeijungen 426. Majuren 153, 154, 156, (Winterschlacht) 196 ff. Maubeuge 151. 186 ff. Marmell, britischer General 115. Mazedonien 171. Debaillen (Krieges) 355 ff. Mehlberforgung 407. Mengel, Abolf, als Rriegsschilberer 348. Mercier, Karbinal 329. 330. Midilli, Kreuzer 266. Dietzins 389. Militarismus 331 ff. Militärvorlage 34. Dinen (See=) 239. 370. Minenlegen (in ber Morbiee) 167. Deinenwerfer 277 f. Mitau 156. Mitrovica (Serbien) 234. Mitteleuropa 410 f. Mitteleuropaijder Birticaft&verein 410. 411. Mittelftanbetriegehilfe 401. Mlawa 219, 220. Mobilmachung, finanzielle 388 f. 412 f. Mobilmachungen 133. 134. Monagtir 171. Moratorium 389. 405. Moratorium 389. 405. Morator 169 f. 233. Morgen, v., General 195. Mojel-Maaß=Kämpfe 205 ff. Moulin Malon 225f. Mücke, v., Kapitanleutnant 271. Mülhausen 148. 191 f. Dauler, v., Fregattentapitan 271. Munition (Marine) 236 f. Dilinfter 203 ff. Münggeset (Anderung) 388. Mürgiteger Abtommen 54 f. Ddula (Seeichlacht) 286. Rachrichten ber Auslandspresse 352. Radrichtenaustaufch, internationaler 374. 381. Nachrichtenwejen 351 f. 407 f.

Radyrichten ber Auslandspresse 352.
Radyrichtenaustausch, internationaler 374. 381.
Radyrichtenaustausch, internationaler 374. 381.
Radyrichtenwesen 351 f.
Radytampsmittel 275 sf.
Radytampsmittel 275 sf.
Radytampsmittel 275 sf.
Radytampsmittelversorgung 385 f. 402. 407 f.
Rapoleon I., seetakt. Grundsäge 285 f.
Naremlinie 228.
Rarodna Eddran 136.
Nation (englische Zeitung) 110.
Rationalcharatter, deutscher 1 sf.
Rationalcharatter, beutscher 1 sf.
Rationale Arbeitspartei, ungar. 65.
Rationaler Frauendiensi 395.
Rationalstätensrage (in Osterreich) 57 sf.
— (in Ruhland) 71 sf.
Rationalliderale 31. 33.
Rationallida, polnische 80. 91.
Rationalpartei (polnische 80. 91.
Rationalpartei (polnische 91.
— (ungarische) 64.
Rationalioniale, beutsche Partei 35.
— tscheichiche Partei 61.

Nationalstiftung für bie Sinterbliebe= nen ber gefallenen Krieger 399. Nationalverband, österr. Partei 60. Naturvöller (im Kriege) 120 ss. Naumann, Friedrich 411. Nederlandscho Overzee-Trust-Maatschappij 376 f. Relson, britisher Abmiral 288 f. Reutrale Flagge 369. Reutrales Gut (auf See) 368. Meutralität, bauernbe 361. neuville 223ff. Mewcaftle 165. Nichtfombattanten 365. Nieberlande: Morbfeefifcherei 169. Mordfeefiifte 163f. Wirtichaftetricg, englischer 376. Nis 170 Roel, britischer Seetaftiter 290. Rorbiee (als Rriegoichauplay) 161 ff. - Eid=, flimatifche Berhaltniffe 168. Fischerei 169. Strömungen, Bezeiten 167 f. Norge=Salpeter 298. Normegen: Norbieefischerei 169. Mordjeetujte 166 f. Wirtichaftstrieg, englischer 378 f. Norwegische Rinne 167. 168. NOT 377. Rotenmejen 383. 411 ff. Notaelb 415. Notprüjungen 336 f. Novemberabtommen 1911 (Marotto)

Mürnberg, Rreuger 270.

Oberelfaß 191 f. Drean, brit. Linienichiff 250. 267. Office central des associations internationales 375. Offupation 429 ff. Ophelia, Sofpitaliciff 255. Opposition, Bereinigte, ungar. Bartei Drangebuch, ruffifches 132. Orben (Rriegs=) 355ff. Organisation, internationale 375. Organisches Statut 78. Orfneginfeln 162. Drne 206. Orthobore Rirche 331. Diel 84. Diterreichifch=beuticher Birticaftsver= band 411. Diterreichisch=Ungarische Bant 403. Diterreich=Ungarn: Baltanpolitit 51 ff. Butlahbilin 31 ff.
Beutschim 40 ff.
Flottensärfe 235. 243.
Gelds und Bantwesen 403 f.
Geschichte 46 ff. 49 f.
Flatien, Augeständnisse an 71.
Kriegsorden usw. 359. Nationalitätenfrage 40ff. 57f. Notenaustaujd mit Gerbien 136ff. Parteiwefen 58f. Politik, auswärtige 50. Polnische Frage 77. Seekrieg 265 f. Bollewirtichaft 403 ff. Bollpolitit 408ff. Ditmarten (preußische) 89. Ditmartenpolitit 89 f. 92. Ditmartenverein, Deutscher 90.

Dimreugen 153 f. 156. 193. 195. 196 ff. 202f. 219 j. 390. 399. Oftsee (Kriegsereignisse) 262 ff. Oftseeprovingen 43. 74 ff. 84 ff. 155 f. Our country, right or wrong 103. Durthe 151. Bachtzine 389. Badwagen 95 n. R. 311. Bangerautomobile 284 f.

Paniseratromovie 2841. Paniserigus, Paniserbeddfreuzer 241. Paniserigus 239. Parnell, Frenführer 112 f. Partya Polska Socyalistów 91. Paffirengeleght 288, 292. Bathfinder, britticher Kreuzer 255. Bearje, B. H., irischer Parteiführer 115. Bentland Firth 162. Periplus, griechische Rammtattik 285. Peristop 242. Berjonalhoheit 362. Berjonenvertehr, internationaler 375. 376. 382. Pfandbarteit (von Lohn=, Gehalts= uim.= Anfprüchen) 390. Pflug 313. Picardie (Priegofchauplas) 150. Biltem 217. Planits, v. d., General 193. Pluntett, irijder Polititer 115. Poden 306 Boblachien 154. Podolische Gruppe, polnische Partei 61. — Platte 158. 159. Potutisches hügelland 159. Bolen: 76 ff. 83 f. 85. 157. Bergbau 433. Beithung 433. Feldzug 1914/15 193 ff. Geographie des Kriegsschauplages 154. 156, 157 ff. Geichichte, Parteileben usw. 88 ff. Ratholische Rirche 330. Dene Ctabteordnung 433. Remregelung ber Berichtsverhältniffe 433. Offuvation 433. Politit 61. Polen, Boltsstamm 57. 58. Polenfrage 38. 39 f. 41 f. 77. Bolentlub 61. Poljeffe 154. Polnifches Reich 76. - Dittelgebirge 158. Tiefland 154. P. P. S. 91. Breistreiberei 428. Presse 349ff. 355. Preußen (polnische Frage) 77. Brengifche Geenplatte 153f. Priciterwald 206 ff. Brifengerichtsbarteit, Brifengerichts= ordnung, Prifenordnung 368. Priftina 234. Privateigentum (im Canbfrieg) 364. — (im Scefrieg) 367, 369. Protestantische Kirche (und National=

Racconigi, Zusammenfunft von 22. Rabymno 212. Rammtaftit 285. 289. Ratifikation 364. Rechtsichut (behinderter Rriegsteil= nehmer) 390.

firdje) 324. 325 ff.

Brzajnyjz 220. 227 ff. Brzemyjl 159. 160. 212 f.

Redmond, Frenführer 113. Reformfatholizismus 324. Reformpartei, ungarische 64. Reichsadertopf 204. Deutsche, Reichebant, möchentliche Musweije 414. Reichsbantnoten, staffenicheine 389. 411. Reichefinangreform 36. Reichefriegejchat 412. Reicheschulbenordnung 389. Religion 321 f. 322 ff. - beutsche 324. Repressalien 363. 430. Requilition 430. Retorfion 363. Reuter, telegraphisches Büro 110. 374. Reval 21. 129. 156. Revissionisten 35. 87. Riga 87. 156. Rigaer lettische Bereinigung 75. Robney, britischer Abmiral 288. Robitoffverjorgung 401. 406. 419. Rofitmofumpje (Boljeffje) 154 f. Rofuth 128. 166. Rotbuch 69, 132. Note (poln. Partei) 78. Rotterbam 163. Ruhr (Seuche) 305. Rumänen 57. 63, 171. Rumanien 132. Rugland: Balfanpolitit 51. Flottenstärte 235. 244. 253. Frantreich, Bundnis mit 95. 97. Geld= und Bantwefen 416. Geographie bes Rriegofchauplages 154 ff. 157 ff. Nationalitätenfrage 43 f. 71 ff. Polnische Frage 77 ff. Seetrieg 262 ff. 266 ff. Welrftellung 15. Rüftungeinduftrie 384 f. Ruthenen 57. 62. 64. 82 f. 157.

Sadjen (Siebenburger) 43. 63f. Sacro egoismo 23. 69. Caint Bubert Pavillon 189. Sulien 217 Salamis (Scejchlacht) 285. Salandra, ital. Staatsmann 67 f. San 211. Sandomierzer Platte 158. Sanierungsanftalten, =fommanbo8 307. Sanitätsautomobil 282 f. Sanitätewagen 311. Sanitatomejen 303 ff. Cannieberung 158. 159. Save 171. Scarborough 165. 257. Scharnhorst, Kreuzer 270. Schawli 218. Schedrecht 389f. Schiedigericht 363. Chiffsvertehr, internationaler 374. Schimoje 293. Chlachtenbilber 346 ff. Chladizigen=Bartei 61. Schmierole 301 Schnelldrehftahle 298. Schnigeltrodnung 316 Schottenanordnung 239. Schrapnell 237. Schröber, v., Abmiral 245. . Schuldrecht 389. 415.

Rupter, be, hollandifder Admiral 287.

Chulwefen, beutiches 5. 335 ff. Chukengraben 274. Schugimpfung 306 f. Schweden, englischer Wirtschaftskrieg Schweiz, engl. Wirtschaftstrieg 377.
— Nationalitätenfrage 44.
Seetrieg 1914/15 234 f. 242 f. 244.
Seetriegstalender 1914/15 245. Scelriegerecht 367 ff. Geercchtsbellarationen 367. Scetaltil 285ff Segelichiffstattit 286 f. Sennheim 191 f. Septennat 33. Gerben 62. 63f. Serbien: Geographijd 169 ff. Rampfe 230ff. Notenaustaufch mit Biterreich=Un= garn 136 ff. Berhältnishu Österreich-Ungarn 55 f. Serbotroaten 57. Seuchenbefämpfung 305 ff. Cheernes 164. Chetlandinieln 162f. Siebenburgen, Nationalitätenfrage 42 f. 63. Siebengemeinben 45. Sinn-Fein=Bartei 113. 115. Sitte, beutsche 9. Stagerrat 163. 167. 168. Ctoplje 171. Slawen 60. Slowafen 63 f. Slowenen 40. 57. 62. Société Suisse de Surveillance Economique 377. Soiffons 190 j. Sonnino, Sidney, ital. Staatsmann 22. 68 ff. Souches 222ff. Souchon, Admiral 266f. Sozialdemotratie 31. 35. 37 f. (lettijche) 76. (Diterreich) 60. Soziale Bejeggebung 5. Sozialistenpartei (polnische) 91. Sozialpolitit (Anfange) 32. - (im Kriege) 391 ff Sozialversicherung 392. Spee, Abmiral 268 ff. Sperrfeuer 275 Spinnfajern (Erfat) 302. Spionage 366. Spiritusinduftrie 300. Sprachreinigung 353ff. SSS 377. Staatenvertrage 362. Staatsbienstbarfeiten 361. Staatsjozialismus 418; bgl. Rriegs= fozialismus. Stancylen, polnische Bartei 61. Steenstraate 216. 217. Stellungefrieg 273ff. Stiditoff (Gewinnung aus Luft) 298. Stoffweier 204 f. Stranbforts, Bewaffnung 237. Stranfa = Taferitoff 302. Stryj 159. Siurdee, britischer Abmiral 270. Subventionsmagen 281. Suddeutiche Bolispartei 37. Sultan Jawus Celim, Kreuzer 266. Suwalfi 198. Sybney, auftralifcher Rrenger 271. Szapáry, ungar. Staatsmann 64. Szilágyi, ungar. Staatsmann 64.

**T**anga 247. Tanger 27. Tarnów 210. Tauchboot 241 f. Tauroggen 203. Tegetthoff, biterreichifcher Abmiral 289. Territorialhoheit 362 Tegel, Seeighlacht 287. Tegtilose 302. Themistofles 285. Themfe, Themfebucht 164. Thorn 154. 156. Thronrede des deutschen Raisers 145 f. Tilsit 202 f. Times 110. Timol 231, 232, Tifja, ungarifder Staatsmann 65. Togo, japanifder Abmiral 292 f. Tolerangantrag 36. Topčider Höhen 231. Torpedo 238 f. Torpedoboote 241 ff. Trafalgar, Geeichlacht 288f. Trafalgartattit 288 f. Transito 378. Transozean=Gefellichaft 352. Transportvertehr, internationaler 374. Erintwafferunterfuchung 304 f. Tripolitanijder Krieg 22. 56. Tichechen 41. 57. 58. 61. Tfingtau 245. 265. TStellung (Geetattit) 292. 294. Efufhima (Geefchlacht) 292 f. Tunefien (Brotettorat Frantreichs) 100. Tunis 20. 94. Türfei: 55 f. Flottenstärfe 235. 243. Kriegsorden usw. 359. Seetrieg 266 ff. Türfen (in Bosnien-Herzegovina) 62. - (Mazebonien) 171. Turfo3 191. Typhus 305.

U=Boot 241 f. Ugrongruppe, ungarische Partei 64. Ukrainer 81. 82 f. 157. — (in Opterreich) 62. Usster 112. 114. Umfassungsgesecht (Secetaktik) 292. Umschaungsgesecht (Secetaktik) 292. Umschausgesecht (Hrvaille 417 f.; vgl. auch Anvassung. Unabhängigeitspartei (polnische) 91. — (ungarische 64 f. Unfallversicherung 393.
Ungarn, Geschichte 49.
— Nationalitätenfrage 42 f. 63.
— Karteuwesen 64 f.
Uniaten 79.
Unierte Kirche 330.
Unionisten (irische) 112.
Unterseeboot 241 f.
— (Költerrechtliches) 370.
Unterweiseboottrieg 259 sf.
Unterwasser=Lancierrohr 238.
üstüb 171.

Ralona 23.

Barbar 171.

Berbienstauszeichnungen, =freuze 356ff. Bereinigte Staaten, Nationalitäten= frage 45. Bereinigungen, internationale 375. Berjaffungspartei, ungarifche 65. Berjieigerung (Mindestigebot) 389. Berträge, völkerrechtliche 362. Bermundetenmagen 311. Biebaucht 421. 422. Bittor Emanuel 70. Billeneuve, franz. Abmiral 289. Bimy 223. Bliffingen 164. Bogesen 149. 203 ff. Böllerrecht 360 ff. 429 ff. Bolterrechtlicher Bertrag 360. Boltspartei (polnische) 91. ultramontane (ungarifche) 64f. Boltswirtschaft, beutsche 382ff.
— Osterreich=Ungarns 403ff. Borgeichichte bes Rrieges 127 ff. Bregny, Sochfläche bon 190f.

Ballonen 11af.
Barenaustaujch, internationaler 373.
Barjchau (Generalgouvernement) 433.
— (Großberzogtum) 88.
— (Stadt) 154. 158. 194. 433.
Bäfderei=Automobil 284.
Wattle Day 111.
Bechjelrecht 389 f.
Beddigere, Kaptickuleutnant 255. 261.
Beddigerei, Kaptickuleutnant 255. 261.
Behrraft, beutiche 7.
Behrraft, beutiche 382.
Beißbuch, britische 3132.
— beutiches 132. 141 ff.
Beiße (polnische Partei) 78.
Beigrusien 81. 155.
Beigrusjische Platte 155.

Welthanbel (1913) 371 f. Beltlage 11. Beltwirtichaft 371 ff. 374. Weitruffifder Lanbruden 155. Wetterle 329. Wichura, beutscher General 190. Wielto blato 159. Bilbe Bolter (als Silfetruppen) 120 ff. Wilhelm II. (Thronrede) 145 f. Wilna 155. Winter, ruffifcher 156. Binterichlacht (Dafuren) 196ff. Wirballen 199. Wirtschaftstrieg 376ff. 387. Birtichafteleben (Militarifierung) 417. Birtichaftszeitung ber Bentralmachte 411 Wistofa 209. 210. Wissenschaft, internationale 340 ff. Bioclawel 195. Bochenhilfe 398. Boevre=Chene 206. Wolffs Telegraphisches Büro 351. 374. Boolwich 165. WIB 374.

Palumündung, Seejhlacht vor der 290 f. Yarmouth 165. Yort, Kreuzer 257. Ypern 215 ff. Yjertanal 246.

Fahlungserleichterungen 388 f.
Kahlungsmittel 414 f.
Keebrügge 163.
Keitungswefen 349 ff.
— (Verbeutschungsbestrebungen) 355.
Kellipsiem (Panzerschutz) 230.
Kenjur für militärische Nachrichten 350 f.
Kentralismus, Bentralisten 58.
Kentrum 31 ff.
— Lintes (ungarische Partei) 64.
Zidurys 82.
Kichn, ungarischer Parteisührer 64.
Kichn, ungarischer Parteisührer 64.
Kichnen 226.
Kuder (Gewinnung aus Holz) 300.
Kuderrübenbau 422.
Kwagsertauf, -vollstredung 390.
Kwess, v., General 187.
Kweidund, französsich-russischer 127.

- (Diterreich und Deutschland) 20.

## Verlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig. Enzyklopädische Werke.

| Meyers Grosses Konversations-Lexikon, sechste Auflage. Mit 16831 Abbildungen, Karten und Plänen im Text und auf 1522 Illustrationstafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M.    | PL          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| (darunter 180 Farbendrucktafeln und 343 Kartenbeilagen) sowie 160 Textbeilagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |             |
| Gebunden, in 20 Halblederbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 200   |             |
| Gebunden, in 20 Liebhaber-Halblederbänden, Prachtausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 240   |             |
| Ergänzungsband und drei Jahres-Supplemente dazu. Mit vielen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     | Į.          |
| Illustrationstafeln, Karten und Plänen. Gebunden, in Halbleder je                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       | -           |
| Gebunden, in Liebhaber-Halblederband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12    |             |
| Kriegsnachtrag. Mit vielen Karten, Plänen, Kunstblättern, Textbildern und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | il    |             |
| statistischen Beilagen. Erster Teil. Gebunden, in Leinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ï.    | l           |
| Meyers Kleines Konversations-Lexikon, siebente Auflage,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | li .  | Ì           |
| durch einen Ergänzungsband erneuerte Ausgabe. Mit 680 Illustrationstafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | Ì           |
| (darunter 90 Farbendrucktafeln u. 153 Karten u. Pläne) sowie 133 Textbeilagen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11    | 1           |
| Gebunden, in 7 Liebhaber-Halblederbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100   | _           |
| Kriegsnachtrag. Mit vielen Karten, Plänen, Kunstblättern, Textbildern und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 1           |
| statistischen Beilagen. Erster Teil. Gebunden, in Leinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9     | ·           |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |             |
| Meyers Hand-Lexikon des allgemeinen Wissens, sechste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       | 1           |
| Auflage. Mit 1220 Abbildungen auf 80 Illustrationstafeln (darunter 7 Farben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     |             |
| drucktafeln), 32 Haupt- und 40 Nebenkarten, 35 selbständigen Textbeilagen und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4     | ł           |
| 30 statistischen Übersichten. Gebunden, in 2 Liebhaberbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24    | _           |
| Commission Characteristics Commissed III a Thomason and an in the commission of the |       |             |
| Naturgeschichtliche Werke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |             |
| Time Position in Circ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M.    | 14          |
| Brehms Tierleben, vierte Auflage. Mit über 2000 Abbildungen im Text                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     |             |
| und auf mehr als 500 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt sowie 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1     | 1           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 182   |             |
| Karten, Gebunden, in 18 Halblederbänden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 182   | _           |
| Bd. I: Wirbellose, Bd. II: Insekten, Bd. III: Fische, Bd. IV und V: Lurcke und Kriech-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11    | 1           |
| tlere, Bd. VI-IX: Vögel, Bd. X-XIII: Sängetiere. Jeder Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 14    | -           |
| Brehms Tierleben, Kleine Ausgabe. Dritte, neubearbeitete Auflage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1     | 1           |
| von Dr. Walther Kahle. Mit etwa 500 Abbildungen im Text und 150 Tafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ll .  | 1           |
| in Farbendruck, Atzung und Holzschnitt. Gebunden, in 4 Leinenbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1     | 1           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 56    | _           |
| Erschienen ist: Bd. II (Fische, Lurche und Kriechtlere) 13 M.; Bd. III (Vögel) 15 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | 1           |
| In Vorbereitung: Bd. I (Wirbellose) 13 M., Bd. IV (Sängetiere) 15 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1     | ļ           |
| Brehms Tierbilder. 3 Teile mit je 60 farbigen Tafeln aus "Brehms Tier-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1     | l           |
| leben". Mit Text von Dr. V. Franz. In 3 Leinenmappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 32    | 1 -         |
| L. Teil: Die Kaltblüter. 10 M. — II. Teil: Die Vögel. 12 M. — III. Teil: Die Säugetiere. 10 M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1     | i           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     | 1           |
| Der Mensch, von Prof. Dr. Joh. Ranke. Dritte Auflage. Mit 695 Abbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | li    |             |
| dungen im Text, 64 Tafeln in Farbendruck, Tonätzung und Holzschnitt und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | H     |             |
| 7 Karten. Gebunden, in 2 Halblederbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30    | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     |             |
| Völkerkunde, von Prof. Dr. Fr. Ratzel. Zweite Auflage. Mit 1103 Text-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1     |             |
| bildern, 6 Karten und 56 Tafeln in Farbendruck usw. Geb., in 2 Halblederbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 32    | -           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     |             |
| Die Pflanzenwelt, von Prof Dr Otto Washing Mit atwo and Akkil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1     |             |
| Die Pflanzenwelt, von Prof. Dr. Otto Warburg. Mit etwa 900 Abbildenson im Tort und 80 Tofoln in Forbandensk and Italian (In Forbairus)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11    |             |
| dungen im Text und 80 Tafeln in Farbendruck und Atzung. (Im Erscheinen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 21 | -           |
| dungen im Text und 80 Tafeln in Farbendruck und Atzung. (Im Erscheinen.) Gebunden, in 3 Halblederbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 51    | i           |
| dungen im Text und 80 Tafeln in Farbendruck und Atzung. (Im Erscheinen.) Gebunden, in 3 Halblederbänden  Pflanzenleben, von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Dritte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51    | 1           |
| dungen im Text und 80 Tafeln in Farbendruck und Atzung. (Im Erscheinen.) Gebunden, in 3 Halblederbänden  Pflanzenleben, von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Dritte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 51    |             |
| dungen im Text und 80 Tafeln in Farbendruck und Atzung. (Im Erscheinen.) Gebunden, in 8 Halblederbänden  Pflanzenleben, von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Dritte, von Prof. Dr. A. Hansen neubearbeitete Auflage. Mit 472 Abbildungen im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 51    | 1           |
| dungen im Text und 80 Tafeln in Farbendruck und Atzung. (Im Erscheinen.) Gebunden, in 3 Halblederbänden  Pflanzenleben, von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Dritte, von Prof. Dr. A. Hansen neubearbeitete Auflage. Mit 472 Abbildungen im Text, 3 Karten und 100 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | <br> -      |
| dungen im Text und 80 Tafeln in Farbendruck und Atzung. (Im Erscheinen.) Gebunden, in 3 Halblederbänden  Pflanzenleben, von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Dritte, von Prof. Dr. A. Hansen neubearbeitete Auflage. Mit 472 Abbildungen im Text, 3 Karten und 100 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt. Gebunden, in 3 Halblederbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42    | !<br>! —    |
| Pflanzenleben, von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Dritte, von Prof. Dr. A. Hansen neubearbeitete Auflage. Mit 472 Abbildungen im Text, 3 Karten und 100 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt. Gebunden, in 3 Halblederbänden  Erdgeschichte, von Prof. Dr. Melchtor Neumayr. Zweite, von Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42    | !<br>!<br>- |
| dungen im Text und 80 Tafeln in Farbendruck und Atzung. (Im Erscheinen.) Gebunden, in 3 Halblederbänden  Pflanzenleben, von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Dritte, von Prof. Dr. A. Hansen neubearbeitete Auflage. Mit 472 Abbildungen im Text, 3 Karten und 100 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt. Gebunden, in 3 Halblederbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42    |             |
| dungen im Text und 80 Tafeln in Farbendruck und Atzung. (Im Erscheinen.) Gebunden, in 3 Halblederbänden  Pflanzenleben, von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Dritte, von Prof. Dr. A. Hansen neubearbeitete Auflage. Mit 472 Abbildungen im Text, 3 Karten und 100 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt. Gebunden, in 3 Halblederbänden  Erdgeschichte, von Prof. Dr. Melchior Neumayr. Zweite, von Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 42    |             |
| dungen im Text und 80 Tafeln in Farbendruck und Atzung. (Im Erscheinen.) Gebunden, in 3 Halblederbänden  Pflanzenleben, von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Dritte, von Prof. Dr. A. Hansen neubearbeitete Auflage. Mit 472 Abbildungen im Text, 3 Karten und 100 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt. Gebunden, in 3 Halblederbänden  Erdgeschichte, von Prof. Dr. Melchtor Neumayr. Zweite, von Prof. Dr. V. Uhlig bearbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten und 34 Tafeln in Farbendruck und Holzschnitt. Gebunden, in 2 Halblederbänden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 42    | l<br>!      |
| dungen im Text und 80 Tafeln in Farbendruck und Atzung. (Im Erscheinen.) Gebunden, in 3 Halblederbänden  Pflanzenleben, von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Dritte, von Prof. Dr. A. Hansen neubearbeitete Auflage. Mit 472 Abbildungen im Text, 3 Karten und 100 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt. Gebunden, in 3 Halblederbänden  Erdgeschichte, von Prof. Dr. Melchior Neumayr. Zweite, von Prof. Dr. V. Uhlig bearbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten und 34 Tafeln in Farbendruck und Holzschnitt. Gebunden, in 2 Halblederbänden.  Das Weltgebäude. Eine gemeinverständliche Himmelskunde. Von Dr. M.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 42    | l<br>!      |
| dungen im Text und 80 Tafeln in Farbendruck und Atzung. (Im Erscheinen.) Gebunden, in 3 Halblederbänden  Pflanzenleben, von Prof. Dr. A. Kerner von Marilaun. Dritte, von Prof. Dr. A. Hansen neubearbeitete Auflage. Mit 472 Abbildungen im Text, 3 Karten und 100 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt. Gebunden, in 3 Halblederbänden  Erdgeschichte, von Prof. Dr. Melchior Neumayr. Zweite, von Prof. Dr. V. Uhlig bearbeitete Auflage. Mit 873 Abbildungen im Text, 4 Karten und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 42    | l<br>!      |

Ausführliche Ankündigungen zu den einzelnen Werken stehen kostenfrei zur Verfügung.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M.                   | PL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----|
| Die Naturkräfte. Ein Weltbild der physikalischen und chemischen Erscheinungen. Von Dr. M. Wilhelm Meyer. Mit 474 Abbildungen im Text und 29 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt. Gebunden, in Halbleder.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17                   |    |
| Leitfaden der Völkerkunde, von Prof. Dr. Karl Weule. Mit einem Bilderatlas von 120 Tafeln (mehr als 800 Einzeldarstellungen) und einer Karte der Verbreitung der Menschenrassen. Gebunden, in Leinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4                    | 50 |
| Bilder-Atlas zur Zoologie der Säugetiere, von Professor Dr. W. Murshall. Beschreib. Text mit 258 Abbildungen. Gebunden, in Leinen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                    | 50 |
| Bilder-Atlas zur Zoologie der Vögel, von Professor Dr. W. Mar-<br>shall. Beschreibender Text mit 238 Abbildungen, Gebunden, in Leinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2                    | 50 |
| Bilder-Atlas zur Zoologie der Fische, Lurche und<br>Kriechtiere, von Prof. Dr. W. Marshall. Beschreibender Text mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |    |
| 208 Abbildungen. Gebunden, in Leinen  Bilder-Atlas zur Zoologie der Niederen Tiere, von Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                    | 50 |
| Dr. W. Marshall. Beschreib. Text mit 292 Abbildungen. Gebunden, in Leinen Bilder-Atlas zur Pflanzengeographie, von Dr. Moritz Kron-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                    | 50 |
| feld. Beschreibender Text mit 216 Abbildungen. Gebunden, in Leinen  Kunstformen der Natur. 100 Tafeln in Farbendruck und Ätzung mit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                    | 50 |
| beschreibendem Text von Prof. Dr. Ernst Haeckel. In zwei eleganten Sammelkasten 37,50 M. — Gebunden, in Leinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85                   | _  |
| Kunstformen der Natur, Kleine Ausgabe. Unter Mitwirkung des<br>Bibliographischen Instituts bearbeitet von Prof. Dr. Ernst Haeckel. 22 far-<br>bige und 8 schwarze Bildertafeln mit Kunstformen der anorganischen und der<br>organischen Natur, nebst erläuterndem Text. In Leinenmappe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6                    | _  |
| Geographische Werke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M.                   | D/ |
| Allgemeine Länderkunde, Kleine Ausgabe, von Prof. Dr. With.<br>Sievers. Mit 62 Texten und Profile, 33 Kartenbeilagen, 30 Tafeln in Farben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A.                   |    |
| druck, Ätzung und Holzschnitt und 1 Tabelle. Gebunden, in 2 Leinenbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20                   | _  |
| Die Erde und das Leben. Eine vergleichende Erdkunde. Von Prof. Dr. Friedrich Ratzel. Mit 487 Abbildungen im Text, 21 Karten und 46 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt. Gebunden, in 2 Halblederbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 20<br>34             | _  |
| Die Erde und das Leben. Eine vergleichende Erdkunde. Von Prof.<br>Dr. Friedrich Ratzel. Mit 487 Abbildungen im Text, 21 Karten und 46<br>Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt. Gebunden, in 2 Halblederbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |    |
| Die Erde und das Leben. Eine vergleichende Erdkunde. Von Prof. Dr. Friedrich Ratzel. Mit 487 Abbildungen im Text, 21 Karten und 46 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt. Gebunden, in 2 Halblederbänden Afrika. Zweite Aufluge von Prof. Dr. Fr. Hahn. Mit 173 Abbildungen im                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34                   | -  |
| Die Erde und das Leben. Eine vergleichende Erdkunde. Von Prof. Dr. Friedrich Ratzel. Mit 487 Abbildungen im Text, 21 Karten und 46 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt. Gebunden, in 2 Halbiederbänden Afrika. Zweite Auflage von Prof. Dr. Fr. Hahn. Mit 173 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Farbendruck, Ätzung usw. Geb., in Halbieder Australien, Ozeanien und Polarländer, von Prof. Dr. W. Sievers und Prof. Dr. W. Kükenthal. Zweite Auflage. Mit 198 Abbildungen im Text, 14 Karten und 24 Tafeln in Farbendruck, Ätzung usw. Gebunden, in Halbieder Süd- und Mittelamerika, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Dritte Auflage. Mit 54 Abbildungen, Kärtchen, Profilen usw. im Text, 9 Kartenbeilagen, 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 34<br>17<br>17       | -  |
| Die Erde und das Leben. Eine vergleichende Erdkunde. Von Prof. Dr. Friedrich Ratzel. Mit 487 Abbildungen im Text, 21 Karten und 46 Taseln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt. Gebunden, in 2 Halbiederbänden Afrika. Zweite Auflage von Prof. Dr. Fr. Hahn. Mit 173 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Taseln in Farbendruck, Ätzung usw. Geb., in Halbieder Australien, Ozeanien und Polarländer, von Prof. Dr. W. Sievers und Prof. Dr. W. Kükenthal. Zweite Auflage. Mit 198 Abbildungen im Text, 14 Karten und 24 Taseln in Farbendruck, Ätzung usw. Gebunden, in Halbieder Süd- und Mittelamerika, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Dritte Auflage. Mit 54 Abbildungen, Kärtchen, Profilen usw. im Text, 9 Kartenbeilagen, 20 Doppeltaseln in Ätzung usw. und 6 Taseln in Farbendruck. Gebunden, in Halbieder Nordamerika, von Prof. Dr. Emil Deckert. Dritte Auflage. Mit 86 Abbildungen, Kärtchen, Profilen usw. im Text, 13 Kartenbeilagen, 27 Doppeltaseln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 34<br>17             |    |
| Die Erde und das Leben. Eine vergleichende Erdkunde. Von Prof. Dr. Friedrich Ratzel. Mit 487 Abbildungen im Text, 21 Karten und 46 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt. Gebunden, in 2 Halbiederbänden Afrika. Zweite Auflage von Prof. Dr. Fr. Hahn. Mit 173 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Farbendruck, Ätzung usw. Geb., in Halbieder Australien, Ozeanien und Polarländer, von Prof. Dr. W. Sievers und Prof. Dr. W. Kükenthal. Zweite Auflage. Mit 198 Abbildungen im Text, 14 Karten und 24 Tafeln in Farbendruck, Ätzung usw. Gebunden, in Halbieder Süd- und Mittelamerika, von Prof. Dr. With. Sievers. Dritte Auflage. Mit 54 Abbildungen, Kärtchen, Profilen usw. im Text, 9 Kartenbeilagen, 20 Doppeltafeln in Ätzung usw. und 6 Tafeln in Farbendruck. Gebunden, in Halbieder Nordamerika, von Prof. Dr. Emil Deckert. Dritte Auflage. Mit 86 Abbildungen, Kärtchen, Profilen usw. im Text, 13 Kartenbeilagen, 27 Doppeltafeln in Ätzung und Holzschnitt und 10 Tafeln in Farbendruck. Gebunden, in Halbieder Europa, von Prof. Dr. A. Philippson. Zweite Auflage. Mit 144 Abbil-                                                                                                                                                                                                                 | 34<br>17<br>17<br>18 | -  |
| Die Erde und das Leben. Eine vergleichende Erdkunde. Von Prof. Dr. Friedrich Ratzel. Mit 487 Abbildungen im Text, 21 Karten und 46 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt. Gebunden, in 2 Halblederbänden Afrika. Zweite Auflage von Prof. Dr. Fr. Hahn. Mit 173 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Farbendruck, Ätzung usw. Geb., in Halbleder Australien, Ozeanien und Polarländer, von Prof. Dr. W. Sievers und Prof. Dr. W. Kükenthal. Zweite Auflage. Mit 198 Abbildungen im Text, 14 Karten und 24 Tafeln in Farbendruck, Ätzung usw. Gebunden, in Halbleder Süd- und Mittelamerika, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Dritte Auflage. Mit 54 Abbildungen, Kärtchen, Profilen usw. im Text, 9 Kartenbeilagen, 20 Doppeltafeln in Ätzung usw. und 6 Tafeln in Farbendruck. Gebunden, in Halbleder Nordamerika, von Prof. Dr. Emil Deckert. Dritte Auflage. Mit 86 Abbildungen, Kärtchen, Profilen usw. im Text, 13 Kartenbeilagen, 27 Doppeltafeln in Ätzung und Holzschnitt und 10 Tafeln in Farbendruck. Gebunden, in Halbleder Europa, von Prof. Dr. A. Philippson. Zweite Auflage. Mit 144 Abbildungen im Text, 14 Karten und 22 Tafeln in Farbendruck usw. Geb., in Halbleder Das Deutsche Kolonialreich. Eine Länderkunde der deutschen Schutzgebiete. Herausgegeben von Prof. Dr. Hans Meyer. Mit 12 Tafeln in | 34<br>17<br>17       |    |
| Die Erde und das Leben. Eine vergleichende Erdkunde. Von Prof. Dr. Friedrich Ratzel. Mit 487 Abbildungen im Text, 21 Karten und 46 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt. Gebunden, in 2 Halbiederbänden Afrika. Zweite Auflage von Prof. Dr. Fr. Hahn. Mit 173 Abbildungen im Text, 11 Karten und 21 Tafeln in Farbendruck, Ätzung usw. Geb., in Halbieder Australien, Ozeanien und Polarländer, von Prof. Dr. W. Sievers und Prof. Dr. W. Kükenthal. Zweite Auflage. Mit 198 Abbildungen im Text, 14 Karten und 24 Tafeln in Farbendruck, Ätzung usw. Gebunden, in Halbieder Süd- und Mittelamerika, von Prof. Dr. Wilh. Sievers. Dritte Auflage. Mit 54 Abbildungen, Kärtchen, Profilen usw. im Text, 9 Kartenbeilagen, 20 Doppeltafeln in Ätzung usw. und 6 Tafeln in Farbendruck. Gebunden, in Halbieder Nordamerika, von Prof. Dr. Emil Deckert. Dritte Auflage. Mit 86 Abbildungen, Kärtchen, Profilen usw. im Text, 13 Kartenbeilagen, 27 Doppeltafeln in Ätzung und Holzschnitt und 10 Tafeln in Farbendruck. Gebunden, in Halbieder Europa, von Prof. Dr. A. Philippson. Zweite Auflage. Mit 144 Abbildungen im Text, 14 Karten und 22 Tafeln in Farbendruck usw. Geb., in Halbieder Das Deutsche Kolonialreich. Eine Länderkunde der deutschen Schutz-                                                                 | 34<br>17<br>17<br>18 |    |

| •                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|
| Meyers Geographischer Handatlas. Vierte Auflage. 121 Haupt-                                                                                                                                                                                                                  | М.       | Pí.          |
| und 126 Nebenkarten, 5 Textbeilagen u. Namenverzeichnis. Gebunden, in Leinen                                                                                                                                                                                                 | 15       |              |
| Meyers Deutscher Städteatlas. 50 Stadtpläne mit 34 Umgebungs-<br>karten, vielen Nebenplänen u. vollständigen Straßenverzeichnissen. Geb., in Leinen                                                                                                                          | 8        | -            |
| Meyers Orts- und Verkehrslexikon des Deutschen                                                                                                                                                                                                                               | ! <br>   |              |
| Reichs. Fünfte Auflage. Mit 52 Stadtplänen, 19 Umgebungs- und Übersichts-<br>karten, einer Verkehrskarte u. vielen statist. Beilagen. Gebunden, in 2 Leinenbänden<br>— Textausgabe, ohne Beilagen. Gebunden, in 2 Leinenbänden                                               | 36<br>24 | <br> -<br> - |
| Ritters Geographisch-Statistisches Lexikon. Neunte Auflage. Revidierter Abdruck. Gebunden, in 2 Halblederbanden                                                                                                                                                              | 50       | _            |
| Geographischer Bilderatlas aller Länder der Erde. Von Prof. Dr. Hans Meyer und Dr. Walter Gerbing. Erster Teil: Deutschland 250 Bildern, zusammengestellt und erläutert von Dr. Walter                                                                                       |          | !            |
| Gerbing. (Weitere Teile in Vorbereitung.) Gebunden, in Leinen Verkehrskarte von Deutschland und seinen Grenzgebieten.                                                                                                                                                        | 2        | 75           |
| Zweite Ausgabe. Von P. Krauss. Maßstab 1:1500000. In Umschlag                                                                                                                                                                                                                | 1        | 20           |
| Welt- und kulturgeschichtliche Werke.                                                                                                                                                                                                                                        |          |              |
| Weltgeschichte. Begründet von Dr. H. F. Helmolt. Zweite, neubearbeitete                                                                                                                                                                                                      | M.       | PL           |
| Auflage, herausgegeben von Dr. Armin Tille. Mit mehr als 1200 Abbildungen im Text, 300 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt und 60 Karten. (Im Erscheinen.) Gebunden, in 10 Halblederbänden                                                                         | 140      |              |
| Meyers Historischer Handatlas. 62 Hauptkarten mit vielen Neben-<br>kärtchen, einem Geschichtsabriß und 10 Registerblättern. Gebunden, in Leinen                                                                                                                              | 6        |              |
| Der Krieg 1914/16. Werden und Wesen des Weltkriegs, dargestellt in um-                                                                                                                                                                                                       |          |              |
| fassenderen Abhandlungen und kleineren Sonderartikeln. Herausgegeben von <b>Dietrich Schäfer.</b> Mit vielen Karten, Plänen, Kunstblättern, Textbildern und statistischen Beilagen. Erster Teil. Gebunden, in Leinen                                                         | 10       | _            |
| Das Deutsche Volkstum, herausgegeben von Prof. Dr. Hans Meyer.  Zweile Auflage. Mit 1 Karte u. 43 Tafeln in Farbendruck, Ätzung u. Holzschnitt.  Gebunden, in 2 Leinenbänden                                                                                                 | 19       |              |
| Urgeschichte der Kultur, von Dr. Heinrich Schurtz. Mit 434 Abbildungen im Text, 1 Karte und 23 Tafeln in Farbendruck usw. Gebunden, in Leinen                                                                                                                                | 17       | _            |
| Geschichte der Deutschen Kultur, von Prof. Dr. Georg Stein-<br>hausen. Zweite, neubearbeitete Auflage. Mit 213 Abbildungen im Text und<br>22 Tafeln in Farbendruck und Kupferätzung. Gebunden, in 2 Leinenbänden                                                             | 20       | _            |
| Allgemeine Wirtschaftskrunde. Von Professor Dr. Alwin Oppel.<br>Mit 218 Abbildungen im Text, 23 Karten und 24 Tafeln in Farbendruck, Ätzung und Holzschnitt. <sup>2</sup> Bände, in Leinen gebunden                                                                          | 9        |              |
| Literatur- und kunstgeschichtliche Werke                                                                                                                                                                                                                                     |          |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | 77       | Pf.          |
| Geschichte der Deutschen Literatur, von Prof. Dr. Friedr. Vogt und Prof. Dr. Max Koch. Dritte Auflage. Mit 173 Abbildungen im Text, 31 Tafeln in Farbendruck, Tonätzung, Kupferstich und Holzschnitt, 2 Buchdruck- und 43 Faksimilebeilagen. Gebunden, in 2 Halblederbänden. | 20       | _            |
| Geschichte der Englischen Literatur, von Prof. Dr. Rich. Wül-<br>ker. Zweite Auflage. Mit 229 Abbildungen im Text, 30 Tafeln in Farbendruck,<br>Tonätzung usw. und 15 Faksimilebeilagen. Gebunden, in 2 Halblederbänden                                                      | 20       | _            |
| Geschichte der Französischen Literatur, von Professor Dr.<br>Hermann Suchier und Prof. Dr. Adolf Birch-Hirschfeld. Zweite                                                                                                                                                    |          |              |

| Geschichte der Italienischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Literatur, von Prof. Dr. B. Wiese                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M.                                                                                     | F                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Textabbildungen und 31 Tafeln in Farben-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                        |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | nd 8 Faksimilebeilagen. Geb., in Halbleder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 16                                                                                     | -                                             |
| Weltgeschichte der Literatur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | , von Otto Hauser. Mit 62 Tafeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | chnitt. Gebunden, in 2 Leinenbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20                                                                                     | -                                             |
| Geschichte der Kunst aller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Zeiten und Völker, von Prof.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Auflage. Mit mehr als 2000 Textabbil-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                        |                                               |
| Erschienen ist: Band I: Urzeit und Alter<br>Islam. 13 Mark. In Vorbereitung: Ba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | endruck usw. Geb., in 6 Leinenbäuden etwa<br>ttum. 14 Mark. — Band II: Farbige Völker und<br>nd III: Christliche Frühzeit und Mittelalter. —<br>— Band VI: Rokoko, Klassizismus und Neuzeit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 75                                                                                     | -                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | erbücher.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                        |                                               |
| Dudan Rashteshnaihuma da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | n dantashan Sangaha u dan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M.                                                                                     | P                                             |
| Duden, Rechtschreibung de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | 1                                             |
| Fremdwörter. Neunte Auflag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3                                                                                      | -                                             |
| Duden, Kleines Wörterbu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                        |                                               |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                                                                      | 1                                             |
| Fremdw <b>ort</b> und Verdeut <b>s</b> ch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r. Albert Tesch. Gebunden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                                                      | -                                             |
| Handwörterbuch der deutsc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | chen Sprache, von Dr. Daniel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        |                                               |
| Sanders. Achte Auflage von Dr. J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | . Ernst Wülfing. Geb., in Leinen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                                     | ! -                                           |
| Te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | echnik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        |                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                        | D                                             |
| Madama Tashaila a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M.                                                                                     |                                               |
| kehrstechnik allgemeinverständlich de<br>Modelle. Herausgegeben von Ingenieu<br>dungen im Text und 15 zerlegbaren M<br>(Die "Moderne Technik" ist auch in 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | en Gebiete der Maschinentechnik und Ver-<br>urgestellt und erläutert durch zerlegbare<br>r <i>Hans Blücher</i> . Mit 1391 Abbil-<br>odellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden<br>selbständigen, einzeln käuflichen Sonder-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40                                                                                     | _                                             |
| kehrstechnik allgemeinverständlich de<br>Modelle. Herausgegeben von Ingenieu<br>dungen im Text und 15 zerlegbaren M<br>(Die "Moderne Technik" ist auch in 11<br>abtellungen erschienen.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | argestellt und erläutert durch zerlegbare<br>r <i>Hans Blütcher</i> . Mit 1391 Abbil-<br>odellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden<br>selbständigen, einzeln käuflichen Sonder-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | _                                             |
| kehrstechnik allgemeinverständlich de<br>Modelle. Herausgegeben von Ingenieu<br>dungen im Text und 15 zerlegbaren M<br>(Die "Moderne Technik" ist auch in 11<br>abtellungen erschienen.)<br>Technischer Modellatlas. 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | argestellt und erläutert durch zerlegbare<br>r <i>Hans Blütcher</i> . Mit 1391 Abbil-<br>odellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden<br>selbständigen, einzeln käuflichen Sonder-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                        | _                                             |
| kehrstechnik allgemeinverständlich de<br>Modelle. Herausgegeben von Ingenieu<br>dungen im Text und 15 zerlegbaren M<br>(Die "Moderne Technik" ist auch in 11<br>abteilungen erschienen.)<br>Technischer Modellatlas. 15<br>Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | argestellt und erläutert durch zerlegbare<br>r Hans Blücher. Mit 1391 Abbil-<br>odellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden<br>selbständigen, einzeln käuflichen Sonder-<br>zerlegbare Modelle aus den Gebieten der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                        | _                                             |
| kehrstechnik allgemeinverständlich de<br>Modelle. Herausgegeben von Ingenieu<br>dungen im Text und 15 zerlegbaren M<br>(Die "Moderne Technik" ist auch in 11<br>abtellungen erschienen.)  Technischer Modellatlas. 15<br>Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge<br>ausgegeben von Hans Blücher. M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | argestellt und erläutert durch zerlegbare r. Hans Blücher. Mit 1391 Abbilodellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden selbständigen, einzeln käuflichen Sonderzerlegbare Modelle aus den Gebieten der emeinverständlichen Erläuterungen. Her-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 40                                                                                     | _                                             |
| kehrstechnik allgemeinverständlich de Modelle. Herausgegeben von Ingenieu dungen im Text und 15 zerlegbaren Mogelle "Moderne Technik" ist auch in 11 abtellungen erschienen.)  Technischer Modellatlas. 15 Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hans Blücher. Meyers Klas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | argestellt und erläutert durch zerlegbare r Hans Blücher. Mit 1391 Abbilodellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden seibständigen, einzeln käuflichen Sonderzerlegbare Modelle aus den Gebieten der emeinverständlichen Erläuterungen. Herveue, wohlfeile Ausgabe. In Pappband siker-Bibliothek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 40<br>9                                                                                | P                                             |
| kehrstechnik allgemeinverständlich de Modelle. Herausgegeben von Ingenieu dungen im Text und 15 zerlegbaren Modelle. "Moderne Technik" ist auch in 11 abteilungen erschienen.)  Technischer Modellatlas. 15 Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hans Blücher. MOYORS Klas  Meyers Klas  Arnim, herausgeg. von J. Dohmke, 1 Band 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rgestellt und erläutert durch zerlegbare r Hans Blücher. Mit 1391 Abbilodellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden selbständigen, einzeln käuflichen Sonderzerlegbare Modelle aus den Gebieten der emeinverständlichen Erläuterungen. Herveue, wohlfeile Ausgabe. In Pappband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 40<br>9<br>M. 9                                                                        | 1' 2                                          |
| kehrstechnik allgemeinverständlich de Modelle. Herausgegeben von Ingenieu dungen im Text und 15 zerlegbaren Mogenieu in Text und 15 zerlegbaren Mogenieu in 11 abtellungen erschienen.)  Technischer Modellatlas. 15  Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hans Blücher. Meyers Klas  Meyers Klas  Arnim, herausgeg. von J. Dohmke, 1 Band Brentano, herausg. von M. Preitz, 3 Bände Bürger, herausg. von A. E. Berger, 1 Band                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rgestellt und erläutert durch zerlegbare r Hans Blücher. Mit 1391 Abbilodellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden seibständigen, einzeln käuflichen Sonderzerlegbare Modelle aus den Gebieten der emeinverständlichen Erläuterungen. Herveue, wohlfeile Ausgabe. In Pappband Siker-Bibliothek.  Pt. Jean Paul, herausg. von R. Wustmann, 4 Bda. Kleist, herausgegeben von E. Schmidt, 5 Bda. Körner, herausg. von H. Zimmer, 2 Bände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9<br>M. 9                                                                              | 1' 2 5                                        |
| kehrstechnik allgemeinverständlich de Modelle. Herausgegeben von Ingenieu dungen im Text und 15 zerlegbaren M (Die "Moderne Technik" ist auch in 11 abtellungen erschienen.)  Technischer Modellatlas. 15  Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hans Blücher. N  Meyers Klas  Arnim, herausgeg. von J. Dohmke, 1 Band Brentano, herausg. von M. Preitz, 3 Bände Bürger, herausg. von A. E. Berger, 1 Band Chamisso, herausg. von H. Tardel, 3 Bände 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rgestellt und erläutert durch zerlegbare r Hans Blücher. Mit 1391 Abbilodellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden selbständigen, einzeln käuflichen Sonderzerlegbare Modelle aus den Gebieten der emeinverständlichen Erläuterungen. Herveue, wohlfeile Ausgabe. In Pappband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9<br>M. 9<br>11<br>4 4                                                                 | 1' 2 5 6 6                                    |
| kehrstechnik allgemeinverständlich de Modelle. Herausgegeben von Ingenieu dungen im Text und 15 zerlegbaren Modelle. "Moderne Technik" ist auch in 11 abteilungen erschienen.)  Technischer Modellatlas. 15  Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hans Blücher. 1  Meyers Klas  Arnim, herausgeg. von J. Dohmke, 1 Band Brentano, herausg. von M. Preitz, 3 Bände Bürger, horausg. von A. E. Berger, 1 Band Lamisso, herausg. von H. Tardel, 3 Bände Elchendorff, herausg. von R. Dietze, 2 Bände Elchendorff, herausg. von R. Dietze, 2 Bände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rgestellt und erläutert durch zerlegbare r Hans Blücher. Mit 1391 Abbilodellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden selbständigen, einzeln käuflichen Sonderzerlegbare Modelle aus den Gebieten der emeinverständlichen Erläuterungen. Herkeue, wohlfeile Ausgabe. In Pappband Siker-Bibliothek.  Pr. 30  Jean Paul, herausg. von R. Wustmann, 4 Bde. Kleist, herausg. von H. Zimmer, 2 Bände 10 Lensun, herausg. von G. Schaeffer, 2 Bände Lensun, herausg. von G. Schaeffer, 2 Bände Lensung, herausg. von G. Witkowski, 7 Bde.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9<br>M. 9<br>11<br>4<br>4<br>16                                                        | 1° 2 5 6 6 1                                  |
| kehrstechnik allgemeinverständlich de Modelle. Herausgegeben von Ingenieu dungen im Text und 15 zerlegbaren Modelle "Moderne Technik" ist auch in 11 abtellungen erschienen.)  Technischer Modellatlas. 15  Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hans Blücher. Meyers Klas  Meyers Klas  Arnim, herausgeg. von J. Dohmke, 1 Band Bürger, herausg. von M. Preitz, 3 Bände Bürger, herausg. von M. E Berger, 1 Band Chamisso, herausg. von H. Tardel, 3 Bände Eichendorf, herausg. von P. Zaunert, 2 Bände Freiligrath, herausg. von P. Zaunert, 2 Bände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rgestellt und erläutert durch zerlegbare r Hans Blücher. Mit 1391 Abbilodellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden selbständigen, einzeln käuflichen Sonderzerlegbare Modelle aus den Gebieten der emeinverständlichen Erläuterungen. Herveue, wohlfeile Ausgabe. In Pappband Siker-Bibliothek.  Pf. Jean Paul, herausg. von R. Wustmann, 4 Bde. Kleist, herausgegeben von E. Schmidt, 5 Bde. Körner, herausg. von H. Zimmer, 2 Bände Lennu, herausg. von G. Schaeffer, 2 Bände Lennu, herausg. von G. Witkowski, 7 Bde. 60 U. Ludwig, herausg. von V. Schweizer, 3 Bände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9<br>M. 9<br>11<br>4<br>4<br>16<br>6                                                   | 1° 2 5 6 6 1 9                                |
| kehrstechnik allgemeinverständlich de Modelle. Herausgegeben von Ingenieu dungen im Text und 15 zerlegbaren Modelle. "Moderne Technik" ist auch in 11 abtellungen erschienen.)  Technischer Modellatlas. 15  Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hans Blücher. Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hans Blücher. Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hans Blücher. Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hans Blücher. Maschinen Mas | rgestellt und erläutert durch zerlegbare r Hans Blücher. Mit 1391 Abbilodellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden selbständigen, einzeln käuflichen Sonderzerlegbare Modelle aus den Gebieten der emeinverständlichen Erläuterungen. Herveue, wohlfeile Ausgabe. In Pappband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9<br>M. 9<br>11<br>4<br>4<br>16                                                        | P 2 5 6 6 1 9 9                               |
| kehrstechnik allgemeinverständlich de Modelle. Herausgegeben von Ingenieu dungen im Text und 15 zerlegbaren Modelle. Moderne Technik ist auch in 11 abtellungen erschienen.)  Technischer Modellatlas.  Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hans Blücher.  Meyers Klas  Arnim, herausgeg. von J. Dohmke, 1 Band Bürger, herausg. von M. Preitz, 3 Bände Bürger, herausg. von A. E. Berger, 1 Band Chamisso, herausg. von M. Preitz, 2 Bände Elchendorff, herausg. von R. Dietze, 2 Bände Gellert, herausg. von A. Schullerus, 1 Band Goethe, herausgegeben von K. Heinemann, kleine Ausgabe in 15 Bänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rgestellt und erläutert durch zerlegbare r Hans Blücher. Mit 1391 Abbilodellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden selbständigen, einzeln käuflichen Sonderzerlegbare Modelle aus den Gebieten der emeinverständlichen Erläuterungen. Herveue, wohlfeile Ausgabe. In Pappband Siker-Bibliothek.  Pf. 30  Jean Paul, herausg. von R. Wustmann, 4 Bde. Kleist, herausgegeben von E. Schmidt, 5 Bde. Körner, herausg. von H. Zimmer, 2 Bände Lenau, herausg. von G. Witkowski, 7 Bde. 60  O. Ludwig, herausg. von G. Witkowski, 7 Bde. Mörlke, herausgeg. von H. Mayne, 3 Bände Nibelungenlied, herausg. von G. Hols, 1 Bd. 50  Novalisu. Fouqué, herausg. v. J. Dohmke, 1 Bd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9<br>M. 9<br>11<br>4<br>4<br>16<br>6<br>6                                              | 1° 2 5 6 6 1 9 9 3                            |
| kehrstechnik allgemeinverständlich de Modelle. Herausgegeben von Ingenieu dungen im Text und 15 zerlegbaren M (Die "Moderne Technik" ist auch in 11 abteilungen erschienen.)  Technischer Modellatlas. 15  Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hans Blücher. Megers Klas  Meyers Klas  Arnim, herausgeg. von J. Dohmke, 1 Band Brentano, herausg. von M. Preitz, 3 Bände Bürger, herausg. von M. Preitz, 3 Bände Chamisso, herausg. von M. Preitz, 3 Bände Freiligrath, herausg. von P. Zaunert, 2 Bände Gethe, herausgegeben von K. Heinemann, kleine Ausgabe in 15 Bänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | rgestellt und erläutert durch zerlegbare r Hans Blücher. Mit 1391 Abbilodellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden selbständigen, einzeln käuflichen Sonderzerlegbare Modelle aus den Gebieten der emeinverständlichen Erläuterungen. Herveue, wohlfeile Ausgabe. In Pappband                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9<br>M. 9<br>11<br>4<br>16<br>6<br>6<br>6<br>2<br>2                                    | 1' 2 5 6 6 1 9 9 9 3 3                        |
| kehrstechnik allgemeinverständlich de Modelle. Herausgegeben von Ingenieu dungen im Text und 15 zerlegbaren M (Die "Moderne Technik" ist auch in 11 abteilungen erschienen.)  Technischer Modellatlas. 15  Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hans Blücher. Merausgegeben von Hans Blücher. Merausgegeben von H. Preitz, 3 Bände Birger, herausg. von M. Preitz, 3 Bände Birger, herausg. von H. Tardel, 3 Bände Eichendorff, herausg. von P. Zaunert, 2 Bände Freiligrath, herausg. von P. Zaunert, 2 Bände Gellert, herausg. von R. Dietze, 2 Bände Gellert, herausg. von R. Schullerus, 1 Band Gellert, herausg. von R. Schullerus, 1 Band Gellert, herausgeben von K. Heinemann, kleine Ausgabe in 15 Bänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | rgestellt und erläutert durch zerlegbare r Hans Blücher. Mit 1391 Abbilodellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9<br>M. 9<br>11<br>14<br>4<br>16<br>6<br>6<br>2                                        | 1' 2 5 6 6 1 9 9 9 3 3                        |
| kehrstechnik allgemeinverständlich de Modelle. Herausgegeben von Ingenieu dungen im Text und 15 zerlegbaren Modelle. Moderne Technik ist auch in 11 abtellungen erschienen.)  Technischer Modellatlas.  Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hans Blücher.  Meyers Klas  Arnim, herausgeg. von J. Dohmke, 1 Band Bürger, herausg. von M. Preitz, 3 Bände Bürger, herausg. von A. E. Berger, 1 Band Chamisso, herausg. von M. Preitz, 3 Bände Elchendorff, herausg. von R. Dietze, 2 Bände Biellert, herausg. von A. Schullerus, 1 Band Goethe, herausgegeben von K. Heinemann, kleine Ausgabe in 15 Bänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rgestellt und erläutert durch zerlegbare r Hans Blücher. Mit 1391 Abbil- odellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden selbständigen, einzeln käuflichen Sonder- zerlegbare Modelle aus den Gebieten der emeinverständlichen Erläuterungen. Her- leue, wohlfeile Ausgabe. In Pappband .  Siker-Bibliothek.  Pr. 30 Jean Paul, herausg. von R. Wustmann, 4 Bde. Kielst, herausgegeben von E. Schmidt, 5 Bde. Körner, herausg. von H. Zimmer, 2 Bände Lenau, herausg. von H. Zimmer, 2 Bände Lenau, herausg. von G. Kritkowski, 7 Bde. 60 O. Ludwig, herausg. von V. Schweizer, 3 Bände Nibelungenlied, herausg. von G. Hols, 1 Bd. Novalis u. Fouqué, herausg. v. J. Dohmke, 1 Bd. Platen, herausgegeben von G. A. Wolff und V. Schweizer, 2 Bände 90 Reuter, herausgegeben von W. Seelmann, kleine Ausgabe, 5 Bände                                                                                                                                                                                      | 9<br>M. 9<br>11<br>4<br>4<br>16<br>6<br>6<br>2<br>2<br>4                               | 1° 2 5 6 6 1 9 9 3 3 6 5                      |
| kehrstechnik allgemeinverständlich de Modelle. Herausgegeben von Ingenieu dungen im Text und 15 zerlegbaren Modelle. Maschinen Technik ist auch in 11 abtellungen erschienen.)  Technischer Modellatlas.  Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hans Blücher.  Meyers Klas  Arnim, herausgeg. von J. Dohmke, 1 Band Brentano, herausg. von M. Preitz, 3 Bände Bürger, herausg. von M. Preitz, 3 Bände Eichendorff, herausg. von P. Zaunert, 2 Bände Freiligrath, herausg. von P. Zaunert, 2 Bände Gethe, herausgegeben von K. Heinemann, kleine Ausgabe in 15 Bänden.  — große Ausgabe in 36 Bänden.  Grabbe, herausgegeben von A. Franz und P. Zaunert, 3 Bände  P. Zaunert, 3 Bände.  Grillparzer, herausgeg. von P. Müller, 4 Bände  Gutzkow, herausgeg. von P. Müller, 4 Bände  Gutzkow, herausgeg. von P. Müller, 4 Bände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rgestellt und erläutert durch zerlegbare r Hans Blücher. Mit 1391 Abbilodellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9<br>M. 9<br>11<br>4<br>16<br>6<br>6<br>2<br>2<br>4<br>11<br>16                        | 1'2'556611999336651                           |
| kehrstechnik allgemeinverständlich de Modelle. Herausgegeben von Ingenieu dungen im Text und 15 zerlegbaren Modelle. Moderne Technik ist auch in 11 abteilungen erschienen.)  Technischer Modellatlas.  Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hans Blücher.  Meyers Klas  Arnim, herausgeg. von J. Dohmke, 1 Band Bürger, herausg. von M. Preitz, 3 Bände Bürger, herausg. von M. E. Berger, 1 Band Elchendorff, herausg. von M. Dietze, 2 Bände Gellert, herausg. von M. Dietze, 2 Bände Gellert, herausg. von M. Schullerus, 1 Band Goethe, herausgegeben von M. Heinemann, kleine Ausgabe in 15 Bänden.  — große Ausgabe in 30 Bänden.  — Grällparzer, herausg. von P. Müller, 4 Bände Bützkow, herausgegeben von M. Mendheim, 4 Bände Hauff, herausg. von M. Mendheim, 4 Bände Hebbel, herausg. von Fr. Zinkernagel, kleine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rgestellt und erläutert durch zerlegbare r Hans Blücher. Mit 1391 Abbilodellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9<br>M. 9<br>11<br>4<br>4<br>16<br>6<br>6<br>2<br>2<br>4                               | 1'2'566199336651                              |
| kehrstechnik allgemeinverständlich de Modelle. Herausgegeben von Ingenieu dungen im Text und 15 zerlegbaren Modelle. Moderne Technik ist auch in 11 abteilungen erschienen.)  Technischer Modellatlas.  Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hans Blücher.  Meyers Klas  Arnim, herausgeg. von J. Dohmke, 1 Band Burger, herausg. von M. Preitz, 3 Bände Bürger, herausg. von A. E. Berger, 1 Band Chamisso, herausg. von M. Preitz, 3 Bände Eichendorff, herausg. von M. Dietze, 2 Bände Gellert, herausg. von A. Schullerus, 1 Band Goethe, herausgegeben von K. Heinemann, kleine Ausgabe in 30 Bänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rgestellt und erläutert durch zerlegbare r Hans Blücher. Mit 1391 Abbil- odellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden selbständigen, einzeln käuflichen Sonder- zerlegbare Modelle aus den Gebieten der emeinverständlichen Erläuterungen. Her- leue, wohlfeile Ausgabe. In Pappband .  Siker-Bibliothek.  Pf. Jean Paul, herausg. von R. Wustmann, 4 Bde. Körner, herausg. von H. Zimmer, 2 Bände Lenau, herausg. von G. Schaeffer, 2 Bände Lenau, herausg. von G. Witkowski, 7 Bde. Körner, herausg. von G. Witkowski, 7 Bde. Nibelungenlied, herausg. von G. Hols, 1 Bd. Novalis u. Fouqué, herausg. v. J. Dohnka, 1 Bd. Platen, herausgegeben von G. A. Wolff und V. Schweizer, 2 Bände  große Ausgabe, 5 Bände  große Ausgabe, 7 Bände  große Ausgabe, 7 Bände  große Ausgabe, 7 Bände  kleine Ausgabe in 8 Bänden                                                                                                                                                                                 | 9<br>M. 9<br>11<br>14<br>16<br>6<br>6<br>2<br>2<br>4<br>11<br>18<br>4                  | 1°2566199336651664                            |
| kehrstechnik allgemeinverständlich de Modelle. Herausgegeben von Ingenieu dungen im Text und 15 zerlegbaren Modelle, Moderne Technik ist auch in 11 abteliungen erschienen.)  Technischer Modellatlas.  Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hans Blücher.  Meyers Klas  Arnim, herausgeg. von J. Dohmke, 1 Band Brentano, herausg. von M. Preitz, 3 Bände Bürger, herausg. von M. Preitz, 3 Bände Eichendorff, herausg. von R. Dietze, 2 Bände Freiligrath, herausg. von R. Dietze, 2 Bände Gellert, herausg. von R. Dietze, 2 Bände Gellert, herausg. von R. Schullerus, 1 Band Goethe, herausgegeben von K. Heinemann, kleine Ausgabe in 15 Bänden.  Grabbe, herausgegeben von A. Franz und P. Zaunert, 3 Bände.  Grabbe, herausgegeben von R. Franz, 5 Bände Gutzkow, herausgegevon P. Müller, 4 Bände Hauff, herausg. von P. Müller, 4 Bände Hauff, herausg. von Fr. Zinkernagel, kleine Ausgabe in 4 Bänden.  Große Ausgabe in 6 Bänden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rgestellt und erläutert durch zerlegbare r Hans Blücher. Mit 1391 Abbil- odellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9<br>M. 9<br>9<br>11<br>4<br>4<br>16<br>6<br>6<br>2<br>2<br>4<br>11<br>18<br>4         | 1 2 5 6 6 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 |
| kehrstechnik allgemeinverständlich de Modelle. Herausgegeben von Ingenieu dungen im Text und 15 zerlegbaren Modelle. Moderne Technik" ist auch in 11 abteilungen erschienen.)  Technischer Modellatlas.  Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hans Blücher. Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hans Blücher. Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Heraus Blücher. Maschinen- und Merentano, herausge von M. Preitz, 3 Bände Bürger, herausg. von M. Preitz, 3 Bände Elchendorff, herausg. von M. Dietze, 2 Bände Freiligrath, herausg. von P. Zaunert, 2 Bände Gellert, herausg. von A. Schullerus, 1 Band Goethe, herausgegeben von K. Heinemann, kleine Ausgabe in 15 Bänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rgestellt und erläutert durch zerlegbare r Hans Blücher. Mit 1391 Abbil- odellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden . selbständigen, einzeln käuflichen Sonder- zerlegbare Modelle aus den Gebieten der emeinverständlichen Erläuterungen. Her- leue, wohlfeile Ausgabe. In Pappband .  Siker-Bibliothek.  Pr.  Jean Paul, herausg. von R. Wustmann, 4 Bde. Kleist, herausgegeben von E. Schmidt, 5 Bde. Körner, herausg. von H. Zimmer, 2 Bände Lensun, herausg. von C. Schaefer, 2 Bände Lensun, herausg. von G. Mitkowski, 7 Bde. O. Ludwig, herausg. von Witkowski, 7 Bde. O. Ludwig, herausg. von G. Hots, 1 Bd. Novalis u. Fouqué, herausg. von G. A. Wolff und V. Schweizer, 2 Bände Lessing, herausg. von G. A. Wolff und V. Schweizer, 2 Bände Schiller, herausgegeben von W. Seelmann, kleine Ausgabe, 7 Bände Schiller, herausgegeben von L. Bellermann, kleine Ausgabe in 8 Bänden  große Ausgabe in 18 Bänden  große Ausgabe in 18 Bänden  Schakespeare, Schlegel-Ticcksche Übersetzung. | 9<br>M. 9<br>11<br>14<br>4<br>16<br>6<br>6<br>2<br>2<br>4<br>11<br>18<br>4<br>18<br>82 | 1°2566199336651664                            |
| Modelle. Herausgegeben von Ingenieu dungen im Text und 15 zerlegbaren M. (Die "Moderne Technik" ist auch in 11 abteilungen erschienen.)  Technischer Modellatlas. 15  Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hans Blücher. Met Meyers Klas  Arnim, herausgeg. von J. Dohmke, 1 Band Brentano, herausg. von M. Preitz, 3 Bände Bürger, herausg. von M. Preitz, 3 Bände Eichendorff, herausg. von R. Dietze, 2 Bände Freiligrath, herausg. von P. Zaunert, 2 Bände Gellert, herausg. von A. Schullerus, 1 Band Goethe, herausgegeben von K. Heinemann, kleine Ausgabe in 15 Bänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | rgestellt und erläutert durch zerlegbare r Hans Blücher. Mit 1391 Abbil- odellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9<br>M. 9<br>11<br>14<br>4<br>16<br>6<br>6<br>2<br>2<br>4<br>11<br>18<br>4<br>18<br>82 | 1° 25 6 6 1 9 9 3 3 6 5 1 6 4 2 9             |
| kehrstechnik allgemeinverständlich de Modelle. Herausgegeben von Ingenieu dungen im Text und 15 zerlegbaren Modelle, Moderne Technik ist auch in 11 abteilungen erschienen.)  Technischer Modellatlas.  Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hans Blücher. Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hens Blücher. Maschinen- und Verkehrstechnik mit ge ausgegeben von Hens Blücher. Maschinen- Preitz, 3 Bände Brentano, herausg. von M. Preitz, 3 Bände Eichendorff, herausg. von H. Tardet, 3 Bände Eichendorff, herausg. von R. Dietze, 2 Bände Freiligrath, herausg. von R. Dietze, 2 Bände Gellert, herausg. von R. Zaunert, 2 Bände Gellert, herausg. von M. Reinemann, kleine Ausgabe in 15 Bänden.  — große Ausgabe in 30 Bänden.  Grabbe, herausgegeben von A. Franz und P. Zaunert, 3 Bände .  Grabbe, herausgegeben von A. Franz und P. Zaunert, 3 Bände .  Grabbe, herausgegeben von M. Mendheim, 4 Bände Hauff, herausg. von Fr. Zinkernagel, kleine Ausgabe in 4 Bänden .  — große Ausgabe in 6 Bänden .  Helne, herausge, von E. Elster, 7 Bände .  Herder, herausge, von Th. Mathias, 5 Bände Hoffmann, herausgegeben von V. Schweizer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | rgestellt und erläutert durch zerlegbare r Hans Blücher. Mit 1391 Abbil- odellen. Gebunden, in 2 Leinenbänden . selbständigen, einzeln käuflichen Sonder- zerlegbare Modelle aus den Gebieten der emeinverständlichen Erläuterungen. Her- leue, wohlfeile Ausgabe. In Pappband .  Siker-Bibliothek.  Pf.  Jean Paul, herausg. von R. Wustmann, 4 Bde. Kleist, herausg. von H. Zimmer, 2 Bände Lensun, herausg. von H. Zimmer, 2 Bände Lensun, herausg. von G. Schaefer, 2 Bände Lensun, herausg. von G. Witkowski, 7 Bde. O. Ludwig, herausg. von Witkowski, 7 Bde. Wortke, horausgeg. von H. Mayne, 3 Bände Novalls u. Fouqué, herausg. von G. A. Wolf und V. Schweizer, 2 Bände Lensun, herausgegeben von W. Seelmann, kleine Ausgabe, 7 Bände große Ausgabe, 7 Bände große Ausgabe in 8 Bänden große Ausgabe in 18 Bänden Shakespeare, Schlegel-Tiecksche Übersetzung. Bearbeitet von A. Brandt. 10 Bände Tleck, herausgeg. von G. L. Klee, 3 Bände                                          | 9<br>M. 9<br>11<br>14<br>16<br>6<br>6<br>2<br>2<br>4<br>11<br>18<br>32<br>6<br>4       | 1° 25 6 6 1 9 9 3 3 6 5 1 6 4 2 - 9 6         |

Gedruckt vom Bibliographischen Institut in Leipzig.

89094331949A

89094331949



b89094331949a